





Neue

# JAHRBÜCHER

für

# Philologie und Paedagogik.

Begründet

von

M. Johann Christian Jahn.

Gegenwärtig herausgegeben

von

Alfred Fleckeisen
Professor in Dresden

und Hermann Masius

Professor in Leipzig.



#### NEUNUNDDREISZIGSTER JAHRGANG.

Neunundneunzigster Band.

Leipzig 1869

Druck und Verlag von B. G. Teubner.

# **JAHRBÜCHER**

FÜR

## CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN

VON

ALFRED FLECKEISEN.





#### FÜNFZEHNTER JAHRGANG 1869

ODER

DER JAHNSCHEN JAHRBÜCHER FÜR PHILOLOGIE UND PAEDAGOGIK
NEUNUNDNEUNZIGSTER BAND.

LEIPZIG
DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER.

PA LIBRAR SILVERSITY OF THE SEAL STORY OF THE SE

#### VERZEICHNIS DER MITARBEITER

#### AN DEN JAHRGÄNGEN 1865 BIS 1869.

(die in parenthese beigesetzten zahlen beziehen sich auf das nachstehende inhaltsverzeichnis. die namen der mitarbeiter zu den ersten zehn jahrgängen 1855-1864 sind zu anfang des jahrgangs 1864 abgedruckt.)

- 1. EDUARD ALBERTI in Kiel
- 2. Carl Aldenhoven in Ratzeburg
- 3. Julius Arroldt in Gumbiunen (89)
- 4. Georg Autenrieth in Erlangen
- 5. Albert von Bamberg in Berlin
- 6. Wilnelm Bäumlein in Maulbronn († 1865)
- 7. Anton Baumstark in Freiburg (119)
- 8. Friedrich Baur in Maulbronn 9. Gustav Becker in Cüstrin
- 10. Theodor Bergk in Bonn (27, 65)
- 11. RICHARD BERGMANN in Brandenburg
- 12. Friedrich Blass in Naumburg (53)
- 13. Hugo Blümner in Breslau
- 14. Friedrich Bockemüller in Stade (36) 15. Max Bonnet in Lausanne (26)
- 16. Louis Botzon in Marienburg (110)
- 17. WILHELM BRAMBACH in Freiburg (6)
- 18. WILHELM BRAUN in Wesel (120)
- 19. Ludwig Breitenbach in Naumburg (113)
- 20. Julius Brix in Liegnitz
- 21. Franz Bücheler in Greifswald (68)
- 22. Bernhard Büchsenschütz in Berlin
- 23. Constantin Bulle in Bremen
- 24. Theophil Burckhardt in Basel
- 25. Conrad Bursian in Jena (87)
- 26. J. F. C. Campe in Greiffenberg (16)
- 27. WILHELM CHRIST in München (52)
- 28. Domenico Comparetti in Pisa (41) 29. Theodor Creizenach in Frankfurt am Main
- 30. Christian Cron in Augsburg (13
- 31. Georg Curtus in Leipzig 43
- 32. Rudolf Danns in Berlin (38)
- 33. Detlef Detlefsex in Glückstadt
- 34. Gustav Diestel in Dresden (71)
- 35. Ludwig Dindorf in Leipzig (1-7, 19, 20, 60, 61, 63, 74, 76, 83, 102,
- 36. WILHELM DINDORF in Leipzig (93) [101, 115)
- 37. Max Dinse in Berlin
- 38. Heinrich Dittrich Fabricius in Dresden

- 39. Theodor Döhner in Plauen
- 40. Bernhard Dombart in Bayreuth (55)
- 41. LUDWIG DREWES in Braunschweig
- 42. Friedrich Drosinn in Neustettin
- 43. Heinrich Düntzer in Köln (8. 47)
- 44. Anton Eberz in Frankfurt am Main (49)
- 45. Otto Eichhorst in Jenkau (51)
- 46. Georg Ellendt in Königsberg
- 47. Robert Enger in Posen
- 48. Rudolf Eucken in Frankfurt am Main (33)
- 49. ADAM EUSSNER in Würzburg (70)
- 50. Franz Eyssenhardt in Berlin
- 51. WILHELM FIELITZ in Stralsund
- 52. CHRISTOPH EBERHARD FINCKH in Heilbronn
- 53. Alfred Fleckeisen in Dresden (15. 87)
- 54. Peter Wilhelm Forchhammer in Kiel (73)
- 55. C. M. Francken in Groningen (12)
- 56. FRIEDRICH FRANKE in Meiszen
- 57. RICHARD FRANKE in Leipzig
- 58. GOTTFRIED FRIEDLEIN in Hof
- 59. KARL FUHRMANN in Köln (66)
- 60. KARL HERMANN FUNKHAENEL in Eisenach (22, 94)
- 61. HERMANN GENTHE in Berlin
- 62. Ludwig Georgii in Tübingen
- 63. CHRISTIAN WILHELM GLÜCK in München († 1866)
- 64. Anton Goebel in Königsberg
- 65. EDUARD GOEBEL in Fulda
- 66. Theodor Gomperz in Wien
- 67. LORENZ GRASBERGER in Würzburg
- 68. Emil Grosse in Königsberg (39)
- 69. RICHARD GROSSER in Minden (29) 70. Albert Grumme in Gera (88)
- 71. WILHELM GURLITT in Athen (24)
- 72. Alfred von Gutschmid in Kiel
- 73. HERMANN HAGEN in Bern (46, 72, 98)
- 74. KARL HALM in München
- 75. KARL HANSEL in Glatz
- 76. Adolf Hart in Berlin (9)
- 77. KARL HARTUNG in Cleve
- 78. Otto Heine in Hirschberg (86)
- 79. Wolfgang Helbig in Rom
- 80. Peter Diederich Christian Hennings in Husum (42)
- 81. James Henry in Livorno
- 82. KARL HERAEUS in Hamm
- 83. GOTTFRIED HEROLD in Nürnberg
- 84. Friedrich Karl Hertlein in Wertheim
- 85. Martin Hertz in Breslau (106)
- 86. WILHELM HERTZBERG in Bremen
- 87. EDUARD HILLER in Bonn (56) 88. Hugo Hinck in Rom (80)
- 89. Otto Hirschfeld in Göttingen
- 90. RICHARD HOCHE in Wesel
- 91. ALEXANDER HOPPE in Erfurt (121)
- 92. Annold Hug in Winterthur
- 93. Friedrich Hultson in Dresden (59)
- 94. OSCAR JÄNICKE in Berlin
- 95. Carl von Jan in Landsberg an der Warthe
- 96. Ludwig von Jan in Erlangen († 1869)
- 97. Justus Jeep in Wolfenbüttel

- 98. Wilhelm Junghans in Lüneburg (77)
- 99. N. J. B. KAPPEYNE VAN DE COPPELLO III Amsterdam
- 100. LUDWIG KAYSER in Heidelberg
- 101. Heinrich Keil in Halle
- 102. Reinhard Kekulé in Wiesbaden (14)
- 103. Otto Keller in Ochringen
- 104. Arthur Kerber in Rathenow (48)
- 105. ADOLF KIENE in Stade
- 106. ADOLF KIESSLING in Hamburg
- 107. Gustav Kiessling in Berlin (85)
- 108. Adolf Kirchhoff in Berlin
- 109. Joseph Klein in Bonn
- 110. REINHOLD KLOTZ in Leipzig (109)
- 111. Theodor Kock in Berlin
- 112. ULRICH KÖHLER in Athen
- 113. JOHANNES KOENIGHOFF in Trier
- 114. Reinhold Köpke in Charlottenburg (35)
- 115. WILHELM HEINRICH KOLSTER in Meldorf (82)
- 116. HERMANN KRAFFERT in Liegnitz
- 117. Heinrich Kratz in Stuttgart
- 118. Gustav Krüger in Halle
- 119. Emil Kunn in Dresden (34)
- 120. Johann Kvíčala in Prag
- 121. Theodor Ladewig in Neustrelitz (28, 64)
- 122. LUDWIG LE BEAU in Heidelberg
- 123. August Lentz in Grandenz († 1868)
- 124. F. L. Lentz in Königsberg (57)
- 125. August Leskien in Jena
- 126. KARL LIEBUOLD in Stendal (78)
- 127. GUSTAV LINKER in Lemberg
- 128. Rudolf Löhbach in Andernach
- 129. Anton Łowiński in Deutsch-Crone
- 130. FRIEDRICH LÜDECKE in Bremen
- 131. FERDINAND LÜDERS in Hamburg (45)
- 132. Arthur Ludwich in Königsberg
- 133. Alfred Ludwig in Prag
- 134. T. M. in L.
- 135. JACOB MÄHLY in Basel (55)
- 136. KARL MAYHOFF in Dresden (108, 112)
- 137. KARL MEISSNER in Bernburg (111)
- 138. KARL MENDELSSOHN-BARTHOLDY in Freiburg
- 139. Heinrich Meusel in Berlin (41)
- 140. GOTTHOLD MEUTZNER in Planen
- 141. Gustav Meyncke in Paris
- 142. Friedrich Mezger in Hof
- 143, C. F. W. MÜLLER in Berlin
- 144. Eduard Müller in Liegnitz (79)
- 145. Lucian Müller in Bonn (12, 22)
- 146. Moritz Müller in Stendal (50)
- 147. PAUL RICHARD MÜLLER in Merseburg
- 148. FRIEDRICH WILHELM MÜNSCHER in Torgan
- 149. August Nauck in St. Petersburg
- 150. Konrad Niemeyer in Kiel (96)
- 151. Heinrich Nissen in Marburg
- 152. Gustav Oppert in Oxford 153. Friedrich Paule in Jever
- 154. Rudolf Peiper in Breslau (37)
- 155. Christian Traugott Prune in Dresden
- 156. Otto Pfundtner in Königsberg (58)

157. ADOLPH PHILIPPI in Berlin 158. KARL WILHELM PIDERIT in Hanau 159. Eugen Plew in Königsberg (25) 160. Theodor Plüss in Plön (32. 81) 161. Friedrich Polle in Dresden (100) 162. Ernst Friedrich Poppo in Frankfurt an der Oder († 1866) 163. Rudolf Prinz in Hamm (103) 164. Hermann Proest in Essen 165. Rudolf Rauchenstein in Aarau 166. Otto Ribbeck in Kiel (39) 167. WOLDEMAR RIBBECK in Berlin 168. Ernst Albert Richter in Leipzig 169. GUSTAV RICHTER in Weimar (107) 170. JOHANNES RICHTER in Meseritz (97) 171. Julius Rieckher in Heilbronn 172. ALEXANDER RIESE in Frankfurt am Main (40) 173. Friedrich Ritschl in Leipzig 174. Carl Ludwig Roth in Tübingen († 1868) 175. ADOLPH ROTHMALER in Nordhausen 176. CARL AUGUST RÜDIGER in Dresden († 1869) 177. FRANZ RÜHL in Schleswig 178. Heinrich Rumpf in Frankfurt am Main 179. Joseph Savelsberg in Aachen (90) 180. Arnold Schaefer in Bonn 181. KARL SCHEIBE in Dresden († 1869) 182. HERMANN SCHILLER in Carlsrulie 183. Gustav Schimmelpfeng in Pforta 184. Georg Schmid in Goldingen (75) 185. BERNHARD SCHMIDT in Jena 186. Moritz Schmidt in Jena 187. Otto Schmidt in Jena 188. Wilhelm Schmitz in Köln 189. Otto Schneider in Gotha (18) 190. Franz Schnorr von Carolsfeld in Dresden 191. Georg Friedrich Schömann in Greifswald (2, 31, 62, 101, 105, 116) 192. Alfred Schöne in Erlangen (100) 193. Hermann Schrader in Hamburg 194. WILHELM SCHRADER in Königsberg 195. JOH. HEINRICH CH. SCHUBART in Kassel 196. FERDINAND SCHULTZ in Charlottenburg 197. Bernhard Schulz in Rössel 198. Ernst Schulze in Gotha 199. Heinrich Schweizer-Sidler in Zürich (10. 95) 200. Friedrich Sehrwald in Altenburg (4) 201. Carl Sirker in Coblenz 202. Rudolf Skrzeczka in Königsberg (2) 203. JULIUS SOMMERBRODT in Kiel 204. Johann Matthias Stahl in Köln 205. Heinrich Stein in Oldenburg (92) 206. Eduard Stephinsky in Trier 207. Wilhelm Studemund in Würzburg 208. Franz Suseminl in Greifswald (84) 209. Wilhelm Teuffel in Tübingen (5, 67, 118) 210. Conrad Thomann in Zürich 211. LUDWIG TILLMANNS in Cleve (91) 212. Alexander Tittler in Brieg (21, 69)

213. Adolf Torstrik in Bremen 214. Gustav Ungermann in Coblenz 215. Ludwig Urlichs in Würzburg

- 216. HERMANN USENER in Bonn (54)
- 217. RICHARD VOLKMANN in Janer
- 218. Hugo Voretzsch in Posen (90)
- 219. CURT WACHSMUTH in Göttingen
- 220. PHILIPP WAGNER in Dresden
- 221. WILHELM WAGNER in Hamburg
- 222. Hugo Weber in Weimar
- 223. NICOLAUS WECKLEIN IN München 224. Heinrich Weil in Besançon (3, 17, 99)
- 225. CARL WEX in Schwerin († 1865)
- 226. FRIEDRICH WIESELER in Göttingen
- 227. EUGEN WILHELM in Eisenach
- 228. Moritz Wilms in Duisburg
- 229. Martin Wohlrab in Dresden 230. Eduard Wunder in Grimma († 1869) (23. 117)
- 231. Adolf Zestermann in Leipzig († 1869) (11)
- 232. Christoph Ziegler in Stuttgart.

#### INHALTSVERZEICHNIS.

(die in parenthese beigesetzten zahlen beziehen sich auf das voranstehende verzeichnis der mitarbeiter.)

|        |                                                                                                                                        | seite                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.     | Dio Cassius und Phrynichos (35)                                                                                                        | 1                                         |
| 2.     | zur lehre des Apollonios über die modi (191. 202) . 13. 161.                                                                           | 390                                       |
| 3      | anz. v. Ch. Thurot: observations sur Aristote de partibus ani-                                                                         |                                           |
| ٠.     | malium (224)                                                                                                                           | 24                                        |
| .1     | zu Lysias XIV § 2 (200)                                                                                                                | 27                                        |
| 5      | zu Sophokles könig Oedipus [v. 1424—1431] (209)                                                                                        | 29                                        |
| e.     | ang v. Ch. Pringe: átudes cur les Perses d'Eschyle (17)                                                                                | 31                                        |
| υ.     | zu Sophokles könig Oedipus [v. 1424—1431] (209) anz. v. Ch. Prince: études sur les Perses d'Eschyle (17) ein fragment des Priskos (35) |                                           |
| ۲.     | ein fragment des Priskos (35)                                                                                                          | 19                                        |
| 8.     | Zu Lucrettus VI 130, 131 (43)                                                                                                          | 49                                        |
| 9.     | anz. v. lexicon Vindobonense ed. A. Nauck (76)                                                                                         | 56                                        |
| 10.    | anz. v. L. Tobler: über die wortzusammensetzung (199)                                                                                  | -                                         |
| 11.    | die gallischen mauern (231)                                                                                                            | 59                                        |
| 12.    | über die handschriftliche überlieferung des Tibullus im mittel-                                                                        | 00=                                       |
|        | alter $(145, 55)$ 63.                                                                                                                  | 207                                       |
| 13.    | alter (145. 55)                                                                                                                        | 77                                        |
| T .T . | ting, t. H. Conge, South governments and grant pro-                                                                                    |                                           |
|        |                                                                                                                                        | 91                                        |
| 16.    | der durchbruch der Platäer durch die feindlichen belagerungs-                                                                          |                                           |
|        | werke $(26)$                                                                                                                           | 92                                        |
| 17.    | anz. v. E. Egger: sur quelques nouveaus fragments d'Hypéride (224)                                                                     | 97                                        |
| 18.    | zehn eonjecturen zu Kallimachos (189)                                                                                                  | 101                                       |
| 19.    | Nikolaos von Damaskos (35)                                                                                                             | 107                                       |
| 20.    | über die formen Τρωγοδύτης und Τεβέριος (35) 124.                                                                                      | -815                                      |
| 21.    | zu Cicero de oratore [H 20, 86, 28, 122] (212)                                                                                         | 127                                       |
|        |                                                                                                                                        |                                           |
| 23.    | zu Horatius (60, 145)<br>über zwei stellen in Horatius oden [I 35, 24, III 2, 18] (30)                                                 | 134                                       |
| 24.    | anz. v. E. Curtius: sieben karten zur topographie von Athen (71)                                                                       | 145                                       |
|        | anz. v. H. Schrader: die Sirenen (159)                                                                                                 |                                           |
| 26.    | kritische miscellen [zu Vopiscus, Livius, Quintilian] (15)                                                                             | 179                                       |
| 27     | conjecturen zu Pindaros (10)                                                                                                           | 181                                       |
| 28     | zu Euripides Medeia [925—930] (121)                                                                                                    | 192                                       |
| 29     | das ende der dreiszig und die abfassungszeit der 25n rede des                                                                          |                                           |
| -0.    | Lycias (69)                                                                                                                            | 455                                       |
| 20     | Lysias (69)                                                                                                                            | 208                                       |
| 21     | zur lehre vom infinitiv (191)                                                                                                          | 209                                       |
| ٠, ٠,  | . But teme vom minimi (191)                                                                                                            | 239                                       |
| 92.    | zu Fabius Pictor (160)                                                                                                                 | 217                                       |
| 99     | beiträge zum verständnis des Aristoteles, I. II. III (48) 243.                                                                         | 051                                       |
| 04.    | anz. v. C. Wescher: sur le monument bilingue de Dèlphes (119)                                                                          | $\begin{array}{c} 255 \\ 263 \end{array}$ |
| აე.    |                                                                                                                                        |                                           |
| ან.    | zu Lucretius (14)                                                                                                                      | 266                                       |
| 37,    | Domitius Marsus. Adamnanus (154)                                                                                                       | 268                                       |
| 38.    | . ad Germanicum Caesarem (32)                                                                                                          | 269                                       |
|        |                                                                                                                                        |                                           |

|      |                                                   |               |      |       |       | seite |
|------|---------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------|-------|
| 95.  | anz. v. A. de Caix de St. Aymour sur le langu     | e l           | atin | e (19 | 99) . | 717   |
| 96.  | zn Cicero de oratore II 20, 86 (150)              |               |      |       |       | 723   |
| 97.  | zu Vergilius Aeneis (170)                         |               |      |       |       | 725   |
| 98.  | anz. v. anthologia latina ed. A. Riese, pars pr   | ior,          | fas  | c. I  | (73)  | 727   |
| 99.  | zu Quintilianus [X 1, 65] (224)                   |               |      |       |       | 736   |
| 100. | zu Lykurgos rede gegen Leokrates (192. 161)       |               |      |       |       | 737   |
| 101  | zu Demosthenes [vom kranz § 13] (191)             |               |      |       |       | 755   |
| 102. | über das wort ὀξυβελής (35)                       |               |      |       |       | 757   |
| 103. | zwei verlorene handschriften (163)                |               |      |       |       | 759   |
| 104. | über die form 'Αχέλης für 'Αχελώος (35)           |               |      |       |       | . 764 |
|      |                                                   |               |      |       |       | . 765 |
| 106. | miscellen. 19—21 (85)                             |               |      |       |       | 767   |
| 107. | eurythmie bei Seneca (169)                        |               |      |       |       | 769   |
| 108. | zu Cicero de oratore I 19, 86 (136)               |               |      |       |       | . 791 |
| 109. | zu Tibullus II 1, 67 (110)                        |               |      |       |       | . 793 |
| 110. | anz. v. A. Schlieben: die pferde des altertums    | (1)           | 3)   |       |       | . 795 |
|      | zu Ciceros Tusculanen [I 22, 50] (137)            |               |      |       |       | . 798 |
| 112. | zu Ciceros erster Catilinaria [2, 5] (136)        |               |      |       | 799   | . 881 |
| 113. | wer ist der κατήγορος in Xenophons comments       | rie           | n? ( | 19)   |       | . 801 |
|      | zu Pausanias                                      |               |      |       |       | . 820 |
| 115. | über Iosephos und dessen sprache (35)             |               |      |       |       | . 821 |
| 116. | zu Aeschylos [Eum. 234] (191)                     |               |      |       |       | . 848 |
| 117. | über zwei oden des Horatius [I 30. I 22] (230     | ) .           |      |       |       | . 849 |
|      | zu Cicero pro Murena (209)                        |               |      |       |       | . 856 |
| 119. | anz.v. L. Curtze: die Germania von Tacitus ausfül | arli          | ch e | rklä  | rt (7 | 857   |
| 120. | zur tragödie Octavia (18)                         |               |      |       |       | . 875 |
| 121. | anz. v. II. S. Anton: studien zur lat. grammatik  | $\mathbf{nd}$ | stil | istik | (91)  | 879   |
|      |                                                   |               |      |       |       |       |





# NEUE JAHRBÜCHER

FÜR

### PHILOLOGIE UND PAEDAGOGIK.

Herausgegeben unter der verantwortlichen Redaction

von

Dr. Alfred Fleckeisen und Dr. Hermann Masius Professor in Dresden

Neunundneunzigster und einhundertster Band. Erstes Heft.



Leipzig,
Druck und Verlag von B. G. Teubner.
1869.



#### INHALT

VON DES NEUNUNDNEUNZIGSTEN UND EINHUNDERTSTEN BANDES ERSTEM HEFTE.

#### ERSTE ABTEILUNG (99R BAND).

|     |                                                              | seite   |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------|
| 1.  | Dio Cassius und Phrynichos. von dr. L. Dindorf in Leipzig    | 112     |
|     | Zur lehre des Apollonios über die modi. vom geh. regie-      |         |
|     | rungsrath professor dr. G. F. Schömann in Greifswald         | 13 - 24 |
| 3.  | Anz. v. Ch. Thurot: observations critiques sur le traité     |         |
|     | d'Aristote de partibus animalium (Paris 1868). vom professor |         |
|     | dr. H. Weil in Besançon                                      | 24 - 27 |
| 4.  | Zu Lysias XIV § 2. vom professor dr. F. Sehrwald in          |         |
|     | Altenburg                                                    | 27 - 29 |
| 5.  | Zu Sophokles könig Oedipus [v. 1424—1431]. vom professor     |         |
|     | dr. W. Teuffel in Tübingen                                   | 29 - 30 |
| 6.  | Anz. v. Ch. Prince: études critiques et exégétiques sur les  |         |
|     | Perses d'Eschyle (Neuchâtel 1868), vom professor dr. W.      |         |
|     | Brambach in Freiburg im Breisgau                             | 31 - 42 |
| 7.  | Ein fragment des Priskos. von dr. L. Dindorf in Leipzig      | 43 - 48 |
|     | Zu Lucretius VI 130. 131. vom bibliothekar professor dr.     |         |
|     | H. Düntzer in Köln                                           | 48      |
| 9.  | Anz. v. A. Nauck: lexicon Vindobonense (St. Petersburg       |         |
|     | 1867). vom gymnasiallehrer dr. A. Hart in Berlin             | 49 - 56 |
| 10. | Anz. v. L. Tobler: über die wortzusammensetzung (Berlin      |         |
|     | 1868). vom professor dr. H. Schweizer-Sidler in Zürich .     | 56 - 59 |
| 11. | Die gallischen mauern. vom professor dr. A. Zestermann       |         |
|     | in Leipzig                                                   | 59 - 62 |
| 12. | Ueber die handschriftliche überlieferung des Tibullus im     |         |
|     | mittelalter. vom privatdocenten dr. Lucian Müller in Bonn    | 63 - 77 |
| 13. | Zu Livius buch 25 und 26. vom professor dr. Ch. Cron in      |         |
|     | Augsburg                                                     | 77 - 80 |

## ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEDEN VON ALFRED FLECKEISEN.

## DIO CASSIUS UND PHRYNICHOS.

In seiner sehr schätzbaren schrift über Dio Cassius, überschrieben Εἰς Κάςςιον Δίωνα, μέρος πρῶτον, und datiert: Zwolle, 2 januari 1867, welche ebenso wie desselben verfassers schrift 'over de grondslagen der critiek van Dio Cassius' (Amsterdam 1866) eine grosze anzahl evident richtiger verbesserungen und bemerkungen zu diesem historiker enthält, sagt hr. Naber s. 16: ίςτορει ὁ Δίων ΛΕ. 4 «ὅτι Κύιντος Μάρκιος μόνος ὑπάτευςεν, ὅ τε γὰρ ςὺν αὐτῶ χειροτονηθεὶς ἐν άρχη τοῦ ἔτους ἀπέθανε καί ὁ αφιτρωθεις πρὶν ἐπιβήναι της ἀρχης μετήλλαξε.» διὰ τί ὁ Δινδόρφιος ἐνταῦθα οὐ παρέλαβε τὸ ὑπὸ 'Ρειμάρου ήδη εύρεθεν ανθαιρεθείς αντί του αφιτρωθεις; άλλ, ίζως διὰ τὸ πλεῖςτον ἀπέχειν τὴν γνηςίαν γραφὴν ἀπὸ τῆς διεφθαρμένης, καίτοι πολλάκις γ' έςτιν ίδειν παρά τω Δίωνι τούς άντιγραφέας μηδέν διευκρινούντας τών έν τῷ ἀρχετύπψ άναγιγνωςκομένων γράψαντας τὸ ἐπελθόν. τότε γε μὴν ἐκ τῶν ςυμφραζομένων δεῖ ἀναζητεῖν τὰληθὲς κἄτα μηδεὶς ἐρωτάτω ὁπόθεν διέφθαρται τὸ χωρίον, οἱ γὰρ μάλιςτ' ἀκριβοῦντες τὴν παλαιάν γραφήν οὔποτ' ἄν φαῖεν, πῶς ἐκ τοῦ ἀνθαιρεθείς έγένετο τὸ αφιτρωθεις. chenso sagt E. Gros in seiner ausgabe bd. H s. 232: 'l' ancienne leçon ἀφιτρωθείς, évidemment altérée, a mis les éditeurs à la torture . . . Reimarus a conservé l'ancienne leçon, tout en proposant ἀνθαιρεθείς que j'adopte . . . une ligature , mal interprétée par quelque copiste, a probablement donné naissance à cet à ouτρωθείς, source de tant de tourments et de tant de conjectures.' so richtig auch die bemerkung über die alles aus allem machenden abschreiber ist, so pflegen dieselben doch, wo sie dieses thun, wenigstens ein verständliches, wenn auch noch so unpassendes wort den unverständlichen silben oder buchstaben unterzuschieben, wogegen bei letzteren, wo sie diese wiederholen, immer darauf zu sehen ist dasz man den buchstaben bei verbesserung derselben möglichst nahe komme, da dieses bei obigem άνθαιρεθείς noch nicht erreicht schien, trug ich bedenken diese

sonst sehr passende verbesserung für αφιτρωθεις, in welchem der abschreiber auch spiritus und accent weglassend sichtbar sehr genau verfuhr, aufzunehmen, und zwar ganz richtig, indem Dio offenbar schrieb έφαιρεθείς, wie er, obwol auch jenes oft sagend, 49, 43, 7 schreibt: στρατηγοῦ ἐτέρου τὴ τελευταία ἡμέρα ἀποθανόντος ἄλλον ἐς τὰς περιλιπεῖς ὥρας ἐφείλετο, und vor ihm Thukydides und Xenophon. ebenso dürfte bei Dio fragm. 18, 3, 1 s. 24, 3 meiner ausgabe: ὅτι ὁ αὐτὸς στρατηγήςαι θελήςας και μή τελεςθείς ήγανάκτηςε τῶ δμίλω, wozu hr. Naber ebd. s. 12 bemerkt: οὐ διαγιγνώςκων τὴν τοῦ ἀντιγράφου λέξιν (ὁ Μάϊος) ἀμυδρὰν οὖςαν ὑπὸ παλαιότητος ἢ καὶ ὑπὸ τῶν φαρμάκων ἔγραφε τὸ ἐπελθόν οὐ γὰρ εἰκός, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ἐν αὐτῶ τῶ ἀντιγράφω διεφθάρθαι τὸ χωρίον, περιφανέςτατον ὄν. εν μόνον έςτι ρήμα ώ τις αν έν τοιούτω τινί χρωτο άπόβαλλε οὖν τὸ «μὴ τελεςθείς» καὶ εὐθὺς μετάγραψον «ἡττηθείς ἠγανάκτηςε», das εν μόνον δημα vielmehr dasselbe viel leichter herzustellende καί μη αίρεθείς sein, selbst wenn in der handschrift wirklich τελεςθείς stände, da alle die hierbei zu vertauschenden buchstaben auch sonst oft verwechselt werden, denn zu halten ist dieses τελεςθείς auf keinen fall, obgleich es wol auch Zonaras fand, aber nicht verstehend tuxwy dafür unterschob bd. I s. 342 d.

Es ist der hauptsächlichste zweck der zweiten schrift hrn. Nabers zu zeigen dasz Dio Cassius die attischen, wenigstens die seltneren wörter, womit er seine sprache ausgeschmückt und vor der damals gewöhnlichen auszuzeichnen gesucht hat, nicht aus eignem lesen der alten prosaiker und dichter, sondern aus den compendien der Atticisten, namentlich des Phrynichos geschöpft habe, von welchem hr. Naber s. 8 sagt: καὶ πάλαι περὶ τούτου τοῦ βιβλίου (des Phryniches coφιςτική παρακευή) μετ' ἐπιςτάςεως εἰρηκότος ἐμοῦ, ἀπόχρη νῦν τοῦτο μόνον διιςχυρίτασθαι, ότι ζητοῦντί μοι μετά πλείστης άκριβείας εχεδόν τι πάςαι αί παρά τῷ Δίωνι ἀπεξενωμέναι κοὐ καθημαξευμέναι λέξεις εύρέθηςαν τῷ Φρυνίχου λεξικῷ ἔτι καὶ νῦν ἐνοῦςαι. καὶ ού τοῦτο λέγω ώς οἷός τ' αν εἴην μυρία παραςχέςθαι τεκμήρια κομπώδες γάρ τοῦτό γε — τετρακόςια δ' αν ίζως ἀπαριθμηςαίμην. όθεν παντί που δήλον, ώς περ αὐτὸς ὁ Δίων ὑποδείκνυςι καὶ ἐγὼ ολίγον ἔμπροςθεν εἶπον, ὅτι πάντα τὰ ἀςτειότατα ἐκ Πλάτωνος καὶ Θουκυδίδου καὶ τῶν άλλων οὐκ αὐτός ἐςτιν ἐξειλοχώς άλλὰ βοηθούς προςκαλέςας τούς 'Αττικιςτάς, έν οίς ήμιν άνεφάνη καί ο Φρύνιχος. τον δε Πολυδεύκη δι' αιτίαν τινά, ην ίςως υςτερον έρω, οὔ μοι φαίνεται ἀνεγγωκέναι. und s. 9: ἐπιλίποι μ' αν ή ήμέρα, εί βουλοίμην πάντα τὰ τοιαῦτα ἐκλέγειν. ἀλλ' ἄλις τούτων, ίν ελέγχηται δ Δίων οὐκ αὐτὸς ἀνεγνωκὼς τοὺς συγγραφέας οθς μιμεῖται, ἀλλὰ τὰ τῶν ᾿Αττικιςτῶν βιβλία, ἐν οἶς οὐδεὶς ἂν ἔτι ἀντιλέγοι ὡς οὐκ ἐγένετο καὶ ὁ Φρύνιχος. — ἔτι δὲ ςκόπει τάδε τοῦ Φωτίου χρήτιμον, φητί, τὸ τοῦ Φρυνίχου βιβλίον τοῖς τε συγγράφειν καὶ ρητορεύειν ἐθέλουσιν. ὁ δὲ Δίων καλοῦ καὶ ώραίου λόγου ύλην εύρὼν ἐν αὐτῷ, τίνας νῦν οὐκ ἀνεγνωκέναι δοκεί; ειωπῶ τὸν Θουκυδίδην, ἐπεί πάντες ἴςμεν ὁπόςα ἐξ ἐκείνου μετενήνοχεν ὁ Δίων, ἔτι δὲ καὶ τὸν Πλάτωνα, τὸν Δημοςθένην, τὸν Αἰςχίνην, τὸν Ἡρόδοτον, τὸν Ξενοφῶντα ἀλλὰ καὶ τοὺς ποιητὰς συχνῶς μιμεῖται.

So wenig jedoch jemand im ernst wird behaupten wollen dasz Dio den so oft von ihm wörtlich copierten Thukydides nicht selbst, und zwar sehr sorgfältig, studiert habe, ebenso wenig wird man dieses von den übrigen alten schriftstellern, deren ausdrücke sich bei ihm finden, behaupten können. er mag sich der Atticisten, und eben des Phrynichos, und ihrer compendien als not- und hülfsbücher bedient haben - denn für schriftsteller und redner, nicht für den gewöhnlichen sprachverkehr, waren dieselben bestimmt - niemand aber wird glauben dasz ein auch äuszerlich so hoch gestellter mann wie Dio Cassius nicht ebenso wie sein namens - und geschlechtsverwandter Dio Chrysostomos die alten berühmten schriftsteller der Griechen auch selbst sollte gelesen und ebenso seine eigene bibliothek besessen haben, wie unter diesen selbst schon Euripides nach der erzählung des Athenäos eine grosze bibliothek besasz. auszerdem würde es kaum zu erklären sein, wie er alle diese τετρακόςια oder μυρία vocabula Attica habe anwenden können, wenn er sie nicht aus dem lesen der alten schriftsteller selbst im gedächtnis gehabt hätte, so dasz sie ihm statt der gewöhnlichen einfielen, indem ihm sonst diese nicht einmal streng alphabetisch geordneten lexika ebenso wenig geholfen haben würden, wie einem des französischen wenig kundigen Deutschen, welcher französisch schreiben wollte, ein französisch-deutsches wörterbuch statt eines deutsch-französischen, und auch ihm ein umgekehrtes lexikon nötig gewesen sein würde, in welchem die gewöhnlichen wörter vorangestanden und die attischen darauf gefolgt wären, auch ist Dio nicht der einzige schriftsteller, welcher sich solcher wörter bedient, sondern bekanntlich thaten dieses auch viele andere der späteren, die niemand im verdacht haben wird dasz sie dabei einen Phrynichos zur band gehabt, wovon ein zugleich Die betreffendes beispiel genügt. bei diesem 47, 40, 7 έν δὲ δὴ τῆ Μακεδονία μέλις καί τε πολλαὶ τὸ τοῦ Κας ςίου στρατόπεδον περιέςχον, κάν τῷ καθαρςίω αὐτοῦ τὸν ετέφανόν τις τραπέντα πάλιν αὐτῷ ἐπέθηκε habe ich statt des sinnlosen τραπέντα πάλιν geschrieben τραπέμπαλιν, welches wort nur bei Hesychios und dem hier vollständigeren Photios, welcher auch das bei dem bekanntlich arg verstümmelten Hesychios fehlende ούτως Φερεκράτης hinzufügt, erhalten schien. wollte man nun annehmen dasz Dio dieses wort nicht hei Pherekrates oder sonst wo gelesen, sondern ans einem älteren lexikon, woraus die beiden späteren es wiederholten, genommen habe, so müste man erstens entweder annehmen dasz er diese attischen wörter, wie die anfänger im sprachunterrichte eine anzahl vocaheln, gleichsam auswendig gelernt habe, um sich ihrer vorkommenden falles zu bedienen, oder ihm zufällig in einem solchen alten lexikon den buchstaben ταθ durchblätternd das wort begegnet sei: zweitens müste man dieselbe procedur bei Plutarchos, dem niemand eher ein studium der Atticisten als der alten attischen komiker zutrauen wird, voraussetzen, denn da in dessen schrift über das gesicht in der mondscheibe s. 924 ° τοῦτο γάρ ἐςτι τὰ ἄνω κάτω

κἂν πάντα τραπέντα πάλιν εἶναι, τῶν ἄχρι τοῦ μέςου κάτω, τῶν δὲ ὑπὸ τὸ μέςον αὖ πόλιν ἄνω γινομένων, wofür in der Didotschen ausgabe II s. 1131 zwar richtig καὶ πάντα, aber, wie es scheint, nach einer versehlten conjectur τραπέντα (τάμ)παλιν είναι geschrieben ist, hrn. Meinekes verbesserung τραπέμπαλιν eben so sicher ist wie die meinige bei Dio Cassius, so müste man auszerdem glauben dasz zwar wol Plutarchos ein solches, vielleicht auch von anderen auszer Pherekrates gebrauchtes wort, da dasselbe das ganz richtig gebildete umgekehrte adverbium des adjectivum παλιντράπελος ist, bei den alten selbst gelesen haben könne, Dio aber nur im wörterbuche. da jedoch auch andere spätere griechische schriftsteller die älteren fleiszig gelesen und in den worten nachgeahmt haben, wie Dio Chrysostomos und Arrianos den Xenophon, Pausanias den Herodotos und Hegesias, Prokopios den Thukydides und selbst in den wörtlich von ihm abgeschriebenen untergeschobenen proömien der anabasis den Pseudoxenophon, warum sollte nicht auch Dio Cassius die alten damals noch in vielen exemplaren erhaltenen schriftsteller von Homer bis zu den rednern selbst gelesen haben, als er sich auf sein groszes geschichtswerk vorbereitete, mit welchem er sich an die seite der alten meister stellen wollte, zu einer zeit in welcher bei der geschichtschreibung schon längst wenigstens eben so sehr rhetorische stilübung als, wie das untergeschobene proömium des Herodoteischen werkes besagt, erhaltung der vergangenheit zweck war, so dasz ebenso wenig jemand einfiel diese historiker wie früher Herodotos zu befragen, woher sie die vor vielen jahrhunderten oft nur unter vier augen gehaltenen gespräche erfahren und welcher zuhörer ihnen dieselben, die oft ebenso authentisch waren wie die reden der Homerischen und anderer epischer götter oder helden, stenographisch nachgeschrieben zugestellt habe.

Wenn hr. Naber ebd. s. 9 sagt: ίδὲ καὶ τοῦτο, οὖ οὐ ῥαδίως ἄν τις εὕροι ἀττικώτερον ὄνομα. «ἀναριχᾶςθαι· πάνυ ἀττικὴ ἡ φωνή.» εἶτα ὁ Φρύνιχος ἐπάγει· «οἱ δὲ δύο ρρ γράφοντες ἁμαρτάνουςιν.» καὶ δὴ ἀναγινώςκεται παρὰ τῷ Δίωνι ΜΓ. 21 «τοὺς ἀναβαςμούς τούς έν τῷ Καπιτωλίῳ τοῖς γόναςιν ἀνηρριχήςατο.» καὶ ούτω μέν παρά τῶ Δινδορφίω, ἐν δὲ τοῖς ἀντιγράφοις γράφεται άνερριχής ατο. ἐςτὶ δὲ ὀρθότατον μὲν τὸ τοῦ Δινδορφίου ἀνηρριχής ατο, δ δε Δίων κατά τὸν Φρύνιχον περιφανώς δὴ ἔγραψε ἀνεριχής ατο, so ist zuerst zu dem πάνυ 'Αττική des Phrynichos zu bemerken dasz dieses wort, unter den erhaltenen Attikern wenigstens, nur bei Aristophanes einmal vorkommt, dann aber erst bei den späteren von Lucian und Pollux an häufig sich findet, die hierin ebenso wenig ein glossematisches attisches wort gesehen haben mögen wie der bekanntlich sich um den Atticismus seiner sprache nicht kümmernde Galenos, welcher sich desselben öfter bedient, wie bd. III s. 172, 8 (Kühn) ἐβουλόμην δ' αν ίδειν η οἰκοδομούμενον η ναυπηγούμενον η διά των ίστων έπὶ τὰς κεραίας τῶν πλοίων ἀναρριχώμενον 209, 15 τάχιςτα δ' άναρριχάται, καθάπερ οἱ μύες. πρὸς ὄρθιά τε καὶ λεῖα (ὁ πίθηκος). ΙΥ s. 251, 14 πρός τὸ ταχέως ἀναρριχάςθαι· VI s. 140, 9

ὅςτις ἀναρριχᾶται διὰ ςχοινίου, und ebenso Paulus Aegineta 1, 17 s. 6, 28 τὸ ἀναρριχαςθαι διὰ ςγοινίου. zweitens ist zu bemerken dasz weder Phrynichos ἀγεριχής ατο gebilligt noch Dio so geschrieben haben kann. denn wenn Phrynichos, und zwar ganz richtig, in dem worte άναρριγάςθαι oder άναριγάςθαι nicht ein compositum άνα-ριγάςθαι. wie άνα-ρίπτειν, welches άναρριχαςθαι, wenigstens nach neuerer orthographie, zu schreiben sein würde, sondern ein compositum av-aptχᾶςθαι, wie ἀν-αρύτειν, sah, so hätte er auch unmöglich ein imperfectum ἀνεριχώμην oder einen aoristus ἀνεριχηςάμην billigen können, wie ihn hr. Naber, obgleich auch ihm die richtige form die von mir hergestellte ἀνηρριχηςάμην, jedoch nicht die von Dio gebrauchte zu sein scheint, bei Dio hergestellt verlangt, da diese formen ebenso unstatthaft sein würden als ἀνέριπτον und ἀνέριψα, und entweder das augment ηρ- oder das augment ερρ- unbedingt notwendig sind, Dio also, wenn er auch hier Phrynichos folgte, ἀνηριχηςάμην schrieb, nicht aber das unmögliche ἀνεριχηςάμην welches ε nur ein fehler der abschreiber ist und in den handschriften des Aristophanes im frieden 70 sich jetzt zwar findet, aber schon durch das ἀναρριχᾶτ' ἂν ἐς τὸν οὐρανόν, wie bei Suidas und im Etym. M. (und dem weiter unten zu berührenden Hesvchios) eitiert wird, sich erledigt, obgleich Suidas und der grammatiker in Bekkers anecdota unter ἀνε- setzte ἀνερριχῶντο, wie Harpokration παρεγγύητεν für παρηγγύητεν. weniger leicht zu entscheiden scheint, ob Phrynichos mit recht das doppelte o verwarf, da die etymologie des wortes dunkel ist, indem ἄρριχος, wofür auch ἄρςιχος sieh findet, wodurch eben das doppelte p bestätigt wird, schon wegen seiner bedeutung eines korbes zu ἀριχᾶςθαι, welches simplex aus Hipponax und Aristoteles bekannt ist, und ἀναριχᾶςθαι, welches ebenso wie jenes überall bedeutet und von den grammatikern erklärt wird 'mit händen und füszen in die höhe kriechen', in keinem sichtbaren zusammenhang steht, die orthographie aber selbst bei den lexikographen schwankt, indem Hesychios zwar ἀριχώταν, ἐκδύειν ζητῶν, offenbar aus der stelle des Aristophanes: ἔπειτα λεπτά κλιμάκια ποιούμενος πρός ταῦτ' ἂν ἀρριχᾶτ' ἂν είς τὸν οὐρανόν, wie er ohne augment las, anführt, auch die dreimal bei demselben mit derselben erklärung γλίχεται, ἐπιθυμει vorkommende glosse ἀρίχεται, ἀρόχεται, ὀριχάται, vielleicht im letzten zu ende am richtigsten geschrieben und auf dasselbe wort doixâcθαι in figürlicher bedeutung zu beziehen ist, derselbe jedoch das Hipponaktische und Aristotelische simplex ἀρριχᾶςθαι schreibt, oder, wie der codex und vielleicht er selbst, ἀρρήχαςθαι nach ἀρρηφόρος, so dasz er wenigstens das doppelte o fand. zu bemerken ist dagegen erstens dasz, wenn Hipponax, wie der codex Vossianus b des Suidas, die schreibart mit doppeltem o bestätigen sollte, man άρκιχακθαι erwarten müste, wovon sich nirgends eine spur findet; zweitens dasz in den vier oben angeführten stellen des Galenos die alten ausgaben überall das einfache  $\rho$  haben, und statt dieser in der Aldina und Basileensis feststehenden orthographie erst in den neueren sehr sorglos besorgten ansgaben, so dasz eine sorgfältige und zuverlässige dieses wichtigen schriftstellers

sehr verdienstlich sein würde, das zweite o stillschweigend eingeschoben worden ist. wenn hiernach bis auf weiteres anzunehmen ist dasz Galenos viermal so schrieb, so gewinnt dadurch die zurechtweisung der das doppelte o einführenden bei Phrynichos um so mehr glauben an ihre vollkommene berechtigung, als Galenos bei einem ähnlichen fehler selbst gesteht dasz er ihn wissentlich begehe, bd. XIII s. 407, 8 νυνὶ γὰρ πρόκειταί μοι τὰς ἐμπλάςτρους διελθείν, ἃς οἱ νεώτεροι τῶν ἰατρῶν μετά τοῦ ρῶ γράφουςί τε καὶ λέγουςιν ἐπὶ τῆς ὑςτάτης ςυλλαβῆς, ώςπερ ἐπὶ τοῦ κεντρίου καὶ τῆς μηλωτρίδος εἰώθαςι ποιεῖν ἄπαντες και γαρ έπι τούτων ή μεν πρώτη θέςις των ονομάτων ξοικεν άνευ τοῦ ρῶ γεγονέναι, παρὰ μὲν τὸ κεντεῖν ἰψομαςμένου τοῦ κεντρίου της έςχάτης ςυλλαβης ούκ έχούςης το ρω, της μηλωτρίδος δὲ cuyκειμένης ἐκ μήλης τε καὶ ἀντός. (diese von ihm auch anderwärts erwähnte zusammensetzung des einfach von undoûy gebildeten wortes bedarf keiner widerlegung.) νυνὶ μέντοι cxεδὸν ἁπάντων αὐτὰ μετὰ τοῦ ῥῶ λεγόντων οὐκ ἂν ἁμάρτοι τις ὁμοίως αὐτοῖς φθεγγόμενος καὶ μάλιςτα τὸ κέντριον. ἐπιδέδεικται γάρ μοι κατὰ τὰ πρὸς τοὺς ἐπιτιμῶντας τοῖς ςολοικίζουςι καὶ αὐτοὺς ᾿Αττικοὺς άνδρας ήκολουθηκέναι τῆ κρατούςη ςυνηθεία δέδεικται γὰρ καὶ άλλους πρό έμου της Ατθίδος αυτής διαλέκτου μετάπτωςις γεγονέναι πολυειδής, επεςθαί τε τῷ καθ έαυτοὺς ἔθει πάντας, ὧν δόξα μεγίςτη παρά τοις "Ελληςίν έςτιν έπι λόγων δεινότητι, και ήμεις οὖν, ἐπειδὴ πάςας εὑρίςκομεν ἤδη τὰς φαρμακίτιδας βίβλους μετὰ τοῦ ρῶ γεγραμμένον ἐχούσας τοὔνομα τὸ τῆς ἐμπλάστρου, καὶ αὐτοὶ τῆ κρατούςη ςυνηθεία χρηςόμεθα.

Wichtiger noch als dieses stillschweigende des Galenos ist das ausdrückliche zeugnis des Herodianos bei dem scholiasten zu Aristophanes frieden 70, dessen vollständiges scholion in den verschiedenen handschriften lautet: ἀνερριχᾶτο τὸ πρὸς τοίχους ἀναβαίνειν καὶ χερςὶ καὶ ποcìν ἀναρριχᾶςθαί φαςι. γίνεται δὲ ἐκ τοῦ ἀράχνης ἀραχνιῶ καὶ ἐν ὑπερβιβαςμῷ ἀναρριχῶ. (dieses scholion der Aldina, offenbar ganz neu und werthlos, ist ein auszug aus dem alten im Ravennas und Venetus:) πρὸς τὸ ὕψος ἀνέβαινε. πρὸς δένδρα καὶ τοίχους ἢ ςχοινίον ταῖς χερεί καὶ τοῖς ποςὶν ἀναρριχᾶςθαι λέγεται. φηςὶ δὲ Ερατοεθένης Κυρηναίους ούτω λέγειν. (statt dieser worte, in welchen das ἢ cxοινίον ebenso sehr wegen des weiter unten folgenden διὰ cxοινίων verdächtig als an sich widersinnig scheint, hat der Ravennas blosz: τὸ ταῖς χερςὶ καὶ τοῖς ποςὶ βιαζόμενον εἰς ὕψος ἀναβαίνειν ἀναρριχαςθαι έλεγον.) εἴρηται δὲ ἀπὸ τῶν ἀρρίχων' εἶδος γάρ (dafür ὅ Rav.) έςτι κοφίνων, οθς εἰώθαςι διὰ ςχοινίων ἀνιμᾶν. ἢ ἀπὸ τῶν ἀραχνών, καὶ ἔςτιν οἷον ἀραχνᾶςθαι. αἱ δὲ ἀράχναι πολλάκις νήθουςι κατὰ τὰς ἐναερίους ὁδούς. diesem fügt der Venetus allein hinzu: άλλως και τὸ ἀναρριχᾶςθαι δὲ τοῖς Αττικοῖς παρὰ τὸ ἀρχαῖόν έςτιν τενόμενον άραχνῶ, καὶ ἐν ὑπερθέςει τῶν ςτοιχείων ἀναρριχῶ, τοῦ μὲν ν εἰς τὴν χώραν τοῦ ρ τεθέντος, τοῦ δὲ ι ἀμοιβαίως, καὶ τοῦ ρ εἰς τὴν χώραν τοῦ ν, τοῦ δὲ χ πληςίον τοῦ ω. ταῦτα Ήρωδιανός έν τῷ ς΄ τῆς καθολικῆς. — άλλως τὸ ταῖς χερςὶ καὶ

τοῖς ποςὶ βιαζόμενον εἰς ὕψος ἀναβαίνειν ἀναρριχᾶςθαι ἔλετον (so die zweite aus der ersten abgeschriebene Venediger handschrift für έλεγεν). 'Ελλάνικος · άναρριχῶνται δὲ ὥςπερ οἱ πίθηκοι ἐπ' ἄκρα τὰ δένδρα. — ἄλλως ἀνιέναι ἐπειρᾶτο εἰς τὸν οὐρανόν. ἐναργεῖ δὲ λέξει ἐχρής ατο τῶ ἀναρριχᾶται, ἐπεὶ διὰ τῶν χειρῶν δοκοῦς ι μάλιστα ἀνέρχεςθαι ἐρειδόμενοι αὐταῖς καὶ έλιςςόμενοι οἱ διὰ κλιμάκων την ἄνοδον ποιούμενοι. das hierin enthaltene zeugnis des Herodianos für das einfache p sowie dessen meinung über den zusammenhang des wortes mit ἀράχνη wiederholt das Etym. M. s. 99, 14: άναρριγάςθαι τημαίνει τὸ άναδίδοςθαι τὸ ὕδωρ καὶ οἱονεί τρόπον ἀράχνης τοῖς ποςὶ καὶ χερςὶν (besser der cod. Vossianus a ταῖς χερεί και τοις ποςι oder vielmehr ποςιν) αντιλαμβανόμενον ανιέναι πρὸς τὸ πρόςαντες. ἀραχνιῶ, ἀραχνιᾶςθαι, καὶ ἀναρριχᾶςθαι τοῦτό (ταὐτὸ Sylburg, was ταὐτὸν zu schreiben mit A. Lentz Herodian lad. H s. 387) έςτιν. ούτω γὰρ έθνικὸς ὁ ἀνήρ. (für έθνικὸς gibt der codex Dorvillianus und der Vossianus b den buchstaben € mit kleinerem θ halb darüber und einem wie Z aussehenden compendium, woraus Gaisford machte ἐθίζεται, und ὁ ἀνὴρ in ἀνέρπειν verwandelte. beides kaum mit einander zu vereinigen und offenhar nicht das richtige. O dyno könnte von ὁ παρατατικὸς ἀνηριχώμην übrig geblieben sein. die conjectur Sylburgs τεχνικός für έθνικός ist ganz sonderbar, auch scheint zur erklärung des ἐθνικὸς nichts beizutragen dasz Eratosthenes bei dem schol, des Aristoph, das wort für kyrenäisch hält, es könnte vielmehr der name eines grammatikers sein.) οὐ κλίνεται δὲ ὁ παρατατικὸς ήγαρριχώμην, άλλὰ ἀνηρριχώμην. εύρίςκεται δὲ καὶ χωρὶς τῆς αν ςυλλαβής παρά Ίππώνακτι άριχωμαι, άλλως οὖν ἐςχημάτιςται, άρριχος λέγεται ὁ κόφινος, ἐν ῷ κομίζουςι τοὺς βότρυς ἐξ αὐτοῦ άρριχῶ καὶ ἀναρριχῶ. ἀλλ' οὖν τε οὕτω κρεῖττόν ἐςτιν ἀραχνιᾶ**c**θαι καὶ ἀναρριχᾶςθαι. οὕτως Ἡρωδιανὸς ἐν τῶ περὶ παθῶν. und in einem zweiten artikel: ἀναρριχώμενοι ἀναλαμβανόμενοι πρὸς ύψος, ἀντεχόμενοι ποςὶν ἢ χερςὶν ἐπὶ τοίχων ἢ δένδρων. ᾿Αριcτοφάνης €ἰρήνη· πρὸς ταῦτ ἀναρριχᾶτ ἀν εἰς τὸν οὐρανόν. ἀπὸ μεταφοράς τῶν ἀραχνῶν, οἵτινες τὰ οἰκεῖα νήματα κατέχοντες άνω φέρονται.\*)

<sup>\*)</sup> die kaum erwähnenswerthe glosse des Zonaras s. 206: ἀναρριχάσθαι, ἀναδίδοςθαι τὸ ύδωρ καὶ τὸ εκολοβατεῖν. (ἀναρριχάω. ἀναρριχῶν, ἀνηρρίχων, οἰονεὶ τρόπον ἀράχνης τοῖς ποεὶν ἀντιλαμβανόμενον ἀνιέναι πρὸς τὸ πρόσαντες. ἀραχνιῶ, ἀραχνιῶεθαι καὶ ἀναρριχᾶςθαι. ἢ ἔςτι ρίον τὸ ἀκρωτήριον ἐκ τούτου γίνεται ριᾶςθαι, καὶ πλεοναςμῷ τοῦ ἀναρριχᾶςθαι), zu welcher Tittmann bemerkt: 'prioris significationis exempla in promptu non sunt. habet eam quoque Etymologus et Cyrillus Ms.', ist vollständiger und verständlicher in einer wiederholung des aufanges derselben enthalten, welche am rande der vorzüglichsten Pariser handschrift des Zonaras von fremder hand hinzugefügt ist bd. I s. 357 (Ducange), wo dieser von Pontius Cominius sagt: τῷ λόφψ τοῦ Καπιτωλίου προςπελάςας καὶ χαλεπῶς ἀνερπύςας μόλις τε ἀναρριχηςάμενος πρὸς τοὺς ἐν τέλει τῶν 'Ρωμαίων παρὰ τῶν φυλαπτόντων εἰςήχθη, und so autängt: ἐπὶ ὑγροῦ ἡ λέξις, οἰον τὸ ὕδωρ

Diese etymologie ist offenbar viel verständiger als die andere von anριχος, welche auch Eustathios zur Od. s. 1533, 59 Παυcανίας δὲ ἱςτορεί ως τούτοις τοίς ἀρρίχοις ςταφυλαί ςυνεκομίζοντο, έξ ων δοκεί γίνεςθαι καὶ τὸ ἀναρριχᾶςθαι wol nicht aus Pausanias anführt, sondern aus eigner conjectur hinzufügt oder wenigstens anderen, wie dem oben angeführten scholiasten des Aristophanes und Etym. M., nachschreibt, indem zwar alle spinnen kriechen, nicht aber alle körbe, am wenigsten die mit feigen oder trauben gefüllten, von denen die grammatiker sprechen, in die höhe gezogen werden, sondern viele auch ungezogen bleiben, und das wort apoixoc immer nur einen ziehenden, nicht aber einen gezogenen würde bedeuten können, so dasz es eher für den ἀντλητήρ der ziehbrunnen als für einen gezogenen korb oder einer gebraucht werden könnte, abgesehen davon dasz die etymologie dieses wortes noch ganz dunkel ist und Lobecks (Aglaoph. s. 872) meinung, dasz ἄρριχος eine paragogische form, wie viele andere auf -ixoc, sei, durch die nebenformen desselben, wie die noch von niemand bemerkte, auch in die wörterbücher nicht aufgenommene ἀρριχίς, ίδος, ἡ, bei Athenäos 4 s. 139° oder vielmehr Polemon: ἐν δὲ τῆ Λακεδαίμονι τοῖς εἰςιοῦςιν εἰς τὸ φειδίτιον μετά τὸ δεῖπνον τὸ καλούμενον ἄικλον εἰςφέρουςιν ἄρτους ἐν ἀρριχίδι καὶ κρέας ἑκάςτω — wo die handschrift der epitome έν γαριχίδι hat, auch der einen getragenen, nicht gezogenen korb verlangende sinn zeigt dasz ἀρριχᾶςθαι ebenso wenig von ἄρριχος als ἄρριχος von ἀρριχαςθαι abzuleiten sei — und ύριςός ὕριςχος, cuρίσκος cúριστος, sowie die dasz das simplex von ἀρρηφόρος damit zusammenhänge durch die nebenform έρρηφόρος keinesweges bestätigt wird. die aber mit beiden wörtern scheinbar zu vergleichenden nomina propria 'Αριχώνδας und 'Αρριχίων oder 'Αρραχίων sind beide teils offenbar verdorben teils schr zweifelhaft und das bisher gesagte zum teil bestätigend. denn 'Αριχώνδας beim schol. zu Soph. Aias 17 ist bei Suidas und in einer handschrift in das gewöhnliche nomen proprium 'Αρχώνδας verwandelt, der Olympionikes von Olymp. 54 aber, welcher 'Αρραχίων oder 'Αρρυχίων oder 'Αρχίων in den handschriften

ἀναρριχᾶται καὶ ἀναδίδοται ἐκ τῆς τῆς · ἐνταῦθα δὲ τημαίνει τὸ ταῖς χερcìν ἀντιλαμβανόμενον . ἀνιέναι. wobei erstens zu bemerken ist dasz
Zonaras hier nicht Plutarch Camillus c. 24 copiert, welcher blosz sagt
πέτρα, δι' ῆς ἀνέβη λαθὼν καὶ προςέμιξε τοῖς φυλάττουςι τὸ διατείχιμα,
das wort ἀναρριχᾶςθαι aber sonst nicht braucht, wie ich auch aus Tzetzes
erwiesen habe dasz er das über den triumph des Camillus gesagte aus
Dio entnahm. zweitens ist zu bemerken dasz dieser angebliche gebrauch
vom wasser aus dem activum, welches die auch in dem einen codex
Vossianus des Etym. M. wiederholte glosse des Zonaras fingiert, kein
älterer schriftsteller aber gebraucht hat, abgeleitet ist, indem durch
denselben dem worte ἀναρριχᾶςθαι, welches bei den älteren immer medium ist und 'sich hinaufwinden' bedeutet, eine passive bedeutung beigelegt wird, welche die älteren ebenso wenig kennen als sie auszer
dem praesens, imperfectum und aoristus medii das wort brauchen,
doch hat diese glosse das sinnlose ἀναλαμβανόμενοι des Etym. M. richtig geschrieben ἀντιλαμβανόμενοι, wie im ersten artikel.

des Pausanias 8, 40, 1 heiszt, wird 'Apptxíwv bei Philostratos imag. 2, 6 s. 817 und Georgios Synkellos s. 239° genannt, was auch Suidas als nomen proprium anführt, welches wiederum in einer inschrift bei Curtius CIG. bd. IV s. 244 n. 8478 Apaxiov geschrieben ist, so dasz auch dieser name überall 'Αραχίων zu schreiben scheint, obgleich Letronne 'Applxíwv billigte im journal des savants 1845 dec. s. 728 und revue archéologique III s. 383, wo derselbe sich über beide formen vielleicht doch etwas zu bestimmt ausdrückt: 'un nom que M. Raoul Rochette veut ajouter à ceux des anciens artistes (lisez poliers) (p. 34). mais qui n'existe pas et n'a jamais pu exister, est celui d' APAXION qu'il a cru discerner dans une inscription de vase indéchiffrable à la vérité. il ne tient pas beaucoup, dit-il, à cette leçon conjecturale; mais il ne devait pas même la proposer, parceque le nom n'est pas grec; le seul nom possible est APPIXION, comme on lit à présent dans le texte de Pausanias (VIII 40, 1 éd. Dindorf); le même nom est dans Philostrate (l. c.). denn wenn die inschrift wirklich APAXION hat, so ist wenigstens die existenz auch dieses namens nicht zu bezweifeln, wenn auch bei Pausanias so zu schreiben sein sollte wie ich schrieb ehe die inschrift mir hinreichend bekannt war.

Ein bedenken gegen das einfache p könnte nach allen diesen beweisen für dasselbe nur noch die prosodie erregen, da man das a, zumal wenn das wort mit ὀρέγεςθαι verwandt wäre, welches ungefähr die nemlichen bedeutungen hat, eher für kurz halten sollte als für lang, wie in ἄριςτον und ἀριςταν, und eine doppelte prosodie, wie in eben diesen, wenig wahrscheinlichkeit hat, ein vers des Hipponax aber, der dessen sich bediente, zwei kurze silhen nicht wol verträgt. dieser könnte dann ein augmentiertes tempus gebraucht haben, was immer viel leichter möglich als dasz derselhe ein wort άρριχαςθαι nicht άρςιχαςθαι, wie der dialekt fordert, geschrieben haben sollte. denn wenn in dem oben angeführten scholion zu Aristophanes ἀναρριχαςθαι auch aus Hellanikos angeführt wird, so weisz man nicht welcher schriftsteller dieses namens gemeint sei: daher hr. Müller fragm. hist. bd. I s. XXIII sagt: 'Hellanicus Syracusanus, qui vixit Dionis temporibus. Plutarch. Dion. p. 916 de: ad hunc fortasse referendum fragmentum ἀναρριχῶνται δ' ὥςπερ οί πίθηκοι έπ' ἄκρα τὰ δένδρα. quod propterea moneo, quia ex his Sturzius (p. 24) colligere voluit Hellanicum Dorice scripsisse.' wogegen auch die form δένδρα für δένδρεα oder δένδρη spricht.

Nach allem diesem wird nun wol niemand zweiseln dasz Dio nicht einmal ἀνερριχήςατο, wie die handschrift, noch weit weniger aber, wie hr. Naber wollte, ἀνεριχήςατο geschrieben oder Phrynichos eines dieser heiden gebilligt habe, sondern entweder ἀνηρριχήςατο, wie ich schrieb, obgleich ich nach obigem das von hrn. Naber diesem beigelegte ὀρθότατον ablehmen musz, oder ἀνηριχήςατο, wie Phrynichos vorschreibt, was das wahrscheinlichste ist, wenn selbst Galen ihm in der richtigen form vorausgieng. dasz dieses ἀνερριχώμην jedoch ein ziemlich alter schreibschler sei zeigt Suidas, welcher in alphabetischer ordnung das scholion zu Aristophanes so wiederholt: ἀγερρι-

χῶντο. χερcì καὶ ποcì δραςςόμενοι (περιδραςςόμενοι Bekk. anecd. s. 398, 20) ἀνήρχοντο. κυρίως τὸ τοῖς ποcì καὶ χερcὶ βιαζόμενον εἰς ὕψος ἀναβαίνειν ἀναρριχᾶςθαι ἔλεγον· Ἑλλάνικος· ἀναρριχᾶται δὲ ὥςπερ πίθηκος ἐπ' ἄκρα τὰ δένδρα. τουτέςτι πρὸς ὕψος ἀναβαίνει πρὸς δένδρα καὶ τοίχους. εἴρηται δὲ ἀπὸ τῶν ἀρρίχων· εἴδος δὲ ἐςτι κοφίνων, οῦς εἰώθαςι διὰ ςχοινίων ἀνιμᾶν. ἢ ἀπὸ τῶν ἀραχνῶν, καὶ ἔςτιν οἷον ἀραχνᾶςθαι. αἱ γὰρ ἀράχναι νήθουςι κατὰ τὰς ἐναερίους ὁδούς. ᾿Αριςτοφάνης· πρὸς ταῦτ' ἀνερριχᾶτ' ἄν ἐς τὸν οὐρανόν. περὶ τοῦ κανθάρου λέγων, sowie der oben erwähnte Zonaras durch seine etymologie von ρίον. ob derselbe bei schriftstellern wie Aristaenetos epist. 1, 3 s. 14; 1, 20 s. 97, wo ἀνερριχᾶτο, ihnen selbst oder, was wahrscheinlich, auch bei diesen den handschriften zuzuschreiben sei, ist ebenso ungewis als gleichgiltig.

In einem sonderbaren contrast mit dem oben berührten πάνυ 'Αττική des Phrynichos steht übrigens die von dem scholiasten des Aristophanes erwähnte meinung des Eratosthenes, welcher das wort für kyrenäisch hält, wie eine anzahl wörter im Etym. M. für kyrenäisch erklärt werden, welche, obgleich in Sylburgs lateinischem index unter 'Cyrenaicum vocab.' zusammengestellt, in der nur zwei aus anderen gezogene anführenden schrift Maittaires s. 273 d ebenso wenig als die bei Hesychios berücksichtigt sind. da nun Eratosthenes selbst einer der zu Kyrene geborenen grammatiker war, über welche Thrige in seinen 'res Cyrenensium' s. 361-371 gesprochen, der auch über den dorischen dialekt der Kyrenäer handelt s. 351 f., ohne jedoch die obigen einzelnen wörter zu berühren, so würde, wenn Eratosthenes nicht blosz aus patriotismus so geurteilt, das wort vielmehr für ein πάνυ Δωρικὸν als 'Αττικὸν zu halten sein, und hieraus sich der bei den alten Attikern so seltene gebrauch desselben, dasz nur Aristophanes und Aristoteles das compositum und simplex jeder éinmal, sowie Hipponax und Hellanikos, ebenfalls beides jeder éinmal, gebraucht haben, erklären lassen.

Um von dieser abschweifung zu Dio zurückzukehren - welcher wol ehenso gut die alten attischen schriftsteller und selbst komiker las wie der durch seine praxis und viele andere studien abgezogene Galenos, welcher von sich bd. XIX s. 60 (Kühn) sagt: ἐπεὶ δ' ἐπύθου μου (nemlich Eugenianos) καὶ περὶ τῆς πραγματείας, ἐν ἡ τὰ παρὰ τοῖς ᾿Αττικοῖς γραφεθείν ονόματα κατά την των πρώτων έν αὐτοῖς γραμμάτων ήθροιςται τάξιν, ἄπερ ἀπεκρινάμην coi, βέλτιον ἡγοῦμαι κάνταῦθα γράψαι τοι πρόδηλον γαρ ότι και άλλοι πολλοί ζητοθείν ήτις ποτ' έςτιν αὐτῶν ἡ ὑπόθεςις. οὐ γὰρ δὴ τοῦτο ἀξιοῦμεν ἡμεῖς ὅπερ έγιοι των νυν κελεύουςιν, απαντας αττικίζειν τη φωνή, καν ίατροί τυγχάνωτιν όντες ή φιλότοφοι καὶ γεωμετρικοί καὶ μουτικοί καὶ νομικοί καν μηδέν τούτων, άλλ' άπλως ήτοι πλουτουςί τινες ή μόνον εὔποροι τοὐναντίον γὰρ ἀπαξιῶ μηδενὶ μέμφεςθαι τῶν coλοικιζόντων τη φωνή μηδ' ἐπιτιμᾶν· ἄμεινον γάρ ἐcτι τή φωνή μάλλον η τω βίω coλοικίζειν τε και βαρβαρίζειν, έγράφη δέ μοί ποτε καὶ πραγματεία πρὸς τοὺς ἐπιτιμῶντας τοῖς coλοικίζουςι τή φωνή, τοςούτου δέω παιδείας τι μόριον ύπολαμβάνειν τὸ ἀτ-

τικίζειν, άλλα δια το πολλούς ιατρούς και φιλοςόφους, έν οίς αὐτοὶ νομοθετοῦςι καινὰ τημαινόμενα τῶν Ἑλληνικῶν, ἐν τούτοις έτέροις χρῶνται, διὰ τοῦτο καὶ τῶν ὀνομάτων τὴν ἐξήγηςιν ἐποιηςάμην έν όκτω και τεςςαράκοντα βιβλίοις άθροιςάμενος έξ 'Αττικῶν συγγραφέων αὐτά, καθάπερ ἐκ τῶν κωμικῶν ἄλλα. γέγραπται μέν οὖν, ὡς ἔφην, ἡ πραγματεία διὰ τὰ τημαινόμενα, ςὺν τούτω δ' εὐθέως ὑπάρχει τοῖς ἀναγνωςομένοις αὐτὰ καὶ ἡ τῶν 'Αττικών ὀνομάτων γνώςις, οὐδὲν αὐτὴ καθ' ἑαυτὴν ἄξιον ἔχουςα μεγάλης ςπουδής. άλλά γε διὰ τοὺς κακῶς χρωμένους τοῖς ὀνόμαςιν άλλη μοι γέγραπται περί της όρθότητος αὐτῶν, ην δη καὶ πρώτην άπαςῶν ἄμεινον ἀναγινώςκειν, und hier wie an anderen stellen zeigt teils welcher werth damals noch von vielen auf die attischen redensarten gelegt wurde, teils wie er sie selbst studierte, nur nicht auch überall anwendete wie Dio, welcher auch viele wörter aus den älteren Attikern entlehnte, von denen bei den Atticisten wol kaum die rede sein konnte, wie er zuerst unter den erhaltenen neueren schriftsetllern nach Thukydides und den rednern sagte ἀνεπιεικής, und gleich zu anfang das Thukydideische und Platonische wort μηδ' ὅτι κεκαλλιεπημένοις λόγοις κέχρημαι gebrauchend sich wol der von Gros verglichenen stelle der apologie s. 17 b οὐ κεκαλλιεπημένους λόγους ἀκούςεςθε erinnerte - so ist dagegen unbedingt anzunehmen dasz Dio von Phrynichos verworfene formen, zumal wo sie mit den von ihm gebilligten abwechseln, nicht gebraucht habe, wie das von Phrynichos s. 24 Lob. gemisbilligte cημάναι oder έςήμαναν, welches ich 58, 27, 1, we προςημαναι stand, προτημήναι geschrieben habe, wie τημήναι 65, 35, 1 selbst bei Xiphilinos erhalten ist, und cημάναι fragm. 39, 2, dem eclogarius angehört, was ich ebenfalls würde cημήναι geschrieben haben, wenn ich den dialekt des Dio auch in der epitome des Xiphilinos und den excerpten durchgängig hätte herstellen wollen, wo oft nicht zu unterscheiden ist ob Dio oder der compilator spricht. desgleichen das von Phrynichos s. 12 Lob. verworfene wyauny, welches mit dem von ihm gebilligten ἀνήμην bei Dio abwechselt und, wie hr. Naber in seiner zweiten schrift s. 47 sehr richtig bemerkt, überall herzustellen ist, obgleich selbst bei Euripides ras. Her. 1368 noch immer gelesen wird: οὐδ' ὤναςθε τῶν ἐμῶν καλῶν, statt des zu Stephani thes. V s. 2020 b von mir verlangten ἄνηςθε. denn beide formen sind des Dio ebenso unwürdig wie das von mir bd. V vorrede s. XII besprochene und ebenfalls von Phrynichos verworfene ἐκλείψωμεν, obwol dieses selbst bei Polybios 12, 15, 12 erscheint: ἡμεῖς δὲ τὸ μὲν ἐπιμετροῦν τῆς ἀπεχθείας αὐτοῦ χάριν ἀφήκαμεν, τὰ δ' οἰκεῖα τῆς προθέςεως αύτῶν οὐ παρελείψαμεν, welcher aber, wenn dieses nicht der eclogarins für παρελίπομεν gesetzt hat, παραλείψομεν schrieb, wie bei Strabon 6 s. 285 έαν δε μηδεν παρ' έκείνων έχωμεν, οὐδεν θαυμαςτόν, οὐδ' εἰ παραλείψομέν τι καὶ ἡμεῖς dieses die handschriften bei Falconer bd. I s. 412 teils in παρελείψαμεν, teils in παραλείψαμεν verdorben haben, welches letztere in der Kramerschen ausgabe bd. 1 s. 455 nicht nur als alleinige lesart derselben erwähnt, sondern

selbst sonderbarer weise aufgenommen, in der Meinekeschen stillschweigend in παραλείψαιμεν verändert worden ist, was aber schon durch das gleich darauf folgende παραλίποιμεν widerlegt wird.

Auch auszer dieser art von fehlern, deren sich in den excerpiert erhaltenen teilen natürlich noch viel mehr finden, sind auch in diesen letzteren noch manche zu verbessern, welche selbst hier nur von den abschreibern begangen sind, indem Dio so wenig als wahrscheinlich der eclogarius fragm. 5, 5 s. 6 meiner ausgabe schrieb: 'Ερτιλία καὶ αἱ αλλαι δμόφυλοι γυναίκες, sondern αι άλλαι αι δμόφυλοι, wie fr. 18, 3 τούς ἄλλους τούς δμοίους 7 τὰς ἄλλας τὰς ἐπιφανεςτάτας und anderwärts, wo der artikel ebenso schon hinzugefügt ist: noch fr. 11, 3 s. 13 άλλά και τους πάνυ φίλους τους πρός την μοναρχίαν οί ςπουδάς αντας οὐδεν ήττον τῶν έτέρων ἀπώλλυεν, sondern of ςυςπουδάςαντας, wie 40, 55, 1 τῷ Πλάγκῳ τοῦ Πομπηίου ςυ-ςπουδάςαντος: 53, 11, 7 κάκ τούτου καὶ ςυνεςπούδαζεν αὐτῷ: 32, 4 ἀεὶ τῷ Βρούτῳ ευεπουδάεαντα: 59, 5, 4 ευνεεπούδαζέ τις: 26, 1 άθλητη τινι ευνεςπούδαςε: oder fr. 17, 3 s. 20 καί μοι καὶ τὸ μαντεύςαςθαι έξ αὐτῶν ἐπέρχεται ὅτι οὐκ ἔςτιν ὅπως ἄλλως εἴτ' αν της δυνάμεως εἴτ αν της άρχης ετερηθείεν, εἰ μὴ δι άλλήλων εφαλείεν, sondern εἴτ οὖν — εἴτ οὖν, welche partikeln er auch sonst verbindet.

Anderes dieser art einem andern orte vorbehaltend füge ich den fragmenten hinzu aus Eustath. Od. s. 1961, 13—16 'Αρκείς τος δε Λαέρτης, ως υίος 'Αρκειςίου, δς ή παρά το άρκέω άρκέςω έρρέθη, ως οξά ἐπαρκεῖν άπλῶς δυνάμενος, ὅθεν καὶ ὁ ποδάρκης, ἢ διότι ἄρκος αὐτὸν ἤτοι ἄρκτος θηλάςοι, καθὰ καὶ ἔτερόν τινα ἵππος ἢ αἶξ καὶ ἄλλους τινὰς λύκαινα, ἐν οἷς καὶ οἱ τῶν 'Ρωμαίων ἔξαρχοι κατὰ Δίωνα, 'Ρῶμος δηλαδή καὶ 'Ρωμύλος, οθς ἐθήλαςε λύκαινα ή παρὰ Ἰταλιώταις λούπα δ δὴ ὄνομα μετῆκται ἀςτείως εἰς έταιρίδων προκηγορίαν, wenn nicht dieses nicht sowol aus dem anfange, wo Dio über die gründung Roms sprach, als aus 37,9,1 gezogen ist: εἰκών τις της λυκαίνης ςύν τε τω 'Ρώμω και ςύν τω 'Ρωμύλω ίδρυμένη έπεςε. die fabel wird abermals erwähnt in dem von Zonaras bd. I s. 366° aus Dio wiederholten, wo jedoch nur von Romulus die rede ist, welche stelle also Eustathios wol noch weniger meinte. gewis dagegen ist zu fragm. 57, 45 als 45 b s. 100 meiner ausgabe hinzuzufügen: κάτοπτρα τὰρ ἄδεται χαλκεῦςαι πυροφόρα ὁ Πρόκλος . . . τούτοις τῶν ήλιακών ακτίνων προςβαλουςών πύρ ἐκείθεν ἐκκεραυνούςθαι καταφλέγον τὸν νηίτην τῶν ἐναντίων ετρατὸν καὶ τὰς νῆας αὐτάς. δ πάλαι τὸν ᾿Αρχιμήδην ἐπινοῆςαι ὁ Δίων ἱςτόρηςε, τῶν Ὑωμαίων τότε πολιορκούντων Cυράκουςαν, aus Zonaras 14, 3 bd. II s. 55<sup>d</sup>.

LEIPZIG

LUDWIG DINDORF.

2

#### ZUR LEHRE DES APOLLONIOS ÜBER DIE MODI.

Wie man dem Apollonios mit recht den vorwurf machen kann, dasz er seine vorgänger und gegner, gegen die er polemisiert, nicht immer richtig verstanden und beurteilt habe, so ist es dafür auch ihm selbst nicht allzu selten widerfahren, von den neueren in einigen und nicht unwesentlichen puncten seiner lehren misverstanden und grundlos getadelt zu werden, bei der beschaffenheit seines vortrages ist dies nicht eben zu verwundern: denn es fehlt ihm allerdings gar sehr an klarheit und leichter verständlichkeit; er fordert überall einen sorgfältigen und aufmerksamen leser, der alle seine ausdrücke aufs genaueste erwägt und den zusammenhang jedes einzelnen satzes mit dem ganzen der darstellung nie aus den augen verliert: forderungen welche zu erfüllen nicht jeder gleich geschickt oder geneigt ist. aber auch solche, denen man im allgemeinen nicht vorwerfen kann sie unerfüllt gelassen zu haben, sind dennoch nicht immer von irtümern und misverständnissen frei geblieben und haben daher dem Apollonios auch wol ansichten zugeschrieben, die nicht blosz entschieden falsch, sondern auch erweislich ihm selber gar nicht in den sinn gekommen sind oder haben in den sinn kommen können. bei der stellung, die Apollonios unter den alten grammatikern einnimt, darf es nicht für überslüssig angesehen werden, derartigen irtumern über ihn entgegenzutreten, und ich rechne deswegen auch bei dem tresslichen manne, der sich in neuester zeit mehr als irgend ein anderer um verständnis und auslegung des Apollonios verdient gemacht hat, auf freundliche aufnahme der folgenden zunächst durch ihn veranlaszten und gegen ihn gerichteten rechtsertigung des alten grammatikers hinsichtlich der über das wesen der verbalmodi von ihm vorgetragenen ansicht.

Apollonios bezeichnet die modi bekanntlich, und mit vollem recht, als formen zur andeutung einer ψυχική διάθετις d. h. eines gewissen gedankenverhältnisses zu dem inhalt der aussage. deswegen, sagt er, gibt es modalformen des verbum auch nur in verbindung mit den personformen, weil nur personen ein gedankenverhältnis haben und ausdrücken können; der infinitiv, weil er der personbezeichnung ermangelt, kann eben deswegen auch keine modalformen haben, da es nun aber dreierlei personverhältnisse sind, welche das verbum finitum durch seine formen ausdrückt, so fragt es sich, ob nun auch die psychische diathese jeder dieser drei personen durch die modalform ausgedrückt werde; und hierüber soll Apollonios in einem schwer begreiflichen irtum befangen gewesen sein. während sich nemlich aus der natur der sache mit notwendigkeit ergibt dasz, wo von einer psychischen diathese und deren ausdruck durch die form des aussagewortes die rede ist, nur an denjenigen gedacht werden könne, der sich des aussagewortes bedient und der, insofern er durch die form desselben neben dem ausdruck seiner diathese auch sein personverhältnis bezeichnet, als verhalsubject erster person auftrit, soll Apollonios dies doch nicht eingesehen haben, sondern vielmehr der mei-

nung gewesen sein, dasz durch den modus die diathese des jedesmaligen verbalsubjectes angedeutet werde, welches denn ehensowol die zweite oder dritte person, über welche etwas von dem redenden ausgesagt wird, als die erste person sein kann, welche etwas über sich selbst aussagt. diese meinung wird dem Apollonios von Skrzeczka zugeschrieben (in dem programm des Kneiphöfischen gymn. zu Königsberg vom j. 1861), die andere dagegen, dasz der modus nur die diathese des über sich selbst etwas aussagenden verhalsubjectes, also der ersten person, angebe, wird ihm ausdrücklich abgesprochen. nach anführung der beiden hauptstellen. π. cuyτ. s. 229 und s. 31, die ich weiter unten analysieren werde, sagt Skrzeczka s. 6 z. e.: 'in diesen stellen (andere werden später beiläufig angeführt werden\*)) ist augenscheinlich auf die affection [d. h. auf die diathese der sprechenden person gar keine rücksicht genommen, sondern nur auf die person des grammatischen subjects; die διάθεςις ist eine in der ψυχή desselben hervorgerufene. bei dieser auffassung ist allerdings die möglichkeit auch an eine διάθετις der sprechenden person zu denken nicht ausgeschlossen. denn das διατιθέμενον setzt ein δτατιθέν voraus, und dieses ist eben jene. dasz dieses aber von Apollonios nicht als das wesentliche hervorgehoben ist, darauf glaubte ich besonders aufmerksam machen zu müssen, zumal da erst dadurch klar wird, weshalb er uns so oft einschärft, dasz ohne person kein modus denkbar sei.' ich sehe nun zwar, dasz bereits ein jüngerer gelehrter, G. Uhlig, von dessen bemühungen um Apollonios wir in zukunst noch viel gutes zu erwarten haben, im rhein. museum XIX s. 45 Skrzeczkas ansicht als irrig zurückgewiesen und dagegen behauptet hat, dasz Apollonios an jenen beiden stellen nur die erste verbalperson, wo das verbalsubject der sprechende selbst ist, im auge gehabt habe. indessen hat Uhlig seine einrede gegen Skrzeczka nur beiläufig in einer kleinen anmerkung vorgebracht, ohne näher auf die sache einzugehen, und eine genauere erörterung dürfte um so mehr geboten sein, als in Steinthals 'geschichte der sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern' nicht nur Skrzeczkas ansicht als zweifellos richtig wiederholt, sondern zugleich auch der versuch gemacht worden ist zu erklären, wie Apollonios in einen so groszen und so augenscheinlichen irtum doch wol habe verfallen können.

Zur feststellung des wahren sachverhältnisses ist eigentlich nichts weiter von nöten als dasz wir die beiden hauptstellen, welche die irrige vorstellung des Apollonios angeblich erkennen lassen sollen, mit eigenen augen etwas genauer betrachten. die erste derselben, s. 31, 26, redet vom infinitiv. dieser, sagt Ap., οὖκ ἔχει ψυχικὴν διάθετιν, d. h. offenbar: er enthält keine andeutung einer psychischen diathese, ὅτι μηδὲ εἰς πρόςωπα ἀνεκυκλήθη, ἄπερ ἔμψυχα ὄντα τὴν ἐν αὐτοῖς διάθετιν τῆς ψυχῆς ἐπαγγέλλεται, d. h. weil er sich nicht auf personen bezieht (einstweilen mag diese übersetzung des ἀνεκυκλήθη genügen), welche die in ihnen seiende psychische diathese zu erkennen geben. ich denke,

<sup>&</sup>quot;) ich habe aber diese versprochenen beiläufigen anführung $\epsilon$ n vergehens gesucht.

hieraus geht doch wol ganz unverkennbar hervor, dasz Ap. nur solche personen im sinne habe, welche  $\check{\epsilon}\mu\psi\nu\chi\alpha$  d. h. beseelte und denkende wesen, und deswegen auch allein im stande sind eine psychische diathese nicht blosz zu haben sondern auch zu erkennen zu geben. dasz nun die verbalpersonen d. h. die durch die formen des verbum als in diesem oder jenem personverhältnis stehend bezeichneten subjecte keineswegs immer auch ἔμψυχα sind, sollte das dem Ap. haben entgehen können? das subiect dritter person ist, wenn nicht öfter, doch wenigstens chenso oft ein άψυχον, und also weder fähig eine psychische diathese zu haben noch zu erkennen zu gehen. ist es ein ἔμψυχον, so ist es demgemäsz allerdings auch fähig psychisch afficiert zu werden; aber wer nun dem Ap. die meinung zuschreiben wollte, dasz ein solches als verbalsubject seine affection oder psychische diathese durch den modus zu erkennen gebe, der würde sich doch allzu grob an ihm versündigen. ich denke, es war ihm so klar wie jedem von uns, dasz in einem satze wie τίσειαν Δαγαοί ἐμὰ δάκρυα der modus des verbum nicht zu erkennen gebe, wie die Danaer, sondern nur wie der redende psychisch afficiert sei. nicht anders verhält es sich mit dem verhalsubjecte zweiter person, sei es im imperativ sei es in einem andern modus. die zweite person ist allerdings ein euψυχον, und immerhin mag man sich einreden lassen, dasz durch eine anrufung wie μηνιν ἄειδε θεά auch die Muse wol psychisch afficiert werden könne; aber dasz sie diese ihre affection durch den an sie gerichteten imperativ auch zu erkennen gehe, wäre doch eine gar zu ungereimte vorstellung, die man aber dennoch nicht umhin können würde dem Ap. zuzutrauen, wenn er wirklich die ihm zugeschriebene meinung gehegt hätte, dasz der modus die psychische diathese des jedesmaligen verbalsuhjectes zu erkennen gehe. aber seine eigenen worte verbieten uns an eine andere als an diejenige verhalperson zu denken, die notwendig und ausnahmlos ein ἔμψυχον ist und durch das verhum immer etwas von sich selbst und so denn auch über ihre ψυχική διάθετις aussagt, und dies ist nur die erste person. betrachten wir nun auch noch den ausdruck, dessen sich Ap. vom infinitiv bedient, ὅτι μὴ εἰς πρόςωπα ανεκυκλήθη, es ist wol klar, dasz er dies είς πρόςωπα ανακυκλείcθαι, was er dem infinitiv abspricht, eben damit dem verbum finitum zuspreche. was heiszt nun ἀνακυκλεῖςθαι? etwa blosz eingehen in die verschiedenen personverhältnisse, nemlich durch die dafür ausgeprägten formen? also etwa das was er anderswo durch ἐγγίνεςθαι oder καταγίνεςθαι έν προςώποις ausdrückt, s. 246, 28 und s. 229, 16. ich denke, das würde er nicht durch άνακυκλεῖςθαι somdern lieber durch εἰςκυκλεῖςθαι ausgedrückt haben, welches wort er s. 251, 2 gebraucht, wo er von dem eingehen der praeterita in die verschiedenen modusformen redet. aber das ἀνά in jener andern stelle dentet vielmehr auf ein zurückgehen zu dem ausgangspunct, und bei einem zurückgehen der aussage kann man natürlich an nichts anderes denken als an ein zurückgehen auf den von dem sie ausgegangen, d. h. auf den aussagenden, wie es in der that beim ersten personverhältnis, und nur allein bei diesem stattfindet

Etwas leichter zu entschuldigen kann das misverständnis der andern stelle scheinen. Apollonios trägt s. 229 die lehre vor, dasz der infinitiv das verbum in seiner reinsten bedeutung sei, indem er lediglich den begriff des πράγμα activ, passiv oder neutral ausspreche, weswegen er ihn denn an anderen stellen auch wol ὄνομα πράγματος (π. έπιρο. s. 539, 23. 541, 26) oder ὄνομα ῥήματος (π. cuvt. s. 31, 6. 34, 12) nennt. die paremphasen, welche das verbum finitum enthält, seien παρεπόμενα, nicht im eigentlichen wesen des verbum notwendig begründete zuthaten. solche seien erstens die personbezeichnungen, wo er denn alle drei personen aufführt, περιπατώ, περιπατεῖς, περιπατεῖ: zweitens die andeutung der psychischen diathese, indem, um seine eigenen worte herzusetzen, τὰ μετειληφότα πρόςωπα τοῦ πράγματος τὴν ἐν αύτοῖς διάθεςιν ὁμολογεῖ διὰ τοῦ ῥήματος, d. h. die des πράγμα teilhaftigen personen sprechen durch das verbum, d. h. die verbalform oder den jedesmaligen modus, die in ihnen vorhandene diathese aus - wolverstanden die psychische diathese, wie er z. 25 ausdrücklich bemerkt. hier konnten nun flüchtigere leser, da sie kurz vorher alle drei personen aufgeführt sahen, sich verleiten lassen auch den ausdruck τὰ μετειληφότα πρόςωπα τοῦ πράγματος auf alle drei personen zu beziehen, zumal da ja bei dem πράγμα auch wirklich alle drei beteiligt sind. aber bei nur einigermaszen besonnenem nachdenken kann man doch unmöglich annehmen, Ap. habe gemeint, durch das verbum dritter person, z. b. περιπατεί, spreche der gehende seine psychische diathese aus, er habe also nicht eingesehen dasz von einem buoλογείν der dritten person gar nicht die rede sein könne, da sie ja nicht selbst, sondern nur ein anderer über sie etwas aussagt. nicht anders ist es mit der zweiten person. folglich hat Ap. für den wirklich verständigen leser mit völlig hinreichender deutlichkeit angegeben, dasz nicht an alle drei personen, sondern lediglich an die erste zu denken sei, weil diese allein es ist, die etwas, und zwar etwas über sich aussagt, wenn Skrzeczka sagt, nur unter der voraussetzung, dasz Ap. den modus als angabe der diathese jeder, also auch der zweiten und dritten person angesehen, werde es klar, weshalb er uns so oft einschärft, dasz ohne person kein modus denkbar sei, so musz ich gestehen dies nicht recht begreifen zu können. ich denke, auch wenn Ap. den modus nur in beziehung auf die erste person gedacht hat, war er vollkommen berechtigt zu sagen, was Skrzeczka ihn sagen läszt, was er indessen meines wissens, so wie Skrzeczka es angibt, auch gar nicht gesagt hat.

Wichtiger ist folgendes. nachdem Skrzeczka, seinem misverständnis der oben besprochenen beiden stellen gemäsz, die behauptung ausgesprochen, Apollonios habe in ihnen nur die person des grammatischen subjects im sinne gehabt, und die διάθετις sei eine in der ψυχὴ dieses grammatischen subjectes bewirkte [auch wenn dies ein ἄψυχον ist?], wobei aber doch die möglichkeit an eine διάθετις auch der sprechenden person zu denken nicht ausgeschlossen sei: nachdem er also das, was in der that das einzig mögliche und allein der richtig verstandenen ansicht des Ap. entsprechende ist, lediglich als eine nicht ausgeschlossene

möglichkeit hat gelten lassen, unternimt er es nun auch diese möglichkeit näher zu erklären. sie bernhe nemlich darauf dasz das διατιθέμενον (wobei wir an die diathese des grammatischen subjectes zu denken haben) ein διατιθέν voraussetze und dieses διατιθέν die sprechende person sei. dann setzt er auseinander, wie man sich das διατιθέμενον d. h. das grammatische subject, dessen διάθετις durch den modus angedeutet werde, durch den διατιθείς d. h. durch den sprechenden afficiert, also in eine διάθετις versetzt zu denken habe, nemlich durch den indicativ (gr. δριστική) werde das subject wie das prādicat [d. h. das grammatische subject samt dem was durch das verbum über dasselbe ausgesagt wird] zu einem ὁριζόμενον, beim imperativ erscheine es als die person der etwas befohlen [die also dadurch afficiert] wird, beim optativ als die der etwas angewünscht [und die also ebenfalls insofern afficiert] wird. demnach ist die diathese des grammatischen subjectes eine passive, insofern es gegenstand eines όριςμός, oder gegenstand eines an dasselbe gerichteten befehls, oder gegenstand eines über dasselbe ausgesprochenen wunsches ist; diese passive diathese des grammatischen subjectes ist aber die folge einer von dem aussagenden, dem befehlenden, dem wünschenden ausgeübten, eben im aussagen, wünschen, befehlen bestehenden thätigkeit; dies ist also die active diathese der sprechenden person, und darauf dasz jene passive diathese des grammatischen subjects die entsprechende active diathese der sprechenden person voraussetzt, beruht die möglichkeit beim modus auch an eine diathese dieser zu denken.

Dem denkenden leser wird sich hierbei ohne zweifel die frage aufdrängen, wo denn nun das psychische bleibe, was doch Apollonios als das wesentlich unterscheidende element der durch den modus angedenteten diathese bezeichnet, und was ja auch Skrzeczka selbst anerkannt hat, indem er sagte: 'die διάθετις des grammatischen subjects ist eine in der ψυχή desselben hervorgerufene.' eine befriedigende antwort auf diese frage ist schlechterdings unmöglich, nicht allein deswegen weil in unzähligen fällen das grammatische subject ein άψυχον ist, also gar keine ψυχή hat, in der eine διάθετις hervorgerufen werden könnte, sondern auch deswegen weil es ganz undenkbar ist sich einzubilden dasz, wenn einer z. b. sagt: 'Apollonios hat dies und das geschrieben' oder 'möchte doch Apollonios allgemeinverständlicher geschrieben haben'. durch das aussprechen solcher thatsache oder solches wunsches irgend eine diathese oder affection in der seele des Apollonios hervorgerufen werde. dasz es indessen doch leser gebe, denen sich solche fragen nicht aufdrängen, beweist Steinthals geschichte der sprachwissenschaft, in der nicht allein, wie schon oben bemerkt, Skrzeczkas ansicht über des Ap. lehre von den modi als zweifellos aufgenommen, sondern noch eine lauge erörterung darüber vorgetragen ist, der man wenigstens den guten willen das unmögliche möglich zu machen nicht absprechen kann. nach einem verworrenen und zum teil ziemlich unverständigen und unverständlichen anlauf über das was διάθεςις bedeute kommt Steinthal s. 634 zu dem ergebnis, dasz man gar nicht sagen könne, Ap. habe  $\delta i \acute{\alpha} \theta \epsilon cic$ , wenn es den modus bezeichne, ausschlieszlich im passiven sinne genommen, d. h.

dasz er nur an die im verbum liegende person (damit ist natürlich das grammatische subject gemeint), der etwas befohlen oder gewünscht oder die bestimmt wird (soll heiszen: über die etwas mit bestimmtheit ausgesagt wird), und nicht an die redende person, welche bestimmt, wünscht, befiehlt, gedacht habe. hätte Steinthal hiermit aufgehört, so könnte man zufrieden sein; nun fährt er aber fort: 'er hat vielmehr immer an beide gedacht, hat den modus wesentlich als über beide verbreitet in der doppeltheit der thätigkeit einerseits und des leidens anderseits gefaszt.' und man sieht, er glaubt hiermit Skrzeczkas meinung zu rectificieren, nach welcher Ap. bei der modalen diathese nur die person des grammatischen subjects im sinne gehabt haben soll. aber diese rectification ist völlig ebenso falsch wie das was sie berichtigen will, und der grundfehler, auf dem der beiderseitige irtum beruht, besteht lediglich darin, dasz man das allerdings mehrdeutige wörtchen διάθεςις unrichtig verstanden und es versäumt hat, bevor man darüber raisonnierte, sich gehörig darüber zu orientieren, in welchem sinne dasselbe von Ap. gemeint werde, wo er über die modi, und in welchem sinne, wo er über die verbalgenera handelt. über die verbalgenera handelt er III 31 ff. und gibt gleich zu anfang, s. 276, 17, ausdrücklich an, dasz er hier über diejenigen diathesen zu reden habe, welche nicht blosz bei jedem modus statthaben, sondern auch beim infinitiv, der ja ebenso wie das verbum finitum bald activ, bald passiv, bald medial sei, von dem er aber vorher ausdrücklich genug gelehrt hat, dasz er des ausdrucks derjenigen diathese, welche die modi des verbum finitum andeuten, nicht fähig sei. also unterscheidet er deutlich genug zweierlei diathesen, von welchen wir die einen, welche dem infinitiv mit dem verbum finitum gemeinsam zukommen, verbaldiathesen, die anderen, welche nur den modi des verbum finitum, aber nicht auch dem infinitiv zukommen, modaldiathesen nennen mögen: wir können auch thätigkeitsdiathesen und aussagediathesen sagen. jene ersteren bestehen in dem verhältnis der πρόςωπα (gegenstände) zu der durch das verbum ausgesagten thätigkeit (πράγμα), indem sie sich als ausübende subjecte derselben oder als irgendwie durch sie afficiert oder leidend verhalten. dann werden c. 32 die verba transitiver thätigkeit, die ihr object im accusativ bei sich haben, näher in betracht gezogen, und hierbei verschiedene arten solcher thätigkeit und der dabei stattfindenden diathesen, oder der verhältnisse angegeben, in welchen die subjecte wie die objecte der thätigkeiten sich befinden. diese, sagt Ap. s. 284, 9 ff., sind erstens somatische, d. h. solche bei welchen körperliche thätigkeit oder körperliche affection stattfindet, zweitens psychische, d. h. solche wo vielmehr die seele als einwirkend oder afficiert beteiligt ist, drittens gemischter art, die καὶ διὰ χειρῶν καὶ διὰ ψυχικής διαθέςεως entstehen, weil nun hier unter diesen verschiedenen thätigkeitsdiathesen auch eine ψυχική διάθετις genannt ist und derselbe ausdruck anderswo von den durch die modi ausgesprochenen diathesen gebraucht wird, so hat man sich verleiten lassen auch auf diese zu beziehen, was von jener gilt, und weil bei der thätigkeitsdiathese, die von der seele ausgehend auf die seele einwirkt, der gegenstand

leidend afficiert wird, auch bei der aussagediathese an eine affection des gegenstandes der aussage zu denken. hätte man nicht übersehen, dasz Ap. ausdrücklich erklärt, die hier von ihm behandelten diathesen, also auch die unter ihnen vorkommende psychische, seien auch dem infinitiv mit dem verbum finitum gemein, und hätte man sich ferner erinnert, dasz er ebenso ausdrücklich die psychische diathese, die der modus ausdrückt, dem infinitiv abgesprochen hat, so würde man nicht in den irtum verfallen sein, vielleicht mag es für manche leser nicht überflüssig sein die sache durch ein beispiel zu erläutern. nehmen wir also auf der einen seite einen satz mit einem verbum im infinitiv, οὐ πρέπει ἀπατᾶν τοὺς φίλους, auf der andern seite solche wo dasselbe verbum in einem der modi steht, wie μη ἀπάτα — μη ἀπατώης — μη ἀπατήςης τοὺς φίλους. auf beiden seiten ist die diathese sowol des subjects als des objects eine psychische zu nennen, insofern sowol der teuschende psychisch thätig als der geteuschte psychisch afficiert ist. dazu aber kommt nun in μη ἀπάτα — μη ἀπατώης — μη ἀπατήςης durch die modi noch die andeutung einer andern art von psychischer diathese, zu deren andeutung der infinitiv nicht fähig war. er war nur fähig die thätigkeitsdiathese, die in diesem beispiel allerdings eine psychische heiszen durfte, anzudenten; die in den andern sätzen angedeutete psychische diathese musz also notwendig von ganz anderer art sein als jene, kann also weder diathese des teuschenden sein noch die des geteuschten, sondern — was allein übrig bleibt - nur die des aussagenden, der sich durch den modus als ein fordernder oder wünschender oder mahnender zu erkennen gibt, την έν αύτω διάθεςιν της ψυγης έπαγγέλλεται oder δμολογεί. um mit Ap. worten zu reden. dasz Ap. sich die sache so und nicht anders gedacht habe, kann für den, der seinen vortrag mit der gebührenden aufmerksamkeit verfolgt, durchaus nicht zweifelhaft sein, und wenn man ihn doch nicht verstanden und ihm deswegen verkehrte ansichten zugeschrieben hat, so trifft die schuld nicht ihn, sondern nur die unaufmerksamen leser.

Dem geschichtschreiber der sprachwissenschaft konnte es natürlich nicht entgehen, dasz die von ihm dem Apollonios zugeschriebene ansicht üher die modi von keinem der späteren grammatiker gehegt oder auch nur erwähnt werde, sondern dasz sie alle den modus nur als andeutung einer diathese der redenden person ansehen, dieser umstand hätte nun wol einen bescheidenen zweifel hervorrufen sollen, ob denn Ap. jene andere ihm zugeschriebene ansicht auch wirklich gehabt habe: denn dasz die grammatiker sie dann gar nicht wahrgenommen, oder, wenn sie sie wahrnahmen, gar nicht einmal der erwähnung werth geachtet haben sollten, ist doch bei dem groszen ansehen, welches Ap. bei ihnen genosz, kaum denkbar. indessen setzt sich der geschichtschreiber über solche bedenken hinweg, und bemüht sich nun, da ihm einmal feststeht dasz Ap. sich über die modi geirrt habe, zu erklären, wie es gekommen sei dasz die späteren grammatiker von diesem irtum frei geblieben seien. jener nemlich sei durch den ansdruck διάθετις irre geleitet worden, indem dieser ihn gereizt habe im modus eine beziehung zwischen zwei personen, einer thätigen und einer leidenden, anzunehmen: das heiszt mit andern worten, er habe, was bei der thätigkeitsdiathese stattfindet. auch auf die aussagediathese übertragen, sich also einer begriffsverwirrung schuldig gemacht, von welcher in wahrheit, wie ich erwiesen habe, in seiner eigenen darstellung, sobald man sie nur mit gehöriger aufmerksamkeit liest, nichts zu finden ist, und folglich auch von jenen grammatikern, die ihn besser verstanden als seine neuesten beurteiler, nichts hat gefunden werden können, jenem angeblich irreführenden reiz nun, der in dem ausdruck διάθετις gelegen, seien die grammatiker dadurch entgangen, dasz sie sich für den modus vielmehr des ausdruckes eykhicic bedienten, so meint Steinthal s. 636, hat aber dabei ganz auszer acht gelassen, dasz auch Ap. sich des namens exklicic vom modus ganz ebenso häufig oder noch häufiger als des andern. διάθετις, bedient, und dasz die grammatiker, wenn sie von der ἔγκλιςις reden und den begriff erklären, sie eben auch immer als διάθετις bezeichnen, weiter wird dann vorgetragen, dem Ap. habe sich durch die auflösung von modalstructuren durch umschreibung, wie er sie mehrmals angibt, z. b. γράφε = γράφειν coι προστάςςω, oder γράφοις = εὔχομαί σε γράφειν, die auffassung, dasz durch den modus eine diathesis zwischen zwei personen angegeben werde, klärlich dargeboten, wobei denn die bei der auflösung im obliquen casus (coì oder cè) stehende person, die bei der modalstructur das grammatische subject ist, stark hervortrete, und dies habe ihn denn verleitet diesem, dem grammatischen subject des modus, auch eine passive diathese zuzuschreiben. dasz auch hier wieder die oben gerügte begriffsverwirrung von thätigkeitsdiathese und aussagediathese sich geltend macht, sieht wol jeder von selbst ein, so dasz ich darüber nicht weiter zu reden brauche, ich habe es blosz deswegen nicht unerwähnt gelassen, um noch etwas über eine nicht ganz leicht verständliche stelle des Apollonios anzuschlieszen, in welcher Steinthal s. 637 ebenfalls einen beleg für seine meinung zu finden glaubt. indem er nemlich von jenem hervortreten der person im obliquen casus bei der besprochenen auflösung der modalstructur redet, die den Ap. zu seinem irtum verleitet haben soll, fährt er fort: 'dasselbe fand statt bei dem viel besprochenen beispiel der überschriften in briefen: 'Απολλώνιος Διονυςίω χαίρειν oder χαιρέτω oder χαίροι sc. εὔχεται, λέγει. steht das subject der verbalform ausdrücklich in dem dativ, und hier wird dem Apollonios seine ansicht von der modalen διάθετις als z. b. von einem wünschen der einen person an die andere besonders anschaulich gewesen sein, wie sie es auch uns wird.' zunächst will ich die kleinigkeit hemerken, dasz das obige χαίρετω oder χαίροι ein hier ganz verkehrt angebrachter zusatz von Steinthal ist: denn in der epistolischen oder, wie Ap. sagt, epistaltischen überschrift kommt nur der inf. xaipetv vor, und wenn Ap. in seiner erörterung darüber nachher auch χαιρέτω oder χαίροι anbringt, so wird sich bald ergeben wie und warum er das thut. was nun aber jene angebliche anschaulichkeit betrifft, so ist allerdings dies anschaulich, dasz die im dativ genannte person gegenstand eines wunsches ist, und insofern der gegenstand irgend welcher thätig-

keit als in passiver diathese zu derselben stehend angesehen werden darf, darf man auch sagen dasz sich hier Dionysios dem wünschenden Apollonios gegenüber in einer solchen befinde. aber ist denn dies auch eine psychische diathese des Dionysios? allerdings, wird vielleicht Steinthal sagen: er liest ja den wunsch und wird also dadurch afficiert. dasz aber dem Apollonios eine solche auffassung des verhältnisses, eine in Dionysios hervorgebrachte psychische diathese, nicht in den sinn gekommen, geschweige denn ihm anschaulich gewesen sei, wird eine genauere betrachtung der stelle im zusammenhang darthun. Apollonios beginnt s. 232 mit der bemerkung, dasz der infinitiv, weil er gar keine eigene modalbedeutung habe, deswegen auch fähig sei einen andern modus, den imperativ, zu vertreten, wofür er zunächst sich auf den Homerischen sprachgebrauch beruft, der ja aus beispielen wie θαρςών νῦν Διόμηδες ἐπὶ Τρώεςςι μάχεςθαι als allgemein bekannt vorausgesetzt werden konnte. auch mit der brieflichen formel, fährt er fort, verhält es sich ähnlich, jedoch mit dem unterschiede dasz, während bei Homer geradezu der infinitiv auch mit dem imperativ vertauscht werden kann, in dieser brieflichen formel dies nicht möglich ist. denn sie enthält zuerst einen eigennamen im nominativ und dann einen zweiten im dativ. beide sind dritter person; folglich müste, wenn nun ein modus des verbum finitum eintreten sollte, dieser ebenfalls in der dritten personform stehen, also würde es lauten müssen 'Απολλώνιος Διονυςίω χαίρετω oder χαίρει oder χαίροι.\*) natürlich aber würde dann nur der nominativ als subject angesehen werden können oder, wie der autor sich ausdrückt, μεταλαμβάνειν τοῦ χαίρειν: nun ist aber die meinung der formel, dasz vielmehr der im dativ genannte es sein solle, dem das χαίρειν zukomme. folglich erweisen sich die obigen modi, sei es der imperativ, sei es der indicativ, sei es der optativ, hier als unanwendbar, und es bleibt also nichts übrig als zu dem γενικὸν ἀπαρέμφατον, dem das πράγμα ganz allgemein ohne besondere personbedeutung angebenden infinitiv zu greifen, wobei denn selbstverständlich ein λέγει oder εὔχεται hinzuzudenken ist. dies ist die auseinandersetzung, die Apollonios über jene formel vorträgt, und ich kann es nun dem leser selbst überlassen sich darüber zu entscheiden, ob er hierin einen beweis finden könne, dasz das verhältnis des modalsubjectes - denn darauf kommt es ja an - dem Apollonios als eine passive diathese desselben erschienen sei.

Eine andere befremdliche entdeckung über die differenz zwischen den spätern grammatikern und dem von ihnen so hochverehrten meister Apollonios wird uns von Steinthal s. 635 mitgeteilt: 'während bei Ap. die aufnahme der person in das verbum die modi erzeugt, wird jetzt [d. h. bei den spätern grammatikern] umgekehrt die person vom modus abhängig gemacht.' zum beleg für diese uns schwer begreifliche sache

<sup>\*)</sup> Bekkers text gibt hier χαιρέτω ή και έτι χαίρειν ή χαίροις: aber dasz Apollonios so nicht geschrieben haben kann hat schon Skrzeczka bemerkt. auch haben wirklich ein paar hss. und die Aldina und Sylburg das richtige χαίροι: und dasz der inf. χαίρειν, wenn er auch wirklich in allen hss. stehen sollte, doch falseh sei, ist ja wol sounenklar.

wird eine stelle aus Choeroboscus angeführt, der von den infinitiven sage: έπειδή οὐκ ἔχουςι διάθεςιν ψυχής, τοῦτ' ἔςτιν προαίρεςιν, οὖτε πρόςωπα έχουςιν. offenbar hat Steinthal diesen letzten teil des satzes als angabe der folge betrachtet, die aus dem mit ἐπειδή angegebenen umstande hervorgehe: in welchem falle übrigens ein sprachkundiger nicht οὖτε sondern οὐδε verlangen würde; wer aber die stelle im zusammenhange liest - sie steht in Gaisfords ausgabe s. 471 und in Bekkers anecdota s. 1273 - der findet dasz sich das ἐπειδή gar nicht auf das folgende bezieht, um dieses zu begründen, sondern dasz es vielmehr den beleg zu demjenigen angibt, was Choeroboscus vorher gesagt, Steinthal aber ausgelassen hat. vorher hat jener gesagt, einige ἡήματα d. h. verbalformen haben personen, nemlich der indicativ, imperativ, optativ, conjunctiv, welche denn auch eine psychische diathese ausdrücken, von andern aber gilt dies nicht, wie von den infinitiven: denn (ἐπειδή) diese geben weder psychische diathese noch personen an. und sollte jemand doch noch über die wahre meinung des Choeroboscus zweiselhaft sein, so braucht er nur etwas weiter zu lesen, und wird dann s. 474 (oder 1276) finden, wie jener lehrt, die infinitive, weil sie das πράγμα nicht diesem oder jenem beilegen (μή γενόμενα έν τινι) haben darum auch keine personen (οὐδὲ πρόςωπα ἔχουςι), und dann hinzusetzt: μὴ ὄντων δὲ προςώπων εἰκότως οὐδὲ θέλημα ψυχῆς (= ψυχικὴ διάθεςις) δύναται είναι: wo keine personen sind, da kann auch keine psychische diathese sein. er macht also ausdrücklich diese (d. h. den ausdruck der modalität) von der personangabe abhängig, ganz ebenso wie es Apollonios thut, mit welchem rechte übrigens dieser und alle andern grammatiker die modalitätsangabe als durch personangabe bedingt und ohne diese nicht denkbar ansehen, ist eine andere frage, auf deren erörterung hier nicht eingegangen werden kann, nur darauf will ich aufmerksam machen, dasz es in den neueren sprachen, die zur personbezeichnung beim verhum sich des zugesellten personalpronomens bedienen müssen, nicht wenige verbalformen gibt, die zwar unverkennbar die modalität angeben, bei denen aber die person, ob die erste oder die dritte, bisweilen auch ob die zweite gemeint sei, nicht erkannt werden kann, sondern erst durch das zutretende pronomen angegeben werden musz. ob es sprachen gebe, in denen, was hier nur in einigen verbalformen stattfindet, durchgängig der fall sei, darüber mögen uns die männer der sprachvergleichenden wissenschaft auskunft geben: undenkbar wenigstens ist es nicht.

Zum beschlusz noch ein paar worte über den namen ἔγκλισις. dasz dieser zur bezeichnung der modi von Apollonios mindestens nicht seltener als von den späteren grammatikern gebraucht werde, habe ich schon oben bemerkt; dasz er auch in anderer bedeutung, teils von betonung teils von flexion, gebraucht wird, ist allgemein bekannt. man könnte deswegen wünschen, dasz für den modus eine andere benennung gewählt wäre, wie ja auch dieser lateinische name nicht übersetzung des griechischen ist, sondern vielmehr dem τρόπος der logiker entspricht: vgl. Trendelenburg elem. log. Arist. s. 47. indessen ist doch nicht zu leug-

nen, dasz ἔγκλιεις seiner etymologischen beschaffenheit nach auch wol fähig war eben das zu bezeichnen, was die Lateiner, wenn sie vom wesen des modus reden, durch inclinatio animi ausdrücken, nemlich die stimmung, das verhältnis der seele des redenden zu dem inhalt seiner aussage; und dasz auch Apollonios das wort mehrmals in solchem sinne, keinesweges lediglich von der modalen flexionsform gebrauche, ist bereits von anderen anerkannt worden. freilich ist es nicht der strengen consequenz gemäsz, wenn nun auch der infinitiv unter die ἐγκλίςεις in diesem sinne gerechnet wird, wie es z. b. ein grammatiker, der scholiast zu Dionysios s. 884, thut, indem er sagt: προσκλίνεται (was hier offenbar = έγκλίνεται) ή ψυχή ἢ ως ὁριζομένη — ἢ ως προςτάς τους α 
 — ἢ ὡς εὐχομένη — ἢ ὡς διςτάζουςα — ἢ ὡς οὐδὲν τούτων
 δηλοῦςα, μόνον δὲ τὸ ὄνομα τοῦ πράγματος προβαλλομένη, ὡς ὅταν εἴπη τύπτειν, was doch in wahrheit nichts anderes ist als eine πρόκλιτις oder ἔγκλιτις sei auch das, wenn man sich jeder andeutung der ἔγκλιεις enthalte und das πράγμα blosz nenne. übrigens ist in diesem scholion die den angeführten worten unmittelbar vorhergehende definition der ἔγκλιεις durch einen offenbaren schreibfehler entstellt, der sich indessen mit sicherheit verbessern läszt: ἔγκλιεις δέ ἐςτι ψυχῆς ἀναπαύςεως ἐπί τι τρεπομένης. für das sinnlose ἀναπαύςεως ist ἄνευ πείςεως zu lesen. der grammatiker will sagen, dasz die seele bei dieser richtung oder stimmung, die sie durch die modi ausdrücke, sich nicht in einer πείτις, in einem passiven, der thätigkeit eines andern unterliegenden zustande befinde, sondern selbstthätig sei, dasz man also das folgende τρεπομένης nicht als passivum sondern als reciprocum nach dem alten, reflexivum nach dem neuen und genaueren sprachgebrauch, anzusehen habe. von der den modi zu grunde liegenden diathesis der seele redet derselbe grammatiker vorher s. 883, 15, wo er sie der andern art von diathesis, die in δράςις oder πείςις bestehe, entgegensetzt: νοείται γουν ή διάθετις ή δρατις ή πείτις, και πάλιν ή λόγω ἀρθρουμένη βούλητις της ψυχης, ἐν ῷ ἢ ὁρίζει ὡς δρῶςά τι — ἢ προστάττει usw. jene erstere in δράσιο oder πείσιο bestehende diathese ist offenbar keine andere als die, welche ich oben thätigkeitsdiathese genannt habe und auf welcher der unterschied der verbalgenera beruht. dieser gegenüber ist die andere gestellt (καὶ πάλιν), welche in den verschiedenen aussageweisen, d. h. der bestimmten angabe, dem befehl, dem wunsche usw. zu tage trit, also die aussagediathese, die als eine λόγω διαρθρουμένη, eine durch den gedanken des redenden bestimmte von jener in δράςις oder πείςις bestehenden hinreichend unterschieden wird. hiernach kann es denn auch keinem zweifel unterliegen, dasz in dem unmittelbar vorhergehenden satze deî de eideναι ὅτι διςςή ἐςτιν ἡ ψυχικὴ διάθεςις dies epitheton, welches ja nur auf die zweite art der diathese passt, ungehörig sei. entweder ist es als zusatz eines unverständigen schreibers anzusehen und ganz zu streichen, wie Hermann Müller meinte 'de generibus verbi' (Greifswald 1864) s. 13, oder es ist ein bloszer schreibfehler und in δηματική zu verwandeln, wie Skrzeczka wollte. Steinthal s. 649 widerspricht der änderung, mit berufung

auf einen obscuren bei Lersch II s. 238 angeführten lateinischen grammaticaster, welcher sagt: διάθεσις autem hoc significat apud Graecos, quod apud Latinos adfectus: nam et qui agit et qui patitur mente adficitur, woraus indessen doch nicht hervorgeht, dasz ψυχική richtig sei, sondern nur dasz beide, der lateinische scribent und der schreiber des scholion, gleich unverständig gewesen sind.

GREIFSWALD.

G. F. SCHÖMANN.

3.

Observations critiques sur le traité d'Aristote de Partibus animalium, suivies des variantes de la traduction de Guillaume, par Charles Thurot. extrait de la revue archéologique, années 1867 et 1868. Paris, librairie académique — Didier et Ce. 1868. 48 s. lex. 8.

Der verfasser dieser kritischen bemerkungen hat seit jahren dem Aristoteles ein liebevolles und eindringendes studium zugewendet. wir erinnern an seine 'observations critiques sur la Rhétorique d'Aristote' (Paris 1861), an seine 'observations philologiques sur la Poétique d'Aristote' und vorzüglich an die im j. 1860 erschienenen 'études sur Aristote: Politique, Dialectique, Rhétorique', in diesen 'studien' finden sich mehrere gediegene abhandlungen (das politische ideal des Aristoteles, die dialektik und die wissenschaft, die dialektik und die rhetorik, die dialektik in den zeiten nach Aristoteles usw.) mit erörterungen über einzelne stellen des textes vereinigt, einen teil dieser letzteren hat der vf. in diesen jahrb. 1860 s. 749 ff. mitgeteilt. für die vorliegende schrift hat hr. Th. die beste hs., nr. 1853 der kais. bibliothek zu Paris, Bekkers E, nochmals selbst verglichen. indem er Bekkers genauigkeit im allgemeinen anerkennt, stellt er s. 3 die nicht sehr zahlreichen stellen zusammen, an denen er anders gelesen hat als der genannte kritiker. auch die dem Wilhelm von Meerbeken zugeschriebene lateinische übersetzung aus dem 13n ih. hat hr. Th. von neuem geprüft, mit gröszerer sorgfalt als Bussemaker. die grosze Pariser bibliothek besitzt von derselben vier im 14n jh. gemachte abschriften, welche offenbar von éiner und derselben hs. abstammen, und diese letztere war nach dem im 13n jh. üblichen abkürzungssystem geschrieben, wie die vertauschung von universaliter und vult, von alia und animalia usw. beweist. das verfahren des übersetzers, welches hr. Th. s. 5 f. auseinandersetzt, ist so wörtlich und so mechanisch, dasz man fast immer mit sicherheit auf seine griechische vorlage zurückschlieszen kann. die im anhang, auf den letzten sechzehn seiten der schrift, äuszerst genau verzeichneten varianten jener übersetzung sind ein schätzbarer beitrag zu dem kritischen apparat für Aristoteles.

Kommen wir nun auf die einzelnen von dem vf. besprochenen stellendie zahl derselben ist so grosz, dasz wir uns an diesem orte auf einige proben beschränken müssen. Il 6, 651 b 29 Bk. es ist vom mark die

rede: καὶ τῶν μὲν πιμελωδῶν λιπαρὸς καὶ πιμελῆ ὅμοιος, ὅςοις δὲ μὴ πιμελη ὅμοιος ἀλλὰ ςτέαρ γίνεται τὸ αίμα πεττόμενον, τούτοις δὲ ςτεατώδης (ὁ μυελός). hr. Th. bemerkt dasz die worte πιμελή ομοιος aus versehen wiederholt sind, und dasz man lesen musz: οςοις δὲ μὴ πιμελὴ ἀλλὰ στέαρ γίνεται τὸ αίμα. die verbesserung ist evident. — II 10, 656° 1 ή μεν οὖν τῶν φυτῶν φύτις οὖςα μόνιμος οὐ πολυειδής ἐςτι τῶν ἀνομοιομερῶν. der genetiv erregt anstosz. der vs. schlägt vor πολυειδών zu lesen. eher könnte man πλήθει am schlusz des satzes hinzufügen. — II 16, 659 30 τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις ζψοις πρὸς ςωτηρίαν τῶν ὀδόντων ἡ τῶν χειλῶν φύςις έςτὶ καὶ πρὸς φυλακήν, διόπερ ὡς ἐκείνων μετέχουςι τοῦ ἀκριβῶς καὶ καλῶς ἢ τοὐναντίον, οὕτω καὶ τοῦ διηρθρῶςθαι τοῦτο τὸ μόριον έχουςιν· οί δ' ἄνθρωποι μαλακά καὶ ςαρκώδη καὶ δυνάμενα χωρίζεςθαι. hr. Th. will έχουςι hinter ἄνθρωποι setzen. diese umstellung ist möglich. aber was hindert zu construieren ἔχουςιν ούτω τοῦ διηρθρῶςθαι, wie man sagt ὡς τάχους ἔχουςιν? das verbum Exouciv ist dann im folgenden satze, freilich in etwas modificiertem sinn, zu supplieren. - Sehr gut aber scheint uns die verbesserung folgender stelle, die man einige zeilen weiter unten liest: die lippen des menschen dienen nicht nur zum schutz der zähne, sondern auch zum sprechen. πρός γάρ τὸ χρηςθαι τῶ λόγω καὶ ταῦτα. ὥςπερ γὰρ τὴν γλῶτταν ούχ ὁμοίαν τοῖς ἄλλοις ἐποίης εν ἡ φύςις, πρὸς ἐργαςίας δύο καταχρηςαμένη, καθάπερ είπομεν ποιείν αὐτήν ἐπὶ πολλῶν, τὴν μὲν γλῶτταν τῶν τε χυμῶν ἕνεκεν καὶ τοῦ λόγου, τὰ δὲ χείλη τούτου τε ένεκεν και της των οδόντων φυλακης. hr. Th. bringt licht in diese verworrenen sätze, indem er schreibt: πρὸς γὰρ τὸ χρῆ**εθαι τῷ λόγῳ καὶ ταῦτα, ὥςπερ καὶ τὴν γλῶτταν, οὐχ ὅμοια** τοῖς ἄλλοις usw. — III 2, 663° 1 τῶν δὲ διχαλῶν τὰ μὲν πολλὰ κέρατα ἔχει πρὸς ἀλκήν, καὶ τῶν μονύχων ἔνια, τὰ δὲ καὶ πρὸς βοήθειαν. ὅςοις δὲ μὴ δέδωκεν ἡ φύςις ἄλλην ἀλκὴν πρὸς ςωτηρίαν . . . τὰ δὲ χαυλιόδοντα, ὥςπερ καὶ τὸ τῶν ὑῶν γένος, διχαλόν. nach βοήθειαν ist, wie hr. Th. bemerkt, ein komma zu setzen, darauf das δè nach őcoic mit Wilhelm zu streichen, endlich statt διχαλόν musz hergestellt werden τῶν διχαλῶν. — III 2, 663 19 ούτω γὰρ καὶ τὰ κέρατα ἔχοντα πρὸς ἀλκήν τε χρηςιμώτατ εἶναι καὶ πρὸς τὸν ἄλλον βίον ἀνοχλότατα. da der infinitiv εἶναι sich nicht construieren läszt, schlägt der vf. ein av vor. Wilhelm übersetzt sunt. - III 3, 664 28. die lunge kann nicht unmittelbar mit der mundhöhle zusammenhängen: δεί γὰρ είναί τινα κοινὸν οίον αὐλῶνα, δι' ού μεριείται τὸ πνεύμα κατὰ τὰς ἀρτηρίας εἰς τὰς ςύριγγας, διμεphc wv. die beiden letzten worte widerstreben dem satzgefüge. nach anleitung der alten lateinischen übersetzung liest der vf. Diu epoûc οντος. - III 4, 666 a 30. Aristoteles beweist dasz nicht die leber sondern das herz der ursprung, ἀρχή, des blutes sei. einer der gründe ist: ἔτι δὲ τείνει δι' αὐτοῦ φλέψ, ἐξ ἐκείνης δ' οὐδεμία παςῶν γὰρ τῶν φλεβῶν ἐκ τῆς καρδίας ἡ ἀρχή. Th. δι' ἐκείνης, mit verweisung auf die ähnliche stelle  $665^{\,\mathrm{b}}\,31-34$ . dieselbe stelle wird

auch von Laugkavel in der gleichzeitig erschienenen Teubnerschen ausgabe der in rede stehenden Aristotelischen schrift herbeigezogen, um die unhaltbarkeit der (schon aus sprachlichen gründen verwerflichen) variante έξ ἐκείγου zu zeigen. allein Langkavel behält ἐξ bei, was uns sinnwidrig scheint. — ebd. 32 ἐπεὶ οὖν ἀνάγκη μὲν θάτερον αὐτῶν ἀρχὴν εἶναι, μή ἐςτι δὲ τὸ ἦπαρ, ἀνάγκη τὴν καρδίαν εἶναι καὶ τοῦ αϊματος ἀρχήν. hr. Th. bemerkt, die negation μή lasse sich nur rechtfertigen, wenn man ε i an die stelle von ἐπεὶ setze. — III 4, 666 b 25. das herz hat bei den groszen thieren drei hölen, bei den kleineren zwei, bei allen éine. δι' ἣν δ' αἰτίαν, εἴρηται. δεί γὰρ εἶναι τόπον τινὰ τῆς καρδίας καὶ ὑποδοχὴν τοῦ πρώτου αἵματος. ὅτι δὲ πρῶτον έν τῆ καρδία γίνεται τὸ αἷμα, πολλάκις εἰρήκαμεν, διὰ τὸ τὰς άρχηγούς φλέβας δύο είναι, τήν τε μεγάλην καλουμένην καὶ τὴν άορτήν. έκατέρας γάρ οὔςης άρχης τῶν φλεβῶν, καὶ διαφορὰς έχους ων, περί ων υςτερον έρουμεν, βέλτιον και τάς άρχας αὐτων κεχωρίσθαι τοῦτο δ' ἄν εἴη διφυοῦς ὄντος τοῦ αἵματος καὶ κεχωριζμένου. διόπερ εν οίς ενδέχεται, δύ' είς ν υποδοχαί. hier sind die gedanken offenbar unrichtig verbunden. mit dem factum dasz es zwei hauptadern gibt, von denen alle übrigen ausgehen, kann man nicht den satz begründen, dasz das blut zuerst im herzen bereitet werde, wol aber den, dasz zwei ventrikel eine vorzüglichere einrichtung sind als ein einziger. hr. Th. setzt also mit recht nach εἰρήκαμεν ein punctum, schiebt zwischen διὰ und τὸ τὰς ἀρχηγούς φλέβας mit mehreren hss. δὲ ein, betrachtet die sätze έκατέρας γὰρ... κεχωριζμένου als eine parenthese, und sucht in den worten διόπερ ... ὑποδοχαί den unregelmäszig gebildeten hauptsatz. die länge der parenthese habe das anakoluth herbeigeführt. daneben vermutet er zwischen τοῦ und αἵματος den ausfall einiger worte, etwa τοῦ ζτόπου τοῦ πρώτου> αἵμάτος: denn der ausdruck διφυής, mit dem Aristoteles stets symmetrische organe bezeichne, finde auf das blut keine anwendung. — III 4, 667 a 9 exouci δὲ καὶ διάρθρως τινα αἱ καρδίαι παραπληςίαν ταῖς ῥαφαῖς. οὐκ είτι δε τυναφείτ ως τινος έκ πλειόνων τυνθέτου, άλλά καθάπερ εἴπομεν, διαρθρώςει μᾶλλον. auf den sinn und die varianten διαρθρώς εις, διαθρώς εις, διάρθρως ιν gestützt schreibt hr. Th. άρθρώδεις. — III 14, 675 b 23 όςα μεν οὖν εἶναι δεῖ τῶν ζψων ςωφρονέςτερα πρὸς τὴν τῆς τροφῆς ποίηςιν εὐρυχωρίας μὲν οὐκ ἔχει μεγάλας κατά τὴν κάτω κοιλίαν, ἕλικας δ' ἔχει πλείους καὶ οὐκ εὐθυέντερά ἐςτιν. hier kann ich nicht mit dem vs. übereinstimmen, wenn er behauptet, ποίηςιν habe keinen sinn, und dafür das nicht nachweisliche πόριτιν vermutet. die worte πρός την της τροφης ποίητιν (= ἐργαςίαν) sind nicht mit εωφρονέςτερα zu verbinden, sondern gehören zu dem folgenden εὐρυχωρίας μέν οὐκ ἔχει usw. - IV 10, 690 b 2. die hand ist zum greisen bestimmt: deshalb musten ihre finger lang sein. nicht so die füsze: τῶν δὲ τὸ βεβηκέναι ἀςφαλῶς, ὥςτε τοῦτο δεῖ τὸ μόριον εἶναι νομίζειν τὸ ἄςχιςτον τοῦ ποδὸς τῶν δακτύλων. die verbesserung μείζον statt νομίζειν scheint uns eine schlagende. - Ebenso glücklich hat der vf. folgende stelle hergestellt:

IV 11, 692 ° 22 ὁ δὲ χαμαιλέων τῶν ψοτόκων καὶ πεζῶν ὀλιγοςαρκότατός ἐςτιν διὰ τὸ ὀλιγαιμότατος εἶναι. τούτου δ' αἴτιον τὸ ἢθος τοῦ ζώου τὸ τῆς ψυχῆς πολύμορφον γὰρ γίνεται διὰ τὸν φόβον, ὁ δὲ φόβος κατάψυξις δι' ὀλιγαιμότητά ἐςτι καὶ ἔνδειαν θερμότητος. der letzte satz zeigt dasz Aristoteles die furchtsamkeit als eine folge des blutmangels betrachtet, und nicht umgekehrt. man kann also nicht zweifeln dasz zu lesen sei: τοῦτο δ' αἴτιον τοῦ ἤθους τῶ ζώω τοῦ τῆς ψυχῆς.

Die zuletzt angeführte stelle gehört zu dem abschnitte welcher in doppelter fassung vorhanden ist. hr. Torstrik (und mit ihm übereinstimmend hr. Langkavel) schreibt beide redactionen dem Aristoteles zu. hr. Thurot ist nicht dieser ansicht. er beurteilt diesen fall nach der analogie einer groszen zahl von handschriften mittellateinischer werke, in denen er sehr bewandert ist. hier kommt es häufig vor dasz abschreiber, denen es mehr um den inhalt als um den ausdruck zu thun ist, mit der form der ihnen vorliegenden schriften frei verfahren. von solchen abschreibern also rühren die varianten des textes sowol in der schrift  $\pi \varepsilon \rho i$  Zώων μορίων wie in  $\pi \varepsilon \rho i$  ψυχῆc her, und diese für die sache selbst unerheblichen abweichungen seien nicht auf dieselbe linie zu stellen mit der doppelten redaction des siebenten buchs der physik, oder mit dem verhältnis zwischen dem zehnten und dem zweiten bis fünften buch der metaphysik.

Diese wenigen anführungen mögen genägen um die freunde des Aristoteles in Deutschland auf die gründliche und lehrreiche abhandlung

des französischen kritikers aufmerksam zu machen.

Besançon.

HEINRICH WEIL.

# 4. ZU LYSIAS XIV § 2.

Um sein auftreten gegen Alkibiades auf das gewöhnliche motiv der feindschaft zurückleiten zu können, eröffnet Lysias seine rede mit der erklärung, dasz schicklicher weise (προτήκει) jeder, auch wer persönlich von demselben nicht beleidigt oder geschädigt sei (μη . . ἰδία ἀδικούμενος ὑπ' αὐτοῦ) ihn auf grund seines ganzen thans und treibens (ἐκ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων) für seinen feind erachten müsse. denn, fährt er § 2 fort und begegnet etwaigen einwänden mit einer dreifachen verneinung, seine vergehen sind nicht unbedeutend und verdienen nicht verzeihung und begründen nicht die hoffnung, dasz er später einmal noch besser werden könne, sondern sie sind in einer solchen weise ausgeführt und erreichen ein solches masz der schlechtigkeit: ὥττ' ἐπινικίοις ὧν οῦτος φιλοτιμεῖται τοὺς ἐχθροὺς αἰςχύνεςθαι. so lautet der folgesatz in den handschriften. so viel ich sehe, ist es noch niemand gelungen in diesen letzten worten die ursprüngliche hand des redners auf eine be-

friedigende weise wieder herzustellen. die schwierigkeiten, an denen die stelle leidet, sind längst von Taylor zutreffend angedeutet worden. sie beruhen einmal auf der erwähnung von ἐπιγίκια, dann auf dem genetiv ών, drittens in der heranziehung der feinde (τοὺς ἐχθρούς). fangen wir mit den letzteren an. wenn, was keinem zweifel unterliegen kann, φιλοτιμείται der directe gegensatz von αἰςχύνεςθαι ist, wie das καλόν vom κακόν (§ 42 sagt der redner unsere stelle erläuternd ούτω γάρ διάκεινται, ωςτ' έπὶ μέν τοῖς καλοῖς αἰςχύνεςθαι, ἐπὶ δὲ τοῖς κακοῖς φιλοτιμεῖςθαι), so müssen offenbar die έχθροί das directe gegenteil vom oûtoc sein. nun könnte zwar jemand sagen dasz dies der fall sei: denn das gegenteil vom angeklagten seien seine gegner, die ankläger. wie wenig diese argumentation hier zutreffen würde, wird sich sofort von selbst ergeben. denn den rechten gegensatz zum ούτος werden wir erst dadurch finden, dasz wir feststellen, als was für einer der angeklagte vom redner dargestellt ist. der redner stellt ihn aber als einen κακός dar. wenn er sagt dasz des Alkibiades thaten ein hohes masz von schlechtigkeit erreicht hätten, so wird er sich denselben sogar als einen ausbund von schlechtigkeit gedacht haben. den wahren gegensatz zu einem solchen κακός bilden die χρηςτοί, und nur von ihnen kann an dieser stelle die rede sein. setzen wir also für τούς ἐχθρούς das paläographisch nahe liegende τοὺς χρηςτοὺς. \*) was Lysias sagen wollte, ist also einfach dies: des Alkibiades thaten erreichen ein solches masz von schlechtigkeit, dasz dessen, womit er noch grosz thut, sich billiger weise alle ehrlichen leute schämen.

Kommen wir nun auf die ἐπινίκια. da hier von keinerlei wettstreit und kämpfen die rede ist, so kann auch von keinen preisen in solchen

<sup>\*)</sup> dasz von ἐχθροί an unserer stelle keine rede sein kann, ergibt sich nicht blosz aus logischen, sondern auch aus psychologischen gründen. viel zu wenig benutzen die erklärer der alten redner noch immer die schriften der alten rhetoren. keine aber könnte bessere ausbeute liefern als die rhetorik des Aristoteles, zumal in psychologischen fragen. wir schämen uns blosz derjenigen κακά, die uns selbst oder denen schande bringen, für die wir eine sittliche verantwortlichkeit mit fühlen. also was wir selbst oder unsere freunde, angehörige, schüler böses begehen, kann ursache zur scham für uns werden. Aristoteles sagt dies rhet. II 6, 1383 ganz deutlich: εί δή έςτιν αἰςχύνη ή όριςθεῖςα, ἀνάγκη αἰςχύνεςθαι ἐπὶ τοῖς τοιούτοις τῶν κακῶν ὅςα αἰςχρὰ δοκεῖ εἶναι ἢ αὐτῷ η ων φροντίζει. die έχθροί des Alkibiades hatten als solche keinerlei veranlassung sich der schlechtigkeiten des Alkibiades zu schämen. wol aber würde jeder brave und ehrliche mensch sich dessen geschämt haben, womit ein Alkibiades noch grosz that, d. h. sein maszstab für das καλόν und κακόν wich diametral von dem des Alkibiades ab. dasz Bake schol. hypomn. II s. 279 auch auf τοὺς χρηςτοὺς verfallen war, ersehe ich erst nachträglich aus dem anhang zum zweiten bändehen der Frohbergerschen ausgabe. so richtig der gedanke auch ist, der seinem vorschlag zu grunde liegt, so wenig kann man sich mit der mehr als kühnen änderung und umstellung der worte befreunden. denn wie soll man es sich als möglich denken, dasz ὥcτ' ἐπινικίοις ὧν οῦτος φιλοτιμεῖται τοὺς ἐχθροὺς αἰςχύνεςθαι entstanden sei aus ὥcτ' ἐπ' ἐναντίοις τοῦτον καὶ τούς χρηςτούς φιλοτιμεῖςθαί τε καὶ αἰςχύνεςθαι?

kämpfen die rede sein. Reiskes änderung ἐπ' ἐνίοις ist aber schon deshalb falsch, weil nach der meinung des redners die xonctoi sich überhaupt alles dessen werden schämen müssen, womit Alkibiades grosz thut. Taylors ἐπ' ἐκείνοις liegt zwar paläographisch ebenfalls ziemlich nahe, enthält aber keine andeutung der qualität der dinge deren sich ehrliche leute schämen sollen. doch bleiben wir zunächst bei èntνικίοις stehen. irre ich mich nicht, so haben wir im bau der ersten und zweiten periode des proomiums unserer rede, wie vielfach anderswo, einen gewissen parallelismus anzuerkennen. wie auf τοιοῦτον πολίτην .. ξαυτὸν παρέςχεν ein satz mit ώςτε folgt, so auf ούτω πεπραγμένα καὶ εἰς τοςοῦτον κακίας ἀφιγμένα. wie im ersten nebensatze mit wete der redner die stellung ausführt, die ein jeder, auch persönlich nicht beleidigte bürger gegen Alkibiades einnehmen müsse (προςήκει .. έχθρον αὐτὸν ἡγεῖςθαι), so kann er, wenn wir die worte die heil überliefert sind sorgfältig erwägen, hier nur ausführen, wie billiger weise alle ehrlichen leute sich dessen schämen müssen, womit Alkibiades sich rühmt. wir werden also einen ausdruck suchen müssen, der dem προcήκει entspricht. ein solcher liegt aber paläographisch sehr nahe: denn es ist michts wahrscheinlicher als dasz ἐπινικίοις aus ἐπιεικῶς entstanden ist, so wäre es denn auch nicht schwer die letzte consequenz aus den aufgestellten prämissen zu ziehen. da Lysias auch in § 42 sowol φιλοτιμεῖςθαι als αἰςχύνεςθαι mit ἐπί und folgendem dativ verbindet und in dieser stelle offenbar eine bezugnahme auf die unsrige vorliegt, so werden wir sicher nicht irren, wenn wir έφ' für wv verlangen. wegen des nun fehlenden relativen pronomens erinnere ich daran, dasz wir schon oben fanden, dasz dasselbe einen qualitativen begriff enthalten müsse, wenn nun aus den alten hss, kaum ein fehler mehr constatiert ist als der dasz, wo zwei ähnlich lautende oder geschriebene worte auf einander folgten, die nachlässigkeit der abschreiber über das eine das andere übersah, so werden wir wol annehmen dürfen, dasz vor ουτος ein Oιoic gestanden habe, der ganze folgesatz mit ωςτε mag also ursprünglich folgendermaszen gelautet haben: ὥςτε ἐπιεικῶς ἐφ' οἵοις ούτος φιλοτιμείται τούς χρηςτούς αίςχύνεςθαι.

ALTENBURG.

FRIEDRICH SEHRWALD.

5.

## ZU SOPHOKLES KÖNIG OEDIPUS.

Darüber dasz die stelle v. 1424—1431 nicht in ordnung sei herscht ziemlich allgemeines einverständnis: denn das umspringen des sinnes und tones gegenüber den unmittelbar vorausgehenden zwei versen ist unverkennbar, meinungsverschiedenheit herscht nur über die frage wo das übel sitze und wie ihm abzuhelfen sei, während der unterzeichnete in diesen jahrb. 1859 s. 322—326 eine lücke von einigen versen zwischen

1423 und 1424 annahm, hat Nauck diese annahme, in dem autokratischen tone den er sich angewöhnt, abgewiesen und in der neuesten ausgabe seine hypothese 'wie sichs gehührt' kurzweg in den text gesctzt. nach dieser sind die verse nicht worte des Kreon, sondern des Oedipus und an den schlusz von dessen rede, nach v. 1415, zu stellen. ich habe diesen vorschlag nochmals mit aller unbefangenheit geprüft, aber noch immer nicht mich von seiner richtigkeit überzeugen können. die acht verse enthalten die dringende weisung das ayoc (den Oedipus) nicht so öffentlich dastehen zu lassen, sondern ins haus zu bringen, wenn nicht aus rücksicht auf die menschen, so doch jedenfalls auf Helios. dieser inhalt und das vorwurfsvolle des tones passt wenig in den mund des Oedipus, welcher vorher vielmehr selber ungestüm verlangt hatte aus dem hause hinausgeführt zu werden (1287 ff.) und auch jetzt noch fortwährend nur den wunsch hegt und ausspricht, gegen den chor und gegen Kreon (1410 ff. 1436 ff. 1449 ff.), auf irgend welche weise aus dem lande weggebracht zu werden, noch 1516 die aufforderung ins haus hineinzugehen mit den worten erwidert: πειστέον, κεί μηδέν ήδύ, und vielmehr (1518) abermals Kreon bittet: Υης μ' όπως πέμψεις ἀποικον. um so besser passen die verse in den mund eines neuauftretenden wie Kreon, der bei dem greulichen anblicke der sich ihm darbietet vor allem wünscht dasz derselbe dem auge der neugierde oder gar schadenfreude entzogen werde, und v. 1515 wiederholt den Oedipus nach hause verweist (ἀλλ' ἴθι cτέγης ἔςω). insbesondere die worte τοιόνδ' ἄγος . . τὸ μήτε τη μήτ' ὄμβρος ἱρὸς μήτε φῶς προςδέξεται, ganz geeignet zur begründung des befehles dieses avoc im hause zu verbergen, stehen in widerspruch mit dem von Oedipus in erster reihe ausgesprochenen wunsche aus dem lande gestoszen oder ins meer geworfen zu werden. ferner ist das lob als aoictoc welches v. 1433 Oedipus dem Kreon spendet durch die zwei kurzen, blosz negative bestimmungen enthaltenden verse 1422 f. noch nicht genügend begründet und läszt auch eine positive ausführung (nach v. 1423), wie ich sie vermutete, erwarten, endlich erklärt sich das von mir angenommene ausfallen der verse sehr leicht durch überspringen des auges von dem einen άλλ' auf ein anderes, gleichfalls zu anfang des verses stehendes, während mir nicht bekannt ist dasz Nauck die entstehung der von ihm behaupteten umstellung zu erklären vermocht hätte. es müste dies denn in den von ihm angeführten mélanges gréco-romains II s. 700 f. geschehen sein, welche mir hier nicht zugänglich sind.

TÜBINGEN.

WILHELM TEUFFEL.

ÉTUDES CRITIQUES ET EXÉGÉTIQUES SUR LES PERSES D'ESCHYLE PAR CHARLES PRINCE, DR. ET PROF. Neuchâtel, librairie générale de J. Sandoz; Paris, Ch. Delagrave & Cie; Berlin, Stilke & van Muyden. 1868. XXIX u. 183 s. gr. 8.

Es sind auszüge aus den von hrn. Prince am gymnase supérieur zu Neuchâtel gehaltenen vorträgen, welche sich unter dem angegebenen titel ankündigen. sie treten sehr anspruchslos auf, verdienen aber in doppelter beziehung unsere aufmerksamkeit: denn sie enthalten nicht nur eine reihe anziehender und mehrfach neuer beobachtungen, sondern sie dürften auch manchem deutschen schulmanne, der an unterrichtsanstalten gleiches ranges lehrt, als muster eigener vorbereitung und vertiefung in den vorzutragenden gegenstand dienen.

In der einleitung gibt der vf. rechenschaft über die von ihm benutzten arbeiten seiner vorgänger: unter diesen stellt er natürlich, und zwar mit einer dem deutschen philologen wolthuenden anerkennung Gottfried Hermann oben an. die notwendigen und brauchbaren ausgaben finden wir benutzt; nur die grosze (Oxforder) bearbeitung von W. Dindorf scheint dem vf. nicht zu gebote gestanden zu haben, statt der er den Dindorfschen text (Leipzig 1865) gebraucht. die Weilsche recension erschien zu spät, um noch verwendung zu finden. neben den ausgaben sind die beiden schriften Heimsoeths über Aeschylos zu rathe gezogen. der vf. erkennt bereitwillig die gelehrsamkeit und den scharfsinn Heimsoeths an, ohne sich zu verhelen dasz der weg, auf welchem dieser wandelt, zu paradoxen sonderbarkeiten führt, wenn nicht ruhige selbstbeherschung als führerin dient. leider ist Heimsoeth weit entfernt das zu beobachten, was Prince richtig über die benutzung der von jenem so genannten indirecten überlieserung bemerkt (s. IX): 'il y a à se mettre en garde contre les entraînements et les séductions que peuvent présenter le paradoxe et l'hétérodoxie.' der vf. nimt daher eine reservierte stellung ein: 'en attendant, j'ai reproduit les échantillons de ce travail qui entraient dans le cadre de mes notes sur le texte des Perses.' wirklich ergeht es ihm wie andern lesern der Heimsoethschen schriften: die hier mit aufwand groszer arbeitskraft und mit einem freilich zu oft an spitzfindigkeit grenzenden scharfsinn errungenen resultate halten ihm bei besonnener prüfung in den seltensten fällen stich. wir thun indessen auch gnt zu warten, bis die Aeschylosausgabe Heimsoeths in ihrem gewis nagelneuen gewande lehren wird, ob die in der letzten zeit 'nichts weniger als fortgeschrittene', sogar 'auf irrwegen wandelnde' kritik durch die methodische sichtung des überlieserten materials oder durch eine ebenso emsige wie willkürliche anhäufung desselben mehr eingebüszt hat.

An die besprechung seiner hülfsmittel knüpft der vf. eine erörterung über den grundgedanken und plan des dramas, gegenüber den geistreichen gedanken Welckers, durch welche dieser bedeutende mann die anlage der mit den Persern zur trilogie vereinigten tragödien zu veranschaulichen suchte, auszert er bedenken, die in der unsicherheit oder kargheit der überlieferung wol begründet sind. doch spricht er sich nicht so entschieden gegen Welcker aus, wie dies Weil in der vorrede zu den Persern thut. der vorwurf welcher dem handlungslosen drama zu grunde liegt, die mächtige äuszerung des nationalen gewissens. mit dem leuchtenden hintergrunde der griechischen tapferkeit und besonnenheit, findet eine wol überlegte würdigung und geschmackvolle darstellung.

Der erste abschnitt behandelt einzelne stellen und im anschlusz daran die gesamtanlage der parodos. der vf. nimt anstosz an der überlieferung der verse 74-80 (Herm.): πολυάνδρου δ' 'Αςίας θού|ριος ἄρχων έπὶ πᾶςαν | χθόνα ποιμανόριον θεί ον έλαύνει διχόθεν, πείζονόμοις έκ τε θαλάςτης | έχυροῖςι πεποιθώς | ττυφελοῖς ἐφέταις, es scheint ihm zweiselhaft, ob ποιμανόριον in dem von Eustathios angenommenen sinne 'volksherde' d. i. in unserm zusammenhange 'heerschaar' gefaszt werden könne; er möchte dem worte eine abstracte bedeutung 'oberbefehl' (commendement en chef, généralat) unterlegen. er einen accusativ des inhalts, ähnlich wie ductum ducere. die zunächst folgenden worte sollen dann als ferneres object betrachtet und mit der von Ch. G. Schütz vorgeschlagenen änderung πεζονόμους<sup>1</sup>) gelesen werden; die interpunction darf natürlich erst nach θαλάς cης stehen. Prince übersetzt demgemäsz: 'l'impétueux souverain de la populeuse Asie envahit avec une puissance divine toute terre par deux côtés à la fois, par terre et par mer.' diese erklärung könnten wir uns wol gefallen lassen, zumal da die construction έλαύνει διχόθεν πεζονόμους έκ τε θαλάςτης ungleich natürlicher ist als die zumeist beliebte verbindung πεζονόμοις έκ τε θαλάςτης έχυροις πεποιθώς ττυφελοις έφέταις. die schwierigkeit liegt in ποιμανόριον θείον: der vs. traute sich nicht recht, als er 'avec une puissance divine' übersetzte, er fügt nemlich zur erklärung bei 'avec une étendue de commandement dont jamais mortel n'a été revêtu.' kann ποιμανόριον θείον diese bedeutung haben? die form, deren richtigkeit Blomfield angezweifelt, Lobeck (paralipomena I s. 218 f.) vertheidigt hat, ist adjectivischer bildung, wie ἀνακτόριος, und bezeichnet demnach das dem ποιμάνωρ zukommende. concret gefaszt führt eine solche grundbedeutung allerdings nicht leicht zum begriff 'herde', sondern zur bezeichnung der dem hirten eigenen gegenstände; die nahe liegende abstracte auffassung gibt viel eher dem ausdruck 'er treibt hirtenmäsziges' den sinn 'er übt hirtenvollmacht'. somit wäre die bedeutung, auf welche Prince durch den zusammenhang geführt wurde, durch die ableitung gesichert, während die bisher allgemein angenommene sich als unhaltbar erweist. es fragt sich nun, ob die änderung πεζονόμους neben der gegebenen erklärung notwendig ist? ich glaube dasz die präposition έκ die verbindung έλαύνει διχόθεν πεζονόμους έκ τε θαλάςcnc verlangt. über die construction spricht sich der vf. nicht ganz deutlich aus: wir haben hier zwei accusative, von welchen der erste den inhalt der thätigkeit, der zweite das object bezeichnet. beispiele

<sup>1)</sup> dieselbe conjectur hat Bothe gemacht und in den text aufgenommen in seiner Leipziger ausgabe des Aeschylos von 1805 s. 159, 662.

einer solchen verbindung führt Krüger mehrere an (gr. spr. § 46, 11), unter denen wirklich hart das Thukydideische ist (1 32, 4) την ναυμαγίαν ἀπεωςάμεθα Κορινθίους.

In der gegenstrophe β' v. 88-91 ist ohne zweifel richtig δόκιμος δ' οὔτις ὑποςτὰς | μεγάλψ ρεύματι φωτῶν | ἐχυροῖς ἔρκεςιν εἴργειν | ἄμαχον κυμα θαλάςτης so construiert, dasz υποςτάς δεύματι verbunden und ξρκεςιν εἴργειν κῦμα davon getrennt wird. Weil hat in demselben sinne den gedanken prosaisch wiedergegeben: 'ingenti virorum torrenti resistere, id esset maris fluctus aggere continere, cui rei nemo par est.' Prince faszt nach dem vorgange Hermanns δόκιμος in der bedeutung von adeo probatus, sucht aber eine erklärung des wortes in ύποςτάς, indem er übersetzt: 'il n'est personne qui, pour avoir résisté à un torrent d'hommes, ait mis sa force à l'épreuve au point de pouvoir, par des digues assez fortes, repousser l'irrésistible envahissement de toute une mer.

Im weitern verlaufe wird der zusammenhang der chorpartien erörtert, bei gelegenheit der vierten strophe ist eine erklärung der vielbesprochenen worte ταῦτά μοι μελαγχίτων | φρὴν ἀμύςςεται φόβω όᾶ Περεικοῦ ετρατεύματος Ιτοῦδε μὴ πόλις πύθηται κέναν δρον μέτ αςτυ Coucídoc von neuem versucht worden. im wesentlichen lehnt sich der vf. an Schütz an, indem er δα Περεικού ετρατεύματος als directen ausruf betrachtet, von welchem die greise fürchten dasz ihn die stadt hören werde. doch will er τοῦδε, welches Schütz in τοῦτο zu verändern vorschlug, beibehalten wissen; er bezieht es auf cτρατεύματος, faszt es prägnant, und dem worte cτράτευμα seine eigentliche bedeutung 'feldzug' unterlegend sieht er in dem ausdrucke folgenden gedanken angedeutet: 'une expédition conduite contre toutes les traditions de la stratégie perse. Prince verhelt sich nicht dasz die construction, in welcher φόβω μη πύθηται durch einen langen, als object zu fassenden ausruf unterbrochen wird, etwas auszerordentlich kühnes hat, glaubt aber hierin das πνεθμα ποιητικόν des Aeschylos zu erkennen. neuerdings hat Weil die ganze stelle stark umgestaltet. er hält es für falsch τοῦδε auf das abwesende heer zu beziehen - ein grund welcher bei der bedentung 'feldzug' wegfällt - und ändert deshalb: òâ [οα] Περεικού ετενάγματος τούδε μή πόλις πύθηται, oder gar μή μέλος («vel βοάν») τίθηται κένανδρον μέγ' ἄςτυ Coucίδος. die erste conjectur stützt sich auf das scholion zu όα: Περεικὸν θρήνημα. doch kann diese erklärung, wie so manche, erdichtet sein, weil man die interjection gerade in den Persern fand, wenn mich mein gefühl nicht teuscht, so ist die Weilsche lesart prosaisch.

Zum schlusse erklärt sich Prince gegen die umstellung der epodos (v. 94-101 Herm.) nach der dritten gegenstrophe (v. 108-112). hat freilich etwas bestechendes, an die worte ἀπρόςοιςτος γάρ ὁ Περcŵν | στρατός άλκίφρων τε λαός (92, 93) die beschreibung von der kriegsübung der Perser zu lande und zu wasser anzuschlieszen (103-112), dann die betrachtung über den trug der gottheit folgen zu lassen (94-102) und hieran die eigenen befürchtungen der persischen greise

zu knüpfen (113 f.). diese anordnung fand ihre vertreter an Rossbach und Westphal (metrik III s. 314 f.), Heimsoeth (wiederherstellung s. 365 f. indirecte überlieferung s. 137 f.), Teuffel und Weil. unser vf. entgegnet einfach (s. 21), dasz die beschreibung der persischen kriegsübung durchaus kein lob für das unüberwindliche heer sein solle, sondern vielmehr eine darstellung der kühnen unternehmungen sei, welche den trug der götter herausznfordern geeignet sind. aber Heimsoeth glaubt einen positiven anhalt für die umstellung in den scholien gefunden zu haben. zu v. 91 findet sich folgende erörterung des schol. B: εἰ γὰρ καὶ Πέρςαι τὰ ἐς πόλεμον θαυμαςτοὶ καὶ Ξέρξης τοςοῦτον πληθος κατὰ τῆς Έλλάδος ἐπήγαγεν, ἀλλ' οὔτις οἶδε (Heimsoeth), ποῦ τὸ πρᾶγια προβαίη. Θεοῦ γὰρ βουλήςει ἄλλοτε ἄλλως τὰ τῆς νίκης χωρεῖ, ώςτε καὶ τοὺς πολλοὺς ὑπ' ὀλίγων ἂν καταπολεμουμένους πολλάκις θεάςαιο. διὸ καὶ ἡμεῖς ἐςμὲν ταραχῆς καὶ φροντίδος μεςτοί. indessen thut Heimsoeth dieser erklärung gewalt an. wenn er bemerkte dasz die worte εί και Πέρςαι τὰ ἐς πόλεμον θαυμαςτοί den inhalt der strophen 103-113 bezeichneten, so hätte er auch nach einer beziehung des folgenden καὶ Ξέρξης τοςούτον πλήθος ἐπήγαγεν suchen sollen. in den versen 103-113 wird indessen nur von der kriegsthätigkeit gesprochen. schauen wir aber zurück, so finden wir sowol die wunderbare kriegsgewalt als auch die unendliche grösze des Perserheeres in der strophe 82-93 beschrieben. es kann kein zweifel sein dasz der scholiast mit dem concessivsatze (εἰ γὰρ καὶ . . ἐπήγαγεν) diese stroplie resümiert und den zusammenhang derselben mit der epodos δολόμητιν δ' ἀπάταν angibt. der schluszsatz der erklärung διὸ καὶ ήμεῖς φροντίδος μεςτοί ἐςμεν wird von Heimsoeth natürlich auf die strophe 113 ff. ταῦτά μοι μελαγχίτων bezogen; hierauf passt er, und der seholiast kann schon den gedanken dieser strophe im auge gehabt haben, er kann aber auch damit den grundgedanken der ganzen parodos haben andeuten wollen, welcher sich schon im eingange v. 8 ff. αμφί δέ νόςτω τῷ βαςιλείω | καὶ πολυχρύςου ςτρατιᾶς ἤδη | κακόμαντις ἄγαν ὀρςολοπεῖται | θυμός, dann v. 65 τείνοντα χρόνον τρομέονται, endlich v. 113 ff. ausspricht. ist somit einerseits der schluszsatz des scholions nicht notwendig auf der neu vorgeschlagenen anordnung der strophen begründet, so zwingt anderseits der einleitungssatz desselben, wie erwiesen, zu der annahme, dasz der scholiast oder seine quelle die überlieferte stellung der verse zum ausgangspunct hatte. nun sieht aber Heimsoeth in der hergebrachten anordnung der verse nur das machwerk eines grammatikers, welches, durch misverständnis hervorgerufen, noch an einzelnen spuren in den scholien zu verfolgen sei. die spitzfindige ausdeutung der grammatikerirrungen, ein phantasiespiel, zu verfolgen lohnt sich zwar wenig; aber dem schein einer haltbaren erklärung, wie sie Heimsoeth dem scholion zu v. 93 angedeihen läszt, wollen wir doch nachgehen. hier heiszt es: ώς ἔδει παρατέτακται ὁ Πέρςης (vielmehr ὁ Ξέρξης nuch schol. Med. O. P. vit. m). εἰ δὲ ἡ τοῦ θεοῦ ἐπιβουλὴ τὰ τῆς νίκης ἀναβάλλεται, τίς ὁ νικήςων θεόν; bei den worten δολόμητιν δ' ἀπάταν θεοῦ τίς ἀνὴρ θνατὸς ἀλύξει; soll

der scholiast in dem gotte niemand anders als Xerxes vermutet haben. 'nun wünschte er dicht neben dem durch seine kraft unwiderstehlichen heere (ἀπρόςοιςτος γὰρ ὁ Περςᾶν ςτρατὸς usw.) den durch seine kriegskunst (so dentete er nun δολόμητιν δ' ἀπάταν) unwiderstehlichen führer; er hatte nun, wie in v. 65-72 und v. 73-85, so auch in v. 85-92 und v. 93-100 eine stroplie für das heer und eine für den Xerxes neben einander, die vom dichter mit trefflicher erfindung vorhergeschickten langen und glänzenden schilderungen der Persermacht hatten ihm so imponiert, dasz er, auf die (nun dramatisch notwendige) gegensätzliche wendung in δολόμητιν δ' ἀπάταν θεοῦ nicht gefaszt, diese strophe auch noch mit in jene schilderungen hineinzog. denn stellte er δολόμητιν δ' ἀπάταν θεοῦ gleich neben ἀπρόςοιςτος γὰρ ὁ Περςᾶν ςτρατός, und als das werk vollbracht war, schrieb er daneben: ὡς ἔδει παρατέτακται. vielmehr παρατέτακται ὁ Ξέρξης. ob ein grammatiker wol auf eine so sonderbare ausdrucksweise verfallen konnte: 'hier muste notwendig Xerxes daneben gestellt werden' d. h. wol neben das unnahbare<sup>2</sup>) heer? wenn ein solcher sich in diesem puncte so fernsichtig erweist, dasz er des lieben zusammenhanges wegen aus dem elftfolgenden verse den Xerxes herbeiholt und 'daneben setzt', so können wir uns anderseits nicht genug über seine kurzsichtigkeit wundern, wenn er begriffe, die der tragödie so geläufig sind wie ἀπάτη θεού, arg verkennt und, statt göttertrug, kriegskunst des persischen gottkönigs herausliest. dasz solche künsteleien der erklärung werthlos sind, versteht sich. aber das scholion musz auch noch auseinandergerissen werden: denn wer in ἀπάτη θεοῦ kriegskunst sieht, kann nicht auch θεοῦ ἐπιβουλή darunter verstehen. an sich hätte es ja gar kein bedenken, zwei verschiedene erklärungen neben einander anzunehmen. wo jedoch zwei sätze harmonieren, sie mit gewalt auseinander zu reiszen, ist unmethodisch. was Heimsoeth einfach von der hand weist, dasz παρατέτακται sich auf die schlachtordnung beziehe, ist verständig und klar. die worte ἀπρόςοιςτος γὰρ ὁ Περςῶν στρατός, ἀπάταν δὲ θεοῦ τίς ἀλύξει; werden etwas ungeschickt, aber wol verständlich so erklärt: 'wie er sollte (d. h. in der rechten weise) hat sich Nerxes (oder der Perser) zum kampfe aufgepflanzt (diese bedeutung hat παρατάccw); wenn aber der gottheit list den sieg in die ferne schiebt, wer wird dann die gottheit überwinden?' also auch diese erörterung des scholiasten erweist sich als zeugnis für die hergebrachte versstellung.

Wenn nun aber auch die 'indirecte überlieferung' diesmal gegen Heimsoeth spricht, so ist damit die möglichkeit einer umstellung durchaus nicht abgewiesen. fordert sie der gedankengang, so müssen wir sie dennoch billigen und die entstehung der überlieferten lesart über das alter unserer scholien hinausdatieren. für die umstellung lassen sich zwei gründe vorbringen: 1) die epodos δολόμητιν δ' ἀπάταν  $\theta$ εοῦ unterbricht die beschreibung des persischen heeres: 'in der that musz

<sup>2)</sup> die conjectur Heimsoeths ἀνύποιστος (krit, studien I s. 72 f.) entspricht hier.

sich an die schilderung des gewaltigen unwiderstehlichen heeres mit dem schlusse ἀπρόcοιστος γὰρ στρατός usw. als fernere motivierung des letzteren die alte und allfältige kriegserfahrung: θεόθεν γάρ κατά Μοῖρ' ἐκράτηςεν τὸ παλαιὸν usw. anschlieszen; dem erst wurde dann das «aber» entgegengesetzt' (Heimsoeth); 2) die worte ταῦτά μοι μελαγχίτων φρὴν ἀμύςςεται φόβψ sind ohne beziehung, wenn das lob des heeres unmittelbar vorausgeht. der erste grund ist der wichtigere. dasz freilich mit den worten θεόθεν Μοῖρ ἐκράτηςεν ein lob des Perserheeres anhebe, hat Prince angezweiselt. den ausschlag geben aber die sonderbarer weise nicht gewürdigten eingangsverse der dritten strophe, weisen die nachdrücklichen worte 'denn ein gottstarkes geschick hat geherscht längst vom beginn, das mit macht zwängte die Perser' (Voss) nicht auf die vorhergehende erwähnung des göttlichen waltens hin? es wird ja nur der gedanke 'wer entrinnt der göttlichen list, die den menschen eine zeit lang liebkost?' hier weiter ausgeführt. in der that, fährt der chor fort, es ist eine göttliche fügung, dasz die Perser sich gerade dem kriege zu lande und dem gefahrvollen seekriege widmen müssen. wenn ich das bedenke, so umhüllt nacht meinen sinn, durch diesen ungezwungenen gedankengang wird auch der zweite einwurf beseitigt. ταῦτά μοι usw. bezieht sich nicht allein auf die zunächst vorhergehende schilderung des waghalsigen seeübergangs, sondern schlieszt die ganze erwägung über die göttliche list und kriegerische bestimmung der Perser ab: 'dasz der unvermeidbare trug der götter den menschen erst glücklich macht, dasz wirklich das persische kriegswesen durch götterfügung mächtig ward, dieses zusammentreffen setzt mich in angst.' ich glaube nicht dasz ein solcher schlusz irgendwie anstöszig ist, und spreche mich daher ebenfalls gegen die umstellung aus.

Im folgenden abschnitt erklärt Prince schwierige stellen des ersten epeisodions. μη μέγας Πλοῦτος κονίςας οὐδας ἀντρέψη ποδὶ ὅλβον z. b. wird genau betrachtet; die worte κονίσας οὖδας erhalten folgende erläuterung (s. 26): 'K. O. ne signifie pas prendre le vol pour s'enfuir, comme l'entendent tous les interprètes, mais s'élancer avec les ailes de l'ambition pour saisir une proie, pour faire une nouvelle conquête: la personification de la richesse, indiquée par le datif ποδί, est ici mise pour le détenteur, le propriétaire actuel de ces immenses ressources matérielles conquises par Darius.' klarer ist die conjectur μή μέγας δαίμων usw. (Heimsoeth krit. studien I s. 189; vgl. Weil s. 21). weiterhin spricht sich der vf. gegen die Heimsoethschen änderungen κεδνά δ' έκτελη γενέςθαι coί τε καὶ τέκνψ ςέθεν statt τὰ δ' ἀγάθ' ἐκτελῆ γενέςθαι coί τε καὶ τέκνοις ςέθεν aus. Weil hat beide anderungen, von denen die zweite sich auf eine Wiener hs. stützt, in den text aufgenommen; die erstere ist natürlich problematisch. τάδε in vers 219, mit dessen erklärung Prince sich, wie mir scheint, ohne glück abmüht, ist von Weil beseitigt worden durch eine conjectur, die sich sehr empfiehlt, weil durch sie eine concinne und natürliche construction erzielt wird: δεύτερον δὲ χρη χοὰς | τῆ τε καὶ φθιτοῖς χέαςθαι, πρευμενῶς αἰτουμένην | κον πόςιν Δαρεῖον, ὅνπερ φης ίδεῖν κατ' εὐφρόνην.

Die verschieden erklärten und angezweiselten worte πλαγκτοῖς ἐν διπλάκες (272) hält der vs. für verderbt; er schreibt πλαγκτοῖς ἐν πλακίδες diese einfache änderung halte ich für gut: denn wenn wir auch πλακίς zufällig nur in einer speciellen bedeutung (κλινίδιον κατεκευαςμένον ἐξ ἀνθῶν τῆ ἑορτῆ τῶν Παναθηναίων) kennen, so ist doch das wort in seiner ersten bedeutung hier allgemein verständlich. es bedarf also keiner weiteren rechtsertigung, wenn Prince erklärt: 'planches, bancs de rameurs, débris de navires fracassés.'

In der mangelhaft überlieferten strophe 275—284 lehnt sich der vf. an die Hermannschen verbesserungsvorschläge an, die in der that den einzig richtigen weg gezeigt haben. selbständig ist die verbindung des genetivs mit der interjection: αἰαῖ στρατοῦ φθαρέντος. in den folgenden beiden trimetern hält er die interpunction Hermanns aufrecht, die dem ausdruck grosze lebendigkeit verleiht: ὧ πλεῖστον ἔχθος ὄνομα ζαλαμῖνος κλύειν | φεῦ τῶν ᾿Αθηνῶν · ὡς στένω μεμνημένος. indem er στένω μεμνημένος und ἔχθος κλύειν als entsprechend auffaszt, übersctzt er: 'ὁ Salamine, nom odieux à entendre! maudite Athènes, je ne puis prononcer ton nom sans gémir. ton nom ne peut se présenter à ma mémoire sans me faire gémir.'

Die dritte gegenstrophe des kommos (281-284) ist mit richtigem tacte behandelt. zunächst wird μεμγηςθαί τοι πάρα vom folgenden getrennt, wie das nachher auch Weil that, welcher aber einen schritt weiter gieng, indem er den vorhergehenden vers durch eine änderung in die construction passend einfügte: cτυγνάν γ' 'Αθανάν δαΐοις | μεμγήςθαί τοι πάρα, die folgenden verse enthalten die begründung hierzu: ώς Περςίδων πολλάς (Weil) μάταν εὔνιδας ἔκτιςςαν (Böckh) ήδ' ἀνάνδρους. Prince fragt nicht ohne grund, was denn hier μάταν bedeute? die in den scholien aufgestellte erklärung τὰς μηδὲν βλαψάςας ist gekünstelt; Weil zweifelt deshalb an der richtigkeit der lesart und schlägt äyav vor. Prince sucht in beachtenswerther weise durch eine neue erklärung die stelle aufzuhellen. er will evvic im sinne von evvé-TIC auffassen - bisher zog man allgemein die andere bedeutung 'beraubt' vor - und verbindet μάταν εὖνιδας 'frustra coninges'. der zusatz ήδ' ἀνάνδρους bedarf auch bei dieser erklärung keiner entschuldigung.

In v. 324 zieht der vf. die conjectur von Turnebus τοιῶνδ ἄρ ὄντων νῦν ὑπεμνήςθην πέρι wieder vor, welche bei der voraussetzung, dasz hier kein glossem sich eingeschlichen habe, der überlieferung aller dings nahe kommt. ansprechender ist die vermutung Halms (rhein. mus. XXIII s. 205) τοιῶνδ ὑπαρχόντων ὑπεμνήςθην πέρι. das δέ des verses 329 πόςον δὲ πλῆθος ἦν νεῶν Ἑλληνίδων vertheidigt Prince s. 45 f. nicht ohne geschick; doch hat hier Weil mehr glück. mit beibehaltung des δή, wie es im Mediceus steht, verbessert dieser den vers durch eine leichte umstellung: νεῶν πόςον δὴ πλῆθος ἦν Ἑλληνίδων. in der herstellung der verse 332 und 333 treffen Prince (s. 48) und Heimsoeth (indir. überl. s. 81) zusammen: πλήθους μὲν οὖν κάφ ἵςθ ἕκατι βαρβάρων | ναῦς ἄν κρατῆςαι. diesmal nimt Weil ein glossem

an, indem er schreibt: πλήθους μεν αν cóφ' ιςθ' εκατι βαρβάρων cτόλον κρατήςαι, wogegen die erstere schreibart mehr wahrscheinlichkeit für sich hat. in der anordnung der personen v. 332-345 folgt Prince der erörterung Hermanns.

Die nun folgende prachtvolle beschreibung der schlacht bei Salamis findet mehrfache erklärung. der gedankengang in den versen 363-368 wird richtig dargelegt und die lesart des Mediceus 367 ὑπ' εὐθύμου Φρενός geschützt, wie dies auch Heimsoeth und Weil thun. eine neue construction, mit einigen kleinen textesänderungen, erhalten die verse 408-415, welche folgendermaszen gelesen werden:

ὧς δὲ πλήθος ἐν ςτενῷ νεῶν ήθροιςτ', άρωγή τ' ο ὔτις άλλήλοις παρῆν 410 αὐτοί θ' ὑφ' αὑτῶν ἐμβολαῖς χαλκοςτόμοις<sup>3</sup>) πταίοντ' έθραυον πάντα κωπήρη ςτόλον, Έλληνικαί δὲ νῆες οὐκ ἀφραςμόνως κύκλω πέριξ ἔθεινον : ὑπτιοῦτο δὲ κάφη νεών, θάλαςςα δ' οὐκέτ' ἦν ἰδεῖν, 415 ναυαγίων πλήθουςα καὶ φόνου βροτών.

emais comme nos innombrables vaisseaux étaient resserrés dans un étroit espace, non-seulement ( $\tau \epsilon$ ) ils ne pouvaient se secourir les uns les autres. mais encore (τε), s'ils s'elançaient la proue en avant pour prendre l'offensive, en se heurtant les uns contre les autres ils fracassaient eux-mêmes leurs rangs de rames, tandis que les vaisseaux grees, profitant habilement de ce désordre, les enveloppaient et les frappaient de toutes parts.' es gibt der construction gröszere leichtigkeit, wenn der nachsatz schon bei άρωγή anfängt. Prince war geneigt mit Hermann παίοντ' (411) als intransitives participium aufzufassen (κπαίοντα significat eum qui illiditur, ut in Prom. v. 887' Hermann); doch zweifelte er mit recht ob παίω den zufälligen stosz bezeichnen könne, und adoptierte daher nach der an sich sehr ansprechenden conjectur seines collegen Vuithier πταίοντα, welches die gewünschte bedeutung hat. doch habe ich mich nicht überzeugt, dasz παίοντ' nicht für ἐπαίοντο stehen könne. das passivum asyndetisch mit dem activum verbunden ἐπαίοντο, ἔθραυον verleiht der schilderung eine ungemeine lebendigkeit (vgl. Weil s. 45).

Das dé des verses 475, mit welchem der hote den unterbrochenen bericht wieder aufnimt, sucht Prince zu vertheidigen, indem er den gedankengang des berichterstatters im groszen zusammenhang scharfsinnig entwickelt (s. 58): comme il vient de terminer le récit du massacre de l'île de Psyttalée par les démonstrations du désespoir de Xerxès, qui était sur la terre ferme, et par le commandement de sauve qui peut donné à l'armée de terre, πεζώ παραγγείλας ἄφαρ στρατεύματι, l'invitation qu'il reçoit de s'expliquer sur le sort de la flotte change l'horizon de son esprit, et il exprime ce changement par d'; c'est ainsi que cette particule rattache le commencement du nouveau discours aux derniers mots du précédent. mit recht weist er die lesarten Heimsoeths (wiederh. s. 91)

<sup>3)</sup> oder άρωγή γ' und αὐτοὶ δ'.

ναῶν τε und cτρατός θ' ab, welche zur aufforderung der Atossa nicht passen, wenn geändert werden müste, was ich für unnötig halte, so könnte nur mit Weil der allgemeine lückenbüszer ye eingesetzt werden.

In der beschreibung des rückzugs v. 477 ff. vertheidigt und erklärt der vf., ausgehend von der Hermannschen erörterung, die anakoluthe aneinanderreihung der glieder (s. 58-61).

Die einleitung des ersten stasimons v. 527-542 wird mit ausnahme des ersten, metrisch lückenhaften verses in ihrer integrität aufrecht erhalten.4) die πολλαί.. ἄλγους μετέχουςαι sind die persischen frauen insgesamt, αίδ' άβρογόοι Περςίδες speciell die ehefrauen (s. 64), eine einfache und richtige unterscheidung. die eltern der verunglückten werden in der zweiten gegenstrophe (582) erwähnt. besonders gelungen ist die vergleichung zwischen der einleitung des ersten stasimons und dem in ahnender trauer vom chore beim einzuge vorgetragenen liede v. 113 -124. 'jetzt ist unsere ahnung in erfüllung gegangen' - so erhält das yûy v. 527 seine rechte beziehung —: 'o Jupiter, le moment est donc venu, où devait retentir le fatal oha sur cette malheureuse expédition.' dieser erklärung gemäsz würde die nach vûy vorhandene lücke entsprechend durch γάρ oder δή ausgefüllt (s. 66; οὖν oder δή Heimsoeth krit, studien I s. 276). im verse 538 wird τ richtig ausgelassen, wie es auch im Mediceus fehlt.

In der ersten strophe v. 543 ff. wird die überlieferung vertheidigt und nur der eingang durch entfernung des γάρ (oder δή) iambisch gestaltet, aber in der gegenstrophe macht δμόπτεροι bedenken, mit bezug auf Hermann stellt der vf. folgende erklärung auf: 'pedites atque nautas uno eodemque volatu caeruleae naves et vexerunt et perdiderunt. d'un seul vol, les entraînant ainsi dans une même perdition, emmenèrent et perdirent hommes de terre et hommes de mer.' jedoch fühlt er selbst dasz dadurch dem adjectiv zwang angethan wird, und schlägt deshalb ὁμοπτέρους vor. musz einmal geändert werden, so gestehe ich dasz mir der scharfsinnige, schöne und poetische gedanke Weils den vorzug zu verdienen scheint: πεζούς τε καὶ θαλαςcίους | ὀρεόπτεροι κυανώπιδες | νᾶες μὲν ἄγαγον. die über-lieferung πεζούς τε γὰρ καὶ θαλαςςίους αἱ δ' ὁμόπτεροι verbessert der vf., übereinstimmend mit Brunck und Schütz, in πεζούς τε γάρ θαλαςςίους θ' δμόπτεροι, an andern stellen des chorliedes begnügt er sich die überlieferte lesart zu erklären und die vorgebrachten conjecturen abzuurteilen; ich hebe hervor dasz er sich für γναπτόμενοι δ' άλὶ δεινά 575 entscheidet.

Die construction im anfange der rede, durch welche Atossa die chorgesänge unterbricht, verdiente keine vertheidigung. ich glaube dasz hier Heimsoeths ὅτω statt ὅταν 602 (indir. überlief. s. 123 f.) am platze ist (z. b. ἐπίςταται, 'ν βροτοῖςιν ὡς ὅτῳ κλύδων | κακῶν ἐπέλθη). Weil entfernt sich zu sehr von der überlicferung, um wahrscheinlichkeit für seine weitergehende textesänderung zu finden: φίλοι, βροτείων

<sup>4)</sup> s. 68 im v. 540 ist ein druckfehler: lies ἀκορεςτοτάτοις.

őcτις ἔμπειρος κυρεῖ, | ἐπίςταται κακῶν μὲν ὡς ὅτῳ κλύδων ¦ καινών ἐπέλθη, πάντα δειμαίνειν φιλεί. in den beiden folgenden versen gelangt Prince zu einer einfachen und an sich richtigen lesart: όταν δο δαίμων εὐροῆ, πεποιθέναι | τὸν αὐτὸν ἀεὶ δαίμονο οὐριείν Τύχην, diese neue construction ist zwar ebenso zweideutig wie die überlieferte unrichtig; jedoch finden sich auch sonst solche zweideutigkeiten: Túxny soll subject sein und daiuwy unpersönlich. letzteres gibt dem satze einen guten sinn. die anwendung, welche Atossa von diesem allgemeinen gedanken auf sich macht, ist durch schlechte überlieferung getrübt. Heimsoeth (indir. überlief. s. 124) sah ein dasz γάρ den übergang nicht vermitteln könne; δ' ἄρ', welches er vorschlug, ist wenigstens steif; ganz an seinem platze bei einem solchen übergang auf einen speciellen fall ist γε. Prince hat daher das richtige getroffen, wenn er ohne eigentliche änderung schreibt: ἐμοί γ' ἄρ' ἤδη πάντα μέν φόβου πλέα. für weniger gelungen halte ich den versuch die beiden folgenden verse durch τε..τε — an zweiter stelle ist δέ überliefert - zu verknüpfen (607. 608): ἐν ὄμμαςίν τ' ἀνταῖα φαίνεται (τὰ) θεών βοα τ' έν ωςὶ κέλαδος οὐ παιώνιος, ich glaube hier mit Weil an eine verstümmelung des textes, welche zu der annahme führt, dasz zwischen den versen 607 und 608 ein vers ausgefallen sei.

Dasz die überlieferung der anapäste v. 634 f. εἰ γάρ τι κακῶν άκος οίδε πλέον | μόνος αν θνητών πέρας είποι keinen entsprechenden sinn gebe, erkennt Prince an. akoc passt nicht, selbst wenn man πλέον durch Weils und Halms (rhein. mus. XXIII s. 206 f.) scharfsinniges πέλον verdrängt. die conjectur Pauws κακών άγος bietet allein einen richtigen gedanken, wenn man πλέον beibehält. Prince thut gut sie zu vertheidigen: 'car s'il connaît quelque souffrance qui nous soit encore réservée, seul entre les mortels il est capable de nous en indiquer l'issue.' Heimsoeths κακῶν ἄχος οἶδε παρόν, welches auf einer gekünstelten erklärung beruht, wird abgewiesen.

Das auszerordentlich verderbte zweite stasimon behandelt der vf. sehr vorsichtig; er wägt die lesarten und conjecturen ab, meist ohne sich an einer neuen verbesscrung zu versuchen. in v. 652 neigt er zur dritten person des zeitwortes. die vollkommen zerrüttete schluszstrophe macht er lesbar, ohne natürlich für sich mehr zustimmung zu fordern, als die bisherigen kritiker verdient haben (s. 108): τί τάδε, δυνάςτα (oder δυνάτα), | παιδί τε cŵ δίδυμα διά τε τὴν ἁμαρτίαν | πάςα τε τῷ τάδ' ἐξέφυςαν αι τρίςκαλμοι (4 iamb. 1 dochm.) | νάες ἄναες νάες.

Auch in dem folgenden gespräche zwischen Dareios, dem chor und Atossa beschränkt er sich vorwiegend auf erklärung des überlieferten textes und auf beurteilung der bisher vorgebrachten interpretations- und emendationsversuche. er vertheidigt die wiederholung von τάφου 685. 687 (s. 113), halt wc Ewc 711 fest (s. 117) und weist die Heimsoethschen conjecturen zu v. 722. 733. 744. 745 zurück (s. 118. 120. 123). besonders gut vertheidigt wird θνητός ὢν θεῶν δὲ πάντων 750 (s. 123 f.) und πλούτου πόνος 752 (s. 125). in der erklärung zeichnet sich aus die meines erachtens vollkommen gelungene rechtfertigung des historischen überblicks über die asiatischen herscher v. 766-783. Aeschylos will kein vollständiges verzeichnis der könige geben - ein solches wäre wahrlich hier vom künstlerischen standpunct als ein arger misgriff zu bezeichnen - sondern er läszt den Dareios nur seine einleitungsworte 760-765 an den zutreffenden beispielen erläutern. Prince hat ganz recht, wenn er sagt (s. 128 f.): 'l'idée qui domine cette étude est celle qui est énoncée dans les six premiers vers (760 ff.), «que Xerxès et ses conseillers ont consommé une oeuvre énorme, tristement mémorable, comme jamais entreprise belliqueuse n'a dépeuplé la ville de Suze, depuis que Jupiter a accordé cet honneur suprême qu'un scul homme tint sous son sceptre et fit marcher sous ses ordres l'Asie tout entière». le développement de cette idée n'appelait point Darius à faire le catalogue des souverains qui ont régné sur l'Asie, mais il ne s'arrête qu'à ceux qui par l'étendue de leur puissance et par la nature de leurs entreprises pourraient être comparés a son fils Xerxès.' durch vergleichung des Herodot und Xenophon gelangt er denn auch zu einer schönen erläuterung der geschichtlichen übersicht. Μήδος γαρ ην δ πρώτος ήγεμών cτρατοῦ, nemlich Phraortes, der erste medische eroberer. ἄλλος δ', έκείνου παις, τόδ' ἔργον ἤνυςεν, Kyaxares I führte, abgesehen von seinen eroberungen bis zum Halys, die schon von Phraortes versuchte unterwerfung Ninives durch. τρίτος δ' ἀπ' αὐτοῦ Κῦρος: der dritte kann nicht von Phraortes ab gerechnet werden; denn dieser wird durch ἐκείνος, als entfernter fremdling, im vorhergehenden verse bezeichnet. vielmehr ist logisch nur möglich dasz αὐτοῦ in vers 768 (der hier stehen bleiben musz) und 769 sich auf denselben könig bezieht. also ist Kyros der dritte, von Kyaxares I an gerechnet; zwischen ihnen regierten Astyages und der nicht von allen historikern anerkannte, aber doch in einer griechischen tradition vorhandene Kyaxares II (Xen. Kyrop. VIII 5, 19; vgl. Prince s. 134 f.). dasz nach dem sohne des Kyros auch der magier erwähnt wird, war des übergangs wegen unvermeidlich (s. 134). Eine besondere aufmerksamkeit schenkt der vf. den schwierigen ver-

sen 831-833 πρὸς ταῦτ' ἐκεῖνον εωφρονεῖν κεχρημένοι | πινύςκετ' εὐλόγοιςι νουθετήμαςιν, | λῆξαι θεοβλαβοῦνθ΄ ὑπερκόμπψ θράςει. indem er sich gegen die schon in den scholien erwähnte lesart κεχρημένον erklärt, sucht er durch genane feststellung der grundbedeutung von χρηςθαι den infinitiv, welcher einem accusativ entspricht, in abhängigkeit von κεχρημένοι zu bringen. er legt dem zeitworte χράω als erste bedeutung unter l'idée du mouvement que fait la main pour saisir. si le verbe est accompagné de l'accusatif, la forme movenne χρηςθαι exprime l'action qui fait passer l'objet dans la sphère du sujet.' auf unsere stelle angewandt erhält das wort den sinn 'in seinen gebrauch ziehen' oder 'handhaben'. 'seulement le verbe-accusatif cωφρονείν ferait considérer la sagesse moins comme une provision, comme un objet qu'on a sous la main pour l'employer quand on veut, comme un instrument, que comme un objet de constante préoccupation, comme l'objet d'une application constante: «vous dont toute la vie a été une aspiration, une application à la sagesse, « ce rapport est d'ailleurs le seul

qui rende entièrement compte de la forme du participe parfait passif.' in der that ist der gedanke, welcher so in den satz gebracht wird, ganz entsprechend und besser als das was bisher hineinerklärt worden ist.

Die schwierigen worte der ersten gegenstrophe im dritten stasimon (858 - 860) πρώτα μέν εὐδοκίμου στρατιάς ἀπεφαίνομεθ', ήδὲ νόμιμα (νομίμα M) τὰ πύργινα πάντ' ἐπεύθυνον sind durch Prince ihrer herstellung glücklich näher gebracht worden. zur erklärung der νόμιμα πύργινα verweist er auf die worte der parodos v. 102 ff. θεόθεν γάρ κάτα Μοιρ' ἐκράτης εν, ἐπές κηψε δὲ Πέρς αις πολέμους πυργοδαϊκτους διέπειν - ein erklärungsversuch auf den unabhängig auch Weil verfallen ist (s. 81). ist hiermit der rechte gedanke gefunden, so handelt es sich nur noch um ersetzung des unmetrischen νόμιμα durch ein passendes wort, welches etwa die bedeutung νομιζόμενα έργα τὰ πύργινα hat. der vf. schlägt entsprechend γόμαια vor und stellt demgemäsz die strophe folgendermaszen her:

πρῶτα μὲν εὐδόκιμοι στρατιὰς ) ἀπεφαινόμεθ', ἡδὲ νόμαια τὰ πύργινα

πάντ' ἐπεύθυνοι. νόςτοι δ' έκ πολέμων ἀπόνους, ἀπαθεῖς, - ~ ~ εὐπράςςοντας ἆγον οἴκους.

Bei der behandlung des kommos, welcher die tragödie schlieszt, wendet Prince sein augenmerk wieder auf erklärung der anlage und des gedankenganges in seiner gesamtheit. doch vernachlässigt er nicht die schwierigkeiten welche sich im einzelnen finden. er neigt sich zu der ansicht Heimsoeths, dasz in den versen 902-904 das original durch eingefügte erklärungen entstellt sei (s. 162). diese in der that bedenkliche und schon von früheren editoren angegriffene stelle ist durch die conjecturen Bothes, Hartungs, Heimsoeths mit recht von erklärenden einschiebseln gereinigt worden; resultat der vereinten bemühungen ist die lesart Weils: γα δ' αἰάζει τὰν ἐγγαίω κταμέναν ήβαν cάκτορι Περcây, im weitern verlaufe werden mehrere stellen des kommos einer erörterung, vorwiegend hermeneutischen inhalts, unterzogen. auch die kritik geht nicht leer aus: die versuche Heimsoeths zu den versen 971. 972 werden als verfehlt erwiesen (s. 170 ff.), für den vers 979 wird die etwas schwerfällige lesart πεπλήγμεθ' οίαί τε δαίμονος τύχαι vorgeschlagen (s. 175), und der vielbesprochene vers 987 soll mit einer auflösung der dritten länge, wie sie in der gegenstrophe nicht vorhanden ist, gelautet haben τί δ' οὐκ ὄλωλε τὰ μεγαλεῖα Περςᾶν; (s. 181). endlich wird ein ästhetisches urteil über die auf diesen vers folgende stelle ausgesprochen (s. 181 ff.).

Die schrift ist mit sichtlicher liebe zur poesie des Aeschylos ausgearbeitet und lehrt uns in dem vf. einen feinfühlenden und geschmackvollen kenner des dichters schätzen.

FREIBURG IM BREISGAU.

<sup>5) &#</sup>x27;accus. déterm.'

# 7. EIN FRAGMENT DES PRISKOS.

Von den in hrn. C. Weschers Πολιορκητικά s. 304—306 neu herausgegebenen fragmenten des Priskos, nach Niebuhrs richtigem urteil bei weitem des vorzüglichsten der byzantinischen historiker, ist eines nebst einem zweiten von ihm in der revue archéologique, août 1868, s. 89 ff. zum zweiten male herausgegeben und besprochen worden, in welchen beiden auszer dem von hrn. Wescher berichtigten noch manches

zu verbessern übrig ist.

Dasselbe lautet bei hrn. Wescher: Οὐάλιψ ὁ πάλαι τοὺς 'Ρούβους τοῖς 'Ρωμαίοις ἐπαναςτήςας τοῖς ἑψοις, καταλαβὼν 'Οβίδουνον (vielmehr Νοβιόδουνον oder Νοβίδουνον) πόλιν πρὸς τἢ ὄχθη κειμένην τοῦ ποταμοῦ, τινάς τε τῶν πολιτῶν διεχειρίςατο καὶ ςύμπαντα τὰ ἐν τῷ ἄςτει ἀθροίςας χρήματα κατατρέχειν τὴν Θρακῶν καὶ 'Ιλλυριῶν παρεςκευάζετο μετὰ τῶν νεωτερίζειν ςὺν αὐτῷ ἑλομένων. τῆς δὲ παραςτηςομένης αὐτῷ πεμφθείςης ἐκ βαςιλέως δυνάμεως [καὶ τειχομαχίας] γενομένης τοὺς πολιορκοῦντας ἐκ τῶν περιβόλων ἠμύνετο ἐφ' ὅςον αὐτῷ τε καὶ τοῖς ἀμφ' αὐτὸν οἶά τε ἢν καρτερεῖν ἡνίκα γὰρ ἀπηγορεύοντο πόνψ διαδοχῆς τὸ 'Ρωμαϊκὸν μάχεςθαι πλῆθος, ἐς τὰς ἐπάλξεις τοὺς παῖδας τῶν αἰχμαλώτων ἱςτῶντες τὴν τῶν ἐναντίων βελῶν ἐπεῖχον φοράν. φίλοι γὰρ τῶν 'Ρωμαϊκῶν παίδων οἱ ςτρατιῶται οὕτε ἔβαλλον εἰς τοὺς ἐπὶ τοῦ τείχους οὔτε ἠκόντιζον, καὶ οὕτως αὐτῷ τριβομένου τοῦ χρόνου ἐπὶ ςυνθήκαις ἡ πολιορκία ἐλύετο.

Hier ist zuerst nicht καὶ τειχομαχίας, wie hr. Wescher mit der anmerkung «conjecture. MS. τειχρης» geschrieben und übersetzt hat: 'l'empereur ayant envoyé une armée pour le combattre (et l'action s') étant engagée, il repoussa les assiégeants de l'enceinte, aussi longtemps qu'il fut possible à lui-même et à ses compagnons de tenir', sondern olme zweisel τειχήρης zu schreiben. zweitens ist statt αὐτῷ, wie hr. Wescher mit der anmerkung «MS. αὐτῶν», und γενομένης, wie derselbe mit der anmerkung «le scribe a hésité entre γενομένης et γενομενοις» (so ohne accent) geschrieben hat, ebenso gewis zu lesen αὐτὸν und γενόμενος. drittens ist statt des sinnlosen und sprachwidrigen ἀπηγορεύοντο πόνω διαδοχής gleichfalls ohne zweifel zu lesen ἄπηγόρευον τῷ πόνῳ ἐκ διαδοχῆς, woraus dann von selbst folgt dasz μάχεςθαι in ἀπομάχεςθαι zu verwandeln ist, das wort παρίςταcθαι in der bedeutung von unterwerfen braucht Priskos, wie viele andere, auch s. 156, 6 Nieb. τὰ παροικοῦντα τὴν αὐτοῦ ἐπικράτειαν ἔθνη τὰ μὲν ὅπλοις, τὰ δὲ λόγοις παρεςτής ατο.

In dem zweiten Ναϊςςοῦ πολιορκία überschriebenen fragmente ist die von hrn. Wescher z. 2 πόλις δὲ αὕτη τῶν Ἰλλυριῶν ἐπὶ Δα-νουβα (so der codex ohne accent) κειμένη ποταμῷ an beiden orten gesetzte form Δανούβα eine so ungewöhnliche, dasz auch hier der weggelassene accent die herstellung einer der sonst vorkommenden formen Δανούβιος oder bei den späteren Δάνουβις empfiehlt. desgleichen ist

in chendemselben s. 306, 9 καλωδίοις γάρ ἐκ τῆς ὅπιςθεν κεραίας είλκον βιαίως άνδρες αὐτὴν (τὴν μηχανὴν oder τὴν δοκὸν) εἰς τὸ έναντίον τοῦ δεξομένου τὴν πληγήν, καὶ μετὰ ταῦτα ἡφίεςαν. ώςτε τη τυμη παν τὸ έμπιπτον τοῦ τείχους ἀφανίζεςθαι μέρος, wo der codex wieder in dem auch durch das öfter in ihm beigeschriebene zeichen V die verdorbenheit des ohne accent gelassenen wortes 1) tuun andeutet, nicht τυμμή, wie hr. Wescher geändert hat, welches wort gegen die nur τύμμα oder τυμμός gestattende analogie verstöszt, sondern δύμη zu schreiben. denn dieses braucht ganz ebenso von einem herabstürzenden balken Thukydides in einer in die excerpte dieser handschrift unter dem titel cτρατηγίαι καὶ πολιορκίαι διαφόρων πόλεων aufgenommenen ekloge über die belagerung von Platää aus buch 2 cap. 75 ff. s. 336, 1, cap. 76, 4 δοκούς μεγάλας άρτής αντές άλύς ες μακραίς ςιδηραίς άπὸ της τομης έκατέρωθεν ... δπότε προςπεςειςθαί πη μέλλοι ή μηχανή, ἀφίεταν τὴν δοκὸν χαλαραῖς ταῖς άλύςεςι καὶ οὐ διὰ χειρὸς έχοντες ή δὲ ρύμη ἐμπίπτουςα ἀπεκαύλιζε τὸ προέχον τῆς ἐμβολη̂ς<sup>2</sup>): welche zugleich zeigt dasz die auch hier von mir in der Oxforder ausgabe hergestellte form προύχον schon in der handschrift des excerptors, wie in den übrigen, in προέχον verdorben war, obgleich auch sonst vieles in diesem excerpt verschlechtert ist, wie bald darauf

άποθραύετθαι, wie hr. Wescher für βια ωφορα geschrieben, ist vielmehr

βιαίω zu schreiben.

<sup>1)</sup> die handschrift läszt in der regel das was dem abschreiber verdorben schien ohne accent, in dem aus dem 22n buche der archäologie des Dionysios von Halikarnass entlehnten excerpt ebd. s. 284-285, 2 αὐτὸς δὲ τὸ καλούμενον βαςιλικὸν ἄγημα τῶν ἐπιλέκτων ἱππέων ὁμοῦ τι διςχιλίων περί αὐτὸν ἔχων ἐκτὸς ἢν τάξεως, εἶναι τοῖς κάμνουςιν ἀεὶ τῶν cφετέρων έξ έτοίμου παρειτίν (ohne accent) ist weder ἐπάρκετιν noch εὶς τὸ . . παρεῖναι, wie man vermutet hat, soudern ἴνα für εῖναι und παρῶςιν zu schreiben. denn auch in dem fragmente des Dexippos ebd. s. 299, 8 dürfte die hier angewendete erklärung des infinitivus είναι durch ein nicht hinzugefügtes ὥςτε ebenso wenig als hier richtig sein, indem Dexippos nicht ἐπολεμεῖτο δὲ αὐτοῖς ὁ πόλεμος ὧδε, ὑπερφέροντες τῶν κεφαλῶν τὰς ἀςπίδας τῶν μεθειμένων ἐν ςκέπη εἶναι, κύκλω τῆς πόλεως περιήεςαν, wie hr. Wescher nach Dübner die buchstaben des codex ενοκεπιειναι (ohne accent) verbessert und hinzusetzt: «est autem subaudiendum ὥcτέ», sondern auch hier schrieb ὡc τῶν μεθειμένων ἐν cκέπη εῖναι, welches ὡς nach ἀςπίδας ausfiel, wie er s. 300, 2 schreibt: καὶ αὐτῶν βύρςας ὑπερτείνοντες, ὡς παντὸς τοῦ μεθιεμένου άβλαβῶς ἔχειν, προςέπιπτον ταῖς πύλαις, und ebd. 6 οἱ δέ τινες Εύλα περιμήκη cιδήρω καταπεφραγμένα, ώς μὴ ἀποθραύεςθαι ἐν τῆ προςβολή, μετεωρίζοντες. 10 ας δή .. κάλοις .. ἀνέπτυςςον, ως ὀρθουμένας έπιβάλλειν τοῖς τείχεςιν, und ebenso in der weiter unten anzuführenden stelle s. 301, 1, und ebd. z. 5 mit dem infinitivus εῖναι selbst: ἐδόκει χώματα χοῦν μετέωρα πρὸς τὴν πόλιν, ὡς εἶναι cφίςιν ἀπ' ἴςου πρὸς τούς ἐναντίους μάχεςθαι, und in einem zweiten fragmente s. 302, 15 πύργους . . κατεςκεύαζον και ἐκίνουν ὑποτρόχους, ὡς ἐγγύς ἵςταςθαι 303, 6 έτεκταίνοντο θυρίδας σσον είς ύποδοχήν ανδρός την άχρι στέρνου, ώς ύπερέχοντας αὐτῶν κατὰ ὕψος ἐκ μετεώρου ἔχειν ἀμύνεςθαι. 2) in einer ähnlichen stelle des Dexippos ebd. s. 301, 1 τῶν δὲ κλιμάκων κατεκυλίνδουν δοκοὺς ἐγκαρςίας καὶ λίθους, ὡς ὑπὸ τῆ βιαία φορῷ τάς τε ἀςπίδας τῶν ἐπαγόντων καὶ τὰς κλίμακας ἐν τῆ ἐμβολῆ

ταὐτομάτου in τοῦ αὐτομάτου, welches sich nur in der Florentiner und einer Pariser handschrift des Thukydides findet, dagegen aber zweimal, cap. 76, 4 und 77, 4, Πλαταιας richtig geschrieben ist für Πλαταιέας, wie an der zweiten stelle alle, an der ersten nur die Florentiner. die bessern aber Πλαταιής, eine Πλαταιείς schreibt, da Thukvdides nur Πλαταιας schreiben konnte, wie alle anderen Attiker, nicht aber Πλαταιέας, und doch zugleich Πλαταιῶν für Πλαταιέων<sup>3</sup>), wie in den handschriften und bisherigen ausgaben nach der in diesen dingen bei ihm noch immer herschenden verwirrung geschieht. auch indirect tragen diese excerpte etwas zur verbesserung solcher bei Thukydides so zahlreichen fehler bei, indem sie bei losephos in dem excerpt aus bell. Iud. 3, 7, 9-13 s. 340, 9 statt des in allen handschriften desselben stehenden πολύ τε ράσειν αὐτοῖε ἠξίου χρήςεςθαι κατὰ τὴν μάχην, εἰ διαλείπων αὖθις ἐκτετρυχωμένοις ἐπιπέςοι ohne zweisel richtig lesen ἐκτετρυμμένοις, wo nur das einfache μ herzustellen ist. denn da auch bei Polybios 1, 11, 2 statt des aus den schlechtesten aufgenommenen τετρυχωμένοι μὲν ὑπὸ τῶν προγεγονότων πολέμων die Valicanische handschrift τετρυμένοι, welches die aus ihr abgeleiteten mit doppeltem u schreiben, liest, und sogar bei Iosephos selbst ant. lud. 17. 12, 2 eine gleichfalls Vaticanische handschrift ἐτέτρυτο für ἐτετρύχωτο oder gar ἐτετράχωτο, wie auch die schlechten handschriften des Zonaras für eterpúxwto der besten Pariser, erhalten hat, worüber ich in der vorrede zu meiner ausgabe bd. I s. VII gesprochen, so ist es wol möglich dasz die form τρυχοῦν auch bei Thukydides überall in τρύειν zu verwandeln ist, und derselbe, wie alle anderen Attiker, sich nur dieser und der form τρύχειν bedient hat, also ebensowol 4,60,2 ὅταν γνῶςιν ἡμᾶς τετρυχωμένους, und 7, 28, 3 ώςτε έτει έπτακαιδεκάτω μετά την πρώτην ἐςβολὴν ἦλθον ἐς Κικελίαν, ἤδη τῷ πολέμω κατὰ πάντα τετρυχωμένοι, wo eine zuweilen allein mit der vorzüglichen Vaticanischen übereinstimmende Pariser handschrift liest τῶ αὐτῶ πολέμω κατατρυχόμενοι, herzustellen ist τετρυμένους und τετρυμένοι, als 3, 93, 3 εως έξετρύχως αν γενομένους τὸ πρώτον καὶ πάνυ πολλούς 7, 48, 2 χρημάτων γὰρ ἀπορία αὐτοὺς ἐκτρυχώς είν, ebenfalls ἐξέτρυςαν und ἐκτρύςειν. denn dasz bei Platon gesetze 7 s. 807b προςήκει δὲ ἀργῷ καὶ ῥαθύμως καταπεπιαςμένω ζώω ςχεδὸν ὑπ' άλλου διαρπαςθήναι ζώου ςφόδρα τετρυμένων μετά άνδρείας τε αμα καὶ τῶν πόνων, wo die älteste Pariser handschrift von erster hand

<sup>3)</sup> dieses Πλαταιῶν ist sonderbarer weise bei Dionysios, wo er diese stelle wiederholt, s. 903, 5, śinmal erhalten, dreimal aber in den worten des Thukydides s. 901, 5 und 9; 902, 7, wo Πλαταιῶν richtig auch das lexicon Vindobonense s. 181, 7 (Nauck), sowie einmal in seinen eigenen s. 900, 8, Πλαταιέων geschrieben, wahrscheinlich fülschlich. bei Thukydides selbst ist 1, 65, 2; 5, 18, 8 für Cερμυλίων zu schreiben Cερμυλιῶν, da diese von Stephanos Byz. bezeugte form Cερμυλιῶν auch durch die tributlisten bei Böckh staatshaush. II s. 726 bestätigt, die form Cερμυλίων aber nirgends ausdrücklich erwähnt und nur durch eine nichts beweisende stelle des Kantakuzenos I s. 455, 12 (Schopen) beglaubigt ist, welcher vielleicht Cερμυλιων bei Thukydides nicht richtig verstand.

nebst einer Vaticanischen τετρυφωμένων gibt, in neuerer zeit aus an dern τετρυχωμένων aufgenommen worden, beweist für den gebrauch dieser form bei den Attikern nicht mehr als das bei Appian Pun. c. 31 τῆc Ίταλίας τοςοῖςδε πολέμοις ἐκτετριμμένης von Schweighäuser aus der Münchner handschrift aufgenommene ἐκτετρυχωμένης, welche jedoch ἐκτετρυχομένης hat, für den gebrauch dieser form bei Appian, der ohne zweifel auch hier die sonst immer von ihm gebrauchte form ekτρύχω gesetzt haben würde, wenn diese im perfectum gebräuchlich wäre. hier aber ἐκτετρυμένης schrieb, obgleich Schweighäuser zu dieser stelle bedauert civ. 4, 5 της Ἰταλίας πολέμοις τε καὶ ἐςφοραῖς τετριμμέync nicht jenes aus einer handschrift aufgenommen zu haben, da vielmehr aus zwei andern τετρυμένης mit einfachem μ, wie er richtig das doppelte derselben verbessert, aufzunehmen war, welcher form Appian sich auch sonst zugleich mit der form τρύχω bedient. da nun auch bei Clemens Alex. strom. 6 s. 753, Eusebios praep. 10 s. 463d τετρυχωμένην für τετρυμένην schreibt, und bei Plutarch Anton. c. 38 ἀποτετρυμένον aus allen handschriften für ἀποτετρυχωμένον hergestellt ist, so ist es wol sicher dasz derselbe auch Pomp. c. 10 τὰς δὲ πόλεις ἀνελάμβανε τετρυχωμένας geschrieben hat τετρυμένας, und ihm die andere form ebenso wenig als den Attikern zuzuschreiben ist, wenngleich nicht nur spätere von Lucian, Pausanias und Dio Cassius an, sondern auch alte nichtattische schriftsteller, wie Mimnermos und Hippokrates, sich der form τρυχούν bedient haben. dasz aber Iosephos in einem viel bessern dialekt geschrieben hatte als man gewöhnlich annimt, zeigen auszer den handschriften, aus welchen noch viele bessere formen herzustellen sind, wie bell. Iud. 2, 18, 11 γυμνήτες für γυμνήται, auch diese excerpte, welche s. 340, 1 richtig αναθαρρής αντές für αναθαρς ής αντές geben, zwischen welchen formen zwar die handschriften des Iosephos wechseln, aber ebenso wenig glauben verdienen, als in ihrer abwechselung zwischen den formen ἡττᾶςθαι und der falschen ἡςςᾶςθαι und ähnlichen mit CC für TT sowol ihnen selbst als den handschriften der Attiker und vieler neueren glaube beizumessen ist.

Am meisten unter allen diesen excerpten über die τρατηγίαι καὶ πολιορκίαι διαφόρων πόλεων scheinen verderbt die beiden s. 342-346 mitgeteilten ἐκ τῶν Εὐςεβίου Β΄ Θ (in der anmerkung schreibt hr. Wescher βι. θ'), welche die πολιορκία Θεςςαλονίκης ὑπὸ Ϲκυθῶν enthalten, und aus dem neunten buche des Eusebios entnommen im ionischen dialekt geschrieben sind. denn auszer dasz das erste am ende, das zweite auch am anfang unvollständig ist, findet sich manches völlig sinnlose darin, wovon ich einiges berühren will.

Απ anfang des ersten s. 342, 1 οἱ δὲ Θεςςαλονικέες οὔτε ἐν τῷ τοιούτῳ ἀδρανέες τινὲς εὑρέθηςαν, ἀλλὰ τοῖςι ἑτοίμοιςι εὑρικομένοιςι ὁπλιςάμενοι ςυςτάντες τούς τε βιωμένους εςθειν ἀπῆρξαν, καὶ ἐν τῆ ταραχῆ αὐτῆ τῶν βαρβάρων τινὰς ςυναρπάζουςιν, τὸ δὴ πολλοῖς τῶν ἀπὸ τῆς πόλεως ἔξω καθημένοις πρόφαςιν τῆς ἀνακομιδῆς παρεχόμενοι. γαρ (ohne accent) δὴ βάρβαροι ὑπὲρ τοῦ κομίςαςθαι τοὺς ςφετέρους πολλοὺς τῶν εἶχον λαβόντες ἀπέδω-

cav. οὐχ ὅτε ἦcav φθάντες οἱ βάρβαροι ιώςτε τῆ ςφετέρη ςτρατιῆ πᾶςαν τὴν πόλιν περιςτοιχήςαςθαι καὶ οἱ ἀνὰ τὴν πόλιν οὐδὲν ὑπὸ τοῦ ἀπροςδοκήτου ἀμβλυνθέντες οὐδὲ (schlusz fehlt) ist erstens zu lesen οὐδὲ ἐν τῷ τοιούτῳ, zweitens für εςθειν, wofür hr. Wescher nach hrn. C. Müller, welcher ἐς ςτεῖνα, geschrieben hat ἐς ςτεῖν, wahrscheinlich nicht ἐςθέειν, sondern ἔςω, wie Xen. Kyrop. 3, 3, 69 δείςας μὴ καὶ εἰ βιάςαιντο εἴςω, ὀλίγοι ὄντες ὑπὸ πολλῶν ςφαλεῖέν τι, und ἀπεῖρξαν für ἀπῆρξαν, sowie vielmehr ταύτη als αὐτῆ. im folgenden erfordert der sinn: ιςτε πολλοῖςι τῶν ἀπὸ τῆς πόλεως ἔξω καθημένοις (so hr. Wescher für ημενοις, dessen anfang verschwunden) πρόφαςιν τῆς ἀνακομιδῆς παρέςχον. οἱ (dieses hat auch hr. Wescher hinzugefügt) γὰρ βάρβαροι . . ἀπέδοςαν, οὖτε δὲ ἦςαν φθάντες οἱ βάρβαροι . . περιςτοιχίςαςθαι, καὶ οἱ ἀνὰ τὴν πόλιν . . . und vielleicht am ende οὐδὲ δειματωθέντες ἐπεξέθεον oder etwas ähnliches.

Am anfang des zweiten fragmentes ... την όψιν αὐτην τοῦ πολέμου οὔτε τῶν ἀντιπολεμίων ἀπορρηθηναι καὶ ἐς τὰ ἀρήια τοῖς έν τοῖς παιδηίοις ἀθύρμαςι εύρίςκες έωυτῶ παρεούςης εὐςτοχίης καὶ τοξεύς αντα οὐκ άμαρτεῖν, κατά δὲ τεῖναι ἀνδρὶ πολέμιον, ist wenigstens ἀντιπολέμων zu schreiben, wenn nicht das ganze wort verdorben, da das folgende ἀπορρηθηναι auch ἀπορηθηναι geschrieben noch keinen sinn gibt, sowie zweimal τοῖςι und ευρικε, ferner κατακτείναι ἄνδρα πολέμιον, wie folgt: καὶ ἐπὶ τῷ ἔργῳ τούτῳ μεγαλόφρονες ἔμενον προςθεῖναι καὶ δεύτερον τῷ γὰρ κεκλημένῳ τῶν πολεμίων τινὸς παραςτάντος.. τοξεῦςαι αὖτις καὶ τυχόντα ἐπὶ τῶ προτέρω καὶ τοῦτον κατακτείναι. wo für ἔμενον zu lesen ἔμελλον. weiter unten s. 344,7 τὰ δὲ πυρφόρα ταῦτα βέλεα ἦν τοιάδε· άντι της ἄρδιος της πρός τῷ ἄκρω τοῦ οιςτοῦ είχε ταῦτα τάπερ δη μεμηγάνητο ώςτε τὸ πῦρ αὐτὸ ἐπιφέρειν ταῦτα δὲ ἦν ςιδήρεα, ἔχοντα ἔνερθεν ἐκ τοῦ πυθμένος κεραίας ἐπεκκεκλημένας, wofür hr. Wescher -κεκλιμένας, ist zu schreiben ἐπεγκεκλιμένας. ferner ist s. 345, 9 Κελτών προςκαθημένων πόλει Τυρρηνών καλεομένη έςτιν δε αΰτη χώρης της Γαλατίης των έν τη έςπέρη κατοικημένων έθνεος τοῦ Λουγδονοςίου, welches sich, wie hr. Wescher in den berichtigungen s. 385 und vorrede s. XIV selbst bemerkt hat, auf die stadt Tours bezieht, und wol Τούρωνι zu schreiben, auch Λουγδονοςίου in Λουτδονηςίου zu verändern. das hierauf folgende χρόνος ην έν τῷ δὴ Γαλατίη πᾶςα καὶ τὰ ταύτη προςεχέα ἔθνεα ἀρχή τη 'Ρωμαίων οὐ πιθέςκετο, ἀλλὰ ἐπεςτήκεε τοιςεεπανεςτηκοςι cuyεφρόνεε, wofür hr. Wescher τοις έξ παρεςτηκόςι [καί] συνεφρόνεε geschrieben, ist vielmehr zu sehreiben άλλα απέστη και τοις ἐπανεςτηκόςι ςυνεφρόνεε. der ionische dialekt, dessen sich dieser Eusebios bediente, von welchem hr. C. Müller zu Iosephos ed. Didot. anhang nr. 2 s. 18 vermutet dasz derselbe unter Decius und Diocletian lebte, ist in diesem fragmente ziemlich richtig erhalten, auszer dasz s. 344, 17 εἴcw in das oben hergestellte ἔcw, und s. 345, 4 ἀφελείη in das s. 344, 3 erhaltene ἀφελίη zu verwandeln, auch πόλεως in dem zuerst behandelten fragmente πόλιος zu schreiben, wie s. 344, 1 άφηγήτιος, und 5 ἄρδιος, wenn auch s. 345, 15 μοίρη ἀπὸ τούτων ἀποςχισθεῖτα für μοῖρα, und πόλει 16 und 345, 9. 16, sowie οὕτως vor vocalen s. 343, 11.13; 344,15, und selbst πολλοῖτ ... καθημένοις s. 342, 4. 5, vielleicht der unachtsamkeit des schriftstellers zuzuschreiben sein sollte, obwol wenigstens das zweite und letzte vielmehr schreibfehler scheinen.

Ueber die πολιορκητικά selbst, welche bekanntlich in der auf befehl Ludwigs XIV veranstalteten Thevenotschen ausgabe der mathematici veteres von 1693 zwar sehr splendid gedruckt, aber kritisch sehr vernachlässigt und meistens aus éinem codex, wie er sich gerade fand, zum ersten male arg verunstaltet herausgegeben, von hrn. Wescher hingegen in seiner ebenso splendiden, aber aus 36 der besten handschriften gezogenen ausgabe von 1867 zuerst lesbar gemacht worden, jedoch immer noch vielfältiger verbesserung bedürfen, wird in éinem oder mehreren späteren artikeln gehandelt werden.

LEIPZIG.

LUDWIG DINDORF.

#### .

## ZU LUCRETIUS VI 130. 131.

nec mirum, cum plena animae vensicula parva saepe ila dat parvum sonitum displosa repente.

dasz parvum, wie es hier steht, falsch sei, konnte niemand entgehen, und man hat dafür magnum, neuerdings clarum gesetzt oder, wie Lachmann, ein haut davor eingeschohen. auffallend musz es erscheinen dasz, so viel mir bekannt, niemand bisher an saepe anstosz genommen hat ich weisz wol dasz in vergleichen zuweilen ein ποὺ, prope, fere auf eine uns nicht ganz gemäsze weise steht. aber das ist ganz verschieden von unserm falle, wo eine durchgängige naturerscheinung angeführt wird, die nicht oft, sondern immerfort unter der gegebenen bedingung eintrit. längst hat man die stelle Isidors (orig. XIII 18) angeführt: quod mirari quis non debeat, cum vesicula quamvis parva magnum tamen sonitum displosa emittat? aber ohne zu ahnen dasz sich hier die richtige lesung der offenbar vorschwebenden Lucrezischen verse erhalten hat. der dichter schrieb: nec mirum, cum plena animae vensicula parva

emittat magnum sonitum displosa repente. re ist ein echt Lucrezischer ausdruck: vgl. IV 548. 69

emittere ist ein ocht Lucrezischer ausdruck: vgl. IV 548. 694. V 1044. man erkennt, wie aus ittat hat ita dat mit dem sonderbaren indicativ entstehen können. wahrscheinlich war im texte in emittat das m zufällig weggefallen; aus dem übrig gebliebenen eittat ergab sich ita dat, und da man den unvollständigen vers ausfüllen wollte, erweiterte man das e zu saepe. Isidor las noch das richtige in unserer stelle, auf welche auch Horatius deutet in seinem displosa sonat quantum vesica (sat. I 8, 46), wo quantum ehen dem magnum entspricht. die entstellung des verses ist sehr belehrend und die heilung durch Isidors zeugnis als gesichert zu betrachten.

Köln.

Heinrich Düntzer.

9.

Lexicon Vindobonense. Recensuit et adnotatione critica instruxit Augustus Nauck. Accedit appendix duas Photii homilias et alia opuscula complectens. Petropoli a. MDCCCLXVII. venumdant Petropoli Eggers et socii, Lipsiae Leopoldus Voss. LIV u. 404 s. gr. 8.

Wie alle übrigen grammatischen und lexikographischen schriften aus der spätern byzantinischen zeit hat auch das oben bezeichnete lexikon zunächst werth durch die in ihm reichlich enthaltenen citate aus schriftstellern, gerade nach dieser seite hin ist dasselbe schon mehrfach ausgenutzt worden, zuerst in der z. f. d. aw. 1851 s. 275, 1854 s. 435 f. 1855 s. 110 nach der vergleichung von Schubart von Th. Bergk erwähnt (und danach in den fragmenta comicorum gr. bd. V s. LVII, auch philol. XII s. 191 und 193 von Dindorf und Nauck benutzt) wurde es von Bergk in Hallischen programmen der jahre 1859 bis 1862 abgedruckt und ist nun von A. Nauck nach erneuter vergleichung der hs. mit einleitung, kritischen anmerkungen und ausführlichen indices versehen, allgemeiner zugänglich geworden.

Zu den ergänzungen, die der lückenhaft auf uns gekommene Himerios aus unserm lexikon erfahren hat (praef. s. XIV), ist noch nachzutragen Π 48, wonach or. 26 (s. 97, 42 f.) zu lesen ist: καὶ αὐτὸς ὥςπερ ολυμπικός ν τι στάδιον τὴν ἡμετέραν συνουσίαν παρήγγειλεν.

Die erwähnung des spätesten schriftstellers, des 1290 im kloster verstorbenen Georgios oder Gregorios aus Kypros (s. XI f.) führt auf das ausgehende dreizehnte oder beginnende vierzehnte jh. als frühesten abfassungstermin, über den hinauszugehen kein zwingender grund vorliegt, es ist bekannt dasz eitzte aus einem zeitgenössischen schriftsteller einen willkommenen abschlusz für dergleichen arbeiten boten.

Zieht man die belegstellen und worterklärungen, die wie ein gemeinsames erbstück aus guter grammatischer zeit durch die meisten der uns erhaltenen lexika hindurchgehen, von dem bestande des unsrigen ab. so bleibt eine fülle von citaten ans späten, aber von den Byzantinern viel gelesenen schriftstellern, sophisten und kirchenvätern übrig, zu deren erklärung eben das lexikon angelegt war. die vergleichung des Nauckschen index scriptorum mit einer skizze von den lesenswerthesten schriftstellern, wie sie I. Bekker aneed, gr. III 1081 f. anm. aus cod. Ottob. 173 s. 148 mitgeteilt hat, wird diesen zweck des lexikon darthun, wie hier, so sind auch dort hervorgehoben: Γρηγόριος ὁ θεολόγος . . ὁ μέγας Βαςίλειος . . ὁ Παναθηναϊκός λόγος τοῦ ᾿Αριςτείδου . . ό Προκόπιος Γάζης . . ἀνάγνωθι Λουκιανόν, Ουνέςιον . . ὁ Φίλων ὁ lώcηπος als muster der panegyrischen redeweise; Plutarch, Himerios, Prokopios von Caesarea als vorbilder für die mischung der stilgattungen. der beschränkten byzantinischen auswahl entsprechend findet sich im lexikon nur éin citat ans Aeschylos erstem stück Prometheus, von Sophokles auszer zwei fragmenten reichlichere citate nur aus Aias, Elektra, könig Oedipus; von Euripides ein fragment und eitate aus Hekabe, Orestes, Phoenissen. dasz der verfasser nur für das bedürfnis seiner zeit und mit beschränkter einsicht arbeitete, zeigen die elementaren und trivialen, zum teil falschen notizen mit beispielen aus dem stegreif, im widerspruch mit den sorgfältigen unterscheidungen der Attieisten, wie ξυράω ξυράω Ε 8 gegen Thomas M. 251, 10 R., βρέχω — υω Β 19 gegen denselben 57, 8, Π 51 πολλάκις ἀντὶ τοῦ ἄπαξ: κοινὸν nach Th. 312, 3, und τὸ βάρβαρον (Th. 369, 15): ὑπόςχομαι Υ 31, ςπείδω usw.

Eine wichtige seite in der behandlung des vorliegenden lexikon ist die untersuchung über die quellen die ihm zu grunde liegen (s. XXII ff.). erst durch dergleichen arbeiten, wie sie Ritschl zu Thomas Mag., Naber zu Photios geliefert haben, wird es möglich eine übersicht über das vorhandene material der lexika zu gewinnen, ihren werth und ihr gegenseitiges verhältnis festzustellen, spätere zuthat von werthvollem überrest aus guter zeit zu sondern: alles unerläszliche postnlate auch für die geschichte der grammatik. auch in dieser beziehung hat N. durch fortlaufende anmerkungen unter dem texte vorgearbeitet; die nachfolgenden notizen sollen jene zusammenfassen und zugleich vom herausgeber übergangenes nachtragen.

Als älteste ausgeschriebene quelle hat N. (s. XLIV add. zu s. 16, 20) für einige stellen die meteorologie des Aristoteles nachgewiesen; von den lexika ist das in weitestem umfange benutzte das des Harpokration, und zwar das vollständige, nicht die dem Suidas zu grunde liegende Palatinische epitome; aus der vergleichung desselben haben sich manche textesverbesserungen im lexikon von selbst ergeben. € 60 wird nach Harp. s. 83, 21 f. das zweite ἐκαλοῦντο als aus der vorigen zeile wiederholt zu streichen sein; Π 42 lies nach Harp. s. 152, 17 ατοίχους ἢ ατόχους für ατίχους ἢ ατοίχους. aus der fassung von Δ 8 διαιτηταί folgt für Harp. u. d. w., dasz bindorf (95, 14) τοῖς κρινομένοις nach τῶν κριγομένων mit recht getilgt wissen will.

Auch dasz Pollux onomastikon eine direct benutzte guelle des lexikon sei, ist von N. zu den einzelnen stellen angegeben: vgl. zu ∧ 14. 15. ∏ 152 (mit der verbesserung). 155. T 46. besonders beweisend ist die von N. übergangene entlehnung T 54, womit Ω 12 zu verbinden, aus Pollux 9, 152 ταχύ, ταχέως, διὰ ταχέων, ὅτι τάχιστα, ὡς τάχιστα, ώς είχε τάχους, έν τάχει, άπτέρω τάχει, και οίδε (οί εχηματιςμοί) όμοίως, ώς τὸ πολύ, ώς ἐπὶ πολύ, ώς ἐπίπαν, ώς ἐπὶ τὸ πλεῖςτον, έκ τοῦ ἐπὶ πλεῖςτον, ἐπὶ τὸ πλήθος, ἐπὶ τὸ πολύ . . . ὡς ἐπὶ τὰ πολλά, so dasz N. mit unrecht nach έν τάχει eine lücke annimt. auch die erklärungen T 52 τηλύγετος, γόθος, είςποιητός, θετός stehen in derselben reihenfolge bei Pollux 3, 20, 21; T 53 wird erst verständlich aus Pollux ebd. \$ 22 ή δὲ πατρὸς ἀδελφὴ θεία . . , ἡ δὲ μητρὸς ἀδελφὴ θεία . . η τηθίς. nimt man hinzu dasz auch T 48 ähnlich ist Pollux 6, 48 und T 46 auf ebd. 9. 52 zurückgeht, so ist die anordnung des schlusses von T wesentlich bedingt durch die reihenfolge der excerpte die dem lexikographen aus Pollux vorlagen, wie er auch sonst mehrere glossen hintereinander aus einer quelle entlehnt, so auch \( \Delta \) 78. 79 der reihe nach = Pollux 3, 73, 74.

Es ist ferner nachzutragen zu A 160: Pollux 2, 77 καὶ ἀναπνοὴ παρὰ Πλάτωνι ή γὰρ παρὰ Θουκυδίδη πνοὴ ἐπὶ φυτήματος εἴρηται η ανέμου. Α 100 ανδροληψίου δίκη, woran N. anstosz nimt ('locus epitomatorum culpa ita deformatus ut intellegi nequeat'), geht nicht auf Harpokration, dessen epitome = lex. Seg. 6 s. 393, 33, auch nicht auf Suidas u. ἀνδροληψία (vgl. lex. Seg. 5 s. 213, 30), sondern weist in seiner ganzen construction auf Pollux 8. 50 ανδρολήψιον δέ, ὅταν τις τοὺς ἀνδροφόνους καταφυγόντας ὥς τινας ἀπαιτῶν μὴ λαμ-Βάνη. Α 69 ἀποςταςίου δίκη . . ἀπροςταςίου, die erklärung ist uns in drei verschiedenen versionen überliefert: bei Harp, in zwei getrennten glossen 29, 21 und 32, 5 (epitome = lex. Seg. 5 s. 201, 5, 12). danach Suidas u. d. w., aber mit eigener fortsetzung = lex. Seg. 6 s. 434, 24; anderseits vgl. Ammonios s. 19 Valck.; nach ihm Moschopulos (s. Bachmann anecd. Il 376, 18) und Thomas Mag. unser lexikon folgt dem ganzen wortlaut nach einer dritten version bei Pollux 8, 35; nur hat es άμφιςβητουμένων, Pollux άφιςταμένων. nach Pollux und llarp. 32, 6 ist am schlusz zu schreiben μετοίκων, somit sind auch die im lex. Vind. zerstreuten reste einer samlung der φωναί ζώων auf die entsprechende bei Pollux 5, 86 ff. zurückzuführen; es sind dies: A 58. B 5. 16. 21. 23. K 63. M 9. T 3. 5. 14. X 5. Ω 9.

Es kann zweifelhaft erscheinen, ob  $\Gamma$  21, soweit es sich auf Herodot bezieht, zurückzuführen sei auf Pollux 4, 19, ehenso  $\Delta$  48 zusammen mit  $\Delta$  62 als Herodoteische glossen auf Pollux 3, 42 (vgl. lex. Seg. 88, 17),  $\Xi$  9 (Thuk. 2, 14, 1) auf Pollux 7, 124 und C 44 (Soph. Ai. 815) auf Pollux 6, 192; vielmehr wird an entsprechende adversarien aus schriftstellern zu denken sein, nach art der Herodoteischen glossen im codex Coislinianus 345, wie sie nachweislich den lexika gemeinsam zu grunde liegen.

Sodann ist für unseren zweck das von N. übergangene λεξικόν τεχνολογικόν des Philemon heranzuziehen, das in seiner breiten anlage für eine bestimmte art von erklärungen dem Wiener lexikon so gut zur quelle diente wie dem Moschopulos nach Ritschl zu Thomas Mag. s. LXX. freilich beschränkt sich die übereinstimmung auf das nur bis zum anfang von B erhaltene ἡηματικόν. Α 199 ἀπάγει ist wörtlich gleich dem schlusz von Philemon 45 s. 260 (Osann). A 113 mit unwesentlichen abweichungen im ausdruck = Phil. 6 s. 226. A 122 ἀναβαίνει ist bis auf die worte in klammern = Phil. s. 239 ἀναβαίνει ἐπὶ θέcewc τόπου μετὰ προθέςεως λέγεται (οίον . . . βημα. λέγεται) αναβαίνει και έπι δχείας αλόγων ζώων. (και ώς περ usw.). Α 107 ist aus dem anfang und schlusz von Phil. 58 s. 269 f. zusammengezogen: καὶ ἡ μὲν γενικὴ τότε λαμβάνεται ὡς αἰτία, ἡ δὲ αἰτιατικὴ ώς πράγμα, und dann wörtlich οίμαι bis οὐδεπώποτε mit dem beispiel Aristoph. Plutos 236 (lex. Vind. αὐτῆς πώποτε), wo mit rücksicht auf Phil. χωρίς (z. 11) und μετά (z. 12) zu vertauschen sind: γενική, ότε μετά αίτίας . . αίτιατική, ότε χωρίς αίτίας τίθεται. τα Α 24 vgl. Phil. 246 f. αναιρεί ένεργητικώς αντί του φονεύει και αναιρεί (ἐνεργητικῶς ὁμοίως) ἀντὶ τοῦ ἐκβάλλει καὶ ἀφανίζει. καὶ ἀναιρεῖ ἀντὶ τοῦ νικᾳ. Ἡρόδοτος ᾿Ολύμπια ἀνηρηκώς. (καὶ ἀναιρῶ τὸ μαντεύομαι) καὶ ἀναιροῦμαι οὐ μόνον τὸ φονεύομαι ἀλλὰ καὶ τὸ ἀναλαμβάνω usw. in der entwickelung der verschiedenen bedeutungen eines wortes treffen teilweise zusammen A 90 und Phil. 39 s. 252 ff., A 13 und Phil. 31 s. 240 ff. zu dem sewol llomerischen als Theokritischen eitat ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν und zu οἱ δὲ τέττιγες usw. fehlen bei Philemon a. o. die autornamen durch schuld der abschreiber; das zweite citat ist von Aphthonios nach A 13 und Thomas M. 8, 15. ebenso ist im Philemon 55 s. 267 ἀπέχω τὴν χάριν auf Synesios zurückzuführen nach A 79 und Thomas M. 25, 5. endlich ist im Phil. s. 247 ἀναίρεςις ὁ φόνος καὶ ἀναίρεςις ἡ ἀνάληψις οἷον ἀναίρεςις τῶν ὀςτῶν καὶ ἀναίρεςις τῶν κρεῶν nach A 45 und mit bezug auf Lysias 2, 7 das unverständliche κρεῶν zu ändern in νεκρῶν.

So weit die uns erhaltenen, sicher nachweisbaren guellen des lexikon, es bleibt ein groszer rest von erklärungen und besonders citaten, die nicht sporadisch bald aus diesem bald aus jenem vorhandenen lexikou entlehnt sein können, sondern mit jenen auf eine gemeinsame quelle zudahin gehört zunächst eine reihe von termini technici aus der verwaltungssphäre, die in ihrem letzten grunde zwar auf Harpokration fuszen, dem wortlaut nach aber eine spätere jenen erweiternde fassung repräsentieren: s. N. zu Z 8 ζητηταί und zu € 296. hier ist die erklärung von ἐξεταςταί, den die präsenzzahl des heeres controlierenden beamten, in etwas abweichender fassung als im lex. Seguer, und in diesem wieder etwas anders als im Etym. M. gegeben, doch so dasz eine gemeinsame quelle für alle drei zu reconstruieren ist. ebenso verhält es sich mit dem nachfolgenden € 297 ἐξηγηταί (s. N.). zu € 276 ἐπικηρυκεύεται und ἐπικηρυκεία hätte N. statt des Snidas besser Etym. M. 360, 21 ff. herangezogen, dem die stelle wörtlich entspricht. auch das nachfolgende 276 b, wenngleich ein wenig abweichend, entspricht stricter der im Etym. M. (360, 13) vorausgehenden glosse als dem Suidas; alle drei stammen aus einer erweiterten fassung des Harpokration 80, 14. der direct und wörtlich bereits € 51 aufgenommen war. so erklärt sich die wiederholung derselben glosse, aber aus verschiedenen quellen, die gerade bei dem gröszern umfang des buchstaben € mehrfach vorkommt. € 286 ἐπιγραφεῖc ist der wortlaut von Etym. M. 358, 20 und der vorhergehenden glosse 358, 18 vereinigt, während die directe entlehnung aus Harp. 78, 5 ff. unzweifelhaft oben € 279 zu suchen ist, wo nach ἐπιγνώμονες ἐλέγοντο durch die schuld des epitomators ausgelassen ist etwa: <ἐπίσκοποι, ἐπιγραφεῖς οἱ καθεςτηκότες ἐπὶ τῷ γράφειν> ὅςον usw. Δ 68 διαγραφή weist nicht direct auf Harp. 56, 26, sondern auf eine erweiterung desselben durch einen zusatz, wie er verkürzt vorliegt im lex. Seg. 186, 19 und vollständiger bei Suidas u. διαγραφή, in anderer ordnung auch (nach N.) im lex. Cantabr. s. 336, 6 (der appendix zu unserm lexikon). vgl. N. zu △ 23. 69. 72. 74. € 171 f. 237-240. 269.

Einen andern ursprung verrathen diejenigen glossen die sich mit der entwickelung der verschiedenen bedeutungen eines wortes befassen.

so stimmt ἄπειρος A 97 (im ausdruck correcter als bei Suidas u. d. w.) mit der betreffenden stelle im Etym. M. 120, 45 λέγει δὲ Ωρος ὅτι ςημαίνει χιτώνα διέξοδον μη έχοντα und auch im nachfolgenden beispiel (Eur. Or. 25) überein. Α 174 ἄχνη λεπτότης ξηροῦ τε καὶ ύγροῦ usw. stimmt wörtlich mit der zweiten hälfte der glosse im Et. M. 181. 51. dahin gehört ferner A 181 ἀγών (vgl. N. add. zu s. 30, 16), eine mehrfach vorkommende erklärung, s. auch die scholien zur Il. C 376; die beispiele sind hier im verhältnis zu Et. M. 15, 45 ff. in der reihenfolge 4. 3. 1. 2 geordnet. Γ 19 γενεά steht verglichen mit lex. Seg. 231, 11 der fassung im Et. M. 225, 31 näher; in unserm lexikon fehlt nur die erklärung προγόνων, die beispiele sind dieselben. in bezug auf das Etym. M. s. N. zu Z 5. 6. 8 (Et. M. 411, 1). 10 (ebd. 411, 22).  $\Phi$  11.  $\Delta$  66 findet sich auszer bei Zonaras auch im Etym. M. 270, 28 δια ς φάξι δ διεςτώς τόπος. Ἡρόδοτος . . καὶ διὰ τῆς διας φάγος 'Αςωπός δεί. € 58 ist die Aristophanische glosse ἐγκεκοιςυρωμένη ähnlicher dem Etym. M. 310, 43 als dem Suidas u. d. w. zu 18 ϊκταρ vgl. Etym. M. 470, 90 ff. Πλάτων άντὶ τοῦ ἐγγὺς τιθεῖ, οἶον τὸ λεγόμενον οὐδ' ἴκταρ βάλλει (Moeris 199, 13). Π 150 προβατεία kehrt wieder Etym. M. 688, 28 ή τῶν προβάτων νομή καὶ κτῆςις (= lex. Seg. 294, 21).

Das lexikou des Zonaras kommt hier natürlich nur so weit in betracht, als es glossen mit unserm lexikon gemeinsam hat, die es nicht aus Suidas entlehnt hat: vgl. N. zu € 207 b. T 22. Y 7. an die oben besprochenen erklärungen von ἄχνη, ἀγών, γενεά reihen sich folgende glossen: K 11 κίνητις, das κατὰ τρόπους εξ zerlegt wird. hierfür eignet sich zur vergleichung Zonaras s. 1211 (Tittmann) κίνητις θεωρείται ἐν τῆ οὐςία . ἐν μὲν τῆ οὐςία γένετις καὶ φθορά. ἐν τῷ ποςῷ αὔξητις καὶ μείωτις. ἐν δὲ τῷ ποιῷ ἀλλοίωτις usw. Π 97 πρότερον wird gedentet in vier heziehungen · κατὰ φύτιν, κατὰ χρόνον, κατὰ τάξιν καὶ κατὰ τιμήν. dem entspricht bei Zonaras s. 1583 . . . τὸ τῷ χρόνψ πρότερον . . . πρότερον φύτει ἐςτὶν . . ἔςτι δὲ πρότερον καὶ κατὰ ἀξίαν καὶ τὸ κατὰ δύναμιν. Φ 2 φύτις vgl. mit Zonaras s. 1828—31.

A 87 αἰτία ἡ πρόξενος usw. erinnert an Zon. s. 86 ἡ αἰτία καὶ ἡ πρόξενος. zu  $\in 234$  ἔγγιον ist zur vergleichung heranzuziehen Zon. s. 602 ἔγγιον (lies ἔγγιον) δὲ καὶ ἔγγιστα οὐ λέγους ν ἀλλ ' ἐγγυτέρω καὶ ἐγγύτατα. C. Lugebil bei Nauck hat für das überlieferte unhaltbare ἀλλ ' ἐγγύτατο ν καὶ ἐγγύτατα an erster stelle ἐγγύτερον eingesetzt. die sogleich darauffolgende erklärung von ἐγείρου  $\in 235$ ) steht s. 605 des Zonaras wörtlich: ἐγείρου χρὴ λέγειν οὐχὶ ἔγειραι (Ν. ἔγειρε), εὶ μή τις προτίθηςι τὸ ςαυτόν usw. ebenso finden sich die nachfolgenden erklärungen  $\in 236-240$  auszer bei Suidas auch bei Zonaras.

A 177 die unterscheidung von ἀπείρτω und ἀνείρτω findet sich in ganz ähnlicher fassung bei Bekker anecd. III s. 1331 u. d. w. aus cod. Vatic. 1410 ἀπείρτω τινὰ βουλόμενον ἐνεργεῖν τι, ἀνείρτω δὲ τὸν ἀρξάμενον usw.

Αυς den 'Αττικισμοὶ τῶν λογίων bei Villoison aneed. gr. Il s. 79 ff. hat N<sub>r</sub>, soviel ich sehe, nur éine stelle zur vergleichung herangezogen, zu Η 11 (s. add. s. XLVIII). zu Α 15 vgl. daselbst s. 83 unten: ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν ἀλαζονεύεται, ἀναςπῷ τὰς ὀφρῦς. vgl. € 167 und eld. s. 83 mitte ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν εἰς τοῦτο τὸ μέρος φθάσας τοῦ λόγου ἐνταῦθα τοῦ λόγου γενόμενος. € 281 und s. 81 m. ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν ὁμοίως καὶ ἐπίςης ἑξῆς λέγουςιν. οἶον κλέπτην ἑξῆς καὶ μοιχὸν ἀπροτροπιάζομαι. € 295 fast genau so s. 83 oben: ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν ἐργάζομαί τοι κακόν ἐργάζομαί τοι κακόν ἐργάζομαί καὶ Κοφοκλῆς λαμβανομένης ἔξωθεν τῆς εἰς προθέςεως usw. das beispiel Π 139 z. 10 kehrt wieder s. 83 mitte . . οἷον περί που τὴν 'Αλεξάνδρειαν usw. zu C 12 ςκοπιὰ ςκοπή vgl. s. 84 unten und zu Ω 3 ὤκειλεν ἡ ναῦς s. 85 die letzte erklärung.

Es erübrigt noch auf die concordanz hinzuweisen, die bei sonst abweichender fassung der erklärung sich allein auf die citate von schriftstellern bezieht. mag diese übereinstimmung immerhin manchmal zufällig sein, die meisten fälle deuten doch auf eine gemeinsame benutzung von wörterverzeichnissen, die mit beispielen aus éinem oder mehreren éinem kreise angehörigen schriftstellern versehen waren. so erklärt sich dasz bisweilen zu éinem wort aus demselben schriftsteller hier dies, dort jenes citat gegeben wird: so ist zu  $\Pi$  111  $\pi p \acute{\alpha} \tau \tau w = \mathring{\alpha} \pi \alpha \iota \tau \mathring{\omega}$  Synesios ep. 79 s. 225 b und zu demselben wort bei Thomas M. s. 317, 8 Synesios ep. 47 s. 186 d citiert.

Die in Bekkers anecdota vereinigten lexika bieten auszer etwa der von N. zu A 164 angemerkten erklärung s. 376, 32 oder s. 192, 7 vgl. mit O 34 ὁμοῦ nur vereinzelte beispiele aus Demosthenes, die mit denen unseres lexikon zusammentreffen: Antiatt. 91, 23 und € 68 (Dem. 24, 52) mit abweichender lesart ἠνείχετο: ὤετο — περὶ cuντάξεωc 147, 9 mit H 7 (18, 81) vgl. Zon. s. 984 — 171, 9 mit C 13 (1, 24).

Das K 56 citierte Homerische εἴδωλα καμόντων findet sieh bei Suidas u. κάμνειν; II. A 234 = M 21 und Suidas u. μά, und II. Z 80 cτῆτ' αὐτοῦ = A 178, Suidas und Zonaras u. αὐτοῦ.

Viel reichlicher sind die bei Suidas und im Wiener lexikon gemeinsam vorkommenden citate aus Aristophanes: ritter 645 A 170 Suid. u. ἀξιώτερος wolken 343 € 187 Suid. u. εἴξαςιν 432 Γ 16 Suid. u. γνώμας ohne namen; 773 f. Δ 69 Suid. u. διαγέγραπται (s. N.); 915 Π 6 Suid. u. πολλοῦ. — ν. 9 ist € 144 citiert, darauf geht auch Suid. u. ἐγείρεται τῆς νυκτός, ebenso ist ν. 911 K 7 auch bei Suidas gemeint in der allgemeiner gehaltenen glosse κρίνεςι στερανοῖς. νögel 582 € 173 Suid. u. ἐθελήςει 648 € 192 Suid. u. ἐπανάκρουσαι (s. N. zu beiden stellen). frösche 48 € 216 Suid. u. ἐπεβάτευον 91 Π 125 Suid. u. πλεῖν (s. N.); 797 Τ 46 Suid. u. τάλαντον (s. N.); 1211 K 16 Suid. u. καθαπτός Plutos 20 Π 60 Suid. u. πράγματα 69 A 68 (s. 13, 2) Suid. u. ἀναθείς 96 Η 6 Suid. u. ἤδη 115 Ο 14 Suid. u. ὀφθαλμία 415 Θ 2 Suid. u. θερμόν (s. N.); 527 Δ 58 Suid. u. δάπις 758 € 175 Suid. u. ἐμβάς 763 Θ 9 Suid. u. θύλακος — für € 62 ἐπαποδυώ-

 $\mu \epsilon \theta \alpha$  verglich N. Suidas, der zu dem worte das beispiel Lysistrate 615 hinzufügt.

Uebereinstimmende beispiele aus Xenophons anabasis sieh bei N. zu H4.8.  $\Pi$  33, aus der Kyropädie zu C9, aus Isokrates zu  $\Xi$  7 Suid. u. d. w., aus Lysias zu  $\in$  265, aus Lykurgos zu C 8, aus Thukydides zu  $\in$  176. 193. 194 = 64.  $\wedge$  24.  $\Pi$  34, aus Menandros  $\in$  195, aus Babrios  $\in$  252, aus Iosephos  $\in$  177.  $\Pi$  36 und citate ungenannter autoren zu  $\in$  178. 248. 254.  $\Theta$  6. es ist noch nachzutragen Herodotos 4, 81, 4 A 128 Suid. u. ἄρδιν. Sophokles Aias 1358 A 171 Suid. u. ἔμπληκτοι, Xenophon anab. 3, 4, 36  $\wedge$  34 Suid. u. διαγγέλλων, Thuk. 2, 98, 3 A 23 Suid. u. ἀπαράκλητοι, und um die mit Zonaras übereinstimmenden citate gleich hier anzuknüpfen, so findet sich Thuk. 4, 30, 4  $\in$  208 Zon. s. 929, ders. 8, 72, 2  $\in$  191 Zon. s. 844; endlich T 22 verglichen mit Zon. s. 1744 f. enthält Demosth. 21, 13 und Xen. Kyrop. 6, 3, 11. Xen. symp. 1, 10  $\Gamma$  17 Zon. s. 447. über die mit Zonaras gemeinsamen stellen aus Platon s. N. zu A 173.  $\in$  179, über Theopomp zu  $\in$  207 b.

Von späteren schriftstellern findet sich gemeinsam: Gregorios von Nazianz (or. 20 s. 317 b) A 189 Suid. u. ἀπήντα; Iosephos (s. oben) antig. 5, 8, 11 \in 196 Suid. u. \(\epsiron\)texv\((\tau\)teve. bei Suidas hat man hie und da auch citate aus Synesios nachgewiesen, ohne dasz freilich der name irgendwo im texte dazugesetzt ist (Bernhardy s. LXIII); mit hilfe unseres lexikon II 32 wird als dem Synesios zugehörig nachgewiesen das herrenlose citat bei Suidas u. παράτοπον . . παράτοπον δρμίς αντές διὰ τὴν ἀπειρίαν. N. bezweifelt zwar dasz die noch nicht aufgefundene stelle aus Synesios sei; aber da anch das bisher unbekannte citat bei Suidas u. παραβαλλόμενον (οὐ γὰρ ἦν . . δάπιδας) mit hilfe von ∏ 85 sicher als aus Synesios ep. 61 s. 204° stammend nachgewiesen ist, so wird ein rückschlusz auch auf die erste stelle erlaubt sein, es kommt hinzu dasz unser lexikon € 183 ein nachweisbares eitat mit des Synesios uamen, Suidas u. ἔκφορος dasselbe ohne namen enthält. über die ergänzung des namens Prokopios bei Suidas u. ἀγεννῶς aus A 39 und des Libanios bei Suidas u. διάβροχος aus Δ 63 sieh N. zu den stellen; umgekehrt wies der hg. aus Suidas das citat A 52 als von Prokopios, € 239 als Aelianisch nach, und eignete das fälschlich unter Prokopios namen gehende € 63 nach Suidas dem Polybios zu.

Der kreis der bei Thomas Mag, und im Wiener lexikon übereinstummend vorkommenden belegstellen endlich beschränkt sich, abgesehen von einzelnen eitaten anderer schriftsteller, auf Thukydides, namentlich das erste buch, Libanios declamation περὶ τῆς λάλου γυναικὸς μελέτη, Synesios, Aristeides. Herodot (1, 98, 6) Φ 25 Th. M. 379, 10; (3, 118, 2) X 1 Th. 401, 15; Euripides (0r. 433) T 24 Th. 355, 1; Aristophanes (wolken 269) Π 109 Th. 297, 8; Lucian (Timon 48) K 37 Th. 192, 17. sieh auch λέξεις Λουκτανοῦ bei Bachmann II 330, 16. sodann in gröszerer zahl Thukydides 1, 33, 1 M 41 Th. 238, 13; 1, 61, 4 Π 153 Th. 276, 10; 1, 68, 4 Y 13 Th. 369, 1; 1, 78, 1 Π 31 Th. 303, 17. aus dem zweiten buch sieh N. zu C 17 und 2, 38, 1 € 215 Th. 156, 7. ein eitat 7, 25, 6 steht Ω 4 Th. 407, 15 Suid. u. ἄνευον. Aristeides

panath. I 173 A 98 Th. 11, 17; (I 829) € 289 und in der kürzerch fassung € 133 = Th. 119, 20; (II 156) Π 71 Th. 274, 10, vgl. auch Nauck. I 159 findet sich A 90 und bei Villoison a. o. s. 84 ohen. Li banio s decl. 4, 139, 24 A 7 Th. 17, 4; (4,140,23) € 33 aus Th. 360, 5 zu erläutern: s. Nauck add. zu s. 57, 3; decl. 4, 143. 8 M 19 Th. 231, 1. Synesio s ep. 7, 171 b O 14 Th. 268, 1; ep. 14, 174 c A 79 Th. 25, 6 (vgl. Philemon s. 267); ep. 20, 176 c € 219 Th. 146, 13 ff. und unmittelbar darauf in beiden auch ep. 3, 160 b; ep. 58, 202 d Π 128 Th. 271, 8; ep. 44, 184 c A 4 Th. 224, 14; ep. 61, 204 b  $\Delta$  58 Th. 354, 9; ep. 79, 224 c A 172 Th. 16, 13.\*)

\*) [da in obiger anzeige der inhalt der auf dem titel genannten 'appendix' grundsätzlich gar nicht berührt worden ist, so mögen hier wenigstens die titel der sämtlich in verbesserter gestalt neu abgedruckten 'opuscula' platz finden. es sind folgende: Photii in Rossorum incursionem homiliae; Iohannis Tzetzae in Aristophanem prolegomena und excerpta ex eiusdem comm. Aristoph.; grammaticus Ambrosianus; grammaticus codicis Hamburgensis; grammaticus Romanus de notis veterum criticis nebst drei andern tractaten verwandten inhalts; Polybius, anonymus, Herodianus de barbarismo et soloecismo; Herodianus de impropria dictione; anonymus de lyricis poetis; excerpta Barocciana; lexicon rhetoricum Cantabrigiense.]

BERLIN.

ADOLF HART.

#### 10.

ÜBER DIE WORTZUSAMMENSETZUNG NEBST EINEM ANHANG ÜBER DIE VERSTÄRKENDEN ZUSAMMENSETZUNGEN. EIN BEITRAG ZUR PHILOSOPHISCHEN UND VERGLEICHENDEN SPRACHWISSENSCHAFT. VON DR. LUDWIG TOBLER, PROFESSOR AN DER HOCHSCHULE IN BERN. Berlin, Ferd. Dümmlers verlagsbuchbandlung (Harrwitz und Gossmann). 1868. VIII n. 144 s. gr. 8.

Hr. prof. Tobler legt hier eine arbeit vor, in der empirische detailforschung mit philosophischer ergründung verbunden wird: denn mit bestem rechte sieht er in der verbindung dieser das heil beider. schon die inhaltsangabe s. VII f. läszt uns erwarten dasz der vf. seinen gegenstand allseitig und gründlich behandelt, und diese erwartung erfüllt sich vollständig, fordert nur der leser nicht noch mehr, als im vorworte verheiszen wird. bei einem buche dieser art dürfen wir vielleicht nicht einmal die anführung der einschlägigen litteratur, sobald deren endzweck nicht derselbe ist, wünschen; ihren rechten werth erhielte diese jedenfalls erst dadurch, wenn die einzelnen schriften an sich und im verhältnis zu einander, endlich im verhältnis zu der hier verfolgten betrachtung bestimmt charakterisiert würden. gelegentlich und vorläufig wollen wir hier doch sagen, dasz namentlich die griechischen composita in neuester zeit manche tüchtige jüngere kraft in anspruch genommen haben: Weissenborn, Sanneg, Berch, Rödiger, Clemm, dessen arbeit sich besonders durch gründliche und umsichtige forschung auszeichnet, Heerdegen. wir beschränken uns in unserer anzeige darauf in vereinzelten puncten unsere ansicht auszusprechen, wodurch die resultate der schönen untersuchung im ganzen

nicht alteriert werden. auf diese selbst gehen wir nicht näher ein, da sie eine in sich geschlossene ist und als ganzes erfaszt sein will; die resultate werden übrigens auch in der schulgrammatik ihre verwerthung finden.

In erschöpfender weise wird im ersten abschnitt der unterschied der zusammensetzung von scheinbar ähnlichen wortbildungen dargestellt, zuerst der unterschied der zusammensetzung von flexion und ableitung. vermiszt haben wir hier nur die andeutung, dasz bei der ableitung auch der ausdruck des benennenden teiles manigfach lautlich modificiert werde, dasz flexion und ableitung unter sich wieder verschieden seien und in verschiedenem verhältnis zur zusammensetzung stehen, kann man wol zugeben, wünscht aber eine nähere bestimmung darüber, inwiefern die ableitung zur medification der stofflichen bedeutung, nicht zum ausdruck grammatischer kategorien diene, inwiefern das suffix der ableitung eher dem grund worte der zusammensetzung entspreche. s. 18 in dem capitel, welches über den unterschied der zusammensetzung von einverleibung handelt, fragt hr. T.: 'usurpare aus usu rapere?' das gewis nicht, sondern usurpare setzt ein usuripere, usurpus voraus, das sich von usu räpere aus gebildet hat. in den lateinischen verbalzusammensetzungen calefacere usw. ist zweierlei bemerkenswerth: 1) dasz grundworte nur das allgemeine facere und das intransitivum fieri sein konnen, und solche allgemeine begriffe auch in anderen sprachen, voraus im sanskrit freier sind: 2) dasz nach Lachmanns wolbegründeter ansicht (zu Lucr. s. 190 f.) ursprünglich sowol das grundwort als das bestimmungswort eignen accent tragen und diese wortgebilde überhaupt nie wie strenge composita betont wurden, auch der alte wurzelvocal ja überall geblieben lăbĕfácio u. ä. sind durch formübertragung entstanden.

Im fünften capitel ist der unterschied der zusammensetzung von syntaktischen constructionen nachgewiesen. s. 26 sind die eigentümlichen und hier 'uneigentlich' genannten griechischen und lateinischen composita, wie sincerus, ἀπόδημος usw. behandelt, welche man nur teilweise als possessiveomposita auffassen könnte, wie aber schon hier einige wörter der art angeführt sind, in denen diese auffassung unmöglich ist, so ist sie noch weniger zulässig in insula 'die im meere', Interamna, Antemnae, profanus n. a. bei Corssen krit. nachträge s. 285 aufgezählten. in diesen abschnitt bringt der vf., sie den imperativischen deutschen anreihend, die vielbestrittenen griechischen bildungen deren erster teil unzweifelhaft verbal ist und von J. Grimm noch als imperativ, zum teil sogar des futurum, angesehen wurde, während Justi u. a. in demselben nach analogie sanskritischer und altbaktrischer bildungen ursprünglich frei construierte, dann mit dem substantiv zusammengewachsene und dabei mehr oder weniger verstümmelte participia praesentis auf -at erblicken.' die erklärung von Justi ist dieselbe welche schon Rosen in seinem commentar zum Rigveda gegeben hat zu 16 v. 6, nur dasz Rosen die asigmatischen formen streng von den sigmatischen absonderte, ganz anders denkt über diese composita Leo Meyer vergl, gramm. Il s. 328, welcher eine umkehrung der glieder annimt und im ersten teile substantiva actionis erblickt. zuletzt meint Clemm durch genauere analyse

der formen bewiesen zu haben, dasz hier doch nur ein verbalthema vorliege. dasz nun ein verbalthema nie und nimmer habe in eine construction eingehen können und von da aus diese deutung widerlegt wäre, sehen wir nicht ein.

Der zweite abschnitt behandelt die innern unterschiede der zusammensetzung und im ersten capitel den unterschied zwischen echter und unechter zusammensetzung. hervorzuheben war da die wolbegründete bemerkung von Benfey, dasz die dwandwazusammensetzung auch im sanskrit eine relativ späte form sei. was die form Jupiter (s. 38) betrifft, so scheint sie uns sicher aus Jovipater zusammengerückt. Jovi ist aber in alter sprache nominativus für Jovis, da bekanntlich auslautendes s leicht abfällt. Jus hat der gott nie geheiszen. so sicher, wie hr. T. anzunehmen scheint, ist der genetivus sing, im vedischen divas přthivyôs (s. 39) nicht; vielmehr hat es der scharfsinnige Ascoli (frammenti l. 12) sehr wahrscheinlich gemacht, dasz hier ein thema divas vorliege. über römische formeln, wie sie s. 43 aufgeführt sind, lesen wir eine feine bemerkung von Mommsen im Hermes I s. 467. als weitere beispiele gibt dieser die consulnamen, emptio venditio, usus auctoritas, lis vindiciae usw. an. in betreff der patres conscripti bleiben auch wir ruhig bei der traditionellen ansicht, während Ihne in der festschrift zur Heidelberger philologenversamlung 1865 s. 19 ff. eine ganz neue zu begründen versucht hat, nach welcher conscripti attribut sein müste.

S. 48 in dem capitel über den unterschied eigentlicher und uneigentlicher zusammensetzung führt der vf. als zusammenrückung von genetivus mit einem zweiten namen das lat. Diespiter auf; aber diese erklärung der alten und nach ihnen mancher neuern scheint uns rechter begründung zu entbehren. Corssen und längst auch wir selbst haben Dies als nominativus bestimmt. das griechische θεόςδοτος dürfte in seinem ersten teile mit fug auf ein thema divas zurückgeführt werden. gewis ist in φωςφόρος φως die echte stammform für φαFoc, indem sich eben v im griechischen auslaute nicht halten konnte. im dritten eapitel ist von der trennbarkeit der zusammensetzung die rede und s. 53 von der sogenannten tmesis. da konnte wol dieselbe erscheinung der vedasprache erwähnt werden. das s. 56 angeführte multimodus scheint eine spätere schöpfung, wol erst dem adverbialen und durch zusammenrückung entstandenen multimodis für multis modis nachgebildet. cap. 4 behandelt die stellung der glieder in der zusammensetzung, und wesentlich ist hier auch vom accent die rede, über dessen bedeutsamkeit in jüngster zeit Scherer so viel treffliches gesagt hat. hr. Tobler ist mit den bisherigen deutungen wolbekannt und weisz die betonung der composita geschickt psychologisch zu begründen.

Nachdem in cap. 5 noch die wortart des ganzen betrachtet ist, folgt der dritte abschnitt mit seinen zwei unterabteilungen: 1) logische betrachtung, 2) psychologische betrachtung, und den schlusz macht ein sehr interessanter anhang über die verstärkenden zusammensetzungen im deutschen. was das s. 105 erläuterte lös in unruochelôsikeit usw. betrifft, so möchten wir doch meinen, es dürfte hier los die selbständige bedeutung 'ausgelassen, leichtfertig' haben. verwunderlich ist s. 108

die zusammenstellung von ar-ur- mit griech. ἄρι- ἔρι-. trennt denn der vf. diese ar-ur- von gotischem us-? das bedurfte mindestens einer begründung. die griechischen ἀρι- ἔρι- sind jedenfalls derselben wurzel mit ἀρείων usw. sehr unsicher ist die vermutung s. 120 über das kuniowidi des Merseburger spruches, ob es nicht mit ags. cyne- zusammenhange. auch mit der fragweise vorgeschlagenen deutung von ags. tir (s. 121) können wir uns nicht einigen; gut angebracht gewesen wäre aber hier eine hinweisung auf Müllenhoffs schrift 'zur runenlehre'.

Doch wir fahren nicht fort einzelheiten aufzuführen; sonst könnten

wir auch noch einzelne druckfehler aufdecken.

ZÜRICH. HEINRICH SCHWEIZER-SIDLER.

# 11. DIE GALLISCHEN MAUERN.

Der langwierige streit über die bauart der gallischen mauern [vgl. jahrb. 1861 s. 509 ff. 1863 s. 137 ff.] dürfte endlich zum abschlusz gelangen, nachdem in Frankreich reste von mauern aufgegraben worden sind, welche nach dem urteil französischer archäologen aus der zeit vor der römischen eroberung stammen und im wesentlichen mit den von Cäsar b. gall. VII 23 beschriebenen mauern übereinstimmen. die kleine schrift: le mur de Landunum (Côte-d'Or) comparé aux murs de l'oppidum découvert à Mursens (Lot) et au mur découvert cette année au mont Beuvray (Saone-et-Loire) par M. de Caumont. Caen, imprimerie de F. Le Blane-Hardel. 1868. 14 s. (extrait du Bulletin monumental publié à Caen par M. de Caumont) mit 3 holzschnitten und 1 steindrucktafel, gibt folgende mitteilungen über die aufgefundenen mauern.

Landunum liegt zwischen Laignes und Les Riceys im departement Côte-d'Or auf dem vorsprung einer hochebene wie auf einem vorgebirge, ist von allen seiten durch steil abfallende ränder gedeckt und, wo der vorsprung mit dem hinterlande zusammenhängt, durch einen graben und eine mauer vertheidigt. diese mauer (muraille en pierre sèche), in den überresten noch sehr gut erhalten, hat zwei reihen viereckiger löcher in gleichen zwischenräumen voneinander entfernt, die sich wie canäle tief in die mauer hineinziehen, so über einander gelegt, dasz die löcher der zweiten reihe um eine lage backsteine höher und genau in der mitte zwischen den löchern der untern reihe stehen. wenn mehrere reihen übereinander lägen, so würden sie das bild eines schachbrets geben, in diesen löchern haben sich überreste von holz gefunden, die aber bei der berührung in staub zerfallen sind, es geht daraus hervor dasz diese eanâle mit holz (balken) ausgefüllt gewesen sind, man hat ferner in den löchern verrostete eiserne nägel von 20 und mehr centimeter länge gefunden, welche dazu gedient haben, balken, welche im rechten winkel über die in den canälen befindlichen balken gelegt und zur hälfte eingelassen waren. mit diesen fest zu verbinden, die die maner von Landunum veranschaulichenden zwei holzschnitte sind umstehend wiederholt.

Obgleich hr. von Caumont auf diese schon 1851 gemachten und 1852 im Bulletin monumental veröffentlichten erfahrungen mehrfach auf-





merksam gemacht hatte, auch dieser gegenstand im congrès des sociétés savantes de la rue Bonaparte' unter die fragen des programms aufgenommen worden war, so machte die erkenntnis der sache doch keine fortschritte, bis im jahre 1867 die mauern von Mursens untersucht wurden, auf welche der abbé Cuquel zuerst aufmerksam gemacht hatte. über diese untersuchungen hat der straszeninspector hr. Castagné einen bericht an den präfecten des departement du Lot, hrn. von Pebevre, drucken lassen, aus welchem hr. von Canmont wörtliche auszüge gibt, deren wesentlicher inhalt folgender ist.

Mursens nimt den höchsten teil einer ausgebreiteten hochebene ein, welche von allen seiten, ausgenommen von norden, in schroffen felsen zu engen und tiefen thälern abfällt, im norden haben die Gallier eine lange und hohe mauer zur vertheidigung aufgeführt, wovon man noch sehr bedeutende reste sieht. die äuszere seite derselben war durchaus von sehr groszen steinen gebildet, während die innere füllung teils aus steinen, teils aus einem groben kies, teils aus erde bestand, wie eben die nächste umgebung den stoff geliefert hatte, die erste, unterste lage der mauer bildeten balken, welche wagerecht auf den felsen gelegt waren und von der vorderseite der mauer quer durch dieselbe in ihrer ganzen stärke hindurch giengen. abstand voneinander war sehr regelmäszig, von achse zu achse 2 meter 70 centimeter, diese querbalken waren durch zwei langbalken, welche in dieselben eingelassen waren und dieselben natürlich kreuzten, mit eisernen an ihrer ursprünglichen stelle aufgefundenen

nägeln fest verbunden. diese nägel sind vierkantig, spitzig, 32 centimeter lang und an den seiten 14 — 16 millimeter (im mittel) breit. der erste langbalken lag von der stirn der mauer nach inwärts gerechnet 1 meter,

und der zweite vom ersten langbalken gerechnet 1 meter 20 centimeter nach inwärts. die regelmäszigkeit der leeren räume die durch das verschwinden des holzes entstanden sind, und die geraden linien welche die zu der verbindung der hölzer verwendeten nägel bezeichnen, beweisen dasz die verwendeten hölzer gerade, nicht vollkantig behauen und 32—35 centimeter stark waren, dazu das obere in das untere eingelassen, auf dieser ersten balkenlage erhob sich ein massives stück mauer in der stärke von 1 meter 30 centimeter mit kiesfüllung im innern, welches die ganze breite der anlage einnahm, die durch die länge der querbalken bestimmt war, eine zweite lage holz war auf diesen massiven teil der mauer aufgelegt, aber so dasz die querbalken der zweiten lage mit denen der ersten in regelmäszigen zwischenräumen abwechselten und das schachbretmuster darstellten, so wurde der bau bis zur beabsichtigten höhe fortgeführt.

Weitere untersuchungen beweisen, dasz der bau der mauer sich nach den verhältnissen gestaltete, an einem leicht angreißbaren platze, den man aufgrub, fand man in der mauer, so weit sie noch erhalten war, vier reihen leerer löcher, welche durch die zersetzung des holzes, dessen reste in einer art von asche noch bemerkt wurden, entstanden waren, und in den löchern an den verbindungspuncten der querbalken und der langbalken eiserne nägel. die querbalken lagen in dieser mauer nicht in schachbretform sondern senkrecht übereinander, die langbalken dagegen hatten die disposition des quincunx, lagen also diagonal über den querbalken.

Die füllung der mauer war ohne besondere sorgfalt mit steinen und einem groben kies ausgeführt. unter der letzten balkenlage befand sich ein lager von geblichem töpferthon, der aus der nähe genommen war, in der stärke von 25 bis 30 centimeter, wahrscheinlich aufgelegt, um das durchsickern des regenwassers zu verhindern und das holz besser zu schützen.

Die vorderseite der mauer war senkrecht, aber die rückseite hatte von einem gewissen puncte an, der sich nach der oberfläche und nach dem verhältnis des rückwärts liegenden bodens richtete, stufen, welche sich bis auf die höhe der mauer fortsetzten, wodurch sich die breite der mauer oben fast zur hälfte der breite ihrer basis verminderte. auf einer dieser stufen, welche mit thon überzogen war, fanden sich spuren von holz.

Die öffnungen, die von dem verwesen des holzes entstanden sind, durchziehen die ganze dieke der mauer, sind sehr gut erhalten und zeigen auf nicht vollkantig beschlagenes, 32—35 centimeter starkes holz, nach höhe der noch erhaltenen mauer und nach der menge des herabgefallenen schuttes kann man die ursprüngliche höhe der mauer an dem ohen besprochenen puncte auf 9—10 meter annehmen.

Eine dritte ausgrabung nicht weit von der, welche die oben beschriebene mauerform aufdeckte, zeigte eine derartige fage der hölzer, dasz sie in jeder richtung gerade linien bildeten und sich dadurch von den lagen die wir oben beschrieben haben unterschieden, die köpfe der querbalken bildeten an der vorderseite senkrechte linien, und die langbalken im innern durchschnitten die querbalken rechtwinklig, die querbalken lagen 1 meter 65 centimeter auseinander, das die balkenlagen trennende mauerlager hat eine höhe von 70 centimeter. der erste lang-

balken lag 50 centimeter von der auszenseite der mauer nach inwärts und der zweite 1 meter 30 centimeter. der zwischenraum zwischen ihnen beträgt 80 centimeter. die stärke dieses teils der maner beträgt 7 meter.

Im jahre 1868 deckten die fortgesetzten ausgrabungen am berge Benvray, 24 kilometer von Autun (departement Saone-et-Loire), einen teil der umfassungsmauer einer alten stadt auf. die mauer, welche unter den bis jetzt bekannten am wenigsten gut erhalten ist, besteht aus unregelmäszigen viereckigen steinen, die ohne mörtel aufeinander geschichtet sind. sie hat an der basis ebenfalls viereckige löcher, welche ins innere der mauer führen und ebenfalls eiserne nägel enthalten. die löcher sind 90 centimeter voneinander entfernt. an einigen stellen sind zwei reihen löcher gefunden worden, eine genauere beschreibung dieser mauern ist von hrn. Bulliot, welcher die ausgrabungen leitet, zu erwarten.

Als ergebnis des von hrn. von Caumont gegebenen können wir demnach folgendes aufstellen.  $\ensuremath{\mathsf{e}}$ 

Die gallischen mauern bestanden aus lagen von fest verankerten quer- und langbalken und aus mauerstücken von stein, welche beide bestandteile miteinander abwechselten, bis die gewünschte höhe erreicht war, auf felsengrund wurde die mauer mit der holzlage, auf weichem boden mit der steinlage begonnen. die länge der querbalken gab die stärke der mauer an, die gelegentlich 7 meter betrug. sie waren entweder so in die steinmauer eingelegt, dasz ihre köpfe, welche von auszen sichtbar waren, senkrechte reihen bildeten, oder so dasz die stellung der köpfe einen quincunx und die auszenseite der mauer einem schachbret ähnlich machte, die querbalken wurden von den langbalken, welche in sie eingelassen waren, entweder rechtwinklig oder diagonal durchschnitten. die zwischenrähme zwischen den querbalken waren von unbestimmter weite, 90 centimeter bis 1 meter 35 centimeter, aber in éiner und derselben mauer gleich, sie waren an der auszenseite mit groszen steinen ausgesetzt, in der mitte aber mit steinen, kies oder erde und schutt ausgefüllt. die soliden mauerstücke waren an sich von unbestimmter, aber in derselben mauer von gleicher höhe, von einer ziegelstärke bis 70 centimeter. die höhe der ganzen mauer war ebenfalls verschieden, bisweilen so niedrig dasz die welche auf der mauer standen denen die vor derselben standen heraufhelfen konnten, bisweilen auch, wie bei Mursens, bis 9 meter betragend, auf der innenseite der maner gab es, wie die örtlichkeit es forderte, stufen, welche bis auf die oberfläche der mauer führten. hierdurch wurde oben die mauer auf die hälfte der untern breite zurückgeführt.

Nach den ergebnissen der französischen ausgrabungen würden sich nun die mitteilungen Cäsars ziemlich leicht ergänzen und erklären lassen.

Ueber die ausgrabungen in Mursens gibt auch die revue archéologique 1868 s. 251 einen bericht: sie schreibt Mursceint oder Murshein bei Cahors, gibt aber im übrigen nur den oben mitgeteilten bericht.

LEIPZIG

#### 12.

### ÜBER DIE HANDSCHRIFTLICHE ÜBERLIEFERUNG DES TIBULLUS IM MITTELALTER.

Bekanntlich hat Lachmann zuerst die aufmerksamkeit auf die Freisinger, jetzt in München befindlichen excerpte des Tibullus gelenkt. bei seiner bearbeitung des dichters im j. 1829 hatte er hoffnung von B. J. docen eine abschrift derselben zu erlangen, was aber durch den tod dieses gelehrten vereitelt wurde, später sind sie ihm jedoch irgendwie in lie hände gekommen und durch ihn seinem lehrer Dissen für dessen 1835 oublicierte ausgabe zur verfügung gestellt. Dissen hat sie auch benutzt, aber ganz damit beschäftigt die schönheiten des dichters, denen ich sonst nichts abdingen will, ins rechte licht zu stellen fand er in seinem weitäuftigen commentar nicht die musze sich über das wesen und den innalt dieser anthologie genauer auszusprechen oder selbst ihre spärlichen varianten durchgängig mitzuteilen, auch später ist meines wissens dies versäumnis nie nachgeholt worden, selbst nicht von E. Wölfflin in seinen lankenswerthen mitteilungen über 'eine neue handschrift des Tibull' im ohilologus XXVII s. 152-157, und doch ist dieser codex im höchsten grade interessant, zwar nicht weil seine excerpte einen gröszern umfang nätten, auch nicht einmal wegen seines im vorliegenden falle einzig dastehenden alters (ans dem elften jh.), sondern weil er (sehr im gegensatz zu der vermutung Lachmanns) allein von allen mir bekannen compilationen ähnlicher art aus allen vier büchern les elegikers gleichmäszig fragmente enthält, es scheint nir vom höchsten interesse, zumal da diese excerpte so geringen raum neanspruchen, dieselben vollständig abdrucken zu lassen, wozu mich die iberalität der k. bayrischen regierung und des hrn. prof. Halm in stand gesetzt hat.

Die überschrift ist Albii Tibulli, doch sieht man deutlich dasz hinter Tibulli ein i ausradiert ist. Tibullius wird der dichter im mittelalter nehrfach genannt, auch von Vincentius Bellovacensis und in einer im vierzehnten jh. geschriebenen Leidener anthologie (ms. Vulcanii 48), die ds überschrift hat proverbia tullii tibullii. eine dunkle reminiscenz an len berühmten redner mag allerdings den ersten grund zu jener metanorphose abgegeben haben, die sonstigen excerpte des codex Frisingensis sind bei mehreren dichtern eingeleitet durch den titel proverbia le libris usw., bei Tibull und anderweit nicht. ich lege darauf kein gewicht, sondern meine dasz die frage, ob die fragmente aus Tibull in mserer hs. gleich denen bei Vincentius Bellovacensis und Scaliger interpoliert seien, aus der art der dort repräsentierten überlieferung, nicht nns änszerlichkeiten beurteilt werden musz, dasz freilich hier wie bei len anszügen aus Claudian und Martial dem redactor des Frisingensis grammatische, hezüglich lexicalische motive wenigstens ehen so nahe lagen als moralische, beweist schon der umstand dasz aus diesen drei dichtern oft genug einzelne worte oder redensarten aufgezeichnet worden sind. ch gebe jetzt buchstäblich die fragmente des Münchener manuscriptes:

64 Lucian Müller: die handschriftliche überheferung des Tibullus.

Dinicias alius fuluo sibi congerat auro Et teneat culti iugera multa soli (I 1, 1, 2 L.).

Me mea paupertas uita traducat inerti

Dum meum assiduo luccat igne focus (11, 5, 6).

Ruber (1 1, 17).

Iam modo iam possim contentus niuere paruo (11, 25).

At vos exiguo pecori furesque lupique

Parcite de magno praeda petenda grege (I 1, 33, 34).

Illa docet molli furtim derepere lecto (I 2, 19).

Iam subrepet iners actas nec amare decebit (1 1, 71).

Celari unit sua furta Venus (12, 34).

Flebis non tua sunt duro praecordia ferro

Vincta neque in tenero stat tibi corde silex (1.1, 63, 64).

Nam fuerit quicumque loquax is sanguine natam

Is Venerem e rapido sentiet esse mari (12, 39, 40).

O fugite tenerue puerorum credere turbae (14, 9).

Versatur celeri fors leuis orbe rotae (15, 70).

Vidi iam iuuenem premeret cum ferior aetas

Merentem stultos practeriisse dies (I 4, 33, 34).

Tua si bona nescis

Servare frustra clavis inest foribus (16, 33, 34).

Statque latus praefixa ueru (16, 49).

Testis Arar Rhodanusque celer magnusque geronna

Carnutis et flaui caerula limpha Liger (17, 11, 12).

Bachus et afflictis requiem mortalibus affer (17, 41). Sene solent auro multa subesse mala (19, 18).

O miser interii stulte confixus amari

Nam poteram ad laqueos cautior esse tuos (19, 45. 46).

Spes alit agricolas spes sulcis credita ratis

Semina quae magno foenore reddit ager (II 6, 21, 22).

Qui primus caram iuucni carumque puellae

Eripuit iuuenem ferreus ille fuit (III 2, 1.2).

Sontica (18, 51).

Non opibus mentes hominum curaeque leuantur.

Nec fortuna sua tempora lege gerit (III 3, 21, 22).

Lidius aurifer amnis (III 3, 29).

Luridus orcus (III 3, 38).

Sopierat (III 4, 19).

Sopitae (II 6, 38).

Vocales (II 5, 3, ebd. 78).

Linter (II 5, 34).

Somnia fallaci ludunt temeraria nocte

Et pauidas mentes falsa timere iubent (III 4, 7, 8).

Senus amor docuit uerbera posse pati (III 4, 66). Quid fraudare inuat uitem crescentibus unis

Et modo nata mala uellere poma manu (III 5, 19, 20).

Et mihi difficile est imitari gaudia falsa

Difficile est tristi fingere mente locum (al. atram.) (III 6, 33, 34). Nec bene mendaci risus componitur ore.

Nec bene sollicitis ebria uerba sonant (III 6, 35. 36).

Felix quicumque dolore

Alterius disces posse cauere tuo (III 6, 43. 44).

Conqueror ite a me seria uerba precor (III 6, 52).

Tu violente caueto

Ne tibi miranti turpiter arma cadant (IV 2, 3, 4). Parma (IV 1, 95).

Edera (III 6, 2).

Hāmatis (IV 3, 10).

Nunc ego te surdis auribus esse uelim (IV 14, 2).

Vertūnus (IV 2, 13). Sciphus (I 10, 8). Aquitanas (I 7, 3). Gipsatos (II 3, 60). Colu (I 3, 86). Iocundos (I 7, 35). Sero (II 3, 16). Stamina (I 7, 2). Redimita corimbis (I Pussula (II 3, 10). Litia telis (I 6, 79). 7, 45)

Ich habe den strich über dem ersten a in hamatis, dem ersten u in Vertunus gelassen, weil im zweiten falle zwar kaum, im ersten nach aller wahrscheinlichkeit derselbe die länge des vocals bedeutet, wie öfter in unserm codex (so steht o dort nicht selten als zeichen der kürze).

Wie schon oben bemerkt, unterscheidet sich die auswahl im Frisingensis von allen übrigen florilegien aus Tibull dadurch, dasz sie auch das vierte buch, den panegyricus wie die elegischen gedichte, in den kreis der excerpte zieht, während der auszug der Vincentius und Scaliger vorlag nur die drei ersten bücher berücksichtigt, der in dem codex Notre Dame 188 nur den panegyricus an Messalla hinzufügt. aber auch in der art der auswahl ist zwischen der Freisinger und den übrigen samlungen wenig ähnlichkeit zu finden.

Da ein mittelalterlicher excerptor ganz ohne vorliebe für sentenzen nicht zu denken ist, so hat er freilich verschiedene verse mit den vorhin erwähnten anthologien gemein 1), den spärlichen loci communes des wirklichen Tibull entnommen, andere aber nicht, und zwar gerade solche die eben durch ihre individuelle färbung gewöhnliche moralisten nicht reizen konnten. noch sind als eine von allen übrigen samlungen aus Tibull abweichende eigentümlichkeit die glossen des Frisingensis zu verzeichnen.

Aber bei weitem als das wichtigste resultat erscheint mir, dasz unsere excerpte nirgend eine spur der interpolation an sich tragen, dasz demnach die kritik durchaus, soweit irgend möglich, sich au den Frisingensis anschlieszen musz. um dies zu beweisen, werde ich jetzt alle

<sup>1)</sup> die von Sealiger benutzten excerpte hat Lachmann in seiner ausgabe sorgfältig wiedergegeben, die vermutlich im ursprung identischen des Vincentius Otto Richter in der dissertation de Vincentii Bellovacensis excerptis Tibullianis' (Bonn 1865). ich komme anf diese arbeit noch zu sprechen. zahlreicher, aber von gleich geringem werth für die kritik sind die excerpte bei Wölfflin a. o.

stellen unseres codex, die für den text 'des Tibullus irgend in betracht

kommen, kurz besprechen.

11, 1.2. congerat ist die unzweiselhaft richtige lesart der hss. und aller excerpte. im zweiten verse bieten allerdings (ich werde Lachmanns zeichen beibehalten) ABC magna, multa aber, das auszer dem Fris. auch E und Vinc. haben, kann füglich nicht als interpolation betrachtet werden, da es auch von Diomedes s. 484 K. geschützt wird. allerdings wäre magna nicht unmöglich (man sehe meine bemerkung zu Ovidius am. III 15, 8 im philol. XI s. 76); gleichwol widerstrebt es dem schönheitsgefühl der alten dichter ihre werke mit einer sprachlichen insolenz anzufangen. eben dasselbe gilt für die metrik: man sehe mein buch s. 257. danach fällt es schwer zu glauben, dasz Tibull hier vielmehr eine sich von selbst darbietende, so oft von allen gebrauchte ausdrucksweise verschmäht als dasz durch die nachlässigkeit der schreiber vielmehr wie öfter sonst magnus und multus verwechselt sein sollte.

V. 5 vita ist die richtige lesart bei Vinc. und im Fris. die falsche in ABC darf als einfacher buchstabenfehler gelten, zumal da für die redactoren der auszüge gar kein grund zur interpolation vorlag. v. 6 assiduo im Fris. und in den hss. wird gestützt durch nicht weniger als vier stellen der alten grammatiker und lange vor diesen durch das deutliche zeugnis des Statius (silv. I 2, 255) divesque foco lucente Tibullus, das sicher auf assiduo igne, nicht auf exiguo weist, endlich kommt noch in betracht die nachahmung einer inschrift (falls sie nemlich, was kaum zu bezweifeln, echt ist), 1177, 9 bei Meyer: tunc meus assidue semper bene luxit amice focus. gegen diese wucht von zeugen kommt die lesart exiguo in E und bei Vinc. nicht auf. sie zeigt sich sonnenklar als interpolation, hervorgegangen aus dem bestreben die genügsamkeit des Tibull recht bescheiden zu machen und so zu einer feisten sentenz zu pressen. vielleicht wirkte auch zur entfernung des assiduo der umstand mit, dasz es in v. 3 vorhergeht. Tibull scheut aber solche wiederholungen keineswegs. dasz auch in des Puccius ausgabe exiguo steht, beweist weiter nichts als dasz Lachmann dem 'alten codex' dieses gelehrten einen werth beigelegt, den er nimmermehr behaupten kann.2) auszer den gewöhnlichen liss, seiner zeit scheinen Puccius nur, worauf manche indicien hinweisen, die excerpte des Vincentius oder eine ähnliche samlung vorgelegen zu haben.

I 1, 25. die crasse fälschung der excerpte possum quippe ego iam contentus vivere parvo fühlt jeder, der nicht Midasohren hat, ganz abgesehen davon dasz quippe von Tibull wie von anderen dichtern gemieden wird, auch der gedanke abgeschmackt ist. bei Wölfflin lautet übrigens die zeile geschmeidiger quippe ego iam possum contentus vivere parvo. die hss. des Tibull geben iam modo non possum contentus vivere parvo.

<sup>2)</sup> denselben irtum Lachmanns in bezug auf des Puccius lesarten im Properz 'quarum pars est ex antiquissimo codice Bernardini Vallae' berichtigt prof. Haupt im proömium der Berliner univ. für den winter 1854-55 s. 3 f. schon vorher hatte das richtige gefunden H. Keil praef. Prop. s. IV.

dasz non unsinnig sei, liegt auf der hand: es scheint (obwol auch sonst non und iam confundiert werden) dem cerebellum eines mittelalterlichen abschreibers sein entstehen zu verdanken, der wegen des vorhergehenden jam das zweite überflüssig fand und dies mit rücksicht auf das folgende nec frischweg in non änderte. dasz die emendation dieser stelle bisher nicht gelungen, kommt eben einfach daher, dasz man den Frisingensis nicht zu benutzen verstanden hat. denn die von dort recipierte lesart ist unstatthaft. der dichter kann doch unmöglich den wunsch aussprechen, dasz es ihm verstattet sein möge zufrieden mit wenigem zu leben, da diese genügsamkeit nur in seiner hand, nicht in fremder lag, es also nur seines männlichen entschlusses, nicht irgendwie fremden einflusses bedurfte um voti compos zu werden. ich schreibe: iam mihi, iam possim contentus vivere parvo, indem ich das  $\stackrel{\text{o}}{m}$  des Fris. in  $\stackrel{\text{d}}{m}$  verändere: 'möge es vergönnt sein, da mir weniges genügt, mir zu leben.' der gedanke ist so bekannt, dasz er keines beleges bedarf. wer erinnert sich nicht der schönen zeilen der anthologie (910, 7. 8) vivere doctus uni vive tibi. nam moriere tibi.\*)

I 1, 33. 34. Vinc. liest et vos usw., offenbar um den vers zu einer sentenz geschmeidiger zu machen. at, was der zusammenhang fordert, ist erhalten in ABC und dem Fris. auch Wölfflins excerpte geben diese lesart. ob in dem folgenden est von dem schreiber des Fris. auf eigne hand weggelassen oder von den übrigen zugesetzt ist, vermag ich nicht zu sagen. man kennt die willkür mit der die schreiber des mittelalters jenes wörtchen behandelten. übrigens gilt nur für das antike, nicht für das mittelalterliche Latein die neigung bei sentenzen das hülfszeitwort auszulassen. 'parum diligens est Vincentius in ponendis vel omittendis et est vocabulis' sagt Richter s. 43. im vorliegenden falle wird man deshalb einfach dem ältesten zeugen zu folgen haben.

I 2, 19 illa docet molli furtim derepere lecto. es scheint unbegreiflich, dasz man diese exquisite lesart verschmäht hat. welchem mönch wäre wol eine so feine ausschmückung der situation, mit einem so seltenen verbum, in den sinn gekommen? zu dem furtim (um den mann zu teuschen) passt vortrefflich das aus dem bett schleichen, nicht ein gewöhnliches fortgehen, decedere, wie die hss. haben oder, wie man mit nicht besserer comeetur daraus gemacht hat, ein herabsteigen, descendere. und hat Ovid wol bei Tibull decedere, descendere gefunden, der am. III 1, 51 unser distichon so paraphrasiert: delabique toro .. atque inpercussos nocte movere pedes? noch vgl. Cato s. 64, 7 (Jordan) ibi pro scorto fuit, in cubiculum subreptitavit e convivio.

1 1, 71 nec haben Bde und der Fris., neque Ac. demnach ist ohne zweifel nec das richtige; dagegen musz man 1 1, 64 nach dem völlig unverdächtigen zeugnis der Münchener hs. neque setzen. auszer dieser

<sup>\*) [</sup>ebenso wie oben ist die stelle schon vor nunmehr dreiszig jahren verbessert worden von meinem unvergeszlichen lehrer Schneide win in den coniectanea critica (Göttingen 1839) s. 146, nur dasz er possion beibehielt, weil von der schreibung possim des Frisingensis in Dissens adnotatio nichts verrathen wird.

stelle hat Tibull allerdings nur noch éinmal neque gebraucht: vgl. de re metr. s. 395 f.

I 1, 64 vincta Fris. richtig mit dem besten eodex (A) gegen das ab-

geschmackte iuncta in BP.

12, 40. so e rapido.. mari alle liss. und ausgaben. sicher ist abei mit Gruppe röm, elegie I s. 193 rabido zu setzen; dies lehrt unwiderleglich das vorhergehende sanquine natam und der ganze gedanke.

I 4, 9 fugite für fuge te ist corruptel, nicht interpolation, wie schon der prosodische fehler zeigt. wollte der schreiber des Fris, einen

locus communis, so brauchte er die worte Tibulls nicht zu ändern.

1 5, 70 rotac ABC und Fris. E (auch bei Wölfflin) und Vinc. mit abgeschmackter interpolation cito.

I 4, 33 ferior für serior gleichfalls schreibfehler.

1 7, 11: die schreibart Garonna ist eine gute. so gibt Böcking Garonnae aus dem Sangallensis am ende der Mosella; dagegen hat der Vossianus in desselben dichters epist. 22, 73 Garunnae. im folgenden bestätigt der codex Scaligers schreibung Carnuti."

17, 41 affer ist offenbar schreibfehler, wodurch gerade das sententiöse des verses, das sich sonst allenfalls herauspressen liesze, beseitigt wird.

I 9, 45: es leuchtet ein dasz tum des sinnes ermangelt, da es nichts hat, worauf es im vorhergehenden bezogen werden kann. also entweder ist es zu emendieren, oder das distichon ist zu versetzen, oder es ist vor diesem eine lücke anzunehmen. mir scheint das einfachste, nach dem Tibullischen sprachgebrauch und der spur des Fris. zu sehreiben: a, miser interii, stulte confisus amari.

II 6, 22: auch reddit für reddat in A oder reddet in B stellt sich ersichtlich als corruptel, keineswegs als interpolation heraus. man weisz, wie oft in den lat. und griech. hss. des mittelalters die modi verwechselt sind. nur ein abgeschmackter, gleichfalls oft vorkommender schreibfehler ist III 3, 22 nec für nam; gerit haben alle bss., P mit glücklicher con-

jectur *regit*.

III 4, 66: die lesart des Cuiacianus saevus amor docuit verbera saeva pati zeigt offen die quelle ihrer fehlerhaftigkeit. dem schreiber schwebte das eben gesetzte saevus noch im gedächtnis, von da die interpolation in der zweiten vershälfte. kein verständiger wird den spiesz umdrehen und posse, was ABC und Fris. bieten, der fälschung bezichtigen.

Ill 6, 33: hier zeigt Fris. gerade durch ein verderbnis seine ehrlichkeit. denn et mihi ist (wie so oft) entstellt aus ei mihi, wofür si mihi in B. dasz die ausgaben des Tibull constant hei geben, obschon nie ein Römer so gesagt hat, wundert mich nicht. sie zeigen auch sonst eine vorliebe für aspirationen, so in der schreibart ah, die wie proh ganz unlateinisch ist. aber was mich wundert, ist dasz zwei so in die innersten penetralien der lateinischen orthographie eingedrungene gelehrte wie Ritschl und Fleckeisen in ihrem Plautus die form hei gegen die codices zulassen.\*) mir wenigstens ist hei niemals in alten hss. vorgekom-

<sup>\*) [</sup>das ist vor achtzehn jahren geschehen, wo man überhaupt eben erst angefangen hatte die aufmerksamkeit auf dergleichen orthographi-

men. sollte dies in solchen irgendwo spuken, so ist es einfach auf die mehrfach nachweisbare verwechselung mit heu zu reducieren. übrigens könnte man denken dasz bei hei ah und proh, soweit sie sich, was ich wenigstens für nr. 1 und 3 bezweiße, in guten hss. fänden, schulmeisterliche tendenzen. um verwechselungen vorzubeugen, obgewaltet hätten. noch bemerke ich, dasz mit fetter interpolation die excerpte hei quam, Vincentius heu quam haben, ersichtlich um die sentenz eindringlicher zu machen und das individuelle zu verwischen. so wird auch im folgenden niemand schwanken, ob Tibull nec bene mendaci usw. mit dem Fris. und ABC oder non mit E geschrieben hat.

HI 6, 43. 44: mit recht schreiben die hgg.

felix quicumque dolore

alterius disces posse cavere tuo.

das carere der hss. ABC ist einfacher schreibfehler. dasz cavere im archetypus gestanden hat bezeugt auch der Cuiacianus. E und Vinc. wieder mit deutlicher absicht felix quicumque dolore alterius didicit posse cavere suum.

III 6, 52 conqueror. ite a me seria verba precor. so durchaus die überlieferung. procul ist eine gelungene emendation des Puccius.

III 6, 2 edera eine gute schreibart.

IV 14, 2 nunc ego te surdis auribus esse velim. richtig ABC me. In allen ausgaben des dichters und in allen wörterbüchern kann man lesen, dasz Tibull colus nach der zweiten flectiert habe. der Fris. (denn wer wird einem durchaus unverdächtigen zeugnis des 11n jh. unsere jämmerlichen aus dem 15n vorzichen?) zeigt an I 3, 86 dasz Tibull wie so viele römische autoren colus nach der vierten gehen läszt: denn es leuchtet nun ein dasz auch in den worten hinc pensa colusque II 1, 63 colus als pluralis zu fassen sich empfichtt.

lch glaube den beweis geliefert zu haden, dasz die Freisinger excerpte nirgend der interpolation verdächtig sind. dasz ich dies in etwas weitschweifiger weise durchgeführt habe, möge man einerseits mit der so precären tradition des Tibull entschuldigen, bei deren zustand ein codex vom alter des Frisingensis, wie beschränkt auch immer, nicht unbedeutend erscheinen darf, anderseits mit der gleich zu berücksichtigenden frage nach dem archetypus der Tibullischen gedichte, eh ich jedoch zu dieser schreite, musz ich kurz die ansichten Richters und Wölfflins über den werth der excerpte des Vincentius, des Scaliger und der von Wölfflin publicierten Pariser anthologie berücksichtigen.

Weder Richter in seiner fleiszigen dissertation3) noch Wölfflin in

sche dinge zu richten. heute würde allerdings auch ich kein hei mehr weder im Plautinischen noch in irgend einem andern texte dulden. einen beleg übrigens zu den oben erwähnten 'schulmeisterlichen tendenzen' gibt der sog. Probus inst. artium s. 146 K. der als interjection nur hei gelten läszt, um ei als dativus casus pronominis is zu behalten. A. F.]

3) einige prosodische sänden, wie wenn er meint, bei Tibull sei das auch sonst unmögliche coronato vertice stare bores metrisch denkbar, oder die ansicht dasz fame pyrrichisch sei (s. 70.69), will ich ihm nicht allzu stark vorrücken.

seinem gleichfalls schon erwähnten aufsatz kommen eigentlich zu einem recht festen resultate, wie ich glaube, nicht ganz ohne eigene schuld. da sie die frage nicht scharf formuliert haben. die frage kann unmöglich lauten: gibt es stellen, wo die lesarten der excerpte ebenso gut, bezüglich besser sind als die der vorzüglichsten handschriften des Tibullus? denn den ersten fall kann man an leidlich vielen, den zweiten an einzelnen stellen bejahen, ohne dasz so die entscheidung des problems vom flecke käme. vielmehr kann man nur zur klarheit gelangen, wenn man folgende fragen aufwirft: 1) gab es gründe für die schreiber der Tibullbss., bezüglich für die redactoren der excerpte, an der überlieferung zu ändern? 2) ist demnach der vollständige Tibull oder sind seine auszüge interpoliert? obwol die hss. der wie es scheint zu Petrarcas zeit aufgefundenen 4) gedichte des elegikers gar manches zu wünschen lassen, so lag doch ein grund sie stärker zu interpolieren für die Italiäner des 14n und 15n ih. nicht vor. Tibull ist kein autor der seltene, glossematische worte liebt; er prunkt auch nicht mit entlegener gelehrsamkeit; seine rede ist nicht gewunden, schreitet nicht in langen perioden einher, ergeht sich endlich nicht in wortspielen und gesuchten pointen, gerade ihre ungeschminkte grazie, ihre natürliche leichtigkeit, hat sie den italianischen gelehrten lieb gemacht, man kann eher sagen, dasz sie die andern dichter aus Tibull als dasz sie diesen aus seinen oder anderer dichter werken interpoliert hätten, die mängel der besten hss. dieses autors (und nur von diesen ist begreiflich die rede) zeigen sich mehr in zahlreichen verderbnissen einzelner worte, in lücken die durch keine mittelalterliche anthologie ausgefüllt werden und in einzelnen umstellungen der verse, für welche gleichfalls die mehrfach variierende ordnung der excerpte nicht den mindesten halt gibt, da es bei der auswahl im Fris. wie in den übrigen nicht feststeht, nach welchen principien sie angelegt sind<sup>5</sup>), ganz abgesehen davon dasz den folgenden benutzern jede willkürliche änderung der reihenfolge zugetraut werden darf. dasz einzelne transpositionen im Tibull nötig sind, wird sich nicht bestreiten lassen: begreiflicherweise sollen diese zeilen nicht dem unfug des strophenschwindels das wort reden.

Wenn nun also wenig grund vorhanden war die vollständigen gedichte des Tibull zu interpolieren, so gab es, wie auch Richter und Wölfflin groszenteils anerkennen, desto mehr ursachen die excerpte zu verfälschen. zunächst musten, wo eben die excerpte, wie durchweg im Tibull auszer dem Fris., auf gemeinplätze gerichtet waren, alle satzverbindungen, alles was die ausgesuchten verse verhinderte in der luft zu schweben, weggeschnitten werden; alles auf das individuelle bezügliche muste gleichfalls weichen, und wenn auch so noch die fragmente wenig geschick zeigten, sich zu sentenzen zu qualificieren, so muste man eben,

<sup>4)</sup> vgl. prof. Haupt in den berichten der k. sächs. ges. der wiss. phil.-hist. cl. I (1849) s. 257. 5) darf ich meine meinung offen sagen, so entbehrten sie vollständig jedes princips, und die unordnung in der reihenfolge rührt einfach daher, dasz die redactoren, denen eine hs. des Tibull oder anderweitige excerpte vorlagen, die erste zusammen-stellung beliebig durch spätere zuthaten gemehrt haben.

durch welche mittel immer, in jene stellen das hineintragen was ihnen fehlte, wenn, wie Richter ausführlich darzulegen sucht, Vincentius in seinen excerpten aus Ovid verhältnismäszig wenig geändert hat (übrigens doch beiläufig gesagt mehr als dasz die kritik aus ihm irgend einen nutzen ziehen könnte) und noch viel weniger im Cato (s. 52), so beweist dies für die zuverlässigkeit der excerpte aus Tibull gar nichts. denn abgesehen davon dasz Vincentius nach aller probabilität nicht den Tibull selbst, sondern nur excerpte vor sich gehabt hat<sup>6</sup>), zunächst also nicht seine, sondern seiner gewährsmänner glaubwürdigkeit in betracht kommt, ist ja gerade das wichtigste moment übersehen: nemlich dasz Tibull ganz wenig, Ovid aber gar sehr ein sententiöser dichter, endlich Cato von kopf bis zu fusz die reine sentenz ist. kein wunder dasz die beiden letztgenannten sich besser in den kram des Vincentius fügten als jener. dasz Vincentius aus bloszer freude am interpolieren seine autoren geändert habe, wird füglich niemand behaupten wollen.

Entsprechend diesen prämissen sind auch die resultate, die sich mir in bezug auf den kritischen werth der Tibullischen excerpte ergeben haben. ich gebe hier meine reiflich erwogene ansicht, indem ich mir den beweis dafür auf eine geeignetere gelegenheit verspare. ich hege nemlich die absicht, die gewis allgemeine billigung finden wird, in einer ausgabe des Tibull die lesarten sämtlicher mir zugänglicher florilegien aus diesem dichter zu publicieren, begleitet von einer abhandlung 'de excerptis Tibulli'. in dieser hoffe ich darzulegen, dasz die excerpte weitaus an den meisten stellen sei es aus metrischen, sei es aus grammatischen gründen, besonders aber aus logischen, der interpolation offenbar sind und dasz deshalb in den übrigen fällen, wo sie sei es gleich gnte lesarten oder bessere als die Tibullhss, liefern, ihrem zeugnis von einer methodischen kritik kein gröszerer werth beigelegt werden kann als jeder heliebigen conjectur, dasz man nichts aus ihnen aufnehmen darf als was auch ohne jedes manuscript sich zur aufnahme empföhle.

Bevor ich nun auf den archetypus der Tibullischen gedichte komme, musz ich noch eine ansicht Wölfflins besprechen, deren erwägung mir den weg zum ziele dieses aufsatzes bahnen soll. Wölfflin meint a. o. s. 157, dasz Scaligers excerpte auszer den drei ersten büchern auch den panegyricus des Messalla enthalten hätten. zum beweis dessen führt er an, dasz die lesart IV 1, 96 sive hac sive illae veniat gravis impetus hastae, die Lachmann wie es scheint als einen schreibfehler in Scaligers castigationes, von dort in den text durch schuld des ersten druckers eingeschlichen, bezeichnet, sich in den Pariser excerpten finde. möglich dasz Lachmann

<sup>6)</sup> Richter hat allerdings den beweis widerlegt, den Lachmann aus des Vincentius schweigen über Tibull im speculum historiale für seine ansicht schöpft; aber wenn Scaligers mit denen des Vincentins, wie Richter selbst bemerkt, so auffällig in jeder hinsicht stimmende excerpte 'pervetusta' waren, so müssen sie älter als das dreizehnte jh. gewesen sein. dasz Vincentius kein exemplar des Tibull vor sich hatte, folgt schon daraus dasz er ihn Tibullius nennt, während doch in Tibulls gedichten die richtige namensform mehrfach wiederkehrt.

geirrt, aber ein beweis für Wölfflins ansicht liegt nicht vor. Scaliger erwähnt zunächst die damals verbreitete interpolation in dem vorhergehenden verse parma seu quis dextra tulit usw. dann fährt er nach einigen invectiven gegen die schlechten kritiker also fort: 'nam ita omnis vetus scriptura eum conceptum habet' und dann folgen die verse 95.-97, ganz wie sie bei Lachmann stehen auszer eben veniat gravis für grandis venit. Scaliger gebraucht ausdrücke wie 'omnis vetus scriptura' u. dgl. öfter, ohne dasz man dieselben nach dem gebrauch jener zeiten besonders urgieren dürfte oder selbst etwas ganz bestimmtes darunter denken könnte, so viel leuchtet jedoch ein, dasz eine ungenauigkeit, bezüglich ein versehen Scaligers vorliegt. denn unmöglich konnte er, wenn selbst seine excerpte noch den panegyricus umfaszten und die bei ihm vorliegende lesart boten, éinen codex im gegensatz zu allen übrigen als comnis vetus scriptura bezeichnen. vielmehr liegen zwei mittel zur erklärung seines ausdruckes offen. vielleicht fand sich wirklich in Scaligers hss., bezüglich in dem alten Cuiacianus, veniat gravis, so dasz Scaliger dann bei seiner summarischen angabe wenigstens mit einigem grunde in v. 2 das zeugnis der besten hs. als die allein gültige tradition vorlegen konnte, obschon man heutzutage mit recht ähnliche flüchtigkeiten verpönen würde. doch halte ich es für probabler Lachmann beizustimmen, dasz Scaliger sich verschrieben hat, was um so leichter der fall sein konnte, da veniat gravis sowol wegen des vorhergehenden libeat, velit als wegen des abgeschmackten grandis der vulgata durchaus notwendig ist, auch nicht einmal das kritische ingenium eines Scaliger dazu gehört um dies zu finden, sondern man diese besserung schon einem variator, bezüglich interpolator des mittelalters zutrauen darf.

Denn allerdings haben auch die von Wölfflin mitgeteilten excerpte in meinen augen nicht den mindesten werth für die kritik, auszer den welchen jede conjectur hat, ich will den beweis für diese ansicht, die begreiflicher weise Wölfflin den gebührenden dank nicht schmälern soll, nur für die durch ihn neu bekannt gewordenen excerpte aus dem panegyricus führen, indem ich die drei ersten bücher, deren lesarten übrigens groszenteils mit den von Scaliger und Vincentius benutzten anthologien übereinstimmen, dem vorhin angekündigten aufsatz vorbehalte. der Pariser codex enthält vom panegyricus zunächst v. 29, 28, 30, 31, 32, v. 28 hat folgende gestalt: quamvis antiquae superent praeconia gentis. hier ist, wie schon Wölfflin bemerkt, der sentenz wegen die unbrauchbare partikel nam entfernt. hält man diese fest, da kein grund für die abschreiber Tibulls, aber sehr viel für seine excerptoren vorlag sie zu eliminieren, so ergibt sich zugleich dasz die versstellung in ABC die allein richtige ist. noch enthält v. 28 in dem Par. zwei interpolationen: superent für den bei quamvis misfälligen indicativ, und sodann praeconia gentis, um dem schlusz des hexameters den Ovidischen rythmus, für welchen die mönche des 11n 12n 13n jh. ein scharfes ohr hatten, statt des ungewöhnlichen, wie er dem lobpreiser des Messalla in nachahmung des Tibull hier und 107, 108, 168, 194, 205 beliebt, zu importieren. - 31 gibt der excerptor: vincere sed priscos generis contendis honores, in ABC steht: sed generis priscos contendis vincere honores. die änderung ist gemacht um die elision zu entfernen, für welche die grammatiker der eben besagten zeiträume noch weniger sinn und neigung hatten als die des ausgehenden altertums.

45 bis 47. in 45 iam für nam, um eben die für die excerpte werthlose verweisung auf das vorhergehende zu beseitigen. 46 nemö magis für non alius. das trochäische nemo ist sehr bedenklich, ja durchaus verwerslich: man sehe de re metr. s. 337.

39 bis 44. 39 nec quisquam (es folgt gleich nec). das auf eine bestimmte situation verweisende nam quis te des Cuiacianus, noch misfällig durch die verbindende partikel und deren auffällige voranstellung wie bei Virgil nam quis te iuvenum confidentissime nostras iussit adire domos, ist in maiorem gloriam des locus communis umgemodelt. so auch bei Puccius. in ABC ist verwirrung, die aber jedenfalls zeigt dasz im archetypus nicht nec quisquam stand. — 40 nec tamen hec aut hec tibi laus maiorve minorve. die hss. hic, die vulgata mit recht hinc; dem excerptor machte es scrupel, dasz man bei der lesart hic das subst. laus für ein masculinum ansehen könnte. — 43 sed magis equitum (l. aequatum), vulgo qualis in aequatum. die lesart des Par. zeigt, um selbst von sed magis zu schweigen, dasz der redactor den sinn der verse 43 und 44 und ihr verhältnis zum vorhergehenden gar nicht verstanden, sondern sich die stelle auf seine weise mundgerecht gemacht hat.

82 bis 105. 82 nam haben mit dem Par. alle hss., mit recht lesen die Italiäner iam. ob der excerptor dies nam aus nachlässigkeit oder weil eben ein längeres excerpt anfieng gestört hat, läszt sich nicht ermitteln. 83 praedicere, schreibsehler für praeducere, die lesart aller hss., auch des Cuiacianus nach Lachmann. 84 nervos ein der gesamten überlieferung gemeinsames versehen für eervos. 86 montibus abgeschmackt für das fontibus der hss. 87 ut stabilisque, die vulgata ut facilisque, was einzig richtig ist und ohne dasz man einsieht wie der schreiber des Tibullischen archetypus dazu hätte kommen sollen ein so geläufiges, hier sich von selbst ergebendes wort durch ein seltneres, abgeschmacktes zu ersetzen. 88 mit Puccins ut, dessen wiederholung hier in der ruhig flieszenden darstellung sehr vom übel ist, statt et. 89 quis melius tardamve sudem celeremve sagittam, ABC quis tardamve sudem melius celeremve sagittam. es leuchtet ein dasz der interpolator die correspondierenden disjunctiven begriffe neben einander sehen wollte. 90 miserit, ebenso gut wie iecerit, aber unter so vielen willkürlichen änderungen nicht als echte hand des Tibull zu betrachten, zumal nicht der mindeste grund für die schreiber von ABC vorlag miserit durch iecerit zu ersetzen. 91 haut quis: vulgo richtig aut (at C, et A). nachher die excerpte celereve arcto, noch etwas mehr verderbt als ABC, die celeremve (nach Lachmann vermutlich aus 89 eingeschlichen) arto haben. 94 giro für gyro. 95 parva abgeschniackt für parma in ABC, dem Cuiac. und Fris. 96 veniat gravis impetus hastae, schon oben besprochen. 98 adversi, vulgo audacis. adversi ist hier ohne geeigneten sinn und offenbar aus adversisque im nächsten verse entstanden. gleich nachher bieten allerdings nicht blosz die excerpte sondern auch Scaligers ausgabe veniant statt venient in AB und veniunt in C. aber Scaliger bezeugt nicht, dasz er veniant einer hs. entlehnt, und jeder wird zugeben, wie wenig man zu leugnen braucht, dasz irgend ein stern zweiter grösze, geschweige Scaliger auf veniant kommen konnte wegen des folgenden, von ABC und Fris. überlieferten parent. dasz übrigens veniant im archetypus stand, folgt aus der lesart des Par. nicht im mindesten. ebenso gut oder noch besser liest man mit vielen hgg. veniunt und parant. 99 parant, am rande parent corrigiert. 103 seu vinctum, noch etwas weiter entfernt von dem richtigen seiunctim als die lesart der hss. seu iunctum.

Ich habe den beweis geführt, dasz sämtliche lesarten der Pariser anthologie in vier classen zerfallen: 1) enthalten sie grobe interpolationen, und zwar nicht einmal denselhen motiven wie die der Italiäner, sondern mönchischem schulwitz entsprungen; 2) variationen, entsprechend der vorliebe des mittelalters die in den schulen gelesenen oder sonst im praktischen gebrauch häufigen autoren stark zu verändern; 3) eigene fehler, die in den hss. vermieden sind, ohne dasz diese der interpolation verdächtig wären; 4) irtümer, die ihnen mit den hss. gemeinsam sind, ohne die mindeste verbesserung des diplomatischen bodens. vorläufig werden diese expositionen genügen, um das resultat, das ich hier für den panegyricus ad Messallam festgestellt habe, dasz man nichts aus den excerpten im Tibull aufnehmen dürfe, auszer was man selbst aus conjectur schreiben müste, auch für die drei vorhergehenden bücher gelten zu lassen.

Ich komme jetzt zum letzten teil meiner aufgabe, der frage wie es mit der haudschriftlichen überlieferung Tibulls in der ersten hälfte des mittelalters gestanden hat, bekanntlich hat Tibull vor den beiden dichtern, mit denen er gewöhnlich ediert wird, den übrigens wie wir gesehen etwas zweifelhaften vorzug, dasz er öfter in mittelalterliche excerpte veram wenigsten hat der im mittelalter ganz ungenutzte Properz dieser ehre genossen: denn das distichon im codex Salmasianus cedite . . . Iliade ist entschieden nicht aus einer hs. des Properz, sondern wie anderes in jenem codex aus Donats vita (s. 6 Reiff.) genommen, weshalb auch an beiden stellen, und zwar allein an diesen, Properz mit dem praenomen Sextus begabt wird. von Catull gab es im 10n jh. eine hs. in Verona, um dieselbe zeit in Frankreich, damals dem brennpunct der classischen studien, eine andere, aus dieser hat der codex Thuaneus dieses jahrhunderts das hexametrische epithalamium entlehnt. im 14n jh. brachte ein Veronese diese hs. oder eine abschrift derselben nach seiner vaterstadt, geleitet von jenem übrigens in diesem fall höchst dankenswerthen localpatriotismus der Italiäner, der auch ohne zweifel zur anfertigung des codex getrieben hatte, den einst Rather in Verona fand. sonst findet sich keine spur von der benutzung des Catull in anthologien; was das mittelalter von versen dieses autors citiert (wie in dem metalogicus des Johannes von Salisbury 1 24, in der hs. des Nicolaus von Cues s. 110 bei Jos. Klein usw.), nimt es von grammatikern oder scholiasten und anderen compilatoren des altertums.

Woher kam es nun dasz Tibull so häufig von den excerptoren be-

rücksichtigt wurde? gewis nicht weil er ihren zwecken mehr bot als Catull und Properz, sondern einfach weil exemplare seiner gedichte im mittelalter mehr verbreitet waren als die des Catull und gar Properz. bis zum elften jh., ja vielleicht bis zum dreizehnten lassen sich exemplare des Tibull nachweisen; in der groszen finsternis, die damals sich über die alten autoren lagerte, ist auch Tibull verschwunden und nur durch einen glücklichen zufall zu Petrarcas zeit in éinem codex wieder aufgetaucht. auch ist er nicht, wie allem anscheine nach Properz, durch das mittelalter nur in éiner hs. gerettet, sondern es läszt sich eine dreifache tradition des archetypus, der höchst wahrscheinlich Frankreich angehört, nachweisen. leider sind wir durch Scaligers ungenaue angaben über das alter seiner excerpte verhindert zwei nicht unwichtige data anders als in einer nur annähernd richtigen hypothese zu fixieren. man darf mit einiger sicherheit die bezeichnung 'pervetustus', die er in dem anfang der castigationes zu Tibull dem codex der excerpte, und gelegentlich dem fragment des Cuiacius beilegt, auf das zehnte oder selbst neunte jh. beziehen. gerade damals blühten in Frankreich trotz der politischen stürme die classischen studien, wie die lateinische litteratur jener epoche und die so zahlreichen codices römischer classiker aus gleicher zeit erweisen.

So gestaltet sich also die überlieferung des Tibullus bis auf Petrarca folgendermaszen, die heimat des Tibullischen archetypus ist Frankreich; auf dies land weisen auch alle excerpte mit ausnahme der Freisinger. im Pippinischen, bezüglich Carolingischen zeitalter gab es dort irgendwo einen codex der die vier bücher, die unter des elegikers namen gehen, mit den zwei bekannten Priapeen (Mey. 1695, 1696) und am schlusz das epigramm des Domitius Marsus enthielt, wo die Priapeen gestanden, läszt sich nach den worten Scaligers, er habe es 'in optima scheda' 'inter opera Tibulliana', bezüglich 'in veteri membrana Tibulliana Cuiacii' gefunden, freilich nicht ganz sicher angeben; allein so viel folgt doch aus seinen worten, dasz sie im archetypus dentlich zu Tibull gehört, also weder zu anfang noch hinter dem explicit seiner elegien oder hinter dem epigramm des Domitius befindlich gewesen sind, die einfache auschauung und das factum, dasz später mit jenen beiden piecen der name des Domitins Marsus verschwand, läszt vermuten dasz sie zwischen der letzten elegie und dem opusculum dieses dichters standen. von diesem archetypus flosz seit dem neunten jh. eine dreifache überlieferung:

I. zunächst ward Scaligers Chiacianus abgeschrieben zu einer zeit wo das original noch vollständig war, dieser hüszte im lauf der jahrhunderte den gröszern teil bis zu III 4, 65 ein. übrigens kann auch nr. II gleichzeitig oder etwas früher copiert sein. aus jener quelle leiten sich, soweit bekannt, keine excerpte her.

II. ferner ward eine abschrift genommen, welche die beiden Priapea, vermntlich wegen ihres obscenen inhalts, ausschlosz. wie es scheint, hielt der copist die worte incipit epigramma Domitii oder was sonst zur einleitung dieses gedichts stand für den letzten trimeter des vorhergehenden, und so kam es dasz mit diesem zugleich in der zu Petrareas zeit gelundenen hs. der name des Domitius verloren ist, für welchen A aus übler

vermutung den des Ovidius gibt. in vielen hss. ist dies epigramm übergesiedelt an den schlusz der von einem Italiäner des vierzehnten oder fünfzehnten ih, fabricierten vita des Tibull. dies zweite apographon oder ein daraus gezogenes exemplar wurde im 14n ih. irgendwo wieder aufgetrieben. dasz der neugefundene codex nicht jung war und vermutlich nicht diesseits des zehnten ih. lag, darf man wol daraus schlieszen, dasz mehrfach im Tibull pentameter ausgefallen sind, denn dieser verlust erklärt sich am leichtesten, wenn die kürzeren verse nicht eingerückt waren, wie dies besonders in hss. der ersten hälfte des mittelalters der fall zu sein pflegt. übrigens musz in diesem zweiten apographon das vierte buch vom dritten gar nicht oder doch schlecht geschieden gewesen sein. denn unsere codices des Tibull pflegen beide mit einander zu verbinden: vgl. Lachmann zu IV 1 (Heinsius schweigen über den Eboracensis besagt nicht viel) und prof. Haupt im Hermes III s. 222. dasz aber im archetypus die einzelnen bücher von einander geschieden waren darf bestimmt versichert werden. von der in rede stehenden copie gelangte ein exemplar nach Deutschland, woselbst im elften jh. diesem die Freisinger excerpte entlehnt wurden. denn dasz diese nicht aus einer anthologie, sondern aus einem vollständigen manuscript des Tibull geschöpft sind, scheint darum pro babel, weil die so zahlreich verzeichneten einzelnen worte nur für jemand, dem ein exemplar des dichters zu gebote stand, von interesse waren.

III. nachdem nr. I und II copiert waren, erlitt der archetypus des elegikers, ganz ähnlich wie um dieselbe zeit oder etwas später der von Ovids carmina amatoria, eine schwere einbusze, es kamen ihm nemlich das vierte buch und die appendices abhanden. denn da die excerpte des Vincentius und, wie wir gesehen, des Scaliger sich auf die drei ersten bücher beschränken, aus diesen aber zahlreiche stellen geben, so musz, als jene auszüge redigiert wurden, der letzte teil des elegikers den bearbeitern unzugänglich gewesen sein, in der abschrift nr. III wurde zugleich der geringe raum zwischen buch II und III übersehen, so dasz die drei ersten bücher Tibulls zu zweien zusammenschmolzen. der beweis dafür liegt eben darin, dasz Vincentius alle verse, die er dem dritten buch des Tibull entnommen, dem zweiten zuschreibt. ich kann aber auch eine merkwürdige bestätigung dieser thatsache geben aus einem handschriftenverzeichnis angeblich des neunten jh., das prof. Haupt im Hermes III s. 221 f. mitteilt. es findet sich dort folgende notiz: Albi Tibulli lib. II. dasz hier lib. in libri aufzulösen sei, darf nach genauer prüfung dieses catalogs als sicher hingestellt werden. hr. prof. Haupt fügt jener angabe die worte hinzu: 'venit in mentem fragmentum illud pervetustum ut Scaliger dicit quod a III 4,65 incipiebat.' allein bei dem harten urteil, das dieser gelehrte selbst über seine reminiscenz fällt ('praestat non ariolari'), darf man jener vermutung keine besondere probabilität beilegen. in wahrheit hält es schwer einen bezug zwischen dem codex des Cuiacius und dem hier erwähnten zu finden. denn um anderer bedenken zu geschweigen, woher soll man wissen ob jenes fragment, als es vollständig war, nur zwei oder vielmehr alle vier bücher des elegikers umfaszte? dagegen drängt sich von selbst die vermutung auf, dasz wir hier ein exemplar vor

uns haben, das den excerpten des Vincentius und, nach aller probabilität, des Scaliger zur unterlage gedient hat. noch erscheint wichtig für meine oben gegebene darlegung, dasz nach prof. Haupts angabe der Berliner codex (aus Santens bibliothek und dem Diezischen nachlasz) in Frankreich geschrieben ist, aus nr. III stammen nun alle excerpte mit ausnahme des Frisingensis. jedoch haben, wie es scheint, Scaliger (der freilich nirgend den umfang seiner auszüge genau angibt) und Vincentius keineswegs die ursprüngliche samlung, sondern eine mehrfach verkürzte benutzt, darauf weist die von Wölfflin publicierte Pariser anthologie aus dem 13n ih., die übrigens in den lesarten so mit den excerpten der genannten männer harmoniert, dasz man den gleichen ursprung dieser drei redactionen nicht bezweifeln kann, der scholasticus, der Wölfflins excerpte, bezüglich deren original zurecht gemacht, fügte noch im geiste des ersten bearbeiters dieser sentenzen aus einer ihm vorliegenden hs. des Tibull eine anzahl flores des panegyricus auf Messalla hinzu. dasz alle diese samlungen mit ausnahme der Freisinger für die erkenntnis der reinen überlieferung des Tibull ohne werth sind, ward schon oben bemerkt.

Bonn. Lucian Müller.

## 13. ZU LIVIUS BUCH 25 UND 26.

25, 30, 7 itaque Marcellus nocte navem onerariam cum armatis remulco quadriremis trahi ad Achradinam iussit exponique milites regione portae, quae prope fontem Arethusam est. Weissenborn bemerkt zu den worten ad Achradinam: 'diese worte verwirren die ganze darstellung, da die truppen, wie sogleich folgt, bei Arethusa, also auf der insel, landen.' danach könnte man vermuten dasz, wenn unr dieser irtum, mag man ihn mit Weissenborn den abschreibern oder dem Livius selbst in die schuhe schieben, auf irgend eine weise beseitigt wäre, dann die darstellung des geschichtschreibers ganz klar wäre, das ist aber so wenig der fall, dasz nun erst neue und bedeutende schwierigkeiten sich erheben würden, denn wie soll das was in § 10 ff. gelesen wird mit dem was \$ 8 nach der vorgenommenen verbesserung der lesart besagt, gut vereinigt werden? nach §8 hat Mörieus die ausgeschiffte mannschaft der Römer durch ein thor - natürlich in die insel - eingelassen und § 10 werden abermals - man sollte nach der form des ausdrucks glauben, es sei noch nichts dergleichen erwähnt worden - bewaffnete an der insel ausgeschifft, die sich mit leichter mühe dieses schlecht vertheidigten stadtteiles bemächtigen, ohne dasz auch nur mit einem worte auf eine mitwirkung des Möricus oder der hereits eingelassenen Römer hingedeutet würde. vielmehr wird ein angriff auf semiplenas stationes et adapertas fores portae erwähnt und dieses offenstehen eines thores ebenso wie die nachher angeführte trepidatio et fuga custodum in eine ganz

andere verbindung als mit der that des Möricus gesetzt, nemlich mit dem angriff des Marcellus auf Achradina und dem bestreben der besatzung von Nasos, dem heftig bestürmten stadtteil hülfe zu leisten. diese angabe enthält freilich auch wieder eine schwierigkeit, indem es sich fragt, wie gerade dieses thor, das von der insel nach Achradina geführt haben musz, seiner lage nach für die Römer geeignet war, um in die insel einzudringen; eine frage die mit rücksicht auf 24, 23, 4 noch manche andere von Weissenborn bereits angedeutete und nicht ganz leicht zu beantwortende im gefolge hat und befriedigend nur dann gelöst werden könnte, wenn wir eine genauere kenntnis von den verhältnissen dieser beiden stadtteile zu einander hätten, als wir in wirklichkeit besitzen. wie aber \$ 11 eine schwierigkeit ab silentio bietet, so erscheint in \$ 12 die angabe, dasz ein bezirk von Achradina im besitz der Römer sich befinde, überraschend und auffallend. bedenkt man nun dasz diese durch keinerlei vorhergehende bemerkung motivierte angabe hier in engster verbindung mit den unmittelbar folgenden worten Moericumque cum praesidio suis adiunctum steht, so könnte man leicht auf die vermutung kommen, dasz Livius den Möricus, den er zuerst 30, 2 als einen der drei vertheidiger von Achradina nennt, trotz der bemerkung in § 6, wonach ihm die regio ab Arethusa fonte usque ad ostium magni portus zufällt, in Achradina dachte. es ist dies um so eher glaublich, als er eine aufhebung der 29, 10 erwähnten anordnung, der gemäsz drei befehlshaber für Achradina und drei für Nasos bestimmt werden, und eine völlige neuverteilung durchs loos, worauf allerdings 30, 6 schlieszen läszt, doch nicht ausdrücklich berichtet, und somit die möglichkeit gegeben ist, dasz nach der ansicht des Livius die § 6 erwähnte verteilung dem Möricus nur einen bestimmten bereich der befestigung von Achradina zur ausschlieszlichen bewachung zuwies, was mit den vorhergehenden worten in § 5 in bestem einklang stünde. dachte aber Livius den Möricus in Achradina, und zwar in dem der insel zunächst gelegenen teil derselben, so erklärt sich einerseits die sonst so auffallende angabe in § 12, anderseits hilft die für § 7 vorgeschlagene änderung nichts, ja sie erschwert nur die einsicht in die vorstellung des Livius und in den darauf begründeten gang seiner erzählung. freilich musz man sich entschlieszen dem geschichtschreiber eine gewisse unklarheit über die territorialen verhältnisse zuzutrauen. diese trit aber an mehr als éiner stelle seines umfassenden werkes hervor, wie das zum teil auch allgemein anerkannt wird. vielleicht hatte er auch hier, wie öfter, verschiedene darstellungen vor augen, sowol solche die den Möricus ganz übergehen, als auch solche in denen er eine rolle spielt. die letztere form mochte seiner neigung besser zusagen, da sie ihm mehr stoff zu rhetorischer ausführung darbot, wie aus diesem und dem folgenden buch erhellt; und doch mochte er auch gern einiges aus der andern darstellung entlehnen, was denn freilich auf kosten der historischen wahrheit und klarheit geschehen zu sein scheint.

26, 9, 7 wird der schrecken geschildert, den die nachricht von dem herannahen Hannibals in Rom hervorrief: ploratus mulierum non ex privatis solum domibus exaudiebatur, sed undique matronae in publicum

effusae circa deum delubra discurrunt crinibus passis aras verrentes nixae genibus, supinas manus ad caelum ac deos tendentes orantesque ut urbem Romanam e manibus hostium eriperent matresque Romanas et liberos parvos inviolatos servarent. dasz Livius hier den Polybios vor augen hatte, ist wol kaum zu bezweifeln. doch erregt das wort aras in dieser verbindung bedenken, sowol an sich, da aras verrere crinibus eine etwas unnatürliche vorstellung erweckt, als auch in rücksicht auf die worte des Polybios (9, 6) πλύνουcαι ταῖc κόμαις τὰ τῶν ἱερῶν ἐδάφη, sollte Livius nicht areas geschrieben haben? wol würde sola dem griechischen worte noch genauer entsprechen; aber auch area kann wol bei einem tempelgebäude oder sonstigen heiligtum unbedenklich den boden bezeichnen, gleichsam die tenne oder flur des tempels.

26, 17, 8 lautet die überlieferte und, so viel ich weisz, noch nicht beanstandete lesart: data sedulo opera est, ne multi ca nocte exirent, ut ipsa paucitas cum ad hostem silentio fallendum aptior tum ad evadendum per artas semitas ac difficilis esset. sollte nicht im zweiten glied ein wort wie expeditior ausgefallen sein? man könnte es nach difficilis oder nach tum einschalten. was von beiden vorzuziehen sei,

bleibt fraglich; mir würde ersteres mehr zusagen.

26, 19, 6 f. in der trefflichen charakteristik des Scipio, wo Livius von dem nimbus spricht, mit dem er sich zu umgeben wuste, heiszt es: hic mos, quem per omnem vitam servabat, seu consulto seu temere vulgatae opinioni fidem apud quosdam fecit stirpis cum divinae virum esse, rettulitque famam in Alexandro magno prius vulgatam, et vanitate et fabula parem, anguis immanis concubitu conceptum usw. Weissenborn erklärt den ausdruck et vanitate et fabula parem: 'in rücksicht auf das fabelhafte der erzählung: eine grundlose fabel.' kaum richtig: denn mag auch das doppelte et nicht ohne beispiel bei einem derartigen Ev dià duoîv sein, wofür man vielleicht Cäsar de b. g. IV 13, 4 eadem et perfidia et simulatione usi, obwol kaum mit vollem recht, anführen könnte, so gienge doch hier durch eine solche auffassung der ganze reiz der rhetorischen schönheit verloren. dieser wird nur dann gewahrt, wenn man beide worte als wirklich logisch coordinierte und in gewisser hinsicht einander entgegengesetzte begriffe betrachtet. man darf darum fabula weder in seinem allgemeinsten begriff 'sage, erzählung', noch in einem dem vanitate gar zu nahe stehenden sinn als 'erdichtung' fassen, sondern musz es als eine art substantivierung des verbalbegriffes vulgari ansehen und etwa so verstehen wie in dem Horazischen fabula fias und unserm 'ins gerede kommen', freilich ohne den schlimmen nebenbegriff der üblen nachrede. das urteil des Livius über die erwähnte abstammungssage bei Alexander und Scipio lautet daher: bei beiden war es eine leere dichtung, gieng aber bei beiden von mund zu mund', was nicht viel anders ist als 'sie wurde allgemein geglaubt'.

26, 27, 11 Flaccus sibi privatam simultatem cum Campanis negare ullam esse; publicas inimicitias hostilis et esse et futuras, quoad eo animo esse erga populum Romanum sciret. der versuch Weissenborns das störende hostilis zu vertheidigen scheint mir nicht gelungen; einen irgendwie bedeutsamen sinn kann man ihm durch keine kunst verschaffen und die stilistische unebenheit, die dadurch entsteht, durch keine kunst der deutung hinwegräumen. dafür dasz es ein glossem zu publicas ist, das für inimicitias die richtige auffassung an die hand geben sollte, spricht auch die schwankende lesart und stellung des wortes in den hss. entfernt man diesen für den sinn durchaus bedeutungslosen und die harmonie der form störenden zusatz, so schreitet die rede grammatisch und

stilistisch befriedigend fort und erscheint des Livius würdig. 26, 31, 4 kommt in der rede des Marcellus, in welcher er die strafwürdigkeit der Syracusaner darzuthun sucht und sich gelegentlich gegen die ihm gemachten vorwürfe vertheidigt, folgender satz vor: tradentis urbem principes Syracusanorum aversatus sum; Sosim et Moericum Hispanum, quibus tantam crederem rem, potiores habui. Marcellus gedenkt damit der anschuldigung, welche in der vorangehenden rede der Syracusaner (30, 5) also lautet: numquam deinde principes Syracusanorum desisse ad Marcellum transire pollicerique se urbem, cum vellet, ei tradituros; sed eum primo vi capere maluisse; dein, cum id neque terra neque mari omnia expertus potuisset, auctores traditarum Suracusarum fabrum aerarium Sosim et Moericum Hispanum quam principes Syracusanorum habere, totiens id nequiquam ultro offerentis, praeoptasse, quo scilicet instiore de causa vetustissimos socios populi Romani trucidaret ac diriperet. man sieht, wie rhetorisch vollendet diese stelle der in indirecter form erscheinenden rede der Syracusaner ist, wogegen die aus der rede des Marcellus oben angeführte trotz der directen form der mitteilung einen offenbaren defect zeigt, darin dasz Sosim neben Moericum Hispanum ganz nackt dasteht. sollte dieser mangel von Livius stammen? oder sollte er wol gar absichtlich die redekunst des Römers gegenüber der der Griechen haben in schatten stellen wollen? beides ist schwerlich anzunehmen. entweder wird er also beide namen ohne oder beide mit epitheton gesetzt haben. letzteres möchte um des gegensatzes zu principes Syracusanorum willen das wahrscheinlichere sein. man könnte sich begnügen einfach fabrum beizufügen, da dieses neben dem in der andern stelle auch mit dem nebenbegriff der geringschätzung gebrauchten Hispanum gegenüber dem principes Syracusanorum vollständig seine wirkung thäte, wenn man nicht, dem princip der abwechselung, das Livius allerdings gern befolgt, huldigend, einen ausdruck wie humilis fortunae oder infimae sortis hominem - andere in conjecturen geübtere mögen noch besseres ersinnen - vorziehen will. ich möchte fast lieber bei dem einfachen wort stehen bleiben und es mit aufgebung der chiastischen stellung hinter dem namen einschalten, wenn nicht die beschaffenheit der überlieferung des Puteaneus mehr für die stellung vor Sosim, von welchem wort nur die zweite silbe erhalten ist, spräche, wie oft diese beschaffenheit der hss. zu einschaltungen nötigt oder auffordert, zeigt ein blick in den text der Weissenbornschen ausgabe, der zwar auch nicht frei ist von den ausscheidenden klammern, aber noch viel mehr ergänzungen durch den unterschied der typen bemerkbar macht.

CHRISTIAN CRON.

Augsburg.





# NEUE JAHRBÜCHER

FÜR

## PHILOLOGIE UND PAEDAGOGIK.

Herausgegeben unter der verantwortlichen Redaction

VOU

Dr. Alfred Fleckeisen und Dr. Hermann Masius Professor in Dresden Professor in Leipzig.

Neunundneunzigster und einhundertster Band. Zweites Heft.



Leipzig,

Druck und Verlag von B. G. Teubner.

1869.





## INHALT

# VON DES NEUNUNDNEUNZIGSTEN UND EINHUNDERTSTEN BANDES ZWEITEM HEFTE.

### ERSTE ABTEILUNG (99R BAND).

|     |                                                              | seite    |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------|
| 14. | Anz. v. A. Conze: beiträge zur geschichte der griechi-       |          |
|     | schen plastik (Halle 1869). vom privatdocenten dr. R.        |          |
|     | Kekulé in Bonu                                               | 81-91    |
| 15  | Zu Ciceros rede pro Archia poeta [10, 26]. von A. Fleckeisen | 91       |
|     | Der durchbruch der Platäer durch die feindlichen belage-     |          |
| 10. |                                                              |          |
|     | rungswerke. vom gymnasialdirector professor dr. J. F. C.     | 00 00    |
|     | Campe in Greiffenberg                                        | 92 - 96  |
| 17. | Anz. v. E. Egger: mémoire sur quelques nouveaux frag-        |          |
|     | ments inédits de l'orateur Hypéride (Paris 1868). vom        |          |
|     | professor dr. H. Weil in Besançon                            | 97 - 100 |
| 18. | Zehn conjecturen zu Kallimachos. vom professor dr. O.        |          |
|     | Schneider in Gotha                                           | 101-106  |
| 19. | Nikolaos von Damaskos. von dr. L. Dindorf in Leipzig         | 107-119  |
|     | Nachtrag zu dem fragmente des Priskos. von demselben         | 120-124  |
| , , | Ueber die formen Τρωγοδύτης und Τεβέριος, von demselben      | 124126   |
|     | Zu Cicero de oratore [II 20, 86, 28, 122]. vom professor     |          |
|     | dr. A. Tittler in Brieg                                      | 127-128  |
| 90  | Zu Horatius. vom gymnasialdirector hofrath dr. K. H.         |          |
|     |                                                              |          |
|     | Funkhaenet in Eisenach und privatdocenten dr. Lucian         | 129-133  |
| 2.2 | Müller in Bonn                                               | 129-155  |
| 23. | Ueber zwei stellen in Horatius oden [I 35, 24. III 2, 18].   |          |
|     | vom rector a. d. professor dr. E. Wunder in Grimma .         | 134144   |
|     |                                                              |          |

# ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

#### 14.

BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DER GRIECHISCHEN PLASTIK VON ALE-XANDER CONZE. MIT ELF TAFELN, MEISTENS NACH ABGÜSSEN DES ARCHÄOLOGISCHEN MUSEUMS DER KGL. UNIVERSITÄT HALLE-WITTENBERG GEZEICHNET UND LITHOGRAPHIERT VON HERMANN Schenck. Halle, verlag der buchhandlung des waisenhauses. 1869. VI u. 34 s. gr. 4.

Die archäologen, welchen das stetige fortschreiten einer durch anschauung belebten kenntnis der geschichte der alten kunst am herzen liegt, könnten der fernern entwicklung ihrer wissenschaft mit einiger zuversicht entgegensehen, wenn es verstattet wäre aus den erfahrungen ler letzten menschenalter auf die zukunft zu schlieszen. eine fülle neuer monumente ist der lückenhaften anschauung, wie sie Winckelmann hatte, zu hilfe gekommen, und indem sowol die masse der noch vorhandenen kunstwerke als auch die litterarischen hilfsmittel von sehr verschiedenen gesichtspuncten aus mit immer neuem eifer durchforscht wurden, hat man sich, nach mancherlei schwankungen, zu einer im wesentlichen unangefochtenen art der betrachtung geeinigt. es wird heute niemanden mehr einfallen zu behaupten, dasz stilistische unterschiede zwischen werken aus Perikleischer und Hadrianischer zeit nicht vorhanden seien oder dasz es überhaupt unmöglich sei solche unterschiede mit verläszlichkeit wahrzunehmen, man ist ebenso weit davon entfernt, in jedem götterkopf, welcher zufällig im modernen Rom der berühmteste war, auch das entsprechend berühmteste werk des altertums vorauszusetzen.

Die seulpturen des Parthenon haben nus, so unvollständig sie sind, dennoch eine nachweislich richtige vorstellung von der kunst des Pheidias gegeben, und sie führen mit notwendigkeit zu schlüssen in betreff der kunst vor- und nachher, es haben fernere entdeckungen und beobachtungen eine reihe von zum teil unbestrittenen, zum teil wahrscheinlichen rückführungen vorhandener kunstwerke auf bestimmte epochen, schulen und künstler gestattet, wenn auch die ansichten üher das masz des in dieser beziehung möglichen nicht übereinstimmen, und dabei durchaus nicht immer von sorgfältiger beobachtung der monumente selbst ausgegangen und mit der nötigen vorsicht verfahren worden ist, so ist man

doch im groszen und ganzen über die historische anordnung der hauptmasse der vorhandenen monumente allgemein einverstanden. von dieser durch die denkmäler selbst dargestellten entwicklung der alten kunstgeschichte mit ihren sicheren oder möglichen rückführungen hängt, bewust oder unbewust, die vorstellung von den einzelnen künstlerischen persönlichkeiten des altertums auch bei denen ab, welche lieber an ihren eigenen beobachtungen irre werden, als dasz sie die daraus sich ergebenden consequenzen anerkennen mögen.

Bei dieser übereinstimmung in so vielen hauptpuncten ist es um so auffälliger, dasz einige reihen unter sich nahe verwandter kunstwerke existieren, über welche die urteile so völlig auseinander gehen, dasz man glauben sollte, es müsse an jedem giltigen maszstab fehlen. um so mehr dank wird jeder fachgenosse Conze für seine beiträge zur geschichte der griechischen plastik schuldig sein, einmal für die schöne, sorgfältige, auch der treuen wiedergabe des stilistischen nachstrebende publication einiger kunstgeschichtlich interessanter monumente; dann dafür dasz er in den diesen tafeln beigegebenen erläuterungen seine bisher nur aus gelegentlichen äuszerungen zu entnehmenden zweifel und ansichten in betreff jener schwierigen fragen etwas zusammenhängender vorgetragen hat, er hat ausdrücklich und bereits wiederholt ausgesprochen, dasz er dadurch discussion und klärung herbeizuführen wünsche: in der that werden sich auf diese weise die gegensätze am leichtesten übersehen, vielleicht einmal vereinigen lassen. auf welcher seite oder wo immer die wahrheit liege, die sache, um die es uns allen zu thun ist, wird vielleicht so am ehesten gefördert werden können, ich hätte eben deshalb gewünscht dasz C. auf manche in anderm sinne vorgetragene bemerkungen genauer eingegangen wäre, dasz er seine eignen ansichten in gröszerm zusammenhang dargelegt hätte als er es gethan hat. denn gerade eine etwas ausführlichere und abgerundete darstellung läszt sich mitunter fast als prüfstein des richtigen oder möglichen betrachten. auch kann ich das bedauern nicht unterdrücken, dasz es C. in diesem buche an gelegenheit gefehlt hat seinen unlängst hingeworfenen zweifel an der richtigkeit der benennung der Juno Ludovisi zu begründen - oder zurückzunehmen.

Tafel I gibt en face und im profil einen marmorkopf, der sich jetzt in Bologna befindet, es ist der kopf eines jungen mannes, dessen haar eine breite binde umgibt. C. hebt die verwandtschaft desselben mit dem Farnesischen Herakopf in Neapel hervor. diese verwandtschaft ist einleuchtend, trotz einiger unterschiede welche in der gesichtsbildung selbst, in der form des kopfes und namentlich in der behandlung des haares nicht zu verkennen sind.

Auf tafel II ist ein jugendlich männlicher kopf des museums zu Kassel abgebildet. auch dieser kopf hat eine binde im haar. aber die ähnlichkeit beschränkt sich fast auf diese äuszerlichkeit. C. setzt die stilistische verschiedenheit der beiden köpfe treffend auseinander: 'die zwei köpfe gehören verschiedenen zeiten, verschiedenen schulen, verschiedenen künstlern an, und keine frage ist es, dasz der Kasseler kopf den stempel einer weit entwickelteren kunstweise trägt' . . . 'anstatt der sprödigkeit der gesichtsformen mit ihren groszen flächen bei I ist bei II eine äuszerst weich bis in die kleinsten bewegungen der form hinein durchgeführte modellierung getreten.' derselbe gegensatz finde sich in der behandlung des haares, das sich bei II 'als solches mit aller naturwahrheit gibt'. während I eine einfachere, altertümlichere formbehandlung zeigt, ist II malerischer behandelt. während C. demnach geneigt ist den Bologneser kopf der zeit des Polykleitos anzunähern, denkt er bei dem Kasseler kopf 'an die zeit nach Pheidias bis gegen den übergang der jüngeren attischen schule hin', etwa an die zeit der Eirene mit dem Plutoskinde von Kephisodotos, deren nachbildung Brunn in der sog. Leukothea nachgewiesen hat.

Conze glaubt, indem er den Kasseler kopf für attisch hält, in widerspruch zu gerathen mit der zuerst von Friederichs ausgesprochenen vermutung über den doryphoros des Polykleitos, welchen wir uns bereits gewöhnt haben in einer statue zu Neapel und ihren repliken wiederzufinden, während diese C. 'rein attisch anmuten'. Friederichs hatte bei der ersten besprechung dieser dorvphorosstatue bemerkt, dasz sich der 'groszartig ernste' Farnesische Herakopf, den Brunn auf Polykleitos zurückführe, 'sehr wol mit dem charakter des doryphoros vereinigen lasse'. Brunn, dem niemand eine sehr genaue kenntnis dieses Herakopfes absprechen wird, hatte in seiner periegese jahrelang zugleich die doryphorosstatue als Polykleitisch betrachtet — nach C. ist beides unverträglich. 'ich musz die bestimmte forderung stellen' heiszt es s. 6 'eines von beidem aufzugeben, hat Brunn die Hera richtig erkannt, so irrt Friederichs; hat Friederichs den doryphoros Polyklets wieder entdeckt, so hat der Neapler kopf nichts mit Polyklet zu thun. man sollte glauben, es brauche nur ausgesprochen zu sein, um sofort zugestanden zu werden, dasz die stilistischen eigentümlichkeiten des Brunnschen kopfes und der Friederichsschen statuen so weit auseinander gehen, dasz an eine entstehung beider werke in einer zeit oder zugleich auch aus einer schule oder gar von ein und demselben künstler nicht zu denken ist." worauf

<sup>\*)</sup> in anmerkung 5 ebd. heiszt es: 'Kekulé (Hebe s. 66) behauptet freilich sogar mit berufung auf die mitgeteilten masze, deren beweiskraft ich in diesem falle aber nicht einzusehen gestehe, ausdrücklich die übereinstimmung des Brunnschen Herakopfes und des Friederichsschen doryphoroskopfes,' der widerspruch der nasenlängen in diesen maszen ist nur scheinbar, da sich stirn- und nasenlänge gegenseitig bedingen und hier die trennung zum teil im belieben des messenden liegt. worin ich den beweis suchte, macht die folgende berechnung klar.

| Hera                     | doryphoros                                 |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| stirnlänge 0,07          | 8   0,065                                  |
| nasenlänge 0,09          | 8   0,068                                  |
| 0,17                     | 6 0,133                                    |
| gesichtslänge 0,27       |                                            |
| kinn bis scheitel . 0,41 | $5 \mid 0,315$ die rechnung ergibt $0,314$ |
| ohrenabstand 0,21        | 8   0,156 , , , ., 0,165                   |
| innere augenweite. 0,04  | 6   0,039 ,, ,, 0,035                      |
| äuszere augenweite 0,15  | 0,103 ,, ,, 0,113                          |
|                          | (man crwartet eine stärkere differenz)     |

gründet sich diese so stürmisch ausgesprochene bestimmte forderung? auf eine nicht ganz ausreichende beobachtung. ich kann mir diese forderung nur daraus erklären, dasz C. hier bereits wie in der folge den Kasseler kopf als ohne weiteres identisch mit dem dorvphoroskopf betrachtet. ohne dasz er auf die unterschiede beider aufmerksam geworden ist. mag die form des kopfes etwas an den doryphoros erinnern, mag eine ursprüngliche verwandtschaft vorhanden gewesen sein - so wie der Kasseler kopf jetzt vorliegt, ist er kein doryphoroskopf, sondern wesentlich verschieden: genau dieselben unterschiede in auffassung und behandlung. welche C. bei dem Kasseler kopf gegenüber dem in Bologna hervorhebt. eben diese selben unterschiede lassen sich dem doryphoroskopf gegenüber nicht verkennen, die strenge altertümliche einfachheit, die etwas leblose stirn, die vorspringende nase, das stark entwickelte untergesicht sind für den doryphoros wie für die Hera, für die von Klügmann für Polykleitisch erklärte amazone des Braccio nuovo, für die Pallas Albani charakteristisch. es hat wol niemand jemals geglaubt, dasz diese köpfe alle identisch seien. aber von der meinung abzugehen, dasz ihre verschiedenheiten nur verschiedenheiten innerhalb eines allgemeinen typus seien, dasz, wenn zunächst der doryphoros und die amazone wie geschwister zusammenstehen, sich auf der einen seite die Pallas, auf der andern die Hera anschliesze - von dieser meinung abzugehen, dazu kann mich die existenz des kopfes in Bologna keineswegs bewegen. aber er bildet ohne zweifel ein neues und wichtiges moment; sein verhältnis zu diesen angeführten köpfen und aller untereinander festzustellen und zu erörtern wird freilich einer zusammenstellung aller in abgüssen und einer gesamtpublication vorbehalten bleiben müssen.

Die oben angedeutete eigentümlichkeit des profils, die vorspringende nase und das stark entwickelte untergesicht unterscheidet diese köpfe sehr augenfällig von den attischen köpfen, für welche das sog, griechische profil mit demgemäsz zurücktretendem untergesicht als charakteristisch gelten darf. in der that ist ein dem doryphoros völlig gleicher kopftypus in der masse der attischen grabreliefs, welche doch das specifisch attische am naivsten wiedergeben, und überhaupt auf unzweifelhaft attischen werken bisher nicht nachgewiesen worden. die modificationen des streng attischen typus, wie sie z. b. in einzelnen mehr altertümlichen '

| nase bis kinn      | 0,096 | 0,074 | $_{ m die}$ | rechnung | ergibt | 0,072     |
|--------------------|-------|-------|-------------|----------|--------|-----------|
| nasenflügelabstand | 0,058 | 0,045 | ,,          | ,,       | ,,     | 0,044     |
| mundbreite         |       |       | ,,          | 19       | ,,     | 0,056     |
| nasenansatz zu ohr | 0,18  | 0,132 | ,,          | ,,       | ,,     | $0,\!136$ |
| kopfhöhe           | 0.36  | 0.27  |             | ••       |        | 0.27      |

aber ich gebe bereitwillig zu, dasz trotz dieser übereinstimmung diese art der beweisführung verfrüht war. erst wenn das a. o. von mir und in der beschreibung der bildwerke des Lateran von Benndorf und Schöne gegebene beispiel ausführliche messungen zu nehmen und mitzuteilen mehr nachfolge gefunden haben wird, wird es künftig möglich sein durch vergleichung sehr vieler beispiele das allen köpfen gemeinsame, das einzelnen typen besondere der entfernungen mit sicherheit festzustellen. es wird sich vermutlich finden, dasz diese messungen der köpfe noch ungleich ausführlicher sein müssen, ehe sie beweisen können.

köpfen des Parthenonfrieses beobachtet werden, können mit dem doryphoros nicht zusammengebracht werden. die sehr wenigen monumente in den athenischen museen, welche deutliche verwandtschaft mit jenem typus haben, stammen nicht aus Attika (s. annali dell' Instituto 1868 s. 318 ff.). dieser that sache gegenüber hat die vereinzelte bemerkung Conzes, dasz der sog. Theseus dieselbe länglich viereckige kopfform zeige wie der doryphoros, für mich keinen wert. noch weniger die darauf folgende über den 'physiognomischen gesamteindruck', wie er sich, und besonders am mund, in einem leisen weh am Kasseler kopf, in dem trüben und schweren ausdruck eines dem dorvphoros verwandten kopfes im Lateran, in ähnlicher specifisch attischer gesichtsbildung und -stimmung in der Münchener Eirene kund geben soll. auch hier ist wieder der Kasseler kopf einfach als doryphoroskopf benutzt worden. einen trüben und schweren ausdruck, der mit demjenigen des kopfes im Lateran vermutlich sehr gut stimmen würde, wird man auch bei dem Farnesischen Herakopf finden dürfen. aber der ausdruck ist von den eigentlichen grundformen ganz unabhängig: ich kann mich nicht davon überzeugen, dasz bei dem jetzigen stande der wissenschaft, wo es sich um beurteilung der formen, um scheidung der typen handelt, ein solches abwägen und abschätzen einer gröberen oder feineren wehmut des ausdrucks von irgend welchem nutzen sein könne. - Unbestritten und unbestreitbar attische monumente aller art sind in groszer menge vorhanden: wahrhaftige und wunderbare zeugen sind vor allen die sculpturen des Parthenon. die behauptung, dasz der früher dem Naukydes zugeschriebene stehende diskobolos in proportionen, im typus des kopfes, im ganzen charakter diesen werken durchaus verwandt, dasz er attisch sei, hat C.s beistimmung gefunden; ich verstehe nicht, wie man zu gleicher zeit auch den durchaus verschiedenen doryphoros als attisch ansprechen kann, für welchen mir übrigens auch ausdrücke wie 'eine so herculisch ausgewachsene gestalt', 'eine der wuchtigsten mannesgestalten der alten kunst', 'entwickelte muskelfülle über gewaltigem untersetztem knochengerüste' sehr wenig zutreffend erscheinen, es möchte dabei mancher an eine figur wie der Farnesische Herakles zu denken versucht sein.

Die folgenden sechs tafeln (III-VIII) sind dem öfter besprochenen, auf einem omphalos stehenden Apollon im Theseion zu Athen und den analogen figuren gewidmet - des guten fast etwas zu viel, da die Londoner statue bereits genügend publiciert scheint. aber C. vermutet allerdings in dem athenischen Apollon eine stilistisch treue copie des Apollon Alexikakos des Kalamis, eine vermutung die er selbst gewagt nennt. 'mögen wir nun aber' fährt er fort 'einen Apollon nach Kalamis vor uns haben oder nicht, das halte ich fest, dasz das original dieser statuen in die region des Kalamis gehört, dasz es ein in den copien im wesentlichen mit treue wiedergegebenes werk des griechischen einquecento [quattrocento?] so zu sagen ist.' . . . 'es erscheint mir alles echt und alt aus einem gusse, im ganzen und im einzelnen, die wirkung der copistenhände natürlich abgerechnet; wollte man mangel an harmonie finden, so dürfte man daraus nicht arbeit in einem der zeit des künstlers

fremden stile herauslesen wollen, es wäre dann eben der leise mangel einer zeit, die in der kunst noch erst dicht vor der vollendung stand.

Ueber den künstlerischen charakter des Kalamis sind wir bis jetzt nur durch schriftstellerische notizen unterrichtet; aber sie sind der art. dasz in der theorie wenigstens, wie es scheint, übereinstimmung herscht. besonders gerühmt werden seine pferdebildungen. zu einer quadriga des Kalamis soll Praxiteles einen neuen wagenlenker gemacht haben, ne melior in equorum effigie defecisse in homine crederetur. in einer bekannten stelle des Quintilian heiszt es: duriora et Tuscanicis proxima Callon atque Hegesias, iam minus rigida Calamis, molliora adhuc supra dictis Myron fecit. dagegen rühmt Lucian an der Sosandra des Kalamis die verschämte züchtigkeit, die art des lächelns, die zierliche und ehrbare anordnung des gewandes. diese wenigen zuge hat Brunn in der künstlergeschichte für das bild des Kalamis sehr wol zu benutzen verstanden. 'jenes züchtige lächeln' sagt er 'erinnert es uns nicht an die milde grazie derjenigen werke der neueren kunst, welche der höchsten entwicklung derselben zu Raphaels zeit vorausgehen? würden wir nicht den ausdruck in den werken eines Perugino, Francia, oder um auch von der sculptur zu reden, eines Mino da Fiesole als ein μειδίαμα τεμνόν καὶ λεληθός bezeichnen können? diese künstler aber ringen nicht weniger mit der freiheit der form als Kalamis' usw. Brunn bemerkt dasz Kalamis in der bildung der menschengestalt noch in den fesseln des überkommenen zu stehen scheine, dasz sich aber eine gewisse strenge und härte mit jener züchtigkeit und wolanständigkeit, mit zierlichkeit und grazie sehr wol vereinigen lasse, dasz was als vorzug bei Kalamis anerkannt wird, auf eine vorwiegende thätigkeit des gefühls und der empfindung deute. Brunn faszt seine vorstellung schlieszlich dahin zusammen, dasz Kalamis kein kühner neuerer sei, sondern die überkommenen formen mit gröszerem reichtum inneren lebens erfüllt habe. damit scheint mir das wesentliche sehr richtig erkannt und klar ausgesprochen. während die eine tendenz der altertümlichen kunst die fesseln zu sprengen, das gewaltige vorwärtsdrängen in Myron einen so energischen und erfolgreichen vertreter hat, scheint die andere richtung der altertümlichen kunst, das streben nach anmut, zierlichkeit und feinheit, die treue sinnige freude an diesen eigenschaften, welche sich auch innerhalb der grenzen des überkommenen offenbaren können, in Kalamis einen ungemein liebenswürdigen ausdruck gefunden zu haben. dasz Kalamis dennoch auf seine weise vorwärts strebte, ist damit natürlich nicht ausgeschlossen, aber es scheint mir wiederum charakteristisch, dasz wir ihm nach den äuszerungen Lucians einen fortschritt in der behandlung des gewandes zu vindicieren versucht sind, während er in der darstellung des nackten körpers zwischen Hegesias und Myron in der mitte steht. denn es ist mir nicht zweifelhaft dasz in jenem kunsturteil bei Quintilian die darstellung des nackten körpers die norm abgebe.

Finden wir nun diese vorstellungen verkörpert in dem athenischen Apollon?

Auf einem omphalos steht ein nackter mann; die hauptlast des

körpers ruht auf dem rechten fusz; der linke ist etwas zurückgesetzt aber aufstehend; die rechte hand war gesenkt, vermutlich mit dem plektron; der linke halb erhobene arm hielt wol die leier. wie öfter bei alten werken sind zwei zöpfe von hinten her um den kopf gelegt; in die stirne fallen kurze locken. dasz die analogen figuren und köpfe in der that Apollon darstellen, hatte ich bereits früher besonders durch vergleichung eines capitolinischen reliefs sicher gestellt; eine neue bestätigung bietet der omphalos bei der athenischen figur, dessen zugehörigkeit zu bezweifeln kein grund vorhanden ist.

Dasz sich in dem kopfe - auch abgesehen von den äuszerlichen kennzeichen des haares, das für sich allein doch nichts beweisen könnte - einige altertümliche züge finden, leugne ich nicht. aber ich kann nichts finden, das dafür beweisend wäre, dasz hier eine stilistisch genaue copie eines sehr alten werkes vorliege und nicht vielmehr eine späte wiederholung eines allbekannten aus der altertümlichen kunst stammenden göttertypus. eben dasselbe verhältnis finde ich in dem körper. Conze glaubt etwas eckiges in der formenhildung zu sehen, aber dabei die gröste meisterschaft in der darstellung des nachten. sie zeige sich besonders an den schwierigen, tadellos behandelten formen des knies. an dem Londoner exemplar seien die füsze bewundernswert. 'der ganze körperbau ist auszerordentlich kräftig, die schultern breit und wenig abfallend, sondern von vorn geschen mit dem schlüsselbeine eine ziemlich starre gerade linie bildend, der brustkasten ladet nach vorn gewaltig aus, stark ist die musculatur der brust wie der arme, und einzelne hauptadern liegen mit strotzender fülle deutlich zu tage. hinten treten die glutäen mächtig heraus, und über ihnen zieht sich der anszerordentlich kräftig durchgebildete rücken zu einem sehr hohlen kreuze ein. es ist durchaus ein ideal männlicher körperschöne voll gewaltiger kraft und mächtigkeit des baus, auf dem nun der verhältnismäszig nicht grosze kopf noch um so kleiner läszt.' diese ausdrücke sind alle wiederum ein wenig stark geraten -aber ist das jene keusche, anmutige, befangene kunst des Kalamis, von der wir hören? empfinden wir hier jenen reiz wie bei den echten altattischen reliefs, nur stärker, weil künstlerischer? ich kann mir sehr wol denken, dasz Praxiteles mit dieser figur nicht zufrieden wäre, aber ist sie der art, dasz sie aus mitleid mit dem künstler ersetzt werden muste, ne melior in equorum effigie defecisse in homine crederetur? vergleichen wir doch den satyr des Lateran, in dem sieh das energische ringen mit der natur so dentlich zeigt, vergleichen wir doch den diskobolos, in dem dieser kampf siegreich entschieden ist - ist es möglich in dem Apollon eine ganz andere, eine weit spätere, eine kleinlichere, eine raffiniertere auffassung der natur zu miskennen? auch wenn ein abgusz dieses Apollon neben dem betenden knaben, neben dem Lysippischen apoxyomenos steht, wird ein empfängliches und unbefangenes auge nicht zweifeln, auf welcher seite die einfachere, naivere, keuschere auffassung der natur zu suchen sei. doch mag die endgiltige entscheidung dieser differenz, welche sich bei der figur des Stephanos noch deutlicher herausstellt, der zukunft, 'dem mit der zeit sich jedenfalls noch mehr zuschärfenden blick' gern überlassen bleiben. aber ich hätte gewünscht dasz das was C. zur mehr äuszerlichen unterstützung seiner conjectur vorbringt, lieber weggeblieben wäre. er sagt dasz ihm bei der beschreibung der Sosandra stets die Vesta Giustiniani vor augen trete. die auffassung von Friederichs, dasz der herbe charakter dieser figur nicht aus künstlerischem unvermögen zu erklären, sondern vom künstler so gewollt sei, ist durch C. keineswegs beseitigt. aber worauf läuft denn die ähnlichkeit mit dem Apollon schlieszlich hinaus? C.s behauptung dasz die Vesta mit dem Apollon 'das noch etwas gleichmäszige aufstehen auf beiden beinen' teile, ist irtümlich: die Vesta hat leicht aufgesetzten zurücktretenden linken fusz. es bleibt also nur das in die stirn vorfallende haar. auf solche ähnlichkeiten zu achten ist ohne zweifel sehr nützlich: es kann mitunter auf tiefer greifende analogien hinführen. aber dasz man auf eine solche vereinzelte äuszerlichkeit einen schlusz baue, dies scheint mir schlechterdings unzulässig. dagegen würde es vermutlich auch der kunstgeschichtlichen beurteilung zu gute gekommen sein, wenn sich C. für das motiv des stehens auf dem omphalos nicht mit den nächsten analogien aus Wieselers denkmälerheften begnügt, sondern die frage aufgeworfen und verfolgt hätte, ob ähnliches auch bei anderen göttern vorkomme, und in welchen zeiten und in welchen gegenden dies vorkomme oder seinen ursprung habe.

Die auf tafel X abgebildete figur eines nackten jünglings, welche sich jetzt in St. Petersburg befindet, führt C. auf die beurteilung der statue des Stephanos in villa Albani und der verwandten werke. Helbig hatte in dieser figur, die er für ein werk derselben richtung erklärte, vereinigung archaischer elemente und das raffinierte naturstudium einer spätern zeit gefunden. C. wirft ein: 'hierauf will ich nur erwidern, dasz die vereinigung von steifer altertümlichkeit in haar und gesicht und von einem nie übertroffenen naturstudium bekanntlich den Aegineten eigen ist, die niemand späten eklektischen schulen zuweisen wird.' auch wenn sich Helbig geirrt haben sollte, würde dieser einwurf sehr unbillig sein. der gegensatz von kopf und körper in den äginetischen statuen ist so häufig und mehr als nötig besprochen und übertrieben worden und so allbekannt, dasz er Helbig schwerlich auch nur momentan aus dem gedächtnis geschwunden sein möchte. aber zeigt der Borghesische fechter nicht ebenfalls ein nie übertroffenes studium der natur? künstler, der gewohnt ist die antike kunst nicht nur als eine einzige, grosze, der modernen kunst entgegengesetzte erscheinung zu betrachten, nicht nur geringere und bessere ausführung zu suchen, sondern auch auf den unterschied der zeiten innerhalb des altertums zu achten - wird ein solcher künstler nicht, ganz abgesehen von den köpfen und den bewegungen, an einem einzelnen bein einer der äginetischen figuren, an einem bein des apoxyomenos, des Laokoon, des fechters sofort den unterschied der zeiten in der art der darstellung des nackten selbst ohne weiteres erkennen? Helbig glaubte ohne zweifel eben eine andere art des naturstudiums zu finden als die altertümliche, wenn auch noch so vollkommene. in betreff der figur des Stephanos, in welcher C. den doryR. Kekulé: anz. v. A. Conzes beiträgen zur gesch. d. griech. plastik. 89

nhoros des Polykleitos sucht, und der verwandten figuren würde ich, im C. ausführlich zu widerlegen, zum teil schon früher gesagtes wiedersolen und auch den raum dieser anzeige weit überschreiten müssen. ich beschränke mich auf wenige bemerkungen. dasz diese figur des Stephanos zein echt altertümliches werk ist, lehrt die inschrift

#### CΤΕΦΑΝΟΣ ΠΛΟΙΤΕΛΟΥΣ ΜΑΘΗΤΗΣΕΠΟΕΙ

soll Pasiteles seinen schüler nichts gelehrt haben als ein altes werk treu opieren? soll sich deshalb Stephanos, doch offenbar mit stolz, seinen schüler nennen? - eine nicht eben sehr nahe liegende annahme, oder st ein solches, unbestreithar altes original vorhanden? die napoletaniche gruppe des Orestes und der Elektra hält niemand mehr dafür. s logisch in dieser gruppe die weibliche figur, deren charakter sich in nichts von der männlichen unterscheidet, für eine freie composition mit penutzung archaischer eigentümlichkeiten, die männliche dagegen für die reue copie eines alten werkes zu erklären? - Die wettläuferin in der galeria dei candelabri habe ich selbst, wenn ich nicht irre zuerst, als erwandt bezeichnet. aber die verwandtschaft ist nicht der art dasz, venn ich mich in der auffassung dieser éinen figur geirrt haben sollte, lamit die ganze frage entschieden wäre, ich musz den accent vielmehr auf die näher verwandten werke, vor allem auf die Orestes- und Elektragruppe, und das vollendetste aller dieser, den pompejanischen Apollon egen. strenge und einfachheit sind diesem eigen, der charakter des copfes erinnert an altertümliche typen; damit stimmen die kräftigen proportionen. aber die figur ist meisterhaft und raffiniert berechnet, für die esamtwirkung wie für die wirkung aller einzelnen teile. nirgends finden sich härten und ungeschicktheiten einer noch aufstrebenden kunst. es sind vielmehr alle kenntnisse und erfahrungen, alle mittel über welche lie ausgebildete kunst nach einem langen leben verfügt, mit bewuster ind sicherer meisterschaft für eine nur scheinbar anspruchslose und einfache figur verwendet. die durchführung ist in allen teilen gleich sorgaltig und schön; die füsze, und besonders die linke hand sind von vollkommener schönheit, von meisterhafter, raffinierter feinheit und eleganz. überall, und fast zu sehr, verrät sich die treueste und gewissenhafteste benutzung des lebenden modells, und zwar im detail weit mehr als dies sonst bei antiken werken der fall ist. ohne zweifel müssen wir uns die durchführung eines Polykleitischen originals sehr vollkommen lenken; aber dasz sie der art gewesen sei wie an dieser etwas modellmäszigen figur, dies kann ich durchaus nicht glaublich finden.

Ich habe bisher von den bemerkungen über stellung und proportionen, welche C. in verschiedenen ansätzen darlegt, abgesehen. die wichtigkeit der verschiedenen arten der ponderation hat Brunn in der künstlergeschichte schlagend auseinander gesetzt. aber ich kann nicht glauben, dasz er mit der weise einverstanden sei, in welcher seine bemerkungen in neuerer zeit öfter verwendet und weiter geführt worden sind, es kann sich doch nimmermehr darum handeln, dasz Polykleitos überhaupt zum ersten male den gegensatz von stand- und spielbein er-

funden habe, dasz überhaupt solche stellungen von bestimmten künstlern zu bestimmten zeiten — man ist auch hier versucht hinzuzusetzen an dem und dem tag um so und so viel uhr — als etwas neues und unerhörtes erdacht sein sollen; sondern es kann sich nur darum handeln, dasz ein künstler eine solche stellung besonders oft und gern oder dasz er sie mit besonderen nüancen anzuwenden gewohnt war, oder endlich, wie dies offenbar Polykleitos that, für einen bestimmten fall in einer bestimmten art vorschrieh. die bemerkungen die C. in diesem betracht vorträgt und durch eine hilfstafel (X) erläutert, gründen sich statt auf lange reihen, nur auf ein paar vereinzelte und ungenügende beispiele: auf manches nicht eben unwichtige, wie das heraustreten der hüfte, auf den rhythmos in der ganzen figur, ist dabei kein bedacht genommen.

Mit erstaunen aber habe ich die auseinandersetzungen über die pro-

portionen gelesen.

Von Lysippos heiszt es bei Plinius: statuariae arti plurimum traditur contulisse capillum exprimendo, capita minora faciendo quam antiqui, corpora graciliora siccioraque, per quae proceritas signorum maior videretur. non habet Latinum nomen symmetria quam diligentissime custodivit nova intactaque ratione quadratas veterum staturas permutando, dies ist offenbar mit bezug auf die nachricht über Polykleitos gesagt: proprium eius est uno crure ut insisterent signa excogitasse, quadrata tamen esse ea tradit Varro ct paene ad exemplum, und entstammt also derselben quelle. C. entgegnet, Lysippos habe nicht zuerst die köpfe kleiner gemacht, denn - sie finden sich schon auf altertümlichen werken. Lysippos werde wol nur den Attikern gegenüber geneuert haben, durch zurückgreifen auf die alten peloponnesischen werke, aber er habe dabei dem torso das eckige genommen - dies nemlich soll quadratas veterum staturas permutando heiszen! für den eckigen torso der vermeintlich Polykleitischen figuren wird dann wieder jene auch von Brunn und Overbeck viel benutzte stelle des auctor ad Herennium verwendet: Chares a Lysippo statuas facere non isto modo didicit, ut Lysippus caput ostenderet Myronis, bracchia Praxitelis, pectus Polycleti, ventrem et crura \*\*, während doch niemand der die stelle im zusammenhang liest daran zweifeln wird, dasz hier beliebige körperteile aufs geratewol herausgenommen sind und ebensogut ventrem Praxitelis, caput Polycleti usw. stehen könnte. ich musz meinerseits die hestimmte forderung stellen an iener Varronischen tradition über die proportionen des Polykleitos und Lysippos nicht zu rütteln. die gewöhnliche ansicht vom allmählichen schlankerwerden ist durchaus richtig, insofern es sich nemlich um bewuste, ausgebildete systeme der vollendeten kunst handelt. die altertümliche, noch ohne feste norm arbeitende kunst ist dafür ganz gleichgiltig: ihre gestalten sind bald zu gedrungen bald zu schlank, die köpfe bald zu klein bald zu grosz. C. beruft sich dabei noch auf die vasen, während er doch richtig bemerkt dasz sie nicht genaue, berechnete proportionen geben können, und je nach der rundung des gefäszes zeichnung und wirkung wechselt - aber dann sollte man sich doch lieber nicht auf sie beziehen.

Auf tafel XI ist die grabstele aus Orchomenos und die bekannte, in er anordnung ähnliche zu Neapel abgebildet. C. findet in dem relief von rehomenos den eindruck gröszerer ursprünglichkeit, ohne dasz er es estimmt für das eigentliche original erklären möchte. warum auch? eszer diesen beiden grabreliefs hat es ohne zweifel tausende ähnlich eigeordnete gegeben; keines wird die genaue und directe copie eines anzern gewesen sein: alle folgten einem allgemeinen und beständig modifierten typus; wer zum ersten male diesen typus angewendet, das haben e alten so wenig gewust, als es für uns von irgend welchem interses ist.

In dem vorstehenden habe ich die zweisel und gründe, welche ich onzes aussührungen glaube entgegenstellen zu müssen, nicht vollständig, der so scharf und deutlich ausgesprochen, als es mir auf dem gegebenen nume möglich war. ich bin mir bewust es in dem zu ansang angedeuten sinne gethan zu haben. denn wo es sich um disserenzen der aussang handelt wie die welche hier zu tage treten, um gegensätze wie shwarz und weisz, da scheint mir ein verkleistern dieser gegensätze eder würdig noch förderlich.

BONN.

REINHARD KEKULÉ.

## 15. ZU CICEROS REDE PRO ARCHIA POETA.

10, 26 qui [Q. Metellus Pius] praesertim usque co de suis rebus cribi cuperet, ut etiam Cordubae natis poetis, pingue quiddam sonanbus atque peregrinum, tamen aures suas dederet. ob die redensart ures suas dedere alicui neben der gewöhnlichen aures dare oder praeere sonst noch vorkommt, vermag ich nicht zu constatieren; die lexica ennen sie nur aus dieser stelle. unmöglich wäre sie an sich nicht: an denke an operam dedere nehen operam dare, an membra dedere nd dare somno u. ä. aber gerade diese parallelen liefern den beweis nsz aures dedere an dieser stelle unzulässig ist. was operam dare licui ist, weisz jedermann; vergleicht man hiermit die worte die Plautus den Bacchides v. 92 f. dem Pistoclerus in den mund legt, als dieser en verführerischen schmeichelreden der Bacchis nachgebend sich ihr ollständig zu eigen zu geben erklärt: mulier, tibi me emancupo, ios sum, tibi dedo operam, so wird man fühlen wie unschicklich es on Cicero gewesen sein würde, wenn er von dem in Hispanien commanierenden römischen proconsul hätte sagen wollen, er habe den dortigen ingeborenen dichtern aures suas dedidisse. ohne zweifel hat Cicero ur de de rit geschrichen und so ist herzustellen, wegen des perf. conj. ı dem consecutivsatze nach vorausgehendem imperfect vgl. Madvig spr. 382 ann. 4.

DRESDEN.

ALFRED FLECKEISEN.

## 16.

# DER DURCHBRUCH DER PLATÄER DURCH DIE FEINDLICHEN BELAGERUNGSWERKE.

Der bericht des Thukydides über die belagerung von Platäa, über den glücklichen durchbruch eines teiles der belagerten durch die belagerungswerke welche die stadt rings einschlossen, und über das endliche schicksal der unglücklichen stadt und ihrer vertheidiger ist eine der interessantesten und spannendsten partien seiner geschichte. ich habe daher, so oft ich den Thukydides zu erklären hatte, stets diese abschnitte in den kreis meiner lectüre hereingezogen und stets dafür ein lebhaftes interesse bei meinen schülern wahrzunehmen geglaubt. es ist ein gegenstand der an sich jedes jugendliche gemüt ergreift: der widerstand einer kleinen stadt gegen eine weit überlegene macht, die treue anhänglichkeit an einen bewährten verbündeten, der schlieszlich doch nichts zu ihrer rettung thun kann, die ausdauer welche bis zum äuszersten ausharrt, die klugheit mit welcher jeder versuch einer gewaltsamen einnahme vereitelt wird, die kühnheit mit welcher ein groszer teil der belagerten die linien der feinde durchbricht, die erbarmungslose barbarei der Spartaner welche kein gefühl der anerkennung für mut und treue hat: welches gemüt sollte dabei unbewegt bleiben! und diese ereignisse sind so in sich abgeschlossen, bewegen sich so auf einem kleinen raume, als ob sie einen kreis für sich bildeten. vor allen dingen aber zeigen sie, was freilich jedes wort thut das über des Thukydides lippen kommt, die erhabene wahrheitsliebe, die bis ins einzelnste hinabdringende und hinabreichende forschung, das gleiche bedürfnis wie vermögen unseres autors den verlauf eines ereignisses durch alle seine einzelnen momente zu verfolgen. indes wie anschaulich und treu auch diese erzählung ist, so gestattet sie doch ein und das andere ergänzende wort, was bei einem autor wie Polybios weniger erforderlich gewesen wäre. ich habe im folgenden einige bemerkungen gegeben, welche zu vollerem verständnis eines teils dieser ereignisse, nemlich des durchbruches der Platäer, nicht ganz nutzlos sein dürften.

Im dritten jahre des krieges wandten sich die Peloponnesier und ihre bundesgenossen nicht gegen Attika, sondern gegen Platäa, und versuchten, da die angeknüpften verhandlungen nicht zum ziele geführt hatten, jedes mittel um die stadt zu üherwältigen. dann erst schritten sie zu der maszregel die stadt rings mit einer doppelten mauer und doppelten gräben einzuschlieszen. das ganze heer arbeitete an diesen linien, indem den einzelnen heeresteilen städteweise bestimmte strecken zugeteilt waren. als diese werke vollendet waren, lieszen sie  $\phi\dot{\nu}\lambda\alpha\kappa\varepsilon\varepsilon$ , besatzungstruppen für diese werke, zurück, während das übrige heer sich, wie gewöhnlich nach jedem feldzug, auflöste. die eine hälfte der werke wurde von Peloponnesiern besetzt, die andere hälfte übernahmen die Böoter. es ist selbstverständlich dasz diese  $\phi\dot{\nu}\lambda\alpha\kappa\varepsilon\varepsilon$  in bestimmten fristen durch andere truppen abgelöst wurden.

Ohne zweisel hatten die Spartaner bei diesem ganzen unternehmen

en Böotern zu willen sein müssen; aus den verhandlungen welche der elagerung vorausgiengen sieht man dasz sie ungern zum äuszersten chritten. ihnen wäre es genügend gewesen, wenn eine seit neunzig ahren mit Athen verbündete stadt sich offen von Athen losgesagt hätte III 68 a. e.). Thukydides sagt ausdrücklich dasz cχεδόν τι καὶ τὸ ύμπαν περὶ Πλαταιῶν οἱ Λακεδαιμόνιοι οὕτως ἀποτετραμμένοι γένοντο Θηβαίων ἕνεκα, νομίζοντες ἐς τὸν πόλεμον αὐτοὺς ἄρτι ότε καθιςτάμενον ώφελίμους είναι, die Platäer schafften, ehe die inschlieszung vollendet war, weiber, kinder, greise und πλήθος τὸ ίχρηςτον τῶν ἀνθρώπων d. h. hauptsächlich sklaven, hinweg; 400 latäer, 80 Athener und 120 frauen, die letzteren als cιτοποιοί, blieben n der stadt zurück. an dem durchbruche nahmen 220 personen, etwa ie hälfte, teil; nach der übergabe wurden sämtliche männer, 200 Platäer nd 25 Athener, hingerichtet. es ist natürlich dasz während der langen inschlieszung durch krankheit oder bei ausfällen die anzahl der belageren etwas vermindert worden war.

Die einschlieszungswerke bestanden aus einer doppelten mauer, eren abstand von einander 16 fusz betrug. nach innen wie nach auszen jieng ein graben: τάφρος δὲ ἐντός τε ἦν καὶ ἔξωθεν, ἐξ ἦς ἐπλινθεύςαντο, hier werden wir einen augenblick verweilen müssen.

Der graben nach der stadt zu wurde von den Platäern beim durchruch ohne mühe passiert: III 22, 1 πρώτον μέν τὴν τάφρον διέβηαν, ἣ περιείχεν αὐτούς. es kann nur dieser graben gemeint sein; die tadtmauer war vermutlich von keinem graben umschlossen; dieser hätte ei der erzählung von den angriffen auf die stadt in betracht kommen nüssen, und was hätte die ausfallenden bestimmen sollen ihre stadt aners als durch das thor zu verlassen? diesen graben also überschritten ie ohne mühe; der äuszere graben dagegen bereitete ihnen grosze hinlernisse. er war mit wasser gefüllt fast bis zu mannshöhe, δ μόλις περέχοντες ἐπεραιώθηςαν, so dasz sie kaum darüber hinausragten. s wird immer wasser darin gestanden haben, das freilich in der nacht bedeutend gestiegen war. woher kommt nun dieser unterschied zwischen peiden gräben? Thukydides sagt ausdrücklich: ἐξ ἡς ἐπλινθεύςαντο, iicht ἐξ ὧν, wie er trotz des vorhergehenden singulars τάφρος würde gesagt haben, der innere graben war zunächst zur sicherung für die rbeitenden aufgeworfen; aus dem äuszern graben hatten sie das material ür die ziegel genommen, aus denen die mauern aufgeführt wurden. var von vorn herein tiefer, und muste tiefer sein, muste auch voll waser gehalten werden, da die gröszere gefahr von auszen her drohte.

Zwischen der äuszern mauer und dem äuszern graben war ein raum auf dem man παρὰ τὸ τεῖχος, an der mauer entlang gehen konnte: III 23, 2 εἴ τις παραβοηθῶν παρὰ τὸ τεῖχος κωλυτὴς γίγνοιτο τῆς μαβάςεως. der rand des grabens (τὸ χεῖλος τῆς τάφρου) ist auf der iuszern seite des grabens. auf ihn stellten sich die Platäer, so wie emand glöcklich hinüber war, auf und schossen über den graben hiniber, um die annäherung der feinde an den übergangspunct zu verhindern. wir finden auch sonst die lehre dasz die aus einem graben aufgedern.

worfene erde nicht nach der maner, sondern nach auszen zu anfgeschüttet werde und so einen erhöhten rand des grabens bilde. τὸν δὲ ἀναρριπτόμενον χοῦν οὐκ ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀποπέμπειν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν ἑτέραν πλευρὰν τῆς διώρυχος, lehrt der byzantinische anonymus περὶ ατρατητικῆς (13, 10): man soll die erde nicht nach der maner zu aufschütten, sondern nach auszen; was dort für einen bestimmten fall gelehrt wird, war allgemeine norm. man wollte dem angreifenden feinde das hinabsteigen in den graben erschweren, nicht das ersteigen der maner erleichtern. das χεῖλος τῆς τάφρου, dies dürfen wir als sicher betrachten, ist demnach der äuszere erhöhte rand des grabens.

Beide mauern nun liefen ununterbrochen (ξυνεχῆ) neben einander her, so dasz beide mauern von auszen als eine einzige dicke, auf beiden seiten mit ἐπάλξεις versehene mauer erschienen. in dem innern raume zwischen den mauern befanden sich wohnungen, baracken, für die φύλακες d. h. die belagerungstruppen. man kann sich denken dasz diese baracken nur schmal sein durften, wenn nicht der raum von 16 fusz zu sehr verengt werden sollte: sie konnten sich nur an eine der mauern anlehnen. jedem der contingente war seine bestimmte stelle angewiesen: III 21, 2 τοῖς φύλαξιν οἰκήματα διανενεμημένα ἀκοδόμητο.

Ueber die höhe der mauern ist nichts bemerkt worden. es ist aber anzunehmen dasz sie so beschaffen waren um durch böhe und stärke die belagerungstruppen zu sichern. denn ein überfall von Athen her war jeden tag zu befürchten; die mauern musten schutz gewähren, bis hülfe aus Theben herbeikam, die mauern der alten zeichneten sich überhaupt durch höhe und stärke aus. der schon erwähnte byzantinische anonymus verlangt für die mauer einer stadt mindestens zwanzig ellen höhe und fünf ellen dieke. wir finden daher dasz leute die sich von der mauer nach auszen herablassen meist umkommen: Thuk. Il 4 οἱ μέν τινες ἐπὶ τὸ τείχος άναβάντες ἔρριψαν ἐς τὸ ἔξω ςφᾶς αὐτοὺς καὶ διεφθάρηςαν οί πλείους. bei Xenophon Hell. IV 4, 11 springen flüchtende von den langen mauern zwischen Korinth und Lechaon herab, καὶ διεφθείροντο. die belagerungsmauern werden nicht eben niedriger gewesen sein. die abschätzung ihrer höhe machte eben deshalb um so gröszere mühe, eben dies machte es daher auch den unten campierenden soldaten unmöglich auf die mauer zu kommen, selbst wenn sie die stelle des durchbruchs gekannt hätten.

Es führen nemlich an gewissen stellen leitern oder treppen auf die mauern, κλίμακες, die auch an jener stelle des Xenophon erwähnt werden: ἐνταῦθα οἱ μὲν κατὰ τὰς κλίμακας ἀναβαίνοντες ἥλλοντο κατὰ τοῦ τείχους καὶ διεφθείροντο, οἱ δὲ κεὶ καταπατούμενοι ὑπὰ ἀλλήλων ἀπεπνίγοντο. bei städten wo man der einwohner nicht sicher ist werden diese aufgänge zur mauer (ἀναβάςεις) wol unter schlosz gelegt, um verdächtige leute nicht auf die mauer kommen zu lassen (Aeneas tact. 22). aus demselben grunde wird es widerrathen die patrouillen oben auf der mauer gehen zu lassen, weil sie leicht dort könnten abgeschnitten werden. die Platäer konnten nun, indem sie alle tage die wachen

aufziehen sahen, sehr wol wissen, wo diese κλίμακες sich befanden. sie werden danach den ort des ausfalls, möglichst weit von diesen, zu wählen gewust haben. so viel steht wol fest, dasz niemand von unten anders hinauf konnte als mittels der κλίμακες.

Die dicke der mauer kommt weniger in betracht. sie muste eben so breit sein dasz erstens die èπάλξεις darauf platz hatten, und neben diesen, ohne die in den èπάλξεις stehenden leute zu belästigen, patrouillen gehen und im fall eines angriffs soldaten kämpfen konnten. fünf fusz dürfte mit dem anonymus als minimum der obern breite anzunehmen sein.

Die meiste schwierigkeit haben mir wenigstens die türme gemacht, bis ich zu einer klaren ansicht über dieselben gekommen bin. ich glaubte nemlich lange, diese türme hätten einen aufgang von unten gehabt, und derjenige welche sich ihrer bemächtigte auch diesen aufgang schlieszen müssen, irre ich nicht, so hat auch Classen diese ansicht, dies ist indessen nicht der fall, die türme sind einfach auf den obern rand der mayer aufgesetzt, so dasz ihre stadtseite und ihre auszenseite nur fortsetzungen der mauersläche bilden, und es unmöglich ist auszerhalb der türme und neben ihnen vorbeizukommen, sie haben keinen andern zweck als dasz sich bei stürmischem wetter die wachen dorthin flüchten können: einen militärischen zweck baben sie nicht, daher sind sie auch oben zwar mit einem dache versehen; dies dach aber ist nicht dazu bestimmt um von oben herab zu kämpfen. es sind daher keine leitern im innern des turms, welche nach oben führen. die Platäer welche hinaufsteigen nehmen dazu die leitern welche sie selbst mitgebracht haben: κλίμακας προσθέντες ἀπὸ τοῦ τείχους τοῖς πύργοις sagt Thukydides III 23, 1 ausdrücklich. man konnte also in diese türme nur von der mauer aus, nicht von unten gelangen. jeder turm hatte demnach vier eingänge, von jeder mauer her zwei. wer die runde um die mauer machen wollte, muste notwendig durch μέςων τῶν πύργων, was, beiläusig bemerkt, nicht die mitte, sondern das innere des turmes bedeutet, wo man nemlich auf allen seiten vom turme umschlossen ist. wer also zwei dieser türme inne hat, beherscht vollständig das μεcoπύργιον, vorausgesetzt dasz nicht gerade an diesem μετοπύργιον sich die nach oben führenden κλίμακες befinden, worüber, wie oben dargethan, die Platäer, die so oft hatten die wachen aufziehen sehen, auf das beste unterrichtet sein konnten.

Von höchster wichtigkeit waren die leitern. man zählte die lagen der steine der mauer, welche auf der stadtseite nicht mit kalk überzogen war: ähnlich wie dies Polybios (bei Suidas) VIII 36 von der belagerung von Syrakus erzählt, um die höhe der mauer zu berechnen. hiernach machten sie κλίμακας ἴςας τῷ τείχει τῶν πολεμίων. natürlich heiszt ἴςος nicht 'gleich' sondern 'entsprechend': denn auf leitern welche der mauer an höhe gleich sind läszt sieh keine mauer ersteigen. Polybios gibt als regel: wenn die höhe der mauer 10 betrage, so werde die leiter reichlich eine länge von 12 haben müssen. um schaden für die hinaufsteigenden zu verhüten müsse der abstand der leiter vom fusze der mauer die hälfte von der länge der leiter betragen. bei weiterem abstande zer-

breche die leiter leicht beim hinaufsteigen vieler; werde die leiter zu steil angesetzt, so sei sie für die hinaufsteigenden nicht sicher genug. er verweist seine leser auf die belehrung der mathematiker (IX 19). er beruft sich auf beispiele (IX 18) wo ein unternehmen an der kürze der leitern gescheitert sei.

Schlieszlich nur die éine bemerkung dasz ohne eine genaue kenntnis der kriegsschriftsteller, die uns ja Köchly und Rüstow so zugänglich gemacht haben, ein verständnis weder des Thukydides noch des Xenophon noch des Polybios noch des Arrianos möglich ist. nach dem vorausgeschickten kann über den verlauf des durchbruches kaum noch ein zweifel obwalten.

GREIFFENBERG.

J. F. C. CAMPE.

#### 17.

MÉMOIRE SUR QUELQUES NOUVEAUX FRAGMENTS INÉDITS DE L'ORATEUR HYPÉRIDE PAR M. E G G E R. EXTRAIT DU TOME XXVI, 2<sup>E</sup> PARTIE, DES MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES. Paris, imprimerie impériale. 1868. 48 s. 4. mit drei photolithographischen tafeln.

Hr. Egger, der vor einigen jahren ein Alkmanisches partheneion auf einer papyrusrolle entdeckt und zuerst herausgegeben hat, erwirbt sich durch die bekanntmachung und allseitige beleuchtung vorliegender fragmente ein neues verdienst um die griechische litteratur. die neuen bruchstücke gehören der rede des Hypereides gegen Demosthenes im Harpalischen processe an; ja, wie hr. E. nachgewiesen hat, sind es trümmer derselben papyrusrolle aus welcher die zuerst von Harris im j. 1848 veröffentlichten fragmente derselben rede stammen, wir teilen den lesern dieser zeitschrift diesen interessanten fund nach der lesung und restitution des Pariser akademikers mit. das erste bruchstück befand sich nach hrn. E.s vermutung im anfang der rede. es lautet:

[ἔγωγε τὸν ἀγῶ-]
να τοῦ]τον, ὧ ἄνδρες
δικας]ταὶ, ἁπλοῦν ὑπολα]μβάνω ἡμῖν
εἶναι] πρὸς Δημοςθέ5 νην.] ὥςπερ γὰρ ἐπὶ τῶ[ν
ἰδίω]ν ἐγκλημάτων
π]ολλὰ διὰ προκλήςεων ἡίνεται, οὕτως
καὶ τουτὶ τὸ πρᾶγμα κέ10 κριται. ςκέψαςθε γὰρ,
ὧ ἄνδρες δικαςταί.
τίς ἐ]πητιάςατό ςε,
ὧ Δημό]ςθενες: ο

in der fünften zeile ist das N des letzten wortes durch einen querstrich über dem Ω bezeichnet. in der achten zeile ist das F von dem schreiber ausgestrichen und von demselben die buchstaben KP darüber geschrieben. wir wenigstens stehen nicht an dieser verbesserung den vorzug zu geben; κέκριται verlangt, wie uns scheint, das entsprechende κρίνεται. wenn in einer privatsache die eine partei ein sklavenverhör oder einen schwur provocierte und die andere partei diese πρόκλητις annahm, so war damit der process entschieden, ebenso, behauptet der redner, ist diese sache äuszerst einfach: sie ist bereits entschieden, κέκριται. durch seine πρόkancic hat Demosthenes das urteil über seine schuld oder unschuld in die hände des Areopags gelegt: er hat im voraus das zeugnis des höchsten gerichtshofes als maszgebend anerkannt, es steht ihm nicht zu einwendungen dagegen zu erheben. dies ist der klare sinn der stelle, welche der hg, sehr richtig übersetzt hat; in seinen erläuterungen jedoch (s. 23) verdunkelt er dieselhe, wie uns scheint, ohne not, indem er die ursprüngliche πρόκλητις des Demosthenes mit anderen, später gestellten προκλήςεις, von denen im folgenden bruchstück die rede ist, zusammenwirft.

Das zweite bruchstück ist zwar nicht eigentlich neu zu nennen, aber es erscheint hier in etwas erweiterter und authentischerer gestalt:

> Γκαὶ ςυκοφαντεῖς τὴν Βουλήν προκλής εις προτιθείς και έρωτων έν ταῖς προκλής εςιν 5 πόθεν ἔλαβες τὸ χρυςίον, καὶ τίς] ἦν ςο[ι ὁ δούς καὶ ποῦ: τελείυτῶν δ' ἴςως ἐρωτήceic καὶ ὅ τι ἐχρήςωι (so) 10 λαβών τῶ χρυςίωι, **ώςπερ τραπεζειτι**κὸν λόγογον (so) παρὰ τῆς βουλης] ἀπαιτῶν. ἔπειτα (?) τ]ὸν ἐναντίον

die ersten fünf zeilen sind, wie die anfangsworte der sechsten, aus der schrift des Alexandros περί cxημάτων (bd. VIII s. 457 Walz., III s. 26 Spengel) gezogen. dort findet sich auch das folgende his zu dem worte απαιτών citiert, jedoch mit einigen differenzen. abgesehen von den beiden schreihfehlern λόγογον in zeile 12 und ἐχρήςωι in zeile 9 (dieser letztere wol durch das darunter stehende xouciwi veranlaszt) scheint uns der text des papyrus den vorzug zu verdienen. in hezug auf λαβών (z. 10), das bei Alexandros fehlt, kann kein zweifel sein. aber auch ποῦ (z. 7) wird richtiger sein als πῶc, das man bei dem rhetor liest. über z. 9 müssen wir etwas weitläufiger sein. die hss. des Alexandros bieten εί έχρήςω, woraus man τί έχρήςω gemacht hat, jetzt sieht man dasz jenes El aus OTI entstanden ist, nachdem T vor I ausgefallen war. sehen nicht ein weshalb hr. E., anstatt einfach die lesart des papyrus als die richtige anzuerkennen, aus der vereinigung der beiden varianten Et und ott die verbesserung eic ti gewinnen will. das urkundlich beglaubigte o ti ist besonders deshalb beachtenswerth, weil durch dasselbe jeder zweifel über die interpretation der stelle gehoben wird. die sache selbst verlangt dasz man die fragen πόθεν ἔλαβες τὸ χρυςίον; usw. als solche betrachte, die Demosthenes in bezug auf sich gestellt wissen will. so versteht es A. Schaefer Demosthenes und seine zeit III 1 s. 297 anm. 3. so möchte auch unser herausgeber es verstehen; aber ihm scheint der wortlaut der stelle mit dieser erklärung schwer zu vereinigen, und so gibt er sich viele und, wie uns bedünkt, vergebliche mühe, um nachzuweisen für welche geheimen ausgaben Demosthenes seinerseits den Areopag zur rechenschaft zu ziehen und zu verdächtigen gewagt habe. das relativum o ti zeigt nun aber entschieden dasz eine indirecte frage vorliegt, der redner sagt: 'zuletzt wirst du wol gar fragen, wozu du das gold, nachdem du es empfangen, verwendet habest.' ebenso sind die vorhergehenden fragen zu fassen: πόθεν, τίς und ποῦ stehen, wie häufig, für ὁπόθεν, ὅςτις und ὅπου, und das kolon nach προκλήςεςιν ist in ein komma zu verwandeln. die worte ωςπερ τραπεζιτικὸν λόγον παρὰ τῆς βουλῆς ἀπαιτῶν, auf welche hr. E. das hauptgewicht legt, machen allerdings einige schwierigkeit. allein auch diese lassen sich mit der natürlichen erklärung der stelle vereinigen. 'du wirst verlangen' sagt Hypereides 'dasz der rath (auf dem Areopag) zur begründung seiner anklage angebe wie du die empfangenen gelder angelegt hast, mit all der genauigkeit und umständlichkeit, die man von der rechnungsablage eines banquiers erwartet.' die letzte zeile ist vielleicht zu erganzen: έ[γω δέ τ]ον ἐναντίον. wenn ich mich nicht teusche, so bietet das facsimile noch eine spur des w. da nun aber diese zeile die letzte einer columne war, so wage ich die vermutung, es habe sich hieran bruchstück IV angeschlosssen, das schmuzigste und zerfetzteste dieser papyrusfragmente, worauf sich reste der ersten linien einer columne erhalten haben. spielsweise lieszen sich diese reste etwa so herstellen:

> δικαίως ἂν] παρὰ ςοῦ λόγον ἀπαιτοίη]ν, τ[ίν]ος ενεκα τή Ιν έξ Άρείου πάγου βουλήν, ήν] ψηφίςματι]....

der reduer richtet an den beklagten die gegenfrage, aus welchem motiv der Areopag, den Demosthenes selbst durch volksbeschlusz mit der untersuchung beauftragt, denselben fälschlich der bestechung bezichtigt haben sollte. hierauf konnte die von Sauppe so glücklich aus zwei längsstreifen (XIX und XXII) zusammengesetzte stelle (nr. 103 bei Müller) folgen: 'ja freilich, Demosthenes behauptet, der Areopag wolle ihn aus gefälligkeit gegen Alexander ums leben bringen.3

Das dritte bruchstück besteht aus den trümmern zweier columnen, zweiundzwanzig zeilen auf der einen, dreizehn auf der andern seite. es wird von dem hg. folgendermaszen restituiert:

μήτε] τουτὶ τὸ πρᾶγμὰ ἐς]τὶ, νὴ Δία, κατὰ
Δημο]ςθένους μό5 νου τ]ῶν ἐν τῆι πόλει,
εἰ ο]ἱ νόμοι ἰςχύουcι] κελεύο[ντες κυρῶς]αι ὅςα ἄν τις
καθὰ αὐτοῦ δια10 θ]ῆται, μήτ||ε τὰ ψηφίςματα τοῦ δή |μου, καθὰ ἡμεῖς μὲ |ν ὀμωμόκατε τὴν ψῆ ||φον
οἴςειν ἔγραψε||ν δὲ

15 αὐτὰ οὐδεὶς τῶ ν ἐχθρῶ[ν τῶν Δημοςθ|[έν]ους, ἀλλ' αὐτὸς οὖτος, || ἐψηφί[ςατ]ο δὲ ὁ δῆ[μ]ος το]ύτου κελεύο[ντο]ς,

20 μὰ τὸν Δί',] οὐχ || έκουcíωc, δι' ὧν ἀπό]λλυται νῦν ὁ κελε]ύ[cαc

ού το[ίνυν παρὰ coῦ,  $\mathring{\mathbf{u}} \Delta \eta \mu \acute{\mathbf{o}} \mathbf{c} \theta [\epsilon \mathbf{v} \epsilon \mathbf{c}, \dot{\mathbf{o}}]$ 10 δημος εἴληφ[εν τὰ εἴκοςι τάλαντ[α τῆ (so) πολιτεία (so) κ[αὶ έννόμως, ταῦτα [οὐκ ἔξαρνος έγένου μ[ή 15 λαβεῖν, καὶ πρόκλ[ηciv . . . . έν ψηφί**c**ματι προςήνεγκα[c τωι δήμωι, ἐπιτρέπων ύπέρ ὧν τὴν 20 αιτίαν ἔςχες τῆ (so) βουληι τηι έξ 'Αρείου πάγου .

in der ersten columne sind, wie man sieht, nur die neun ersten zeilen leidlich erhalten; von den folgenden sind nur die letzten buchstaben vorhanden. allein glücklicher weise schlieszen sich, wie hr. E. bemerkt hat, diese buchstaben in den linien 10-20 an ein früher aufgefundenes fragment an, das XXIe bei Harris, nr. 113 bei C. Müller in der Didotschen ausgahe der oratores Attici [26 bei II. Sauppe in der Zürcher ausgabe der or. Att.]. die heiden texte sind in vorstehendem abdruck durch einen doppelstrich | von einander getrennt. die ergänzungen der früheren herausgeber erhalten durch den neuen fund eine erfreuliche, wenn auch nicht gerade notwendige bestätigung, die vorhergehenden zeilen erlauben vielleicht eine befriedigendere ergänzung. da in z. 3 der erste erhaltene buchstab, den hr. E. für ein T hält, nach dem facsimile zu urteilen nicht ganz deutlich ist, so schlagen wir vor: καινὸν γὰρ] τουτὶ τὸ πρᾶ[γμα, ε]ί, νη Δία, κατά Δημοςθένους μό[νου τ]ῶν ἐν τῆ πόλει [μήθ' ο]ί νόμοι ἰςχύου[ςι . . . . μήτε τὰ ψηφίζματα . . . wo dann in z. 14 statt des kolon nach o'ceiv ein komma, in z. 21 dagegen (wenn man die ansprechende ergänzung des hg. annehmen will) vor δι' ὧν statt des komma eine stärkere interpunction zu setzen ist. bemerkenswerth ist in z. 9 f. das von hrn. E. hergestellte διαθήται: denn auf dasselbe scheint sich, wie derselbe bemerkt, Harpokration u. διάθετις zu beziehen, woselbst man liest: διαθέςθαι άντί τοῦ ςυνθέςθαι Ύπερείδης κατά Δημοcθένους.

Die folgende columne bezieht sich auf eine an einer andern der rede (102 B und C bei Müller) erwähnte behauptung.

nicht des Demosthenes selbst (dies scheint mir aus des Hypereides rhetorischer darstellung nicht mit sicherheit geschlossen werden zu können). doch seiner freunde, diese letzteren hatten in der stadt verbreitet, Demosthenes habe allerdings zwanzig talente von den Harpalischen geldern genommen, jedoch nur um sie der theorikencasse vorzuschieszen. Hypereides erklärt, dies vorgeben sei eine leere erfindung. in z. 13 können die worte τη πολιτεία bedeuten 'für die staatsführung'; aber καὶ ἐννόμως ist mir nicht verständlich, und überdies vermisse ich die richtige satzverbindung. sollte zu ergänzen sein: κ[αὶ μὴ]ν ὅμως ταῦτα usw.? die verbindung dieser partikeln scheint mir unanstöszig, obgleich ich jetzt kein beispiel derselben anzuführen weisz. in den letzten zeilen haben wir eines der versehen berichtigt, die auch den gelehrtesten herausgebern unedierter texte zu entschlüpfen pflegen. hr. E. setzt ein komma nach προςήνεγκας und ein anderes nach ἐπιτρέπων, und verwickelt sich dadurch in schwierigkeiten, die er selbst sehr wol bemerkt hat, wir zweifeln nicht dasz er unsere interpunction billigen werde, die lücke hinter πρόκλητιν z. 17 läszt sich füglich durch αὐτὸς ausfüllen.

Die übrigen sieben fragmente bestehen aus vereinzelten buchstaben, mit denen sich nicht leicht etwas anfangen läszt, wir nehmen nur nr. VIII aus:

 $\eta(?)]c\alpha\nu,$  åll' úm- âc  $\pi\alpha\rho\dot{\epsilon}\delta(?)]oca\nu$  toîc ku-

der redner sprach hier, wie uns scheint, vom Areopag, der eine für das volk bindende erklärung abgegeben, jedoch keine strafe verhängt, sondern die schuldigen den zuständigen richtern übergeben habe. Im anschlusz an ein anderes fragment (104 Müller) ergänzen wir: oùk čkó-

λα] τοις κυ[ρίοις.

So viel über die neuen bruchstücke, sie haben dem hg. veranlassung zu einer lehrreichen abhandlung gegeben, die er in zwei abschnitte geteilt hat: 'observations philologiques' und 'observations historiques'. die ersteren verbreiten sich über schreibmaterial, schrift und schreibfehler, in den letzteren wird von s. 19 an der gang der rede nach sämtlichen vorhandenen bruchstücken und in stetem hinblick auf die rede des Deinarchos, so weit dies möglich ist, zusammenhängend und lebendig dargelegt, einen kurzen anhang bilden andere papyrusfragmente, welche, wie hr. E. bemerkt, mit der rede des Hypereides nicht den geringsten zusammenhang haben. so trümmerhaft sie sind, sie werden sich doch vielleicht teilweise herstellen lassen. irren wir nicht, so enthalten sie verordnungen für Aegypten. darauf führen uns die imperative  $\pi\alpha$ ρέςτω (1 3) und [μι] ςθως άντων (IV 9) sowie die ganze form der rede, soweit sie sich bei flüchtiger durchsicht erkennen läszt. anderseits verweisen wir auf τὰ ζῶα (III 5). diese bruchstücke sind, sowie die Hypereidischen fragmente auf drei vorzüglich ausgeführten tafeln in photographischen facsimiles mitgeteilt.

Besançon.

HEINRICH WEIL.

## 18.

## ZEHN CONJECTUREN ZU KALLIMACHOS.

1. Eines der wenigen von Bentley leider übersehenen fragmente des Kallimachos, bei Erotian voc. Ilippocr. s. 127, 5 (Klein), hat auch in der verdienstvollen neuesten ausgabe eine besserung nicht erfahren. Klein schreibt: τὰ λέγνα τῆς ὑςτέρης· ἀντὶ τοῦ τὰ πέρατα. λέγνα γὰρ ἐκάλουν οἱ ἀρχαῖοι τὰς τῶν ἱματίων ὤας, ὡς καὶ Καλλίμαχός φηςι λέγων· τὸν τῶν κανόνων ἐςιπερὶξ λεγνότων χιτῶνα, ἐντεῦθεν δηλῶν, ὡς τὸ λέγνον τὴν ὤαν κημαίνει καὶ οἶον τὸ πέρας. Spanheim wollte τὸν τῶν γούνων ἐπιπερίξ lesen, Foesius τὸν τὴν ὤαν ἔχοντα ἐπιπερίξ oder τὸν κροςςωτὸν ἐπιπερίξ, beide gaben also die hoffnung einen vers herzustellen auf. und doch war nichts leichter als dies. wenn nemlich nach den worten des Erotian Kallimachos selbst dort gesagt hat, τὸ λέγνον τὴν ὤαν ζημαίνειν, so musz das wort ὤα in dem fragmente selbst gestanden und Kallimachos geschrieben haben:

τῶν κανόνων ὤηςι περίξ λεγνωτὸν . . .

denn λεγνωτόν, nicht λεγνώτων, hat nicht nur Eustachius in seiner ausgabe geschrieben (doch wol aus seinem eodex Vaticanus), sondern bietet auch, was Klein nicht erwähnt, der codex Dorvillianus (jetzt Oxoniensis) nach Franz s. 368. damit ist die stelle des Kallimachos, soweit Erotian sie anführt, vollständig gebessert: denn ich fürchte keinen widerspruch, wenn ich behaupte dasz das überhängende tov und das dem verse gleichfalls widerstrebende xitwa nicht worte des Kallimachos selbst, sondern des lexikographen seien und dasz Klein wenigstens λέγων τὸν «τῶν κανόνων . . λεγνωτὸν» χιτῶνα hätte schreiben müssen. der möglichkeiten den vers zu ergänzen bieten sich viele dar; ich würde aul έργον | των κανόνων ώηςι περίξ λεγνωτόν έδυνεν rathen, bûte nicht eine ziemlich sichere combination etwas ansprechenderes. es ist nemlich sehr wol möglich, dasz Erotian in der stelle des Kallimachos das wort xitŵva wirklich vorfand, freilich nicht an jenem platze. für diesen fall liegt es nahe unser fragment mit fr. 59 cτάδιον δ' ὑφέεςτο χιτῶνα in verbindung zu bringen, welches aus der Hekale stammt und von Näke opuse. Il s. 85 mit recht auf Theseus bezogen wird. dann bedürfte es nur noch eines ausdrucks, welcher für das vieldeutige wort κανών die beziehung auf die weberei ermöglichte. das könnte durch ὕφαςμα geschehen sein, Kallimachos also geschrieben haben:

τῶν καγόνων ὤηςι περὶξ λεγνωτὸν ὕφαςμα.

2. Meineke schreibt das epigramm des Kallimachos anth. Pal. VII 518 (bei ihm nr. XXII) so:

'Αςτακίδην τὸν Κρῆτα τὸν αἰπόλον ἥρπαςε νύμφη ἐξ ὅρεος, καὶ νῦν ἱερὸς 'Αςτακίδης. οὐκ ἔτι Δικταίηςιν ὑπὸ δρυςὶν, οὐκ ἔτι Δάφνιν ποιμένες, 'Αςτακίδην δ' αὶὲν ἀειςόμεθα,

indem er v. 3 zu anfang die conjectur von Salmasius οὐκ ἔτι statt des

handschriftlichen οἰκεῖ oder οὐκει aufnahm, eine änderung die auch M. Schmidt verisimilium capita duo (Jena 1861) s. 32 für nötig hält wegen Antipatros Sidonios anth. Pal. VII 8:

οὐκ ἔτι θελγομένας, 'Ορφεῦ, δρύας, οὐκ ἔτι πέτρας ἄξεις, οὐ θηρῶν αὐτονόμους ἀγέλας.

wer würde dieser vermutung nicht beipflichten, wenn nicht etwas anderes weit näher läge: denn mit änderung nur eines spiritus geht aus dem οὐκει des Palat. das richtige, ούκει, hervor, wie aus dem οἰκει des Planudes οἱ κεῖ, d. h. οἱ ἐκεῖ: 'ihr hirten dort unter den diktäischen eichen.' der nominativ mit dem artikel statt des vocativs steht so auch hy. a. Apollon 8 οἱ δὲ νέοι μολπήν τε καὶ ἐς χορὸν ἐντύνεςθε und lav. Pall. 47 τάμερον αἱ δῶλαι τὰς κάλπιδας . . οἴςετε, vgl. auch Mnasalkas anth. Pal. IX 324 ἁ τῶριγξ, τί τοι ὧδε παρ' ᾿Αφρογένειαν ὄρουςας; Theokr. 4, 45 cίτθ' ὁ Λέπαργος, cίτθ' ἁ Κυμαίθα, und in unzähligen stellen der prosa (Bernhardy syntax s. 67), von denen ich der ähnlichkeit wegen nur éine hersetze, Xen. apomn. Ill 14, 4 παρατηρεῖτ', ἔφη, τοῦτον οἱ πληςίον.

3. Mehrfach hat das übersehen einer krasis (oder aphäresis) zu corruptelen geführt, zweimal, wie ich glaube, im hymnos an Demeter 129 ff., wo seit Stephanus, dessen ausgabe durchaus nicht verdiente die vulgata zu werden, so gelesen wird:

μέτφα τὰ τᾶς πόλιος πρυτανήια τὰς ἀτελέςτως 130 τᾶςδε τελεςφορίας, ποτὶ τὰν θεῦν ἄχρις ὁμαρτεῖν, αἵτινες ἐξήκοντα κατώτεραι· αἱ δὲ βαρεῖαι, χἄτις ᾿Ελειθυία τείνει χέρα, χἄτις ἐν ἄλγει, ὡς ἄλις, ὡς αὐτᾶν ἱκανὸν γόνυ. ταῖςι δὲ Δηὼ δωςεῖ πάντ ᾽ ἐπίμεςτα, καὶ ὡς ποτὶ νηὸν ἵκωνται.

meine in kürze erscheinende ausgabe, welche eine neue (ich darf wol sagen, nach Laskaris die erste) durchgreifende recension der hymnen auf grund von zwölf genau verglichenen handschriften liefern soll, wird zeigen dasz es v. 130 für τας δε τελεςφορίας gar keine handschriftliche autorität gibt, dasz vielmehr alle hss. τὰς δὲ τελεςφορίας mit interpunction hinter ἀτελέςτως haben. und das verlangt auch der zusammenhang: denn nachdem gesagt ist, dasz die nichteingeweihten nur bis zum prytancion der procession folgen sollen, müssen notwendig als solche, welche bis zum tempel der göttin selbst mitgehen sollen, die eingeweihten erwähnt werden, sei es dasz diese wirklich bis zum tempel mitgehen, sei es dasz sie als zu alte leute, als schwangere, als an körperlichen schmerzen leidende nur so weit über das prytaneion hinaus mitgehen, als ihre kräfte es gestatten. das erkannte schon Ernesti, ohne indes von seiner sklavischen verehrung der vulgata sich frei machen zu können; das erkannte auch Meineke, nur dasz er zugleich zu einer wenn nicht unnötigen, so doch starken und sprachlich bedenklichen änderung griff, indem er ἀτελέςτως, τὰς δὲ τελεςςιφόρως ποτὶ τὰν θεὸν ἄχρις όμαρτείν schrieb. aber wenn Kallimachos epigr. 40, 4 sich erlaubte πολλών προςταςίη νέων γυναικών für προςτάτις zu sagen, so dürfte er auch αἱ τελεςφορίαι für αἱ τελεςφόροι gesagt haben. will

man dies nicht gelten lassen (obwol andere analoga zahlreich genug sind, vgl. Bernhardy syntax s. 46), so würde wenigstens Th. Bentleys τὰς δὲ τελεςφορέας vorzuziehen sein, dem Ernesti mit unrecht entgegenhält, dasz es ein τελεςφορεύς oder τελεςφορής nicht gebe. denn es gibt auch kein δυςπονής, sondern nur ein δύςπονος, und doch sagt Homer 0d. ε 493 δυςπονέος καμάτοιο, und ebenso wenig existiert ein δυςτοκής, sondern nur ein δύcτοκος, und doch sagt Kallimachos hv. a. Delos 242 δυςτοκέες άλετρίδες, was freilich auch von Meineke dort angefochten wird, obwol diese art von metaplasmus häufig genug ist: vgl. Lobeck zu Ai. s. 294 und elem. path. I s. 423 und was ich zu Nikandros ther. 856 bemerkt habe. um aber endlich zu dem zu kommen, weshalb ich eigentlich diese stelle des Kallimachos hier behandeln wollte, so ist zwar zuzugeben dasz αίτινες έξήκοντα κατώτεραι für αίτινες έξήκοντα έτων κατώτεραι gesagt werden konnte, ob aber mit dem wegfall des έτῶν zugleich das von dem comparativ erforderte n hier wegfallen konnte, ist mir mehr als zweifelhaft; ich denke, Kallimachos wird αἴτινες ἢ ἔηκοντα κατώτεραι geschrieben haben. dasz ferner auch v. 134 eine krasis übersehen ist, habe ich schon philol. VI s. 557 bemerkt. Meineke will καὶ ὥς ποκα νηὸν ἵκωνται lesen. aber der sinn ist offenbar: den altersschwachen, schwangeren, schmerzbeladenen wird die göttin alles in fülle geben, wenn sie auch nur soweit bis zum tempel kommen (nemlich als ihre kräfte gestatten, nach v. 133). es wird also καί ως ποτί νηὸν ικωνται zu schreiben sein.

4. In den Genfer scholien zu Theokritos 7, 70 findet sich folgendes anonyme bruchstück: τρύγα δ' εἶχεν ἐδωδήν. die von Ziegler aus dem cod. Ambrosianus 222 mitgeteilten Theokritscholien lehren, dasz es dem Kallimachos gehört, und geben es in etwas besserer fassung. es heiszt dort s. 56: τρύγα δὲ τὸν νέον οἶνον. Καλλίμαχος ἐπὶ τρύγα δ' εἶχεν ἐδωδήν. immer aber bedarf es noch einer kleinen nachhülfe; man schreibe:

έπὶ τρύγα δ' εἶχεν ἐδωδῆ,

wie denn  $\eta\nu$  und  $\eta$ ,  $\omega\nu$  und  $\omega$  bekanntlich sehr häufig verwechselt werden. ich vermute übrigens, dasz dies fragment der in den atta behandelten geschichte des Molorchos angehört, welcher den Herakles, als dieser gegen den nemeischen löwen auszog, bewirtete.

5. Schwieriger zu behandeln ist ein anderes, aus eben jenem cod. Ambros. bekannt gewordenes fragment des Kallimachos. zu Theokr. 8, 86 τήναν τὰν μιτύλαν δωςὧ τὰ δίδακτρά τοι αἶγα heiszt es dort s. 65: οἱ μὲν χρώματος εἶδος τὴν μϋτάλην, οἱ δὲ ὄνομα ἤκουςαν, οἱ δὲ τελευταίαν. Καλλίμαχος θήκατο μὴ εἰς αἷμα πῖλ μΰταλ|. in dem letzten worte erkennen wir das von Herodian-Arkadios (bd. I s. 162, 15 Lentz) erwähnte μύτιλος ὁ ἔςχατος, welches auch Hesychios III s. 133 anführt: μύτιλον ἔςχατον ἀφ' οῦ καὶ τὸν νεώτατον. οἱ δὲ καὶ τὸ ἀποβαῖνον. καὶ ὁ νήπιος. καὶ ὁ νέος, und in etwas anderer gestalt derselbe III s. 113 μίτυλον ἔςχατον, νήπιον. Λακεδαίμονες. dem vorletzten wortfragmente aber möchte nichts näher kommen als πιλ ῆται. Apollonios Arg. IV 677 f. gebraucht das verbum von der verdich-

tung oder verdickung des erdbodens durch die Inst: χθών . . οὔπω διψαλέψ μάλ' ὑπ' ήέρι πιληθεῖςα, es konnte also wol auch von der verdickung des blutes gesagt werden, vielleicht durch ein gift, wie etwa Plinius nat, hist. XXII 152 von dem aus dem samen des schierlings ausgepressten safte sagt: necat sanquinem spissando. unter diesen voraussetzungen würde nur noch nötig sein είc in έcw (d. i. ἔνδον, έν τῶ ςώματι, vgl. Apollon. Arg. IV 712 ή δ' εἴςω πελάνους μείλικτρά τε γηφαλίητιν καίεν έπ' εύχωλητι παρέττιος, und Lehrs Arist. s. 136 = 141) zu verwandeln, um für das fragment einen passenden sinn zu gewinnen. ich denke mir, es legte sich einer ein heilkraut auf eine durch den bisz eines giftigen thieres ihm beigebrachte wunde, damit nicht in folge des giftes das blut selbst in den äuszersten adern (αίμα μύτιλον) sich ihm verdichte, vielleicht war es Herakles, von dem Kallimachos (doch wol in den αἴτια, nicht in einem besondern hymnos auf Herakles) erzählte, dasz er den Kerberos aus der unterwelt holte: vgl. fr. 161 Eeîνος ἐχιδναῖον νέρθεν ἄγων δάκετον. nur um die möglichkeit dieser voraussetzungen zu zeigen, nicht als ob ich mir einbildete die worte des Kallimachos selbst gefunden zu haben, gebe ich folgende ergänzung unseres fragmentes:

φάρμακα πόλλ' έπὶ δήγματ' έθήκατο, μὴ ἔςω αἷμα πιλήται μίτυλον θηρός ύπαὶ ςιάλψ.

an dem conjunctiv πιλήται hinter έθήκατο wird hoffentlich niemand anstosz nehmen; vgl. Köchly praef. zu Manethon s. XX, und Kall. hy. a. Art. 243 ύπήεις δε λίγειαι λεπταλέον ςύριγγες, ίνα πλίς ς ως ιν δμαρτή.

6. Neue fragmente des Kallimachos geben in noch bedeutenderer anzahl die eben von E. Miller in den mélanges de littérature grecque veröffentlichten auszüge aus dem codex Florentinus des etymologicum magnum. ich will ein paar derselben hier besprechen, da sie einer nachbesserung bedürfen. den artikel actnvoc im et. m. s. 159, 11 gibt der Flor. so (s. 50): άςτηνος · δ δυςτυχής καὶ πένης. Καλλίμαχος · πάςχομεν άςτηνοι, τὰ μὲν οἴκοθεν πάντα λέλαςται, εἴρηται παρὰ τὸ ςτάςιν. Miller corrigiert richtig οἴκοθι, läszt aber den andern fehler stehen; offenbar schrieb Kallimachos:

πάςχομεν ἄςτηνοι· τὰ μὲν οἴκοθι πάντα δέδαςται 'unser grundbesitz daheim ist von den feinden vollständig geteilt.' das πάντα δέδαςται hat Kallimachos aus Homer entnommen: s. Od. o 412 δίχα δέ cφιςι πάντα δέδαςται und ll. Ο 189 τρίχθα δὲ πάντα δέδασται. vgl. auch Il. A 125. über άστηνος (oder άστηνός) vgl. Hesychios I s. 305 mit der note von M. Schmidt.

7. Ein anderes excerpt des etym. Flor. s. 51 lautet: ἀτμήν · δ δούλος. Καλλίμαχος φιλαδελφίων άτμενος ή άδείμων. die form ἄτμενος stimmt wenig zu dem lemma ἀτμήν, und da nur ἀτμήν, nicht auch die von Hesychios I s. 315 in zwei artikeln, ferner von Ammonios s. 71 und Eustathios zur Od. s. 1750, 63 bezeugte form ἄτμενος angeführt wird, müste wenigstens ἀτμένος als genetiv geschrieben werden. doch ist die sache wol noch etwas anders. nach unserm alten etym. ms. 164, 32 ff. zu schlieszen hatte das archetypon, woraus auch der Flo-

rentiner codex excerpiert ist, drei artikel: 1) ἀτμήν ἀτμένος, ὁ δοῦλος. καλείται παρά τὸ τιμή ἀτιμήν.. ἢ πολύτμητός τις ὢν ὑπὸ τῶν μαςτίγων. 2) άτμένες, οί δοῦλοι, οί άτερ μένους ὄντες διὰ κακοπάθειαν. 3) άτμεύω, γίνεται παρά τὸν άτμένα τὸν δοῦλον usw. wenn hier auszer dem ἀτμήν ὁ δοῦλος ausdrücklich noch der plural ἀτμένες οι δούλοι erklärt wird, so läszt sich diese überflüssige redseligkeit nur dadurch entschuldigen, dasz die neue etymologie einer vorliegenden schriftstelle, in welcher der plural ἀτμένες vorkam, sich anschlieszen sollte, es ist mir wahrscheinlich dasz dies die vom Florentiner epitomator erhaltene stelle des Kallimachos war, in welcher demnach άτμένες gestanden haben müste. auszerdem war wol jene stelle der art dasz in ihr der dichter, wie die grammatiker zu sagen pflegen, παρετυμολογείν τὸν ἀτμένα schien, d. h. der dichter sprach von der mutlosigkeit gewisser sklaven in folge ihrer unglücklichen lage, und daraus stanimt die neue etymologie: ἄτερ μένους ὄντες διὰ κακοπάθειαν (vgl. schol. zu Nik. alex. 426 άτμένες οἱ δοῦλοι, οἶς ἕπεται τὸ καποπαθείν, wo wol etwas fehlt). der Florentiner epitomator hätte danach aus nr. 2 nur den vers des Kallimachos zu nr. 1 hinübergenommen, die aus ihm gefolgerte neue etymologie aber zu erwähnen nicht der mühe werth gefunden. in dem φιλαδελφίων liegt, denke ich, Φιλαδελφήων, und wenn dies der fall ist, wird auch in ἀδείμων der name der bewohner einer stadt liegen; welcher? ist freilich sehr ungewis; doch wenn man bedenkt dasz das Et, welches dem metrum widerstrebt, oft mit a verwechselt worden ist (Bast comm. palaeogr. s. 975), so liegt 'Aδάνων nicht zu weit von der überlieferung ab. zwar heiszen die bewohner der stadt (τὰ) "Αδανα sonst 'Αδανεῖς, 'Αδανηνοί, 'Αδανῖται nach Stephanos Byz, s. 25 f.; aber Stephanos erkennt wiederholt an, dasz bei dichtern τὸ ἐθνικὸν und τὸ κύριον τοῦ ἥρωος ἀφ' οῦ ἡ πόλις oft übereinstimmen, und so konnten die bewohner von Ἄδανα nach dem gründer "Adavoc auch "Adavot heiszen; jenen namen gibt Stephanos s. 24, 20 dem gründer des kilikischen Adana, doch weisz ich ebenso wenig, welche unter den diesen namen führenden städten zu verstehen sei, als welche stadt Φιλαδέλφεια Kallimachos gemeint habe. nach meiner meinung lautete also der pentameter des Kallimachos: (ώς) Φιλαδελφήων άτμένες η 'Αδάνων,

und es wurden hier irgend welche menschen mit den in der entmutigendsten lage lebenden sklaven der Philadelphier oder Adaneer verglichen. dasz bei diesen die behandlung ihrer sklaven wirklich eine so üble gewesen sei, vermag ich freilich historisch sicht nachzuweisen; diese vermutung ist nur ein schlusz aus der unter nr. 2 vom etym. m. vorgetragenen etymologie.

8. Den worten des etym. m. s. 477, 12 καὶ παρὰ τοῖς ἐποποιοῖς εὕρηται καὶ συνεςταλμένον (τὸ ῖςος), ὡς παρὰ Καλλιμάχῳ fügt der Florentiner codex die stelle das Kallimachos hinzu: χολὴ δὲ ἴςα γεντα παίςαις. γεντα, was Miller durch ein heigesetztes? verdächtigen zu wollen scheint, ist das hei Kall. fr. 309 (γέντα βοὸς μέλδοντες) und bei Nikandros alex. 62 und 557 vorkommende und auch von den grammatikern anerkannte γέντα, das sie bald durch κρέας (Herodian-Arkadios

I s. 390, 4, llesychios I s. 424, Eustathios s. 918, 29. 1854, 34), bald durch μέλη (Suidas I s. 1088), bald durch cπλάγχνα (Hesychios I s. 411, wo γαῖντα geschrieben steht, und ebd. s. 424) crklären. nehmen wir die letzte bedeutung für unser fragment an, so bietet sich in erinnerung an das Homerische cπλάγχν ἐπάςαντο leicht eine besserung dar. Kallimachos schrieb wol:

χολή δ' ἴςα γέντα πάςαςθαι.

ich denke mir, bei einem zum zweck einer unternehmung veranstalteten opfer waren τὰ ἱερὰ οὐ καλά, und unter anderen abmahnenden zeichen schmeckten die cπλάγχνα bitter wie galle.

9. Etwas anderer art, nemlich ein totenopfer, ist das opfer, von dem in einem neuen fragmente die rede ist, welches der Florentiner epitomator s. 312 darbietet. statt der worte des alten etym. m. s. 816, 8 gibt jener folgendes: χύτλα· οἷον «χύτλα τέ οἱ χεύαντο καὶ ἥγνιςαν ἔντομα μήλων». χύτλα κυρίως εἰςὶ τὰ μεθ' ὕδατος ἔλαια· καταχρηςτικῶς δὲ καὶ τὰ ἐναγίςματα, Καλλίμαχος· «χύτλων ἀντιαςίτων, ἔντομα μήλων.» die erste stelle, wo χύτλα κυρίως gebraucht ist, gehört dem Apollonios Arg. II 926; in der zweiten stelle, wo χύτλα nicht das μελίκρητον (vgl. Nitzsch zur Od. bd. III s. 162), sondern καταχρηςτικῶς das ganze ἐνάγιςμα bezeichnet haben soll, fand Miller in dem ersten teile des verdorbenen wortes ἀντιαςίτων eine form von ἀντιάω (denn dasz es gerade ἀντιάςαις gewesen sein solle, wie er behauptet, darauf wird er wol nicht bestehen); in dem zweiten teile glaube ich eine form von ciτῶ zu erkennen. darauf hin versuche ich folgende restitution des verses:

χύτλων ἀντιάςαντες ἐςιτεῦντ' ἔντομα μήλων. vielleicht war von menschen die rede, welche durch hungersnot getrieben selbst die den toten dargebrachten opferthiere verzehrten.

10. Richtig bemerkt E. Scheer in dem verdienstlichen Rendsburger programm von 1866 'Callimachus 'Ομηρικός' s. 18, dasz in dem epigramm 14 Mein. == anth. Pal. VII 519

Δαίμονα τίς δ' εὖ οἶδε τὸν αὔριον; ἡνίκα καὶ cέ, Χάρμι, τὸν ὀφθαλμοῖς χθιζὸν ἐν ἡμετέροις τῆ ἐτέρη κλαύςαντες ἐθάπτομεν. οὐδὲν ἐκείνου εἶδε πατὴρ Διοφῶν χρῆμ' ἀνιηρότερον,

in v. 1 ἡνίκα, für dessen causale bedeutung auch Meineke keinen beleg beizubringen wuste, verdorben sei. wenn aber Scheer εἵνεκα schreiben will, so kann ich nicht beistimmen: denn überhaupt scheint mir ein argumentierendes weil hier unerträglich matt. ich vermute daher, Kall. schrieb:

Δαίμονα τίς δ' εὖ οἶδε τὸν αὔριον; ἡνίδε καὶ ςέ,

Χάρμι usw.

ηνίδε hat Kallimachos auch ep. 1, 8, 45, 3 Mein., hy. a. Delos 132. vgl. auch Philippos anth. Pal. XII 101, 4; Theokr. 27, 54 usw. zu anfang des verses kann, scheint es, sowol δὲ als εὖ (Cobet wollte τίς τευ οἶδε) vertheidigt werden.

Gотна 12 sept. 1868.

OTTO SCHNEIDER.

## 19. NIKOLAOS VON DAMASKOS.

Zu den bedeutendsten griechischen historikern aus dem zeitalter des Augustus gehört ohne zweifel der zwar nur noch in einzelnen mehr oder minder umfänglichen bruchstücken erhaltene Nikolaos von Damaskos, welcher aber selbst in diesen sich nicht als einen gewöhnlichen wiedererzähler des bei anderen gelesenen beweist, sondern als vollkommen das beifällige urteil derer verdienend welche seine verschiedenen werke noch unverstümmelt lasen.

In dem artikel eines alten biographen bei Suidas unter Νικόλαος, welchen nebst einem andern über seinen vater unter 'Αντίπατρος Valesius jedoch dem Nikolaos selbst zuschrieb, und damit die lücke am anfang der excerpte im codex Constantinianus de virtutibus et vitiis aus der schrift περί του ίδίου βίου και της έαυτου άγωγης sehr passend, wie er glaubte, ausfüllte, Orelli und Koraës aber, welche es für unmöglich hielten dasz jemand selbst so von sich gesprochen habe, einem seiner freunde beilegten, worüber am schlusse dieses artikels noch einiges bemerkt ist, wird auszer anderem von ihm gesagt: Νικόλαος Δαμαςκηνὸς ἐν τῆ ἄλλη παιδεία τεθραμμένος διὰ τὸ καὶ τὸν πατέρα αὐτοῦ περὶ ταῦτα μάλιςτα ςπουδάςαι, ἐπειδὴ ἀπ' αὐτης αὐτῶ ὅ τε πλοῦτος καὶ ἡ δόξα ὑπεγένετο, ἔτι μαλλον ηὔξηςε ταύτην, έρωτά τινα άδιήγητον αὐτῆς εχών, άλλως τε καὶ φύςεως οὐ φαύλης λαβόμενος, ώςτε πρὶν γενειᾶν εὐδόκιμος εἶναι ἐν τῆ πατρίδι και των ήλίκων διαφέρειν. γραμματικής τε γάρ οὐδενος χείρον ἐπεμεμέλητο καὶ δι' αὐτὴν ποιητικής πάςης αὐτός τε τραγωδίας ἐποίει καὶ κωμωδίας εὐδοκίμους, ἔτι μαλλον ὕςτερον αὐξηθείς, ὥςτε καὶ τὴν δύναμιν ςυναυξήςαι ρητορικής τε καὶ μουcικής καὶ τής περὶ τὰ μαθήματα θεωρίας καὶ φιλοςοφίας πάςης. Ζηλωτής γὰρ 'Αριστοτέλους γενόμενος καὶ τὸ ποικίλον τῆς περὶ τὸν ἄνδρα παιδείας ἀγαπήςας χάριν εἰδέναι πᾶςιν ἔλεγεν ἀεὶ τοῖς μαθήμαςι πολὺ μὲν ἔχουςι τὸ ἐλευθέριον, πολὺ δὲ τὸ χρήςιμον είς τὸν βίον, πάντων δὲ μάλιςτα τὸ εὐδιάγωγον πρός τε γεότητα καὶ γῆρας. ἔλεγε δὲ καὶ τὰς Μούςας ἄρα διὰ τοῦτο πολλάς ὑπὸ τῶν θεολόγων παραδεδόςθαι, ὅτι πολὺ τὸ ποικίλον έχει τὰ παιδεύματα καὶ πρὸς πᾶςαν βίου χρῆςιν οἰκεῖον, καὶ οὖτε τὴν ἐμπειρίαν αὐτῶν οὔτε τὴν ἀπόλειψιν ὁμοίως ὑπελάμβανεν είναι τη των βαναύςων τεχνών, άλλα τοὐναντίον ἐπονείδιστον τοῖς μετρίως ζῶςι τήν τε τούτων ἄγνοιαν καὶ τὴν τῶν βαγαύςων ἐπιςτήμην. οῦτος μὲν οὖν οὐκ ἔςτιν ὅτω τῶν παιδευμάτων πρός άργυριςμόν έχρης ατο οὐδὲ ἐκαπήλευς εν. ἔφη δὲ Νικόλαος δμοίαν είναι την όλην παιδείαν αποδημία ως γαρ έν ταύτη τομβαίνει τοῖς ἀποδημοῦςι καὶ μακρὰν ὁδὸν διεξιοῦςιν οπου μεν εγκατάγεςθαί τε καὶ εναυλίζεςθαι μόνον, οπου δε εναριστάν, ὅπου δὲ πλείους ἐνδημεῖν ἡμέρας, ἐνίους δὲ τόπους ἐκ παρόδου θεωρείν, ἐπανελθόντας μέντοι ταῖς ἑαυτῶν ἐνοικείν

έςτίαις, οὕτω καὶ διὰ τῆς ὅλης παιδείας διερχομένους δεῖν ἐν οῖς μὲν ἐπιτηδεύμαςιν ἐπὶ πλέον ἐνδιατρίβειν, ἐν οῖς δ' ἐπ' ἔλαττον, καὶ τὰ μὲν ὅλα, τὰ δὲ ἐκ μέρους, τὰ δὲ ἄχρι ςτοιχειώςεως παραλαμβάνειν, καὶ τὸ ἐκείνων χρήςιμον καταςχόντας ἐπὶ τὴν ὡς

άληθῶς πατρώαν έςτίαν ἀνελθόντας φιλοςοφείν.

Man sieht hieraus dasz Nikolaos nach Aristotelischer vielseitigkeit strebend sich in mehreren fächern versuchte, und in seiner vaterstadt πρὶν γενειᾶν berühmt mit beifällig aufgenommenen tragödien und komödien\*) anfangend und später zu einer groszen allgemeinen weltgeschichte übergehend alle verachtete, welche reich, wie er selbst durch seine reichen und in Damaskos sehr angesehenen eltern, statt sich in den wissenschaften auszuzeichnen dem gewöhnlichen erwerb nachgiengen, und stand derselbe in eben so hoher gunst und achtung bei dem jüdischen könig Herodes als bei dem römischen kaiser Augustus, welcher letztere nach seiner manier mit seinen günstlingen zu scherzen einer gattung datteln, welche ihm Nikolaos aus Damaskos übersendete, seinen namen gebend sie Νικολάους nannte, wie übereinstimmend berichten Athenaeos XIV 652³, und ausführlicher Plutarchos symp. VIII 723¹ δ γοῦν βαειλεύς, ὥς φαcιν, ἀγαπήςας διαφερόντως τὸν περιπατητικὸν φιλόςοφον Νικόλαον, γλυκὸν ὄντα τῷ ἤθει, ῥαδινὸν δὲ τῷ μήκει τοῦ ςώματος,

\*) das lange fragment einer solchen jedoch, welches bei Stobaeos

flor. 14, 7 erhalten scheint, dürfte schwerlich eine probe seiner poesie enthalten, indem sehon Valckenaer ohne zweifel richtig urteilte dasz hier eines anderen komikers namen herzustellen sei, nur dasz dieser nicht Νικόςτρατος war, sondern vielmehr, wie hr. Meineke Com. 1, 496 vermutete, Νικόμαχος. wenn derselbe diese conjectur, welche auch durch die ähnlichkeit anderer Nikomachischer fragmente mit diesem angeblichen des Nikolaos sehr empfohlen wird, deswegen selbst bezweifelt und zurücknimt, weil auch Photios in der bibliothek bei seiner wiederholung der von Stobaeos angeführten dichter den namen Nikolaos habe, so beweist diese wiederholung nur dasz auch Photios bei Stobaeos so las, was er auch bei anderen fehlern in den namen des Stobaeos verräth, keinesweges aber dasz Stobaeos so schrieb, was sehr zweifelhaft ist, da Niko und Niko, wie dergleichen namen abbreviert werden und hier wirklich in dem eodex Vind. bei Gaisford abbreviert ist, fast dasselbe sind, auch τοῦ Δαμακκηνοῦ fehlt. die komödien des Nikolaos müchten ebenso wenig als die tragodien zu seiner zeit noch eireuliert haben, sondern bald spurlos verschwunden sein, ebenso wie die ähnlichen versuche des kaisers Augustus selbst, über welche W. Dindorf zu Sophokles bd. VIII s. 208 der Oxforder ausgabe von 1860 gesprochen hat. - Noch weniger wird an der richtigkeit dieser veränderung zu zweifeln sein, wenn auch in der cυναγωγή λέξεων χρηςίμων in Bekkers anecd. I 367, 25: ἀκολαςία Θουκυδίδης ἔφη, ἀκολαςτία δὲ Ἄλεξις, ἀκολαςτότατα δὲ ᾿Αριςτοτέλης και ἀκολαςτοτέρα Νικόλαος, wo sehon die verbindung des Nikolaos mit den alten attischen schriftstellern auffallen musz, nicht der von diesem grammatiker nirgends erwähnte späte historiker, und zwar ohne den zusatz ὁ Δαμαςκηνός, sondern der von ihm s. 337, 11 und 349, 10 angeführte dichter Νικόμαχος gemeint und herzustellen ist. ob dieser der komiker oder, wie hr. Meineke Com. 1, 498 glaubt, der tragiker sei, von dem, wie die Naucksche samlung s. 591 zeigt, auszerdem kein wort erhalten ist, kann dahingestellt bleiben, da ἀκολαcτοτέρα zwar auch von einem tragiker gesagt werden konnte, jedoch sehr für einen komiker passt.

διάπλεων δὲ τὸ πρόςωπον ἐπιφοινίςςοντος ἐρυθήματος, τὰς μεγίςτας καὶ καλλίςτας τῶν φοινικοβαλάνων Νικολάους ἀνόμαςε. καὶ μέχρι νῦν οὕτως ὀγομάζονται, wie auch Plinius n. h. 13, 14, 9 sagt: maiores in hoc genere Nicolai, sed amplitudine praecipuae, aus welchen jedoch spätere grammatiker eine art kuchen gemacht haben, indem sie durch verwechslung derselben mit dem mittelalterlichen panis Nicolaus, worüber Ducange im gloss. lat. V s. 106 sagt: 'Panis Nicolaus. ita placentas appellavit Augustus a Nicolao Damasceno sibi exhibitas et donatas, ut est apud Photium in Bibl. [cod. 189 p. 146, 8 δ ἐκ Δαμαςκοῦ δ' ἐςτὶν οὖτος οἶμαι Νικόλαος, ὁ ἐπὶ τῶν Αὐγούςτου χρόνων ακμάτας καὶ φίλος αὐτῶ χρηματίτας, ἐξ οῦ καὶ πλακούντων [πλακουντίων wollte Koraës] τι είδος, α διέπεμπε Καίςαρι, είς τιμήν τοῦ δεξιουμένου Νικολάους ὁ Καῖςαρ ἐκάλεςεν.] in hist. Lausiaca c. 47: καὶ Νικολάους παμμεγέθεις ἄρτους δέκα καθαρούς καὶ θερμούς etc. Ruffinus de vitis patrum c. 7: Nicolai etiam ingentes et panes calidi et mundissimi etc. vide ibi Rosweidum', die datteln in einen kuchen oder gar honigkuchen verwandeln. denn dasz sich Koraës zu Nikolaos s. 362 vergeblich bemühe beide angaben so zu vereinigen: ήπόρηται διὰ τί δ μέν Cουίδας καὶ δ Φώτιος πλακοῦντας καλοῦςι τοὺς ὑπὸ τοῦ Νικολάου τῶ Καίςαρι πεμπομένους, φοινικοβαλάνους δὲ ὅ τε Πλούταρχος καὶ ὁ ᾿Αθήναιος, καὶ έςτι φάναι ότι παλάθαι φοινίκων ήςαν τὰ πεμπόμενα ςχήμα έχουcaι πλακούντων, οἷαι καὶ παρ' ἡμιν εἰςι νῦν αἱ τῶν ἰςχάδων παλάθαι, προςεμφερώς τοῖς πλακοῦςιν ὑπὸ τῶν χωρικῶν καταςκευαζόμεναι, καὶ οἵας τὸ πάλαι, καθά φηςι Θεόφραςτος (περὶ φυτῶν Δ, γ), κατεςκεύαζον οί περί τὴν Θηβαΐδα κατοικοῦντες, τὸν τῆς κοκκυμηλέας καρπὸν ξηραίνοντες καὶ τὸν πυρῆνα ἐξαιροῦντες, zeigt am deutlichsten Eustathios, welcher ausdrücklich aus Athenaeos anführt, was nicht bei ihm steht, sondern er selbst geträumt hat, zur 0d. s. 1834, 30: καὶ τοὺς Νικολάους τὰ μηλίπηκτα (auch bei Suidas unter Νικόλαος ist zu πλακούντας in den handschriften auszer der besten hinzugesetzt ήγουν μελιτούττας) ἔκ τινος ὁμωνύμου ἀνδρὸς εύρόντος παραλαλοῦςί τινες ἀπὸ τοῦ Ναυκρατίτου ςοφιστοῦ ἔχοντες ἀφορμήν, da doch der Naukratit XIV 652 a sagt: περί δὲ τῶν Νικολάων καλουμένων φοινίκων τοςούτον ύμιν είπειν έχω, των από της Ουρίας κατατομένων, ὅτι ταύτης της προςηγορίας ήξιώθηταν ύπὸ τοῦ ζεβαττοῦ αὐτοκράτορος εφόδρα χαίροντος τῶ βρώματι, Νικολάου τοῦ Δαμαςκηνοῦ έταίρου ὄντος αὐτῷ καὶ πέμποντος φοίνικας cuveχῶς. da der blosze panis Nicolaus dazu nicht geeignet schien, machten die grammatiker des mittelalters, wie Photios in seinen oben angeführten worten und Suidas, welcher hinznfügt καὶ διαμένει τοῦτο ἄχρι τῆς ςήμερον, daraus zuerst einen einfachen kuchen, Eustathios und der interpolator des Suidas gar einen honigkuchen, von welchem Snidas oder sein vorgänger ebenso sagt ἄχρι της cήμερον wie Plutarchos von den datteln μέχρι νῦν.

Erheblicher als die frage über diesen namen ist die, welchen namen Nikolaos seinem weitlänfigen geschichtswerke gegeben habe, von welchem

Athenaeos VI 249° ausdrücklich anmerkt dasz es aus 144 büchern bestanden habe, wonach die angabe des Suidas, welcher 80 setzt, zu berichtigen ist, da viele stellen aus verschiedenen büchern zwischen diesen beiden zahlen angeführt werden. denn dasz das bei Suidas gesetzte ίςτορία καθολική, welches, wenn Suidas, wie ich bei Polybios vermutet habe, auch ihn nur aus den Constantinischen excerpten kennt und anführt, eben aus diesen gezogen sei, wo in dem procemium s. 6, ξ' ed. Vales. ebenfalls steht: Νικολάου Δαμασκηνοῦ καθολικῆς ἱστορίας, wenigstens dem Nikolaos selbst ebenso wenig als dem Diodoros das unter ε' stehende Διοδώρου Ciκελιώτου καθολικής ίςτορίας zugeschrieben werden könne, hat ganz richtig schon hr. C. Müller geurteilt fragm. hist. gr. bd. III s. 345: 'opus hoc Suidas ἱςτορίαν καθολικὴν appellat, argumenti magis ratione quam inscriptionis habita.' wenn derselbe aber hinzufügt: 'Nicolaus ex more veterum opus inscripserit ἱςτορίαι, quo titulo apud scriptores laudari solet, so ist auch diese benennung bei Nikolaos ebensowenig authentisch als bei so vielen anderen, deren ictopiat Athenaeos citiert, und Schweighäuser bd. IX s. 247 aufführt: «ίστορίαι citantur Agatharchidis, Democharis, Demophili, Diylli, Duridis, Ephori, Euphanti, Hegesianactis, Hellanici, Heraclidae Lembi, Herodoti, Mnesiptolemi (Nicolai Peripatetici), Pherecydis, Phylarchi, Polybii, Polycleti Larisaei, Posidonii, Pythermi, Thucydidis, Timaei.» denn wenn auch Diodoros XV 76 sagt Ξενοφων δτας ίςτορίας συγγραψάμενος, und neuere schriftsteller ihre geschichtswerke so überschrieben haben mögen, so wird doch niemand deswegen dieses für die ursprüngliche überschrift des Xenophontischen werkes halten, obgleich, wie ich in der vorrede s. XIII der Oxforder ausgabe gezeigt, auch hier einige dieses untergeschoben haben, sowenig wie die überschriften des Herodoteischen werkes Moûcat oder die des Athenaeos ictopiat ihm oder Hellanikos, Pherekydes, Thukydides zugeschrieben werden können, da selbst bei Diodoros dieses ίστορίαι sich in der überschrift eines codex für βιβλιοθήκη ίςτορική findet. dieses könnte jedoch bei Nikolaos eben durch die worte seines zeitgenossen Diodoros bestätigt scheinen, wenn nicht in einem noch von niemand bemerkten, auch in die fragmente nicht aufgenommenen citate ein anderer titel des werkes erschiene, welcher alle aufmerksamkeit verdient. denn in der vorzüglichsten handschrift des Strabon, dem Parisinus A nr. 1397, welchen man im 12n jahrhundert geschrieben glauht, ist buch VII s. 299, nach Kramer bd. II s. 20 von erster hand am rande zu Όμήρου und Ήςιόδου hinzugeschrieben: ὅτι μεταγενέςτερος όμήρου ήςίοδος, δ μη βούλεται νικόλαος δαμαςκηνός έν τη άρχαιολογία αὐτοῦ, καὶ ταῦτα ἰςόχρονος ὢν τοῦ παρόντος γεωγράφου ετράβωνος. da es kaum glaublich ist dasz im 12n jahrhundert das werk des Nikolaos, den der oben angeführte Eustathios nur dem namen nach aus Athenaeos kannte, noch erhalten gewesen, sondern diese bemerkung von dem abschreiber der handschrift aus der älteren wiederholt scheint, also vielleicht viel älter ist als nr. 1397, so verdient sicher der hier gebrauchte titel des werkes um so mehr beachtung, als bekanntlich auch die werke des Dionysios und losephos ebenso überschrieben

sind, deren erstes aber in dem prooemium zu den Constantinischen excerpten de virtutibus et vitiis s. 6 ed. Vales. ebenso verwandelt erscheint: ια΄. Διονυςίου 'Αλικαρνηςς εως 'Ρωμαϊκής ἱςτορίας, das zweite aber selbst schon bei Clemens Alex. strom. I s. 409: 'Ιώςηπος ὁ 'Ιουδαῖος ὁ τὰς 'Ιουδαϊκὰς ςυντάξας ἱςτορίας, so wie bei Nicephorus Callisti hist. eccl. 1, 10: 'Ιώςηπος ἐν τῆ ὀκτωκαιδεκάτη τῶν ἱςτοριῶν· 1, 15: 'Ιώςηπος ἐν τῆ 'Ιουδαϊκῆ ἱςτορία, und Theodorus Metochita hist. Rom. s. 789: κατὰ τὴν ἱςτορίαν 'Ιωςήπου, also auch hier eben das gewöhnliche ἱςτορία oder ἱςτορίαι, welches Athenaeos und Suidas von dem werke des Nikolaos brauchen, statt des nicht gewöhnlichen ἀρχαιολογία, welches Theodorus Meliteniota in dem prooemium in astronomiam mit letzterem sonderbar verbindet s. 408, 13 Fabr.: 'Ιώςηπος ἐν τῆ πρώτη τῶν ἱςτοριῶν ἀρχαιολογία ςυγγράφεται, gesetzt worden ist.

Man wird daher bis auf weiteres wol um so mehr annehmen dürfen dasz auch Nikolaos seinem werke den seltneren titel ἀρχαιολογία gegeben habe als er wirklich von den ältesten zeiten ansieng: worüber, sowie über die scholien zu Strabon, im anhang zu diesem artikel noch einiges bemerkt ist.

Wichtiger als diese frage über den titel des werkes ist die, ob dem verfasser eines so groszen geschichtswerkes zuzutrauen sei dasz er ganze seiten wörtlich aus seines zeitgenossen Dionysios von Halikarnassos archäologie abgeschrieben und so einen betrug begangen habe, von welchem er doch selbst einsehen muste dasz er kaum unentdeckt bleiben könne, statt aus denselben quellen wie Dionysios eine eigne erzählung über Amulius und Numitor, Faustulus und Silvia, Romulus und die Sabiner seinem werke einzureihen.

Valesius nahm dieses ohne weiteres an s. 70: 'haec et sequentia usque ad finem lib. VII cuneta ad verbum transcripta sunt ex lib. I Dionysii Halicarn. mirum vero est Nicolaum nostrum adeo securum fuisse ut ex auctore, et quidem aequali, integras paginas furatus sit. sed omnino qui historiam universalem scribebat, multos scriptores compilare necesse habuit. cius generis sunt quae supra ex Ctesia descripta esse ostendimus. ex Xantho etiam Lydo multa eundem accepisse docent Stephani reliquiae: nimirum properabat Nicolaus ut historiam suam Herodi regi amico et eius cognitionis studioso detexeret. porro ex hoc furto satis colligitur Damascenum posteriorem esse Dionysio Halicarn.'

Allein so sonderbar der grund für diese angeblichen diebstähle des Nikolaos ist, so wenig passen die beiden beispiele. denn wenn Nikolaos in den alten lydischen geschichten dem Lydier Xanthos so folgte dasz Stephanos Byz. sagen konnte (fragm. 26 Müller): τὰ αὐτὰ καὶ Νικόλαος, so leuchtet ein dasz dieses etwas ganz anderes ist als wenn er ganze seiten des gleichzeitigen Dionysios wörtlich abgeschrieben hätte.

Was aber den von ihm algeschriebenen Ktesias betrifft, so hat er an der von Valesius gemeinten stelle nicht dessen eigene worte, sondern die eines von ihm angeführten briefes wiederholt, und ohwol er genau genommen das wörtlich hätte thun müssen, auch hier dieses in zwei zeilen nicht so gethan wie in den ganzen seiten des Dionysios. denn was bei

dem von Demetrios περί έρμηνείας s. 213 angeführten Ktesias so lautet: **Cτρυάγλιός τις, ἀνὴρ Μῆδος, γυγαῖκα Cακίδα καταβαλών ἀπὸ τοῦ** ἵππου' μάχονται γὰρ δὴ αἱ γυναῖκες ἐν Cάκαις ὥςπερ αἱ 'Αμαζόνες' θεαςάμενος δη την Κακίδα, εὐπρεπη και ώραίαν, μεθηκεν ἀποςώζεςθαι. μετά δὲ τοῦτο ςπονδῶν γενομένων ἐραςθεὶς τῆς γυναικὸς ἀπετύγχανεν έδέδοκτο μέν αὐτῷ ἀποκαρτερεῖν γράφει δὲ πρότερον ἐπιστολὴν τῆ γυναικὶ μεμφόμενος τοιάνδε· ἐγὼ μὲν cè ἔςωςα καὶ cù μὲν δι ἐμὲ ἐςώθης, ἐγὼ δὲ διὰ cè ἀπωλόμην, dafür sagt Nikolaos am ende seiner eine seite langen, von der des Ktesias gänzlich verschiedenen erzählung, in welcher auch nicht ein wort, auszer dem namen des Meders und dem verbum θεαςαμένη von den bei Ktesias stehenden vorkommt, folgendes: τέλος δὲ γράψας εἰς διφθέραν ἐξώρκωςε τὸν εὐνοῦχον, ἐπειδὰν αύτὸν διαχρήςηται, μηδὲν προκατειπόντα τὴν διφθέραν ἀποδοῦναι τῆ Ζαριναία. ἐγέγραπτο δέ, Οτρυαγγαῖος Ζαριναία λέγει τάδε ἐγὼ μὲν cè ἔςωςά τε καὶ τῶν νῦν παρόντων ἀγαθῶν αἴτιος γέγονα τὸ δέ με ἀπέκτεινας και πάντων ανόνητον πεποίηκας, und was weiter folgt, aus Ktesias aber von Demetrios nicht wiederholt scheint. wenn nun auch Valesius hierzu s. 65 sagt: 'praecedentia quidem illa [vor ἐγὼ μὲν cèl non sunt ipsius Ctesiae, ut quidam putarunt (quo in errore fuit et Ioan. Tzetzes), sed velut argumentum et προαναφώνητις Dionysii [welchem Valesius die schrift des angeblichen Demetrios zuschreibt] ipsius ex historia Ctesiae sumpta ad pleniorem scientiam', so sind selbst die letzten worte bei beiden sich so ungleich wie die wiederholung und das angebliche furtum aus Dionysios.

Viel richtiger urteilte daher Koraës s. 369, wenn er das plagiat ein πράγμα ἀπίθανον nennt und hinzufügt: οὐδὲ γὰρ εἰκὸς οὕτως ὑπό-γυον Διονυςίου συγγράψαντος (κατὰ γὰρ τοὺς αὐτοὺς ἤγουν οὐ πολλῷ διεςτηκότας ἀλλήλων ἤκμαςαν ἀμφότεροι χρόνους) τὸν Νικόλαον αὐταῖς λέξεςι τὰ ἐκείνου εἰς τὴν ιδίαν μετενεγκεῖν ἱςτορίαν, ἄνδρα τοῦ καθήκοντος προνοούμενον, ἄλλως τε καὶ

Διονυςίου οὐ χειρον ςυγγράφειν οιόν τε ὄντα.

Wenn dagegen hr. Müller s. 410 einwendet: «quidni statuamus Nicolaum in antecedentibus laudasse auctorem suum, atque in congerendis historiis exemplum secutum esse Alexandri Polyhistoris, ipsissima auctorum suorum verba reddere soliti? fieri quidem potuit ut in codice folium aliquod suo loco motum ex Dionysii fragmentis in fragmenta Nicolai transmigraverit, idque exemplo codicis Escorialensis comprobari possit; sed ne tale quid nostro loco factum esse statuamus eo impedimur quod fragmento 70 subscripta legintur: τέλος τοῦ έβδόμου λότου Νικολάου. Ζήτει τὰ λείποντα περὶ Ἑλληνικῆς ἱςτορίας», so fragt sich nicht was andere gethan haben, sondern ob Nikolaos etwas dieser art verübt haben könne, gleichviel ob er Dionysios nannte oder nicht, wovon das eine ebenso unglaublich als das andere finden wird, wer seine übrigen bruchstücke aufmerksam gelesen hat. dann ist die unterschrift des so viele jahrhunderte späteren Constantinischen eclogarius kein beweis dasz, was er in seinem codex des Nikolaos fand, echt gewesen sei.

Denn dasz diese stellen nicht von Nikolaos, sondern viel später abgeschrieben worden sind, zeigen vielmehr evident gewisse fehler des textes des Dionysios, von welchen niemand glauben wird dasz sie gleichzeitig mit Nikolaos und Dionysios selbst oder zufällig in die handschriften beider gekommen seien. denn wenn in denen des letzteren sinnwidrig 1. 82 s. 213, 16 (Reiske) steht: δεδοικώς γάρ μὴ οὐ πιςτά δόξη τῶ Νεμέτορι λέγειν ὁ Φαυςτύλος oder Φαιςτύλος, wofür Sylburg ὁ Ψωμύλος hergestellt hat, und 214, 5: μηδενί ποιήςαι καταφανές τὸ λεγόμενον, wofür der sinn erfordert φερόμενον, wie Gelenius und Sylburg wollten, oder cτεγόμενον, wie Reiske, und 84 s. 217, 18 selbst τήν γε ἀπόθεςιν τῶν βρεφῶν .. καὶ τῆς λυκαίνης τὸ τιθαςόν, wofür Reiske richtig τήν τε, und in dem zweiten excerpte aus 2, 32 s. 304, 11 ισχύν τε μεγίστην έχοντας και χρήμαςι πλείοςι δυναμένους, das unpassende πλείος, wofür Stephanus und Sylburg πλείον wollten, auch 34 s. 306, 10 ἀπηγεν ἐπ' οἴκου τὴν δύναμιν, ἄγων ςκῦλά τε ἀπὸ τῶν ἀποίκων κατὰ τὴν μάχην καὶ ἀκροθίνια, das sinnlose ἀποίκων der handschriften des Dionysios wiederholt wird, wofür die herausgeber ein participium, die gefallenen in der schlacht bedeutend, herzustellen versucht haben, endlich sogar 33 s. 305, 6 das jetzt in αίρή ceiv verwandelte αίρηςαι, so wird niemand dieses für zufall halten. zu bemerken ist übrigens, worauf schon hr. Müller aufmerksam gemacht hat, dasz den herausgebern des Dionysios diese wiederholung beider stellen unter den excernten aus Nikolaos, welche aus denselben sowol 82 s. 215, 2 das jetzt nur aus conjectur hergestellte λέξει für λέξοι, und 216, 5 ἀποδράς εςθαι für ἀποδράς αςθαι als das noch nicht hergestellte ὅτψ δὴ τρόπω 84 s. 217, 16 für ότω δή τινι τρόπω hätten entnehmen können, sowie die fast völlige übereinstimmung letzterer mit dem Vaticanus des Dionysios entgangen ist, was hier weiter nachzuweisen überflüssig sein würde.

Sind aber beide stellen nicht von Nikolaos geschrieben, so sind sie entweder aus versehen unter seine excerpte gekommen oder absichtlich interpoliert. wenn Feder s. 196 das erste geschehen glaubt: 'simili adeo fato atque in Escurialensi codice Polybianam laciniam in medio Dionysiano latentem habnimus', so ist die Escorialhandschrift, nicht wie der Turonensis, in welchem diese stellen enthalten sind, der Constantinische originalcodex, sondern eine papierabschrift eines älteren, in welchem das unter die excerpte aus Dionysios gekommene blatt Polybios offenbar nur verbunden war, da es ohne anfang und ende ist, indem es anfängt μετά δὲ τρεῖς ἢ τέτταρας, und schlieszt τότε δὲ τῶν. die aus Dionysios entnommenen längeren excerpte hingegen schlieszen beide mit vollen sätzen, und das zweite fängt sogar an mit ὅτι τοῦ Ῥωμύλου πληθυςμοῦ ἔνεκεν ἀνδρῶν άρπαγὴν ποιηςαμένου, das erste aber mit einem abrupten έν Ѿ δὲ οὖτοι περὶ ταῦτα ἦταν, und dieses könnte für einen schlagenden beweis gelten, dasz hier ein herausgerissenes blatt Dionysios am unrechten orte eingefügt sei, allein auch die excerpte aus Polybios fangen zwar meistens mit on an, einige jedoch ebenfalls abrupt ohne dieses, wie 14, 12 όςω δέ τινες ἐπαποροῦντες, wofür Reiske όρῶ δέ τινας ἐπαποροῦντας las, und eine anzahl anderer leicht aufzufindender. auch stehen diese beiden excerpte nicht, wie das aus Polybios, an ganz unpassender stelle, sondern in richtiger chronologischer ordnung.

Daher dürfte es wol richtiger sein anzunehmen dasz hier eine ähnliche fälschung stattgefunden habe wie bei Dio Cassius in denselhen Constantinischen excerpten, bei welchen sich die verfertiger derselben eines defecten exemplares bedienten, welches aus dem Plutarchischen leben des Sulla interpoliert Dio Cassius lange zeit in denselben verdacht eines plagiates an Plutarchos gebracht hat, bis Reimarus den betrug entdeckte, über welchen und eine vielleicht noch weitere fälschung bei Dio in der vorrede zu ihm bd. 5 s. VII gesprochen worden ist.

Dasz aber die exemplare der alten historiker, deren sich die Constantinischen excerptoren bedienten, unvollständig waren, bezeugen dieselben bei Polybios bekanntlich selbst, wo sie den defect ganzer lagen ausdrücklich anmerken. denn Polybios konnten die alten interpolatoren nicht ebenso wie Nikolaos aus Dionysios und Dio aus Plutarchos ergänzen und verfälschen.

Die gröszeren bruchstücke des Nikolaos, welche teils im originalcodex der Constantinischen excerpte aus dem titulus de virtutibus et vitiis in der bibliothek zu Tours, teils in der papierabschrift eines solchen aus dem titulus de insidiis im Escorial enthalten sind, haben zwar seit ihrer ersten herausgabe durch Valesius und der zweiten durch Müller und Feder viele verbesserer beschäftigt, sind jedoch noch vielfältig weiterer verbesserung bedürftig.

Denn erstens war nicht nur die abschrift der ersteren bei Valesius nicht ganz genau, sondern auch die etwas sorgfältigere collation in der Müllerschen ausgabe gibt den codex noch nicht so getreu wieder wie die von hrn. J. Wollenberg angestellte, welcher ihn mit der grösten genauigkeit bis auf jeden spiritus und accent eigenhändig abgeschrieben, und daraus in seiner schrift 'programme d'invitation à l'examen public du collége royal français fixé au 28 septembre 1861', enthaltend 'excerpta ex Ioanne Antiocheno ad librum Peirescianum a se excussum emendavit Iulius Wollenberg', auch einiges über Nikolaos, die ganze abschrift aber mir auf das liberalste mitgeteilt hat. zweitens sind die beiden abschriften des Escorialcodex, sowie die addenda beider herausgeber, oft über die lesart desselben nicht einig.

Dann sind aber auch die beiden handschriften, obgleich der codex Turonensis eine ebenso alte als äuszerlich prächtige ist, da sie für den kaiser Constantinus selbst bestimmt war, doch von ebenso unwissenden als nachlässigen schreibern verfertigt, so dasz nicht nur accente und spiritus bald stehen bald fehlen, sondern auch vieles andere, namentlich die weniger bekannten eigennamen, sowie die formen der wörter sehr entstellt sind, obgleich ein schriftsteller des Augusteischen zeitalters in diesen dingen offenbar genauer gewesen war als ein Byzantiner, und es kaum der bemerkung bedarf, dasz derselbe nicht bald ἄχρι schrieb bald ἄχρις, beides bald mit bald ohne ἄγ bei darauf folgendem conjunctivus oder

gar optativus, wie fr. 5 s. 352, 5 (Müller) ἄχρις ἄν βουλεύςαιτο statt ἄχρι βουλεύςαιτο, welches steht fr. 66 s. 402, 29 ἄχρι αὐτὸς ἐπανίοι, sowie 99 s. 431, 18 ἄχρι λύςειε, 101 s. 453, 48 ἄχρι ταῦτα ἐκκαλυφθείη, noch wahrscheinlich fr. 39 s. 378, 1 einmal ἄχρις ὅτου statt des einfachen ἄχρι, oder das augment in ἀθεῖν und den mit ευ anfangenden wörtern bald setzte bald wegliesz.

Ebenso wenig hatte derselbe bald ἔνεκα bald das zweimal vorkommende οὕνεκα, bald ἐνταῦθα bald ἐνταυθοῖ, bald ἐκάθητο bald καθῆcτο, zwischen welchen formen auch die handschriften der Attiker oft schwanken, bald κατοικία bald κατοικητία, bald κυεῖτθαι bald κύουτα, wie auch in einem fragmente bei Stobaeos κύετθαι steht, bald ξενοδοχεῖν für ξενοδοκεῖν bald πανδοκεῖον, bald πρὶν bald das nur éinmal sich findende πρὶν ἢ geschrieben, sowie auch vielleicht nicht φθάνω im participium des aoristus bald φθὰτ bald φθάτατ flectiert, sondern nur φθάτ, wie in fr. 56 s. 389, 43 zwei geringere handschriften des Suidas u. ᾿Αταλάντη dieses ὑπόφθατα so für ὑποφθάτατα geben, nnd so vieles ähnliche besser geschrieben als es in den handschriften erscheint.

Auszer manchen nicht weniger verderbten formen, wie ἐνθυμιά-Ζομαι für ἐνθυμίζομαι, welches die Pariser ansgabe des βίος Καίςαρος s. 92 durch das μυθιάζομαι des Babrios gerechtfertigt glaubt, aber schon durch das zu Stephani thes, bemerkte widerlegt wird, ist κιθαριστρίδας fr. 66 s. 403, 5 aus dem vorhergehenden ὀρχηςτρίδας entstanden und bei Nikolaos wenigstens nicht zu dulden statt des alten κιθαριστρίας. παοωξυςμένος fr. 5 s. 352, 1 für παρωξυμμένος ist wahrscheinlich nicht richtiger als dieselbe form bei Polybios, welcher anderwärts, wie selbst Diodoros 13, 110, 4 die zweite hat, und ehenso δραςθέν für δραθέν, auch ist wol ψφεληθής εςθαι im βίος Καίς αρος s. 66, 5 der Pariser ausg. bei Nikolaos nur der gewöhnliche fehler für ἐψφελήςεςθαι, sowie auch derselbe fr. 99 s. 449, 48 nicht ἐδίδουν für ἐδίδοcαν schreiben konnte, oder ebd. s. 439, 30 άμπείχετο für ήμπείχετο, oder fr. 10 s. 363, 3 μή με, ἔφη, δέςποτα, ψεύςη της έτέρας ἐλπίδος, sondern ψεύτης, noch εί mit dem conjunctivus verband und ahnliche solöcismen begieng.

Auch die krasis, welche Nikolaos sehr oft hat, ist wenigstens in einigem jetzt aufgelösten herzustellen, wiewol derselbe sich offenbar nicht die undankbare mühe gab den hiatus so zu vermeiden wie Polybios.

Die beachtung des dialektes und der formen, welcher Nikolaos sich bediente, ist aber nicht nur an sich, sondern auch zur entscheidung über einiges anonym citierte erforderlich, welches dem inhalte nach wol von ihm sein könnte, aber sonst zweifelhaft ist ob es ihm beizulegen sei.

Denn wenn Hemsterhuis über das anonyme fragment bei Snidas unter Μίνως: οὖτος ἐθαλαττοκράτει καὶ πανταχόςε ἔπλει ξενίας τε πολλοῖς ἐπήγγελλεν. ἀφικόμενος δὲ ἐς τὴν ᾿Αςίαν, καὶ ἀκούων κλέος μέγα ἐν Φρυγία τοῦ τε Τρωὸς τῆς Τροίας βαςιλέως καὶ τῶν παίδων αὐτοῦ, ἦλθεν εἰς πόλιν Δάρδανον.... ξενιζόμενος οὖν παρὰ τὸν Τρῶα ὁ Μίνως καὶ δῶρα διδούς τε καὶ δεχόμενος ἐκέλευςε τῷ Τρωὶ καλεῖν τοὺς παῖδας, ἵν᾽ αὐτοὺς ἴδοι τε καὶ δῶρα δοίη. ὁ δὲ ἔφη ἐς

κυνητέςιον ἐςτάλθαι. ὁ δὲ καὶ αὐτὸς ἤθελε Συγκυνητεῖν αὐτοῖς. πρῶτον δὲ θεραπόντων Συνέπεμψέ τινα εἰς τὸν χῶρον ἵνα οἱ παῖδες ἐκυνήτουν usw. sagt: 'ego quin ex Constantini excerptis Nicolai Damasceni haec sint desumpta vix dubito', so widersprechen dem die formen ξὺν und κυνητεῖν, wofür Nikolaos cùν und κυνητεῖν sagt. welches letztere an der zweiten stelle wirklich in einigen geringeren handschriften steht, die jedoch schon wegen des vorhergehenden ξυγκυνητεῖν keinen glauben verdienen. für ξυνέπεμψε jedoch ist ἐξέπεμψε nötig, welches jetzt hergestellt ist.

Sollte hiernach über die zu anfang der fragmente teils aus Suidas teils aus den Constantinischen excerpten entlehnten bruchstücke entschieden werden, welche wegen des sonderbaren in ihnen enthaltenen selbstlobes Orelli, Koraës und Feder nicht aus der selbstbiographie des Nikolaos, sondern aus der schrift eines freundes über ihn gezogen glaubten, so ist nichts in den formen der einzelnen wörter was einen andern verfasser verriethe, wiewol natürlich auch ein freund des Nikolaos sich ebenderselben bedienen konnte, dem auch die weiter unten zu bemerkenden fehler der sprache nicht angemessen sein würden.

Dasz auszer den abschreibern auch die Constantinischen epitomatoren selbst durch zusammenziehen und auslassen, sowie durch andere veränderungen, vieles verdorben haben, ist ebenso offenbar als die herstellung meistens zweifelhaft oder unmöglich ist, wo man über die veränderung einiger buchstaben hinausgehen und die ganze sprache der epitomatoren verändern müste, sicherer sind daher die verbesserungen von fehlern der ersten art, deren noch manche übersehen worden, von welchen vielleicht einige ebenfalls den epitomatoren zuzuschreiben sind, die nicht nur statt der ionischen formen wie 'Αςτυάγεω, deren Nikolaos sich häufig bedient, 'Αςτυάγου und 'Αςτυάγους gesetzt, auch vieles schon verdorben gefunden haben mögen, sondern auch wol anderes so verändert haben wie fr. 19 s. 369, 1 Λάριςα ὑπὸ Πιάςου τοῦ πατρὸς ἐραςθεῖςα καὶ βιαςθεῖςα, wofür Strahon 13 s. 651 und Suidas unter ἀθέμιστα das gewöhnliche ἡράσθη Πίασος Λαρίσης haben, sowie Nikolaos selbst fr. 26, 27, 56 gleichfalls ἐραςθῆναι in activer bedeutung sagt, derselbe also wol auch hier schrieb τοῦ πατρὸς ἐραςθέντος αὐτῆς.

Fr. 7 s. 357, 1 καὶ ἄλλως δὲ αὐτοῖς ἔφη αἴςχιςτον εἶναι περιορᾶν ἀκόλαςτον μητέρα ἐν τοιᾶδε ἡλικία ὁςημέραι λιχνευομένην ὑφ ὑν ἐτύγχανεν ἀνθρώπων, wozu lir. Müller, welcher ἐφ ὑν geschrieben, bemerkt: 'quodsi codicis verba recte habent, statuendum foret λιχνευομένην sensu passivo debere intelligi. quamquam non tam appetita esse quam appetivisse Semiramis anus dicitur', ist der ganze gebrauch des wortes ein so sonderbarer, dasz Nikolaos wol nichts anderes schrieb als μοιχευομένην ὑφ ὑν ἐτύγχανεν ἀνθρώπων, welches wort sich findet 49 s. 380, 11 ἡ γυνὴ ὑπό τινος ἀνεψιοῦ μοιχευθεῖςα · 61 s. 394, 25 τελευτῶν δὲ καὶ τὴν Ἰςοδήμου τοῦ ἀδελφοῦ γυναῖκα ἐμοίχευςεν.

Fr. 10 s. 361, 16 ψιμυθίω τὸ χρῶμα ἐναλειφόμενος (der codex schreibt ψιμιθίω und ἐναφειλόμενος) ist diese nicht gewöhnliche re-

densart wol zu verbessern τὸν χρῶτα, da man nicht die farbe schminkt. sondern die haut, wie Homeros sagt χρόα καλὸν άλειψαμένη, und andere τοὺς ὀφθαλμοὺς oder τὸ πρόςωπον ἐναλείφεςθαι. wogegen das andere noch nicht vertheidigt wird durch Xenophon apomn. 2, 1, 22 κεκος μημένην τὸ μὲν γρώμα καθαρειότητι und κεκαλλωπις μένην τὸ μέν γρώμα ώςτε λευκοτέραν τε καὶ ἐρυθροτέραν τοῦ ὄντος δοκεῖν φαίνεςθαι, womit zu vergleichen oekon. 10, 5-7.

Fr. 15 s. 366, 24 μετά δὲ τὸν χρηςμὸν γίνεται τῷ Λαΐψ κόρος, οντινα εύθυς γενόμενον απέθετο εν Κιθαιρώνι, οπως αν φθαρείη. βουκόλοι δὲ Πολύβου τοῦτον ἀνείλοντο λέγεται δὲ ὁ Πόλυβος Ερμοῦ εἶναι δν ἐφευρόντες ἀπεκόμιςαν τῷ δεςπότη ist das nach ἀνείλοντο überflüssige und verkehrte - denn ehe sie ihn aufhoben, musten sie ihn gefunden haben -, auch bei einem findling unpassende ἐφευρόντες, wofür vielmehr εύρόντες stehen müste, wahrscheinlich zu verbessern φέροντες.

Ein ebenso verdächtiges εύρων findet sich fr. 66 s. 405, 37: καί πως Κύρος ἡκεν ἐπὶ τὸ πατρώον οἴκημα . . καὶ ἐν αὐτώ ἔθυςεν άλευρα εύρων δάφνην τε ύποθείς και πύρ έκτρίψας, die handschrift schreibt εύρῶν, Nikolaos wol πυρῶν, da εύρὼν ehenso überflüssig als πυρών passend ist, wie bei Platon staat II 372 b ἐκ μὲν τών κριθών άλφιτα εκευαζόμενοι, έκ δὲ τῶν πυρῶν ἄλευρα und anderen.

Das sonderbare und sonst nirgends vorkommende wort ἐπαναπερᾶν fr. 97 s. 430, 8: Καίςαρος δὲ νενικηκότος . . Πομπήιον, ήρηκότος δ' Αἴγυπτον, ἐπαναπερῶντος δ' ἔκ τε Ουρίας καὶ τοῦ Εὐξείνου πόντου, μέλλοντος δ' ἐπὶ Λιβύης χωρείν ist, da sich nicht einmal ἀναπερᾶν findet, in das hier auch vom sinn gebotene ἐπαναςτρέφον-TOC zu verwandeln, ein ähnliches neues wort ist fr. 101 s. 451, 14 άχθομένων ἐπὶ τῆ τοῦ ᾿Αντωνίου περιοψία, wofür Nikolaos das gewöhnliche ὑπεροψία schrieh: sowie fast auf dieselbe weise bei Polybios\*)

<sup>\*)</sup> zu den aus dem Vaticanus noch zu verbessernden stellen desselben ist hinzuzufügen 2, 27, 2 οἱ προνομεύοντες ἐξ αὐτῶν ἐμπεςόντες είς τούς παρά τοῦ Γαΐου προπορευομένους ξάλωςαν, we derselbe προπορευςαμένους gebend zeigt dasz Polybios schrieb προπεπορευμένους, welches ein späterer corrector einer schlechten handschrift ebenso in προπορευομένους verdarb wie chd. 6 ύπολαμβάνοντες τους περί τον Αιμίλιον περιπεπορευεςθαι (ohne accent) diese lesart desselben andere in περιπορεύεςθαι statt περιπεπορεύςθαι and 3, 72, 3 derselbe ursprünglieh έκπεπορευομένων für έκπεπορευμένων hatte. denn προπορευομένους würde nicht leicht in προπορευσαμένους verdorben worden sein, wie oft die perfecta in den aoristus medit, und in demselben Vaticanus 3, 67, 2 καθωπλιεμένοι in καθωπλιεάμενοι. ferner 3, 60, 1 το μέν οῦν πλήθος τῆς δυνάμεως ἔχων ἀννίβας ἐνέβαλεν εἰς Ἰταλίαν ἤδη δεδηλώκαμεν, wo in den interpolierten handschriften teils ὅπερ vor ἔχων teils ὡς vor ἤδη eingeschohen, vielmehr ὅςον zwischen δυνάμεως und ἔχων ausgefallen ist, sowie 72. 3 το μέν πρώτον όρμη και προθυμία περί τὸ πλήθος beinahe nur mit wiederholung fast derselben buchstaben περιεγίγνετο το πλήθος zu schreiben seheint statt des in den interpolierten untergeschobenen όρμη και προθυμία περί το πλήθος ην. — Ebenso barbarisch wie obiges προπορευσαμένους, aber wie dieses auf das richtige führend ist 6, 37, 2-4 τὸ δὲ τῆς Ευλοκοπίας ἐςτὶ τοιοῦτον.

ein seltsames compositum entstanden ist, welches durch genauere betrachtung der in der Vaticanischen handschrift erhaltenen spuren des ursprünglichen verschwindet. denn was 1, 48, 7—8 jetzt gelesen wird: ὅςψ δὲ μείζω ςυνέβαινε γίγνεςθαι τὴν δυςχρηςτίαν περὶ τοὺς ὑπεναντίους διὰ τὰς προειρημένας αἰτίας, τοςούτψ πλείων εὐχρηςτία περὶ τοὺς ἐνιέντας ἦν τὸ πῦρ· τὸ μὲν γὰρ προςκοτοῦν καὶ βλάπτειν δυνάμενον πᾶν ἐξεφυςᾶτο καὶ προεωθεῖτο κατὰ τῶν ὑπεναντίων, woraus Schweighäuser im lexicon ein verbum προςκοτοῦν, welches bedeuten solle tenebras obducere, obtenebrare, gemacht und nicht bemerkt hat dasz -ςκοτοῦν hier participium von -ςκοτεῖν ist; dafür hatte Polybios, wie der Vaticanus verräth, in welchem nach γὰρ eine kleine lücke ist, wofür in den schlechteren handschriften ein unpassendes ἢ eingeschoben worden, das auch sonst von ihm gebrauchte ἐπιςκοτοῦν geschrieben.

Als anhang zu dem oben s. 110 über das scholion zu Strabon bemerkten füge ich hinzu dasz eine genauere untersuchung der scholien, welche sich in der ältesten sowie in verschiedenen anderen handschriften desselben finden, zeigen würde dasz, wenn auch manche jüngeren ursprungs sind und eben in derselben handschrift welche sie jetzt enthält zuerst beigeschrieben sein mögen, andere dagegen aus einer älteren als die jetzige älteste ist abgeleitet seien. denn teils sind in ihnen zeitig verloren gegangene schriftsteller eitiert, wie Diodoros in einem verlorenen buche, und sogar der nur wenigen bekannte Κρίτων ἐν τοῖς Γετικοῖς, teils sind in ihnen fehler, welche aus misverstandenen schriftzügen der älteren handschrift entstanden scheinen, wiederholt.

Denn so ist, um nur ein beispiel anzuführen, zu s. 14 (1, 22 Kramer) von erster hand hinzugeschrieben: ὅτι τοῦ μεγάλου πολέμου προγενέςτερός ἐςτιν ὁ ςυγγραφεύς, ἀλλ' οὐ μαρίνου τοῦ τυρίου οὐ γὰρ μέμνηται αὐτῶν, wo zwar ἀλλ' οὐ, nach der bemerkung in der Kramerschen ausgabe, eine verderbung der zweiten hand für ἀλλὰ καὶ ist, aber πολέμου für Πτολεμαίου, was wenigstens der urheber des scholion nicht schreiben konnte, ein fehler des abschreibers aus einer älteren handschrift, so dasz dieses scholion von älterer hand ist als dieser älteste codex. ganz ebenso ist in einer anderen handschrift ein scholion aus einer älteren wiederholt s. 381 Kr., in welchem ὁ ἴουςος νάλης, εἶς τῶν λατίνων ςατύρων ποιητής, vorkommt für Iuvenalis, wie der urheber desselben geschrieben hatte.

λαβών ξύλον ό χιλίαρχος τούτψ τοῦ κατακριθέντος οἶον ἥψατο μόνον, οῦ γενομένου πάντες οἱ τοῦ στρατοπέδου τύπτοντες τοῖς ξύλοις καὶ τοῖς λίθοις τοὺς μὲν πλείστους ἐν αὐτῆ τῆ στρατοπεδεία καταβάλλουςι, τοῖς δ' ἐκπεςοῦςιν οὐδ' ὢς ὑπάρχει ςωτηρία, wie man aus den interpolierten handschriften geschrieben hat, das dafür in dem Urbinas erhaltene ἐκπεςαμένοις, wofür zu lesen ist ἐκπαισμένοις, ganz ebenso wie bei Strabon 1 s. 53 das in den besseren hss. erhaltene διεκπαισάμενος in den übrigen teils in διεκπεςάμενος teils in διεκπεςών verdorben, bei Plutarchos aber Brut. c. 51 nur in den früheren ausgaben ἐκπαισάμενος in ἐκπεςάμενος γεrwandelt war.

Hinzuzufügen ist dasz, da die älteste Pariser handschrift jetzt nur bis zu dem neunten buche geht, aus ihr, als sie noch vollständig war, wenigstens auch solche, jetzt nur in jüngeren enthaltene scholien gezogen sein können welche citate nicht sehr gangbarer schriftsteller enthalten, wie die oben aus jener angeführten. eines dieser art ist das in der Kramerschen ausgabe nicht wiederholte, welches zu buch XV s. 733 εἰς γὰρ ποταμὸν οὔτ' οὖροῦςιν οὔτε νίπτονται Πέρςαι, in der Pariser nr. 1393 bei Tzschucke beigeschrieben ᾿Ακριβέςτερον τὰ Περςικὰ ἔθη Μένανδρος ὁ πρακτίκωρ (so) ἐν τῆ ἑαυτοῦ ἱςτορία παρέθετο, und in den samlungen der fragmente dieses historikers übersehen worden ist.

Da es hier zu weit führen würde die einzelnen scholien in dieser sowie in den andern handschriften des Strabon durchzugelen und ihr alter zu untersuchen, so bemerke ich nur im allgemeinen dasz, wenn auch der scholiast der ersten hand, da derselbe Slaven, Türken und Ungarn erwähnt und vom h. Christophorus spricht, nicht alt sein kann, und daher sein zeugnis für das ἀρχαιολογία des Nikolaos gegen das ἱετορία oder ἱετορίαι vieler älteren nicht besonders gewichtig scheinen könnte, doch auch die oben erwähnten anführungen anderer verlorener schriftsteller wenigstens so lange für die richtigkeit dieses ἀρχαιολογία sprechen, als die andere benennung nicht noch besser bestätigt ist.

Denn ebenso wie die ίςτορία oder ίςτορίαι des Nikolaos in diesem Strabonischen scholion ἀρχαιολογία, wird auch das grosze geschichtswerk des Joannes von Antiochia, welches in dem Münchner codex der excerpte fol. 11 so aufgeführt ist: περὶ πρέςβεων 'Ρωμαίων πρὸς ἐθνικούς ἐκ τῆς χρονικῆς Ἰωάννου ἱςτορίας, und chenfalls in dem codex Peirescianus περί ἀρετῆς καὶ κακίας bei Valesius s. 5: Ἰωάννου 'Αντιοχέως χρονικής ίςτορίας, in dem codex Escorialensis der excerpte περὶ ἐπιβουλῶν aber so: ἐκ τῆς ἱςτορίας Ἰωάννου ἀντιοχέως. und τέλος της ιςτορίας Ίωάννου τοῦ ἐπίκλην Μαλέλα, in dem codex Parisinus nr. 1763, welchen Salmasius aus einer unbekannten handschrift abschrieb, und im Neapolitanus I. E. 22, bei Bachmann vorr. zu Lykophron s. XX, überschrieben: ἀρχαιολογία Ἰωάννου ᾿Αντιοχέως. ἔχουςα καὶ διαςάφητιν τῶν μυθευομένων. da nun wenigstens das χρονική für das werk des Ioannes, obgleich auch Tzetzes ihn deshalb Ἰωάννης χοονικός nennt, von welchem in der Müllerschen ausgabe s. 536 sehr richtig bemerkt ist: 'loannes non tam chronologum se ostendit quam historici, bonorum scriptorum vestigiis presse insistentis, laudem meretur', nicht passt, sondern der gewöhnliche byzantinische ansdruck für geschichtswerke ist, so dasz sogar die Höschelschen excerpte aus Diodoros überschriehen sind έκ των χρονικών Διοδώρου, und die έπιτομή ιςτοριών des Zonaras in den geringeren handschriften χρονικόν oder χρονικός, die ἀρχαιολογία des Dionysios aber im codex Peirescianus hei Valesius a. o. ehenfalls als 'Ρωμαϊκή ιστορία aufgeführt wird, so würde, wenn auch loannes Antiochenus sein werk so benannt hätte, das ἀρχαιολογία von der ίςτορία des Nikolaos im Strabonischen scholion um so wahrscheinlicher werden, als beide von den ältesten zeiten anfiengen.

Leipzig. Ludwig Dindorf.

## **(7.)**

## NACHTRAG ZU DEM FRAGMENTE DES PRISKOS. (vgl. oben s. 43-48.)

Zu gleicher zeit mit dem oben bemerkten ist im rhein, museum XXIV (1869) s. 137 f. ungefähr dasselbe von hrn. Bücheler veröffentlicht worden, auszer dasz derselbe τῷ πόνψ διὰ τὸ ἐκ διαδοχῆς τὸ Ἡμαϊκὸν μάχεςθαι πλῆθος liest, und hinzufügt dasz Suidas sowol unter τειχήρεις die worte des Priskos in den besseren handschriften sowie sie zu verbessern sind geschrieben anführt (denn das lemma hat er von Photios entlehnt, und nur das citat hinzugefügt), als unter ἀπηγόρευον die worte desselben ἡνίκα ἀπηγόρευον τῷ πόνψ, aus welchem sie Stephanus im thes. 1, 2 s. 1126b wiederholte, auch sonst ist die aufnahme solcher kleinen fragmente dieser byzantinischen historiker bei Suidas von den beiderseitigen herausgebern noch nicht bemerkt, wie unter ἐπήλυςις und παρενεγγύηςε, dasz beides aus Menandros s. 306, 6 und 297, 6 (Niebuhr) entlehnt sei.

Etwas früher hatte hr. Th. Gomperz in dem erst nach dem abdrucke des aufsatzes über Priskos hieher gelangten 2n und 3n heft des jahrgangs 1868 der zeitschrift für die österreichischen gymnasien s. 101-103 das von mir s. 47-48 besprochene fragment des Eusebios behandelt, und auszer den meistens sich von selbst ergebenden und deshalb von mir zum teil übergangenen verbesserungen auf s. 47, auch mehrere andere hinzugefügt, deren einige jedoch noch nicht das richtige zu treffen scheinen. denn s. 343, 4 (Wescher) καὶ ἐπὶ τῶ ἔργω τούτω μεγαλόφρονες έμενον προςθείναι και δεύτερον τῷ γὰρ κεκλημένῳ (βεβλημένῳ G.) τῶν πολεμίων τινὸς παραςτάντος καὶ τὸ βέλος ἐξειουμένου, τοξεῦςαι αὖτις καὶ τυγόντα ἐπὶ τῶ προτέρω καὶ τοῦτον κατακτεῖναι ist für μεγαλόφρονες έμενον nicht μεγαλοφρονούμενον, wofür der dialekt μεγαλοφρονεόμενον erfordern würde, wie s. 344, 18 καλεομένω, 345, 9 καλεομένη, sondern fast ohne veränderung entweder eben dieses μεγαλοφρονεόμενον oder μεγαλοφρονηςάμενον, welcher aoristus sich bei Dio Cassius findet, herzustellen, sowie für ¿ξειουμένου nicht έξειομένου oder έκcειομένου, sondern wie hr. Wescher fast erkannt hat, indem er sagt: «¿ξειουμένου] sic codex, an legendum έξειρυομένου vel έξελκομένου?», ebenfalls fast ohne veränderung έξειρυμένου, welche form hinreichend durch das über das medium εἴρυςθαι bei den Ioniern bekannte gesichert ist.

Da der öfter in dem fragmente fehlende zusammenhang sowie die unterbrochene construction zeigt dasz manches ausgefallen sei, so ist die herstellung, wo die einzelnen worte keinen sinn geben, oft sehr zweifelhaft, wie gleich am anfang des fragmentes . . . τὴν ὄψιν αὐτὴν τοῦ πολέμου οὔτε τῶν ἀντιπολεμίων ἀπορρηθῆναι, wenn nach s. 47 ἀπορηθῆναι zu lesen, das übrige so gelautet haben könnte: <οὔτε> τὴν ὄψιν αὐτὴν τοῦ πολέμου οὔτε τῶν ἀντι

πολέμιος steht) ἀπορηθήναι. denn αὐτὴν ist so passend dasz dessen veränderung in οὖτε, auch wenn dadurch geholfen wäre, nicht annehmlich sein würde. ebenso könnte für τοῖς ἐν τοῖς παιδηίοις ἀθύρμαςι εὐρίςκες ἑωυτῷ παρεούςης εὐςτοχίης καὶ τοξεύςαντα οὐκ ἁμαρτεῖν zu schreihen scheinen nicht sowol zweimal τοῖςι als τῆς ἐν τοῖς παιδηίοιςι ἀθύρμαςι, wiewol das übrige und gleich darauf hinzugefügte unter sich nicht zusammenhängt. auch im folgenden s. 343, 13 πρὸς δὲ τὰ ἐπιφερόμενα ἐκ τῶν μηχανημάτων καὶ πολλὰ ἀντιτεχνηςαμένων τῶν ἀπὸ τοῦ τείχεος ist zwischen μηχανημάτων und καὶ, welches sonst keinen sinn hat, wol etwas ausgefallen, sowie s. 344, 5 τὰ δὲ πυρφόρα ταῦτα βέλεα ἦν τοιάδε ἀντὶ τῆς ἄρδιος τῆς πρὸς τῷ ἄκρψ τοῦ ὀιςτοῦ εἶχε ταῦτα τάπερ δὴ μεμηχάνητο (oder ἐμεμηχάνητο) ὥςτε τὸ πῦρ αὐτὸ ἐπιφέρειν ταῦτα δὲ ἦν ςιδήρεα nach dem zweiten ταῦτα, wenn dieses unverdorben, etwas fehlt.

Zu dem über den dialekt s. 47 und 48 bemerkten kann auszer dem bald mit τ bald mit θ geschriebenen καθηςθαι, sowie auch ἀφηγήςιος s. 344, 1 mit ἐπ' ἑωυτέων und ἀπ' ὧν ebd. 7 und 16 abwechselt, und ξυνήγοντο s. 344, 9 mit dem gleich darauf folgenden cυναφθειcéwv, wenn dieses nicht aus ὀΣυτάτη und ἐξήιε, welches folgt, entstanden, hinzugefügt werden dasz ἀςπὶς ἰθείη s. 344, 9 mit dem s. 48 berührten uojon zu vergleichen sein würde, wenn dieses für das uooi Vn der handschrift gesetzte Eusebios so geschrieben hat. ähnlich ist άλληλέων für ἀλλήλων s. 344, 14. dasz der schriftsteller selbst im dialekt sich nicht gleich bleibe, zeigt das 342, 4 und 345, 12 stehende τὸ δὴ und èv τῶ δή, obgleich 344, 16 ἀπ' ὧν δή und wie es scheint 15 περί ας δή steht, und dagegen wieder s. 342, 7 πολλούς των είχον, 344, 1 τὰ ἐπυθόμην und 5 τάπερ δη μεμηχάνητο. ein ionismus und zugleich der sinn ist sehr leicht herzustellen in dem ersten fragmente s. 342, 7 οὐχ ὅτε ἢςαν φθάντες οἱ βάρβαροι ὥςτε τῆ ςφετέρη ςτρατιῆ πασαν την πόλιν περιστοιχίσασθαι και οι άνα την πόλιν οὐδεν ύπο τοῦ ἀπροςδοκήτου ἀμβλυνθέντες οὐδὲ (das übrige fehlt), wo für οὐχ ιτε zu lesen οιικιν τε.

Πίπzuzufügen ist dem obigen noch dasz im zweiten fragmente s. 344, 18 ξύλα λεπτὰ θείου αὐτοῖτι προςπλαςτομένου ἢ καὶ τῷ Μηδείῳ ἐλαίῳ καλεομένῳ αὐτὰ χρίταντες ἐνετίθεταν, woran man keinen anstosz genommen hat, obgleich schon die unstatthafte form Μηδείῳ den fehler verräth, zu lesen ist Μηδείης, über welches von Prokopios Gotth. IV p. 595° φαρμάκου, ὅπερ Μῆδοι μὲν νάφθα καλοῦτιν, "Ελληνες δὲ Μηδείας ἔλαιον 596 <sup>d</sup> ἡ φλὸξ κατὰ βραχὺ αἰρομένη τῷ τε τῆς Μηδείας ἐλαιον έλαίῳ καὶ οἶτπερ ἄλλοις ἐξήρτυτο, sowie von Nikandros, welcher es alexiph. 249 τὸ Μηδείης Κολχηίδος ἐχθόμενον πῦρ nennt, und von Plinius erwähnte ἔλαιον auszer Schneider zu der stelle des Nikandros ausführlicher handelt Salmasius exerc. p. 171 <sup>a</sup> λ — 172 <sup>a</sup> C; ferner dasz s. 345, 4 τοιούτοιτι μὲν δὴ κατὰ πάντων τῶν μηχανημάτων ἐχρέοντο, καὶ ἀπὸ τούτων πολλῶν ἅμα ἐκπεμπομένων ὑφελίη τις ἐγείνετο ' ἀπό γε ὀλίγων ἢ τμικρὴ ἢ οὐκ ῶν δή τις τοιτούτη προςήιε· ἢ γὰρ ὑπὸ τῶν βυρςέων ἔργοντο ἢ καὶ ἀπὸ

cβεςτηρίων πολλών μηχανημάτων der sinn fordert ἀπὸ δὲ und ὑπὸ

**c**βε**c**τηρίων.

Einige andere bemerkungen und verbesserungen zu diesen fragmenten des Eusebios und Priskos finden sich in hrn. C. Müllers eben erschienener recension der Πολιορκητικά Gött, gel. anz. 1869, 1s stück, s, 32, 33, welcher auch das oben s. 47 verworfene ἐςθέειν für das richtige hält — wo jedoch für τούς τε βιωμένους εςθειν ἀπηρξαν offenbar zu lesen ist τούς τε βιωμένους ἐςελθεῖν ἀπεῖρξαν, wie bei Zonaras bd. 1 s. 484 a οί τὰρ Καρχηδόνιοι τούς τε βιαζομένους εἰτελθεῖν ἐξεκρούταντο, welches wol worte des Dio Cassius sind für έξω.. ημένοις aber statt des früher von ihm gesetzten έξω κειμένοις jetzť liest έζωγρημένοις, wonach denn τὸ δὴ πολλοῖςι τῶν ἀπὸ τῆς πόλιος ἐζωγρημένοιςι πρόφαςιν τῆς ἀνακομιδῆς παρέςχεν zu lesen sein würde. wenn derselbe s. 5 bei Priskos s. 305, 15 W. ωςτε γάρ τοῖς ἐπὶ τῆς δοκοῦ ἀνδράςιν ἀκίνδυνον εἶναι τὴν μάχην αὐτοῖς διαπλοκοις (so ohne accent) ἐκαλύπτοντο δέρρεις καὶ διωθέρας έχούς aic verbessert λύγοις διαπλόκοις, und damit vergleichend Athenaeos s. 25, 6 W. έχει δὲ καὶ παραδείγματα ἐξ ἑκατέρου μέρους ὁ κριὸς ἐπειδή τὰ τοῖς καςαῖς παραπλήςια, diese worte so ergänzt und verbessert: ἔχει δὲ καὶ παραπλέγματα . . ὁ κριός, ἐ[πὶ δὲ τούτοις] πιλητὰ τοῖς καςαῖς παραπλήςια, so genügt es vielmehr blosz ἐπειδή τὰ in πιλητὰ ohne weitere veränderung zu verwandeln.

Als anhang zu dem in dem fragmente des Priskos vorkommenden und oben s. 114, 1 erwähnten ek διαδοχής μάχεςθαι kann, um eine stelle des Prokopios zu verbessern, die bemerkung dienen, dasz man dafür auch ek περιτροπής μάχεςθαι sagte, wie derselbe, welcher diese formel auch sonst braucht, wie Vandal. 1 s. 190 Å ήγέ τε καὶ ἔφερεν ἐκ περιτροπής ἄπαντα, sie mit diesem verbum verbindet bell. Pers. 1, 14 s. 41 Å οὐχ ἄπαντας μέντοι Πέρςας ὁ Μιρράνης ἀντίους τοῖς πολεμίοις, ἀλλὰ τοὺς ἡμίςεις ἔςτηςε, τοὺς δὲ ἄλλους ὅπιςθεν μένειν εἴαςεν. οἱ δὴ τοὺς μαχομένους ἐκδεχόμενοι ἔμελλον ἀκμῆτες ἐπιθήςεςθαι τοῖς ἐναντίοις, ὅπως ἀεὶ ἐκ περιτροπής ἄπαντας μάχωνται. wonach gleich darauf s. 41 ħ πολλῷ δὲ ςυχνότερα τὰ τῶν βαρβάρων βέλη ἐφέροντο. ἐν ἐπιτροπή γὰρ ἀεὶ ἀκμῆτες ἐμάχοντο, αἴςθηςιν τοῦ ποιουμένου τοῖς πολεμίοις ὡς ἥκιςτα παρεχόμενοι zu lesen ist ἐν περιτροπή.

So eben empfange ich noch von hrn. Robert Rösler aus Wien dessen 'zur bestimmung der lage des alten Naissos' überschriebene verdienstliche kleine abhandlung (z. f. österr. gymn. 1868 s. 843—846), aus welcher ich, da dieselbe einen von den bisherigen verbesserern dieses fragmentes übersehenen punct beleuchtet, einiges auszuziehen für angemessen halte. derselbe sagt s. 843: 'der text beginnt mit den worten ἐπολιόρκουν οἱ Cκύθαι τὴν Ναϊσσόν πόλιο δὲ αὕτη τῶν Ἰλλυριῶν ἐπὶ Δανούβα κειμένη ποταμῷ. unbedenklich übersetzte der herausgeber: c'est une ville des Illyriens, située sur le Danube. und er wirft die frage nicht auf: lag denn Naissos an der Donau? oder was dasselbe

ist, er besann sich nicht dasz Naissos nicht an der Donau gelegen war. also die worte des Priskosfragmentes enthalten eine grobe unrichtigkeit. wem fällt sie zur last? haben wir es mit einem irtum des Priskos zu thun, oder ist der text an dieser stelle verderbt? die vorstellung dasz Priskos an dem irtum schuld trage musz sogleich fallen gelassen werden. es genügt sich zu erinnern dasz derselbe mann auf der gesandtschaftsreise, die er 448 an das hoflager Attilas machte, durch Naissos hindurch kam. er sah es in seinen ruinen und beklagt seine zerstörung (s. 171). noch bestimmter als hier äuszert sich Priskos über die entfernung der beiden puncte s. 147. da also niemand besser als Priskos wuste wo Naissos lag und wie weit es von da bis zur Donau ist, so dasz ein geübter fuszgänger fünf tage bis dahin brauchte, müssen wir wol den text einer verderbnis anklagen. es böte sich nun zunächst folgender ausweg. man dürfte vermuten dasz die drei ersten zeilen des textes einen eingang enthalten aus der feder desjenigen, der den abschnitt über die belagerung von Naissos in die samlung der poliorketik aufgenommen hat.' wozu derselbe hinzufügt dasz, da die Byzantiner die Donau meistens "Ιστρος nennen, der compilator entweder so oder wenigstens Δανούβιος oder Δάνουβιc geschriehen haben würde, wie auch ich verlangte, und es daher wahrscheinlicher sei dasz in Δανούβα der name des flusses, welcher die mauern von Naissos bespülte, verborgen sei, welcher jedoch sonst nicht weiter bekannt auch nicht hergestellt werden könne, worüber das weitere bei hrn. Rösler selbst nachzulesen ist. aus dem von hrn. R. erwähnten gegenwärtigen namen des fraglichen flusses Nisava oder Nisova scheint mit wahrscheinlichkeit wenigstens so viel gefolgert werden zu können, dasz der alte name des flusses gleichfalls mit dem buchstaben N ansieng, gerade wie in dem modernen slavischen und türkischen namen der stadt Naiccóc Nis ehenfalls der buchstabe N unverändert geblieben ist. ob hiernach in den worten des Priskos ἐπὶ Δανούβα κειμένη ποταμῶ zu schreiben ist Νούβα (ähnlich dem libvschen volksnamen Νοῦβαι), was, paläographisch betrachtet, das wahrscheinlichste sein würde, oder etwas ähnliches, wird so lange unentschieden bleiben müssen, bis entweder weitere forschungen über die stätte des alten Naissos, oder die auffindung eines anderen schriftstellerischen zeugnisses zu einer endgiltigen entscheidung geführt haben werden.

Πίπταιzufügen ist ührigens, was den byzantinischen sprachgebrauch der namen "Ιστρος und Δανούβιος hetrifft, dasz, wenn ältere geographen, wie die zu Stephani thes. bd. 2 s. 897 erwähnten Agathemeros und Strabon, den obern teil der Donan μέχρι Οὐινδοβούνης oder μέχρι τῶν καταρρακτῶν als mit dem namen Δανούβιος, von da an aber mit dem namen "Ιστρος belegt anführen, der Byzantiner Ioannes Laurentius de magistratibus 3, 32 s. 206 die sache gerade ninkehrt: ὁ δὲ "Ιστρος ἐάσας τὸν ἀδελφὸν ("Ρῆνον) πρὸς δύνοντα ἥλιον ἀναχωρεῖν αὐτὸς ἐπὶ τὴν ἑψαν μερίζεται, καὶ ἄχρι μὲν Παννονίας, ἡν "Ελληνες Παιωνίαν δι' εὐφωνίαν καὶ φυτὴν βαρβαριςμοῦ καινοτομοῦντες ἐκάλεςαν, καὶ ζειρμίου, τῆς πάλαι μὲν "Ρωμαίων εὐδαίμονος πόλεως, νῦν δὲ Γιπαίδων, τὴν ἰδίαν διαςώζει προςηγορίαν' περὶ δὲ

124

την Θρακίαν είλούμενος ἀποβάλλει μέν παρὰ τοῖς ἐπιχωρίοις τὸ ἔμπροςθεν ὄνομα, Δανούβιος (δὲ) μεταβάλλει. οὕτω δὲ αὐτὸν οἱ Θράκες ἐκάλεςαν διότι ἐπὶ (τὰ oder περὶ τὰ) πρὸς ἄρκτον ὄρη καὶ Θραςκίαν ἄνεμον ςυννεφής ὁ ἀὴρ ἐκ τῆς ὑποκειμένης τῶν ύγρων αμετρίας εχεδόν δια παντός αποτελούμενος αἴτιος αὐτοῖς cuγεχοῦς ἐπομβρίας ἀποτελεῖςθαι νομίζεται. Δανούβιον δὲ τὸν νεφελοφόρον έκείνοι καλούςι πατρίως, και ταύτα μέν περί τών ποταμών ως έν παρεκβάςει, κατά Cαμωκον (Cαμμωνικόν Fuss) τὸν Ῥωμαῖον ἱςτορικόν, ὡς (ὃς) πρὸς Διοκλητιανὸν καὶ Γαλέριον τὸν γέροντα περὶ ποικίλων ζητημάτων διελέχθη. da nun Sirmium weit oberhalb der stadt Naissos liegt, so würde an und für sich die benennung Δαγούβιος für einen bei Naissos flieszenden flusz nichts anstösziges haben, wiewol schon die sonderbare endung auf -ac und der weggelassene accent den fehler in dem namen verräth. zu bemerken ist übrigens bei Laurentius die von der bei Stephanos Byz, stehenden gänzlich verschiedene erklärung des namens, welche sonst nicht weiter be-

LEIPZIG.

LUDWIG DINDORF.

#### 20.

## ÜBER DIE FORMEN ΤΡΩΓΟΔΥΤΗΟ UND ΤΕΒΕΡΙΟΟ.

Wie sehr die handschriften der schriftsteller durch verfälschung der den abschreibern unbekannten formen in namen und wörtern teuschen, so dasz diese fast ganz durch die gewöhnlichen verdrängt und nur hin und wieder durch zufall erhalten sind, zeigen unter vielen anderen die beiden in der überschrift genannten.

Denn sowie früher bei Plinius die form Trogodytes, welche jetzt überall statt der gewöhnlichen Troglodytes hergestellt ist, aus den ausgaben fast verschwunden war, ebenso ist dieselbe nicht nur bei Strabon, sondern auch bei Diodoros wol durchgängig herzustellen, wie ich in der vorrede bd. 5 s. XIII aus den bei Strabon in den handschriften erhaltenen spuren derselben nachgewiesen habe, und bei Diodoros dasselbe vermutend hätte hinzufügen sollen, dasz die erstere form zwar da wo er von den Trogodyten handelt, 3, 14, 15 und 32—41, ganz aus den handschriften verschwunden, sowie sie sich auch bei Photios, welcher denselben Agatharchides ausschreibt, nicht findet, aber 1, 30, 3 und 1, 37, 8, éinmal in der vorzüglichen Wiener handschrift, und éinmal in ebenderselben und einer andern bessern erhalten ist\*), so dasz dieselbe wol

<sup>\*)</sup> denn die verwirrung in den formen der namen und wörter ist auch in den besseren handschriften des Diodoros, wie eben der Wiener, so grosz dasz sie fortwährend dieselben fehler selbst haben, die sie an anderen stellen verbessern, wie 5, 57, 6 und 8; 58, 2 die besseren für Ἰαλυτία, Ἰάλυτος, Ἰαλυτίας dreimal Ἰλυτία, Ἰλυτίας Ἰλυτίας gebend offenbar dieselbe form Ἰηλύτιος und Ἰηλυτός verrathen, welche 4, 58, 8;

ebenso bei Diodoros, wenn man nicht annehmen will dasz Agatharchides und Diodoros, wo er diesem folgt, ebenfalls die andere gebraucht habe, wie bei Strabon überall herzustellen ist, vielleicht auch bei Ptolemaeos. obgleich bei diesem nur éinmal die Coislinsche handschrift 3, 10, 9 s. 212 (Wilberg) Τρωγοδύται gibt, auch bei Plutarchos, und den kleineren geographen, wie Hanno und Marcianus (zu welchem hrn. Millers anmerkung s. 143 nach dem obigen zu berichtigen ist), Τρωγλοδύται steht, und wenn damit auch noch nichts für den gebrauch dieser form bei den ältesten schriftstellern bewiesen wird, es doch nicht unmöglich ist, dasz sie, wie a. o. bemerkt, auch bei Herodotos und Aristoteles durch die gewöhnliche verdrängt worden sei, in beziehung auf letzteren ist auch hinzuzufügen dasz die form τρωγλόδυτος, welche sonst nirgends sich findet, auch bei Aristoteles de partibus animalium 4,11 s. 691,26 τρωγλόδυτα γὰρ πάντα τὰ τοιαθτά ἐςτιν scheinen könnte verdächtigt zu werden durch hist. anim. 1, 1 s. 488, 23 έτι τοῖς τόποις τὰ μὲν τρωγλοδυτικά, οἷον cαύρα, wenn sie aber richtig ist, heweist dasz man bei Strahon 17 s. 803 πρὸς δὲ τῶ ἄνυδρος εἶναι καὶ ἀμμώδης ἑρπετῶν πλήθος ἔχει τῶν ἀμμοδύτων in den ausgaben seit der Kramerschen ohne not stillschweigend geschrieben hat ἀμμοδυτῶν, da jenes besser zu ξρπετών passt, wenn man ein adjectivum ἀμμόδυτος annimt, so sonderbar auch diese formen scheinen mögen.

Ebenso ist die form  $T \in \beta \acute{e} \rho \iota \sigma c$ , welche bisher nur aus einigen inschriften bekannt, aber selbst in diesen von den herausgebern verkannt

<sup>13, 75, 1</sup> in den handschriften teils so teils 'Ηϊλυςόν oder 'Ηλυςόν geschrieben wird, und also auch 5, 55, 2, wo sie mit den übrigen in laλυκία übereinstimmen, herzustellen ist. ebenso hat die Wiener allein nur im fünften buehe fast beständig die form Πρεττανικός, vorher aber ebenso wenig als die anderen, und 5, 36, 2 das bekannte wort ή βώλος in βόλος verdorben, da sie hingegen 5, 22, 2 αΰτη δὲ πετρώδης οῦςα διαφυάς ἔχει γεώδεις (ή γῆ), ἐν αῖς τὸν πόρον κατεργαζόμενοι καὶ τήξαντες καθαίρους wit zwei andern statt des bald darauf § 3 vorkommenden, hier aber unpassenden πόρον richtig πῶρον gibt, welches wort zwar sonst nur in der bedeutung eines auch λίθος πώρινος genannten steines vorkommt, und öfter πόρος versehrieben ist, hier aber vom καττίτερος gebraucht ist. desgleichen gibt sie 3, 67, 1 allein κοινή μέν ουν τὰ γράμματα Φοινικῆα κληθηναι für Φοινίκεια oder Φοινίκια, wie sie anderwärts selbst hat, so dasz es scheinen könnte, Diodoros, der im vorhergehenden erklärt dasz er das folgende aus Dionysios dem mythographen entnehme, habe hier wenigstens die form Φοινικήια aus ihm wiederholt, da es kaum glaublich ist dasz die beiden andern so verschrieben worden seien, ferner hat sie 3, 15, 1 zwar mit einigen anderen Γεδρωκία für Κεδρωκία, aber 5, 41, 1 ebenso wenig als die anderen, so wie auch im 17n und 18n buche dieselben handschriften bald diese bald die erste überall herzustellende geben, und 4, 85, 5 zwar die form Πελωρίδα für Πελωριάδα, aber ebendieselbe 5, 2, 2 so wenig als die übrigen 4, 23, 1, obgleich die form Πελωρίς, welche man bei Strabon 6 s. 257 einmal gegen die sonst überall Πελωριάς gebenden handschriften in diese verwandelt hat, vielmehr überall für Πελωριάς, wie auch bei Polybios und Skylax geschrieben ist, herzustellen scheint denn oft sind, wie in dem obigen Τρωγοδύτης, die richtigen formen so bis auf wenige spuren vertilgt, dasz vielmehr das übrige nach diesen als umgekehrt zu verändern ist.

worden war, indem in der attischen bei Böckli CIG. 1 s. 410 n. 317 für Νέρωνα Κλαύδιον Τεβερίου υίόν, wie in der abschrift bei Beulé l'acropole d'Athènes 1 s. 305 steht, gesetzt ist Τιβερίου, in einer andern von der insel Kos bei Böckh ebd. bd. 2 s. 391 n. 2520, 5 dieses Τεβερίου in Τε[ι]βερίου verändert worden, durch die Vaticanische handschrift der ersten fünf bücher des Polybios so bestätigt, dasz, obgleich dieselbe da wo der name zuerst vorkommt 3, 40, 2, 41, 2, ebenso wie 3, 70, 12. 72, 10. 74, 2. 4, 66, 2. 5, 1, 4 ebenfalls Tiβέριος hat, doch die stellen 3, 69, 7, 11, 70, 1, 6, 72, 1, 75, 1, we sie Τεβέριος bald allein, bald mit Τιβέριος dittographisch verbunden gibt, zeigen dasz diese form ebenso wie die form Καπετώλιον, welche dieselbe handschrift auch bald hat bald in Καπιτώλιον verdirbt, wie 1, 6, 2, bei Polybios durchgängig herzustellen ist, von welcher sich in den ührigen stellen keine spur in den verschiedenen handschriften findet. da nun auch bei Dionvsios ant. Rom. 1, 9 und sonst Τέβερις für Τίβερις aus der Vaticanischen und Chigischen handschrift hergestellt ist, welches auch Stephanos Byz. aus Apollodoros ohne Tίβερις zu erwähnen anführt, so möchten diese formen wol auch sonst noch oft durch die gewöhnlichen verdrängt worden sein, obgleich bei demselben Dionysios Τιβερίνος auch in den besten handschriften steht, und hat wol nicht nur Polybios, wenn er Τεβέριος schrieb, auch Τέβερις geschrieben, und nicht Τίβερις, wie die excerptenhandschriften, sondern dürfte vielleicht ebenso Diodoros, wie er Καπετώλιον schreibt, auch Τέβερις geschrieben haben, und ebenso manche andere. ob übrigens durch diese und ähnliche formen auch solche verwechselungen des € und 1 vertheidigt werden wie Λουτατέου in der Vaticanischen handschrift des Polybios 3, 29, 3, obgleich dieselbe 3, 21. 2 Λουτατίου, und 3, 30, 3 Λουτάτιος, wie 1, 59, 3. 60, 4. 62, 7. 3, 40, 9, hier jedoch in Αὐτάτιος (also überall zu lesen Λυτάτιος) verdorben, gibt\*), sowie, was schon wahrscheinlicher, Λεπέδου in derselben für Λεπίδου 2, 2, 7, da sie 2, 39, 7 auch Cυρακουτέου hat, und ζητέα für Setia in sämtlichen des Strabon 5 s. 237, wofür man seit Koraës Cητία geschrieben hat, mag dahingestellt bleiben. vertheidigt wird das zweite in der schrift 'antiquitates Romanas e graecis fontibus explicatas edidit Aug. Wannowski' (Königsberg 1846) s. 6, wo über diese orthographie gehandelt wird. in wieweit aber hierauf die ältere römische orthographie, in welcher bekanntlich e für ein späteres isich findet, einflusz gehabt hat, würde eine eigene untersuchung erfordern, zu welcher hier keine veranlassung ist.

LEIPZIG.

<sup>\*)</sup> ich füge dem oben s. 45, 18 über Polybios und diese handschrift bemerkten hinzu dasz dort für 'welches die aus ihr abgeleiteten' zu schreiben ist 'welches sie und zum teil die aus ihr abgeleiteten'.

# 21. ZU CICERO DE ORATORE.

Il 20, 86 nam neque is qui optime potest deserendus ullo modo est a cohortatione nostra, neque is qui aliquid potest deterrendus, quod alterum divinitatis mihi cuiusdam videtur, alterum vel non facere quod non optime possis, vel facere quod non pessime facias humanitatis. Piderit hatte dafür in seiner ausgabe in den text gesetzt: quod alterum, non facere quod non optime possis, divinitatis mihi cuiusdam videtur, alterum, facere quod non pessime facias, humanitatis. in der dritten auflage aber ist er, wahrscheinlich durch Sorofs bemerkung zu dieser stelle in dessen vindiciae Tullianae s. 15 bewogen, zur vulgata zurückgekehrt, indem er im kritischen anhange bemerkt, die überlieserte lesart lasse sich wol rechtfertigen, wenn auch der erforderliche gedanke (bei dem zweiten alterum) nicht ganz rein und streng festgehalten werde. ich meine aber, die vulgata läszt sich in keiner weise rechtfertigen. zugeben will ich dasz zu dem ersten alterum der gedanke facere quod optime possis oder richtiger quidquid facias optime facere sich aus dem vorhergehenden ergänzen lasse; aber nimmermehr kann ich zugeben dasz non facere quod non optime possis und facere quod non pessime facias die beiden seiten der humanitas seien, es sind dies gegensätze die sich aufhehen. der gedanke vel non facere quod non optime possis wird von Sorof, um ihn unter den begriff der humanitas zu bringen, dahin erklärt: es sei ja der menschlichen natur angemessen und zeuge von einer gewis lobenswerthen verecundia, facere nolle quod non optime possis. Sorof fälscht hier den gedanken dadurch dasz er facere notle setzt statt non facere; das macht einen gewaltigen unterschied: jedenfalls übersieht er dasz humanitas hier gegenüber der divinitas von der menschlichen schwäche zu verstehen, dasz aber non facere quod non optime possis gerade das charakteristische des genies, der divinitas ist; das mittelmäszige talent unterdrückt nicht gern auch eine unreise frucht seiner mühe; das genie gibt nur vollendetes und unterläszt lieber ganz, was es nicht aufs beste zu thun im stande ist. es ist somit wol einleuchtend, dasz non facere quod non optime possis nur in den bereich der divinitas fällt und dasz Piderit mit seiner umstellung dieses satzes zum ersten alterum vollständig im rechte war. aber unanfgeklärt blieb dennoch und von Piderit unberücksichtigt das vel . . vel. nach meiner meinung hat Cicero geschrieben: quod alterum divinitatis mihi cuiusdam videtur, vel non facere quod non optime possis, alterum, facere quod non pessime facias, humanitatis. dies vel non facere quod non optime possis gestattet nicht blosz das positive glied hinzuzudenken, sondern zwingt den leser dazu, es vertritt vielmehr geradezu dies positive glied. Cicero scheint mit absicht diese negative fassung vorgezogen zu haben, um den gegensatz zu facere quod non pessime facias präeiser hervortreten zu lassen. somit wäre denn auch die gestörte symmetrie wiederhergestellt und die gliederung der sätze eine angemessene: quod alterum

dirinitatis mihi cuiusdam ridetur, vel non facere quod non optime possis, alterum, facere quod non pessime facias, humanitatis, die chiastische stellung der worte ist der überlieferung angemessen.

Glaube ich hier das richtige getroffen zu haben, so trete ich an die erörterung einer andern stelle derselben schrift mit etwas mehr hedenken. schon deshalb weil sie von den neuern auslegern unbeanstandet geblieben Il 28, 122 lautet jetzt in den ausgaben: itaque ego is qui sum. quantuscumque sum ad iudicandum, omnibus auditis oratoribus, sine ulla dubitatione sic statuo et iudico, neminem omnium tot et tanta. quanta sint in Crasso, habuisse ornamenta dicendi. indes schon Bake scheint, wie ich aus Ellendts ausgabe sehe, anstosz genommen zu haben, und ich habe mich trotz mehrfacher inbetrachtnahme nicht überzeugen können dasz die stelle intact sei. Bake wollte quantuscumque sum ad iudicandum streichen, und gewis liegt in den worten is qui sum, quantuscumque sum ad iudicandum etwas tautologisches, aber gerade die letzten worte scheinen mir nach form und inhalt gegen jeden verdacht sicher, dagegen weisz ich, ehrlich gestanden, nicht was ich mit den worten is qui sum anfangen soll. sollen sie ebenfalls als ausdruck der bescheidenheit gelten? Antonius will hier ein urteil über des Crassus ornamenta dicendi aussprechen. um diesem urteil das anmaszende zu nehmen, hat er hinzugefügt quantuscumque sum ad iudicandum. seine sonstige befähigung dazu noch herabzusetzen hatte Antonius nach den unmittelbar vorausgehenden worten itaque si quid est in me..ex eo est, quod nihil quisquam umquam me audiente egit orator, quod non in memoria mea penitus insederit, in denen er sich auf grund der gemachten wahrnehmungen und seines zuverlässigen gedächtnisses als zu einem solchen urteil wol herechtigt erklärt, gar keine veranlassung: wollte er dagegen seine auf die gemachten erfahrungen begründete berechtigung zu einem solchen urteil betonen, so muste er wol sagen: itaque ego cum is sim. noch ein anderes moment tritt hinzu, das diese stelle verdächtig macht. Antonius sagt omnibus auditis oratoribus. in dem vorhergehenden satze hatte er gesagt: namque ego . . neminem esse oratorem paullo illustriorem arbitror.. quem aetas nostra tulerit, quem non et saepe et diligenter audierim. also dies omnibus ohne jede einschränkung ist an unserer stelle wol nicht zulässig. ich vermute nun dasz Ciccro geschrieben hat: itaque ego iis, qui summi sunt, quantuscumque sum ad iudicandum, omnibus auditis oratoribus usw. die ergänzung ist leicht und nicht unwahrscheinlich; sie hebt die obigen bedenken. die einfügung von quantuscumque sum hinter qui summi sunt war für Cicero durch den zweck der hervorhebung des gegensatzes bedingt; durch diese stellung erhält quantuscumque sum erst das rechte licht. 'ich also' sagt nun Antonius 'der ich die grösten redner, wie bedeutend oder unbedeutend ich selbst als kritiker sein mag. alle gehört (und ihre leistungen wol in der erinnerung) habe. spreche eben auf grund dieser mir möglichen rundschau meine ansicht bestimmt dahin aus: neminem omnium usw.

Brieg.

ALEXANDER TITTLER.

### 22.

### ZU HORATIUS.

1. carm. III 3, 9 ff.

hac arte Pollux et vagus Hercules enisus arces attigit igneas, quos inter Augustus recumbens purpureo bibet ore nectar.

so hat neuerdings Keller nach einer ziemlichen anzahl von hss. geschrieben, und vor ihm hatte sich auszer anderen auch Ritter für diese lesart bibet entschieden. das von anderen kritikern beibehaltene, ebenfalls durch zahlreiche und gute hss. geschützte bibit verwirft Ritter mit den worten vernilem adulationem in Horatium congerit scriptura bibit a poetae consilio quam maxime aliena'. diesen grund halte ich nicht für entscheidend. das futurum bibet verwirft Orelli als 'mali prope ominis vox', wogegen sich Lübker mit recht erklärt. denn es wäre in der that sonderbar, wenn man in dem futurum den euphemistisch angedeuteten wunsch finden wollte, dasz Augustus bald aus dem leben scheiden möge. auch Bentleys rechtfertigung des präsens 'iam tunc enim praesens deus erat Augustus' ist nicht zutreffend, obgleich die sache wahr ist. so heiszt es carm. 12,41 ff. sive mutata iuvenem figura | ales in terris imitaris, almae | filius Maiae, patiens vocari | Caesaris ultor. ferner epist. 11 1, 15 f. praesenti tibi maturos largimur honores | iurandasque tuum per nomen ponimus aras. und carm. IV 5, 29 ff.: condit quisque diem collibus in suis et vitem viduas ducit ad arbores; hinc ad vina redit laetus et alteris | te mensis adhibet deum, aber es fragt sich wie der gedanke, dasz Augustus schon bei lebzeiten göttliche ehre geniesze, ausgesprochen wird.

Wie nun nach meiner ansicht diese stellen nicht für das präsens bibit sprechen, so auch für bibet nicht carm. III 5, 2 ff. praesens divus habebitur | Augustus adiectis Britannis | imperio gravibusque Persis, da der zusatz eine klar ausgesprochene bedingung enthält. ich meine nun, dasz bibit etwas unnatürliches aussagen würde, denn so würde Horatius nicht überhaupt sagen, dasz Augustus obgleich noch unter den lebenden und auf der erde weilend schon wie ein gott verehrt werde, sondern er würde ihn unter den zu göttern erhobenen heroen gelagert und mit ihnen nectar trinkend, also der erde entrückt und doch noch lebend sich denken müssen. der noch lebende Augustus aber bibet, nicht bibit nectar. die art des ausdrucks, das hild, die situation, die sich der dichter denkt und denken musz, verlangt bibet. es nützt nichts die stelle des bildes zu entkleiden und den nachten gedanken hinzustellen, dasz Augustus schon in seinem leben einem gotte gleich gestellt werde, wie es Bentley gethan hat. durchaus verschieden ist die oben angeführte stelle carm. 1 2, wo Mercurius in gestalt des Octavianus unter den Römern weilend, letzterer also als gott dargestellt wird. endlich dürfte für das futurum bibet noch sprechen, was Th. Obbarius in seiner gröszern

ausgabe der carmina zu unserer stelle bemerkt, es sei dies tempus nötig, weil Augustus den Römern als vorbild dienen sollte. ähnlich Ritter: 'Augusto insta consilia persequenti immortalitatem praedicat et consor-

tium cum superis.'

2. Ueber die hei Horatius vorkommende mahnung an den tod. es kann befremden dasz Horatius, der so oft als genuszmensch hingestellt wird, in nicht wenigen stellen seiner gedichte an die vergänglichkeit des menschlichen lebens und an die nähe des todes mahnt. und allerdings dient ihm diese erwägung am häufigsten geradezu als ein antrieb die gegenwart recht zu genieszen, vergleichen wir einige stellen, so sagt er carm. I 9, 13: quid sit futurum cras, fuge quaerere, et | quem fors dierum cumque dabit, lucro | appone, nec dulces amores | sperne puer neque tu choreas, | donec virenti canities abest | morosa usw. dahin gehört ferner ode 11 an Leuconoë, Il 3 von vers 9 his zu ende, ode 14 ganz, IV 7 von vers 14 an, ode 12 v. 25-28, epode 13, 3 ff. in diesem sinne spricht sich auch die stadtmaus gegen die landmaus aus sat. II 6, 93 ff.: carpe viam, mihi crede, comes, terrestria quando | mortales animas vivunt sortita neque ulla est | aut magno aut parvo leti fuga: quo, bone, circa, | dum licet, in rebus iucundis vive beatus, | vive memor, quam sis aevi brevis. eben darauf bezieht sich des dichters aufforderung nicht weit hinaus im leben hoffnungen und erwartungen sich hinzugeben. so lesen wir carm. I 4, 15: vitae summa brevis spem nos vetat incohare longam und 11, 6: spatio brevi spem longam reseces. IV 7, 7 f. inmortalia ne speres, monet annus et almum quae rapit hora diem. diese aufforderung aber steht gewissermaszen in der mitte zwischen der eben besprochenen ermahnung das leben zu genieszen und einer zweiten an seine zeitgenossen gerichteten, das unersättliche, nimmer rastende streben nach erwerb und besitz aufzugeben. es genügt einige stellen zu erwähnen, die am bekanntesten sind. carm. II 18, 17 ff. heiszt es: tu secanda marmora | locas sub ipsum funus et sepulcri | inmemor struis domos | marisque Baiis obstrepentis urges | submovere litora, parum locuples continente ripa usw. und später: nulla certior tamen | rapacis Orci fine destinata | aula divitem manet | erum. quid ultra tendis? aequa tellus | pauperi recluditur | regumque pueris usw. ferner Ill 24, 1-8 intactis opulentior | thesauris Arabum et divitis Indiae | caementis licet occupes | Tyrrhenum omne tuis et mare Apulicum, si figit adamantinos summis verticibus dira Necessitas clavos, non animum metu, non mortis laqueis expedies caput, womit sich dem hauptgedanken nach III 1, 33-40 vergleichen läszt.

Am seltensten endlich ist die hinweisung auf den tod als auf den befreier von allen sorgen und mühen des lebens. so schlieszt das schon erwähnte 18e gedicht des 2n buchs mit den worten: hic (Orcus) levare functum | pauperem laboribus | vocatus atque non vocatus audit. endlich sei noch des schlusses der 16n epistel des ersten buches erwähnung gethan, wo der dichter in berücksichtigung der scene zwischen Pentheus und Bacchus letzteren sagen läszt: ipse deus, simul atque volam, me solvet und dann im sinne der stoiker, denen nichts die wahre sittliche

freiheit rauben könne, die im äuszersten falle zu dem freiwilligen tode ihre zustucht nehmen können, hinzusügt: opinor, hoc sentit: 'moriar'. mors ultima linca rerum est. ein erhebenderer, des weisen würdigerer gedanke über das wesen des todes, wie ihn bei den Römern schon Cicero ausgesprochen hat, sindet sich meines wissens bei Iloratius nicht. was ihn persönlich als dichter betrisst, so spricht er mit lebendiger überzeugung (carm. Il 20. Ill 30, 6 st.) von der fama superstes, die seinen namen zu den sernsten uncultivierten völkern tragen und dauernder sein werde als statuen von erz usw. darum will er keine trauer bei seinem tode, keinen klaggesang. so spricht sich der dichter, aber nicht der philosoph aus.

EISENACH.

KARL HERMANN FUNKHAENEL.

\* \*

- 1. Die zuerst von Ritschl prol. Trin. s. XCIX ff. aufgedeckte, dann in dem zweiten band der opuscula s. 591 f. weiter belegte form hau findet sich, wenn ich nichts übersehen habe, in den bis jetzt publicierten collationen Horazischer codices nur éinmal: sat. II 1, 39 hat der Monacensis des Porphyrio (aus dem neunten oder zehnten jh.) sed hic stilus hau petet ultro, was die herausgeber der scholien verschmäht haben. vielleicht kommt aber durch die neue ausgabe der herren Holder und Keller noch manches hau zum vorschein, da die früheren es nur zu leicht als offenbaren schreibfehler ignoriert haben dürften. für die oden und epoden bietet der genannten herausgeber apparat nichts merkwürdiges, was aber nicht verwundern kann, da Hor. in den iamben nur éinmal (1, 32), in den melischen gedichten gar nicht das adverbium haud gebraucht, in den sermonen und episteln aber öfters. auch sonst enthalten sich mehrere römische dichter der genannten partikel.
- 2. Zu derselben satire zweinndzwanzigstem verse Pantolabum scurram Nomentanumve nepotem macht Acron folgende bemerkung: nomina sunt luxuriosorum, quos ctiam in priore libro ctiam Lucilius carpsit. es leuchtet ein dasz eine solche scabrities orationis quos etiam . . etiam Lucilius selbst einem scholiasten nicht leicht zugetraut werden darf, wir werden entweder an der ersten stelle iam oder an der zweiten et iam setzen, der name des Lucilius nemlich kann nicht gemiszt werden. selbst abgesehen von Acron ergibt sich ans den worten des Trebatius, dasz Pantolabus und Nomentanus schon die helden der Lucilischen satire waren: denn unmöglich konnte das wesen blosz der Horazischen satire charakterisiert werden durch die worte quam tristi dicere versu Pantolabum scurram Nomentanumve nepotem. Hor. erwähnt ja des Pantolabus und Nomentanus nur an einer stelle des vorigen buches (jenen überhaupt nicht weiter) und zwar keineswegs in irgend einer invective, sondern nur gelegentlich gedenkt er ihrer als typischer, allgemein verständlicher begriffe (I 8, 10 f.): hoc miserac plebi stabat commune sepulcrum, Pantolabo scurrae Nomentanoque nepoti. vgl. über Nomentanus auch I 1, 102. jenes tristi dicere versu und das fol-

gende cum sibi quisque timet, quamquamst intactus et odit hatte also nur sinn, wenn Trebatius an eine längere beschreibung der bezeichneten persönlichkeiten dachte, wie sie von Nomentanus wenigstens Hor. selbst II 3, 224 ff. entwirft. danach ergibt sich dasz Trebatius bei dem verse Pantolabum scurram Nomentanumve nepotem, ebenso Hor. im ersten buche, aus welchem die zeile absichtlich mit geringer veränderung wiederholt ist, an einen ältern dichter gedacht haben musz, bei dem jene Dioscuren so geschildert waren, dasz alles was beide betraf den lesern in erinnerung und leicht verständlich war. dieser autor war aber und kann nur gewesen sein Lucilius. abgesehen davon dasz der scholiast dies ausdrücklich bezeugt, findet sich auch Nomentanus zweimal in den fragmenten des 2n huchs: qui te Nomentane malum iam querquera perdat und (nach Scaligers wundervoller emendation) nunc Nomentani quae ex testibus ipse rogando | exsculpi edicam; wie man sieht, beidemal in einer verfänglichen, des Horazischen heros würdigen situation. ob, wie man gemeint hat, flor. den ganzen vers, von dem wir ausgegangen, dem Lucilius entführt habe, läszt sich natürlich nicht mehr entscheiden; doch möchte ich mit rücksicht auf das sonstige verhältnis zwischen beiden dichtern, so oft auch Hor, den ältern nachgeahmt, die frage eher verneinen als bejahen. - Uebrigens scheint es sehr probabel, dasz die Horazischen charaktermasken zwar nicht alle, doch zum grösten teil aus Lucilius entlehnt sind. wenn diejenigen welche de personis Horatianis geschrieben dies nicht gehörig ins auge gefaszt haben, was durch betrachtung der aus ihnen entlehnten angaben bei Acron und Porphyrio nur zu wahrscheinlich wird, so kann man sich eben nicht wundern, dasz sie so viele notizen geben, die ersichtlich nur aus den worten des Horaz, nicht immer glücklich, heransgeklügelt sind.

3. sat. II 2, 29 ff.

carne tamen, quamvis distat nil, hac magis illa inparibus formis deceptum te patet. esto. unde datum sentis, lupus hic Tiberinus an alto captus hiet, pontesne inter iactatus an amnis ostia sub Tusci?

ich kann mich mit der behandlung dieser stelle durch Meineke (praef. s. XXVII) nicht einverstanden erklären. mit recht misbilligt zwar dieser gelehrte die bisherigen erklärungen und meint dasz der vers aller emendationen spotte. er schlägt deshalb vor ihn entweder zu tilgen (dazu glaube ich wird niemand schreiten dürfen, ehe man nicht irgend einen sinn dieser zeile nachgewiesen hat) oder nach demselben eine lücke zu statuieren, die etwa folgendermaszen auszufüllen wäre:

delector; pulchri quid habet Iunonius ales.

allein die erklärung, wonach dann  $ill\bar{a}$  für  $quam\ ill\bar{a}$  stände, erscheint mir grammatisch nicht möglich. es müsten für dieselbe ganz zweifellose beispiele beigebracht werden. solche aber sind die von Meineke statuierten carm. I 25, 17 f. und III 23, 17—20 keineswegs. über die zweite stelle habe ich anderweit gehandelt. die erste wird wenigstens, meine ich, an eleganz nicht gewinnen, wenn wir Meinekes erklärung 'virenti

hedera atque myrto magis gaudeat quam pulla hedera atque myrto' der andern 'virenti hedera magis quam pulla myrto' vorziehen. da auch so nur durch annahme einer lücke der vers 29 verständlich wird, so wird es erlaubt sein alsbald zur eigenen ansicht zu kommen, wenn es nemlich gelingen sollte aus den hss. den vers befriedigend zu restituieren. und dies ist glaube ich der fall. Meineke hat, wie mir scheint, hier Orelli sehr unrecht gethan, dasz er die lesart einiger hss. dieses und anderer herausgeber illam . . petere als 'taeterrima interpolatio' abgewiesen hat. diese selbe lesart lag auch den scholiasten vor, dem Porphyrio allein, dem Acron mit der andern. Porphyrio (bd. Il s. 225 H.) carne tamen quamvis. to ££ng: carne tamen hanc (lies hac) magis illam petere te deceptum inparibus formis, quamvis nihil distet, esto. es leuchtet dabei noch ein, dasz Orelli schon an Porphyrio einen vorgänger zu seiner unstatthasten erklärung esto te petere gehabt hat. ferner Acron (s. 208): illa. al. illam. non distat, inquit, sed ideo petis, quia maior est. die hss. nun, aus denen Orelli und Ritter die lesart illam . . petere mitteilen, sind keineswegs schlechte; was aber besonders wichtig erscheint, ist der umstand dasz nach aller menschlichen berechnung auch der Blandinius vetustissimus so gehabt hat. denn der zweite Gothanus (Cruquius erwähnt zu unserer stelle nicht die geringste varietas scripturae), also jene hs. die aus dem Bland, vet. oder einem ganz ebenbürtigen codex geflossen ist (sie stimmt mit ihm fast durchweg und hat bekanntlich allein auszer diesem fugio campum lusumque trigonem) bietet totidem litteris: nihil haec (so) magis illam . . te petere esto. also von interpolation kann bei der vorliegenden lesart zunächst keine rede sein. sie ist mindestens ebenso gut bezeugt wie die andere. dasz nun die erklärung Porphyrios und Orellis falsch sei, hat Bentley erwiesen. ich erkläre aber auch ganz anders. man möge hinter petere ein ausrufungsoder fragezeichen der unwilligen verwunderung setzen, so in den epoden (11, 11) contrane lucrum nil valere candidum | pauperis ingenium! querebar applorans tibi, und derselbe flor. öfters. vgl. über diesen infinitiv Lachmann zu Lucr. s. 74 und de re metr. s. 439. 'sollte man es denken dasz du, bestochen durch das verschiedene äuszere der vögel, das fleisch des einen dem des andern vorziehst, obwol es nicht im geschmack differiert? und nun concessiv: 'mag es denn sein! woher kommt es aber dasz du darauf so groszen werth legst, ob dieser seewolf da oder da gefangen ist, wo nicht einmal, wie hei den verschiedenen sorten, ein äuszerer unterschied stattfindet?' war die erste liebhaberei, als die des anges, noch allenfalls zu begreifen, so entbehrt die folgende, nach der darstellung des Hor, wenigstens, jedes vernünftigen grundes, ich hosse dasz diese erklärung einer bisher für verzweifelt gehaltenen stelle sich allgemeinen beifalls erfreuen wird und bemerke nur noch, dasz patet entweder verderbt ist aus petere (es folgt ein e) oder vielmehr als glosse von den abschreibern über den von ihnen nicht verstandenen infinitiv gesetzt. man schlieszlich hac . . illam oder hanc . . illa schreibt, erscheint ziemlich indifferent.

BONN.

#### 23.

### ÜBER ZWEI STELLEN IN HORATIUS ODEN.

In der 35n ode des ersten buches schildert Horatius von v. 17—28 die vielgefeierte, ebenso glück wie unglück bringende Fortuna von Antium in folgender weise:

te semper anteit saeva Necessitas clavos trabales et cuneos manu gestans ahena, nec severus uncus abest liquidumque plumbum.

te Spes et albo rara Fides colit velata panno, nec comitem abnegat, utcumque mutata potentes veste domos inimica linquis.

at volgus infidum et meretrix retro periura cedit, diffugiunt cadis cum faece siccatis amici, ferre iugum pariter dolosi.

in der ersten dieser strophen will der dichter offenbar zunächst eine furcht vor der macht und gewalt der Fortuna in den herzen der leser erwecken, indem er, ähnlich wie einst den königen die lictoren mit den bündeln und beilen vorangiengen, ihr alle zeit die saeva Necessitas voranschreiten läszt, in ihrer ehernen hand balkennägel und keile und klammern und blei tragend, und bereit, was ihr Fortuna besiehlt, mit rücksichtsloser gewalt auszuführen und unaussisich zu machen. natürlich ist damit Fortuna nicht als eine jedes mal nur unheil bringende bezeichnet, was schon mit der gleich im ansange der ode enthaltenen äuszerung des dichters praesens vel imo tollere de gradu mortale corpus vel superbos vertere funeribus triumphos im widerspruch stehen würde, sondern nur die furchtbare gewalt, die sie hat und zeitweilig übt, obenan gestellt.

Nach dieser furcht und schrecken erregenden schilderung der Fortuna erhält aber der leser in den beiden folgenden strophen ein tröstliches bild, insofern er sie von den göttinnen, der Spes und Fides, hochgehalten und allemal begleitet sieht, so oft sie die häuser der mächtigen mit schwerem schlage heimsucht, während treulose freunde und freundinnen, die von ihrem reichtum gezehrt, nach ihrem sturz von ihnen weichen.

Was zunächst die hedeutung der Spes anlangt, so will der dichter, wie schon aus dem unmittelbar vorhergehenden erhellt, nimmermehr sagen, dasz das von der Fortuna verhängte unglück wieder aufgehoben werden könne, sondern dasz auf dieses unglück späterhin durch dieselbe gottheit ein glück folgen könne, wie eine einmal eingetretene misernte oder niederlage im kampfe nicht ungeschehen gemacht, wol aber der misernte im nächsten jahre eine reich gesegnete ernte oder der nieder-

lage späterhin wieder ein glänzender sieg folgen kann. er deutet also hier dasselbe an, was er ausführlicher dem L. Licinius Murena II 10, 13 ff. vorhält: sperat infestis. alteram sortem bene praeparatum pectus. informes hiemes reducit Iuppiter, idem summovet. non, si male nunc, et olim sic erit. ein besonderes gewicht will aber offenbar der dichter auf die andere begleiterin der unglück bringenden Fortuna, auf die Fides gelegt wissen, wie man nicht blosz aus dem singular colit und abnegat¹) und dem einen heiligenschein ihr gebenden attribut albo panno velata 'mit einem weiszen schleier verhüllt', soudern vor allem daraus ersieht, dasz die letzte der drei strophen at volgus. dolosi nur auf die begleitung der Fides eine beziehung hat.

Eben diese letzte strophe aber, welche einen gegensatz zur zweiten bildet, läszt darüber keinen zweifel übrig, dasz die hand des dichters in der zweiten strophe eine entstellung erfahren habe, es ist nemlich unmöglich dasz in den worten, welche zwischen abnegat und at volgus usw. gestanden haben, von einem weggehen der Fortuna aus den häusern der groszen die rede sei: denn in diesem falle müsten auch die begleiterinnen der Fortuna, die Spes und Fides, aus den häusern der groszen nach der heimsuchung durch die Fortuna mit weggehen, dasz vielmehr gerade das gegenteil hier ausgesprochen worden sein müsse, nemlich dasz die Fides mit der Spes die Fortuna begleite, so oft diese in verändertem gewande die häuser der groszen besuche, zeigt unwiderleglich schon der gegensatz: at volgus infidum et meretrix retro periura cedit; diffugiunt cadis cum faece siccatis amici, ferre iugum pariter dolosi, womit der dichter unverkennbar sagt, dasz die Fides mit der Spes bei den von der Fortuna gestürzten bleibe. demnach kann nicht linquis, sondern musz visis2) vom dichter geschrieben worden sein, und nun erst, nach herstellung des wortes visis, erscheinen auch die beisätze mutata veste und inimica als ganz dem sinne der stelle entsprechend und notwendig. der dichter läszt, wie man sieht, die Fortuna in zweierlei gewand zu den sterblichen kommen, in einem andern wenn sie glück, in einem andern wenn sie unglück bringt; im letztern falle in einem trauergewand, wie es die Römer trugen, wenn sie von schwerem leid betroffen waren. von diesem letztern anzug kann hier nur die rede sein. hätte der dichter nun linguis geschrieben, so liesze er die Fortuna, wenn sie unglück bringt, im trauergewand nicht zu den sterblichen kommen, sondern von ihnen weggehen. da er aber in der ganzen stelle nur

<sup>1)</sup> Ritter bemerkt zu comitem abnegat: 'obiectum te est, ante positum, alii se suppleri volunt, sed id propter praegressum te nunc cogitatione suppleri nequit.' dabei hat er aber übersehen, dasz nach dieser auslegung die Fortuna zur begleiterin der Fides gemacht wird, was dem sinn der ganzen stelle zuwider ist. die auslassung von se hat nicht den geringsten anstosz: vgl. Ovidins a. a. I 127 si qua repugnarat nimium comitemque negarat und G. T. A. Krüger attraction in der lat. sprache s. 337—348.

2) häufig hat Horatius in dem hier erforderlichen sinne das wort visere gebraucht, wie II 20, 14 visam gementis litera Bospori. II 14, 17 visendus Cocytos. III 4, 33 visam Britannos usw. III 28, 14 Paphon iunctis visit (Venus) oloribus.

ein bild der den sterblichen zur erscheinung kommenden Fortuna geben will, so kann es gar nicht in betracht kommen, welches die tracht der göttin sei, wenn sie von den sterblichen nicht mehr gesehen wird. endlich ist auch das die innere gesinnung der Fortuna bezeichnende adjectiv inimica bei weitem gewichtiger nehen visis als neben linquis, insofern schon das blosze scheiden einer gottheit von den menschen als der ausdruck ihrer unfreundlichen gesinnung zu gelten pflegie.

Aber, wird man einwenden, war es denn möglich dasz ein abschreiber aus versehen linquis für visis schrieb? gewis nicht, aber das war möglich, was denn auch oft genug geschehen ist, dasz er die über oder neben dem worte visis stehende vermutung eines lesers für die richtigere lesart ansah und statt der handschrift des dichters in den text aufnahm. wol aber konnte ein leser bei oberflächlicher betrachtung der ganzen stelle, namentlich wenn er den folgenden gegensatz at volgus usw. unberücksichtigt liesz, und in erinnerung dessen was Horatius selbst sagt III 29, 49 ff.:

Fortuna saevo laeta negotio et ludum insolentem ludere pertinax transmutat incertos honores, nunc mihi, nunc alii benigna.

Laudo manentem; si celeres quatit pinnas, resigno quae dedit et mea virtute me involvo probamque pauperiem sine dote quaero,

auf den einseitigen gedanken kommen, da die Fortuna manens die günstige sei und das scheiden derselben unglück bringe, so müsse hier, wo von eintretendem unglück die rede sei, nicht visis, sondern linquis vom dichter geschrieben worden sein. in gleicher weise ist jedenfalls, wie wir sogleich zeigen werden, in III 2, 18 aus misverständnis des wahren sinnes die hand des dichters entstellt und das entgegengesetzte von dem, was er geschrieben hat, bis jetzt als unanstöszig festgehalten worden.

## III 2, 17-24

virtus repulsae nescia sordidae intaminatis fulget honoribus, nec sumit aut ponit secures arbitrio popularis aurae.

virtus recludens immeritis mori caelum negata tentat iter via, coetusque volgares et udam spernit humum fugiente pinna.

nachdem der dichter in den vorausgegangenen vier strophen den Römern die aneignung der tüchtigkeit zur kriegführung an das herz gelegt und gezeigt hat, nicht blosz wie sie zu gewinnen sei und wie sie sich kund zu geben habe, sondern auch welchen ruhm sie im siegreichen kampfe ebenso wie im bereitwilligen tode für das vaterland davon trage,

während die feigheit nicht nur keine sicherheit vor dem tode biete, sondern auch auszer dem tode noch schande zum lohn habe, stellt er offenbar in den beiden nun folgenden strophen von vers 17 bis 24 das ideal eines vollkommenen bürgers (eines weisen im römischen sinne) auf und sagt, dasz ein solcher während seines wirkens im staate trotz der verunglimpfungen und versuchungen von auszen, doch den glanz seines innern werthes nicht verliere und müde des lebens unter den gemeinen haufen auf der unreinen erde den weg in den himmel finde.

Es leuchtet ein dasz das wort virtus hier nicht die sonst herschende bedeutung der mannhaftigkeit hat, also nicht einen vir bonus et fortis nach der vorstellung des volkes bezeichnet, sondern in dem höhern und edlern sinne zu fassen ist, in welchem es die stoiker zu gebrauchen anfiengen, mithin ungefähr wie es Cicero definiert Tusc. IV 15, 34: virtus est affectio animi constans conveniensque, laudabiles efficiens eos in quibus est, et ipsa per se, sua sponte, separata etiam utilitate laudabilis: ex ea proficiscuntur honestae voluntates, sententiae, actiones omnisque recta ratio. in solchem sinne hat es Horatius sowol anderwärts gebraucht als namentlich II 2, 19 redditum Cyri solio Phraaten dissidens plebi numero beatorum eximit virtus usw. und III 24, 31 virtutem incolumem odimus, sublatam ex oculis quaerimus invidi.

Ist es ferner schon an sich nicht denkbar, dasz Hor. in den beiden strophen (17—24) ein unerreichbares ideal eines bürgers in der angedeuteten beziehung aufgestellt habe, so lassen die einzelnen von ihm gegebenen züge des ideals bei richtiger erklärung der worte auch darüber keinen zweifel übrig, in welcher person er sich das aufgestellte ideal verwirklicht gedacht habe. wiederum wird der hinblick auf diese person und die thaten und erlebnisse derselben uns über die rechte auffassung der einzelnen worte vergewissern, zugleich aber auch von der notwendigkeit einer kleinen veränderung einer einzigen silbe vollkommen überzeugen.

Der mann welchen Hor. im auge gehabt, begreißlicher weise aber nanhaft zu machen unterlassen hat, ist offenbar der, welcher als ein ideal der virtus nicht nur bei seinen zeitgenossen, sondern auch bei der nachwelt lange nach seinem tode gegolten hat, M. Porcius Cato der Uticenser. belege von der vergötterung dieses Cato im altertum hat Il. Köchly in dem wolthuenden aufsatz über denselben in den 'akademischen reden und vorträgen' (Zürich 1859) s. 55 f. 128 f. und im anhang s. 405 f. in groszer anzahl zusammengestellt.

Wol haben schon frühere ausleger in der ersten strophe, namentlich im ersten verse eine hindeutung auf Cato angenommen; dasz aber alle einzelne äuszerungen in beiden strophen sich auf ihn beziehen und in ihm zur wahrheit geworden sind, ist von den bisherigen erklärern noch nicht erkannt und somit die richtige auffassung der einzelnen sätze nicht gefunden worden.

Indem Hor. im ersten verse behauptet, die virtus kenne eine schimpfliche zurückweisung in der bewerbung um eine ehrenstelle nicht, so sagt er nach meiner überzeugung, die virtus sei so erhaben, dasz der

schimpf einer zurückweisung sie nicht treffe oder berühre, nicht zu ihr hinaufreiche, ähnlich wie Seneca de constantia sapientis c. 4 \ 1 f. von dem inhaber der virtus, dem sapiens sagt: etiam cum potentes et imperio editi et consensu servientium validi nocere [nemlich sapienti] intendent, tam citra sapientiam omnes eorum imperus deficient, quam quae nervo tormentisve in altum exprimuntur, cum extra visum exsilierint, citra cuelum tamen flectuntur... ut eaelestia humanus manus effugiunt et ab iis, qui templa diruunt ac simulacra conflant, nihil divinitati nocetur, ita quicquid fit in sapientem proterve, petulanter, superbe, frustra tentatur. ist die frage zu beantworten, wen der schimpf treffe, der in der zurückweisung der virtus bei der bewerbung um eine ehrenstelle liege, so ist wol mehr an die urheber der zurückweisung zu denken als an die ehrenstelle, welcher letzteren meinung derselbe Seneca ist in der trostschrift ad Helviam matrem c. 13 \$ 5: quis usque eo ad conspiciendam veritatem excaecatus est, ut ignominiam putet M. Catonis fuisse duplicem in petitione praeturae et consulatus repulsam? ignominia illa praeturae et consulatus fuit, quibus ex Catone honor habebatur.

Es ist bekannt, wie die zurückweisung Catos bei der bewerbung um die prätur und das consulat bei dem gutgesinnten volke nicht nur nicht die geringste verminderung seines ansehens, sondern im gegenteil namentlich bei der bewerbung um die prätur die ehrenvollste kundgebung der teilnahme für den durch lug und trug der machthaber dem nichtswürdigen Vatinius nachgesetzten Cato zur folge gehabt hat: vgl. Plutarch in seinem leben c. 42 und c. 49. 50 und Köchly a. o. s. 113 und s. 125—128. und so konnte es nicht fehlen, dasz die Römer zur zeit des Horatius und noch lange nach ihm, wenn sie die worte lasen virtus repulsae nescia sordidae, vor allem an diesen ehrenmann dachten, die virtutum viva imago, wie ihn Seneca de tranquillitate animi c. 16 § 1 nennt.

In dem zweiten verse intaminatis fulget honoribus ist es augenscheinlich, erstens dasz durch honores, wie es schon die vorhergehenden worte verlangen, ehrenstellen bezeichnet werden, zweitens dasz fulget honoribus bedeuten musz 'glänzt durch ehrenstellen' d. h. 'wird durch ehrenstellen ihres glanzes nicht beraubt oder behält ihren glanz in ehrenstellen'. was sollen aber honores intaminati sein? alle ausleger haben bisher das wort intaminatus in negativer bedeutung 'unbefleckt' genommen und darin dasz Hor. das wort in diesem sinne gebraucht habe, mit ausnahme Bentleys durchaus keinen anstosz gefunden. ') nur Bentley erkannte das bedenkliche dieser annahme, da zur andeutung des negativen begriffes incontaminatus und inattaminatus, auch, was er unerwähnt gelassen hat, incontaminabilis, nie aber intaminabilis in gebrauch gewesen, und neigte sich deshalb sogar dahin incontaminatis, was sich in einigen hss. findet, für die richtigere lesart zu halten. seine

<sup>3)</sup> Perlkamps vermutung, dasz Hor. interminatis geschrieben habe, lassen wir füglich auf sich beruhen.



worte lauten: 'proinde') eligat lector peritus, utrum velit, sive intaminatis sive incontaminatis honoribus; me quidem volente utrumvis legerit, ita tamen ut ad posteriorem lectionem magis inclinet animus, cum videam decomposita illa in usu fuisse, apud multos incontaminatus, apud Tertullianum inattaminatus: de cor. mil. c. 15 serva deo rem suam inattaminatam; quod eo consilio factum videtur, quia compositum intaminatus diversam plane significationem haberet. Sulpicius tamen Severus chron. Il 14,7 dei spiritu praevalentes, ut intaminata ab ore corrupto et falsis vera miscente intra sua tantum mysteria contineretur historia. ubi, si fides editionibus constat, intaminata perinde est atque incontaminata, inattaminata.'

Erregt nun schon das von Bentley mit vollem recht ausgesprochene bedenken bei der ausgezeichneten correctheit des Horazischen ausdrucks

<sup>4)</sup> unmittelbar vorher hat Bentley folgendes bemerkt, das wir nicht unterlassen mögen hierher zu setzen: 'Gifanius in indice Lucretiano p. 432 reponit ex codice suo: virtus repulsae nescia sordidae in contaminatis fulget honoribus, cui adsentiuntur liber unus Lambini et Pulmanni duo, quin et editiones Pulmanni et Cruquii en lectio occupavit. ceterum vox incontaminatus Livio, Varroni aliisque usurpata est: intaminatus, ut aiunt, nusquam reperias. esto. annon et alia sunt verba apud nostrum et Ciceronem et alios, quae iam post tot scriptores deperditos singularia sunt et semel inventa? certe ut ab obsoleto verbo tamino composita illa in usu erant, contaminatus, attuminatus, quidni et intaminatus? Iustinus XXI 3 omnibus ante iuratis viris, ne quis ullam attaminet feminam. Priscianus p. 559 D in compositione transit in T, ut attinet, attamino, attingo. Capitolinus in Gordiano Tertio e. 27 ita ut nihil, quod ad eorum fortunas pertineret, attaminaret: ubi Casaubonus plura profert exempla ex Ambrosio, Augustino, Aurelio Victore et codice Theodosiano. numquam igitur evincent, quin recte et ex analogia formatum sit intaminatus. immo vero vox ipsa reperitur apud Cyrillum iu glossario: ita tamen, ut iure eum Ovidio dixeris - tu non inventa reperta Luctus eras levior: quippe contrario plane sensu ibi ponitur, magisque officit receptae apud Flaceum lectioni, quam si musquam extitisset. sic enim glossographus: intaminuta, μιανθέντα. non nescis, quid sit μιανθέντα: polluta scilicet, inquinata. glossographus alter: μιαίνω, attamino, contamino, inquino, polluo, incesto, violo. ergo si fides glossario habenda est, intaminatis honoribus idem foret quod contaminatis, sententia a poetae mente prorsus aliena. neque vero contemnenda facile est Cyrilli auctoritas. nam in aliis huius generis compositis, ubi verbum simplex pollutionem, contagium vel mixturum notat, praepositio in non negativa est, sed auget et intendit significationem: sic intinctus, illitus, insuccatus, incrustatus, incoctus, infuscatus, impicatus, immixtus, infucatus, inauratus, inustus, inebriatus et similia non negant, verum affirmant. quidni igitur contaminare, attaminare, intuminare eandem vim habeant ut commiscere, udmiscere, immiscere et id genus alia? neque tamen sum nescius, participia quaedam cum in composita duplicis esse significa-tionis, et negativae et affirmativae.' hierzu sei zweierlei bemerkt. erstlich läszt sich unter keiner bedingung anuehmen, dasz Hor., der den affirmativen begriff 'befleckt' durch contaminatus ausgedrückt hat I 37, 9 contaminato cum grege turpium morbo virorum, in demselben sinne hier, noch dazu ohne irgend eine nötigung des metrums, intaminatus gebraucht haben sollte. zweitens ist jedenfalls die lesart einiger späteren liss. incontaminatis zunächst nur eine glosse von intaminatis gewesen.

an der richtigkeit der lesart intaminatis groszen zweifel, der dadurch nicht gehoben wird, dasz in späteren jahrhunderten, wo man sich mauche ausdrücke erlaubte, die dem goldenen zeitalter ganz fremd waren, von einzelnen schriftstellern wie von Sulpicius Severus intaminatus als das gegenteil von contaminatus gebraucht worden ist: so wird die verderbnis der jetzigen lesart dem zur gewisheit, der den ganz ungenügenden sinn, den sie gibt, betrachtet und welchen andern treffenden gedanken der dichter hier aussprechen konnte und muste, erkennt.

Honores intaminati, unbefleckte ehrenstellen, könnten nur solche sein, die weder durch gesetzwidrige mittel errungen noch durch unwürdige verwaltung entehrt worden sind. aber abgesehen von allem andern was einer solchen erklärung dieser stelle entgegensteht, so konnte Hor. unmöglich den Römer als eine virtutum viva imago hinstellen, der

keines dieser beiden vergehen sich schuldig gemacht hatte.

Dagegen ist vom dichter der treffendste gedanke in der correctesten weise ausgesprochen worden, wenn er nicht intaminatis, sondern contaminatis geschrieben hat, jeder leser, dem der besondere vorfall entgieng, auf welchen Ilor, hier ohne zweifel hat hindeuten wollen, muste dies, wie selbst Bentley sich geäuszert hat, für einen sinnwidrigen ausdruck halten, daher entstand wol schon frühzeitig, etwa um die zeit des Sulpicius Severus, vielleicht in demselben leser, der I 35, 24 linquis für visis geschrieben wissen wollte, die vermutung, Ilor, habe das entgegengesetzte, intaminatis, geschrieben, und fand bei oberflächlicher betrachtung der worte die allgemeine annahme der nachfolgenden leser und abschreiber.

Wir wissen dasz Cato durch ein von P. Clodius während seines volkstribunats im jahre 58 ausgegangenes gesetz das schmachvolle amt zu übernehmen gezwungen<sup>5</sup>) wurde, Cyprus zu einer römischen provinz zu machen und innere händel in Byzantium auszugleichen. ebenso wissen wir, dasz er dieses schimpsliche geschäft in ausgezeichneter weise

<sup>5)</sup> über diese gewaltthat des Clodius gegen Cato wie über die nichtswürdigkeit des gesetzes selbst spricht sich Cicero ausführlich aus in der rede pro P. Sestio c. 27 § 59 — c. 29 § 63 und de domo sua c. 8 § 20 — c. 9 § 22 und Plutarch im leben Catos c. 34 in folgender weise: ὁ δὲ Κλώδιος οὐδὲ Κικέρωνα καταλύςειν ἤλπίζε Κάτωνος παρόντος, ἀλλὰ τοῦτο διαμηχανώμενος πρῶτον, ὡς εἰς ἀρχὴν κατέςτη, μετεπέμψατο τὸν Κάτωνα καὶ λόγους αὐτῷ προςήνεγκεν, ὡς πάντων ἐκείνον ήγούμενος ἄνδρα 'Ρωμαίων καθαρώτατον ἔργῳ διδόναι πίςτιν ἔτοιμός ἐςτι. πολλῶν γὰρ αἰτουμένων τὴν ἐπὶ Κύπρον καὶ Πτολεμαῖον ἀρχὴν καὶ δεομένων ἀποςταλῆναι μόνον ἄξιον ἐκείνον ήγεῖςθαι καὶ διδόναι τὴν χάριν ἡδέως. ἀνακραγόντος δὲ τοῦ Κάτωνος, ὡς ἐνέδρα τὸ πρᾶγμα καὶ προπηλακιςμός, οὐ χάρις ἐςτίν, ὑπερηφάνως ὁ Κλώδιος καὶ δλιγώρως οὐκοῦν, εἶπεν, εἰ μὴ χάριν ἔχεις, ἀνιώμενος πλεύςη· καὶ προςλθών εὐθὺς εἰς τὸν δῆμον ἐκύρωςε νόμῳ τὴν ἔκπεμψιν τοῦ Κάτωνος. ἐξιόντι δ' οὐ ναῦν, οὐ ςτρατιώτην, οὐχ ὑπηρέτην ἔδωκε πλὴν ἢ δύο γραμματεῖς μόνον, ὧν ὁ μὲν κλέπτης καὶ παμπόνηρος, ἄτερος δὲ Κλωδίου πελάτης. ὡς δὲ μικρὸν ἔργον αὐτῷ Κύπρον καὶ Πτολεμαῖον ἀναθείς, ἔτι καὶ Βυζαντίων φυγάδας κατάγειν προςέταξε, βουλόμενος ὅτι πλεῖςτον χρόνον ἐκποδων ἄρχοντος αὐτοῦ γενέςθαι τὸν Κάτωνα.

vollzogen hat, so dasz ihm bei seiner rückkehr der ehrenvollste empfang vom römischen volke bereitet wurde und der senat beschlosz, dasz ihm eine prätur auszerordentlicher weise gegeben werde. <sup>6</sup>)

Im hinblick auf diese thatsache war offenbar Hor, vollkommen berechtigt den ausspruch zu thun:

> virtus repulsae nescia sordidae contaminatis fulget honoribus,

d. h. 'die tugend kann durch die versagung einer ehrenstelle von keinem schimpf getroffen werden und durch ein schmachvolles amt ihres glanzes nicht verlustig gehen' oder mit anderen worten 'der tugend kann weder die versagung einer ehrenstelle schimpf hereiten, noch die übertragene

<sup>6)</sup> man vergleiche hierüber Plutarch im leben Catos c. 35-39, Dio Cassius XXXIX 22, 23 und Valerius Maximus IV 1, 14, und gegen die verunglimpfungen Catos von seiten Drumanns die rechtfertigung Köchlys a. o. s. 105-110. auf eine unrichtigkeit aber in Drumanns darstellung, die Köchly unberührt gelassen, müssen wir notwendig hier noch aufmerksam machen. er sagt nemlich bd. V s. 168: 'der senat hatte diesem (Cato) in der freude über das cyprische gold gestattet sich vor der zeit um die prätur zu bewerben, welches er ablehnte.' dagegen läszt uns der bericht, welchen die drei genannten schriftsteller über den fraglichen vorfall geben, wenn er auch in anderer hinsicht nicht gleichlautend ist, doch darüber nicht im geringsten in zweifel, dasz der senat beschlossen habe, es solle dem Cato ohne die sonst übliche bewerbung bei dem volke eine prätur auszerordentlicher weise gegeben werden. Plutareh c. 39 sagt: οὐ μήν άλλὰ τῶν χρημάτων παρακομιζομένων δι' ἀγορᾶς ὅ τε δῆμος ἐθαύμαζε τὸ πλήθος ή τε βουλή ευναχθείτα μετά τῶν πρεπόντων ἐπαίνων ἐψηφίcατο τῷ Κάτωνι cτρατηγίαν ἐξαίρετον δοθῆναι καὶ τὰς θέας αὐτὸν έν ἐςθῆτι περιπορφύρψ θεάςαςθαι. ταῦτα μέν οὖν ὁ Κάτων παρητήςατο. Dio Cassius e. 23: τότε οὖν ὁ Κάτων ἐν δόξη τινὶ ἐπινικίων διὰ ταῦτ' αἰςίων ἐγένετο, καὶ οἱ ὕπατοι γνώμην ἐν τῷ ςυνεδρίω ἐποιή**cavτο cτρατηγίαν αὐτῷ δοθῆναι καίπερ μηδέπω ἐκ τῶν νό**μ'ων προςήκους αν. καὶ οὐκ ἀπεδείχθη μέν, αὐτὸς γὰρ ἀντεῖπε, τὴν δὲ δὴ εὔκλειαν καὶ ἐκ τούτου μείζονα ἔςχεν. Valerius Maximus a. o.: Cypriacam pecuniam (Cato) maxima cum diligentia et sanctitate in urbem deportaverat. cuius ministerii gratia senatus relationem interponi iubebat, ut praetoriis comitiis extra ordinem ratio eius haberetur, sed ipse id fieri passus non est, iniquum esse affirmans, quod nulli alii tribucretur sibi decerni. ac ne quid in persona sua novaretur, campestrem experiri temeritatem quam curiae beneficio uti satius esse duxit. was sagt Valerius in dem letzten satze anderes aus als dasz Cato, wenn er das anerbieten des senates annahm, der bewerbung bei dem wankelmütigen volke enthoben war? worans wieder offenbar folgt. dasz in dem vorausgegangenen satze cuius ministerii gratia senatus relationem interponi iubebat, ut praetoriis comitiis extra ordinem ratio eius haberetur, die worte praetoriis comitiis ratio eius haberetur nur ein feiner ansdruck sind des sinnes bei der wahl der prätoren eine prätur ohne vorausgegangene bewerbung bei dem volke erhalten solle, wie der ausdruck comitiis consuluribus alicuius absentis rationem haberc bei Cäsar b. c. I 9. 32 nichts anderes bedentet als bei der wahl der consuln jemanden in seiner abwesenheit ohne vorausgegangene bewerbung bei dem volke zum eonsul machen.' es sollte also im ersten falle der senatsbeschlusz wie im letzten der volksbeschlusz die eigene bewerbung Catos und Cäsars ersetzen.

(aufgedrungene) verwaltung einer sehmachvollen ehrenstelle ihren glanz nehmen.

Und, was jeden etwa noch obwaltenden zweifel an der wahrheit unserer ansicht völlig tilgen wird, dasselbe was Horatius hier nur andeutet hat Cicero in der rede pro P. Sestio geradezu von Cato ausgenachdem er daselbst c. 27 § 59 unter den gräuelthaten, welche der volkstribun P. Clodius und seine genossen verübt, zuletzt das unerhörte verfahren gegen den könig von Cyprus Ptolemäus erwähnt hat, fährt er c, 28 \\$ 60 so fort: at etiam eo negotio7 M. Catonis splendorem maculare voluerunt, ignari quid gravitas, quid integritas, quid magnitudo animi, quid denique virtus valeret, quae in tempestate saeva quieta est et lucet in tenebris et pulsa loco manet tamen atque haeret in patria splendetque per sese semper neque alienis umquam sordibus obsolescit. non illi ornandum M. Catonem, sed relegandum, nec illi committendum illud negotium, sed imponendum putaverunt, qui in contione palam dixerint linguam se evellisse M. Catoni. quae semper contra extraordinarias potestates libera fuisset. indem Cicero hier erklärt, dasz der splendor Catonis durch das ihm auferlegte geschäft nicht, wie beabsichtigt worden sei, habe besleckt werden können, weil die (versteht sich in Cato wohnende) virtus durch ihr eigenes wesen immer glänze und niemals durch einen schmuz von auszen her entstellt werde, so musz es jedermann unzweifelhaft erscheinen, dasz durch die sordes alienae nur die dem Cato aufgedrungene ehrenstelle, als ein honos contaminatus, bezeichnet sei.

Zum überslusz sei hier noch bemerkt, dasz dieses amt von Cicero nicht blosz potestas extraordinaria, sondern auch honos und imperium genannt wird de domo sua c. 9 § 21: ad hunc (Catonem) honorem et imperium extra ordinem nominatim rogatione tua detulisti.

In den beiden nächstfolgenden versen:

nec sumit aut ponit secures arbitrio popularis aurae

meint Franke (fasti Hor. s. 187) dasz sumit und ponit auf Octavian und secures auf sein imperium zu beziehen sei. diese annahme ist aber durchaus unstatthaft, erstlich weil das imperium, welches Octavian besaz, weit erhaben war über die durch secures bezeichneten ehrenstellen, magistratus cum imperio, die prätur oder das consulat (vgl. Beckers röm. alt. II 2 s. 77. 108 f. 188 f.); zweitens weil Hor. bei aller hochachtung und lobeserhebung des Octavian doch nicht selten in den oden solche mahnungen, wenn gleich in sehr zarter und schwachen augen unverständlicher weise, an ihn ergehen läszt, dasz es unglaublich ist, er habe ihn als ein leibhaftiges ebenbild der virtus im stoischen sinne angesehen; drittens weil es undenkbar ist dasz, während die vorhergegangenen zwei verse, wie ich nachgewiesen zu haben glaube, und ebenso die ganze folgende strophe, wie sich nachher ergeben wird, sich auf Cato beziehen, mitten zwischen diesen eine beziehung auf Octavian enthalten sei.

<sup>7)</sup> das geschäft gegen den könig Ptolemäus.

Aber freilich kann in diesen versen auch nimmermehr weder von der bewerbung eines römischen bürgers um eine der bezeichneten ehrenstellen, die prätur oder das consulat, noch von dem eintritt und austritt aus einer derselben die rede sein; denn wie weder der sprachgebrauch noch der sinn der stelle die annahme duldet, dasz sumere für petere oder ambire stehe, so macht es auch schon die gesetzliche einrichtung in Rom unmöglich, sumere und ponere secures so auszulegen, dasz der gewöhnliche eintritt und austritt aus der prätur oder dem consulat bezeichnet werde.

So bleibt uns nichts übrig als auch hier an einen auszerordentlichen fall zu denken, den Hor, durch die gebrauchten worte sprachrichtig andeuten konnte, ein auszerordentlicher fall aber war es, in welchem Cato sich befand, als ihm nach der glänzenden ausführung des geschäftes in Cyprus, wie wir oben anm. 6 gesehen haben, durch einen ungewöhnlichen beschlusz des senates eine auszerordentliche prätur angeboten wurde. dieser beschlusz hob ihm zu gunsten das gesetzliche verfahren, die bewerbung, offenbar im vollen einklang mit dem volke (vgl. Plut. c. 39) auf und konnte daher mit vollem rechte von Hor. ein arbitrium popularis aurae genannt werden, wie es ähnlich Valerius Maximus in der oben angezogenen stelle ein beneficium curiae genannt hat. 'die tugend aber' sagt nun Hor. auf Catos ablehnung der ihm angebotenen prätur hindeutend 'läszt sich nicht durch die willkür der volksgunst bestimmen. die beile8) in die hand zu nehmen oder liegen zu lassen.' bekannt ist übrigens und durch die lexica hinlänglich nachgewiesen, dasz ponere häufig als gegensatz von sumere gebraucht wird.

Endlich erhält auch die zweite strophe
virtus recludens immeritis mori
caelum negata tentat iter via
coetusque volgares et udam
spernit humum fugiente pinna

erst das volle licht und die rechte kraft, wenn wir, woran bisher keiner der ausleger gedacht hat, eine verherlichung Catos in bezug auf sein scheiden aus dem leben in ihr erkennen und durch via negata, was man bisher durch via difficillima oder asperrima erklärt hat, die todes art bezeichnet finden, so dasz der dichter durch die ganze strophe gleichsam eine erklärung seiner kurzen äuszerung in I 12, 35 f. Catonis nobile letum gibt.

Merkwürdiger weise sagt auch hier Horatius, wenn schon mit verschiedenen worten, doch dem sinne nach ganz dasselbe was vor ihm Cicero Tusc. 1 30, 74 gesagt hat: sed haec et vetera et a Graecis. Cato autem sic abiit e vita, ut causam moriendi nactum se esse gauderet. vetat enim dominans ille in nobis deus iniussu hine nos suo demigrare; eum vero causam iustam deus ipse dederit, ut tune Socrati, nunc Catoni, saepe multis, ne ille mediusfidius vir sapiens

<sup>8)</sup> d. h. eine magistratur anzunehmen, zu deren ehrenzeichen die beile gehören.

laetus ex his tenebris in lucem illam excesserit, nec tamen illa vincla carceris ruperit - leges enim vetant - sed tamquam a magistratu aut ab aliqua potestate legitima, sic a deo evocatus atque emissus exierit. man vergleiche auch Seneca de providentia c. 2 § 9-11 non video, inquam, quid habeat in terris Iupiter pulchrius, si convertere animum velit, quam ut spectet Catonem iam partibus non semel fractis stantem nihilo minus inter ruinas publicas rectum. 'licet' inquit 'omnia in unius dicionem concesserint, custodiantur legionibus terrae, classibus maria, Caesarianus portas miles obsideat: Cato qua exeat habet. una manu latam libertati viam faciet. ferrum istud, etiam civili bello purum et innoxium, bonas tandem ac nobiles edet operas: libertatem quam patriae non potuit, Catoni dabit. adgredere, anime, diu meditatum opus, eripe te rebus humanis. iam Petreius et Iuba concucurrerunt iacentque alter alterius manu caesi. fortis et egregia fati conventio, sed quae non deceat magnitudinem nostram. tam turpe est Catoni mortem ab ullo petere quam vitam.' liquet mihi cum magno spectasse gaudio deos, dum ille vir, acerrimus sui vindex, alienae saluti consulit et instruit discedentium fugam, dum studia etiam nocte ultima tractat, dum gladium sacro pectori infigit, dum viscera spargit et illam sanctissimam animam indignamque, quae ferro contaminaretur, manu educit.

Zum schlusz bemerken wir noch, dasz Hor, dieselbe kühnheit des ausdrucks, deren er sich hier hedient hat, indem er die virtus, zu den worten recludens immeritis mori caelum gehörig, die tugend auszerhalb des menschen oder ohne den menschen, dagegen in verbindung mit den folgenden worten negata tentat iter via . . fugiente pinna die tugend mit dem menschen oder den tugendhaften menschen bedeuten läszt, sowol anderwärts als namentlich auch III 30, 14 ff. gebraucht hat, wenn er sagt: sume superbiam quaesitam meritis et mihi Delphica lauro cinge volens, Melpomene, comam. denn auch dort musz, wie schon aus dem vorhergehenden einleuchtet, in den worten sumc superbiam quaesitam meritis Melpomene als in dem dichter wohnend oder vielmehr der von Melpomene inspirierte dichter, dagegen in den folgenden worten et mihi . . comam Melpomene ohne den dichter oder auszerhalb des dichters weilend notwendig verstanden werden.

Endlich führen wir noch zur erläuterung des ausdrucks uda humus die worte Senecas an aus dem trostschreiben an Marcia c. 24 § 5 nititur (animus) illo unde dimissus est. ibi illum aeterna requies manet e confusis crassisque pura et liquida visentem.

GRIMMA.

EDUARD WUNDER.





# NEUE JAHRBÜCHER

FÜR

# PHILOLOGIE UND PAEDAGOGIK.

Herausgegeben unter der verantwortlichen Redaction

ven

Dr. Alfred Fleckeisen und Dr. Hermann Masius

Neunundneunzigster und einhundertster Band, Drittes Heft.



Leipzig,
Druck und Verlag von B. G. Teubner.
1869.



# INHALT

VON DES NEUNUNDNEUNZIGSTEN UND EINHUNDERTSTEN BANDES DRITTEM HEFTE.

## ERSTE ABTEILUNG (99R BAND).

|      |                                                           | seite     |
|------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 24.  | Anz. v. E. Curtius: sieben karten zur topographie von     | Serie     |
|      | Athen mit erläuterndem text (Gotha 1868). von dr. W.      |           |
|      | Gurlitt, zur zeit in Athen                                | 145-161   |
| (2.) | Zur lehre des Apollonios über die modi, vom gymnasial-    |           |
|      | director dr. R. Skrzeczka in Königsberg                   | 161164    |
| 25.  | Anz. v. H. Schrader: die Sirenen nach ihrer bedeutung     |           |
|      | und künstlerischen darstellung im altertum (Berlin 1868). |           |
|      | von dr. E. Plew in Königsberg                             | 165 - 179 |
| 26.  | Kritische miseellen [zu Vopiscus, Livius, Quintilian].    |           |
|      | von dr. M. Bonnet in Lausanne                             | 179-180   |
| 27.  | Conjecturen zu Pindaros. vom hofrath professor dr. Th.    |           |
|      | Bergk in Halle                                            | 181-192   |
| 28.  | Zu Euripides Medeia [925—930]. vom professor dr. Th.      |           |
|      | Ladewig in Neustrelitz                                    | 192       |
| 29.  | Das ende der dreiszig und die abfassungszeit der 25n      |           |
|      | rede des Lysias. vom gymnasiallehrer dr. R. Grosser in    |           |
|      | Minden                                                    | 193 - 207 |
| (12. | ) Ueber die handschriftliche überlieferung des Tibullus   |           |
|      | im mittelalter. vom professor dr. C. M. Francken in Gro-  |           |
|      | ningen                                                    | 207 - 208 |
| 30.  | Nachtrag zu nr. 109 im jahrgang 1868 [über eine grie-     |           |
|      | chische inschrift von Chäroneia]                          | 208       |

# ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

### 24.

- 1) SIEBEN KARTEN ZUR TOPOGRAPHIE VON ATHEN. MIT ERLÄUTERN-DEM TEXT VON ERNST CURTIUS. Gotha: Justus Perthes, 1868. gr. fol.
- 2) Erläuternder text der sieben karten zur topographie von Athen mit Lithographirten beilagen und holzschnitten von Ernst Curtius. Gotha, verlag von Justus Perthes. 1868. 62 s. lex. 8.

So ist endlich das werk erschienen, welches alle, deren studien sich auf attischem boden bewegen, schon lange mit sehnsucht erwartet haben. es ist das resultat der preuszischen expedition vom jahre 1862, welche E. Curtius und K. Bötticher, begleitet vom oberst von Strantz, oberbaurath Strack, architekt Tuckermann u. a. unternahmen. 1) die wissenschaftlichen untersuchungen und entdeckungen, an welchen dieser kurze ausflug sehr reich gewesen ist, sind von den beteiligten meist schon früher veröffentlicht worden, so die beiden arbeiten von Curtius: 'attische studien' im 11n und 12n band der abh. der k. ges. d. wiss. zu Göttingen 2) und Böttichers 'bericht' und 'ergänzungen zu den letzten untersuchungen auf der akropolis 1-IX' im 3n supplementband des philologus. über die nachgrabungen im theater des Dionysos hatte speciell Vischer im neuen schweizerischen museum von 1863 und Hittorf in der revue archéologique von 1862 berichtet.3) ganz neue wissenschaftliche resultate waren also von dieser publication nicht zu erwarten. doch bezeichnet sie in ihrer zusammenfassung des damals gefundenen einen groszen fortschritt: sie ist einer der marksteine, an welchen man die grösze des zurückgelegten weges bemiszt: für den, welchem bei dem endlos scheinenden hin- und herwogen topographischer streitfragen der mut entsunken sein sollte, eine ermunterung zum weiterforschen. denn

<sup>1)</sup> in Athen hatten sich dann noch prof. W. Viseher aus Basel und prof. Köppen aus Kopenhagen angeschlossen.
2) auch im separatabdruck erschienen: Göttingen 1862 und 1865.
3) erwähnung verdienen auch die vortrefflichen pläne Zillers in der ἀρχαιολογική ἐφημερίς von 1863 heft 11 u. 12 tf. 40 u. 41. in derselben zeitung von 1862 u. 63 ausführliche berichte.

was ist auf diesem gebiete, weniger durch entscheidende funde als durch ernstes und wiederholtes vergleichen der 'zeugnisse der alten und der gegenwärtigen örtlichkeit' 4), seit Leakes so verdienstlichem werke teils neu begründet, teils anders und richtiger angesetzt worden! aber wichtiger ist noch, dasz Curtius es unternommen hat eine historische topographie Athens zu schreiben: damit ist der forschung auf diesem gebiete der richtige weg vorgezeichnet, den sie nicht mehr, ohne sich selbst zu schaden, verlassen darf.

Das hauptgewicht legt Curtius selbst mit gewohnter bescheidenheit, wie der titel anzeigt, auf die karten. diese karten sind die ersten, welche von stadt und Peiräeus ein klares bild geben, wie es gerade bei dem auf engem raume so unendlich reichen stadtgebiete besonders nötig ist, und sie erweitern so den kreis derjenigen, welche über topographische ansetzungen entscheidend mitsprechen können: um nur ein beispiel anzuführen, jedem wird es auch bei oberslächlicher betrachtung der karten klar werden, wie unmöglich sowol die um den Areopag gruppierte agora Leakes als auch diejenige Forchhammers ist auf dem unebenen, von felsen umstandenen terrain zwischen Museion, sogenannter Pnyx, Areopag und akropolis. die darstellung durch an den abhängen vorlaufende horizontalen (isohypsen) und die bei eigentümlichen terrainformen angewandte, der wirklichen erscheinung möglichst nahe kommende strichmanier, sonst in der chartographie schon lange benutzt, kommt hier, wie ich glaube, zum ersten mal unserer wissenschaft zu gute und gibt mit plastischer deutlichkeit ein bild der gegend. von einer reihe solcher karten wird die gesamte topographie des altertums eine neue epoche datieren, wie ich nicht anstehe das gegenwärtige kartenwerk in der athenischen topographie als epochemachend zu bezeichnen. 5)

Das erste blatt enthält in drei abteilungen a) eine 'übersichtskarte von Athen und seinen häfen', b) eine 'terrainkarte von Athen', welche den Lykabettos und die llissosebene umfaszt, beide von den schon erwähnten horizontalen wie von lebengebenden adern durchzogen, und c) eine karte der 'märkte von Altathen', welche eine wiederholung der schon im 2n teil der attischen studien gegebenen ist b); obgleich nur bei a der name des obersten v. Strantz beigefügt ist, so werden wir wol auch b demselben militär verdanken, welcher sich durch diese arbeiten in der topographie ein ehrenvolles andenken gestiftet hat. c ist vom oberbaurath Strack. in allen sind die reste der alten gebäude mit rother farbe in die augen fallend bezeichnet.

Das zweite blatt bietet den 'plan vom Peiräeus von C. v. Strantz': die erste genauere karte dieser wichtigen halbinsel, auf welcher auch die modernen anlagen verzeichnet sind, und in ihrer anschaulichkeit vortrefflich. die verschiedene anwendung der braunen farbe zur angabe der

<sup>4)</sup> H. N. Ulrichs reisen und forschungen in Griechenland II s. 156.
5) wie viel wir dabei der stillen, unermüdlichen arbeitskraft des directors der hiesigen sternwarte, dr. Julius Schmidt, verdanken, hat Curtius anerkennend hervorgehoben.
6) wir besprechen sie bei gelegenheit der textbeilage 4.
7) wie aus att. studien II s. 14 anm. 1 hervorgeht.

erhöhung und abschüssigkeit macht schon von ferne deutlich, was ein genaueres studium bestätigen wird: den niedrigen vorsprung des Peiräens im engern sinne, über den die masten der im hafen liegenden schiffe, vom meere aus sichtbar, hervorragen, die flache landzunge, die steilen hänge der Munychia. zwei beigegebene profilansichten dienen zu weiterer verdeutlichung, einige bemerkungen, welche sich mir bei der betrachtung der örtlichkeit aufgedrängt haben, will ich gleich hierher setzen. zunächst die mauern betreffend: auf der östlich vom ausgang des hafens Zea sich vorstreckenden spitze ist deutlich teils in bettungen auf dem durch das meerwasser stark zerklüfteten felsboden, teils in einzelnen noch in situ erhaltenen porosquadern ein mauerzug, von der breite (121/2) der übrigen ummauerung des hasens, erkennbar, welcher allen biegungen der hier senkrecht abfallenden küste folgt, ein dreieck bildend, dessen dritte seite die guer durch das land laufende mauer von einem ufer zum andern ist: und am äuszersten vorsprung, gerade gegen süden schauend, neben reihen in das wasser gefallener quadern der quadratische unterbau eines turmes, vom meere überspült. wir haben also ein vorwerk, welches vollständig dem castell westlich vom Munychiahafen entspricht<sup>8</sup>), und einen doppelten verschlusz des hafens, den innern auf der karte verzeichneten, und diesen äuszern an der engsten stelle des eingangs, bei der wichtigkeit dieses hafens, welcher die meisten schiffshäuser hatte<sup>9</sup>), ist dies nicht auffallend. dann glaubte ich oberhalb des vorgebirges Alkimos häusergründungen, freilich durch wegsprengung der steine verwischt, zu finden. zwischen den häfen Zea und Munychia finden sich felsengräber, wie der plan angibt, daneben aber, wie es scheint, steinbrüche, aus denen man gleich, wie in den syrakusischen latomien, die rechtwinkligen quadern aus dem lebenden stein ausgeschnitten hat, und welche durch zahlreiche nischen und höhlungen für weiligeschenke als spätere cultusstätten bezeichnet sind: diese eigentümliche anlage verdiente wol einmal eine veröffentlichung. ferner sieht man auch an der westlichen seite des hafens von Munychia reste der νεώςοικοι unter dem wasser. endlich hätte noch der platz des Metroon, wie er durch inschriftenfunde oberhalb der quelle Tzirloueri (Phreattys) festgesetzt ist, augegeben werden können 10), dafür aber das rund oberhalb des hafens Zea nicht als theater bezeichnet werden sollen, wozu es, wie auch andere gesehen haben, zu klein ist. sonst wird gewis niemand gegen die von Ulrichs in dem aufsatze 'topographie der häfen von Athen' 11) zweifellos festgestellte nomenclatur etwas einzuwenden haben, auch ist es zu billigen, dasz der flache, durch die manerlinie ausgeschlossene, östliche teil des Peiräeus-

<sup>8)</sup> dies ist wol auch der zweck der doppelten mauern bei der Eetioneia. 9) vgl. Böckh urkunden über das seewesen des att. staats s. 68. Ulrichs a. o. II s. 171. 10) vgl. Bursian geographie v. Griechenland I s. 269 und Carl Curtius: das metroon in Athen als staatsarchiv (Berlin 1868) s. 9 anm. 74, wo die inschriften zusammengestellt sind. 11) im 3n band der abh. d. k. bayr. akad. d. wiss. s. 647—676 und ερανιστής vom 5 febr. 1843, jetzt im 2n bande der reisen und forschungen in Griechenland's. 156—183.

hafens nicht den namen 'Aλαί bekommen hat (Ulrichs a. o. s. 182), weil dies unsicher ist: die vermutung von Curtius (de portubus Athenarum s. 34), dasz es der κωφός λιμήν  $^{12}$ ) sei, ist ansprechend.

Das dritte blatt bildet entschieden den mittelpunct der ganzen publication: es enthält einen 'plan von Athen von C. von Strantz', eine vortreffliche arbeit, von der die vorläufige 'skizze von Athen und seinen terrainverhältnissen' in Curtius attischen studien I tf. I nur eine unvollständige vorstellung gab. mit allen mitteln der modernen chartographie, welche ich oben erwähnte, im maszstab 1:10000 ist eine übersichtliche karte gegeben, auf welcher man in einem plan der neuen stadt, welcher allein eine genaue orientierung ermöglicht, sämtliche überreste des altertums verzeichnet findet: den Lykabettos, die höhen beim stadion oder den Ardettos und die ausläufer des 'Pnyxgebirges' mit ihren felsgründungen inbegriffen. ich wüste keine karte, welche dies bis jetzt auch nur annähernd erreicht hätte, auch hier lasse ich gleich einige bemerkungen folgen, und zwar wieder zunächst über die mauern: wobei wir nicht erst zu erinnern brauchen, dasz durch dieselben Curtius verdienst, zuerst den Themistokleischen stadtring in seiner ganzen ausdehnung bestimmt zu haben, nicht geschmälert werden kann, die erste bemerkung betrifft die mauerstrecke am Dipylon, neuere ausgrabungen 13) scheinen mir deutlich zu beweisen, dasz hier die mauer anders als auf der Curtiusschen karte verlief. es wird damit auch zugleich die schwierigkeit gehoben, die der umstand bereitet, dasz das grabmal des Dexileos und die in derselben reihe stehenden gegen die in späterer zeit immer befolgte bestimmung innerhalb der stadtmauer und zwar in ungünstigster aufstellung der nahe vorheigehenden zugewandt gewesen wären. reste eines turms und ein stück der 9½' dicken mauer, in ihrer beschaffenheit ganz der von Thukydides I 89 gegebenen beschreibung entsprechend, sind südöstlich vom hügel der Agia Triada, hart am fusze des hügels des Agios Athanasios 14) aufgedeckt worden, zwischen der fortsetzung der Hermesstrasze und dem wege welcher sich nach der kirche der Agia Triada und dem dort hervorsprudelnden wasser abzweigt. 15) eine weitere spur dieser mauer ist das schon auf Curtius plan angegebene viereck, auf welches die verlängerung des aufgedeckten mauerstücks ungefähr treffen würde. deutliche spuren des Dipylon hat man noch nicht gefunden. doch läszt sich seine lage jetzt noch genauer als früher bestimmen. die terrasse der gräher folgte gewis der lebhastesten strasze Athens, der λεωφόρος, welche zum Peiräeus führte: die leise rundung der gräbermauer deute

<sup>12)</sup> welcher nicht mit dem φωρῶν λιμήν identisch zu sein braucht: Bursian a.o. I s. 270. 13) bericht über dieselben von Rhusopulos in der ἀρχ. ἐφ. 1863 heft 11 s. 279—284. heft 12 s. 312. vgl. Salinas: monimenti sepolerali scoperti in Atene 1863. 14) ich behalte diesen namen bei, weil er sich bei den topographen eingebürgert hat; richtiger seheint ἀναςτάςιος Κουρκοῦρι: vgl. A. Mommsen Athenae christianae s. 49 n. 47. 15) also auch die unter der bezeichnung 'eventuelle mauer' auf der textbeilage 3 'grabstätte bei Hagia Triada' angegebene linie zeigt nicht genau die richtung an, sondern schweift zu sehr nach südosten ab.

also die richtung dieser strasze an, welche demnach nahe an dem bloszgelegten stück die mauer getroffen haben musz- dort war also das Dipylon. 16) übrigens setzt sich die gräberterrasse noch fort, und hier sind gewis interessante funde zu erwarten. es wird sofort auffallen, dasz sich auf diese weise ganz nahe vor die mauern ein sie überragender hügel lagert, aber die ausgrabungen, welche bis auf den alten boden geführt wurden, haben gezeigt, dasz dieser ganze hügel und der gegenüberliegende 'aschenhügel' (τέφρα) durch später hier abgelagerten schutt entstanden sind und daher bei ansetzung der alten mauer gar nicht in betracht kommen können, wo jetzt der nordwestliche abhang dieses schutthügels ist, scheint sich früher das terrain leise gehoben zu haben, wie die hier zu tage tretenden unterlagen zu grabmonumenten zeigen. wir verdanken dieser aufschüttung, welche über den zug der mauer eine zeitlang irre führte, die fehlerlose erhaltung köstlicher, genau datierter denkmäler, auszer den eben erwähnten fundamenten habe ich von den mauern, deren spuren Curtius weiter nordwestlich gesehen hat, nichts finden können. es ist ja aber immerhin denkbar, dasz diese jetzt verschwundenen oder verdeckten mauerreste zu einer art vorwerk vor diesem wichtigsten stadtthor gehörten. 17) deutlicher ist eine solche doppelte ummauerung bei dem thor zwischen Nymphenhügel und sog. Pnyx, welche bei dem kleinen maszstab des plans nicht recht hervortritt.

Der anschlusz der Peiräeusmauern an den stadtring bei Philopappos und sternwartenhügel und der zug derselben im stadtgebiet ist von Curtius (att. stud. I s. 66 ff.) überzeugend dargelegt und genau beschrieben. nur über das nahe am llissos angesetzte διατείχισμα wird ein zweisel gestattet sein. wenn wir uns bei den schenkelmauern mit den geringsten spuren begnügen — es sind bei der südlichen mauer in der that nur fünf kalksteinquadern am nordwestlichen abhang des Museion, undeutliche spuren in dem sattel und ein doch etwas zweifelhafter turm weiterhin, bei der nördlichen nur zwei stücke in der niederung 18) - so spricht hier die örtlichkeit zu deutlich für diese richtung: auch werden die fast unersteiglichen höhen des Museion nie stark befestigt gewesen sein, und das material der nordmauer bot sich den zu den steinbrüchen fahrenden wagen gar zu bequem dar, aber eine solche nötigung spricht nicht für die ansetzung des διατείχισμα gerade an der stelle welche Curtius gewählt hat, und der 'einzige' stein, wie ihn Curtius richtig nennt, kann irgendwie anders an diese stelle gekommen sein, da der bastions-

<sup>16)</sup> ob Lenormant: la voie sacrée (1863) sehon dasselbe gesagt hat, weisz ich nicht, da mir dies buch nicht zur hand ist. 17) wurde das etwa durch den namen  $\Delta (\pi \nu \lambda \nu)$  bezeichnet? das ther selbst war doch dreifach, nach dem Peiräeus, nach Elensis und nach der Akademie; noch jetzt scheiden sich die wege an derselben stelle. die innere mauer könnte man dann ein  $\delta \iota \alpha \tau \epsilon (\chi \iota c \mu \alpha)$  nennen, ebenso die mauer mit den zwei erhaltenen theren bei der Eetioneia: ich erwähne dies nur, weil man in der inschrift Rangabé 771 immer an eine zwischenmauer der  $\mu \alpha \kappa \rho \dot{\alpha}$  cké $\lambda \eta$  denkt. 18) der weg daselbst musz jetzt verlegt sein, die reste liegen südlicher von demselben.

förmige' hügel keine spuren von bearbeitung oder glättung zeigt. 19) diese frage bleibt also einstweilen noch offen.

Die mauerreste unmittelbar bei den steinbrüchen des Agios Athanasios scheinen neu zu sein: hier zwang wol ein besonders dicht bevölkertes quartier von der sonst befolgten regel die mauern auf den höhen zu führen abzugehen. das thor unter dem Nymphenhügel liegt merkwürdig tief. hier an der schwächsten stelle griff daher auch Sulla die stadt mit erfolg an.

Als kleine verschen notiere ich, dasz der name 'rutschstein' an die verkehrte stelle gekommen ist, wie die specialkarte des felsens der Agia Marina auf blatt 7 zeigt; dasz die vier seulen des marktthors der Athena Archegetis im quadrat (::) stehen statt in éiner reihe :; auch fehlt die angabe der ruinen, welche Bötticher<sup>20</sup>) auf das Eleusinion bezieht; reste eines denkmals, vielleicht zu demjenigen gehörig, in welchem Ross<sup>21</sup>) das denkmal des Eubulides zu erkennen meinte, sieht man jetzt am nördlichen ende des Theseusgartens.<sup>22</sup>)

Das vierte blatt bringt 'die alte felsenstadt von Athen' mit benutzung der aufnahme von Emile Burnouf, director der französischen schule in Athen, von hrn. Tuckermann im maszstabe von 3:10000. ich glaube aber dasz durch diese karte eine genauere nicht unnütz geworden ist, wie sie hr. Julius Schmidt von der Agia Marina geliefert hat. wir können die manier nicht besonders glücklich finden: denn sie gewährt keine rechte anschauung der terrainverhältnisse. so ist östlich vom denkmal des Philopappos, wenig niedriger, ein felsklumpen; der Nymphenhügel fällt gegen die stadt und gegen norden in senkrechten, wie von wellen zerwaschenen wänden ab; ebenso sind die hohen wände beim barathron: man wird dies auf der karte nicht erkennen können. auch die zwei groszen felsanlagen, nördlich von der einsattelung welche die südliche schenkelmauer durchschneidet, sind bei dieser behandlung nicht zu ihrem rechte gekommen.

Auf dem fünften blatte, 'felsmonumente von Athen', auch von hrn. Tuckermann gezeichnet, leidet nr. 1 'die sog. Pnyx (altarhügel)' an einer gewissen unbestimmtheit 23, auch nr. 2 'der felsaltar (vulgo bema) auf der sog. Pnyx' tritt uns nicht recht körperhaft entgegen. um so besser sind die fünf zeichnungen (3. 4 bis. 5. 6) 'felskammern am fusze des Museion' mit grundrisz und durchschnitt, und 'gräber, wohnplätze, cisternen in der gegend der sog. Pnyx', gewis erwünschte beigaben.

Der plan der 'akropolis' auf dem sechsten blatte 'nach Penrose und Bötticher gezeichnet von Wex' konnte, weil auf der akropolis keine

<sup>19)</sup> wenn ich nicht irre, sind hinter diesem stein spuren eines modernen hauses im ackerboden. 20) philologus supplementband III s. 314. 21) archäol. aufsätze I s. 143 f. die lage der seulen, welche Ross in einer unterirdischen wasserleitung gesehen hat a. o. s. 154, ist zu unsicher, um auf dem plan bezeichnet werden zu können. 22) hätte nicht vielleicht noch von den wasserleitungen soviel bis jetzt behannt ist angegeben werden können? es ist freilich wenig genug, gäbe aber einen anhalt zum weiterforschen. 23) daher auch Curtius in textbeilage 2 eine genauere zeichnung der mauer gibt.

gröszeren ausgrabungen gemacht worden sind, nach dem plane von A. Michaelis  $^{24}$ ) nicht gerade viel neues bringen. auch gewährt die zuletzt erwähnte karte trotz kleiner unrichtigkeiten und obgleich das ganze plateau zu lang gezogen ist, eine unmittelbarere anschauung, da die neuen gebäude berücksichtigt und auch kleine terrainunterschiede durch strichelchen bezeichnet sind. dagegen sind die beiden profile dem von Michaelis (a. o. tab. II) gegebenen bei weitem vorzuziehen. neu sind die reste hinter dem nördlichen Propyläenslügel, die scharse umgrenzung des peribolos der Athena Polias, das fundament im südöstlichen winkel der burg, welches man auf die Lykurgische Ckeuohkh bezogen hat, die genauere bezeichnung der grenze zwischen dem bezirk der Artemis Brauronia und Athena Ergane. gewis richtig ist die bezeichnung der im innern burgraum vor der Kimonischen mauer vorliegenden breiten ausmauerung als 'bathra der Attalischen gruppen'. 'eine gruppe von votivnischen in den Makrai' gibt eine anschauliche zeichnung dieser in Athen so verbreiteten cultusreste.

Eine saubere aufnahme des 'theater des Dionysos' von II. Strack konnte schon über die Zillerschen pläne 25) in einigen stücken hinausgehen. es hätten aber auch die im peribolos weiter gegen süden aufgedeckten reste angefügt werden können. 26) diese und eine genaue zeichnung und vermessung des felsens der Agia Marina von dr. Julius Schmidt 27), eine karte der 'umgebung von Dekeleia' und die erste verzeichnung der mauerreste der 'burg bei Dekeleia' sind die bestandteile des siebenten und letzten blattes. besonders das zweite und vierte stück wird man als belehrende zugaben begrüszen.

So viel über die karten: wir wenden uns jetzt zu dem erklärenden texte.

Schon oben haben wir bemerkt, dasz uns als das hauptverdienst dieses 'erläuternden textes' die durch die ganze topographie Athens durchgeführte historische anordnung erscheint, manches ist hier noch unsicher, und Curtius erkennt dies wol: das zeigt schon das gewählte motto; besonders in dem ersten, vorhistorischen teil ist noch keine vollständige sicherheit erreicht und ist bei dem zustand der überlieferung vielleicht nie zu erreichen, aber wie Curtius (s. 26) seiner darstellung nur die zuverlässigkeit zuschreibt 'dasz sich eine reihe von thatsachen attischer stadtgeschichte im zusammenhange begreifen läszt', so musz sie auch wieder im zusammenhang aufgefaszt und beurteilt werden, und man darf nicht meinen, wie dies wol zuweilen geschieht, sie widerlegt zu haben, wenn man nicht an die stelle dieses systems ein anderes und neues

<sup>24)</sup> in Pausaniae descriptio arcis Athenarum. in usum scholarum edidit O. Jahn, tab. I und dazu A. Michaelis über den jetzigen zustand der akropolis von Athen (Frankfurt a/M. 1861). 25) s. oben anm. 3.

<sup>26)</sup> wie sie der kleine plan von Papadakis in ἐφημερὶς τῶν φιλομαθῶν 17 april 1868 s. 1499 zeigt und dazu Rhusopulos. 27) ein durchschnitt würde noch deutlicher gemacht haben, wie der ganze fels durch die bearbeitung ein stufeuförmiges profil bekommen hat.

setzt. es schien uns nötig dies vorauszuschicken, teils um für unsere ausstellungen den richtigen standpunct zu geben, teils um es zu rechtfertigen, dasz wir manche einwendung stillschweigend übergangen haben, weil eine anzeige für ihre begründung nicht der geeignete ort ist.

Eine historische topographie, wie sie Curtius als ideal vorschwebt, muste von den einzelnen, getrennten ansiedlungen ausgehen, aus denen dann die stadt Athen zusammengewachsen ist. man begreift leicht, wie es über die gesamte attische geschichte ein klares licht verbreitet, wenn man verfolgt, wie die von Curtius stark hervorgehobene günstige lage Athens verschiedenartige ansiedler anzog und so der staatliche synoikismos durch ein örtliches zusammensiedeln längst vorbereitet war. 28 indem die topographie diesen einzelnen colonisten ihre wohnsitze anweist, vervollständigt sie auf erwünschteste weise das bild dieser frühesten zeiten.

Vorausgeschickt ist ein kurzer bericht über die veranlassung und die mitarbeiter des unternehmens, nebst angabe der bei ausarbeitung der karte benutzten Schmidtschen höhenbestimmungen (s. o.), und ein überblick über die natürliche beschaffenheit der ganzen örtlichkeit, trotz ihrer kürze reich an überraschenden aufschlüssen, wie man sie bei dem verfasser der 'Peloponnesos' nicht anders erwarten konnte. besonders heben wir die bemerkungen über die drei den salaminischen golf umgebenden ehenen 29) und die vorzüge der Kephisosebene hervor, die besprechung der Turkovuni 30) als eines wesentlichen diese ganze ebene bestimmenden gliedes und des zusammenhangs derselben mit dem Lykabettos, dem akropolisfels und der dreifachen hügelgruppe des Philopappos, der sog. Pnyx und des Nymphenhügels, für welche mir der name 'Pnyxgebirge' von Curtius richtig gefunden scheint, die auseinandersetzung des gegensatzes der Kephisos- und Hissoslandschaft. kurz werden dann die zuwanderungen und ersten gründungen an der küste besprochen, welche auch hier wie an der ostküste (die tetrakomie und das Herakleion bei Thymaetadae und das Heraklejon in der marathonischen tetrapolis) die träger staatlicher gesittung sind (s. 5-10).

Die topographie von Athen beginnt Curtius mit Melite, da wir erst mit dem eindringen des fremden eine geschichte beginnen können und sich hier allem anschein nach zuerst ein städtisches, geschlossenes gemeinwesen den zerstreut wohnenden, landbauenden urbewohnern entgegenstellte: die felsige lage, die enggedrängten hausgründungen sprechen dafür, und wenn auch die Attiker, gewis nicht ohne grund, das Herakleion bei Marathon für das älteste hielten, so folgt daraus nichts unmittelbar für Athen, da die zuwanderung von osten her erst in einer spätern epoche erfolgte. wegen der ansetzung von Melite westlich von der burg konnte sich Curtius auf seine ausführungen att, studien I s. 6 f.

<sup>28)</sup> die vortrefflichen vorarbeiten von Curt Wachsmuth im XXIIn und XXIIIn bande des rhein, museums konnten dabei schon benutzt werden.
29) bierzu die textbeilage 1.
30) für welche man wol ohne scheu den classischen namen 'Anchesmos' gebrauchen kann.

berufen. 31) das zusammengrenzen mit Kollytos, die einzige schwierigkeit bei dieser ansetzung, musz man sich oberhalb der Kerameikos-agora denken, wie das barathron beim Metroon mir auf eine alte grenze zu deuten scheint: es wurde natürlich verlegt, als hier ein dichter stadtteil sich bildete. — Die zweite ansiedlung findet sich im Ilissosthal, am fusz des Ardettos, vom binnenlande und vom Phaleron her colonisiert: zwischen beiden bietet sich die ebene an der südseite der burg als natürlicher vereinigungspunct dar, welcher die beiden erfordernisse eines marktes (nach Aristot. pol. VII 12) 32) in sich vereinigte, so lange man nur vom Phaleron in die stadt kam. einer weitern entwicklung gehört die bildung der demen Kerameikos, Kollytos und Diomeia an, die alle auf dem spätern stadtgebiet liegen: der von Melite, Kollytos und Kerameikos umgrenzte platz hat gewis schon früh grosze bedeutung gehabt, ehe er der eigentliche stadtmarkt wurde. alles dies, welches schon im ersten teil der attischen studien enthalten und ausgeführt war, konnte hier kurz, manchmal mit denselben worten herübergenommen werden.

Es hat nun etwas ungemein bestechendes mit jenen beiden alten niederlassungen zwei Zeusheiligtümer in verbindung zu bringen, von denen das eine am Ilissos durch die überlieferung, das andere auf der sog. Pnyx durch seine erhaltenen reste in ein frühes altertum hinaufgewiesen wird, doch könnte ich mich nicht entschlieszen wegen des Zeus Epikoinios phönikischer colonisationen den Zeuscultus Attikas auf einer seiner ältesten stellen für wesentlich phönikisch zu halten; auch ist durch inschriften nur festgestellt, dasz die felsenwand, nicht der stufenaltar, einmal dem Ζεύς Ύψιςτος geweiht war. ich füge sogleich hinzu, dasz mir das negative resultat, dasz wir in jener felsenterrasse nicht den versamlungsort der Athener, die Pnyx, zu erkennen haben, vollkommen feststeht. das beweist mir schon, wenn gar nichts hinzukäme, die abarbeitung des felsbodens ein meter von dem steinwürfel in einem deutlichen winkel<sup>33</sup>), wie sie jedem an ort und stelle ins auge fallen musz, erst seit Kleisthenes revolution brauchte man in Athen einen solchen raum; weder kann die jetzt sog. Pnyx damals gebaut sein, noch ist es denkbar dasz man das hemikyklion seiner frühern bestimmung entzog, um einen für die ekklesia gründlich ungeeigneten platz zu erlangen, dasz man der Pnyx noch nicht mit voller sicherheit einen andern platz hat anweisen können, darf uns nicht irren: jeder abhang, auf dem man steine zum setzen zusammenwälzen konnte, ist dazu geeignet:

33) hierzu die instructive textbeilage 2: 'altarterrasse des Zeus Hypsistos, terrainkarte nebst nivellement nach W. P. Tuckermann,'

leider sind die von Curtius gezogenen grüben wieder zugefallen.

<sup>31)</sup> hier weit abgelegen von der stadt muste der totenanger sein, legt man ihn nördlich von der stadt, wie Leake, K. O. Müller, Ross (das Theseion und der tempel des Ares in Athen, vorrede s. XII und s. 46 anm. 138) und zuletzt Bötticher (a. o. s. 405 f.), so würde der leichengeruch von dem hersehenden winde gerade über die belebtesten stadtteile geführt worden sein. 32) Ulrichs a. o. II s. 178 anm. 50 wendet dies für die spätere zeit richtig auf den Kerameikosmarkt an. passt es aber auch für die zeit, in der Peiräeus noch nicht ein hafen war?

so besonders der untere teil des nordöstlichen abhangs des Museion, wo die einschlieszenden felswände, wie ich mich selbst überzeugte, vortrefflich den schall zusammenhalten und verstärken. auf diesen ort kann man auch ohne zwang alle stellen der alten beziehen. dasz wir mit dieser unscheinbaren Pnyx nicht recht zufrieden sein wollen, liegt blosz daran, dasz unsere vorstellung durch den groszartigen bau, welcher lange zeit für die Pnyx gegolten hat, gewissermaszen verwöhnt ist. wer hat z. b. je daran gedacht den Römern für ihre versamlungen auf dem forum oder dem Marsfelde einen solchen kostspieligen bau aufzurichten? oder welches der alten zeugnisse, in denen nur immer von steinen, felsen und wenigen hölzernen bänken die rede ist, weist auf eine so bedeutende anlage?34) nur die positive bestimmung bleibt demnach zweifelhaft, also auch, ob wir hier den ältesten platz der buphonia zu erkennen haben. wie auf dem Hymettes, Parnes und Anchesmos cultusstätten des Zeus, auf dem Pentelikon eine solche der Athena 35) war, so werden wol auch auf dem eigentümlichen felsen der akropolis altäre des Zeus und der Athena gewesen sein. freilich bleibt es auffallend, dasz uns für den burgfelsen kein älterer name als πόλις erhalten ist und für Athena kein älterer cultusname als 'Αθηνά Πολιάς: der beiname des Ζεύς "Υπατος aber passt vortrefflich in jene früheste zeit. die oft erwähnten felsinschriften aus später zeit beweisen nach meinem dafürhalten nichts für die frühere bestimmung. vielleicht ergibt sich über diesen 'felscultus', wenn ich ihn so nennen soll<sup>36</sup>), etwas genaueres, wenn man ihn in einem gröszern zusammenhang behandelt: und gerade Athen mit seiner umgebung bietet besonders zahlreiche beispiele. 37)

Sodann werden (bis s. 20) im anschlusz an Herodot die vier epochen der attischen vorgeschichte bis zum synoikismos in lichtvoller darstellung vorgeführt — nur hätte, glaube ich, die festsetzung des Athenacultus schärfer als eine siegreiche reaction des einheimischen gegenüber den fremden einflüssen bezeichnet werden können — und es wird versucht von dieser zeit ein topographisches bild zu geben. das gemeinsame heiligtum der Athena Polias und des Poseidon-Erechtheus nebst dem altar des Zeus Herkeios, der πάγκυφος ἐλάα und θάλαςς ερεχθηΐς, ein haus des königs, ein Prytaneion und ein versamlungsraum für berathung und

<sup>34)</sup> dasz man die stelle des Pollux VIII 132 Πνὺξ δὲ ῆν χωρίον.. κατεκευαςμένον... οὐκ εἰς θεάτρου πολυπραγμος όνην als solches immer noch bezeichnet (so Ross: die Pnyx und das Pelasgikon in Athen s. 9 und zuletzt G. Pappadopulos im λόγος περl πνυκός, schulprogramm Athen 1867 s. 5 § 2), kann ich mir nur aus dem schon erwähnten zauber des ortes erklären. 35) Paus. I 32, 2. 36) womit ich natürlich nicht eine verehrung der felsen meine. 37) ich erinnere nur an die nischen an den μακραί und sonst au der akropolis, an dem felsbrocken welcher die kapelle des h. Athanasios trägt, an dem felsen der ʿΑγία Μαρίνα, an der wand hinter dem Philäon im Daphnipass. ähnliche anlagen auf Munychia habe ich schon erwähnt. Ross tablettes votives d'Athènes et de Mélos in den annali XV s. 327 f. und a. o. s. 15: 'solche weihungen .. im lebenden felsen .. sind in der spätern zeit des altertums sehr häufig.'

gericht werden auf die burg gelegt, welche das Enneapylon auf west- und nordseite schützend umgibt: Kydathenäon bildet sich als wohnort der Eupatridengeschlechter an der südseite der burg, wo auch die ἀρχαία ἀγορά unter den heiligtümern der Aphrodite Pandemos und der Themis sich ausbreitet. eine bunte reihe von heiligtümern lehnt sich an dieselbe burgseite.  $^{36})$  von dieser verschieden ist, als zeichen dichterer ansiedlung, die gruppe von heiligtümern in der Hissosgegend, deren jüngster, aber wichtigster factor die Apolloreligion ist: die feste vereinigung der letzteren mit den übrigen culten bezeichnet die vollendung des synoikismos.

Eine neue gestalt der stadt muste aus diesen umwandlungen hervorgehen (bis s. 25). es handelt sich hier hauptsächlich darum, ob die agora, welche zu irgend einer zeit bestimmt am südabhang des akropolisfelsens lag, schon jetzt in den Kerameikos verlegt wurde 39), oder erst später. Curtius entscheidet sich für das letztere und, wie mir scheint, mit recht. nur kann ich den weiteren consequenzen nicht folgen, welche freilich in diesem 'erläuternden text' sehr kurz angegeben sind, so dasz man nicht weisz, ob man alle gebäude, welche in den attischen studien (Il s. 55 f.) angeführt werden, an diese alte agora setzen soll. 40) aber selbst gegen ein Prytaneion möchte ich mich erklären: denn es ist bedenklich sich in Athen drei märkte gewissermaszen nach éinem schema einzurichten, auf welches schon der uns genau bekannte Kerameikosmarkt nicht recht passt. auch sehe ich bei der im wesen immer noch monarchischen verfassung keinen grund dazu, das Prytaneion aus der burg, dem sitze des königtums, in die unterstadt zu verlegen. hat man Curtius wegen der ansetzung der Theseischen agora zugestimmt, so wird man ihm auch recht geben, wenn man die verlegung des stadtmarktes in den Kerameikos für ein werk der Peisistratiden erklärt, und dazu passt vortrefflich die nachricht von der gründung des zwölfgötteraltars 41) als neuen centrums von stadt und land. mit der anlage dieser agora und der haupt- und feststraszen erhielt Athen seine 'geschichtliche physiognomie' (Curtins s. 27). 42)

Für die topographie ist hier eine genau umgrenzte periode, von der tyrannis der Peisistratiden bis zur zweimaligen zerstörung der stadt durch die Perser. es gilt also in derselben ein klares bild von der bauthätigkeit der tyrannen zu gewinnen, da nach denselben wenig mehr geschaffen ist (Curtius s. 27—30). leider ist die überlieferung auch in dieser zeit noch so lückenhaft, dasz vieles hypothetisch bleibt; doch sind die combinationen von Curtius hier vollständig zu billigen. im südlichen teile des neuen stadtmarktes, welchen die alten heiligtümer der töchter des Leos und des Androgeos bezeichneten, unter dem Areopag entstanden

<sup>38)</sup> ieh denke mir als gentilsaera der einzelnen geschlechter.
39) dafür könnte man den tempel des Apollon Patroos im Kerameikos anführen.
40) so lag wol das bukolion gewis am nordabhang, wo von dem Pelasgikon umsehlossen iepol ἄροτοι waren: Böttieher a. o. s. 343 f. auch verspricht Curtius s. 25 anm. \* eine eingehendere besprechung.
41) Thuk. VI 54.
42) als man den markt so verlegte, musz auch der Peiräeus schon eine gewisse bedeutung gehabt haben.

Tholos, Buleuterion und Metroon  $^{43}$ ); die andern seiten wurden durch Hermen unverrückbar abgegrenzt. wie die fassung der Kallirrhoë, daher von nun an Enneakrunos genannt, bezeugt ist, so werden auch die groszartigen, wenn auch wenig in die augen fallenden anlagen, welche, noch jetzt gröstenteils in thätigkeit, die stadt mit trinkwasser versorgen, in diese zeit fallen. nicht nur im Olympieion nahmen die Peisistratiden einen neubau in riesigem maszstabe in angriff, sondern auch im Pythion.  $^{44}$ ) da sie, wie die alten könige, die burg zum herschersitz erkoren hatten, so sind sie wol die erbauer des vorperikleischen hekatompedos; auch wird ihnen das  $\mu$ é $\gamma$  $\alpha$ pov (Ilerod. V 77 vgl. Ross arch. aufs. I s. 77 f.) seine prächtigere ausschmückung verdanken.  $^{45}$ ) dasz mit der erhöhung des festglanzes im cultus der Athena und des Dionysos die anlage von breiten feststraszen in der ganzen stadt und hauten im Lenäon zusammenhiengen, ist eine geistreiche vermutung von Curtius.  $^{46}$ ) auch wird uns anlage und ausschmückung von Akademie und Lykeion vor der stadt berichtet.

Nach vertreibung des Hippias bleiben die angefangenen bauten bei der aufregung der zeit liegen; vieles wird aus hasz zerstört, so auch, wie Curtius s. 31 bemerkt, der aufgang zur akropolis. jedesfalls war stadt und burg zu anfang der Perserkriege in sehr schlechtem vertheidigungszustande. nur die einrichtung eines steinernen theaters fällt in diese zeit und die aufstellung der ehernen statuen der tyrannenmörder auf weithin sichtbarer fläche, am aufgang zur burg.

Allmählich nur wird die stadt wieder das stattliche aussehen bekommen haben, welches ihr die tyrannen gegeben hatten. denn zunächst musten die Athener mit anspannung aller kräfte auf die sieherung ihrer stadt von der land- und seeseite bedacht sein. die umfassenden pläne des Themistokles brauchten fast ein halbes jahrhundert zu ihrer ausführung. <sup>47</sup>) den abschlusz dieser auf die befestigung bezüglichen werke bildet die Kimonische mauer, am südlichen rande des akropolisfelsens, schon mehr zum schmuck der burg als zur vertheidigung dienend. es folgt die reihe herlicher bauten, welche Athen zur schönsten stadt der welt machten, das verdienst des Kimon und Perikles, über deren vortreffliche darstellung ich kurz hinweggehe, da sie, wenn auch in gelungenster zusammenstellung, bekanntes bringt (s. 34—37).

Der ausbruch des peloponnesischen krieges beendet diese glückliche epoche; mit mühe vollendet man noch das Erechtheion, als Athen aufs tiefste gedemütigt seine mauern niederreiszen, die verbindung mit dem Peiräeus aufgeben muste.

<sup>43)</sup> dies wurde wenigstens zum archiv umgewandelt. 44) Suidas u. Πύθιον ἱερὸν Ἀπόλλωνος ᾿Αθήνηςιν, ὑπὸ Πειαιτράτου γεγονός. vgl. Ross Hellenika I 1 s. 9 anm. 10. also nicht nur die gründung eines neuen altars. beide blieben unvollendet. 45) Curtius führt auch auf sie den tempel der Athena Ergane auf der akropolis zurück, was nicht unwahrscheinlich ist. auch eine ummauerung der stadt, wenn sie auch nicht beendigt wurde, scheinen sie begonnen zu haben. 46) gehört nicht auch das Odeion am Ilissos hieher? 47) über die mauern habe ich schon oben bei gelegenheit der karten gesprochen.

Bis 394 blieb die stadt wehrlos und wie in einer betäubung befangen. aber auch nach der wiederherstellung der mauern hören wir nichts von neuen bauten. 48) durch einen glücklichen zufall ist uns ein interessantes denkmal aus dieser zeit erhalten, das grabmal des Dexileos, welcher 'als einer der fünf reiter' bei Korinth gefallen war. 49)

Eine neue epoche in der baugeschichte der stadt bezeichnet die finanzverwaltung des Lykurgos, dessen werke durch eine reihe inschriften klarer ins licht gestellt worden sind. für die wehrhaftigkeit der stadt sorgte er durch schiffshäuser, vollendung des seearsenals, anschaffung von kriegsgerät und eine gründliche reparatur der mauern; für die künste des friedens durch erweiterung des Dionysostheaters, durch aulegung des stadion jenseit des Ilissos 50 und durch vergröszerung des Lykeion, in welchem er ein gymnasion anlegte (s. 38—41). 'so wurde auch in dieser zeit Athen mit groszen werken ausgestattet. seine gottesdienste und feste dauerten ungestört fort, und wenn es an kriegerischem ruhme fehlte, so gaben die festsiege vielfachen anlasz zur gründung geschmackvoller denkmäler, welche der stadt zur zierde gereichten.' die befestigung des Museion durch Demetrios Poliorketes war der erste rauhe eingriff in die wenigstens dem namen nach freie stadt.

an gemeinsinn für eigne bauten fehlte, eine reihe von groszartigen gebäuden verdankt. das ausgedehnte gymnasion des Ptolemäos Philadelphos und die stoa Attalos I waren die ersten werke dieser art. über die lage des erstern läszt sich nichts bestimmtes sagen; die langgestreckte ruine der letztern hat neuerdings durch die architravinschrift festgestellt werden können, sie liegt wol in der linie der groszen strasze, δρόμος genannt, welche vom Dipylon auf den markt führte, indem sie an dieser stelle an die den weg begleitenden seulenreihen trat, sich an die übrigen in gleicher flucht anschlieszend, man braucht also hier noch nicht an eine gleichzeitige erweiterung des marktes zu denken hoch nicht an eine gleichzeitige erweiterung des marktes zu denken hoch nicht an eine gleichzeitige erweiterung des marktes zu denken hoch nicht an eine gleichzeitige erweiterung des marktes zu denken hoch nicht an eine gleichzeitige erweiterung des marktes zu denken hoch nicht an eine gleichzeitige erweiterung des marktes zu denken hoch nicht an eine gleichzeitige erweiterung des marktes zu denken hoch nicht an eine gleichzeitige erweiterung des marktes zu denken hoch nicht an eine gleichzeitige erweiterung des marktes zu denken hoch nicht an eine gleichzeitige erweiterung des marktes zu denken hoch nicht an eine gleichzeitige erweiterung des marktes zu denken hoch nicht an eine gleichzeitige erweiterung des marktes zu denken hoch nicht an eine gleichzeitige erweiterung des marktes zu denken hoch nicht an eine gleichzeitige erweiterung des marktes zu denken hoch nicht an eine gleichzeitige erweiterung des marktes zu denken hoch nicht an eine gleichzeitige erweiterung des marktes zu denken hoch nicht an eine gleichzeitige erweiterung des marktes zu denken hoch nicht an eine gleichzeitige erweiterung des marktes zu denken hoch nicht an eine gleichzeit des eine hoch nicht an eine g

dann nicht gewesen: denn die räthselhaften 'schlangenfüszler', wenn auch aus späterer zeit, geben hier aller wahrscheinlichkeit nach die grenze an. 52) wäre man sicher da die eeke dieses gebäudes zu haben,

Es folgt die zeit der wolthäter Athens, denen diese stadt, als es ihr

<sup>48)</sup> auszer der gründung eines Aphroditetempels durch Konon im Peiräeus. von dem bau eines neuen zeughauses ebenda berichtet eine inschrift. 49) sieh die textbeilage 3 zu s. 38: 'die grabstätte bei Hagia Triada (Dipylon)' aus Salinas monimenti sepolerali scoperti in Atene 1863. freilich bekommt man hierdurch keine vorstellung von der schönheit des reliefs. 59) ich glaube dasz man dies annehmen musz: auch die worte der vitae X orat. 347 (vgl. Curtius s. 39 anm. \*\*\*) sind ebenso zu denten. doch wird sich erst sieher urteilen lassen, wenn eine ausgrabung am stadion gezeigt hat, wie viel die kunst, und wie viel die natur gethan hat. 51) wie Curtius s. 41 anm. \*\*\* thut. 52) denn sie sind gegen norden gewandt. dasz dieselben nicht dem ende, sondern dem ersten drittel der 'Αττάλειος στοά, von norden gerechnet,

wo sie Curtius auf beiden plänen (atlas I 3 und textbeilage 4 zu s. 55) angibt, so wäre damit die breite der Kerameikosstrasze gegeben; doch scheint sie zu bedeutend. auch konnte ich an ort und stelle nichts finden, was auf einen abschlusz gedeutet hätte. auszerdem stellte Attalos auf der Kimonischen mauer die berühmten statuengruppen auf. 53) sein sohn Eumenes beschenkte die Athener mit der stoa Eumenia, westlich vom theater, deren zug die fränkische oder türkische arkadenmauer zu bezeichnen scheint. 54) Antiochos Epiphanes nahm zuerst wieder den riesigen plan der Peisistratiden im Olympicion auf; nur der tod hinderte ibn an der ausführung, wieder lag der bau, über dem ein ungünstiges geschick waltete, noch vor seiner vollendung von Sulla geplündert, bis ihn endlich Hadrian zu ende führte. 55)

Doch dies gehört schon in die letzte, grosze epoche, zur bauthätigkeit der Römer (s. 42–48). sie kündete sich freilich durch zerstörung an — hart musten die Athener für das letzte aufflackern eines selbständigen geistes büszen—: der Peiräeus ist nie wieder aus seinen ruinen erstanden, die mauern der stadt blieben zerstört; der aufgang zur burg mag schlimm mitgenommen worden sein  $^{56}$ ); auch ersetzte noch ein Kappadokier, Ariobarzanes III, den hauptverlust, das weltberühmte Odeion des Perikles; aber bald bewährte sich das alte wort  $\delta$  τρώcας ἰάςεται auch hier. der principat trat in die fuszstapfen orientalischer Philhellenen.

Auszer kleineren bauten im Kerameikos und auf dem abhang und der obern fläche der akropolis kommen hier hauptsächlich die arbeiten östlich vom stadtmarkte in betracht. es ist das verdienst von Curtius diese zuerst in ihrem zusammenhange erkannt und dargestellt zu haben. so viel steht fest, dasz sich hinter dem zu ehren der Julischen familie erbauten prachtthor der Athena Archegetis ein von seulen umgebener länglich viereckiger platz, ein forum olearinm, ausdehnte 57); dasz das horologion des Andronikos Kyrrhestes auf einem freien platze lag, der bis zum Prytancion am nordabhange der burg reichte, gegen westen durch eine seulenhalle vom ölmarkt getrennt und mit ihm verbunden war und vielleicht noch mit dem spätern hauptgymnasion, dem Diogeneion, im osten in zusammenhang stand. hierzu kommt noch der grosze bau, welchen man sich gewöhnt hat die stoa Hadrians zu nennen: sie bilden zusammen einen complex für den öffentlichen verkehr bestimmter anstalten aus ungefähr gleicher zeit, und es wird sich gegen die bezeichnung desselben als 'neumarkt' wol nichts einwenden lassen. nur dagegen, dasz erst um diese zeit das Prytaneion von der südseite der akropolis hierher verlegt worden sein soll, bleiben mir gegründete zweifel.<sup>58</sup>) nach

gegenüberliegen, scheint mir auch gegen eine gleichzeitige erweiterung der agora zu sprechen.

<sup>53)</sup> ihre bathra auf dem plan der akropolis, blatt 6. 54) wenigstens glaubte ich den anfang ihrer fundamente beim Odeion des Herodes Attikos zu sehen. 55) vorher scheint sich auch Augustus für den bau interessiert zu haben. 56) Curtius s. 43. 57) ein in den text eingedruckter holzschnitt, auf eine Zillersche aufnahme zurückgehend, macht dies deutlich. 58) hierin hat Bursian de foro Athenarum s. 14 gewis recht.

meiner ansicht verlegte man das Prytaneion schon damals, als man, so zu sagen, von der südseite auf die nordseite umzog: nur so ist das schweigen der quellen zu erklären. warum man aber am markte die θόλος erbaute 59) und das Prytaneion so weit östlich anlegte, dafür gibt es bis jetzt nur vermutungen, welche ich nicht hierher setzen mag. 60) scheint es nicht nötig mit Curtius anzunehmen, dasz hier erst in römischer zeit ein knotenpunct verschiedener hauptstraszen entstanden sei: dies mag schon seit der zeit der Peisistratiden so gewesen seiu. 61) Hadrian, den wir schon als mutmaszlichen erbauer des groszen gebäudes am nordrande des neumarktes erwähnt haben, hatte sich aber für seine mächtigsten unternehmungen einen andern schauplatz ausersehen, welcher noch jetzt durch das thor des lladrian bezeichnet wird: die Hissosgegend. er selbst nannte diesen stadtteil Hadrianupolis oder Neuathen. obgleich er die ältesten heiligtumer umschlosz. eines derselben, das Olympieion, wurde jetzt, nachdem es seit der zeit der Peisistratiden unvollendet gestanden hatte, in riesenhaften verhältnissen aufgeführt. 62) eine wasserleitung auf bogen versorgte diesen teil der stadt mit wasser. nach ihm versah noch Herodes Attikos das panathenaische stadion mit marmorsitzen und baute ein Odeion. mit diesem gebäude, in der nähe derjenigen gegend gegründet, welche die ersten städtischen ansiedlungen gesehen hatte - als Pausanias in Athen war, war es noch nicht vollendet schlieszt die baugeschichte Athens ab.

Ein günstiges geschick liesz Pausanias gerade damals seine periegese antreten, welche er mit der stadt Athen begann, seine leider zu kurze und verworrene darstellung gibt uns eine unschätzbare übersicht des gewordenen: ihre besprechung bei Curtius (s. 48-56) ist gleichsam der prüfstein der bis dahin versuchten ansetzungen, über das meiste haben wir schon gelegenheit gehabt uns zu äuszern: wir berühren daher hier nur noch kurz einige puncte. durch die annahme von ortsführern für Athen, welche wir sonst durchaus billigen, wird die sonderbare abschweifung an die Kallirrhoë nicht erklärt, da doch gewis die betrachtung des marktes zunächst einen gemeinsamen giro bildete. jedesfalls aber ist Pausanias wirklich an den Ilissos gegangen und kehrt dann entweder von osten 637 oder von westen 61) auf den markt zurück, wo er die heiligtümer, Hephästieion und Aphrodision auf dem Κολωνός άγοραĵος hinter der ετοά βαείλειος erblickt, welche er früher übersehen hatte. dasz Pausanias die beschreibung der stadt vom Dipylon aus beginnt, halte ich für unzweifelhaft: alles spricht dafür. 65) an dieser strasze muste das Pompeion liegen und die gründungen welche auf Eleutherae hinweisen: die glänzen-

<sup>59)</sup> wahrscheinlich fand man sie sehon vor: der alte ziegelbau passt gut in den gau der Κεραμεῖc. 60) ich erinnere nur an die reihe alter gründungen, welche in der nähe lagen, an das Anakcion, Bukolion, Aglaurion. 61) dies nehmen auch alle an, welche die panathenäische pompe an der nordseite der burg zurückgehen lassen. 62) auch hierzu ein kleiner holzschnitt nach Rhusopulos und Papadakis. 63) wie Curtius meint s. 52. 64) wie Bursian meint a. o. s. 10. 65) die worte des Pausanias eic Κεραμεικὸν ἄγουςι ςτοαί haben Curtius und Wachsmuth richtig erklärt.

den stoen mit ihren erzbildern passen nur auf den berühmten δρόμος: durch das Dipylon kam man vom Peiräeus aus in die stadt. 66) über die terrainunterschiede möchte ich hier folgendes bemerken. jetzt liegt der anfang des marktes bei der Attalosstoa etwa 30' liöher als das Dipylon. 67) in der niederung zwischen Agia Triada und der Tephra scheint die aufschüttung nicht hoch zu sein 68), sie beträgt durchschnittlich einen meter. dagegen liegt der aufgegrabene fuszboden der Attalosstoa am nördlichen ende derselben (gegen süden ist die verschüttung stärker) 3 meter unter dem jetzigen boden. doch scheint man dieselbe erhöht gebaut zu haben, da sich an derselben stelle noch 5 meter tiefer, also 8 meter unter dem jetzigen boden, fundamente gezeigt haben. 69) man sieht also dasz der unterschied, wie Curtius richtig vermutete, unbedeutend ist, gegen 2 meter auf eine entfernung von 575 m. der revidierte plan der stadtmärkte (textbeilage 4 zu s. 55) ist in jeder hinsicht gegen den plan auf dem ersten blatt des atlas ein fortschritt zum richtigeren. die umgrenzung der agora ist endgültig gefunden. scharfsinnig ist dafür gegen norden die seitenlinie der Attalosstoa, gegen osten der zug der Valerianischen oder fränkischen mauer benutzt worden. auch die ansetzung der gebäude auf der agora wird, glaube ich, immer mehr anklang finden. nur könnte dadurch, dasz die cτοά βαςίλειος mehr gegen osten vorgerückt oder an die nordseite gesetzt würde, was Pausanias darstellung sehr wol zuläszt, die erwähnung der statue des Pindaros zugleich vor der königshalle und in der nähe des Arestempels begreiflicher gemacht werden. das marktthor, jetzt richtig an der nordseite angegeben, hat wol weiter gegen osten gelegen. auch könnte die ganze westseite des marktes noch etwas zurückgelegt werden, da man so mehr platz gewinnt. besonders bedenklich ist die ansetzung des Ptolemäon und Theseion östlich vom markte, nachdem der Κολωνὸς ἀγοραῖος, wie allein richtig, westlich vom markte erkannt ist. mit recht ist dem sog. Theseion 70) der name genommen worden, den es so lange mit unrecht geführt hatte. doch ist die wahl der bezeichnung 'Herakleion in Melite' auch nicht recht glücklich: denn hier lag doch einer der zwei demen mit dem namen Κολωγός. 71)

Den beschlusz macht, anschlieszend an Pausanias erwähnung der gerichtshöfe, eine kurze untersuchung über die lage derselben. Παρά-βυστον, Τρίγωνον, Βατραχιοῦν und Φοινικιοῦν werden in den Kerameikos verlegt; die lage des Palladion und Delphinion in der nähe des Ilissos ist gesiehert. auch hier müssen wir gegen ein Prytaneion am südabhang der burg protestieren und die ansetzung der Heliäa an der stelle, welche später das Odeion des Herodes Attikos einnahm, für unsicher erklären, was auch Curtius nicht verkennt. um so sicherer scheint die lage des Φρεαττύς im Peiräeus(s.o.) schon von Ulrichs bestimmt worden zu sein.

<sup>66)</sup> Bursian setzt auf seinem plane (geogr. v. Griech. I tf. V) das thor zu weit nürdlich. 67) vgl. die dritte karte des atlas. 68) so liegt in der nühe des viereckigen mauerrestes (vgl. dieselbe karte) ein grab zu tage. 69) Pappadopulos a. o. s. 8. 70) nach dem vorgang von Ross: das Theseion und der Arestempel in Athen (Halle 1852). 71) Ross demen von Attika s. 10. 29.

Im fluge überblickt dann Curtius (s. 57. 58) die jahrhunderte der folgezeit, lange zeiten des verfalls und der zerstörung, welche sich bis in unsere tage fortsetzen. eine erwähnung der entdeckung Athens — denn so musz man es nennen — im 17n und 18n jh. beschlieszt die arbeit, deren letzte zwei seiten zwei interessante ansichten der akropolis aus den jahren 1834 und 1836 schmücken, als symbole des immer klareren hervortretens des alten Athen aus dem schutt der jahrhunderte.

Wir hoffen dasz der gedrängte überblick, den wir gegeben haben, gezeigt hat, welche fülle von stoff durch gemeinsames forschen herbeigeschafft worden ist, und wie fruchtbar sich zur verarbeitung desselben der historische gesichtspunct erweist. deutsche arbeit hat wieder auf classischem boden eine reiche ernte gehalten: ein tapferer schritt vorwärts zur erkenntnis des wahren ist gemacht. dasz uns Curtius, welcher an diesem fortschritt den bedeutendsten anteil hat, denselben in ansprechendster darstellung vorführt, soll dankbar anerkanut werden. zum schlusz machen wir Böttichers worte zu den unsrigen, wenn er sagt: 'die untersuchungen von Curtius haben reinigend und ordnend in die kernpuncte der topographie Athens eingegriffen.'

ATHEN.

WILHEM GURLITT.

# (2.) ZUR LEHRE DES APOLLONIOS ÜBER DIE MODI.

Im programm des Kneiphöfischen gymnasiums zu Königsberg vom j. 1861 habe ich die ansicht aufgestellt, dasz Apollonios bei der bestimmung des grundbegriffs der modi, der διάθετις ψυχική, nicht wie es gewöhnlich geschieht die sprechende person, sondern das subject des satzes vorzugsweise berücksichtigt habe, dasz also auch die διάθετις ψυχική in passivem sinne aufzufassen sei. es bestimmte mich dazu erstens, dasz er die ἔγκλιςις nicht wie die späteren als inclinatio animi, als προαίρετις, βούλητις, βούλημα, θέλημα ψυχης auffaszt; zweitens dasz er, wo er vom modus spricht, auf die sprechende person (τὸ ἀποφαινόμενον πρόςωπον, nicht τὸ πρῶτον) gar keine rücksicht nimt, sondern immer die personen im allgemeinen erwähnt, ohne die er einen modus für unmöglich hält. dasz er jeden modus in den infinitiv mit der ersten person eines verbums auflöst, welches dem modusbegriff entspricht, also περιπατῶ = ὁρίζομαι περιπατεῖν, περιπατοίμι = εὔχομαι περιπατείν usw., konnte mir natürlich nicht entgehen. darum sagte ich auch (s. 7) dasz man bei meiner auffassung des modus auch an eine διάθετις der sprechenden person und zwar an eine active denken könne: denn das διατιθέμενον setze ein διατιθέν voraus: dasz aber Apollonios dieses nicht als das wesentliche hervorgehoben habe. zu dieser von der landläufigen ganz abweichenden erklärung entschlosz ich mich sehr schwer, aber eine sorgfältige betrachtung der bezüglichen stellen liesz mir keine wahl. auf widerspruch war ich gefaszt, wenn meine abhandlung überhaupt bei der menge der jährlich erscheinenden

und meist im verborgenen bleibenden schulprogramme beachtet werden sollte. und dieser widerspruch ist nun auch von einem gründlichen kenner des Apollonios in dieser zeitschrift (oben s. 13-24) erhoben, von keinem geringern als hrn. geh.rath Schömann in seinem aufsatz 'zur lehre des Apollonios über die modi'. denn darauf dasz Uhlig im rhein. museum XIX s. 45 die sache mit einer kurzen bemerkung abmachen zu können meinte, glaubte ich kein besonderes gewicht legen zu dürfen. niemand, dachte ich, würde sich wol einreden lassen, dasz Apollonios bei der erklärung des modus nur die erste person und zwar nur wenn sie von sich selbst spreche berücksichtigt habe.\*) Schömanns ausführlich motivierte entgegnung kam mir etwas überraschend, da er in seinem im j. 1862 erschienenen buche (die lehre von den redeteilen) einen satz des Apollonios, von dem ich zum teil ausgegangen war, zwar für falsch erklärt, aber doch als von Apollonios ausgesprochen anerkannt hatte. s. 97 anm. 2 sagt er ausdrücklich: 'Apollonios hat bei seiner erklärung (nemlich der person, de pron. p. 22) namentlich die personformen des verbums im sinn, die er mit der bezeichnung der ψυχική διάθετις, d. h. der modalität der aussage, in verbindung bringt (de constr. p. 31, 26. p. 229, 27): ein irtum, usw. und s. 18 anm. 1 desselben buches: 'Apollonios hält den ausdruck der modalität für bedingt durch die personbezeichnung, weil nur bei personen eine ψυχική διάθετις stattfinden könne, und er ist zu diesem irtum dadurch veranlaszt, dasz er lediglich die erste person ins auge gefaszt hat.' das halte ich aber für ganz unmöglich, wenn man sich an ihm nicht fallzu grob versündigen, und annehmen will, dasz er ganz etwas anderes gedacht als geschrieben habe. Schömann meint oben s. 14, zur feststellung des wahren sachverhältnisses genüge es die beiden hauptstellen, welche die irrige vorstellung des Apollonios angeblich erkennen lassen sollen (synt. 31, 26 und 229) mit eigenen augen etwas genauer zu betrachten. auch ich werde dieses thun und beginne mit der zweiten stelle (synt. 229). Apollonios spricht hier davon, dasz dem infinitiv alle παρεπόμενα des verbums fehlen, also numerus, person, modus. vom numerus sagt er, er sei ein παρακολούθημα προςώπων τῶν μετειληφότων τοῦ πράγματος. derselben worte bedient er sich gleich darauf von den personen: die unterscheidung derselben gehöre nicht notwendig zum wesen des verbums: πάλιν γὰρ ἐκ τοῦ παρεπομένου τὸ τοιοῦτον ἐπεγένετο τὰ γὰρ μετειληφότα πρός ωπα τοῦ πράγματος είς πρόςωπα άνεμερίςθη, vom modus endlich heiszt es: άλλ' οὐδὲ ψυχικὴν διάθες το βῆμα ἐπιδέχεται· πάλιν γὰρ τὰ μετειλη-φότα πρός ωπα τοῦ πράγματος τὴν ἐν αὐτοῖς διάθες ιν δμολογεί διὰ τοῦ ρήματος. kann nun wirklich nur ein 'flüchtigerer leser' an alle drei personen denken oder wird nicht gerade ein beson-

<sup>\*)</sup> Schömann sagt freilich oben s. 16 ebenfalls, dasz lediglich an die erste person zu denken sei, weil diese allein es sei, die etwas und zwar etwas über sich aussage, an den imperativ wird also Apolonios nach diesen erklärungen bei seiner bestimmung des modusbegriffs gar nicht gedacht haben können.

nener interpret, der nicht seine meinung dem schriftsteller aufdrängt, sondern die ansicht desselben aus seinen worten unbefangen zu entwickeln sucht, weil absichtlich immer dieselben worte wiederholt sind, ihnen auch immer denselben sinn unterlegen, nicht aber an den beiden ersten stellen zwar an alle drei personen denken, an der letzten aber nur an die erste oder vielmehr an die sprechende? ebenso wenig wird man wol dem Apollonios eine so grosze gedankenlosigkeit oder ein so groszes ungeschick zutrauen, dasz er de pron. 22 a bei der definition von πρόςωπον diesem die fähigkeit δείξις ςωματική und διάθεςις ψυχική darzustellen beilegen, dabei aber nur an die erste person gedacht haben sollte. aber, sagt Schömann in beziehung auf die eben behandelte stelle der syntax, bei der dritten person kann doch von einem δμολογείν gar nicht die rede sein, da sie ja nicht selbst, sondern eine andere etwas über sie aussage. dasselbe soll von der zweiten person gelten. hier ist offenbar der begriff des wortes ouodoreîv zu eng aufgefaszt, welches bekanntlich wie ἐπαγγέλλεςθαι, ἐμφανίζειν selbst von leblosen dingen gebraucht wird und dann so viel bedeutet als 'doutlich erkennen lassen': vgl. de pron.  $70^{\circ}$  τὸ ἰωροί ὁμολογεῖ τὴν ἀντωγυμίαν.  $94^{\circ}$  ὁ τόνος ὁμολογεῖ, de coni. 497, 5 εἶτα χρόνου τομὴν ἐπαγγέλλεται. synt. 98, 26 δευτέρα γνωςις ην έπαγγέλλεται η αὐτός ἀντωγυμία. dasz aber δμολογείν auch von der dritten person, über welche eine andere etwas aussagt, gebraucht wird, zeigt ganz deutlich die stelle synt. 279, 10: transitive verba, heiszt es hier, die nur mit einem sächlichen objecte verbunden werden, können im passiv die erste person nicht haben: καθὸ τὰ διατιθέμενα ἄψυχα καθεςτώτα οὐκ ήδύνατο όμολογῆς αι τὸ παθείν, εί μὴ τὸν αὐτῶν τις λόγον διαθείτο, ὡς ἔχει τὸ περιπατῶ (also nicht περιπατοῦμαι, wol aber περιπατεῖται ἡ ὁδός). wie ich mir die διάθετις ψυχική als eine affection des grammatischen subjects gedacht habe, hat Schömann ganz richtig auseinandergesetzt. das irtümliche meiner auffassung glaubt er (s. 17) dadurch nachweisen zu können, dasz er die frage aufwirft, wie von einer διάθετις ψυχική die rede sein könne, wenn das subject ein ἄψυχον ist oder selbst auch wenn man sagt 'möchte doch Apollonios allgemein verständlicher geschrieben haben.' dieselben bedenken hatte er bereits s. 15 gehabt, wo er die stelle synt. 31,26 bespricht (der infinitiv hat keine ψυχική διάθεcic, ὅτι μηδὲ εἰc πρόcωπα ἀνεκυκλήθη, ἄπερ ἔμψυχα ὄντα τὴν ἐν αὐτοῖς διάθεςιν τῆς ψυχῆς ἐπαγγέλλεται). die erste frage läszt sich sehr leicht beantworten. wie πρόςωπου, was Schömann selbst (lehre von den redeteilen s. 97) anerkennt, zunächst nur von lebenden wesen gebraucht werden konnte, dann aber auch auf leblose dinge übertragen ist, so ist diesen auch eine ψυχική διάθετις beigelegt, wenn sie gleich keine ψυχή haben. ähnliches kommt in der sprache so häufig vor, dasz man nur mit einem wort daran erinnern darf. bei der beantwortung der zweiten frage musz ich etwas weiter ausholen. dasz Apollonios den accusativ in der construction des acc. c. inf. als von dem hauptverbum abhängigen objectsaccusativ aufgefaszt hat, habe ich im programm von 1861 s. 19 nachgewiesen. wenn nun Chryses sagt τίζειαν Δαναοί

έμα δάκρυα, so ist dieses gleich εὔχομαι τοὺς Δαναοὺς τῖςαι ἐμὰ δάκουα: εύγομαι als δήμα διαβιβαςτικόν wird also doch wol auf die Danaer wirkend gedacht werden müssen, und worauf anders als auf die ψυχή Δαγαῶν? ganz eben so verhält es sich mit den übrigen modi, wobei man sich noch daran erinnern möge, dasz Apollonios die person, der etwas durch den imperativ befohlen wird, geradezu πρόςωπον προςταςςόμενον nennt. Schömann hält diese ganze auffassung für irrig und meint, der grundfehler, auf dem der irtum beruhe, bestehe lediglich darin, dasz man (er meint prof. Steinthal und mich) das allerdings mehrdeutige wörtchen διάθετις unrichtig verstanden und es versäumt habe, bevor man darüber räsonnierte, sich gehörig darüber zu orientieren, in welchem sinne dasselhe von Apollonios gemeint werde, wo er über die modi, und in welchem sinne, wo er über die verbalgenera handle. diese ganze zurechtweisung kann ich auf mich nicht beziehen, da ich über die διάθεςις ausführlich in den programmen von 1858 und 1861 gesprochen habe. aber Schömann selbst, dünkt mich, hat sich hier nicht gehörig orientiert. διάθεςις ψυχική als gegensatz von δ. κωματική ist kein terminus technicus, um die bedeutung einer flexionsform des verbums zu bestimmen, wenn Apollonios dem infinitiv auch eine διάθετις beilegt, so konnte diese nur die δ. ἐνεργητική und παθητική sein: daher setzt er auch an der von Schömann angeführten stelle synt. 276, 17 sofort hinzu η ένεργητικώς η παθητικώς η και έτι μέςως (vgl. 230, 3). διάθετις ψυχική ist aber benennung eines bestimmten durch die verbalform bezeichneten verhältnisses geworden, die Apollonios sicherlich schon vorfand. er wird also auch nicht in widerspruch mit sich selbst gesetzt, wenn er dem infinitiv die διάθετις ψυχική abspricht und doch in einem andern sinne auch bei ihm anerkennt. es ist allerdings meine ansicht, dasz aus der allgemeinern bedeutung des wortes die bestimmte, durch welche das modalverhältnis bezeichnet wird, entstanden ist. dieses glaube ich nachgewiesen zu haben: und musz nicht auch Schömann selbst einen solchen zusammenhang anerkennen, wenn er in seiner weise den modus erklärt? wenn er aber behauptet dasz in einem satze wie τίςειαν Δαγαοί usw. der modus des verbums nicht zu erkennen gebe, wie die Danaer, sondern nur wie der redende psychisch afficiert sei, so ist mir dieses, offen gesagt, unfaszbar. erwägt man nun dasz Apollonios, wo er vom modus spricht, immer den plural πρόςωπα braucht, niemals das ἀποφαινόμενον πρόςωπον erwähnt; dasz ferner von der ψυχική διάθεςις ursprünglich allerdings nur bei lebenden personen die rede sein konnte, sie sich dann aber leicht auch auf leblose dinge übertragen liesz: so wird man mir wol zugeben, dasz meine auffassung der ansicht welche Apollonios vom modus gehabt hat nicht ganz so absurd sei, wie sie Schömann erscheinen lassen möchte. dasz die späteren den modus anders als Apollonios aufgefaszt und ausdrücke zu seiner bezeichnung gebraucht haben, die sich bei ihm nicht finden, ist von mir (programm von 1861 s. 7) gezeigt, aber auch zugleich nachgewiesen worden, dasz an einigen stellen die ansicht des Apollonios mit der spätern vermischt zu sein scheint. Königsberg. RUDOLF SKRZECZKA.

## 25.

DIE SIRENEN NACH IHRER BEDEUTUNG UND KÜNSTLERISCHEN DARSTELLUNG IM ALTERTHUM. VON HERMANN SCHRADER, DR. PHIL. Berlin, druck und verlag von Georg Reimer. 1868. 119 s. gr. 8.

Das vorliegende buch zerfällt in zwei teile, einen mythologischreligionsgeschichtlichen und einen kunstarchäologischen. zunächst führt den titel: 'ursprung und weitere entwickelung des begriffs der Sirenen.' der vf. beginnt in einer einleitung mit einer kurzen übersicht über die verschiedenen mythen und vorstellungen, in denen uns die Sirenen von Homer bis auf die spätere zeit in der litteratur und auf monumenten begegnen; er schlieszt diese umschau s. 5 mit den worten: es ist unerläszlich notwendig, bei der feststellung der bedeutung der Sirenen einen streng historischen gang einzuschlagen. es musz vor allem andern untersucht werden, ob und inwiefern die anscheinend älteste darstellung, die der Odyssee, für die ursprüngliche zu halten ist, und inwiefern wir aus dieser die bedeutung der Sirenen überhaupt festzustellen vermögen.' der letzte satz dieser periode ist schon etwas mislich: denn können wir die bedeutung irgend eines gottes oder eines mythos, der bei Homer vorkommt, in seiner Homerischen form und aus den Homerischen anschauungen heraus nicht verstehen und erklären, so können wir es wol überhaupt nicht (solche dinge natürlich ausgenommen, wo Homer etwas als bekannt voraussetzt, was wir erst aus späterer quelle erfahren). doch wir wollen sehen, wie der vf. diese aufgabe löst.

Im ersten capitel stellt derselbe die hauptsächlichsten (antiken und) modernen erklärungen des grundbegriffs der Sirenen zusammen, spricht sich dann aber ohne weiteres zu gunsten der modernen tendenz aus, die späte vorstellungen, ja solche die unseren anschauungen von Homerischer religion und mythologie geradezu widersprechen, mit Homerischen verbindet, um hieraus zu einer erkenntnis des wesens der Sirenen zu gelangen, in der überzeugung dasz sich alle seiten desselben nicht aus Homer erklären lassen und dasz bei Homer schon viele ausschmückungen des ursprünglichen anzunehmen seien. mit dieser vorgefaszten meinung geht er an die secierung der Homerischen stelle, und will deren eigentlichen kern durch eine combination des namens mit der wirkung der Sirenen ergründen.

Dasz die bei Homer auftretenden vorstellungen die ältesten sind, welche die Griechen überhaupt gehabt haben, wird niemand behanpten; es bleibt daher jedem unbenommen, aus dem Homerischen bestande heraus, auf innere gründe seine kritik bauend, eine ältere form nachzuweisen; nur musz er sich dabei nicht durch spätere vorstellungen blenden lassen, auch nicht den Homer durch die brille unfähiger erklärer betrachten. in letztern fehler ist der vf. gleich verfallen. um zu erfahren, was bei Homer steht, wendet er sich an Pansanias, der X 6, 5 die unglaublich abgeschmackte phrase gebraucht: οἱ τῆς ψδῆς (τῶν ζειρήνων) ἀκούοντες ἐπύθοντο ἄνθρωποι: als ob die menschen während sie noch hörten zu verfaulen anfiengen. doch ist Pausanias zu entschul-

digen, weil es ihm hierbei gar nicht auf den sinn des ganzen ankommt - der vf. führt also auch schon insofern ganz mit unrecht ihn als interpreten des sinnes an — sondern er nur für den poetischen gebrauch des wortes πύθεςθαι 'faulen' ein beispiel aus Homer citieren will, das er mit den angegebenen worten nur andeutet. die Pausaniasstelle steht also für uns nicht da. nun gibt der vf. den eindruck an, den auf ihn selbst die Homerstelle macht: 'nicht dasz die bezauberten sterben, hebt die Odyssee hervor, sondern dasz sie verwesen; nicht gebeine liegen da, sondern ein haufe verwesender männer 1), eine so eigentümliche . . erscheinung, dasz man ohne frage berechtigt ist in ihr einen uralten zug des mythos zu erkennen.' zunächst die logik: weil dies bei Homer so auffallend und eigentümlich ist, so ist es nicht vom dichter selbst etwa des contrastes, der ausschmückung wegen zugesetzt, sondern uralt? man könnte eher das gegenteil annehmen. doch die stelle selbst wird auf einen unbefangenen einen andern eindruck machen. Kirke sagt µ 42: ewer den Sirenen sich unvorsichtig naht, der kommt nicht mehr nach hause, sieht weib und kind nicht wieder'; das ist doch deutlich genug gesagt: 'der wird sterben, umkommen', nur sehr viel poetischer. das hervorheben der verwesung hat gar nichts befremdliches: einmal sollen wol wirklich die haufen modernder leichname einen contrast zu dem λειμών der Sirenen bilden; dann aber bringt dies noch einen neuen zug zum bilde: nicht blosz umkommen wird er, vielmehr eröffnen ihm die um die Sirenen gehäuften totengebeine die noch furchtbarere aussicht unbeerdigt liegen zu bleiben - nicht als beute für hunde und vögel (denn solche gibt es wol dort in der nähe der Sirenen nicht), sondern zu verwesen und zu vermodern, also dies argument des vf. aus der interpretation der angabe in der Odyssee fällt weg.

Wo möglich noch verfehlter ist der 'bedeutungsvolle hinweis' (s. 11) auf Hesiodos schild 151 (und hy. a. Apollon Pyth. 193). statt zu schlieszen: wie bei Hesiodos das klägliche ende der von Herakles erschlagenen durch die verwesung ihrer leichname veranschaulicht wird, so ist in der Homerstelle die verwesung nichts den Sirenen eigentümliches - scheint der vf. so zu folgern: weil bei llesiodos und sonst geschildert wird, dasz erschlagene in der gluthitze der hundstage verwesen, und in der Odyssee die menschen an der Sireneninsel auch verwesen, so ergibt sich dasz die wirkung des Sirius und der Sirenen eine gleiche ist, und daher beide verwandte wesen sind, jeder sieht den entsetzlichen fehlschlusz, entfernt man denselben, so haben wir wieder vollständig tabula rasa: es ruht daber die nun folgende etymologische zusammenstellung von Cειρήν und Ceípioc auf absolut keinem andern grunde als der zusammenstellung von Cειρήν mit jedem beliebigen andern verwandt klingenden worte, mit Cειρά das seil, ceιρήν die biene, oder was man sonst will. es wird uns nun eine stattliche reihe von griechischen wörtern vorgeführt, die der wurzel

<sup>1)</sup> nein, sondern ein haufe von knochen verwesender männer. die erklärung des ὀστεόφιν (μ 45) 'bis auf die knochen' (s. 3), so dasz dann πυθομένων ἀνδρῶν von θία abhänge, ist unmöglich: schon die stellung verbietet es.

CEID- = skr. svar- entstammend den begriff des leuchtens und brennens enthalten. diese reihe musz aber bedeutend verkürzt werden, da sich augenscheinlich viele wörter darin befinden, die nicht von der wurzel direct, sondern erst von Cείριος abgeleitet sind, also weiter nichts beweisen; unter diese abzuziehenden gehören cείρια, cείρινα, cειρήνες; dies sind offenbar 'Sirius-kleider'. der ἀτμὸς ςειριόεις bei Nonnos Dion. XII 290 ist der 'Sirius-hauch', der den wein kocht. cειριάν und cειριάζειν werden schon durch die form als derivata von Ceiptoc erwiesen; beides sind späte bildungen, und es ist sehr wol erklärlich, dasz man den Sirius, den repräsentanten und erzeuger der grösten hitze im jahre, allmählich durch eine art metonymie für die hitze selbst brauchte und von dem worte in dieser bedeutung ableitungen bildete, höchstens würde also von der ganzen reihe, die das brennen, dörren repräsentieren soll, das einzige, auch problematische cειραίνω übrig bleiben. doch zugegeben, es sei auch im griechischen ein stamm CELO- vorhanden, der sowol 'leuchten' als 'brennen, ausdörren' heiszen kann, so ist gar keine nötigung vorhanden von demselben auch die Sirenen abzuleiten, da die vom vf. vorher dafür beigebrachten gründe von uns zurückgewiesen sind. es ist also nur éine möglichkeit unter sehr vielen andern<sup>2</sup>), dasz die Sirenen auch die brennenden, dörrenden (torredines) sein können, und, wie jeder unbefangene zugeben wird, nicht einmal eine nur annähernd wahrscheinliche.

Nachdem nun also der vf. den kern der Homerischen Sirenen durch eine combination von namen und wirkung im ausdörren gefunden hat, verläszt er die Homerstelle und wendet sich zur aufsuchung von analogien hierfür in der übrigen griechischen religion. aber plötzlich ist ohne weiteres das brennen, ausdörren (torrere) in 'schwüle' verwandelt, eine begriffsverwirrung gegen die man entschieden protestieren musz. doch der vf. sucht nun also beispiele, wo 'das gefühl der schwüle nicht allein mythische gestalten, sondern auch culte geschaffen hat' (s. 15); allein die untersuchung über die Sirenen fördert er dadurch nicht: denn er bringt nur eine anzahl von hunden zusammen, die alle die hitze bedeuten sollen; die Sirenen sind doch aber bekanntlich keine hunde also in ein buch über die Sirenen gehört die seite 16 nicht hinein. doch betrachten wir diese episode an sich, so können wir nichts von dem was darin gesagt ist gelten lassen. es wird hier ohne allen beweis die ansicht aufgestellt, dasz die meisten in den griechischen mythen vorkom menden hunde ein symbol der hitze seien. so viel mir bekannt, war bisher das einzige, was man dafür vorbringen konnte, die vorstellung de<sup>8</sup> Sirius als hund, da aber der vf. selbst diese letztere anders erklärt, so bleibt die ganze sache rein auf das glauben gestellt; man kann daher ihr gegenüber - ich glaube mich nicht zu scharf auszudrücken - nur an

<sup>2)</sup> Usener 'Kallone' rhein. mus. XXIII s. 363 leitet aus demselben stamm svar 'brennen, glänzen' die eigenschaft der Aphrodite Ζειρήνη, Ζηρυνθία (und der Cειρήνες) als lichtgottheiten her. ebenderselbe spricht ebd. s. 335 ff. auch über die gleich zu erwähnenden hunde in der mythologie in einer weise, gegen die wir schr viel einzuwenden hätten, wie z. b. gegen das was aus den worten der Helene Z 344 ἐμεῖο κυνὸς κακομηχάνου gefolgert wird.

den gesunden menschenverstand appellieren. zu constatieren ist übrigens, dasz der vf. thatsächlich bestehende culte mit der tendenz die schwüle abzuwehren nur in verschwindend geringer anzahl zusammengebracht hat, und auch von diesen selbst dürfte wenig auf billigung anspruch machen können: in der angeblich dem Linos geltenden κυνοφόντις ξορτή zu Argos, bei der man nach Konon narr. 19 καὶ κυνῶν ἔκτεινεν ὅςους εὕροιεν, die aber nur ein teil eines lämmeropfers gewesen zu sein scheint, einen ritus zur abwehr der hitze zu sehen, ist doch mehr als gewagt.

In der weitern entwickelung des begriffs der Sirenen wird, wie schon vorher das ausdörren in schwüle verwandelt war, nun auch diese schwüle noch als eine ausgeburt der erde, als etwas chthonisches gefaszt; dasz sich der vf. hier in einen widerspruch verwickelt, indem oben die wirkung der Sirenen mit der des Sirius in parallele gestellt wird, jetzt aber die von den Sirenen repräsentierte schwüle 'von den stralen der sonne [also auch von denen des Sirius] unabhängig sein' soll, scheint ihm entgangen zu sein.

S. 19 wendet sich der vf. zu dem cultus der Sirenen, von dem er so viel aufhebens macht. dasz man in einer spätern zeit (zuerst scheint es von Eratosthenes bezeugt zu sein) die Sirenen an der westküste Italiens localisierte, nicht weit von der Kirke, den Lästrygonen, der insel Trinakia, der Skylla und Charybdis, die alle ihre sitze in jener gegend fanden, ist bekannt. (höchst unglücklich sieht der vf. s. 21 in 'dem einmal vorhandenen tempel die ursache dasz, obwol die gegend keineswegs der blumigen insel entsprach [?], die ansicht von gelehrten und vielleicht auch der volksglaube den frühern sitz der Sirenen hierher verlegte': die angeführten analogien sprechen wol deutlich genug gegen eine solche annahme.) einen cultus der Sirenen bei Surrentum berichten Strabon I 2, 12 und V 4, 8 und pseudo-Aristoteles π. θαυμ. ἀκουςμ. c. 103. mögen die quellen des letztern auch auf die alexandrinische zeit zurückgehen, so trage ich doch kein bedenken die ausdrücke καθ' ὑπερβολήν, ἐπιμελῶc, die der sache ein so groszes ansehen geben, als ausschmückungen auf rechnung des späten compilators zu setzen. Strabon berichtet von einem ίερον ζειρήνων; an der andern stelle von einem ίερον.. καὶ άναθήματα παλαιά τιμώντων τῶν πληςίον τὸν τόπον. das macht den eindruck etwa eines nymphencultus; will man das παλαιά pressen, so könnte man vielleicht sagen, es habe an dieser stelle schon früher eine verehrung irgend welcher nymphen bestanden, und später, als das bestreben der localisierung sich geltend machte, habe man diese für Sirenen gehalten. doch sind die παλαιὰ ἀναθήματα mislich; fälschungen von reliquien und weihgeschenken waren nichts seltenes. auch der etwa möglichen annahme, dasz man die Sirenen hier als feindliche wesen verehrte, die man besänftigen müsse, scheint mir die angabe Strabons zu widersprechen. wir werden also annehmen müssen, dasz entweder ein nymphencultus bei Surrentnm später den namen eines Sirenencultus erhielt, oder dasz überhaupt der glaube, der den sitz der Sirenen in jene gegend verlegte, gleichzeitig einen cultus derselben als heroinen oder nymphen hervorrief. hierin sehe ich nichts unwahrscheinliches, undenkbares. den vf., der s. 21 eine 'annahme dasz die Homerische poesie auch die göttliche verehrung von gestalten hervorgerufen habe, die sie selbst erst geschaffen' als unmöglich abweist, verweise ich auf den durch viele inschriften bezeugten cultus des 'Αχιλλεὺς πόνταρχος auf der taurischen Chersonesos, die angeblich göttliche verehrung des Diomedes (zusammen mit den Dioskuren) bei Argyrippa, die verehrung der Atriden u. a. in Tarent. dasz von den märchenhaften figuren der Odyssee die Sirenen allein einen cultus erhielten, nicht etwa auch Kirke, ist wol mit daraus zu erklären, dasz sich die vorstellung von den Sirenen auch noch später lebendig erhielt als von göttlichen, den Musen ähnlichen wesen. auf die verschiedenen phantasien des vf. über den surrentinischen Sirenencult gehe ich nicht weiter ein.

Eine andere localisierung der Sirenen hat in Aetolien stattgefunden. sie werden seit der alexandrinischen zeit als 'Αχελωίδες bezeichnet, töchter des Acheloos und einer Muse oder einer ätolischen heroine Sterope, oder entstanden aus dem blute des Acheloos, als ihm das horn von Herakles abgebrochen wurde, sehen wir, wie der vf. dies erklärt. höchst unkritisch ist zunächst s. 24 die aufstellung, dasz 'die sehon durch ihre eigentümlichkeit schwer wiegende version, nach welcher die Sirenen aus dem horne des Acheloos stammten, als die ursprüngliche erscheinen' müsse; vielmehr möchte ich diese, wie sie die am spätesten überlieferte ist, auch für die am spätesten entstandene halten. auch scheint der vf., weil es ihm besser passte, das horn statt des aus der wunde flieszenden blutes als das die Sirenen erzeugende untergeschoben zu haben. (entstehung aus dem blute kommt ja auch sonst in griechischen sagen vor.) doch weiter: die Sirenen entspringen aus dem horne des Acheloos, das horn des Acheloos ist mit dem der Amaltheia verwandt, dieses wieder ist von 'chthonischer, auf die fruchtspendende kraft der erde hinweisender bedeutung' - wie stimmt das mit dem oben vom vf. aufgestellten Sirenenbegriff, dem dörren, der schwüle? es sind die Sirenen so glücklich von torredines durch verschiedene mittelstufen zu ehthonischen, auf die fruchtspendende kraft der erde hinweisenden wesen geworden, so läszt sich freilich aus allem alles machen. zu warnen ist auch vor phrasen, wie die s. 25 (an Gerhard anklingende), die von Acheloos als 'dem eigentümlichen chthonischen wesen des ätolischen landes und dem mit diesem zusammenhängenden erdsymbol' redet.

Eine wahrscheinliche interpretation der abstammung der Sirenen vom Acheloos zu geben ist schwierig, weil wir mit den localen vorstellungen zu wenig bekannt sind. im princip ist aber durchaus an Voss festzuhalten, der zur erklärung die eigenschaft der Sirenen als gesangnymphen zu hülfe nimt. Acheloos ist bekanntlich der mythenreichste fluszgott, mit verbreitetem cultus; seinen namen brauchte man ja sogar vielfach in erweiterter bedeutung fast wie ein appellativum; wenn man sich daher die Sirenen überhaupt irgendwie als flusznymphen dachte, lag es am allernächsten Acheloos ihnen zum vater zu geben. die verwandtschaft aber, die in der griechischen vorstellung zwischen wassernymphen und musischer begeisterung bestand, ist ja bekannt; ihr entsprangen doch

wol auch die musae fluviales: vgl. G. Hermann opusc. Il s. 288 ff. und Lehrs pop. aufsätze s. 107 anm., der aus Verg. ecl. 10, 9 puellae Naides = Musae anführt. möglich ist, dasz noch andere, akarnanischätolische anschauungen auf die vorstellung der Sirenen als Acheloides eingewirkt haben; vielleicht setzte zu irgend einer zeit auch der volksglaube dieser gegend die Sirenen irgendwohin nach der westküste Griechenlands. da man diesen mythos für nicht viel älter als die alexandrinische zeit zu halten braucht<sup>3</sup>), so gewinnt man ja die auch für compliciertere sagenbildung hinreichende zeit.

Groszes gewicht legt ferner der vf. s. 25 darauf dasz, gleichfalls seit der alexandrinischen zeit, 'die Sirenen Persephone vor ihrem raube auf den gesilden Siciliens begleiten?. wie unmöglich es ist aus diesem mythos allein auf eine chthonische natur der Sirenen zu schlieszen, sieht jeder. dann müsten ja die Okeaniden, die gespielinnen der Persephone im Demeterhymnos, chthonischer natur sein. vielmehr erklärt sich die angegebene fabel ganz gut aus der den Sirenen später beigelegten eigenschaft als sängerinnen der totenklage; dazu kam wol, dasz sie durch ihre localisierung in Italien gewissermaszen nachbarn der in Sicilien heimischen Persephone waren, und so die phantasie der Griechen auch hierdurch angeregt wurde sie zu begleiterinnen der letztern zu machen.

S. 26 sieht der vf. in der stelle Eur. Hel. 168, wo die Sirenen als Χθονὸς κόραι erscheinen, noch die ursprüngliche chthonische bedeutung derselben ausgesprochen. eine bei Homer schon völlig verlorene vorstellung soll bei Euripides plötzlich wieder zum vorschein kommen? das ist unmöglich. die anschauung des Euripides von den Sirenen als Χθονὸς κόραι ist so singular, dasz sie als seine poetische fiction betrachtet werden darf, um so mehr als die allegorie, die er dadurch ohne frage hat ausdrücken wollen, sich auch in der wahl des wortes Χθών zeigt. Χθών ist keine plastische, der populären mythologie angehörende gestalt wie [n; es ist hier 4) eine reine abstraction, aus dem poetischen bedürfnis der entsprechenden stelle entsprungen: Helene sucht nach einer Muse, die sie zu den schmerzvollsten klaggesängen begeistere, ihr dieselben gewissermaszen singen helfe. die gewöhnlichen Musen sind ihr hierfür - so ist wol die vorstellung - nicht ausreichend, sie wendet sich an die Sirenen, die sängerinnen der totenklage, die sie sich als möglichst düster, zu klagliedern passend ausmalt: Persephone sendet sie, damit sie μουςεία θρηγήμαςι ξυγωδά ausführen, sie sind die (mädchen) töchter der unterwelt.

Die Sirenen auf der hand der Hera des Pythodoros zu Koroneia (Paus. IX 34, 2) müssen wol vorläufig unerklärt bleiben, wie so manche andere raritäten und absonderlichkeiten bei Pausanias, die man aber immer begierig aufgreift, um irgend eine behauptete naturbedeutung einer gottheit daraus abzuleiten, die vom vf. s. 28 zur erklärung her-beigezogenen 'bisher noch nicht genügend gesichteten beziehungen der

<sup>3)</sup> ihn mit Voss schon bei Euripides anzunehmen ist nicht nötig, ja kaum zulässig. 4) Aesch. Eum. 6 beweist nichts gegen das oben von Χθών gesagte.

Hera zur erde und zur unterwelt' gehören auch zu den unbegreislichen einfällen unserer an den göttern nach naturelementen herumsuchenden mythologen, für die einem unbefangenen das verständnis abgeht.

Der gang des vf. war also bisher der gewesen, dasz er nach vorausschickung einiger scheinbeweise und trugschlüsse, nicht ohne sich in verschiedene widersprüche zu verwickeln, die behauptung hinstellte, die Sirenen bedeuteten eine gewisse chthonische schwüle, und dann in dem spätern material von mythen und anschauungen nach solchen umherstöberte, die ihm mit diesem angenommenen grundbegriff der Sirenen zu stimmen schienen. das schwerste hat er sich bis zuletzt verspart, nemlich nachzuweisen, dasz derselbe auch mit Homer stimme. da Homer nach des vf. ansicht die Sirenen als dämonische wesen, welche die schwüle bedeuteten, vorfand, wie kam er, fragt der vs. s. 29, zu 'der blumigen wiese, dem verlockenden gesange und der allwissenheit' derselhen, da doch anzunehmen sei, dasz seine ausschmückung mit dem volksglauben nicht im widerspruch gestanden habe? 5) diese ganze vorstellung des vf., besonders die 'ausschmückung' gegenüber dem 'volksglauben' erinnert sehr stark an den vorwolfischen gelehrten dichter Homer. doch das für sich; sehen wir wie der vf. jene frage zu beantworten sucht. zunächst die blumige insel der Sirenen ist 'ein zug im sinne ihrer chthonischen natur und steht mit der üppigen, fruchtspendenden kraft der erde in verbindung?. wir sind hier also noch ausdrücklicher und klarer als oben von der bedeutung des ausdörrens, einer verderblichen hitze und schwüle (vgl. auch s. 16) zu der einer üppigen, fruchtspendenden kraft gekommen - beweis genug wie durchaus unhaltbar der ganze bau ist.

Der vergleich mit Enna (s. 30) ist höchst unglücklich: ein sehlund inmitten einer üppig prangenden gegend, durch den man einen eingang in den Hades dachte, ist verglichen mit den auf einer blumigen aue sitzenden Sirenen; dann müssen die Sirenen doch wol etwas höllisches, grauenund schaudererregendes an sich haben. freilich kann man letzteres mit recht von den monstra sagen, die der vf. sich denkt, indem er es als vollständig ausgemacht erklärt, dasz die vorstellung von den Sirenen bei Homer die eines groszen, schwerfälligen, gespreizt und breit dasitzenden, zum fluge ungeeigneten vogels mit weiblichem haupte' sei. wenn der vf. s. 30 behauptet, es könne dies jetzt keiner wesentlichen differenz mehr unterworfen sein, so führt er leider niemand an, der auf seiner seite stände; vielmehr möchte ich glauben, dasz nach der darlegung von Voss die gegenteilige ansicht über allen zweifel erhaben sei. doch davon nachher; betrachten wir des vf. auslassungen für sich weiter. jene vogelmonstra sollen ein hild der auf der erde lastenden schwüle sein. der mythenbildende Grieche soll also die eigenschaften, die er an der atmosphäre wahrnahm, in allegorischer form auf die göttlichen wesen über-

<sup>5)</sup> zu den 'Homerischen ausschmückungen' soll es auch gehören (s. 18), dasz die Sirenen 'am meere wirksam' seien. beweisen läszt es sich nicht, aber doch fühlen (vgl. u. a. die Lorelei), dasz wasser resp. meer als ein notwendiger bestandteil zu dem bilde von den Sirenen gehört.

tragen haben, welche die betreffenden erscheinungen seinem glauben nach hervorriefen. dies ist etwas den Griechen durchaus fremdes; überdies ist eine solche abstraction für eine so frühe epoche, wie man sie hier annehmen müste, ganz undenkbar.

Nun sollen ferner diese vogelgestalten auch singen, bezaubernd schön singen? der vf. erklärt s. 32 ganz einfach: 'erschienen die Sirenen der phantasie der Griechen jedoch einmal in dieser vogelgestalt, so war es natürlich dasz man ihnen auch eine stimme, einen gesang . . einen verlockenden gesang beilegte.' der vf. schreitet hier von stimme zu gesang, dann zu dem verlockenden charakter desselben so fort, als wenn dies alles dasselbe wäre. ferner hat er vergessen, dasz die Sirenen nicht jede beliebige vogelgestalt, sondern die eines schwerfälligen, groszen, zum fluge ungeeigneten vogels haben sollen: es müsten also etwa sumpfoder wasservögel gemeint sein; hat jemand solche schon schön singen gehört? und das soll man den Griechen zumuten, dasz sie für ein mythisches wesen eine solche gestalt wählen und dieser dann attribute beilegen, die ihr in wirklichkeit gerade entgegengesetzt sind? ferner: wie ist man dazu gekommen diesen die schwüle, die verderbliche hitze repräsentierenden vogelwesen eine anziehende, verlockende natur zu verleihen? Kirke, die der vf. als analogie anführt, beweist gerade gegen ihn: sie zeigt dasz sich die Griechen solche in ihren wirkungen verderbliche zaubermächte in der liebreizendsten, verlockendsten äuszern gestalt dachten, nicht als scheusale.

S. 36 ff. folgt ein zweiter abschnitt des ersten teils: 'weitere entwickelung und veränderung des begriffes der Sirenen bis zur alexandrinischen zeit.' der vf. führt zunächst stellen an, wo die Sirenen als singende wesen erscheinen, teils den Musen verwandt, teils mit dem nebenbegriff des verderblichen; dann die welche ihren klagenden charakter bezeugen und sie als repräsentantinnen der totenklage hinstellen. in der erstern kategorie hätte der vergleich des Sokrates mit den Sirenen bei Platon symp. 216 a (die stelle wird nachher s. 64 beiläufig aus einem andern grunde angeführt) erwähnt werden können (vielleicht auch Phaedros 259 a); ebenso gehört hierher die stelle Plat. Krat. 403 d, die der vf. unten s. 42 kurz abfertigt als 'übereinstimmend mit der chthonischen grundbedeutung der Sirenen'; aber da zugegebenermaszen die auffassung dieser stelle Platons fiction ist, so müste danach Platon noch etwas von dem chthonischen grundcharakter der Sirenen, der schon bei Homer verloren ist, gewust haben - was doch anzunehmen absurd wäre. Platon sagt hier: der llades versteht so schöne λόγους λέγειν, dasz jeder der sie hört von ihnen bezaubert dort zurückgehalten wird, selbst die Sirenen, die doch sonst für die meisterinnen des zauberischen gesanges gelten. woher sind sie im Hades? wol nach demselben gefühl, nach dem sie die Helene des Euripides bei Persephone weilend dachte: die Musen der totenklage können nicht όλύμπια δώματα έχειν, sie müssen sich notwendig bei den göttern der unterwelt aufhalten.

Die auffassung der Sirenen als sängerinnen der totenklage erklärt der vf. natürlich aus ihrem chthonischen charakter; freilich musz er die

'Homerische ausschmückung', die ja überhaupt erst den Sirenen den gesang verlieh, zu hülfe nehmen - und so ist denn die vom vf. aufgestellte grundbedeutung nicht nur in sich unmöglich, sondern auch ganz ohne nutzen, irgend welche erscheinungen der religiösen auffassung zu erklären. viel einfacher gestaltet sich alles, wenn wir von Homer ausgehen und aus dem hier gegebenen das spätere ableiten, wie es schon Nitzsch aum. z. Od. III s. 370 gut andeutet. wer in den bereich des zauberischen gesanges der Sirenen geräth, ist verloren: er kommt um inmitten des gesanges derselben, sie sind 'sängerinnen zum tode'. bei Homer ist der charakter der Sirenen ein trügerischer, tückischer, der am verderben der bezauberten die gröste freude findet. später scheint man ihnen mehr eine wehmütige stimmung zugeschrieben zu haben, der art dasz sie nicht durch heiter anregende, interessante gesänge, wie sie sie dem Odysseus versprechen, ihre opfer heranlocken, sondern durch schwermütige, sehnsüchtige, klagende lieder, die gleichwol, ja um so mehr, von derselben zauberischen wirkung sein konnten. dies scheint in dem Sophokleischen verse zu liegen, mit dem Odysseus die Sirenen nennt θροούντε τούς "Atou vououc. auf diese weise war es von selbst gegehen, diese wesen als die göttlichen repräsentanten und vorbilder des θρήγος, der totenklage anzusehen.

Die verleihung von musikalischen instrumenten an die Sirenen zeigt nicht, wie der vf. s. 40 meint 'dasz das musikalische element bei ihnen mehr und mehr hervortritt und zur hauptsache wird', sondern ist eine folge der allmählich ganz veränderten kunstübung. der im heroischen zeitalter übliche epische gesang, wie wir ihn auch bei den Sirenen finden — gewöhnlich zur begleitung der phorminx, doch scheinen frauen dies instrument nie geführt zu haben: die Musen werden von Apollon auf der phorminx begleitet A 603, Kirke siegt beim weben k 221, also ohne begleitung — kam später nicht mehr in anwendung. sollte die volksvorstellung das singen der Sirenen festhalten, so konnte sie sich von ihnen nur melische lieder ausgeführt denken, und bei dem vortrage solcher war begleitung von lyra und flöte wol unerläszlich.

Von veränderungen des Sirenen mythos in dieser periode führt der vf. s. 44 (die Platonischen sphären abgerechnet) éin beispiel an, die darstellung einer vulcentischen vase. die abweichungen derselben von Homer sind: die dreizahl der Sirenen, ihr sitz auf hohen felsen und die andeutung ihres todes. um auf den mythos vom tode der Sirenen etwas näher einzugehen, so wird er in litterarischen quellen zunächst und hauptsächlich von Lykophron berichtet. der vf. sieht darin s. 49 'einen ausflusz volkstümlicher fortdichtung in verbindung mit unteritalischen traditionen'. ersteres ist richtig, letzteres eher umgekehrt: nachdem man von ihrem tode wuste, dachte man sich ihre körper an den verschiedenen puncten ans land getrieben. zu der vorstellung ihres sturzes ins meer ist eine parallele, auf die zu meiner verwunderung beim vf. nicht hingewiesen ist, das schicksal der Sphinx (Apollod. III 5, 8), eines wesens das sich auch in manchen anderen puncten mit den Sirenen vergleichen läszt. was der vf. s. 44 mit hinblick auf die fabel vom tode der Sirenen sagt: 'man

glaubt nur noch dasz sie existiert haben, und sucht nach einem grunde, weshalb sie nicht mehr vorhanden sind? würde allenfalls für die Sphinx passen, nicht aber für die Sirenen: stand ja doch die sage vom tode der Sirenen anscheinend mit einer art heroencultus derselben in verbindung. höchst unverständig ist der den angeführten worten vorhergehende satz: 'in dem mythos vom tode. liegt es deutlich ausgesprochen, dasz der glaube an die Sirenen bereits aufgehört hat, und dasz sie zum teil schon zur fabel geworden sind.' der griechische heroencultus überhaupt ruht doch gewis auf einem glauben an die heroen, und doch sind diese alle gestorben. bei Homer steht übrigens davon gar nichts, dasz er sich die Sirenen als unsterbliche wesen denke.

Bei Apollonios Arg. IV 892 νῆςον | καλήν, ἀνθεμόες αν beruht die aussaung des ἀνθεμόες αν als eigenname nur auf der angabe des scholiasten, desgleichen in dem von letzterm angeführten verse des Hesiodos νῆςον ἐς ἀνθεμόες αν. lieber möchte ich mit Voss beide male in ἀνθεμόες αν ein reines adjectiv sehen.

Die namen der Sirenen stellt der vf. s. 46 zusammen: man musz constatieren, dasz sie entweder von wörtern des gesanges, bezauberns gebildet oder von den italischen localitäten (Parthenope, Leukosia, Ligeia) hergenommen sind, dasz auch sie also für des vf. hypothese nicht den entferntesten anhalt bieten.

Endlich musz noch auf die gestalt der Sirenen und was damit zusammenhängt näher eingegangen werden, über die der vf. an einigen stellen des ersten, namentlich aber im zweiten, dem archäologischen, hauptteile redet. wir finden hierüber folgende zwei apodiktische, unbewiesene behauptungen: s. 30 'es läszt sich bei dem jetzt vorliegenden material von vasenbildern nicht bezweifeln, dasz die älteste gestalt die eines groszen, schwerfälligen vogels mit weiblichem haupte ist, so dasz die schon im altertum berührte frage, in welcher gestalt wir uns die Sirenen der Odyssee zu denken haben, heute keiner wesentlichen differenz mehr unterworfen sein kann.' s. 109 'dasz die nachweislich älteste gestalt der Sirenen bei den Griechen die eines vogels mit weiblichem haupte gewesen ist, wie Creuzer im widerspruch mit Voss behauptete, ist eine bei dem jetzt vorliegenden material von erzeugnissen der alten kunst feststehende thatsache. . . das weibliche haupt war nur der anfang einer langen entwickelungsreihe, in welcher die gestalt der Sirenen der menschlichen sehrittweise näher trat? usw. (hierzu vgl. Gerhard auserl. griech, vasenb. Is. 98: 'die vogelbildung der Sirenen ist endlich auszer zweifel gesetzt Schorn zu Tischbeins Homer VIII und im jahresber. d. bair. akad. v. 1829. Gerhard rapporto volcente p. 65. Panofka cabinet Pourtalès p. 73 ss. Stackelberg gräber d. Hell. s. 10 f. 0. Müller hdb. d. arch. 393, 4]; den jyngen und keledonen vergleichbar erscheint ihre vielbestrittene thiergestalt immer mehr als ursprünglich, während die weglassung ihres gefieders als selten, die steigerung ihrer menschlichen form sieh als später bekunden.") die aufstellung des vf. verstöszt sehr gegen die logik: weil die älteste darstellung der Sirenen auf vasen die vogelgestalt zeigt, so folgt daraus für die Homerische vorstellung, die einer mindestens 250 jahre ältern zeit angehört — gar nichts. Homer darf nur aus sich selbst erklärt werden, nicht einmal mit benutzung der hymnen und des Hesiod, geschweige denn sehr viel späterer vasenbilder. und das dürfte für Homer unumstöszlich feststehen, dasz es bei ihm noch gar keine götter- oder mythische gestalten in mischung von thier und mensch gibt (oder will man etwa die sphingen, die auf denselben vasen wie die Sirenen erscheinen, auch in den Homer hineininterpretieren?); namentlich aber eine unbefangene lectüre der Sirenenpartie in  $\mu$  läszt gar keinen andern gedanken als an schöne, menschliche jungfrauengestalten aufkommen. (man denke sich z. b. die worte  $\mu$  184 —191 von sumpfvögelartigen wesen gesprochen!)  $^6$ ) eine vernünftige kritik wird also von dieser unumstöszlichen thatsache ausgehen und mit ihr die späteren erscheinungen in einklang zu bringen suchen, nicht umgekehrt.

Welches ist nun aber das vorliegende material von erzeugnissen der bildenden kunst, auf das der vf. seine behauptung stützt? nicht etwa darstellungen der Sirenen mit Odysseus - denn diese (s. 70-72) sind mehr oder minder jung - sondern gewisse auf vasenbildern ältesten und ältern stils (s. 103) erscheinende gestalten: 'grosze, schwerfällige, hühner-, schwanen - und entenartige vögel, mehr zu ruhigem stehen und festem, sicherem einherwandeln als zu schnellem laufe oder gar zum fluge geeignet, mit höchst manigfaltig gestalteten flügeln; . . an den schwerfälligen leib setzt sich ein weibliches . . haupt an. das sollen Sirenen sein? nimmermehr; kein Grieche wird figuren wie z. b. die bei Müller-Oesterley I 91 c für die schön singenden, bezaubernden Sirenen gehalten haben. nach der klaren, kurz zusammenfassenden darstellung von O. Jahn pop. aufsätze s. 314 f. gehören diese mit dem namen Sirenen hezeichneten wesen zu den ornamenten, wie sie auf den ältesten vasen erscheinen: neben ihnen thiere oder mischgestalten, greife, sphingen, in schlangen und fische auslaufende menschen. der fremdartige eindruck, welchen diese gefäsze .. machen, hat sich nie verleugnet; die neusten entdeckungen in Assyrien haben uns alle elemente dieser ornamentik . . die phantastischen thier- und mischgestalten dort als in ihrer heimat gezeigt. es kann nicht zweiselhaft sein dasz diese gesamte ornamentik von Asien nach Griechenland übertragen, von den griechischen töpfern orientalischen mustern nachgebildet worden ist. die muster waren metallarbeiten und ganz besonders die gewirkten und gestiekten teppiehe und zeuge. in diese fremdländischen zierate tritt nun als griechisches element die menschliche gestalt ein' usw. hiernach fehlt uns jedes recht, diese vogelgestalten der ältesten vasenbilder als darstellungen der dem geistigen auge der Griechen vorschwebenden Sirenenbilder anzusehen, und somit fällt der auf sie allein gegründete beweis des vf. zusammen.

Der thatsächliche entwickelungsgang dürfte vielmehr etwa folgender gewesen sein. Sdie heroische welt glaubte einfältig an übermenschliche

<sup>6)</sup> dasz in Cειρήνων άδινάων ψ 326 eine andeutung der vogelgestalt liegen soll (s. 31), wird niemand im ernst glauben.

wesen, deren geheime kraft gutes und böses wirke. in übermenschlichkeit aber ward alles vereinigt und erhöht, was damals für menschliche tugend galt, stärke, schnolligkeit, grösze, schönheit' (Voss myth. briefe I s. 257). in dieser anschauungsweise gab man auch untergeordneten dämonischen wesen die unvermischte, schöne menschengestalt. später blieb dann aber die phantasie hierbei nicht stehen; man wollte die einzelnen gestalten, um sie in der vorstellung mehr unterscheiden zu können, jede besonders, sich auch äuszerlich herausbilden; so kam man durch ein, wenn man es so nennen darf, unbewust allegorisierendes verfahren dazu, diese wesen in ihrer äuszern erscheinung mit symbolen ihres innern charakters auszustatten.7) so gieng es auch den Sirenen: man dachte sie sich anfangs als dämonische wesen, die von verderblicher zaubermacht und zauberatmosphäre umgeben ihren alles lebendige bannenden und fesselnden zauber durch übermenschlich schönen, verlockenden gesang ausübten. allmählich fieng aber wol die phantasie an ihre äuszere gestalt hiermit in übereinstimmung zu bringen. namentlich wollte man wol den gesang als eigentliches wesen der Sirenen schon aus ihrer erscheinung erkennen; so entstand die tendenz den menschlichen leib mit einer vogelgestalt zusammenzusetzen. in welcher weise die phantasie dies zuerst ausführte, können wir nicht wissen, es schwebte aber wol die vorstellung von sing vögeln vor; man schuf sich singende wesen, welche die gestalt der nachtigallen oder ähnlicher vögel mit der menschlichen nicht nur vereinigten, sondern beide an wunderbarkeit übertrafen, wie der zauber ihres gesanges die schönheit von nachtigallen- und mädchenstimmen weit überragte, wenn daher in der litteratur besondere vögel als teile der Sirenengestalt genannt werden, erscheinen nur singvögel, bei Anaxilas die drossel, bei Lykophron (v. 653, 670) die nachtigall - nie aber solche häszliche, aller schönen stimme entbehrende vögel, wie sie der vf. sich mit vorliebe als bestandteile der Sirenen ausmalt. dasz nicht etwa auch die Musen ähnlich ausstaffiert sind, ist ganz in der ordnung: die Musen waren viel höher und geistiger gedacht, als göttinnen von denen überhaupt alle musische kunst stammt, während bei den Sirenen nur allein der schöne, fesselnde gesang die sie auszeichnende eigenschaft war. ob man dadurch, dasz man sich die Sirenen als vogelartige wesen dachte, auch ihre verderbliche wirkung hat ausdrücken wollen, bleibe dahin gestellt: es sind wol nur mythische personen schädlichen, verderblichen, unheimlichen charakters von den Griechen als mischgestalten gedacht, und wenn auch der vogelleib der Sirenen nicht mit dem löwenleibe der Sphinx, dem schlangenleibe der Echidna u. a. verglichen werden kann, so sollte doch vielleicht der schöne weibliche in einen häszlichen vogelkör-

<sup>7)</sup> von den groszen olympischen göttern ist hier nicht die rede: bei ihnen war der process früher und in anderer weise durchgemacht. in der vorstellung des Homerischen Griechen waren Hera, Athene, Artemis, Aphrodite u. a. gewis sehr verschieden ausgebildete gestalten; ob aber auch schon wesen wie Iris, Harpyien, Sirenen, Musen, möchte ich bezweifeln.

per auslaufende leib eine parallele zu dem liebreizenden aber zuletzt verderblichen gesange der Sirenen sein.

Ganz unabhängig von diesen anschauungen begann, wie ich glaube, die kunstübung der Griechen, die sich verhältnismäszig früh auf anfertigung bemalter thongefäsze, zunächst nach fremden mustern, legte, nach orientalischen vorbildern zu zieraten auch allerlei wunderbare mischgestalten zu verwenden, unter anderm compositionen aus menschenkopf und vogelleib (einige orientalische darstellungen auch bei Wieseler in den nuove memorie dell' Inst. arch. tf. 14). nun war es natürlich, dasz die phantasie der Griechen bestrebt war das was sie hier vor sich sah zu erklären und es, so gut es gieng, in die einheimischen mythen zu verweben: in den menschengestalten mit löwenleib und flügeln erkannte man die Sphinx, die greife wurden mit mythen ausgestattet, bei den vögeln mit menschenkopf wurde man an die Sirenen erinnert, die man sich wol in irgend einer vogelgestaltung gedacht hatte. auf diese weise hatte man für die vorstellung von den Sirenen einen plastischen ausdruck gefunden, aber offenbar keinen adäquaten, keinen dem schönheitssinn entsprechenden: die darstellung der Sirenen, mit dem bewustsein Sirenen zu malen, hat, wie sich aus den nachweisen beim vf. s. 70 ergibt, sehr selten die ganze vogelgestalt mit blosz aufgesetztem menschenkopf angewendet; am häufigsten, ja gewöhnlich erscheinen sie mit dem oberkörper einer jungfrau und den beinen eines vogels, mit oder ohne flügel: fast immer haben sie wol auf grabmonumenten diese gestalt. menschlich scheinen sie nur auf ganz späten sarkophagen und nur auf darstellungen des Odysseusmythos gebildet zu sein; hierin möchte ich nicht mit dem vf. ein fortschreiten zur vollen menschlichkeit sehen, sondern nur einen genauen anschlusz an die Homerische darstellung, aus der man wol herauserkannte, dasz der dichter sich die Sirenen als jungfrauen gedacht hatte.8)

Wie gestalteten sich nun die Sirenen bei den dichtern der besten zeit? diese frage ist keineswegs durch hinweis auf die monumente derselben epoche entschieden: dasz die poetischen und künstlerischen bedürfnisse verschieden waren, ist bekannt. leider können wir aber jene frage nur für Euripides beantworten, von dem wir auszer der angeführten stelle der Helene noch ein die Sirenen erwähnendes fragment (903 Nauck) kennen. und hieraus ergibt sich ganz sieher, dasz er sich die Sirenen als πτεροφόροι νεανίδες mit χρύςεαι πτέρυγες περὶ νώτψ und πτερόεντα πέδιλα, also ohne die vogelbeine der bildenden kunst dachte. von wichtigkeit ist noch die stelle aus Anaxilas bei Athenäos XIII 558°, die vom vf. s. 41 in falscher weise als argument benutzt ist. der komiker vergleicht hier die hetären mit den schrecklichsten mythischen ungeheuern, Chimära, Hydra, Skylla, Charybdis, Sphinx: überall findet er witzige vergleichungs-

<sup>8)</sup> den dichter der Orphischen Argonautika, bei dem v. 1276 die Sirenen als koûpat erscheinen, als zeugen dafür anzuführen, 'wie sich die spätere zeit die gestalt der Sirenen vorstellte' (s. 60), ist verfehlt: vielmehr flickte dieser sein machwerk aus den verschiedensten zügen und angaben früherer dichter zusammen.

puncte; eine nennt er endlich ζειρὴν ἀποτετιλμένη, mit βλέμμα καὶ φωνὴ γυναικός, τὰ κκέλη δὲ κοψίχου, also mit einer Sirenengestalt, wie sie namentlich die damaligen grabmonumente vielfach zeigten. ans dem beiwort ἀποτετιλμένη schlieszt nun der vf., dem volkswitz wären diese Sirenen gegenüber den früheren, reinen vogelgestalten als gerupfte erschienen. das läszt sich aber hieraus nicht folgern: der komiker brauchte ein beiwort, um eine häszliche Sirenengestalt vor das auge des hörers treten zu lassen, mit der er die hetäre vergleichen könne; und da bot sich allein aus der betrachtung der gewöhnlichen darstellung selbst, ohne sie mit älteren zu vergleichen, das 'gerupft' sehr passend dar. (das wird man wol anch gewust haben, dasz, wenn man einen vogel rupft, er noch keinen schönen weiblichen oberkörper erhält, wie ihn doch die Sirenenmonumente zeigen.)

Ebenso wenig läszt sich aus dem streit der Sirenen und Musen mit dem bekannten ausgange schlieszen, der vorstellung der Griechen habe eine entwickelung der Sirenengestalt von dem vogelhaften zum mehr menschlichen vorgeschwebt; sahen vielmehr den Griechen die Sirenen, wie die bildende kunst sie darstellte, nach 'gerupften' gestalten aus, so lag es nahe den angegebenen mythos zu bilden. vielleicht ist es aber besser hiervon ganz abzusehen und sagen wie die von der schindung des Marsyas zur vergleichung und erklärung herbeizuziehen, sagen die in verschiedener weise das motiv ausführen, wie sich untergeordnete mythische wesen musikalischer begabung auf einen wettstreit mit den olympischen, die musik repräsentierenden göttlichen gestalten einlassen, von diesen aber besiegt und für ihre vermessenheit schwer bestraft werden.

\* \*

Einige zeit nachdem ich vorstehende anzeige geschrieben hatte, brachte ich in erfahrung, dasz auch L. Stephani im compte-rendu de la commission impériale archéologique pour l'année 1866 (St.-Petersbourg 1867) in einem aufsatze 'erklärung einiger im jahre 1865 im südlichen Ruszland gefundenen gegenstände' eine ausführliche darstellung über die Sirenen (s. 10—66) gegeben habe, worauf ich noch mit wenigen worten hinweisen will.

Stephani hat im wesentlichen dasselbe material beigebracht wie Schrader, nur noch eine umfangreichere nachweisung der einschlägigen kunstdenkmäler (s. 36—48); dagegen dürfte für die erklärung der vorstellungen, die man von den Sirenen hegte, auch aus ihm wenig befriedigendes zu gewinnen sein. die ganze abhandlung hier durchzugehen kann mir nicht in den sinn kommen; nur bei einigen hauptpuncten wird es interessant sein Stephanis ansichten zu vergleichen. warum sind die Sirenen die töchter des Acheloos? s. 14 und 16 antwortet Stephani hierauf: 'der sitz der Sirenen.. war die westküste des südlichen Italiens und Sicilien... bekanntlich genosz aber Acheloos ehen in Unteritalien einer ganz bevorzugten und fast allgemein verbreiteten verehrung.' mir ist dies leider nicht bekannt. übrigens scheint Stephani auf die localisierung

der Sirenen in Italien ein viel zu groszes gewicht zu legen: sage und verehrung der Sirenen soll nach ihm hier ihre heimat haben (s. 11). wie er dies in den Homer hineininterpretieren will, weisz ich nicht. ) — Wie ist die eigentümliche gestalt der Sirenen zu erklären? dasz in der gestalt der Sirenen die vogelnatur einen weit stärkern ausdruck gefunden hat als in der der Musen, mag durch ihren engen zusammenhang mit dem meere veranlaszt sein, über dessen fläche sie sich nur mit hülfe der flügel fortbewegen konnten? (s. 31). fliegende — Sirenen sind keine üble entdeckung. ) die angeblichen Sirenen resp. Harpyien (d. h. vögel mit frauenköpfen), die auf vasen ältesten stils nicht selten zusammen mit wilden thieren erseheinen, müht sich Stephani s. 34 f. vergeblich ab als Sirenen nachzuweisen und zu erklären.

Königsberg.

EUGEN PLEW.

# 26. KRITISCHE MISCELLEN.

I. Vopiscus vita Taciti 11, 3 panem nisi siccum numquam comedit eundemque sale atque aliis rebus conditum. Was soll das aliis rebus? das konnten ja auch sehr feine und leekere sachen sein. man lese sale atque aliis conditum 'mit salz und knoblauch zur würze'. knoblauch essen als beweis der einfachen lebensweise ist wolbekannt; zum überflusz s. Varro im Bimarcus fr. 24 (Riese) avi et atavi nostri, cum alium ac caepe eorum verba olerent, tamen optime animati erant. den seltenen plural von alium (Plinius z. b. hat ihn nie, scheint ihn fast zu vermeiden, vgl. XIX § 99 scilla autem et bulbi et caepae et alium. § 101 alium caepasque inter deos . . Aegyptus habet. XXXVI § 79 in raphanos et alium ac caepas; während er den singular 24mal braucht: daher das misverständnis um so begreiflicher) s. Verg. cel. 2, 11. mor. 89.

II. Livius I 58, 5 quo terrore cum vicisset obstinatam pudicitiam velut victriæ libido. eine bekanntlich viel vexierte stelle. Marklands velut ultriæ ist allerdings 'a sententia loci alienissimum' (Madvig emend. Liv. s. 54), man müste es denn so verstehen wie das gleich von mir vorzuschlagende. Weissenborn meint in der 2n Weidmannschen ausgabe: 'wol das eine oder das andere wort verdorben.' Hertz klammert beide ein, und darauf wird man zurückkommen müssen, wenn sich keine sehr einleuchtende emendation findet. Madvigs vel vi victriæ hat viel für sich; doch widerspricht es dem vorhergehenden ausdrücklich: denn den terror wendete Sextus Tarquinius erst an, als die vis (anders gesagt mortis metus) nichts ausrichtete. die sorge für ihre weibliche ehre soll ja gerade das einzige mittel sein den züchtigen sinn der Lucretia zu besiegen, darin liegt die pointe der ganzen darstellung (vgl. 0v. fast. 11 810 succubuit

<sup>9)</sup> ja sogar die stadt Neapel soll nach dem namen der einen Sirene Parthenope genannt worden sein (s.11). 10) an die fliegende Sirene einer vase mit schwarzen figuren (nr. 28, vgl. s. 63) kann ich durchaus nicht glauben.

famae victa puella metu). diese wird durch die erklärung 'hbido quae vel sola vi ne adhibito quidem illo terrore et dedecoris minis vincebat superiorque erat' abgebrochen. ebenso durch Seyfferts velut sic victrix, wobei übrigens das victrix neben vicisset immer noch anstöszig wäre und velut mit sic sich schlecht vertrüge. endlich hat J. N. Schmidt z. f. d. gymn.wesen bd. XVIII s. 253 die vulgata zu halten gesucht, indem er die libido als 'ihre (Lucretias) begierde' faszt — velut sic victrix esset libido. die weglassung von si esset zu entschuldigen genügt aber das folgende esset wol kaum, da das velut victrix so verstanden eine viel unerträglichere härte wäre als die wiederholung von esset. auch sieht man nicht ein, warum es den schein eher annehmen konnte (wenn überhaupt) nachdem er zu der letzten drohung gegriffen als wenn sie den früheren nachgegeben hätte.

Nachdem Sextus Tarquinius bitten, drohungen, alle verführungsversuche vergeblich erschöpft hat, ubi obstinatam videt, da erfindet er die scheuszliche steigerung aller schrecken: Lucretia die keusche, die züchtige, deren ruf noch vor kurzem glänzend bestätigt worden, sie soll vor ihrem gatten, der so zuversichtlich auf ihre treue und strenge zuchthaltung pochen konnte, und vor aller welt als die unwürdigste, verworfenste, gemeinste chebrecherin erscheinen (man denke nur was das hiesz, cum servo; daher sordido adulterio) und das nach ihrem tode, also jeder möglichkeit sich zu rechtfertigen beraubt, man vergegenwärtige sich die qualen die sie bei einem solchen gedanken ausstehen muste, und man wird es begreifen dasz nun die vorher so entschieden zurückgewiesene zumntung des Tarquinius ihr fast als erlösung erscheint, dasz sie nun die geringere schmach erträgt um nur von jener äuszersten, unerhörten befreit zu werden. das war Livius meinung indem er schrieb: quo terrore cum vicisset obstinatam pudicitiam velut vindex libido da seine frevelhafte begierde ihren unerschütterlich züchtigen sinn durch die furcht vor solcher schande, nun gleichsam als befreierin (oder beschützerin) erscheinend, besiegt hatte'. ähnlich wie Phaedra bei Seneca Hipp. 261 ausruft: pro castitatis vindicem armemus manum! ultrix in dieser bedeutung könnte allenfalls durch Quintilian decl. 3 hausi noxium ultrice dextera sanguinem gestützt werden, weil auch hier das stuprum noch nicht vollhracht ist; doch steht dagegen noxium; und eine andere stelle kenne ich nicht. Brutus hingegen wird bei Livius II 7, 4 ein acer ultor violatae pudicitiae genannt.

III. Wer in der vorigen stelle die vulgata etwa noch vertheidigen wollte, könnte sich wegen der wiederholung vicisset . . victrix (die freilich bei weitem nicht das schlimmste daran ist) auf Quintilian inst. X 7, 6 berufen: quisquis autem via dicet, ducetur ante omnia rerum ipsa serie velut duce; aber auch hier scheint mir die wiederholung unerträglich. übrigens fordert die stelle ohnedies eine emendation: denn sobald man auch nur velut duce sagt, wird die rerum series in einer solchen weise personificiert, dasz der blosze ablativ wol kaum möglich wäre. ich lese utetur.

LAUSANNE.

MAX BONNET.

## 27.

#### CONJECTUREN ZU PINDAROS.

Für Pindaros liegt uns jetzt durch die verdienstlichen bemühungen Tycho Mommsens ein überaus reiches kritisches material vor; allerdings ist der positive gewinn weit geringer als man nach der sorgfältigen vergleichung so zahlreicher handschriften zu erwarten berechtigt war; aber es ist doch jetzt eine feste grundlage für die kritik gewonnen, die freilich der ergänzung noch immer bedürftig ist: denn die englischen handschriften sind bisher nicht untersucht, unter denen ein codex Bodleianus, der die epinikien vollständig enthält, vor allen beachtung verdienen dürfte: ebenso vermiszt man über den Vaticanus S, angeblich aus dem 12n jh., jede nähere auskunft. eine kritische revision der älteren scholien, die für die emendation des dichters von gröster wichtigkeit sind, ist dringendes bedürfnis; die vergleichung der handschriften dieser scholien wird zwar wie es scheint nicht gerade viel unbekanntes zu tage fördern (Mommsen hat wenigstens bisher nur jüngere byzantinische scholien publiciert), aber die benutzung dieser quelle würde doch entschieden an sieherheit gewinnen. endlich wäre es sehr wünschenswerth, wenn auch die bisher fast gar nicht beachteten interlinearglossen vollständig veröffentlicht würden: denn dieselben gehen wenigstens zum teil auf ältere überlieferung und auf einen mehrfach abweichenden text zurück. weilen wird man versuchen müssen mit den vorhandenen hülfsmitteln den text des dichters seiner ursprüngliehen gestalt immer näher zu bringen, und so sei es auch mir gestattet diese aufgabe, die mich seit vielen jahren beschäftigt hat und die mir stets eine quelle ungetrübten genusses gewesen ist, nach kräften zu fördern.

Pindaros ist einer der grösten meister seiner kunst, er weisz mit leichtigkeit selbst die schwierigsten aufgaben zu lösen; aber ich möchte doch behaupten dasz ihm gegen den schlusz des gedichtes die fessel des gewählten metrums zuweilen drückend ward: der dichter musz hier entweder die darstellung breiter ausführen, als seiner neigung zu energischer kürze zusagt, oder die fülle der gedanken die ihm zuströmen möglichst zusammendrängen, indem so die sätze unverbunden aneinander gereiht oder künstlich ineinander verschränkt werden, ist es oft schwer den intentionen des dichters zu folgen, und so ist der schlusz manches gedichtes sehon in alter zeit teils von den abschreibern verderbt, teils nicht richtig verstanden worden, einen beleg dafür bietet die zweite Olympische ode, deren schluszverse in den nicht interpolierten liss, so lauten:

άλλ' αἶνον ἐπέβα κόρος οὐ δίκα ςυναντόμενος, ἀλλὰ μαργῶν ὑπ' ἀνδρῶν, τὸ λαλαγῆςαι θέλων κρύφιόν τε θέμεν ἐςλὸν κακοῖς ἔργοις, ἐπεὶ ψάμμος ἀριθμὸν περιπέφευγεν, κἀκεῖνος ὅςα χάρματ' ἄλλοις ἔθηκεν, τίς ἂν φράςαι δύναιτο;

es scheint dies die vulgata im altertum gewesen zu sein, die sich auch nach Aristarch behauptete: denn dieser kritiker schrieb κρύφον τε θέμεν ἐ cλῶν καλοῖς ἔργοις. hier ist κρύφον statt κρύφιον sicherlich eine eonjectur Aristarchs, zu der ihn die beobachtung des metrums veranlaszte, während er ἐcλῶν καλοῖc wol in seinen urkunden vorfand: denn es ist nicht wahrscheinlich, dasz der vorsichtige gelehrte 1) dies alles aus bloszer vermutung in den text eingeführt haben sollte.2) andere scheinen κρύφιόν τε θέμεν έςλον καλοῖς ἔργοις gelesen zu haben, darauf geht das scholion: αὐτὸ τοῦτο θορύβω τινὶ καὶ ματαία φλυαρία κρύψαι καὶ εβέεαι βουληθέντων, τὸ ἐκ τῶν καλλίςτων αὐτοῦ ἔργων ἀγαθόν, was freilich ganz unzulässig ist, aber dafür spricht, dasz wenigstens καλοῖς urkundliche gewähr hatte. überhaupt ist κακοῖc wol nur ein alter verbesserungsversuch aus voralexandrinischer zeit. wie die Byzantiner, indem sie wahrnahmen, wie der überlieferte text mit diesen erklärungen der Alexandriner nicht in einklang war, sich zu helfen suchten, hat Mommsen dargelegt, aber wir können uns auch bei der lesart Aristarchs nicht beruhigen: das umsehreibende κρύφον θέμεν verlangt den genitiv καλών ἔργων, und wenn man den dativ damit rechtfertigen wollte, dasz ein doppelter genitiv, der eigentlich hier stehen müste, zu vermeiden war, so ist doch die structur mit dem dativ nicht minder hart und ungewöhnlich. nun ist aber auch das folgende nicht ohne anstosz; zwar der gedanke ist klar: wie der sand am meere nicht zu zählen ist, ebenso wenig die wolthaten des Theron. aber wenn schon die Griechen begründende sätze gern vorausschicken, so ist doch die art, wie hier die gedanken ganz abgerissen und unverbunden neben einander stehen, auffallend. die interpunction bei Pindar hat alten wie neuen erklärern nicht geringe schwierigkeiten bereitet: auch hier hat man bisher das richtige verkannt, ich interpungiere hinter κρύφον τε θέμεν ἐcλῶν, und verbinde alles folgende zu einer einzigen periode:

> καλοῖς ἔργοις, ἐπεὶ ψάμμος ἀριθμὸν περιπέφευγεν, καὶ κεῖνος ὅςα χάρματ' ἄλλοις ἔθηκεν, τίς ἂν φράςαι δύναιτο;

<sup>1)</sup> mit welcher mäszigung die Alexandriner conjecturalkritik im Pindar übten, zeigt Pyth.VII 5. die dort vorgeschlagenen verbesserungen sind freilich ebenso wenig annehmbar wie die vermutungen der neueren kritiker, aber sie schlieszen sich wenigstens genau an die überlieferung an. ich glaube dasz statt NAIGN (AIGN) zu schreiben ist: ἐπεὶ τίνα πάτραν, τίνα τ' οἶκον δίων δνυμάξομαι ἐπιφανέςτερον Ἑλλάδι πυθέςθαι; d. h. unter den edeln häusern (δῖοι οἶκοι) sind die Alkmäoniden das erste.

2) man könnte vielleicht glauben, dasz Aristarch hinter καλοῖc interpungiert habe, da in seiner paraphrase ἔργοια gar nicht berücksichtigt wird; allein καλοῖc von ἔργοια zu trenenen wäre gar zu unnatürlich. ich glaube es ist in diesem scholion ἔργοια nur durch schuld der abschreiber ausgefallen: denn andere scholien, die von der erklärung Aristarchs abhängig sind, erkennen diese verbindung ausdrücklich an: ὁ γὰρ κόροα τῶν ἀνθρώπων τῶν ἀργῶν (lies μάργων) τῶν θορυβῆςαι θελόντων ἐπέβη τῷ τοῦ Θήρωνος ἐπαίνω, κρύψιν θέλων θεῖναι τοῖς τῶν ἀγαθῶν ἔργοις und τοῖς τῶν καλῶν ἀνδρῶν ἀγαθοῖς ἔργοις ἀφανιςμὸν θέλων καταςκευάσαι.

hier ist καλοῖς ἔργοις, was nicht ohne nachdruck voransteht, mit χάρματ' ἔθηκε zu verbinden: 'wer vermöchte zu sagen, wie viel freuden jener anderen bereitet hat durch wolthaten, da der sand sich nicht zählen läszt, d. h. da seine wolthaten ebenso unzählbar sind wie der sand am meere?' die einzelnen satzglieder sind zwar künstlich in einander verschränkt, wozu eben die rücksicht auf das metrum nötigte; aber die periode selbst ist klar und plan. καί, woran die Byzantiner aus einem metrischen grunde anstosz nahmen und dafür das nicht Pindarische ἐκείνος einführten, hat hier wie so oft vergleichende kraft. nun bedarf freilich noch der vorhergehende satz der nachhülfe: denn τὸ λαλα-γῆςαι θέλων ist durchaus ungriechisch, ich sehreibe jetzt nach Hartungs vorgang:

άλλὰ μάρτων τὰρ ἀνδρῶν τὸ λαλατῆςαι θ έλειν κρύφον τε θέμεν ἐςλῶν.

aber ich verbinde τὸ mit θέλειν, dies ist das subject, davon sind die beiden anderen infinitive abhängig; ob man ἐcλῶν in ἐcλά oder ἐcλοί auflöst, ist ziemlich gleichgültig. unsere stelle ist also für die geschichte der kritik des textes sehr lehrreich: sie zeigt, was auch viele andere stellen bestätigen, dasz unserer textüberlieferung keineswegs die recension eines alexandrinischen kritikers zu grunde liegt, sondern eine vulgärhandschrift, wo die berichtigungen der Alexandriner nur eklektisch benutzt sind. die beigeschriebenen scholien, die aus den commentaren des Didymos und anderer excerpiert sind, weichen daher oft sehr bedeutend von diesem texte ab, und sind eben deshalb für uns von besonderer wichtigkeit.

ΟΙ. VI 41: τὰ μὲν ὁ χρυτοκόμας πραϋμητίν τ' 'Ελείθυιαν παρέττατέν τε Μοίρας· ἤλθεν δ' ὑπὸ επλάγχνων ὑπ' ἀδῖνός τ' ἐρατᾶς Ἰαμος ἐς φάος αὐτίκα.

έρατᾶς lesen nicht nur alle hss., sondern auch der paraphrast; aber die erklärer mühen sich vergeblich ab das wort mit hülfe der figur des oxymoron zu erklären: die geburtswehen, auch wenn sie leicht sind, können doch niemals lieblich genannt werden; es ist ὑπ' ἀδῖνός τ' ἐλα-φρᾶς zu lesen, wie der zusammenhang deutlich lehrt; und auch der scholiast macht die richtige bemerkung: αὐτίκα] εὐθέως ἀκολούθως, ὡς ἀπὸ εὐμενεςτάτης Εἰλειθυίας ῥαδίαν καὶ ἄμοχθον τὴν ἀδῖνα ἐποιήςατο. man könnte vielleicht den fehler in der endung des wortes ἐρατᾶς suchen und vermuten ὑπ' ἀδῖνός τ' ἐρατὸν Ἰαμος ἐς φάος αὐτίκα, wie Pindar anderwärts ζελάνας ἐρατὸν φάος sagt; allein abgeschen von dem metrischen bedenken verlangt ἀδῖνος hier notwendig ein epitheton: die einfache erwähnung der geburtswehen wäre, da ὑπὸ ςπλάγχνων vorausgeht, völlig müszig.

Ol. VII 58:

ἀπεόντος δ' οὔτις ἔνδειξεν λάχος ᾿Αελίου, καί ῥά μιν χώρας ἀκλάρωτον λίπον, ἁγνὸν θεόν.

ἔνδειξεν, was freilich alle hss. und der scholiast schützen, habe ich

schon in meiner ausgabe als bedenklich bezeichnet; ich glaube es ist einfach dafür ἤνειξεν zu schreiben, d. h. 'keiner dachte daran für den abwesenden Helios ein loos in die urne zu werfen, und so gieng er bei der verteilung leer aus': die form ἤνειξε erwähnt das etym. m. 431, 43 ἤνεικα· ἀπὸ τοῦ ἐνέκω, ἐνέξω, ἤνεκα, καὶ πλεονατμῷ τοῦ ι ἤνεικα, καὶ ἤνειξα κατὰ τροπὴν Βοιωτικήν: dieser ausdruck ist zwar etwas unbestimmt, soll aber doch wol hier die form als eine speciell böotische bezeichnen: daher ist es auch nicht befremdend, wenn gerade Pindar sich derselben bedient. dieselbe form ist vielleicht auch noch an einer andern stelle dieses dichters zurückzuführen.

01. X 7:

ἔκαθεν γὰρ ἐπελθὼν ὁ μέλλων χρόνος

**ἐμὸν καταίςχυνε βαθὺ χρέος.** 

όμως δὲ λῦςαι δυνατὸς ὁξεῖαν ἐπιμομφὰν τόκος θνατῶν. auch an dieser stelle lassen uns die hss. wie die scholien rathlos, und doch kann den alexandrinischen kritikern der metrische fehler in θνατῶν nicht entgangen sein; auch ist ἐπιμομφὰ θνατῶν 'tadel der menschen' hier nicht einmal ein angemessener ausdruck, da Pindar keinen allgemeinen gedanken ausspricht, sondern seine eigene lage schildert, also nur der tadel des siegers, der sich durch die verzögerung gekränkt fühlt, zu befürchten war. von den zahlreichen verbesserungsvorschlägen hat nur Hermanns conjectur, der ein epitheton zu τόκος verlangt und ὀνάτωρ schreibt, wahrscheinlichkeit; aber wenn auch der eigenname 'Ονήτωρ üblich war, so ist doch das appellativum sonst nirgends bezeugt. ich glaube jetzt eine andere nicht minder leichte verbesserung der prüfung empfehlen zu können, indem ich schreibe:

ὄμως δὲ λῦςαι δυνατὸς ὀἔεῖαν ἐπιμομφὰν τόκος ὁ ναυτάν. seezins (τόκος ναυτικός) war bekanntlich im altertum wie noch heutzu-

tage wegen der damit verbundenen gefahr höher als jeder andere.

Das vierzehnte Olympische gedicht ist arg verdorben, indem der schlusz eines buches der erhaltung besonders ungünstig zu sein pflegt. ich will gegenwärtig nur éine stelle herausheben, die besonders bedenklich erscheint, v. 4:

κλῦτ', ἐπεὶ εὔχομαι τὸν γὰρ ύμιν τὰ τερπνὰ καὶ

τὰ γλυκέα γίνεται πάντα βροτοῖς.

wo CPQΞ cùν γὰρ ὕμιν τὰ τερπνά τε καὶ bieten. auch Pindar gebraucht nicht gern einsilbige worte am ende des verses³): diese beobachtung ist für die richtige abteilung der verse wichtig, aber so viel ich weisz, noch nicht genügend gewürdigt worden: die copula καὶ aber verstöszt entschieden gegen die weise Pindars, folglich musz die κωλομετρία berichtigt werden. γίνεται lesen zwar alle hss. und es wird auch von den scholiasten anerkannt; aber auffallend ist dasz im Palatinus (bei Böckh s. 296) das triviale wort durch ἔρχεται, ὑπάρχει erklärt und zu

<sup>3)</sup> ich habe deshalb Isthm. VIII 68 ἐν Ἐπιδαύρψ τε πρὶν ἔδεκτο νεότας geschrieben, wo Hermann νεότας δέκετο πρὶν unter allgemeiner zustimmung verbessert hat. meine änderung schlieszt sich auszerdem an die hsl. überlieferung νεότας πρὶν ἔδεκτο näher an.

> κλῦτ', ἐπεὶ εὔχομαι τὸν ὔμμιν τὰ τερπνά τε καὶ γλυκέα ἀν ατέλλεται πάντα βροτοῖς.

γὰρ hinter cùv und der artikel τὰ vor γλυκέα sind als glosseme zu tilgen, und nun fügt sich auch die antistrophe sehr leicht:

κοῦφα βιβῶντα· Λυδίψ τὰρ 'Αςώπιχον ἐν τρόπψ μελέταις τ' ἀείδων ἔμολον,

wo ich nur das überstüssige έν vor μελέταις gestrichen habe. dieser vers hat ganz denselben rhythmus wie der dritte vers in der strophe des attischen skolion: ὅτε τὸν τύραννον κτανέτην. wenn hier ein vers mit γὰρ schlieszt, so ist dies bei einer partikel, die an das vorhergehende wort sich anlehnt, zulässig. — Auch an einer andern stelle dieses gedichtes ist, wie ich glaube, durch ein glossem das echte verdrängt worden, v. 8 οὐδὲ γὰρ θεοὶ τεμνᾶν Χαρίτων ἄτερ, wo ich οὐδὲ γὰρ θεμερᾶν θεοὶ Χαρίτων ἄτερ verbessere. Hesychios erklärt θεμέρη durch βεβαία, τεμνή, εὐταθής, und θέμερον τεμνόν, ἀφ' οῦ καὶ τὸ τεμνύνετθαι θεμερύνετθαι.

Pyth. III 55:

ἔτραπεν καὶ κεῖνον ἀγάνορι μισθῷ χρυσὸς ἐν χερςὶν ἄνδρ' ἐκ θανάτου κομίσαι [φανεὶς ἤδη άλωκότα· χερςὶ δ' ἄρα Κρονίων ῥίψαις δι' ἀμφοῖν ἀμπνοὰν στέρνων καθέλεν ἀκέως, αἴθων δὲ κεραυνὸς ἐνέςκιμψεν μόρον.

δι' ἀμφοῖν verstehen die scholiasten von Asklepios und dem welchem jener das leben gerettet hatte, nur wollten einige damit noch den genitiv cτέρνων verbinden, was freilich ganz unzulässig ist. aber der ausdruck δίπτειν κεραυνόν διά τινος ist höchst auffallend; ferner ist es zwar an sich nicht unwahrscheinlich dasz Zeus beide mit seinem blitzstral tötete; gleichwol wird überall, wo dieser mythos erzählt wird, nur der tod des Asklepios ausdrücklich erwähnt: vgl. schol. Eur. Alk. 1. Apollodor bibl. III 10, 4. Philodemos περί εὐςεβείας s. 17 und 52 (der hier wie anderwärts seine mythologischen notizen aus dem gelehrten werke des Apollodor περί θεών schöpft), und Sextus Emp. s. 658 Bk. auch Hesiod, dessen spuren Pindar auch hier treulich folgt, scheint nur den tod des Asklepios erwähnt zu haben, fr. 49 πατήρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε χώςατ', ἀπ' Οὐλύμπου δὲ βαλὼν ψολόεντι κεραυνῶ ἔκτανε Λητοΐδην, φίλον cùν θυμὸν ὀρίνων (Göttling Λητοΐδαο φίλον c. θ. ὀρ.). vielleicht schrieb Pindar χερςὶ δ' ἄρα Κρονίων βίψαις αμ' άμφοῖν, was freilich eine zwiefache auslegung zuläszt: denn man kann αμ' αμφοίν mit χερείν verbinden; dann erwähnt der dichter gar nicht ausdrücklich, dasz der blitz den Asklepios traf: da die sage allgemein bekannt war, ist diese kürze des ausdrucks nicht unverständlich, aber man kann die worte auch von καθέλεν ἀμπνοὰν cτέρνων abhängig machen, und dann sagt der dichter deutlich, dasz das strafgericht des Zeus beide ereilte. den namen des durch Asklepios vom tode erretteten verschweigt Pindar; entweder ist er auch hier darauf bedacht genau sich an seine quelle zu halten: denn Hesiod hatte offenbar keinen namen genannt, die jüngeren dichter haben diese lücke zu ergänzen gesucht und nennen nun beliebig bald diesen bald jenen namen; oder Pindar, dem diese neuerungen nicht unbekannt waren, mochte sich nicht für einen bestimmten namen entscheiden, da für seinen zweck ohnehin nichts darauf ankam.

Ich will noch eine stelle aus diesem gedichte kurz berühren, v. 105:

ὄλβος οὐκ ἐς μακρὸν ἀνδρῶν ἔρχεται, ος πολύς εὖτ αν ἐπιβρίςαις ἔπηται.

ich habe früher diesem verse, an dem sich viele versucht haben, dadurch aufzuhelfen gesucht, dasz ich εὖτε in εὖ τε verwandelte; allein ich bin jetzt selbst davon zurückgekommen: denn die alten dichter, deren werke für lebendigen vortrag bestimmt waren, vermeiden so viel als thunlich jede zweideutigkeit4); hier aber wäre εὖ τε von εὖτε kaum zu unterscheiden, und Pindar hätte dann sicherlich ηΰ τ' ἐπιβρίςαις geschrieben. ich glaube aber dasz der vers ursprünglich so lautete: ἡ πολύς εὖτ' ἂν ἐπιβρίταις ἕπηται. ἢ war ausgefallen, und der vers wurde dann in ungeschickter weise durch oc ergänzt. ganz ähnlich sagt Pindar Pyth. IX 22: ἢ πολλάν τε καὶ ἀςύχιον βουςὶν εἰρήναν παρέχοιςα πατρώαις. es ist dies eine wie so vieles bei den chorischen lyrikern aus dem epos entlehnte formel; hei Homer findet sich wiederholt ἢ πολύ, ἢ μάλα πολλά und ähnliches<sup>5</sup>), und in ήβαιός (dessen verhältnis zu βαιός man nicht erkannt hat) ist es ganz verschmolzen.

<sup>4)</sup> es gibt conjecturen die zu leicht sind um wahrscheinlich zu sein; doch will ich es wagen eine vermutung über ein mehrfach behandeltes bruchstück des Sophokles 853 vorzulegen:

πολλών καλών δεί τῷ καλώς τιμωμένῳ:

μικρού δ' ἀγῶνος οὐ μέγ' ἔρχεται κλέος. Nauck schreibt πολλῶν πόνων δεῖ τῷ καλόν τι μωμένῳ, Seyffert im rh. mus. XV 617 nimt καλῶς τιμωμένῳ mit recht in schutz, aber sein vorschlag πολλών γάρ ἄθλων δεί καλώς τ. hat nicht die geringste probabilität. ich lese πολλών κάλων δεῖ, d. h. viele segel musz beisetzen, alle kräfte musz anstrengen, wer ehre gewinnen will'; es war dies wol ein sprichwörtlicher ausdruck, gerade so wie fr. 784 πολλών χαλινών ἔργον οἰάκων θ' ἄμα.

<sup>5)</sup> natürlich musz man bei Homer überall ἐπεὶ ἡ μάλα πολλά usw. schreiben, wie schon die alten grammatiker verlangen (vgl. Lehrs quaest. ep. 62 ff. Bekker Hom. blätter 200 ff.): denn  $\hat{\eta}$  steht überall zu dem folgenden in enger beziehung, was man nicht deutlich erkannt zu haben scheint. wenn dagegen alte und neuere grammatiker nun nach derselben analogie auch τιή und ότιή in τί ἢ und ὅτι ἢ auflösen, so kann ich nicht folgen. obwol stellen wie der Aristophanische vers Ach. 826 τη μαθών φαίνεις ἄνευ θρυαλλίδος; (wo Brunck übrigens wol richtig τί δή schreibt) jene auffassung zu unterstützen scheinen, glaube ich doch dasz τιή und τί sich gerade so zu einander verhalten wie cur und quid. daher hat man auch keinen anstand genommen τιὴ τί, τιὴ τί δὴ,

Pyth. IX 29:

αὐτίκα δ' ἐκ μεγάρων Χείρωνα προςήνεπε φωνῷ· ςεμγὸν ἄντρον, Φιλυρίδα, προλιπὼν . . .

hier nahm Heimsoeth an den worten ἐκ μεγάρων, die auch Dissen nicht richtig verstanden hat, anstosz, und wollte ἐμμεμαώς schreiben; aber ἐκ

ότιἡ τί, ότιἡ τί δἡ zu verbinden. TIH ist der dativ des interrogativpronomens τίος, was fortwährend im äolischen dialekt sieh erhalten hat (Sappho τίσιςιν ὀφθάλμοιςιν, τίω δ' ѿ φίλε γάμβρε κάλως εικάςδω, Hesychios ότίσιςιν, während Archilochos dafür τεοῦ χολούμενος sagt). das I ward in den partikeln allezeit gewahrt, der endvocal aber ward nach ionischer weise abgeändert, und diese ionische form behauptete sich auch im attischen, wie z. b. in πρώην, der accent aber war schwankend: τίη, ὅτιη (dies ist die alte betonung) und τιή, ὁτιή. - Ich benutze diesen anlasz, um ein anderes misverständnis zu beseitigen. alte und neuere grammatiker nehmen bei Homer άγγελίης als persönliches nomen an: so auch der paraphrast der Ilias, der in der regel an Aristarch sich anschlieszt. selbst der treffliche Buttmann hat hier nicht das rechte getroffen: seine behandlung der sache im lexilogus II 202 ff. kann nicht befriedigen, und doch ist die sache höchst einfach. άγγελίης ist weder als genitiv zu fassen, wie neuere grammatiker meinten, noch als nominativ: denn ein nomen ὁ ἀγγελίας hat niemals existiert; noch darf es mit Zenodot durch willkürliche änderungen beseitigt werden, sondern es ist nichts anderes als der dativ des pluralis, gerade so gebraucht wie εννετίητι bei den epikern oder ίκετίαιτι bei Euripides Phoen. 91. so Il. O 640 δε Ευρυεθήσε ἄνακτος ἀγγελίης σίχνεςκε βίη Ήρακληείη, d. h. 'im auftrage des Eurystheus'; Pindar, dem man lebendiges sprachgefühl nicht absprechen wird, hat den ausdruck noch richtig verstanden, wenn er Ol. III 35 sagt: εὖτέ μιν ἀγγελίαις Εὐρυςθέος ἔντυ ἀνάγκα πατρόθεν, und schon die vergleichung dieser stelle hätte das richtige verständnis erschlieszen können; aber alte wie neuere grammatiker pflegen in ihren vorurteilen befangen das fortleben der epischen sprache bei den jüngern dichtern viel zu wenig zu beachten. nun erweist sich auch ἄνακτος als die allein richtige lesart, ἀέθλων beruht auf irriger erinnerung an Il. Θ 363. ebenso ist ἀγγελίης in den beiden andern stellen der Ilias zu erklären: Γ 506 ἤλυθε δῖος Ὀδυςςεὐς ςεῦ ἕνεκ' ἀγγελίης 'im auftrage', und N 252 ἡέ τευ ἀγγελίης μετ' ἔμ' ἥλυθες 'in jemandes auftrage', sowie bei Hesiod theog. 781 πόδας ὢκέα Ίρις ἀγγελίης πωλεῖται. in der zweiten und dritten stelle der Ilias hätte auch der singular άγγελίη stehen können, aber nicht nur bei jüngern dichtern wie Pindar und Aeschylos findet sich der plural ähnlich gebraucht, sondern auch bei Homer Od. ε 150 ἐπειδή Ζηνός ἐπέκλυεν άγγελιάων and im hymnos and Demeter 448 οὐδ' ἀπίθητε θεὰ Διὸς ἀγγελιάων. die übrigen stellen, wo man das wort als masculinum gefaszt hat, machen keine schwierigkeit: Il. Λ 140 ἀγγελίην έλθόντα ist, wie schon andere gesehen, 'auf botschaft ausgehen', wie ἐξεςίην ἐλθόντα' Δ 384 ἔνθ' αὖθ' ἀγγελίην ἐπὶ Τυδή ετεῖλαν 'Αχαιοί ist es ganz unzulässig, wenn man ἐπὶ mit ετεῖλαν verbindet, eher liesze man sich ἀπὸ gefallen, obwol dies ebenso wenig Homerisch ist; man musz άγγελίην ἔπι Τυδή ςτεῖλαν schreiben. davon hat man sich offenbar nur durch rücksicht auf das metrum abhalten lassen; allein es tinden sieh bei Homer auch andere verse, wo gerade so wie hier die cäsur das nomen von der nachgesetzten präposition trennt: vgl. Lehrs Arist. 415 ed. II, mit dessen ausichten über cäsur ich freilich groszenteils nicht einverstanden bin. noch bemerke ich, dasz Od. α 414 οὕτ' οῦν ἀγγελίης έτι πείθομαι, εἴ ποθεν έλθοι sich auch die variante ἀγγελίης findet; diese stelle, die Ameis n. a. falsch erklären, hat Eustathios ganz richtig verist so viel als ἔξω, wie bei Homer II. C 209 οἵτε πανημέριοι στυτερῷ κρίνονται Ἄρηι ἄστεος ἐκ σφετέρου. Apollon betritt nicht die grotte des Kentauren Cheiron, sondern auszen stehen bleibend begrüszt er ihn. statt μεγάρων könnte man μελάθρων vermuten: so nennt nicht nur Sophokles Phil. 147 und 1453, sondern auch Euripides Kyklops 491 die höhle; aber es ist nichts zu ändern. die folgende rede des Apollon ist nicht unversehrt überliefert, doch will ich meinen verbesserungsvorschlag vorläufig noch zurückhalten; nur bemerke ich dasz, wenn es v. 32 heiszt φόβψ δ' οὐ κεχείμανται φρένες, ich in diesem falle das sog. cχῆμα Πινδαρικὸν nicht anerkennen kann, sondern solche formen wie κέκρανται, πέφανται usw. waren, wie auch Hermann zu Aesch. Pers. 569 annimt, dem singular und plural gemeinsam. bei Pindar übrigens konnte man mit geringer änderung κεχείμανται φρένας statt φρένες schreiben, aber es ist kein genügender grund die überlieferung anzufechten. dagegen bedarf eine andere stelle dieses gedichts noch der nachhüfe, v. 62:

ταὶ δ' ἐπιτουνίδιον θαητάμεναι βρέφος αὐταῖς νέκταρ ἐν χείλεςςι καὶ ἀμβροςίαν ττάξοιςι.

meine verbesserung θαηςάμεναι statt θηκάμεναι (θακάμεναι, die interpolierten liss. κατθηκάμεναι), welche durch die erklärung des scholiasten έπὶ τοῖς ξαυτών γόναςι θεῖςαι τὸν ᾿Αριςταῖον καὶ θαυμάςαςαι τὸ βρέφος vollkommen bestätigt wird, haben Hartung und Mommsen aufgenommen; aber noch eine andere verderbnis musz in αὐταῖς oder αύταῖς (zwischen diesen lesarten schwanken die hss.) sich verbergen; meine conjectur αὐτᾶc hat mich selbst nicht recht befriedigt, jetzt glaube ich das richtige gefunden zu haben: ταὶ δ' ἐπιγουνίδιον θαηςάμεναι βρέφος αύγαις, und dafür findet sich wiederum die erwünschte bestätigung in den von Mommsen aus den scholien GV angeführten worten [n] θητάμενοι (-αι?) τοῖς ὄμμαςιν, wo man freilich gern das vollständige scholion mitgeteilt sähe. aurai findet sich in diesem sinne schon in dem Homerischen hymnos auf Hermes 360 πολλά δὲ χερςὶν αὐγὰς ψμόργαζε, ferner im Rhesos v. 720 κατ' εὐφρόνην ἀμβλῶπες αὐγαί, sowie bei Nikandros alexiph. 442. 501: denn δαμάτων αὐγαί gehrauchen nicht nur die tragiker, sondern auch der lyriker Likymnios.

Nem. I 44, wo der kampf des jungen Herakles in der wiege mit den schlangen geschildert wird, heiszt es:

standen: aus dem plural ist im nebensatze der singular ἀγγελίη zu ergänzen, ein ganz gewöhnlicher sprachgebrauch, der auch dem Homer nicht fremd ist, z. b. in dem kleinen gedicht an den hirten Glaukos: πρῶτον μὲν κυςὶ δεῖπνον ἐπ' αὐλείηςι θύρηςι δοῦναι΄ ὡς γὰρ ἄμεινον δ γὰρ καὶ πρῶτον ἀκούει ἀνδρὸς ἐπερχομένον καὶ ἐς ἔρκετ θηρὸς ἰόντος, wo man ohne grund κυνὶ vorgezogen hat; ἀγγελία ἔρχεται aber findet sich nicht nur bei Herodot und den attikern, sondern auch bei Homer Od. ξ 371 ὅτ' ἀγγελίη ποθὲν ἔλθοι. dagegen Soph. El. 170 τί γὰρ οὐκ ἐμοὶ ἔρχεται ἀγγελία ἀπατώμενον darf man nicht so verstehen: denn dann müste es ἀπατῶν heiszen; ebenso wenig ist aber die erklärung von Hermann und Ellendt zulässig: 'quid mihi mittitur nuntiorum?' sondern ich schreibe τί γὰρ οὐκ ἔμοὶ ἔρχεται ἀγγελίαις ἀπατωμένα; d. h. 'warum kommt Orestes nicht zu mir, die er durch falsche botschaften teuscht?'

διεςαίτι δοιούς αὐχένων μάρψαις ἀφύκτοις χερείν έαις ὄφιας.

χείρες ἄφυκτοι sind hände denen keiner zu entrinnen vermag, die sicher das ziel erreichen: so konnten die hände des Herakles mit rücksicht auf die späteren thaten des heros recht gut genannt werden; wenn dagegen Theokrit XXIV 54 θηρε δύω χείρες απρίξ άπαλαις έχοντα sagt, so hält er das bild des kindes fest, welches mit seinen zarten händen den wunderbaren kampf glücklich besteht. allein in der Pindarischen stelle befremdet die häufung der beiworte διαςαίςιν ἀφύκτοις έαίς namentlich das pronomen erscheint neben ἀφύκτοις ziemlich müszig. Pindar aber pflegt sonst die epitheta nicht unnütz zu häufen, ich schreibe daher: μάρψαις ἀφύκτως χερςὶν έαῖς ὄφιας, d. h. 'er faszte die schlangen so fest, dasz sie nicht entrinnen konnten'. das adverbium gebraucht auch Lykophron 493 πλήξας ἀφύκτως, Theokrit sagt in gleichem sinne άπρίξ, bestätigt wird die verbesserung durch den scholiasten: καὶ ταῖς δύο χερείν ξαύτοῦ τοὺς δύο θήρας ἔκ τῶν αὐχένων ςφίγξας οὕτως ἀφύκτως κατείχεν. so oft man auch den scholiasten einsieht, man wird immer noch manche nachlese halten können, nur darf man sich durch die zahlreichen schreibfehler, welche den text der scholien verunstalten6), nicht beirren lassen, so kann ich nicht beistimmen, wenn Mommsen meint, Nem. V 41:

τὺ δ' Αἰγίνα θεοῦ, Εὐθύμενες,

Νίκας ἐν ἀγκώνεςςι πίτνων ποικίλων ἔψαυςας ὕμνων. habe der scholiast ἀγώνεςςι gelesen, was das metrum zerstören würde, wenn es dort heiszt: cù δέ, ὧ Εὐθύμενες, ἐν τῆ Αἰγίνη προςερχόμενος ἐν τοῖς ἀγῶςι τῆς θεᾶς Νίκης, so ist einfach ἀγκῶςι zu verbessern; πίτνων erklärt der grammatiker durch προςερχόμενος, gerade so wie er Isthm. II 26 χρυςέας ἐν γούναςιν πίτνοντα Νίκας paraphrasiert τῆς τιμίας Νίκης τοῖς γόναςι προςελθόντα. übrigens ist jene stelle, wie ich glaube, noch nicht geheilt: denn θεᾶς mit dem trefflichen E. Schmidt in θεοῦ zu verwandeln hat wenig wahrscheinlichkeit, zumal da ein solcher zusatz zu Νίκα ganz entbehrlich ist. ich habe vermutet Αἰγίνα θάλος oder auch Αἰγίνας θάλος, doch ist es schwierig etwas sicheres zu ermitteln, da die herstellung des folgenden verses noch nicht gelungen sein dürfte.

Isthm. VII 31:

τὺ δέ, Διοδότοιο παῖ, μαχατὰν αἰνέων Μελέατρον, αἰνέων δὲ καὶ εκτορα λμφιάραόν τε εὐανθέ ἀπέπνευςας ἁλικίαν προμάχων ἀν ὅμιλον, ἔνθ ἄριςτοι ἔςχον πολέμοιο νεῖκος ἐςχάταις ἐλπίςιν.

<sup>6)</sup> manchmal hat man freilich irtümlich die scholien mit rücksicht auf den überlieferten text des dichters abgeändert, wie Nem. III 18, wo vielmehr das richtige in den scholien erhalten ist: denn dasz φέρειν statt φέρει bei Pindar verbessert werden musz, habe ich schon früher in diesen jahrb. 1868 s. 376 bemerkt.

da  $\Delta$ ιόδοτος nicht mit διος sondern mit  $\Delta$ ιὸς componiert ist, so ist die erste silbe des namens eigentlich kurz, und der dichter hat sich erlaubt dieselbe aus metrischen rücksichten zu verlängern, wofür sich analoges anführen läszt; doch könnte auch der name aus τừ δ' Aθανοδότοιο verderbt sein: 'Αθανόδωρος ist ein in Böotien öfter vorkommender name, s. Keil inser. Boeot. s. 204. Pindar sagt, der ältere Strepsiades, der im kampfe für das vaterland fiel, habe sich die berühmtesten helden der vorzeit zum vorbilde genommen: passend werden Hektor und Meleagros genannt, aber Amphiaraos, wenn ihn auch der dichter wiederholt rühmend erwähnt, gehört nicht in diesen kreis: denn er fand ja seinen tod in einem angriffskriege der Argeier gegen Theben. man hat das unpassende auch gefühlt, aber die conjecturen von Hartung und Mezger sind unzulässig, ich habe bereits in den nachträgen zu den poetae lyrici s. 1363 bemerkt, dasz dieses gedicht nicht, wie man bisher annahm, dem höhern alter des dichters angehöre (01.81, 1), sondern deutliche spuren einer frühreifen arheit an sich trage, wie dies namentlich der eingang beweist, der ganz an die von Korinna gerügte jugendliche manier Pindars erinnert; und damit stimmen auch, was ich hier nicht näher ausführen, sondern nur kurz andeuten will, die politischen verhältnisse des gedichtes. der dichter bezieht sich auf den krieg der Spartaner und Peloponnesier gegen Athen Ol. 68, 27), an dem auch die Böoter und Chalkidier teil nahmen; hier wurden die Böoter von Kleomenes schmählich verlassen, und konnten sich mit recht über die undankbarkeit Spartas beklagen. in diesem kriege erlitten die Böoter eine empfindliche niederlage; um sich mit den Chalkidiern zu vereinigen, zogen sie sich nach dem Euripos zurück, wurden aber von den Athenern geschlagen; nicht wenige fielen im kampfe, siebenhundert aber geriethen in gefangenschaft; in dieser schlacht fand offenbar auch Strepsiades den tod, und zwar wird Pindar die localität genauer bezeichnet haben. daher lese ich:

τὺ δέ, Διοδότοιο παῖ, μαχατὰν αἰνέων Μελέαγρον, αἰνέων δὲ καὶ "Εκτορα, ἀν' 'Αμφιάρειον εὐανθέ' ἀπέπνευςας άλικίαν προμάχων ἀν' ὅμιλον.

Herodot bezeichnet zwar den ort nicht näher, sagt aber V 77: Βοιωτοὶ δὲ τοῖτι Χαλκιδεῦτι βοηθέουτι ἐπὶ τὸν Εὔριπον 'Ἀθηναίοιτι δὲ ἰδοῦτι τοὺτ βοηθοὺτ ἔδοξε πρότερον τοῖτι Βοιωτοῖτι ἢ τοῖτι Χαλκιδεῦτι ἐπιχειρέειν τυμβάλλουτί τε δὴ τοῖτι Βοιωτοῖτι οἱ 'Ἀθηναῖοι καὶ πολλῷ ἐκράτηταν, κάρτα δὲ πολλοὺτ φονεύταντετ ἐκτακοτίουτ αὐτέων ἐΖώγρηταν. zwischen Theben und Chalkis lag südlich von Mykalessos ein kleiner ort "Αρμα, wo Amphiaraos mit seinem wagen von

<sup>7)</sup> der scholiast hat eben diesen krieg der Spartaner gegen Athen unter dem namen πόλεμος Πελοποννηςιακός gemeint, und er darf nicht etwa historischer unkunde bezichtigt werden: so nannten die Athener ganz passend diesen krieg, den wir den ersten peloponnesischen nennen können.

der erde verschlungen wurde: vgl. Paus. I 34, 2 (ἐcτὶν ἐκ Θηβῶν ἰοῦciv ές Χαλκίδα "Αρμα καλούμενον). IX 19, 4. Strabon X 404. Unger Thebana paradoxa s. 163 f. diese stätte konnte Pindar ganz passend als eine dem Amphiaraos geweihte bezeichnen, und wahrscheinlich war auch dort eine art heiligtum, in dessen nähe Strepsiades gefallen sein mag. mit der gegend von "Apua stimmt sehr gut, dasz die Athener noch an demselben tage nach Euböa übersetzten und die Chalkidier schlugen: denn "Apua, welches nicht weit von Aulis liegt, musten die Athener passieren, wenn sie nach Chalkis wollten. die form 'Αμφιάρειον findet sich bei Strabon neben 'Αμφιαράειον, und wird durch den vers des Euphorion fr. 69 Αὖλίς τ' 'Ωρωπός τε καὶ 'Αμφιάρεια λοετρά hinlänglich geschützt. die entstehung der corruptel erklärt sich sehr einfach: es war ἀγὰ ausgefallen, nun las man, indem man an den berühmten helden selbst dachte, 'Αμφιάρηον (diese epische form gebraucht Pindar Ol. VI 13), und um die fehlende verbindung zu gewinnen, fügte man TE hinzu. durch meine verbesserung ist auszerdem statt des sehr ungewöhnlichen metrums ein passender vers (logaödische dipodie mit anakrusis) gewonnen. um dasselbe metrum in den beiden andern epoden herzustellen bedarf es nur geringer änderungen: denn nachdem unsere stelle verderbt war, muste man auch die beiden entsprechenden verse conform gestalten. ich schreibe v. 16 άλλ' ά παλαιὰ γὰρ εύδει χάρις st. άλλά, wo παλαιά die vorletzte silbe verkürzt, wie Pyth. IX 105 nach meiner früheren vermutung; v. 50 ist ganz einsach τεαιςιν άμίλλαις st. άμίλλαιςιν zu verbessern.

lsthm. VIII 30

άλλ' οὔ cφιν ἄμβροτοι τέλεςαν εὐνὰν θεῶν πραπίδες, ἐπεὶ θεςφάτων ἤκουςαν· εἶπε δ' εὔβουλος ἐν μέςοιςι Θέμις.

ηκουςαν verletzt nicht nur das gesetz des metrums, sondern ist auch eine unpindarische wortform. ) die verschiedenen sehr freien verhesserungsversuche können nicht befriedigen, obwol Hermanns conjectur ὅπ³ ἄκουςαν ansprechend ist. wenn der scholiast κατήκουςαν substituiert, so weisz man nicht bestimmt ob er wie öfter nur ein compositum statt des simplex gebraucht oder ob er ein ganz anderes wort erklärt. ich glaube dasz auch hier durch die übergeschriehene erklärung das echte aus dem texte verdrängt ist, und schreibe ἐπεὶ θεσφάτων ἐσυνῆκαν. so gut wie der Aeolier Alkäos fr. 131 ἐσύνηκε und der Ionier Anakreon fr. 146 ἐξυνῆκε sagt, konnte auch Pindar diese form gebrauchen.

lch füge noch eine andere stelle aus diesem sehr verderbt überlieferten gedichte hinzu, v.  $38\colon$ 

τὸ μὲν ἐμὸν Πηλέϊ γάμου θεόμορον

<sup>8)</sup> auffallend ist Pyth. IV 119 προτηύδα, was man durch hinweisung auf den epischen sprachgebrauch kaum zu rechtfertigen vermag; vielleicht ist nicht sowol προταύδα, wie Schneidewin verlangt, sondern προταύδη, eine streng dorische form (vgl. Stesichoros fr. 92 ποταύδη) herzustellen, und das Homerische προταυδήτην (II. Λ 136. Χ 19) dient zur unterstützung.

όπάς και γέρας Αλακίδα,

ὄντ' εὐτεβέττατον φατίν Ἰαωλκοῦ τράφειν πεδίον. φατίν Ἰαωλκοῦ ist die lesart der hss., welche auch der scholiast aner-

φαςὶν Ἰαωλκοῦ ist die lesart der hss., welche auch der scholiast anerkennt. man schreibt gewöhnlich nach Bothes vorgang φάτις Ἰωλκοῦ. dadurch wird dem metrischen gesetz genügt, aber mir scheint die fassung des gedankens anstöszig. Pindar beruft sich allerdings öfter auf die volkssage, aber hier redet die orakelgöttin Themis im kreise der Olympier und gebietet den Peleus wegen sciner ausgezeichneten frömmigkeit zu ehren: da ist die berufung auf die volksansicht, die ja irrig sein kann, wenig angemessen. ich glaube der dichter schrieb: ὅντ᾽ εὐcεβέςτατον φραςὶν Ἰωλκοῦ τράφεν πεδίον. εὐcεβἡς νόψ findet sich in den Epicharmischen versen bei Clemens strom. IV 640.

HALLE.

THEODOR BERGK.

925

# 28. ZU EURIPIDES MEDEIA.

In der scene in welcher es der Medeia vollständig gelingt den Iason wegen ihrer gesinnung zu teuschen, bemerkt Iason dasz Medeia, während er die zuversichtliche hoffnung ausspricht, es werde ihren kindern noch viel glück erblühen, in thränen ausbricht und vergebens bemüht ist ihre stimmung zu verbergen. verwundert fragt er also nach dem grunde ihrer thränen. da schreitet der dialog nun in folgender weise fort:

ΜΗ. οὐδέν τέκνων τῶνδ ἐννοουμένη πέρι.

ΙΑ. θάρςει νυν εὖ τὰρ τῶνδ' ἐτῷ θήςω πέρι. ΜΗ. δράςω τάδ' οὖτοι coîc ἀπιςτήςω λόγοις

γυνη δε θηλυ κάπι δακρύοις έφυ.

ΙΑ. τί δή, τάλαινα, τοῖςδ' ἐπιςτένεις τέκνοις;

ΜΗ. ἔτικτον αὐτούς ΄ Ζῆν δ' ὅτ' ἐξεύχου τέκνα,εἰςῆλθέ μ' οἶκτος εἰ γενήςεται τάδε.

da lason also hört, der gedanke an die kinder bringe die Medeia zu thränen, nimt er die sache leicht und beruhigt die trauernde durch die versicherung, er werde für die kleinen sorgen. Medeia erklärt sich dadurch völlig zufrieden gestellt und entschuldigt sich wegen ihrer schwäche. man sollte meinen, dieser gegenstand sei nun gänzlich abgemacht und das gespräch werde auf ein anderes thema übergehen. um so mehr wird man überrascht, wenn man sieht dasz Iason im gegenteil auf seine frühere frage zurückkommt. aller anstosz schwindet und der dialog schreitet in gehöriger weise fort, wenn man die verse so ordnet:

ΜΗ. οὐδέν τέκνων τῶνδ' ἐννοουμένη πέρι.

ΙΑ. τί δή, τάλαινα, τοῖς δ' ἐπιςτένεις τέκνοις;

ΜΗ. ἔτικτον αὐτούς ζῆν δ' ὅτ' ἐξεύχου τέκνα, εἰςῆλθέ μ' οἶκτος εἰ γενήςεται τάδε.

ΙΑ. θάρτει νυν εὖ γὰρ τῶνδ' ἐγὼ θήτω πέρι.

ΜΗ. δράςω τάδ' οὔτοι ςοῖς ἀπιστήςω λόγοις τυγὴ δὲ θῆλυ κἀπὶ δακρύοις ἔφυ.

NEUSTRELITZ. THEODOR LADEWIG.

## 29.

# DAS ENDE DER DREISZIG UND DIE ABFASSUNGSZEIT DER 25<sub>N</sub> REDE DES LYSIAS.

Die 25e rede des Lysias gehört zu den besten die wir von ihm besitzen: sie zeichnet sich ebenso sehr durch eine maszvolle gesinnung wie durch harmonie der gedanken und schönheit der sprache aus. man ist längst darüber einig, dasz sie die vertheidigung eines hewerbers um ein amt in der dokimasie zum gegenstand habe und daher die ihr von den grammatikern gegebene außschrift δήμου καταλύςεως ἀπολογία (de affectata tyrannide) nicht mit recht führe, sowie dasz sie nicht lange nach der wiederherstellung der demokratie durch Thrasybulos innerhalb der jahre 403—401 gesprochen worden sei. trotzdem sind meines erachtens nicht alle fragen zum abschlusz gekommen; eine noch genauere bestimmung des jahres müste sich doch, meine ich, auf eine weise ermitteln lassen, die geeignet wäre nicht nur einzelne stellen von noch immer zweifelhafter natur völlig aufzuklären, sondern auch einige widersprüche gegen die geschichtliche überlieferung, an welchen die erklärung noch leidet, endlich zu beseitigen.

Ich gehe aus von der übrigens sehr belehrenden und gehaltvollen einleitung Frohbergers (Lysias I s. 177), wo sich folgende bemerkung findet: 'die ereignisse zur zeit der dreiszig (sind) noch im frischesten andenken. Eleusis zwar musz schon gefallen gewesen sein, aber nicht wenige von der extremen oligarchischen partei hatten sich, der amnestie nicht trauend, geflüchtet und warteten in der hoffnung auf neue zwietracht auf eine günstige gelegenheit ihre pläne wieder aufzunehmen.' vgl. auch seine einleitung (§ 6) zu Lysias XII sowie die bemerkungen zu XXV 6.23. ähnlich haben sich, um nur wenige zu nennen, Rauchenstein \*) und E. Curtius geäuszert: ersterer im philol. X s. 594 und in der einleitung zur gedachten rede; Curtius in der gr. gesch. III s. 44 mit den worten: 'anderen (von den dreiszig) gelang es sich von dort (Eleusis) über die landesgrenzen zu retten, und diese haben in der fremde noch lange zeit auf eine gelegenheit zur rückkehr gelauert.'

Solchen behauptungen gegenüber möchte ich zwei fragen aufwerfen: 1) wo ist es geschichtlich überliefert, dasz bei dem falle von Eleusis die dreiszig nicht getötet wurden, sondern mit ihren gleichfalls flüchtigen anhängern im auslande eine neue kriegerische reaction beabsichtigten, und inwiefern ist das letztere überhaupt wahrscheinlich? 2) warum wird in der 25n rede des Lysias, so viel anlasz sich auch dazu böte, weder auf die eroberung von Eleusis noch auf die ermordung der dreiszig oder ihrer hauptleute auch nur mit einer silbe bezug genommen? lassen wir, um die erste frage zu erörtern, einstweilen die erklärung der erwähnten rede bei seite und untersuchen wir zuvor, was uns von dem ende der dreiszig überliefert ist.

<sup>\*) [</sup>jetzt hat sich Rauchenstein in der eben erschienenen 5n auflage seines Lysias am schlusse des anhangs meinen ansichten angeschlossen.]

T

Bekanntlich macht man seit langer zeit, namentlich seit dem erscheinen der schrift von Ed. Ph. Hinrichs 'de Theramenis Critiae Thrasybuli rebus et ingenio' (Hamburg 1820) ziemlich allgemein einen wesentlichen, sachlichen wie zeitlichen unterschied zwischen dem durch die intervention des Spartanerkönigs Pausanias unter den athenischen parteien eingeleiteten versöhnungsvertrage (Hell. II 4, 38) und der berühmten amnestie des Thrasybulos, ausgehend von der voraussetzung, dasz die amnestie erst längere zeit nach der rückkehr des volkes in folge des falles von Eleusis beschlossen und beschworen worden sei, diesen wesentlichen unterschied zu leugnen oder vielmehr auf das richtige masz zurückzuführen ist der zweck einer von mir erschienenen abhandlung 'die amnestie des j. 403' (Minden 1868), ich kann hier unmöglich die gründe und belegstellen für meine ansicht wiederholen, sondern musz mich begnügen auf dieselben zu verweisen und nur das resultat meiner untersuchung so weit anzugeben, als es zur voraussetzung für das hier vorliegende object dienen kann.

Hiernach wurde die noch durch clauseln bedingte amnestie auf grund des vor der rückkehr in die stadt abgeschlossenen versöhnungsvertrages (αἱ διαλλαγαί, αἱ ξυνθῆκαι) gleich am tage der rückkehr in der ersten volksversamlung (der versöhnungsekklesia) beantragt, beschlossen und alshald vom volke beschworen (οί ὅρκοι, τὸ ψήφιςμα διαλύςαςθαι καὶ μηδενός . . μνηςικακείν Andok. I 81. 90. Lys. XXXIV. Hell. II 4, 42 ομωμόκατε u. a. m.); sie stand also zum vertrag in dem verhältnis unmittelbarer zeitlicher folge und ratification. nach dem falle von Eleusis und der niederlage der dreiszig wurden die letzten compromittierten, die sich aus furcht gleich anfangs mit nach Eleusis zurückgezogen hatten, ebenfalls versöhnt und zu ihrer sicherheit die bereits bestehende amnestie ausdrücklich auf sie ausgedehnt und auch ihnen gegenüber von dem ganzen schon versöhnten volke (πανδημεί) beschworen (Hell. II 4, 43). hierdurch wurde die amnestie eine ausnahmslose: denn die früheren clauseln (Andok. 190. Hell. II 4, 38) fielen von selbst fort. dieser, so zu sagen, letzte act wird natürlich als nebensache in der geschichte sehr selten erwähnt und nur unter einer bezeichnung wie οἱ ὅρκοι καὶ αἱ ξυνθήκαι οὖςαι τοῖς Ἐλευςινόθεν (pseudo-Lysias VI 45), während die eigentliche amnestie in den zahlreichen, von mir sämtlich angeführten und beleuchteten quellennachrichten immer als ein abkommen zwischen οί ἐκ Πειραιῶς und οί ἐξ ἄςτεος bezeichnet wird (vgl. namentlich Lysias XIII 88-90). dasz die bekannte amnestieschwurformel (Andok. I 90) von den einen wegen der fast wörtlich übereinstimmenden exceptionen auf Hell. II 4, 38, von den andern wegen der phrase οὐ μνηςικακήςω auf Hell. II 4, 43 bezogen wurde, das hat jedenfalls den anlasz zu den schwankungen und der unklarheit gegeben, woran die geschichte jener tage bisher gelitten hat. die schwurformel gehört aber entschieden nur zu der stark wurmstichigen stelle Hell. II 4, 39, wo mindestens ein ὤμοςαν μὴ μνηςικακήςειν zu ergänzen ist. wäre die eigentliche amnestie in der bei Andokides erhaltenen clausulierten fassung erst nach

dem falle von Eleusis zu stande gekommen, welchen sinn hätte es dann gehabt die dreiszig (πλην τῶν τριάκοντα), die doch tot waren, noch zu eximieren? Eratosthenes und Pheidon allein konnten nicht gemeint sein, um so weniger da sie sich als die letzten anhänger der fraction

Theramenes von den dreiszig längst losgesagt hatten.

Wachsmuth (hell, alt. I s. 646) hatte diesen widerspruch, der namentlich in der sonst so vortrefflichen schrift von Scheibe 'die oligarchische umwälzung zu Athen' (Leipzig 1841) auffallend hervortritt, sicherlich herausgefühlt, wenn er, um jene stelle bei Andokides mit Hell. II 4, 43 vereinigen zu können, erklärte, nicht die dreiszig selbst, sondern nur ihre hauptleute seien ja ermordet worden. was nun aus den dreiszig geworden sei, darüber bildete sich Rauchenstein im philol. X s. 593 ff. nach dem vorgange von G. R. Sievers in wesentlicher übereinstimmung mit Grote und unter beipflichtung von Curtius eine ansicht, zu welcher er durch ähnliche bedenken, wie ich sie habe, aber auf umgekehrtem wege gelangte. indem er nemlich die schwurformel mit den betreffenden exceptionen (Andok. a. o.) gleich von vorn herein auf Hell. II 4, 43 bezog, fand er dasz jene in betreff der dreiszig unnütz wären, wenn diese ihren tod bei dieser gelegenheit gefunden hätten. diese bedenken führten ihn unter vergleichung von Hell, a. o. und Justin V 10 zu dem schlusse, dasz nur die kriegshauptleute, unter denen einer oder der andere von den dreiszig sein mochte, umgebracht wurden, die mehrzahl von ihnen aber mit allen durch ein böses gewissen compromittierten aus Attika entstoh, um im ausland über rache - und reactionsplänen zu bräten. wäre die voranssetzung so richtig, wie die ausführung ansprechend ist, so wäre meine abhandlung überslüssig; allein 1) enthält Andodikes a. o. nur den ersten, lange vor Eleusis fall geschworenen amnesticeid; Rauchenstein hat das gegenteil nicht bewiesen. 2) von einer flucht resp. einer nochmaligen reaction der dreiszig und ihrer anhänger ist nicht nur nichts überliefert, sondern ausdrücklich wird in mehrfachen berichten die aussöhnung der bürger nach Eleusis fall als eine ganz ausnahmslose bezeichnet. Eleusis abgesehen würde uns jede auch nur andeutende überlieferung über das letzte schicksal der dreiszig fehlen. 3) die rede XII des Lysias, wo die genannten noch lebend als rache brütende vaterlandsfeinde erwähnt werden, wurde wie die rede XXV, mit der sie sich offenbar auf gleichem zeit- und rechtsboden bewegt, vor Eleusis fall gehalten.

Hören wir zunächst was Hell. II 4,43 darüher berichtet wird: ὑττέρψ δὲ χρόνψ ἀκούς αντες ξένους μιςθοῦς θαι τοὺς 'Ελευςῖνι, ετρατευς άμενοι πανδημεὶ ἐπ' αὐτοὺς τοὺς μὲν ετρατηγοὺς αὐτῶν εἰς λόγους ἐλθόντας ἀπέκτειναν, τοῖς δὲ ἄλλοις usw. dasz die hinterlistig ermordeten hauptleute (ετρατηγοί) niemand anders als die dreiszig selbst sein konnten, ist mir aus verschiedenen gründen ganz unzweifelhaft. abgesehen davon dasz in den worten αὐτοὺς τοὺς μὲν ετρατηγοὺς . τοῖς δὲ ἄλλοις die parteihäupter in einen deutlichen gegensatz zu ihren anhängern gestellt werden, ist es klar dasz nur jene männer selbst führer einer schar sein konnten, welche für eine verzweifelte sache, für den letzten hoßnungsschimmer ihrer eigenen existenz focht; nur sie, nicht ihre

angeblichen officiere konnten ein interesse daran haben, mit den gegnern in eine jedesfalls politische unterhandlung zu treten, zu welchen jetzt auch ihre früheren parteigenossen, οί έξ ἄςτεος, gehörten. anderseits konnte den belagerern nichts daran liegen, um den preis einer schimpflichen, ja völkerrechtswidrigen handlung officiere, die sie immer noch amnestieren konnten, aus der welt zu schaffen, wenn dieselben nicht mit den wegen ihrer grausamkeit und erneuten umtriehe wütend gehaszten und verfehmten parteihäuptern identisch gewesen wären. für diese identität fehlt es auch nicht an directen zeugnissen. aus der ganzen darstellung des bürgerkrieges Hell. II 4 geht nemlich unzweideutig hervor, dasz die dreiszig schon damals, als sie noch fungierende verwaltungsbeamte waren, zugleich den feldherrndienst bei ihren truppen versahen: § 2 οἱ δὲ τριάκοντα έβοήθουν έκ τοῦ ἄςτεος. § 3. 10. Diodor XIV 33, 2 οἱ δὲ τύραννοι .. προςέβαλον τη Μουνυχία Κριτίου την ηγεμονίαν έχοντος usw. um aber den letzten zweifel an dem wirklich technischen oberbefehle der dreiszig zu entfernen, beachte man besonders Hell. a. o. § 19. 22 ἀπέθανον δ' ἐνταῦθα τῶν μὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόμαχος . . οί δὲ λοιποὶ ἄρχοντες . . τοὺς μεθ' αύτῶν ἀπήγαγον είς τὸ ἄςτυ, bei jenen λόγοι fehlte gewis keiner der dreiszig.

Zu allem überflusz ist der tod der dreiszig vor Eleusis unzweifelhaft überliesert bei Justin V 10, 8 interiectis diebus repente tyranni non minus restitutos exules quam se in exilium actos indignantur . . et bellum Atheniensibus inferunt: sed ad colloquium veluti dominationem recepturi progressi per insidias comprehensi.. trucidantur, worin zugleich die realisierung eines bei Lysias XII 80 angedeuteten planes (μηδ' ἀποῦςτ μέν τοῖς τριάκοντα ἐπιβουλεύετε) enthalten ist. auch Isokrates VII 67 kann nur die dreiszig meinen mit den worten αὐτοὺς τοὺς αἰτιωτάτους τῶν κακῶν ἀνελόντες: denn nicht viel anders kennzeichnet sie Lysias XII 85 τοὺς μεγίςτων κακῶν αἰτίους und Andokides I 90 τοῖς τριάκοντα . . τοῖς μεγίςτων αἰτίοις. wenn endlich der sprecher der rede X des Lysias fünf jahre nachher eine mordklage gegen die dreiszig vor den Areopag gebracht zu haben behauptet (ἐγὼ μόνος τοῖς τριάκοντα), so hat Rauchenstein philol. a. o. diese prahlerei gebührend gewürdigt und mit vollem recht auf ein vorgehen gegen die in Athen gebliebenen Eratosthenes und Pheidon reduciert. damit können wir wol den zweifel Franckens, ob jene beiden nach der anklage des Lysias (XII) in Athen geblieben oder nach Eleusis gegangen seien, ebenso wie die bedenken Scheibes gegen die echtheit der rede X als erledigt betrachten.

Uebrigens kann ich mir nicht denken, dasz der krieg gegen Eleusis so sehr bald nach der rückkehr in die stadt begonnen und beendet worden sei. wie viel zeit mochte es in anspruch nehmen, andere φεύγοντες und söldner für die sache der dreiszig zu gewinnen und eine reaction anzubahnen. man konnte nicht gut heute einer feindlichen partei ein asyl überlassen und schon nach wenigen tagen dieselben dort wieder angreifen: vgl. Lys. XII 80 μηδ' ἀποῦςι μὲν τοῖς τριάκοντα ἐπιβουλεύετε. 94 ὅτι νῦν τοῖς πολεμίοις μάχεςθε, wo man ἐχθροῖς erwarten sollte, wenn nicht der gegensatz zu § 92 und die söldner der

dreiszig das πολεμίοις rechtfertigten (vgl. Lys. II 62). danach werden wir also das interiectis diebus des Justin und ὑςτέρψ χρόνψ der Hellenika zu interpretieren haben. daher dürfen wir unbedenklich mit Xenophon § 42 (τοῖς νόμοις τοῖς ἀρχαίοις χρῆςθαι..καὶ τότε μὲν ἀρχὰς καταςτηςάμενοι ἐπολιτεύοντο) die wiedereinführung der demokratischen verfassung, das amendement des Phormisios, die besetzung der ämter und mehrere gerichtsverhaudlungen (Lys. XII. XXV. XXXIV) in jene zwischenzeit setzen, wenngleich eine noch den fall von Eleusis überdauernde längere restaurationszeit damit nicht in abrede gestellt werden soll.

Wenn nun freilich der buleuteneid, welcher nach Andokides I 90 jährlich auf die amnestie geschworen wurde (ὄμνυςι), noch die exception πλὴν τῶν φευγόντων enthält, so sind darunter — wenigstens später — nicht mehr die dreiszig zu verstehen (vgl. Grote IV 540); soust würde der schwur sie als lebende ausdrücklich genannt haben wie bei dem ersten allgemeinen amnestieeide, welcher der wiedereinsetzung der βουλή vorangieng; vielmehr sind die φεύγοντες alle diejenigen welche, während der früheren demokratie mit der verbannung bestraft, weder das bei der übergabe Athens (404) erlassene decret der zurückberufung der flüchtlinge benutzt, noch den befreiern sich angeschlossen, noch selbst nach dem fall von Eleusis sich nach Athen zurückbegeben hatten (vgl. Sievers gesch. Griech. s. 87).

Von diesen abgesehen war die nach dem tode der dreiszig aufs neue beschworene amnestie, indem sie auf die aristokraten von Eleusis, die ehemaligen elfmänner, die zehnmänner aus dem Peiräeus, die schwerer compromittierten städter und die kinder der dreiszig ausgedehnt wurde, eine ausnahmslose, mit welcher eigentlich erst die völlige ruhe und einheit wenigstens nach auszen zurückkehrte: Hell. a. o. § 43 τοῖς δὲ άλλοις είςπέμψαντες τούς φίλους καὶ άγαγκαίους ἔπειςαν ςυναλλαγήναι, καὶ ὀμόςαντες ὅρκους ἢ μὴν μὴ μνηςικακήςειν ἔτι καὶ νῦν ὁμοῦ τε πολιτεύονται καὶ τοῖς ὅρκοις ἐμμένει ὁ δῆμος. Justin V 10, 9 populus, quem emigrare iusserant, in urbem revocatur. atque ita per multa membra civitas dissipata in unum tandem corpus redigitur fast eine wörtliche übersetzung aus Demosth. XX 11 ἐπειδὴ δ' ἡ πόλις εἰς εν ήλθε καὶ τὰ πράγματ εκείνα κατέςτη. Isokr. VII 67 αὐτοὺς τοὺς αἰτιωτάτους ἀνελόντες οὕτω τὰ πρὸς τοὺς ἄλλους καλῶς καὶ νομίμως διώκηταν, ὥςτε μηδὲν ἔλαττον ἔχειν τοὺς ἐκβαλόντας τῶν κατελθόντων, pseudo-Platon Menex. c. 14 τον δε πρός τους Έλευ**cîνι πόλεμον ὧς μετρίως ἔθεντο... παντελοῦς εἰρήνης ἡμῖν** γενομένης ήςυχίαν ήγεν ή πόλις.

Man mag von den genannten stellen halten was man will, eine fortdauer der feindseligkeiten und reactionären umtriebe der dreiszig nebst
ihren anhängern ist hier zu offenbar geleugnet, und eine nochmalige
reaction der letzteren allein ist innerlich zu unwahrscheinlich und auch
durch die fälschlich hierher gezogene stelle Isokr. XV 318 zu wenig gestützt, als dasz man Lysias rede XXV noch länger zum beweise dafür heranzichen könnte.

#### П

Ein genauerer einblick in die genannte rede wird uns nun überzeugen, dasz alle schwierigkeiten sich auf das angemessenste lösen, wenn wir dieselbe in die zwischen der rückkehr des Thrasybulos und dem falle von Eleusis liegende zeit versetzen. diese bisher nur indirect begründete behauptung soll durch eine interpretation der rede selbst unter folgenden hauptgesichtspuncten erhärtet werden: 1) die mehrfach erwähnte reaction von flüchtigen gieng von Eleusis aus; 2) die rede enthält die frischesten erinnerungen aus der zeit der dreiszig und der kämpfe mit Thrasybulos, ignoriert aber gänzlich die affaire von Eleusis mit ihren folgen; 3) der redner beruft sich betreffs guter demokratischer gesinnung erst auf die zukunft, welcher er auch die echte bethätigung der amnestie noch anheimstellt; 4) die gehässigen angriffe gegen die weniger schuldigen oligarchen fanden vorzüglich in ermangelung der schwerer compromittierten statt, die ja noch in Eleusis waren, und deren bestrafung noch

als ein bloszes postulat hingestellt wird.

\$ 5 εἴπερ ἐδύναντο οἱ κατήγοροι ἰδία με ἀδικοῦντα ἐξελέγξαι, οὐκ ἂν τὰ τῶν τριάκοντα άμαρτήματα ἐμοῦ κατηγόρουν οὐδ' ἂν ψοντο χρήναι ύπερ των έκείνοις πεπραγμένων έτέρους διαβάλλειν, άλλ' αὐτο ὺς τοὺς άδικοῦντας τιμωρεῖς θαι νῦν δὲ νομί-Ζους ι τὴν πρὸς ἐκείνους ὀργὴν ἱκανὴν εἶναι. unter den ἀδικοῦν-TEC sind nach dem ganzen zusammenhange vorzugsweise die dreiszig zu verstehen; da erfahren wir denn nun, dasz sie - die verbannung nach Eleusis ist als selbstgewählte nicht zu rechnen - noch nicht für ihre thaten bestraft sind, dasz man sich bisher blosz mit dem zorne gegen sie begnügt und dafür das bequemere vorgehen gegen die anwesenden, wiewol weniger gravierten oligarchen beliebt hat. wäre Eleusis schon gefallen und im besten falle wirklich die dreiszig entkommen, dann wäre das τιμωρείςθαι doch zur thatsache geworden, nicht bloszes postulat geblieben. dasz man aber, in der heimat zum vollen überblicke des erlittenen schadens allmählich gelangend, zornentbrannt schon auf rachepläne dachte, beweist auszer dem angeführten όργην noch § 16 καίτοι εί τοῖς τών γεγενημένων κακών αἰτίοις ὀργίζεςθε und \$ 18 έξὸν ὀργί-Ζεςθαι τοῖς εἰς τὸ πλήθος ἐξημαρτηκόςιν. zur that war es noch nicht gekommen; dagegen setzten die in Eleusis bereits mit reactionsplänen beschäftigten dreiszig ihre hoffnungen auf etwaige mishelligkeiten zwischen den kürzlich versöhnten parteien, ja sie waren sogar selbst bemüht zwiespalt in Athen auszusäen und bundesgenossen heimlich anzuwerben. gegen solche befürchtungen weisz der redner kein besseres mittel als einigkeit und treue beobachtung der amnestie: § 6 ίκανοὶ γὰρ οἱ ὑπάρχοντες ἐχθροὶ τῆ πόλει καὶ μέγα κέρδος νομίζοντες εἶναι τούς άδίκως έν ταῖς διαβολαῖς καθεςτηκότας. \$ 20 έκ τούτων γάρ καὶ ὁμόνοιαν πλείςτην ποιήςετε καὶ ἡ πόλις ἔςται μεγίςτη καὶ τοῖς έχθροῖς ἀνιαρότατα ψηφιεῖςθε. § 23 οἵτινες ὁμονοεῖν ὑμᾶς βουλόμενοι τοῖς ὅρκοις καὶ ταῖς ςυνθήκαις ἐμμένουςι νομίζοντες καὶ τῆς πόλεως ταύτην ἱκανωτάτην εἶναι ςωτηρίαν καὶ τῶν έχθρων μεγίςτην τιμωρίαν οὐδὲν γὰρ ἄν εἴη αὐτοῖς χαλεπώτερον

τούτων ἢ πυνθάνεςθαι μὲν ἡμᾶς μετέχοντας τῶν πραγμάτων, αὶςθάνεςθαι δὲ οὕτως διακειμένους τοὺς πολίτας ὥςπερ μηδενὸς έγκλήματος πρός άλλήλους γεγενημένου. \$ 24 οί φεύγοντες των άλλων πολιτών ώς πλείςτους και διαβεβληςθαι και ήτιμωςθαι βούλονται ἐλπίζοντες τοὺς ὑφ᾽ ὑμῶν ἀδικουμένους ἑαυτοῖς ἔςεςθαι ςυμμάχους . . . τὴν γὰρ τούτων πονηρίαν ἑαυτῶν ἡγοῦνται ςωτηρίαν. § 3 οὕτω γὰρ ἄν τοῖς καθεςτηκόςι πράγμαςι πλείςτους ςυμμάχους ἔχοιτε. § 28 ἡγούμενοι ταύτην δημοκρατίας είναι φυλακήν. den nemlichen gedanken unter denselben zeitverhältnissen spricht Justin V 10 aus: tyranni . . indignantur, quasi vero aliorum libertas sua servitus esset, et bellum Atheniensibus inferunt. zum gedanken im allgemeinen vgl. Xen. apomn. IV 4, 16. erinnert dies alles nicht auf das unzweideutigste an die von Eleusis aus betriebenen werbungen und rüstungen, von denen auch Hell. II 4, 43 μιςθοῦςθαι τοὺς Ἐλευςῖνι erzählt?\*) vgl. Lys. XII 35 ξένοι . . εἴςονται πότερον άδίκως τοὺς τριάκοντα ἐκκηρύττουςιν ἐκ τῶν πόλεων ἢ δικαίως, eine schwierige, vielgedeutete stelle, welche übrigens Curtius gr. gesch. III s. 44 und a. 20 noch fälschlich auf die zeit nach dem falle von Eleusis zu beziehen scheint, während es doch jetzt eine ausgemachte sache ist, dasz die rede XII des Lysias noch vor jenem ereignis gehalten wurde. nach meinem dafürhalten liegt in dem ausdrucke ἐκκηρύττειν eine präventivmaszregel, wodurch die städte die aufnahme der verfehmten dreiszig eventualiter verboten, und ist eine persönliche anwesenheit derselben höchstens insofern denkbar, als dieselben zeitweilig von Eleusis aus versuche anstellten, in den städten für ihre reaction propaganda zu machen.

Frohberger (zu § 23 und einl. zu XII) hat nun auch angenommen, dasz unter οἱ ἐχθροὶ und οἱ φεύγοντες die zahlreichen nach dem falle von Eleusis aus Attika entwichenen anhänger der oligarchie zu verstehen seien, die der amnestie nicht trauend auf reaction sännen, dieselben die Phormisios zurückzurufen beantragt habe. allein 1) stellte Phormisios seinen antrag bald nach der rückkehr des Thrasybulos, als man auf die Spartaner noch rücksichten nehmen zu müssen glaubte, wie der wortlaut der ὑπόθεςις zu Lys. XXXIV beweist: τοῦ δήμου κατελθόντος ἐκ Πειραιῶς usw. die dort genannten φεύγοντες sind also so gut wie bei Lysias XXV und Hell. II 4, 38 die von der heimkehr und versöhnung teils durch zwang teils freiwillig ausgeschlossenen dreiszig und ihre anhänger in Eleusis. 2) ist es nicht gut denkbar dasz, wenn die dreiszig tot waren, ihre weit ohnmächtigeren anhänger eine ganz verzweifelte sache noch einmal zu unternehmen oder zu verfechten gewagt hätten. das beispiel des berüchtigten denuntianten Batrachos, auf wel-

<sup>\*)</sup> fälschlich ist diese stelle bei Dindorf mit den worten Lys. XII 60 μισθωσάμενοι δὲ πάντας ἀνθρώπους ἐπ' δλέθρω τῆς πόλεως zusammengestellt, welche sieh auf die weit früheren riistungen des Lysandros zum schutze der dreiszig (Hell. II 4, 28. 29. Lys. XII 59. Plut. Lys. 21) beziehen. der irtum scheint auf einem misverstandenen citate bei Thirlwall hist. of Greece IV 209 (213) zu beruhen, wo ganz richtig unter Lys. p. 123 XII 35, nicht 60 gemeint ist.

ches sich Frohberger beruft, ist nur ein vereinzeltes und durch ein böses gewissen besonders motiviert, wie man aus pseudo-Lysias VI 45 ersieht: δ γοῦν πάντων πονηρότατος Βάτραχος.. καὶ οὐςῶν αὐτῷ cuνθηκῶν καὶ ὅρκων καθάπερ τοῖς ελευςινόθεν, δείςας ὑμῶν οῦς ἠδίκηςεν, ἐν ἑτέρα πόλει ἄκει. hiernach war er doch mit amnestiert; von feindlichen umtrieben aber ist bei ihm gar keine rede.

An mehreren stellen der rede scheinen sich allerdings die angriffe des redners nicht allein gegen die dreiszig und die schwerer compromittierten oligarchen, die in Eleusis sich befanden, sondern auch gegen eine kleine minorität solcher zu richten, die trotz ihres schuldbewustseins in Athen geblieben waren, z. b. § 18. 35. allein zwingend ist dieser schein nicht. vielleicht gibt uns der mehrfach urgierte gegensatz zwischen mehr oder minder gravierten oligarchen einen fingerzeig, um zu erkennen, wie die rede eigentlich zu ihrem namen δήμου καταλύς εως ἀπολογία gekommen sein mag. Hölscher de Lysiae vita et scr. s. 106 sagt darüber folgendes: 'δήμου enim κατάλυςις (cf. Meier proc. p. 343) plerumque morte, certe gravissima poena puniebatur. qui vero nostram orationem habet, de tanta poena nihil loquitur.' so haben hier die grammatiker das δήμου κατάλυςις wol nicht verstanden; am wenigsten hat der titel etwas mit dem bekannten, von L. Herbst in das archontat des Eukleides versetzten, nicht rückwirkenden decrete des Demophantos zu thun, nach welchem künftig jeder, der die demokratische verfassung stürzen würde, für vogelfrei erklärt werden sollte (γηποινί τεθνάτω Andok. I 95. Lykurg g. Leokr. 124-126. Dem. XX 159. Herbst schlacht bei den Arginusen s. 80). es handelt sich hier vielmehr um eine rückwirkende bestimmung, nach welcher jeder, der unter den dreiszig ein amt bekleidet oder zum rathe gehört, also die demokratie mit gestürzt hatte, zwar persönlich unter dem schutze der amnestie stehen, aber hinfort kein amt wieder übernehmen dürfe. Lys. XXVI 9 ὁ θεὶς τὸν περὶ τῶν δοκιμαςιῶν νόμον οὐχ ἥκιςτα περὶ τῶν ἐν ὀλιγαρχία ἀρξάντων ἕνεκα ἔθηκεν, ήγούμενος δεινόν είναι, εί δι' οθς ή δημοκρατία κατελύετο, οὖτοι ἐν αὐτῆ τῆ πολιτεία πάλιν ἄρξουςι, καὶ κύριοι γεγήςονται τῶν νόμων καὶ τῆς πόλεως, ἣν πρότερον παραλαβόντες ούτως αίςχρως και δεινως έλωβήςαντο. XXXI 2. XVI 8. Andok. Ι 95 οὖτος γὰρ ἐβούλευεν ἐπὶ τῶν τριάκοντα. andere ansfälle auf diese behörde bei Lysias XIII 19. 20, 35, 36, 74. Isokr. XVI 43. zwar fragt es sich, ob jene bestimmung zur zeit unserer rede schon factisch zum gesetze erhoben war; moralisch aber wurde sie sicherlich gleich von vorn herein als eine wenn nicht notwendige, so doch billige maszregel betrachtet und demgemäsz gehandhabt. darin lag keineswegs eine verletzung des amnestievertrags, der, weil er auf einem compromiss beruhte, der verzeihung einerseits eine politische gegenleistung von der andern partei entgegenzubringen hatte, und diese bestand im verzichten auf die politische prävalenz.

Bei anderer gelegenheit (amnestie s. 42) habe ich ausgeführt, dasz rath und ämter gleich nach der rückkehr aus dem Peiräeus wieder eingerichtet wurden, weil es sonst unmöglich gewesen wäre den staat zu regieren. die interimistische behörde der zwanzigmänner konnte ihre stelle nicht vertreten, sondern hatte nur eine controlierende oberaufsicht im sinne und an stelle des ehemaligen und nachherigen Areopags. nun versuchten die heimgekehrten demokraten trotz der amnestie aus mismut über den erlittenen vermögensschaden im gegensatz zu den nicht beschädigten oligarchen, diese möglichst zurückzusetzen und die ämter und würden an sich zu reiszen. zu diesem zwecke erhoben die sykophanten in ermangelung von wirklichen ehemaligen rathsmitgliedern, deren mehrzahl sich wol in Eleusis befand, gegen die anwesenden minder schuldigen, um sie als wahlunfähig darzustellen, allerlei anklagen, welche eigentlich nur die dreiszig und ihre werkzeuge verdient hätten, solchen ungerechten, rhetorisch noch übertriebenen beschuldigungen gegenüber vertheidigt sich der sprecher, indem er den vorwurf der δήμου κατάλυςις, d. h. dessen was man nach Lysias XXVI 9 darunter verstand, als sykophantische lügen zurückweist. daher mag der die sache allerdings nicht ganz tressende titel δήμου καταλύς εως ἀπολογία entstanden sein. unter diesem gesichtspunct prüfe man einmal die rede, namentlich § 14 οὐδείς με ἀποδείξει οὔτε βουλεύς αντα οὔτε ἀρχὴν οὐδεμίαν ἄρξαντα. vgl. § 1—7. 13. 16. 18. 32. 35. διαβολαῖς § 5. 6.

F. Blass att. bereds. s. 508 weist darauf hin, dasz nach § 21 die ereignisse unter den dreiszig nicht mehr der unmittelbaren vergangenheit angehörten. natürlich, weil die dreiszig schon länger gestürzt und schon während des bürgerkriegs in Eleusis waren. dagegen steht die heimkehr der demokraten im frischesten andenken: § 9. 20. 22. 29 κατελθόντες. auch ist der im Peiräeus geführte bürgerkrieg noch nicht durch den frischern eindruck der eleusinischen affaire in den hintergrund gedrängt: § 33 ἡγούμενοι νῦν μὲν διὰ τοὺς ἐκ Πειραιῶς κινδύνους αὐτοῖς ἐξεῖναι ποιεῖν ὅ τι ἄν βούλωνται. der gegensatz zwischen οἱ ἐξ ἄςτεος und οἱ ἐκ Πειραιῶς ist noch so wenig abgeschliffen, dasz der redner jene ohne weiteres mit ἡμεῖς, diese mit ὑμεῖς bezeichnet.

vgl. namentlich § 9. 23. 24. 35.

Weiterhin wäre in § 21—23 die chronologische ordnung der angeführten παραδείγματα όμονοίας doch zu auffallend unterbrochen, wenn der krieg gegen Eleusis schon stattgefunden hätte. denn ohne der eintracht, welche bekanntlich später die zwei ehemals feindlichen parteien zu einer gemeinsamen action (πανδημεὶ πρὸς τοὺς Ἐλευςῖνι) vereinte, auch nur mit einem worte zu gedenken, bricht der redner § 22 bei der aussicht auf rückkehr aus dem Peiräeus ab, um § 23 τὰ πρότερον γεγενημένα als παραδείγματα dem μέλλοντα ἔςεςθαι entgegen zu stellen.

In § 17 ὅςτις γὰρ τότε οὐδὲν ἐξήμαρτον οὕτω πολλῆς δεδομένης ἐξουςίας, ἢ που νῦν ςφόδρα προθυμηθήςομαι χρηςτὸς εἶναι usw. beruft sich, wie schon erwähnt, der sprecher noch nicht auf sein verhalten seit der wiederhergestellten demokratie, wie es Euandros bei Lysias XXVI 3.5 thut, sondern auf eine entlegnere zeit, und verspricht in zukunst beweise von zuverlässigkeit zu liefern.

Man hat wol geltend zu machen gesucht, dasz nach § 28 eine zeit

von mindestens ein bis zwei jahren nach dem sturze der dreiszig angenommen werden müsse: καὶ τῶν ἐκ Πειραιῶς οἱ μεγίςτην δόξαν έχοντες καὶ μάλιςτα κεκινουνευκότες καὶ πλεῖςτα ὑμᾶς ἀγαθὰ εἰργαςμένοι πολλάκις ήδη τῷ ὑμετέρψ πλήθει διεκελεύςαντο τοῖς ὅρκοις καὶ ταῖς ςυνθήκαις ἐμμένειν . . τοῖς μὲν γὰρ ἐξ άςτεος ύπερ των παρεληλυθότων άδειαν ποιήςειν. Francken comm. Lys. s. 181: 'ceterum ex verbis πολλάκις ήδη apparet, iam saepius similes caussas dictas fuisse post libertatem restitutam, quod ad tempus orationis habitae constituendum non neglegendum. reliqua temporis indicia (cf. maxime § 23 et 24) non prohibent, quominus anno uno duobusve post XXXviros compositam putemus.' danach hat sich zunächst, wie es scheint, Francken selbst nicht ganz der bedeutung von § 23. 24 entziehen können, vor allen dingen aber wird es gleich von vorn herein aus den oben angeführten gründen nicht an reibereien zwischen den versöhnten, namentlich bei der hald allmählich erfolgenden ämterbesetzung (Hell. II 4, 42), und daher ebenso wenig an ordnungsrufen seitens der gemäszigten volksführer gefehlt haben. schon am ersten tage der heimkehr hielt Thrasybulos es für nötig, mahnungsrufe zur eidestreue ergehen zu lassen, Hell. a. o.; vgl. Isokr. XVIII 2. Cornelius Nepos Thras. 3, 3 sed etiam ut valeret effecit. nam cum quidam ex iis qui simul cum eo in exilio fuerant caedem facere eorum vellent cum quibus in gratiam reditum erat publice, prohibuit. die berühmte paragraphe des Archinos, das vorzügliche schutzmittel der amnestie, scheint der redner noch nicht zu kennen, obwol gerade hier, bei anspielung auf Archinos, sich eine gute gelegenheit geboten hätte dieselbe wenn auch nicht juristisch, so doch moralisch zu verwerthen. bei alledem mag in πολλάκις immer noch eine rhetorische hyperbel liegen, die in der aufregung nur zu erklärlich ist, und deren wir selbst im alltäglichen leben uns oft genug schuldig machen, wenn wir z. b. sagen: 'ich habe euch schon zehnmal zur eintracht ermahnt.2

Beachtenswerth bleibt für unsere chronologie auch der unverkennbare ehrenhafte hinweis auf Thrasybulos, der im anfange der neuen demokratie mit Lysias noch auf bestem fusze stand, ja ihm sogar das vollbürgerrecht zu verschaffen getrachtet hatte, während späterhin eine uns unbekannte, in dem wankelmütigen Athen aber wol erklärliche veranlassung jene feindschaft zwischen beiden säete, welcher Lysias ganz im gegensatz zu oben manchen nicht miszuverstehenden ausdruck gab (z. b. XVI 15. XXVIII 4. 8. XXIX 7) und gegeben haben soll in einer — jetzt angezweifelten — rede κατὰ Θραcυβούλου (Hölscher a. o. s. 165).

Einiges bedenken könnte vielleicht § 30 erwecken: πολλάς δὲ ἀρχας ἄρχοντες οὐδεμιᾶς εὐθύνην διδόαςιν. es könnte nemlich scheinen, als sei mindestens ein amtsjahr nach der wiederherstellung der demokratie verflossen. dies ist denn auch erst kürzlich von F. Blass att. bereds. s. 508 geltend gemacht worden. aber möglicher weise liegt nur eine hyperbel des redners vor, der in leidenschaftlichem eifer die sykophanten mit den dreiszig auf éine stufe stellt (vgl. namentlich § 31) und die sünden der letzteren, darunter die rechenschaftslose ämterverwaltung

auf die ersteren überträgt. der sinn wäre demnach: 'die sykophanten führen die widerrechtlich angemaszten ämter wie die dreiszig durchaus nicht so, dasz sie die gesetzlichen εύθυναι bestehen könnten, ja sie wollen es wahrscheinlich ganz darauf ankommen lassen.' man beachte das präsens διδόαςιν. wem das jedoch nicht genügt, der mag den weiten umfang des begriffes ἀρχή in erwägung ziehen, welcher sich auch auf commissarische geschäfte von kaum dreiszig tagen ausdehnen läszt. hier scheint er sich, wie das vorangegangene ταχέως πλούςιοι γεγένηνται (man beachte besonders ταχέως) schlieszen läszt, auf solche beamte zu beziehen, welche öffentliche gelder in den händen hatten und dafür in jeder prytanie d. h. alle 35 tage an den controleur des rathes, den ἀντιγραφεύς, rechenschaft einreichen musten, eine maszregel die mit der bekannten epicheirotonie einigermaszen verwandt ist. eine solche rechenschaft war recht gut während des längeren zeitraumes möglich, den die rüstungen in Eleusis in anspruch nahmen: Lysias XXX 5 διαχειρίτας μόνος οὖτος τῶν ἀρξάντων εὐθύνας οὐκ ἔδωκεν, ἀλλο οἱ μέν άλλοι της αύτων άρχης κατά πρυτανείαν λόγον άναφέρουςιν. vgl. Schömann de reddendis magistratuum gestorum rationibus ap. Ath. (Greifswald 1855) = opusc. I s. 293 ff.

Unserer interpretation bedarf schlieszlich nur noch éine stelle, welche meine ganze argumentation mit éinem schlage zerstören würde, wenn sie nicht ihrer natur nach verschiedener auslegungen fähig und daher auch teilhaftig geworden wäre; eine stelle welche Grote IV s. 526 geradezu für unbegreiflich erklärt: § 9 εἰςὶ δὲ οἵτινες τῶν Ἐλευςῖνάδε ἀπογραψαμένων ἐξελθόντες μεθ' ὑμῶν ἐπολιόρκουν τοὺς μεθ' αὕτῶν.

Vier meinungen sind es vornehmlich, welche über οί Έλευς ινάδε ἀπογραψάμενοι aufgetaucht sind. 1) gewöhnlich erklärte man: solche die sich hatten zum zuge gegen Eleusis einschreiben lassen, um die dreiszig zur übergabe zu zwingen, und die dann zu den dreiszig überliefen. so noch kürzlich Francken a. o. s. 176, der nur ἀπογραψάμενοι für ἀπογραψαμένων lesen will. diese erklärung hat Frohberger gebührend damit widerlegt, dasz jener ausmarsch nach Hell. H 4, 43 πανδημεί geschah, weshalb auch eine anmeldung einzelner gar nicht am platze war, vor allen dingen aber, dasz das erforderliche motiv des persönlichen vorteils vermiszt werde. 2) Sauppe verstand solche, die von den dreiszig aus der stadt auf das land verwiesen wurden (Lys. XXXI 8) und teilweise nach Eleusis zogen, nachher aber, als die dreiszig selbst dahin flüchteten, sich mit ihnen dort belagern lieszen (ἐπολιορκοῦντο μετ' αὐτῶν wie unter 1). diese erklärung liegt der stelle doch zu fern, um so mehr als man auch hier die motive ebenso wenig zu ἀπογράφεςθαι als zu ἐπολιορκοῦντο einsieht. 3) Frohberger erklärt: 'vielmehr sind οί Έλευς ινάδε ἀπογραψάμενοι diejenigen von der städtischen fraction, welche nach dem durch könig Pausanias vermittelten vergleiche zwischen den kämpfenden parteien es vorzogen, von der vertragsmäszigen vergünstigung trotz der vorläufig vereinbarten amnestie gebrauch zu machen und sich nach dem von den dreiszig occupierten Eleusis zurückzuziehen, eine anmeldung dieser bei der von den Lakedämoniern nach Athen

gesandten vermittlungscommission verstand sich von selbst, da die vergleichsbestimmungen unter lakedämonische garantie gestellt wurden. später aber mochten manche dieser nach Eleusis übergesiedelten in der voraussicht des baldigen falles von Eleusis den platz verlassen (ἐξελθόντες sc. ἐξ ελευείνος) und mit den belagerern (μεθ' ύμων) ihre bisherigen parteigenossen blokiert haben.' meine gründe gegen diese auffassung, welcher auch Rauchenstein (in diesen jahrb. 1866 s. 657) beigetreten war, habe ich in meiner schrift über die amnestie § 3 ausführlicher dargelegt, kann also hier füglich davon absehen. 4) am besten scheint mir - allerdings nur in ihrem ersten teile - die erklärung Scheibes, welcher Rauchenstein noch in der vierten auflage seiner Lysiasausgabe folgte, dazu geeignet die genannte stelle mit der von mir aufgestellten chronologie im einklange zu erhalten; nemlich: 'nach der spaltung derer in der stadt zogen die dreiszig nach Eleusis mit ihrem anhang . . . um aber der zahl derer, die mit ihnen nach Eleusis wollten, sicher zu sein, zeichneten sich diese in eine liste ein ( Ελευςινάδε ἀπεγράψαντο).' so weit stimme ich im wesentlichen zu; dem dann folgenden schluszgedanken kann ich jedoch nicht beipflichten. dasz die dreiszig nach ihrer absetzung zu jener maszregel noch zeit hatten, was Frohberger s. 244 bestreitet, ist mir ganz auszer zweifel. man darf sich die absetzung der dreiszig nach der schlacht bei Munychia nicht so stürmisch vorstellen, dasz jene hätten über hals und kopf fliehen müssen. nur politische notwendigkeit war es, die ihre abdankung herbeiführte; sonst schied man gewis friedlich genug von ihnen, um ihren anderweitigen wünschen keinen stein in den weg zu legen. war doch die an ihre stelle gesetzte regierungsbehörde der dekaduchen nicht viel besser als sie, die ohnehin bald genug wieder gemeinschaftliche sache mit ihnen machten. man liesz sie also gewis ruhig gewähren, als sie die lakedämonische besatzung mit sich nahmen und durch eine liste sich eines anhanges von strengeren gesinnungsgenossen für Eleusis zu vergewissern suchten. dem widerspricht auch der wortlaut nicht, weder Hell. II 4, 23 έκείγους καταπαθςαι. 24 και οί μέγ τριάκοντα ελευςινάδε ἀπήλθον, noch bei Diodor XIV 33 της ἀρχης παύς αντές έξέπεμψαν. nur rhetorisch übertreibender ausdruck des unmuts ist es, wenn Lysias XII 54 sagt ἐξέβαλον und Isokrates XVIII 17 έξεβέβληντο, bei welchem ausdrucke wol mehr an ein moralisches hinauswerfen zu denken ist. halten wir übrigens Frohberger bei seinen eigenen worten. jahrb. 2e aht. bd. 82 (1860) s. 409 sagt er nemlich über dieselbe stelle: 'die berichte bei Xenophon und sonst sind so summarisch, dasz eine exacte fassung der worte Hell. II 4, 24 οἱ τριάκοντα ελευςινάδε ἀπηλθον nicht geboten ist; läszt doch Xenophon auch das zurückbleiben des Eratosthenes und Pheidon in der stadt unerwähnt.' aber das bleibe dahingestellt; viel wahrscheinlicher ist es mir, dasz jene liste nicht erst nach der absetzung angelegt wurde, sondern dasz die dreiszig in voraussicht der dinge, die da kommen würden, schon vorher insgeheim, um einen überblick über ihre getreuen zu haben, die unterschriften derer sammelten, die eventualiter mit ihnen nach Eleusis zu gehen bereit wären. sahen sie die möglichkeit ihres sturzes denn nicht

- voraus und hatten sie sich nicht für alle fälle schon nach der schlacht bei Phyle den besitz von Eleusis (und Salamis) durch grausame hinterlist gesichert? Hell. II 4, 8 οἱ τριάκοντα οὐκέτι νομίζοντες ἀςφαλῆ cφίςι τὰ πράγματα ἐβουλήθηςαν ελευςῖνα ἐξιδιώςαςθαι, ὥςτε εἶναι cφίςι καταφυγήν, εἰ δεήςειε. Diodor XIV 32. Lysias XII 52.

Was nun die schluszworte unserer stelle in § 9 anbetrifft, so hat man bis jetzt allerseits bei noch so abweichenden lesarten keinen anstand genommen sie auf die belagerung der dreiszig in Eleusis zu beziehen. abgesehen von dem chronologischen hindernisse gibt die vulgata έπολιορκούντο μετ' αὐτῶν, nach andern μεθ' αύτῶν am wenigsten einen verständlichen sinn, und ich glaube dasz sich Francken vom ideengange des redners noch weiter entfernt, wenn er sie mit folgender interpretation zu schützen sucht: 'illi igitur moenibus egressi ut obsiderent, ipsi obsidionem passi sunt (cum triginta viris). familiares quidem fuisse videntur triginta virorum' usw., und wenn er zu diesem zwecke auf Hell. II 4, 43 τοῖς δὲ ἄλλοις εἰςπέμψαντες τοὺς φίλους καὶ ἀναγκαίους ἔπειςαν cuvaλλαγηναι mit dem zusatze verweist: co haec narratio recedit a Lysia, quod, quos Xenophon missos a civibus dicit, hi secundum Lysiam sponte se intra moenia contulerunt. finxerunt se velle oppugnare, quo melius ipsis praesentibus res componeretur.' dabei hat aber Francken nicht bedacht dasz, als jene bürger zu versöhnungszwecken nach Eleusis kamen, die dreiszig schon tot waren, die belagerung μετ' αὐτῶν also ebenso überflüssig wie unmöglich geworden war, gleich wie es undenkbar ist, dasz bei einem siegesgewissen zuge πανδημεί noch jemand lust gehabt hätte zu den hart bedrängten überzulaufen, also einen rückschritt zu machen. zu dem gedankengange der ganzen stelle, welche ein persönliches interesse beim parteiwechsel nachweisen will, passt, wie bereits bemerkt, die erklärung erst recht nicht.

Unbedingtes vertrauen erweckt die passende, von Scheibe (vgl. dessen lectiones Lysiacae s. 52 [346] ff.) gemachte, von Rauchenstein und Frohberger adoptierte lesart ἐπολιόρκουν τοὺς μεθ' αὐτῶν, nur dasz ich nicht, wie die eben genannten herausgeber, die belagerung von Eleusis, sondern vielmehr die weit frühere belagerung von Athen darunter verstehe, welche. Thrasybulos mit den demokraten und übergetretenen oligarchen nach der absetzung der dreiszig unternahm, bevor die Spartaner sich einmischten. dafür habe ich folgende gründe, erstlich dasz der zustand Athens in jener zeit eine blokade, eine πολιορκία genannt zu werden verdiente, liegt ebenso in der natur der verhältnisse, wie es ausdrücklich bezeugt ist: vgl. Hell. II 4, 24 dei φοβούμενοι. 26 των δ' έκ τοῦ ἄςτεος ἄλλος μεν οὐδεὶς ςὺν οπλοις έξήει. 27 ώςτε καὶ πρὸς τὸ τεῖχος τοῦ ἄςτεος προς έβαλον.. ὅτι.. μέλλοιεν τὰς μηχανὰς προςάγειν. 28 βοηθεῖν κελευόντων. Diodor XIV 33,4 διὸ καὶ πολιορκεῖν τὴν πόλιν ἐπεχείρης αν (οί φυγάδες). Isokr. XVI 13 οὐ καταλαβόντες τὸν Πειραιᾶ καὶ τὸν εἶτον τὸν ἐν τῆ χώρα διεφθείρετε καὶ τὴν Υῆν ἐτέμνετε καὶ τὰ προάςτεια ἐνεπρήςατε καὶ τελευτῶντες τοῖς τείχεςι προς εβάλετε. Lysias XIV 33 πρὸς τὰ τείχη προςβαλεῖν. XII 58. den jammervollen zustand Athens während jener blokade schildert Xenophon apomn. Il 7, 2 λαμβάνομεν δὲ οὔτε ἐκ τῆς τῆς οὐδέν· οἱ τὰρ ἐναντίοι κρατοῦςιν αὐτῆς· οὕτ ʾ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν usw.

Nun wissen wir aber zweitens, dasz viele von den anhängern der dreiszig, darunter gewis auch solche die vor ihrer absetzung sich ihnen noch mit ihrer unterschrift für Eleusis verpflichtet halten, nachher aus furcht die sache der oligarchie wieder verlieszen. es käme ziemlich auf eins heraus, ob wir an unserer stelle ἐξελθόντες durch ἐξ ελευςίνος oder έξ 'Αθηνών erklärten, je nachdem sie ihrer unterschrift nachgekommen waren oder nicht, wenn nicht gerade der ausdruck απογραψαμένων bewiese, dasz sie es bei der bloszen unterschrift hatten bewenden lassen. sonst würde es ja angemessener gewesen sein zu sagen tŵv ' Ελευς ινάδε ἀπελθόντων. auch war das überlaufen von Eleusis schwieriger als von Athen, wo man eine schwankende gesinnung schon gewohnt war und natürlich fand, so waren im laufe der zeit manche eifrige anhänger der dreiszig erst zu den gemäszigteren städtern und von diesen endlich zu den demokraten übergetreten, teils vor teils nach dem tode des Kritias, teils durch die versöhnenden worte des Kleokritos, teils durch die fortschritte des Thrasybulos, teils durch die wachsende not in der stadt bewogen: Hell, II 4, 19-23. 24 τῶν ἐν ἄςτει καὶ μάλα τεταραγμένων καὶ ἀπιςτούντων ἀλλήλοις. Isokr. XVIII 17. Lysias XII 52. Justin V 10. den mehrmaligen übertritt von oligarchen der schlimmsten sorte bezeugen am unzweideutigsten Lysias XXXI 9 evioi τινες των πολιτών μετεβάλοντο, ἐπειδή ξώρων τοὺς ἀπὸ Φυλής έν οἷς ἔπραττον εὐτυχοῦντας. ΧΥΙΙΙ 5 μεταβάλλονται πρὸς τὰ παρόντα, und Diodor XIV 32,6 οί δὲ τριάκοντα θεωροῦντες πολλοὺς μέν ἀφ' έαυτῶν ἀφιςταμένους διὰ τὸ μίςος nsw. 33,4 μετὰ δὲ ταῦτα cυχνών ἀφισταμένων πρὸς τοὺς φυγάδας . . εὐθὺς δὲ πολλοὶ μὲν τῶν ἐκ τῆς πόλεως ἐπιθυμοῦντες ἀπαλλαγῆναι τῆς τυραννίδος **cuνέρρεον εἰc τὸν Πειραιᾶ.** 

Am überzeugendsten müste für unsere interpretation der gedankengang der stelle selbst sprechen. was will der redner in § 9 beweisen? er sagt es in § 8: άλλ' ήτις αν έκαςτω πολιτεία ςυμφέρη, ταύτην προθυμείται καθιστάναι. nur der persönliche vorteil bestimmt die jedesmalige politische gesinnung; den besten beweis hierfür bringen die vergangenen ereignisse, welche innerhalb beider parteien eine mehrfache gesinnungswandlung herbeigeführt haben.' diesen gedanken repräsentieren die folgenden beispiele. zu allem überflusz nehmen wir in der exemplification gleichsam eine kette von beweisen wahr, von denen jeder folgende an den vorhergehenden anküpft, eine kette welche, wenn man a = demokratie, b = oligarchie setzt, ungefähr folgende gestalt hat: a b || b a || a b || b a || 1) Phrynichos und andere δημαγωγοί haben aus furcht die oligarchie der vierhundert mitbegründet; 2) viele von dieser oligarchie wurden später genossen des Thrasybulos; 3) einige demokraten, welche die vierhundert stürzten, gehörten nachher zu den dreiszig; 4) 'endlich haben einige der schlimmsten anhänger der dreiszig, leute die sich ihnen unterschriftlich zur

event. auswanderung nach Eleusis verpflichtet hatten, nachher Athen verlassen und ihre früheren parteigenossen (τοὺς ἐν ἄςτει in Athen) in gemeinschaft mit den demokraten (μεθ' ὑμῶν) belagern helfen.' μεθ' ὑμῶν gehört zu ἐπολιόρκουν; dasz in der rede ὑμεῖς die demokraten, ἡμεῖς die ἐξ ἄςτεος bezeichne, ist schon gesagt.

Das persönliche interesse, welches in ἐπολιορκοῦντο und in dem zuge πανδημεί keine exemplification fände, läszt sich in allen vier fällen nachweisen, wenn es auch nur im ersten (als furcht) ausgesprochen ist. jede andere erklärung von Ἐλευςῖνάδε ἀπογραψάμενοι stört die harmonie, unterbricht die logische kette. eine chronologische folge der thatsachen ist, ohwol es darauf nicht ankommt, im wesentlichen beobachtet, durchgängig jedoch nur zwischen den grammatischen subjecten oder den anfangsgliedern der vier beweissätze.

Meine untersuchung ist am ziele angelangt, zwei resultate sind es vornehmlich, die sich mir aus den quellen als zweifellos ergehen haben:

- 1) die dreiszig überlebten den fall von Eleusis nicht; nach ihrem tode wurden ihre letzten anhänger ziemlich ausnahmslos amnestiert. reactionsversuche von angeblich aus Eleusis entflohenen oligarchen fanden im auslande nicht mehr statt.
- 2) die 25e rede des Lysias wurde wie die 12e und 34e kurz nach der wiederherstellung der demokratie gehalten, während die dreiszig nebst ihren anhängern mit reactionsplänen heschäftigt noch in Eleusis lebten.

MINDEN. RICHARD GROSSER.

### (12.)

# UEBER DIE HANDSCHRIFTLICHE UEBERLIEFERUNG DES TIBULLUS IM MITTELALTER.

In der unter vorstehender überschrift oben s. 63-77 abgedruckten abhandlung von Lucian Müller wird s. 72 mit bezug auf die angabe Scaligers dasz 'omnis vetus scriptura' Tib. IV 1, 96 veniat gravis habe, nach einer ziemlich ausführlichen auseinandersetzung angenommen dasz Lachmann recht gehabt, als er hier Scaliger ein versehen beilegte. die sache konnte kürzer abgethan werden; es kann bestimmt gezeigt werden dasz Scaliger sich in der hauptsache nicht irrte: denn am rande des handexemplars Scaligers, das sich noch heute in der Leidener universitätsbibliothek befindet, steht die lesart veniat gravis mit dem zeichen CC d. i. Cuiacianus vetus. nur darin war Scaliger ungenau, dasz er von 'omnis vetus scriptura' redete, während er wahrscheinlich nur den Cuiacianus vetus meinte. Lachmann zweifelte au Scaligers genauigkeit, weil er die lezart in der abschrift von Heinsius nicht verzeichnet fand; es ist aber ganz bestimmt ein versehen von Heinsius.

Ueberhaupt kann Scaligers collation der jetzt verlorenen hs. und der excerpte aus dem genannten exemplar ergänzt werden; an einigen stellen, wo die schrift Scaligers weniger leshar war, hat Heinsius einiges weggelassen, die zusätze die daraus entnommen werden können sind veröffentlicht in den berichten der kön, niederländischen akademie der wissenschaften vom october 1865 (verslagen en mededeelingen der kon, akademie van wetenschappen, afd. letterkunde X 1 s. 40), woselbst die jetzt von Lucian Müller gebilligte lesart in der angezogenen stelle empfohlen wird s. 37, mit der abänderung im folgenden verse von amplior (āplior) in aptior:

quis parma, seu dextra velit seu laeva tueri, sive hac sive illac veniat gravis impetus hastae a ptior, aut signata cita loca tangere funda?

Dasz die excerpte von Vincentius und jene von Scaliger, wie Müller s. 65 vermutet, wirklich ursprünglich identisch seien, folgt ganz bestimmt aus vergleichung der a. o. s. 38 angezogenen stellen. haben an der ersten I 9, 51: tu procul hinc absis, cui formam vendere curae est. das hinc eignete sich nicht zur sentenz und wurde darum verändert, und zwar von Vincentius und dem excerptor Scaligers ganz auf dieselbe weise: sit procul a nobis, formam cui vendere curae est. dieselbe erscheinung findet sich III 3, 11: nam grave quid prodest pondus mihi divitis auri? Vincentius und Scaligers excerptor: quid prodesse potest pondus grave divitis auri? und doch hatte Scaliger nicht dieselbe lis, vor sich wie Vincentius: denn er würde lesarten des Vincentius wie miseros iuvenum damnasset amores für das hsl. iuvenum miseros lusisset amores I 2, 89 und vitae munere für cara coniuge III 3, 32 nicht unerwähnt gelassen haben. auszerdem finden sich zwischen Scaligers excerpten und Vincentius mitunter geringere abweichungen. Lachmann nahm das gegenteil an praef. s. VI: 'atque eadem excerpta, membrana pervetusta, in Iosephi quoque Scaligeri manus venerunt.

Das exemplar Scaligers, auf dessen rand er die collationen geschrieben hat, ist eine sedezausgabe von Plantinus, Antverpiae 1569. darin sind die alten excerpte mit VA, der Cuiacianus vetus mit CC, der neuere mit V bezeichnet. auch emendationen und parallelstellen schrieb Scaliger dort bei (a. o. s. 41), die gröstenteils nachher in den castigationes veröffentlicht worden sind, und es ist nicht dem geringsten zweifel unterworfen, dasz Heinsius seine von Lachmann benützten varianten dorther geschöpft hat.

GRONINGEN.

C. M. Francken.

#### 30.

### NACHTRAG ZU NR. 109 IM JAHRGANG 1868.

Die im vorigen jahrgang dieser blätter s. 839 f. von E. Plew veröffentlichte deutung der inschrift von Chäroneia war schon vorher eben so gegeben von Gustav Wolff in der archäologischen zeitung 1867 juni s. 56. vgl. auch Decharme: recueil d'inscriptions inédites de Béotie in den archives des missions scientifiques etc., Paris 1867, IV s. 513.





# NEUE JAHRBÜCHER

FÜR

## PHILOLOGIE UND PAEDAGOGIK.

Herausgegeben unter der verantwortlichen Redaction

von

Dr. Alfred Fleckeisen und Dr. Hermann Masius

Professor in Dresden

Professor in Leipzig.

Neunundneunzigster und einhundertster Band. Viertes Heft.



Leipzig,
Druck und Verlag von B. G. Teubner.
1869.





## INHALT

VON DES NEUNUNDNEUNZIGSTEN UND EINHUNDERTSTEN BANDES VIERTEM HEFTE.

### ERSTE ABTEILUNG (99R BAND).

|     |                                                           | seite     |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 31. | Zur lehre vom infinitiv. vom geh. regierungsrath pro-     |           |
|     | fessor dr. G. F. Schömann in Greifswald                   | 209 - 239 |
| 32. | Zu Fabius Pictor. vom gymnasiallehrer dr. Th. Plüss in    |           |
|     | Posen                                                     | 239 - 242 |
| 33. | Beiträge zum verständnis des Aristoteles. I. II. vom gym- |           |
|     | nasiallehrer dr. R. Eucken in Berlin                      | 243 - 252 |
| 34. | Anz. v. C. Wescher: étude sur le monument bilingue de     |           |
|     | Delphes (Paris 1868). von dr. E. Kuhn in Dresden          | 253 - 263 |
| 35. | Zu Arrianos anabasis I 14, 2. 3. vom oberlehrer R. Köpke  |           |
|     | in Charlottenburg                                         | 263 - 265 |
| 36. | Zu Lucretius, vom conrector F. Bockemüller in Stade.      | 266 - 268 |
| 37. | Domitius Marsus. Adamnanus. vom gymnasiallehrer R.        |           |
|     | Peiper in Breslau                                         | 268       |
| 38. | Ad Germanicum Caesarem. vom gymnasiallehrer dr. R.        |           |
|     | Dahms in Berlin                                           | 269 - 275 |
| 39. | Zu O. Ribbecks appendix Vergiliana. vom gymnasiallehrer   |           |
|     | dr. E. Grosse in Königsberg, mit zusatz vom professor dr. |           |
|     | O. Ribbeck in Kiel                                        | 275 - 278 |
| 40. | Ueber die echtheit der gedichte des Seneca, des Petro-    |           |
|     | nius und anderer. vom professor dr. A. Riese in Heidel-   |           |
|     | berg                                                      | 279 - 282 |
| 41. | ,                                                         |           |
|     | Iulii Valerii epitome, zum erstenmal herausgegeben (ebd.  |           |
|     |                                                           | 282—288   |
| 42. | Zu Tacitus Germania [c. 32]. vom collaborator dr. P. D.   | 200       |
|     | Ch. Hennings in Husum                                     | 288       |

## ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

# 31. ZUR LEHRE VOM INFINITIV.

Durch die vergleichende sprachwissenschaft ist es auszer zweifel gestellt, dasz die bildung der mit dem namen infinitiv bezeichneten verbalformen in den sprachen unseres indoeuropäischen stammes einer periode angehört, in welcher die einzelnen zweige sich bereits von der gemeinsamen ursprache abgelöst und in verschiedenen richtungen selbständig entwickelt hatten, es kann uns deswegen nicht befremden, wenn wir eine dieser spätern periode angehörige wortart nicht in allen verwandten sprachen aus denselben elementen gleichmäszig hervorgegangen finden und sie nicht überall in gleichem umfange der bedeutung angewandt sehen; und dasz es sich mit dem infinitiv so verhalte, kann bei einiger aufmerksamkeit keinem verborgen bleiben. die griechische sprache verwendet ihn in einer beträchtlichen anzahl von structuren, für welche die lateinische sprache anders geartete formen gebrauchen musz, und noch beschränkter ist seine anwendung in unserer muttersprache und ihren nächsten verwandten, die sich genötigt sehen teils präpositionen teils umschreibungen zu hülfe zu nehmen, um auszudrücken was jene durch infinitivformen anzeigen, wie z. b. die verschiedenen thätigkeitsdiathesen und die verschiedenen zeiten oder, um den treffenderen ausdruck zu gebrauchen, die verschiedenen entwickelungsstadien der thätigkeit als einer vor sich gehenden, einer vollendeten und einer bevorstehenden. die vorliegende abhandlung wird sich vorzugsweise mit dem infinitiv in den beiden classischen sprachen beschäftigen und die richtige erklärung für gewisse structuren zu gewinnen suchen, über welche bisher unter den grammatikern noch keine klarheit und übereinstimmung der ansichten zu herschen scheint, woran sich dann einige hemerkungen über den wesentlich anders gearteten deutschen infinitiv anschlieszen werden, es dürfte aber nicht unangemessen sein, zuvörderst auch einen blick auf die lehre vom infinitiv bei den alten grammatikern zu werfen.

Die griechischen grammatiker nennen den infinitiv ἀπαρέμφατον (nemlich ἡῆμα) oder ἀπαρέμφατος (nemlich ἔγκλιςις), die Lateiner verbum infinitum oder modus infinitivus. durch die epitheta wollen sie

andeuten, dasz dieser verbalform gewisse paremphasen, nebenbedeutungen oder bestimmungen, abgeben, welche die anderen verbalformen neben dem allen gemeinsamen hauptbegriff oder begriffskern ausdrücken. 1) indem er nemlich gleich den übrigen den begriff einer gewissen thätigkeit enthält, entbehrt er erstens der bezeichnung des personverhältnisses für das subject derselben und, was damit zusammenhängt, des numerischen verhältnisses, und zweitens fehlt ihm die bezeichnung der modalität oder, wie man dafür schicklich sagen könnte, der aussagediathese oder mit den alten grammatikern der psychischen diathese, d. b. des bestimmten gedankenverhältnisses in welchem sich der redende zu dem inhalt seiner aussage befinde, gemein dagegen hat er mit den übrigen verbalformen die bezeichnung der thätigkeitsdiathese, d. h. des activen oder passiven verhaltens des subjectes der thätigkeit, und die bezeichnung der entwickelungsstadien, für die wir ganz angemessen die namen actio infecta, actio perfecta, actio futura gebrauchen. also der infinitiv ist im griechischen wie im lateinischen nicht schlechthin ἀπαρέμφατος, sondern nur in beziehung auf die oben angegebenen paremphasen. ganz paremphasenlos zu sein, sagt Apollonios2), liegt nicht in seiner natur: denn dann würde er ja auch nicht die thätigkeitsdiathesen und die entwickelungsstadien der thätigkeit bezeichnen; er würde, dürfen wir im sinne des Apollonios hinzusetzen, dann auch gar nicht δημα genannt werden können, sondern als eine besondere wortart angesehen werden müssen. dasz ihn einige alte grammatiker in der that vom δημα getrennt haben, ist bekannt: die schule, deren lehren Apollonios vertritt, rechnete ihn aber dazu, aus einem grunde den wir zwar nirgends ausdrücklich angegeben finden, den wir jedoch wol errathen können und billigen müssen, ich habe das erforderliche darüber anderswo gesagt, was ich hier nicht wiederholen will3); hier genügt es zu bemerken, wie Apollonios eben in der überzeugung, dasz der infinitiv wirklich auch ρημα sei und von diesem nicht getrennt werden dürfe, auch die definition des βημα sorgfältig so gefaszt hat, dasz sie den infinitiv nicht ausschliesze. sagte: ἡῆμά ἐςτι μέρος λόγου (ἄπτωτον) ἐν ἰδίοις μεταςχηματιςμοῖς διαφόρων χρόνων δεκτικόν, μετ' ένεργείας καὶ πάθους, προςώπων τε καὶ ἀριθμῶν παραςτατικόν, ὅτε καὶ τὰς τῆς ψυχῆς διαθέςεις δηλοί<sup>4</sup>), und man sieht, wie er dadurch die dem infinitiv abgehenden paremphasen der person, des numerus und der modalität auch nicht als wesentlich für den begriff des δημα überhaupt, sondern nur als solche bezeichnen will, die zwar einigen, aber nicht allen teilen des βημα, nur dem verbum finitum zukommen. deswegen nennt er denn auch den infini-

<sup>1)</sup> ἀπαρέμφατος λέγεται διὰ τὸ μὴ παρεμφαίνειν ἤγουν δηλοῦν μήτε πρόςωπα μήτε ἀριθμοὺς μήτε θέλημα ψυχῆς. so Choeroboscus zu Theod. s. 712 und andere. dem verfasser einer wissenschaftlichen syntax scheint doch der name zu misfallen; wenigstens nennt er ihn s. 353 'sonderbar'. 2) de constr. III 13 s. 230. vgl. meine lehre von den redeteilen s. 21. wie anders unser deutscher infinitiv sich verhalte, werden wir unten sehen. 3) von den redeteilen s. 48. 4) schol. Dionys. s. 882. wegen des von mir zugesetzten unentbehrlichen ἄπτωτον s. redeteile s. 43.

tiv das γενικώτατον ρήμα, weil er eben die allgemeinen, aber nicht die besondern eigenschaften des redeteils besitzt, wenn er ihn anderswo<sup>5</sup>) als ein ὄγομα δήματος bezeichnet, so will er damit nichts anderes sagen, als dasz er den allgemeinen verbalbegriff, d. h. also den begriff einer thätigkeit samt ihrer diathese und ihren zeitverhältnissen oder entwickelungsstadien in nominaler weise ausspreche, weil er nemlich ihn nicht, wie das verbum finitum, auf bestimmte personen und mit andeutung der man kann es rügen, dasz ihm entgangen sei, wie modalität bezieht. doch in wahrheit dem infinitiv die beziehung auf ein subject der thätigkeit, wenn auch nur eine ganz allgemeine und unbestimmte, nicht abgehe und er sich dadurch von dem eigentlich so genannten verbalnomen unterscheide; aber hiervon abgesehen musz man doch zugeben, dasz er nicht so ganz unrecht hatte dem infinitiv ein dem nomen nahestehendes wesen zuzuschreiben und ihn deswegen zwar nicht ὄνομα schlechtweg, aber doch ὄνομα δήματος zu nennen. mehr anstosz könnte man daran nehmen, dasz er anderswo<sup>6</sup>) sagt: τὰ ὀνόματα αὐτὰ τῶν ἐγκλίςεων τὰ ἀπαρέμφατά έςτι: die infinitive sind die nomina der modi, da doch die modalbedeutung ihnen fehlt. aber wenn man die diesem satze vorangehende auseinandersetzung liest, so wird man sich nicht darüber irren was er meine. er findet in jedem modus zwei begriffselemente, die sich denn auch getrennt jedes für sich durch besondere wörter ausdrücken lassen, z. b. für den indicativ durch δρίζομαι, für den imperativ durch προστάττω, für den optativ durch εὐχομαι und den zu jedem dieser verba zugesetzten infinitiv. also δρίζομαι Τρύφωνα περιπατείν = Τρύφων περιπατεί, προστάττω Τρύφωνα περιπατείν = Τρύφων περιπατείτω, εὔχομαι Τρύφωνα περιπατεῖν = Τρύφων περιπατοίη. was hier durch die vorangestellten verba ausgedrückt wird, das drückt die modalform durch die endung aus, mit welcher der verbalstamm versehen ist, nemlich die psychische diathese des redenden; der begriff der thätigkeit, hier nur durch den verbalstamm bezeichnet, wird in der umschreibenden ausdrucksform durch den infinitiv angegeben: dieser also enthält das allen modi gemeinsame begriffselement und zwar in nominaler weise; er ist also τὸ ὄνομα αὐτό, die rein nominale, mit keiner beide elemente zusammenfassenden paremphase verbundene ausdrucksform jenes éinen begriffselementes. da nun die thätigkeit ein πράγμα ist und nicht aufhört ein πράγμα zu sein, mag man sie als activ oder als passiv, in diesem oder in jenem entwickelungsstadium denken, so war Apollonios auch wol befugt zu sagen: πῶν ἀπαρέμφατον ὄνομά ἐςτι πράγματος, und für 'völlig falsch' konnte dieser ausdruck nur von dem kritiker erklärt werden<sup>7</sup>), der, so wie er sonst mitunter proben von mangelhaftem verständnis verbunden mit vorschnelligkeit des urteils gibt, so auch hier sich unter ὄγομα πράγματος nichts anderes hat denken können als ein ab stractes verbalnomen, mit gröszerm schein des rechts könnte man tadeln, dasz Apollonios, obgleich er de adv. s. 541, 25 gesagt hat, die

<sup>5)</sup> de constr. I 7 s. 31, 6. 34, 12. 6) de adv. s. 539, 23. 541, 26. vgl. de constr. I 9 s. 34, 13. 7) z. f. d. österreich. gymn. 1863 s. 285.

infinitive seien nicht ἐγκλίσεως μεμοιραμένα, dennoch sich häufig des namens ἀπαρέμφατος ἔγκλιεις bedient, man kann nicht sagen, dasz er ἔγκλιcιc dann nur in dem sinne von flexionsform verstanden wissen wolle: denn das wort bedeutet ihm oft genug das was die lateinischen grammatiker durch inclinatio animi, er selbst durch ψυγική διάθετις ausdrückt8); man musz vielmehr annehmen dasz er sich eine zwiefache ausdrucksweise hinsichtlich der psychischen diathese gedacht habe, einmal eine speciell bestimmte, durch die eigentlich so genannten verbalmodi, dann aber auch eine ganz unbestimmte und allgemeine oder indifferente. deren beschaffenheit etwa durch den jedesmaligen zusammenhang zu erkennen sei, und dies sei die ἔγκλιςις des infinitiv. 9) so hat es auch, ohne zweifel wol nach seinem vorgange, ein späterer grammatiker aufgefaszt: ἔγκλισιο δέ, sagt er, ἐστι ψυχῆς ἄνευ πείσεως ἐπί τι τρεπομένης προκλίνεται δὲ ἡ ψυχὴ ἢ ὡς ὁριζομένη — ἢ ὡς προςτάττουςα — ἢ ὡς εὐχομένη — ἢ ὡς διςτάζουςα — ἢ ὡς οὐδὲν τούτων δηλοῦςα, μόνον δὲ τὸ ὄνομα τοῦ πράγματος προβαλλομένη, ὡς ὅταν εἴπη τύπτειν. 10) ganz grundlos aber ist die angabe eines neuern 11), dasz Apollonios seine ansicht gewechselt und den infinitiv früher für einen modus gehalten habe, später aber davon zurückgekommen sei.

Durch Apollonios erfahren wir auch von ansichten älterer grammatiker über den infinitiv, die wir nicht unerwähnt lassen dürfen. zunächst hören wir 12), dasz Tryphon, der im Augusteischen zeitalter lebte, den infinitiv ebenfalls als ὄνομα ῥήματος, jedoch nur in dem falle bezeichnet habe, wo er mit dem artikel verbunden auftrete, sonst aber als βημα. allerdings tritt das nominale wesen des infinitivs in jenem falle am klarsten hervor; dasz aber seine eigentliche natur dadurch, dasz der artikel ihm vorgesetzt wird oder nicht, keinesweges geändert werde, und dasz mithin kein grund sei ihm in dem letztern falle sein nominales wesen abzusprechen, hat Apollonios ohne zweifel richtig erkannt und also die von jenem vielleicht zuerst ausgesprochene ansicht von ihrer einseitigkeit befreit und sie in ihrem gebührenden umfange behauptet. - Andere grammatiker, vielleicht ältere als Tryphon, haben den infinitiv vom δημα getrennt und ihn ἐπίρρημα genannt, unter welchem namen bekanntlich die schule, der die mehrzahl vor und nach Apollonios angehörte, die adverbien, neben ihnen aber auch die ἐπιφωνήματα, d. h. die von den Lateinern so genannten interjectionen, und auszerdem noch einige häufig in gewissen satzarten angewandte imperative wie ἄγε, φέρε, ἴθι zu begreisen pslegte. als den grund, weswegen jene grammatiker den infinitiv vom ρημα getrennt haben, gibt Apollonios an 13), dasz ihm die bezeich-

8) vgl. de constr. III 23 s. 248, 14. 28 s. 265, 11. 29 s. 269, 12.

JII 13 s. 226, 25. vgl. über diesen punct Skrzeczka: die lehre des Apollonios vom verbum, teil III (Königsberg 1861) s. 13.

<sup>9)</sup> nur in diesem sinne konnte er auch III 14 s. 232, 3 den infinitiv als γενικήν ἔγκλιςιν bezeichnen, εἰς ἣν ἄπαντα τὰ εἰδικὰ (d. h. αἱ εἰδικὰ ἐγκλίςεις) μεταλαμβάνονται. 10) schol. Dionys. s. 884. über ἄνευ πείςεως (für ἀναπαύςεως) s. diese jahrb. oben s. 23. 11) Bernhardy syntax s. 353. 12) von Apollonios de constr. I 8. 13) de constr.

nung der person und des numerus sowie der psychischen diathese fehle; und wenn sie nun den hegriff des δημα, anders als Apollonios, so desinierten, dasz zu seinem wesen notwendig auch die bezeichnung jener beiden stücke gehörte, so konnten sie eonsequenter weise nicht umhin den infinitiv von ihm zu trennen. ihn für ein ἐπίρρημα zu erklären sollen sie aber, nach des Apollonios angabe, dadurch bewogen worden sein, weil er sich in ähnlicher weise wie jenes dem verbum zuzugesellen pflege, z. b. γράφειν θέλω oder θέλω γράφειν wie έλληνιστὶ λέγω und λέγω έλληνιστί, γράφειν θέλεις wie έλληνιστί λέγεις usw. dagegen macht nun Apollonios mit vollem rechte geltend, dasz doch nur zu einer gewissen art von verba, den sog. προαιρετικά (voluntativa), die auf ein πράγμα gerichtet seien 14), sich ein infinitiv in solcher weise zugeselle; aber die von ihm bekämpften grammatiker müsten doch auch ganz unglaublich blind gewesen sein, wenn sie das nicht von selbst eingesehen hätten. ich fürchte, Apollonios hat hier, wie auch anderswo öfters, die ansicht der gegner, die er zu widerlegen vorhat, nicht getreu und vollständig berichtet. sicherlich haben sie den begriff des ἐπίρρημα nicht so gefaszt, wie er und die herschende schule ihn definierten, sondern im weiteren sinne, so dasz alle wörter dahin gerechnet werden konnten, welche sich an ein δημα anschlossen um das durch dasselbe ausgesagte zu ergänzen oder auf irgend welche weise näher zu bestimmen. dasz dies bei weitem in den meisten fällen die function des infinitiv sei, ist unverkennbar, aber auch in solchen fällen, wo ein infinitiv sich nicht auf ein δημα bezieht, sondern frei und unabhängig erscheint, lieszen sich erklärungen denken, die wenigstens nicht schlechter wären als die deren sich Apollonios hinsichtlich der ἐπιφωνήματα bedient, um auch diesen ihren platz als ἐπιρρήματα zu vindicieren. 15) doch da es uns an allen überlieferungen über diesen punct gebricht und conjecturen darüber vorzutragen unnütz sein würde, so will ich mich mit diesen andeutungen begnügen.

Andere grammatiker schieden den infinitiv nicht blosz vom  $\delta\eta\mu\alpha,$  sondern auch vom  $\epsilon\pi(\rho\rho\eta\mu\alpha,$  und zählten demnach nicht, wie es in der herschenden schule herkömmlich war, acht, sondern neun oder zehn redeteile.  $^{16})$  dem infinitiv wiesen sie wahrscheinlich seinen platz zwischen  $\rho\eta\mu\alpha$  und  $\mu\epsilon\tau o\chi\dot{\eta}$  an. weiter ist darüber nichts zu sagen. nicht überflüssig aber ist es wiederholentlich einem schon von J. C. Scaliger gehegten und nach ihm von mehreren neueren schriftstellern  $^{17})$  vorgebrachten irtum entgegen zu treten, als ob die stoiker nur den infinitiv mit dem namen  $\delta\eta\mu\alpha$  bezeichnet, das verbum finitum aber davon ausge-

<sup>14)</sup> vgl. Choeroboseus zu Theod. s. 474, 30 und 714, 29, der noch die ἐφετικά besonders nennt.

15) de adverbio s. 531: vgl. darüber m. abh. animadv. ad veterum gramm. doctrinam de adverbio (Greifswald 1860) s. 9 und redeteile s. 167 f.

16) vgl. redeteile s. 48 anm. 2.

17) Scaliger de eausis l. lat. V 117. Max Schmidt über den infinitiv

<sup>17)</sup> Scaliger de causis l. lat. V 117. Max Schmidt über den infinitiv (Ratibor 1826) s. 1. Bernhardy syntax s. 353. Lersch sprachphilosophio der alten II s. 31, der das richtige schon bei R. Schmidt stoicorum grammatica s. 44 hätte finden können.

schlossen und nicht anders als nur κατηγόρημα oder cύμβαμα genannt hätten. die quelle des irtums ist lediglich das misverständnis einer gelegentlichen angabe des Apollonios, welcher de constr. I 8 s. 31, 5, nachdem er gesagt: ἄπαξ γὰρ ἐκείνο ἔςτι διαλαβείν, ὡς πᾶν ἀπαρέμφατον ὄνομά έςτι ρήματος, nun hinzufügt: εἴ γε καὶ οἱ ἀπὸ τῆς **στοᾶς αὐτὸ μὲν καλοῦςι ῥῆμα, τὸ δὲ περιπατεῖ ἢ γρά φει κατη**γόρημα ἢ ςύμβαμα. die worte können bei flüchtiger und oberflächlicher ansicht allerdings den oben angegebenen sinn zu haben scheinen; wer sie aber nur mit mäsziger sachkenntnis und aufmerksamkeit betrachtet, musz sich alsbald überzeugen, dasz Apollonios das weder gesagt habe noch auch habe sagen können, zunächst mag das zeugnis eines alten scholiasten zu Aristoteles de interpr. s. 105 a 20 Br. angeführt werden, welcher, nachdem er über die von den stoikern als κατηγόρημα, cύμβαμα und παραςύμβαμα bezeichneten verba finita gesprochen, ausdrücklich hinzufügt: ταθτα δὲ πάντα καλοθει δήματα. sodann wäre es ja, wenn die stoiker wirklich nur den infinitiv βημα genannt hätten, ganz unbegreiflich, wie doch diejenigen, welche uns über die stoische einteilung der redeteile, deren sie bekanntlich fünf zählten, als einen dieser fünf — die vier andern sind ὄνομα, προςηγορία, ἄρθρον, τύνδεςμος - das ρημα nennen. denn dasz hier nicht der infinitiv allein gemeint sei, das verbum finitum aber in einem der vier übrigen platz gefunden habe, musz doch wol auch dem blödsichtigsten klar sein, auch die bei Diogenes L. VII 58 aufgeführten stoischen definitionen des δημα samt den dazu angeführten beispielen γράφω, λέγω zeigen ja deutlich genug, dasz auch das verbum finitum zum δημα gehöre. endlich, was sagt denn Apollonios wirklich? doch wol weiter nichts als dasz die stoiker den infinitiv zwar ἡῆμα, aber nicht, wie das verbum finitum, auch κατηγόρημα oder cύμβαμα genannt; keinesweges aber sagt er das, was man in ihn hineingelesen hat, dasz sie nur den infinitiv δημα genannt haben. warum sie ihn aber nicht κατηγόρημα oder ζύμβαμα nannten, ist für den kundigen auch wol unschwer zu erkennen, und für diese wird ein wort genügen: sie nannten ihn deswegen nicht so, weil sie ihn für ungeeignet erkannten eine aussage zu bilden oder eine κατάφαcιc auszusprechen, um mit Apollonios zu reden.

Noch mag es der erwähnung nicht unwerth sein, dasz Apollonios de constr. Ill 13 s. 230, 22 sich zu der ansicht bekennt, der infinitiv, wie er der allgemeinste ausdruck für das sei, was ihm den wesentlichen inhalt des verbum auszumachen scheint, so sei er auch die ursprüngliche form, das πρωτότυπον, woraus sich dann die formen des verbum finitum entwickelt hätten. 18) er geht dabei von dem grundsatz aus, dasz überall als grundformen diejenigen gelten müssen, welche die allgemeinste, am wenigsten speciell modificierte bedeutung haben, und auf welche sich die formen speciellerer bedeutung zurückführen lassen, wenn man dasjenige, worin die specialität besteht, durch ein eigenes wort aus-

<sup>18)</sup> vgl. Choeroboscus zu Theod. s. 471, 26, 711, 16. Bekkers anecd. s. 1274. Skrzeczka a o. s. 14.

drücke. wie nun z. b. der comparativ γοργότερος sich auf γοργός zurückführen lasse, wenn man den in jenem liegenden begriff der steigerung durch μάλλον ausdrücke und also μάλλον γοργός sage, so lasse sich auch γράφω oder γράφοιμι auf γράφειν zurückführen, wenn man die durch die formen ausgedrückte psychische diathese durch δρίζομαι oder εὔχομαι ausdrücke und also δρίζομαι γράφειν oder εὔχομαι γράφειν sage. dasz Apollonios so raisonniert, ist begreislich und verzeihlich 19); dasz er aber doch hinsichtlich des infinitiv sich im irtum befinde, ist nicht erst durch die neuere sprachvergleichende wissenschaft gezeigt, indem sie jenen als das erzeugnis einer spätern entwickelungsperiode der sprachen nachgewiesen, sondern es ist auch früher schon von scharfsinnigen und gründlichen sprachphilosophen erkannt und ausgesprochen worden, dasz sich aus dem noch formlosen und indifferenten verbalstamm zuerst das verbum finitum mit bestimmter personbedeutung entwickelt haben müsse, und dann erst der infinitiv als darstellung eines mehr abstracten, wenn auch nicht von aller concreten zuthat entleerten thätigkeitsbegriffes entstanden sei. 20)

Die neuere linguistik hat namentlich zwei für die erkenntnis des wesens des infinitiv nicht unwichtige puncte ins auge gefaszt und ins klare zu bringen gesucht, die beschaffenheit der suffixe, durch deren anfügung an den stamm des verbum er gebildet wird, und die bedeutung der endung auf die er ausgeht oder, da diese offenbar im lauf der zeit vielfach unkenntlich geworden, ursprünglich ausgegangen ist. hinsichtlich der suffixe ist nun freilich, wie in so vielen andern etymologischen fragen, eine allgemein anerkannte und feststehende ansicht noch nicht gewonnen; indessen so viel ist doch ziemlich sicher, dasz die ursprüngliche bildung des activen infinitiv im griechischen -ueval oder mit dem bindevocal -énevai gewesen und diese dann in -nev oder -eiv gekürzt sei, wenn auch die passive infinitivbildung weniger klar ist. über die eigentliche bedeutung des suffixes - μεν, das sich auch teils in den passiven participien auf -μενος, teils in substantivbildungen wie -μα, -μη, -μος, -μων wiedererkennen läszt, müssen wir uns mit der allgemeinen bemerkung begnügen, dasz es dazu diene den im stamm enthaltenen thätigkeitsbegriff mit dem begriff eines gegenstandes zu verbinden, an dem sie sich manifestiert, und so diesen gegenstand in nominaler weise eben nach der an ihm sich manifestierenden thätigkeit zu benennen, z. b. γράμμα, γεγραμμένον heiszt ein zeichen oder ein buch als ein gegenstand an dem sich die durch γραφ- ausgedrückte thätigkeit als an ihrem objecte manifestiert hat, nun aber liegen in jedem verbum naturgemäsz zwei begriffselemente, nemlich der allgemeine begriff eines thuns überhaupt, und der begriff der besondern art von thätigkeit die durch dieses thun ins werk gesetzt wird, welche beiden elemente sich auch jedes für sich besonders ausdrücken lassen, z. b. im deutschen einen schlaf thun

<sup>19)</sup> dasz er übrigens nicht immer so gedacht habe, sagt er selbst s. 231, 15.
20) vgl. besonders A. F. Bernhardi sprachlehre (Berlin 1801) I s. 242. Vater lehrbuch der allg. gramm. § 104 anm. 3.

oder auch schlafen thun, im englischen selbst how do you do; und daher war es möglich jenes suffix auch da zu verwenden, wo eben nichts anderes als die durch den stamm ausgedrückte art von thätigkeit selbst dasjenige ist, worin das im allgemeinen jeder thätigkeitsart zu grunde liegende thun sich manifestiert. wenn also γραφέμεν so viel ist als schreibenthun, so drückt -μεν das thun, γραφ- das schreiben aus. was die endung -at betrifft, so stimmen wol so ziemlich alle dafür sie für eine casusform, und zwar für einen locativ zu erklären, und ich meines teils finde keinen grund anderer meinung zu sein. ist nun γραφέμεναι ein locativ und bedeutet also nicht das schreibenthun für sich allein, sondern so viel als im schreibenthun21), so stimmt dies auch vollkommen zu der freilich ohnehin schon aus andern gründen fest stehenden überzeugung, dasz durch den infinitiv im griechischen nicht die abstracte subjectlose thätigkeit angegeben, sondern dasz immer mit der thätigkeit zugleich auch die andeutung eines in derselben befindlichen gegenstandes, eines sie ausübenden oder auch ihr unterliegenden subjectes verbunden sei, wenn gleich dieses gar nicht weiter mit bestimmtheit bezeichnet, als solches oder solches, in diesem oder in jenem personverhältnis stehendes kenntlich gemacht wird. diese andeutung eines hinzuzudenkenden subjectes, wie sie bei dem im schreiben augenfällig ist, da ein in notwendig an ein darin seiendes zu denken nötigt, ergab sich uns aber auch schon daraus, dasz der griechische infinitiv nicht, wie das nomen abstractum, die thätigkeit rein zeitlos nennt, sondern die entwickelungsstufen derselben als vor sich gehender, vollendeter, eingetretener, bevorstehender angiht, d. h. dasz es einen infinitivus actionis infectae, perfectae, futurae und infinitivi aoristi gibt. denn diese entwickelungsstufen finden ja nur bei wirklichen oder zu verwirklichenden thätigkeiten statt, und wirklichkeit oder verwirklichung von thätigkeiten ist undenkbar, ohne dasz zugleich an ein in ihr befindliches subject gedacht werde, und ebenso führt auch die bezeichnung der verschiedenen thätigkeitsdiathesen, inf. activi und inf. passivi, auf dieselbe notwendigkeit den infinitiv nicht subjectlos zu denken, ehen weil diese diathesen nicht der thätigkeit selbst angehören, sondern nur den gegenständen, die sich in ihr als sie ausübend oder erleidend befinden, also den subjecten. 22) darum also konnte ich

<sup>21)</sup> in vielen fällen läszt sich der locativ auch als zielcasus, und der infinitiv als angabe des zweckes oder desjenigen, worauf eine handlung gerichtet sei, auffassen; doch alle anwendungen des infinitiv von hier aus zu erklären halte ich für unmöglich, und will deswegen die gegenwärtige darstellung als berichtigung dessen angesehen wissen, was ich früher, in übereinstimmung mit Leo Meyer (der infinitiv der Homer. sprache, Göttingen 1856), gesagt habe. 22) dasz bei den verschiedenen diathesen, der ένέργεια und dem πάθος, notwendig auch an ein in ihnen befindliches subject zu denken sei, erkannten auch die alten grammatiker wol; da sie nun aber im infinitiv, weil ihm die personbezeichnung fehlt, auch gar keine subjects and eutung fanden, so konnten sie auch keine befriedigende erklärung seiner diathesenbedeutung finden. ὁ γὰρ ἐνεργῶν καὶ ὁ πάςχων, sagt Choeroboscus s. 716, 2, τίς ποτέ ἐςτιν, ἐν τοῖς ἀπαρεμφάτοις τινὸς μἡ ὄντος; τὰ γάρ ἀπαρέμφατα πρόςωπα οὐκ ἔχουςιν. πῶς (add. οὖν) ἔςτιν ἐνέργεια καὶ πάθος;

früher 23), auch ohne auf die locativbedeutung rücksicht zu nehmen, sagen: 'der infinitiv trennt den begriff der thätigkeit nicht von dem eines substantiellen trägers, eines thätigen subjectes; er enthält immer die andeutung einer synthesis zwischen prädicat, der thätigkeit, und subject, dem thätigen, wenn auch dies subject nur ganz allgemein und unbestimmt angedeutet wird.' daran schlosz sich dann die vermutung, dasz dies auch von den alten grammatikern, wenn gleich nirgends ausdrücklich ausgesprochen, doch wol gefühlt worden sei, und dasz darin der grund liege, weswegen sie den infinitiv nicht vom βημα getrennt haben, da sie doch das participium, welches die etymologische herkunft vom verbum, die bezeichnung der verschiedenen thätigkeitsdiathesen und der entwickelungsstufen mit dem infinitiv gemein habe, als einen besondern redeteil vom βημα ausschieden. das wesen des participium, dem infinitiv gegenüber, bestehe darin, dasz dieser eben wegen der in ihm liegenden andeutung der synthesis zwischen thätigkeitsbegriff und subjectsbegriff die natur eines aussagewortes bewahre, wenn gleich er die aussage nicht unabhängig und selbständig, wie das verbum finitum, sondern nur abhängig von etwas anderem mache, wogegen das participium nicht die natur eines aussagewortes habe, sondern nur als eine art von nomen diene, um einen gegenstand dadurch, dasz es ihn als einen solchen hinstellt, in welchem der substanzbegriff mit dem thätigkeitsbegriff als seinem attribute zusammen und verbunden angeschaut werde, in einer für die jedesmalige beschaffenheit der aussage, in welcher er als subject oder object vorkommt, erforderlichen und zweckmäszigen weise aufzuführen. dies hat nun doch diesem und jenem nicht eingeleuchtet. es hat jemand vielmehr gemeint, auch das participium, weil es ja die beziehung auf eine person (einen gegenstand) in sich trage, bilde ebenso gut wie der infinitiv oder das verbum überhaupt eine aussage, einen satz. wenn aber derselbe, der diese meinung vorträgt<sup>24</sup>), nachher doch auch wieder anerkennt, das participium schliesze sich in adjectivischer form an ein substantivum des satzes an, so musz er offenbar, da er es trotzdem eine aussage, einen satz bilden läszt, von dem, was eigentlich die worte 'aussage' oder 'satz' bedeuten, einen ganz eigentümlichen und von dem, was wir andern darunter verstehen, wesentlich verschiedenen begriff haben. er sagt: 'wer z. b. erzählt: «sich erhebend sprach er», der erzählt zwei thätigkeiten, dasz er sich erhob und sprach; aber er charakterisiert nicht den welcher sprach, indem er ihn als in der thätigkeit des aufstehens darstellte.2 ich denke aber doch, er bezeichnet die in rede stehende person durch das participium nur zu dem zweck um sie durch die angabe seines verhaltens beim aufstehen zu charakterisieren. die aussage selbst ist 'er sprach'; das 'aufstehend' wird hinzugesetzt nur um den spre-

23) redeteile s. 45.

24) z. f. d. österreich. gymn. 1863 s. 285.

die ἀπολογία, wie es heiszt, die Philoponos gegeben, lautet: ὥςπερ ἡ λευκότης αὐτὴ καθ' ἐαυτὴν νοεῖται ὡς μὴ γενομένη ἔν τινι, οὕτως καὶ ἐν τοῖς ἀπαρεμφάτοις ἡ ἐνέργεια καὶ τὸ πάθος αὐτὰ καθ' ἐαυτὰ νοοθνται μὴ γενόμενα ἔν τινι. dasz diese antwort in wahrheit gar keine erklärung gibt, ist wol einleuchtend.

chenden als solchen, wie er sich beim sprechen verhielt, zu charakterisieren. es wäre allerdings möglich zwei aussagen daraus zu machen: 'er stand auf und sprach'; aber daraus folgt denn doch nicht, dasz 'aufstehend' und 'er stand auf' dasselbe sei, jenes sowol einen satz ausmache als dieses. man streitet mit groszem eifer gegen ungehörige vermischung von logik und grammatik, und wenn das wirklich mit verstand und in rechtem masze geschieht, so ist es ganz löblich; aber es musz auch mit verstand geschehen, was nicht immer der fall ist, und man musz, wenn man über sprachliche ausdrucksweisen urteilen will, doch auch der logik nicht geradezu ins angesicht schlagen und verschiedenartiges so mit einander verwechseln, wie es hier geschehen ist. 25)

Nach dieser abschweifung kehre ich zu meiner eigentlichen aufgabe zurück. der infinitiv, wie gesagt, ist zwar aussagewort, stellt aber das ausgesagte nicht selbständig und unabhängig hin, wie das verbum finitum, sondern nur in verbindung mit und abhängig von etwas anderem. dieses andere ist nun entweder ein wirklich in form einer aussage, eines satzes ausgesprochenes, dem sich der infinitiv dann als abhängiges glied einund unterordnet, oder es ist ein unausgesprochener, aber doch in der seele des redenden mehr oder weniger deutlich oder dunkel liegender gedanke. daraus nun, dasz der infinitiv nur in einem abhängigkeitsverhältnis auftreten kann, folgt auch, dasz das subject desselben, wenn es ausdrücklich durch ein nomen zu bezeichnen ist, nicht in derselben form angegeben werden kann wie das subject eines verbum finitum im selbständigen satze, sondern in einer andern dem abhängigkeitsverhältnis entsprechenden. diese form ist aber der sogenannte accusativ, der einzige unter den obliquen casus, der den gegenstand als abhängig von einer thätigkeit auszer ihm darstellt; die übrigen casus dienen nur als attributive, definitive, adverbiale bestimmungen für andere durch verba oder durch nomina angegebene begriffe. also der accusativ ist der für den infinitiv seiner abhängigkeit wegen recht eigentlich geeignete subjectscasus: so oft beim infinitiv ein anderer casus steht, der sich doch auf das subject desselben bezieht, so geschieht dies in folge einer gewissen assimilation, gewöhnlich attraction genannt, indem die eigentliche subjectsangabe beim infinitiv ganz unterbleibt und die nomina, welche sich auf dasselbe beziehen, derjenigen casusform sich anschlieszen, in welcher der auch als subject des infinitiv zu verstehende gegenstand in dem andern den infinitiv regierenden satzteile genannt worden ist.

Ueber die structur des accusativus cum infinitivo ist von den alten grammatikern, soviel wir wissen, nichts der erwähnung werthes gelehrt worden. Apollonios de constr. III 16 s. 240, 13 gedenkt nur der ansicht

<sup>25)</sup> dem kritiker hat offenbar der gedanke vorgeschwebt, dasz das participium, wie jede προσηγορία, als das ergebnis eines vorhergegangenen urteils, einer κατηγορία, zu betrachten sei, was freilich sonnenklar und von vielen vielfach gelehrt worden ist. in seinem kopfe aber hat es die verwirrung angeregt, dasz er die das ergebnis eines frühern urteils enthaltende προσηγορία und das aussprechen eines urteils, das κατηγορείν, mit einander vermischt hat.

einiger, dasz der infinitiv überall mit dem accusativ construiert werde (ἐπὶ αἰτιατικὴν πάντως φέρεςθαι), wie z. b. χρὴ ἀναγινώςκειν Διονύςιον u. dgl., und da nun nach der richtigen auffassung in diesem beispiel der subjectsaccusativ nicht verkannt werden kann, so könnte man wol vermuten, dasz die grammatiker, von denen Apollonios redet, ebenfalls diesen im sinne gehabt und diesen als den regelmäszig geforderten bezeichnet haben. sollte diese vermutung richtig sein, so würde man freilich gestehen müssen, dasz sich Apollonios bei den einwendungen, die er gegen jene grammatiker vorbringt, eines merkwürdigen misverständnisses schuldig gemacht habe. denn seine einwendungen würden dann den punct, auf den es ankam, gar nicht treffen. er entgegnet nemlich, nicht mit dem accusativ allein werde der infinitiv construiert, sondern mit jedem andern casus, mit dem auch das verbum finitum construiert werde, wobei denn offenbar nicht an den subjectscasus, sondern an den casus des objects oder sonstiger bestimmungen gedacht ist. in einem beispiel wie das angeführte, χρή (oder δεί) ἀναγινώςκειν Διονύςιον, ist auch der accusativ nach Apollonios gar nicht als subject des ἀναγινώςκειν anzusehen, sondern hängt vielmehr als object von χρη (oder δεί) ab, über welche beide er anderswo, nemlich de constr. Ill c. 15 s. 234 f. und in gleichem sinn de adv. s. 538 ausführlich handelt, und dabei zu dem ergebnis gelangt, dasz sie wol so viel bedeuteten als λείπει, die denn also den accusativ als ihr object verlangten, während der infinitiv als ihr subject anzusehen sei. δεί περιπατείν, sagt er de adv. s. 539, 33, bedeutet so viel als λείπει δ περίπατος: also auch δεί ἀναγινώς κειν = λείπει ή ἀνάγνως του zum ferneren beweise, dasz der infinitiv nicht notwendig den accusativ fordere, beruft er sich auf beispiele, wo er im sinne des imperativ den nominativ bei sich habe, wie θαρεών νῦν, Διόμηδες, ἐπὶ Τρώεςςι μάχεςθαι: man sieht aber, dasz dieses beispiel als gültig gegen seine gegner nur dann angesehen werden kann, wenn diese von dem subjecte des infinitiv geredet haben. dann behauptet er s. 241, 15, der infinitiv verlange den accusativ nicht anders, als auch das verbum finitum ihn verlange, wobei er wieder lediglich an die objectsaccusative denkt, und bei dieser gelegenheit kommt er denn auch auf solche fälle zu sprechen, wo nach transitiven verben wie ποιείν, ἀναγκάζειν und ähnlichen ein von ihnen abhängiger ebenfalls transitiver infinitiv und zwei accusative folgen und es mitunter zweifelhaft sein könne, welcher von diesen beiden als das ἐνεργούμενον, d. h. als das object, welcher als das ἐνεργοῦν, d. h. das subject des infinitiv anzusehen sei, wie z. b. δὸς δέ τ' ἔμ' ἄνδρα ἐλεῖν. als regel gibt er an, dasz der accusativ des gegenstandes, der sich in der ἐνεργητική διάθετις befinde, also das subject (τὸ ἐνεργοῦν) hezeichnet, dem infinitiv vorangehen, der des andern, der sich èv πάθει befinde, also der das object bezeichnende, hinterher folgen müsse, und findet deswegen in dem angeführten beispiele, wo beide accusative vorangehen, ein hyperbaton. wie es aber nun zu erklären sei, dasz doch auch das subject des infinitiv hier im accusativ steht, gibt er nicht an. hat er in jenem beispiel etwa das èµé als regiert von δόc gedacht? aber er führt s. 243, 8 auch ein

beispiel wie cuvébh èmè quleîv Τρύφωνα an. sollte er sich denn auch hier das èmé als regiert von cuvébh gedacht haben, welches ja als intransitivum gar keinen accusativ regieren konnte? kurz, wie es sich eigentlich mit dem subjectsaccusativ beim infinitiv verhalte, wird nicht gesagt, und war ihm selbst ohne zweifel nicht klar²6); ob und inwiefern es denen, gegen die er polemisiert, klarer gewesen sei, müssen wir dahin gestellt sein lassen.

Von den neueren grammatikern haben manche sich begnügt die construction des infinitiv mit dem subjectsaccusativ einfach als erfahrungsmäszige thatsache zu referieren ohne sich auf eine erklärung einzulassen; und sie verdienen deswegen nicht getadelt zu werden. denn jedenfalls ist es besser gar keine erklärung als eine falsche oder einseitige zu geben. falsch aber oder einseitig musz ich diejenige nennen, die, soweit meine kunde reicht, die am meisten verbreitete und als genügend angenommene ist. freilich kann ich mich nicht rühmen bei dem übergroszen reichtum dieser litteratur von jedem einzelnen kunde zu haben, und musz deswegen jene beschränkung hinzufügen 27); dabei aber darf ich nicht unterlassen zu bemerken, dasz gerade die neueste, im vorigen jahre erschienene griechische schulgrammatik von A. F. Aken sich nicht der mehrzahl der übrigen anschlieszt, sondern den gesichtspunct ins auge gefaszt hat, der auch mir der allein richtige zu sein scheint, obgleich, bei der groszen kürze von Akens andeutungen, es sehr fraglich ist, ob viele ihn recht verstehen und ihm zustimmen werden. die meisten werden sich wahrscheinlich bei der vorherschenden erklärungsweise beruhigen, die von der betrachtung solcher sätze ausgeht, wo der acc. c. inf. in abhängigkeit von einem verbum transitivum, speciell von verba dicendi, sentiendi, cogitandi oder von voluntativa, verba efficiendi u. dgl. abhängig erscheint, und wo es denn sehr nahe liegt, den accusativ als das eigentlich von diesen verben regierte object anzusehen, dem dann der infinitiv zur ergänzung hinzugefügt sei, um anzugeben, inwiesern der im accusativ genannte gegenstand object des verbum sei, es finde hier also eine art von prolepsis statt. wie man nemlich für ἤγγειλαν ὅτι ὁ Κῦρος ἐνίκηςεν auch sagen könne ήγγειλαν τὸν Κῦρον ὅτι ἐνίκηςεν, so trete nun statt des ὅτι ἐνίκηςεν der infinitiv νικήςαι ein, der nichts anderes besage als inwiefern Kyros object des berichtens gewesen sei. was sich für diese auffassung sagen lasse werden wir später sehen. nun ist aber sehr häufig in dem regierenden satzteil kein solches verhum, zu welchem der accusativ das object sein könnte, sondern ein intransitivum, wie z. b. οὐ γάρ

<sup>26)</sup> vgl. hiezu Skrzeczka a. o. s. 19 f., wo Max Schmidts falsche ansichten über die stelle des Apollonios mit recht zurückgewiesen werden. 27) dasz mir die abhandlungen von W. v. Humboldt im zweiten bande von Schlegels indischer bibliothek und in der zeitschrift für vergleichende sprachwissenschaft bd. II nicht unbekannt geblieben sind, brauche ich wol nicht zu sagen. was ich in ihnen vermisse und worin mir der richtige gesichtspunct verfehlt zu sein scheine, hier besonders hervorzuheben und zu besprechen war weder nötig noch geziemend. die jüngste der mir bekannt gewordenen abhandlungen über den infinitiv im besondern ist die von B. Delbrück: de infinitivo graeco. Halle 1863.

πως βεβλημένον ἔςτι μάχεςθαι oder νῦν δέ με λευγαλέψ θανάτψ είμαρτο άλωναι, hier soll denn nun der infinitiv als subject des verbum, also als nominativ anzusehen, der accusativ des nomen oder pronomen aber in freierer anwendung hinzugesetzt sein, um anzugeben in beziehung auf welchen gegenstand der infinitiv zu denken sei. er wird deswegen auch wol accusativus determinandi causa additus genannt, und für structuren dieser art der name infinitivus cum accusativo vorgeschlagen, wogegen accusativus cum infinitivo dann zu sagen sei, wenn der accusativ vom verbum des regierenden satzteils als object abhänge und der infinitiv als determinierender zusatz hinzutrete. was die freiere anwendung des accusativ in den als infinitivus cum accusativo zu bezeichnenden structuren betrifft, so verweist man deswegen auf beispiele wie κάμνειν τὴν κεφαλήν, εὖ ἔχειν τὸ cῶμα, ελλην τὸ γένος, ὅμματα καὶ κεφαλὴν ἔκελος Διί, καλὸς τὸ εἶδος, ἀνὴρ πάντα coφός u. dgl., welche Aken mit recht als unpassend bezeichnet. ihr gemeinschaftliches wesen besteht nemlich darin, dasz der begriff eines dem gegenstande beigelegten prädicates, sei es verbum oder nomen, durch den dazu gesetzten accusativ auf einen bestimmten engern kreis beschränkt wird, also dasz er nicht in seiner ganzen allgemeinheit, sondern nur als in beziehung auf das im accusativ dabei angegebene geltend zu fassen sei, was dann entweder ein einzelner teil des gegenstandes, oder etwas in einer gewissen naturgemäszen oder herkömmlichen zugehörigkeit oder beziehung zu dem im prädicate über ihn angegebenen begriff eines verhaltens, einer eigenschaft, einer beschaffenheit steht. also bezeichnet ein solcher accusativ einen von dem träger, dem subjecte des jedesmaligen prädicates, mag es ein verbum oder ein nomen sein, verschiedenen gegenstand, nun aber betrachte man die beiden vorher angeführten beispiele, wer hier die accusative με oder βεβλημένον als zu den infinitiven άλωναι oder μάχεςθαι in demselhen verhältnis stehend ansieht, wie etwa την κεφαλήν zu κάμνω oder πάντα zu coφός, der musz auch annehmen, dasz sie einen von den subjecten jener infinitive ebenso verschiedenen gegenstand bezeichnen, wie das subject des κάμνω von κεφαλήν oder das subject des coφός von πάντα verschieden ist, musz folglich in abrede stellen, dasz durch jenes με oder jenes βεβλημένον nichts anderes als eben die subjecte selber der infinitive άλωναι und μάχεςθαι angegeben werden. ob sich jemand dazu entschlieszen werde, ist mir denn doch sehr zweifelhaft, und ich möchte eher glauben, dasz man den irtum erkennen und dasz er also künftighin nicht wieder in grammatischen lehrbüchern werde vorgetragen werden. besser wäre es noch immer, man machte es wie Rost, der in seiner grammatik § 126 erl. 1 vorträgt, dasz die construction des unabhängig von einem transitiven verbum vorkommenden acc. c. inf. wol als nachahmung jener andern, wo er von einem solchen verbum abhängig sei, zu betrachten sein möge. denn von hier aus würde sich wenigstens ein übergang gewinnen lassen zu dem richtigen satze, dasz der infinitiv mit oder ohne accusativ in wahrheit immer in einem gewissen abhängigkeitsverhältnis stehe, möge nun das, wovon er abhängt, durch ein verbum ausdrücklich angegeben, oder möge es unausgesprochen

und nur mehr oder weniger klar oder dunkel gedacht in der seele des redenden sein. er ist, wie ich es bereits früher gesagt habe, immer wenn auch nicht grammatisches so doch logisches object, und deswegen kann auch das jedesmalige entweder hinzuzudenkende oder hinzugesetzte subject desselben ebenfalls nur als logisches object gedacht werden, und musz folglich auch in dem für dies objectverhältnis allein geeigneten casus, d. h. im accusativ angegeben werden. dasz der infinitiv selbst locativform hat, steht dem durchaus nicht entgegen. denn wenn z. b. γραφέμεναι oder γράφειν nichts anderes ausdrückt als dasz irgend etwas im schreiben begriffen zu denken sei, so ist klar dasz eben dies im schreiben begriffen sein nichts anderes als object eines gedankens, d. h. logisches object sei.

Ist nun hiemit der richtige gesichtspunct für die erklärung des infinitiv und des mit ihm verbundenen subjectsaccusativ angegeben, so bieten die verschiedenen anwendungsarten keine bedeutende schwierigkeit mehr dar. 28) die herkömmliche praxis pflegt mit der betrachtung derjenigen fälle zu beginnen, wo der acc. c. inf. von dem transitiven verbum im regierenden satzteil abhängig erscheint, die allerdings auch am leichtesten aufzusassen sind, weil sich hier der acc. c. inf. auch als grammatis'ches, nicht blosz logisches object darstellt; aber von hier aus dann einen übergang zu den andern fällen zu machen, wo er sich nicht so ansehen läszt, wird entweder gar nicht versucht, oder man greift zu der einseitigen und unzulässigen erklärung, wie ich sie oben angedeutet habe, dasz man den accusativ als den sogenannten freieren accusativ der beziehung zum infinitiv hinzugesetzt werden läszt, wobei denn doch immer noch eine anzahl von fällen übrig bleibt, für die auch diese erklärungsweise nicht ausreicht, ich möchte daher lieber den umgekehrten gang anrathen, dasz man von den fällen ausgienge, wo der infinitiv entschieden nur als logisches object auftritt, dann erst diejenigen folgen liesze, wo er in grammatischer abhängigkeit zu dem regierenden satzteile steht, und dann nicht blosz im accusativverhältnis, sondern, samt dem ihm gesetzten objectsaccusativ, im genitiv- oder dativverhältnis steht, und schlieszlich diejenigen anwendungen in betracht zöge, wo er in keinem der grammatischen casusverhältnisse, sondern in freierer weise, absolut, wie man es nennen mag, zugesetzt wird.

Die erste anwendung eines grammatisch unabhängigen infinitiv findet statt, wo die vorstellung einer ausgeübten oder erlittenen thätigkeit lediglich in der absicht ausgesprochen wird, dieselbe als gegenstand einer

<sup>28)</sup> man könnte meinen, und hat auch wol gemeint, dasz die verschiedenen anwendungen des infinitiv in verschiedenen casusverhältnissen sich mit seiner ursprünglichen locativbedeutung nicht wol vertrügen, und dasz also diese im bewustsein verdunkelt sein müsse. dies letztere ist ohne zweifel zuzugeben; das erstere aber ist ungegründet. denn wenn der infinitiv als locativ notwendig das sein eines subjectes in einem gewissen zustande zu denken gebietet, so passt dieser begriff immer, in welchem grammatischen casusverhältnisse auch übrigens der infinitiv zum andern satzteile stehen mag.

darüber gehegten empfindung, wie des unwillens, des schmerzes, der verwunderung hinzustellen, also in ausrufen, wie ἐμὲ παθεῖν τάδε, φεῦ· έμε παλαιόφρονα κάτω γας οίκειν, Aesch. Eum. 827.29) allerdings kann man in dergleichen fällen öfters ein verbum transitivum erdenken, welches der ausrufende im sinne gehabt, und von welchem der acc. c. inf. abhänge, wie in dem vorliegenden beispiel ὅρα, ὁρᾶτε oder χαλεπῶς φέρω oder sonst etwas ähnliches; dasz aber der ausrusende wirklich dergleichen im bewustsein gehabt und in diesem bewustsein sich des acc. c. inf. bedient habe, ist schwerlich anzunehmen. dagegen kann man hier das epiphonema φεῦ, in welchem die empfindung des unwillens sich ausspricht, auch in form eines urteils, wie δειγόν έςτι, umsetzen 30), wo sich denn der acc. c. inf. als subject, also grammatisch als nominativ, zu dem prädicate δεινόν ἐςτι verhalten würde, in wahrheit aber stellt er blosz die thatsache als einen gegenstand der vorstellung, also als logisches object hin, nicht anders verhält es sich, wenn der acc. c. inf. im wunsche ausgesprochen wird, auch hier dient er blosz, um das eintreten eines falles, den man verwirklicht sehen möchte, als den dem wünschenden vorschwehenden, also als logisches object, auszusprechen, wie z. b. Ζεῦ πάτερ ἢ Αἴαντα λαχεῖν ἢ Τυδέος υἱόν, wo das hinzudenken eines δόc oder εὐχομαι zwar sehr wolfeil, aber auch sehr unnötig ist. ähnlich verhält es sich ferner mit aufstellungen dessen, was vertragsmäszig geschehen soll und zu fordern ist, wie Τρώας ἔπειθ' Ελένην καὶ χρήματα πάντ' ἀποδοῦναι: ferner mit geboten dessen, was man gethan wissen will, so oft das gebot sich nicht in unmittelbarer anrede an eine person selbst wendet, sondern sie nur als dritte person angibt, wie τούς Θράκας ἀπιέναι, παρείναι δ' είς ἔνην, wo man dem herold, der diese worte spricht, Arist. Ach. 172, ein κελεύω oder dgl. hinzuzudenken füglich erlassen kann, endlich auch in anweisungen und belehrungen, was zu thun sei, namentlich wenn auch diese nicht an diese oder jene bestimmte und angeredete person gerichtet, sondern in allgemeiner fassung als etwas zu beachtendes, zu befolgendes für jedermann hingestellt werden, wie μηδέ πολύξεινον μηδ' άξεινον καλέεςθαι, oder μηδὲ γυναικείψ λουτρῷ χρόα φαιδρύνεςθαι ἀνέρα.

Diejenige classe von fällen, wo der infinitiv mit seinem subjectsaccusativ auch als grammatisches, nicht blosz logisches, object in abhängigkeit von einem transitiven verbum steht, im einzelnen aufzuführen ist unnötig, weil darüber die herkömmlichen grammatiken genügen. doch eine bemerkung habe ich zu machen. manche dieser fälle sind von der art, dasz sie es gestatten auch den accusativ allein, ohne den infinitiv, als das von dem verbum des hauptsatzteils abhängige object anzusehen, nem-

<sup>29)</sup> oder nach Hermann κατά τε γᾶν οἰχνεῖν. 30) daher kann ein solches epiphonema auch selbst als eine art von aussage betrachtet und ρῆμα genannt werden, wie von Philemon bei Stobäos flor. 99, 3 οἴμοι· τὸ λυπεῖεθαι γὰρ ἐπὶ τὸ ρῆμ، ἄγει τοῦτ' εὐθύς und bei Aristophanes im frieden das ebenfalls als epiphonema gebrauchte ởῖ (v. 929) von Trygäos v. 931 ein ρῆμα genannt wird. für den zuhörer hat dergleichen ohne zweifel dieselbe wirkung wie eine aussage.

lich diejenigen, wo dieses ein verbum dicendi, sentiendi, cogitandi ist. hier finden wir denn auch oft, dasz die angabe der thätigkeit, von welcher der so in abhängigkeit von dem verbum des hauptsatzteils im accusativ angegebene gegenstand das subject ist, nicht im infinitiv, sondern mittels der conjunctionen ὅτι oder ὡς und eines verbum finitum gegeben wird, wie in dem schon oben angeführten beispiel ἤγγειλαν τὸν Κῦρον ὅτι ένίκης für ήγγειλαν τὸν Κῦρον νικήςαι. hier lag es denn nun allerdings sehr nahe, wie das ὅτι ἐνίκηςεν so auch das νικῆςαι als einen nur ergänzenden zusatz zu dem eigentlichen objecte, τὸν Κῦρον, anzusehen, ihn als infinitivus epexegeticus determinationis causa additus zu bezeichnen, und zwar lag es um so näher, weil wirklich auch bei der umwandlung des activum ήγγειλαν in das passivum ήγγελθη zu diesem ό Κύρος als subject im nominativ tritt, ό Κύρος ήγγέλθη νικήςαι, in welcher weise auch die Engländer sprechen Kyrus is said to have been victorious. also die möglichkeit jener ansicht ist durchaus nicht zu bestreiten. wie ist es nun aber, wenn auch nach dem passiv dennoch der acc. c. inf. folgt? denn dasz ήγγέλθη oder ήγγελται τὸν Κῦρον νικῆcai ebenso gut griechisch ist als ήγγέλθη ὁ Κῦρος νικήςαι, steht doch fest. nun, antwortet der eine, das subject des passivs ist in jener andern structur offenbar der infinitiv, der also grammatisch als nominativ anzusehen ist: das siegen oder das gesiegt haben ist berichtet; der accusativ, τὸν Κῦρον, ist der freiere der beziehung: also das gesiegt haben ist berichtet in beziehung auf Kyros. wie es nun mit diesem sogenannten freieren accusativ stehe, und wie ganz unzutreffend die vergleichung mit τὴν κεφαλήν bei κάμνειν oder πάντα bei coφός oder τὸ εἶδος bei καλός sei, haben wir oben gesehen. ein anderer meint, der accusativ sei in jener structur eigentlich falsch; 'sed' sagt er 'haec exempla ex eo numero sunt, quae ex analogiae vi nata esse iudicamus': denn, wie es anderswo heiszt: 'etiam ubi non licebat analogiae consuetudine adducti accusativum cum infinitivo Graeci posuerunt.' das läuft also so ziemlich auf dasselbe mit dem Rostschen satze hinaus, nach welchem der acc. c. inf., wo er nicht in grammatischer abhängigkeit von einem verbum finitum steht, wol nur als nachahmung der abhängigen structurform zu betrachten sein möge, warum aber steht der accusativ in dieser? doch wol nur, weil er seiner natur nach objectscasus ist. nicht die kraft des verbum ist es, die den accusativ zur folge hat, sondern er ist recht wesentlich und eigentlich der casus, der den gegenstand im objectsverhältnis darstellt, und es ist ganz gleichgültig, ob dieses verhältnis zu einem ausgesprochenen verbum stattfindet, oder ob der gegenstand nur überhaupt als object eines auch unausgesprochen in der seele liegenden gedankens, also nur logisches object sei. dasselbe gilt denn auch natürlich vom accusativus cum infinitivo, in jener passiven structurform ist übrigens der gedanke, von welchem der acc. c. inf. das object ist, auch in dem verbum selbst schon angedeutet, nemlich der begriff der verkündigung: es könnte auch heiszen ἀγγελία ην oder ηλθε, und dasz nun das object dieser verkündigung auch im objectscasus angegeben wird, ist notwendig und der natur der sache gemäsz. und so, denke ich,

werden wir auch nicht nötig haben in der activstructur ἤγγειλαν τὸν Κῦρον νικῆςαι den infinitiv als einen blosz ergänzenden zusatz zu dem eigentlichen objecte, τὸν Κῦρον, anzusehen — wenn, wie gesagt, diese ansicht auch nicht geradezu als unmöglich betrachtet werden kann — sondern wir werden vielmehr ihn zusammen mit seinem subjectsaccusativ als das logische, und in diesem beispiel freilich zugleich auch grammatische object des verbum anerkennen.

Als logisches object, daneben aber zugleich als grammatisches subject, erweist sich der infinitiv, teils mit teils ohne den zu ihm gehörigen subjectsaccusativ, deutlich auch da, wo ein urteil als prädicat über ihn etwa durch ein adjectiv ausgesprochen wird, wie z. b. οὐ γάρ ἐςτι κακὸν βατιλευέμεν oder αιτχρόν με κήρυκα γενέτθαι (anth. Pal. XI 74, 11). das könig sein, herold werden sind fälle, annahmen, die der betrachtung vorliegen oder vorgelegt werden, und worüber ein urteil ausgesprochen wird, wie aber in derartigen beispielen das logische object doch grammatisch als subject zu gelten hat, so stellt sich dies doppelseitige verhältnis recht augenfällig in solchen sätzen dar, wo dem durch den acc. c. inf. angegebenen fall eine apposition im nominativ zugesellt ist, oder, wie man richtiger sagen kann, wo ein im nominativ als subject hingestelltes nomen durch einen hinzugesetzten acc. c. inf. gedeutet wird, z. b. bei Thukydides I 41 ή εὐεργεςία αύτη, τὸ δι' ἡμᾶς Πελοποννηςίους αὐτοῖς μὴ βοηθήςαι, παρέςχεν ὑμῖν Αίγινητῶν ἐπικράτηςιν. nicht weniger erscheint der acc. c. inf. grammatisch im genitiv- oder im dativverhältnis, wie z. b. οὐκ ἐπεμελήθην τοῦ διδάςκαλόν μοί τινα γενέςθαι, und ταῦτα πάντα ἦν ἐμποδών τῶ τούς Φωκέας ςώζεςθαι.

Endlich aber gibt es auch zahlreiche anwendungen des acc. c. inf., in welchen er gar nicht als in diesem oder jenem grammatischen casusverhältnis zu dem übrigen satze stehend und von ihm abhängig erscheint, sondern vielmehr als eigentlich constructionslos, als blosz absolut hingestelltes logisches object bezeichnet werden musz, zu dem zweck etwas zur deutung, vervollständigung oder beschränkung des in dem satze ausgesagten erforderliches dem zuhörer oder leser zur anschauung zu bringen. hierher gehört zunächst seine anwendung nach den unpersönlichen verben wie cυμβαίνει, cυμπίπτει, cυμφέρεται, ἔξεςτι, ἔςτι und ähnlichen, worüber freilich von manchen sehr verkehrt geurteilt wird. man meint nemlich, die infinitive, sei es mit sei es ohne subjectsaccusativ, ständen hier eigentlich im subjectsverhältnis, also grammatisch betrachtet im nominativeasus zu jenen verben, die dann aber in der that nur sehr uneigentlich impersonalia heiszen würden, sintemalen dieser name nichts anderes besagen will als dasz diese verba ohne subjectsangabe auftreten. wogegen, nach jener irrigen ansicht, sie in der that ihr subject, nur nicht in form eines nomen im nominativ, sondern im infinitiv bei sich haben würden. dasz aber die Griechen selbst das verhältnis keinesweges so gedacht haben, beweisen die zahlreichen beispiele, wo nach solchen verben der infinitiv mit ὥςτε folgt. ἀρ' ἔςτιν ὥςτε κἀγγύθεν θέαν λαβείν καὶ βαςτάςαι με; lesen wir bei Sophokles Phil. 656, πολλάκις

γέγονεν ὥςτε καὶ τοὺς μείζω δύναμιν ἔχοντας κρατηθήναι bei Isokrates Archid. s. 124 § 40, ςυνήνεικε ώςτε την ημέρην έξαπίνης νύκτα γενέςθαι bei Herodotos I 74. mehr beispiele anzuführen ist nicht nötig, da man solche in jeder grammatik finden kann. nun wird hoffentlich jeder eingestehen, dasz ωςτε, nicht anders als ως, eigentlich ein relatives adverbium ist, welches ein demonstrativum, wenn ein solches nicht dasteht, voraussetzt und gewissermaszen mit vertritt. das angehängte τε ändert nichts daran, sondern dient in wahrheit nur als eine art von hindeutung auf das demonstrative correlat. 31) seiner grundbedeutung nach ist ωςτε ein adverbium der qualität, entsprechend zu übersetzen durch 'der art wie, dergestalt wie, dermaszen wie'; es deutet also auf die art oder beschaffenheit des durch das vorhergehende verbum angegebenen seins, geschehens, sich ereignens. die beschaffenheit wird aber erkannt und anschaulich gemacht durch die angabe des daran geknüpften ergebnisses, der daraus hervorgehenden folge und wirkung. im lateinischen wird dies durch ut mit einem verbum finitum angegeben; dasz ut aber eigentlich auch adverbium qualitatis sei brauche ich wol nicht zu erinnern. im deutschen brauchen wir das zur conjunction gewordene pronomen dasz, welches übrigens demonstrativ und relativ zugleich ist, und lassen ebenfalls ein verbum finitum darauf folgen. die Griechen begnügen sich das ergebnis, die wirkung als etwas was man sich vorzustellen habe, also schlicht als logisches object, durch den acc. c. inf., unter umständen durch den bloszen infinitiv anzugeben, sowenig aber das adverbium ώςτε als subject des vorangehenden έςτιν, γέγονε, cuvéβη usw., also als im nominativverhältnis dazu stehend angesehen werden kann, ebenso wenig auch der das adverbium gleichsam nur ausdeutende infinitiv. es ist aber möglich jenen in der regel impersonell d. h. ohne subjectsangabe gesetzten verben auch wirklich ein subject zuzusetzen, und zwar geschieht dies durch den nominativ eines demonstrativpronomen, wie cuvéπιπτε τοιούτο, ώςτε τούς βαρβάρους μή τολμάν καταπλώςαι Herod. VIII 132; es könnte aber auch ein substantiv gesetzt werden, wie cuvέπετε τύμπτωμα τοιοῦτο, τυνέβη cύμβαμα, cuynyéxθη cuμφορά, welche substantiva eben nichts anderes sein würden als ausdruck des in jenen verben selbst schon steckenden subjectbegriffs, weswegen sie von französischen grammatikern auch sehr treffend 'des sujets conjugués' genannt werden. 32) dasz nun, auch wenn nach verben dieser art der infinitiv ohne ωςτε hinzugefügt wird, das gedankenverhältnis dadurch keine änderung erleide, folglich der infi-

<sup>31)</sup> um nicht misverstanden zu werden, bemerke ich dasz mir demonstrativ nicht blosz die gewöhnlich im engern sinne so genannten pronomina, sondern auch die indefinita sind, worüber ich ausführlicher in den quaestiones grammaticae I s. 5 ff. (im programm d. hiesigen univ. zum 22 märz 1865) gesprochen habe. 32) vgl. redeteile s. 29 f., wo ich über das impersonale  $\mu$ έλει  $\mu$ οί τινος gesprochen und es als  $= \mu$ έληδών  $\mu$ οί έττι erklärt habe, nach Apollonios, über dessen von Steinthal gründlich misverstandene stelle meine recension in diesen jahrb. 1864 s. 359 f. nachgelesen werden mag.

nitiv nicht als subject, sondern eher als eine art von adverbialem zusatz fungiere, dürfte wol nicht in abrede zu stellen sein.

Auch bei persönlichen verben der gattung, die man voluntativa und effectiva nennen mag, und bei nomina ähnlicher bedeutung wird dem folgenden infinitiv öfters ώςτε vorangestellt, wie z. b. Κύπρις γὰρ ἤθελ' ώςτε γίγγεςθαι τάδε Eur. Hipp. 1327, und das vor ήθελε hinzuzudenkende outwe will offenbar nichts anderes sein als andeutung der beschaffenheit des wollens, d. h. der richtung desselben auf den erfolg, welcher dann durch den acc. c. inf. als object hingestellt wird. so steht ωςτε nach ψηφίζεςθαι, nach δοκεί oder έδοξε, nach πείθειν und πείθεςθαι, nach προθυμεῖςθαι, nach δεῖςθαι, nach δύναςθαι u. dgl., wovon beispiele teils bei Matthiä § 531 anm. 2 teils anderswo leicht zu finden sind. ferner nach θέςφατον bei Sophocles OK. 969, nach ἀδύνατον (= οὐ δυνατόν) bei Platon Protag. 338° ἀδύνατον ὥςτε ςοφώτερόν τινα έλέςθαι, nach ἐργῶδες Xen. apomn. 1 3, 6, nach ἱκανός Platon gesetze IX 875 a und ähnlichen. bekanntlich dient ωςτε vor dem infinitiv wie ἐφ' ὧτε (= ἐπὶ τούτω, ὥcτε) auch um die bedingung anzugeben, unter welcher das im hauptsatz ausgesagte thun geschehe oder geschehen sei. es ist klar dasz auch hier das bei diesem hinzuzudenkende ouτως oder ἐπὶ τούτω nichts anderes als die andeutung einer dieses thun näher charakterisierenden bestimmung ist, welche andeutung dann durch den mit ωςτε folgenden infinitiv ihre ausdeutung erhält.

Das gemeinschaftliche aller dieser anwendungen von wete ist dies, dasz durch das relative adverbium, welches auf ein demonstratives correlat hinweist und dasselbe, wenn es nicht selbst da steht, mit vertritt, auf ein zwischen dem verbum des hauptsatzteils und dem durch den infinitiv angegebenen πράγμα stattfindendes verhältnis hingedeutet wird, wobei es denn genügt dieses πράγμα selbst lediglich als gegenstand der betrachtung, also als logisches object hinzustellen. sehr ähnlich ist auch die schlieszlich noch zu erwähnende anwendung desselben adverbium vor dem infinitiv, wo es auf vergleichung deutet zwischen einer im hauptsatzteil durch ein adjectiv ausgesprochenen beschaffenheit des in rede stehenden gegenstandes und des durch den infinitiv angegebenen πράγμα, wenn durch diese vergleichung anschaulich gemacht werden soll, dasz jene beschaffenheit zu diesem πράγμα eben nicht passend und geeignet sei. am einfachsten und am leichtesten faszlich ist es, wenn die angabe der beschaffenheit in vergleichungsform (oder im comparativ) gemacht und dem darauf mit wete folgenden infinitiv die vergleichungspartikel n vorangeschickt wird, wie z. b. οι Λακεδαιμόνιοι ήςθοντο εκδικον έλάττω ἔχοντα δύναμιν ἢ ὥςτε τοὺς φίλους ὧφελεῖν Xen. Hell. IV 8, 23: die macht des Ekdikos sei geringer (als wie sie sein müste), worauf dann das, in beziehung worauf sie geringer sei, durch den bloszen infinitiv gegenüber gestellt wird, wir übersetzen richtig 'zu gering um zu helfen'; dasz aber wete in wahrheit doch etwas anderes besagt als bei uns die beiden präpositionen, ist wol klar. häufig hat nun der sprachgebrauch den ausdruck abgekürzt, und zwar indem statt des comparativ der positiv gesetzt und die vergleichungspartikel weggelassen wird, wie wenn

in dem angeführten beispiel stände: δύναμιν ὀλίγην ὥςτε τοὺς φίλους ὑφελεῖν, und wie es bei Platon heiszt Protag. 314 b: ἡμεῖς γὰρ ἔτι νέοι ὥςτε τοςοῦτο πρᾶγμα διελέςθαι, für νεώτεροι ἢ ὥςτε διελέςθαι. beide formen, die abgekürzte und die vollständige, neben einander hat Antiphon de caede ller. § 79 γέρων μὲν ἐκεῖνος ὥςτ' ἐμοὶ βοηθεῖν, νεώτερος δ' ἐγὼ πολλῷ ἢ ὥςτε δύναςθαι ἐμαυτῷ τιμωρεῖν. noch mehr gekürzt aber ist der ausdruck, wenn auf der einen seite der positiv und auf der andern der blosze infinitiv ohne ὥςτε steht, wie Il. Ω 368 γέρων δέ τοι οὖτος ὀπηδεῖ ἄνδρ' ἀπαμύναςθαι, für γεραίτερος ἢ ὥςτε ἄνδρα ἀπαμύναςθαι. es ist kaum nötig zu bemerken, dasz unter den angegebenen gesichtspunct auch die structur der adverbia πρίν, und poet. πάρος, mit folgendem infinitiv falle. denn ihrer bedeutung nach sind jene adverbia auch comparative, wie denn auch πρότερον ἢ gleichfalls so mit dem infinitiv vorkommt.

Ehenfalls eine vergleichende gegenüberstellung einer beschaffenheit und eines πράγμα, aber eines solchen, zu welchem die angedeutete beschaffenheit passlich und geeignet ist, findet statt, wenn dem infinitiv nicht das adverbium ωστε sondern das adjectivische pronomen οιος oder οιός τε vorangesetzt wird. der beispiele bedarf es nicht. nur das mag bemerkt werden, dasz bisweilen statt des sonst gewöhnlich ausgelassenen demonstrativen correlates τοιος oder τοιούτος, welches dann durch das relative οιος mit vertreten wird, jenes demonstrativum selhst eintritt, das relativum aber wegbleibt, z. b. II. Z 463 χήτει τοιούδ ἀνδρὸς αμύνειν δούλιον ἡμαρ für ἀνδρὸς οιου τε ἀμύνειν. Theognis 578

ού τοι τηλίκος εἰμὶ μαθεῖν.

Wie nun in dergleichen anwendungen jeder den infinitiv nicht als von einem voraufgehenden worte abhängig oder regiert, sondern als absolut d. h. frei und unabhängig hinzugesetzt oder gegenübergestellt erkennen musz, so dient er in ebenfalls freier und unabhängiger anfügung vielfältig auch dazu, um zu einem im vorangehenden satzteil ausgesprochenen prädicate eine limitierende bestimmung anzuzeigen durch angabe des πράγμα, in beziehung auf welches jenes prädicat zu verstehen sei. derartige fügungen sind z. b. καλὸς ὁρᾶν, θαυμάςιος ἀκούειν, ἵπποι ἀλγεινοὶ δαμήμεναι, ἡηἵτεροι πολεμίζειν, χαλεπὴ μένος άντιφέρεςθαι, χώρος ἐπιτήδειος ἐνςτρατοπεδεῦςαι und ähnliche überall zu findende, wo wir bei der übersetzung unserem deutschen infinitiv notwendig die präposition zu vorsetzen müssen, dergleichen es im griechischen nicht bedarf, weil das, was durch sie ausgedrückt wird, sich ohnehin von selbst versteht. - Auch in anderer art dient der infinjtiv als ein limitierender zusatz, wenn nicht, wie in den eben angeführten beispielen, eine wirklich zwischen dem prädicate und dem dazu angegebenen πράγμα statthabende beziehung angedeutet wird, sondern der redende nur die geltung seiner aussage dadurch einschränkt, dasz er den zuhörer erinnert sie nur mit berücksichtigung dessen zu verstehen, was er durch den infinitiv dabei andeutet. wenn z. b. bei Sophokles OT. 82 der priester von dem boten, den er kommen sieht, sagt: εἰκάςαι μὲν ήδύς (έςτι), so sagt er nichts anderes als 'der bote ist erfreulich, soweit

sich vermuten läszt'. es könnte auch ὡς εἰκάςαι stehen, wie z. b. OK. 16 χῶρος δ' ὅδ' ἱερός, ὡς ἀπεικάςαι. Trach. 141 πεπυςμένη μέν, ὡς ἀπεικάςαι, πάρει. das ὡς dient nur um das 'insofern' anzudeuten, d. h. die beziehung oder rücksicht auf das was der infinitiv angibt. man könnte nun freilich zu diesem auch ein ἔςτι hinzudenken; nötig aber ist es gewis nicht.

Der aufführung anderer so absolut, d. h. grammatisch unabhängiger und selbständig an- oder eingefügter limitierender infinitive darf ich mich enthalten, weil beispiele davon in jeder guten grammatik zu finden sind. nur darauf will ich noch aufmerksam machen, wie, so oft bei solchem limitierenden infinitiv auch die angabe des subjects erforderlich ist, dies nicht anders als im accusativ erscheint, wie z. b. in der formel őcov oder ὅca ἐμὲ εἰδέναι. dasz hier die erklärung durch eine prolepsis, wie man sie für andere fälle des acc. c. inf. aufgestellt hat, unmöglich sei, springt von selbst in die augen; ob aber vielleicht jemand auf den gedanken verfallen sei oder verfallen möge, den accusativ hier für den epexegetischen oder den in freierer anwendung determinationis causa dem infinitiv zugesetzten zu erklären, weisz ich nicht, glaube indessen dasz es schwerlich der mühe werth sei dagegen zu streiten. wir andern, denke ich, begnügen uns mit der erkenntnis, dasz der infinitiv seinem eigenen wesen nach sich als darstellung eines logischen objectes erweise, mag er nun grammatisch abhängig sein oder nicht, und dasz mithin auch das durch ihn selbst nur allgemein und unbestimmt angedeutete subject, sobald es durch ein nomen oder pronomen herausgestellt wird, auch nicht anders als im objectcasus auftreten könne.

Oft aber ist es der fall, dasz das subject beim infinitiv nach den verba voluntativa, verba dicendi und cogitandi, sowie nach den impersonellen ἔξεςτι, τυμβαίνει und ähnlichen gar nicht ausdrücklich angegeben wird, weil es aus dem zusammenhange des ganzen satzes von selbst zu erkennen ist. steht nun in diesem zusammenhange der als subject beim infinitiv zu denkende gegenstand, meistens natürlich eine person, in einem andern casus als im accusativ, so werden, wenn attribute in nominaler form, adjectiva oder participia, zu diesem gegenstande anzugeben sind, diese auch nicht im accusativ, sondern in demjenigen easus angegeben, in welchem der gegenstand in dem vorhergehenden zusammenhange steht, auch wenn das attribut von der art ist, dasz es ihm eigentlich nur insofern zukommen kann, als er als subject des infinitiv gedacht wird. der grund hier den accusativ nicht zu setzen liegt darin, dasz es dann oft unmöglich sein würde zu erkennen, ob der infinitiv dasselbe subject hätte, welches vorher in einem andern easus gestanden, oder ein anderes. wenn z. b. ll. Δ 101 stände: εὔχεο δ' ᾿Απόλλωνι . . ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην οἴκαδε νοςτήςαντα, so würde dieses participium auf ein anderes subject als auf die durch die anrede euxeo bezeichnete person deuten. da aber das subject des infinitiv mit dem des euxeo identisch ist, so wird diese identität durch den nominativ νοςτήςας klar. es wäre möglich auch zu sagen εὔχεο cè ῥέξειν, wo sich dann das participium an cè anschlieszen würde; aber solche wiederholte subjectsangabe beim infinitiv findet selten und meist wol nur dann statt, wenn es darauf ankommt den begriff des subjects mit einem gewissen nachdruck geltend zu machen. in der regel wird die andere structurform vorgezogen, die allerdings dem logischen verhältnis des attributbegriffes nicht vollkommen entspricht, sich aber durch gröszere einheitlichkeit der satzform empfahl. wie in dem obigen beispiel im nominativ, so steht anderswo ein solches auf das nicht ausdrücklich wiederholte subject des infinitiv bezügliche attributiv auch im genitiv oder dativ, je nachdem es die im hauptsatz stehende angabe des mit jenem identischen gegenstandes verlangt. beispiele sind unnötig, da man dergleichen in jeder grammatik findet, und wie sie zu beurteilen sind aus dem oben gesagten abgenommen werden kann. dasz aber in sätzen dieser art, so oft kein misverständnis zu befürchten ist, das prädicatsnomen beim infinitiv auch im accusativ stehen kann, versteht sich von selbst.

leh darf diesen abschnitt nicht schlieszen ohne noch einen blick auf den im sinne des imperativ gebrauchten infinitiv zu werfen. Homer hat ihn nicht selten in aufforderungen an gegenwärtige und angeredete, weswegen Apollonios de constr. III 14 s. 232, 1 diese ausdrucksweise ein Homerisches ἔθος nennt, und sie ist wol zu unterscheiden von der oben besprochenen anwendung des infinitiv in lehren, ermahnungen und verhaltungsregeln, die nicht au bestimmte gegenwärtige und augeredete personen, sondern allgemein an jedermann, den es angehen mag, gerichtet werden. in solchen müssen die auf das unbestimmte und unbezeichnete subject des infinitiv bezüglichen nomina oder participia natürlich im accusativ stehen; bei dem als imperativ fungierenden infinitiv stehen sie im nominativ. denn das angeredete subject wird natürlich, auch wenn es nicht ausdrücklich mit namen im vocativ oder mit cú bezeichnet wird. doch im nominativ gedacht: der vocativ ist ja nichts anderes als der nominativ der anrede; notwendig müssen also auch die auf dasselbe bezüglichen attributive, die sein verhalten bei der ausübung des anbefohlenen bezeichnen, ebenfalls im nominativ stehen: θαρςῶν νῦν, Διόμηδες, ἐπὶ Τρώες μάχεςθαι. dasz in solcher an angeredete gerichteten aufforderung statt des imperativ auch der infinitiv gebraucht werden konnte, erklärt sich sehr natürlich daraus, dasz hier die handlung, zu welcher aufgefordert wird, blosz genannt zu werden braucht, was eben durch den infinitiv geschieht, und es sich dann ganz von selbst versteht, dasz sie es ist, zu der man aufgefordert wird, ohne dasz es durch eine besonders dafür ausgeprägte form, den imperativ, angedeutet zu werden brauchte. in den Hesiodischen hauslehren finden wir beide ausdrucksweisen, die der allgemeinen verhaltungsregel für jedermann und die der an eine einzelne person gerichteten aufforderung, abwechselnd gebraucht, und also die nomina beim infinitiv bald im accusativ bald im nominativ. im letzteren falle mögen wir uns etwa den bruder des dichters, den Perses, als den angeredeten denken. es ist aber von selbst klar, dasz die wahl zwischen beiden ausdrucksweisen in den meisten fällen vom belieben des redenden abhängt und die eine ebenso gut wie die andere gebraucht werden kann. für Hesiods γυμνὸν cπείρειν, γυμνὸν δὲ βοωτείν sagt

Vergilius nudus ara, sere nudus; und auch bei jenem folgt gleich nachher εἴ κ' ἐθέληςθα — nicht ἐθέληςι.

So viel vom griechischen infinitiv; über den lateinischen darf ich mich kürzer fassen. auch er ist, nach der ansicht der sprachvergleicher, ursprünglich eine locativform, und wenn dem so ist, was ich wenigstens zu bezweifeln keinen triftigen grund finde, so ergibt sich daraus, dasz er seinem wesen nach befähigt sein musz in denselben structurformen wie jener zur anwendung zu kommen, wie er denn auch die freilich ganz unbestimmte und allgemeine andeutung eines notwendig hinzuzudenkenden subjectes unverkennbar mit ihm gemein hat. indessen ist der infinitiv im lateinischen doch sowol formell als syntaktisch weniger entwickelt. es gibt im activ zwar für die actio infecta und actio perfecta eine infinitivform, aber nicht für die actio futura; im passiv nur für die actio infecta; statt der fehlenden müssen umschreibungen eintreten, zu welchen teils participia mit dem inf. esse, teils der passive inf. praes. iri mit dem supinum, teils der inf. fore, der sich übrigens als der einzige vorhandene inf. act. futurae darstellt 33), mit ut und folgendem conjunctiv dienen. was die syntaktischen anwendungen betrifft, so habe ich von denjenigen, wo die lateinische sprache mit der griechischen übereinstimmt, nicht nötig besonders zu reden. obgleich nun bei vergleichung beider sprachen sich als allgemeines ergebnis herausstellt, dasz zwar überall, wo im lateinischen der infinitiv stattfindet, er auch im griechischen, nicht aber umgekehrt, wo im griechischen, er auch im lateinischen anwendbar sei, so finden wir von dieser regel doch eine bemerkenswerthe ausnahme in der anwendung des sogenannten historischen infinitiv, der im lateinischen sehr häufig, im griechischen aber gar nicht gebräuchlich ist. angewandt wird er, wenn es dem redenden eben nur darauf ankommt den zustand anzugeben, in welchem sich das in rede stehende subject befunden. dasz dazu nur der inf. actionis infectae dienen könne, der den thätigkeitszustand in seiner währung darstellt, springt in die augen. die angabe dieses zustandes neben der des subjectes reicht aber auch hin um bemerklich zu machen, dasz eben der zustand dieses subjectes gemeint sei, ohne dasz es dazu einer ausdrücklichen personbezeichnung durch das verbum finitum bedürfte. Titus videre ist nicht weniger verständlich als Titus videt. wie aber videre nicht blosz der inf. praes. sondern auch der inf. imperf. ist, so ist Titus videre auch = Titus videbat, und dies ist die gewöhnlichste art der anwendung des sog. historischen infinitiv, dem übrigens dies epitheton insofern nicht wol angemessen ist, weil er niemals, wie die eigentlich so genannten historischen tempora, zur schlichten angabe einer thatsache der vergangenheit, sondern immer nur zur darstellung eines in der vergangenheit sei es längere sei es kürzere zeit währenden zustandes, zur diutina repraesentatio dient, wie es Gellius nicht übel vom imperfect sagt. 31) - Abgesehen nun von dieser art der anwen-

<sup>33)</sup> mit ausnahme der in der älteren sprache vorkommenden infinitive auf -assere. 34) in der incorrecten sprache des gemeinen lebens mögen auch wol noch andere anwendungen des infinitiv statt des verbum finitum vorgekommen sein, wie bei Petronius c. 62 einer sagt:

dung ist der gebrauch des infinitiv im lateinischen von merklich beschränkterem umfange als im griechischen. dies erklärt sich teils daraus, dasz es im lateinischen kein solches mittel gibt die verschiedenen casusverhältnisse zu bezeichnen, in denen der inf. zum übrigen satze steht. wie es die griechische sprache in ihrem dem infinitiv vorgesetzten artikel besitzt, teils aus der dem lateinischen sprachgeist eigenen neigung zu schärferer bestimmtheit des ausdrucks für dergleichen beziehungen, die den bereich der casusbedeutungen überschreiten, die der Grieche aber, im vertrauen dasz sie sich in dem jedesmaligen zusammenhange von selbst ergeben, durch die schlichte anfügung eines eigentlich constructionslosen, also absolut stehenden infinitiv anzudeuten sich begnügt. dem bedürfnis nun teils die verschiedenen casusverhältnisse, die im griechischen durch den artikel, teils die manigfaltigen beziehungen, die durch den absolut angefügten infinitiv angedeutet werden, bestimmter und ausdrücklicher anzugeben, hilft die lateinische sprache durch ein paar andere neben dem infinitiv ausgeprägte verbalformen nominaler art ab, das supinum und das gerundium. über beide, weshalb sie so genannt und wie sie angewandt werden, specieller zu reden gehört nicht in den bereich meiner gegenwärtigen aufgabe; auch könnte ich darüber nichts sagen, was nicht bereits teils von andern teils von mir selbst im fünften eapitel des buches von den redeteilen gesagt wäre. ich begnüge mich deswegen über ihre benennung sowie über ihre hinsichtlich der thätigkeitsdiathese indifferente bedeutung, aus welcher folgt dasz sie bald als activa bald als passiva angesehen werden können, auf die a.o. gegebene auseinandersetzung, und über die verschiedenen fälle, in denen sie zur anwendung kommen, auf die bekannten grammatischen lehrbücher zu verweisen, unerläszlich aber ist es hier etwas über die zu ihrer bildung verwandten suffixe vorzutragen, zumal wir dadurch auch eine sichere grundlage für dasjenige gewinnen werden, was weiter unten über den deutschen infinitiv zu sagen sein wird. es scheint mir nun keinem zweisel zu unterliegen, dasz diejenigen recht haben, welche im gerundium ein zwiefaches aus zwei pronominalwurzeln zusammengesetztes suffix erkennen, das eine -en, auch in -un umgelautet, das andere -do. dies letztere ist ursprünglich demonstrativer bedeutung, dient aber in weiterer anwendung zur bezeichnung auch des nicht gerade sinnlich wahrnehmbaren, sondern des wahrnehmbaren überhaupt, insofern es sich als darthuendes oder dargethanes auffassen läszt, also auch zum ausdruck der verwirklichung einer eben dadurch, dasz sie verwirklicht wird, in die erkennbarkeit tretenden, wahrnehmbar werdenden thätigkeit. dieselbe demonstrative kraft wohnt unverkennbar auch dem mit der tenuis t anlautenden suffix bei, und ein unterschied von jenem andern mit der media d anlautenden ist nicht zu behaupten; wol aber werden beide zur bildung von verbalnomina nicht auf gleiche weise verwandt. das mit der media anlautende schlieszt sich nemlich nicht unmittelbar an den verbalstamm an, sondern nur nachdem

qui mori timore nisi ego? ein unicum desgleichen ich anderswo nicht gefunden habe.

diesem auch ein anderes ebenfalls ohne zweifel pronominales suffix, -en, umgelautet -un, ursprünglich -an, -ana, zugesetzt ist, was zwar bisweilen, aber nicht immer, auch mit dem t-suffix der fall ist. jenes -en aber hat, soviel sich erkennen läszt, die kraft den im verbalstamm enthaltenen thätigkeitsbegriff zu substantivieren. während nemlich dieser durch die das personverhältnis angebenden ebenfalls pronominalen suffixe auf ein subject bezogen und als prädicat zu diesem bezeichnet wird, wird er dagegen durch das zugesetzte -en ohne prädicative function zur benennung der abstract d. h. subjectlos gedachten thätigkeit selbst. in der wirklichkeit ist eine subjectlose thätigkeit aber nicht vorhanden. jede thätigkeit tritt in die wirklichkeit nur dadurch ein, dasz sie durch das thun eines subjectes produciert wird, und dieses producierende thun ist es nun, welches durch die mit dem dental anlautenden suffixe angedeutet wird. so bedient sich ihrer die sprache in mehrfacher weise. es wird erstens an den mit -en versehenen verbalstamm, welcher die thätigkeit blosz benennt, das mit der tenuis anlautende suffix angesetzt, um das subject, durch dessen thun die jedesmal ausgedrückte thätigkeit produciert wird, als solches in nominaler weise zu beneunen, hab-en-t dic-en-t, wo dann noch als nominativzeichen das s, ebenfalls pronominalen ursprungs, hinzutritt, also habents dicents, oder mit ausfall des t vor s, habens dicens. zweitens: es wird dasselbe mit t anlautende suffix an den verbalstamm ohne en gefügt und mit der noninalen endung -um -u versehen, um die thätigkeit als verwirklichte anzudenten, habitum habitu, dictum dictu, die sogenannten supina, eigentlich offenbar accusativ und ablativ von verbalnomina auf -us. drittens: es wird durch das an den verbalstamm angehängte -tus auch der gegenstand angedeutet, an welchem die thätigkeit, falls sie nemlich eine transitive ist, zur verwirklichung gelangt, habitus -a -um, dictus -a -um, das participium perf. pass., welches als adjectivische bezeichnung des der thätigkeit unterliegenden gegenstandes dient. viertens: es wird zu dem mit -en versehenen verbalstamm, wodurch, wie gesagt, die thätigkeit nur genannt wird, das mit d anlautende suffix gesetzt, um sie als eine zu verwirklichende oder zur verwirklichung tendierende und in derselben begriffene zu bezeichnen, mit der geschlechtlich indifferenten endung -um, also hab-en-dum, dic-endum: das gerundium, welches, indem es durch die verschiedenen casusendungen flectiert wird, der sprache das mittel gewährt, die dergestalt angegebene thätigkeit im satzbau in dem jedesmal erforderlichen casusverhältnis auftreten zu lassen, wozu der griechischen sprache der dem infinitiv vorgesetzte artikel ein mittel bietet. endlich: dasselbe suffix, aber mit den geschlechtlichen endungen -us -a -um versehen, wird angewandt um den gegenstand, an welchem die zu verwirklichende oder in der verwirklichung begriffene thätigkeit auszuüben ist oder ausgeübt wird, adjectivisch zu bezeichnen, das sog. gerundivum, weil das neutrum dieses gerundivum mit der form des gerundium übereinstimmt, so haben manche sich verleiten lassen zu glauben, dasz dieses aus jenem entstanden sei, und sich dann fruchtlos den kopf zerbrochen, um die entschieden nicht passive bedeutung des gerundium trotz der passiven des gerundivum doch begreislich zu machen. das ist eine verirrung, der man aufs entschiedenste widersprechen musz. — Anhangsweise mag noch bemerkt werden, dasz ein gerundium auch der griechischen sprache nicht fehlt. es wird aber hier nicht durch das mit d sondern durch das mit t anlautende suffix gebildet, das verbale auf - $\tau$ éov, von den griechischen grammatikern  $\theta$ etikòv (ἐπίρρημα) genannt, von den lateinischen mit recht als dem gerundium vergleichbar bezeichnet, obgleich seine anwendung im griechischen weit beschränkter ist. dasselbe gilt auch von dem geschlechtlich stectierten verbale auf - $\tau$ éoc - $\tau$ é $\alpha$  - $\tau$ éov, welches mit dem lateinischen gerundivum zu vergleichen ist.

Wenden wir uns jetzt zur betrachtung unseres deutschen infinitiv. als wesentlich von dem infinitiv der beiden classischen sprachen verschieden gibt sich dieser gleich auf den ersten blick dadurch zu erkennen, dasz ihm das diesem beiwohnende vermögen durch formveränderungen, denen des verbum finitum entsprechend, teils die thätigkeitsdiathesen teils die zeitverhältnisse oder die entwickelungsstadien der thätigkeit zu bezeichnen, gänzlich fehlt. ob die diathese eine active oder passive sei, ist meist nur aus dem zusammenhange zu erkennen, und die zeitverhältnisse werden gar nicht bezeichnet. unser infinitiv gibt nur die actio infecta an; die actio perfecta und futura müssen durch umschreibungen ausgedrückt werden. wenn ferner der griechische und lateinische infinitiv seinem wahren wesen nach nicht den rein abstracten begriff der thätigkeit gibt, sondern immer auch an ein subject als träger der thätigkeit zu denken nötigt, also insofern den charakter eines die synthesis von subject und prädicat ausdrückenden aussagewortes festhält, so gibt dagegen der deutsche infinitiv die thätigkeit allein und subjectlos an, bezeichnet auf keine weise jene synthesis, ist ganz als abstractes verbalnomen zu betrachten, und es wird deswegen, wenn doch eine angabe des subjectes der thätigkeit nötig ist, dies nicht anders als durch den überhaupt zur näheren begriffsbestimmung dienenden genitiv angegeben werden können, der ebenso auch nötigenfalls zur objectsangabe dient, wogegen für diese beim infinitiv der classischen sprachen derselbe casus eintreten musz, den auch das verbum finitum fordert, die subjectsangabe aber aus den früher entwickelten gründen im objectscasus d. h. im accusativ stehen musz. ausnahmen, wo auch im lateinischen der infinitiv mit einem genitiv des subjects oder, was auf dasselbe hinausläuft, mit einem possessivpronomen verbunden, also ganz wie ein abstractes verbalnomen behandelt wird, sind auch eben nur ausnahmen, zu denen man griff entweder um den mangel eines verbalnomen zu ersetzen, wie esse eorum bei Lucretius IV 9935), oder sonst aus irgend welchen rhetorischen oder

<sup>35)</sup> nach der lesart älterer ausgaben, die ich gegen Lachmann, bei welchem der vers 101 ist, vertheidigen möchte, wenn hier der ort dazu wäre. andere beispiele des als substantiv gebrauchten infinitiv bei Lucretius gibt Lachmann im commentar s. 299. sonstige beispiele aus andern schriftstellern s. bei Ruddiman II s. 228 und manchen andern besonders in der sprache des gemeinen lebens scheint diese anwendung pes infinitiv nicht selten gewesen zu sein, weshalb sich auch Persius

poetischen gründen. man durfte sie sich aber auch erlauben, weil sie logisch nicht unzulässig sind. denn der im infinitiv liegende begriff des in einem zustande seins, den die ursprüngliche locativform andeutet, läszt sich auch als etwas dem subjecte eigenes durch das possessivpronomen oder den genitiv bezeichnen.

Was die bildung unseres infinitiv betrifft, so kann es keinem zweisel unterliegen, dasz wir in der dem verbalstamme zugesetzten silbe -en, früher -an, dasselbe den thätigkeitsbegriff substantivierende suffix zu erkennen haben, welches im lateinischen zur bildung von participium und gerundium verwandt wird. in der schwestersprache des lateinischen, im oscischen, sehen wir dasselbe an den verbalstamm angefügte suffix, nur in -um gewandelt, ebenfalls den infinitiv bilden: akum, deikum, kensaum, moltaum. diesem suffix wird nun aber in gleicher weise, wie wir es im lateinischen sehen, auch im deutschen das mit dem dental anlautende demonstrativsuffix zu gleichem zwecke hinzugefügt. unser participium habend unterscheidet sich vom lateinischen habens (habents) nur durch den mangel des nominativzeichens s, welches übrigens dem gothischen auch nicht fehlte und im altdeutschen zu er wurde. eben jenes demonstrativsuffix bildet aber, wie im lateinischen, so im deutschen auch formen, die wir teils als gerundia teils als gerundiva bezeichnen dürfen. als gerundia, wo sie dienen dem durch -en substantivierten und in nominaler weise ausgedrückten thätigkeitsbegriff die bedeutung des stattfindens in der wirklichkeit hinzuzufügen und so die thätigkeit als subject oder object einer aussage hinzustellen, wie es in der niederdeutschen volkssprache sehr gewöhnlich, aber auch der schriftsprache nicht fremd ist. 'es halff an ime weder vormahnendt noch straffend' lesen wir bei unserem in seiner art classischen landsmann B. Sastrow; 'de konink bot swighend also vort' im Reincke Vos; und dergleichen kommt gar nicht selten vor. 36) ich glaube man irrt, wenn man dies für fehlerhaft

in den satiren ihrer mehrmals bedient, und Petronius seinen Trimalehio c. 52 sagen läszt: meum intelligere nulla pecunia vendo.

<sup>36)</sup> wie hier das gerundium ganz dem infinitiv gleich als abstractes verbalnomen erscheint, so findet oder fand wenigstens früher eine ähnliche anwendung des gérondif auch im französischen statt. in einem alten volksliede heiszt es: Lune, lune, belle lune | fais me voir en mon dormant | le mari que j'aurai en mon vivant: andere beispiele gibt Mätzner syntax der neufranz. sprache I s. 355. ganz entsprechend liesze sich in der sprache des Reineke Vos oder B. Sastrows sagen: in minem slaffend, in minem levend, und im englischen in my sleeping und in my living. diese formen auf -ing entsprechen den deutschen auf -end und sind ohne zweifel auch daraus hervorgegangen. M. Müllers einwendungen dagegen, vorles. II s. 534 ff. d. libers., scheinen mir wenig triftig zu sein. im schottischen wird das g auch weggelassen, z. b. glintin für glinting, chantin für chanting, wie Latham bemerkt, the English lang. II s. 257. — Die jetzt im englischen als infinitive gebrauchten formen, die blosz den verbalstamm ohne suffix enthalten, sind selbstverständlich nicht für ursprüngliche infinitive zu nehmen, sondern sie sind durch abschleifung entstanden und insofern allerdings den ursprünglichen formen wieder gleich geworden, die in einer frühesten sprachperiode, bevor die aus agglutination entstandenen wortgebilde vorhanden waren,

erklärt. es ist wenigstens nicht fehlerhafter als der umschreibende ausdruck mittels des verbum thun, der nicht nur in der volkssprache häufig, im englischen vorherschend, sondern auch in unserer schriftsprache nicht unerhört ist. denn dasselbe, was hier das verbum thun, besagt dort das zugesetzte d. dasz nun unser deutsches gerundium nicht ganz in derselben weise wie das lateinische gebraucht wird, und dasz ihm namentlich auch die diesem, wenn es mit est verbunden auftritt, beiwohnende bedeutung der notwendigen oder geforderten verwirklichung fehlt, brauche ich nicht zu sagen; dasz aber dies uns nicht hindern kann beide als ihrer bildung und ihrem ursprünglichen wesen nach für identisch anzusehen, wird nicht leicht jemand bestreiten. als gerundivum ferner fungiert die deutsche form auf -end in solchen anwendungen, wo sie in passiver bedeutung mit einem substantiv verbunden wird, wie fahrende habe, klagende arbeit, essende waren, zumachende augen, dat wanende hus u. dgl., wovon beispiele bei J. Grimm deutsche gr. IV s. 64 ff. und bei Kosegarten in Höfers zeitschrift IV s. 197 gesammelt sind, man nennt diese so gebrauchten formen gewöhnlich participia, ebenso wie die activ gebrauchten gleichlautenden, und ich habe auch nichts dagegen. man musz dann nur hinzufügen, dasz diesem particip die doppelseitige hedeutung beiwohnt, nicht allein den gegenstand von welchem, sondern auch denjenigen an welchem eine thätigkeit ausgeübt wird, zu bezeichnen.

Ueber die structuren, in welche der deutsche infinitiv eingeht, specieller zu reden gehört nicht zu meiner aufgabe, und ich darf darüber nur auf Grimms erschöpfende darstellung verweisen, aus dieser ist zu ersehen, wie in der ältern sprache vielfältig auch in solchen verbindungen der blosze infinitiv angewandt wurde, wo man späterhin ihm die präposition zu vorzusetzen beliebte, welche in sehr weitem umfange zur andeutung der mancherlei beziehungen dient, die zwischen dem hauptsatzteil und der durch den infinitiv angegebenen thätigkeit stattfinden. die construction des infinitiv mit einem das subject der thätigkeit angebenden accusativ kommt in der neueren sprache kaum anders vor als wo im regierenden satzteil ein verbum ist, welches den als subject des infinitiv zu betrachtenden gegenstand auch ohne den infinitiv zum obiect haben würde, wie ich höre dich - sagen, ich lehre dich - lesen, ich sehe dich - tanzen u. dgl.; in der ältern sprache aber in weiterer anwendung nach allen solchen verben, welche eine richtung der seele auf das geschehen der durch den infinitiv angegebenen thätigkeit bedeuten, und es ist wol augenscheinlich dasz, gleichwie hier der infinitiv zu solchen verben im objectverhältnis steht, so auch der als sein subject zu betrachtende gegenstand nicht anders als im objectverhältnis zu jenen stehend

indifferent zwischen nominal- und verbalbedeutung schwankten, wie es jene abgeschliffenen formen auch jetzt wieder thun, so dasz, zu welchem von beiden redeteilen sie gehören, nur aus dem zusammenhange der rede erkannt werden kann. um als infinitive zu fungieren, bedürfen sie in der regel der voranstellung der präposition to, welche ebenso wie zu im deutschen der allgemeine ausdruck ist zur andeutung der beziehungen zwischen dem regierenden satzteil und der durch den infinitiv angegebenen thätigkeit.

aufgefaszt werden könne. ja es liesze sich auch wol dieser gegenstand allein als das eigentlich und zunächst vom verbum abhängig gedachte object ansehen, der infinitiv aber als ein erklärender zusatz, welcher angebe in wiefern und in welcher beziehung jener gegenstand als object des regierenden verbum zu fassen sei. und hieraus würde sich denn auch die anwendung der präposition zu vor solchen infinitiven erklären lassen, wovon Grimm a. o. IV s. 119 einige beispiele gibt. im englischen ist bekanntlich die präposition to in diesem falle ganz regelmäszig: they declared him to be an honest man: sie erklärten ihn ein ehrlicher mann zu sein. this proved him to have told a lie: dies erwies ihn gelogen zu haben. we believed him to be rich: wir meinten ihn reich zu sein. über die logische möglichkeit dieser auffassung habe ich schon oben bei gelegenheit des griechischen acc. c. inf. gesprochen, wo ich aber zugleich auch erwiesen zu haben glaube, dasz sie für das griechische zur erklärung des acc. c. inf. zwar in einigen fällen möglich, nirgends aber nötig, für die bei weitem gröste mehrzahl von fällen aber ganz unmöglich sei.

Ein freier, grammatisch unabhängiger, lediglich als logisches object eines unausgesprochenen, mitunter auch kaum auszusprechenden gedankens zu fassender acc. c. inf., wie er im griechischen und lateinischen so häufig ist, kommt im deutschen nicht vor und kann auch nicht vorkommen. den accusativ beim infinitiv in den beiden classischen sprachen können wir füglich einen zwar in unserer herkömmlichen terminologie nicht üblichen, aber von mittelalterlichen grammatikern in ähnlichem verhältnis angewandten ausdruck gebrauchen, evocatio. jene grammatiker bezeichneten damit die beisetzung eines subjectsnomens beim verbum finitum dritter person, durch welche das im verbum nur ganz allgemein und unbestimmt angedeutete subject als ein bestimmtes herausgestellt wird: vincit. - quis? - Alexander. beim infinitiv, der, wie wir gesehen, im griechischen und lateinischen immer ebenfalls eine ganz allgemeine unbestimmte subjectsandeutung in sich trägt, wird nun die erforderliche bestimmte angabe dieses subjects durch den beigesetzten accusativ eines nomen oder pronomen ebenso gegeben, wie beim verbum finitum durch den nominativ. also passt auch hierfür der name evocatio. der deutsche infinitiv aber trägt durchaus keine subjectsandeutung in sich, folglich kann auch bei ihm keine evocatio stattfinden, und wenn ein träger der thätigkeit, die er für sich allein nur abstract und subjectlos angibt, dabei genannt wird, so können wir wol sagen, jener träger sei das subject für die thätigkeit, aber nur in dem sinne, wie wir logisch alles das subject nennen. welchem ein thätigkeitsbegriff als prädicat zukommt; aber wir dürfen nicht sagen, der name des genannten trägers sei das grammatische subject des infinitiv. ein solches ist unmöglich. — Vom logischen standpunct aus könnte einer auch behaupten wollen, was ich vom infinitiv im griechischen und lateinischen gesagt habe, er sei immer als logisches object zu betrachten, dasselbe lasse sich auch vom deutschen infinitiv sagen. denn wenn er auch nur den abstracten thätigkeitsbegriff ausspreche, so sei doch eine abstracte thätigkeit nie in der

realen wirklichkeit vorhanden, sondern nur im denken, folglich gegenstand des denkens, also logisches object; daher müsse denn auch der deutsche infinitiv sich als objectscasus betrachten lassen, und folglich müsse auch das subject eines solchen infinitiv, wenn es mit gedacht werde, ehenfalls im objectscasus auftreten können. ein solcher paralogismus würde dessen nicht unwürdig sein, durch den auch das participium für eine aussage erklärt worden ist. auf eine widerlegung mich einzulassen ist wol nicht nötig.

Schlieszlich noch ein wort über den nominativus cum infinitivo im deutschen. dasz ein subjectsnominativ bei ihm undenkbar sei, ist von selbst klar; aber sehr häufig finden wir neben ihm den nominativ eines prädicates, welches sich auf den gegenstand bezieht, den wir uns logisch als subject des grammatisch subjectlosen infinitivs zu denken haben. dies ist der fall beim infinitiv solcher verba, die, ohne selbst einen vollständigen prädicatsbegriff zu enthalten, dazu dienen ein prädicatsnomen ihrem subjecte beizulegen, wie sein, werden, heiszen, wenn Simonides sagte: ἄνδο' ἀγαθὸν μὲν ἀλαθέως γενέςθαι χαλεπόν, so müssen wir dafür sagen: ein wahrhaft guter mann (zu) sein ist schwer; für mendicum fieri miserrimum est: ein bettler (zu) werden ist ein unglück; für miserorum patronum vocari summa laus est: ein beschützer der unalücklichen (zu) heiszen ist ein groszes lob. warum im griechischen und lateinischen die auf den subjectsbegriff des infinitiv bezüglichen prädicate im accusativ stehen müssen, ist oben auseinandergesetzt worden; beim deutschen infinitiv, weil er keine subjectsandeutung enthält, kann auch kein auf den zu evocierenden subjectsbegriff bezüglicher accusativ des prädicates gesetzt werden. er selbst erscheint in sätzen wie die obigen offenbar als nominativ; das prädicatsnomen, dessen träger er ist, kann aber aus keinem grunde so wenig im accusativ wie in irgend einem andern obliquen casus auftreten; es bleibt also nur die schlichte nennung durch den nominativ übrig. dasz beide, der infinitiv und das von ihm getragene prädicatsnomen, nicht ohne beziehung auf ein subject zu denken seien, ergibt sich aus der natur der sache ganz von selbst, auch ohne alle anderweitige andeutung eines solchen. das in den obigen beispielen beigesetzte zu kann ich nicht umhin für überflüssig und eigentlich fehlerhaft zu halten. es verdankt seine anwendung wol nur einer verirrung des sprachgebrauchs in folge einer scheinbaren analogie anderer fälle, wo durch die präposition die abhängigkeit des infinitiv von einem verbum oder nomen des regierenden satzteils bezeichnet wird, dergleichen hier nicht stattfindet. - Da ich einmal dieses zu vor dem infinitiv gedacht habe, so mag auch noch erwähnt werden, dasz es nicht blosz diesem, sondern auch der im sinne des infinitiv gebrauchten, eigentlich aber als gerundium anzusehenden form auf -end vorgesetzt wird: schön zu sehende (pulcher ad videndum), licht ze seggende (facile ad dicendum), wofür im lateinischen auch das supinum eintritt. ferner aber tritt die präposition dieser form auch da vor, wo sie als gerundium fungiert zur bezeichnung des gegenstandes an welchem, nicht von welchem die thätigkeit ausgeübt wird, also im passiven sinn, jedoch zugleich mit der nebenandeutung der

erforderlichkeit. und wenn nicht zu leugnen ist, dasz es vielfältig erwünscht sein muste das passive gerundivum von dem activen deutlich zu unterscheiden, so war gerade für diesen fall, wo eine an einem gegenstand auszuübende thätigkeit als eine erforderliche zu bezeichnen war, die präposition zu wol geeignet, indem sie eben die tendenz zur ausübung an dem gegenstand andeutete. ich glaube daher dasz wir nicht ursache haben diese ausdrucksweise, wenn sie auch immerhin nicht alt ist, mit Grimm a.o. IV s. 66 zu misbilligen, sondern dasz sie als eine willkommen zu heiszende und unbedenklich zu gebrauchende anzusehen sei.

GREIFSWALD.

G. F. Schömann.

## 32. ZU FABIUS PICTOR.

Die stelle des Cicero de div. 121, 43 lautet bei Christ und Baiter: sint haec, ut dixi, somnia fabularum, hisque adiungatur etiam Aeneae somnium, quod in nostri Fabii Pictoris Graecis annalibus eius modi est, ut omnia, quae ab Aenea gesta sunt quaeque illi acciderunt, ea fuerint, quae ei secundum quietem visa sunt. mit recht hat nach Blums vorgang M. Hertz (philol. klin. streifzug s. 32 ff.; vgl. rhein. mus. XVII s. 579 anm. 8) den von Sigonius und Manutius geschaffenen Numerius Fabius Pictor in das nichts zurückgewiesen, und der seither gewonnene kritische apparat, welcher nicht in numerum neben in numeri, sondern überall nur die erstere lesart kennt, hat dem gespenste den letzten schein der wirklichkeit genommen.

Aber freilich, das Hertzische nostri, welches ein ursprüngliches  $\overline{m}$ , die gemeinsame sigle für Numerii, numeri und nostri, voraussetzt, wird durch jene völlige entwerthung der lesart numeri selbst entwerthet. sodann ist auch die logische begründung, das Römertum des Fabius werde gegenüber der griechischen abfassung seiner annalen urgiert, eine blosz scheinbare. es war nemlich die abfassung 'griechischer annalen', der sogenannten historien, in den vornehmen kreisen so sehr modesache, dasz die schroff entgegensetzende wortstellung nostri F. P. Graecis a. nur dann als möglich erscheinen würde, wenn der zusammenhang einen solchen gegensatz verlangte. 1)

Betrachten wir den zusammenhang. Cicero stellt, um die wahrheit der traumdeutung zu erweisen, eine reihe von träumen zusammen, denen rang und ruhm der personen, erfolg und gewicht der sachen beweiskraft verleihen: zunächst träume von fürstlichen personen, feldherren und

<sup>1)</sup> gegen die entfernung des Numerius hat sich ausgesprochen Gerlach geschichtschr. d. Römer s. 37 f. aus historischen bedenken, gegen nostri L. Kieserling de rerum Rom. script. (Berlin 1858) s. 11 und Bernhardy röm. litt. s. 641 der 4n bearb., wie es scheint, weil nostri müszig sei, H. van den Bergh de antiquissimis annalium script. Rom. (Greifswald 1859) s. 33 anm. 5 auch aus diplomatischen gründen. die beistimmenden nennt Hertz rhein. mus. a. o.; vgl. noch Teuffel röm. litt. s. 145, 5.

philosophen, unter den fürstlichen träumen zunächst solche worin gründung oder untergang groszer reiche verkündet wird. unter diesen wiederum ist erstes beispiel der streng historisch beglaubigte traum von der glanzvollen herschaft des tyrannen Dionysius. diesem beispiel am nächsten verwandt nach inhalt und form seien mehrere erdichtete träume aus der sagendichtung der Römer und der Griechen: so aus der römischen sagendichtung der traum der Vestalin von der gründung Roms bei Ennius, aus der griechischen Hecubas traum vom untergang Trojas. 2) doch das sind fabulae, d. h. sie gehören der vorhistorischen zeit an, deren inhalt nach einer vermischung von sage und dichtung, welche auch sonst aus Cicero und Livius bekannt ist, als freie erfindung der dichter betrachtet wird; daher die form der negativen und der concessiven praeteritio (num . . revoco? . . sint haec usw.). je ein beispiel aus römischer und aus griechischer sage will Cicero anführen, wie das mit den einführenden worten narrat enim et apud Ennium und mit den abschlieszenden sint haec, ut dixi, somnia fabularum deutlich bezeichnet ist. beiläufig und gesondert wird noch der traum des Aeneas angehängt: er wird zwar von historikern erzählt, ist aber dennoch dichterfabel, weil er, abgesehen von der sagenhaften zeit, in den griechischen annalen des Fabius Pictor die durchaus der wirklichkeit widersprechende form zeigt, dasz Aeneas schlechtweg alle späteren thaten und erlebnisse vorher schon im traume durchmacht; dieses beispiel besitzt also nicht einmal indirecte beweiskraft wie jene andern dichterträume welche die wirklichkeit nachahmen. 3) endlich folgt ein gültiges beispiel aus der poetischen litteratur, der traum des Tarquinius Superbus bei Accius: es fällt schon in die 'nähere' d. h. historische zeit und entspricht in der form durchans der wirklichkeit; der satz sed propiora videamus leitet den gegensatz und hauptsatz zur praeteritio und concessio ein und stellt das letzte beispiel mit dem ersten, dem streng historisch beglaubigten, auf éine linie.4)

<sup>2)</sup> dasz dieses bruchstück eines unbekannten lateinischen tragikers (Ribbeck trag. lat. rel. s. 201) von Cicero als beispiel griechischer traumdichtung angeführt werde, darauf deutet nach dem gemeinsamen obergedanken vel nostrorum vel Graecorum poetarum die anakoluthe partitio: narrat enim et apud Ennium Vestalis illa, wozu man eigentlich ein zweites glied erwarten würde, wie z. b. et apud (Graecum poetam) Casandra (vgl. Gieses commentar zu d. st.). wird das anakoluth in dieser weise ergänzt, so fällt das beispiel ganz in die von Madvig zu Cic. de fin. s. 801 besprochene classe, während es bei Madvig allein steht.

<sup>3)</sup> über den inhalt des traumes nach Ciceros worten vgl. Harless de Fabiis s. 4. sollte blosz die erfüllung eines gewöhnlichen d. h. symbolischen traumes bezeichnet werden, so wäre die ausdrucksweise weitläufig und geschraubt, der inhalt weder für den Aeneastraum noch für den griechischen Fabius irgendwie charakteristisch: und das musz er doch sein, wenn er die fabulosität beweisen soll; ferner beachte man den gegensatz zwischen eius modi est und dem unten folgenden cuius nam modi est? 4) für die lesart propiora spricht auszer dem hsl. propriora der zusammenhang, der ganz wie II 9, 22 die 'näheren' zeiten den sagenhaften entgegenstellt. dasz der traum als historisch betrachtet wird, dafür spricht auszer der symmetrie des zusammenhangs die unbeantwortete, sich selbst beantwortende frage cuius nam modi est? im

Dieser zusammenhang schlieszt nun aber eine starke betonung der nationalität des Fabius gegenüber seiner griechischen sprache geradezu aus. mehrfach stellt Cicero im verlauf der beispielsamlung griechische und römische stoffe einander gegenüber, aber nicht griechische und römische quellen. so bezeichnet c. 26, 55 nostra die römischen stoffe, als quellen werden gleich omnes historici ohne ein beschränkendes nostri genannt, und doch sind es nur Römer. ebenso wird in unserm zusammenhange bei der unterscheidung römischer und griechischer dichter römischer und griechischer stoff einander entgegengesetzt: nach Ciceros voraussetzung ist der griechische sagenstoff ursprünglich von griechischen, der römische stoff von römischen dichtern erfunden; unter dieser voraussetzung kanu Hecubas traum ohne dichternamen, ja sogar in römischer bearbeitung erscheinen. so wenig liegt an sprache und nationalität des gewährsmannes. noch weniger kann für Fabius als historiker die unterscheidung römischer und griechischer dichter eine betonung der nation und der sprache veranlassen; höchstens für den dichter der als erfinder des Aeneastraums vorausgesetzt wird, d. h. also für den sagenstoff, könnte dies der fall sein.

Wollte man aber von diesem weitern zusammenhang absehen, so müste doch die römische nationalität des Fabius neben seiner griechischen sprache einflusz auf die bedeutung gerade dieses traumes, auf den werth gerade dieses gewährsmannes haben. Fabius wird aber eher mit einer gewissen geringschätzung von Cicero behandelt. so erscheint c. 26, 55 omnes hoc historici, Fabii, Gellii, sed proxume Coelius gerade der jüngste gewährsmann als der zuverlässige, ihm gegenüber somit der älteste — als solcher wird gerade der griechische Fabius mehrfach genannt — als unzuverlässig: denn die alte zeit hat sich manche alberne fabel aufbinden lassen, an welche die aufgeklärte neuzeit nicht mehr glaubt (Cic. de re publ. II 10, 19). und ebenso erscheint an unserer stelle der alte Fabius als leichtgläubiger fabler, der die ungeschickte erfindung eines poeten, so wie sie war, in seine geschichte aufgenommen.

Endlich schlieszt die gewöhnliche bedeutung des einzusetzenden nostri, insofern dieses, für ältere schriftsteller gebraucht, entweder im logischen gegensatz oder aber pathetisch die latinität hervorhebt, den gegensatz Graecis als widerspruch aus. auf der andern seite läszt das überlieferte betonte Graecis am einfachsten auf einen gegensatz zu lateinischen annalen, sei es desselben Fabius Pictor, sei es anderer annalisten, schlieszen, in welchen der traum unter anderer form berichtet war<sup>5</sup>); sich selbst aber und anderen Römern kann Fabius nicht mit nostri als Römer entgegengesetzt werden.

gegensatz zu eius modi est; ferner setzt der hauptfragesatz die thatsache des traums als anderweitig überliefert voraus, erst der relativsatz erwähnt besonders die darstellung des Accius — insoweit ähnlich wie vorher beim Aeneastraum. 5) vgl. Dederich quaest. philolog. (Emmerich 1852) s. 5. Schwegler röm. gesch. 1s. 78 anm. 19. Harless a. o. s. 6. Teuffel a. o. es stimmt vortrefflich, dasz Diodor VII 3 einen ganz andern traum ebenfalls aus Fabius erzählt: nach seiner eigenen erklärung (I 4) hat Diodor alte lateinische quellen benutzt: vgl. Harless s. 3 ff.

Andere verbesserungsvorschläge sind nimirum in (für in numerum) von Dederich (a. o. s. 5) und inclusum von van den Bergh (a. o.). Dederich stützt sich auf die äuszere ähnlichkeit der buchstaben, ohne eine logische begründung zu versuchen. logisch könnte nimirum blosz erläutern, warum der Aencastraum den fabeln zugewiesen werde; nötig wäre es aber durchaus nicht, und da es zum ganzen erläuternden gedanken gehören würde, so müste es nach gutem sprachgebrauch und seiner ursprünglichen bedeutung = ne mirum videatur (Nägelsbach lat. stil. s. 445 anm.) entweder vor dem relativum wie Lael. 15, 52 oder aber hinter dem betonten begriffe, etwa einem pronomen determinativum oder demonstrativum stehen. inclusum liegt erstens von den hsl. zügen ziemlich weit ab; zweitens würde das logisch tonlose inclusum ungehührlich betont und die logisch betonten begriffe des ictus beraubt werden; drittens würde, da inclusum entweder mit est eng verbunden oder als part. conjunctum von ihm getrennt werden müste, im ersten falle sinnwidrig von der art der einfügung, nicht von der art des traumes gesprochen, im zweiten die im zusammenhang liegende unterscheidung zwischen der tradition des Aeneastraumes überhaupt und seiner besondern form in Fabius Pictors griechischen annalen aufgehoben; viertens endlich bezeichnet includere das einschieben von nicht integrierenden teilen in ein ganzes; der Aeneastraum ist aber, ob falsch oder wahr, ein integrierender teil der erzählung.

Sehen wir uns selbst nach hülfe um, so läszt uns der oben erörterte zusammenhang der stelle allerdings einen begriff vermissen. Cicero verwirft den Aeneastraum als fabel wegen seiner unwahren gestalt in Pictors griechischen annalen; dabei deutet das genaue citat gerade der griechischen annalen, welche Cicero sonst nirgends nennt, auf eine andere, d. h. eine mehr symbolische form beim mehrfach erwähnten lateinischen Pictor - womit Diodor übereinstimmen würde - oder bei andern lateinischen annalisten: um jener griechischen annalen willen wird die ganze tradition verworfen. dieser schlusz ist nur dann richtig und verständlich, wenn jene griechische version die älteste ist und als solche gedacht wird, in der that wird die griechische historie Pictors wiederholt das älteste geschichtswerk der Römer genannt, während Pictors lateinische annalen jünger sind als Catos Origines. und gerade sein alter schützt den Fabius nach Ciceros ansicht nicht vor thorheit, während schon in der lateinischen bearbeitung und ausführung seiner historie zu eigentlichen annalen eine verständigere darstellung erscheint. also der begriff des hohen alters ist es, den wir in gedanken oder um der deutlichkeit willen besser in worten zu ergänzen haben. nun kann ohnehin zwischen der präp. in und dem genetiv Fabii kaum etwas anderes gestanden haben als eine attributive bestimmung, und eine solche musz schon dieser stellung wegen eine ähnliche unterscheidung von den lateinischen annalen enthalten haben wie Graecis. statt INNUMERUM schreibe ich INUETERRUMIS, also in veterrumis Fabii Pictoris Graecis annalibus, wobei Graeci annales den einen begriff der historie ausdrückt.

Posen. Theodor Plüss.

### 33.

## BEITRÄGE ZUM VERSTÄNDNIS DES ARISTOTELES.

#### I.

### DIE ETYMOLOGIEN BEI ARISTOTELES.

Obwol Aristoteles nirgends über die etymologie ausdrücklich handelt, so geht er doch gelegentlich auf die ableitung der wörter zurück, und es ist bei dem groszen umfange seiner schriften eine ziemliche anzahl derartiger stellen anzuführen. das verzeichnis derselben, das sich bei Lersch (die sprachphilosophie der alten III s. 38 ff.) findet, ist bei weitem nicht vollständig, es scheint dabei nur ein teil der Aristotelischen schriften beachtet zu sein. so dürfte es denn wol nicht überflüssig sein jene stellen hier vollständig zusammenzustellen, und zwar wird es angemessen sein dieselben zunächst einzeln anzuführen: das urteil über Aristoteles verfahren im ganzen und groszen wird sich danach leicht ergeben. ich führe also zunächst die stellen aus den unzweifelhaft echten schriften an.

ἀδελφός s. hist. anim. 510 b 13 δελφύς (ὅθεν καὶ ἀδελφοὺς

προςαγορεύουςιν).

αίγοθήλας s. hist. anim. 618 6 θηλάζει δὲ (ὁ αἰγοθήλας)

τὰς αἶγας προςπετόμενος, ὅθεν καὶ τοὔνομα εἴληφεν.

αίθήρ s. de caelo 270 b 16 ff. ἔοικε δὲ καὶ τοὔνομα παρὰ τῶν ἀρχαίων διαδεδόςθαι μέχρι τοῦ χρόνου τοῦ νῦν (s. über diese lesart m. abh. über den gebrauch der präpositionen bei Aristoteles s. 17 ff.), τοῦτον τὸν τρόπον ὑπολαμβανόντων ὅνπερ καὶ ἡμεῖς λέγομεν. οὐ τὰρ ἄπαξ οὐδὲ δὶς ἀλλ' ἀπειράκις δεῖ νομίζειν τὰς αὐτὰς ἀφικνεῖςθαι δόξας εἰς ἡμᾶς. διόπερ ὡς ἐτέρου τινὸς ὄντος τοῦ πρώτου ςώματος παρά την καὶ πῦρ καὶ ἀέρα καὶ ὕδωρ, αἰθέρα προςωνόμας τον άνωτάτω τόπον, άπο τοῦ θεῖν ἀεὶ τὸν ἀῖδιον χρόνον θέμενοι την ἐπωνυμίαν αὐτῷ vgl. auch die ganz ähnliche stelle meteor. 339b 20 ff. in der späten unechten schrift de mundo 392 b wird ausdrücklich die ableitung von ἀεὶ θεῖν der von αἴθω gegenüber festgehalten: οὐρανοῦ δὲ καὶ ἄςτρων οὐςίαν μὲν αἰθέρα καλοῦμεν, οὐχ ως τινες διά τὸ πυρώδη οὖςαν αἴθεςθαι, πλημμελοῦντες περί τὴν πλείςτον πυρός ἀπηλλαγμένην δύναμιν, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀεὶ θείν κυκλοφορουμένην. jene stelle des Aristoteles de caelo zeigt uns übrigens, dasz er sich ebenso wie Platon οί ἀρχαῖοι, die alten, als sprachbildner denkt.

αὶών s. de caelo 279° 25 τὸ τοῦ παντὸς οὖρανοῦ τέλος καὶ τὸ τὸν πάντα χρόνον καὶ τὴν ἀπειρίαν περιέχον τέλος αἰών ἐςτιν,

άπὸ τοῦ ἀεὶ εἶναι εἰληφὼς τὴν ἐπωνυμίαν.

ἀναγνώριτις s. poët. 1452 29 ἀναγνώριτις δ' ἐςτίν, ὥςπερ καὶ τοὔνομα τημαίνει, ἐξ ἀγνοίας εἰς γνῶςιν μεταβολή ἀναγνώριτις wird also als aus ἄγνοια und γνῶςις zusammengesetzt betrachtet, eine art und weise der worterklärung, die besonders Platon eigentümtich ist.

άριστοκρατία s. pol. 1279° 35 ἢ διὰ τὸ τοὺς ἀρίστους ἄρχειν, ἢ διὰ τὸ πρὸς τὸ ἄριστον τῷ πόλει καὶ τοῖς κοινωνοῦςιν αὐ $\tau \hat{\eta} c$  , wogegen rhet. 1365  $^{\rm b}$  36 einfach die erste ableitung angenommen wird.

αὐτό ματον. im 6n capitel des 2n buches der physik wird der erklärung des αὐτόματον hinzugefügt 197 h 22 τημείον δὲ τὸ μάτην, ὅτι λέγεται ὅταν μὴ γένηται τὸ ἕνεκα ἄλλου ἐκείνου ἕνεκα, und nun heiszt es h 29 οὕτω δὴ τὸ αὐτόματον καὶ κατὰ τοὔνομα, ὅταν

αὐτὸ μάτην γένηται.

ἀρροδίτη s. de gener. anim. 736 a 18 ἔοικε δὲ οὐδὲ τοὺς ἀρχαίους λανθάνειν ἀφρώδης ἡ τοῦ ςπέρματος οὖςα φύςις τὴν γοῦν κυρίαν θεὸν τῆς μίξεως ἀπὸ τῆς δυνάμεως ταύτης προςηγόρευςαν wiederum also wird die erfindung der wörter den alten zugeschrieben. übrigens weicht Aristoteles in der deutung des wortes Ἀφροδίτη von Hesiodos, dem auch Platon Krat. 406 ° beistimmt, ab: diese erklären es mythologisch von der entstehung der göttin aus dem schaum, während unser philosoph es rein naturwissenschaftlich auffaszt, nach einem ähnlichen verfahren, wie es später namentlich bei den stoikern sitte wurde.

γῆρας. auch hier findet eine naturwissenschaftliche deutung statt, s. de gener. anim.  $783^{\,b}$  6 τὸ γῆράς ἐςτι κατὰ τοὔνομα γεηρὸν διὰ

τὸ ἀπολείπειν τὸ θερμὸν καὶ μετ' αὐτοῦ τὸ ὑγρόν.

δίκαιον s. eth. Nic.  $1132^{\circ}$  30 διὰ τοῦτο καὶ ὀνομάζεται δίκαιον, ὅτι δίχα ἐςτίν, ὥςπερ ἂν εἴ τις εἴποι δίχαιον, καὶ ὁ δικαςτὴς διχαςτής, während Platon δίκαιον  $\Longrightarrow$  διαϊόν 'das was durch alles hindurchgeht' erklärt, s. Krat.  $412^{\circ}$ .

ἐν έργεια s. metaph.  $1050^{\circ}$  22 τὸ γὰρ ἔργον τέλος, ἡ δὲ ἐνέργεια τὸ ἔργον. διὸ καὶ τοὔνομα ἐνέργεια λέγεται κατὰ τὸ

έργον, καὶ τυντείνει πρὸς τὴν ἐντελέχειαν.

ἐπιςτήμη. freilich wird die etymologie nicht ausdrücklich als solche angegeben, aber wir können sie doch aus folgenden stellen schlieszen: phys. 247 b 10 τῷ ἠρεμῆςαι καὶ ςτῆναι τὴν διάνοιαν ἐπίςταςθαι καὶ φρονεῖν λέγομεν, und b17: τῷ καθίςταςθαι τὴν ψυχὴν ἐκ
τῆς φυςικῆς ταραχῆς φρόνιμόν τι γίνεται καὶ ἐπιςτῆμον, vgl. dazu

Platon im Kratylos 437 a.

ήθική s. eth. Nic. 1103 ° 17 ἡ ἠθικὴ ἐξ ἔθους περιγίνεται, ὅθεν καὶ τοὕνομα ἔςχηκε μικρὸν παρεκκλίνον ἀπὸ τοῦ ἔθους. ἦθος wird also deswegen auf ἔθος zurückgeführt, weil es sich wenig davon abbeugt; vgl. auch aus den unechten schriften eth. Eud. 1220 ° 39 und grosze ethik 1185 ° 38 ff., wo das zurückgehen auf die etymologie als ein παρὰ γράμμα λέγοντα τὴν ἀλήθειαν ὡς ἔχει ςκοπεῖν betrachtet wird.

ίαμβείον s. poët. 1448 b 31 διὸ καὶ ἰαμβείον καλείται νῦν,

ότι ἐν τῷ μέτρῳ τούτῳ ἰάμβιζον ἀλλήλους.

μακάριος s. eth. Nic.  $1152^{\,b}$  6 την εὐδαιμονίαν οἱ πλεῖςτοι μεθ' ήδονης εἶναί φαςιν, διὸ καὶ τὸν μακάριον ἀνομάκαςιν ἀπὸ τοῦ χαίρειν.

μεγαλοπρέπεια s. eth. Nic. 1122 22 καθάπερ γὰρ τοὔνομα αὐτὸ ὑποςημαίνει, ἐν μεγέθει πρέπουςα δαπάνη ἐςτίν, womit zu

vergleichen ist grosze ethik 1192 b 8 ή δὲ μεγαλοπρέπεια καὶ ἀπὸ τοῦ ὀνόματος φανερά ἐςτιν οὖςα τοιαύτη οἷον λέγομεν · ἐπεὶ γὰρ ἐν τῷ καιρῷ τῷ πρέποντι τὸ μέγα δέον εἶναι, ὀρθῶς τῇ μεγαλοπρεπεία τοὖνομα κεῖται.

μεταβολή s. phys. 225 1 πᾶςα μεταβολή έςτιν ἔκ τινος εἴς τι (δηλοῖ δὲ καὶ τοὔνομα· μετ' ἄλλο γάρ τι καὶ τὸ μὲν πρότερον

δηλοί, τὸ δ' ὕςτερον).

ό cφύ c s. hist. anim. 493° 21 των δ' ὅπιςθεν διάζωμα μὲν ἡ

όςφύς, ὅθεν καὶ τοὔνομα ἔχει (δοκεῖ γὰρ εἶναι ἰςοφυές).

πούς s. de incessu anim. 706° 31 καλώ γὰρ πόδα μέρος ἐπὶ τημείω πεζῷ κινητικῷ κατὰ τόπον· καὶ γὰρ τοὔνομα ἐοίκαςιν εἰληφέναι ἀπὸ τοῦ πέδου οἱ πόδες.

πρόςωπον s. de part. anim.  $662^{\,\mathrm{h}}$  19 τῶν δ' ἀνθρώπων καλεῖται τὸ μεταξὺ τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ αὐχένος πρόςωπον, ἀπὸ τῆς πράξεως αὐτῆς ὀνομαςθέν, ὡς ἔοικεν διὰ γὰρ τὸ μόνον ὀρθὸν εἶναι τῶν ζώων μόνον πρόςωθεν ὅπωπε καὶ τὴν φωνὴν εἰς τὸ πρόςω διαπέμπει. Aristoteles geht also hier gemäsz der im Kratylos wiederholt gegebenen vorschrift (s.  $410^{\,\mathrm{c}}$ .  $419^{\,\mathrm{a}}$ .  $421^{\,\mathrm{d}}$ ) auf die ältere poetische form ὅπωπε zurück, um die ableitung zu begründen.

ρινοβάτης s. de gen. anim. 746 b δοκοῦςι δὲ μάλιςτα οἱ ρινοβάται καλούμενοι γίνεςθαι ἐκ ρίνης καὶ βάτου ςυνδυαζομένων.

cw φρο cύνη s. eth. Nic. 1140 11 ἔνθεν καὶ τὴν cwφροςύνην τούτω προςαγορεύομεν τῷ ὀνόματι, ὡς cώζουςαν τὴν φρόνηςιν. vgl. damit Krat. 411 °.

τεκμήριον s. rhet. 1357 h 7 ὅταν μὴ ἐνδέχεςθαι οἴωνται λῦ
αι τὸ λεχθέν, τότε φέρειν οἴονται τεκμήριον ὡς δεδειγμένον καὶ 
πεπεραςμένον τὸ γὰρ τέκμαρ καὶ πέρας ταὐτόν ἐςτι κατὰ τὴν 
ἀρχαίαν γλῶτταν. also wieder wird die alte sprache zur erklärung her
angezogen.

τόκος (zins) s. pol.  $1258^{\,b}$  4 μεταβολής ἐγένετο χάριν (τὸ νόμιςμα), ὁ δὲ τόκος αὐτὸ ποιεῖ πλέον. ὅθεν καὶ τοὕνομα τοῦτ᾽ εἴληφεν ὅμοια γὰρ τὰ τικτόμενα τοῖς γεννῶςιν αὐτά ἐςτιν. ὁ δὲ τόκος γίνεται νόμιςμα νομίςματος.

τραγάν s. hist. anim. 546° 1 οί δὲ τράγοι πίονες ὅντες ἡττον γόνιμοί εἰςιν (ἀφ' ὧν καὶ τὰς ἀμπέλους, ὅταν μὴ φέρωςι, τραγάν

καλοῦςιν), ebenso de gen. anim. 726° 2.

φανταςία s. de anima 420° 1 ή φανταςία αν είη κίνηςις ύπο της αισθής εως της κατ' ένέργειαν γινομένης. έπει δ'ή όψις μάλιστα αισθηςίς έστι, και το ύνομα άπο το θάους είληφεν, ότι άνευ φωτος οὐκ ἔςτιν ίδειν. auch hier wird auf die ältere form zurückgegangen.

χερνής s. pol. 1277 38 οί χερνητες οὐτοι δ' εἰςίν, ὥςπερ

cημαίνει καὶ τοὔνομ' αὐτούς, οἱ ζῶντες ἀπὸ τῶν χειρῶν.

Auszerdem finden sich mehrere stellen, wo Aristoteles etymologien, die von andern aufgestellt sind, vorbringt, ohne sein eigenes urteil abzugeben. so z. b. hist. anim. 519° 18 δοκεῖ δὲ καὶ ὁ Cκάμαν-δρος ποταμὸς ξανθὰ τὰ πρόβατα ποιεῖν διὸ καὶ τὸν "Ομηρόν φαςιν ἀντὶ Cκαμάνδρου Ξάνθον προςαγορεύειν αὐτόν. de anima

405 b 26, wo gesagt wird dasz die vertreter verschiedener ansichten von dem wesen der seele auch verschiedene etymologien vorgebracht hätten: διὸ καὶ τοῖς ὀνόμαςιν ἀκολουθοῦςιν, οἱ μὲν τὸ θερμὸν λέγοντες. ὅτι διὰ τοῦτο καὶ τὸ ζῆν ἀνόμαςται (nemlich von ζέω sieden, heisz sein), οί δὲ τὸ ψυχρὸν διὰ τὴν ἀναπνοὴν καὶ τὴν κατάψυξιν καλείςθαι ψυχήν. interessant ist eine stelle aus der poëtik, die uns zeigt dasz man den ort, wo das drama entstanden, aus etymologischen gründen zu bestimmen suchte, s. 1448 27 ff. πράττοντας μιμοῦνται καὶ δρώντας ἄμφω (Sophokles und Aristophanes). ὅθεν καὶ δράματα καλεῖςθαί τινες αὐτά φαςιν ὅτι μιμοῦνται δρῶντας. διὸ καὶ ἀντιποιοῦνται τῆς τε τραγωδίας καὶ τῆς κωμωδίας οἱ Δωριεῖς, της μέν κωμωδίας οι Μεγαρείς, οι τε ένταθθα ώς έπι της παρ αὐτοῖς δημοκρατίας γενομένης, καὶ οἱ ἐκ ζικελίας ... καὶ τῆς τραγωδίας ένιοι των έν Πελοποννήςω, ποιούμενοι τὰ ὀνόματα τημείον, οδτοι μεν γάρ κώμας τὰς περιοικίδας καλείν φαςίν, 'Αθηναῖοι δὲ δήμους, ὡς κωμωδοὺς οὐκ ἀπὸ τοῦ κωμάζειν λεχθέντας (welche ableitung also als die gewöhnliche vorausgesetzt wird), ἀλλὰ τῆ κατά κώμας πλάνη ἀτιμαζομένους ἐκ τοῦ ἄςτεως καὶ τὸ ποιεῖν αὐτοὶ μὲν δρᾶν, ᾿Αθηναίους δὲ πράττειν προςαγορεύειν. wir sehen hier also die einzelnen stämme in dem prioritätsstreite über den ursprung des drama sich auf die formen ihres dialekts berufen, ein deutliches zeichen, wie sehr man sich daran gewöhnt hatte auf die ableitung der wörter zu achten.

Blicken wir nun auf die angeführten stellen zurück, um unser urteil über Aristoteles verfahren im allgemeinen festzustellen. was zunächst den zweck anbelangt, weswegen er überhaupt auf die etymologie zurückgeht, so ist es der, durch die feststellung der eigentlichen bedeutung des wortes den sinn, den er damit verbindet, zu begründen, oder vielmehr, um genauer zu sprechen, denselben nachträglich zu bestätigen. denn er pflegt nicht von der etymologie auszugehen, sondern bringt sie erst hinzu, nachdem seine ansicht schon entwickelt ist, weswegen er auch ja öfter mit den worten zu der etymologie übergieng: ὥςπερ καὶ τοὖνομα cημαίνει oder ὅθεν καὶ τοὔνομα εἴληφεν usw. da in der sprache die anschauungsweise der alten (Aristoteles gebraucht nur den plural der namengebenden, nicht, wie Platon es meistens thut, s. Lersch a. o. 1 s. 35, den singular) niedergelegt ist, so ist es kein ganz unwesentlicher grund für die richtigkeit einer ansicht, wenn sie durch die etymologie bestätigt wird, vgl. namentlich de caclo 270b 18 und meteor. 339b 19. diese art des verfahrens ist insofern schon gefährlich, als der denker stets mit bestimmten voraussetzungen an die betrachtung der wörter geht; dazu kommt nun aber, dasz es ihm durchaus an festen principien der ableitung fehlt; wir können die worte Steinthals über Platon (gesch. d. sprachwiss. s. 126) ohne weiteres auf Aristoteles anwenden: 'man hatte keine ahnung von dem organischen bau des wortes, d. h. von einer zusammensetzung aus notwendig zusammengehörenden, sich auf einander beziehenden elementen, wie stamm und endung; keine ahnung von einer gesetzmäszigen abwandlung der wörter, entsprechend dem wechsel in der beziehung der vorstellungen. das etymologisieren war nicht ein ableiten, sondern ein regelloses verändern, παράγειν. obwol so das princip, das Aristoteles befolgt, nicht höher steht als das Platons, so ist doch sein verfahren im ganzen nüchterner; er verfällt nicht in solche kühne, fast abenteuerliche ansichten wie jener, namentlich macht er von der methode, ein einfaches wort durch zusammensetzung aus mehreren zu erklären, einen viel seltneren gebrauch. wie wenig er aber das etymologisieren für ein eigentlich wissenschaftliches verfahren ansieht, kann man auch daraus erkennen, dasz er nirgends weder seine übereinstimmung noch seine abweichung von seinen vorgängern, namentlich von Platon, angibt und begründet, wo verschiedene ableitungen sind, werden die ansichten einfach nebeneinander gestellt, als wenn es kein mittel gäbe hier durch gründe zu entscheiden. das einzige einigermaszen methodische bei seinem etymologisieren ist, dasz öfter auf die alten formen zurückgegangen wird; aber wir sahen schon oben, dasz dies von Platon entlehnt ist.

Es bleibt noch übrig einiges wenige über die unechten schriften hinzuzufügen. häufiger finden sich etymologien nur in zweien derselben, in der schrift περὶ κόςμου, namentlich im 7n capitel, wo viele götternamen erklärt werden (s. auszerdem  $400^{\rm a}$  7 οὐρανός = ὅρος τῶν ἄνω, ὅλυμπος = ὁλολαμπής), ferner in dem fragment ἀνέμων θέςεις καὶ προςηγορίαι. beide schriften stehen aber dem Aristoteles zu fern, als dasz wir hier genauer darauf eingehen könnten. in den andern werken finden sich nur vereinzelt etymologien, aus denen ich folgende hervorhebe:

αὐθάδης s. grosze ethik  $1192^{\rm b}$  32 δ.. αὐθάδης τοιοῦτός ἐςτιν οἷος μηθενὶ ἐντυχεῖν μηδὲ διαλεγῆναι, ἀλλὰ τοὔνομα ἔοικεν ἀπὸ τοῦ τρόπου κεῖςθαι· δ γὰρ αὐθάδης αὐτοάδης τίς ἐςτιν, ἀπὸ τοῦ αὐτὸς αὐτῶ ἀρέςκειν.

διάμετρος s. probl.  $910^{\rm h}$  11 διὰ τί διάμετρος καλείται μόνη τῶν δίχα διαιρουςῶν τὰ εὐθύγραμμα ἡ ἐκ γωνίας εἰς γωνίαν ἀχθείςα γραμμή; ἢ ὅτι διάμετρος δίχα διαιρεί, καθάπερ τοὕνομα ὑποςημαίνει, οὐ φθείρουςα τὸ μετρούμενον; s.  $^{\rm h}19$   $\rm H.$ 

Ελληνία (als beiname der Athena) wurde, wie de mirab. 8404 33

angeführt wird, von  $\epsilon i \lambda \epsilon i c \theta \alpha i$  abgeleitet.

κρόμμυον s. probl. 925° 27 διὰ τί τὸ κρόμμυον μόνον οὕτως περιττῶς δάκνει τὼ ὀφθαλμώ (διὸ καὶ τοὕνομά φαςι τοῦτ᾽ ἔχειν αὐτό, ὡς τὴν κόρην ποιεῖν ςυμμύειν);

πνεύμων s. de respir. 476 3 8 δ μέν πλεύμων τῆς ὑπὸ τοῦ πνεύματος καταψύξεως ἕνεκέν ἐςτιν (ἔοικε δὲ καὶ τοὔνομα εἰλη-

φέναι ὁ πνεύμων διὰ τὴν τοῦ πνεύματος ὑποδοχήν).

Φοίνικες s. de mirab. 843 b 6 έν μιᾶ τῶν Αἰόλου προςαγορευομένων νήςων πληθός τί φαςι γενέςθαι φοινίκων, ὅθεν καὶ Φοινικώδη καλεῖςθαι. οὐκ ἂν οὖν εἴη τὸ λεγόμενον ὑπὸ Καλλιςθένους ἀληθές, ὅτι ἀπὸ Φοινίκων τῆς Cupίας τῶν τὴν παραλίαν οἰκούντων τὸ φυτὸν ἔλαβε τὴν προςηγορίαν. ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς τοὺς Φοίνικας ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων φαςί τινες προςαγορευθῆναι διὰ τὸ πρώτους πλέοντας τὴν θάλαςςαν, ἢ ἂν ἀποβαίηςαν, πάντας

248

αποκτείνειν καὶ φονεύειν. καὶ κατὰ γλώccαν δ' έςτὶ τὴν Περραι-

βῶν τὸ αἱμάξαι φοινίξαι.

Diese beispiele mögen zur charakterisierung der in den späteren, unter Aristoteles namen gehenden schriften herschenden weise des etymologisierens genügen; ein genaueres eingehen darauf würde uns hier, wo es sich vornehmlich um Aristoteles selbst handelt, zu weit führen.

#### II.

#### ÜBER BILDER UND VERGLEICHUNGEN BEI ARISTOTELES.

Da Aristoteles in seiner darstellungsweise besonders bestimmtheit, klarheit und einfachheit erstrebt, so verwirft er mit groszer entschiedenheit, dasz in der wissenschaft der bildliche ausdruck an die stelle des eigentlichen trete. er spricht diese ansicht wiederholt in verschiedenen schriften aus, so z. b. met. 991 a 21 (wiederholt 1079 b 25) τὸ δὲ λέγειν παραδείγματα αὐτὰ (d. h. τὰ εἴδη) εἶναι καὶ μετέχειν αὐτῶν τἄλλα κενολογεῖν ἐςτὶ καὶ μεταφορὰς λέγειν ποιητικάς, s. 992° 28, top. 139 5 34 παν άςαφες τὸ κατὰ μεταφοράν λεγόμενον, s. anal. post. 97 b 37, top. 140 a 10, meteor. 357 a 26. dagegen führt er oft zur veranschaulichung abstracter verhältnisse vergleichungen aus gebieten an, welche der sinnlichen wahrnehmung oder der allgemeinen erfahrung näher liegen. die phantasie verdrängt hier nicht den wissenschaftlichen begriff aus der ihm zukommenden stellung, sondern tritt lediglich fördernd und unterstützend zu ihm hinzu. die art und weise der verwendung solcher bilder dürfte nun aus verschiedenen gründen für den denker charakteristisch erscheinen, es kommt hier darauf an verschiedenes unter éinen gesichtspunct zu bringen, damit dann das fremde durch das bekannte erläutert werde; wie schwer aber eine derartige vereinigung ist, hebt Aristoteles selbst hervor, indem er poët. 1459 a 5 die wichtigkeit des bildlichen ausdrucks für die dichtkunst hervorhebt: πολύ δὲ μέγιττον τὸ μεταφορικὸν εἶναι. μόνον γὰρ τοῦτο οὔτε παρ' άλλου ἔςτι λαβείν εὐφυΐας τε τημείον ἐςτιν τὸ γὰρ εὖ μεταφέρειν τὸ τὸ ὅμοιον θεωρεῖν ἐςτίν. die schwierigkeit wird nun aber um so gröszer, je verschiedener die gebiete sind, welche unter éinen gesichtspunct zusammengefaszt werden sollen; am grösten also wird sie sein, wenn es sich um die veranschaulichung der der sinnlichen erfahrung am entferntesten liegenden philosophischen begriffe handelt, so dasz es mit recht in der rhetorik 1412 11 heiszt: έν φιλοςοφία τὸ ὅμοιον καὶ έν πολύ διέχουςι θεωρείν εύςτόχου. dies vermögen setzt eine bedeutende energie des denkens voraus: denn nur dem wird es wol gelingen die anschauliche welt zum bilde seiner ideen zu verwenden, dem die philosophische weltanschauung dermaszen in fleisch und blut übergegan gen ist, dasz selbst die phantasie sich dem wissenschaftlichen denken unterordnet und sich in seine dienste nehmen läszt. sodann aber werden wir aus der betrachtung der bilder im einzelnen ersehen können, welche gebiete dem philosophen besonders nahe lagen, so dasz sie ihm das material zur vergleichung darboten, unsere aufgabe soll es nun sein, die bedeutendsten vergleichungen, die sich in den echten schriften des Aristoteles finden, zusammenzustellen und damit eben auch zugleich die gebiete zu bezeichnen, denen sich seine phantasie mit besonderer vorliebe zuwendet.

Im allgemeinen sind vergleichungen aus dem menschlichen leben, den künsten und handwerken, den einrichtungen des staates usw. viel häufiger als aus der natur, von den handwerken ist besonders das der erzarbeiter und das der bauleute hier zu erwähnen. wiederholt wird angeführt, dasz die natur jedem dinge nur éinen zweck gebe und also nicht verfahre wie die erzarbeiter, die ein ὀβελιςκολύχνιον zugleich für zwei zweeke bestimmen, s. de part. anim. 683 a 22. pol. 1299 b 9; ganz ähnlich ist auch pol. 1252 1 ούθεν τάρ ή φύτις ποιεί τοιοῦτον οίον χαλκοτύποι τὴν Δελφικὴν μάχαιραν πενιχρῶς (weil es nemlich zu verschiedenen zwecken dient), άλλ' εν πρός εν. in einem gewissen gegensatz dazu steht de gen. anim. 789 b 10, wo angeführt wird, dasz der athem (τὸ πνεθμα) in mehrfacher weise nützlich sei, wie in der schmiedekunst hammer und ambos. aus dem bauhandwerke ist anzuführen eth. Nic. 1137 b 29: für das unbestimmte kann auch der maszstab kein fester sein, wie in Lesbos beim bau ein bleierner maszstab gebraucht wird, der sich nach der form der steine ändert: πρὸς τὸ cxημα τοῦ λίθου μετακινείται και ου μένει δ κανών, rhet. 1354 a 25 wird ein richter, der sich in affect bringen läszt, mit einem verbogenen krummen maszstabe verglichen. von den künsten werden besonders die malerei und die dramatische kunst berücksichtigt. top. 140° 21: manche definitionen sind so unbestimmt, dasz es geht wie bei den gemälden der alten maler, wo man nicht erkennen konnte, was eigentlich dargestellt werden sollte, wenn es nicht hinzugeschrieben wurde. de anima 427 b 21 heiszt es, um den unterschied des δοξάζειν von der φανταςία klar zu machen: όταν μεν δοξάςωμεν δεινόν τι ή φοβερόν, εὐθὺς ςυμπάςχομεν, όμοίως δὲ κἂν θαρραλέον κατὰ δὲ τὴν φανταςίαν ὡςαύτως ἔχομεν ὥςπερ ἂν οἱ θεώμενοι ἐν τραφῆ τὰ δεινὰ ἢ θαρραλέα. de gen. anim. 743 b 20: die natur entwirft alles zuerst im umrisz und fügt dann erst farbe, härte usw. hinzu, wie der maler zuerst blosz die linien andeudet und dann das gemälde in farben ausführt, vergleichungen aus der dramatischen kunst s. pol. 1276 b 4: wenn die verfassung eine andere wird, so wird damit der staat ein anderer, auch wenn dieselben bürger bleiben, ähnlich wie der tragische und der komische ehor verschieden sind, obwol sie oft von denselben menschen gebildet werden. eth. Nic. 1101 a 31 wird der unterschied, den es macht, ob ein unglück lebende oder schon gestorbene betrifft, mit dem verglichen, ob in der tragödie etwas schreckliches der eigentlichen handlung vorangegangen sei, oder ob es vor unsern augen aufgeführt werde. met. 1090b 19 wird gegen die philosophen, welche in ihren theorien den zusammenhang in der natur aufheben, bemerkt, die natur sei nicht episodisch wie eine schlechte tragödie (s. 1076° 1). unter einer episodischen tragödie versteht Aristoteles aber eine solche, wo die reihenfolge der einzelnen acte weder notwendig noch wahrscheinlich ist, s. poët. 1451b 33 und Teichmüller beiträge zur erklärung der poëtik d. Ar. s. 64. dem ärztlichen berufe werden mehrfach vergleichungen entnommen, so eth. Nic.  $1105^{\,\mathrm{b}}$  12: die welche bei der philosophie zuflucht suchen, ohne sich mühe zu geben nach der tugend zu streben, gleichen den kranken, welche die vorschriften des arztes eifrig hören, aber nichts von dem was ihnen verordnet ist thun.

Dasz die einrichtungen des staates öfter zur veranschaulichung entfernter liegender verhältnisse benutzt werden, können wir bei einem alten philosophen schon von vorn herein voraussetzen. eth. Nic. 1152 a 20 wird der unterschied zwischen dem der sich selbst nicht beherschen kann (ἀκρατής) und dem geradezu schlechten (πογηρός) dadnrch klar gemacht, dasz ersterer mit einem gemeinwesen verglichen wird, welches richtige beschlüsse fasse und gute gesetze habe, dieselben aber nicht befolge, letzterer einem solchen das die gesetze freilich anwende, aber solche die schlecht seien. das suchen der wahrheit wird öfter mit einem process verglichen, der in unparteilscher weise entschieden werden soll, s. met. 995 b 2 βέλτιον ἀνάγκη ἔχειν πρὸς τὸ κρῖναι τὸν ὥςπερ άντιδίκων και των άμφιςβητούντων λόγων άκηκοότα πάντων, de caelo 279 8 μαλλον αν είη πιστά τὰ μέλλοντα λεχθήσεσθαι προακηκοόςι τὰ τῶν ἀμφιςβητούντων λόγων δικαιώματα τὸ γὰρ ἐρήμην καταδικάζεςθαι δοκείν ήττον αν ήμιν ύπαρχοι και γαρ δεί διαιτητάς άλλ' οὐκ ἀντιδίκους εἶναι τοὺς μέλλοντας τάληθὲς κρίνειν ίκανως. auch das kriegswesen liefert treffende analogien: so wird analyt, post. 100 a 12 die bildung der allgemeinen begriffe aus der sinnlichen wahrnehmung durch das bild eines fliehenden heeres veranschaulicht, das zum stehen kommt. erst steht einer, dann ein anderer und immer mehr ἕως ἐπὶ ἀρχὴν ἦλθεν, über welche worte s. Trendelenburg elementa logices Aristot. 6e aufl. s. 164, vgl. auch probl. 917a 31 évòc γὰρ κυρίου στάντος, ὥςπερ ἐν τροπῆ, καὶ τὰ ἄλλα μόρια ἵςταςθαι πέφυκεν. pol. 1303 b 12 heiszt es: jeder auch noch so kleine unterschied führt im staate eine trennung der bürger herbei, wie im kriege das überschreiten der auch noch so kleinen gräben die reihen auseinander bringt. der wettkampf wird erwähnt eth. Nic. 1099 a 3: im leben werden nur die welche handeln der höchsten güter teilhaftig, wie in Olympia nicht die besten und schönsten, die sich aber dem kampf nicht unterziehen, den kranz davon tragen, sondern die kämpfenden, denn aus ihnen gehen die sieger hervor. rhet. 1409 32: die εἰρομένη λέξις ist nicht angenehm, weil man bei ihr kein ziel sieht, wo man sich ausruhen kann, und deshalb ermüdet. die wettkämpfer dagegen, die das ziel sehen, ermüden nicht eher als bis sie an dasselbe gelangt sind. öfter nimt Aristoteles vergleiche aus dem münzwesen, so eth. Nic. 1165 b 11: die in der freundschaft teuschenden vergehen sich schwerer als die münzfälscher. rhet. 1375 b 5: der richter ist wie ein geldprobierer (άργυρογνώμων), der die aufgabe hat die echte und falsche münze zu unterscheiden. hist. anim. 491 a 20 wird gesagt, bei der betrachtung des thierreiches müsse man vom menschen ausgehen, da er uns am bekanntesten sei, auf das uns bekannte wir aber das andere zurückführen, wie wir die verschiedenen

münzen untersuchen und schätzen nach ihrem verhältnis zu denen, welche uns am bekanntesten sind. auch das familienleben, der haushalt, das tägliche leben usw. bieten zu vergleichungen manchen stoff. phys. 184 b 12 wird der satz τὸ ὅλον κατὰ τὴν αἴςθηςιν γνωριμώτερον durch das benehmen der kinder veranschaulicht, die zuerst alle männer vater und alle frauen mutter nennen und erst später genau unterscheiden lernen. öfter wird die natur als ein guter haushalter dargestellt, so de gener. anim. 744 b 16: wie ein guter haushalter wirst sie nichts weg, woraus sich noch etwas gutes machen läszt, und wie im haushalt die beste nahrung für die besten ist, so verwendet die natur für die edelsten organe den edelsten stoff. pol. 1261 b 36 wird gegen Platons ansicht, dasz die güter der gesellschaft allen gemeinsam sein sollen, eingewandt, dasz dem, woran sehr viele teil nehmen, wenig sorgfalt gewidmet werde, wie in einem hauswesen, wo viele diener sind, der dienst oft schlechter versehen wird als wo wenige sind.

Dasz aus der natur im ganzen nicht viele vergleichungen entnommen sind, ist schon oben bemerkt, am meisten noch werden mathematische verhältnisse zur veranschaulichung benutzt. so eth. Nic. 1132 a 25: die aufgabe des richters ist es wieder auszugleichen, indem er, wie wenn eine linie in ungleiche teile geteilt ist, von dem gröszern nimt und dem kleinern zulegt. top. 157°1: um in der rede einen irtum zu verbergen, musz man oft unnütze teile hinzufügen, wie wenn ein mathematiker viele falsche linien zieht, um die einsieht zu ersehweren, wo eigentlich der irtum steckt; 160 b 36: die aufgabe des gegners ist es alsdann aber, wie die des mathematikers, sich nicht mit dem beweise zu begnügen, dasz ein irtum gemacht sei, sondern bestimmt den grund desselben nachzuweisen. pol. 1264 b 19: das glücklichsein ist nicht beschaffen wie die gerade zahl, die vom ganzen ausgesagt werden kann, ohne den einzelnen teilen zuzukommen, denn das ganze kann nicht glücklich sein, wenn es nicht die teile sind, eth. Nic. 1112 b 20: der sich berathende ist wie einer der eine figur aufzulösen sucht. eth. Nic. 1102 a 30: vieles kann nur dem begriffe nach getrennt werden, wie bei der peripherie die convexe und die concave seite. eth. Nic. 1109° 24: es ist schwierig tugendhaft zu sein, denn es ist nicht leicht die rechte mitte zu finden, wie die mitte eines kreises zu finden nicht jeder versteht, sondern nur der kenner.

Die vergleichungen aus der belebten natur sind weit seltener als aus der unbelebten; namentlich ist es auffallend, dasz das pflanzenreich hier so gut wie gar nicht berücksichtigt wird. zustände des menschlichen körpers dienen selten zu vergleichen, s. eth. Nic. 1102 b 18: derjenige der sich selbst nicht beherschen kann ist den gelähmten zu vergleichen, die die herschaft über die eignen glieder verloren haben. häufiger kommt das thierleben in betracht, s. eth. Nic. 1098 18: ein tag oder überhaupt eine kurze zeit macht den menschen nicht glücklich, wie eine sehwalbe nicht den frühling macht. eth. Nic. 1100 h 6: wenn das glück des menschen von äuszeren umständen abhienge, so wäre er wie ein chamäleon. met. 993 b 9: wie die augen der fledermäuse sich zum tageslicht verhalten, so unser geist zu dem was von natur am deutlichsten von allen zu erkennen ist (doch ist hier zu bemerken, dasz die echtheit des 2n buches der metaphysik, woraus diese stelle genommen ist, sehr zweifelhaft ist, wie auch das bild selbst eher einem spätern philosophen als Aristoteles anzugehören scheint), weit öfter gibt die unbeseelte natur stoff zu vergleichungen, und zwar am häufigsten das wasser. pol. 1262b 17 wird gegen Platons meinung, dasz die staatsangehörigen alle unter einander verwandt sein müsten, bemerkt, man würde sich dann sehr wenig um die verwandtschaft bekümmern, ähnlich wie man, wenn wenig süszes in viel wasser gemischt würde, schlieszlich jenes gar nicht mehr bemerken könne; vgl. auch de gener. et corr. 3223 31. pol. 12863 32: die grosze menge des volkes kann weniger leicht verdorben werden als ein einzelner, ähnlich wie eine masse wasser schwer zu verderben ist. pol. 1276° 37 wird die frage aufgeworfen, ob der staat derselbe bleibe, wenn auch die bürger sich ändern, wie der flusz mit demselben namen benannt werde, obwol das wasser in stetem wechsel begriffen sei, der Euripos dient öfter als bild der veränderlichkeit, so eth. Nic. 1167 5 7: wahrer freunde gesinnung bleibt und ändert sich nicht wie der Euripos, s. meteor. 366ª 22 und Platons Phaedon 90°, von anderen vergleichungen mit naturgegenständen ist noch anzuführen eth. Nic. 1109 b 5: man musz nach dem gegenteil dessen streben, wohin einen die neigung zieht, damit man die richtige mitte erreiche, wie man, um verbogene holzstücke gerade zu machen, sie über die mitte hinausbiegen musz. pol. 1334 8: manche staaten verstehen es nur krieg zu führen, nicht aber im frieden das gewonnene zu bewahren; es geht ihnen wie dem eisen, das seine schärfe verliert, wenn es nicht gebraucht wird. oft steht uns der anfang einer handlung frei, während wir, wenn sie einmal begonnen ist, sie nicht wieder zurückzunehmen vermögen. dies wird wiederholt veranschaulicht durch das bild des steines, den zu werfen oder nicht zu werfen in unserer macht ist; sobald er aber aus unserer hand ist, können wir ihn nicht mehr zurücknehmen, s. eth. Nic. 1114 a 17. de memoria 453 a 21.

Werfen wir nun zum schlusz einen blick auf das ganze zurück, so müssen wir zunächst die manigfaltigkeit der gebiete anerkennen, denen die bilder entnommen sind. sie selbst sind von bewunderungswürdiger klarheit und treffen genau das wesentliche der sache; nie läszt sich Aristoteles durch die phantasie verleiten die analogie weiter fortzuführen, als es die natur der sache erlaubt. am meisten finden wir ethische verhältnisse durch bilder veranschaulicht, und so sind die ethik und die politik am reichsten an denselben; mit besonderer vorliebe sucht uns ferner der philosoph das walten der natur verständlich zu machen, ja selbst die abstractesten begriffe weisz er uns durch analogien aus der täglichen erfahrung näher zu rücken. kurz, Aristoteles meisterschaft bewährt sich auch in diesem puncte, der freilich unwesentlich scheint, aber, wie wir zu anfang sahen, für die beurteilung eines denkers keineswegs gleichgültig ist.

Die unechten schriften stehen, wie überhaupt im stil, so auch in den bildern im ganzen weit hinter den echten zurück; wir haben daher keinen grund auf dieselben hier näher einzugehen.

Berlin. Rudolf Eucken.

### 34.

ÉTUDE SUR LE MONUMENT BILINGUE DE DELPHES, SUIVIE D'ÉCLAIR-CISSEMENTS SUR LA DÉCOUVERTE DU MUR ORIENTAL, AVEC LE TEXTE DE PLUSIEURS INSCRIPTIONS INÉDITES RELATIVES À L'HI-STOIRE DES AMPHICTIONS, UN PLAN DU TEMPLE D'APOLLON Pythien et une carte du territoire sacré de Delphes, PAR C. WESCHER, ANCIEN MEMBRE DE L'ÉCOLE FRANÇAISE D'Athènes, attaché au département des manuscrits de LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE. Paris, imprimerie impériale. MDCCCLXVIII. 224 s. gr. 4.

Hr. Carl Wescher hat im sommer 1862 dem delphischen steine, welcher die in dem ClG. unter nr. 1711 mitgeteilten beiden titel - ein griechisches und ein lateinisches decret des legaten des kaisers Trajanus, C. Avidius Nigrinus - enthält, eine gründliche untersuchung gewidmet. der verschiedene inhalt beider decrete setzt voraus, dasz zur seite des griechischen ein lateinischer text, zur seite des lateinischen eine griechische übersetzung gestanden habe (s. 126). beide haben die grenzen des heiligen gebiets von Delphoi, einerseits gegen Antikyra, anderseits gegen Amphissa und (Myaneia) zum gegenstande und nehmen bezug auf grenzbestimmungen, welche in alter zeit die hieromnemonen gemäsz der entscheidung des Manius Acilius und des römischen senats verkündet haben (CIG. 1711 a z. 6, b z. 3). Dodwell, einer der früheren herausgeber, fügt noch hinzu, auf demselben steine (unter beiden titeln) stehe noch ein anderer griechischer titel mit sehr kleinen buchstaben geschrieben, welcher aber gröstenteils unter der erde verborgen sei; und Böckh (ClG. 1 s. 839 b) vermutete, dieser letztere titel habe die grenzbestimmungen der hieromnemonen enthalten, welche nach aussage der ersteren beiden titel (a z. 9. 10. b z. 4, vgl. Wescher s. 41) auf einer wand des pythischen heiligtums selbst eingegraben waren. hrn. Weschers untersuchung hat dies bestätigt, seinem eifer ist es gelungen festzustellen was auf der oberfläche des steins jetzt noch erkennbar ist. die schwierigkeiten welche er zu überwinden hatte, um dazu zu gelangen, waren aber auszerordentlich. der stein ist in die mauer eines dunkeln kellers in verkehrter stellung das unterste zu oberst eingefügt. hr. W. muste, weil die eigentümerin eine beschädigung ihrer behausung befürchtete, sich persönlich damit abmühen, den unter der erde befindlichen teil blosz zu legen. er fand den marmor überall so beschädigt, die buchstaben so wenig tief eingegraben, dasz er nur stellenweise eine reihe von abklatschen machen konnte. abgesehen von nicht unbedeutenden zusätzen und verbesserungen zu dem einen der bekannten beiden decrete war er dennoch im stande, von dem inhalt des unedierten teils des steines, welcher 76 zeilen in zwei columnen darstellt, so viel sicher zu stellen, ohne eine einzige gewagte vermutung, dasz wir über die noch fehlenden teile beruhigung fassen können. seinem eifer verdankt die gelehrte welt die offenlegung einer urkunde, welcher an wichtigkeit der aufklärungen, die sie für griechische altertümer und geschichte bietet, kaum eine andere zu vergleichen sein dürfte.

Da der stein, wie erwähnt, verkehrt steht, so stellen die untersten zeilen beider columnen des unedierten teils die obersten des ganzen steines dar, und die beiden titel des CIG. stehen dem unedierten teile nach. letzterer zerfällt in drei abschnitte. der erste abschnitt, z. 1-7, bildet den schlusz einer abstimmung der amphiktyonen. der anfang dieser abstimmung der amphiktyonen, von welcher die obersten zeilen unseres steins den schlusz bilden, musz folglich auf einem andern steine gestanden haben (s. 71). der zweite abschnitt, z. 7-44, enthält die bezeichnung der grenzen des delphischen gebietes offenbar gegen Antikyra und Amphissa, z. 11 'Αντ(ικυ)ρείς, z. 15 'Αμ(φισσείς). dies ist der abschnitt des steines, auf welchen die beiden decrete aus Trajans zeit bezug nehmen, und in diesem abschnitt findet sich auch die erwähnung des dort genannten Manius Acilius wieder. z. 38 gedenkt eines stückes landes, welches Manius Acilius dem delphischen gott geschenkt habe. der bezeichnete ist augenscheinlich der consul Manius Acilius Glabrio, welcher die Aetoler in den jahren 191 und 190 vor Ch. bekriegte und über sie triumphierte (Liv. XXXVI 22 f. XXXVII 5, 4 f. 46 u. a.). der dritte abschnitt, z. 45 bis zu ende, beginnt mit einer römischen datierung, welcher die delphische nachfolgt. darauf eine abstimmung und entscheidung der amphiktyonen. man kann die erstere insofern vollständig erhalten nennen, als die in den namen zweier dort genannten völker fehlenden buchstaben in den erhaltenen resten der ersten abstimmung sich vordie bezeichnete abstimmung der amphiktyonen nun nimt eine hervorragende bedeutung in anspruch. dieselbe wirft auf die verhältnisse der völker des nördlichen Griechenlands in der zeit kurz nach der unterwerfung Aetoliens unter die römische botmäszigkeit und indirect auf die verhältnisse Aetoliens in dieser periode ein neues und eigentümliches licht. sie belegt dasz zur zeit ihrer abfassung die Aetoler den überwiegenden einflusz, welchen sie seit einem jahrhundert in beziehung auf den amphiktvonischen bund ausübten, eingebüszt hatten und dasz die ursprüngliche ordnung des amphiktyonischen bundes wiederhergestellt war. man weisz dasz die Aetoler die hieromnemonen des pylaischen bundes - wie ich annehme, ungefähr seit Ol. 122, 3 (290 vor Ch.), in welchem jahre Demetrios das pythische fest in Athen feierte, weil die Aetoler Delphoi besetzt hielten und die wege zu dem heiligtum des Apollon sperrten (Plutarch Demetrios 40 a. e.) — in immer überwiegenderer anzahl aus ihrer mitte ernannten und nur noch diejenigen unter den früher amphiktvonischen völkern bei dieser ernennung hinzuzogen, mit welchen sie befreundet waren, namentlich die Delphier, Phokier, Böoter, Lokrer. das ergibt sich aus den zahlreichen amphiktyoneninschriften der angeführten epoche in dem CIG., in E. Curtius anecdota Delphica, Wescher et Foucart inscriptions de Delphes, desgleichen in dem vorliegenden buche s. 138. 139. alle diese inschriften sind vom vf. in appendice II s. 179-198 übersichtlich zusammengestellt und erläutert worden. in keiner einzigen der angedeuteten inschriften werden hieromnemonen der Thessaler, Magneten, Perrhäber, Dolopen aufgeführt. denn die Thessaler waren zwar ein besonderes volk, schuldeten aber den makedonischen königen,

den feinden Aetoliens, gleichen gehorsam wie die Makedonen selbst (Polybios IV 76, 2). was hier von den Thessalern gesagt ist gilt unstreitig auch von Magneten, Perrhäbern, Dolopen. denn auch die Dolopen standen unter Makedonien (Liv. XXXVIII 3, 4). dasz keine hieromnemonen der Malier, Aenianen, Oetäer, Achäer-Phthioten in jenen inschriften aufgeführt werden, läszt sich vielleicht zum teil dadurch erklären, dasz die genannten in der angegebenen periode mit unter den Aetolern begriffen wurden: s. u. a. Paus. X 21, 1. in unserer urkunde dagegen vermissen wir zum erstenmal seit einem jahrhundert die stimmen der Aetoler. mit inbegriff derjenigen, deren namen wir in den amphiktyonenbeschlüssen aus der zeit des ühergewichts Aetoliens vermissen, werden sämtliche völker, welche, soviel wir beurteilen können, in der zeit vor dem heiligen kriege, welcher die einmischung des Philippos von Makedonien in die griechischen angelegenheiten herbeiführte, an dem amphiktyonischen bunde teil hatten, unter hinzufügung der einem jeden derselben zustehenden stimmenzahl in folgender ordnung darin angeführt, z. 46-56: Delphier 2 stimmen, Thessaler 2 stimmen, Phokier 2 stimmen, Dorier der metropolis 1 stimme, Dorier der Peloponnesos 1 stimme, Athener 1 stimme, Euböer 1 stimme, Böoter 2 stimmen, Achäer-Phthioten 2 stimmen, Malier 1 stimme, Octäer 1 stimme, Dolopen 1 stimme, Perrhäber 1 stimme, Magneten 2 stimmen, Aenianen 2 stimmen, hesperische Lokrer 1 stimme, hypoknemidische Lokrer 1 stimme, in dem bruchstück der abstimmung der amphiktyonen, welches die obersten zeilen unseres steins enthalten, z. 1-7 sind von den hier genannten völkern die namen der Aenianen, Oetäer, hesperischen und hypoknemidischen Lokrer, Dorier der Peloponnesos, Perrhäher, mehr oder weniger ausgeschrieben, zum teil mit angabe der anzahl ihrer stimmen erhalten. wie liesze sich die totale veränderung einer seit hundert jahren eingebürgerten ordnung anders als durch die annahme erklären: Manius Acilius, während er Amphissa belagerte (Liv. XXXVII 5, 4) d. h. in der letzten zeit seines aufenthalts auf griechischem boden im j. 190 vor Ch., habe die verhältnisse des nahe gelegenen delphischen heiligtums und zugleich des bundes der amphiktvonen neu geordnet, die Aetoler von heiden ausgeschlossen, anstatt dessen die frühere ordnung des bundes wiederhergestellt und so erfüllt was die griechischen bundesgenossen 29 jahr früher als ziel des von ihnen gegen Actolien unternommenen krieges hinstellten: den tempel von Delphoi und den bund der amphiktyonen von dem usurpierten einflusz der Aetoler zu befreien (Pol. IV 25, 8. Wescher s. 106-108)? noch ein anderer amphiktyonenbeschlusz, welcher, obgleich weniger vollständig erhalten als der obige, das angeführte resultat, die ausschlieszung der Aetoler aus dem bunde der amphiktyonen und die wiederherstellung der ursprünglichen ordnung des letztern bestätigt, ist zu der nemlichen zeit, in welcher die hier besprochene urkunde der beurteilung offen gelegt wurde, in dem Dionysostheater in Athen blosz gelegt worden. hr. W. teilt auch diesen beschlusz mit und erläutert ihn in appendice III seines werkes s. 199-209, auch im philologus bd. XXIV s. 538 ist er abgedruckt. schlieszlich ergibt sich auch aus Pausanias aufzählung der zu Augustus zeit wie zu seiner zeit vorhandenen amphiktyonen, dasz die ursprüngliche ordnung des amphiktyonenbundes, wie sie etwa vor der zeit des Philippos von Makedonien bestanden hatte, in irgend einer spätern zeit nach ablauf der erst durch Philippos, dann durch die Aetoler hervorgerufenen veränderungen wiederhergestellt sein müsse und unverändert bis auf Augustus fortbestanden habe. denn Pausanias führt teils da wo er die änderungen angibt, welche Augustus in der zusammensetzung der amphiktyonen machte, teils wo er die anzahl der noch zu seiner zeit vorhandenen amphiktyonen bespricht (X 8, 2 f.), die namen sämtlicher völker mit ausnahme der Perrhäber und Oetäer auf, welche sich in obigem verzeichnis vorfinden.

Das volk der Aetoler steht am schlusz der uns erhaltenen bücher des Livius zwar innerlich gebrochen, äuszerlich jedoch anscheinend unversehrt da. wir können nur ahnen, dasselbe sei durch innere parteiung seitdem mehr und mehr aufgelöst worden. in wahrheit ist das gedächtnis dieses einst mächtigen volkes seit dem angegebenen zeitpuncte fast spurlos erloschen: mit seiner unterwerfung unter die römische herschaft endet im ganzen was wir von seiner geschichte wissen. insbesondere enthalten die aufzeichnungen der geschichtschreiber keine andeutung von seiner ausschlieszung aus dem amphiktyonenbunde durch Manius Acilius, und was die ersteren gelegentlich noch in betreff Aetoliens anführen mit unserer urkunde in einklang zu bringen ist überall nicht leicht. dasz die Thessaler, Magneten, Perrhäber, Achäer-Phthioten, Dolopen nach unserer inschrift wieder sitz und stimme unter den amphiktvonen haben, erregt zwar keinen anstosz. denn diese bisher Makedonien unterworfenen völker hatten die Römer schon 196 vor Ch. für frei erklärt (Pol. XVIII 29, 5. 30, 6. Liv. XXXIII 32, 5. 36, 6). dasz hingegen die Aenianen, Oetäer, Malier, Dorier der metropolis, beide Lokrer, d. h. die völker in beziehung auf welche in der vorangehenden periode der einflusz der Aetoler am directesten und unmittelbarsten sich äuszerte, die früher innegehabte stellung in dem amphiktyonenbunde hätten wieder einnehmen können, ohne dasz gleichzeitig ihre verbindung mit Aetolien ein ende genommen hätte, erscheint fürwahr nicht glaublich. denn in dem entgegengesetzten falle ihrer fortdauernden verbindung mit Aetolien würde auch die enge verbindung der Aetoler mittels der genannten völker mit dem amphiktyonenbunde fortgewährt haben; was gerade die angedeutete veränderung nach allen voraussetzungen zu verhindern bezweckte. davon dasz jene völker von Aetolien getrennt worden seien ist indessen nirgends die rede. die bedingungen des 189 zwischen Rom und Aetolien abgeschlossenen friedensvertrags besagen vielmehr blosz: die Aetoler sollen verzicht leisten auf landschaften und städte, welche die Römer erobert, oder welche sich den Römern angeschlossen haben (Pol. XXII 15, 13 vgl. 13, 8. Liv. XXXVIII 11, 9 vgl. 9, 12). das ist aber weder mit Amphissa noch mit Hypata geschehen. — Und hier kann ich nicht umhin noch in einer andern beziehung meine bedenken geltend zu machen in betreff des zeitpunctes, in welchen hr. W. die entstehung sämtlicher drei abschnitte des unedierten teils unseres steins ansetzt. hr. W. betont nemlich das

zusammentreffen der sachlichen fragen und entscheidungen, welche die verschiedenen abschnitte des oberen teils unseres steins behandeln, mit der von ihm vorausgesetzten wiederherstellung des delphischen heiligtums und des bundes der amphiktvonen durch Manius Acilius. mit dieser wiederherstellung im jahre 190 coincidiere einerseits die vindication der in den letzten zeiten des übergewichts Aetoliens durch nachbarcantone oder privatpersonen dem heiligen gebiet der Delphier entfremdeten landstücke (zweiter abschnitt); anderseits die feststellung der summen, welche auszer dem schatz und dem zins der herden an dem vermögen des gottes fehlen (gegenstand der abstimmung der amphiktyonen im dritten abschnitt). nun falle in das nemliche jahr 190 die feier der Pythia (W. s. 107). diese feier erscheine als ein passender zeitpunct für obige beschlüsse der amphiktvonen, insofern durch die angeführten beschlüsse die neue ordnung der dinge endgültig gesichert und festgestellt sei (W. s. 106-110). so hr. Wescher. ich bemerke noch, z. 2. 3 des lateinischen decrets des C. Avidius Nigrinus sagen ausdrücklich: sententiam hieromnemonum, qua consecratas regiones Apolloni Pythio ex auctoritate Mani Acili et senatus determinaverunt, also die grenzen des heiligen gebiets sind unter Manius Acilius festgestellt. nun nimt z. 9 des unedierten teils bezug auf besitzesverhältnisse έξ cuykλήτου δόγματος und hr. W. ergänzt s. 59 die stelle durch conjectur: (ἰδιῶταί τινες κατ)έχουςι τοὺς έξ ςυγκλήτου δόγματο(ς τῷ θεῷ προςήκοντας ἀγρούς). hier könnte einer auf die vermutung fallen, die in dem unedierten teile enthaltene begrenzung des heiligen gebiets sei nicht die zufolge der entscheidung des Manius Acilius und des senats gemachte, sondern eine spätere, welche nur auf jene bezug nehme. allein das wäre eine teuschung. z. 13. 14 des decrets des C. Avidius Nigrinus besagen: Opoentam in mari quod Anticyram vergit, quam primam in determinatione hieromnemones nominaverunt, und z. 21 des unedierten teils beginnt: ... ντας εἰς ἄκρα Κολώφεια, offenbar zu ergänzen (ἐξ ᾿Οποέ)ντας είς ἄκρα Κολώφεια. hiernach scheint die identität der vorliegenden grenzbestimmungen mit den in dem decret des C. Avidius Nigrinus als auf der autorität des Manius Acilius und des römischen senats beruhend angegebenen bestimmungen unzweifelhaft, das vorerwähnte cuykλήτου δόγμα coincidierte mit der entscheidung der hieronnemonen (W. s. 97). anders verhält es sich dagegen meines erachtens mit dem abschnitt unseres steins, in welchem die abstimmung der amphiktvonen enthalten ist. an der spitze dieses abschnittes steht das römische datum πρὸ έβδόμης είδ(ῶν) φεβροαρίων, d. i. nach W. des jahres 190. ich will nicht allzu viel gewicht legen auf die voranstellung des römischen datum, welchem das delphische nachfolgt - sonst das zeichen dauernder unterordnung eines besiegten unter das herschende volk - in einer zeit wo der befehlshaber der Römer belagernd vor Amphissa stand, Roms stellung zu Griechenland also noch nicht geklärt war und eine dauernde obergewalt des erstern über Griechenland noch von niemand vorausgesehen werden konnte. was ich als unerklärlich betrachte, das ist die hinzuziehung der hesperischen Lokrer und der Aenianen zu den verhandlungen des in ur-

sprünglicher gestalt erneuten bundes der amphiktyonen in einem augenblicke, wo die Aetoler die bauptstadt der hesperischen Lokrer, Amphissa, besetzt hielten und die Aenianenstadt Hypata sitz der ätolischen regierung war; wo die hoten, um einen waffenstillstand zwischen Rom und Aetolien zu schlieszen, auf welchen erst in dem darauf folgenden jahre der friedensschlusz folgte, zwischen Amphissa und Hypata hin und her eilten (Liv. XXXVII 6, 6 ff.). und Hypata befand sich noch 174 im besitz der Aetoler (Liv. XLI 25). so ansprechend die wechselbeziehung, welche hr. W. auch in beziehung auf diesen abschnitt unseres steins annimt, sich sonst darstellt, musz ich dieselbe doch wegen der auffallenden incongruenz mit den von den geschichtschreibern berichteten thatsachen in zweifel ziehen und neige mich der vermutung zu, die letztere verhandlung, welche den dritten abschnitt des unedierten teils unseres steins bildet (und freilich auf dem steine sich unmittelbar an die vorhergehende verhandlung anschlieszt), müsse einer spätern, ich weisz nicht ob bedeutend spätern zeit als dem jahre 190 angehören. nur beiläufig erwähne ich, dasz die Aetoler noch später einbuszen erlitten, wie z. b. nach dem Perseischen kriege Amphilochien von Actolien getrennt worden ist (Diodor bd. II s. 643 Wess.).

Jedoch die bedeutung dieses teils unseres steins beschränkt sich nicht auf die geschichtlichen vorgänge, welche die vernichtung der ätolischen macht und die begründung der römischen herschaft in Griechenland begleiteten, seine bedeutung ist eine viel weiter reichende, denn er enthält die ersten authentischen nachrichten, welche auf uns gelangt sind, über die zusammensetzung und stimmenverteilung des amphiktvonischen bundes. man weisz, wie wenig in ersterer beziehung die meldungen der alten unter sich übereinstimmen. und doch stehen solche im ganzen in so gutem einklang mit dem unserem stein entnommenen, oben mitgeteilten verzeichnis der amphiktyonen, dasz wir nicht umhin können die darauf bezüglichen angaben der alten als den unvollständigen oder mangelhaften ausdruck dessen, was jene liste in authentischer form darlegt, anzuerkennen. die grundzüge der verfassung der amphiktyonen gibt Aeschines π. παραπρ. s. 285 f. R. mit den worten an: 'es wurden zwölf völker gezählt und jedes volk gab zwei stimmen ab.' die zahl von zwölf völkern geben auch Strabon IX s. 420 und Harpokration u. 'Aumiκτύονες, letzterer mit beziehung auf Theopompos. in betreff ihres stimmrechts fügt Strabon noch hinzu: Akrisios habe die städte oder staaten bezeichnet, welche an der versamlung teil nahmen, und jeglichem sein stimmrecht zugeteilt, dem einen für sich allein, dem andern gemeinschaftlich mit einem andern oder mit mehreren, das letztere erläutert wieder Aeschines durch mehrere beispiele. er führt erst die Doriei, Ionier, Lokrer unter den zwölf völkern mit auf, von welchen jedes zwei stimmen habe, und fährt dann fort: 'jegliches volk, das gröste wie das kleinste, hat gleiche stimmberechtigung, der von Dorion oder Kytinion kommt vermag so viel wie die Lakedämonier. und wieder bei den loniern vermag der Eretrier (der zusatz Πριηγέα beruht auf interpolation) so viel als die Athener.' hiernach würden Dorier und Ionier ie in zwei ab-

teilungen zerfallen sein und diese zwei abteilungen zusammen ein ganzes, welchem zwei stimmen zukamen, gebildet haben, dem entspricht die angeführte ordnung unseres steins, nach welcher Dorier und Ionier, je getrennt in zwei abteilungen - Dorier der metropolis und der Peloponnesos, Athener und Euböer - aufgeführt werden, derselbe fall ist mit den zwei abteilungen der Lokrer: hesperische und hypoknemidische Lokrer. da nun auf ein ganzes volk zwei stimmen gerechnet wurden, so erklärt es sich dasz auf jede solche einzelne abteilung blosz éine stimme kam, wie unsere liste anzeigt. zum unterschied von solchen völkern, welche für sich allein zwei stimmen abgaben, wie die Delphier, Thessaler, Phokier u. a. könnte man die Dorier, Ionier, Lokrer als doppelvölker, die zwei abteilungen, in welche sie zerfallen, gleichsam als halbe völker bezeichnen, weil nur jedesmal zwei von diesen halben völkern vereinigt so viele stimmen hatten als éin ganzes volk. combiniert man nun allenthalben in unserer liste je zwei halbe völker mit der entsprechenden stimmenzahl, so ergibt sich dasz unsere liste mit den allgemeinen angaben der alten völlig im einklange steht, sie enthält sieben völker welche je zwei stimmen abgehen: Delphier, Thessaler, Phokier, Böoter, Achäer-Phthioten, Magneten, Aenianen; und zehn welche je éine stimme haben. von diesen zehn constituieren Dorier der metropolis und Dorier der Peloponnesos das éine volk der Dorier, Athener und Euböer das éine volk der Ionier, hesperische und hypoknemidische Lokrer das éine volk der Lokrer. bleiben noch Malier und Oetäer, deren grenzen an einander stieszen (Her. VII 217), Perrhäber und Dolopen, ebenfalls benachbart. betrachtet man diese gleich den vorhergenannten als zusammengehörig, so sind es überhaupt sieben völker welche für sich betrachtet, und fünf welche im verein mit einem andern je zwei stimmen haben, zusammen zwölf völker mit vierundzwanzig stimmen, genau so wie Aeschines angibt, vorstehender berechnung entsprechen allerdings die von den sehriftstellern mitgeteilten verzeichnisse der amphiktyonen nicht vollständig, es ist aber zu berücksichtigen, dasz die combinierung von Maliern - Oetäern, Dolopen - Perrhäbern - völkern welche man sonst als für sich bestehend aufzufassen gewohnt war - die wiedergabe der dargelegten ordnung in einer kurzen, blosz gelegentlichen erwähnung wie die des Aeschines schwierig machte, man wird ferner zugestehen, wie hr. W. s. 79 andeutet, dasz die genannten völker so unbedeutend und wenig gekannt waren, dasz man sie leicht mit einander verwechseln konnte.

Ungeachtet Aeschines selbst sagt, man zähle zwölf völker, führt er doch blosz elf mit namen an. und noch dazu sind unter diesen elf zwei: die Oetäer und Malier, welche nur vermittelst combination vereinigt éin volk darstellen. bei Aeschines fehlen dagegen die Aenianen und die Delphier. rücksiehtlich der Delphier, deren hieromnemonen wir auch in den meisten amphiktyonenbeschlüssen aus der zeit des übergewichts Aetoliens, und zwar häufig neben denen der Phokier, nicht minder in der inschrift des Dionysostheaters genannt finden, erinnert hr. W. s. 80 anm. (vgl. s. 94 zu ende) an die meldung des Strabon IX s. 423 a. e., dasz die Lake-

dämonier zu irgend einer zeit die Delphier von dem gemeinschaftlichen körper der Phokier getrennt und ihnen ihren staat selbständig zu führen geboten hätten. dasz dies vor Aeschines zeit geschehen sein müsse, folgt daraus dasz nach Aeschines zeit für eine derartige einwirkung der Lakedämonier kein raum bleibt. — Pausanias X 8, 2 führt blosz zehn völker mit namen an, übergeht die Böoter und ebenfalls die Delphier, davon abgesehen dasz er von den Lokrern blosz die epiknemidischen ausdrücklich neunt. Harpokration, Suidas, Libanios endlich führen zwar die Delphier gesondert von den Phokiern an, übergehen aber dafür die Thessaler und die Lokrer.

In allen drei inschriften, welche hier in betracht kommen, ist die stimmenverteilung, welche in dem vorhergehenden dargelegt wurde, identisch, in dem bruchstück der abstimmung der amphiktvonen, mit welchem die obersten zeilen unseres steins beginnen, werden zur bezeichnung der stimmgebung dieselben worte ψήφοι und ψήφοι δύο angewendet, wie in der vollständig erhaltenen abstimmung. in der inschrift des Dionysostheaters ergibt sich aus der anzahl der personen, welche als vertreter eines volks genannt sind, die anzahl seiner stimmen, und diese anzahl stimmt, soweit namen und zahlen auf dem stein erhalten sind, mit der in den beiden andern inschriften überein: z. b. Thessaler zwei personen, Achäer-Phthioten zwei desgleichen, Malier 1, Dolopen 1, Delphier 2, Phokier 2, Böoter 2, Magneten 2, Aenianen — lücke von fünf zeilen — Dorier der metropolis 1, Perrhäber 1, Dorier der Peloponnesos 1, Euböer 1. man könnte etwa daraus, dasz die vollständig erhaltene liste mit einer gewissen sorgfalt die stammverwandten völker Dorier, lonier, Lokrer, dann die einander benachbarten Malier - Oetäer, Dolopen -Perrhäber zusammenordnet, den schlusz ziehen, die reihefolge nach welcher in jener inschrift abgestimmt wird sei die normale, ein für allemal feststehende gewesen, doch ergibt sich das gegenteil daraus dasz, soviel sich übersehen läszt, die reihefolge nach welcher abgestimmt wird in den heiden andern inschriften verändert ist.

Neuere schriftsteller haben die Oetäer und Aenianen für éin volk genommen, einmal weil Aeschines in dem verzeichnis der amphiktvonen die Oetäer mit übergehung der Aenianen, Pausanias und Harpokration dagegen die Aenianen mit übergehung der Oetäer anführen; ferner weil nach Strabon IX s. 428 a. a. 442 a. e. X s. 450 a. a. die anwohner des Oeta Aenianen seien. jene schriftsteller zogen daraus den schlusz 'der name Oetäer sei ortsbenennung desselben volks, dessen stamm der name Aenianen anzeige' (Tittmann über den bund der amphiktyonen s. 41. K. O. Müller Dorier I s. 45). allein dem widerspricht schon, dasz die alten schriftsteller in dem einen oder dem andern falle bald das eine bald das andere volk, in nicht ganz seltenen fällen aber beide völker neben einander anführen: vgl. in letzterer beziehung Xen. Hell. III 5, 6. Demosth. g. Neaera s. 1379, 20. Diodor XVIII 11. dieser umstand beweist, dasz beide zwei politisch geschiedene abteilungen oder staaten gebildet haben müssen, so führt in der that die ehrentafel des Kassandros (archaol. zeitung 1855 s. 39) das κοινόν των Αίνιάνων, unmittelbar daneben

das κοινὸν τῶν Οἰταιέων auf. die urkunde, von welcher hier gehandelt ist, bringt die frage, wie sich Oetäer und Aenianen zu einander verhielten, zu endgültiger entscheidung, sie belegt dasz in der versamlung der amphiktyonen die Oetäer im verein mit den Maliern zwei stimmen, die Aenianen dagegen schon für sich allein zwei stimmen abgaben. und man musz dies um so mehr für eine alte, wenn nicht für diejenige anordnung ansehen, welche schon ursprünglich hei stiftung des bundes getroffen wurde, je weniger andernfalls abzusehen wäre, wie das angedeutete verhältnis in der römischen zeit hätte auftauchen können, bei deren anheben bereits die namen der gedachten völker in ihrer geschichtlichen bedeutung verschollen sind, unterz, hat bei anderer gelegenheit (rhein. museum XV s. 23, vgl. auch Ross archäol. aufsätze II s. 463) darauf hingewiesen, dasz die Malier, Oetäer, Aenianen, welche noch im lamischen kriege und in dem kampfe gegen die Gallier bei Thermopylä, ebenso wie bei allen früheren gelegenheiten, als beweis ihrer selbständigkeit, mit namen in die jahrbücher der griechischen geschichte eingetragen worden sind, von Polybios und Livius nicht mehr erwähnt werden. und er hat dies (a. o. s. 20) zum teil mit dadurch zu erklären versucht, dasz in den angeführten gegenden städte (Herakleia, Lamia, Hypata) an stelle der völker getreten seien; gerade so wie in der inschrift des Dionysostheaters (W. s. 203 z. 63. 64) die zwei Magneten zwei bürger von Demetrias sind, wenn nun demohngeachtet die namen der ehen genannten gleich denen sämtlicher übrigen von ursprung amphiktyonischen völker nicht blosz in den neu entdeckten, von uns besprochenen inschriften nochmals reproduciert werden, sondern auch nach der oben angeführten stelle des Pausanias als namen amphiktyonischer völker bis auf Augustus zeit in gebrauch geblieben sind - wiewol Pausanias selbst X 8, 2 sagt, das volk der Dolopen habe zu Augustus zeit nicht mehr bestanden; Strabon IX s. 427 für seine zeit das gleiche von den Aenianen berichtet so ergiht sich dasz jene namen dort nur in dém sinne reproduciert, beziehentlich bis auf Augustus beibehalten worden sind, in welchem sie bei inaugurierung des amphiktyonischen bundes ein für allemal festgestellt, mit der geschichte und verfassung des amphiktvonischen bundes gleichsam unzertrennlich verknüpft waren.

Ich will zuletzt noch einige worte in beziehung auf denjenigen abschnitt unseres steins hinzufügen, welcher die bezeichnung der grenzen des delphischen gebiets enthält. von den eingangsworten dieses abschnittes, aus welchen man vielleicht einen bestimmtern schlusz auf die geschichtlichen vorgänge hätte ziehen können, welche zu der neuen feststellung jener grenzen anlasz gegeben haben, ist wenig erhalten; die bezeichnung der grenzen selbst ist von der art, dasz sie mit leichter mühe ergänzt werden kann. soviel wir übersehen können, werden 26 grenzpuncte (ὄροι) verzeichnet. an neun verschiedenen stellen findet sich der zusatz δ ἐντὸς τούτων ὁρίων κατέχει . . ἐκχωρείτω, an zwei stellen noch der weitere zusatz καὶ τὴν οἰκίαν καθελέτω. die grenze beginnt im südosten gegen Antikyra mit dem in dem decret des C. Avidius Nigrinus bezeichneten vorgebirge Opoenta, zieht sich von da zum gebirge

hinauf und endet im südwesten gegen Amphissa zu. von bekannteren örtlichkeiten werden genannt der berg Kíppoc (Kíppic) z. 24, welcher hiernach bis zur östlichen grenze reichte, da ihn doch Strabon IX s. 418 bei Kirrha ansetzt; der flusz Πρ(εῖςτος) Πλεῖςτος? z. 25, der (Παρ)ναccóc z. 37, der weg der nach Amphissa führt z. 40, ein wald von alten ölbäumen z. 42, der nach hrn. W. noch jetzt vorhanden ist. wenn man die angezeigte umgrenzung auf der karte verfolgt, kann man sich dem eindruck nicht verschlieszen, dasz es die begrenzung des cantons oder staates Delphoi sei, welche jene umgrenzung darstelle. hier drängt sich uns die frage auf: wie verhält sich das weltliche gebiet der Delphier zu der ίερὰ χώρα des Apollon? hr. W. faszt einmal die Delphier als pächter des gottes 'fermiers de ses terres' s. 114 auf. indessen dürfte aus dem steine selbst hervorgehen, dasz das gebiet der Delphier mit der ίερὰ χώρα nicht pure in eins zusammenfalle. aus der geringen zahl der häuser, welche niedergerissen werden sollen, folgt doch wol, dasz nur solche gemeint sind, welche auf geweihtem grund und boden stehen. die erwähnung, dasz gewisse besitzungen auf geweihtem grund und boden liegen, führt zu dem schlusz, dasz neben ihnen andere existierten, welche nicht auf geweihtem boden lagen, z. b. έγτὸς τούτων δρίων έν ίερα χώρα δ κατέχει z. 28; έντὸς τούτων δρίων χώρα έςτιν ... ην Μάνιος 'Ακίλιος τῶ θεῶ (δέ)δωκε z. 38.

S. 127 beginnen mitteilungen des hrn. W. in beziehung auf die von ihm entdeckte östliche mauer der tempelterrasse von Delphoi, der tempel von Delphoi liegt nemlich auf einer ebenen fläche, welche sich im norden an den felsen anlehnt, gegen süden aber an einen abhang grenzt (s. die zeichnung in E. Curtius anecdota Delphica), welcher durch eine mauer aus polygonen blöcken gestützt und befestigt ist. diese mauer, die südliche grundmauer der tempelterrasse von Delphoi, durch K. O. Müller entdeckt, durch successive abräumungen allmählich in einer ausdehnung von 80 meter blosz gelegt, war bisher allein gekannt. die anschauung der örtlichkeit leitete hrn. W. auf den gedanken, den substructionen auf der südseite des tempels müsten ähnliche auf der west- und ostseite desselben entsprechen. nachgrabungen auf der westseite werden durch die dort befindlichen baulichkeiten des jetzigen dorfes Kastri unmöglich gemacht. die ostseite des tempels hat dagegen schon an sich eine gröszere bedeutung, sie ist gegen den quell Kastalia gerichtet und nahm die processionen der heiligen strasze auf. sie bezeichnet die vorderseite des tempels mit dem haupteingange (μέγα θύρωμα) und einem davor gelegenen altar (ἀνάμεςον τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ βωμοῦ). auf dem wege von Delphoi nach Kastalia, bei einem durch winterregen halb entblöszten steine liesz hr. W. nachgraben, und sieh, alsbald zeigten sich dem erstaunten blick polygone blöcke, in verschiedenen krümmungen wunderbar an einander gefügt, mit inschriften bedeckt, genau entsprechend der südlichen mauer. das ist die östliche grundmauer der tempelterrasse von Delphoi. hr. W. hat die richtung derselben in einer ausdehnung von 10 meter verfolgt und ein stück davon durch einen von ihm aufgeführten keller mit einem stein als bedeckung zugänglich erhalten. in betreff der dort gefundenen inschriften urteilt er, dasz amphiktyonenbeschlüsse unter ihnen vorzuherschen scheinen, freilassungs- und proxeneninschriften in geringerer zahl als auf der südlichen mauer sich vorfinden. er teilt sieben von den dort entdeckten inschriften mit und knüpft erläuterungen daran s. 136—157. erstere sind nicht von groszer bedeutung. nur zwei amphiktyoneninschriften aus ätolischer zeit, welche neben einander stehen, sind dadurch merkwürdig, dasz die eine derselben die  $\pi \upsilon \lambda \alpha i \alpha \ d \nu \iota \gamma i$ , die andere die  $\pi \upsilon \lambda \alpha i \alpha \ d \iota \iota \gamma i$  anführt. hr. W. nimt davon anlasz zu einem besondern excurs. eine nachschrift meldet, dasz die hellenische gesellschaft der άρχαιόφιλοι die vollständige aufräumung des tempels von Delphoi bezwecke. den guten wünschen, welche hr. W. an diese meldung knüpft, wird jeder freund des altertums sich anschlieszen.

DRESDEN.

EMIL KUHN.

# 35. ZU ARRIANOS ANABASIS I 14, 2. 3.

Die anzahl der phalangitentaxen, welche in allen rangierten schlachten Alexanders in Asien im centrum der ganzen stellung zu finden sind, ist für die zeit vor der groszen reorganisation von Susa und Ekbatana (331-330) aus der ordre de bataille von Gaugamela, wie sie Arrian (III 11) und Diodor (XVII 57) mitteilen, wol mit sicherheit zu erschlieszen. denn wenn auch die besetzung fester plätze und andere vorsichtsmaszregeln von den truppen, welche 334 mit nach Asien gegangen waren, bis zu jener schlacht nicht wenig absorbiert haben mögen, so ist doch wol mit gewisheit anzunehmen, dasz Alexander gerade diejenigen truppenkörper, welche in seinem taktischen system eine so bedeutende rolle spielten, zum letzten entscheidungskampf alle wird aufgespart und in das feld geführt haben, nach Rüstow-Köchly (griech, kriegswesen s. 249) hatte er ja 'das princip die Makedonier und demnächst die bundeszenossen für die gröszeren operationen möglichst zusammenzubehalten und zu den besatzungen zunächst söldner zu verwenden.' mag immerhin die zahlstärke der einzelnen phalangitentaxen eine schwankende gewesen sein, so viel scheint doch wol sicher, dasz niemals vor der schlacht von Gaugamela im asiatischen heere die anzahl derselben gröszer gewesen ist, als in der schlacht selbst entscheiden helfen ύπερ της ξυμπάςης Acíac, οὕςτινας χρη ἄρχειν. für diese schlacht steht aber die auzahl der taxen fest. es waren im ganzen sechs; davon nur drei nach Rüstow-Köchlys höchst plausibler vermutung makedonische milizregimenter unter Koinos, Perdikkas und Polysperchon, zwei aus bundesgenossen und eine aus söldnern formiert unter Meleagros, Krateros und Simmias, welcher letztere für seinen nach Makedonien augenblicklich abcommandierten bruder Amyntas eingetreten war. \*)

<sup>\*)</sup> Diodor nennt an seiner stelle einen sonst ganz unbekannten Philippos, des Balakros sohn, der auch nach der von Zumpt gebilligten vermutung Telliers bei Curtius IV 13, 28, dessen darstellung der schlacht durch eigene wie der abschreiber misverständnisse über alle begriffe

Fünf von diesen taxen finden sich schon in der schlacht bei Issos (Arrian II 8). auch da bilden das rechte ende des defensivflügels die abteilungen des Koinos, Perdikkas, Meleagros, der Polysperchons vorgänger war (Arrian II 12,2), und des Amyntas. τοῦ δὲ εὐωνύμου τοῖς πεζοῖς μὲν Κράτερος ἐπετέτακτο ἄρχειν. Dörner, dem hier die taxis des Krateros fehlte, übersetzt zwar: 'dazu kam noch Krateros (mit seiner abteilung und) mit dem befehl über das fuszvolk des linken flügels', und Mützell (Curtius s. 401) behauptet, dasz die sechszahl der taxen auch für Issos feststehe; indessen ist dort von einer taxis des Krateros keine rede, und wir müssen mit Rüstow-Köchly (s. 275, 15 und 279, 18) ihr fehlen durch eingetretene detachierung zu erklären versuchen. mehr als sechs taxen hat aber Alexander auch bei Issos sicher nicht gehabt.

Wie steht es nun mit ihrer anzahl am Granikos? Arrian schreibt (l 14): ἐπὶ δὲ τούτοις (den unter Nikanor auf dem rechten flügel stehenden garden) ή Περδίκκου τοῦ 'Ορόντου φάλαγξ' ἐπὶ δὲ ἡ Κοίνου τοῦ Πολεμοκράτους ἐπὶ δὲ ἡ Κρατέρου τοῦ ᾿Αλεξάνδρου ἐπὶ δὲ ή 'Αμύντου τοῦ 'Ανδρομένους' ἐπὶ δὲ ὧν Φίλιππος ὁ 'Αμύντου ηρχε. τοῦ δὲ εὐωνύμου πρώτοι μὲν οἱ Θετταλοὶ ἱππεῖς ἐτάχθηςαν ... ἐπὶ δὲ τούτοις οἱ ξύμμαχοι ἱππεῖς . . . οἱ Θρᾶκες . . . ἐχόμενοι δὲ τούτων πεζοὶ ή τε Κρατέρου φάλαγξ καὶ ἡ Μελεάγρου καὶ ἡ Φιλίππου ἔςτε ἐπὶ τὸ μέςον τῆς ξυμπάςης τάξεως. zunächst musz es auffallen, dasz Krateros zweimal genannt wird: sowol auf dem rechten flügel der phalanx neben Perdikkas als auch auf dem äuszersten linken erscheint seine abteilung. zwar behauptet Ellendt gegen eine unbrauchbare conjectur Schmieders: 'omnia sunt salvissima', und Dörner ihm folgend bemerkt wunderlich genug zur stelle: 'Krateros, dessen abteilung bereits auf dem rechten flügel erscheint, stand wol auf dem linken flügel an der spitze der gesamten phalanx, wie bei Issos und bei Gaugamela (?)', wobei sich auch Sintenis zu beruhigen scheint; indessen ist die stelle augenscheinlich verdorben, da in der ganzen kriegsgeschichte Alexanders 'nur der éine Krateros, Alexanders sohn, des königs liebling, vorkommt, mithin an verschiedene männer desselben namens nicht gedacht werden darf. Rüstow-Köchlys vorschlag (s. 278, 7) das erste mal für Krateros Ptolemaeos zu lesen (ees ware dann derselbe, welcher bei Issos eine taxis commandierte und dort blieb2) ist unannehmbar, weil dieser Ptolemaeos ein sohn des Seleukos ist (Arrian II 12, 2), also der zusatz δ 'Αλεξάνδρου dann falsch sein würde. richtig erkannte Mützell (Curtius s. 401), dasz 'sich ein versehen eingeschlichen' habe und 'dasz an der einen stelle die phalanx des Krateros aus versehen oder von fremder hand hinzugefügt sei'. aber an welcher stelle? Krüger tilgt sie an zweiter stelle, verschiebt aber dadurch das nécoy der schlachtlinie ganz und gar und bringt

verwirrt ist, in den unverständlichen worten phaligrus baracrieos regebat in societatem nuper adscitos stecken soll. Mützell suchte dem schaden auf andere weise abzuhelfen, konnte aber auch nichts schaffen. mir scheint das 'Αμύντας ὁ Φιλίππου, welches die hss. bei Arrian bieten und das erst von Paulmier in das richtige 'Αμύντας ὁ 'Ανδρομένους corrigiert wurde, zu beweisen, dasz wir es hier mit einem sehr alten irtum zu thun haben.

den Krateros auf den flügel der phalanx, auf dem er nie gestanden. ich meine, das ἐπὶ δὲ ἡ Κρατέρου τοῦ ᾿Αλεξάνδρου ist zu streichen. dann steht er auf seiner gewöhnlichen stelle in der schlachtlinie am linken ende der phalanx, und - es ist dann auch die zweite schwierigkeit, die in Arrians worten liegt, gehoben. diese besteht nemlich darin dasz auch des Philippos name zweimal vorkommt. das erste mal finden wir ihn in der auffallenden wendung ἐπὶ δὲ ὧν Φίλιππος ὁ ᾿Αμύντου ἦρχε in der mitte der phalanx; das zweite mal erscheint seine abteilung auf dem linken flügel derselben. um den widerspruch zu beseitigen sahen die einen, wie Rüstow-Köchly (s. 270, 7), in dem an zweiter stelle genannten Philippos den sohn des Machatas, ohne dafür irgend einen anhalt nachweisen zu können; anderen, wie Sintenis, schien beidemal derselbe Philippos gemeint; alle aber glaubten aus dem abweichenden ausdruck, den Arrian an erster stelle gebraucht, schlieszen zu müssen, dasz Philippos, des Amyntas sohn, 'keine vollständige taxis commandiert' (Rüstow-Köchly), sondern 'entweder die überzähligen Makedonier beschligt habe, die sich nicht mehr in die regelmäszige form der τάξις einreihen lieszen, oder dasz ein corps aus besonders bewährten griechischen hilfstruppen zusammengesetzt gewesen sei' (Mützell) und 'diese abteilung nur den vereinigungspunct der beiden flügel in der mitte bezeichnete' (Dörner). streicht man aber den Krateros an erster stelle, so ist alles das nicht mehr nötig. nachdem nemlich Arrian vom rechten flügel der ganzen stellung beginnend nächst den garden die rechte hälfte der phalanx bis zum mittelpunct der schlachtlinie, d. h. die ersten drei taxen unter Perdikkas, Koinos und Amyntas aufgezählt und mit der 'auffallenden' wendung ἐπὶ δὲ ὧν Φίλιππος ἦρχε kurz auf die sich an sie anschlieszende, aber bereits dem linken flügel angehörende taxis des Philippos hingewiesen, beginnt er, wie er das auch in der ordre de bataille von Issos thut, von neuem mit dem freien ende des linken flügels und geht wiederum έςτε έπὶ τὸ μέςον της ξυμπάςης τάξεως. da muste natürlich die abteilung des Philippos nnter den taxen der linken hälfte der phalanx noch einmal und zwar an letzter stelle vor dem µécov der linie, dem cτόμα der phalanx (Arrian taktik 10) erscheinen. mit den ὧν Φίλιππος ñρχε ist dann dieselbe abteilung gemeint, die später noch einmal auftritt, und der erste ausdruck ist nicht mehr 'auffallend', wenn man bedenkt dasz Arrian absichtlich eine andere wendung wählen muste, um kurz zu bezeichnen, dasz Philippos abteilung von rechts gerechnet bereits jenseits des cτόμα stand.

Ist dies richtig, so haben wir auch am Granikos nur die sechs taxen des Perdikkas, Koinos, Amyntas, Philippos, Meleagros und Krateros; nicht mehr als bei Gaugamela fochten, und unter denselben führern mit ausnahme des milizregimentes von Stymphäa, das nach Philippos sonst nicht erwähntem abgang von Ptolemaeos und nach dessen heldentod bei Issos von Polysperchon commandiert wurde; und es würde dann die annahme von acht taxen, wie sie Rüstow-Köchly aus unserer stelle herausrechnen (s. 246, 39 und s. 270), nicht mehr haltbar scheinen.

CHARLOTTENBURG. REINHOLD KÖPKE.

## 36.

## ZU LUCRETIUS.

I 884 Bern. cum lapidi lapidem terimus, manare cruorem. dieser vers ist zu entfernen, da es mir nicht gerade wahrscheinlich vorkommt, dasz Lucretius ein gericht feldsteine für ein die blutbildung förderndes nahrungsmittel gehalten habe. die zur widerlegung der Anaxagorischen homöomerientheorie angeführten beispiele sprechen sämtlich von stoffen. welche sich so zu sagen täglich vor unseren augen in andere umformen: das brotkorn wird im menschlichen organismus zu blut, gras und kräuter gehen bei schafen in milch über, getreide wächst aus der erde, holz verbrennt zu asche und rauch. hätte nun Anaxagoras recht, so müsten sich beim mahlen des getreides blutspuren, beim schneiden des grases milchtropfen, beim zerreiben der erdschollen pflanzenteile, beim durchschneiden des holzes asche und feuerteilchen zeigen. was soll in diesem zusammenhang der oben angeführte vers? das mahlen des getreides ist mit minaci robore saxi franguntur so genau bezeichnet, dasz ein erklärender zusatz cum lapidi usw. bei Lucr. wenigstens nicht zulässig ist, und ein anderer einwurf gegen Anaxagoras, dasz nach seiner meinung auch blut kommen müsse, wenn stein an stein gerieben wird, ist (wenn auch an sich möglich) doch in diesem zusammenhange von vier heterogenen beispielen nicht zu ertragen. Faber, Creech, Bentley haben hier das richtige gesehen und mit recht den vers für unecht erklärt.

IV 593 ff. wird durch die leichte änderung des lacessant in lacessat, einschiebung des e hinter colloquium und verwandlung des quoque in quod das allen bgg. mit einziger ausnahme Munros anstöszige colloquium videmus entfernt. wir lesen also:

quod superest, non est mirandum qua ratione, per loca quae nequeunt oculi res cernere apertas, haec loca per voces veniant auresque lacessat colloquium e clausis foribus, quod saepe videmus.

eine unterredung im verschlossenen zimmer wird von einem dritten drauszen wahrgenommen und der ganze vorgang vom dichter beobachtet (quod saepe videmus).

V 1239 quod superest, aes atque aurum ferrumque repertumst hat die vermutung von Marullus für das aeque der hss. zu lesen aes atque allgemeinen beifall gefunden. der vers ist aber durch diese allerdings leichte änderung noch keineswegs hergestellt: denn eine hauptschwierigkeit liegt in ferrumque. dieses wort musz durch ein versehen hierher gekommen sein, da das eisen in dem ganzen passus von 1239—1278 nicht wieder erwähnt wird, während die 1239 und 1240 genannten metalle argentum, aes, plumbum, aurum sämtlich nach der gewohnheit des dichters (1254. 1255) noch einmal genannt werden. ferner heiszt es v. 1279 f.

nunc tibi quo pacto ferri natura reperta sit facilest ipsi per te cognoscere, Memmi. es ist deshalb v. 1239 f. zu schreiben:

quod superest, aeris vis aeque aurumque repertumst et simul argenti pondus plumbique potestas.

V 3121) bieten die hss.:

quaerere proporro sibi cumque senescere credas.

Marullus: cedere proporro subitoque senescere casu.

Vossius: quae ruere proporro ibi conque senescere credas.
Lachmann: quae fore proporro vetitumque senescere credas.
Munro: aeraque proporro solidumque senescere ferrum.

Lambin und Bernays halten den vers für unecht. am passendsten erscheint mir folgende änderung: quare ea mortali pro prole senescere credas. das sibi cumque wäre durch das im folgenden verse unmittelbar darunter stehende silices entstanden und hätte einmal geschrieben das mortali aus dem verse verdrängt. der gedanke, dasz die denkmäler der menschen eine dem lebensalter der menschen entsprechende, verhältnismäszig kurze dauer hätten, liegt namentlich in diesem zusammenhang dem dichter gar nicht fern.

I 942 ut puerorum aetas inprovida ludificetur labrorum tenus . . . . . deceptaque non capiatur, sed potius tali furto recreata valescat

empfiehlt sich furto statt der lesart der hss., welche an dieser stelle tali facto, IV 17 dagegen, wo der ganze passus wiederholt wird, tali atacto lesen. die älteren hgg. schreiben tali facto, die neueren folgen Lachmann: tali pacto.

I 469 f. namque aliud terris, aliud regionibus ipsis eventum dici poterit quodcumque erit actum.

ist nicht so hoffnungslos, als es nach der groszen zahl von emendationsversuchen erscheinen könnte (Winckelmann vertheidigt die urkundliche lesart; für terris lesen Lambin-Purmann2) rebus, Bernays-Christ saeclis, Lachmann per se est, Munro Teucris; für regionibus Wakefield-Forbiger legionibus, Bouterwek tempôribus; vgl. Polle de artis voc. s. 65). Lucr. spricht von verschiedenen arten der eventa, cuuβεβηκότα, d. h. derjenigen erscheinungen der atomencomplexe, durch deren anwesenheit oder abwesenheit das wesen der dinge nicht alteriert wird. solche sind servitium, paupertas, divitiae, libertas usw. ob der mensch in armut oder in reichtum lebt, das ist für das eigentliche wesen des menschen gleichgiltig (449-458); - die zeit ferner hat keine realität, sie ist eine anschauungsform unseres geistes (459-463); - geschichtlichen ereignissen endlich wie dem raube der Helena, der zerstörung Trojas kommt kein sein im eminenten sinne des wortes zu, da die menschen, welche die genannten thaten vollführt haben, längst tot sind. eine jede that nemlich ist bedingt einerseits (aliud) durch einen ort, einen schauplatz auf dem sie sich entwickeln konnte (spatium, locus, inane, terris), anderseits (aliud) durch thätige wesen welche sie auszuführen vermochten.

<sup>1) [</sup>vgl. diese jahrb. 1866 s. 756.]

Purmann hat (quaest. Lucret., Cottbus 1867, s. 3 ff.) seine frühere ansicht dahin geändert, dasz er nunmehr die beiden verse streicht.]

terris erscheint uns also gut gesagt, dagegen ist für regionibus ein handelndes subject zu setzen, und zwar der allgemeinheit der aussage entsprechend nicht Teueris oder legionibus, sondern etwa redigentibus:

namque aliud terris, aliud redigentibus ipsis eventum dici poterit quodcumque erit actum.

STADE.

FRIEDRICH BOCKEMÜLLER.

## 37.

### DOMITIUS MARSUS. ADAMNANUS.

Im philologus XXVI s. 358 f. berührt A. Riese wiederum das zuletzt ausführlich von H. Sauppe in den berichten über d. verh. d. k. sächs. ges. d. wiss. 1852 s. 135-140 besprochene scholion Bernense zu ecl. 3, 90, welches von Maevius und Bavius handelt und ein auf diese bezügliches epigramm des Domitius Marsus zur grundlage hat. mit Dübner, der in z. f. d. aw. 1834 s. 1228 aus den Pariser bruchstücken des Philargyrus ein supplement dazu mitteilte (de Maevio nihil repperi, ut Adannanus ait), nahm Sauppe an dasz das wort Athenienses dort, Adannanus hier aus dem namen eines Vergilscholiasten corrumpiert und vielleicht Haterianus herzustellen sei: Riese räth auf Adamantius. O. Ribbeck hat sich in den prolegomena auf diese stelle nicht weiter eingelassen. ob in Athenienses derselbe name stecke wie in Adannanus, will ich vor der hand nicht entscheiden; aber ob der letztere name wirklich corrumpiert sei, kann wol nähere untersuchung erheischen. Beda und Alcuin citieren den schottischen Benedictinerabt Adamnanus, der ziemlich 80 jahre alt im j. 704 als abbas Hyensis starb; von ihm sind erhalten 'de locis terrae sanctae libri III' (wovon handschriften in Bern und Wien sich befinden), 'de vita S. Columbani libri III' (Fabricius bibl. lat. ed. Mansi 1 6). beschäftigung mit Vergilius kann ich nicht nachweisen, aber fern wird sie ihm nicht gelegen haben. sollten wir aber auch seine identität mit dem im scholion genannten Adannanus nicht constatieren können, so genügt dort schon der nachweis des namens um von einer änderung des im schol. Bern. überlieferten abzurathen.

Eine vermutung über das letzte distichon jenes epigramms möge hier platz finden. die hsl. fassung (im Par. 7960) ist nach Dübner folgende: et omnia tunc ira tunc desoluta omnia noua regna duas accipiunt. ich schreibe:

omnia tunc ira, tunc omnia [frau]de soluta et nova regna duos accipiunt [dominos].

dem pentameter hat Dübner seine fassung gegeben; es wird schwerlich jemand die Sauppesche restitution dieser vorziehen. mit leichter versetzung von et und omnia und einschiebung der silbe frau- ist alles gethan.

BRESLAU.

RUDOLF PEIPER.

# 38.

# AD GERMANICUM CAESAREM.

Bononiae in urbe Francogalliae septentrionalis maritima (Boulognesur-mer) in bibliotheca publica liber extat manu scriptus numero 188 signatus qui Germanici Caesaris Aratea continet. quem codicem cum ab editoribus nondum inspectum esse viderem, tempore libero quo ei qui in balneis versantur et gaudent et abundant utilius me non posse uti credidi quam si codicem examinarem et quid de eo iudicandum esset cum hominibus doctis communicarem. antea autem, ne quis ab Haenelio deceptus graecum Arati carmen in hac urbe extare arbitretur, pauca dicenda erunt. Haenelius enim (in catalogo librorum mss. qui in bibliothecis Galliae llelvetiae etc. asservantur) cum de bibliotheca Bononiensi agit, haec dicit: 'Arati sphaerae et astronomicon (Ms. avec des peintures et dessins superbes. M. de Mambre, sécrétaire de l'Institut, en a fait la déscription); saec. X membr. in  $4^{\circ}$ . quae eadem verba repetita sunt in libro francogallico qui inscribitur: Dictionnaire des manuscrits ou recueil de catalogues de mss. existants dans les principales bibliothèques d'Europe, publié par M. l'abbé Migné. Paris 1853. sed neque Haenelius neque Migneius addidit quo in libro de Mambre ille Instituti secretarius de codice Bononiensi exposuerit. ac profecto neque in ullo libro edito de codice dictum est neque a de Mambre quodam qui numquam extitit Instituti secretarius, sed cum Bononiam venissem, descriptionem istam in ipso codice repperi manu scriptam: num vero a Delambrio — sic enim Haenelius scribere dehebat, corrigere Migneius — astronomo clarissimo profecta sit dubium est. nam in catalogo bibliothecae Bononiensis haec leguntur: 'quant à la partie scientifique de notre manuscrit, je l'ai trouvée très-exactement décrite dans une note qui y est jointe et qui a été rédigée par un astronome, par le célèbre Delambre, dit-on.' quae cum ita sint, si Haenelius accusandus est quod satis leviter de codice et de Delambrio rettulit, certe multo graviore nota dignus est Migneius, quippe qui non solum sine iudicio Haenelii verba transcripserit, sed ne Instituti quidem, quod patriae eius decus et est et habetur, secretarios noscere studuerit.

Alfredus Breysig in Germanici Caesaris editione quae Berolini a. 1867 prodiit tres codicum ordines constituit. quorum alteri codex Bononiensis ascribendus est, et ita quidem cum Bernensi libro conspirat, ut alterum ex altero descriptum esse adfirmare ausis, sed iam codicem describam.

Est igitur codex membranaceus saeculo decimo exaratus, forma quadrata maxima. constat foliis 33. folia 1—7 calendarium continent, in quo Metonis cyclus undeviginti annorum in lunae cursu conputando adhibitus est. secuntur fol. 8—10 tabulae astronomicae. tum fol. 11 usque ad folii 19 paginam rectam praecepta leguntur de festis paschali quadragesimali, epactis aliisque rebus inveniendis. folii 19 pag. aversa vacua relicta est. in folii 20 pag. recta sphaera caelestis invenitur quae ab ursis incipiens usque ad piscem australem, Argoam navem omniaque astra quae in nostris regionibus per aliquod anni tempus cerni potuerunt,

extensa est. iam incipit eiusdem folii pagina aversa carmen Germanici Caesaris. inscriptio deest. primus versus rubro colore exaratus est itemque alii quidam versus a quibus incipiunt astrorum descriptiones. scholiis caret. inde a fol. 20 v. usque ad fol. 29 v. paginae hoc modo bipertitae sunt ut in columna laeva imagines sint, in columna dextra carminis verba quibus illae describuntur. in una quaque pagina binae, in sola folii 29 versa tres imagines inveniuntur, ut undequadraginta habeas. sunt illae quidem non ad stellarum dispositionem delineatae, sed humanae figurae non sine arte depictae; et ut caeli credo color adesset, colore caeruleo circumdatae. folii 30 pag. recta magnus zodiacus lineatus est, signa figuris humanis descripta sunt: in medio circulo Terra est, et eadem figura humana depicta; circum eam circuli rotantur Lunae, Solis, Iovis, Saturni, Martis, et circa solem rotantur Venus et Mercurius. foliorum 30 v., 31 r. et v., 32 r. ambae columnae textum exhibent inde a versu 446. fol. 32 v. laeva columna imagines Solis et Lunae praebet: Luna bovibus albis, Phaëthon in quadriga quattuor equis albis trahitur, aureola super caput ornatus, globum in manu tenens. finitur carmen fol. 33 r. columna laeva his verbis

ualefidens in dno xri uestitus amorereliqua pagina et pagina aversa huius folii vacuae relictae sunt.

Supra dixi Bononiensem librum cum Bernensi conspirare. atqui in Bononiensi leguntur versus 157—240, itemque 394—445, qui in Bernensi desunt. at tamen hae ipsae omissiones documento esse possint, Bernensis librarium tribus foliis incuria omissis ex Bononiensi descripsisse. occupant enim illi versus tria folia integra: folii 23 pag. r. incipit a versu 157, folii 24 pag. v. finitur versu 240; item folium 29 r. incipit ab versu 394, et idem folium versum finitur versu 445. cum igitur his locis intermittat Bernensis, e re fortasse erit lectiones Bononiensis libri integras subicere, ut simul intellegatur cuius sit indolis. atque videbis eum nihil quidem novi adferre, at tamen non solum praebere lectiones ex aliis secundi ordinis libris receptas sed etiam ubi illi degenerant ad primi ordinis codices accedere. contuli cum editione Breysigiana.

(fol. 23 r.) 157 attide — 58 erictonius — 160 mirtilus — 61 mestus — 62 ippodamiam — 63 leua — 67 creteae — 68 sidereq. pr. m.; sidereque sec. m. — 69 humero portans in manib. hedos — 171 ab om. — celsus — haul pr. m. ad habuisse videtur; at sec. m. — hedis — 76 quemlibet — sua] tua — 77 patulas nares — 78 hyadisq. pr. m.; hyadisquae sec. m. — 79 hac pr. m.; haec sec. m. — 180 ligant — 81 mirtilus — 82 tutus — 83 myrtilus — (fol. 23 v.) 84 cephoeus — 85 quia] qua — 86 sepe — 87 stans — 88 diducto pr. m.; deducto sec. m. — 89 cephoeus — 190 tantumque — leuo — iungit] gignit — 91 cephoeos — 92 adflexum (uno verbo). post v. 192 spatium vacuum — 93 cassepia pr. m.; corr. a sec. m. — 94 clara etiam nox cum stellas luna refulsit pr. m.; sec. m. correxit noctis — 95 sed breuis et] est breuis pr. m.; est breuior sec. m. — 96 obicit — 97 preducti — 99 sit] si — 200 meritā. post versum 200 spatium vacuum. (fol. 24 r.) 201 andromedā — tota — 3 humeris — 4 qua] quoque a

(101. 24 f.) 201 andromeda — tota — 3 humeris — 4 qual quoque 8 sec. m. corr.; q\* pr. m. — 5 poenae] pone — distractaque — 6 brachia — robora — 8 radiatque pr. m.; radiatquae sec. m. — 9 aequis] equis — 10 destingunt — capiti pr. m.; capiti est sec. m. — 211 ast ceruix — 12 sed qua] seque — lupato — 13 capiti pr. m.; capite sec. m. — 14 nitent —

armi — 15 illa — 17 distituunt pr. m.; destituunt sec. m. — assurgit — 18 in pierio] imperio — 19 discurreret — 220 fontis pr. m.; fontes sec. m. — 21 ippo cerenes pr. m.; ippo cerenes sec. m. — 22 fontis — habet — 23 uelocis pr. m.; ueloces sec. m. post v. 223 spatium vacuum — (fol. 24 v.) 25 ursae — 26 quanto breuior helycaonis — 28 distantes — 230 efficiat — 31 quaerendus a sec. m. corr.; S in rasura, quae tam lata est ut quaerendum pr. m. habuisse videatur — e om. — 32 medii] summi — 33 chele pr. m.; chele sec. m. — candent — 34 propriore — signo] motu. post v. 234 spatium vacuum — 37 tres — deorum — 38 ignis — 39 hunc | huic — 40 cephoeida. post v. 240 spatium vacuum.

(fol. 29 r.) 396 oceanum occasum tanto et magis arte - 98 precipiti -

99 multa\*, in rasura S videtur fuisse — 400 notis pr. m.; noțis sec. m. - 2 cetera] tempora - 3 splendenti pr. m.; splendente sec. m. - \*\*tuendum, rasura satis lata est ut litteras OE conplecti potuerit — 4 de pacem - 5 subsricto - 9 seruetque - 410 uel si] celsi - 11 iactatae -12 perfulserit omnis — 13 qua borean — ortum] orbem — 15 hyrsuto — 16 candentis pr. m.; candentes sec. m. — 17 ingentis pr. m.; ingentes sec. m. — costa\*, in rasura sec. m. S addidit — 19 predam siluis — 20 admonet - 21 hic sic - tutissimus - omnis pr. m.; omnes sec. m. -23 hinc humero - scandit iter etheris - 25 uenientis pr. m.; uenientes sec. m. — (fol. 29 v.) 26 hic pr. m.; hinc sec. m. — superni — 27 centaur \*\* lucet; in rasura sec. m. scripsit i re (i. e. Centauri relucet) tractu\* - 28 capiti et tristia pr. m.; sec. m. corr. capite sed - 29 hic pr. m.; huic sec. m. - primo est ortus - ulteriores - 430 forat pr. m.; norat sec. m. — 32 triplici — formatus pr. m.; formatur sec. m. post v. 432 spatium vacuum — 33 fulgentia lumina — 36 inmoti] in morti pr. m.; in mortis sec. m. — longe pr. m.; longo sec. m. — 37 at quinque stellae - 440 possim pr. m.; possent sec. m. - 41 que pr. m.; que sec. m. - diuis sedes diuisa die\* - 42 am fractus - 44 arcanis pr. m.; arcanis sec. m. - 45 patiatur - docebit pr. m.; docebunt sec. m.

Hos igitur locos si exceperis, prorsus eidem versus in Bononiensi leguntur atque in Bernensi. ordinem versuum si spectes, uno loco differunt inter se. versus 315—320 enim cum in illo ante versum 286 interpositi sint, in Bononiensi rectum ordinem secuti post versum 314 leguntur. sed haec differentia non videtur evertere posse quod supra dixi ex Bononiensi Bernensem descriptum videri. nam a versu 286 incipit folii 26 pag. versa, a versu 315 folii 27 pag. recta. librarius igitur, postquam fol. 26 paginam rectam transcripsit, ad fol. 27 aberravit, tum errore intellecto ad v. 286 rediit.

Spatia vacua post singulas astrorum descriptiones inserendis imaginibus in Bernensi relicta esse Hertzius suspicatus est. haec cui bono fuerint, ex Bononiensi, in quo item insunt, intellegi potest. ideo enim relicta sunt, ut verba carminis e regione illius imaginis starent quam describerent.

Textus carminis, ut tandem ad eum veniam, manum emendatricem<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> quod memoratu dignum est, corrector huius codicis videtur is esse qui in interpolatione ex Avieno post v. 146 interiecta versum 15 ora frementis abhinc tu respice forte viator ex suo ingenio addidit. is enim versus non pr. m. scriptus est, sed ab correctore, qui ceteroquin alias quoque lectiones Germanico obtrudit: e. g. v. 131 scripsit petit, cum verbum deesse videret (abit enim omissum est); v. 367 hic interposuit, cum verba liquidis iniacet undis numero carere animadverteret.

expertus est, quae tamen inde a versu 488 rarissime apparet, et textus qualis his correctionibus factus est prorsus fere cum Bernensi libro conspirat. quare non intererit hoc loco collationem Bononiensis inserere; hoc enim esset lectionum Bernensium acervum sine fructu repetere. ac ne primae quidem manus lectiones novi quicquam praebent, sed plerumque eam scripturam exhibent quam in Basileensi et Parisino invenimus.²) ut vero accuratius perspici posset, quae necessitudo inter Bononiensem et Bernensem intercederet, non inutiliter me egisse credidi, si speciminis causa versus 120—146 et 241—269 cum editione Breysigiana conlatos hic proponerem.

121 inuasit — urbes — 23 tristesque — ripa — 24 nullus larem pr. m.; sec. m. supra scripsit tunc — penates — 25 cetus pr. m.; cetusq. sec. m. — notabit pr. m.; notabat sec. m. — 26 suboles pr. m.; soboles sec. m. — 28 precatis — 29 querenda — 131 montes — abit om.; petit ab sec. m. add. — 34 uitis — dimensa — 36 adsuetus — 37 proprie — 38 caeli — 39 occasu — 140 ad pr. m.; at rasura effectum est — placide — prestantis pr. m.; prestantes sec. m. — 41 humeros — 42 quidque (bis) pr. m.; quodque sec. m. — 43 om. — 44 qua — 45 aliae — expletū pr. m.; r add. a sec. m. — 46 ignoti pr. m.; ignote sec. m. 3)

241 austros — 42 tendit reicium (signum illud supra R scriptum in Bernensi litteram T oblique positam esse Breysigius adnotat, in Bononiensi spiritum asperum esse crediderim, quo H omissum significetur, idem signum invenitur etiam v. 150 POEB1 et v. 592 UMEROS, quod vocabulum in nostro codice semper cum H initiali scriptum est) — 43 hemus — 45 singula pr. m.; cingula sec. m. — 47 cernantur — ad illum pr. m.; ad illam sec. m. — 48 denote pr. m.; denote sec. m. — 49 servate pr. m.; servate sec. m. — grata sec. m.; quid pr. m. pro a finali habnerit non potest dignosci — 252 dextera — sublatae similis prope Cassiepia — 54 ethera — 55 levo — 56 et] e\*t, in rasura S videtur fuisse — omnis pr. m.; omnes sec. m. — 57 facile, sec. m. est add. — 262 caelenoque — 63 asterope et taygete et mea parentem pr. m.; sec. m. simul add. post taygete — 64 genitas — siu\*r\* pr. m.; si verus sec. m. — athlas — v. 67 om. — 68 super inminet agri — v. 69 hoc loco omissus, sed post v. 272 interpositus hoc modo: at cum surgit hiems ponto fugienda peritis; sec. m. add. est post ponto.

Atque haec quidem hactenus. liceat mihi nunc emendationis conamina aliquot hominum doctorum iudicio proponere. neque enim si cogitare volueris quam misere se habeat scriptura tralaticia vel optima codicis Basileensis et Parisini, mirabere quod post egregiam operam a Breysigio in Germanico Caesare positam restare adhuc credo quae emendatione videantur indigere.

V. 65 haud procul effigies inde est defecta labore.
non illi nomen, non magni causa laboris,
dextro namque genu nixus diversaque tendens
bracchia.... vestigia figit capiti draconis.

<sup>2)</sup> ex eis partibus carminis, quae in his libris omissae sunt, haec adnoto quae a Bernensi libro recedunt: 594 arcto fylaxis pr. m.; sic corr. lerit arctó-fylax, is — 631 rursus — 676 expulit celsis. 3) ignoti Grotius non coniectura scripsit, ut ex Breysigii adnotatione videtur, sed invenit in libro suo Susiano, si recte Grotii notam memini.

ubi quae v. 67 legitur namque coniunctio causalis non habet quo respiciat, itaque post v. 66 unum versum excidisse puto quo quae Aratus dixit ἀλλά μιν αὕτως Ἐγγόναςιν καλέουςι aut Cicero Engonasin vocitant genibus quia nixa feratur expressa erant.

V. 73 praecesserat descriptio Coronae Ariadneae quae subter costas

Herculis atque ardua terga sulgeat:

terga nitent stellis, at qua se uertice tollit succiduis genibus lassum et miserabile sidus, hac ophiuchus erit.

in verbis terga nitent stellis latet Coronae mentio quae Arateis respondeat νώτω μέν ζτέφανος πελάει, κεφαλή γε μέν ἄκρη ςκέπτεο πάρ

κεφαλήν Όφιούχεον, propono igitur: serta nitent tergis.

V. 134 de aerea hominum aetate sermo est: nec iam semina uirtutis uitiis demersa resistunt. in verbo demersa offendo. neque enim semina sed naves dici possunt demergi, et si vis virtutes ipsas quasi in mari natare, ipsae quoque virtutes demergi dicuntur. neque vero semina virtutis, quae est iam imago, alteri imagini coniungi possunt; hoc enim esset imaginum cumulatio et permixtio. quare sub illo vocabulo notionem seminum quae sparsim sata sint, latere crediderim et legerim dispersa. sic Seneca ep. 73 semina divina in corporibus humanis dispersa sunt.

V. 176 sq. sic distinguendi atque legendi erunt:

quamlibet ignarum caeli sua forma docebit et caput et patulas naris et cornua tauri.

non necesse est cum Orellio et Breysigio recipere Grotii emendationem patulae et post docebit commate distinguere, pronomen suus h. l. ad accusativos casus refertur et docendi verbo duplex accusativus reddendus est: ut vernacule vertam 'einem jeden wird der kopf und die nase und die hörner des stieres ihre (d. i. die ihnen eigentümliche) gestalt zeigen'.

V. 210 de Pegaso loquitur poeta:

capiti tristissima forma

et ceruix sine honore obscuro lumine sordet.

censeo scribendum esse formast, quia copulam deesse posse vix mihi persuadeo, quando altera sententia particula et adnectitur. cuius copulae vestigium apparere mihi videtur in libris secundi ordinis: nam initio versus alterius Grotianus codex (itemque Bononiensis) praebet ast ceruix, Einsiedlensis est ceruix.

V. 293. mense Ianuario quo sol Capricorni signum attigit: tunc rigor aut rapidus ponto tunc incubat auster. estne huic loco accommodata coniunctio separativa aut? quod enim videam, rigor et auster inter se non sunt opposita, sed coniuncta illam tempestatem terribilem horrendamque reddunt. itaque et coniunctio habere locum videtur. sed quoniam rigor non incubare ponto, sed simpliciter adesse videtur, scripserim tunc rigor est, rapidus et q. s. ἀςύνδετον non solum ferri potest, sed valde aptum est.

V. 626. inter ea sidera quae una cum Chelis oriuntur Aratus (v. 610)

haec enumerat:

'Αργὼ δ' αὖ μάλα πᾶςα μετήορος ἵςταται ἤδη άλλ' "Υδρη (κέχυται γὰρ ἐν οὐρανῷ ἤλιθα πολλή) οὐρῆς ἂν δεύοιτο.

quae verba Cicero sic vertit:

totaque iam supera fulgens prolabitur Argo: Hydraque, quod late caelo dispersa tenctur, nondum tota patet: nam caudam contegit umbra.

Germanicus in tertia carminis parte (ut Grotius ad v. 595 adnotat) omnia quidem in brevius redegit, sed hoc loco quae in codicibus leguntur iusto minora videntur esse. legitur enim (v. 626) celsaque puppis habet, cauda minus attamen hydra. in quo versu primum non intellegitur quid sit puppis habet celsa. nam eo quod Orellius dicit res non explicatur 'puppis habet  $\tau \alpha$  by $\eta \lambda \alpha$ .' adde quod circuli celsi vel astra celsa ea ab Germanico (23. 324. 459. 508. 676) dicuntur quae supra terram elata in caelo apparent, quae quidem celsa esse, non celsa habere dicuntur. tum attamen illud non habet quo referatur contrarium. accedit denique quod hydra sola coniectura legitur pro illa codicum. itaque versum excidisse mihi persuasi, et quamvis invita Minerva me versum exantlasse bene sentiam, tamen exempli gratia ascribo:

celsaque puppis [adest tota Hydraque qua spatium non sidus maius] habet: cauda minus attamen illa.

V. 627 haereo in Hercule. nam cum Aratus dicat:
μόνην δ' ἐπὶ Χηλαὶ ἄγουςιν
δ ε ξιτερὴν κνήμην αὐτῆς ἐπιγουνίδος ἄχρις
αἰεὶ γνύξ, αἰεὶ δὲ Λύρη παραπεπτηῶτος,

non recte habere mihi videtur Germanici versus nixa genu species flexo redit ardua crure. puto enim dextrum pedem apertius significari debere, et legerim dextro... crure pro flexo crure. accedit quod in verbis species nixa genu flexo adcumulatio quaedam verborum inest: aut enim Hercules species nixa genu dicendus erat aut species genu flexo.

V. 636 inperfecta redit caelo tum tota Corona. quomodo Corona inperfecta redeat in caelum tamenque sit tota, nemo facile dicat. dimidiam enim Coronae partem redire Aratus et Cicero dicunt. itaque legendum esse censeo: caelo Mino a corona.

V. 675 iam sicca oceano Chiron pernicia crura expulit et celsis ophiuchus fulget in astris.

quoniam tempora praesentia sola hoc loco reperiuntur solaque ad hanc sententiam accommodata sunt, offendo in perfecto expulit. censeo igitur hoc tempus mutandum esse, ut Einsiedlensis libri corrector indicavit, in praesens tempus expellit, celsis et q. s. omissa coniunctione et. hanc enim ex librariorum coniectura profectam esse codex Bononiensis probat. in quo cum expulit celsis scriptum esset, corrector versui numerum deesse videns supra scripsit expulerit. qua emendatione absurda repudiata Bernensis librarius inserta et coniunctione versui numerum restituere conatus est.

V. 708 sq. a Breysigio tali modo exhibentur:

Persea cum pennae reddunt, iam Plias ab undis effugit et dextro tauri cognoscitur armo.

in versu altero tauri orientis significatio inesse debet; nam in eis quae secuntur poeta nihil aliud enumerat nisi sidera quae una cum tauro cooriuntur. neque vero solo genetivo eum conmemorasse sat est. atque ita etiam in Arato omnia procedunt, ut post brevem Arietis mentionem statim taurus dicatur oriri. igitur legas: et dextro taurus cognoscitur armo. taurus pro codicum scriptura tauri et. et cum in his versibus subsistam, versum qui insequitur 710 attingam. hunc enim Orellius et Breysigius Ilalmae emendationem secuti sic dederunt: fixus ut in curru trahitur sine curribus ullis Myrtilos. hanc unam quam Halma editoribus probavit emendationem, ex editionibus rursus expellere in animo mihi est. nam figi quemquam in curru nego dici posse: dicendum erat stans ut in curru vel simile aliquid. puto equidem Aratea verba ἐπεὶ μάλα οἱ (i. e. tauro) cυναρηρὼς Ἡνίοχος φέρεται expressa esse, et emendo: fixus et in cornu trahitur et q. s. una enim stella, quae in tauri cornu lucet, cohaerent inter se Auriga et Taurus (cf. v. 179).

V. 713 sic distinguendus erit:

teneros manus efferet haedos laeva. Iovis nutrix umero radiabit in ipso.

BONONIAE.

RUDOLFUS DAHMS.

# 39.

# ZU O. RIBBECKS APPENDIX VERGILIANA.

Von der Brüsseler handschrift der Vergilischen catalecta und eines teiles der ciris, der ältesten und besten, welche M. Haupt zuerst benutzt hat (monatsberichte der akad. der wiss. zu Berlin 1858 s. 659 ff. und index lectionum Berol. 1858/59 und 1859), existieren zwei collationen. die eine, von K. Schenkl bei gelegenheit seiner kritischen bemerkungen zu den sog. carmina minora des Vergilius mitgeteilt, steht in der z. f. d. öst, gymn. 1867 s. 785 anm. 8 und s. 797 f. anm. 15, die andere gibt O. Ribbeck in seiner gröszern ausgabe jener gedichte, beide rühren von A. Scheler her. dasz keine zuverlässig ist, habe ich aus der handschrift selbst ersehen, denn ich bin glücklicher gewesen als Ribbeck, der dieselbe trotz seiner bemühungen nicht hat erhalten können. der werthvolle miscellanband ward mir dank der gütigen vermittlung meiner vorgesetzten hehörden, insbesondere der fürsprache des hrn. provincialschulrathes dr. W. Schrader zur vergleichung einer unbenutzten hs. des Dracontius geliehen. auf Ribbecks wunsch und in seinem auftrage gebe ich nachstehend eine berichtigung seines kritischen apparates zu ciris 454-541, den catalecta und den beiden elegien auf den tod des Mäcenas, angeführt wird alles was von Ribbecks texte (P. Vergili Maronis opera, vol. IV: appendix Vergiliana, Lipsiae 1868) abweicht und in den noten gar nicht oder unrichtig verzeichnet ist. zweiselhaft kann kaum irgend eine lesart des codex sein, denn die schrift ist ganz deutlich und sehr leicht zu lesen. zu proleg. s. 36 ist zu bemerken, dasz das letzte pergamentblatt des bandes allerdings die zahl 231 trägt, aber mit 213 sind irtümlich zwei blätter bezeichnet. zu anfang und zu ende des bandes sind papierblätter hinzugefügt, daher die abweichenden angaben bei Th. Mommisen Polemii Silvii laterculus s. 233. jede columne enthält 68 bis 71 verse. das fragment der ciris beginnt mit v. 454, nicht 458. oben am rande fol. 71 b steht als überschrift von zweiter hand:

d i uirg of cuch de ë i lib cirris.

fol. 71 b v. 455 Scyllam] solam || 456 hec || 457 in cepto || 458 pocius || 459 littore || 461 fesse || 463 in clusum || 464 Cipseide || magna steht nicht in B weder für magni noch für regna || 465 preterit ab ruptas || 466 dire ||

467 speleum || 468 pier, ida d. i. pierida corr. m. sec. pireia || 470 efluctu || salamin, a d. i. salamina corr. m. sec. salaminia || 471 cicladas || 472 hic corr. m.

sec., wie es scheint,  $h\bar{\imath}c$  || herimonea corr. m. sec. her////monea || 474 ageo || 475 littore|||||||||cinthum: radiert ist chi || 476 uiridimque corr. m. sec. uiridemque || ad lapsa || 477 eginamque || 480 Afferet hiberno || equore || 481 forine || 483 ceruleo || pollens: der erste strich von n ist radiert oder verschwunden || coniux corr. m. sec. coniux || neptunio corr. m. sec. neptunia || 485 tener $\bar{\imath}$ s d. i. teneras corr. m. sec. teneram || comittere corr. m. sec. comittere || 486 minimum corr. m. sec. nimium || 487 pocius || 489 amicleo || lede || 490 tenere cum || 491 animantur || inter nodia || 492 inperfecta || 493 circum fusum equore ||

494 eciam || 495 mutab|||| || || || || || || || || 496 multi || 497 patule || 498 cepere || producere || || || || || || || || || || 500 uelud || 504 funderunt ohne punct unter r || pinnas wie Haupt || 506 nouamque

aces ob duxit || pellē wie R || 507 acutos, nicht acittos || 508 et ţam tamen || misere sucurrere || 509 placida || 510 Numquam || 512 tirio flagrans || 513 illum corr, m. sec. illam || 514 que || 515 celum || 516 equora || 517 nequiquam || 518 In cultum || euum || 519 littoribus || 520 iterum, am rande m. sec. ipsum || pena || 521 inperio || terrarum milia || 522 comotus corr, m. sec. comotus || adcelum, am rande m. sec. superos || 523 ceca || 524 sepe || 525 aurus ohne punct unter u || 526 sepe || 528 Fecitque ohne die puncte, dieselben gehören vielmehr zur folgenden zeile und verweisen auf den rand || 529 aliis am rande corrigiert m. sec. aquilis || 530 misere || 531 iuidicio d. i. tuidicio corr, m. sec. iudicio || nāque am rande corrigiert m. sec. natique || 532 apposuitque, vgl. proleg. s. 45 || 533 etherio || 536 sej || || se, dazwischen tristi radiert, das zweite se ist nicht von zweiter hand || tristis || alietos, vgl. proleg. s. 45 || 537 zwischen memori und seruant etwa vier buchstehen rediert || 538 etherio || 541 ethera nicht

staben radiert || 538 ethera || 540  $\frac{n}{a}$ isus corr. m. sec. || 541 ethera. nicht mit sicherheit kann ich angeben, ob 487 aereis oder, wie ich glaube, aeriis, und ob 532 praestans oder, was mir wahrscheinlicher, pstans steht.

Catalecta. I\* 1 estate | 3 lintieus corr. m. sec. ligneus

II\* 6  $coroll_{0}^{d}$  corr. m. sec. || 9 mihi  $glauca || oliu_{0}^{d}$  corr. m. sec. || 11 ad ulta || 14 uacula || 15 zwischen profundit und ante etwa fünf buchstaben radiert || 17 <math>sursum || ex pedit || 18 uestat mentula, am rande m. sec. ecce || 20 <math>reuulsa, nicht reuulsi

III\* 1 uillulam || 4 nutrior magus corr. m. sec. magis || ut beata quot annis || 7 diligencia || herbe || 12 Luttee || 13 cucurbite || suaveo\_lencia || 14 pampinea || 16 cornu/////pesque, radiert ist  $^9\dot{q}$  (= usque) || 18 que fehlt ||

21 hec

I 1 set | tucca | saepe steht bei Ribbeck an falscher stelle und fälschlich auch B dabei, denn vorher ist richtig angegeben sepe BH | 3 sepe | 5 sed iam | nuncius | 6 qd d. i. quod prodetst corr. prodest | zwischen qui und rediit radiert

II 1 Chorinthiorum | 1 a h rettor | 2 Tuclichidydes: dy ist aus cly corr. |

tyrannū || attica || 3 galligumi d. i. galligummi et psinet III 2 capā d. i. capud

IV 1 noctui ne putidum capa | 3 noctui ne | 4 noctui ne | 7 adeste .ut decet V 3 estum | 5 antiq9 wie H | 6 assim | 7 prostitute | turbe corr. turpe | 9 inpudice | inprobande | 10 fur ta | 11 helle uatos era | 12 Infrate | 14 ud, eque d. i. udeque corr. m. sec. udaeque | 16 thassalio thassalio corr. m. sec, thalassio thalassio | 21 Nec deinde te | 22 uide, o d. i. uideo corr. m. sec.  $uidebo \parallel 23$  Flauumque  $\parallel$  olentis, auticum  $\parallel 24$  uocare tibi adpulse  $\parallel 25$ ceno retente | 28 dulcis d. i. dulcis corr. ducis wie Scaliger | 30 at corr. m. pr. ad | 31 estuantes | pantices steht über einer rasur | 33 lede no d. i. non, doch scheint es aus no d. i. nunc corr. | 33 siquicquam | 35 Cine delucci | 37 pter

VI 1 suspectum | 2 opaphono | que | colisi dalias | 3 eneas | opida | 7 corniges corr. corniger | 11 assis | citherea | cesar olimpho | 12 surrent inilittoris || post hunc versum in BHRZ sequitur epigramma etc. dies epigramm hat folgende abweichungen von dem texte s. 48: v. 1 sira scocio

qui || 2 minoreore || 3 hec || pota, s. 49 also rudis BHRZ

VII 1 iter hetorum | 2 inflatarhoiso nonachaio | 3 se liquntar quq; an dem letzten strich vor tar ist oben radiert, es scheint ein r gewesen zu sein | 4 scolasticorum nacio | 5 in ani | 11 camene | 12 camene | fatebitur

VIII 3 inpetum | 4 pter ire | 7 insulam ue ceruli | 8 quincio corr. m. sec. | 10 nequid orion | 12 luto sagallia | 13 hec. | 16 pulude | 17 milia | 18 leua | 19 utrumque | ceperat | 21 sca d. i. sancta | pter | 23 set hec | 24 set etque sedes eque

IX 3 pcepta

X 1 que || sironis nicht fironis, der strich durch s gehört zum vorhergehenden e | 2 divicie | 4 s; d. i. sed corr. m. sec. si quid | 5 comendo | parem | 6 cremon////a d. i. cremonaa oder cremonia corr. m. sec. cremona

X1 2 docte | 4 terre | qu////aque d. i. quiuque radiert quaque | 5 barbarice | pugue | 6 erix | 7 uestros | 8 in ire | 10 quid ue | 11 que | de terrendi | 12 causa | 13 cartas | 15 fehlt in B wie in II, ist aber von späterer hand in B oben am rande nachgetragen: que || sueclis, sonst in B stets e für ae, dreimal e || accepta || 16 ad d. i. quam corr. quid || 17 huic || patule || tecmine || 18 melibous || 19 curmine || trinarie, das erste i corr. m. sec., wie es scheint, aus et | 21 diue, das i, welches hinter e angegeben, ist ein punct | 22 diue | 23 ote | 24 steht anstatt unter 23 neben demselben: alter | 25 hespilan | 27 cicneo | 28 cassiapea d. i. cassiapeo corr. m. pr. cassiopea || 29 multum, nichts von uolucrum || 30 gravide quid || 31 sepe || inpius || 33 in achis || 34 In miti || 35 obraptum || 38 tempora || 39 pmia || 40 premia | 41 in mensi | 42 dure | milicie | 45 in moderata | colores corr. calores | 47 perlabens | 48 sepe | sepe | 49 sepe | eciam | 51 celeris | per ",iri, corr. m. sec. || 53 querere || 56 eciam || 57 hec || fer d. i. ferunt || 59 que | 60 cinthius | musa | 62 adires ales

XII 1 Aspice | 2 Alcius | celi | 3 concusserat orbem bildet eine zeile für sich | 4 asie | 5 seruicium | tibi iam roma | 7 pceps | 8 corruit | et patria | 9 dee

XIV 1 anque | 4 in meriti | ciathi | 5 zwischen quidem und tua ein n

radiert | 7 set | 8 super esse | que | innidia

Maecenas. I 2 eciam || zwischen danda und seni vier oder fünf buchstaben radiert || et tam || eciam || 7 brima corr. m. pr. prima || 9 machanéas corr. m. sec. || 11 cesaris || 12 cesaris it similem || 13 cesaris || 14 tu uigit] uniigit || 17 phebus || 19 aranas || 20 littore || ex tremo || 24 que || precinctos || post modo || 25 tunice || solute || 28 orbe || 39 integer || 45 niliace || carine || 46 circa || 47 milites || 48 capud || 49 ac || ocia || 50 decet || 51 liram || 52 turbe || 31 malus || 33 nimphas || 35 phebunque || inmollibus || 37 marmora tunnei || monimenta || 57 bache || 59 tunice || solute || 61 zwischen certe und sic cin wort ausgestrichen, am rande memini m. sec. || tirsos || 63 tyrsus || geminis || 64 hedere || 65 eciam || 66 bache || 67 multalo cutus || 71 sic tecum || 72 erimante || 74 filia corr. fila || 75 lidia || 77 lidia || fouentes || 78 sepe || 82 hidros || 83 terret || hidram || 84 in manes || 87 olimpi || 88 diem || 89 que || 40 quereret || 91 sub ida eadum || 93 pociatur || 95 metet, zwischen diesem und dem vorhergehenden worte radiert || iperet || 96 menbra || 98 hec || hec || 101 aque || 102 ga////rrula, radiert ist il || 103 cesar || 104 cesar || 107 scilleia || 108 Cianeosque || 110 Aet///es, radiert ist ein t || omē perita || 111 mecenas || 112 hec || 113 reddit || flores || 118 condicione || 119 aurora corr. aurore, nicht auroret, wie es auf den ersten blick scheint || 122 aurore || 124 et modo phoeniceo || thorum || am rande von 125 und 126 diese zeichen: t || 129 quesiuere || 135 hē d. i. hunc preciū || 138 dicebantque || 139 annosa || uixissem || secula || 140 nēpe || 141 quod || 143 honores || 144 siciens

II 1 mecenas  $\parallel$  3 men inquid  $\parallel$   $\overset{\bullet}{p}$ meuic $\overline{u}$  iuppiter  $\parallel$  5 euo  $\parallel$  6 cesaris  $\parallel$  8 que  $\parallel$  9 set  $\parallel$  querebat amate  $\parallel$  11 mi] set wie Cannegieter  $\parallel$  cesar  $\parallel$  23 uixite  $\parallel$  24 m. ecenas  $\parallel$  15 equa  $\parallel$  16 nec] hec  $\parallel$  te potuisse  $\parallel$  17 set  $\parallel$  21 quicquid  $\parallel$  22 quoque  $\overline{n}c$  corr.  $\overline{n}$  d. i. nunc corr. non  $\parallel$  27 micare  $\parallel$  sero liber einer rasur  $\parallel$  29 cesa redigni  $\parallel$  30 cesaris  $\parallel$  33 zwischen in terris und diuis ein buchstab radiert.

KÖNIGSBERG IN PR.

EMIL GROSSE.

#### ZUSATZ.

Die unentbehrlichkeit dieser nachträge wird dadurch natürlich nicht beeinträchtigt, dasz ihr hauptwerth eben in der genaueren kunde beruht, welche sie von der handschrift geben. indessen tragen sie doch auch wesentlich dazu bei, die schon in den prolegomena hervorgehobene verwandtschaft namentlich mit HRZ und zwar besonders mit H vollständiger zu belegen. die gestaltung des textes freilich gewinnt nur wenig, denn volucrum catal. XI 29 wird man behalten müssen, selbst wenn es nur eine conjectur der Aldina sein sollte, da multum, wie nun also auch in B steht, unmittelbar nach diu doch gar zu matt ist. v. 51 mag man jetzt allenfalls celeris mit BH schreiben für celeres. entschieden zu billigen aber wird endlich in der ersten elegie auf Mäcenas v. 143 honores statt odores sein: ihnen entspricht das gelöbnis der folgenden zeile non umquam sitiens, wie den serta das folgende florida semper eris.

KIEL.

OTTO RIBBECK.

### 40.

# ÜBER DIE ECHTHEIT DER GEDICHTE DES SENECA. DES PETRONIUS UND ANDERER.

Dasz L. Annaeus Seneca gedichte verfaszt hat, bezeugen neben den proben in seinen prosaischen schriften Quintilian inst. or. X 1, 129 und Taeitus ab exc. d. Aug. XIV 52, um von den tragödien abzusehen. ob aber die neun epigramme, welche die ausgaben ihm beilegen, von ihm herrühren, ist eine frage die man noch nie scharf untersucht hat; man begnügte sich stets mit einem zweifelnden kopfschütteln. ich bin nun in der lage genau nachweisen zu können, auf welche weise und zu welcher zeit zwei dritteile dieser neun zu dem namen Senecas gekommen sind. es ist dies ein interessanter fall: denn nur selten läszt sich das allmähliche eindringen des falschen mit so sicherer genauigkeit verfolgen und ist doch zugleich mit einer so stufenweisen langsamkeit, die der oberflächlichen betrachtung nichts auffallendes bietet, vor sich gegangen. zunächst ist zu constatieren, dasz von allen diesen epigrammen nur drei Senecas namen von alters her an sich tragen: zwei klagen über das exil in Corsica (Corsica Phocaico tellus habitata colono: c. 1 = anth. L. 236 meiner ausg., und Barbara praeruptic inclusa est Corsica saxis: c. 2 = 237 R.) und ein philosophisches gedicht (Omnia tempus edax depascitur, omnia carpit: c. 7 = 232 R.). diese werden im codex Salmasianus saec. VII - VIII, im Thuanens 8071 s. IX - X, das letzte auch in der jetzt verschollenen handschrift des Binetus dem 'Seneca' zugeschrieben: ob mit recht, sei dahingestellt; sie sind nach des Lipsius ausdruck 'sive ab ipso sive de ipso scripta'. aber anders verhält es sich mit den andern, für welche die einzige handschriftliche quelle der Vossianus quart. 86 saec. IX bildet, aus dem dieselben in Scaligers 1573 erschienene catalecta aufgenommen wurden; von da giengen sie in Pithoei epigrammata et poematia vetera (1590) und aus diesen in die ausgaben des philosophen, zunächst in die 1605 erschienene des Justus Lipsius, über; in den älteren ausgaben finden sie sich nicht. keiner der herausgeber nach Scaliger hat die hs. wieder gesehen. der sachverhalt ist nun einfach folgender. Scaliger, der nur den Vossianus und noch nicht den Thuaneus kannte, gibt unter der abteilung 'In exules et miseros' s. 197 ff. folgende gedichte, ohne Seneca als autor auch nur zu vermuten: Ad Cordubam (Corduba solve comas et tristes indue vultus: c. 9 = 409 R.), Ad Corsicam (c. 1, s. o.), Item (2, s. o.), Eiusdem exulis gucrela (Occisi iugulum quisquis scrutaris amici: c, 3 = 396 R.), Eiusdem ad amicum (Crispe meae vires lassarumque ancora rerum: c. 6 = 405 R.), Eiusdem querela (Quisquis es - et nomen dicam? dolor omnia cogit: c. 4 = 410 R.), Einsdem querela in eundem (Carmina mortifero tua sunt suffusa veneno: c. 5 = 412 R.) und eins von Petronius. er hielt, wie das mehrfache Einsdem zeigt, alle diese gedichte für die eines autors, jedoch nur aus dém grunde, weil er sie anonym (auch für 1 und 2 gibt der Voss, keinen namen an) in derselben hs. nahe beisammen (fol. 93. 94)

fand und wol auch der inhalt ihm bei flüchtiger betrachtung zusammengehörigkeit zu indicieren schien: daher selbst das ganz grundlose in eundem im letzten titel. aber auf Seneca hat er keine hinweisung. - Pithoeus gieng einen schritt weiter, indem er s. 42 ff. dieselben gedichte, in derselben reihenfolge, mit denselben titeln (nur statt in eundem c. 5 passender in eum qui maligne iocatur) anführt, das erste jedoch statt Ad Cordubam überschreibt: L. Annaei Senecae ad patriam. der grund ist leicht ersichtlich: aus dem Thuaneus wuste Pithoeus, dasz c. 1 und 2 über Corsica von Seneca sind; Seneca war in Corsica im exil; gebürtig war er aus Corduba; fand sich nun bei Scaliger dicht neben den gedichten auf Corsica eines an Corduba, so lag der schlusz nahe (vgl. vers 3. 14) auch dies demselben zuzuschreiben, der weitere schlusz war nun wol für Pithoeus, jedenfalls aber für seine leser sehr leicht, auch die folgenden Eiusdem anders als ihr urheber Scaliger zu erklären, nemlich: Senecae. demselben gibt Pithoeus s. 41 noch das gedicht Sic mihi sit frater maiorque minorque superstes (c. 8 = 441 R.): ich vermute weil Scaliger s. 212, der es auch aus dem Vossianus (fol. 96) hat und es einfach Item betitelt, es auf das gedicht Ablatus mihi Crispus est, amici (445 R.) folgen läszt: dieser Crispus schien ihm nemlich der c. 6 erwähnte zu sein, das folgende Item faszte er (wodurch ja so mancher irtum kam) für Eiusdem und beides fiel so ohne eigentlichen grund dem Seneca zu. führe hier an dasz, wie schon Lipsius bemerkt, unter Senecas freunden ein Crispus nicht zu finden ist. - Und nun Lipsius. obgleich auf Pithoeus fuszend sagt er doch (s. 67 ed. 1605) zunächst ganz vernünftig: carmina . . . Senecae tribuuntur et certe exsilium eius tangunt. sive ab ipso igitur sive de ipso scripta' usw. folgen c. 1-8. dann: 'haec in schidis Pythoeanis palam Senecae adscribuntur: est et aliud, quod ob argumenti similitudinem [s. o.] viri docti pariter adsignant.' folgt c. 9. und in den noten zu den gedichten sagt er geradezu: 'non sunt haec omnia unius viri aut stili.' leider aber lautet die durch groszen druck am meisten in die augen fallende überschrift bei ihm, der kürze wegen oder aus nachlässigkeit: 'L. Annaei Senecae epigrammata super exsilio.' auf Lipsius basieren dann die späteren ausgaben, sowie weiterhin Burmans und Meyers anthologien. Scriverius, der 1621 Senecas tragödien edierte, ist zwar von der unechtheit der gedichte überzeugt, druckt jedoch jene neun ab und fügt noch das Ablatus mihi Crispus, ja sogar die grabschrift Senecas (838 anth. Mey.) hinzu.

Dies ist die entstehungsgeschichte von Senecas autorschaft. die innere wahrscheinlichkeit spricht, abgeschen von den drei als echt überlieferten gedichten (die poesielose art von c. 1 spricht nicht notwendig gegen ihn) und von dem an Corduba, dessen verfasser jedenfalls an Seneca gedacht haben wird, nirgends auch nur im entferntesten für irgend eine beziehung auf denselben. das gedicht 133 Mey. (Auro quid melius? iaspis. quid iaspide? sensus) endlich ist, wenn auch in irgend einer sehr späten hs. Senecae dahei steht, auf den ersten blick als mittelalterlich zu erkennen.

lst hier also Scaliger an der falschen benennung unschuldig, so führt

diese in andern fällen doch ihren ursprung auf seine oft zu flüchtig gearbeiteten catalecta zurück. dahin gehören die Petroniana. da Bücheler den Vossianus nicht selbst kannte, so muste er sich begnügen zu sagen (praef. s. XXXVI) 'fides eorum erit penes Scaligerum . . . et Binetum'. die hs. des letztern ist zwar verschollen, doch scheint es dasz er nichts eigenmächtig dem Petronius zugeschrieben: seine arbeit scheint mit genauer sorgfalt gemacht zu sein. Scaliger aber schreibt (s. 203. 214. 234 ff. 257 f.) eine ganze anzahl von gedichten dem Petronius zu, den ihre einzige quelle, der Vossianus (fol. 98 und 99) keineswegs für dieselben nennt; für einige andere gedichte fehlt im druck s. 192 f. der name Petronius nur aus versehen, denn auch diesen gab er ihn in handschriftlicher aufzeichnung, in den von Burman so oft genannten schedae Scaligeri, die ursache ist auch hier einfach zu erkennen, aus zweien dieser gedichte (fr. 27 Büch. = 466 R. und 28 B. = 476 R.) citiert Fulgentius myth. I 1 und III 9 stellen mit des Petronius namen; von diesen sicher bezeugten ausgehend glaubte Scaliger auch die im Vossianus jenen benachbarten gedichte, die ihm denselben charakter zu tragen schienen, für Petronisch halten zu sollen - in manchen fällen vielleicht mit recht, doch ohne den geringsten grad wirklich bezeugter gewisheit. ein anderes distichon des 'Petronius' hat Fulgentius I 12: auch dieses gibt Scaliger s. 258, und später fand Binetus in seiner hs. das ganze zugehörige gedicht und zwar als Petronii Arbitri bezeichnet. Petronius bleibt somit unbezeugt für die gedichte (bei Bücheler) 31-40 und 50-52.

Ferner hat Scaliger s. 181 das gedicht Subduxit morti (158 R., von jeher fälschlich in zwei epigramme zerlegt; es steht im Salmasianus s. 92) fälschlich dem Hilasius gegeben, veranlassung: die ältesten Vergilausgaben, auch die Aldinen, geben es nach gedichten der duodecim sapientes über Vergilius, speciell nach einem des Hilasius, unter dem titel Aliud (se. über dasselbe thema). aber Aliud ist nicht Eiusdem. so interessant es wäre einem jener zwölf poeten schon im Salmasianus zu begegnen: es ist eben nicht der fall. wie Scaliger s. 231 für 393 R. zu einem Citerius Sidonius Syracusanus kam, den keine hs. des gedichtes kennt, ist noch unaufgeklärt. ebenso wenig läszt sich sagen, warum er s. 178 f. für 241. 1614. 247. 246 (= 219 R.) M. und s. 181 für 249 M. den titel Pentadii erfand. bei c. 246 über Narcissus mag etwa veranlassung sein, dasz es über dasselbe thema gedichte gibt (242. 244 M. = 265 sq. R.), welche die hss., auch der Vossianus, wirklich dem Pentadius zuschreiben. dies beispiel zeigt recht, wie wenig in diesen dingen Scaliger zutrauen verdient. von Pentadius stammen bezeugtermaszen nur die gedichte 234, 235, 265-268 R.; alles andere wurde erst in neuerer zeit in diese für anonyme gedichte sehr gesuchte unterkunft eingeschleppt: 250 (444 R.) von Pithoeus s. 34, 243 (145 R.) von demselben s. 64; während die ersten herausgeber, Georg Fabricius für 247 (ein in keiner hs. gefundenes, wol modernes gedicht über Acis), Binetus für 243, Scaliger für 250 denselben noch nicht kennen.

Zum schlusz erlaube ich mir die bitte dasz gelehrte, welche von den schieksalen oder dem jetzigen aufbewahrungsorte der hs., aus welcher Claudius Binetus 1579 die gedichte des 'Petronius' und andere edierte, irgend welche kunde haben sollten, mir dieselbe zum behuf meiner neuen ausgabe der anthologia latina mitzuteilen die güte haben möchten. die hs., in welcher diese gedichte 'cum veteri Isidori Ethymologico connexa erant', gehörte damals der 'bibliotheca Ecclesiae Bellovacensis' (Beauvais).

HEIDELBERG.

ALEXANDER RIESE.

# 41.

1) PSEUDOCALLISTHENES. FORSCHUNGEN ZUR KRITIK UND GESCHICHTE DER ÄLTESTEN AUFZEICHNUNG DER ALEXANDERSAGE VON JULIUS ZACHER. Halle, verlag der buchhandlung des waisenhauses. 1867. VIII u. 193 s. gr. 8.

2) IULII VALERII EPITOME. ZUM ERSTENMAL HERAUSGEGEBEN VON JULIUS ZACHER. ZUR BEGRÜSZUNG DER GERMANISTISCHEN SECTION DER XXV VERSAMMLUNG DEUTSCHER PHILOLOGEN UND SCHULMÄNNER ZU HALLE. DEN I OCTOBER MDCCCLXVII. Halle, verlag der buchhandlung des waisenhauses. XIV u. 64 s. gr. 8.

Schon seit vielen jahren hat sich Zacher mit der sage von Alexander beschäftigt, gar manches darauf bezügliche gesammelt und gelegentlich auch einzelnes veröffentlicht, wie 'Alexandri magni iter ad paradisum' (Königsberg 1859). das jahr 1867 hat zwei sehr dankenswerthe die Alexandersage betreffende arbeiten von demselben gebracht. diese sage und besonders auch die griechische aufzeichnung derselben, welche unter dem namen des (pseudo-) Kallisthenes erhalten ist, verdienen in der that eine gröszere beachtung auch von seiten der philologen, als ihnen bisher zu teil geworden ist. denn obgleich pseudo-Kallisthenes nicht zur aristokratie der griechischen litteratur gehört, so sollte doch, wie Z. s. VI mit recht bemerkt, ein griechisches werk welches das wunderbare gemisch halb gelehrter halb naturwüchsiger sagen, wie es sich um den wunderbarsten hellenischen helden und herscher bei der buntgemischten bevölkerung der wunderbaren von ihm gegründeten weltstadt angesammelt hatte, zu einem ganzen vereinigte; ein griechisches werk welches mit der übrigen griechischen, und namentlich mit einem wichtigen teile der jeider meist verlorenen auf Alexander bezüglichen litteratur durch viele fäden zusammenhieng; ein griechisches werk über dem sich eine reiche durch alle vorderasiatischen und die meisten europäischen sprachen verzweigte und durch das ganze mittelalter lebendige litteratur aufgebaut hat - ein solches griechisches werk sollte, und wenn es noch so viele mängel hätte, denn doch wol wichtig und anziehend genug erscheinen, um vor vielen anderen die ernsteste beachtung und bethätigung der philologen zu verdienen. dasz der germanist den pseudo-Kallisthenes, der ja auch für Lamprechts Alexanderlied die grundlage ist, nicht unberücksichtigt lassen darf, versteht sich von selbst. inwiefern auch für den historiker, ägyptologen und orientalisten pseudo-Kallisthenes von interesse und bedeutung ist, gibt Z. s. VII kurz an.

Für alle nun, die sich mit der Alexandersage beschäftigen oder beschäftigen wollen, dürfte Z.s 'Pseudocallisthenes' unentbehrlich sein. aber auch ieder andere wird aus diesem huche reiche belehrung schöpfen. zuerst unterwirft der vf. nach einigen einleitenden worten sämtliche erreichbare angaben über die handschriften des griechischen textes einer genauen untersuchung und sichtung und sucht, da die vorhandenen handschriften drei verschiedenen recensionen angehören, nachzuweisen, zu welcher recension jede einzelne handschrift gehört. seine vermutungen sind in bezug auf einzelne hss. schon jetzt bestätigt worden durch genauere mitteilungen über dieselben und aus denselben, und an der richtigkeit der übrigen wird nicht zu zweifeln sein. zur ältesten in Alexandria aufgezeichneten recension (A') gehört nur eine der bekannten griechischen hss., gewöhnlich als A bezeichnet. die übrigen gehören zu der mehr für das europäische bedürfnis berechneten recension B' oder zu der aus B'erweiterten und verunstalteten recension C'. bei dieser untersuchung weist Z. mehrmals nach, dasz angaben über die hss., welche sich bei früheren, besonders bei Berger de Xivrey und C. Müller finden, teils irrig, teils höchst ungenau sind, und bietet dafür das richtige. dann s. 32-48 und 85-101 gibt der vf. auskunft über zwei übersetzungen des pseudo-Kallisthenes, eine lateinische, welche unter dem namen des Julius Valerius erhalten ist, und eine armenische, die insofern von der grösten wichtigkeit sind, als sie beide zu der ältesten griechischen recension (A') stimmen; auszerdem sind beide bedeutend älter als die griechische hs. A, die einen sehr verderbten text bietet, auch nicht ohne lücken ist und erst aus dem elften jh. stammt. zu dem über die armenische übersetzung gesagten sind nachträge zu erwarten in der von Höpfner und Zacher herausgegebenen ezeitschrift für deutsche philogie'. s. 48 - 84 handeln von dem itinerarium Alexandri, dessen verfasser, wie Z. in überzeugendster weise darthut, mehrfach die lateinische übersetzung des Julius Valerius benutzt hat. dies itinerarium ist wichtig zur feststellung der zeit in der die lat. übersetzung des Julius Valerius entstanden ist. da das itinerarium zwischen 340 und 345 nach Ch. verfaszt ist, so ist die lat. übersetzung vor 340 zu setzen. s. 102-105 enthalten eine recapitulation der ergebnisse der bisherigen untersuchung. s. 105 ff. wird einiges gesagt über einen schon im neunten jh. weit verbreiteten auszug aus Julius Valerius, Alexanders brief an Aristoteles und Alexanders briefwechsel mit dem Brachmanenkönig Dindimus, die sich ebenfalls in liss. aus derselben zeit finden. daran schlieszt sich eine kurze angabe über eine im zehnten ih. von einem archipresbyter Leo angefertigte lateinische bearbeitung der Alexandersage, welche sich an die älteste fassung (recension A') anschlieszt und im wesentlichen eine abkürzende übersetzung derselben ist. dieses werk, die sogenannte historia de preliis, wurde mit so allgemeinem beifall aufgenommen, dasz es sich rasch über das ganze abendländische Europa verbreitete. es ist die quelle der meisten abendländischen bearbeitungen der Alexandersage geworden. endlich gibt Z. noch eine genaue inhaltsübersicht des pseudo-Kallisthenes (s. 113-176), wodurch zur anschauung gebracht wird, was die drei bis jetzt bekannten Pariser hss. und eine Leidener (deren text demnächst in den supplementheften dieser jahrbücher abgedruckt werden wird) und was die lat. übersetzung des Julius Valerius bieten. zugleich ergibt sich aus dieser übersicht, auf die auch sonst schon von philologischer seite aufmerksam gemacht worden ist, wie weit die Alexandersage mit der historischen überlieferung von Alexander übereinstimmt, was aus einzelnen historischen zügen in der sage geworden ist u. dgl.

Hinter dieser sehr dankenswerthen übersicht folgt noch eine art anhang, der vf. zeigt an einem beispiel, wie selbst solche stücke, die nur vereinzelt in einer hs. der jüngern recension vorkommen und an sich sogar ziemlich unerheblich und gleichgiltig erscheinen mögen, doch nicht misachtet werden dürfen, weil sie im zusammenhange der geschichte der sage gar wol eine höhere bedeutung und dadurch einen wirklichen werth gewinnen können, auf den beiden letzten seiten endlich ist hingewiesen auf eine syrische übersetzung des pseudo-Kallisthenes, welche wahrscheinlich ebenso wie die lateinische des Julius Valerius und die armenische zur ältesten recension gehört, und über welche genauere und ausführlichere mitteilungen sehr zu wünschen seien.

Schon aus dieser kurzen inhaltsangabe ergibt sich, dasz Z.s 'Pseudocallisthenes' gar manches enthält, was auch für philologen interessant sein musz. aber auch abgesehen davon ist das buch zu empfehlen als ein muster einer gründlichen untersuchung, und ganz besonders können einzelne abschnitte in dieser hinsicht empfohlen werden: so s. 25 ff. die widerlegung von Berger de Xivrey und C. Müller, und s. 35 ff. die erörterung über eine durch A. Mais nachlässigkeit verloren gegangene alte gute hs. des Julius Valerius; ferner der ganze abschnitt über das itinerarium Alexandri. auch in der inhaltsübersicht des pseudo-Kallisthenes finden sich mehrfache gründliche erörterungen, welche wol beachtung verdienen: so s. 120 über das ecidemôn (Parzival 736, 9 ff.), s. 148 f. über die ἀςπιδοχελώνη, s. 153 ff. über den ὀδογτοτύραγγος u. a.

Nach dieser allgemeinen übersicht mögen hier einige bemerkungen folgen über puncte über die ref. anderer ansicht ist, und einiges wenige zur ergänzung. s. 15 f. sagt der vf.: 'der anfang (der Leidener hs.) stimmt zu der Pariser hs. A, dennoch gehört der text der Leidener hs. nicht zur recension A', sondern entschieden zur recension B'. daraus ergibt sich die nicht unwichtige thatsache, dasz der anfang, welchen die Pariser hs. B darbietet, kein echter bestandteil der recension B' ist. nach Z.s ansicht würde also wahrscheinlich der anfang der hs. B aus der recension C' entnommen sein (denn zu dem von der hs. C gebotenen stimmt der anfang von B ziemlich genau). aber obgleich die Leidener hs. (L) entschieden zur recension B' gehört, sogar im allgemeinen ein treueres bild dieser recension bietet als die hs. B, so kann doch aus dem anfang von L in dieser beziehung gar nichts gefolgert werden, da der schreiber von L die ersten 9 capitel und den anfang von 10 ohne allen zweifel aus einer vorlage entnommen hat, die zur recension A' gehört. auszerdem aber hat der cod. Vaticanus 1556 (Z. nr. 6), der nach Z.s wolbegründeter vermutung sicher auch zur recension B' gehört, ganz

denselben anfang wie die hs. B. es müste also auch in diese hs. derselbe unechte anfang gekommen sein, was durchaus unwahrscheinlich ist. wir werden also festhalten müssen, dasz auch der anfang der hs. B ein echter bestandteil der recension B' ist.

Im 3n abschnitt wird der beweis geführt, dasz der verfasser des itinerarium Alexandri den Julius Valerius benutzt hat. eine stelle konnte auszer den behandelten noch augeführt werden, nemlich cap. 49 des itin. die grundlage dieses capitels bildet Arrian III 2, 1; aber die worte adlapsas alites depastasque edulium aspergine lineamenti und cam urbem multis circa . . altricem futuram sind aus einer andern quelle. sache nach stimmt dies mit pseudo-Kall. I 32, die worte aber zeigen deutlich eine benutzung des Julius Valerius. man vergleiche itin.: describi, architectonas, pulverem, adlapsas, depastas, lineamenti, coniectatores, altricem mit den folgenden des Julius Valerius: descriptio, architectis, pulvere, adlapsae, pastae, lineae, coniectorum, alimoniam. alphita stammt aus Arrian; pulverem kann nur aus Julius Valerius entnommen sein, wie aus einer genauen vergleichung des itincrarium mit Arrian, pseudo-Kallisthenes und Julius Valerius sich ergibt.

S. 63 ff. sucht Z. seine vermutung zu begründen, dasz cap. 115 u. 116 des itin. ebenso wie pseudo-Kall. III 4 anm. 12 aus Timagenes geschöpft seien. mir scheint jedoch auch diese stelle des itin. aus Julius Valerius zu stammen. man vergleiche

#### itinerarium

erat civitas Indiae . . . . quam ubi Alexander obsidione adoritur, iubet fieri scalas pro muro praecelsas: easque admotas cum grandibus saxis desuper frangerent repugnantes, sola perdurat qua rex una duobus satelliti- frangerent oppugnantes, sola bus evicerat . . . et quamvis . . . videret qua rex pugnavit duravit. neque ullo sese ideo (1. idoneo) auxilio periclitaturum, irruit tamen unus omnia hostium milia, una praedictis, qui cunctantem (1. cunctam) multitudinem protinus urbis eius in sese convertit . . . ni vergente iam die [et] a latere summo vulneraretur, et recepto altius ferro decipi viribus occepisset. id Macedones coniectati ... vi claustra iectati vi claustra effrangunt effringunt . . . regem sui recipiunt diffidentem.

#### Julius Valerius

interim cum unam civitatem Indiae obsideret, scalas muro percelsas admoveri iubet, quibus admotis cum praegrandibus saxis de saxis (1. desuper saxis) cum nullo idoneo auxilio socios subvenire posse videret, irruit solus omnia hostium milia. multitudinemque urbis in se convertit; iamque urgente hoste a latere summo vulneratur, et recepto altius ferro decipi viribus id Macedones conoccepit. regemque suum diffidentem recipiunt.

dasz eins aus dem andern abgeschrieben ist, kann keinem zweifel unterliegen, und da es feststeht dasz der verfasser des itin. den Julius Valerius benutzt hat, so liegt es nahe dies auch hier anzunehmen. könnte jedoch der umstand erregen, dasz die angeführten worte des Judius Valerius sich nur in einer hs. finden (s. Müller s. 120) und auszerdem

nicht genau an der stelle wo man sie nach dem griechischen texte der hs. A erwarten sollte, sondern etwas später. nach hs. A des pseudo-Kall. müsten sie stehen am ende von cap. 4, während sie im lat. texte sich erst im anfang von cap. 17 finden. vermutlich hatte der übersetzer des pseudo-Kall. (Julius Valerius) die betreffenden worte (Müller c. 4 ann. 12) zuerst übersehen (was sehr leicht möglich war, da am anfang und schlusz die phrase την όδοιπορίαν ἐποιείτο sich findet), später aber fügte er das übergangene am rande und am ende der seite hinzu. dieser zusatz wurde von späteren abschreibern übersehen, nur der schreiber von cod. Reg. 4880 (oder der schreiber seiner vorlage) bemerkte ihn, brachte ihn aber nicht an die richtige stelle, sondern da er wol am ende der seite stand, in den anfang von cap. 17, der wahrscheinlich unten auf derselben seite sich befand. recht gut können der schlusz von cap. 4 und cap. 5 u. 6 und die ersten zeilen von cap. 17 auf derselben folioseite gestanden haben (denn cap. 7-16 nach Müllers zählung sind ja ein ganz selbständiges werk, welches vom schreiber der hs. A eingeschoben ist und sich bei Julius Valerius nicht findet). der anfang von anm. 12 (s. 99 Müller) hat vielleicht am rande gestanden und kann unleserlich geworden sein oder war durch beschneiden der hs. unverständlich oder aus sonst einem grunde ausgelassen. höchst wahrscheinlich aber hat das stück, woraus der verfasser des itin. in cap. 112. 115. 116 geschöpft hat, in der übersetzung des Julius Valerius gestanden und dann natürlich auch in dessen griechischer vorlage, und wenn es, wie Z. vermutet, die interpolation eines schreibers ist, so hat Julius Valerius eine solche schon interpolierte hs. des pseudo-Kall, vor sich gehabt, wahrscheinlicher jedoch ist es, dasz dieses stück alt ist. Z.s vermutung, dasz es von pseudo-Kall. aus Timagenes entlehnt sei, kann dabei immer bestehen. auffallend ist freilich, dasz das ganze stück der hs. A, welches sich hierauf bezieht, auch in der armenischen übersetzung fehlt, wie hr. prof. Gildemeister in Bonn mir gütigst mitteilte.

Das verhältnis von itin. c. 16 (palus Maeotis usw. s. 51 Z.) zum griechischen texte der recension A' wird auch durch das armenische nicht aufgehellt, da sonderbarerweise auch die armenischen hss. der Mechitari-

sten hier eine lücke haben.

Die zweite der von Z. veröffentlichten auf die Alexandersage bezüglichen schriften ist der schon oben kurz erwähnte auszug aus dem Julius Valerius, der sich in ziemlich vielen hss. (zum teil des neunten jh.) erhalten hat, und der gröstenteils von Vincentius Bellovacensis in sein speculum aufgenommen ist. diese epitome erscheint hier zum ersten mal vollständig mit dem nötigen kritischen apparat. wichtig ist dieselbe in mehrfacher hinsieht, hauptsächlich insofern dadurch einige lücken, die sich in den zwei erhaltenen hss. des vollständigen Julius Valerius finden, einigermaszen ergänzt werden. gerade der anfang, der in den hss. des Julius Valerius fehlt, ist von dem epitomator ziemlich ausführlich wiedergegeben, und da derselbe fast immer die worte seiner vorlage gebraucht, so ist ein leidlicher ersatz durch den auszug geboten. auszerdem ist die

epitome auch für kritische herstellung des textes vom vollständigen Julius Valerius nicht ohne werth. endlich verdient dieselbe auch schon wegen der weiten verbreitung die sie im mittelalter gefunden beachtung.

Der text, den Z. mit benutzung von 11 hss. und mit hinzuziehung der hss. des vollständigen Julius Valerius und des griechischen textes des pseudo-Kallisthenes hergestellt hat, wird ziemlich genau dem ursprünglichen wortlaut entsprechen. nur an einigen stellen wird eine andere lesart aufzunehmen sein. so an folgenden, in denen der hg. gegen die antorität aller oder doch der guten hss. (EHLA) geändert hat: s. 19 z. 4 ist jedenfalls das praescitum der hss. (statt praecisum) beizubehalten; ebd. venientes statt veniens. dieser absolute gebrauch des nominativus participii darf nicht auffallen: vgl. s. 52, 9 ingressus Indiam obvii fuerunt ei legati und s. 54, 13 ff. Porus conversus . . protinus Alexander eius inguina transfodit. auch im griech, texte des pseudo-Kall, finden wir ähnliches öfter. dieselbe ausdrucksweise kehrt wieder s. 23, 20: hier wird der erste satz mit sciret schlieszen, so dasz admonitus (= admonitus est) verbum finitum ist; dann fährt der epitomator fort: ergo ille non obaudiens tandem(que) iuvenis irritatus . . Lysiam vulnerat. das ergo sämtlicher hss. in pergit, was ja allerdings sehr passend wäre, zu ändern ist demnach nicht nötig. ferner statt Bucephalus, Bucephalum ist überall Bucephala, Bucephalam zu lesen, worauf alle hss. welche beachtung verdienen führen (also s. 20, 14; 21, 6; 50, 11; 53, 17), nur H hat an allen diesen stellen u statt u; diese verwechselung kommt aber in dieser hs. auch sonst vor, z. b. 21, 10 huc atque illuc. die form Bucephala ist ohne allen zweisel herzustellen, da an drei stellen auch die hss. des vollständigen Julius Valerius sie bieten; auch im griechischen heiszt Alexanders pferd Βουκεφάλας. ebenso ist in einem andern eigennamen die hsl. lesart beizubehalten, nemlich s. 21, 5 Ptolomaeus statt Ptolemacus. die form Ptolomaeus hat übrigens der hg. sonst stets nach den hss. aufgenommen, so s. 57 und 58 zehnmal. s. 10, 14 ist videbatur, was keine hs. gibt, nicht nötig. der inf. contegere hängt noch von vidi ab. eher könnte man mit L addiderat in addere ändern; doch auch wenn man dies nicht thut, ist videbatur enthehrlich.

An andern stellen, besonders wo die hss. auseinandergehen, kann man zweifelhaft sein, welche lesart zu wählen sei. so s. 3, 6, wo Z. consuetam geschrieben hat, während die meisten hss. consuetae geben; nur II und L scheinen das in den text aufgenommene zu haben. auf diese beiden, besonders auf H, ist allerdings etwas zu geben und zwar vielleicht noch mehr als Z. gethan hat. denn wenn auch E, die wol in den meisten zweifelhaften fällen den ausschlag gegeben hat, bei weitem correcter ist als II, so hat doch der schreiber von E öfter selbständig geändert, während von H dies nicht zu beweisen sein dürfte. daher 30, 10 vielleicht praefecit statt praeficit, 39, 17 adversum statt ad, 59, 7 mirabilem statt admirabilem, 62, 3 canis statt caninis zu lesen, 32, 4 non und 32, 15 his zu tilgen. doch läszt sich über diese stellen wie gesagt streiten. umgekehrt brauchte Z. nicht nach der lesart der einen hs. H 60, 21

perseverares statt perseveres, welches sogar dem sinne angemessener ist, zu schreiben und durfte es nicht, da er II nicht einen so hohen werth beimiszt. auch 57, 17 ist wol mit LAE inquit zu streichen. schwierig ist es über 46, 17 zu entscheiden, doch wird auch hier nach den hss. ignavia zu lesen sein und ebensowol diffidentia (beides abl.), und sui wird mit testem zu verbinden sein. an einer stelle dagegen dürfte doch gegen alle hss. zu ändern sein: 24, 11 habeo scire in haveo (aveo) scire, wie schon A. Mai und C. Müller vorgeschlagen haben. 26, 13 aber scheint es gewagt mit Müller das hsl. et in ut zu ändern; 27, 1 scheint allerdings gegen et zu sprechen und der griechische text ist entschieden dagegen; indessen hier liegt wol ein versehen des epitomators oder gar des Julius Valerius selbst vor.

WERNIGERODE.

Heinrich Meusel.

# 42.

# ZU TACITUS GERMANIA.

Tacitus sagt Germ. c. 32 a. a. von den Usipern und Tencterern: certum iam alveo Rhenum quique terminus esse sufficiat Usipi ac Tencteri colunt. man hat dieses certum wol mit recht als gegensätzlich zu den überschwemmungen des Rheins in dem untern teile seines laufes gedeutet. es dürste also in dem iam, da doch die historische betrachtung den schriftsteller fast von der entgegengesetzten seite herführte, eine gewöhnung oder eine gröszere leichtigkeit, sich von Germania inferior her das local klar zu machen, sich unwillkürlich ausgeprägt haben. von Rom aus war der umgekehrte standpunct natürlich: vgl. Mela de chorogr. III 24 Rhenus ad dextram primo angustus et sui similis, post ripis longe ac late recedentibus iam non amnis, sed ingens lacus usw. somit könnte man in jener stelle des Tacitus eine bestätigung dafür finden, dasz Tacitus die drei jahre seiner abwesenheit von Rom unter Domitian eben am Unterrhein zugebracht hat, wo er am besten seine nachrichten über die Germanen hat sammeln können. ist es doch aus andern stellen der Germania klar, dasz er nicht an der Donau selbst gewesen ist, während er von Asciburgium und von den standlagern der Cimbern und Teutonen als augenzeuge zu sprechen scheint.

Ich benutze diese gelegenheit, um ein citat in meiner kürzlich erschienenen abhandlung 'über die agrarische verfassung der alten Deutschen nach Tacitus und Cäsar' (Kiel 1869), worauf ich von befreundeter seite aufmerksam gemacht worden bin, zu berichtigen. in anm. 20 nemlich z. 1 ist die nicht wörtlich angeführte stelle über Silt nicht aus G. Hanssen, sondern aus Ch. P. Hansen in Falcks archiv IV s. 341 entnommen; dagegen sind die aufsätze im mag. III s. 479 ff. 485 ff. VI 1 ff. allerdings von G. Hanssen.

meraings von a.

Husum. P. D. Ch. Hennings.





# NEUE JAHRBÜCHER

FÜR

# PHILOLOGIE UND PAEDAGOGIK.

Herausgegeben unter der verantwortlichen Redaction

von

Dr. Alfred Fleckeisen und Dr. Hermann Masius

Neunundneunzigster und einhundertster Band. Fünftes Heft.



Leipzig,
Druck und Verlag von B. G. Teubner.
1869.



# INHALT

VON DES NEUNUNDNEUNZIGSTEN UND EINHUNDERTSTEN BANDES FÜNFTEM HEFTE.

# ERSTE ABTEILUNG (99R BAND).

|                                                              | seite       |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 43. Anz. v. studien zur griechischen und lateinischen gram-  |             |
| matik herausgeg. von G. Curtius. 1r band (Leipzig 1868)      | 289 - 304   |
| 44. Eine neu entdeckte inschrift von Tauromenion. vom pro-   |             |
| fessor dr. D. Comparetti in Pisa                             | 305-310     |
| 45. Wiederaufbau der mauern Athens durch Konon. vom gym-     |             |
| nasiallehrer dr. F. Lüders in Hamburg                        | 310-312     |
| 46. Zu Ciceros Catilinarien [II 11, 25]. vom privatdocenten  |             |
| dr. H. Hagen in Bern                                         | 312         |
| 47. Vergilius und Horatius. vom bibliothekar professor dr.   |             |
| H. Düntzer in Köln                                           | 313-330     |
| 48. Zu Vergilius Aeneide [II 236]. von dr. A. Kerber in      |             |
| Rathenow                                                     | <b>33</b> 0 |
| 49. Zur litteratur der römischen elegiker. vom professor dr. |             |
| A. Eberz in Frankfurt am Main                                | 331-338     |
| O. Ribbeck: de Tibulli elegia prima et Propertii III (II) 34 |             |
| (Kiel 1867)                                                  | 331-334     |
| C. Prien: die symmetrie und responsion der römischen ele-    |             |
| gie (Lübeck 1867)                                            |             |
| 50. Beiträge zur kritik und erklärung des Livius. vom gym-   |             |
| nasiallehrer dr. Moritz Müller in Stendal                    | 339354      |
| 51. Die empörung des L. Antonius Saturninus unter Domitian.  | 051 060     |
| vom director dr. O. Eichhorst in Jenkau                      | 394360      |

# BERICHTIGUNG.

Im vorigen hefte s. 264 z. 3 v. o. hinter Meleagros ist der name Ptolemaeos ausgefallen.

# ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

#### 43.

Studien zur Griechischen und Lateinischen Grammatik herausgegeben von Georg Curtius. Erster band (Erstes und zweites heft). Leipzig, verlag von S. Hirzel. 1868. X u. 261. 298 s. gr. 8.

Die veranlassung zur herausgabe dieser 'studien' teilt G. Curtius selbst folgendermaszen mit: 'seit zwei jahren fordert auch die Leipziger philosophische facultät von den doctoranden die drucklegung ihrer dissertationen. so entstand eine anzahl von arbeiten, die ich vor dem schicksal bewahrt zu sehen wünschte, das kleineren schriften droht, entweder ganz übersehen oder doch bald völlig vergessen zu werden. das schien mir am ehesten erreichbar, wenn man durch zusammenstellung mehrerer solcher durch verwandten inhalt unter einander verbundener abhandlungen eine reihenfolge begründete, die zugleich den nebenzweck erfüllen könnte, von den an hiesiger universität oder doch im anschlusz an sie nach einer bestimmten richtung hin betriebenen studien ein bild zu geben.' auszer den dissertationen sollten auch kleinere erörterungen grammatischen inhalts aufgenommen werden, und so hat der hg. bereits miscellenartig mehrere mitteilungen in beiden heften, Delbrück 'einige bemerkungen über  $\bar{\imath}$  und  $\bar{\nu}$  im griechischen' s. 129-140 des zweiten heftes geliefert.

Die dissertationen, der 'kern' der studien, bieten teils grammatische beobachtungen im anschlusz an bestimmte autoren, teils haben sie lautlehre und wortbildung zum gegenstande, sie sind natürlich von ungleichem werthe; am besten sind zwei abhandlungen über die sprache zweier griechischer dichterkreise gerathen.

'Quaestiones de dialecto antiquioris Graecorum poesis elegiacae et iambicae' von J. G. Renner (I 133—235. II 1—62). nachdem der vf. allgemein die stellung der elegischen und iambischen poesie in rücksicht auf ihren sprachebarakter fixiert und die bei untersuchung ihrer sprachformen herbeigezogenen quellen aufgezählt hat, behandelt er ausführlich lautbildung und flexion in den erhaltenen überresten jener reichen dichtungsarten. zuerst werden die spuren des digamma geprüft, welches bei den elegikern nicht mehr lebendig war, aber in einzelnen fällen, bei besonders häufigen worten und formeln aus der epischen poesie nachwirkte.

das resultat ist bezüglich des zugehörigen hiatus (s. 147): 'omnino poetas elegiacos, Theognide non excepto, hiatus fugere quam quaerere maluisse existima. die wörter, die ursprünglich das anlautende digamma hatten und noch den hiatus zulassen, werden aufgezählt (s. 147-151). es folgt eine zusammenstellung der nach dem strengern ionismus nicht aspirierten formen mit einigen entgegenstehenden beispielen (s. 151-154). darauf wird den elegikern und iambographen das ionische k in pronomina und fragepartikeln vindiciert; die entgegenstehenden beispiele werden corrigiert (auszer Kallinos I 8 όππότε κεν δή s. 157). dasz das paragogische v dem jonischen zukomme, ist s. 157 f. erwiesen. finden wir die beispiele der consonantengemination nach epischem vorgange (cc, ττ, μμ, γγ, wie έγέλαςς, ποςςί usw.) gesammelt s. 158-162. aus der lehre von den vocalen sind η für α, diphthonge, contraction und krasis behandelt (s. 162-200). die flexionslehre wird überall durch tüchtige beispielsamlung an nomen, pronomen und verbum entwickelt (I 200-235. II 1-62). der vf. ist bestrebt in der durch die überlieferung so vielfach entstellten sprachweise der elegischen und iambischen poesie festere grundzüge aufzufinden, als bis jetzt geschehen ist. in der that ist er zu bestimmten beobachtungen gelangt, welche er selbst übersightlich am schlusse zusammenfaszt (§ 20, II s. 57-62). dieselben zur verbesserung der texte an, ohne sich zur schablonierung hinreiszen zu lassen, wie überhaupt seine arbeit den wolthuenden eindruck sorgsamen fleiszes und rechter besonnenheit macht.

Aehnlich können wir über die zweite dissertation aus dem gebiete der autorenkritik urteilen. sie führt den titel 'quaestiones de Graecae tragoediae dialecto scripsit B. Gerth' Il 191-269. der vf. stellt sich die nicht undankbare aufgabe, grenzen und gründe im gebrauche fremder oder altertümlicher wortformen bei den drei tragikern aufzusuchen. mit umsicht erörtert er die bedeutung, welche grammatikerzeugnisse, die vergleichung der lyrischen und komischen poesie, metrische anlage und die eigentümlichkeiten einzelner tragödienteile für seine untersuchung haben. den stoff hat er so eingeteilt, dasz er zuerst über die verwendung altattischer formen spricht (s. 203-229), dann die epischen und dorischen bildungen abhandelt (s. 229-269). die arbeit gibt ein gutes zeugnis von der belesenheit des vf. in den tragikern und von

seiner aufmerksamen bedachtsamkeit.

In die lehre von der wortbildung schlägt eine dissertation von C. Th. Angermann ein: 'de patronymicorum Graecorum formatione' (I 1-61). Angermann führt die patronymen bildungen der griechischen sprache auf drei formen zurück: auf die männliche -onc, die weibliche -1c oder -1αc und die in beiden geschlechtern gesondert erscheinende -ıwv -ıwvn (-ıvn). demnach zerfällt die ganze abhandlung in drei capitel. das erste handelt von den männlichen patronymika, welche mit hülfe des suffixes -da gebildet werden. nachdem die engere und weitere bedeutung patronymischer formen im allgemeinen an einigen beispielen erläutert ist, soll der ursprung des suffixes -da erforscht werden. aber der vf. begnügt sich die namen derjenigen aufzuzählen, welche über das

suffix betrachtungen angestellt haben, um sich selbst der von G. Curtius ausgesprochenen meinung anzuschlieszen, wonach in dem o nur der vertreter von j zu sehen ist. 'die entsprechenden patronymika von stämmen auf a-laut gehen im skt. auf  $-\hat{e}ja$ -s aus  $(d\hat{a}sa$ -s sklav —  $d\hat{a}s\hat{e}ja$ -s sklavenkind), im lat. auf -ê-jus : plêbê-ju-s, Pomp-êju-s usw. auch zu letzteren finden sich merkwürdige nebenformen auf -ediu-s. so wird es in hohem grade wahrscheinlich, dasz das & sich hier einfach aus dem 1 und zwar aus damals consonantischem jod entfaltete' (grundzüge der gr. etym. 2e aust. s. 557). wie das & sich auf eine 'parasitische' art zunächst vor j schlägt und letzteres unterdrückt, erklärt sich Curtius durch eine consequente deduction (a. o. s. 550 f. 559 ff.). indem nun Angermann dieselbe als fundament benutzt, legt er sich die geschichte des suffixes einfach zurecht (s. 9): 'nostra igitur sententia Graeci tempore quodam patronymica in dja-s formarunt, quam formam j in ι solvendo α in o vertendo Aeolenses lesbiaci in διος, reliqui j plane elidendo α antiquiorem vocalem retinendo eamque producendo in δας (δης) mutarunt.' wie dies nur eine auseinandersetzung der Curtiusschen hypothese ist, so ist der nächste abschnitt des ersten capitels ('de regulari patronymicorum formatione') eine ausführung und beispielsamlung zu der in der gr. etym. s. 569 gegebenen kurzen andeutung. in dieser sind die 'kürzungen und erweiterungen' welche die patronymika unter dem zwingenden einslusse des hexameters durchmachen musten, mit verweisung auf Buttmann und Lobeck übergangen; Angermann handelt darüber ausführlich. vorab wird die hülfsbildung -ιαδης in zwei suffixe zerlegt, von denen zwar jedes, ια und δα, patronyme bedeutung habe, die aber trotz ihres identischen ursprungs verbunden seien (s. 26 ff.). darauf hin werden die einzelnen beispiele ie nach der themabildung erklärt, den grösten teil dieses abschnittes macht die zusammenstellung der kürzungen und dehnungen aus, die in den patronymika durch den vers erzwungen werden. die endung -10νιδης, welche zur vermeidung eines tribrachys verwendet wird, fügt sich der generalerklärung; denn iov ist gleich iwv (was mit Kooviovoc II.  $\equiv 247$ . Od.  $\lambda$  620 belegt wird), also tritt hier ein doppelsuffix, wie in -ιάδης, ein (s. 35 f.). zum schlusse werden umbildungen des thema in einzelnen patronymika besprochen.

Kürzer sind die beiden folgenden capitel. das zweite, welches den titel 'de patronymicorum femininorum in  $t\delta$  et  $t\alpha\delta$  formatione' führt, erklärt den ursprung der beiden suffixformen wieder nach den von Curtius (gr. etym. s. 562-568) gegebenen anweisungen und handelt dann beispiele unter den rubriken ab, die der versbau und die beschaffenheit der themata an die hand geben. das schluszresultat ist folgendes: 'patronymicorum fem. gen. formationem a patronymicorum mase. gen. satis diversam esse iam cognovimus. quamquam enim utraque patronymicorum forma nonnumquam ta suffixum quasi auxiliare praebet, hoc tamen maxime interest, quod in masculinis patronymicis duo similis notionis suffixa (ta et  $\delta\alpha$ ) inter se coniuncta sunt, sed in femininis in  $t\alpha\delta$  ta solum patronymicam notionem habet et  $\delta$  nil nisi femininum genus indicat. neque easdem ineunt vias patronymica masculina et feminina, si quae formae in metrum

dactylicum non quadrant: in masculinis vocales quaedam producuntur, ut in Πριαμίδης aut suffixa quaedam inseruntur ut in 'Âγχις-ιά-δης et Ταλα-ιον-ίδης, feminina vero non solum, ut in metrum quadrent, sed paene ex arbitrio poetarum in nio nico formantur, quibus quidem quodammodo patronymica masc. gen. in ηιάδης respondent' (s. 53).

Das schluszcapitel bildet die illustration zu einer bemerkung in der Curtiusschen etymologie (s. 568 f.): 'insofern wir das des suffixes -da auf j zurückführen, stellt sich damit auch eine verwandtschaftliche beziehung zu der zweiten patronymischen bildung, dem sog. τύπος 'Ιωνικός (Bekk. anecd. 850) heraus. Kpov-iwv ist nur ein um das amplificative suffix -ων (-ον) vermehrtes Κρόν-10-c, zu dem es sich verhält wie οὐραν-ί-ων-ες zu οὐράν-ιο-ι, wie αὐλ-ών zu αὐλός' usw. (Angermann s. 56. 61). die femininbildung - wyn wird mit andern singularitäten derart, mit Διώνη, Cιμώνη, ήγεμόνη zusammengestellt; von -ινη heiszt es: 'nec tamen ex ιώνη demum, sed aut iam ex ιανα aut quod ad Κροvíovoc genetivi exemplum formatum esse poterat, ex 10yn ivn contractum esse contenderim. nam etiam ex i\(\alpha\) 10, non ex i\(\hat{a}\) tantum \(\bar{i}\) prodire posse, ex hoc ipso exemplo πρίν, quod Leo Meyer attulit, apparet (s. 60).

Ebenfalls der lehre von der wortbildung ist die abhandlung von E. Frohwein 'de adverbiis Graecis' (I 63 - 132) entnommen. der vf. strebt, wie Angermann, nach selbständigkeit in der verarbeitung gegebener spracherklärungen, wobei allerdings auch sein überblick auf die bekannteren bücher der sprachvergleicher beschränkt bleibt. seiner dissertation hat er einen positiven werth verliehen durch die lexicalische zusammenstellung der adverbialen bildungen nach mehrfachen, gut getroffenen rubriken. diese 'statistik' liefert dem philologen und sprach-

vergleicher ein sehr brauchbares material.

Die griechische lautlehre ist durch einen aufsatz W. H. Roschers 'de aspiratione vulgari apud Graecos' vertreten (ll 63 - 127). von der richtigen und bekannten beobachtung ausgehend, dasz in mehreren indogermanischen sprachen hauchlose consonanten in aspirierte übergehen, sucht der vf. erklärung und grenzen dieses übergangs im griechischen und teilweise im lateinischen festzustellen. die entstehung der aspirata findet ihre physiologische erklärung leicht in dem umstande, dasz der anschlusz der die tenuis hervorbringenden organe sich nur etwas über bedürfnis lockert, indem mit dem einfachen laute noch ein vernehmbarer hauch hervorgeht. mithin ist die eigentliche aspirata, in welcher der hauch un mittelbar nach der tenuis eintritt, schon eine corrumpierte tenuis, wie sich denn auch erst allmählich in der entwicklung sowol einer volkssprache als der sprechfähigkeit des kindes die aspirierten consonanten einstellen.

Roscher spricht seine ansicht selbst so aus (s. 67): 'in lingua Graeca tenues cuiusvis sedis, sive initio vocabuli sive vocalibus sive consonantibus omnis generis circumdatas, iam ab antiquissimis temporibus ad aspirationem propensas fuisse eamque quasi fluminis inundationem paullatim et certis gradibus crescentem postremo magnam partem linguae vulgaris veterum Graecorum occupasse' (vgl. s. 97 f.). da jedoch, fährt er erklärend fort, schon ein groszer teil der griechischen schriftwerke existierte, bevor jene aspiration in der vulgarsprache um sich griff, so ist es nicht zu verwundern, dasz wir in den schriftstellern selbst verhältnismäszig nur geringe spuren finden, die auf die vulgare aspiration zurückzuführen sind. letztere wird jedoch schon ins fünfte jahrhundert ver Ch. ihren anfängen nach zurückdatiert.

Die wenigen zengnisse der alten und mittelalterlichen schriftsteller, welche der vf. zusammengebracht und sorgfältig behandelt hat, bieten in der that nur eine sehr geringe ausbeute. dagegen liefern die inschriften und papyri ein reiches material, an dessen vollständige erschöpfung - wenn sie sich überhaupt lohnen sollte - so bald nicht zu denken ist. Roscher hat eine ansehnliche beispielsamlung für die hin und her schwankende vertauschung der aspiraten und entsprechenden tenues geliefert. er hat unbestritten recht, wenn er eine so weitgreifende erscheinung in der schrift auf eine gleiche erscheinung in der aussprache zurückführt, da aber nicht nur aspirata statt der tenuis geschrieben wird, sondern auch die umgekehrte vertauschung eintritt, so entsteht die frage, ob der verlust des hauches bei der aspirata, oder das hinzutreten des hauches zur tenuis den dynamischen unterschied der beiden lautgattungen verwischt habe. in erwägung, dasz der übergang vom hauchlosen consonanten zum angehauchten in einem allgemeinen sprachgesetze begründet ist, dasz ferner die der schriftsprache fremde aspiration in einzelnen wörtern durch autorenzeugnisse der vulgarsprache zugewiesen wird, ist der vf. schnell mit dem schlusse fertig, dasz die tenues in der gemeinen aussprache zur aspiration herabgesunken und in der grösten ausdehnung wirklich aspiratae geworden seien.

Dasz diese schluszfolgerung an sich consequent ist, wird man nicht leugnen. leider ruht sie auf einem schlechten fundament: denn die prämissen sind zu unvollständig herangezogen, als dasz nicht ein einseitiges und falsches resultat hätte erzielt werden müssen. die ganze abhandlung über den eintritt der aspiration im vulgargriechischen ist nemlich etwa ebenso richtig angelegt, wie eine untersuchung der deutschen aspiration in der volkssprache angelegt wäre, wenn sie ihr material nur aus inschriften an den straszen, auf kirchhöfen usw. und aus nicht schriftgemäszen aufzeichnungen zusammenlesen wollte. eine solche samlung würde zwar reich ausfallen, wie ein jeder weisz, der für die sprache des volkes sinn hat; aber über das wesen der vulgaraspiration würde sie einen höchst unvollkommenen aufschlusz geben, wenn nicht gründliche studien über die lautwandlungen der dialekte licht in das formenchaos brächten. was sollten wir z. b. mit den häufigen formen ik (ikh) und ich anfangen, wenn wir nicht die lautunterschiede kennten, welche die gutturale tenuis und aspirata von der Ostsee bis zu den Alpen im munde der verschiedenen stämme zu durchlaufen hat? wenn Roscher bei Platon (Kratylos 406 a) las, dasz sich die Nichtathener der falschen aussprache Ληθώ schuldig machten, und wenn er überhaupt die attischen vaseninschriften vorwiegend aus den händen der nichtbürgerlichen insassen hervorgehen läszt (s. 68-70), so musz es befremden, dasz er zur erklärung der vulgaren aussprache die dialekte nicht vollständig verwendet. ist es an sich selbstverständlich und durch die neuere gestaltung des griechischen bestätigt, dasz bei der entwicklung der volkssprache die verschiedensten localen einflüsse mitgewirkt haben, so wird gewis eine gute methode erfordern, dasz über die spuren der volkssprache im altertum nicht ohne vergleichung der dialekte abgeurteilt wird. sind ja doch die dialekte für uns in so vielen fällen die willkommensten zeugen für eine annähernde bestimmung altgriechischer laute.

Roscher zieht es vor mit einem an sich richtigen satze aus den grundzügen der gr. etymologic von Curtius zu operieren. derselbe lautet (2e aufl. s. 458): 'in der that möchte sich auch kaum in einem einzigen worte die entstehung eines  $\kappa$ ,  $\tau$ ,  $\pi$  aus  $\chi$ ,  $\theta$ ,  $\varphi$  d. i. aus gh, dh, bhwirklich nachweisen lassen.' so wahr diese ansicht ist, ebenso verderblich hat sie auf Roscher bei einseitiger oder vielmehr unbesonnener anwendung gewirkt. es gibt etwa ebenso viele epigraphische beispiele, in denen aspirata statt tenuis steht, als umgekehrt. tenuis hat sich aber nicht aus aspirata entwickelt, ergo konnte nur aspirata statt tenuis gesprochen werden, die umgekehrte schreibweise musz aus dieser aussprache als irtum zu erklären sein, wie aber, wenn wir auf die griechische vulgarsprache eine bekannte beobachtung anwenden, wonach gerade das volk altertümliche formen besser bewahrt als die gebildeten? ferner wollen wir bedenken, dasz gerade der gebildete attische dialekt eine hinneigung zur aspiration aufweist, die in den übrigen dialekten und auch wol in der durch diese beeinfluszten vulgarsprache athenischer inquilinen nicht in gleicher weise vorhanden ist. das gewöhnliche volk hat vielfach eine schärfere aussprache der tenuis festgehalten, wo der gebildete Athener aspirierte, daher 'tenuis pro aspirata', wie auch das ionische sich durch bewahrung der alten tenuis im unterschied von der jüngern aspirata' auszeichnete (Curtius a. o.). auf diese weise erklärt sich manche nicht aspirierte form, die sonst auf die rechnung bloszen misverständnisses gesetzt wird. speciell der jargon gemeiner fremden in Athen zeichnete sich durch die psilosis aus, wie wir aus den wortformen ersehen, welche Aristophanes seinem Skythen in den mund legt (thesm. 1082-12251); vgl. den Triballer vö. 1678 ff.).

Wie kommt es aber dasz trotzdem die volkssprache in so vielen fällen die aspirata statt der tenuis aufweist? dafür bietet eine einfache überlegung mehrere gründe. erstens hat sich die vulgarsprache nicht stetig entwickelt, sondern sie ist in einzelnen fällen über den entwicklungsgrad der schriftsprache hinausgegangen, während sie im groszen und ganzen hinter derselben zurückblieb. so erklären sich einzeln aspirierte vulgarformen der ältern zeit. zweitens klang tenuis und aspirata

<sup>1)</sup> dasz Aristophanes nicht willkürlich wortentstellungen fingiert, mögen für unsern zweck folgende beispiele beweisen: κάριοο (= χάριοα) 1195 und κάριν (= χάριν) Lenormant inser. Gr. cent. rhein. mus. XXI s. 386 nr. 208. Roscher s. 83 f. — ἐπιτυμεῖς 1135 und Εὐτυμία CIG. 708. R. s. 86. weitere belege bietet Mullach grammatik der gr. vulgarsprache s. 28 vgl. mit der Roscherschen samlung s. 79 ff.

nicht gleichmäszig im munde des Atheners, des Ioniers, Acoliers und Doriers. es handelt sich hier offenbar nicht um absolute aspiration oder psilosis, sondern um verschieden starke grade der aspiration. wenn das eines beweises bedürfte, so würden die übergänge einer auslautenden tenuis vor einem anlautenden spiritus asper sowol in getrennten worten als in zusammensetzungen reichliche belege bieten, z. b. die apocopierten präpositionen ἀπό, ἐπί, ὑπό, κατά, μετά vor dem spiritus, der bei den Attikern so stark wirkte, dasz selbst die tenuis angehaucht wurde, während er im ionischen viel schwächer war und die tenuis nicht afficierte. aber selbst heutzutage tritt die verschiedene stärke der aspiration dialektisch noch hervor. Mullach berichtet von folgenden schwankungen des x (a. o. s. 94): 'in bezug auf die vertauschung der consonanten ist merkwürdig, dasz x in k übergeht in der mitte der wörter besonders auf Rhodos, Karpathos und Chalke. so ἔκω, cτοκάζομαι, ἔρκομαι, τεκνίτης, τύντεκνος statt ἔχω usw. dagegen klingt das χ zu anfang der wörter sanfter als gewöhnlich und nähert sich unserm h, z. b. hwpa statt xwpa.' (s. 92): 'die bewohner von Amorgos, Kalymnos und Astypaläa haben mit einander gemein, dasz sie das  $\chi$  vor den e- und i-lauten wie unser sch sprechen, z. h. éschi statt exet, oxoschi statt έξογή... diese aussprache des y möchte ich nicht mit Ross reisen II 67 für etwas ursprüngliches, sondern für eine spätere verderbung halten.' wie dem auch sei, es versteht sich ja von selbst, dasz in verschiedenen landschaften verschieden gesprochen wurde, daher läszt sich auch die frage nach der aussprache der griechischen aspiratae nicht so einfach beantworten, wie es selbst Curtius in der sonst vorsichtigen auseinandersetzung (gr. etym. s. 370 ff.) zu thun versucht. im wesentlichen hat er für den gebildeten dialekt der Attiker gewis das richtige getroffen, wenn er behauptet 'dasz in der blütezeit des griechischen altertums die griechischen aspiraten noch wirkliche doppellaute waren' (vgl. auch W. Schmitz de aspiratarum Graecarum Latinarumque pronuntiatione, progr. des Dürener gymn. 1863). nichtsdestoweniger war der übergang eines doppellautes zum einfachen spiranten dialektisch schon früh vorhanden, wenn man wenigstens aus dem einfach sibilierten lakonischen  $\theta$ , welches durch c bezeichnet wird, so viel schlieszen darf (z. b.  $\operatorname{cióc} = \theta \operatorname{e\acute{o}c}$ ). bei einer untersuchung über die griechische aspiration musz natürlich die zeit berücksichtigt werden, mit welcher die bloszen spiranten an stelle der aspiratae traten. so lange aber in selbständigen dialekten die verschiedenartigste aussprache durch die schrift repräsentiert war, gab es die manigfachsten grade von der einfachen tenuis aufwärts bis zur aspirata und wieder abwärts zum einfachen spiranten.

Die frage also ist doppelt zu stellen: waren die aspiratae im attischen und in der gemeinsprache doppellaute (d. h. tenues mit folgendem hauche) oder einfache spiranten? und, wenn ersteres, wann sind die spiranten des neugriechischen entstanden? Roscher scheint gefühlt zu haben, dasz die beantwortung der letzten frage für seine untersuchung nicht ganz entbehrlich sei. aber nicht hat er eingesehen, dasz sie eine notwendige vorbedingung alles raisonnements über die entwicklungsge-

schichte der gemeingriechischen aspiration bilden musz. er fertigt die sache kurz ab, oder umgeht sie eigentlich, obgleich sein lehrer G. Curtius einiges unverächtliche material zur untersuchung beigebracht hat (etym. s. 370 ff.). Roscher meint, man müsse vor allem die physiologische erklärung der aspiration berücksichtigen, und darin hat er nicht unrecht. er führt also die worte Brückes<sup>2</sup>) an (s. 118): 'wenn auf die tenuis ein vocal folgt, so kann man entweder unmittelbar nach durchbrechung des verschlusses die stimmritze zum tönen verengern, so dasz der ton der stimme sofort anklingt, oder man kann damit zögern, so dasz eine kurze weile der athem frei durch die offene stimmritze zum offenen mundcanal herausslieszt und erst dann die stimme einsetzt, im erstern falle tönt die tenuis rein, im zweiten aspiriert.' es ist eine ganz richtige beobachtung, dasz wir Deutsche die tenues gewöhnlich auf eine nachlässige art aussprechen und athem genug mit ausslieszen lassen, um eigentliche aspiratae zu bilden, jeder kann an sich die beobachtung machen, dasz wir zu viel aspirieren und daher das gefühl für eine reine tenuis ziemlich verloren haben. übrigens stehen hierin nicht alle deutsche dialekte gleich. Roscher glaubt nun, die Griechen hätten die tenuis rein gesprochen, weil sie den unterschied zwischen ihr und der aspirata deutlich vernahmen. letzteres schlieszt er mit recht aus dem euphonischen gesetze, wonach nicht zwei auf einander folgende silben mit aspiraten anfangen dürfen, aus den wolbewusten unterscheidungen der beiderseitigen laute bei schriftstellern und aus der alten benennung mediae für Byd, wonach die aspirata diesen lauten näher stehe als den tenues. was folgt aber aus letzterem für die aussprache der aspiratae? direct folgt erstens das, was sich von selbst versteht, dasz nemlich die reine tenuis die schärfste, die aspirata die laxeste stellung und abschlieszung der lautbildenden organe erfordert; die media steht eben wirklich in der mitte. zweitens folgt für die laute χ und φ, dasz sie keine einfachen spiranten waren. wäre x der einfache rachenlaut gewesen, wie im deutschen ach, speciell im schweizerischen ich, so konnte y dazu nicht mittellaut genannt werden, weil es nicht von den gleichen organen hervorgebracht wird; war aber x palataler spirant, wie im nord- und mitteldeutschen ich, nicht, so war der name media für γ mindestens unpassend, weil dies letztere ch eine durchaus verschiedene gestaltung der mundhöhle voraussetzt. war ferner  $\varphi$  im altertum schon das deutsche f, was es im neugriechischen ist (Mullach a. o. s. 113), so war es nicht direct verwandt mit π, β. nur das einfach lautende θ hätte wirklich neben δ gestellt werden können. ohne auf diese betrachtung einzugehen, nimt aber Roscher doch nicht geradezu einfache spiranten an, sondern schlägt einen mittelweg ein, auf den er sich wieder durch Brücke führen läszt. dieser sagt ganz richtig dasz, wenn der verschlusz nur ein wenig geöffnet werde, der mit der tenuis ausströmende athem ein reibungsgeräusch mit den umschlieszenden organen hervorbringe. das ist die gute erklärung für den ursprung

<sup>2)</sup> die physiologische litteratur über den gegenstand weist Funke nach (lehrbuch der physiologie 4e aufl. s. 906).

der 'affricierten' laute pf, ts, kch, welche sich vielleicht auch im griechischen finden, z. b. in Cαπφώ, τίτθη, Βάκχος u. a. wenigstens ist es möglich, dasz πφ, τθ, κχ nicht durch doppelten ansatz der sprachorgane hervorgebracht wurden, sondern dasz die exspiration wirklich nur durch den engern verschlusz, statt wie beim reinen hauche durch den weiten gieng. dafür spricht die verwandtschaft von "Ιακχος, ιακχέω und ιάχω, die identität von τίθη und τίτθη, ςκύφος und ςκύπφος (weitere belege s. bei Roscher s. 121 ff.). man sollte nun denken, die besondere darstellung der affricierten laute πφ, κχ, τθ würde zu dem schlusse führen, dasz φ, χ, θ einfach nicht ausgereicht hätten, um die eigentümliche reibung des athems im gefolge der tenuisbildung graphisch wiederzugeben, kurz dasz φ, χ, θ etwas anderes, einfacheres oder gewöhnlicheres bezeichnet hätten als die teils singuläre, teils dialektische affrication in πφ, κχ, τθ. aber Roscher schlieszt anders. φ, χ, θ müssen eben selbst einmal affriciert gewesen sein! in dieser ansicht stört ihn nicht die verbindung χθ, φθ, χχ, φφ, θθ: denn die beiden laute können ja einfache spiranten werden. und da ein solcher übergang wirklich stattfand, z. b. in ψίνομαι = φθίνομαι, so hat dieser ausweg gewis für bestimmte zeiten seine geltung. wann aber etwa der affricierte laut in den einfachen spiranten übergegangen sei, wäre für das altgriechische sehr interessant zu wissen: denn wenn Roscher wirklich recht hätte, so müsten wir uns vielleicht noch im munde der Athener während der Perikleischen zeit ein pf, ts, ky an stelle der sogenannten aspiratae denken.

Freilich führt Roscher aus dem griechischen selbst keine schlagenden gründe an. denn erstens die wörter, in denen κχ πφ τθ wirklich für x φ θ geschrieben und gesprochen wurde, sind so gering an zahl, dasz sie nicht für die allgemein giltige aussprache zeugen können. höchstens beweisen sie dasz, wenn in einzelnen fällen affricierung eintrat, diese auch graphisch wiedergegeben wurde, wir sind also eher berechtigt der affricierung keine weite ausdehnung zu geben, d. h. wenn sie wirklich vorhanden war, sie auf ein paar dutzend worte zu beschränken, dagegen die allgemein giltige aspiration, welche durch einfache zeichen dargestellt wird, scharf davon zu trennen, wenn zweitens der vf. an das lakonische c für 0 appelliert, so beweist dies nur den bekannten eintritt eines wirklichen spiranten, der anfangs dialektisch war, später allgemeine geltung erlangte. auf letzterem umstande beruhen die beispiele des übergangs von  $\varphi\theta$  und  $\chi\theta$  in  $\psi$  und  $\xi$ , die vereinzelt, unter besonderen einflüssen, bis ins vierte jahrhundert vor Ch. hinaufzureichen scheinen (s. 125). c steht allerdings dem affricierten θ sehr nahe, gestattet aber keinen directen schlusz auf die allgemeine aussprache, weil es vorwiegend local und notorisch verschieden von dem  $\theta$  anderer dialekte war. wenn ferner Priscian (I s. 11 II.) von dem 'irtum alter griechischer grammatiker' spricht, die  $\varphi$   $\theta$   $\chi$  für halbvocale hielten, so zeugt das nicht gewis dafür, dasz die drei buchstaben schon spiranten bezeichneten, obwol eigentliche aspiratae stumm sind. denn das vernehmbare ausströmen eines selbständigen hauches erleichtert so sehr die aussprache der tenuis, dasz deshalb wol einige grammatiker sie als halbe selbstlauter bezeichneten

(vgl. Matthiae gr. gramm, I s. 27), im allgemeinen galten aber die aspiratae wirklich für ἄφωνα, während ein affricierter consonant halbtönend ist. dasz die Neugriechen hin und wieder kx statt x sprechen, beweist für die heutige aussprache dasselbe, was Roschers ausführungen für das altgriechische beweisen, dasz es in der that spielarten der sprache gibt. die sich bald lexicalisch auf einzelne worte, bald dialektisch auf einzelne gegenden erstrecken. wir kennen solche spielarten genug aus unserer sprache: z. b. das schriftgerechte kommen lautet in süddeutschen gegenden stark aspiriert, in niederdeutschen stellenweise quomen.

Aber den hauptbeweis Roschers haben wir noch nicht erwähnt: gravissima denique est linguae Germanicae analogia, in qua tenues k p t primum in sonos affricatos, qui dicuntur, deinde in spirantes transisse notum est (k - kch - ch. t - ts - s. p - pf - f). iam vero cum spirantes Germanicae (ch f s) haud diversae sint a spirantibus recentiorum Graecorum  $\chi$   $\phi$   $\theta$ , valde probabile est etiam apud Graecos tenues primum in affricatas, deinde in spirantes transisse, unde sequitur ut omnino veteres aspiratae olim affricatarum instar fuerint' (s. 125 f.). das heiszt nun freilich grammatische dinge nach der edlen rechenkunst in gleichungen bringen:  $\pi : \varphi$  alt:  $\varphi$  neu wie p : pf : f. nun ist aber  $\pi = p$ ,  $\varphi$  nen = f, also  $\varphi$  alt = pf usw. gegen diese mathematische notwendigkeit läszt sich nicht ankämpfen, sobald der vf. dargethan haben wird, dasz man die sprachvergleichung wirklich bis zur einfachheit einer rechenmaschine erheben kann.

Doch wozu wenden wir so viele worte auf, um zu beweisen dasz die Roschersche begründung nicht stichhaltig ist? sie hat eine klippe gefunden, an der sie bereits scheiterte. das auftreten der tenuis nemlich statt der aspirata musz ja ein vollständiges räthsel werden. es versteht sich dasz dialektische unterschiede eine tenuis, einen reibelaut oder einfachen spiranten im ionischen, attischen und dorischen munde nehen einander als gleichzeitig bestehend erklären, wie im deutschen pferd niederrheinisch pärd, norddeutsch ferd klingt. aber ist es glaublich, dasz bei einem so prägnanten unterschiede, wie tenuis und affricata bilden, die blosz misverständliche verwechslung der beiderseitigen zeichen einen so groszen umfang gewonnen haben könnte, wie ihn die inschriften aufweisen? zugegeben dasz mit dem fünften jahrhundert die tenues allgemein zur affricierung hinneigten, wie ist es dann möglich gewesen, dasz nichtsdestoweniger das zeichen für die tenuis nicht mindestens zurücktritt, und, da die reibung eine so grosze menge von worten anfriszt, dasz dennoch die grosze menge der tenues sich bis auf unsere zeit im griechischen erhalten hat? Roscher hat es vollkommen übersehen, dasz seine theorie eine consequenz nach sich zieht, wonach im neugriechischen die einfachen spiranten ungleich verbreiteter sein müsten, wenn die sprache nicht einen unerhörten sprung rückwärts gethan haben soll. vollends solche formen wie τέλω = θέλω sind unerklärlich. aber auch dafür hat Roscher keinen rechten erklärungsgrund, dasz die Römer vor 650 d. st. die griechischen aspiratae durch die tenues bezeichneten, in einer zeit da nach seiner ansicht das griechische von affricierten oder spiranten

lauten überfüllt sein muste. steht ein f nicht einem affricierten  $\phi$  viel näher als ein p? warum also Pilemo und nicht Filemo, wie in der römischen kaiserzeit? offenbar weil während der republik noch kein reibelaut hörbar war. aber die Griechen schrieben ja  $\Phi \acute{\alpha} \beta \iota oc$ : weil sie nemlich keinen auch nur annähernd dem f verwandten buchstaben hatten, auszer dem halbverwandten  $\phi$  (s. Corssen ausspr.  $1^2$  s. 172).

Um nicht blosz negativ die unhaltbarkeit der neuen hypothese darzuthun, wollen wir zum schlusz kurz andeuten, wie die arbeit hätte gemacht werden sollen. da Roscher selbst sich auf eine umfassende herbeiziehung sprachvergleichender belege nicht einläszt - mit recht, weil für etymologie, flexion, nicht für orthoëpie daraus sichere resultate zu gewinnen sind - so bewegt sich die ganze untersuchung auf einem historisch begrenzbaren gebiete. voraus liegen drei stufen, in welchen sich zuerst solche aspiratae bildeten, deren entsprechende tenues nur durch die sprachvergleichung erschlossen werden, darauf solche die auch noch im ältesten griechisch vereinzelte spuren entsprechender tenuis aufweisen, zuletzt diejenigen deren wurzeln mit tenuis und aspirata zugleich, aber in getrennten wortbildungen völlig erhalten sind (s. 108). das eigentliche feld der untersuchung beginnt mit dem schwanken der aspiration in ein und demselben worte, und zwar bezüglich des attischen mit dem fünften jahrhundert vor Ch. seit dieser zeit finden sich äuszerst zahlreiche beispiele, in denen ebenso oft φ x θ für πκτ wie umgekehrt steht. daraus folgt an und für sich nur, dasz die tenuis und aspirata sich der aussprache nach so einander genähert haben, dasz der unterschied zwischen ihnen verschwand, es gibt nun zwei möglichkeiten: entweder hatte sich die tenuis der aspirata oder diese der tenuis so weit genähert, dasz eine verwechslung möglich war. gegen letzteres erklärt sich Roscher entschieden, weil überhaupt die aspirata nicht in die tenuis übergehe. dabei hat er übersehen, dasz es sich nicht notwendig um einen übergang handelt, es ist nemlich anerkannter weise die vulgarsprache, in der sich die vertauschung findet, ihren eigenen weg gegangen, und sie hat ursprüngliche tennes, wo die schriftsprache aspiriert, umgekehrt auch aspiratae, wo die gebildete sprache bei der tenuis stehen blieb. sie nimt der schriftsprache gegenüber vielfach die stellung eines idioms ein, dessen lautentwicklungen aus sich selbst erklärt werden müssen, dazu kommt dasz die aspiration nicht überall einen festen sitz erobert hatte, wie das attische der gebildeten gegenüber dem ionischen und äolischen lehrt. kurz, es ist grund genug vorhanden, die tennes der vulgarsprache nicht ohne weiteres für versehen der schreiber zu halten. anderseits fallen aber auch die ebenso zahlreichen aspiratae sehwer ins gewicht. zwingen zu der annahme, dasz in der that das vulgare o x o nicht stark verschieden war von π'κ τ, mit andern worten, dasz sich die aspiration in der vulgarsprache nicht so stark entwickelt hatte wie im schriftattischen, dasz sie vielmehr auf einem niedrigeren standpuncte stehen geblieben war. ob die vulgare tenuis, wie die deutsche, etwas angehaucht war, läszt sich nicht mehr bestimmen, da die schriftsprache nun einmal keine anhaltspuncte

für dergleichen untersuchungen gibt. vielleicht spricht aber das von Platon angeführte vulgare Ληθώ für eine solche ansicht, da der gebildete seine tenuis rein sprach. dasz aber die vulgare aspirata nicht stark entwickelt war, und zwar nicht stark genug, um sie für ungebildete ohren von der tenuis unterscheiden zu lassen, beweisen die lateinisch geschriebenen namen. denn die Römer haben vor 650 d. st. nicht etwa durch grammatische theorien ihre psilosis eingeführt, sondern die namen so wiedergegeben, wie sie dieselben im vulgargriechischen ihrer zeit zu hören glaubten.

Ergibt also eine ungezwungene berücksichtigung griechischer dialektschattierungen und römischer schreibarten den einfachen schlusz, dasz der hauch beweglich genug war, um eine in allen fällen durchgreifende sonderung zwischen tenuis und aspirata in der volkssprache zu vereiteln, so ist der erste teil der aufgabe gelöst, es ist eine erklärung für die möglichkeit der verwechslung von tenuis und aspirata gefunden. der andere teil erfordert eine eigene betrachtung.

Wann sind die aspiratae zu spiranten geworden? diese untersuchung ist nicht in bausch und bogen abzufertigen. die vorstehende erörterung über die aussprache der aspiratae, namentlich die beweglichkeit des hauches, läszt den letztern als etwas selbständiges erscheinen. wir halten also in übereinstimmung mit Curtius, Schmitz u. a.3) die aspiratae für doppellaute, d. h. für tenues mit hinzutretendem hauche, ganz wie sie Dionysios von Halikarnass beschreibt (de comp. verb. 14 τοῦ πνεύματος προςθήκη). will man nun den ursprung der einfachen spiranten an stelle der selbständigen aspiration verfolgen, so musz man φ χ und  $\theta$  gesondert betrachten. am ältesten ist der einfache spirant in  $\theta$ , der ursprünglich nur dialektisch war, in der verbindung  $\phi\theta$  aber schon seit dem vierten jahrhundert in einzelnen wörtern sich allgemeiner geltend macht, z. b. im Theophrastischen ψίνομαι, ψινάς (s. 125), bildungen die indessen ausschlieszlich eine specielle bedeutung und daher auch eine besondere, nach der form zu urteilen, locale entstehung haben.

<sup>3)</sup> speciell die abhandlung von W. Schmitz, die von Roscher mehrmals citiert wird, hätte eine aufmerksamere lectüre verdient, als ihr nach s. 120 anm. 38 zu teil geworden zu sein scheint. wenigstens sagt Schmitz nicht: 'aspiratarum et tenuium pronuntiationem ab initio tam similem fuisse, ut confusiones illae, quae in titulis reperirentur, inde explicandae essent'; er geht vielmehr ganz richtig im einverständnis mit G. Curtius darauf aus zu zeigen, dasz in der aussprache der aspiratae, so lange sie nicht zu einfachen spiranten verflüchtigt waren, sowol das element der entsprechenden tenuis als der hauch vernehmbar gewesen sei. seine eigenen worte sind (s. 11 des programms): 'in  $\phi$  χ θ aspiratarum Graecarum plena et perfecta pronuntiatione et π κ τ φχθ aspiratarum Graecarum piena et periecta pronuntiatione et ii κ τ tenues sonos suo quemque loco prolatos et spiritum asperum auditum esse' (vgl. s. 5. 6. 8. 9). dieser ansicht dienen die erwähnten vertauschungen gewis als gute stütze. was Roscher gegen Schmitz bemerkt: 'si Schmitzius recte iudicasset, necesse esset ut etiam a scriptoribus tenues et aspiratae inter sese confunderentur, quod ne in uno quidem vocabulo demonstratum est', ist dem ref. unerklärlich. hätten die schriftsteller sich auch der vulgarsprache bequemen und die in der jugend collecte schriftsprache dem volke gu liebe aufgeben missen? erlernte schriftsprache dem volke zu liebe aufgeben müssen?

ebenfalls dialektischen einflüssen können die übrigen, nicht zahlreichen beispiele zugeschrieben werden, in denen  $\psi \xi = \phi \theta \chi \theta$  ist (Schmitz de asp. s. 10. Roscher s. 125). da sich keine derartige afficierungen von lauten in gröszerem umfange finden, so ist eine genaue bestimmung der übergangszeit unmöglich. doch war den Römern im letzten jahrhundert vor Ch. das h nach der tenuis noch vernehmbar. an sich weist darauf hin die schreibweise th für  $\theta$ , welche von den grammatikern nicht als auszergewöhnlich klingend bezeichnet wird; sicherer aber spricht dafür der umstand, dasz Varro dieses h mit demjenigen vor vocalen vergleicht. Varro wollte nemlich die aspiratae auf eine besondere art bezeichnen durch voransetzen des h (hp hc ht). einen phonetischen grund kann er dabei nicht gehabt haben, da weder in der aspirata noch in der affricata noch in dem spiranten der hauch vor dem kern tönt; also eine graphische theorie, die aber den hauch selbständig erscheinen läszt, was um so bemerkenswerther ist, als Varro das h für keinen eigentlichen buchstaben gelten lassen wollte.4) Cornutus sagt bei Cassiodor s. 2285 P.: enumquam dubitandum est, h secundo loco a quacumque consonante poni debere; quod solus Varro dubitat; vult enim auctoritate sua efficere, ut h prius ponatur ea littera quae aspirationem confert, et eo magis hoc tentat persuadere, quod vocalibus quoque dicat anteponi, ut heres, hircus'; folgt die widerlegung. ist es also ersichtlich, dasz Varro das h überhaupt noch unterschied, so waren die zu seiner zeit üblichen bezeichnungen ph th ch wirklich das was sie zu sein scheinen. wie lange sich th noch als und Quintilian von f (Quint. I 4 § 14. XII 10 § 28). demnach ist das ohnehin ganz vereinzelte Orfeus vom jahre 59 vor Ch., wie bereits Schmitz rh. mus. XIX 614 unter beifall Ritschls bemerkte, zweifellos lesefehler des copisten, da die inschrift, in der es sich findet, nur handschriftlich erhalten ist, aber auch p und ph für o aufweist (CIL. bd. I nr. 602). wirklicher spirant wird ph im zweiten jahrhundert nach Ch., wie wir aus der verwechslung von ph und f ersehen (Schmitz s. 14. Corssen l<sup>2</sup> s. 172 f.).

ch war ursprünglich wirkliche aspirata. dies erkennen wir aus den lateinischen wörtern, welche ch annahmen, aber wieder ablegten. nachdem nemlich die anhanchung des c im siebenten jahrhundert d. st. auch in lateinischen wörtern, wie pulcher, aufgekommen war, nahm sie bald überhand, kam aber wieder aus der mode, so dasz auszer griechischen namen in der kaiserzeit nur noch etwa drei lateinische vocabeln ch erhielten (s. Brambach neugestaltung der lat. orthogr. s. 287 f.). wäre diese aspiration, welche auch das t, nur in geringerem masze, ergriff, eine wirkliche afficierung des kerns in der tenuis gewesen, so würde sich der hauch nicht mehr so leicht haben ablösen können. wir müssen vielmehr hier ch als angehauchte tenuis, wie die deutschen tenues, auffassen, indem zeitweilig eine nachlässige aussprache des ct platz griff, aber der eigentlich römischen reinen tenuis wieder weichen muste. einfacher laut wurde

<sup>4)</sup> seine worte hat Cornutus erhalten (bei Cassiodor s. 2286 P.): 'litterarum partim sunt et dicuntur, ut a et b: partim dicuntur et non sunt, ut h et x; partim sunt neque dicuntur, ut  $\phi$   $\psi$ .'

ch auch erst seit dem zweiten jahrhundert nach Ch., wie wir aus seiner vertauschung mit starktönendem h schlieszen dürfen, z. b. in michi (Schuchardt vocalismus II s. 526. III s. 311).

Es zeigen also die lateinischen schreibarten deutlich genug darauf hin, dasz man in den aspiratae φ x noch bis in die zeit der Antonine tenuis und hauch hörte; die entsprechenden übergänge zu den spiranten, welche das neugriechische aufweist, fallen in die kaiserzeit. von affricierten lauten finden wir keine spur. dagegen zeigt uns noch der codex des Fronto die bemerkenswerthe form kharites (χάριτες s. 28 Naber), welche beweist dasz die gutturale tenuis selbständig durchklang. und Probus hörte in dem griechischen  $\chi$  offenbar c (= k): denn anders sind seine worte de nomine exc. s. 215, 35 K. nicht erklärbar: 'monosyllaba anima carentia, quae x littera terminantur, ut  $calx \dots$  quae observata ultimae litterae parte Graeco ritu genetivo casu procedunt. x enim in chi litteram Graecam vertent, ut genetivum faciant, quae videlicet servans originem priscae nativitatis, co quod ex Graecis litteris Latinis adiuncta sit et quod c et s Latinis constet. capit ergo ex Graecis chi, de Latinis c's, et exprimit genetivum, ut calcis . . . haec ergo causa est, cur in cis et non in xis cadunt.' so verschroben die erklärung an sich auch ist, sie zeugt jedenfalls für die oben erwiesene aussprache der aspirata.

Aus dem gebiete der lateinischen lautlehre hat E. Götze den stoff für eine abhandlung über die ersatzdehnung entlehnt: 'de productione syllabarum suppletoria linguae latinae' (II 141—190). als quellen werden aufgezählt (§ 2): alte inschriften, archaische schriftsteller, dann Vergilius, die alten grammatiker und zuletzt 'summi momenti' die sprachvergleichung, eine etwas sonderbar angelegte liste. leider werden aber diese 'adminicula' nicht so verwendet, wie man nach der parade im § 2 erwarten sollte. gleich der folgende paragraph, welcher richtig sagt dasz harte consonantenhäufungen durch assimilation oder elision vermieden werden, läszt das studium der alten grammatiker vermissen. denn als beispiel einer härte, welche der deutlichkeit wegen beibehalten werde. finden wir angeführt: 'intactas igitur reliquerunt praepositionum litteras finales ante verba ab eiusmodi consonis incipientia quae in ceteris verbis cum illis non coniungerentur: submittere non summittere.' Velius Longus s. 2226, also auch Papirian s. 2293, offenbar nicht minder Marius Victorinus s. 2464 P. sind anderer ansicht. hier hätte schon der alte K. L. Schneider gute lehren geben können (lat. gramm. I s. 612 ff.). aber auch die übrigen quellen sind in einer sehr naiven weise benutzt, oder vielmehr nicht benutzt. statt sich ordentliche samlungen von einschlägigen beispielen aus den verwandten sprachen, den alten autoren und inschriften selbst anzulegen, fand es der vf. offenbar ungleich bequemer, sein material aus den samlungen von Corssen und Curtius zu schöpfen. es ist erstaunlich, wie bequem man heutzutage sprachvergleichende studien machen und die einzelnen sprachen schulmeistern kann. glücklicherweise hat der vf. dem lateinischen keinen sonderlichen schaden angethan; denn er geht nicht keck vor: seine aus den bekannten büchern zusammengelesenen beispiele umgibt er im besten falle mit einem

kargen raisonnement pro oder contra, zuweilen registriert er aber auch nur ein. sachlich will also die dissertation nicht viel bedeuten. wer sich aber für derartige büchermacherei interessiert, wird sich das 'opus tessellatum' leicht in seine brocken zerlegen können. ref. hat sich eine unnütze mühe gegeben selbständige samlungen zu entdecken; überall stöszt man auf handbücherweisheit. man vergleiche

Götze s. 146-151 und Corssen ausspr. 12 s. 643-647. 227.

krit. beitr. 418. 448. ausspr. 208. Cur-152 - 153tius etvm. 186. ausspr. 648. beitr. 395. 154 ,, 155 648. ,, 256.159 - 160,, 160 649. 22 ,, 280.644.650-652.krit.beitr. 161 - 16922 433. 455. Curtius etvm. 162. 190. 231. 288. 165. 169 f. ., 297. 640-643. 654. Curtius etym. 123. 175. 198. 291. 468 usw.

aber es wäre unverantwortlich, den leser weiter mit solchen zahlen zu behelligen, die sich jeder besitzer der erwähnten handbücher mit hülfe von register und inhaltsverzeichnis — si tanti est — completieren kann. in den ersten 27 paragraphen, welche oben berücksichtigt sind, sinden sich wenige wörter, die anderswoher aufgelesen sind, z.b. aus Lachmann zu Lucr. s. 136 (G. s. 156 s.). die arbeit wird noch durch 14 weitere paragraphen fortgesponnen. wir wollen sie dem autor und leser schenken und zum resultat in § 42 eilen, in welchem die gesammelten beispiele kurz aufgezählt und folgendermaszen berechnet werden: 'summa eorum verborum, in quibus post consonam eiectam vel abiectam antecedens vocalis producitur, est haec: 108. — summa eorum, in quibus post eiectam consonam antecedens vocalis brevis mansit, est haec: 16.' als verhältniszahlen mag man sich diese summen gefallen lassen, obgleich ref. nicht dafür einstehen möchte, dasz nicht eine eingehende untersuchung und einigermaszen vollständige statistik eine modification ergeben würde.

Wir wünschen nicht misverstanden zu werden, wir beschuldigen den vf. nicht des plagiats; denn er gesteht ja ehrlich ein, dasz Corssen und Curtius die männer sind, deren bücher ihm 'semper ad manus esse debebant', das waren sie denn auch, aber nicht in der weise wie es sich für einen philologen schickt, nicht als hülfsmittel, sondern als quellen finden wir sie benutzt, aber nicht einmal ordentlich durchgeprüft, wie der vf. überhaupt eine grosze unselbständigkeit verräth, wäre er nur der Corssenschen abhandlung über die ersatzdehnung (ausspr. 1² s. 633) in ernster arbeit und mit kritik nachgegangen, so würde er zwar mit weniger anspruch, aber mit erfolg aufgetreten sein.

Die Götzesche abhandlung verdient das lob nicht, welches den übrigen dissertationen sämtlich zukommt, dasz sie sorgfältig und fleiszig gearbeitet sind, wo es auf eine samlung von material nach bestimmten ge-

sichtspuncten ankommt. unselbständig, wie sich freilich kaum anders erwarten läszt, sind aber jene gesichtspuncte selbst fast immer gewonnen. so oft sie in die sprachvergleichung einschlagen: sie sind nach bekannten sprachvergleichenden werken, meist nach den grundzügen der gr. etymologie von G. Curtius aufgestellt. das ist an sich nicht tadelnswerth: vielmehr ist es lehrreich für einen schüler, nicht ausgeführte sätze des lehrers zu verfolgen und durch herbeischaffung des vollständigen materials zu erhärten oder zu widerlegen, beiderlei versuche sind in den studien gemacht, aber es herscht in den abhandlungen über lautlehre und wortbildung hin und wieder eine unklarheit in betreff der vorgesteckten ziele. es ist eben gar zu verführerisch, mit den angenommenen resultaten der sprachvergleichung weiter zu rechnen und durch logische schluszfolgerungen neue consequenzen zu erzielen. auf diesem wege müssen einseitige und unrichtige anschauungen zu tage kommen, wenn der forscher nicht hinreichende linguistische kenntnisse hat, um die möglichkeiten der lautwandlungen zu ermessen. von dem beschränkten boden des griechischen und lateinischen aus lassen sich mit einigen receptiv erworbenen kenntnissen im sanskrit keine sicheren allgemein giltigen sprachgesetze statuieren, und wenn mehrere verfasser unserer dissertationen dennoch auf weitgreifende gedanken ausgehen, so verfallen sie bei ungenügender linguistischer ausbildung auf sprachengleichmacherei. da sie aber nicht sprachvergleicher von profession sind, so ist es jedenfalls gerathener die vorgesteckte aufgabe schärfer zn fassen. man geht darauf aus eine von der sprachvergleichung aufgestellte ansicht am lateinischen oder griechischen durchzuprüfen; eine selbständige samlung und kritik des materials wird ihre haltbarkeit für die gegebene sprache erweisen. es ist aber unbesonnen das auf dem éinen gebiete gewonnene resultat ohne weiteres zur schablonierung anderer sprachen zu verwenden; die sprachvergleichung darf die thatsächliche individualität der einzelnen stämme nicht unberücksichtigt lassen. anderseits aber hat die arbeit auf eigenem acker für den philologen doch ihren groszen werth, bei der ungeheuren ausdehnung der linguistischen studien liefert kritische samlung in den einzelnen sprachstämmen das brauchbare fundament zum ausbau der gewaltigen sprachwissenschaft. wenn der philologe in seinem sprachgebiet mit kritischem blick die formenbildung verfolgt und sein material zu einem soliden baustein gestaltet, ohne von seinem platze aus das ganze weitläufige bauwerk schulmeistern zu wollen; wenn anderseits der linguist von fach die zusammengetragenen bausteine würdigt und nicht nach belieben zustutzt: so wird trotz der verschiedenartigkeit der bausteine ein besseres und bei aller manigfaltigkeit einheitlicheres gebäude entstehen, als dann zu erwarten ist, wenn jeder steinmetz zugleich bauherr und jeder bauherr steinmetz sein will. leider herscht auf dem gebiete der sprachwissenschaft zu sehr eine solche unklarheit über den wahren werth einer rechten arbeitsteilung, und es ist zu wenig kritischer sinn vorhanden für gewinnung eines untadellichen materials durch ernstes studium der sprachindividualitäten.

#### 44.

# EINE NEU ENTDECKTE INSCHRIFT VON TAUROMENION.

Im juli 1868 entdeckte prof. Saverio Cavallari in Taormina eine griechische inschrift, die er im k. nationalmuseum zu Palermo niederlegte. eine photographische reproduction eines facsimiles derselben und eine auf sie bezügliche notiz hat kürzlich hr. Niccolò Camarda in der 'rivista Sicula' (vol. I, februar 1869) veröffentlicht. wissenschaftlich wurde jedoch die inschrift bisher noch nicht besprochen. was ich im folgenden über sie sage gründet sich einzig auf das facsimile, das übrigens mit sorgfalt angefertigt zu sein scheint.

Die inschrift ist in zwei columnen auf einer marmorplatte von 0,63 m. breite und 0,34 m. höhe eingegraben und an einigen stellen, die sich jedoch alle bis auf éine (col. II z. 1) unschwer ergänzen lassen, leicht verletzt. sie enthält die monatlichen rechenschaftsberichte einiger zweige der öffentlichen verwaltung von Tauromenion und ist daher mit jenen vier tafeln analogen inhalts zusammenzustellen, welche von Franz in den annali dell' Inst. X (1838) s. 65 ff. publiciert und dann wieder abgedruckt worden sind, die erste in seinen elementa epigr. gr. s. 221 fl., alle insgesamt im CIG. bd. III s. 679 ff. (nr. 5640). in paläographischer hinsicht bietet unsere tafel nicht viel zu bemerken; sie gehört jedenfalls derselben epoche an wie die vier andern. das omega hat niemals die form  $\Theta$  wie in den beiden ersten tafeln, sondern stets die form  $\Omega$ , wie in den beiden letzten (vgl. Franz elem. epigr. gr. s. 228). da jedoch die inschrift ziemlich flüchtig ausgeführt und wenig regelmäszig ist, so schwankt diese form bis zu 8 Q und auch Q. das omikron ist im allgemeinen klein und oft sehr klein, immer aber rund und niemals rautenförmig, wie Franz behauptet es oft in den andern tafeln gefunden zu haben. das & hat auch hier die form Z. das alpha schwankt zwischen A A und A. die inschrift lautet wie folgt:

#### Col. L

τρία] τριάκοντα τ[ριακός]ια τρ[ιςχί]λια τάλαντ]α. ειτωνίω Εὐκλείδα [λοι]πὸν δέκα έκατὸν λίτραι, τέςεαρα έβδομήκοντα έπτακόεια χίλια διεμύρια τάλαντα· τούτου τριεχίλια τάλαντα ἐν ἀργυρωμάτοιε· ειτωνίω παρὰ τῶν ἐπαγγειλαμένων λοιπὸν
τεςεαράκοντα λίτραι, τρία τριάκοντα πεντακόεια τριεχίλια τάλαντα.

Τωμίου, πρ. Νικίας Λυςία Παμ., ίερομναμόνοις ἔςοδος ὀγδοήκοντα λίτραι, ἐνακόςια τάλαντα· ἔξοδος δύο ἐκατὸν λίτραι, ἐννέα ἐξήκοντα ὀκτακόςια τάλαντα· λοιπὸν τέςςαρες
ἴκοςι λίτραι, ὀκτὼ τριάκοντα τάλαντα. ταμίαις ἔςοδος ὀκτὼ
δέκα λίτραι, πέντε ἐξακόςια διςχίλια τάλαντα· ἔξοδος μία δέκα ἐκατὸν λίτραι, ὀκτὼ ὀγδοήκοντα διακόςια τριςχίλια

5

10

τάλαντα λοιπὸν έβδομήκοντα λίτραι, πέντε τάλαντα. cito-φυλάκοις κυάμων λοιπὸν καταδίχιον, όκτὼ ήμίεκτα, έπτὰ έβδο- 15 μήκοντα μέδιμνοι. citωνίη Φρύνιος λοιπὸν τεςςαράκοντα λίτραι, τρία τριάκοντα τριακόςια τριςχίλια μύρια τάλαντα. citωνίψ Εὐκλείδα λοιπὸν δέκα έκατὸν λίτραι, τέςςαρα έβδομήκοντα έπτακόςια χίλια διςμύρια τάλαντα τούτου τριςχίλια τάλαντα ἐν ἀργυρωμάτοις. citωνίψ παρὰ τῶν ἐπαγγειλαμένων 20 λοιπὸν τεςςαράκοντα λίτραι, τρία τριάκοντα πεντακόςια τριςχίλια τάλαντα.

Καρνείου, πρ. Φρύνις ///// Φρύνιος Δαμ., ίερομναμόνοις έςοδος τες ταράκοντα λίτραι, πέντε έβδομήκοντα τάλαντα έξοδος όγδοήκοντα λίτραι, έγνέα ὀγδοήκοντα τάλαντα λοιπὸν τέςςαρες ξ- 25 κατὸν λίτραι, τρία ἴκοςι τάλαντα. ταμίαις ἔςοδος τρεῖς δέκα λίτραι, έπτὰ ἐνενήκοντα πεντακόςια διςχίλια τάλαντα: ἔξοδος έπτα έξήκοντα λίτραι, εξ ογδοήκοντα πεντακόςια διοχίλια τάλαντα· λοιπὸν εξ δέκα λίτραι, ὀκτώ δέκα τάλαντα. ειτοφυλάκοις κυάμων λοιπὸν καταδίχιον, ὀκτὼ ἡμίεκτα, ἐπτὰ ἑβδομήκον-30 τα μέδιμνοι. ειτωνίω Φρύνιος λοιπον τεςςαράκοντα λίτραι, τρία τριάκοντα τριακόςια τριςχίλια μύρια τάλαντα. ειτωνίω Εὐκλείδα λοι[πό]ν δέκα έκατὸν λίτραι, τέςςαρα έβδομήκοντα έπτακ]όςι[α] χίλια διςμύρια τάλαντα τούτου τριςχίλια τάλαντα έν άρ γυρωμάτ σις. ςι τωνίω παρά των ἐπαγγείλαμένων λοιπὸν 35 τ]εςςα[ράκον]τα λίτραι, τρία τ[ριάκ]οντα πεντακόςια τριςχίλια τάλ]αντα.

#### Col. II.

 $\Delta \alpha \lambda [iov], \pi \rho. ///////// v Oit., i[erominal]móvoic$ έςοδος όκτω τ[ριάκο]ντα λίτραι, όκτω όγδοήκ[οντα] έπτακόςια τάλαντα έξοδος ογδοήκοντα λίτραι, εξ έξή κο ντα έπτακόςια τάλαντα λοιπὸν δύο έξήκοντα λίτραι, πέντε τεςςαράκοντα τάλαντα. ταμίαις έςοδος τρεῖς τριάκοντα λίτραι, τρία ἴκοcι διακόςια έπτακιςχίλια τετρακιςμύρια τάλαντα· έξοδος τέςςαρες ὀγδοήκοντα λίτραι, τρία έβδομήκοντα διακόcια έπτακι**c**χίλια τετρακιcμύρια τάλαντα· ὑπέροχα πέντε τάλαντα, λίτραι δύο, τριάκοντα τάλαντα. ειτοφυλάκοις κυάμων λοιπόν καταδίχιον, όκτὼ ἡμίεκτα, έπτὰ έβδομήκοντα μέδιμνοι. ειτωνίω Φρύνιος λοιπόν τεςςαράκοντ[α λίτραι, τρία τριάκοντα τριακόςια τριςχίλια μύρια τάλαντα. ειτωνίω Εὐκλείδα λοιπὸν δέκα έκατὸν λίτραι, τές[caρα έβδομήκοντα έπτακόςια χίλια διςμύρια τάλαντα. [τούτου τριςχίλια τάλαντα ἐν ἀργυρωμάτοις. ειτωνίψ πα[ρὰ τῶν έπαγγειλαμένων λοιπὸν τεςςαράκοντα λίτραι, τρία τ[ριάκοντα πεντακόςια τριςχίλια τάλαντα. 'Απολλωνίου, πρ. 'Ολύμπις 'Ηρακλήτου Οίτ., ἱερομναμόν[οις

10

15

20

έςοδος έπτὰ λίτραι, τρία έξήκοντα τριακόςια τάλα[ντα ἔξοδος έπτὰ τετρακόςια τάλαντα λοιπὸν ἐννέα έξήκ[ον]τα λίτραι, τάλαντον. ταμίαις ἔςοδος τρεῖς ὀγδοήκοντα λίτραι,

πέντε ὀγδοήκοντα έπτακόςια τετρακιςχίλια τάλαντα: ἔξοδος πέντε έξήκοντα λίτραι, έπτα τριάκοντα έπτακός ια τετρακιςχίλια τάλαντα λοιπον τρεῖς έκατον λίτραι, πέντε δέκα τάλαντα, ειτοφυλάκοις κυάμων λοιπόν καταδίγιον, όκτω ημίεκτα, έπτα έβδομήκοντα μέδιμνοι. ειτωνίω Φρύνιος λοιπόν τεςςαράκοντα λίτραι, τρία τριάκοντα τριακόςια τριςχίλια μύρια τάλαντα. cιτωνίω Εὐκλείδα λοιπὸν δέκα έκατὸν λίτραι, τέςςαρα έβδομήκοντα έπτακόςια γίλια διςμύρια τάλαντα τούτου τριςχίλια τάλαντα έν άργυρωμάτοις. ειτωνίω παρά τῶν ἐπαγγειλαμένων τεςςαράκοντα λίτραι, τρία τριάκοντα πεντακότια τριοχίλια τάλαντα.

25

30

35

Δυωδεκατέου, πρ. Φιλιςτίων 'Απολλωνίου Χαλκ., ίερομναμόνοις έςοδος μία πεντήκοντα λίτραι, δύω τριάκοντα πεντακόςια τάλαντα: έξοδος πέντε έξήκοντα τριακόςια τάλζαντα · λοιπὸν ἐννέα ἐξήκον[τα] ἐκατὸν τάλ[αντα]. ταμίαις

Hier finden wir immer ikoci wie auf tafel III und IV, während tafel I und II stets εἴκοςι haben. das 1 am ende des dativ CΙΤΩΝΙΩΙ wird hier nicht immer ausgelassen wie es auf tafel II. III. IV der fall ist. col. I 16 liest man sehr deutlich CITΩNIH statt CITΩNIΩI; col. II 31 fehlt ΛΟΙΠΟΝ: 33 steht ΔΥΩΔΕΚΑΤΕΟΥ statt ΔΥΩΔΕΚΑΤΑΙΟΥ. ferner wird hier ΔΥΟ geschrieben wie auf tafel I; nur éinmal (col. II 34) ΔΥΩ wie immer auf tasel III und IV. col. I 23 scheint es dasz der name PPYNIC aus versehen wiederholt worden war und dann mit dem meisel unkenntlich gemacht wurde.

Die einzigen summen die sich in dieser inschrift von monat zu monat ändern sind die der beiden ersten verwaltungszweige, der ἱερομνάμονες und der ταμίαι. den ersten monat, bei welchem wir den rest vom vorangegangenen nicht kennen, bei seite gelassen, stellt sich das budget dieser beiden verwaltungszweige für die übrigen monate folgendermaszen\*): jeoonagnovec

| rest vom monat Te  | omios |     | ale | nte 24 | litrer |
|--------------------|-------|-----|-----|--------|--------|
| Karneios, einn     |       | 75  | ,,  | 40     | ,,     |
|                    |       | 113 | ,,  | 6.1    | 17     |
| " aus              | gabe  | 89  | ,,  | 80     | 11     |
| ,,                 | rest  | 23  | ,,  | 104    | ,,     |
| Dalios, einn       | ahme  | 788 | ,,  | 38     | 11     |
|                    |       | 812 | 12  | 22     | ,,     |
| ,, aus             | sgabe | 766 | ,,  | 80     | ,,     |
| **                 | rest  | 45  | "   | 62     | ,,     |
| Apollonios, einn   | ahme  | 363 | "   | 7      | "      |
|                    |       | 408 | ,,  | 69     | **     |
| ,, aus             | sgabe | 407 | 17  | 00     | 39     |
| 71                 | rest  | 1   | ,,  | 69     | ,,     |
| Dyodekataios, einn | ahme  | 532 | 1,  | 51     | ,,     |
|                    |       | 534 | ,,  | 00     | ,,     |
| ,, aus             | sgabe | 365 | ,,  | 00     | 17     |
| "                  | rest  | 169 | ,,  | 00     | ,,     |
|                    |       |     |     |        |        |

<sup>\*)</sup> bekanntlich hatte das alte sicilische talent 120 litren, was auch unsere inschrift bestätigt.

| ταμίαι<br>rest vom monat Tomios | 5    | taler | ite 70 litren |
|---------------------------------|------|-------|---------------|
| Karneios, einnahme              | 2597 | ,,    | 13 ,,         |
|                                 | 2602 | -,,   | 83 ,,         |
| ausgabe                         | 2586 | 11    | 67 ,,         |
| rest                            | 16   | ,,    | 16 ,,         |

der text hat statt dessen 18 tal. 16 ltr. rest. solche fehler finden sich auch in den andern tafeln. der wirkliche rest musz jedoch 18 tal. 16 ltr. gewesen sein, wie man beim folgenden monat sieht. der fehler musz daher in der summe der einnahme oder in der der ausgabe stecken. die rechnung fährt also folgendermaszen fort:

rest vom monat Karneios 18 talente 16 litren Dolios, einnahme 47223 47241 49 ausgabe 47273 84 32 mehrausgabe Apollonios, einnahme 478583 4753 hiervon ab das vorst. deficit 48 ausgabe 4737 65 rest 15 103

Für die vier andern verwaltungen ist nicht die einnahme und ausgabe, sondern nur der rest angegeben, der bei jeder in jedem monat derselbe bleibt, ein ähnlicher fall zeigt sich bei den ersten vier monaten auf der dritten tafel, mit dem einzigen unterschiede dasz dort die restsummen jener verwaltungen nicht jedesmal wiederholt, sondern nur, nachdem sie einmal verzeichnet worden, durch to icov wieder erwähnt sind. bei einigen monaten der andern tafeln haben die cιτοφύλακες einen rest in geld (χαλκοῦ) und einen zweiten in vorräten (κυάμων oder μελίνας). bei den monaten auf unseren tafeln sowie bei einigen auf den anderen tafeln besteht der rest nur in vorräten von bohnen (κυάμων). die summe jedoch welche in dem local der sitone Eukleidas übrig bleibt besteht nicht nur in geld, sondern ein teil derselben wird durch silberne geräte (ev άργυρωμάτοις) repräsentiert. dadurch wird uns jetzt möglich eine stelle der vierten tasel (col. II 20) zu lesen und zu verstehen, die Franz der lücke wegen nicht richtig gelesen und verstanden hat, er teilt nemlich das wort in ἀργύρωμα τοῖc und bezieht diesen artikel auf das folgende άγέρταις. wenn seine ergänzung an jener stelle richtig ist, wie es den anschein hat, so musz man annehmen dasz der ganze dort angegebene rest èν ἀργυρωμάτοις besteht: denn es bleibt kein platz für τούτου τόςα καὶ τόςα τάλαντα. was die dativform ἀργυρωμάτοις betrifft, so ist sie dem ίερομγαμόνοις und dem cιτοφυλάκοις an die seite zu stellen, die sich auf unserer und den andern tafeln finden und von denen schon Ahrens de dialecto Dorica s. 231 gesprochen hat.

Jeder monat trägt den namen eines beamten, dessen amt durch TP bezeichnet wird, welches auf unserer tafel allemal deutlich lesbar erscheint und auf keinen fall für TP genommen werden kann, wie dies dem CIG. zufolge hin und wieder auf den anderen tafeln geschehen könnte. Franz hatte ganz recht wenn er πρ. las, und vielleicht auch wenn er πρύτανις verstand.

Von den abkürzungen, die sich hinter den personennamen auf diesen tafeln und auf denen der tauromenischen gymnasiarchen (CIG. nr. 5641) finden, hat schon Franz gesprochen, wobei er jedoch vergessen dasz der beste beweis für seine ausführungen das TAY auf der vierten tafel (col. II 1) ist, das offenbar Ταυρομένιος oder Ταυρομενίτης bedeutet. die vier Παμ. Δαμ. Oit. Χαλκ., die wir in unserer inschrift finden, sind ganz neu, es sei denn dasz Παμ. mit dem Παλ. das auf der dritten tasel gelesen wurde (col. I 17), und mit dem May. der inschrift der gymnasiarchen (z. 28) identisch ist.

Die neue inschrift berichtigt und erweitert unsere kenntnis von den monaten des tauromenischen jahres. zwar gestattet die beschädigung am anfang der zweiten columne nicht den dort verzeichneten monatsnamen vollständig zu lesen; doch läszt sich in dem AAI . . . das man im facsimile wahrnimt leicht der anfang des namens Δάλιος erkennen, der auf der dritten tafel col. II 3 gerade den dem Apollonios vorhergehenden monat bezeichnet. der name des dem Karneios vorhergehenden monats erscheint deutlich Twuioc, dieser name kommt auf zwei der schon bekannten tafeln vor, ist aber dort falsch (TONIOY) gelesen und erst in Πόκιος, dann in Βώμιος verändert worden. aus tafel III wissen wir dasz der dem Tomios vorhergehende monat der Apellaios war. völlig neu ist der name des monats Dvodekataios, der offenbar der letzte des jahres ist: und damit wird berichtigt was bisher über die ordnung der schon bekannten monate geschrieben worden ist. demnach sind die namen der monate, deren stelle im tauromenischen jahre wir kennen, folgende:

|    | cite im tuatoui | ****** | icii janii c 1111 |
|----|-----------------|--------|-------------------|
| 1. | Artemitios      | 7.     | Apellaios         |
| 2. | Dionysios       | 8.     | Tomios            |
| 3. |                 | 9.     | Karneios          |
| 4. |                 | 10.    | Dalios            |
| 5. |                 | 11.    | Apollonios        |
| 6. |                 | 12.    | Dyodekataios.     |
|    |                 |        |                   |

auser diesen kennen wir den namen des Eukleios der sich auf der vierten tafel findet, ohne jedoch seinen platz bestimmen zu können, da er auf der ganzen tafel der einzige monat ist, dessen name sich erhalten hat. Franz glaubte ihm die zwölfte stelle anweisen zu dürfen; aber unsere inschrift gibt ihm unrecht.

Bemerkenswerth ist das wort καταδίχιον, welches hier als die bezeichnung eines bruchteils des medimnos erscheint. in der form κάδδιyoy kannten wir das wort schon aus Hesychios (wiederholt bei Hultsch metrolog. script. I 319, 15) und aus den tafeln von Herakleia. Mazzoechi hatte in κάδδιχον κατά und δίχα gesehen, und unsere inschrift gibt ihm recht gegen Koen (zu Gregorius Cor. s. 292) und Lobeck (path. proleg. s. 336). sowol das κάδδιχον der tafeln von Herakleia als auch das καταδίχιον unserer tauromenischen bezeichnen ein masz das jedenfalls kleiner ist als das ἡμίεκτον, so dasz hier die erklärung des llesychios κάδδιχον ημίεκτον nicht zutrifft. die tafeln von Herakleia nennen als unterabteilung des medimnos auszer dem κάδδιχον noch den xoûc. hiervon findet sich auf den bis heute bekannten tauromenischen

taseln kein beispiel; anderseits aber sindet sich das gewöhnliche ἡμίεκτον häusig auf diesen, während es auf jenen niemals vorkommt. der werth des κάδδιχον ist schwer zu bestimmen in anbetracht der bedingungen die uns die taseln von Ilerakleia auserlegen, dasz nemlich dasselbe geringer sein musz als ½ χοῦς (tf. II 63) und gröszer als zwei χοίνικες (tf. II 63. 86). der vorschlag Böckhs (CIG. III s. 707) erfüllt, wie schon Franz bemerkte, die erste dieser beiden bedingungen nicht. leider gibt uns die neue tauromenische tasel hierüber keinen außschlusz. den sicilischen medimnos hält man gewöhnlich für gleich an werth mit dem attischen (Böckh staatshaushaltung 1 s. 129; Hultsch metrologie s. 289). es ist bemerkenswerth dasz wir hier eine unterabteilung desselben sinden, die dem attischen jedensalls sehlte.

PISA.

DOMENICO COMPARETTI.

#### 45.

### WIEDERAUFBAUDER MAUERN ATHENS DURCH KONON.

Hr. director A. Baumeister hat in einer kleinen zu einer schulfei er in Gera einladenden gelegenheitsschrift (spicilegii critici in scriptores Graecos et Latinos part. I, Geraviae 1868) gleich zu ansang eine stelle des Justinus (VI 5, 10) besprochen, um ihrer angeblichen verderbtheit durch einen verbesserungsvorschlag abzuhelfen, der mit den geschichtlichen thatsachen mehr in einklang stände, die stelle lautet in ihrem vollen zusammenhang: (§ 8) sed Conon vastatis hostium terris Athenas pergit, ubi magno civium gaudio exceptus plus tamen tristitiae ipse ex incensa et diruta a Lacedaemoniis patria quam laetitiae ex recuperata post tantum temporis cepit. (9) itaque quae incensa fuerant, praedarum sumptu et exercitu Persarum restituit; quae diruta, refecit. (10) fatum illud Athenarum fuit, ut ante a Persis crematae manibus eorum, et nunc a Lacedaemoniis dirutae ex spoliis Lacedaemoniorum restituerentur (11) versaque vice haberent nunc socios quos tunc hostes habuerant, et hostes nunc paterentur cum quibus iuncti tunc artissimis societatis vinculis fuerant. Baumeister schlägt statt manibus (eorum d. i. Persarum) vor manubiis, als erforderlichen gegensatz zu dem folgenden ex spoliis, indem er sich in weiterer beweisführung darauf stützt, dasz in und nach der schlacht bei Platää (479) den Persern kein pardon gegeben sei, dasz also auch keine 'hände' persischer kriegsgefangenen beim wiederaufbau Athens (welchen er im anschlusz an Ullrichs abh. über die hellenischen kriege, Hamburg 1868, s. 45 schon in den winter 479/78 setzt) hätten verwandt werden können. wir haben gegen diese änderung folgende einwendungen zu erheben.

Erstens lehrt schon der zusammenhang der erzählung bei Justinus, dasz hier gar nicht an den mauerbau von 479/78, sondern an die wiederherstellung der mauern durch Konon im j. 393 zu denken ist. und bei diesem sind allerdings 'Perserhände' thätig gewesen, wie das widerspruchslos schon aus den worten quae incensa fuerant, praedarum sumptu et exercitu Persarum restituit hervorgeht. freilich ist in dem anti-

thetisch gegliederten satzbau des weitern fortgangs eine gewisse verschiebung der parallele nicht zu verkennen (ut ante — et nunc — restituerentur), die auf eine entstellung des textes schlieszen lassen mag. aber nicht manubiis (wie Baumeister will) wird erfordert in angeblichem gegensatz zu ex spoliis Lacedaemoniorum (gen. obiect.), sondern ex spoliis correspondiert mit dem zwei zeilen vorausgegangeneu praedarum sumptu Persarum (gen. subiect.), während anderseits das dortige exercitu Persarum nur in dem spätern manibus eorum seine chiastische entprechung findet (also praedarum sumptu: exercitu Persarum — manibus eorum: ex spoliis Lacedaemoniorum).

In dem doppelten consecutivsatz ut ante . . et nunc gehört ante nur zu crematae (stadt und burg), während nunc sowol zu dirutae wie zu restituerentur (mauern) zu ziehen ist. wir möchten deshalb, um die dadurch entstandene schiesheit einzurenken, vor manibus ein zweites nunc einzuschalten und statt eorum entweder eorundem oder Persarum (analog der folgenden wiederholung a Lacedaemoniis . . Lacedaemoniorum) zu lesen vorschlagen. chronologisch ausgedrückt hiesze dann ante ('das erste mal') - 480 vor Ch., nunc ('jetzt') - 393; während das zweite nunc ('das zweite mal') die nur elf jahre auseinander liegende zerstörung der mauern Athens durch Lysandros (frühling 404) und deren wiederherstellung durch Konon mit persischer hülfe als eine begebenheit zusammenzieht. übrigens könnte ja auch Justinus oder vielleicht schon Trogus Pompejus das erste nunc gerade deshalb ausgelassen haben, weil auch in der zweiten satzhälfte dem et nunc keine sondernde zeitbestimmung, dem doppelten Lacedaemoniis (404) und Lacedaemoniorum (393) entsprechend, gegenüberstand. die weitere fortführung der parallele bis ans ende der periode (fuerant) gliedert sich dann im anschlusz an das zwiefache nunc (393) . . tunc (480) zu völlig concinner schluszbetrachtung.

Ein zweiter und zwar entscheidender grund, der uns bestimmt gegen die Baumeistersche vermutung manubiis das hsl. manibus zu conservieren, ist der bei Xenophon (Hell. IV 8, 9 ff.) erhaltene bericht über Konons rückkehr nach Athen, im jahre nach der seeschlacht bei Knidos, sommer 393. dort bittet der siegreiche verbannte seinen chef, den persischen oberfeldherrn Pharnabazos, ihm die flotte zu überlassen, um nach Athen zu segeln zu dem zwecke, den Lakedämoniern zu tort und schande die langen mauern und die befestigung des Peiräeus wieder aufzurichten. Pharnabazos geht darauf ein, und Konon in Athen angelangt setzt teils die bemannung seiner schiffe (τά τε αύτοῦ πληρώματα) ans land, um bei dem mauerbau wirksame handreichung zu leisten (Diodor XIV 85 τον ἐκ τῶν πληρωμάτων ὄχλον ἐς ὑπηρεςίαν παραδούς), teils nimt er mit persisehem gelde zimmerer, steinmetzen und sonstige handwerker in dienst; wodurch das werk in groszer schnelligkeit zu stande gebracht wird. Xenophon fügt hinzu, dasz ein teil der mauern von den Athenern aus eignen mitteln und kräften (ήν μέντοι τοῦ τείχους & καὶ αὐτοὶ \*Αθηναΐοι καὶ Βοιωτοὶ καὶ ἄλλαι πόλεις ἐθελούςιαι ςυνετείχιςαν) wieder aufgebaut sei; wodurch also die vorwiegende beteiligung der persischen flottenmannschaft ausdrücklich anerkannt wird. mögen auch

unter den achtzig schiffen Konons sich mehrere attische und etliche der griechischen bundesgenossen (z. b. von Rhodos und Chios), mögen auch unter der persischen mannschaft sich viele Kyprier, Kilikier und andere hellenisierte Asiaten befunden haben: immerhin konnte die besatzung einer flotte, welche Konon nur als persischer nauarch unter oberleitung des Pharnabazos führte, als eine 'persische' bezeichnet werden, mit ganz demselben rechte wie beim feldzuge des Xerxes die ägyptisch-phönikischasiatische flotte immer die 'persische' genannt wird.

Mit Xenophon stimmt als secundarer gewährsmann in kürzerer fassung Diodor, den wir bereits oben beiläufig angeführt haben, überein (XIV 85). im übrigen vgl. Grote history of Greece ch. 74 g. e. (bd. IX

s. 322 New-York 1859) und Curtius griech, gesch. Ill s. 183 f.

Vielleicht ist die vermutung gerechtfertigt, dasz wir Justins gegensätzliche parallele der idee nach nicht allein auf Trogus Pompejus, sondern bereits auf eine von dessen griechischen autoritäten, etwa Theopompos, oder auch auf einen der attischen redner zurückzuführen haben wenigstens scheint der wiederaufbau Athens durch Konon ein bei den rednern und folglich auch wol bei den späteren rhetoren beliebtes thema gewesen zu sein. das geht hervor z. b. aus Demosthenes (Lept. s. 477 § 68) und Isokrates (Phil. s. 95 § 64. Areop. s. 153 § 65). im glanze dieser sühnenden that erschien Konon seinen mitbürgern als wiederhersteller der attischen hegemonie; und wenn auch einige jahre später die wiederum durch spartanische ehrlosigkeit herbeigeführte schmach des Antalkidischen friedens dazwischen trat, so galt Konon doch den dankbaren patrioten des Demosthenischen zeitalters als ein retter aus schande und not, als vollzieher der göttlichen nemesis an den ebenso rohen wie hochmütigen siegern von Aegospotamoi.

HAMBURG.

FERDINAND LÜDERS.

#### 46. ZU CICEROS CATILINARIEN.

Wie häufig man sich über angebliche fragmente teuschen kann, läszt sich besonders aus den zahlreichen fragmenten des Cicero ersehen, von denen eine nicht unbeträchtliche zahl neuerdings durch Halm und Baiter auf stellen längst bekannter und erhaltener schriften zurückgeführt worden ist. so steht es auch mit dem citat in den Berner scholien zu Verg. georg. Il 28 s. 888 egent. Cicero: 'eget ille senatu et populo'. Sallustius (Cat. 1, 7): 'alterum alterius auxilii eget'. ideo dixit: 'non egent radicis'. die stelle findet sich nemlich in Catilinam II 11, 25 sed si omissis his rebus quibus nos suppeditamur eget ille, senatu equitibus Romanis populo urbe usw. populo erscheint also bereits durch eine alte autorität geschützt, obwol es in den besten Cicerohandschriften fehlt. dies wäre meiner untersuchung praef. X 17 s. 723 hinzuzufügen, welche hierdurch bezüglich der ausdehnung des Cicerocitats neben der Salluststelle eine neue bestätigung erhält.

BERN.

HERMANN HAGEN.

#### 47.

### VERGILIUS UND HORATIUS.

Die frage, ob sich zwischen den gedichten des groszen römischen lyrikers und seines befreundeten zeitgenossen Vergilius keine beziehungen auseinander entdecken lassen, liegt so nahe, dasz man sich billig wundern musz dieselbe bisher noch von keiner seite im zusammenhange erörtert zu finden; denn freilich hat schon Karl Franke vor fast dreiszig jahren in seinen 'fasti Horatiani' mehrere stellen beider dichter verglichen, um anhaltspuncte für die zeitbestimmung Horazischer gedichte zu gewinnen, und bereits zehn jahre vorher hatte Kirchner in seiner ersten ausgabe der satiren die von Franke gebilligte vermutung ausgesprochen, der schlusz des ersten buches der georgica:

ut cum carceribus sese effudere quadrigae,

addunt in spatia, et frustra retinacula tendens fertur equis auriga, neque audit currus habenas sei von Hor. zu dem gleichnisse in der ersten satire des ersten buches benutzt worden:

ut cum carceribus missos rapit ungula currus, instat equis auriga suos vincentibus, illum praeteritum temnens extremos inter euntem.

doch sind diese beiden gleichnisse zur begründung einer solehen annahme gar zu verschieden (bei Hor. treibt der fahrende die rosse mit rastlosem eifer, um den sieg zu erringen; bei Verg. reiszen die rosse den wagen dahin, so dasz der fahrende sie gar nicht zu halten vermag), und nur die worte ut cum carceribus und equis auriga, die auch an denselben versstellen sich finden, stimmen überein. das erste buch der satiren ward spätestens im j. 720 herausgegeben; damals musz wenigstens das erste buch der georgica bekannt gewesen sein, da das lob welches Hor. in der zehnten satire dieses buches dem befreundeten dichter erteilt: molle atque facetum Vergilio annuerunt gaudentes rure Camenae nur auf das mit allgemeinem beifall aufgenommene erste buch der georgica sich beziehen kann; denn nur die georgica sind landgedichte, ganz besonders das erste das, wie der dichter selbst sagt, super arvorum cultu singt (die bucolica spielen freilich auch auszerhalb der stadt, aber in wäldern, wie es der dichter selbst mehrfach ausspricht, der von seiner Muse sagt, sie bewohne die wälder), und wie bei den zugleich mit Verg, in jener satire erwähnten dichtern nur von veröffentlichten gedichten die rede ist, so musz auch das erste buch der georgica damals bekannt gewesen sein. sollte wirklich, wie O. Ribbeck (proleg. crit. s. 16 f.) behauptet, der schlusz des ersten buches der georgica nicht im j. 719 gedichtet sein können, so müste dieser bei der herausgabe der vier bücher eine veränderung erfahren haben oder die zehnte satire des ersten buches könnte nicht, wie Franke annimt, 719 oder gar, nach Zumpt u. a., 718 geschrieben sein. indessen scheint uns Ribbeck hier der dichterischen übertreibung nicht genug rechnung getragen zu haben. Verg. konnte sehr wol sagen: hinc

movet Euphrates, illinc Germania bellum, wenn auch der krieg von den Parthern und den Germanen nur drohte; die römischen dichter haben in derartigen übertreibungen sehr starkes geleistet. war doch auch zur zeit, wo nach Ribbeck die georgica herausgegeben worden sind, das von Octavian II 171 f. IV 560 ff. gesagte eine nicht weniger starke übertreibung. und Ribbeck selbst musz ja zugestehen, dasz jene verse der georgica vor das j. 721 fallen, obgleich von einem kriege der Parther gegen Rom im j. 720 ebenso wenig wie im vorhergehenden die redc ist.') dasz aber dem Hor. in der ersten satire des ersten buches wirklich der schlusz der georgica vorgeschwebt habe, darf für nichts weniger als sicher gelten.²) der vergleich lag dem römischen dichter sehr nahe. auch Lucretius erwähnt der auf der rennbahn hinsliegenden rosse (II 263 ff.), und leicht konnte dem Hor. ein Homerisches gleichnis im sinne liegen (v 81 ff.).

Mit gröszerm rechte scheint uns Franke eine beziehung auf Verg. bei Hor. carm. II 9 in den versen zu finden: et potius nova cantemus Augusti tropaea Caesaris et rigidum Niphaten Medumque flumen gentibus additum victis minores volvere vertices intraque praescriptum Gelonos exiguis equitare campis. er vermutet hierin eine anspielung auf georg. III 30—33, wo es bei der beschreibung der auf den thürstügeln des gelobten tempels dargestellten siege Octavians heiszt:

addam urbes Asiae domitas pulsumque Niphaten fidentemque fuga Parthum versisque sagittis et duo rapta manu diverso ex hoste tropaca bisque triumphatas utroque ab litore gentes.

dasz man nicht nötig habe mit Heyne und Wagner diese verse der georgica für einen spätern zusatz zu halten, sondern Verg. recht gut schon im j. 724 von der besiegung des Niphates habe sprechen können, obgleich Octavian die Parther nicht eigentlich besiegt hatte, diese nur sich ruhig hielten, ist auch von Ribbeck a. o. s. 20 zugestanden. die Horazische ode ist nach der zweiten schlieszung des Janustempels gedichtet, die stelle bei Verg. bezieht sich auf die zeit vor der ersten. dasz beide dichter die besiegung Armeniens durch Niphates bezeichnen, dürfte kaum

<sup>1)</sup> Ribbeck meint (s. 45), aus I 1—5 und IV 559—566 gehe unwidersprechlich hervor, die vier bücher seien zugleich herausgegeben worden, aber der schlusz des gedichtes, wo der dichter die zeit angibt wann und den ort wo er die georgica geschrieben, kann nur beweisen, dasz er die vier bücher als ein ganzes betrachtet, und ich sehe nicht ein, weshalb derselbe denn nicht das erste buch eines gröszern gedichtes vorab allein herausgegeben haben könne, obgleich er in den einleitenden versen auch des inhalts der folgenden gedenkt, abgesehen davon dasz der anfang des gedichtes bei der herausgabe des ganzen eine veränderung erleiden konnte, und es wol möglich wäre, dasz der dichter ursprünglich sein gedicht mit dem jetzigen ersten buche abgeschlossen hätte. auch scheint es fast, dasz das zweite buch für sich oder mit dem ersten herausgegeben worden, und III 41 sich auf des Mäcenas aufforderung zur fortsetzung beziehe. 2) auch Eckstein in der 'familiaris interpretatio primae satirae Horatianae' (Leipzig 1865) s. 3 weist die nachahmung zurück.

als zufällige übereinstimmung gelten dürfen. in der Aeneis wird zur bezeichnung des besiegten Armeniens der flusz Araxes genannt (VIII 728), nach dem pulsum Niphaten hielt Verg. den Niphates wol für einen flusz, und es hat fast den anschein, als ob Hor. durch das beiwort rigidus deutlich zu erkennen geben wolle, der Niphates sei ein berg. für den starken dichterischen ausdruck, der flusz sei in die flucht geschlagen worden, sei zurückgewichen (fugit Aufidus undas steht ähnlich Aen. XI 405), wählt Hor. den bescheidenern, aber die folge der bewältigung treffend bezeichnenden, dasz er weniger stolz dahersliesze. ob des Verg. fidentemque fuga Parthum versisque sagittis bei den Horazischen stellen vorgeschwebt carm. I 19, 11 f. versis animosum equis Parthum und II 13, 17 f. sagittas et celerem fugam Parthi, kann man bezweifeln, obgleich die beziehung auf Verg, wahrscheinlicher ist, wenn Hor, schon in der gleich nach der herausgabe der georgica gedichteten ersten satire des zweiten buches unter den kriegsthaten Octavians auch labentis equo volnera Parthi zu nennen wagt, so mag er dazu durch des Verg. berufung auf die bewältigung der Parther sich ermutigt gefühlt haben. kurz vorher hatte er in der fünften satire desselben buches die damalige zeit durch die ehrenvolle umschreibung bezeichnet:

tempore quo iuvenis Parthis horrendus, ab alto demissum genus Aenea, tellure marique magnus erit.

man könnte denken, dem Verg. habe diese stelle Aen. I 286 ff. vorgeschwebt:

nascetur pulchra Troianus origine Caesar, imperium Oceano, famam qui terminet astris, Iulius, a magno demissum nomen Iulo;

aber der ausdruck ist echt Vergilisch, wie georg. III 35 f. beweist: Assaraci proles demissaeque ab Iove gentis nomina.

Umgekehrt hat Franke eine hindeutung auf Hor. im zweiten buche der georgica im ausrufe des dichters sinden wollen: o fortunatos nimium, sua si bona norint, agricolas; hier soll nemlich dem Verg. die erste satire des ersten buches vorgeschwebt haben, besonders der ausruf des alten soldaten: o fortunati mercatores (4)³), und was vom landmann gesagt wird (11 s.): ille datis vadibus qui rure extractus in urbem est, solos felices viventes clamat in urbe. aber der ausruf des Verg. und was sich daran schlieszt liegt dem dichter des landbaus so nahe, slieszt so natürlich aus seiner ganzen dichterischen stimmung, dasz eine solche veranlassung nicht die allergeringste wahrscheinlichkeit für sich hat, abgesehen davon dasz wir gar nicht wissen ob Verg., als er jene stelle schrieb, schon die in rede stehende Horazische satire kannte. und was will es sagen, wenn Franke auf die ähnlichkeit zwischen versen jener satire und des zweiten buches der georgica sich beruft, wie er sie entdeckt in dem Horazischen ille gravem duro qui terram vertit aratro

<sup>3)</sup> Verg. hat so selbst o fortunati (Aen. I 437), o fortunatae gentes (IX 252), fortunati ambo (IX 446), fortunate senex und puer (buc. I 47, 52. V 49).

und Verg. agricola incurvo terram molitus aratro; in der frage des llor, quid iuvat immensum te argenti pondus et auri furtim defossa timidum deponere terra? und dem Vergilischen verse eondit opes alius defossoque incubat auro. hiermit ist schon der grund und boden der darauf gegründeten vermutung entzogen, wonach Ilor. zu seiner zweiten epode ehen durch Verg. veranlaszt worden, dem er habe zeigen wollen ('probare'), dasz die menschen, auch wenn sie die freuden des landlebens kennten, sich durch habsucht doch vom genusse derselben abhalten lieszen. schon Kirchner nahm eine beziehung jener epode auf georg. Il 458 ff. an; der inhalt und der ton sei derselbe, und die epode gewinne durch die annahme, den lesern derselben habe die stelle des kurz vorher erschienenen zweiten buches der georgica vorgeschwebt. aber der eigentliche schwerpunct der epode wird durch diese annahme völlig verschoben, abgesehen davon dasz, wenn eine solche beziehung wirklich beabsichtigt wäre, wörtliche anklänge an die Vergilische stelle sich finden müsten, wogegen die ähnlichkeiten jetzt nur durch den gleichen stoff bedingt erscheinen. schon Lachmann hat sich in seinem briefe an Franke entschieden gegen jeden zusammenhang der epode mit dem Vergilischen preise des landlebens ausgesprochen, wovon er keine spur ('nullam litteram') bei Hor. finde.

Eine beziehung zwischen einem Horazischen gedichte und den bucolica ist, so viel ich weisz, bisher noch nicht behauptet worden, und doch scheint es an solchen nicht zu fehlen, ja eine sehr bedeutende zwischen der sechzehnten epode und der vierten ecloge entschieden vorzuliegen. versuchen wir das letztere zunächst zu begründen.

Als Hor. nach dem schlage bei Philippi zur weltstadt zurückkehrte, hatte er die überzeugung von dem untergange des alten freistaates gewonnen; seine ganze hoffnung war, wie schwer es ihm auch fiel seinen schönen freiheitsträumen zu entsagen, auf die beruhigung und sicherung des staates, auf herstellung der alten macht nach innen und auszen gerichtet, wobei ihm nicht entgieng, dasz die eingerissene sittenlosigkeit, der verlust der echten römischen virtus, das haupthindernis einer festen, des römischen namens würdigen gestaltung des grenzenlosen reiches seit gleich in die erste zeit nach seiner rückkehr, in den winter 712 auf 713, fällt die in einem wahrscheinlich von Hor. erfundenen versmasze 1 geschriebene dreizehnte epode, worin er an einem trüben wintertage die freunde zum heitern mahl ermuntert und zum vergessen aller trüben gedanken, da der himmel ja, was sie jetzt drücke, bald ändern könne. aber

<sup>4)</sup> eine spur dieses versmaszes hat sich bei den Griechen nicht nachweisen lassen, auch mehrere andere versmasze sind als Horazische erfindung anzuerkennen; selbst das sogenannte dritte und vierte Asclepiadeische und das dritte Archilochische masz sind trotz Westphal (metrik III s. 357. 497 f.) nicht sicher bei den Griechen aufgezeigt, da keine strophen dieser art sich erhalten haben oder sonst bezeugt sind, nur von dem Archilochischen der zweite vers, von dem dritten Asclepiadeischen der dritte und vierte; die nachweisung der beiden letzten verse des vierten Asclepiadeischen ist wenigstens sehr bedenklich.

welche zeiten sollte er bald darauf erleben! unter der ausgelassensten soldatenherschaft sah er ganz Italien leiden, das durch die grausamste äckerverteilung in verzweiflung gebracht, dazu durch die flotten des Sextus Pompeius und Domitius Ahenobarbus von aller zufuhr abgeschnitten war, so dasz die fürchterlichste theuerung herschte. in Rom hatten des Antonius gattin und bruder, Fulvia und L. Antonius, von denen der letztere im j. 713 das consulat bekleidete, die macht in händen. Octavian suchte diesen zunächst möglichst nachzugeben, aber beide setzten alles daran sowol die unglücklichen, welche um abhülfe gegen die raubsucht der soldaten in Rom zusammenströmten und die dortige unzufriedenheit aufs äuszerste steigerten, wie auch die legionen durch vorspiegelungen gegen Octavian aufzureizen. es kam in Rom zu mancherlei unruhen. L. Antonius, der sich von Octavian bedroht stellte, umgab sich mit einer leibwache, wogegen Octavian diesen beschuldigte, dasz er zwiespalt zwischen ihm und dem bruder stifte, weil er der herschaft der triumvirn feindlich sei. das heer selbst mischte sich ein, um einen ausbruch zwischen den parteien zu vermeiden. so machten die zu Teanum versammelten heerführer bestimmte vorschläge, wonach die consuln in der ausübung ihrer gewalt von den triumvirn nicht beschränkt werden, dagegen L. Antonius seine leibwache entlassen und sonstige zugeständnisse dem Octavian machen sollte. jener begab sich zwar seiner leibwache, verliesz aber Rom, wo er sich angeblich nicht mehr sicher fühlte, und setzte sich in Präneste fest, wohin ihm auch Fulvia bald folgte. vergebens machte man auch jetzt noch verschiedene versuche den L. Antonius zu friedlicher einigung mit Octavian zu bewegen; seine partei wollte von keinem ausgleiche wissen. zwei legionen schickten eine grosze zahl abgesandter nach Rom, die mit dem senat und dem volke verhandeln sollten; sie lieszen sich auf dem capitol den vertrag zwischen Octavian und Antonius vorlesen und bestimmten eine zusammenkunft beider parteien zu Gabii, wo sie selbst zu recht entscheiden wollten, aber diese zusammenkunft kam nicht zu stande, da reiter des Octavian einige reiter seines gegners, die vorausgekommen waren, übersielen und töteten. bei diesen verderblichen wirren strömten sehr viele dem Pompejus zu, der eine grosze flotte besasz und durch seine einfälle sich viele reichtumer erworben hatte, während es den beiden andern führern an mitteln fehlte, woher Octavian sogar die tempelschätze zu Antium, Lanuvium und Tibur und selbst die des römischen capitols in anspruch nahm. zuletzt versuchte Octavian noch durch vermittlung des senates eine einigung herbeizuführen, indem er seinen abscheu gegen den bürgerkrieg in Italien selbst aussprach und dem L. Antonius die ganze schuld zuschob. aber auch die abgeordneten des senates richteten bei L. Antonius nichts aus, der freilich ursache genug hatte dem guten willen Octavians nicht sehr zu trauen. der krieg begann mit der empörung zweier legionen des L. Antonius in Alba. Octavian suchte dieselben für sich zu gewinnen, aber L. Antonius kam ihm zuvor und brachte sie durch grosze geschenke und versprechungen wieder auf scine seite. jener zog sodann, indem er zwei legionen unter Lepidus in Rom zurückliesz, zuerst gegen Nursia, wo er zurückgeschlagen wurde, dann gegen Sentinum. während der belagerung dieser stadt drangen drei cohorten des gegners zur nachtzeit heimlich in Rom ein, und er selbst folgte mit einem groszen heere. Lepidus floh und L. Antonius bemächtigte sich der herschaft. sein bruder, so beredete er das volk, werde seine stelle als triumvir niederlegen und die alte ehrwürdige form des freistaates wieder herstellen. das volk übertrug ihm die führung des krieges gegen Octavian, und er selbst wagte, was nie bis dahin geschehen war, in waffen vor dem volk zu erscheinen. Octavian wandte sich auf diese nachricht von Sentinum gegen Rom, wo er ohne schwertstreich sofort eilte er dem L. Antonius nach, kehrte aber, als er diesen nicht ereilte, in die hauptstadt zurück, um für deren sicherheit sorge zu tragen. L. Antonius war nach Gallien gegangen, um sich dort mit Asinius Pollio und Ventidius zu verbinden, und die vereinigung des Q. Salvidienus Rufus mit Octavian zu verhindern; aber Agrippa wuste ihn geschickt von Salvidienus abzuziehen, und da Pollio und Ventidius säumten dem Antonius zu hülfe zu eilen, warf sich dieser nach Perusia, wo er von Agrippa und Salvidienus, später von Octavian selbst belagert wurde. in Campanien sammelte unterdessen Tiberius Claudius Nero ein heer gegen Octavian. die belagerung von Perusia begann erst gegen ende des j. 713. von Asinius Pollio, Ventidius und Plancus, von denen L. Antonius entsatz erwartet hatte, im stiche gelassen sah dieser sich, nach mehreren vergeblichen ausfällen, da die not in der stadt auf das höchste gestiegen war, wahrscheinlich im februar, zur übergabe genötigt.

In der zeit traurigster wirren, wahrscheinlich kurz nachdem L. Antonius als imperator von Rom gegen Octavian ausgerückt, dieser aber ohne schwertstreich in die stadt eingezogen war, musz Hor. die sechzehnte epode geschrieben haben, worin er seine bitterste verzweiflung über das schicksal des römischen reiches ausspricht, das unrettbar dem untergange verfallen sei. nie werden wir aus den unseligen bürgerkriegen herauskommen, klagt er, die jetzt schon im zweiten menschenalter Rom zu grunde richten. was er in Rom erlebt hatte (eine genauere schilderung der zustände der hauptstadt in jener zeit fehlt uns, da wir fast allein auf die berichte des Appian und Cassius Dio angewiesen sind, die selbst deutlich genug ihre lückenhaftigkeit verrathen), muste ihn an jene tage erinnern, wo Sulla mit wassengewalt in die stadt drang und der kamps in den straszen Roms wütete. wo war ein ende dieser ewigen kämpfe um die herschaft abzusehen, da Italien in so manche parteien zerfallen war, von denen jede nur ihren vorteil im auge hatte, da das land unter der bittersten not und der rücksichtslosesten säbelherschaft seufzte, eine einigung gar nicht zu erwarten stand! das einst so mächtige Rom wird sich selbst zersleischen, muste ihm sein durch die greuel, deren zeuge er selbst gewesen war, erschüttertes herz sagen, und endlich eine beute der fremden völker werden, die so lange von Roms macht in furcht gehalten und vom glauben an seine unüberwindlichkeit gefesselt worden; diese werden nun kommen und die stadt dem erdboden gleich machen:

> barbarus heu cineres insistet victor et urbem eques sonante verberabit ungula,

quaeque carent ventis et solibus ossa Quirini, nefas videre, dissipabit insolens.

diese klage, dasz der barbar kommen und die von den bürgerkriegen zu grunde gerichtete stadt zerstören werde, liegt dem verzweifelnden dichter so nahe. noch achtzehn jahre später klagt er (III 6, 13 f.): paene occunatam seditionibus delevit urbem Dacus et Aethiops, und in der 724 oder 725 gedichteten ode an Asinius Pollio, den geschichtschreiber der bürgerkriege, sagt er, den sturz des reiches hätten die Meder vernommen (31 f.). wenn er besonders hervorhebt, dasz des Romulus grab auf dem forum der zerstörung anheimfallen werde, so lag dies freilich dem dichter schon an sich nahe zur bezeichnung der völligen vernichtung der römischen herschaft, aber um so näher, als er zeuge gewesen, wie das friedliche forum von wilden soldatenhaufen besetzt und beunruhigt worden war. Rom vernichtet sich selbst, Rom das keine fremde gewalt, wie sehr sie es auch bedrohte, hat vernichten können, klagt der dichter. der schmerz pflegt in weiter klage sich zu ergieszen; wenn dies Hor. auch in unserm gedichte thut, so ist dies um so weniger zu verwundern, als dasselbe zu den ersten uns erhaltenen versuchen gehört, wonach es völlig verfehlt ist von ihm die kunstvollendung zu verlangen, zu welcher die lyrische dichtung des Hor. erst elf jahre später sich zu erheben begann. zur bezeichnung der gewaltigen erschütterungen, welche Rom bis dahin von auszen erlitten, aber kräftig überwunden hatte, nimt der dichter v. 3-8 einen starken anlauf. zunächst nennt er den marsischen oder bundesgenossenkrieg, der unmittelbar den bürgerkriegen vorhergieng (gerade an den straszenkampf des Pontius Telesinus am Esquilin zu denken nötigt nichts), und er verbindet damit die von einem andern italischen volke, von den Etruskern, gleich nach der vertreibung des Tarquinius drohende unterwerfung. im zweiten gliede nennt er zuerst die verschwörung Capuas und ganz Campaniens im Samniterkrieg: denn diese Campana defectio (Liv. IX 25-27) ist unter der aemula virtus Capuae gemeint; damit stellt er den sklavenaufstand unter Spartacus und den durch die Catilinarische verschwörung veranlaszten abfall der Alfobroger zusammen. endlich nennt er fremde völker, welche Rom den untergang gedroht, und hier wählt er die Germanen und die Karthager, deren feldherr Hannibal, Roms geschworener, es bis an den rand des verderbens bringender feind, die von ihnen drohende gefahr bezeichnet. bei den Germanen kann der dichter nur an die durch Marius endlich glücklich abgewandten Cimbern und Teutonen gedacht haben. mag man auch diese zusammenstellung der haupterschütterungen Roms nicht für ganz gelungen halten wollen, dichter nehmen es in solchen dingen nicht gar zu genau, und an unsere so frühe epode darf man überhaupt nicht den strengsten maszstab legen; zu einer verdächtigung von v. 5 f., die Linker sich erlaubt hat5), sind wir durchaus nicht berechtigt. schon

<sup>5)</sup> verhandlungen der zweiundzwanzigsten philologenversamlung (1863) s. 140. dasz der dichter nur diejenigen feinde als hauptbeispiele anführen wolle, die Rom 'direct belagert oder wenigstens in grosze gefahr ge-

hiermit zerfällt auch Linkers zerteilung in strophen von vier versen, die dazu manchen sonderbaren schlusz der strophen ergibt, da hiernach mit v. 18. 30. 42. 46 und 50 strophen schlieszen müsten: denn dasz v. 61 f. nach v. 52 zu stellen sind, liegt auf der hand. aber die ganze lehre von vierversigen aus je zwei distichen zusammengesetzten strophen beruht auf völligem miskennen des wesens strophischer verbindung, wenn Sappho gedichte schrieb, worin zwei gleiche verse ein metrisches ganzes bildeten, so wurde die abteilung bei ihr immer durch eine starke interpunction bezeichnet. bei Hor, soll dies auch sogar bei strophen aus vier gleichen versen nicht nötig sein, und man ist neuerdings sogar so unlogisch gewesen, daraus dasz bei den wirklich strophischen gedichten, bei denen das strophische durch die versform selbst klar hervortritt, der sinn nicht immer am ende der strophe geschlossen ist, sondern bisweilen mitten in der strophe ein bedeutender sinnesabschnitt sich findet, den schlusz ziehen zu wollen, dasz eine interpunction als zeichen des endes der strophen auch da nicht erforderlich sei, wo nichts auf strophenform hindeutet. dasz alle 23 nicht strophisch gedichteten oden der vier bücher, mit ausnahme einer einzigen, sich durch vier teilen lassen, ist eben ein zufall; aber man hat diesen zufall als absicht genommen, und da man einmal auf der schiefen ebene willkürlicher satzungen herabglitt, war es nicht zu verwundern, dasz man mut genug bekam, auch bei den epoden, obgleich 8 von 17 sich der zahl nicht fügen wollen, durch kühne schnitte sich strophen zu schaffen, wie man sie ehen verlangte.

Doch kehren wir zum gedankengange unserer sechzehnten epode zurück. in trostlosester verzweiflung, dasz die bürgerkriege nur mit dem untergange Roms enden werden, sieht der dichter kein anderes mittel der rettung für die Römer als eine auswanderung aller oder wenigstens der bessern, wobei sie, wie einst die Phokäer, sich eidlich verpflichten müssen nie und nimmermehr zur aufgegebenen heimat zurückzukehren. und mit einer raschen wendung verspricht er ihnen, dasz sie dann zu

bracht', ist eine blosze voraussetzung Linkers. wenn kaiser Julian die Gallier, welche Rom erobert haben, Germanen genannt hat, so beweist dies gewis noch nicht, dasz Hor. auch Germania zur bezeichnung jener Galli habe gebrauchen können; für die zeit des Hor. ist diese annahme völlig unstatthaft. vgl. IV 5, 25. auch was Linker über caerulea sagt, das auf die hautfarbe gehen und die Gallier als tättowiert bezeichnen soll, entbehrt jedes sichern haltes. wenn Linker meint, in caerulea pubes könne unmöglich caeruleus auf die augen bezogen werden, so hätte ihn schon die caesia virgo bei Terenz neben dem caesius leo bei Catull eines andern belehren sollen, wenn er sich auch nicht der γλαυκά 'Αθάνα bei Euripides und der γλαυκοί δράκοντες bei Pindar erinnerte. auch die ravi leones in unserer epode (v. 33) und die rava lupa (III 27, 3) gehören hierher. das lateinische caeruleus entspricht dem griechischen χαροπός, das ebenso wenig wie γλαυκός blosz den augen zukommt, sondern eine bestimmte farbe bezeichnet; denn das wort ist nicht mit δψ zusammengesetzt: vgl. μαστροπός, ἐχθοδοπός und die zahlreichen wörter auf -οψ, worüber ich in meiner abhandlung 'die Homerischen beiwörter des götter- und menschengeschlechts' s. 36 f. gehandelt habe. schon die ülteste dichtung nennt die löwen χαροποί.

den seligen inseln gelangen werden: denn v. 41 schwebt bei arva zunächst noch nicht beata vor, sondern Hor. denkt sich allgemein ein anderes land; aber plötzlich wird der dichter von der frohen überzeugung ergriffen, dasz in diesem falle die seligen fluren ihrer harren. dem dichter mag hierbei der bericht vorgeschwebt haben, dasz der aus Hispanien vertriebene Sertorius groszes verlangen gehabt habe nach den seligen inseln zu schiffen, von denen er durch schiffer vernommen, die eben dorther gekommen. dasz ihm aber die schilderung vorgelegen, welche Sallustius im ersten buche seiner historien (fr. 61, 62: Servius zu Verg. georg. II 197) bei gelegenheit des Sertorius von diesen inseln gemacht, wie Linker 6) annimt, läszt sich kaum mit der zeit vereinigen: denn die historien fallen in die letzten lebensjahre des 719 gestorbenen geschichtschreibers, und ein teilweises erscheinen derselben ist wenigstens durch nichts zu begründen, selbst die abfassung des ersten buches schon ins j. 713 zu setzen sehr bedenklich. freilich meint Linker, einer frühen abfassungszeit unserer epode widerspreche die metrische vollendung derselben; aber worin besteht diese metrische vollendung als in gut gebauten hexametern und in absichtlich rein gehaltenen iambischen trimetern? hindert uns irgend etwas diese kunst dem vierundzwanzigjährigen dichter zuzuschreiben, und spricht nicht schon die ganze breite der darstellung eher für einen frühen jugendversuch? und was die hauptsache, in welche zeit passt diese epode sachlich so gut wie in jene zeit unmittelbar vor dem ausbruch des perusinischen krieges oder allenfalls in dessen beginn? Hor, verspricht aber die seligen inseln nur den guten (63, 66) dieser impia aetas (9), wonach also nur diese rettung aus dem unglück Roms finden können, man sieht, das ganze ist eine phantastische vision, deren kern nur in der völligen verzweiflung am aufhören der durch die herschund genuszsucht und die völlige sittenlosigkeit sich ewig erneuernden bürgerkriege und in der überzeugung liegt, dasz nur von einer sittlichen umkehr heil zu erwarten sei. meint man, der hier angenommene allegorische sinn liege dem gedichte fern, so bedenke man dasz sonst jener phantastische rath doch gar zu seltsam sich ausnehmen würde und wir einen ähnlichen, gleichfalls allegorisch sich leicht deutenden rath in einer viel spätern ode unseres dichters III 24 haben: denn wenn Hor, dort räth alle edelsteine und alles gold, die ursache des ärgsten übels, auf das capitol zu tragen oder ins nächste meer zu versenken, so zeigt die ode deutlich genug, dasz eben nur die unterdrückung aller habsucht gemeint ist. aber noch eine besondere beziehung scheint in der verheiszung des goldenen zeitalters auf den seligen inseln zu liegen. es gieng nemlich im volke die verkündigung eines neuen goldenen zeitalters, das man vom anfange des zehnten weltjahres erwartete. die letzten ludi saeculares waren im j. 605 gefeiert worden; die feier derselben im j. 705 hatte man in folge des bürgerkrieges versäumt, und auch später war Cäsar nicht darauf bedacht gewesen. als aber gleich nach der ermordung Cäsars ein komet erschien, verkündete der aruspex Volcatius in der volks-

<sup>6)</sup> verhandlungen der zwanzigsten philologenversamlung (1861) s. 118 f.

versamlung, eben sei das neunte saeculum zu ende und habe das zehnte unter Apollos herschaft stehende begonnen. der erwartung dieses goldenen zeitalters tritt unser dichter hier entgegen, indem er seine verzweiflung an der herstellung glücklicher zustände in Rom entschieden ausspricht und das goldene zeitalter nur den frommen verspricht, welche Rom auf immer verlassen wollen, um sich eine neue heimat zu suchen, die ihnen Juppiter auf den seligen inseln schenken werde, hiermit wird der wahn, welcher glückliche zustände ohne eignes zuthun von den göttern erwartet, von der hand gewiesen und auf die eigene sittliche umkehr, auf die herstellung der alten pietas hingedeutet. das jetzige von dem durch bürgerkrieg besleckten und dadurch dem sluch anheim gefallenen menschenalter stammende geschlecht ist gottlos (impia v. 9), und diese gottlosigkeit trägt die schuld alles unglücks, wie der dichter dies noch achtzehn jahre später III 6 aussprach, nur die pietas kann es retten (v. 66); das jetzige eiserne alter wird nicht durch einen äuszern umschwung in das goldene alter sich umsetzen, sondern die frommen allein werden sich desselben erfreuen.

Iuppiter illa piae secrevit litora genti, ut inquinavit aere tempus aureum; aerea<sup>1</sup>) dehinc ferro duravit saecula, quorum piis secunda vate me datur fuqa.

wenn der dichter, statt geradezu die herstellung der alten pietas zu verlangen, an den elegischen ausdruck seiner verzweiflung über das dem verderben geweihte Rom den phantastischen rath der flucht und der aufsuchung einer neuen bessern heimat knüpft, so schien ihm eine solche einkleidung schwungvoller und ergreifender als ein strafendes wort. vielleicht liegt auch zum teil ein griechisches vorbild zu grunde, wie bei der unmittelbar vorhergehenden dreizehnten epode ein gedicht Anakreons. man könnte etwa an das in tetrametern geschriebene gedicht des Archilochos denken, worin dieser die bewohner von Paros zur auswanderung aufforderte. auch die dreizehnte epode ist in anderm masze als das zu grunde liegende gedicht geschrieben, ebenso die ode I 14.

Dasz die römischen dichter ihre gedichte groszenteils einzeln bekannt machten, ehe sie dieselben in samlungen herausgaben, ist eine anerkannte thatsache, und so wird auch Hor. in die wirren der zeit diese epode geworfen haben. nun fällt in das folgende jahr, in das consulat des Asinius Pollio, des Vergilius vierte ecloge, welche durch die geträumte beziehung auf den Messias einen so bedeutenden ruf erhalten

<sup>7)</sup> aere, dehine gibt eine unerträgliche anaphora: denn die wiederholung desselben wortes musz immer die rede kräftigen, während sie hier dadurch unsäglich ermatten würde. vgl. die von mir in der z. f. d. aw. 1837 s. 423 f. angeführten beispiele und Weichert zu Valerius Flaccus s. 93 ff. ganz anderer art ist die anaphora selbst in stellen wie Lucr. II 158 f. III 12 f. wenn dehine auch an den beiden übrigen stellen des Hor. zweisilbig steht, so konnte Hor. es ebenso gut einsilbig brauchen wie antehae I 37, 5 und regelmäszig deinde, deinceps zweisilbig. bei Vergilius steht ja dehine viermal einsilbig neben fünf stellen, wo es iambisch gemessen ist.

hat. wie Ribbeck a. o. s. 9 behaupten kann, diese sei am ende des j. 713 oder im anfange des folgenden geschrieben, verstehe ich nicht. wie hätte in der zeit des perusinischen krieges, die für Asinius Pollio selbst eine höchst bedenkliche war, Verg. dazu kommen sollen, den anbruch des goldenen zeitalters mit der diesem bevorstehenden geburt eines sohnes zu verkünden? ein glückwunsch zum consulate kann es nicht sein: denn war auch Pollio bereits bei der gründung des triumvirates zum consul für das i. 714 bestimmt worden, der antritt desselben war bei der lage der dinge unmöglich, da er als legat in Gallien zurückgehalten wurde. man hat längst geschen, dasz die ecloge nicht eher geschrieben sein kann als nach der abschlieszung des friedens von Brundisium, zu welchem Pollio wesentlich beigetragen hatte, mit einer ovation zogen Antonius und Octavian in Rom ein. Asinius Pollio trat jetzt erst sein consulat an, und er genosz bei den machthabern das gröste ansehen. man hoffte damals die rückkehr glücklicher zeiten, wenn auch Pompejus noch keineswegs gewonnen war und die theuerung in folge der gehemmten zufuhr Rom und ganz Italien schwer drückte. damals konnte Verg. seinem bewährten gönner Pollio auf feine weise zu seinem consulate glück wünschen, indem er den anfang des erwarteten goldenen weltalters in dieses verlegte und dieses goldene weltalter sich zugleich mit Pollios sohne, dessen geburt man entgegensah, sich entwickeln liesz. genau läszt sich die geburt dieses ersten sohnes, der von seinem geburtslande den namen Gallus erhielt, nicht bestimmen; doch musz sie unmittelbar darauf erwartet worden sein. Schapers unglücklicher versuch, den Pollio ganz aus der ecloge wegzuschaffen, beruht auf fast unglaublicher miskennung. schon Ribbeck hat s. 11 f. mit recht bemerkt, dasz der name des consuls nicht fehlen kann. auch die patriae virtutes (v. 17), die facta parentis (v. 26) und die erwähnung der mutter (v. 60) fordern die nennung der person, da die alten den angeredeten immer im gedicht selbst nannten, sich nicht mit der nennung in einer aufschrift begnügten.

Schen wir uns das gedicht näher an, so beginnt es mit dem anruf an die hirtenmuse einen höhern ton anzuschlagen. um was es sich handle erfahren wir sofort. das letzte saeculum, welches die sibyllinischen bücher verkünden, ist gekommen, wiederum hat das goldene zeitalter begonnen, nachdem das letzte der ordnung, das eiserne, hingeschwunden ist. die gerechtigkeit kehrt wieder (die Δίκη nach Aratos phaen. 99 ff. vgl. auch Hesiodos erga 254, der freilich nicht ihrer, sondern der Aἰδὼc und Nέμεcιc bei den weltaltern [198] gedenkt), das weltalter des Saturnus (Hesiod 111) kommt zurück, ein neues geschlecht schaffen die götter (Hesiod 110). s) das eiserne geschlecht wird aufhören und das goldene auf der ganzen erde beginnen mit der bevorstehenden geburt von Pollios sohne, dem die geburtsgöttin Lucina günstig sein möge, da ja ihr bruder Apollo das neue saeculum beherschen wird. hier werden die saeculu und die weltalter sich ganz gleich gesetzt. und dieses neue weltalter

<sup>8)</sup> caclo demittitur alto nach einem von Lucretius II 1152 ff. bespotteten gangbaren ausdruck.

wird unter Pollios consulat beginnen, der als heerführer die letzten reste des eisernen zeitalters vertilgen soll, es ist merkwürdig, wie hier der triumvirn gar nicht gedacht wird und, wie auch weiter unten, Pollio als der beruhiger der welt erscheint. den triumvirn mochte die hervorragende rolle, welche hier dem Pollio gegeben wird, als eine dem gönner gewidmete verehrung nicht anstöszig sein, da ja ein Horatius selbst nicht anstand nahm seinen Mäcenas als rexque paterque zu bezeichnen. es ist gleichsam noch ein rest republicanischer freiheit. unter dem scelus nostrum ist die gottlosigkeit gemeint (vgl. priscae fraudis v. 31), die den krieg entzündet; bisher hat diese gottlosigkeit mit ewiger furcht (perpetua formidine) die erde erfüllt. noch stand Pompejus den machthabern entgegen, jetzt kehrt der dichter zum knaben zurück, der ein götterleben vom schicksal empfangen wird; götter werden zu seiner zeit mit sterblichen auf der erde wandeln, und ein geschlecht von halbgöttern die erde erfüllen, er selbst aber geschmückt mit allen tugenden seines vaters herschen. aber das goldene weltalter wird sich erst allmählich mit dem knaben entfalten. zuerst, in seinem kindesalter, wird sich in der pflanzen- und thierwelt die eingetretene veränderung zeigen; ja sogar die wiege werden von selbst blumen umranken. wenn er zum knaben herangereift ist, wenn er die thaten der halbgötter und seines vaters und den werth wahrer tugend erkennen kann, werden hier und dort feldfrüchte, trauben und honig ohne alle pflege gedeihen, aber noch immer werden habsucht und unrecht nicht ganz von der erde geschwunden sein, ja auch der krieg wird nicht völlig aufhören, sondern noch immer helden sich auszeichnen. bei dem magnus Achilles, der wieder nach Troja gesandt werden wird, schwebt Antonius vor, des Pollio höchster freund, wogegen man bei der neuen Argo an einen zug Octavians, freilich nach westen, denken könnte. in seinem mannesalter wird endlich das volle goldene weltalter eintreten, keine schiffe werden mehr das meer befahren, das ganze land ohne pflege feldfrüchte und trauben hervorbringen (καρπὸν δ' ἔφερε ζείδωρος ἄρουρα αὐτομάτη πολλόν τε καὶ ἄφθονον, sagt Hesiod vom goldenen alter) und die wolle der schafe von selbst so prächtig gefärbt sein, wie jetzt es der beste purpur kaum vermag. das letztere ist wol eine freie zuthat des dichters, wogegen der zug, dasz kein schiff mehr die woge befährt, aus der beschreibung des goldenen weltalters von Hesiod und besonders Aratos genommen ist. die schilderung des goldenen weltalters schlieszen die verse ab: 'talia saecla' suis dixerunt 'currite' fusis concordes stabili fatorum numine Parcae, wobei die Catullischen verse (64, 321. 327) benutzt sind: talia divino fuderunt carmina fata - currite ducentes subtegmina, currite, fusi. hierauf wendet sich der dichter zur geburt des knaben zurück: denn so musz man gegen die gangbare erklärung die worte fassen: adgredere o magnos, aderit iam tempus, honores, cara deum suboles, magnum Iovis incrementum. magni honores sind nicht etwa die hohen ehrenstellen (oben hiesz es vom knaben reget orbem), sondern der dichter bezeichnet damit das ehrenvolle leben das seiner wartet, wie Verg, sogar die von Venus dem Aeneas verliehene schönheit

honores nennt (Aen. I 591). adgredi ist einfach 'antreten, beginnen'. diese deutung verlangt der ganze zusammenhang. die schilderung des goldenen weltalters ist vollendet; hätte der dichter sagen wollen, im männlichen alter solle er die ihm bestimmten ehrenstellen antreten, was zudem unpassend, da schon der jüngling zu solchen gelangen wird, so muste dies mit der schilderung seines mannesalters verbunden werden. und auch das folgende erhält seinen zutreffenden sinn nur durch diese deutung. cara deum suboles heiszt der knabe, wie ihm oben deum vita zugeschrieben wird, und magni Iovis incrementum (θάλος, θρέμμα), insofern Juppiters gunst ganz besonders auf diesem ersten kinde des goldenen weltalters ruht. Verg. ruft nun dem knahen zu, er möge schauen, wie der himmel selbst die ankunft des neuen weltalters feiere. das venturo laetantur ut omnia saeclo wäre ungehörig, wenn hier von der dritten stufe des schon begonnenen goldenen weltalters die rede sein sollte. unmittelbar an den wunsch der baldigen geburt des knaben schlieszt sich des dichters verlangen, noch lange genug zu leben, um zeuge seines glücklichen wirkens zu sein, das ihm den reichsten stoff zum sange bieten werde. 9) endlich spricht er noch einmal zum schlusse (v. 60 ff.) in feiner wendung den wunsch aus, dasz der knabe doch bald zur freude der eltern erscheinen möge. merkwürdig hat man die worte risu cognoscere matrem misverstanden, wogegen schon das folgende cui non risere parentes hätte schützen sollen. die mutter lächelt das kind an, dessen geburt ihre innigsten wünsche erfüllt, und sein erster blick fällt auf die lächelnde mutter; an ein anerkennen als mutter ist nicht zu denken, der letzte vers enthält den einfachen sinn 'der ist kein liebling der götter'. dem dichter schwebt hierbei nicht etwa Hercules vor, dem des Juppiter tisch und Hebe als gattin zu teil wurden, sondern er denkt an solche heroen, die während ihres lebens zum tische der götter gezogen und von göttinnen ihres beilagers gewürdigt wurden, wie es von Tantalos, Ixion, Sisyphos, Ganymedes, Tithonos und Anchises berichtet wird, und gerade an jene troischen fürstensöhne wird er zunächst gedacht haben.

Vergleichen wir nach dieser darlegung die epode mit der ecloge, wovon die erstere vor dem perusinischen kriege, die andere nach der herstellung des friedens gedichtet ist, so springt der gegensatz mit einem mal in die augen. Hor. hält Rom für verloren, nur für die bessern, für die frommen ist rettung möglich; ihnen wird das goldene weltalter auf den seligen inseln erblühen, wenn sie Rom aufgeben: Verg. verkündet den anbruch des goldenen weltalters auf der ganzen erde, läszt dasselbe aber erst allmählich zur höchsten entwicklung gelangen, die erst unter einem neuen geschlechte ins leben treten wird. die annahme, dasz dem

<sup>9)</sup> irrig erklärt man hier spiritus von dichterischer begeisterung, wovon das wort ohne einen bestimmenden zusatz nie steht; es ist der athem, die stimme des sängers. ähnlich ist die Properzische stelle zu fassen: qualis Pindarico spiritus ore tonat; es ist die gewalt der sprache gemeint, welche Hor. in dem schönen gleichnisse carm. IV 2, 5-8 feiert. bekannt ist die wwy appartoc, die vox ferrea (Verg. georg. II 43).

Verg, wirklich das Horazische gedicht vorgeschwebt habe, ein gedicht das in Rom groszes aufsehen erregt haben wird, ist kaum abzuweisen. auch zeigen sich bei Verg. einige wörtliche anklänge an Hor. am auffälligsten ist dies v. 21 f.: ipsae lacte domum referent distenta capellae ubera, nec magnos metuent armenta leones, verglichen mit (49 f.): illic iniussae veniunt ad mulctra capellae, refertque tenta grex amicus ubera, und (33): credula nec ravos timeant armenta leones. freilich hat man zum ersten verse verglichen Theokrit XI 12 f. πολλάκι ταὶ διες ποτί τωύλιον αύται άπηνθον χλωρας έκ βοτάνας, aber wie viel näher klingen die Horazischen verse an! wenn in der vor unserer ecloge geschriebenen neunten (v. 31) der dichter distendant ubera vaccae braucht und in der siebenten, deren zeit unbestimmt ist (v. 3) distentas lacte capellas steht, so ist dies ohne bedeutung. uberibus distentis hat schon Lucretius I 260. auch Hor, sagt in der spätern ersten satire des ersten buches (v. 110) quodque aliena capella gerat distentius uber. auffallend ist die übereinstimmung in dem satze nec . . leones. Verg. brauchte metuere, weil er des futurums bedurfte, und magni schien ihm hier wol bezeichnender, wenn man nicht an eine absichtliche allitteration in magnos metuent denken will. als feinde der armenta erwartet man eher die wölfe. gehen wir weiter, so erinnert (40): non rastros patietur humus, non vinea falcem an das Horazische (43 f.) reddit ubi cererem tellus inarata quotannis et imputata floret usque vinea: denn weder bei Hesiod noch bei Aratos wird neben der feldfrucht des weinstocks gedacht, so dasz die erwähnung desselben im goldenen weltalter bei Verg. (vgl. auch v. 29) durch Hor. veranlaszt sein könnte. denn die stelle Catulls, die gar nicht vom goldenen weltalter handelt (64, 39 ff.), gehört weniger hierher, da dort vom auflockern des bodens des weinberges mit dem karste die rede ist. auch das beiden beschreibungen gemeinsame flieszen des honigs aus eichen und das verschwinden der schlangen findet sich in frühern beschreibungen des goldenen weltalters nicht. nahm es Hor, aus einer beschreibung der seligen inseln? Verg, sagt auch georg. I 131, Juppiter habe in seinem zeitalter den honig von den blättern weggenommen. Tibulls ipsae mella dabant quercus (1 3, 45) und Ovids flavaque de viridi stillabant ilice mella gehen wol auf Hor. zurück. anderes, was in beiden gedichten übereinstimmt, kann man für zufällig halten, wie die erwähnung der Argo.

Die frage, ob Verg., als er die vierte ecloge schrieb, mit Hor. schon persönlich bekannt gewesen, läszt sich nicht beantworten; sehr möglich ist es, dasz die bekanntschaft erst später sich bildete. Verg. feierte den Pollio noch einmal, nach dem 715 erfochtenen siege über die Parthiner, in der achten ecloge. in derselben ecloge findet sich auch die nachbildung der Theokritischen φαρμακεύτρια. es wäre möglich, dasz das gefallen, welches man in Rom an dieser darstellung des zaubertreibens fand, dem Hor. den ersten anstosz gegeben die Canidia als zauberin darzustellen, wie es sat. I 8 und epod. 5 und 17 geschah. in dieselbe zeit fallen vielleicht die zweite satire des ersten buches und die achte und zwölfte epode. Hor. enthielt sich zunächst ganz der politischen ode.

erst als im j. 716 nach dem siege des Sextus Pompejus über Octavian der bestand des staates wieder in gefahr schien, brach er in die verzweifelnde siebente epode aus, worin er die immer wiederkehrenden bürgerkriege als strafe für des Romulus brudermord betrachtet, als eine folge uralter blutschuld. bemerkenswerth ist, dasz Verg. drei jahre später im ersten buche der georgica in ähnlicher weise die bürgerkriege vom truge des Laomedon herleitet: satis iam pridem sanguine nostro Laomedonteae luimus periuria Troiae. Hor. leitet carm. I 2 die bürgerkriege von der ermordung Cäsars, Il 1 von dem frevel des Jugurthinischen krieges, III 6 wieder, wie in der sechzehnten epode, von der gottlosigkeit her. als er die siebente epode schrieb, war er schon mit Verg. befreundet, der ihn spätestens in diesem jahre dem Mäcenas empfahl. die dritte politische ode des Hor. fällt in das j. 722; es ist die vierzehnte ode des ersten buches, welche der dichter zu der zeit schrieb, als der kampf zwischen Octavian und Antonius auszubrechen drohte. darauf folgen die beiden den sieg bei Actium und die einnahme Alexandrias feiernden gedichte, die neunte epode und die siebenunddreiszigste ode des ersten buches. Verg., der schon 719 das erste buch der georgica herausgegeben, schlosz nach jenen siegesthaten das vierte ab. er hatte in diesem gedichte den Octavian schon als künftigen gott gefeiert. so bittet er I 23 ff. nach den übrigen göttern auch den Octavian, als ob er bereits göttliche macht habe, ihm bei seinem gedichte beizustehen. am anfange des dritten gesanges bezeichnet er ihn als seinen schutzgott, dem er einen mit seinem standbilde und darstellungen seiner thaten geschmückten tempel errichten will, dessen thaten er in einem epischen liede darzustellen verspricht. endlich bemerkt er am schlusse des ganzen gedichtes, er habe dieses gesungen, Caesar dum magnus ad altum fulminat Euphraten bello victorque volentes per populos dat iura viamque adfectat Olympo, worin wir wieder dieselbe dichterische übertreibung bemerken, wie wir sie früher im ersten buche der georgica annehmen musten: denn von einem kampfe am Euphrat konnte damals keine rede sein.

Hor. hatte sich bis dahin des preises des Octavian enthalten; selbst in epode 9 und ode I 37 ist desselben einfach als siegers gedacht. eine chrenvolle erwähnung finden wir zuerst, wie oben ausgeführt ist, sat. II 5, 62 ff. und II 1, 11 ff.; aber in der letztern stelle lehnt Hor. einen epischen sang von Octavians siegesthaten, welchen Verg. versprochen, entschieden ab, wie er es auch in der kurz darauf gedichteten ode an Agrippa I 6 thut. das erste eigentliche preislied auf Octavian, der hier als der von den göttern gesandte sühner des frevels der bürgerkriege geschildert wird, ist die 726 gedichtete ode I 2. hier spricht Hor. auch von den der götter zorn verkündenden anzeichen nach Cäsars ermordung. Verg. hatte diese ausführlich georg. I 466—492 beschrieben. Hor. braucht nur einzelne züge, die er auf eigentümliche weise ausführt. wenn Verg. die heimischen götter gebeten hatte: hunc saltem everso invenem succurrere saeclo ne prohibete, so stellt Hor. den Octavian geradezu als sühngott dar, bezeichnet ihn als Mercurius und fleht dasz

dieser erst spät in den himmel zurückkehren möge. diese vergötterung des Octavian wird von jetzt an bei Hor. stehend. einen weitern einflusz der georgica und bucolica auf Hor. wüsten wir — denn von carm. Il 9, 18 ff. war oben s. 314 f. die rede — nur noch in IV 481—483 verglichen mit carm. II 13, 33—36 nachzuweisen.

Von dem persönlichen verhältnisse zwischen beiden dichtern geben carm. I 3. 24. IV 12 kunde: denn dasz auch letztere ode an unsern dichter gerichtet ist, scheint mir noch immer unerschütterlich. ich kann hierbei auf meine frühern ausführungen verweisen, glaube aber hinzufügen zu dürfen, dasz v. 5-9 mit besonderer beziehung auf Verg. hirtengedichte ausgeführt sein möchten. Pan und die hirtenpseise kommen so häufig in den bucolica vor (vgl. II 37. III 22. 25), und besonders mochte dem Hor, bei der strophe dicunt in tenero gramine pinguium custodes ovium carmina fistula delectantque deum, cui pecus et nigri colles Arcadiae placent die stellen vorschweben buc. Il 31 ff. mecum una in silvis imitabere Pana canendo. Pan primus calamos cera coniungere plures instituit, Pan curat oves oviumque magistros, und X 26 Pan deus Arcadiae venit. vgl. VI 4 f. pastorem, Tityre, pingues pascere oportet oves, deductum dicere carmen; III 5 hic alienus oves custos bis mulget in hora; III 55 in molli consedimus herba. ebenso kann man bei der vorhergehenden strophe: nidum ponit Ityn flebiliter gemens infelix avis et Cecropiae domus aeternum opprobrium, quod male barbaras regum est ulta libidines an die stelle der bucolica VI 78 ff. erinnert werden: aut ut mutatos Terei narraverit artus, quas illi Philomela dapes, quae dona pararit, quo cursu deserta petiverit et quibus alte infelix sua tecta super volitaverit alis, womit man georg, IV 511 ff. vergleichen kann.

Aber finden sich bei Hor, keine beziehungen zur Aeneis auszer der hindeutung epist. II 1, 245 ff. und a. p. 55, wo Varius und Vergilius die epische dichtung bezeichnen? eine merkwürdige übereinstimmung ist nicht zu verkennen zwischen carm. III 3, 30-68 und Aen. XII 818-828. bei Hor. entsagt Juno ihrem zorn gegen die Römer und gesteht ihnen die weltherschaft zu, wenn sie Troja nicht wieder aufbauen; bei Verg. will Juno dem glücke Roms sich nicht widersetzen, wenn die Trojaner ihre sitte und sprache aufgeben und den namen der Teucrer annehmen: sit Latium, sint Albani per saecula reges, sit Romana potens Itala virtute propago: occidit, occideritque sinas cum nomine Troia. dasz das zwölfte buch der Aeneis im j. 731, in welches die betreffende ode fällt, bereits so weit vorgeschritten und dem Hor. bekannt gewesen, ist nicht wahrscheinlich; möglieh dasz die ode auf Vergilius dichtung einigen einflusz gewann. das Horazische coniuge me Iovis et sorore (v. 64) ist wol ganz unabhängig von Vergilius Iovisque et soror et coniux (Aen. I 46 f.), beide durch die Homerische stelle  $\Delta$  59 f. (πρεςβυτάτην . . Υενεή τε καὶ οὕνεκα ch παράκοιτις) veranlaszt.

In der ode worin der dichter das carmen saeculare ankündigt, IV 6, heiszt es in der anrede an Apollo: ni tuis flexus Venerisque gratac vocibus divum pater annuisset rebus Aeneae potiore ductos alite muros.

hier schwebt ohne zweifel das Aen. I 258 ff. erneuerte versprechen des Juppiter vor: cernes urbem et promissa Lavini moenia, sublimemque feres ad sidera caeli magnanimum Aenean. wenn Hor. hier den Apollo gleichfalls für die gründung eines groszen reiches unter Aeneas bitten läszt, so fügt dies der dichter mit besonderer beziehung auf das nun beginnende Apollinische saeculum hinzu, im carmen saeculare selbst heiszt es gar in der anrede an Apollo und Diana, mit völliger übergehung der Venus: Roma si vestrum est opus; bei der darauf folgenden ausführung scheint aber die darstellung von der flucht des Aeneas im zweiten buche der Aeneis vorzuschweben. auch bei Hannibals bezeichnung der Römer carm. IV 4, 53 ff. gens quae cremata fortis ab Ilio iactata Tuscis aequoribus sucra natosque maturosque patres pertulit Ausonias ad urbes wird man an die Aeneis erinnert, besonders an 167 f. gens inimica mihi Tyrrhenum navigat aequor, Ilium in Italiam portans victosque Penates, an Hectors worte II 293 ff. sacra suosque tibi commendat Troia Penates: hos cape fatorum comites, his moenia quaere, magnu pererrato statues quae denique ponto, und an die rede der Penaten III 156 f. nos te Dardania incensa tuaque arma secuti, nos tumidum sub te permensi classibus aequor idem venturos tollemus in astra nepotes imperiumque urbi dabimus.

Das vierte buch der oden enthält aber auch noch beziehungen auf die frühern Vergilischen gedichte. beim anfange von IV 15 Phoebus volentem proelia me loqui victas et urbes increpuit lyra, schwebte buc. VI 3 vor: cum canerem reges et proelia, Cynthius aurem vellit et admonuit. ebenso dachte der dichter IV 10 an die zweite ecloge, nicht blosz beim beginnenden o crudelis adhuc, das dem Vergilischen o crudelis Alexi (v. 6) entspricht, sondern auch bei den versen: nunc et qui color est puniceae flore prior rosae, mutatus, Ligurine, in faciem verterit hispidam; sie erinnern an den ausruf Corydons (v. 17): o formose puer, nimium ne crede colori. das vielbestrittene fulvae matris ab ubere iam lacte depulsum leonem (IV 4, 14 f.) scheint mit erinnerung an iam primo depulsus ab ubere matris (georg. III 187) gesagt, aber der dichter änderte den ausdruck ab mit rücksicht auf depulsos ab lacte ugnos (buc. VII 15). in den briefen schwebt I 1, 49 bei circum pagos et compita wol georg. Il 382 pagos et compita circum, und I 10, 18 bei divellat somnos minus invida cura wol georg. III 530 somnos abrumpat invida cura vor. Hor. konnte an letzterer stelle wegen des vorhergehenden ubi abrumpere metrisch nicht brauchen. auch sonst mag manchmal ein Vergilischer anklang sich finden, wie IV 5, 29 condit quisque diem collibus in suis an buc. IX 51 f. erinnert: saepe ego longos cantando puerum memini me condere soles; doch hält hier die entscheidung sehr schwer, und manches wird sich erst durch genaueste erforschung des dem Verg. eigentümlichen sprachgebrauches sicher stellen lassen. so scheint Verg. zuerst, wenigstens weisz ich es nicht früher nachzuweisen, nach dem gebrauche der Griechen bibere flumen gebraucht zu haben (buc. 162. X 65); Hor. nahm es zunächst aus der letztern stelle (III 11, 1. IV 15, 21), wagte aber schon vorher das stärkere Rhodani potor (II 20, 20). übrigens scheint aus derselben Vergilischen stelle (v. 66) Sithonia nive (III 26, 10) gestossen zu sein. 10)

10) über unsern gegenstand handelt in ganz eigentümlicher weise H. Paldamus 'de imitatione Horatii' (Greifswalder gymnasialprogramm von 1851) s. 22—24. er behauptet, Hor. habe nichts von Verg., wenn er nicht etwa die wortstellung epist. II 1, 234 acceptos regale nomisma Philippos nach buc. II 3. IX 9 gewagt habe; auch sei keine anspielung des Hor. auf Verg. nachzuweisen, weder carm. II 9, 18 noch sat. I 1, 114, wo der vers eines ältern dichters, vielleicht des Ennius, vorgeschwebt haben möge. Verg. hat nach Paldamus weniges von Hor. angenommen, wie Martius lupus (Aen. IX 566) wol aus den Martiales lupu (carm. I 17, 9) geflossen sei, wogegen 'er des Quintilianus beziehung des Horazischen ridiculus mus auf das Vergilische exiguus mus nicht zugibt. als beiden dichtern gemeinsam hebt er den gebrauch des praesens hervor, worüber zu Hor. sat. I 2, 56; als abweichend Ilion, Troius, Porsenna, Fidenae bei Verg. neben dem Horazischen Ilios, Troicus, Porsena, Fidenae. weitere beziehungen beider dichter aufeinander kennt er nicht.

Köln.

Heinrich Düntzer.

# 48. ZU VERGILIUS AENEIDE.

Il 236 heiszt es von den Trojanern: stuppca vincula collo | intendunt. das wort collum verstehen, soviel ich weisz, alle ausleger von dem halse des hölzernen pferdes. dies ist unmöglich, wie konnte der dichter daran denken, dasz die Trojaner, um das simulacrum fortzuziehen, seile an dessen collum banden? zudem ist die bedeutung 'an etwas anbinden' dem verbum intendo gänzlich fremd: denn in der einzigen etwa dahin gehörigen stelle Aen. V 403 duroque intendere bracchia tergo ist duro tergo als ablativ zu fassen und an ein anspannen, anziehen der arme auf dem rücken zu denken. ich beziehe in jener stelle collum auf den hals der Trojaner und übersetze: 'sie ziehen, straffen die hanfenen seile mit ihrem halse an.? die Trojaner banden an jedes vorderbein des pferdes einen strick, legten ihn, einer hinter dem andern, auf ihre schulter an den hals und zogen, indem sie mit den händen festhielten und mit dem halse sich dagegen stemmten, das pferd auf diese nicht ungewöhnliche weise nach den mauern der stadt. intendere in seiner grundbedeutung 'anspannen, anziehen, straff ziehen' bedarf keines beleges. collum aber wird in diesem zusammenhange gewis viel leichter auf die gegend zwischen der schulter und dem halse (wie bei Tibull III 6, 45 pendentia bracchia collo) oder geradezu auf den hals der Trojaner bezogen als auf den hals oder mit Heyne auf die 'pars anterior' des pferdes. auch der singular collo ist bei dieser auffassung gut lateinisch: vgl. pueri circum innuptaeque puellae sacra canunt funemque manu contingere qaudent usw.

RATHENOW.

ARTHUR KERBER.

## 49.

## ZUR LITTERATUR DER RÖMISCHEN ELEGIKER.

1) Index scholarum in academia Christiana Albertina per semestre aestivum...a. mdccclxvii...habendarum. prodemiatus est de Tibulli elegia i et Propertii III (II) 34 Otto Ribbeck. Kiliae, ex officina C. F. Mohr. 12 s. gr. 4.

Von dem nicht zu verkennenden grundgedanken der ersten Tibullischen elegie ausgehend: 'nicht für kriege und weite märsche, sondern für den dienst der liebe und die freuden der ruhe geschaffen suche ich mir nicht reichtümer durch strapazen und gefahren, sondern wünsche mit wenigem zufrieden auf dem lande ein ruhiges leben und die liebe meiner Delia zu genieszen', bemerkt der vf. dasz die folge der gedanken in v. 1-40 mit recht Joseph Scaliger und F. Haase im Breslauer sommerkatalog 1855 misfallen habe. mit dem was Bernhardy röm. litt. gesch. 4e bearb. s. 582 gegen letztern vorbringe, sei er nicht einverstanden, denn 'miro modo secum pugnans.. uno ut aiunt spiritu' sage er: 'nur möge man nicht vergessen dasz die composition des dichters in seinen gemütlichsten elegien immer dehnbar ist; vermöge der weichen gliederung können auch die sätze leicht ihren platz wechseln, mit gleicher wahrscheinlichkeit darf man daher umstellungen empfchlen und dieselben bestreiten . . . dennoch ist der bau gröstenteils so zusammenhängend, der wesentliche bestand der gedanken in sich so geschlossen, dasz eine gröszere masse sich weder herausziehen noch durch umstellung einfügen läszt.' allein wenn wir in diesen worten in dem gesperrt gedruckten 'gröstenteils' 'wesentliche' 'eine gröszere masse' nur schärfer betonen und hervorheben, so ist der widerspruch mehr scheinbar als wirklich. gleichwol hat Ribbeck recht dasz, wenn Bernhardy die umstellung von v. 13 f. 35 f. wünschenswerth scheine, man sich umsehen dürfe, ob derselbe fall nicht auch bei anderen stellen eintrete. gegen die umstellung nun aber von v. 13 f. hinter 18, welche Haase vorgeschlagen und Bernhardy, dem ich in den anm. zu meiner übersetzung gefolgt bin, als wünschenswerth bezeichnet hat, erklärt sich Ribbeck unter hervorhebung der lästigen wiederholung des ponere in v. 17 und 14 und des wechsels im modus ponatur, ponitur. auch sei nicht anzunehmen, dasz in der anführung der ländlichen götter, welche der dichter verehre, gerade antiquissimus ac popularis arvorum pecorisque deus (der 15, 27 ebenfalls einfach deus agricola genannte) Silvanus, cuius totam per Italiam nullo in agro sollemnia sacra non instituta erant' übergangen sei. dieser treffenden bemerkung pflichte ich vollkommen bei und bekehre mich gern zu dem richtigen. - Darauf wendet sich R. zu der frage, warum, nachdem v. 11 f. Terminus und 13 f. Silvanus wenn nicht genannt, doch deutlich genug bezeichnet seien, Pales 'quae ad eundem popularium numinum coetum pertinet' nicht hier, sondern erst v. 35 angeführt werde? er entscheidet sich dahin v. 35 f. mit Scaliger hinter 14 oder noch lieber hinter 12 zu stellen,

wodurch auch das adverbium hic in v. 35 erst seine richtige erklärung = in agro meo erhalte. letzteres kann ich nicht zugeben: denn wenn man, wie der vf. will, aus 11 f. das in agro meo entnehmen kann, so kann man es ohne zweifel ebenso leicht aus v. 33, wie schon Dissen gethan. es dürfte also dies hic keinen unterstützungsgrund für die umstellung abgeben, und man könnte versucht sein die späte erwähnung der Pales, die doch zunächst göttin der herden ist, damit zu erklären, dasz sie unmittelbar da eintrete, wo von den herden und ihrem schutze die rede sei. - Weiter billigt Ribbeck nicht, dasz Haase in v. 25, den dieser unmittelbar an v. 6 anschlieszt, possum zulasse; R. glaubt auszer anderem (vgl. s. 6) dasz wegen v. 49 hoc mihi contingat der conjunctiv zu fordern sei, den die Hirzelsche ausgabe biete.\*) allein warum soll der dichter nicht an einer frühern stelle mit bestimmtheit sagen können possum contentus vivere parvo und später mit deutlichem bezug auf die v. 45-48 geschilderten freuden sagen können hoc mihi contingat? überhaupt herscht, worauf R. s. 4 aufmerksam macht, in dem ganzen gedicht eine eigentümliche mischung der zeiten der gegenwart und der zukunft, oder was hier auf eins hinauskommt, des indicativ und des conjunctiv. früher schien mir als ob v. 35 f. quotannis soleo entschieden beweise, dasz sich der dichter schon längere zeit des genusses eines ruhigen landlebens erfreue; jetzt gebe ich zu dasz dies nicht notwendig sei; allein dasz er eben im begriff ist sich in die ruhe des landlebens zurückzuziehen, vorausgesetzt dasz seine Delia, ohne die er nicht leben kann und vor deren thüre er sitzt wie (56) duras ianitor ante fores, ihn dahin begleite - dies müssen wir annehmen, und so weist denn der wunsch 49 hoc mihi contingat besonders zurück auf 46 et dominam tenero detinuisse sinu. - S. 7 f. behandelt darauf R. die weiteren ihm nötig erscheinenden versetzungen und läszt dann s. 8 f. den text folgen in dieser umstellung der verse: 1-6, 9-10, 25-28, 7-8, 29-34, 11-12, 35-36, 13-24, 37-40. welche schicksale der ureodex müsse erlitten haben, dasz endlich in unseren hss. die jetzige folge der verse eintreten konnte, zeigt der vf. s. 10 f. auf diese letztere auseinandersetzung legt der vf. jedoch nicht das hauptgewicht, sondern sie soll nur die von ihm der logischen folge der gedanken nach ('ipsa sententiarum quadam necessitate vel saltem probabilitate<sup>2</sup>) geforderte umstellung unterstützen. betrachten wir dieselbe näher, so hat es etwas sehr ansprechendes, dasz die gottheiten welche der dichter besonders verehrt, nemlich Terminus, Pales, Silvanus, Ceres, Priapus, die Laren unmittelbar auf einander folgen, und dasz der abschlusz gemacht wird mit v. 37 adsitis divi, womit die aufgezählten gottheiten alle zusammengefaszt werden. \*\*)

<sup>\*) [</sup>vgl. oben s. 66 f.]

<sup>\*\*)</sup> gegen diese auffassung des v. 37 erklärt sich zwar Ribbeck, indem er das divi mit berufung auf Ov. fast. II 631 auf die Laren allein bezieht; aber v. 19 ff. sind den Laren schon ihre geschenke versprochen, nemlich ein lamm. warum sollen diesen noch einmal dona paupere mensa zugesagt werden? dem Terminus wird, wo sein zeichen bekränzt ist, verehrung bewiesen, Pales wird mit milch besprengt, Sil-

ferner schlieszt sich nach R.s verteilung v. 9 f. sehr gut an v. 6 an; dagegen ist für mein gefühl der übergang von v. 10 auf 25 ff. sehr hart, mag man nun mit R. den wünschenden conj. possim annehmen oder bei possum bleiben; noch mehr aber befremdet mich der übergang von v. 34 zu v. 11. der dichter wendet sich v. 33 f. an die diebe und wölfe und bittet sie seine herde zu verschonen, was soll sie dazu bestimmen? die kleinheit derselben, wie gleich hinzugefügt wird de magno est praeda petenda grege, statt darin den grund zu finden, erkennt ihn R. in der frömmigkeit des dichters, so dasz Tibullus sage: verschont mir meine herde (sie ist ja so klein): denn ich bin ein frommer mann.' das kann meines bedünkens der dichter nicht gesagt haben. - Sind wir danach nicht im stande in R.s anordnung einen überall und durchweg befriedigenden gedankengang zu erkennen, so wollen wir nicht leugnen, dasz in der überlieferten folge der verse in der that manche schwierigkeiten sind, aber keine gröszern als die welche uns in der neuen anordnung begegnen. so soll z. b. nach Hause und Ribbeck der gedanke v. 7 f. enon huc pertinere ubi rusticae vitae securitas exornatur, sed illuc ubi quamvis otio deditus tamen non omnia se opera detrectare adfirmat poeta. es ist richtig, v. 7 f. verbinden sich sehr gut mit 29 ff., aber sie bieten auch an der überlieferten stelle keinen anstosz, die vita iners v. 5 musz ja nicht ein leben in vollster unthätigkeit sein, sondern es kann im gegensatz zu den mühen und beschwerden des krieges die ruhige zurückgezogenheit auf dem lande, auch wenn sie mit ländlichen arbeiten verbunden ist, recht gut so bezeichnet werden (vgl. v. 58, wo iners genannt zu werden dem laudari gegenüber gestellt ist). 'ich will' sagt der dichter 'mit meiner dürstigen habe zufrieden leben, wenn es mir nur nicht am nötigsten gebricht (v. 5 f.); (damit dies nicht geschehe, will ich selbst mit arbeiten,) ich will reben pflanzen und obst, und es möge mich die hoffnung nicht tenschen, sondern reichlichen überflusz bieten! (9 f.) (und das wird sie thun,) denn ich bin ein frommer mann' usw. bis v. 24. (in dieser verbindung ist das nam sehr gut vermittelt, denn der fromme darf auf den segen der götter hoffen.) der übergang von 24 zu 25 hat, was nicht zu lengnen, etwas unerwartetes, mag man possim oder possum lesen; doch befremden mich diese verse hier nicht mehr als an der stelle welche ihnen von R. angewiesen ist. 'jetzt kann ich' ruft der dichter aus, indem er sich sein gewünschtes glück schon gegenwärtig denkt und annimt, dasz seine gebete um erntesegen und wein nicht unerhört bleiben, 'zufrieden auf kleinem besitz leben, kann am schattigen bach die

vanus erhält obst, Ceres einen ährenkranz, Priapus wenigstens ein standbild, die Laren ein lamm; alle diese gottheiten aber sollen sich gleichsam bei dem einfachen mahle des dichters beteiligen und diese gaben nicht verschmähen. einen unterstützungsgrund für seine meinung glaubt R. auch darin zu finden, dasz nach seiner auffassung auf die Laren fünf distichen kommen und auf die übrigen fünf gottheiten zusammen ebenso viele, d. h. auf jede éin distichon. ich kann mich von der richtigkeit dieser auffassung nicht überzeugen, wenn auch die Ovidische stelle dafür zu sprechen scheint.

sommerhitze vermeiden, jedoch will ich nicht blosz der süszen ruhe pflegen, sondern selbst kräftig mit hand anlegen'... (bis v. 32). 'aber ihr diebe und wölfe verschont meine kleine herde, pflege ich doch hier (auf meinem gütchen, bei meiner kleinen herde) die Palilien zu feiern' (chabet enim hoc sane Pales, illos (sc. fures luposque) ut a lustrato sacris suis grege depellat' Ribbeck s. 6). - Haben wir uns oben gegen die verbindung von v. 34 mit v. 11 ausgesprochen und behauptet, dasz das nam veneror einen gedanken hereinführe, der uns nicht Tibullisch scheine, so könnte man uns entgegenhalten, dasz wir zur vertheidigung der überlieferten folge der verse ganz ähnliches thun: denn die hinzufügung des hic ego . . . soleo spargere lacte Palem enthalte ebenfalls eine begründung, freilich, aber weit schwächer als das starke nam und sehr gemildert dadurch dasz gerade Pales die beschützerin der herden ist. -Noch unerwarteter als der übergang von v. 24 zu 25 ist der von 36 zu 37. wir müssen annehmen, dasz der dichter von neuem anhebe: 'ja, seid gnädig, ihr götter' usw. in der stellung, welche R. den versen 37-40 angewiesen hat, ist, wie schon bemerkt, der übergang leicht und ungezwungen; trotzdem aber können wir uns nicht für die empfohlene umstellung der 40 verse aussprechen, da sie uns nicht weniger bedenken zu enthalten scheint als die überlieferte folge. möge der vf., dem wir zu dank verpflichtet sind für die belehrung, welche uns in einzelnen puncten durch seine abhandlung zu teil geworden ist, prüfen, inwieweit ihm die angeregten bedenken gerechtfertigt erscheinen.

Zum schlusse fügt der vf. s. 11 f. (\*ne quid bonae chartae pereat\*) eine umstellung bei Propertius III (II) 34 v. 61 ff. an, welche sich, soviel ich sehe, im höchsten grade empfiehlt und die in der jetzigen folge der verse liegenden bedenken äuszerst einfach beseitigt. er stellt nemlich v. 77—80 unmittelbar hinter 66, wodurch v. 81 f. ihre richtige beziehung erhalten, welche ihnen bis jetzt keine erklärung zu geben vermocht hat. wie der abschreiber zu dieser versetzung gekommen sei, erklärt R. einfach dadurch, dasz er von dem mit tu canis anfangenden v. 67 zu dem ebenfalls mit tu canis beginnenden v. 77 abgeirrt sei.

2) Die symmetrie und responsion der römischen elegie von Carl Prien, einladungsschrift zu den prüfungen der schüler des Catharineums in Lübeck, gedruckt in der rathsbuchdruckerei, 1867, 86 s. gr. 4.

Diese abhandlung soll beweisen, dasz die römischen dichter im zeitalter der absterbenden republik und des übergangs in die alleinherschaft unter anderem auch durch künstliche composition geglänzt und auf ihre leser gewirkt hätten. dies sucht der vf. an einer groszen anzahl von gedichten des Tibullus, Propertius, Catullus und an einigen teilen der Horazischen episteln und satiren zu zeigen, indem er, fast überall den gedankengang entwickelnd, darthut, wie die einzelnen glieder, in der verszahl einander genau entsprechend, wie strophen und antistrophen sich zu einander verhalten, wie dem gedichte bald ein eingang vorausgeschickt

ist, bald nicht, wie wir bald ohne besondern eingang in das thema eingeführt werden, aber ein eigner schlusz angefügt ist, wie in anderen eingang und schlusz in einer innigen beziehung zu einander stehen und die in der regel wiederum gegliederte mitte wie mit einem rahmen umschlieszen, wie einzelne glieder bald antithetisch, bald chiastisch und in mancherlei anderen weisen, formen und verschlingungen zu einander geordnet sind. hier haben wir es nicht mit mühsam heraus- und hineingerechneten zahlenreihen zu thun, in welchen mehr die ziffern als der inhalt sich auf einander beziehen, sondern mit ganzen einander entsprechenden, auf einander hinweisenden, einander ergänzend ausführenden gliedern, welche in der regel klar und bestimmt hervortretend die kunst der composition bekunden, kurz im allgemeinen mit einer ungesuchten, durch klares erkennen und verfolgen des grundgedankens sich ergebenden gliederung. in den meisten der behandelten gedichte hat der vf. den ref. zur anerkennung der von ihm aufgestellten schemata genötigt, so dasz derselbe, wogegen er sich lange gesträubt, nun auch bei Tibull eine auf bewuster absicht des dichters beruhende symmetrie und responsion anerkennen musz. ob nun aber durch begründung dieses gesetzes auch bei Tibull der eigentliche kunstwerth seiner gedichte ein gröszerer wird. oder ob wir neben der groszen kunst nun auch eine künstlichkeit sich hinziehen sehen, dies ist eine andere frage, deren beantwortung hier zu weit führen würde. wenn die römischen dichter der angegebenen periode diese genau durchgeführte symmetrie von den Alexandrinern überkommen haben (an welche sich Tibull jedoch dann nur in der äuszern form angelelut hat), so hahen sie sich dadurch selbst zwängende fesseln angelegt, welche nur dann als wirklich notwendig angesehen werden müsten, wenn an einen musikalischen vortrag der gedichte zu denken wäre, was gewis nicht der fall ist.

Um nun näher auf die Priensche darstellung einzugehen, musz ich zunächst eine bemerkung zu Tibullus I 5 s. 14 bekämpfen, wo es in der aumerkung heiszt: 'ohne die annahme solcher strophischen gliederung erscheinen diese übergänge schroff, unvermittelt und daher oft jäh und anstöszig.' es handelt sich meines bedünkens um ein einfaches dilemma: entweder sind die übergänge wirklich 'schroff, unvermittelt . . .', oder sie sind es nicht; sind sie es aber, so kann keine strophische gliederung sie beseitigen, ja nicht einmal mildern; mir wenigstens ist es unerklärlich, wodurch dies geschehen sollte. die römischen leser werden ebenso wenig, wie wir dies in deutschen gedichten thun würden, einer strophischen gliederung zu liebe schroffe übergänge als nicht vorhanden betrachtet oder sie gar dadurch nicht gefühlt haben. dasz man übrigens nicht überall, wo sich solche symmetrische anordnung findet, auf eine bewuste absieht des dichters schlieszen müsse, diese regel scheint mir auf Horatius anwendung zu finden, und wenn der vf. zeigt, dasz epist. 12 die verse 1-26 so gegliedert sind, dasz v. 1-5 die einleitung bilden, v. 6-16 (mit ausstoszung des v. 14 als den logischen zusammenhang störend) aber und v. 17-26 antithetisch einander gegenübergestellt sind; wenn in epist. I 7 die verse 46-59 und 60-71 den versen 72-85

und 86-98 entsprechen, wenn sat. 1 1, 68-75 und 76-79 den versen 80-87 und 88-91 gegenüberstehen, wenn 'solcher abschnitte der leser leicht noch andere finden wird': so vermag ich doch nicht zu glauben, dasz ähnlich wie 'im Homer und in den epeisodia der tragödie symmetrisch gegliederte partien sich finden', so anch lloratius 'in den sermones die antithetischen partien, oder solche abschnitte, in denen die darstellung ihren haupt- und höhepunct hat, wo das thema so recht plastisch und drastisch durch vergleiche und bilder seine begründung und ausführung erhält' in der angegebenen weise mit bewuster absicht symmetrisch gegliedert habe, und dasz eine solche annahme 'die Horazische epistel und satire weit kunstvoller gestaltet und ausgearbeitet ans licht stellt, als man bisher geahnt'. wo sich bei Hor. solche einzelne teile von gedichten symmetrisch gegliedert finden, schreibe ich dies ebenso dem feinen gefühl für symmetrie zu, wie wir in vielen unserer deutschen lyrischen, nicht etwa schon durch den reim, refrain oder sonst wie erkenntlich strophisch gegliederten gedichte ebenfalls symmetrische gliederung finden, welche nicht auf bewuste absicht der dichter schlieszen läszt. wäre des vf. ansicht über Hor. richtig, so müste man doch wol, um nur éin beispiel anzuführen, erwarten, dasz sat. Il 6 die fabel von der stadt- und landmaus diese symmetrische gliederung erkennen liesze; allein dies ist entschieden nicht der fall, und doch erhält hier 'das thema so recht plastisch und drastisch' durch die fabel 'seine begründung und ausführung'.

Ganz anders gestaltet sich die sache bei Catullus. hier könnten freilich die vielen angeführten ganz kleinen gedichte den beweis beabsichtigter symmetrie und responsion, wenn sie allein sie enthielten, nicht liefern, da bei einem guten dichter die gleichmäszigkeit der glieder um so bestimmter hervortreten wird, je geringer der umfang eines gedichtes ist; aber auch bei den gröszeren von dem vf. behandelten gedichten ist diese symmetrie nachgewiesen, und wo zur herstellung derselben entweder eine lücke oder eine interpolation angenommen ist, fehlt es in der regel nicht an triftigen gründen, so dasz man für Catullus an der richtigkeit der behauptung nicht zweifeln kann. ebenso wenig kann man dies nach den gelieferten beweisen bei Propertius; ja bei diesem dichter, den man recht eigentlich doctus poeta nennen kann, befremdet uns nicht ein innigeres anlehnen an alexandrinische vorbilder mit ihrer ganzen kunst oder, wenn man lieber will, künstlichkeit. und so ist mir denn auch in den aus ihm gewählten gedichten, was die gliederung betrifft, nichts wesentliches aufgefallen. nur kann ich nicht zugeben dasz Prop. 1 7 v. 3 f. eine interpolation sei, welche sogar dem sinn widerspreche. die verse 1-4 enthalten die dichterischen bestrebungen des Ponticus, welchen in ebenso vielen versen 5-8 die des Propertius gegenüber gestellt werden. auch scheint mir der dichter in der mit dieser elegie in innerer beziehung stehenden I 9 gerade auf dies verdächtigte distichon bezug genommen zu haben, wenn er v. 11 sagt: plus in amore valet Mimnermi versus Homero. mir würde daher in 17 diese verteilung mehr zusagen: Aa 1-4,  $\alpha'$  5-8,  $\beta\beta$  9-14,  $\beta'$  15-20,  $\beta$  21-26.

Unter den aus Tibullus behandelten gröszeren gedichten sind die meisten so gegliedert, dasz ich dem vf. vollkommen beipflichte, und er mir dadurch den entschiedenen beweis für diese künstlerische thätigkeit des dichters geliefert hat. wenn mir aber in mehreren, besonders den kürzeren gedichten, manches aufgefallen ist, so ist es doch nicht der art, dasz es veranlassen könnte noch länger einen zweifel an der beabsichtigten symmetrie und responsion zu erregen. so soll gleich das erste von Prien behandelte gedicht IV 2 so gegliedert sein: Aa 1-4, BB 5-14, B'B' 15-24. A bildet den eingang, B und B' schildern Sulpicias vollendete schönheit, und zwar enthält B züge die von dem äuszern liebreiz ihres wesens entlehnt sind', in B' bemiszt der dichter ihre schönheit enach den an werth und zier köstlichsten gütern?. die züge in B sind: '1) das feuer der augen, 2) die anmut in jedem beginnen ... 3) ihr zauber, mag das haupthaar gelöst, mag es kunstvoll geordnet sein, 4) das hinreiszende entstammen, mag sie in purpurnem, mag sie in weiszem gewande erscheinen. kurz, wie der herbst im reichsten und unbeschreiblich schönen farbensehmuck prangt, so ist tausendfältig ihre liebreizende anmut. in diesem sehönen vergleich mit dem Vertumnus sind die oben bezeichneten vier züge zusammengefaszt und zum abschlusz gebracht.' diese zusammenfassung verstehe ich ebenso wenig als ich den vergleich schön finde. oh römische mädehen anders empfanden, weisz ich nicht; aber wir würden den vergleich der liebreizenden anmut eines mädchens mit dem farbenreichen herbst sehr wenig schön und fein finden, mir fällt schon auf, dasz zum vergleich ein gott, nicht eine göttin gewählt ist. sind nun aber auch v. 13 f. keine interpolation, so fassen sie doch nicht die vier züge zusammen, sondern führen nur den vierten aus. in B' bemiszt der dichter die schönheit der Sulpicia 'nach den an werth und zier köstlichsten gütern'. dazu soll auch gehören, dasz sie verdient '4) besungen zu werden von den Musen . . . ?; allein mit v. 21 hebt der dichter offenbar von neuem an und faszt damit alles zusammen, was er rühmendes von Sulpicia in v. 5-20 gesagt hat: hanc (dies mädehen, wie es eben geschildert ist) ... cantate. es gehören also v. 21-24 nicht zu B', sondern sie bilden den schlusz und ausgang der elegie, der in der verszahl dem eingang entspricht. es besteht das gedicht, wie es schon Dissen gliedert, aus eingang 1-4, mitte 5-20 und schlusz 21-24. nach der von Prien in anderen gedichten gefundenen gliederung dürfte man vermuten, dasz die mitte ebenfalls symmetrisch geordnet wäre. um dies zu erreichen, müste man den unschönen vergleich mit Vertumnus v. 13 f. als interpolation auswerfen und annehmen, dasz hinter v. 20 zwei verse ausgefallen seien, dann würden in der mitte zweimal je acht verse einander entsprechen; aber eine so genaue gliederung ist wol nicht nötig. - In IV 3 nimt Prien eine ähnliche verteilung der verse an wie die zuletzt für 1V 2 angedentete; aber wir können nicht ganz beistimmen. geben wir zu dasz v. 5 f. eine interpolation seien, so bildet, wie P. annimt, 1-4 den eingang, 7-20 die mitte oder ausführung des themas und 23. 24 den hier an zahl der verse dem eingang nicht entsprechenden schlusz.

die mitte soll antistrophisch gegliedert sein; Bα 7-10, β 11-14, B'α' 15-18, β' 19-22; allein α' ist nur eine weitere ausführung von β und gehört innig mit diesem zusammen; β' aber bildet die antithese zu  $\beta + \alpha'$ , freilich, was nicht zu leugnen ist, sich näher anschlieszend an a, wie das dem tum (v. 15) gegenüberstehende nunc (v. 19) anzeigt. wir hätten also, die interpolation von v. 5. 6 zugegeben: A 4, B 16 (= 4 + 8 + 4), C 2 verse. — Die gliederung von IV 4: A 1—2, B $\alpha$  3—8,  $\beta$  9—14, B' $\beta$ ' 15—20,  $\alpha$ ' 21—26 ist, worauf P. gut aufmerksam macht, klar angedeutet durch die vier anrufe propera Phoebe, sancte veni, pone metum, Phoebe fave; nur ist nicht ganz richtig: 'die beiden mittleren kola (ββ') handeln von Cerinthus, die beiden äuszeren  $(\alpha\alpha')$  enthalten den anruf an Phoebus', da der anfang von  $\beta$ v. 9 f. ebenfalls anruf an Phoebus ist. — In IV 6, worin P. v. 13 f. an den schlusz hinter v. 20 setzt (vgl. diese jahrb. 1861 s. 154) befremdet mich, dasz P. mit v. 7 at tu, sancta, fave . . nicht einen neuen abschnitt beginnt, mir würde besser mit beibehaltung der überlieferten versfolge gefallen: A 1-2, B 3-18, C 19-20. der eingang A enthält den anruf an Juno Sulpicias gaben anzunehmen; der an verszahl gleiche schlusz enthält (wenn vielleicht auch nicht einen nochmaligen anruf an Juno, doch) den wunsch dasz im kommenden jahre der bund ein geschlossener sein möge; die mitte B aber würde sich in 4 + 8 + 4 verse teilen, worin die 8 (der wunsch dasz die liebenden vereint bleiben und ihnen die teuschung gelinge) mit einem anruf an die göttin eingeleitet und geschlossen werden. — Ebenso ist in Il 2 mit dem vota cadant utinam ein neuer anhub, und ich würde gliedern A 1-4, Ba 5-10, Ba' 11-16, C 17-22; A eingang, B anruf an den genius und wünsche des Cerinthus, C wünsche des dichters. - In 17 fällt mir auf dasz v. 55 f. zu D g gehören soll, worin Osiris aufgefordert wird den Messalla zu feiern. dazu gehört aber das at tibi succrescat proles nicht, sondern es wendet sich damit der dichter mit seinen wünschen selbst an den geseierten.

Haben wir im vorstehenden gegen die gliederung einiger weniger gedichte bedenken erhoben, so sollte dies dem vf. den beweis liefern, dasz wir mit aufmerksamkeit seine interessante und lehrreiche abhandlung geprüft haben. noch über mauche andere einzelheit liesze sich vielleicht eine abweichende ansicht aufstellen, aber im groszen und ganzen ist das gesetz der symmetrie und responsion für Tibullus, Propertius und Catullus bewiesen.

FRANKFURT AM MAIN.

ANTON EBERZ.

#### 50.

### BEITRÄGE ZUR KRITIK UND ERKLÄRUNG DES LIVIUS.<sup>1</sup>)

XXI 22, 5 ab Gadibus Carthaginem ad hiberna exercitus redit. atque inde profectus praeter Etovissam urbem ad Hiberum marituma ora ducit.2) der name Etovissam ist nach einer conjectur in der ed. Basil, von 1531 aus dem hsl. omissam hergestellt; doch ist es sehr ungewis, ob das von Ptolemäos erwähnte Ἡτόβηςα in dieser gegend an der küste gelegen habe (s. Drakenborch und Weissenborn). ich vermute dasz omissam verdorben sei aus Onusam (Onussam), dem namen einer stadt ebenfalls an der ostküste Hispaniens zwischen dem Iberus und Neucarthago, welche 22, 20, 4 vorkommt.

XXIV 48, 7 et ad id multitudine hominum regnum abundare, sed armandi ornandique et instruendi eos artem ignorare. omnia velut forte congregata turba subita ac temeraria esse. in der sehr verdorbenen hsl. Iesart suascuac liegt vielleicht das in dem hier verlangten sinne bei L. fast stehende soluta ac. man vgl. 6, 3, 5 soluta omnia . . invenit, nullam stationem ante moenia, patentes portas, victorem vagum usw. 6, 11, 5 et in spem pacis solutis animis Gallos adgressus sit. 8, 30, 3 perinde omnia soluta apud hostes esse, ac si nemo Romanus in Samnio esset. 22, 50, 9 cunco quidem hoc laxum atque solutum agmen dissicias. 23, 37, 6 circa muros et in stationibus solute ac neglegenter agentes. 25, 39, 8 ibi vero . . neglecta magis omnia ac soluta invenere. 25, 39, 9 cum his tam securis solutisque . . proclium ineunt. 28, 1, 8 ea stationibus, vigiliis, omni iusta militari custodia tuta et firma esse, illa altera soluta neglectaque, ut barbarorum et tironum et minus timentium. 29, 21, 13 soluta disciplina militiae. 39, 1, 4, 40, 1, 4. durch soluta wird auch der passendste gegensatz hergestellt zu § 4 ex comparatione tam ordinatae disciplinae. das paläographisch näher liegende subitaria, das man vielleicht schreiben könnte, würde durch den gleichklang subitaria - temeraria stören.

Zu XXVIII 23, 6 per cos ipsos dies perfugae a Gadibus venerunt pollicentes urbem . . prodituros esse bemerkt Weissenborn, die zusetzung von esse, wenn se fehle, sei sehr selten, nach meinen collectaneen findet sich (vorausgesetzt dasz mir keine stelle entgangen ist) esse oline se beim inf. fut. act. 10mal: 22, 50, 4 abituros esse. 31, 48, 5 existimaturos esse. 33, 49, 4 facturos esse (wo andere gegen die hss. sese lesen). 40, 36, 4 retenturos . . aut venturos esse. 40, 41, 8 esse delaturos. 41, 10, 7 futuros esse (wo man gegen die hs. se einsetzt). 42, 10, 15 abituros esse (Weissenborn vermutet sese). 43, 14, 5 dicturos esse. (44, 19, 14 ist es zweifelhaft, ob bei habituros esse zu ergänzen ist se oder cos.) 45, 44, 10 habituros cssc, und unsere stelle.

<sup>1)</sup> fortsetzung von des vf. beiträgen zur kritik und erklärung des Livius' (Stendal 1866). 2) ich eitiere die stellen nach Weissenborns Weidmannscher ausgabe.

beim inf. perf. pass. kommt esse ohne se 5mal vor: 10, 16, 4 expertos esse. 23, 5, 15 victos esse (wo ein zu einem andern subject gehörendes se vorausgeht). 27, 19, 10 captum csse. 42, 23, 5 missos esse (die ausgaben ändern esse willkürlich um in sese). 27, 9, 2 exhaustos esse (die ausgaben se exh. esse); bei einem adjectivum 2mal: 22, 24, 5 intentum esse. 45, 34, 7 expertis esse (ohne esse 25, 8, 12. 40, 21, 8); beim part. fut. act. mit fuisse 3mal: 35, 45, 6 imploraturos fuisse. 37, 52, 7 usurum fuisse. 42, 55, 3 fuisse pugnaturos (wo man am wahrscheinlichsten se, nicht eos im sinne zu ergänzen hat). was das bei posse fehlende se betrifft, so ist dasselbe zuzusetzen in fragm. 50 Weiss. wegen des hier verlangten parallelismus der rede. es fehlt 8, 23, 6 non posse dissimulare. 23, 10, 6 id cogi posse. 42, 12, 1 nec dicere pro certo posse. die hgg. scheinen in der zusetzung des se ohne rechte consequenz verfahren zu sein. an den meisten stellen, wo man bisher se einschob, hat man keinen grund von der hsl. lesart abzuweichen, z. b. 33, 49, 4. 41, 10, 7. 42, 10, 15. 42, 23, 5. 44, 25, 10. 45, 34, 7.<sup>3</sup>

XXX 18, 7 et ut rem permixtus, ubi uti cuspide, uti comminus gladio posset, roboris maioris Romanus eques erat, ita in ablatim. . melius ex intervallo Numidae iaculabantur. ich halte es für das einfachste zu schreiben: et ut turbae permixtus, ubi uti usw., was unschwer aus dem corrumpierten utrē hergestellt werden kann (über dergleichen corruptelen s. Alschefski bd. Ill vorr. s. XIV f.). zum ausdruck und sinne vgl. 39, 31, 11 equites permixti turbae. 44, 35, 12 gladio comminus geri rem in permixta turba, quo miles Romanus vincat. 30, 10, 8 permixta turba.

XXXI 14, 12 civitas omnis obviam effusa cum coniugibus ac liberis, sacerdotes cum insignibus suis intrantem urbem . . acceperunt. in seiner ersten ausgabe schlug Weissenborn vor in insignibus zu lesen; in der zweiten behält er nach meinem vorschlag (s. 7) cum bei und sagt, es könne auch ein particip ausgefallen sein. die einsetzung des in würde die analogie der stelle 5, 41, 2 in . . insignibus für sich haben. eine untersuchung des Livianischen sprachgebrauchs ergibt dasz, um derartiges auszudrücken, vorkommt 1) am häufigsten das participium: armatus sehr oft, neben dem nicht so oft vorkommenden in armis und cum armis. a mictus sagulo gregali 7, 34, 15. toga 23, 19, 18. argentatus 9, 40, 3. auratus 7, 37, 1. 9, 40, 3. 45, 39, 2. cinctus cinctu 5, 46, 2, welche stelle nicht ganz sicher ist. clupeatus 44, 41, 2. coronatus 10, 47, 3. 23, 11, 5 laurea corona. 25, 12, 15. 27, 37, 13 laurea. 34, 55, 4. 40, 37, 3. 43, 13, 8. decoratus 1, 26, 10. insignibus 2, 6, 7 u. 7, 37, 3. ornatu 10, 7, 10. exornatus 7, 6, 5. frenatus (gegensatz infrenatus) 21, 44, 1 u. ö. galeatus 44, 33, 9. gerens dona 3, 58, 8. incinctus cinctu 8, 9, 9. cultu 10, 7, 3. indutus vestem 27, 37, 12. instratus 28, 14, 7 u. ö. instructus armis 29, 1, 3. laureatus 45, 38, 12, 45, 39, 4 (vgl. lauream in manu

<sup>3)</sup> die weglassung der personalpronomina beim acc. c. inf. im allgemeinen behandelt Kühnast in seiner schätzbaren abh. 'Livius als schullectüre' (Marienwerder 1867) teil II s. 20 ff.

tenens 40, 37, 3). linteatus 10, 38, 12. loricatus 23, 19, 18. obsitus squalore et sordibus 29, 16, 6. ornatus 9, 30, 10. 10, 40, 12. 44, 1, 6. armis 7, 14, 7 (m. vgl. das häufige insignis mit einem ablativ, z. b. coronis 30, 28, 6. auro et purpura 34, 4, 14. donis 10, 46, 3, 45, 38, 12, regio habitu 4, 19, 2 u. ä.), paludatus 2, 49, 3 u. õ. parmatus 4, 38, 3. 4, 39, 1. phaleratus 30, 17, 13. 43, 5, 8. 44, 14, 2. pilleatus 33, 23, 6 u. õ. praetextatus 7, 1, 5. 22, 57, 9. 27, 37, 13. 34, 7, 2. 45, 40, 8. purpuratus 45, 39, 2. scutatus 8, 8, 6. 28, 2, 4. 10. 33, 14, 5. sordidatus 3, 47, 1. 3, 58, 1 u. ö. succinctus (gegensatz discinctus 27, 13, 9) cultro 7, 5, 3. armis 21, 10, 4. togatus 3, 26, 9 u. ö. usus insignibus 4, 7, 2. velatus insignibus 2, 39, 12. 2, 54, 4. toga 3, 26, 10. infulis et ramis 30, 36, 4. vestitus 5, 41, 2. 2) ein ablativus absolutus oder der ablativ des participium mit einem substantiv: adoperto capite 1,26,13. imposito pilleo capiti 30, 45, 5. involuta manu 1, 21, 4. mutata veste 8, 37, 9. obsoleta veste 3, 47, 1. 27, 34, 5. obvoluto capite 3, 49, 5. 4, 12, 11. scissa veste 1, 13, 1. 3, 58, 8. sumpta vestc sordida 45, 20, 10. velato capite 1, 18, 7. capite filo 1, 32, 6. capite 1, 36, 5. 8, 9, 5. 10, 7, 10. capitibus lana alba 24, 16, 18. 3) der blosze ablativ namentlich von substantiven der vierten declination: armatu hand dispari 33, 3, 10. codem 37, 40, 13. cretico 42, 55, 10. armis insignibus 8, 8, 6. amictu pullo 45, 7, 4, wo auch amictus gelesen wird.4) habitu Baccharum 39, 13, 12. pastorum 9, 2, 2. pastorali 9, 36, 6. eodem 10, 28, 15. vix decoro 24, 40, 13. miserabili 24, 26, 2. suo 27, 16, 8. servili 30, 4, 1. alio 37, 40, 11. militum 7, 34, 15. ornatu pari 2, 12, 7. triumphali 38, 56, 12. specie reorum 8, 37, 9. tunicis linteis 22, 46, 6. veste candida 5, 22, 4. 21, 62, 5. amplissima 27, 51, 9. vestitu forensi 33, 47, 10. 4) häufig cum mit ablativ: cum armis 3, 28, 1 u. ö. cum coronis aureis 26, 21, 9. cum habitu sollemni 37, 9, 9. cum infulis 31, 17, 11. 45, 26, 3. cum infulis ac velamentis 25, 25, 6, 37, 28, 1. cum velamentis 36, 20, 1 (neben velamenta porrigentes 24, 30, 14. 29, 16, 6, 30, 36, 5, tenentes 35, 34, 7), cum insignibus 2, 23, 3. 38, 18, 9. cum insigni 34, 7, 3 (vgl. auch cum insignibus esse 1, 17, 5 neben insignia gerere 45, 44, 20). cum pallio crepidisque 29, 19, 12. cum trabea 1, 41, 6. cum veste candida 24, 10, 10. sordida 26, 29, 3. 35, 34, 7. das sehr gewöhnliche cum singulis vestimentis z. b. 22, 6, 11 (m. vgl. noch cum caduceo 44, 45, 1 und Weissenborn, neben caduceum praeferentes 8, 20, 6. cum capide ac lituo 10, 7, 10. cum fascibus 3, 36, 3 u. ö. cum ramis oleac 44, 19, 7 neben ramos oleae iactuntes 45, 25, 1. porrigentes 24, 30, 14, 29, 16, 6). 5) in mit dem ablativ: in armis 24, 38, 2 u. ö. in catenis 6, 16, 2. 29, 21, 12. 45, 40, 6. in insignibus 5, 41, 2. in hoc squalore

<sup>4)</sup> vielleicht ist auch cinctu 5, 46, 2 richtig und die zusetzung von cinctus unnötig.

45, 22, 2. in veste candida 45, 20, 5. stragula 34, 7, 3. in vinculis

6, 16, 2. 29, 22, 9. 32, 1, 8 u. ö.

XXXI 24, 11 quod ubi Philippus vidit, habere se hostis in potestate ratus et diu optata caede . . expleturum. ich wundere mich dasz Weissenborn in der neuen auflage des 7n bandes das von ihm conjicierte odium, was als sehr leichte änderung vor diu eingeschoben werden kann, nicht in den text aufgenommen hat. der absolute oder mediale gebrauch von explere ist bei L. ohne beispiel; es müste wenigstens se ergänzt werden (vgl. 43, 10, 2). auszer den von Weissenborn und mir (beiträge zur kritik u. erkl. des L. s. 5) beigebrachten stellen über den sprachgebrauch von explere s. noch 1,9, 15. 29, 17, 13. 35, 44,4; über replere 23, 43, 3.

XXXIII 9, 9 ceterum ad communem omnium in tali re trepidationem accessit, quod usw. das hsl. reparationem scheint confundiert zu sein aus trepidationem ac pavorem (vgl. über dergleichen fehler im codex Krevssig in der ausgabe des XXXIII buchs s. 72), welche ausdrücke

z. b. 21, 25, 12, 29, 2, 13 zusammen vorkommen.

XXXIII 32, 8 revocatus praeco, cum unusquisque non audire modo, sed videre libertatis suae nuntium averet, iterum pronuntiavit cadem. Weissenborn bemerkt hierzu: 'sed videre wird weniger passend von Livius auf den herold als auf Quinctius (s. c. 33, 2) bezogen. Polybios sagt nur: πᾶς τις .. ἐβόα προάγειν τὸν κήρυκα καὶ τὸν ςαλπινκτήν. gegen den hierin liegenden vorwurf, als bringe L. somit ein unpassendes moment in die darstellung herein und als weiche er unnötig von Polybios ab, musz unser schriftsteller in schutz genommen werden. er hat nur die kurz nachher folgenden worte des Polybios (18, 29, 8) übersetzt: καὶ λέγειν πάλιν ὑπερ των αὐτων ως μεν ἐμοί δοκεί, βουλομένων τῶν ἀνθρώπων μὴ μόνον ἀκούειν, ἀλλὰ καὶ βλέπειν τὸν λέγοντα διὰ τὴν ἀπιςτίαν τῶν ἀναγορευομένων. der ὁ λέγων ist aber der κήρυξ. 5)

XXXIII 33, 1 ludis vero dimissis cursu prope omnes tendere ad imperatorem Romanum, ut ruente turba in unum adire, contingere dextram cupientium, coronas lemniscosque iacientium haud procul periculo fuerit. die Bamberger hs. hat procule. dies e kann zwar ein unnützer zusatz sein, aber möglicherweise auch der überrest eines von procul verschlungenen wortes, das die grösze oder art des periculum näher bezeichnete, dies anzunehmen bestimmt mich die ausführlichkeit und wichtigkeit, mit der Polybios die gefahr angibt und Livius die gründe, warum Quinctins dieselbe überstanden, aufzählt. Polybios hat wiederholt: διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς χαρᾶς μικροῦ διέφθειραν τὸν Τίτον

<sup>5)</sup> beiläufig will ich hier einen andern kleinen irtum des um Livius hochverdienten herausgebers berichtigen. in der anm. zu XLV 40, 5 heiszt es: 'da Livius das wort (refragari) sonst nicht braucht und die hs. non suffragi hat, so ist vielleicht nach non eine bestimmung ausgefallen und non . . suffragati zu lesen. der erstere grund trifft nicht zu: denn refragari findet sich auch 39, 41, 4 minitabundus petebat. refragari sibi . . criminando.

εὐχαριτοῦντες (§ 11) und παρ' ὀλίγον διέλυς αν τὸν ἄνθρωπον (§ 12) und Livius: sed crat trium ferme et triginta annorum et cum robur iuventae tum gaudium ex tam insigni gloriae fructu vires suppeditabat. so möchte ich namentlich im hinblick auf die Polybiosstelle glauben, dasz L. geschrieben habe: haud procul vitae periculo fuerit. die buchstaben uit konnten nach ul leicht übersehen werden und e ist = ae. zum ausdruck vgl. 40, 11, 10.

XXXIII 41, 3 et Antiochus suam fore Aegyptum, si tum occupasset, censebat. Weissenborn hält occupasset, wie die neueren ausgaben nach dem Bamb. schreiben, für unstatthaft, da es sich in der bedeutung 'zuvorkommen' schwerlich ohne infinitiv finde, und vermutet si tum maturasset, non cessasset oder, im anschlusz an die lesart des Mog., si tum occasione usus esset. occupare erscheint als unanstöszig, wenn man die stelle erklärt: 'Antiochus meinte, Aegypten werde für immer sein eigentum werden, wenn er es in diesem momente besetzt hätte', so dasz occupasset zum objecte Acgyptum hat, man könnte es aber auch absolut fassen, wie es 24, 38, 5 steht: nec praeoccupati spem ullam nec occupantes (zuvorkommend) periculi quicquam habebitis.

XXXIV 37, 1. zu den von mir (s. 17 m. abh.) beigebrachten verbindungen, in denen sich serere findet, ist noch hinzuzufügen: bella ex bellis sererc 2, 18, 10. 31, 6, 4. discordias 3, 40, 10. 4, 2, 12.

Zu XXXV 16, 11 (s. 18 m. abh.) habe ich nachzuweisen versucht, dasz das wort sacculum in den erhaltenen büchern des L. nirgends in der stricten bedeutung 'jahrhundert = zeitraum von hundert jahren' vorkomme, sondern (neben dem häufigeren aetas, z. b. praef. 5. 1, 7, 14 u. ö.) 'jahrhundert = zeitalter, menschenalter, generation, zeitgeist' bedeute. es kommen noch folgende stellen in betracht: 26, 22, 15 hoc saeculo 'zeitalter, zeitgeist'; 27, 10, 7 tot saecula von circa zwei jahrhunderten, also = 'menschenalter'; auch 1, 23, 3 brancht es nicht die bedeutung 'jahrhundert' zu haben, sondern kann als 'menschenalter' gefaszt werden. im gegensatz zu diesem gebrauche von sacculum definiert L. selbst in einem fragment des 136n buches (nr. 54), wo er von den ludi saeculares spricht, ein saeculum als zeitraum von hundert jahren.

XXXV 31, 10 ceterum nequiquam ea facta, si Actoli Antiochum in Philippi regiam adducerent et novus et incognitus pro noto et experto habendus rex esset, so ediert Weissenborn gegen die autorität der Mainzer lis., die pro vetere hat, aus dem Bamb. in pro vetere et experto sehe ich jedoch keinen anstosz. es entsprechen sich ganz natürlich novus - vetere, incognitus - experto. die strenge unterscheidung, dasz vetus zum gegensatz haben müsse recens, wie novus dem antiquus entspreche, findet auf Livianischen gebrauch keine anwendung. vetus steht sehr häufig dem novus gegenüber, z. b. 38, 13, 5. 39, 24, 2. 39, 53, 15. 40, 36, 3. 41, 11, 2. 41, 25, 2. 42, 24, 8. fragm. 20 s. 277 Weiss. 39, 27, 10. 45, 37, 5. vetus wird namentlich von gewesenen beamten gesagt (z. b. 42, 1, 3) und im gegensatz dazu novus von ehen erst eingetretenen (z. b. 41, 8, 5).

XXXVI 14, 12 haben die hss. Proernam inde recepit et quae circa

ea castella sunt, weshalb die alten ausgaben eam schreiben. Gronov strich eam als unlivianisch und Weissenborn ist ihm hierin gefolgt. der adverbiale gebrauch von eirea ist in dergleichen ausdrücken allerdings das gewöhnliche, doch musz an unserer stelle ohne zweisel eam beibehalten werden, da eirea in ähnlicher verbindung auch als präposition mit einem pron. dem. vorkommt: 43, 20, 4 Uscanae et eirea eam per omnia eastella (vgl. 21, 62, 1 Romae aut eirea urbem). 39, 25, 3 Philippopolis, Tricca, Phaloria et Eurymenae et eetera eirea eas oppida (wo ebenfalls kein grund ist das überlieserte eas zu streichen, wie Crevier und nach ihm Weissenborn gethan). 43, 21, 5 Perseus Elimeam profectus et eirea eam exercitu lustrato. bei personen ist der gebrauch von eirea mit einem pron. nicht selten: s. Drakenborch zu unserer stelle, zu dessen beispielen noch 2, 29, 2 hinzugefügt werden kann.

XL 9, 8 frater, non comisantium in vicem iam diu vivimus inter nos. regnare utique vis. so die hs. weder in vicem comisantium inter nos kann bedeuten 'wie gegenseitig, abwechselnd bei einander, unter einander schmausende', noch (was Seyffert in diesen jahrb. 1861 s. 832 will) vicem . inter nos. vicem heiszt bei L. nur 'an jemandes stelle, wegen jemandes, für jemandes person, um jemanden' (s. 2, 31, 11. 3, 36, 3. 8, 35, 1. 23, 9, 11. 25, 38, 3. 26, 21, 2. 28, 19, 17. 28, 43, 9. 34, 32, 6. 39, 14, 4. 40, 23, 1. 44, 3, 5). es musz ein wort ergänzt werden, welches 'wie, nach art' bedeutet. Dobree schlägt vor more oder ritu oder modo vor iam einzuschieben. paläographisch möchte es leichter sein more nach nos einzusetzen, wo es zwischen nos und dem folgenden regnare unschwer übersehen werden konnte. die wortstellung würde nichts auffälliges haben: s. 34, 13, 5 adhuc praedonum magis quam bellantium militastis more.

XL 25, 1 dum haec in Macedonia geruntur, L. Aemilius Paulus prorogato ex consulatu imperio, principio veris in Ligures Ingaunos duxit. die hs. hat introduxit. Livius gebraucht absolut jedoch blosz ducere 1, 23, 5, 1, 27, 4 u. ö. educere in aciem 1, 23, 6 u. ö. (éinmal 3, 62, 5 auch deducere in aciem). circumducere 34, 14, 1. vielleicht ist nach Ingaunos ausgefallen legiones, was sich neben exercitum bei ducere und dessen composita häufig findet (ducere 1, 29, 1 u. ö. inducere 31, 47, 5. 43, 9, 2. adducere 2, 49, 10. educere 2, 32, 1. abducere 2, 40, 10 u. ö. reducere 4, 61, 9. traducere 9, 23, 1. 39, 55, 4. 41, 12, 7), und zu schreiben: — in Liqures Ingaunos [legiones] introduxit. was den ausdruck introducere betrifft, so geht Drakenborch in seiner behauptung zu weit, wenn er sagt, man könne wol schreiben exercitum in fines Ligurum introducere (wie 41, 10, 1 in fines Istrorum), nicht aber in Ligures. so wenig L. bei inducere einen solchen unterschied machte (s. z. b. 40, 37, 9 u. 35, 4, 1) und so gut traducere in Ligures gesagt wird (41, 12, 7), kann er introducere in Ligures gebraucht haben.

XL 56, 10 tamen admoneri potuisset Antigonus, si haud \*\* statim palam facta esset mors regis. man hat diese verdorbene oder vielmehr lückenhafte stelle auf verschiedene weise verbessern wollen. Roëllius

entfernt etwas gewaltsam haud; man sieht nicht recht ein, warum jemand dasselbe zugesetzt haben sollte. für das hsl. admoneri hat man in alten ausgaben admoveri geschrieben und Madvig hat diese lesart adoptiert. mir scheint dies wort seiner bedeutung nach hier zu unbestimmt, und ich sehe keinen grund von der handschrift abzuweichen. demnach verwerfe ich auch die von Glareanus vorgeschlagene ausfüllung: si aut [adfuisset aut] statim usw., oder, wie Crevier will: si aut [tum adfuisset aut statim -, weil dieselbe nur bei vorausgehendem admoveri, nicht bei dem hsl. admoneri statthast ist: denn bei admoneri würde dieser ergänzte gedanke als selbstverständlich müszig sein. ich glaube dasz eine oder mehrere zeilen ausgefallen sind, des inhalts ungefähr: si haud [dubitasset et ipse speculatorem<sup>6</sup>) in regia relinquere aut] statim —, oder auch: si haud [aspernatus has artes et ipse speculatorem in regia reliquisset aut statim -. der gedankenzusammenhang wäre dann: 'wenn Philippus länger gelebt hätte, würde er den Antigonus ohne zweisel im besitze der krone zurückgelassen haben (s. § 7). nun starb aber Philippus unvermutet, während (was aus der ganzen situation erhellt) Antigonus abwesend war. aber trotz dieses ungünstigen umstandes (des in abwesenheit des Antigonus unvermutet eintretenden todes des königs; so wird auch tamen leicht verständlich) hätte dieser erinnert werden, einen wink erhalten können, wenn er ebenso wie Perseus einen anhänger als späher in dem königlichen palaste zurückgelassen hätte (durch diesen hätte er ein solches ereignis direct erfahren); oder wenn der tod des königs auszerhalb des palastes (s. § 11) früher bekannt geworden wäre (so wäre ihm dasselbe mehr indirect noch rechtzeitig zu ohren gekommen). dies letztere sollte nun eben die list des Calligenes verhindern.

XL 57, 3 in der corrumpierten lesart [Cotto] nobilis erat Bastarna ea res Antigonus saepe iunius cum ipso Cottone . . missus scheinen mir die worte ea res den heimatnamen des Antigonus zu enthalten (Astracensis? s. Ptolemäos 3, 13, 27. Liv. 40, 24, 3. Plin. n. h. 4, 35, wovon die erste hälfte von Bastarna intercipiert sein, der rest in ea res stecken könnte; oder Oresta?): denn mit diesem wird der vorher noch nicht erwähnte gesandte im gegensatz zu Cotto Bastarna am besten näher bezeichnet, die voranstellung des heimatnamens wäre nicht ungewöhnlich: vgl. 38, 38, 18. 40, 24, 7. in dem hsl. saepe iunius liegt wol saepe iam prius: s. Weissenborn. die ed. Frob. II machte daraus sacpe invitus und Madvig vermutet prope invitus. invitus hat aber nur dann eine heziehung, wenn, wie man früher annahm, dieser Antigonus der im vorhergehenden capitel erwähnte ist. dies ist aber nicht der fall: denn der von Philippus zu seinem nachfolger bestimmte wird von Persens kurz nach dem regierungsantritt aus dem wege geräumt (c. 58, 9). unser Antigonus ist sicher der 44, 26, 8 ff. mit einer ähnlichen mission betraute und wol auch einer der früher zu den barbaren am Hister (den Bastarnern) gesendeten: s. c. 5, 10. 39, 35, 4.

XLI 2, 9 in der darstellung des überfalls der Histrier heiszt es:

<sup>6)</sup> zum ausdruck vgl. 40, 5, 12.

346

unus remansit (im lager) M. Licinius Strabo, tribunus militum tertiae legionis, cum tribus signis ab legione sua relictus. hierin steekt, wie Madvig gesehen, ein fehler. die dritte legion kann niemanden im lager zurücklassen, weil sie ja auf der strasze nach Aquileja aufgestellt gewesen ist. Madvig schreibt deshalb e legione sua. auch dies halte ich nicht für wahrscheinlich: denn einmal ist vorher von einem solchen detachement von drei manipeln (also dem zehnten teile) der dritten legion im lager nirgends die rede, sondern es heiszt nur (c. 1, 7) legionem tertiam . . via quae Aquileiam fert duxerant, und da im übrigen die verwendung der truppen ziemlich detailliert angegeben wird, so ist kaum anzunehmen dasz L. die erwähnung desselben übergangen haben sollte. ferner würde dann wol e. 3, 7 unser rhetorisierender schriftsteller den tribunen der dritten legion, wo sie ihre soldaten zur höchsten eile auffordern, als hauptgrund auch die gefahr der zur zweiten legion detachierten tertiani, ihrer speciellen kameraden, in den mund gelegt haben; so sagen sie blosz: egregiam gloriam legionis fore, si castra metu secundanorum amissa sua virtute recipiant, das einfachste ist demnach zu schreiben: unus remansit M. Licinius Strabo, tribunus militum secundae legionis, cum tribus signis ab legione sua relictus. der irtum kann schon frühzeitig leicht entstanden sein, wenn secundae mit einer ziffer geschriehen war.

XLI 8, 4 idibus Martiis, quo die Sempronius Claudiusque consulatum inierunt, mentio tantum de provinciis Sardinia Histriaque et utriusque hostibus fuit, qui in his provinciis bellum concivissent. die worte utriusque . . concivissent haben als ungewöhnlich anstosz erregt. Drakenborch und Weissenborn halten namentlich den ausdruck utriusque hostibus für auffällig und ersterer tilgt ihn. de utriusque (was auf die beiden consuln zu beziehen ist) hostibus hat, etwas anders ausgedrückt, denselben sinn wie 27, 35, 5 praesciscere, quam quisque eorum (der beiden consules designati) provinciam, quem hostem haberet (vgl. auch fr. 20 s. 278 Weiss. belli consilium se initurum, utrum prius hostem, utram provinciam petat). die worte qui in his provinciis bellum concitassent sind allerdings tautologisch, allein solche tautologien bei L. nicht ungewöhnlich, s. Weissenborn zu 42, 5, 10. somit ist wol in der ganzen stelle kein anstosz.

XLI 10, 4 ist nach miserunt in der hs. ein leerer raum von ungefähr 7 buchstaben. vielleicht ist ausgefallen Aquileiä. dies würde dem in castra romana entsprechen und einen passenden parallelismus herstellen. die localität wäre angemessen: denn die nächste starke militärcolonie Aquileja, zugleich die operationsbasis für den ganzen krieg in Histrien, war vorerst am geeignetsten für die bewahrung von geiseln.

XLI 10, 7 quod cum illi tum consulis imperio dicto audientes futuros esse dicerent. so die hs. da es sehr zweifelhast ist, ob quod hier als das verknüpsende relativum bei conjunctionen angesehen werden kann (s. Madvig und Seyssert a. o. s. 834) und sich futuros nicht mit Klaiber, Heerwagen, Seyssert in facturos ändern läszt wegen des Livianischen sprachgebrauchs, nach welchem dicto audiens nie appositiv mit

einem verbum verbunden (in diesem falle würde L. dicto parens sagen, vgl. 28, 24, 11), sondern nur mit esse vorkommt, so vermute ich dasz zu schreiben ist: [ad] quod cum illi . . dicto audientes futuros esse dicerent; vgl. ad hoc 10, 25, 7. sinn: 'da hierauf, als antwort auf den

befehl, jene sagten' usw.

XLI 11, 6 cuius capti tumultum ut ex pavido clamore fugientium accepit rex, traiecit ferro pectus, ne vivus caperetur. dasz tumultum ex clamore accipere nicht statthaft ist, zeigt Madvig emend. s. 499, aber auch das von ihm und Vahlen (z. f. d. öst. gymn. 1861 s. 250) vorgeschlagene und von Hertz aufgenommene nuntium ex clamore accipere ist, wie Weissenborn richtig bemerkt, ein ungewöhnlicher ausdruck. der schriftsteller würde gesagt haben: clamor pro nuntio fuit (s. 1, 14, 5). in seiner ausgabe schreibt Madvig cuius capti [interi]tum ubi -. das wort interitum drückt jedoch mehr aus, als der zusammenhang hier verlangt: es enthält eine nicht natürliche steigerung des gedankens. der könig tötet sich selbst, nachdem er die einnahme der stadt erfahren, um nicht zugleich mit der stadt in die hände der feinde zu fallen; zu diesem entschlusse bewogen zu werden genügt eben schon die nachricht von der einnahme der stadt. auszerdem kann man aus dem geschrei der fliehenden doch nicht ohne weiteres den untergang, die zerstörung der stadt merken, sondern in dergleichen situationen erscheint das geschrei, der lärm immer als etwas die einnahme eines platzes begleitendes und bezeichnendes: s. 1, 29, 2 tumultus, qualis captarum urbium esse solet. 42, 63, 10 in primo tumultu captae urbis. 25, 25, 11 aversis omnibus ad tumultum . . captae urbis; vgl. auszer den von Weissenborn gesammelten stellen (zu 25, 31, 9) noch 36, 24, 6 simul clamor, index capti oppidi, est exauditus und 25, 10, 1. früher wollte ich schreiben: cuius capti [documen]tum ubi - (vgl. über derartige auslassungen im codex Kreyssig adnot. s. 81); doch bestimmt mich jetzt das schon von Vahlen vorgeschlagene indicium vorzuziehen (nur dasz ich es nach capti, und nicht, wie Vahlen, nach fugientium, wo der gleichklang der endungen stört, einsetze) und zu schreiben: cuius capti [indici]um ubi — die stelle 4, 37, 9 clamor indicium primum fuit (vgl. 36, 24, 6).

XLI 18, 4 satiati caede animantium, quae inanima erant parietibus adfigunt (denn offenbar ist aus den von Madvig praef. s. XII angeführten gründen die hsl. lesart gegen Sigonius conjectur adfligunt aufzunehmen), vasa omnis generis usui magis quam ornamento in speciem facta, so die hs. dasz einer der beiden ausdrücke ornamento oder in speciem glossem sein müsse, ist frühzeitig bemerkt worden. Madvig und Hertz haben sonderbarer weise beide ausdrücke neben einander aufgenommen, was Weissenborn mit recht für einen unerträglichen pleonasmus erklärt. Crevier will ornamento entfernen, Il. Meurer sleht in speciem als zusatz an und Weissenborn ist ihm hierin gefolgt, weil 'Livins in speciem, obgleich species bisweiten «ansehen, glanz» bezeichne, doch blosz in dem sinne «zum schein» im gegensatz zur wahrheit oder wirklichkeit gebrauche'. species hat die bedeutung 'schönheit, ansehen, glanz' nicht selten (1, 7, 4, 1, 56, 2, 9, 40, 3, 9, 40, 15, 10, 38, 13.

21, 3, 5, 22, 11, 6, 26, 16, 12, 27, 8, 14, 27, 46, 3, 32, 36, 10, 34, 52, 12, 37, 40, 3, 37, 58, 4). in speciem heiszt allerdings meistens 'zum scheine', doch kommt es in dem sinne 'zum schmucke' auszer an unserer stelle noch vor in der sehr ähnlichen 45, 33, 5 praeda Macedonica omnis, ut viscretur, exposita statuarum tabularumque et textilium et vasorum ex auro et argento et aere et ebore factorum ingenti cura in ea regia, ubi non in praesentem modo speciem. sed in perpetuum usum fierent; vgl. 28, 40, 7, sonach ist mit Crevier der gewöhnliche ausdruck ornamento als erklärendes glossem eines lesers zu dem seltneren in speciem (nicht umgekehrt) anzusehen und zu streichen. Livius liebt bekanntlich einen wechsel in der rede, wie bier usui. in speciem (vgl. z. b. 2, 42, 10).

XLI 18, 10 in dem hsl. seseodie liegt wol sese eo die. dergleichen auf die aussprache der Römer zurückzuführende corruptelen, welche aus dictierten urcodices in die späteren übergegangen sind, kommen in der Wiener hs. noch öfter vor. ich führe einige beispiele an: 41, 9, 11 enquid (= in quo id). 41, 23, 5 quineo (= qui in eo). 41, 23, 13 consiliomisit (= consilia omisit). 42, 2, 4 terrenatetin (= terra enata et in). 42, 10, 4 quibusquequos (= quibusque equos). 42, 9, 5 absentesex (= absente se ex). 42, 15, 8 eundeerat (= eundum erat). 42, 34, 11 emeritabeo (= emerita habeo). 43, 14, 8 sederentur (= se ederentur).

XLI 20, 2 adeoque nulli fortunae adhaerebat animus per omnia genera vitae errans usw. es ist kein grund mit Rubenius statt fortunae zu schreiben formae (was Drakenborch zu billigen scheint), oder mit J. F. Gronov firme. fortuna in der bedeutung 'stand, lebensstellung. lebenslage' findet sich bei L. z. b. auch 3, 18, 10 de captivis . . suae fortunae a quoque sumptum supplicium est. 5, 41, 2.

XLI 26, 4 hat die hs.: urguentes deinde alii alios secuti evaserunt extra vallum, ut -. wollte man diese lesart beibehalten, so würden die beiden sätze (evaserunt . . eruperunt) sehr hart an einander gereiht sein. deshalb hat man mit recht eine conjunction zu evaserunt herstellen wollen und secuti in sicubi oder ubi verwandelt. indes, meine ich, kann das hsl. seeuti beibehalten und jene härte des satzbaus vermieden werden, wenn man nach secuti einsetzt ubi, was (wie auch 30, 18, 7) wegen uti sehr leicht übersehen werden konnte: urguentes deinde alii alios secuti [ubi] evaserunt extra vallum — 'sobald sie (die Römer) darauf, indem die einen auf die andern folgten, durch nachdrängen aus dem walle herauskamen -- '. die asyndetische zusammenstellung zweier participia ist bei L. nicht ungewöhnlich: vgl. auszer den beispielen bei Weissenborn noch 2, 46, 4. 21, 55, 3. 24, 8, 18. 23, 24, 10. Weissenborn zu 30, 18, 7. 44, 10, 9. urguentes kann absolut gebraucht sein wie 10, 33, 4. 21, 34, 7. 26, 39, 13. 27, 12, 12. 37, 42, 8. eine ähnliche häufung von participien findet sich in ähnlicher situation 5, 47, 2 tradentes inde arma . . alterni innixi sublevantesque invicem et trahentes alii alios . . in summum evasere.

XLII 3, 8 ist das von Curio nach immortalium ergänzte templa wol

besser einzusetzen nach demolientem, denn zwischen -tem und fa- konnte es leicht ausfallen

XLII 5, 6 praeferebant vulgo civitates (Persea) tam pio . . regi (Eumeni) seu fama et maiestate Macedonum regum pracoccupati ad spernendam originem novi regni, seu mutationis rerum cupidi, seu quia non obiecta esse Romanis volebant, so die hs. ich vermute dasz vor obiecta einzusetzen ist omnia, was vom abschreiber nach non übersehen wurde, also: seu quia non [omnia] obiecta esse Romanis volebant. sinn: 'die griechischen staaten zogen Perseus, den einzigen mächtigen könig, der sich selbständig erhalten hatte und es noch mit den Römern aufnehmen konnte, zugleich auch ihnen feind war, dem Eumenes, einem offenkundigen vasallen der Römer, vor, damit nicht alles d. h. alle verhältnisse im osten, ganz Griechenland und Asien dem einflusse und den übergriffen der Römer ausgesetzt sei, offen stehe.' sie betrachteten eben den Macedonerkönig als den letzten hort der griechischen selbständigkeit gegen die eroberungssucht der Römer, sie wollten zwischen diesen beiden mächtigen staaten neutral in der mitte stehen und von dem einen gegen die gelüste des andern geschützt werden. so wäre an unserer stelle derselbe gedanke in wenige worte zusammengefaszt, der an zwei anderen rhetorisch weiter ansgesponnen ist: c. 30, 6 si liberum in ca re arbitrium fortunae esset, neutram partem volebant potentiorem altera oppressa ficri, sed inlibatis potius viribus utriusque partis pacem ex aequo manere; ita inter utrosque optimam condicionem civitatium fore protegente altero semper inopem ab alterius iniuria. c. 46, 4 id agendum, ne omnium rerum ius ac potestas ad unum populum perveniat, cum ceterorum id interesse, tum praecipue Rhodiorum . . quae serva atque obnoxia fore, si nullus alio sit quam ad Romanos respectus; derselbe gedanke den Eumenes c. 12, 2 gehässig so ausdrückt: an . . invidia adversus Romanos favorem illi (Perseo) concilict. 7) vgl. auszerdem Tiro bei Gellius 6, 3, 15 f.: Rhodienses . . id eos cupisse atque favisse (Perseo) utilitatis suae gratia, ne Romani, Perse quoque rege victo, ad superbiam ferociamque et immodicum modum insolescerent. ebd. § 16 sagt Cato weiter: atque ego quidem arbitror Rhodienses noluisse nos ita depugnare, uti depugnatum est, neque regem Persea vinci, sed non Rhodienses modo id noluere, sed multos populos atque multas nationes idem noluisse arbitror . . sed enim id metuere, si nemo esset homo, quem vereremur . . ne sub solo imperio nostro in servitute nostra essent usw. zu dieser bedeuting von obiectus s. 34, 9, 4, 6, 1, 12, 22, 34, 6, 22, 42, 6 u. ö. amnia wie 6, 40, 17. 42, 13, 9. 41, 6, 17. 41, 7, 1 (vgl. haec, Weissenborn zu 31, 7, 12, alia 42, 13, 4).

In demselben cap. § 11 communiter ab utrisque petiit, abstinerent bello hat die hs. abstinerent in bello. dies ist vielleicht der rest eines

<sup>7)</sup> diese und die anderen angeführten stellen beweisen, dasz der von Seyffert hergestellte gedanke: seu quia eum (Persea) suspectum Romanis esse volebant der anschauung der griechischen staaten nicht entsprechen würde,

350 -

epithetons wie inpio, das für einer bürgerkrieg ganz passend wäre: vgl.

1, 23, 4 u. 1. 7, 40, 12.

XLII 9, 1 consul qua ferocia animi usus erat in Liguribus eandem ad non parendum senatui habuit. die hsl. lesart eandem ad non parendum fuit senatui habuit scheint zu beweisen, dasz im archetypus eine correctur oder variante war. die worte lauteten wol ursprünglich: eadem ad non parendum fuit senatui. der corrector machte einen strich über a in eadem und setzte habuit über senatui, oder ein gedankenlos über a gezogener strich bewog ihn zu eādem (= eandem) ein passendes

verbum zu ergänzen: eādem ad non parendum fuit senatui. der folgende verschmolz aus unkenntnis beide lesarten. sonach möchte ich an unserer stelle schreiben: eadem ad non parendum fuit senatui. zur

construction vgl. 3, 54, 8. 21, 2, 6 u. a.8)

XLII 15, 5 hat die hs. und die ausgaben escendentibus ad templum a Cirrha—. escendere gebraucht L. bei städtenamen mit dem bloszen acc. (29, 11, 5, 35, 13, 6, 35, 43, 3, 37, 9, 7, 41, 22, 5, 41, 23, 13, 42, 15, 4, 42, 42, 1, 45, 28, 4), éinmal beim namen eines berges: 36, 30, 2 Oetam (die zweiselhafte stelle 42, 38, 1 ad Gitanas wird hernach besprochen werden; auszer in dieser kommt es nirgends mit ad vor), bei anderen ausdrücken steht in mit acc., z. b. in Capitolium, in rostra, in tribunal, in arcem, in murum, in atrium usw. (éinmal 23, 14, 2 equom), zweimal steht es absolut: 38, 22, 1, 45, 1, 6, sollte es sonach nicht räthlicher sein mit Drakenborch hier ascendentibus ad templum zu lesen, da escendere und ascendere häufig in den hss. verwechselt werden?

In demselben cap. § 10 bietet der Vindob.: sopitusque ex semita procliuit in decliue. mit recht findet Crevier die zusammenstellung und zugleich penible unterscheidung von proclivi und declive anstöszig. der zusatz proclivi zu semita ist auszerdem deshalb nicht notwendig, weil § 5 die localität genau bezeichnet war. in dem hsl. procliuit liegt wol das fehlende verbum, wahrscheinlich procūbit (= procumbit). die änderung ist paläographisch sehr leicht: u und li schen sich in der hs. sehr ähnlich; b und u sind unzählige mal verwechselt, zu anfang des 41n buchs z. b. 10, 9 fabens. 14, 7 sacrificabit. 14, 10 uinas. 15, 1 uouis. 15, 3 negabit. 16,3 ingrabescente. 16, 6 gauis usw. zum sinn und ausdruck vgl. das folgende super prolapsum und Caesar b. g. 2, 27, 1 qui vulneribus confecti procubuissent. Liv. 21, 58, 8. 22, 2, 7, 26, 15, 15.

In den sogleich folgenden worten et ceteri quidem et iam amicorum et satellitum, postquam cadentem videre, diffugiunt: Pantaleon constanter impavidus mansit ad protegendum regem könnte das auffällige etiam nur etwa bei folgender erklärung zur not sinn haben: 'auszer den (c. 16, 2 erwähnten) sklaven, von denen man nichts anderes erwarten konnte als feige flucht, flohen sogar von den freunden und

<sup>8)</sup> wie ich nachträglich sehe, hatte Weissenborn in der Teubnerschen ausgabe von 1853 als vermeintliche lesart des codex (nach Kopitar) ähnlich ediert.

trabanten, die doch zum schutze des königs hätten zurückbleiben müssen, fast alle; nur Pantaleon blieb.' doch macht auch die ungewöhnliche verbindung des genetivs mit ceteri wahrscheinlich, dasz etiam verdorben und das wort, von dem die genetive amicorum et satellitum abhängen, daraus herzustellen sei. vielleicht ist zu schreiben: et ceteri quidem e turba amicorum et satellitum, vgl. § 7 und e. 39, 2.

XLII 30, 1 in liberis gentibus populisque plebs ubique omnis fere, ut solet, deterioris erat, ad regem Macedonasque inclinata. da sich in der hs. findet deterioribus erat ob regem, so ist vielleicht eine lücke anzunehmen und zu schreiben: deterioribus erat ob [noxia et ad] regem Macedonasque inclinata. zum sinne vgl. man 42, 46, 5, wo erzählt wird, dasz in der folge die pars melior wieder das übergewicht bekommen habe, woraus hervorgeht, dasz vorher der einflusz der deteriores gröszer gewesen; zum sprachgebrauch 39, 27, 9 optimum quemque . . deterioribus obnoxios silere.

XLII 38, 1 berufen die römischen gesandten Marcius und Atilius ein concilium Epirotarum in eine stadt 'Gitanae': Marcius et Atilius ad Gitanas Epiri oppidum decem milia a mari cum escenderent (auch dies imperfect scheint nicht unanstöszig), concilio Epirotarum habito usw, die hs. hat adgitanae eripi. Gronov hält den namen für verdorben. einmal weil derselbe sonst von keinem alten schriftsteller erwähnt werde, und dann weil die redensart escendere ad 'aufsteigen nach' nicht vorkomme (über escenderc ad templum s. das oben zu 42, 15, 5 bemerkte); auch Madvig sagt: 'in adgitanae nomen oppidi sine praepositione latere recte iudicat lae. Gronovins,2 zwar erwähnt der bekannte französische reisende Pouqueville in seiner 'reise durch Griechenland' usw. übersetzt von Sickler (Meiningen 1824) eine meeresbai 'Gitana' (was zur binnenlage der stadt, wie sie Livius angibt, wenig passen würde), und auch Samson 'soll' (nach Merleker 'das land und die bewohner von Epirus' programm des Friedrichscollegium in Königsberg 1841 s. 11) in seinen 'tables de la Grèce' von einer stadt namens Ginettae reden; doch ist die existenz des nur an unserer stelle vorkommenden Gitanae sehr zweifelhaft. Merleker sucht den ort mit recht an der nordgrenze von Epirus, 'da von hier aus die römischen abgeordneten das land gegen Macedonien bin sicher zu stellen trachteten?. der conjectur Gronovs statt adgitanac den namen der mythischen Aegilips nach Homer B 633 herzustellen (die auszerdem nach Strabon X 2, 8 zu Leukas oder Akarnanien gehörte) dürfte wol niemand zustimmen, ich vermute dasz das hsl. adgitanae in dem namentlich bei nomina propria an schreibfehlern so reichen Vindob. verderbt sei aus Antigonea. diese stadt nemlich liegt im nördlichen Epirus, und zwar nach Ptolemäos 3,14,7 zwei geograph. meilen (= decem milia passuum) östlich von der hafenstadt Oricum, also vom meere ins land hinauf (Mannert VII s. 651. Bursian I s. 20), im gebiete der Chaonen, welche (nach Livius bericht wenigstens 43, 23, 6.4) auf seiten der Römer gegen Perseus standen, und unter ihnen namentlich die Antigonenser, sie ist ein strategisch wichtiger punct an der grenze von Illvrien und Epirus in den pässen des Aous am übergange über den gebirgsrücken

(Liv. 32, 5. Polyb. 5, 6. 6, 6. Merleker a. o. III s. 8). an ihrer stelle soll jetzt Argyro-Castro liegen (s. Pouqueville voyage en Morée etc. Paris 1805 t. III s. 63). die römischen gesandten würden die bundesfreundliche stadt ganz passend zu einer versamlung des römisch gesinnten teils der Epiroten, in der eine expedition nach nordosten gegen Macedonien verabredet werden sollte, und zur operationsbasis für diesen zug gewählt haben. auch die küstenstadt Oricum war römerfreundlich und schon frühzeitig von römischen flotten als hafen und stapelplatz benutzt worden. so hatte 214 die römische flotte daselbst überwintert (Liv. 24, 40, 17); so setzt von da Flaminius (34, 50, 10) und Paulus (45, 34, 8) mit dem heere nach Italien über. hier werden wol auch Marcius und Atilius gelandet sein und in dem nicht allzuweit entlegenen Antigonea die erwähnte versamlung gehalten haben, um jenen zug der Epiroten nach nordosten zu organisieren.

XLII 64, 5 ist das in der hs. verdorbene inconste vielleicht zu verwandeln in incisa omni spe, welcher ausdruck bei L. nicht selten ist: vgl. 2, 15, 7 spe omni reditus incisa. 3, 58, 6. 6, 39, 10. 35, 31, 7

(neben abscisa omni spe 35, 45, 6).

XLIV 18, 1 extemplo apparuit omnibus non segniter id bellum L. Aemilium gesturum, praeterquam quod \*\* aliis vir erat, etiam quod dies noctesque ea sola, quae ad id bellum pertinerent, animo agitabat. mit recht erklärt Weissenborn die conjectur talis vir für zu unbestimmt. für Kochs vermutung militaris vir (z. f. d. gw. 1867 s. 233) würden stellen sprechen wie 35, 26, 10. 24, 23, 10. 10, 24, 4. 30, 37, 8. 30, 15, 13. allein der gegensatz ea sola quae ad id bellum pertinerent macht es wahrscheinlicher, dasz das hsl. aliis beizubehalten und davor eine lücke anzunehmen ist (s. Weissenborn). ich schlage vor dieselbe auszufüllen praeterquam quod a[eer oder impiger et in rebus a]liis vir erat. beide ausdrücke sind bei charakteristiken von anführern nicht selten: s. z. b. 29, 32, 1. 27, 34, 2. 6, 34, 4; 1, 34, 1. 44, 30, 3 u. ö.

XLIV 34, 5 se . . provisurum, ut bene gerendae rei oceasionem is praebeat; illos nihil quod id futurum sit, quaerere —. so hat die hs. das geslissentliche hervorheben des zeitpunctes: ubi datum signum sit, tum - und die ganze situation in der officiere wie soldaten den feldherrn zur schlacht drängen, da sie glauben, der geeignete zeitpunct dazu sei gekommen, während er ihnen gegenüber die bestimmung des passenden moments sich vindicieren will, läszt mit Koch und Madvig (praef. s. XX) gegen Weissenborn vermuten, dasz in quod id ein zeitbegriff liegen müsse. paläographisch am leichtesten ist wol die änderung quodi [ei]d. Madvig schreibt quo die, doch möchten, wenn id fehlt, die worte nicht deutlich sein. sinn: 'er werde ihnen gelegenheit geben zum siegen (bene gerendae rei); sie hätten nicht zu fragen, an welchem tage dies stattfinden solle, sondern nur, sobald das zeichen gegeben sei, ihre pflicht zu erfüllen." es scheint hier ein ähnlicher, im urcodex durch dictieren entstandener fehler vorzuliegen, wie ich deren einige oben zu 41, 18, 10 anführte.

XLIV 39, 1 ff. macht Aemilius Paulus in seiner rede als einen haupt-

grund gegen die ansicht, es müsse sofort eine schlacht gewagt werden, geltend, dasz man kein befestigtes lager habe. diesen grund führt er in genau parallel geordnetem gedankengange aus:

- ein allgemeiner aus der vergangenheit genommener gedanke als einleitung: unsere vorfahren sahen ein befestigtes lager an als hafen für alle zufälle des heeres.
  - a) aus dem sie zum kampfe ausliefen,
  - b) wohin sie, vom sturme der schlacht gepeitscht, sich zurückziehen konnten (sei es als sieger, sei es als besiegte).
  - etwas specielles als beweis: nachteil des siegers, wenn er des lagers beraubt war: er galt für besiegt.
- II. allgemeiner gedanke: das lager ist
  - a) dem sieger eine ruhestätte,
  - b) dem besiegten ein zufluchtsort.
  - 2) etwas specielles als beweis und zur steigerung des gedankens: vorteil des im besitz des lagers gebliebenen besiegten: oft hat er, aus dem lager ausfallend, den siegreichen feind doch noch überwunden (correspondierend dem 1).
- III. ein allgemeiner gedanke zum schlusz: das lager ist dem soldaten die zweite heimat,
  - a) der wall stadtmauer,
  - b) das zelt wohnung und penaten.

von diesen allgemeinen betrachtungen kommt er auf die gegenwärtige lage: wir hätten ohne festes lager, ohne solchen sitz umherirrend gekämpft, folglich

> a) wohin h\u00e4tten wir uns als sieger, um auszuruhen, wenden sollen? (correspondierend dem II a)

es ist auffällig, dasz bei dem sonst so symmetrischen bau der rede in der anwendung der allgemeinen erwägungen auf den vorliegenden fall das zweite glied, das dem II b entsprechen müste: ut quo victi perfugeremus? fehlt. dasz der feldherr die möglichkeit besiegt zu werden geflissentlich nicht berühre, vielleicht um den zuhörern den mut nicht zu rauben, ist nicht glaublich, weil es ihm ja gerade darauf ankommt zu zeigen, dasz unter den jetzigen umständen eine schlacht ungünstig ausfallen müsse (vgl. z. b. c. 38, 4. 10). liegt hier — da allerdings, wenn man von der gestörten symmetrie der form absieht, der inhalt des fehlenden satzgliedes schlieszlich aus dem zusammenhange hinzugedacht werden könnte — eine nachlässigkeit des schriftstellers vor? oder wollte er den gleichklang (-remus) vermeiden? oder ist eine lücke, wie sie ja im Vindob. nicht allzu selten sind, anzunehmen und zu schreiben: ut quo vict[i perfugeremus, vict]ores nos reciperemus? oder: ut quo victores nos reciperemus [quo victi perfugeremus]?

XLIV 40, 8 quod cum per aquam ferme genu tenus altam tres milites sequerentur, Thracees duo id iumentum ex medio alveo in suam ripam trahentes \*\* altero eorum occiso . . se recipiebant. die lücke nach trahentes fülle ich aus: trahentes [capiebant. hos persecuti illi] altero usw. mehr als das blosze verbum capiebant oder cape-

rent scheint mir auch deshalb ausgefallen, weil durch den satz Thraeces . . trahentes capiebant das subject zu se recipiebant (tres milites) aus

den augen verloren worden ist.

XLV 4, 2 Paulus . . cum castra . . haberet, litterae ab rege Perseo per ignobiles tres legatos \*\* cerneret, et ipse illacrimasse dicitur sorti humanae usw. nach legatos ergänzt Madvig richtig allatae ei sunt; dann aber quas cum. abgesehen davon dasz bei dieser lesart die worte et ipse illacrimasse usw. ganz beziehungslos sind, scheint mir dieselbe überhaupt dem sinne nicht angemessen: denn der blosze anblick des briefes konnte den consul nicht bis zu thränen rühren, wol aber der anblick der in ihrem äuszern sogleich als ignobiles kenntlichen, d. h. eines königs unwürdigen und - was wegen et ipse als ausgefallen anzunehmen ist — ihren schmerz zu erkennen gebenden gesandten. aber cernere litteras etwa 'kenntnis nehmen von dem briefe' bedeuten sollte, ist hier deshalb nicht möglich, weil Aemilius, schon nachdem er die ersten worte desselben gelesen hat, in seinem mitgefühle ganz ernüchtert wird (§ 4). es ist entweder mit Hertz zu lesen: quos cum sordidatos cerneret oder, was ich wegen der sehr ähnlichen stelle 44, 45, 11 ad conspectum regis fletumque tam miserabilem et ips a ingemuerat lacrimaveratque lieber vorschlagen möchte: quos cum sgementes oder flentes cerneret.

XLV 10, 15 in der lücke nach lenitas setze ich ein: Popili imponebat acerbitas und schreibe die stelle: quam perseverantiam in exequenda re tam Decimi lenitas quam Popili imponebat acerbitas. cum] haec gererentur -. auf diese ergänzung führt der inhalt von § 9. 13. 14. die lenitas des Decimius, die den Rhodiern einen willkommenen wolfeilen ausweg aus ihrer schwierigen lage eröffnet, trifft bei ihnen auf grosze willigkeit in ihren beschlüssen. sie ist es auch die neben der furcht vor der strenge der Römer, zu deren ausdruck sich Popilius gemacht hatte, die Rhodier zu ebenso bereitwilliger ausführung des beschlossenen vermag, der so gewonnene sinn ist durchaus angemessen und man hat dann nicht nötig gewaltsam ein non vor tam einzusetzen. das verbum imponebat ziehe ich anderen vorgeschlagenen (faciebat, afferebat, accenderat) deshalb vor, weil es sich bei Livius z. b. 5, 4, 10 bei perseverantia findet.

STENDAL.

Moritz Müller.

### 51.

### DIE EMPÖRUNG DES L. ANTONIUS SATURNINUS UNTER DOMITIAN.

Aus der regierungszeit Domitians sind bisher nur wenige ereignisse mit voller sicherheit chronologisch bestimmt. diese erscheinung wird man nicht besonders auffallend finden, wenn man den trümmerhaften zustand unserer quellen gerade für diese zeit erwägt. ungenaue und

unzureichende, ja zum teil einander widersprechende berichte über ereignisse aus dieser zeit scheinen nicht selten jeder bemühung zu spotten, die chronologie für manche begebenheit sicher zu bestimmen. so grosz dieser übelstand auch im allgemeinen ist, so empfindet man ihn doch nicht bei allen ereignissen in gleicher weise: denn trotz der mangelhaften überlieferung läszt sich die chronologie für das eine und das andere ereignis doch noch genauer und sicherer bestimmen, als es von den neueren forschern bisher geschehen ist. ich wähle ein viel besprochenes ereignis, nemlich die empörung des statthalters von Obergermanien, L. Antonius Saturninus, um zu zeigen dasz eine eingehende prüfung und vergleichung aller belegstellen zu einigermaszen sicheren resultaten verhelfen kann. wie schwankend die bisherigen annahmen gewesen sind, mag man aus den folgenden angaben ersehen.

- 1) Tillemont setzt diese empörung in das j. 88 nach Ch. ich halte diese annahme für die richtige, begründe sie aber ausführlicher als Tillemont. er sagt nemlich in der hist. des emper. rom. Il s. 95 (Pariser ausgabe von 1720): 'Domitien signala encore cette année (d. h. 88 nach Ch.), selon Eusebe, par la mort de beaucoup de personnes de qualité: et c'est à quoy nous avons dit qu'il s'occupoit à Rome durant que les Daces tailloient ses armées en pieces. [ces carnages peuvent avoir esté l'effet de la revolte de L. Antonius, qu'il faut apparemment mettre en cette année;] et Dion dit qu'il arriva vers le mesme temps qu'on estoit occupé contre Decebale.' in der achten note s. 482 f. begründet er seine annahme ausführlich.
- 2) Eckhel äuszert keine eigne ansicht, sondern beschränkt sich darauf Tillemonts meinung, welche er für nicht sicher begründet hält, einfach anzuführen. er sagt nemlich doctr. numm. VI s. 382 unter dem jahre 88: 'ad hunc annum, etsi re satis incerta, refert Tillemontius seditionem a L. Antonio Germaniae superioris praeside motam, qui imperium invadere est ausus.'
- 3) L. Friedländer hält in dem gelehrten programm der Königsberger univ. zum 18n januar 1862 'de temporibus librorum Martialis Domitiano imperante editorum et Silvarum Statii' s. S. 12 und 13 die annahme Tillemonts für die richtige und stützt sich dabei auf Mart. IX 84, 9. 10, welche verse an Norbanus, den überwinder des Antonius, gerichtet sind: omne tibi nostrum quod bis trieteride iuncta | ante dabat lector, nunc dabit auctor opus. da Friedländer die herausgabe des neunten buches der Martialischen epigramme in das j. 94 oder 95 setzt, so würde demnach die empörung des Antonius in das j. 88 oder 89 fallen (a. o. s. 13).
- 4) II. F. Stobbe setzt in der scharfsinnigen und gelehrten untersuchung 'die gedichte Martials' (philologus XXVI s. 44—80) die besiegung des Antonius in das frühjahr 89 (s. 53 f.).
- 5) Reimarus zu Dio Cassius bd. VI's, 584 f. note 55 und s. 586 note 62 verlegt diese empörung in das j. 91.
  - 6) in dasselbe jahr setzt sie Clinton fasti Romani s. 76.
- 7) Crevier hist, des emper, rom. VII s. 128 ff, verlegt dieses ereignis in das j. 92. die begründung dieser annahme gibt er s. 4 anm. a:

'je place sous cette année la révolte de L. Antonius, pour la rapprocher du temps de la mort d'Agricola. ces deux événemens ne paroissent pas devoir être fort éloignés l'un de l'autre, puisqu'ils sont marqués l'un par Dion et le jeune Victor, l'autre par Tacite (Agr. 44) comme l'époque des plus grandes et des plus atroces cruautés de Domitien. Dion ne parle de la révolte de L. Antonius, qu'après avoir terminé ce qui concerne la guerre des Daces. or le triomphe de Domitien sur les Daces se rapporte à l'année précédente. ces raisons m'ont déterminé à m'écarter du sentiment de Mr. de Tillemont, qui place cinq ans plutôt la révolte de L. Antonius.'

8) A. Imhof gesch. Domitians s. 65 setzt dieses ereignis in das j. 93. seine gründe sind teilweise dieselben welche Crevier für seine annahme geltend macht.

9) Haakh in der Stuttgarter realencycl. I s. 574 u. Antonii gibt das jahr nicht an, ebenso wenig Rümelin ebd. II s. 1201 u. Domitianus. auch Rauschnick in Erschs und Grubers encycl. I bd. 27 s. 4 hat die angabe des jahres unterlassen.

So schwanken also die annahmen zwischen den jahren 88 bis 93. wir betrachten jetzt die nachrichten bei den alten schriftstellern, welche

von diesem ereignisse sprechen.

Den ausführlichsten bericht finden wir bei dem epitomator des Dio Cassius. Xiphilinus spricht von der regierung Domitians im ganzen 67n buche, welches 18 capitel enthält. von chronologischen daten kommen in diesem buche folgende vor: 1) im 12n capitel wird das consulat Trajans und Glabrios erwähnt, welches in das j. 91 fällt. 2) im 14n cap. wird von der hinrichtung des Flavius Clemens gesprochen, welcher gerade consul war, also im jahre 95. 3) am ende desselben 14n cap. wird das consulat des C. Valens und C. Antistius angeführt, welches in das j. 96 gehört.

Wollten wir nun annehmen, dasz Xiphilinus bei seiner epitome die chronologische reihenfolge beobachtet habe, so würden die ereignisse, welche cap. 1-11 erzählt sind, in die jahre 81-90 fallen. cap. 12, 13 und der gröste teil von cap. 14 würde sich auf die jahre 91 bis 95 beziehen. der schlusz von cap. 14 und cap. 15 bis 18 würde die ereignisse des jahres 96 umfassen. indessen ist Xiphilinus mehrmals von der chronologischen reihenfolge abgewichen und hat eine mehr sachliche anordnung in seiner erzählung befolgt. aber für Domitians expeditionen ist trotz vielfacher unklarheit und verwirrung im einzelnen die chronologische anordnung von ihm beibehalten. daher würde nach Xiphilinus die empörung des Antonius vor dem j. 91, etwa in der zeit des zweiten dacischen krieges, stattgefunden haben. denn nachdem er von diesem kriege zuletzt im 10n cap. gesprochen hat, fährt er im 11n cap. § 1 fort: Αντώνιος δέ τις ἐν Γερμανία ἄρχων κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον τῷ Δομιτιανῶ ἐπανέςτη, d. h. also zur zeit des zweiten dacischen krieges. die erzählung von dem feldzuge gegen Antonius geht von § 1 bis § 5 des 11n cap. § 6 gehört nicht hierher. dann fährt Xiphilinus im 12n cap. § 1 fort: Τραϊανώ δὲ δὴ τῶ Οὐλπίω καὶ ᾿Ακιλίω Γλαβρίωνι

ύπατεύς αςι τότε τὰ αὐτὰ ςημεῖα λέγεται γενέςθαι, dieses τότε bezieht Clinton ohne weiteres auf die empörung des Antonius, indem er unter a. 91 s. 76 folgendes anführt: 'revolt of Antonius: Dio 67, 11 Άντώνιος δέ τις έν Γερμανία ἄρχων κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον (about the time of the Dacian war) τῷ Δομιτιανῷ ἐπανέςτη, δν Λούκιος Μάξιμος κατηγωνίς ατο. Dio adds c. 12 Τραϊανώ τω Οὐλπίω καὶ ᾿Ακιλίω Γλαβρίωνι ὑπατεύςαςι τότε. which marks the year.' er setzt also diese empörung in das j. 91. dasz diese behauptung unrichtig ist, werde ich im folgenden zeigen. vorläufig bemerke ich nur, dasz sich Xiphilinus in diesem falle widersprochen hätte, da er oben cap. 11 § 1 von Antonius gesagt hat: κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον, d. h. zur zeit des zweiten dacischen krieges, welcher nicht im i. 91, sondern früher stattfand und im j. 90 schon beendet war (Stobbe a. o. s. 54 f.). wir werden dieses τότε vielmehr so zu erklären haben, dasz Xiphilinus bei seiner epitome mehrere ereignisse des jahres 90, die bei Dio Cassius standen. ausgelassen und trotzdem tote, welches nun freilich unverständlich ist. beibehalten hat. ein so unverständiges excerpieren wird uns bei Xiphilinus nicht besonders auffallen.

Kürzer als Xiphilinus spricht Sueton (Domit. 6) von dieser empörung. das einzige chronologische datum, welches wir dieser stelle entnehmen können, liegt in den worten eum ipsa dimicationis hora resolutus repente Rhenus transituras ad Antonium copias barbarorum inhibuisset. die schlacht also, in welcher Antonius besiegt wurde, fällt in das frühjahr, da man die worte resolutus Rhenus nicht gut anders als von dem eisgang auf dem Rheine verstehen kann, demgemäsz musz die empörung selbst in dem herbst oder winter vorher stattgefunden haben. nachdem die soldaten bereits die winterquartiere bezogen hatten. darauf führt auch eine bisher nicht genügend beachtete stelle Suetons Domit. 7: geminari legionum eastra prohibuit, nec plus quam mille nummos a quoquam ad signa deponi; quod L. Antonius apud duarum legionum hiberna res novas moliens fiduciam cepisse etiam ex depositorum summa videbatur, so können wir also die jahreszeiten, in denen die empörung und die besiegung des Antonius stattgefunden hat, den angaben Suetons entnehmen, das jahr selbst aber nicht. der neueste bearbeiter dieser zeit, Imhof, welcher die schlacht in das frühjahr 93 setzt (s. 65), nimt einen teil seines beweises von der stellung her, welche Sueton diesem ereignis angewiesen hat, in der ersten hälfte des 6n capitels wird nemlich von Domitians expeditionen folgendermaszen gesprochen: expeditiones partim sponte suscepit, partim necessario: sponte in Chattos, necessario unam in Sarmatas . . in Dacos duas, primam Oppio Sabino consulari oppresso, secundam Cornelio Fusco usw. in der zweiten hälfte dieses capitels wird der aufstand des Antonius erzählt. aus einer solchen stellung bei Sueton kann man nicht den schlusz ziehen, dasz diese empörung erst nach der expedition gegen die Sarmaten stattgefunden habe. Sneton verfährt hier ebenso wenig streng chronologisch wie in der ersten hälfte des capitels, wo er den Sarmatenkrieg gegen die chronologie vor die dacischen kriege stellt.

Noch einen andern grund will ich anführen, warum man diese empörung nicht in das j. 91 verlegen kann. die münzen geben bei Domitians titeln imp. XXI im j. 89 an, ebenso in den jahren 90 und 91; ja noch in dem militärdiplom bei Gruter 575, 1 = Marini arv. II s. 462, welches nach Gruters text am 14n juni, nach Marini am 16n juni des j. 92 abgefaszt ist, steht imp. XXI. erst bei der trib. pot. XII, welche vom 13n september 92 bis zum 12n september 93 reicht, findet sich imp, XXII. dies bestätigt auch Clinton, indem er unter a. 90 s. 74 sagt: the title of imperator is not repeated through the years 90, 91. Domitian was imp. XXI in the ninth tribunician year; he was still imp. XXI in the eleventh.' also hatten zwischen der ersten annahme des titels imp. XXI im j. 89 und dem 12n september 92 die heere Domitians keinen sieg erfoehten. indessen läszt sich hier dér einwand erheben, dasz die besiegung des Antonius doch zwischen die jahre 89 und 92 gesetzt werden könne; in diesem falle hätte also Domitian die alte sitte befolgt, den imperatortitel für diesen in einem bürgerkriege errungenen sieg nicht anzunehmen. von dieser sitte spricht bekanntlich Valerius Maximus II 8, 7: verum quamvis quis praeclaras res maximeque utiles rei publicae civili bello gessisset, imperator tamen eo nomine appellatus non est, neque ullae supplicationes decretae sunt, neque aut ovans aut curru triumphavit. wie wenig aber in den letzten zeiten der republik an diesem herkommen festgehalten wurde, zeigt das beispiel Cäsars, weleher seinen fünften triumph über die in Hispanien besiegte Pompejanische partei feierte, und das beispiel Octavians, welcher nach der sehlacht bei Philippi den kleinen triumph, die ovatio, feierte. in der kaiserzeit ist die verleihung der ornamenta triumphalia an Mucianus bekannt, worüber sich Tacitus hist. IV 4 äuszert: multo cum honore verborum Muciano triumphalia de bello civium data (vgl. Göll de triumphi romani origine s. 20). es erscheint kaum glaublich, dasz Domitian pietätvoll eine sitte hätte beobachten sollen, über welche ein Cäsar und ein Octavian sich ohne bedenken hinweggesetzt hatte.

Wir betrachten jetzt eine inschrift, welche hierher zu gehören scheint. sie ist in meiner abhandlung de cohortibus urbanis imp. rom. nr. 67 angeführt; correcter findet sie sieh bei Renier inser. rom. de l'Algérie nr. 4062. in dieser inschrift heiszt es: Q. Vilanius.. Nepos.. donis donatus a Domitiano ob bellum Daeicum item ab eodem ob bellum Germanicum item torquib. armillis ob bellum Daeicum.... danach fand zwischen den beiden daeischen kriegen ein germanischer krieg statt, d. h. zwischen den jahren 86 und 90. da uns nun aus diesen jahren keine anderen germanischen kriege Domitians bekannt sind, so empfiehlt sich die annahme, dasz hier der krieg gegen Antonius und die mit ihm verbündeten germanischen völkerschaften zu verstehen sei.

Zu dem bisher gesagten treten ergänzend und bestätigend einige stellen in Statius silven und in Martials epigrammen. überall, wo Statius Domitians kriegsthaten erwähnt, beobachtet er die chronologische reihenfolge. dies zeigen folgende stellen: silv. I 1, 5—7 an te Palladiae talem, Germanice, nobis | effinzere manus, qualem modo frena tenen-

tem | Rhenus et attoniti vidit domus ardua Daci? ebd. v. 27 das Chattis Dacisque fidem. III 3, 167—171 haud mirum, ductor placidissime, quando | haec est, quae victis parcentia foedera Chattis, | quaeque suum Dacis donat clementia montem, | quae modo Marcomanos post horrida bella vagosque | Sauromatas Latio non est dignata triumpho. wenn also silv. I 1, 79—81 gesagt ist: tu proelia Rheni, | tu civile nefas, tu tardum in foedera montem | longo Marte domas, wo die worte proelia Rheni auf Domitians expeditionen gegen die Chatten, civile nefas auf die empörung des Antonius, tu tardum in foedera montem auf den zweiten dacischen krieg gehen, so sehen wir dasz die besiegung des Antonius vor beendigung des zweiten dacischen krieges (90) zu setzen ist. das erste buch der silven ist nach Stobbes untersuchung (s. 57 f.) vor der feier des dacischen triumphes (91) abgefaszt.

Schlieszlich möchten wir noch einige stellen aus Martials epigrammen berücksichtigen, welche für unsern zweck wichtig sind. Martial spricht von der empörung des Antonius im 11n epigramm des vierten buches. dieses buch ist nach Stobbes untersuchung zu Domitians geburtstag am 24n october 89 ediert. wenn man nun die herausgabe des dritten buches mit Stobbe (s. 55 f.) in den sommer des j. 88 verlegt, so wären die epigramme des vierten buches zwischen dem sommer 88 und dem 24n october 89 gedichtet. also würde man die wahl haben, unser 11s epigramm entweder in das j. 88 oder in das j. 89 zu setzen. wenn nun die zehn ersten epigramme dieses buches die am spätesten gedichteten sind (Stobbe s. 52) und mit dem 11n epigramın die zuerst gedichteten beginnen, so wird man dieses 11e epigramm noch in den spätherbst des jahres 88 verlegen können. auf eine solche annahme dürfte vielleicht auch folgende betrachtung führen. wenn wir diejenigen epigramme des vierten buehes durchgehen, welche sich auf grund der in denselben erwähnten jahreszeiten chronologisch ordnen lassen, so bemerken wir dasz der dichter überall, wo man ihm so zu sagen nachrechnen kann, die ehronologische anordnung der gedichte beobachtet hat. so ist z. b. ep. 14 im december gedichtet, ep. 18 im winter, ep. 19 wol ebenfalls, ep. 28 im januar, ep. 57 und 60 im sommer; wahrscheinlich auch ep. 63 und 64. die einzige ausnahme bilden die drei epigramme 14, 46 und 88, welche sich auf die Saturnalien beziehen. ep. 14 steht an richtiger stelle, die beiden andern aber nicht. diese auffallende anordnung liesze sich auf verschiedene weise erklären; aber für jetzt will ich auf die frage über die reihenfolge der epigramme nicht näher eingehen, sondern verspare diese untersuchung auf eine andere gelegenheit, es ist wol kaum nötig noch besonders hervorzuheben, dasz da, wo sich ein späteres epigramm auf den inhalt eines frühern bezieht, auch die richtige reihenfolge bei der herausgabe des ganzen buches beobachtet ist. diejenigen epigramme dagegen, welche gar keine chronologische angabe enthalten, mögen bei der herausgabe willkürlich von dem dichter geordnet sein.

Was nun unser epigramm auf Antonius betrifft, so musz ich von Friedländer abweichen, welcher (a. o. s. 8) annimt dasz es nach der besiegung des Antonius verfaszt sei. mir scheint die ganze fassung des epigramms darauf hinzudeuten, dasz es eine art von prophezeiung für Antonius sei: seine empörung werde für ihn ebenso unglücklich enden wie einst des triumvir M. Antonius kampf gegen Octavian. so würden wir also dieses epigramm etwa in den november oder in den december des j. 88 setzen können. auf diese annahme, welche sich nur auf hypothesen stützt, würde ich kein groszes gewicht legen, wenn sie nicht durch die früher angeführten stellen bestätigt würde.

Ferner gehört von Martials epigrammen noch das 84c des neunten buches hierher, welches an Norbanus, den überwinder des Antonius, gerichtet ist. die beiden letzten verse lauten: omne tibi nostrum quod bis trieteride iuncta | unte dabat lector, nunc dabit auctor opus. da nun nach Stobbe (s. 63 f.) das nennte buch im j. 94 herausgegeben ist, so würde die angabe der sechs jahre genau zu der annahme passen, dasz die empörung des Antonius in das ende des j. 88 und seine besiegung in das frühjahr 89 fällt.

Beiläufig will ich hier noch bemcrken, dasz die angabe des Aurelius

Victor (epit. 11, 9. 10) kein chronologisches datum enthält.

Wenn wir jetzt die bisher gewonnenen resultate kurz zusammen-

fassen, so haben wir folgende angaben:

- 1) nach Dio Cassius, oder vielmehr Xiphilinus, fällt die empörung des Antonius in die zeit des zweiten dacischen krieges, welcher im j. 90 beendet war.
- Sueton setzt die schlacht, in welcher Antonius besiegt wurde, in das frühjahr. die empörung fand nach ihm im winterlager der legionen statt.
- 3) nach den münzen und inschriften kann diese schlacht nicht in die jahre 90, 91 und in die erste gröszere hälfte des j. 92 fallen.
- 4) nach der inschrift bei Renier 4062 fand die besiegung des Antonius zwischen 86 und 90 statt.
- 5) nach Statius fällt der kampf gegen Antonius vor die beendigung des zweiten dacischen krieges (90). das betreffende gedicht (silv. I 1) gehört in das j. 89.

6) nach Martial fällt die empörung in die letzten monate des j. 88 und die entscheidungsschlacht in das frühjahr 89.

Diese letzte zeitangabe halte ich für die richtige. nicht unerwähnt darf bleiben, dasz Antonius in der wahl der zeit ganz richtig verfuhr: Domitian war durch den zweiten dacischen krieg so in anspruch genommen, dasz ein gelingen dieses aufstandes nicht unmöglich erschien. hätte Antonius ein jahr früher oder später den aufstand versucht, so hätte er schwerlich auf einen glücklichen ausgang seines unternehmens rechnen können.

JENKAU.

OTTO EICHHORST.





# NEUE JAHRBÜCHER

FÜR

## PHILOLOGIE UND PAEDAGOGIK.

Herausgegeben unter der verantwortlichen Redaction

von

Dr. Alfred Fleckeisen und Dr. Hermann Masius Professor in Dresden

Neunundneunzigster und einhundertster Band. Sechstes Heft.



Leipzig,
Druck und Verlag von B. G. Teubner.
1869.



### INHALT

VON DES NEUNUNDNEUNZIGSTEN UND EINHUNDERTSTEN BANDES SECHSTEM HEFTE.

### ERSTE ABTEILUNG (99R BAND).

|      |                                                             | seite     |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 52.  | Anz. v. A. Rossbach u. R. Westphal: metrik der Griechen.    | serte     |
|      | 2e auflage in 2 bänden, bearbeitet von R. Westphal (Leipzig |           |
|      | 1867. 68). vom professor dr. W. Christ in München           | 361387    |
| 53.  | Pindaros hyporchem auf die sonnenfinsternis. vom gym-       |           |
|      | nasiallehrer dr. F. Blass in Naumburg                       | 387 - 390 |
| (2.) | Zur lehre des Apollonios über die modi, vom geh. regie-     |           |
|      | rungsrath professor dr. G. F. Schömann in Greifswald .      | 390 - 392 |
| 54.  | Anz. v. C. Halm: M. Minucii Felicis Octavius et Iulii Fir-  |           |
|      | mici Materni liber de errore profanarum religionum -        |           |
|      | oder: corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum. vol. II |           |
|      | (Wien 1867). vom professor dr. H. Usener in Bonn            | 393 - 416 |
| 55.  | Kritische beiträge zu Minucius Felix. vom studienlehrer     |           |
|      | dr. B. Dombart in Bayreuth und vom professor dr. J. Mähly   |           |
|      | in Basel                                                    | 417-437   |
| 56.  | Die zeit des grammatikers Oros. vom privatdocenten dr.      |           |
|      | E. Hiller in Bonn                                           | 438 - 440 |
| 57.  | Zu Senecas briefen [115, 15]. vom oberlehrer dr. F. L.      |           |
|      | Lentz in Königsberg                                         | 440       |
|      |                                                             |           |

# ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

#### 52.

METRIK DER GRIECHEN IM VEREINE MIT DEN ÜBRIGEN MUSISCHEN KÜNSTEN VON A. ROSSBACH UND R. WESTPHAL. ZWEITE AUFLAGE IN ZWEI BÄNDEN. ERSTER BAND: RHYTHMIK UND HARMONIK NEBST DER GESCHICHTE DER DREI MUSISCHEN DISCIPLINEN VON R. WESTPHAL. ZWEITER BAND: DIE ALLGEMEINE UND SPECIELLE METRIK VON R. WESTPHAL. Leipzig, druck und verlag von B. G. Teubner. 1867. 1868. XXX u. 744 + 65; LXIV u. 864 s. gr. 8.

Grammatik und metrik sind die beiden angelpuncte um die sich das verständnis der alten dichter und somit die höchste aufgabe der philologie dreht, mit der grammatik glauben wir und glaubten schon unsere vorfahren wenigstens in der hauptsache im reinen zu sein. chen schritt hielt mit ihrer schwester die metrik, zwar schrieb schon im 16n jh. der gewandte versificator Jacob Micyllus sein buch 'de re metrica?, aber dieser behandelte nur die bekanntesten, zur nachahmung empfohlenen metra und bewegte sich noch ganz in den fusztapfen der alten selbst Richard Bentleys epochemachende forschungen, so sehr sie sich auch durch den stempel kritischer selbständigkeit auszeichneten, kamen doch fast nur den lateinischen dichtern zu gute, diesen freilich in einem grade, dasz in Terenturs und Plautus die methodische kritik mit dem groszen Britten beginnt. das metrische verständnis der kostbarsten kleinodien des altertums, der werke der griechischen lyriker und der chorgesänge der dramatiker, blieb noch fortwährend im argen liegen, bis auch hier G. Hermann und A. Böckh licht brachten und durch ihre bahnbrechenden untersuchungen die grundlage der richtigen erkenntnis schufen, aber so groszartig auch die leistungen Hermanns waren, und so sehr sich auch seine metrischen hauptwerke, die Gelementa doctrinae metricae' und die 'epitome doctrinae metricae' vor allen ähnlichen büchern, älteren wie jüngeren, durch präcision, klarheit und bestimmtheit auszeichnen, so kann doch nur blinder eifer behaupten wollen, dasz Hermanns lehre nicht noch eines groszen ausbaus und mancher erheblicher modificationen bedürfe. es gibt zwar eiferer der art, und die wiederholt notwendig gewordenen auflagen der epitome bezeugen zugleich, wie viele

freunde die faszlichkeit und gedrängte kürze des Hermanuschen buches gefunden hat, aber die überzeugung, dasz mit Hermanus forschungen die sache noch nicht abgeschlossen sei, ist doch sehr weit verbreitet, und es ist daher dem unternehmen Rossbachs und Westphals, auf neuen und erweiterten grundlagen die metrik der Griechen im vereine mit den übrigen musischen künsten zu behandeln, das allseitigste interesse entgegengetragen worden. die erwartungen wurden nicht geteuscht: die metrik trat in dem neuen werk aus ihrer isolierten stellung und erhielt eine festere grundlage durch die von den beiden verfassern gleichsam erst neu geschaffene disciplin der rhythmik; für die erkenntnis der entwicklung der griechischen musik und ihres zusammenhangs mit den metrischen formen wurden neue fruchtbare gesichtspuncte aufgestellt; an den erhaltenen μέλη der Griechen ward der zum teil von glänzendem erfolg begleitete versuch gemacht die verschiedenen stilgattungen zu unterscheiden und die einheit der künstlerischen composition herauszustellen; auch die reste der rhythmischen und metrischen theorie der alten erhielten eine lichtvolle behandlung und wurden zum teil recht eigentlich erst dem verständnis erschlossen; was aber vor allem auch in weiteren kreisen dem buche freunde zuführte, das war das erfrischende gefühl, dasz man an Westphal einen mann vor sich habe, dessen geistiger horizont nicht mit den engen grenzen des altertums abgeschlossen sei, der vielmehr seine ausgebreiteten und seltenen kenntnisse der modernen musik und der metrischen formen anderer nationen zu verwerthen verstehe, um die lücken in der alten überlieferung zu ergänzen und um die herlichen schöpfungen der Hellenen nicht mit dem maszstab eines silbenzählenden grammatikers abzuzirkeln, sondern mit dem geschick eines feinfühlenden musikers als rhythmische kunstwerke zu erfassen.

Aber auch schattenseiten traten in dem neuen werke hervor. eine der am unangenehmsten empfundenen war der wechsel der meinungen nicht in éinem, sondern in vielen puncten; vieles was in dem zuerst erschienenen bande aufgestellt war ward in dem folgenden wieder zurückgezogen, um später nochmals modificiert zu werden. so kam es dasz der leser zuletzt nicht mehr wuste woran er sei, und dasz das werk selbst sich in mehrere einzelne bücher auflöste, statt zu einem einheitlichen ganzen zusammenzuwachsen. denn fast nur äuszerlich nach dem titel schlosz sich die von Westphal allein bearbeitete 'allgemeine griechische metrik' an die neun jahre zuvor erschieneue 'metrik der einzelnen strophengattungen und stilarten' an, und Rossbach behandelte in der 'griechischen rhythmik' viele puncte, die später wieder von Westphal in den 'fragmenten und lehrsätzen der griechischen rhythmiker' aufgegriffen und zum teil abweichend erläutert wurden. erklärlich waren freilich jene abweichungen: sie lagen zum teil schon in der langen zeit von elf jahren, welche seit dem erscheinen des ersten bandes bis zur veröffentlichung des letzten verflosz, und in der doppelten autorschaft des werkes. denn hatten anfangs auch Rossbach und Westphal mit einer seltenen gemeinsamkeit der studien ihre untersuchungen geführt und durch das gemeinsame zusammenarbeiten gleichsam eine bürgschaft für die solidität der aufgestell-

ten sätze gegeben, so zeigte sich doch bald dasz in die ausarbeitung einer neuen disciplin nicht so leicht wie in die herstellung eines lexikons oder in die herausgabe eines schriftstellers sich mehrere kräfte teilen können. aber man teusche sich nicht, nicht blosz in äuszerlichen umständen war der mangel einer einheitlichen consequenz begründet. der eigentliche grund lag tiefer: er lag in der schwierigkeit der sache selbst. der grosze fortschritt, den Böckh durch herstellung der groszen perioden Pindars in unsere kenntnis von dem rhythmischen bau der griechischen μέλη brachte, stützte sich auf ganz bestimmte, in dem sprachlichen δυθμιζόuevov zu tage liegende thatsachen. das bestreben Rossbachs und Westphals die rhythmischen formen über die in der sprache ausgedrückten unterschiede von kurz und lang zu verfolgen, entbehrte eines gleich sichern fundamentes. mit glück zwar wurde für einige aufstellungen in der lehre der alten rhythmiker eine sichere begründung gesucht. aber in den meisten puncten leitete die verfasser doch nur das rhythmische gefühl und der oft sehr dehnbare faden der analogie, und das bestreben an der alten lehre der rhythmiker und metriker einen rückhalt zu gewinnen verleitete nur zu oft zu falschen deutungen der überlieferten worte und zur leichtfertigen verdächtigung widerstrebender sätze der alten. wagt sich aber einmal eine wissenschaft in gebiete, wo das gefühl und nicht die feste thatsache entscheidet, dann gibt es der hypothesen viele, und das schwanken wird um so gröszer, je weniger die thatsachen, welche die willkür der vermutungen einzuengen geeignet sind, von vorn herein scharf ins auge gefaszt und sorgfältig zusammengestellt sind.

Offenbar hat diese unsicherheit viel dazu beigetragen, dasz die neue theorie noch keinen durchschlagenden einflusz geübt hat. es hat sich ihr zwar unter andern II. Weil in seiner ausgabe des Aeschylos und II. Gleditsch in seinen programmen über die Sophokleischen strophen (Berlin 1867. 68) im wesentlichen angeschlossen, und es hat sogar II. Schmidt in seinem werke 'die eurhythmie\*) in den chorgesängen der Griechen' (Leipzig 1868) die Rossbach-Westphalschen sätze noch fortzuführen und zu allgemeinen gesetzen weiter zu bilden gesucht. aber dieses buch mit den wunderlichen annahmen gehäufter pausen und dem empfindlichen mangel einer zusammenstellenden prüfung der analogen fälle wird trotz Lehrs'

<sup>\*) [</sup>zu den worten im letzten verse der ersten satire des Persius post prandia Calliroen do pflegte der 1837 verstorbene professor C. F. Heinrich in Bonn seinen zuhörern folgende bemerkung zu geben: 'Calliroen haben Pithoeus und Casaubonus richtig, die neueren, selbst Reiz, Callirhoen, verwechselnd Καλλιβρόη und Καλλιρόη . . . von dergleichen fehlschreibarten ernsthaft zu reden ist noch immer nicht unnötig, wenn auch der meister in der neuesten vorrede zum Homer noch mit Göschenscher schrift konnte drucken lassen eurhythmiam (p. LXXIII z. 8 v. u.)!' gedruckt ist diese warnung — die nicht lange nach dem j. 1804, wo Wolfs hier berücksichtigte Homerausgabe erschienen ist, niedergeschrieben sein wird — seit 1844 zu lesen in der von O. Jahn besorgten Heinrichsehen ausgabe des Persins; dasz aber noch heute, obgleich seitdem ein vierteljahrhundert verflossen ist, eine wiederholung derselben not thut, das zeigt der titel des oben im texte erwähnten buches.

anpreisung schwerlich der neuen lehre neue anhänger zuführen. und auf der andern seite haben die bedeutendsten bearbeiter griechischer lyriker und dramatiker von Westphals buch wenig notiz genommen. Bergk hat in der neusten ausgabe der poetac lyrici graeci, wiewol er in den noten oft von dreizeitigen längen und von xρόγοι κενοί redet, doch die alten metrischen schemata mit ihren basenzeichen beibehalten. W. Dindorf hat zwar in der fünften bearbeitung der poetae scenici gracci vielfach mehrere kola zu einer periode vereinigt und aus metrischen gründen die überlieferten texte geändert, aber dahei macht sich viel mehr der einflusz von Hermann und Böckh als der von Rossbach und Westphal bemerkbar. wenigsten aber finden wir die von unsern verfassern aufgestellten rhythmischen sätze von Nauck und Kirchhoff in ihren ausgaben des Sophokles und Euripides beachtet. zur empfehlung gereicht dieses allerdings den genannten ausgaben nicht: denn wenn schon Lachmann über die früheren herausgeber des Cicero ungehalten ward, weil sie die metrik wie ein fremdes gebiet anschauten, so weisz man nicht was man zu Kirchhoffs unternehmen sagen soll, einen dichter bearbeiten zu wollen, ohne auch nur die geringste kenntnis von der rhythmischen composition der chorgesänge an den tag zu legen. aber das ist nun einmal der standpunct einer groszen anzahl von philologen in allen schwierigeren fragen der rhythmik und metrik, dasz sie wol die neue lehre von den γρόνοι κενοί und den μακραί τρίτημοι καί τετράτημοι nicht völlig von der hand weisen, aber bei den schwankenden meinungen der begründer jener lehre über einen behutsamen skepticismus nicht hinausgehen. indes der alte glaube, dasz mit dem unterschiede von kurzen und langen silben in der λέξις auch schon durchweg die rhythmischen werthe gegeben seien, ist nun doch gründlich erschüttert, und die wissenschaftliche forschung wird nicht ruhen, his sie an die stelle des alten etwas neues sicheres gesetzt haben wird. um so freudiger begrüszen wir es, dasz dasjenige werk, welches den eigentlichen anstosz zu diesen forschungen gegeben hat, nun in neuer bearbeitung vorliegt.

Die neue bearbeitung hat ausschlieszlich Westphal übernommen, und das umfangreiche werk ist in verhältnismäszig kurzer zeit zum ahschlusz gekommen. dadurch war eine einheitliche durchführung des planes, welche wir bei der ersten auflage so sehr vermiszten, ermöglicht. voran geht dieses mal die geschichte der harmonischen, rhythmischen und metrischen theorie der alten, in welcher dasienige, was früher über die quellen der metrik und die wissenschaftliche behandlung der musischen künste in verschiedenen bänden abgehandelt war, passend zusammengefaszt und der darstellung der eignen theorie vorausgeschickt ist. angefügt am schlusse ist in der neuen auflage noch ein capitel über die modernen systeme der griechischen metrik im verhältnis zur rhythmischen und metrischen tradition der alten, mit einer scharfen beurteilung der lehre Hermanns, die in dieser schrossen form besser weggeblieben wäre. denn wenn Hermann sich erlaubte die überlieferten termini technici in einem von dem alten sprachgebrauch etwas abweichenden sinne zu gebrauchen und so auch unter 'metra mixta' etwas anderes verstand als was

Hephästion und Victorinus unter den μέτρα μικτά verstanden haben, so machte er von einem rechte gebrauch, das auch Westphal für sich in anspruch nimt, wenn er das wort 'glyconeum' auch von solchen kola gebraucht, die den dactylus an erster oder dritter stelle haben, und wenn er neben dem bekannten prosodiacus und paroemiacus auch noch ein προcοδιακὸν μικτόν und ein παροιμιακὸν μικτόν einführt (II 721). deshalb verdiente doch gewis der grosze mann, dessen verdienste um die metrik auch von Westphal noch nicht in schatten gestellt sind, nicht eine so derbe abfertigung, dasz 'sein verfahren gelinde gesagt als eine völlige gedankenlosigkeit' bezeichnet werden dürfte.

Auf die geschichte der musischen künste bei den alten folgt die specielle behandlung der griechischen harmonik, die eine weitgreifende umarbeitung in der neuen auflage erfahren hat, ich bin auf diesem gebiete nur ein lernender, und ich kann mir über die leistungen Westphals in diesen schwierigen und dunkeln fragen um so weniger ein urteil erlauben, je gröszer meine unkenntnis in rein musikalischen dingen ist. ich werde daher im weitern verlaufe meiner recension diesen teil des buches ganz bei seite lassen, und will dafür hier nur einen punct berühren, über den ich auch mitzureden mir erlauben darf. W. hat nachgewiesen dasz der bezeichnung der singnoten das neue ionische alphabet zu grunde liegt, dasz aber die instrumentalnoten weit ältern ursprungs sind und dem entsprechend auch durch zeichen der älteren griechischen alphabete ausgedrückt wurden. dieses ist gewis richtig; nun sucht aber W. noch näher die gesichtspuncte nachzuweisen, welche bei der auswahl der buchstaben zur bezeichnung der einzelnen noten maszgebend waren. voran also stellt er die behauptung (I 392), dasz der höchste ton  $\bar{a}$  mit dem ersten buchstaben des alphabetes bezeichnet worden sei, ich will hier nicht näher ausführen, wie jenes zeichen M viel eher einem alten N als A ähnlich sieht; ich wende mich gleich zu den folgenden combinationen. die auf A folgenden buchstaben, fährt W. fort, wurden zum ausdruck der schlusztöne der einzelnen octavengattungen so verwendet, dasz dabei die rangordnung, welche die octavordnungen nach ihrer ethischen bedeutung hatten, leitend war, es folgten sich aber die harmonien in den tonangebenden kitharodischen nomen zu Delphi in folgender ordnung:  $\Delta \omega \rho i c$  làc Aiolic. nun wird aber der grenzton g der iastischen tonart nicht mit delta, wie danach zu erwarten, sondern mit van bezeichnet; W. nimt daher weiter an dasz die lydische tonart zwischen die dorische und jastische mitten hinein geschoben worden sei. man sieht, die deduction wird schon sehr compliciert; aber prüfen wir nun näher, welche deutung sich die alten notenzeichen müssen gefallen lassen. für den ton a und seine erhöhung ais sind die zeichen Cod überliefert. diese identificiert W. mit dem θητα und verweist deshalb auf die alt-argivische inschrift im CIG, nr. 2, in der aber Böckli die formen der buchstaben nicht nach einem getreuen abklatsch, sondern nach abweichenden abschriften gegeben hat, und in der obendrein zweimal die gewöhnliche alte form des ⊗ wiederkehrt. wir dürfen uns aber jener identificierung um so weniger anschlieszen, je genauer jenes notenzeichen der form

des  $\Gamma$  bei den Korinthiern (vgl. die tabelle in Kirchhoffs studien zur geschichte des griech. alphabets) entspricht. aber nun sollen gar der aufgestellten hypothese zu liebe die noten für e  $\Gamma$   $\sqcup$   $\exists$  ein  $\beta \hat{\eta} \tau \alpha$  repräsentieren. aus inschriftlichen zeugnissen kann freilich hierfür auch nicht der schatten eines beweises geliefert werden, da vielmehr jedem, der sich auch nur einigermaszen mit dem griechischen alphabet beschäftigt hat, die vollständige übereinstimmung jener notenzeichen mit dem buchstaben vau bei den Kretern, Korkyräern und Achäern auffallen muszaber das macht ja nichts: durch die jahrhunderte der überlieferung, so hilft sich W., ist das alte zeichen für  $\beta \hat{\eta} \tau \alpha$  unkenntlich geworden. diesem flug der phantasie vermögen wir doch nicht mehr zu folgen und halten die ganze combination für ein unglückliches spiel.

Der letzte teil des ersten bandes umfaszt die lehre von der rhythmik. beigegeben sind demselben als supplement die fragmente der griechischen rhythmiker und die musikreste der Griechen. gewis kommt diese beigabe jedem käufer der zweiten auflage erwünscht, zumal manche stellen mit benützung neuen handschriftlichen materials und der von H. Weil und C. v. Jan gegebenen beiträge glücklich gebessert oder sicher gestellt sind. aber da diese wichtigen schriften sich oft nach der ersten auflage citiert finden, so vermiszt man ungern eine beifügung der seitenangaben der

älteren bearbeitung.

Den ganzen zweiten band füllt sodann die eigentliche metrik, in welche dieses mal auch das wichtige capitel περὶ ποιήματος, das ja auch bei den alten einen teil der metrik bildete, aufnahme fand. aber trotzdem dasz auf solche weise der metrik ein band von 864 seiten gewidmet ist, holte doch der vf. so weit aus, dasz für die specielle metrik nur ein ver-

hältnismäszig knapper raum übrig geblieben ist.

Aber ein so lebhafter ideenreicher geist wie Westphal begnügt sich nicht damit seine papiere zu ordnen; auch umfangreiche zusätze und belangreiche verbesserungen bringt uns die neue auflage. namentlich in dem zweiten bande sind alle abschnitte bedeutend vermehrt, manche neu hinzugekommen oder gänzlich umgearbeitet. freilich findet sich unter den abänderungen vicles, worauf ich wenigstens - und ich denke die meisten werden der gleichen meinung mit mir sein - keinen werth lege, wie wenn der bezeichnende ausdruck 'dactylo-epitritische strophe' mit dem alten terminus 'episynthetische metra' vertauscht wird, oder wenn die syncopierten iamben jetzt di- und tricatalectische formen genannt werden. auch hätte W. mehr auf die einwendungen seiner mitarbeiter hören und begründete einwürfe Cäsars nicht mit hämischen bemerkungen abweisen sollen. so kehrte schon in der ersten auflage vielfach die bemerkung wieder, dasz die alten autoren ὑπέρμετρον als technischen ausdruck für ein den umfang von 32 moren überschreitendes metrum zu gebrauchen pflegen. Cäsar wies aber in dem lehrreichen programm 'de nonnullis artis metricae apud veteres vocabulis' (Marburg 1867) nach, dasz ein solcher gebrauch des wortes als terminus technicus durchaus nicht bestehe, und dasz es überhaupt nur éinmal bei Hephästion s. 38 G. καὶ τῶ πενταμέτρω δέ, καίπερ ὄντι ὑπερμέτρω, πολλοὺς

κεχρῆςθαι τομβέβηκεν in einem annähernden sinn vorkomme. kein vernünstiger nun wird etwas dagegen haben, wenn W. in seinem eignen system dem bezeichnenden worte den stempel eines kunstausdrucks aufprägt. aber ein mann, der mit anderen, die sich abweichungen von der terminologie der alten erlauben, so streng ins gericht zu gehen pflegt, durste in der neuen auslage nicht denselben ausdruck wiederholen, ohne von der berichtigung Cäsars notiz zu nehmen.

Eine freundlichere berücksichtigung widmet unser vf. den einwendungen die Weil in mehreren recensionen der einzelnen bände der ersten auflage erhoben hat, doch vermissen wir auch hier unter Varro und Augustin den schönen nachweis Weils (in diesen jahrb. 1862 s. 335 ff.), dasz der verfasser der sechs bücher de musica aus schriften des M. Terentius Varro geschöpft und dasz der letztere auch in der metrik sich von gelehrten schrullen nicht frei gehalten hat. aber auch da wo W. auf Weils einwürfe eingeht hält er sich zu sehr auf der oberfläche. davon ein interessanter beleg: die eckpfeiler der ganzen neuen theorie werden erschüttert, wenn die lehre des Aristeides von den πόδες ςύνθετοι κατά περίοδον auf guter rhythmischer überlieferung beruht. W. war dieses nicht entgangen und er hatte daher in der allgemeinen metrik s. 157 ff. die sache so dargelegt, als ob jene partie des Aristeides aus einer ganz getrübten schlechten quelle stamme, die durchaus keine beachtung verdiene. dagegen hat nun aber Weil in diesen jahrb. 1865 s. 649 ff. einsprache eingelegt, und seine beweise waren so einleuchtend, dasz W. (s. vorr. 1 s. VI und 1 598) den abschnitt über Aristeides umarbeitete und in bezug auf die πόδες ζύνθετοι wieder zu seiner frühern in den fragmenten der rhythmiker gegebenen auffassung zurückkehrte. aber auch die nun gebotene umarbeitung fordert zu vielen ausstellungen heraus. einmal stört schon dieses, dasz die besprechung der quellen des Aristeides anseinander gerissen ist, indem ein teil in der geschichte der musischen kunste, ein anderer in der lehre von der rhythmik seine stelle erhalten hat, doch das berührt blosz eine äuszerlichkeit, wichtiger ist dasz die consequenzen der umkehr nicht gezogen sind, denn wenn, wie jene quelle besagt, die kola v = v = = v v = und = v = v v = v = wirklich πόδες δωδεκάτημοι sind, dann fällt die ganze lehre Rossbachs und Westphals von den μακραί τρίτημοι und den irrationalen kyklischen dactylen zusammen oder wird wenigstens auf das bedenklichste erschüttert. H. Schmidt macht es sich auch unter solchen umständen leicht, da er sich in der auffassung der cantica auf sein eigenes rhythmisches gefühl steift und geradezu behauptet (a. o. vorr. s. VIII), dasz die überdieferten metrischen theorien so schwankend, einander widersprechend, unzuverlässig in jeder beziehung, und dabei so oberflächlich seien, dasz man aus ihnen mit leichter mühe die allerwiderstreitendsten lehrsätze beweisen könne, aber anders steht die sache bei Westphal, der auf solideren grundlagen sein gebäude aufführt und für seine sätze gerade in der Jehre der alten rhythmiker eine stütze sucht, muste er zugeben, dasz jene angaben des Aristeides nicht aus ganz trüber quelle stammen und dasz in dem aus der quelle B (früher C) geschöpften teil 'manche werthvolle thatsachen' (I 590) herbeigezogen sind, so war es seine weitere aufgabe jene lehre zu verfolgen und an dem besten prüfstein, an den texten der dichter, auf die probe zu stellen. er hat dieses nicht gethan: dasz aber jene lehre, die sich schon durch die altertümliche aus dem system der musiker genommene terminologie empfiehlt, durchaus nicht als ein leeres hirngespinst in der luft schwebt, dasz sie vielmehr an einer gattung dramatischer cantica einen bedeutungsvollen rückhalt hat, das möge der leser aus dem dritten capitel meiner demnächst erscheinenden beiträge zur metrik der griechischen lyriker und dramatiker erschen.

Doch um nicht über dem tadel the greatness of the beauties, wie W. in einem motto sagt, zu übersehen, musz ich noch ausdrücklich hervorheben, dasz die neue auflage viele verbesserungen und wesentlichezusätze erhalten hat, und dasz insbesondere die verlagshandlung durch die ausstattung des buches und die herstellung übersichtlicher tafelnallen anforderungen bereitwilligst entgegengekommen ist. eine verbesserung der vielen druckfehler und der massenhaften ungenauigkeiten in den citaten, von denen ich lieber schweigen will, musz freilich der leser selbst erst vornehmen. aber grosze anerkennung verdient es dasz W. die selbstüberwindung gehabt hat jene zahlen- und linien-schemata aufzugeben, mit denen in der ersten auflage das problem, in welcher weise die lyrischen strophen der alten eurythmisch periodisiert seien, zu lösen versucht worden war. W. hat deshalb nicht darauf verzichtet in einzelnen fällen den nachweis der eurythmischen composition zu liefern, er hat öfters stichische, epodische, mesodische und ähnliche hildungen von einander unterschieden. aber er hat die unmöglichkeit offen eingestanden alle strophen der alten über den leisten solcher schemata zu spannen, und überhaupt über die jetzt grassierende arithmetische responsionsmanie in der vorrede zum 2n bande s. XVIII höchst verständige und beherzigungswerthe worte gesprochen. ein sonderbarer zufall aber wollte dasz gerade mit jenem geständnis der versuch H. Schmidts zusammenfiel die Rossbach-Westphalschen annahmen wieder aufzutischen und weiterzubilden. aber was W, nicht aufrecht zu halten vermochte, das wird schwerlich durch die schablonenmäszige behandlung des neuen vertheidigers an überzeugender kraft gewinnen. und wenn man auch in unseren tagen der geduldigen jugend viel zumutet, so hätte doch schwerlich W. sich je dazu verstanden den schülern das studium all jener zahlen und krummen linien zuzumuten, die wir jetzt in Schmidts für die schulen bearheitetem 'leitfaden der rhythmik und metrik' (Leipzig 1869) s. 133 ff. zu sehen bekommen.

Ich kann aber diesen allgemeinen teil meiner besprechung nicht schlieszen, ohne noch die frage aufzuwerfen: ist nun die rhythmik undmetrik vollständig in den beiden bänden abgehandelt? leider kann ich nicht frischweg mit ja antworten. ich will dabei weniger bei dem vorwurf verweilen, dasz auch in der neuen auflage wieder ein bedenklicher meinungswechsel wahrnehmbar ist, und dasz z. b. nicht blosz die instrumentalnoten des kleinen anonymen musikstückes § 104 im supplement des ersten bandes s. 52 eine ganz verschiedene auflösung wie in dem

zweiten bande s. 739 erfahren haben, sondern auch II 854 zur vervollständigung des dochmischen fuszes eine zweizeitige pause am schlusse angenommen wird, auf die weder zuvor noch nachher irgendwelche rücksicht genommen ist. denn so sehr ich bedaure dasz W. augenblicklichen einfällen, denen alle texte widerstreben, so leichthin eingang verstattet und durch die rasche zurücknahme des kurz zuvor fest behaupteten den glauben an die festigkeit und wahrheit seiner lehre neuerdings untergräbt, so sind dieses doch mängel, die in der schwierigkeit der sache einige entschuldigung finden. aber von gröszerer bedeutung ist es, dasz auch in dem neuen werke einige in der anlage gegebene capitel nicht ausgeführt sind, sonderbar ist schon dieses, dasz W. die verkehrte anordnung der ersten auflage, wonach die paonen und dochmien in den anhang verwiesen wurden, auch in der neuen bearbeitung beibehalten hat. denn entweder gehören die dochmien zu den griechischen metra oder nicht. gehören sie dazu - und das wird doch niemand in abrede stellen - so müssen sie in der metrik selbst und nicht in irgendwelchem anhang einen platz finden. aber die päonen sind doch wenigstens besprochen, wenn auch unter einer ungehörigen überschrift. schlechter ergieng es den ionischen oder baccheischen metren. in der ersten auflage waren die ionici nach dem capitel über die iambo-trochäen eingereiht worden. W. mochte seine guten gründe haben, weshalb ihm diese stellung misfiel; auch mochte ihm im einzelnen manches einer verbesserung und erweiterung bedürftig scheinen. er gedachte daher hinter den päonen die ionischen masze abzuhandeln, aber über der langen arbeit scheint dem πολυγραφώτατος ανήρ die geduld oder sonst etwas ausgegangen zu sein, und statt eines ausführlichen capitels erhalten wir am schlusz einige zeilen.

Aber noch etwas vermiszt man in dem Rossbach-Westphalschen werke, zwar nicht wenn man sich an den titel hält, wol aber wenn man die natur der sache ins auge faszt. das werk kündigt sich an als metrik der Griechen, und danach war sogar die berücksichtigung des Horatius, welche die leser indes gewis dankbarst entgegennehmen, nicht geboten. aber ich behaupte dasz bei dem engen zusammenhang der griechischen und lateinischen poesie und bei den groszen lücken in der ältern griechischen litteratur es ganz unmöglich ist die griechische metrik erschöpfend zu behandeln ohne berücksichtigung der lateinischen autoren. wir schöpfen unsere kenntnis von der entwickelung der alten metrik teils aus den schriften der theoretiker, teils aus den werken der dichter selbst; so gut nun auszer den griechischen τέχναι auch die lateinischen artes musten berangezogen werden, ebenso gut musten auch neben den griechischen dramatikern die lateinischen berücksichtigung finden. Terentius und Plautus haben eben nicht selbständige gedichte geschaffen und sind gewis in den melodien und rhythmen so gut wie in der ökonomie der stücke den griechischen vorbildern gefolgt, wir lernen daher die entwicklung des monodischen gesanges in der neueren komödie und die richtung der spätern rhythmik überhaupt fast nur durch die lateinischen komiker kennen, so dasz wir namentlich über die gestaltung der päonischen cantica, der cretischen wie baccheischen, unsere hauptbelehrung aus Plautus schöpfen. bei diesem dichter haben wir überdies bezüglich der teilung der perikopen in verse und kola sichrere anhaltspuncte in den handschriften, die hier in ein weit höheres altertum zurückreichen als dieses bei den griechischen dramatikern der fall ist. in einer disciplin aber, in der jetzt so sehr das subjective bedünken alles andere zu überwuchern pflegt, musz man sich an solche feste puncte der überlieferung als an wahre rettungsanker anklammern. so bedauern wir es auch hier aus mehr als einem grunde, dasz W. nicht wenigstens in der zweiten auflage auf den standpunct zurückgekommen ist, den Hermann durch die verbindung der griechischen und lateinischen metrik aufgestellt hat.

Nach diesen mehr allgemeinen bemerkungen will ich mich im zweiten teil meiner recension zur besprechung einzelner puncte wenden; dabei werde ich mich aber nicht auf dasjenige beschränken, was in der zweiten auflage neu hinzugekommen ist, sondern gerade umgekehrt einige cardinalpuncte herausheben, um die sich der streit zwischen alter und neuer theorie oder zwischen Hermann-Böckh und Rossbach-Westphal von

anfang an hauptsächlich drehte.

Rossbach und Westphal waren von vorn herein von dem bestreben geleitet ihr system auf grundlage der guten alten überlieferung aufzubauen. dies bestreben verdient natürlich alles lob und hat auch nebenbei den gewinn gebracht, dasz viele verderbte und dunkle stellen der alten theoretiker verbessert und richtig interpretiert wurden. anfangs legten die beiden verfasser zunächst alles gewicht auf die schriften der rhythmiker, die noch die später von den metrikern vernachlässigte tradition des musikalischen vortrags bezeugten, später neigte sich W. immer mehr auch zur anerkennung der alten, von Hermann so viel geschmähten metriker hin, und in der neuen auflage I 252 sagt er geradezu: 'das meiste von demjenigen, was uns die metriker überliefern, ist ein rest der aus der alten zeit stammenden rhythmisch-metrischen tradition, und alles dies hat für uns dieselbe autorität wie die sätze der rhythmiker.' im einklang damit stellt er sodann in der einleitung zum zweiten bande s. VIII den für ihn leitenden satz auf: 'die griechische metrik ist eine doctrin, in welcher der forscher notwendig auf eigene individuelle principien zu verzichten hat.' von einem manne, der ein solches gewicht auf die überlieferte theorie legt, darf man vor allem genaueste beachtung und gewissenhafteste interpretation der betreffenden sätze der alten erwarten. damit berühren wir aber eine sehr schwache seite des buches, die schon Cäsar in der oben s. 366 erwähnten abhandlung gebührend getadelt hat. nicht an einer, an dutzenden von stellen lesen wir, diese oder jene terminologie komme bei den alten theoretikern vor, ohne dasz die belegstellen genau angeführt werden, ja ohne dasz so etwas bei den autoren steht. woher weisz z. b. W. (1 599) dasz ἐπιβολή ein in der rhetorik üblicher 'ausdruck für structur oder anordnung des satzes' sei? und wenn er es weisz, warum belehrt er nicht auch uns durch verweisung auf seine quelle? wo steht es geschrieben, dasz der dactylus auch den namen ἀνάπαιτος ἀπὸ μείζονος (II 326) hatte? in den angeführten citaten

steht es nicht; wahrscheinlich schlosz es W. daraus, dasz von einigen nach Marius Victorinus 1 11, 24. Il 3, 1. III 15, 19, Tricha s. 256 W. und schol. Heph, s. 171 G. der anapäst antidactylus genannt ward, und bei Bakcheios s. 24 (Meibom) unter den angeführten δυθμοί άπλοί der dactylus fehlt. ob dieser schlusz erlaubt sei, das ist eine andere frage; jedenfalls durfte nicht so kurzweg behauptet werden, der dactylus heisze auch ἀνάπαιστος ἀπὸ μείζονος, in ähnlicher weise heiszt es I 566, der aus achteln oder vierteln bestehende ποὺς δωδεκάςημος ἰαμβικός heisze τοίμετρον δακτυλικόν oder τριποδία δακτυλική, ohne dasz W. es notwendig fand für diese sonderbare terminologie irgend eine belegstelle anzugeben, wiewol er doch sonst, namentlich in der speciellen metrik, mit den citaten so wenig kargt, dasz er für die bekanntesten dinge auszer Hephästion und dessen scholien auch noch deren byzantinische compilatoren als zeugen anführt. wahrscheinlich hat nun auch hier W. eine bestimmte stelle im sinne gehabt, aber sie zu citieren war um so notwendiger, je weniger sie dasjenige beweist, was in kategorischer weise behauptet wird. wenn nämlich Marius Victorinus II 2 den dactylischen hexameter in zwei kola von je zwei dactylen und einem spondeus zerlegt und sodann jedes dieser kola als eine quadrupes δυοδεκάσημος περίοdog bezeichnet, so kann doch daraus nicht gefolgert werden, dasz der πούς δωδεκάςημος ιαμβικός eine τριποδία δακτυλική hiesz.

Aber auch da wo die stellen angegeben und ausgeschrieben sind begegnen uns öfters ganz irrige deutungen. II 828 f. bespricht W. die bekannte und interessante bemerkung des Aristoteles probl. 19, 31 διά τί οἱ περὶ Φρύνιχον ἦςαν μᾶλλον μελοποιοί; ἢ διὰ τὸ πολλαπλάςια είναι τότε τὰ μέλη ἐν ταῖς τραγωδίαις τῶν μέτρων. jeder der auf die klar ansgesprochenen gegensätze μέλη und μέτρα achtet und dabei bedenkt dasz in dem dialog des drama die μέτρα, nemlich die τρίμετρα und τετράμετρα, angewendet wurden, kann in den worten des Aristoteles nur den sinn finden: die späteren dramatiker waren weniger μελοποιοί als Phrynichos, weil in den älteren dramen der in gewöhnlichen metren gehaltene dialog gegen die vielen und ausgedehnten chorgesänge zurücktrat; auch weisz ich nicht dasz jemals einer einen andern sinn in den worten gefunden hat, anders aber Westphal: er sucht die μέτρα in den chorgesängen und glaubt in der stelle des Aristoteles ein zeugnis dafür zu finden, dasz in den chorgesängen der späteren dichter durch die übermäszige bevorzugung der logaödischen strophengattung der reichtum der metropöie verschwinde. man sollte kaum glauben dasz man in der deutung ganz einfacher worte noch mehr fehl gehen könne; doch W. übertrifft sich selbst in der kunst verkünstelter auslegung. jeder leser kennt die launige scene in den wolken des Aristophanes, wo Sokrates an Strepsiades die frage stellt:

> άγε δή, τί βούλει πρῶτα νυνὶ μανθάνειν ὧν οὐκ ἐδιδάχθης πώποτ' οὐδέν; εἰπέ μοι. πότερον περὶ μέτρων ἢ ῥυθμῶν ἢ περὶ ἐπῶν;

die meisten werden wol auch den zusammenhang so weit im kopfe haben, dasz sie sich erinnern, wie im weiteren verlaufe zuerst von den verschiedenen μέτρα, dem τρίμετρον und τετράμετρον, dann von einigen arten des rhythmus, dem κατ' ἐνόπλιον und κατά δάκτυλον είδος, und schlieszlich von dem unrichtigen geschlecht mehrerer wörter gehandelt wird. auch ohne commentar sieht so jeder, dasz sich Sokrates mit dem letzten teil der frage auf die lehre der sophisten von der ὀρθότης ὀνομάτων bezieht, dasz somit hier ἔπη dasselbe was ὀνόματα bedeutet. man traut seinen augen kaum, wenn man liest, wie W. (H 359) unter έπη hier die hexameter versteht. auf derselben seite findet sich noch eine falsche auffassung, deren unrichtigkeit jedoch nicht so auf flacher hand liegt. W. bemerkt nemlich, dasz das κατά δάκτυλον εἶδος auch im νόμος ὄρθιος des Olympos geherscht habe, ich will hier nicht hervorhehen, dasz neuerdings Bergk poetae lyr. gr. s. 809 (3e austage) gegen W. in einer für mich überzeugenden weise dargethan hat, dasz es von Olympos nur melodien für die ψιλή αὔλητις, keine texte gegeben hat; denn das kann vielleicht von W. auch jetzt noch bestritten werden, und ist für unsere frage gleichgiltig, aber jedenfalls bewegte sich der νόμος ὄρθιος des Olympos nicht im dactylischen rhythmus: denn der νόμος ὄρθιος war nach Dion Chrysostomos rede I a. a. (αὐτὸν οἶμαι τὸν ὄρθιον τὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐπικαλούμενον νόμον) identisch mit dem nomos auf Athene: von diesem aber war nach Plutarch π. μους. c. 33 der anfang im παίων ἐπίβατος, das übrige im trochäischen rhythmus gesetztauch die nachfolgende bemerkung W.s läszt eine kleine vervollständigung zu, wenn nemlich der scholiast zu der besprochenen stelle der wolken angibt: ἔςτι δὲ δυθμοῦ καὶ κρούματος εἶδος τὸ κατὰ δάκτυλον, ὧ χρώνται οἱ αὐληταὶ πρὸ τοῦ νόμου, so hängt dieses zusammen mit dem was wir aus Plutarch π. μους. e. 4 erfahren: ὅτι δὲ οἱ κιθαρωδικοί νόμοι οἱ πάλαι ἐξ ἐπῶν ςυνίςταντο, Τιμόθεος ἐδήλωςε· τοὑς γοῦν πρώτους νόμους ἐν ἔπεςι διαμιγνύων διθυραμβικὴν λέξιν ήδεν, ὅπως μὴ εὐθὺς φανή παρανομῶν εἰς τὴν ἀρχαίαν μουςικήν. denn die alten nomen, die für die kithara wie die für die flöte bestimmten, waren in der regel im dactylischen tact geschrieben; später behielt man diesen einfachen rhythmus nur im eingang in den προνόμια und προαύλια (vgl. Pollux IV 53) bei, um dann gleich zu den freieren bewegungen des dithyrambos überzugehen. ebendeshalb also sagt der scholiast, dasz vor dem νόμος die flötenbläser sich des κατά δάκτυλον εἶboc bedienten.

An anderen stellen berührt dasjenige, was W. aus den autoren fälschlich herausliest, sein ganzes lehrgebäude näher. eine sehr grosze rolle spielen in der W.schen theorie die triolennoten, mit denen er den irrationalen daetylus in den logaödischen versen ausdrückt. die hereinziehung dieser selbst in der modernen musik nicht sehr geläufigen rhythmischen werthe rechtfertigt W. I 515 ff. durch bernfung auf eine stelle in des Aristoxenos rhythm. elem. s. 292 ff. dort handelt der berühmte musiker von den πόδες ἄλογοι und erläutert diese irrationalität in der rhythmik durch berufung auf ein ähnliches verhältnis in der musik: τὸ δὲ κατὰ τοὺς τῶν ἀριθμῶν λόγους λαμβανόμενον ῥητὸν τοιοῦτόν τι δεῖ νοεῖν, οἷον ἐν τοῖς διαςτηματικοῖς τὸ δωδεκατημόριον τοῦ τόνου

καὶ εἴ τι τοιοῦτον ἄλλο ἐν ταῖς τῶν διαςτημάτων παραλλαγαῖς λαμβάνεται. den sinn und die beziehung dieser worte hat W. auf das trefflichste erläutert; aber er geht zu weit, wenn er daraus, dasz Aristoxenos gerade das δωδεκατημόριον oder die 1/3 δίετις der musik heranzieht, nun schlieszen zu dürfen glaubt, dasz auch in der rhythmik der χρόνος άλογος gewöhnlich 1 + 1/3 oder 1 - 1/3 χρόνοι πρῶτοι betragen habe. der vergleich bezieht sich ganz deutlich nur auf das wesen der irrationalität, nicht auf die grösze der irrationalen zeit. aus der stelle darf und kann nichts weiter herausgelesen werden als was Aristoxenos selbst sagt, nemlich dasz der χρόνος άλογος der rhythmik in der mitte gelegen ist zwischen dem nächst höhern und nächst niedern χρόνος δητός (μέςον μέγεθος ἔχουςαν τῶν ἄρςεων διςήμου καὶ μονοςήμου). überhaupt scheint es dasz man die von den gewöhnlichen zeiten abweichenden gröszen der rhythmik, die χρόνοι της ρυθμοποιίας ἴδιοι, nie so mathematisch genau bestimmt hat, wie dieses in der harmonik schon bei den alten geschah und bei den neueren auch in der verteilung der tacte zu geschehen pflegt.

Doch hier habe ich nichts dagegen einzuwenden, wenn nun im einzelnen W., um die alten rhythmen unserem verständnis näher zu bringen, die irrationalen zeiten bald mit 11/2 bald mit 11/3 ausdrückt: nur für bewiesen und bezeugt können diese werthe nicht gelten. ganz und gar unzulässig aber ist die I 675 ff. aufgestellte und aus der frühern auflage trotz Cäsars wolbegründetem widerspruch (grundzüge der griech, rhythmik s. 280 ff. und comm. de nonnullis artis metr. vocab. s. VII ff.) wiederholte identificierung von percussio mit chuelov. pereussio bedeutet, wie W. I 675 selbst ausführt, zunächst den tactschlag, dann im concreten sinn die durch einen tactschlag zusammengefaszte zeit; chueîov aber bedeutet in der rhytlimik nie etwas anderes als entweder den einfachsten zeitteil, mit dem die übrigen zeiten gemessen werden, und der sich dem puncte (cnueîov) in der geometrie vergleicht (Aristeides s. 32), oder den durch aufheben und niedersetzen des fuszes bezeichneten tactteil (Aristoxenos s. 289 f.), der durch einen entweder heigesetzten oder weggelassenen punct bezeichnet zu werden pflegte (vgl. anonymus de mns. \$ 85). W. verrückt dieses einfache und klare sachverhältnis, wenn er I 675 mit escamoteurkünsten an die stelle des 'tactes' die 'reihe' setzt. und dann weiter darauf die lehre des Aristoxenos, dasz ein einzelner tact nicht mehr als vier τημεία hat (Aristoxenos s. 290 τοῦ δὲ λαμβάγειν τὸν πόδα πλείω τῶν δύο τημεῖα τὰ μεγέθη τῶν ποδῶν αἰτιατέον usw.) dahin umdeutet, dasz das tetrametron die vier τημεῖα habe, die ein solches μέγεθος nach Aristoxenos haben müsse, wiewol der tetrameter immer nur als ein vers, nie als ein fusz angesehen wird und angesehen werden konnte. man musz sich wirklich manchmal zusammennehmen, um nicht aus unwillen ein huch wegzulegen, in welchem der leser durch solche taschenspielerkünste gefondt wird: der trimeter ist nach der lehre der alten durchaus nicht ein zusammengesetzter fusz, dessen drei τημεῖα sich zu einem ὁυθμὸς διπλάςιος gliedern, er ist auch nach der lehre der alten nichts anderes als wofür er bisher immer gegolten hat:

ein aus drei tacten zusammengefügter vers; nur diejenige iambische hexapodie, bei der durch keine syllaba anceps die zerfällung in dipodische metra angedeutet ist, kann als ein einziger tact gelten, und selbst diese musz es nicht.

Rossbach und Westphal haben durch ihre beständige berufung auf die übereinstimmenden ansichten der alten einem groszen teil der philologen zu sehr imponiert, als dasz ich cs mir versagen dürfte noch ein paar proben falscher deutung zu geben. in meinem büchlein über die verskunst des Horatius habe ich die manier der alten die verschiedenen versmasze aus einigen hauptgattungen entstehen zu lassen im einzelnen verfolgt: damit gieng hand in hand eine andere sucht die füsze desselben rhythmengeschlechtes von einander herzuleiten. das thaten sie mittels der ἐπιπλοκή, indem sie dadurch, dasz sie ein zeichen vorn wegnahmen und hinten zulegten, einen fusz aus dem andern entstehen lieszen (vgl. Victorinus Il 2). so leiteten sie durch die ἐπιπλοκή δυαδική den trochaus aus dem jambus ab, durch die ἐπιπλοκὴ τριαδική den anapast aus dem dactylus, endlich durch die ἐπιπλοκή τετραδική aus den trochäischen und iambischen dipodien die ionici, den choriambus und den antispastus. bezüglich der ἐπιπλοκή der übrigen füsze haben wir nun zwei weitere nachrichten in den scholien zu Hephästion, einmal heiszt es s. 24 G.: ὁ πρῶτος παίων καὶ ὁ τέταρτος ποιοῦςι τὸ παιωνικὸν μέτρον οὐκέτι δὲ ὁ δεύτερος καὶ ὁ τρίτος ἐμπίπτει δὲ εἰς ἰωνικά τὸ δὲ (δὲ steht wie so oft in dem sinne von γάρ) παιωνικὸν ἐπιπλοκὴν οὖκ ἔχει, ὡς τὰ προειρημένα. was der scholiast wollte, liegt klar zu tage: das päonische geschlecht hat keine ἐπιπλοκή, weil sich durch dieselbe die formen - - - - - - - - - - - ergeben würden, von welchen die beiden letzten nach alter theorie nicht mehr zum päonischen, sondern zum ionischen rhythmus gehörten, an der zweiten stelle s. 81 G., die aber gar nicht von demselben gewährsmann herzurühren braucht, lesen wir weiter: τημείωςαι, ὅτι τὸ κρητικὸν διαφέρει πρὸς τὰ ἄλλα μέτρα τὰ μὲν γὰρ ἄλλα κατ' ἀφαίρεςιν τὰ ἀντιπαθοῦντα αὐτοῖς μέτρα τίκτει "ώςπερ τὸ ἰαμβικὸν κατ' ἀφαίρεςιν τῆς ἐν τῆ ἀρχούςη βραχείας τίκτει τὸ τροχαϊκόν ... τὸ μέντοι κρητικὸν κατ' ἀφαίρεςιν τῆς ἐν τῆ ἀρχούςη μακρᾶς ποιεῖ τὸ βακχειακὸν μέτρον, ὁ ὁμοιοειὸὲς αὐτῷ. ) auch diese worte bieten keine schwierigkeit. das päonische geschlecht, sagt der scholiast, unterscheidet sich von den übrigen nicht blosz dadurch dasz es keine vollständige ἐπιπλοκή zuläszt, sondern auch dadurch dasz die zwei einzigen arten der von einander durch ἀφαίρετις ableitbaren füsze, der ereticus und bacchiacus, nicht ἀντιπαθοῦντα sind wie der iambus und trochäus oder der dactylus und anapäst. dieses ist der einfache sinn der beiden bemerkungen über die ἐπιπλοκή der päonen, die wie die ganze spielerei, welche die alten metriker und speciell die schule des Heliodor mit der ἐπιπλοκή trieben, kaum der beachtung werth sind, was W. aus

<sup>1)</sup> so verbesserten Tyrwhitt und Bentley offenbar richtig die überlieferte lesart δ μονοειδές αὐτό.

ihnen herausliest, das mögen die geehrten leser in dem werke selbst I 624 nachlesen.

Unsicherer ist der sinn und daher auch schwieriger die widerlegung der deutung, die W. I 582 den worten des Aristeides s. 33 μέχρι γὰρ τετράδος προῆλθεν ὁ ῥυθμικὸς χρόνος unterschiebt. W. bringt nemlich jetzt diese worte in zusammenhang mit der lehre von den ζημεῖα und findet darin ein zeichen, dasz Aristeides in seiner quelle auch die zerfällung der tacte bis zu vier χρόνοι erwähnt fand. ich musz gestehen, mir ist diese auffassung ebenso unverständlich wie die weise mit der sie aus den worten des Aristeides gewonnen werden kann. auch jetzt noch halte ich die deutung, welche Rossbach griech. rhythmik s. 38 gegeben hat, für die einfachste und sachgemäszeste. danach ist in jenen worten ein zeugnis von der μακρὰ τρίζημος und τετράζημος und vielleicht auch eine hindeutung auf den τροχαῖος ζημαντός und ἴαμβος ὄρθιος des Terpander

... - und - - - - - -

enthalten. Cäsar grundz, der rhythmik s. 85 hat dagegen eingewendet, dasz wir aus andern quellen ja auch von einer μακρὰ πεντάσημος kenntnis haben, und dasz sich daher die worte μέχρι τετράδος προῆλθεν auf ein anderes verhältnis beziehen müsten. aber viel eher folgt daraus, dasz die μακρὰ πεντάσημος, die wir ja auch factisch in den erhaltenen resten der rhythmischen composition nicht nachzuweisen vermögen, in der alten guten quelle des Aristeides gar nicht vorkam und vielleicht erst in der jüngern ausgearteten musik ganz vereinzelt eine stelle fand.

Noch eine sehr arge verdrehung der überlieferung begegnet uns II 199. Hermann elem. s. 606 glaubte den von den alten erwähnten arten von metra asynarteta noch den aus einem dimeter trochaicus und einem dirrhythmum paeonicum zusammengesetzten vers beizählen zu müssen, der in stichischer wiederholung in der Lysistrate des Aristophanes v. 1014 bis 1038 vorkömmt:

οὐδέν ἐςτι θηρίον γυναικὸς ἀμαχώτερον, οὐδὲ πῦρ, οὐδ' ὧδ' ἀναιδὴς οὐδεμία πόρδαλις.

dagegen erhebt W. einspruch: dieser vers sei kein asynartet, er sei ein zusammengesetztes tactwechselndes metrum nicht asynartetischer, sondern synartetischer bildung. jedem hoffentlich, der dieses liest, wird es ergehen wie mir: man staunt über das paradovon, da man nach den hegriffen die man aus Hepliästion (vgl. s. 87 γίνεται δὲ καὶ ἀσυνάρτητα, ὁπόταν δύο κῶλα μὴ δυνάμενα ἀλλήλοις συναρτηθῆναι μηδὲ ἕνωσιν ἔχειν ἀντὶ ἑνὸς μόνου παραλαμβάνηται στίχου) gelernt hat, wenn irgend einen vers, so diesen für einen asynarteten halten möchte. doch W. hält jedem zweifel an der richtigkeit seines ansspruchs die autorität der alten entgegen, welche die päonen von den asynarteten ausgeschlossen hätten. aber sehen wir uns doch einmal die sache näher an. die alten metriker haben in ihrem system mehrere metra principalia oder πρωτότυπα aufgestellt. die älteren nahmen deren acht an, so der metriker, wahrscheinlich Heliodor, dem Marius Victorinus das interessante 3e capitel des 3n buches entlehnt (nam cum metrorum principalium, quae catho-

lice excepto rhythmo paeonico recipienda sunt, octo genera censeantur), und dem Mallius Theodorus und Servius gefolgt sind; sie heiszen: dactylicum, iambicum, trochaicum, anapaesticum, antispasticum, choriambicum, ionicum a maiore und ionicum a minore.²) zu ihnen wurde später noch das paeonicum genus hinzugefügt, und diese neun genera finden sich bei Aristeides, Diomedes, Victorinus II 1. erst Philoxenus fügte dazu noch ein zehntes, das genus proceleusmaticum (vgl. Victorinus II 11). derjenige nun, dem wir die angaben über die 64 schemata der asynarteten verdanken, und auf den sich W. beruft, nahm nur acht metra prototypa an (vgl. schol. Heph. s. 87 G. ἰστέον δὲ ὅτι ἀσυνάρτητα γίνεται τὰ πάντα ξδ΄ τὰ γὰρ ὀκτὼ μέτρα τοῖς ὀκτὼ μέτροις, τοῦτ᾽ ἔστιν ἑαυτοῖς, ἐπιπλεκόμενα, τὰ ξδ΄ ταῦτα γίνεται), und daher allein kommt es dasz jener metriker keine pāonische asynarteten kennt.

Doch hiermit genug von der weise, in der W. seine quellen interpretiert: mit solchen künsten kann man allerdings in den lehren der alten theoretiker alles mögliche und zuletzt auch seine eigene lehre wiederfinden. doch ich darf nicht unbillig sein; auch sehr schöne und richtige erklärungen der alten metriker verdankt man unserm vf., und um nun selbst noch einiges zum verständnis jener quellen beizutragen, will ich schlieszlich einige emendationen vorschlagen. W. citiert I 675 die wichtige stelle des Quintilian IX 4, 51 nach dem Bonnellschen texte: maior tamen illic (se. in rhythmo) licentia est, ubi tempora etiam animo metiuntur, et pedum et digitorum ictu intervalla signant quibusdam notis atque aestimant, quot breves illud spatium habeat. mein verehrter lehrer und freund, director Halm, hat mir zu diesem für die metrik so wichtigen capitel seinen auserlesenen kritischen apparat mitgeteilt, und auf grund desselben habe ich mehrere stellen emendiert, die in der verbesserten gestalt in der neuen, fast kann man sagen ersten kritischen ausgabe gelesen werden. dasz auch die obige stelle schwer verderbt sei, stand bei mir von vorn herein fest, und ich wunderte mich, wie W. dieselbe in der überlieferten form unbeanstandet ausschreiben kounte. aber nicht so leicht ist es eine sichere emendation zu geben. so viel ist vor allem klar, dasz nach metiuntur kein komma gesetzt und nicht pedum et digitorum ictu intervalla signant quibusdam notis zusammengefaszt werden darf; es bildet nemlich intervalla signant quibusdam notis einen satz für sich und es ist damit auf die puncte (cnueîa) verwiesen, mittels deren die hebungen in den einzelnen tacten bezeichnet wurden (s. oben s. 373). sinnlos ist sodann animo; ich dachte anfangs an eine verderbnis aus inania; vielleicht aber ist animo aus einer bloszen dittographie entstanden und das ganze so zu lesen: maior tamen illic licentia est, ubi tempora etiam metiuntur (sogar messen) pedum aut digitorum ictu, et intervalla signant quibusdam notis atque aestimant, quot breves illud spatium habeat.

<sup>2)</sup> ich bemerke gelegentlich, dasz danach bei Caesius Bassus c. 4 das lückenhafte ionicum tonos zu ionicum ἀπὸ μείζονος, ionicum ἀπ΄ ἐλάττονος zu vervollständigen ist.

Είπfacher und sicherer ist die verbesserung einer stelle des musikers Dionysios s. 25 (Westphal): καὶ οἱ ρυθμικοὶ πόδες κατὰ τοὺς αὐτοὺς τούτους λόγους διακεκρυμμένοι τυγχάνουςι, κατὰ μὲν τὸν ἴςον καὶ διαπλάςιον καὶ ἡμιόλιον οἱ πλεῖςτοι καὶ εὐφυέςτατοι denn hier ist ohne zweifel διακεκριμένοι statt διακεκρυμμένοι zu lesen. auch in der beschreibung des ethischen charakters des παίων ἐπίβατος bei Aristeides s. 98 M = 41~W. δ ἐπίβατος κεκίνηται μᾶλλον, ςυνταράττων μὲν τῆ διπλῆ θέςει τὴν ψυχήν, ἐς ὕψος δὲ τῷ μεγέθει τῆς ἄρςεως τὴν διάνοιαν ἐξεγείρων ist schwerlich alles in ordnung: denn die senkung regt nicht den geist auf, auch ist dieselbe im παίων ἐπίβατος nicht von auffallender grösze; wol aber hat die eine der beiden hebungen den ungewöhnlichen umfang von vier χρόνοι, daher ist wol statt τῷ μεγέθει τῆς ἄρςεως zu schreiben: τῷ μεγέθει τῆς ἑτέρας sc. θέςεως.

Gehen wir nun zu dem über, was Westphal selbständig, freilich auf grundlage der sätze der alten rhythmiker neues geleistet hat, so haben wir vor allem das bestreben hervorzuheben mit hülfe der τονή, der πόδες κύκλιοι und der χρόνοι κενοί gleichmäszigkeit des tactes in solche verse zu bringen, in denen dem äuszern anschein nach der rhythmus unterbroehen ist, oder füsze von verschiedener art vereinigt sind. Rossbach und Westphal haben nach dieser richtung sich die grösten verdienste erworben, und H. Schmidt sucht in seinem leitfaden diese sätze sogar schon in die schule einzuführen, mit vollem recht, da es viel besser ist die μέλη der dramatiker geradezu wie prosa zu lesen als bei der rhythmischen zergliederung nur von ein- und zweizeitigen silben auszugehen. nichtsdestoweniger bedarf auch diese lehre noch einer revision und zwar einer sehr tief einschneidenden revision. von vorn herein hege ich starken zweifel, ob wir nach dem verluste der alten melodien über die zulassung der τονή und über die grösze der pausen an allen einzelnen stellen noch eine ganz feste entscheidung treffen können; in den meisten fällen scheinen wir uns damit bescheiden zu müssen, die blosze möglichkeit einer drei- und mehrzeitigen messung aufzustellen. auszerdem haben Rossbach und Westphal und diejenigen welche ihnen gefolgt sind in dieser frage zu sehr blosz rhythmische momente berücksichtigt und darüber die äuszeren merkmale der prosodie sowie sinn und interpunction ungehührlich vernachlässigt. auch das ist zu tadeln, dasz die vertreter dieser lehre zu sehr im einzelnen aufs gerathewol versuche machten, statt die analogen fälle sämtlich zusammenzustellen, um durch die zusammenstellung entweder in ihren annahmen sich bestärken oder zur zulassung von einschränkungen sich drängen zu lassen, indes trifft dieser tadel viel weniger Westphal als Schmidt, für den in der metrik die interpunction gar nicht zu existieren scheint, und der es gar nicht einmal der mühe werth hält durch anführung analoger fälle die richtigkeit seiner jedesmaligen ansichten zu beweisen, ein paar bisher vernachlässigte seiten dieser lehre habe ich in meinen oben erwähnten beiträgen besprochen, ohne damit den gegenstand erschöpfen zu wollen; hier will und kann ich nur die hauptpuncte erwähnen, die gegen R.s und W.s annahmen sprechen.

Vor allen dingen glaube ich hervorheben zu müssen dasz, wenn auch eine länge durch τονή den umfang von drei oder vier moren annahm, ihr doch nie antistrophisch zwei lange, oder eine lange und eine kurze silbe entsprachen. das ist der punct, von dem diejenigen ausgehen, welche alle moderne forschungen auf dem gebiete der rhythmik für irrelevant erklären, und in der that hat durch R. und W. die kritik der dichter äuszerst wenig gewonnen, indessen sind die werke der classiker etwas anderes als ein geduldiges material, an dem die kritik ihr handwerk üben kann, und ein buch, das wie das Westphalsche uns einen ganz neuen einblick in die künstlerische composition der alten μέλη gestattet, behält seinen hohen werth, auch wenn die kritik dabei leer ausgeht. R. und W. selbst wollten zwar mehr beweisen und der conjecturalkritik ihr gebiet streitig machen, wo in der strophe und antistrophe sich die silbenwerthe - - und - - - gegenüberstehen, ja trotz des gerechten spottes, den M. Haupt einmal über diese neue weisheit ausgosz, und trotz der zurückweisung, die sie in den ausgaben fand, hat W. auch in die neue auflage jene bemerkungen herübergenommen, aber die verse des Aristophanes, welche von W. Il 850 für jene behauptung angeführt werden, beweisen nichts, da sie durchweg, und zum grösten teil auch noch aus anderen gründen corrupt sind, und da obendrein die aus den wespen ausgeschriebenen verse (400 = 467) selbst erst durch emendation diejenige gestalt bekommen haben, in der ein creticus einem ditrochaeus entspricht, die einzelnen stellen durchzusprechen würde viel zu weit führen, und ich kann mich dieser aufgabe um so eher entheben, da die sache ganz zweifellos ist.

Aber auch vom rhythmischen standpuncte aus erheben sich manche gewichtige bedenken gegen W.s aufstellungen. Iobenswerth ist allerdings das bestreben durch annahme von tempora inania, wenn sie sich in mäszigen schranken halten und durch die interpunction unterstützt werden, gleichmäszigkeit der auf einander folgenden kola oder zusammengesetzten tacte (πόδες cúνθετοι) zu bringen. aber W. geht zu weit, wenn er II 128 es für nicht unwahrscheinlich hält dasz vor oder nach der einzelnen anapästischen dipodie die  $\lambda \xi$ tc eine ebenso grosze d. i. zwei einzeltacte umfassende pause enthielt, während der die melodie von der instrumentalmusik weiter fortgeführt wurde. denn die verbindung eines tetrapodischen tactes mit einem dipodischen oder hexapodischen ist ungemein häufig in der griechischen poesie und darf daher von vorn herein nicht im mindesten beanstandet werden. sodann umfaszte die pause am schlusse eines anapästischen systems nur zwei, und wenn der paroemiacus τονή an vorletzter stelle hatte

nur éine mora; wie sollte da inmitten des systems eine unterbrechung des vortrags durch eine achtzeitige pause statt gehabt haben? endlich verlöre vor einer pause der hiatus alles anstöszige, es wäre daher bei den vielen hunderten von anapästischen dipodien mit sicherheit ein und das andere mal die zulassung des legitimen hiatus zu erwarten; nun findet er sich aber nirgends, und es trat deshalb sicherlich weder vor noch

nach den einzelnen monometern eine pause ein. aus dem ersten der angeführten gründe musz ich auch die hypothese Weils, es sei die dipodie durch langsames tempo zu einem <sup>16</sup>/<sub>s</sub> kolon ausgedehnt worden, als eine unglückliche bezeichnen, zumal in dem gedanken auch nicht die mindeste andeutung zu liegen pflegt, die einen so starken umschlag des tempos (ἀγωγή) rechtfertigte.

Weit mehr wahrscheinlichkeit hat die andere weitgreifende annahme Westphals für sich, dasz in versen, in denen dasselbe tactgeschlecht herscht, in denen aber der regelmäszige fortgang des rhythmus durch den ausfall eines tactteiles unterbrochen wird, diese unterbrechung nur eine äuszerliche sei, die rhythmisch durch die gröszere dehnung der länge wieder aufgehoben werde, auch hat diese hypothese vielen, fast allseitigen anklang gefunden, und man schreibt daher jetzt so ziemlich allgemein dem elegischen pentameter und dem asynartetum Euripideum folgende rhythmische werthe zu:

wer wollte auch verkennen, dasz diese rhythmisierung mit den bekanntesten und volkstümlichsten liederweisen im einklang steht, ja dasz geradezu eine derartige oder ähnliche τονή der schluszsilbe gefordert wird, wenn der vers überhaupt singbar werden soll? bei versen des iambischen rhythmengeschlechtes wird obendrein jene messung durch zwei directe zeugnisse unterstützt, ein bekanntes bei Quintilian IX 4,93 neque enim ego ignoro in fine pro longa accipi brevem, quia videtur aliquid vacantis temporis ex eo quod insequitur accedere, quo moti quidam longae ultimae tria tempora dederunt, ut illud tempus, quod brevis ex longa accepit, huic quoque accederet, und ein zweites, das erst durch richtige interpretation gewonnen werden musz, ich finde nemlich ein solches in der analyse, die der musiker Bakcheios s. 25 von dem verse čuevev èk Τροΐας χρόνον giht: ἔννατος δὲ ρυθμὸς δόχμιος ἐξ ἰάμβου καὶ ἀναπαίςτου (s. oben s. 371) καὶ παιᾶνος τοῦ κατὰ βάςιν. denn nach der weise, wie Heliodor in einem schol. Heph. s. 77 G. = 197 W. (Ἡλιόδωρος δέ φηςι κοςμίαν εἶναι τῶν παιωνικῶν τὴν κατὰ πόδα τομήν, όπως ή ανάπαυτις διδούςα χρόνον έξαςήμους τὰς βάςεις ποιή καὶ ιτομερείς ώς τὰς ἄλλας) den cretischen fusz mit den dipodischen basen des jambischen rhythmengeschlechtes in verbindung bringt, ist es kaum zweifelhaft, dasz Bakcheios unter dem παιάν ὁ κατά βάςιν den sechszeitigen creticus verstanden wissen wollte, dasz er also dem obigen verse einen von folgenden rhythmischen werthen

- - - - - - - - - Λ

beilegte; womit die merkwürdige alte terminologie, wonach Aristeides s. 39 M. die dipodia trochaica ποὺς κρητικός neunt, in einem unverkennbaren zusammenhange steht.

Minder günstig freilich sind jener messung schon die texte der lyriker und dramatiker, wenigstens ist die zulassung des hiatus in der mitte des pentameters und der übrigen ἀcυνάρτητα ὁμοειδῆ, sowie in der 380 W. Christ: anz. v. R. Westphals metrik der Griechen. 2e aufl. 2 bde.

verbindung anderer mit den hebungen zusammenstoszender kola so gut wie verpönt.3) indes ist dieses kein entscheidender gegenbeweis. denn

3) da dieser wichtige punct noch nicht sorgfältig behandelt ist, so wird es vielleicht den lesern nicht unwillkommen sein, wenn ich hier die von mir notierten beispiele eines derartigen hiatus mitteile. derselbe also findet sich bei der tetrapodia catalectica trochaica Aesch. τοῦτό νιν προζεννέπω.

Agam. 162: ούκ έχω προςεικάςαι,

Agam. 1010: κτηςίων ὄκνος βαλών **c**φενδόνας ἀπ' εὐμέτρου,

> ούκ έδυ πρόπας δόμος. ποῦ δέ τοι παραττάται,

Pers. 956: οίος ήν Φαρανδάκης.

κοινά δ' εί τι πείς εται Eur. Phoen. 244: έπτάπυργος άδε γᾶ.

Phoen. 1721:

τᾶδε τᾶδε πόδα τίθει ὥςτ' ὄνειρον ἰςχύν. Iph. Aul. 272: πράξιν Έλλὰς ὡς λάβοι. έκ Πύλου δε Νέςτορος -

und an einer zweifelhaften stelle Soph. OT. 1207:

κλεινὸν Οἰδίπου κάρα, ῶ μέγας λιμήν -

ferner nach einer tripodia trochaica catalectica bei Plautus im Pseudulus 1293: vir malus viro

optumo obviam it,

und nach einer dipodia catalectica bei Aesch. Eum. 510:

τοῦτ' ἔπος θροούμενος,

ῶ δίκα.

ῶ θρόνοι τ' Ἐρινύων

womit man noch die stelle choëph. 627 vergleichen kann, ebenso ist nach einer tetrapodia iambica der hiatus zugelassen bei Aesch. sieben έντὸς δὲ καρδία ςτένει. 966:

ιω ιω πάνδυρτε ςύ. ιω πάνοιζυς έςτία, choëph. 49:

ιω καταςκαφαί δόμων. καὶ τῶν ἀςέπτων ἔρξεται, Soph. OT. 890:

η των αθίκτων έξεται ματάζων.

und nach einem glyconeus, dem ein anderer nicht mit einem iambus anhebender - denn diese haben eine hier nicht näher auszuführende sonderstellung - nachfolgt, Soph. OT. 1189:

Λ τίς γάρ, τίς ἀνὴρ πλέον τᾶς εὐδαιμονίας φέρει ή τοςούτον ὅςον δοκείν -

OK. 1215: έπεὶ πολλὰ μέν αί μακραὶ άμέραι κατέθεντο δή -

Eur. Andr. 515: ΑΝ. κείσει δή, τέκνον ῶ φίλος. μαςτοίς ματέρος άμφί ςᾶς

νεκρὸς ὑπὸ χθονὶ ςὺν νεκρῷ. ΜΟ. ὤμοι μοι, τί πάθω; τάλας — Ar. thesm. 360: κερδών ούνεκ' έπὶ βλάβη,

ἢ ψηφίςματα καὶ νόμον -Pindar Pyth. VIII 28 in éiner unter acht strophen: τὰ δὲ καὶ ἀνδράςιν ἐμπρέπει.

είμι δ' ἄςχολος ἀναθέμεν. grosze beachtung verdient es dabei, dasz in den meisten fällen der hiatus mit einer gröszern sinnpause zusammenfällt, da man daraus sieht, wie wenig sich der gesang in den antiken dramen von dem wo der hiatus ausgeschlossen ist, da kann allerdings von einer pause keine rede sein; aber zulässig bleibt deshalb doch die herstellung des gleichmäszigen rhythmischen fortgangs durch τονή.

Aber es gibt andere dinge, die mich von einer durchgängigen billigung der Rossbach-Westphalschen hypothese zurückhalten. von vorn herein ist doch wol die frage erlaubt: warum sollten die Griechen bei ihrer groszen vorliebe für die ρυθμική ποικιλία es sich nicht erlaubt haben auch einmal solche perioden zu bilden, in denen die glieder mit den hebungen zusammenstoszen und der fortgang des tactes unterbrochen wird? ich wüste nicht, was uns zu einem entschiedenen nein berechtigte: denn unsere modernen compositionen können hier nicht unbedingt maszgebend sein, und gerade jener zusammenstosz der hebungen, jene durchbrechung des gleichmäszigen ruhigen ganges konnte von den alten gewählt sein, um einen bestimmten ethischen eindruck hervorzubringen. ja wir dürfen um so weniger den zusammenstosz von hebungen ohne vermittelnde längere pause oder τονή leugnen, da eine solche geradezu bezeugt ist. die alten rhythmiker faszten den dochmius als eine vereinigung eines iambus und creticus (vgl. Aristeides s. 39), und diese analyse haben sogar Westphal und Schmidt nicht anzutasten gewagt. hier also stieszen zwei hebungen zusammen, und das gleiche fand bei dem paeon epibatus statt, von dem uns Aristeides s. 39 folgende notierung erhalten hat:

woraus wir die catalectische reihe <u>" - - " - - - - -</u>

formieren können, die der nachweisbaren 

φάςμα δόξει δόμων ἀνάςςειν (Aesch. Agam. 415)

analog ist.

Dazu kommt dasz ursprünglich der choriambus nichts anderes ist als ein catalectischer dimeter dactylicus 4), und der creticus nichts anderes als eine catalectische dipodia trochaica. kann nun auch nicht geleugnet werden, dasz aus eurythmischen gründen<sup>5</sup>) öfter dem creticus eine sechszeitige und einige mal auch dem choriambus eine achtzeitige grösze zugemessen werden musz, so hatte doch in der regel der creticus als päonischer fusz nur den umfang von fünf moren, und W. verliert sich ins unglaubliche, wenn er Il 222 dem verse des Sophokles El. 832 ei τῶν φανερῶς οἰχομένων εἰς ᾿Αίδαν ἐλπίδ᾽ ὑποίςεις κατ᾽ ἐμοῦ τακομένας μᾶλλον ἐπεμβάςει folgendes rhythmische schema unterlegt:

durch den sinn bedingten vortrag zu entfernen pflegte. inwiefern aber der hiatus in den genannten versen durch zusammenfassung mehrerer kola zu einer periode entschuldigt werden kann, musz ich hier unerörtert lassen.

<sup>4)</sup> diese herleitung des choriambus ist noch erhalten bei Atilius Fortunatianus I 5, 3 nascitur tamen et hic ub heroo: nam si daetylo primo, qui constat ex longa et duabus brevibus, iunxeris sequentis dactyli vel spondei syllabam primam, fucies choriambum. 5) sieh überdies oben s. 379.

ward also bei der catalectischen dipodie in der regel der in der  $\lambda \xi \Xi \iota C$  fehlende teil nicht durch  $\tau o \nu \dot{\eta}$  oder pause ausgefüllt, so begreift man schwer, warum dieses niemals bei der catalectischen tripodie und tetrapodie der fall gewesen sein soll. namentlich geräth man da in verlegenheit, wo mit der catalectischen dipodie die catalectische tripodie verbunden ist, wie bei Pind. Ol. II ep. 3:

χρόνος ὁ πάν των πατηρ δύναι το θέμεν ἔρ των τέλος, und nur zweifelnd habe ich hier in meiner ausgabe das schema

angesetzt. ganz die gleiche verlegenheit erhebt sich aber auch da, wo neben einem dochmiacus, in dem selbst W. den zusammenstosz von zwei hebungen nicht beanstandet, ein procatalectischer vers steht, der nach W.s theorie durch τονή oder pause ergänzt werden soll, wie Soph. Ant. 1274 ff.:

ἔπαιτεν, ἐν δ' ἔτειτεν ἀγρίαιτ ὁδοῖτ, οἴμοι, λακπάτητον ἀντρέπων χαράν. φεῦ φεῦ, ὧ πόνοι βροτῶν δύτπονοι.

Doch wir sind mit unseren anständen noch lange nicht zu ende. W. hat die wichtige beobachtung gemacht, dasz die μακραὶ τρίτημοι καὶ τετράτημοι nicht aufgelöst werden können, und gerade dieser umstand bestimmte auch mich in der hauptsache der neuen lehre beizupflichten. aber es gibt doch auch ausnahmen von der regel, und W.s aufgabe war es dieselben alle zusammenzustellen und nicht so zu thun, als ob mit dem wenigen was er anführt die sache erschöpft sei. in den glyconeen also ist die letzte länge aufgelöst Eur. Phoen. 208:

'Ιόνιον κατὰ πόντον ἐλάτα πλεύςαςα περιρρύτων.

Iph. Taur. 1106:

ω πολλαί δακρύων λιβάδες, αὶ παρηίδας εἰς ἐμάς —

während an den beiden stellen in der gegenstrophe die unaufgelöste form erscheint. dasselbe verhältnis findet statt zwischen Ion 463 und 483, Iph. Aul. 1054 und 1076. 1055 und 1077. in strophe und gegenstrophe wiederholt sich die auflösung Hipp. 549 = 559, Iph. Aul. 180 = 201 und vielleicht auch Hel. 1314 = 1332; in nicht antistrophischen partien endlich ist die schluszlänge aufgelöst Eur. hik. 971, Iph. Aul. 574. 580. 796 und Ar. thesm. 1149 und 1156. diesen fällen schlieszen sich jene an, wo auf die aufgelöste schluszsilbe des logaödischen kolon noch eine kleinere reihe folgt, wie

ebenso ist die schlieszende länge einer iambischen dipodie, welche einer mit dem guten tactteil anhebenden reihe vorausgeschickt ist, in ganz gleicher weise, wie so oft die länge eines iambischen auftactes, aufgelöst: 0 - 0 00 - 0 0 - 1 Pind. Py. VII 5. 0 - 0 00 - 0 - 0 0 0 - 1 Pind. Py. V 2. 0 - 0 00 - 0 - 0 0 0 0 0 0 ebd. v. 3.

womit man noch vergleiche:

 $\overline{\phantom{a}}$   $\overline{\phantom{$ 

endlich ist auch hin und wieder, gewöhnlich in dochmischer umgebung, die procatalectische länge eines syncopierten verses des iambischen rhythmengeschlechtes aufgelöst, wie Eur. Herakl. 82 = 103:

ξύνοικον ἦλθες λαόν; ἢ πέραθεν ἁλίψ πλάτα. καὶ μὴ βιαίψ χειρὶ δαιμόνων ἀπολιπεῖν cφ' ἔδη.

Aesch. sieben 419 = 454:

πρόμαχος ὄρνυται τρέμω δ' αίματηφόρους μόρους ὑπὲρ φίλων ὀλομένων ἰδέςθαι πρὶν ἐμὸν ἐςθορεῖν δόμον, πωλικῶν θ' ἐδωλίων ὑπερκόπω δορί ποτ' ἐκλαπάξαι.

Eur. Alk. 395 = 407:

βέβακεν, οὐκέτ' ἔςτιν, ὦ πάτερ, ὑφ' ἁλίψ. μονόςτολός τε ματρός ·ὦ ςχέτλια δὴ παθών.

Ion 799:

οίον οίον άλγος ἔπαθον, φίλαι.

ebd. 1489 ff.:

παρθένια δ' ἐμᾶς ματέρος ςπάργαν' ἀμφίβολά ςοι τάδ' ἐξ- $^6$ ) ῆψα κερκίδος ἐμᾶς πλάνους.

vielleicht gehört auch ras. Her. 915 = 1203:

δάϊοι δὲ τοκέων χεῖρες. ὧ τέκνον, πάρες ἀπ' ὀμμάτων

hierher, obwol hier die drei ersten silben auch als catalectische dipodie abgelöst werden können, wichtig aber vor allem ist es, dasz wenigstens éinmal auch in einem asynartetischen verse die schlieszende länge des ersten kolon aufgelöst ist, nemlich Hel. 336:

τίν ἄρα τάλαινα, τίνα δακρυό εντα λόγον ἀκούςομαι;

woran sich noch eine stelle Tro. 565 reiht:

νεανίδων στέφανον ἔφερεν | Έλλάδι κουροτρόφον.

Die zahlreichen stellen, die vielleicht eine sorgfältige durchforschung der dramatiker noch vermehren kann, werden jeden von der oberflächlichkeit Schmidts überzeugen, der in dem leitfaden s. 54 kurzweg behauptet, dasz eine responsion einer μακρὰ τρίτημος und zweier kürzen ein unding sei. aber anch W.s ausflucht (Il 791) sich an derartigen stellen mit der annahme einer pause zu helfen ist höchst unglücklich, da öfters, wie die angeführten beispiele, namentlich die Pindarischen, zeigen, mit der procatalexis kein wort schlieszt, mir scheint bei unbefangener prüfung der sachlage nur éine von zwei annahmen zulässig zu sein: entweder hatte jede der beiden die μακρὰ τρίτημος vertretenden kürzen die grösze von 1½ χρόνοι πρῶτοι oder von einem punctierten

<sup>6)</sup> ἐξῆψα besserte Fix; die handschriften bieten ἐνῆψα.

achtel, oder es ist von einer μακρὰ τρίτημος an jenen stellen überhaupt keine rede, indem auch zwei hebungen so rasch auf einander folgen konnten, dasz das intervall dessen die stimme bedurfte, um von einer hebung herab und zur andern hinanzusteigen, auszer berechnung blieb.

Dasz nun das letztere wenigstens hie und da wirklich der fall war, kann noch zur vollen evidenz erhoben werden. in vollem einklang nemlich mit dem, was Aristeides s. 36 und 37 von den πόδες ςύνθετοι κατὰ περίοδον δωδεκάςημοι lehrt, sehen wir öfters die formen

mit einander wechseln. die sache ist hinlänglich bekannt unter dem namen der μέτρα πολυςχημάτιστα, mit dem die metriker aus der schule des Heliodor dasjenige bezeichneten, was die musiker von dem krummlinigen umlauf des rhythmus ποὺς κατὰ περίοδον oder περίοδον πρώτην benannten. da nun also die verse

άλλ' οὐδ' ὡς ὑμῶν ποθ' έκὼν προδώςω τοὺς δεξιούς ἐξ ὅτου γὰρ ἐνθάδ' ὑπ' ἀνδρῶν, οἷς ἡδὺ καὶ λέγειν, δ ςώφρων τε χῶ καταπύγων ἄριςτ' ἠκουςάτην (Ar. wo. 527 ff.)

unter einander gleiche geltung haben, und ebenso die kola

οὐ παύςομαι τὰς Χάριτας

Μούςαις ςυγκαταμιγνύς Λ (ras. Her. 673)

so kann hier unmöglich eine länge den vollen umfang von drei zeitteilen gehabt haben, auch für einen sechsfüszigen tact kann das gleiche verhältnis aus der personenteilung erwiesen werden, wir lesen nemlich bei Sophokles OK. 1677:

XO. τίδ' ἔςτιν; 'AN. ἔςτιν μὲν εἰκάςαι, φίλοι. hätte aber dieser vers nach Westphalscher theorie die rhythmische geltung von

gehabt, so hätte doch wol der dichter eine solche personenverteilung vorgenommen, dasz die rede des chors die erste dipodie ausgefüllt hätte. in der jetzigen fassung würde eine unerträgliche disharmonie entstehen, wenn das wort ¿ctiv eine andere geltung in der rede der Antigone als in der des chors erhielte.

Was wollen wir nun mit dieser weitläufigen auseinandersetzung? wir wollen den hauptsatz der Westphalschen theorie nicht völlig umstoszen, aber doch in seiner allgemeinheit beschränken. nach unseren nachweisen konnten nemlich zwei kola mit den hebungen so zusammenstoszen, dasz die μεταβάσεις ἀπὸ τάσεων ἐπὶ τάσεις (vgl. Eukleides introd. s. 2) wegen ihres geringen umfanges nicht in anschlag gebracht wurden. ob nun unter solchen umständen es auch nach dem verlust der noten noch möglich sei die stelle, wo eine μακρὰ τρίτημος oder τετράτημος statt hatte, zu bestimmen, und welche kriterien zur unterscheidung der verschiedenen fälle aufgestellt werden müssen, das zu erörtern liegt auszerhalb dieser anzeige.

Die besprechung dieser principiellen frage hat uns so weit geführt, dasz wir im übrigen, um das masz einer anzeige nicht zu überschreiten, uns darauf beschränken müssen nur noch drei puncte kurz hervorzuheben.

Die herstellung des rhythmischen gefüges der alten μέλη kann ohne heranziehung der tempora inania nicht gelingen, da diese mit einen teil der einzelnen füsze ausmachten (vgl. Aristeides s. 97. Quintilian IX 4, 51). aber schwierig, ja in manchen fällen unmöglich ist es heutzutage noch die stellen und die gröszen der pausen zu bestimmen; um so mehr thut es not sich über einige hauptgesichtspuncte zu verständigen. da der gesang namentlich in den dramen, was man aus vielen gründen wahrscheinlich machen kann, sieh nicht weit über die grenzen einer guten deelamation erhob, so wird auch die rhythmische pause in der regel nur an den stellen eingetreten sein, wo sie mit einer sinnpause oder mit einer interpunction zusammentraf. haben aber auch einzelne dichter, und namentlich Pindar, auf diese coincidenz nicht streng gesehen, so haben sie doch schwerlich je durch eine pause im gesang die teile eines wortes auseinander gerissen. W. selbst hat II 642 diesen grundsatz ausgesprochen, ist aber im einzelnen von demselben wieder abgewichen, weil er ohne solche pausen seine rhythmischen hypothesen nicht durchführen konnte. so soll z. b. nach ihm (Il 827) die grosze periode in dem letzten Isthmischen siegesgesang folgende pausen gehabt haben:

ἐνίκαςε δή ποτε καὶ  $\mid$  κεῖνος ἄνδρας ἀφύκ-  $\bar{\Lambda} \mid$  τψ χερὶ κλονέων.  $\bar{\Lambda}$  τὸν μὲν οὐ κατελέγ-  $\bar{\Lambda} \mid$  χει κριτοῦ γενεὰ  $\bar{\Lambda}$ 

πατραδαλφεοῦ άλίκων Γτῶ τις άβρόν.

über die unwahrseheinlichkeit dieser analyse und der sätze, worauf sie

sich stützt, brauche ich wol kein weiteres wort zu verlieren.

Einen hauptstreitpunct Westphals gegen Hermann bildet die frage über die basis, so dasz W. ganz die contenance verliert, wenn er auf diesen punct zu reden kommt. dasz Hermann hierbei gegen den alten sprachgebrauch gefehlt habe, ist allerdings zuzugeben; das ist aber eine sünde, die ich wenigstens dem groszen manne gern verzeihe, zumal ja die alten selbst das wort Bácic in verschiedenem sinne gebraucht haben. aber die sache selbst anbelangt, so stehe ich auch heutzutage nicht an jene einführung der basis durch Hermann als einen der glänzendsten und wichtigsten fortschritte auf dem gebiete der metrik anzuerkennen. über die rhythmische einfügung dieser basis mag man anderer meinung sein; man mag auch verlangen, dasz das gebiet der basis beschränkt und die verschiedenen auffassungen der mit jenem vorschlag anhebenden verse schärfer nach der zeit unterschieden werden: jedenfalls aber hat Hermann das verdienst durch abzweigung jenes vorsehlags die rhythmische zusammengehörigkeit einer reihe anscheinend verschiedener kola und verse in helles licht gestellt zu haben, und was setzt nun W., nachdem er so viel staub aufgewirhelt hat, an die stelle der Hermannschen basis? die polyschematische freiheit (s. 11736, 752), gewinnen wir aber etwa mit diesem ausdruck einen bessern einblick in das wesen dieser erscheinung? oder ist nicht vielmehr die polyschematische freiheit nur eine phrase, mit der man notdürftig die unklarheit der begriffe verdeckt? und glaubt etwa W. damit die alte rhythmische auffassung und terminologie wieder hergestellt zu haben? nun, wenn er es glaubt, so hoffe ich ihn an einer andern stelle zu belehren, dasz jener terminus μέτρα πολυςγημάτιστα erst aus der schule des Heliodor stammt, welche die unfruchtbare lehre von den  $c\chi \dot{\eta} \mu \alpha \tau \alpha$  μέτρων aufgestellt und in umlauf gesetzt hat. wie wenig einsicht aber Heliodor in das rhythmische gefüge der alten μέλη hatte, das wissen wir zur genüge aus den paar proben, die uns Priscian in dem buche de metris Terentii erhalten hat.

Der dritte punct, den ich noch hervorheben wollte, betrifft die abteilung der perioden und kola. hier gehen unsere meinungen im einzelnen stark auseinander, und in der that ist dieses ein gebiet, wo es des unsichern und schwankenden auszerordentlich viel gibt. vermisse bei W. doch zu sehr die beobachtung fester gesichtspuncte, ich will dabei nicht tadeln, dasz er sich über die überlieferte versteilung, die namentlich bei Euripides anzeichen der guten alten tradition zu enthalten scheint, ganz und gar hinweggesetzt hat: denn dieser punct kann mit wenigen worten nicht abgethan werden und läszt überhaupt eine eingehende untersuchung noch sehr zu wünschen übrig, aber sehr vermiszt wird ein eigenes capitel über die schluszfiguren oder die weise wie die dichter in verschiedenen zeiten die perioden zu schlieszen pflegten, so liesz W. diesen gegenstand nicht blosz zur seite liegen, sondern übersah auch namentlich in den dactvlischen strophen, wie z. b. in der parodos des Agamemnon, die offenbarsten anzeichen des periodenschlusses, noch mehr stosze ich mich daran, dasz W. bei der abteilung der einzelnen kola die haltpunete, die uns syllaba anceps, hiatus, wortschlusz und interpunction bieten, in der regel vernachlässigt hat. ich will diese einzelnen puncte kurz durch beispiele erläutern. II 349 bemerkt W., dasz in den versen aus dem Phaëthon des Euripides:

ἀκεανοῦ πεδίων οἰκήτορες, εὐφαμεῖτ', ঝ, ἐκτόπιοί τε δόμων ἀπαείρετε, ঝ ἴτε, λαοί. κηρύςςω δ' ὁςίαν βαςιλήιον, αἰτῶ δ' αὐδὰν εὐτεκνίαν τε γάμοις, ὧν ἔξοδος ἄδ' ἕνεχ' ἥκει

die abteilung in tetrapodien und dipodien unrichtig sei; nun, wenn durchweg eingehaltene cäsur, wiederholte interpunction und zugelassener hiatus keine zeichen der kolenteilung sind, dann weisz ich nicht was uns noch zur abteilung bestimmen soll. Il 803 teilt W. den Horazischen vers

diffugere nives, redeunt iam gramina campis so ab, dasz er mitten in rede unt den teilungsstrich setzt. bei einem andern dichter liesze ich mir ein solches auseinanderfallen der cäsur und des kolenschlusses noch gefallen; bei Horatius ist die stete wiederholung der cäsur nach der dritten hebung ein ganz sicheres zeichen, dasz er diffugere nives als erstes kolon angesehen wissen wollte. ferner faszt W. II 722 das alkaikon hendekasyllabon als ein einziges kolon; aber die syllaba anceps an fünfter stelle und die gleiche verbindung eines iambischen und logaödischen kolon in der zweiten hälfte der alcäischen strophe spricht deutlich für die althergebrachte meinung, wonach jenes hendekasyllabon in zwei kola

zerfiel, die obendrein von Horatius durch die cäsur streng auseinander gehalten werden. endlich, um auch noch ein beispiel der vernachlässig-

ten interpunction zu berühren, teilt W. II 528 Aesch. Agam. 223 ff. die verse so ab:

τάλαινα παρακοπὰ πρωτοπήμων έτλα δ' οὖν θυτὴρ γενέςθαι θυγατρὸς γυναικοποίνων πολέμων ἀρωγὰν καὶ προτέλεια ναῶν.

aber nicht blosz die analogie der übrigen kola der strophe, die entsprechend dem heiligen ernste des liedes auf zwei längen endigen, sondern schon die beobachtung der interpunction konnte lehren, dasz nach πρωτοπήμων und nach άρωγάν der schlusz eines verses angenommen werden muste.

Doch genug der ausstellungen, zumal es den schein gewinnen könnte, als stünde ich dem buche feindselig gegenüber und wollte ihm seine vielen freunde und leser entziehen. nein, im gegenteil auch ich gehöre zu denen, die ihre freude haben an der gedankenfülle und der geistesfrische, die das buch durchweht. aber das ist nun einmal meine art: in recensionen weihrauch zu streuen oder gar einer gelehrten clique zu dienen verschmäht meine wahrheitsliebe; blosze inhaltsangahen zu liefern verbietet mir die schmal zugemessene zeit, die ich zu etwas besserem verwenden zu können glaube; so übernehme ich denn nur eine anzeige, wenn ich hoffen kann durch einschneidende kritik die sache selbst zu fördern.

MÜNCHEN. WILHELM CHRIST.

## 53.

## PINDAROS HYPORCHEM AUF DIE SONNENFINSTERNIS.

Das fragment des Pindarischen hyporchems auf die sonnenfinsternis (84 Bergk), bei Dionysios de Demosth. c. 7, ist uns bekanntlich in ziemlich verdorbenem zustande überliefert und daher der gegenstand vielfältiger besserungsversuche der neueren gelehrten geworden. auffallend ist nur dasz keiner, soweit mir bekannt, durch feststellung des metrums eine sichere grundlage für die emendation zu gewinnen versucht hat, während doch das stück offenbar für eine einzige strophe viel zu lang und ebenso gewis der anfang des gedichtes ist, so dasz es sich in strophe und antistrophe gliedern musz. auch ist die responsion in der that keineswegs so ganz versteckt, wie das folgende zeigen soll.

V. 8 bei Bergk lautet mit absonderung des ersten wortes ἀπήμον : ἐς οἶμον (ὅλβον die liss.) τινὰ τράποιο Θήβαις, ὧ πότνια,

η γαιαν κατακλυζαιτά θηζεις ανδρών νέον εξ αρχάς γένος. das gemeinsame metrum ist:

ferner haben wir in v. 4 f. (nach den hss.):

καὶ cοφίας ὁδὸν ἐπίςκοπον (so Par. 2) ἄτροπον ἐςςαμένα and v. 10 f.:  $[(d.\ i.\ ἀτραπὸν\ ἐςςυμένα)$ 

ἢ νιφετοῦ εθένος ὑπέρφατον, ἢ ετάςιν οὐλομέναν,

und also auch hier das übereinstimmende metrum:

von diesen übereinstimmungen ausgehend hätten wir zu versuchen das dazwischen liegende, v. 6–8 und 11–14, wo möglich in einklang zu bringen. wir haben v. 6: ἐλαύνειν (Par. 2 ἐλαύνεις) τι νεώτερον ἢ πάρος, und an entsprechender stelle v. 11: ἢ πόντου κενέωςιν ἀλλὰ πέδον. in dem letzteren verse ist die einfachste emendation die von Hermann: ἂμ πέδον, und danach das metrum: ——————— der strophische vers verlangt im dritten fusz einen dactylus statt des trochäus; mit einschiebung eines ἄρ' wäre dem genügt. also diese beiden verse lassen sich ohne schwierigkeit ausgleichen. es folgt in der antistrophe:

ἢ παγετὸν χθονός, ἢ νότιον θέρος ὕδατι ζακότψ διερόν, und diesem steht gegenüber: ἀλλὰ cὲ πρὸς Διὸς ἵππος θαθοάς (so Par. 2, Par. 1 ἵππος θαθοάς, die andern ἵππος θοάς) ἵκετεύω ἀπήμονα. aus dem corrupten ἵπποςθα ergibt sich mit der leichten änderung des Θ in Ο (nach Bergks conjectur) ἵπποςόα; das θοάς braucht man dann gar nicht zu ändern, indem es ein wenngleich sonst unbezeugtes weibliches adjectiv sein kann, aus dem stamme von θοάζω nach analogie von μαινάς, φοιτάς, θυάς usw. gebildet. scheint indessen diese annahme zu kühn, so kann man leicht θοάς in θεός ändern. alsdann aber stimmen beide verse vollständig bis auf den schlusz, wo der strophische eine silbe zu wenig hat, und das schema ist:

\_ 00 \_ 00 \_ 00 \_ 0 00 0 \_ 00 \_ 00 (\_).

man kann etwa vuv nach ἀπήμονα einsetzen und die übereinstimmung ist da.

Es ist demnach für die stücke v. 4-8 und 10-16 ein gemeinsames metrum hergestellt, ohne weitere gewaltsamkeiten als dasz zweimal ein einsilbiges wort eingesetzt ist; versuchen wir es nun auch mit dem was diesen stücken vorhergeht. von der antistrophe ist nur noch übrig:

Wir haben aber nun noch in der strophe zwei volle verse, denen lediglich πολέμου gegenübersteht, welches den drei letzten silben von κλεπτόμενον entspricht. also ist vor πολέμου eine lücke von dieser

grösze anzunehmen, mag nun Dionysios oder ein abschreiber die verse ausgelassen haben. übrigens bieten die hss. nicht πολέμου δ' εἰ câμα, sondern πολέμου δὶς ἄμα, und man kann auch δὴ câμα mit Scaliger, oder εἰ câμα mit gleichem rechte herstellen, so dasz die härte des versanfanges δ' εἰ wegfällt. noch haben wir als schlusz des ganzen den vers: ὀλοφύρομαι οὐδὲν ὅ τι πάντων μέτα πείςομαι, den wir als anfang der epode ansehen werden; Dionysios teilt ihn deshalb noch mit, weil er den satz abschlieszt. man könnte ihn zwar mit anwendung von einiger gewalt mit πολέμου δ' εἰ câμα φέρεις τινὸς ἢ καρποῦ φθίςιν in übereinstimmung bringen: ὀλοφύρομ' οὐδὲν ὅπερ μετὰ πάντων πείςομαι, und dann mit diesem verse die strophe schlieszen lassen, so dasz die lücke hinter φθίςιν verlegt und um einen vers gröszer würde; indessen scheint mir der auf jene erstere weise sich ergebeude strophenabschlusz (- - - - - - - ) auch rhythmisch hübscher. ich stelle nun hiernach das metrische schema des ganzen in folgender weise her:

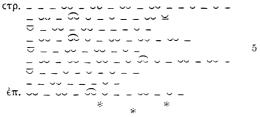

Die abteilung in verse ist freilich unsicher genug: nur v. 2 haben wir eine syllaba anceps und v. 4 einen hiatus in der strophe; indessen dies ist am ende weniger wesentlich. den text möchte ich danach folgendermaszen gestalten:

cτρ. 'Ακτίς ἀελίου, τί πολύςκοπε μήςεαι, ὦ μᾶτερ ὀμμάτων.ἄςτρον ὑπέρτατον ἐν ἁμέρα κλεπτόμενον,

άττρον οπερτατον εν αμερά κκεπτομέν ἔθηκας ἀμάχανον ἰςχύν τ' ἀνδράςι

καὶ coφίας δδὸν, ἐπίςκοτον ἀτραπὸν ἐςςυμένα

5 ἐλαύνειν τι νεώτερον ἢ πάρος;
ἀλλὰ cè πρὸς Διὸς, ἱπποςόα θοὰς, ἱκετεύω, ἀπήμονά νυν ἐς ὅλβον τινὰ τράποιο Θήβαις

ὦ πότνια, πάγκοινον τέρας.

εί câμα φέρεις τινός, ἢ καρποῦ φθίςιν,

ἢ νιφετοῦ εθένος ὑπέρφατον, ἢ ετάςιν οὐλομέναν,

ἢ πόντου κενέωςιν ἄρ' ἂμ πέδον,

ἢ παγετὸν χθονὸς, ἢ νότιον θέρος ὕδατι ζακότω διερόν.

15 ἢ γαῖαν κατακλύςαιςα θήςεις ἀνδρῶν νέον ἐξ ἀρχᾶς γένος,

έπ. ὀλοφύρομαι οὐδὲν ὅ τι πάντων μέτα πείςομαι.

ich füge noch bemerkungen zu einzelnen stellen hei. v. 1 haben die hss. des Dionysios: πολύcκοπ' ἐμῆς θεῶ μ' ἄτερ ὀμμάτων; das verdorbene

μης $\theta \in \omega_2$  das man auf alle weise zu emendieren versucht hat, stimmt gleichwol ziemlich zu der lesart des armenischen übersetzers, der etwa μη θές . . . cώματος ομμάτων vor sich gehabt zu haben scheint, aus μής εαι ω, welches ich gesetzt habe, konnte leicht μης θαιω, dann uncθεω werden, wegen der ähnlichkeit teils der aussprache teils der schriftzüge. ἐμῶν aber, welches Bergk aus Philostratos vor μᾶτερ eingesetzt hat, wird weder durch dies citat noch durch den sinn an sich irgendwie erfordert. v. 4 kann man zwischen ἐπίςκοτον und ἐπὶ ςκότου schwanken; das erstere liegt der überlieferung näher. v. 7 hat Bergk die Hermannsche conjectur οίμον aufgenommen; aber όλβον ἀπήμονα steht auch bei Theognis 383, und das τινά, welches allerdings auffällt, bringt den sinn hinzu: 'obwol ich nicht sehe wie.' in der antistrophe vermiszt Bergk eine bestimmte ordnung in der aufzählung der einzelnen schrecknisse; auch sei manches zweimal erwähnt, aber wenn dies ein ausbruch des geängsteten gemütes ist, welches nicht weisz was es fürchten soll und dem alle möglichen unglücksfälle zugleich vorschweben, so darf man, denke ich, weder mit dem einen noch mit dem andern es allzu streng nehmen. auch sind schnee und frost nicht dasselbe, und ebenso wenig ein überfluten des meeres und eine allgemeine sinflut zum zweck der vertilgung der menschen, welches schrecknis als das gröste den letzten platz einnimt. übrigens scheint es mir fast poetischer, wenn man alles als fragen hinstellt, trotz des so entstehenden asyndeton v. 17; man könnte v. 11 bi mit Scaliger setzen, wenn diese partikel für den anfang des verses besser geeignet und überhaupt bei Pindar gebräuchlicher wäre. so bleiben immerhin noch viele zweifel und bedenken; aber das eine ist doch durch die darlegung des versmaszes gewonnen, dasz wir mit unseren vermutungen nicht mehr so in die weite schweifen können und wenigstens für den gröszern teil des gedichtes festen boden unter uns haben.

Naumburg. Friedrich Blass.

## (2.) ZUR LEHRE DES APOLLONIOS ÜBER DIE MODI.

In dem aufsatz unter obiger überschrift oben s. 13—24 sprach ich die hoffnung aus, dasz dersche, obgleich gegen eine von hrn. director Skrzeczka früher vorgetragene ansicht gerichtet, doch darum von diesem nicht unfreundlich aufgenommen werden würde, weil er ja den auch von ihm selbst in ehren gehaltenen altmeister rationeller grammatik gegen einen unverdienten tadel in schutz zu nehmen bestimmt war. jetzt freilich, nachdem mir die entgegnung des hrn. Skrzeczka oben s. 161—164 zu gesicht gekommen, sehe ich mit bedauern, dasz jene hoffnung nicht in erfüllung gegangen ist. vielmehr scheint hr. Skrzeczka durch meinen aufsatz unangenehm berührt worden zu sein, wozu er indessen doch wol nur dann grund haben könnte, wenn er meine kritik als eine ungerechte und leichtfertige ansehen dürfte. ich will deswegen in unserm beiderseitigen interesse die sache in das rechte und wahre licht zu stellen versuchen. die differenz zwischen uns beiden besteht darin, dasz

nach hrn. Skrzeczka Apollonios über die modi eine entschieden falsche und von keinem der späteren ihn als ihren führer hoch verchrenden grammatiker auch nur erwähnte, geschweige denn geteilte ansicht gehegt und vorgetragen haben soll, nach mir dagegen diese falsche ansicht ihm lediglich aus misverständnis von neueren auslegern, d. h. namentlich von hrn. Skrzeczka, zugeschrieben worden ist, in den stellen aber, aus denen man sie gefolgert hat, keineswegs wirklich ausgesprochen wird. hr. Skrzeczka beharrt nun gegen mich auf seiner frühern ansicht, und behauptet dasz von den beiden hier in betracht kommenden stellen wenigstens die eine, de constr. s. 229, nur den von ihm darin gefundenen sinn haben könne. demnach scheint er also auch die möglichkeit sie anders, d. h. in meinem sinne, zu verstehen nicht zugeben zu wollen: denn wenn er das thäte, so liesze sich hoffen, dasz er auch wol noch dahin gelangen würde meine auffassung der stelle nicht blosz für möglich, sondern auch für allein richtig und notwendig anzuerkennen. für jetzt, besorge ich, war sein urteil wol etwas befangen durch die verstimmung darüber, dasz ich gesagt habe, die stelle des Apollonios könne bei flüchtiger betrachtung allerdings das zu besagen scheinen, was hr. Skrzeczka darin gefunden hat; vielleicht mindert sich die verstimmung, wenn ich ihn versichere, dasz ich bei jenem ausdruck zunächst und vorzugsweise an mich selbst gedacht habe, denn es ist auch mir so ergangen wie ihm: ich habe früherhin die stelle ebenso aufgefaszt wie er, und mich erst später von meinem, oder soll ich sagen von unserm irtum überzeugt, und so will ich denn die hoffnung nicht aufgeben, dasz dies bei hrn. Skrzeczka auch wol noch einmal der fall sein werde, denn was er jetzt zur vertheidigung seiner, zur widerlegung meiner ansicht vorbringt, ist doch in wahrheit nicht von der beschaffenheit, ich will nicht sagen dasz ich, sondern dasz er selbst wirklich gewicht darauf legen könnte.

Was zunächst das wort ἔγκλισις betrifft, das bei Apollonios niemals die bedeutung von *inclinatio animi* gehabt haben soll, so bitte ich der kürze wegen hrn. Skrzeczka, nur sein eigenes programm vom j. 1861 s. 5 z. e. oder Steinthal gesch. d. sprachw. s. 631 nachzulesen.

Hinsichtlich der stelle des Apollonios de pron. s. 22³, die er als heweis dafür anführt, dasz Ap. unmöglich so gedankenlos gewesen sein könne nur der ersten person die fähigkeit einer δείξις τωματική und der andeutung einer ψυχική διάθετις zuzuschreiben, dürfte er doch vielleicht anderer meinung werden, wenn er etwas ruhiger überlegt zunächst was unter δείξις τωματική zu verstehen sei und inwiefern die verbalperson sie ausdrücke. die δείξις τωματική bezeichnet das verhältnis in welchem der redende die gegenstände sich gegenüber erblickt, ist der gegenstand seiner aussage derjenige selbst, an den er seine rede richtet, so bezeichnet ér, der redende, ihn durch die zweite personform; ist es ein von ihm und dem angeredeten verschiedener, so bezeichnet wiederum ér, der redende, dies dadurch dasz er die dritte personform gebraucht. also die δείξις ist lediglich sache des redenden und geht nur von ihm, nicht von den durch die zweite oder dritte personform bezeichneten personen oder gegenständen aus; der redende aber, denke ich, ist die erste person, nicht anders ver-

hält es sich mit der psychischen diathese, nicht die stimmung der zweiten oder dritten person wird durch die nach den modi modificierte personform des aussagewortes ausgedrückt, sondern die stimmung dessen der sich in seiner aussage der so oder so modificierten form seines aussagewortes bedient, die stimmung des redenden also, d. h. der ersten person, der vorwurf der gedankenlosigkeit würde demnach wol nur denjenigen treffen, der sich einbildete, die deste und die andeutung der ψυχική diáθεcic gienge nicht, oder nicht blosz, von der ersten, sondern auch von den im zweiten oder dritten personverhältnis stehenden personen oder gegenständen aus.

Was drittens die meinung betrifft, Apollonios gebrauche das verbum δμολογείν als ganz gleichbedeutend mit έμφανίζειν oder ἐπαγγέλλεcθαι, so wird sich hr. Skrzeczka bei genauerer betrachtung der dafür angeführten stellen wol selbst überzeugen, dasz de pron. s. 70° und 94 b von zweifelhaften oder streitigen ansichten die rede ist, für deren richtigkeit das, von welchem sich Apollonios des verbum δμολογείν bedient, zeugnis ablegt. an der dritten stelle, de coni. s. 497, 5, die hr. Skrzeczka, ich weisz nicht recht warum, citiert, steht ἐπαγγέλλεται ὁμολογεί aber würde Apollonios dort sicherlich nicht gesagt haben, weil über die bedeutung des dort in rede stehenden adverbium είτα schwerlich streit oder zweifel sein konnte. wie aber gar de constr. s. 279 als beweisstelle für jene allgemeinere bedeutung von δμολογείν citiert werden konnte, ist schwer zu begreifen. die stelle handelt von der passiven diathese und besagt, dasz leblose gegenstände, welche sich in ihr befinden, dies von sich selbst nicht aussagen können, sondern dasz dies nur von einem andern, der über sie redet, geschehen könne, dasz das 'von sich selbst etwas aussagen' durch ὁμολογεῖν ausgedrückt wird, kann niemand wundern.

Im höchsten grade überraschend aber ist, was über die worte τίceιαν Δαναοί έμα δάκρυα vorgetragen wird, um den Danaern die andeutung einer durch das gebet des Chryses in ihnen bewirkten psychischen diathese zu vindicieren. nemlich weil nach Apollonios in dem optativ τίσειαν so viel liegt als εὔχομαι τῖσαι Δαναούς, und hier die Danaer das object des εὔχομαι sind, so musz auch an eine einwirkung des εύχομαι auf die Danaer gedacht werden; sie befinden sich dem εύχομαι gegenüber in einer διάθετις παθητική, und diese, sagt hr. Skrzeczka, kann doch wol nur eine psychische sein, ich musz aufrichtig gestehen, dasz mir hierbei der verstand stille steht. meint hr. Skrzeczka das was er hier sagt wirklich im ernste, so ist freilich eine verständigung zwischen uns nicht möglich, wem die zwiefache bedeutung, in welcher Apollonios, und nach ihm auch andere, das wort διάθετις gebraucht, éinmal wenn das epitheton ψυχική oder ψυχης dabei steht, ein andermal wenn von διάθεςις ἐνεργητική, παθητική, μέςη die rede ist, noch nicht klar geworden - wer da fortfährt diese beiden arten der diathese (aussagediathese und thätigkeitsdiathese) zu confundieren und diese confusion auch dem Apollonios aufdringt: der mag meinetwegen sich seiner einsicht freuen; ich will ihm seine freude nicht ferner stören.

GREIFSWALD.

G. F. SCHÖMANN.

## 54.

Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum editum consilio et impensis academiae litterarum caesareae Vindobonensis. vol. 11: M. Minucii Felicis Octavius et Iulii Firmici Materni liber de errore profanarum religionum. Recensuit et commentario critico instruxit Carolus Halm. Vindobonae apud C. Geroldi filium bibliopolam academiae. MDCCCLXVII. XXIX u. 137 s. gr. 8.

Am 9n märz 1864 hatte die Wiener akademie der wissenschaften den hochherzigen entschlusz gefaszt eine nach den strengen forderungen philologischer methode zu bearbeitende samlung der lateinischen kirchenschriftsteller 'bis in das siebente jh. hinein' zu veranstalten. 1) mit erfolgreichem eifer wurde ungesäumt zur verwirklichung des groszartigen, weit aussehenden planes geschritten. handschriftenkennern wie K. Halm, dem verwalter der reichsten deutschen manuscriptensamlung, und dem mit den bibliotheksschätzen Italiens bereits wol vertrauten A. Reifferscheid konnte man die vorbereitende aufgabe übertragen, ein inventar der vorhandenen patristischen handschriften aufzunchmen. ihnen und ihren genossen die arbeit zu erleichtern, es ohne mühe zu ermöglichen bei der durchsicht eines codex zu bestimmen, ob ein - wie so häufig vorkommt - ohne den namen des verfassers oder mit falschem überlieferter tractat, hymnus oder homilie schon gedruckt sei oder nicht, wurde eigens ein alphabetisches register der aufangsworte aller altkirchlichen werke und ihrer selbständigen teile zusammengestellt und gedruckt.2) Halm übernahm es die schweizerischen bibliotheken zu untersuchen im herbste desselben jahres in dem die akademie schlüssig geworden war; unterstützt von fleiszigen wenn auch keineswegs befriedigenden<sup>3</sup>)

26

<sup>1)</sup> der wichtige bericht über diesen beschlusz, ein programm des ganzen unternehmens, findet sieh in den Wiener sitzungsprotokollen von 1864 s. 15 ff. und ist abgedruckt in diesen jahrb. 1864 s. 219 ff. und im rhein, museum XIX s 317\* ff. 2) Initia librorum patrum Latinorum. sumptibus academiae Caesareae Vindobonensis. Vindobonae 3) was Bern betrifft, so ist der Sinnersche katalog in jeder hinsicht vollkommen unzureichend, wie jedem der die vortreffliche Berner bibliothek selbst kennen gelernt hat zur genüge bekannt ist. der ausführliche geschriebene katalog der St. Galler stiftsbibliothek ist zwar mit groszem fleisz aber herzlicher unkritik gearbeitet, ein pröbehen (dariiber auch Halm a. o. s. 119); cod. 879 saec, X [nach dem katalog IX] enthält excerpte aus Isidors origines, nemlich XVI 24, 25, XV 15, V 1-38. VI 19. VII 1, 6-14 und zum schlusz f. 44 folgende subscription: explicit liber quid memiras amice aurelianus FECIT ORA DROME DECCATORE (darauf zwei zeilen ausradiert): daraus hat eine jüngere hand etwa zu ende des vorigen jh. folgenden titel zusammengebraut, wie er auf dem vorsatzblatt zu lesen ist: 'Aurelianus de variorum nominum tam profanorum quam maxime sacrorum significatione. Libellus minime spernendus?: folglich wird weiter in dem katalog die wunderliche fabel aufgetischt, Aurelianus episcopus Arelatensis saec. VI sei der verfasser dieser schrift! eine andere legende dieser art ist im rhein, museum XXIV s. 386 besprochen worden.

katalogen vermochte er in verhältnismäszig kurzer zeit eine überraschend reiche übersicht namentlich St. Gallischer und Berner handschriften zu bieten (Wiener sitzungsberichte, phil.-hist. el. 1865 bd. 50, 107 ff.). eine weit schwierigere aufgabe war Reifferscheid zugefallen, die meist ganz oder doch so gut wie unbekannten schätze Italiens zu registrieren. mehrjährige reisen waren dazu erforderlich. die gründlichkeit mit der die durchsicht aller und die genauere beschreibung der älteren patristischen hss. vorgenommen wurde, läszt sich leicht nach den bis jetzt vorliegenden teilen seiner 'bibliotheca patrum Latinorum Italica' ermessen (Wiener sitzungsber. 1865 bd. 49, 4 ff. 50, 737 ff. 1866 bd. 53, 304 ff. 1867 bd. 56, 441-556). aber den wichtigsten gewinn von Reifferscheids bemühungen sehe ich doch nicht sowol in der erschöpfenden orientierung über die kritischen hülfsmittel, welche die Wiener samlung sich aus Italien wird beschaffen müssen, als in den ergebnissen welche sich dem kundigen arbeiter für die geschichte der alten bibliotheken italischer klöster<sup>4</sup>) und kirchen aufthaten und unsere kenntnis der vermittelnden fäden, durch welche altertum und mittelalter zusammenhängen, erheblich erweitern müssen. Reifferscheid hat uns versprochen nach abschlusz seines handschriftenregisters 'über die entstehung und die schicksale der bibliotheken Italiens zu berichten': möge das recht bald in erfüllung gehen!

Die ganz colossale arbeit, wie sie die durchstöberung der bibliotheken und die collation der als wichtig erkannten hss. mit sich brachte, hinderte nicht dasz beinahe gleichzeitig die thatsächliche ausführung des planes, die recension und veröffentlichung der patristischen werke begonnen wurde, indem man auf eine streng chronologische ordnung der bände verzichtete, war die möglichkeit gegeben die bearbeitung von schriftstellern, für welche das material leichter erreicht und schneller gesammelt werden konnte, nicht hinauszuschieben. sehon im sommer 1866 erschien von dem rüstigsten mitarbeiter, llalm, besorgt als vol. I der Sulpicius Severus, für den unlängst J. Bernays (über die chronik des S. S., Breslau 1861) das interesse wieder erweckt hatte; für die kritik der wichtigsten schrift, der chronik, war ein neuer impuls dadurch gegeben, dasz die Vaticanische hs. (vgl. Reifferscheid a. o. bd. 56, 556) nach der genauen collation K. Zangemeisters sich als völlig identisch mit der verschollenen Hildesheimer herausstellte, welche M. Flacius Illyricus für die editio princeps zu grunde gelegt hatte (vgl. Wiener sitzungsber. 1865 bd. 51, 37 ff.). der grosze krieg des jahres 1866 und seine folgen sollten dem unternehmen keinen stillstand verursachen. im folgenden jahre lieferte Halm den zweiten teil, mit dem wir uns hier beschäftigen wollen. und schon liegt uns ein weiterer stattlicher band (vol. III pars I erschienen 1868) vor, die erste lieferung der werke des Caecilius Cyprianus, auf grund sehr mühsamer collationen bearbeitet von W. Hartel in Wien.

<sup>4)</sup> nach brieflichen mitteilungen Reifferscheids hat Vahlen (Wiener sitzungsber. 1866 bd 53, 359 f.) eine zusammenstellung der noch jetzt erhaltenen patristischen hss. des klosters Bobbio gegeben.

Es wäre unbillig an diese wackeren leistungen höhere ansprüche zu stellen als zu denen der plan des unternehmens selbst berechtigt. das wesentlichste erfordernis musz die ermittelung der ältesten und reinsten quellen der überlieferung und die herstellung eines zuverlässigen urkundlichen textes sein, der hegleitet von einer erschöpfenden mitteilung der varianten aus allen den hss., welche als basis der textbearbeitung gedient haben, der weitern wissenschaftlichen forschung eine sichere grundlage unterbreitet, eine über die überlieferung hinausgehende saubere durcharbeitung des textes, zu der eine lichevolle und langjährige versenkung in den schriftsteller notwendig ist, wird schon durch die ungeheure massenhaftigkeit des zu hewältigenden stoffes ausgeschlossen. aber auch an sich wäre ein solches ansinnen geradezu unvernünftig, es köme ungefähr auf den grundsatz hinaus, nicht eher ins wasser zu gehen als his man schwimmen könne. I. Bekkers oratores Attici und sein Aristoteles haben erst die möglichkeit eines eindringenden studiums dieser autoren geschaffen, und so werden überall unternehmungen solcher art naturgemäsz nicht dazu berufen sein abzuschlieszen sondern aufzuschlieszen. in der that ein groszartiges und der wissenschaftlichen aufgabe der kommenden jahrzehnte immer näher tretendes arbeitsfeld ist es, was durch die Wiener akademie der philologisch-historischen forschung eröffnet und geebnet wird, während sich durch das grosze inschriftenwerk der Berliner akademie das änszere gerüst aufbant, erschlieszt sich aus dieser litteratur zu einem guten teile der inhalt, die geistige bewegung einer zeit, deren volle wiedererkenntnis zu den höchsten aufgaben der historischen wissenschaft gehört. so braucht es nicht gewünscht zu werden, sondern es läszt sich mit zuversicht behaupten, dasz das Wiener unternehmen auch unseren philologischen kreisen einen erfolgreichen impuls geben werde, der zwar unmöglich sofort sich fühlbar machen, aber mit der zeit nicht ausbleiben kann, die blüte der formalen philologie, auf deren entwicklung seit Reiske und Ruhnken bis auf Lachmann und Ritschl wir Deutsche stolz sein dürfen, ist im welken begriffen, und die frucht will ansetzen. alles drängt dazu den zweck über dem mittel nicht zu vergessen, und statt sich in der trügerischen sellistgefälligkeit bevorzugter kastenstellung zu wiegen, an dem aufban einer allgemeinen geschichtswissenschaft sich mit selbstentäuszerung zu beteiligen, sind doch hervorragende kritiker unwillkürlich dazu gekommen die wissenschaft und geschichte der sprache begründen zu helfen, auch dieser richtung wächst eine neue aufgabe zu. denn wollen wir streng ehrlich sprechen, his jetzt kennen wir die geschichte der lateinischen sprache doch nur eben bis Taeitus, und den wichtigen process, durch den in gleichem masze die alte litteratursprache ausartete und die volkssprache in aufnahme kam, vermögen wir nicht zu erfassen, wenn wir die hauptmasse der sprachdenkmäler jener epoche ignorieren.

Die herausgabe dieser patristischen werke durfte also unmöglich von dem abschlusz von studien abhängig gemacht werden, die naturgemäsz erst die wirkung des unternehmens sein können. und wir haben allen grund dankbar zu sein, wenn jene grundforderung eines zuverlässigen und ausreichend ausgestatteten textes erfüllt ist. dies dürfen wir allen drei bisher erschienenen bänden nachrühmen. das programm der akademie hat aber auch die begueme nutzbarkeit der ausgaben höchst dankenswerth zu befördern gewust. auszer der varietas scripturae werden in einer besondern rubrik unter dem text die stellen der heiligen schrift und anderer autoren, auf welche der schriftsteller sich bezieht, namhaft gemacht, und jeder ecclesiastiker ist mit einem dreifachen index ausgestattet: scriptorum, nominum et rerum und verborum et locutionum. der letzte index ist eine besonders dankenswerthe zugabe, er ist ein von Halm wenigstens vielfach mit glück angewendetes mittel die sprachliche interpretation, die ebenso wie die sachliche mit richtiger einsicht in die natur der aufgabe durch den plan der akademie ausgeschlossen ist, zu ersetzen. freilich das wirklich eigentümliche und interessante aus dem sprachschatz eines schriftstellers vollständig auszuheben ist ungemein schwer, wenn nicht für einen unausführbar, und darum läszt sich kaum erwarten dasz ein solcher index jedem gerecht sei. so würde mir z. b. das wortregister zum Firmicus zu manchen ausstellungen anlasz geben; allein es scheint mir unbillig mehr zu verlangen als dasz der herausgeber gerade das was ihm beachtenswerth erschien und was er in einer erklärenden ausgabe wol mit einer bemerkung begleitet hätte, zusammenstelle.

Weit mehr als der plan des unternehmens verlangt war Halm an den beiden kleinen schriftstellern zu leisten vergönnt, welche der vorliegende band<sup>5</sup>) vereinigt. das büchlein des Julius Firmicus Maternus, eines hoftheologen, der um das j. 347 (vgl. Bursians ausgabe s. V f.) mit ermüdender rhetorik die errores profanarum religionum in den ίεροι λόγοι und den symbolen ihrer mysterien verfolgt, um die kaiser Constantius II und Constans (vgl. 20, 7 s. 109, 8 und die stehende anrede sacrosancti imperatores) zu christlichem mitleid gegen die ins dorngestrüpp des heidentums verrannten schafe ihres reichs zu vermahnen: dies durch manche notizen für die religionsgeschichte erhebliche büchlein hatte erst im j. 1856 die wolthat einer gründlichen philologischen bearbeitung erfahren. selbst Joh. von Wouwern, der einzige ältere gelehrte, der dem Firmicus sleisz zugewendet hat, schämte sich beinahe der mühe, die er an die emendation und notdürftige erklärung des sehwer verderbten tractates gesetzt: 'haec sunt' sagt er am schlusse seiner anmerkungen 'quae ad Firmicum notabam: tumultuaria quidem opera, immo frivola et inani, quam tamen meliorem illi locare tanti non duxi, veritus ne quis cum Plinio obiceret me has horas melius perdere potuisse. nam ... ambigo sane an Firmicum iterata lectione dignum existimem.' um so ehrenwerther war es dasz C. Bursian, als er die einzige, lange verloren gegebene Mindener lis. in dem Vatican wieder entdeckte, die ausbeutung dieses fundes und die herstellung einer kritischen ausgabe nicht

<sup>5)</sup> um auch über die äuszere ausstattung ein wort zu sagen, so ist diese, weil billige ausgaben hergestellt werden sollen, zwar mit recht nicht luxuriös aber würdig gehalten. sie hält die gute mittellnie ein. auf die reinheit des drucks ist grosze sorgfalt verwendet, nur wenige druckfehler wie s. 36, 25 unerunt statt innerunt oder s. 81, 23 macuiosis statt maculosis sind mir aufgestoszen.

von sich wies. Halm hatte an dieser eine vortreffliche vorarbeit. zu unverkennbarem vorteil der sache hat er sich aber nicht mit ihr begnügt. minutiöse untersuchungen einzelner stellen durch A. Wilmanns, bemerkungen Reifferscheids (s. Wiener sitzungsber. 1867 bd. 56, 512 f.) und eine genaue abschrift des ganzen codex, die A. Lorenz besorgte, geben eine neue grundlage ab: der benutzer der Halmschen ausgabe ist durch die einrichtung des drucks in den stand gesetzt sofort zu sehen, was wirklich in der hs. von erster hand steht, und was erst eine jüngere an den verblichenen stellen geschrieben hat. durch eine stattliche reihe neuer verbesserungen ist der text gefördert. <sup>6</sup>)

Am meisten wird jeder zu der ersten schrift sich hingezogen fühlen: auch wir lassen uns nicht durch recensentenbewustsein diese vorliebe schmälern. M. Minucius Felix, ein in der zeit des M. Cornelius Fronto (s. s. 13, 24, 44, 15) thätiger advocat (indiciariam curum s. 4, 18), ist der verfasser des ältesten uns erhaltenen werkes der lateinischen kirchenlitteratur, der nach künstlerischem plan in Aristotelisch Ciceronischer weise durchgeführte dialog Octavius versetzt uns an das gestade von Ostia, zwei alte freunde, der verfasser und der gerade auf einer geschäftsreise anwesende Octavius<sup>7</sup>), beides christen, denen sich der mit Minucius eng verbundene (s. 4, 26) heide Caecilius Natalis (s. s. 20, 6) anschlieszt, erfrischen sich an der seeluft des strandes, ein kus den der letztere einem Scrapisbild am wege zuwirft verletzt das religiöse gefühl des Octavius, und wird anlasz dasz der heide und der christ in pole-

<sup>6)</sup> dasz in den anmerkungen auch einmal eine überstüssige oder irrige vermutung unterläuft, wird jeder gern entschuldigen. so hätte s. 77, 16 quae veru sunt funera, quae facta sunt, quorum extant hodieque reliquiue an dem zweiten quae nicht gerüttelt werden dürfen. c. 3, 5 s. 79 f. nam quod terram matrem esse omnium deorum dicunt . . vere deorum suorum (?) muter est nec abnuimus aut recusumus, quia usw. ist die vermutung matrem esse irrig, weil dadurch nec unmöglich wird; Firmieus schrieb vere deorum - mater esto: nec abnuimus -. umgekehrt hätte z. b. s. 86, 18 das in der anmerkung vorgeschlagene dum aufnahme in den text verdient. s. 90, 8 ist wol ad initia mundi herzustellen statt ad initium diei, s. 92, 18 adulteria deorum omnia notwendig statt eorum, und s. 77, 19 sed in his funerubus (der Osiris) et luctibus (der Isis) . . defensores corum volunt addere physicam rationem würde ich latere vermuten (vgl. celari s. 78, 3. 4. 79, 25), wenn nicht abdere weit näher läge und sich aus der bekannten theorie von der άλληγορία sehr 7) ob er aus Sarsina in Umbrien stammte? ungezwungen erklärte. man könnte die worte s. 18, 14 homo Plautinae prosapiae so deuten. ein alter leser verstand wol richtiger pistoris filius. denn unter dem einflusz einer solchen randbemerkung scheint das von Jacob Gronov und Stieber als unpassend erkannte ut pistorum praecipuus, ita postremus philoso-phorum (neuerdings vertheidigt von M. Haupt im Hermes II s. 334 f.) aus Christianorum oder vielmehr, wie allgemein geschrieben wurde XDIANORUM verderbt zu sein; die emendation, die bei Halm zuerst im text erscheint, rührt her von Stieber (s. unten s. 399). der grund zur corruptel wurde dadurch gelegt dasz der griech. buchstab X nicht erkannt und ausgelassen wurde, so steht in dem cod. Cusanus (bei J. Klein über eine handschrift des Nicolaus von Cnes s. 25): quasi sagittas pianium (über dem p ist Xr übergeschrieben) statt Christianorum,

mik und apologetik sich messen. die angriffe des Cäcilius gegen die christliche gemeinde sind ein unschätzbares zeugnis für die stimmung die in der Antoninenzeit gegen das christentum herschte; für die geschichte der heidnischen religion ist die rede nicht erheblich, da sie aus dem bewustsein der philosophisch gebildeten heraus gedacht ist. nach einem zwischengespräch, wodurch die mittelstellung des Minucius als schiedsrichters näher bestimmt wird (c. 14. 15), folgt die siegreiche rede des Octavius, der die gröstenteils bekannten waffen der christlichen polemik ins feld führt und die verdächtigungen der neuen religion und ihrer anhänger überzeugungsvoll zurückweist (c. 16—38), so dasz der heide sich freudig besiegt gibt und zum wahren gott bekennt.

So ist der dialog des Minucius nicht nur ein wichtiges denkmal der religionsgeschichte, sondern er vermag auch durch seine form, welche von einer kunstmäszigen rhetorischen bildung und eigentümlichen stilistischen grundsätzen beherscht wird und oft durch geistvoll zugespitzte wendungen überrascht, anzuziehen und zu fesseln. und diese anziehungskraft hat er seit dem erscheinen der editio princeps (Rom 1543 hinter dem Arnobius) unverkennbar auf die philologen einer zeit ausgeübt, welche den sachlichen interessen weniger entfremdet war als die erste hälfte des 19n jh. Sigismund Gelenius, der leiter der Frobenschen druckerei, der religionswechsler François Balduin, Fulvius Ursinus, Pierre Daniel, Janus Meursius, die flamburger rivalen Joh, von Wouwern und Gerhard Elmenhorst, Desiderius Heraldus und Nic. Rigaltius haben sich um die wette bemüht teils durch emendationen teils durch zusammentragen von material das verständnis des Minucius zu fördern, auch in späterer zeit war das interesse nicht erloschen, wie J. F. Gronovs observata in scriptoribus ecclesiasticis s. 71 ff., Johann Davisius ausgaben und Thomas Wopkens lectiones Tullianae bekunden. und als um die mitte des vorigen ih. in Deutschland das philologische studium sich von der herschaft der protestantischen theologie langsam zu befreien begann, lag Minucius nahe genug, mit eindringendem scharfsinn sehen wir Christoph Aug, Heumann in einer reihe von aufsätzen der miscellanea Lipsiensia nova die forderungen der logik und classischer sprache an dem verderbten text unerbittlich geltend machen und eine anzahl von schäden zuerst bloszlegen, wenn auch nur ausnahmsweise glücklich heilen; seine kritik gemahnt an Reiske; mit recht hat ihn Halm fleiszig berücksichtigt. ein schüler J. A. Ernestis, Joh. Gottlich Lindner, besorgte eine schulausgabe (Leipzig 1760. 1773), in der zuerst die notwendigkeit der nun von Halm im text vollzogenen umstellung von c. 21, 4-22, 8 nach c. 23, 4 nachgewiesen wurde (excursus III s. 317 f. der zweiten ausgabe). auch später hat es nicht an beiträgen und ausgaben gefehlt. so war denn Halm hier in der günstigen lage eine gewissermaszen abschlieszende arbeit zu liefern. sein hauptverdienst, zur herstellung eines genieszbaren textes mit besonnenem urteil die summe des bisher geleisteten gezogen zu haben, springt am frappantesten ins auge, wenn man die letztvorhergegangenen ausgaben mit der seinigen vergleicht. diese vorgänger stellen gegen jede beliebige ausgabe des vorigen jh. gehalten einen entschiedenen rückschritt

dar. der Berner Ed. von Muralt<sup>8</sup>) war zum ersten mal auf die quelle<sup>9</sup>) der überlieferung, auf die in Paris befindliche einzige hs. des Arnobius, als dessen achtes buch der Minucius dort gegeben wird, zurückgegangen. er nahm von dem codex eine abschrift und liesz diese in Zürich 1836 mit geringfügigen änderungen abdrucken, von seinem texte, dessen unlesharkeit nicht etwa durch das verdienst urkundlicher treue aufgewogen wird, hangen die nachfolger im wesentlichen ab. Halm suchte, wie sich von selbst versteht, vor allem die diplomatische grundlage der textbearbeitung sicher zu stellen. einer seiner schüler, Andreas Laubmann, besorgte mit gewissenhaftester genauigkeit eine neue collation, welche nicht nur die orthographie des schriftstellers kennen lehrte, sondern auch manchen schwierigen stellen licht brachte; über die ergebnisse dieser collation hat Halm berichtet in den Wiener sitzungsberichten 1865 bd. 50, 168 f. sodann sammelte der hg. mit groszem fleisze von allen orten her die verbesserungsversuche der früheren gelehrten; das Ansbacher programm von G. F. S. Stieber (1791), worin die emendation der oben anm. 7 hesprochenen stelle verborgen lag, hat er zuerst aufgetrieben und ausgebeutet (vgl. s. XIV). dazu kam endlich ein eifriges und oft erneutes studium des autors; wiederholt, wenn ich nicht irre, liesz Halm den Minucius in seinem philologischen seminarium tractieren; verschiedene freunde bewog er seiner ausgabe zu lieb den text durchzuarbeiten: die reichste und werthvollste beisteuer hat J. Vahlen geliefert, von dem die vorrede noch mehrere bemerkungen nachträgt.

In der auswahl und aufnahme überzeugender verbesserungen kann, wer das gefühl der verantwortlichkeit, das in dem herausgeber lebendiger ist als in dem leser, nicht in anschlag bringt, leicht schärfe oder sicherheit des urteils vermissen, von den bei Minucius besonders zahlreichen emendationsversuchen sind in der that gar manche in den anmerkungen verblieben, denen meines erachtens ein platz im text hätte eingeräumt werden müssen, so war s. 5, 16 tabe mit Dombart statt labe zu schreiben; s. 7, 8 plurimum wie Wopkens und unabhängig von demselben auch ich vermutet hatte statt plurimarum; s. 10, 11 muste de libris mit Wopkens als glossem bezeichnet werden, und ebenso s. 28, 6 nach Henmann die worte deum unum multis licet designasse nominibus; eine emendatio palmaris desselben Heumann s. 15, 6 renasci se ferunt post mortem e [vielmehr ware ex zu schreihen] cinere et favilla statt post mortem et cineres et favillas hat Halm, wie ich mich erinnere, früher selbst gebilligt, beim abschlusz der ausgabe aber in folge einer unzeitigen scrupulosität beanstandet; über allen zweifel erhaben (vgl. Cic. de nat. deor. 111, 26) ist Bouhiers verbesserung von s. 26, 7 Ana.vagorae rerum (vero die lis.) descriptio [vielmehr discriptio] et motus Imodus hehielt B. ans der ed. princ. heil infinitae mentis opus (deus

<sup>8)</sup> nicht Muralto, wie ihn Halm in den Wiener sitzungsberichten 1865 bd. 50, 169 f. italianisiert. 9) die zweite hs. des Minucius, die überhaupt existiert, der burgundischen bibliothek in Brüssel angehörig, ist ein bloszes apographon der Pariser.

die hs.) dicitur, deren aufnahme auch von H. Sauppe 10) in seiner recension des Halmschen Minucius (Göttinger gel. anz. 1867 st. 50 s. 1997) mit recht gefordert wurde; s. 16, 17 cum periculo quateris, cum febribus ureris hätte II. an Carrios evidentem querquera, und s. 23, 21 utrum unius imperio an arbitrio plur imor um caeleste regnum gubernetur an W. Meyers plurium nicht zweifeln dürsen, wie er denn sich selbst unrecht gethan hat, wenn er s. 18, 18 sein annitatur oder s. 25, 21 varios in die noten verwies; ehenso scheint mir das s. 10, 6 von mir statt des als subjectes unmöglichen antiquitas vorgeschlagene antiquitus eine unvermeidliche correctur. indes wollte ich derartige ausstellungen, die zum teil doch subjectiv bleiben würden, weiter ausdehnen, so müste ich daneben vor allem ein verzeichnis der hunderte von stellen, an denen teils durch richtigere erklärung der handschriftlichen lesart, teils durch eigene emendationen Halms, teils endlich durch die ungemein umsichtige benutzung der arbeiten anderer der text des schriftstellers hier endgiltig festgestellt ist, aufrücken lassen. nur so könnte licht und schatten richtig verteilt werden. das überlasse ich aber solchen die es für ersprieszlicher oder auch kurzweiliger halten als ich. statt einer solchen musterung, deren resultat ohnedies schon genügend angedeutet ist, ziehe ich es vor dem hg. für die wiederholte lectüre seines werkes, zu der er mich angeregt hat, dadurch dank zu sagen, dasz ich eine reihe von stellen bespreche, in denen mir die herstellung des textes noch auf förderung zu warten schien.

- 1,3 s. 3,12 heiszt es zur charakterisierung des engen freundschaftsbundes zwischen Minucius und Octavius: crederes unam mentem in duobus fuisse divisam. man erwartet die sprichwörtliche redensart μία ψυχὴ ἐν δυςὶ τώμαςιν (vgl. schol. Arist. eth. IX 4 f. 150 r ed. Ald.) rein ausgedrückt; wollte sie aber der schriftsteller variieren, so muste er seinem verbum dividere auch die erforderliche casusverbindung geben. Minucius schrieb nicht in duos, sondern gewählter duobus, wie dr. W. Fielitz gefunden hat. die präposition in ist eine dittographie des schluszconsonanten von mentem.
- 5, 5 s. 7, 9 nec inmerito [hat die philosophie noch immer nicht die lösung der höchsten probleme gefunden], cum tantum absit ab exploratione divina humana mediocritas, ut neque quae supra nos caelo suspensa sublata sunt, neque quae infra terram profunda demersa sunt, aut scire sit datum aut scrutari permissum aut suspicari religiosum—: so hat H. jetzt die schwierige und viel behandelte stelle geschrieben, indem er nach der vermntung Dombarts suspicari statt des hsl. stuprari (dafür ruspari Scaliger, lustrare Hildehrand zu Apul. I s. 68, curare Rhoer, superare Vonck) herstellte; und wenn er s. VII darüber bemerkt: 'sic aptissime tres gradus cognitionis humanae per descensum a maiore ad minus proponuntur: scientia, scrutatio, coniectura', so klingt das recht einleuchtend. ich will nicht erörtern, inwiefern dem schriftsteller der gedanke in den mund

<sup>10)</sup> nur will Sauppe vero rerum aus vero machen, worin ich keine weitere verbesserung sehen kann.

gelegt werden könne, dasz über die dinge über und unter der erde seine gedanken und vermutungen zu heben nicht religiosum sei; in der vorliegenden akademisch gefärbten auseinandersetzung wäre jedenfalls eher ein gegensätzliches adjectiv zu otiosum am platze gewesen. mache vielmehr auf eine stilistische eigentümlichkeit unseres schriftstellers aufmerksam, welche durch Halms behandlung unserer worte verletzt wird. abgesehen von solchen stellen, wo sätze und begriffe absichtlich gehäuft werden (z. b. c. 6, 2), bindet sich Minucius an einen strengen und meistens auch durch entsprechende gegensätze sorgfältig zugespitzten parallelismus; wo man eine abweichung von dieser manier wahrnimt, nötigen meist gewichtige gründe eine trübung der überlieferung anzunehmen. auch hier läszt die zweiheit der objectssätze neque quae neque quae - auf eine zweiteilung des hauptsatzes schlieszen. sehen wir uns die überlieferung selbst an. die Pariser hs. gibt aut scire sit datum ut scrutare permissum aut stuprari religiosum, wie kam es wol dasz im zweiten glied ut statt aut erscheint, ohne dasz ein äuszerer umstand vorliegt der das schwinden des a erklärte? jeder der mit lateinischen hss. vertraut ist, weisz dasz varianten oder correcturen unter anderem durch abkürzungen von uel, 7 oder ut bezeichnet zu werden pflegen. dies ut ist mehr als einmal als ut gelesen und fortgepflanzt worden. scrutare 11) oder vielmehr scrutari ist die richtige conjectur für das aus STRUPARI weiter verderbte STUPRARI. 12) auch was die beiden prädicate betrifft, wird sich kein erheblicher einwand dagegen geltend machen lassen, dasz permissum als glossem zu religiosum beigeschrieben war; es ist die vom mönchsstandpunct aus ganz richtige erklärung des letztern. und der gedanke? nicht ein non permissum ist es nach den dingen über und unter der erde zu forschen: wer verbietet, wer hindert den astronomen die bahnen der gestirne zu beobachten, den bergmann in die tiefen der erde einzudringen? aber ein non religiosum ist es: denn wenn die gottheit diese dinge aus dem unmittelbaren bereich des nienschen entrückt hat, so legt sie diesem, sofern er gottesfürchtig ist, dadurch den gedanken nahe, dasz sie selbst das so gewollt und dasz wer gleichwol jene dinge zu erfassen trachte, gegen diesen göttlichen willen verstosze. in der quelle unserer hs. war also geschrieben

ut scrutari permissum aut scire sit datum aut stuprari religiosum

<sup>11)</sup> die active — soll ich sagen form oder schreibung scrutare findet sich auch in dem glossar bei Mai class, auct. VI s. 548 temtare: scrutare und wird auch sonst in hss. nachzuweisen sein. 12: eine interessante parallele ist die schreibung des cod. Palatinus im Firmicus s. 92, 26 strupare statt stuprare; in einem scholion des Berner Itoratius nr. 21 ist stuprari geschrieben, s. meine comm. de scholiis Hor. s. XVIII 2; in einem glossar (cod. Bern. 178 saec. X) f. 21° Catamitus struprum (soldieselbe metathesis des r ist bei Firmicus Maternus math. VIII 30 s. 241 der Basler ausg. offenbar die ursache einer stürkern corruptel geworden: qui ex sororum vel affinium conscriptione filios suscipiant incestuoso coitu conquisitos, es ist natürlich constupratione herzustellen. überhaupt vgl. Ritschls opuse. II s. 539 f.

und der doppelte zusatz über dem zweiten glied wurde von dem abschreiber als selbständiges neues glied in den text gebracht. indes die stelle ist noch nicht völlig geheilt. in derselben periode verlangt das eben bewährte gesetz eine weitere anwendung. beruhte der parallelismus zwischen den objects- und hauptsätzen auf äuszerlicher ausgleichung, so ist innerhalb der beiden objectsssätze die gleichmäszigkeit des baus in strenger gegensätzlichkeit durchgeführt: neque quae supra nos caelo suspensa sublata sunt, neque quae infra terram profunda demersa sunt. offenbar war es blosz die, vielleicht unbewuste, gewöhnung an den parallelistischen satzbau des schriftstellers, der die kritiker abhielt sich die hedenklichkeiten der worte klar zu vergegenwärtigen; man glaubte suspensa sublata und profunda demersa eines durch das andere geschützt. aber im zweiten gliede entspricht infra terram dem supra nos, nicht dem caelo des ersten gliedes, und caelo kann seinen gegensatz nur in einem profundo finden: das ist eine evidente emendation Bursians. so haben wir denn nur noch einen schritt zu thun um die volle eleganz unserer worte herzustellen: suspensa musz demersa entsprechen, und sublata ('entrückt') gestrichen werden; es war glossem zu suspensa oder gar variante, welche beabsichtigte dem 'hinunter' (demersa) das 'hinauf' in schärferem ausdruck entgegenzusetzen.

- 5, 8 homo et animal omne quod nascitur, inspiratur, attollitur, elementorum ut voluntaria concretio est, in quae rursum homo et animal omne dividitur, solvitur, dissipatur: ita in fontem refluunt et in semet omnia revolvuntur, nullo artifice nec iudice nec auctore. gedanke und satzform können nicht zweifelhaft sein, obwol Davisius sie schlimm verkannt hat. aber was soll ut in dem nachsatze elementorum ut voluntaria concretio est? Halm wünscht velut. ich denke, ut ist nur dittographie der ersten silbe des folgenden wortes.
- 5,11 in pace etiam non tantum aequatur nequitia melioribus, sed et colitur, ut in pluribus nescias, utrum sit corum detestanda pravitas an optanda felicitas. die überlieferung des gegensätzlichen gliedes sed et colitur ist unhaltbar, da der zweck des satzes eine vergleichung der lage der guten und schlechten ist. nicht übel vermutete Ursinus sed attollitur. das richtige wird getroffen sein mit sed extollitur.
- 6, 1 cum igitur aut fortuna caeca [so zuerst Halm nach einer schönen verbesserung Dombarts: certa die hs.] aut incerta natura sit, quanto venerabilius ac melius antistitem veritatis maiorum excipere disciplinam, religiones traditas cotere—? ich bedaure dasz Halm hier einen offenkundigen schaden nur überklebt hat. der religiöse brauch der vorfahren soll wie eine vorsteher in der wahrheit übernommen werden? bekanntlich erkennt Cäcilius dem menschen die fähigkeit völlig ab, über die höchsten dinge wahrheit zu besitzen: 5, 2 omnia in rebus humanis dubia incerta suspensa magisque somnia [so A. Kiessling überzeugend statt omnia, vgl. 27, 2 s. 39, 18 somnos: omnes die hs.] veri similia quam vera usw. wäre also der gedanke so formiert, wie H. mit Wouwern annimt, so könnte im munde des Cäcilius die disciplina maiorum nur eine stellvertreterin der wahrheit sein. diese bedeutung

läszt bekanntlich das lat. ante nicht zu. aber selbst dasz in jenem sinne antistitem veritatis hätte von Min. geschrieben werden können, läszt sich bei dem fest ausgeprägten begriff des wortes bei heiden und ehristen (vgl. 9. 4) sehwer denken. nun aber gibt die hs. antistites, wenn man sich in den gang der bisherigen deduction hineinversetzt, so sieht man dasz der schriftsteller das entscheidende moment seiner beweisführung, seine akademisch skeptische grundansicht, in dem schluszfolgerungssatze nochmals hervorheben muste. wenn der vordersatz cum . . natura sit aus dem zunächst vorhergegangenen nur eine objective folgerung ziehen konnte, so muste der nachsatz den subjectiven ausgangspunct (5, 2 f.) als wesentliches element der gedankenkette betonen. Minucius schrieb quanto . . melius ancipites veritatis maiorum excipere disciplinam: in unserer unfähigkeit das wahre zu erkennen müssen wir uns dem glauben der väter in die arme werfen. die consequenz zieht er später (7, 1) selbst ansdrücklich: sogar irriges der tradition des altertums zu glanben ist besser als selbst über die ewigen räthsel des lebens abzusprechen. der freie genetiv hat ein entsprechendes beispiel z. b. an 5, 4 litterarum profanos. die corruptel ist von der stehenden verwechselung zwischen c und t ausgegangen; die änderung von p in st kam erst in ihrem gefolge. wesentlich ist aber dasz anceps geradezu als charakteristischer ausdruck für die denkweise der jüngern akademie von Fronto angewendet wird, ad Verum ep. I 1 s. 114 Nab. Clitomachus anceps in dubium vocare omnia.

In derselben infinitivreihe heiszt es dann nec de numinibus ferre sententiam, sed prioribus credere, qui adhuc rudi saeculo 13) in ipsis mundi natalibus meruerunt deos vel faciles habere vel reges, die innige beziehung der ältesten heroenzeit zu den göttern wird möglichst scharf betont, um so als grundlage der cultustraditionen offenbarungen zu gewinnen, das ganz absurde faciles (nach einem vel) hat man in familiares oder in patres zu ändern vorgeschlagen, beides ist gleich unwahrscheinlich. FACILES ist FÃUIOS d. h. famulos, wenn der schriftsteller an die bekannten sagen von Apollon bei Admetos, von Apollon und Poseidon bei Laomedon dachte (vgl. unten 23, 5), so boten diese verhältnisse ihm das stärkste was er anführen konnte, danach fällt denn freilich vel reges völlig ab; ich kann darin nur eine verwässernde interpolation schen und meine, Minucius schrieb kurz und kräftig: qui... mernerunt deos vel famulos habere.

7,3 testes equestrium fratrum in lucu, sicut ostenderant, statuae consecratae usw. ich will nicht von sicut ostenderant reden, wo in verschiedener weise das erforderliche se ergänzt worden ist, während das einfachste wäre d in seine beiden elemente ti aufzulösen: die wendung ostenti erant scheint mir wenigstens durch die parallelen aus

<sup>13)</sup> auffallend klingt an diese worte und den gedankengang unserer stelle an was der heide Louginianus an Augustinus schreibt (Aug. epist. 21 oder 234, 1): — (praeceptis) Orphicis atque Ageticis [vielmehr Tageticis] et Trismegisticis, tonge ante [?] illis antiquioribus et puene rudibus adhuc saeculis diis auctoribus enatis.

Accius und Pacuvius die Festus s. 194 f. beibringt hinlänglich gedeckt. aber auch an einem unzweifelhaften defect leidet die stelle. was heiszt in lacu? bekanntlich gab es in Rom wie in anderen städten der lacus eine menge. Varro docet semper lacum portis additum, scilicet ob usum iumentorum exeuntium et introeuntium —, wie Donat zu Ter. ad. IV 2, 44 berichtet. und nicht weit von dem fraglichen lacus, der durch mehrfache epiphanie der Dioskuren berühmt war, gab es einen lacus Curtius und lacus Servitius. es kann daher die genauere bezeichnung unmöglich fehlen. Plautus Curc. 477 wird man mir nicht entgegen halten: nirgends, wo jene wundererscheinung der Dioskuren berührt wird, vermissen wir den beisatz Iuturnae: Valerius Maximus 18,1 ad lacum Iuturnae, Florus I 28 s. 48, 7 apud Iuturnae lacum, Lactantius c. d. II 7, 9 apud lacum Iuturnae, Symmachus ep. I 89 apud Iuturnae lacum, vgl. 0v. fast. I 708.

ebd. testis et Curtius qui e quitis sui vel mole vel honore hiatum profundae voraginis coaequavit. an der sinnlosigkeit der überlieferten worte hat wol niemand gezweifelt. aber keiner der bisherigen vorschläge genügt. der jüngste rührt von Halm selbst her; er sieht in equitis ein glossem zu sui und erklärt: 'qui sui equo insidentis vel mole vel frugum copia honoris gratia super eum iniecta hiatum coaequavit.' nun ist zwar richtig dasz die spätere latinität gern den genetiv der persönlichen pronomina anstatt des possessivums anwendet, aber wer in aller welt versteht honore? Cäcilius will es unentschieden lassen, wie das wunder zu erklären sei, und berücksichtigt daher alle möglichkeiten: qui \( equi \) equitisve vel mole vel honore.. coaequavit. entweder rosz oder reiter, und zwar entweder ein körperlicher grund (mole) oder ein geistiger zweck (honore d. h. die ehre welche die götter dem Curtius und seinem pferde durch das mirakel erwiesen) haben es hewirkt.

7, 4 sic Allia nomen infaustum, sic Claudi et Iuni non proelium in Poenos sed ferale naufragium est, et ut Trasumenus usw. statt est, was nur im ersten gliede sic Allia nomen infaustum passen würde, musz man fuit erwarten. ich vermutete einen ausfall naufragium [factum] est. vielmehr ist das anstöszige wort selbst zu streichen, wie hr. dr. E. lliller sah; es ist durch dittographie des folgenden et entstanden.

8, 4 heiszt es von den christen: templa ut busta despiciunt, deos despuunt, rident sacra; miserentur miseri ipsi [das pronomen ist eine vortreffliche ergänzung Halms; es wurde ja auch issi gesprochen und geschrieben], si fas est, sacerdotum, honores et purpuras despiciunt ipsi seminudi. die älteren erklärer haben um die wette zu zeigen gesucht, dasz die alten christen in der that so groszen abscheu vor den heidnischen tempeln, wie die heiden vor den begräbnisstätten gehabt. dafür wäre despiciunt ein sehr schlecht gewähltes verbum. aber man erwäge die formation der beiden folgenden, offenbar gleichgestellten glieder. die einfügung eines vergleichungssatzes wird dadurch sehr bedenklich. wenn despiciunt nicht der stärkste ausdruck ist, so musz die indignation des heidnischen redners ihren accent anderswohin gelegt haben, auf ein epitheton wodurch templa hervorgehoben wurde. ut busta

scheint mir aus vetusta verderbt, wie in den gl. Placidi bei Mai class. auct. III s. 488 aut eribus steht statt a veteribus (vgl. VI s. 568). auffallend ist weiter noch bei honores et purpuras despiciunt die ärmlichkeit des sprachlichen haushalts. despiciunt wird unter dem einflusz des vorausgehenden etwa statt deprecantur verlesen sein.

- ebd. § 5 spernunt tormenta praesentia, dum incerta metuunt et futura, et dum mori post mortem timent, interim mori non timent. die analen des leiblichen todes und die strafen des jenseits werden verglichen. schon der parallelismus ergibt einen überschusz in dum incerta metuunt et futura, wenn der doppelsinn des wortes praesentia in dem gegensätzlichen gliede richtig auseinander gelegt wird, so ist damit nicht bewiesen, dasz der schriftsteller selbst sich nicht mit éinem adjectiv hätte begnügen können, nun bedarf es aber nur eines mäszig ausgebildeten sinnes für stilistik, um zu sehen dasz durch die hinzufügung von et futura der bau des satzes umgeworfen wird. der erste teil der periode ist in dem chiastisch geordneten doppelglied spernunt tormenta praesentia, dum incerta metuunt võllig abgeschlossen. der auswuchs et futura ist interpolation. man vgl. Tacitus ann. IV 3 ut pro honestis et praesentibus flagitiosa et incerta exspectaret. wie eine ausführung unserer stelle lautet es, wenn der verfasser der passio ss. Montani, Lucii et al. c. 19 bei Th. Ruinart acta martyrum sincera s. 206 sagt: nec incertam illam et secundam mortem plus quam praesentem vereretur. dasselbe bedürfnis das diesen verfasser bewog et secundam binzuzufügen hat an unserer stelle die interpolation herheigeführt; aber während dort der zusatz nicht unberechtigt ist, hat hier der interpolator vergessen, dasz die tormenta incerta ihre weitere erklärung durch das zweite glied (mori post mortem) finden.
- 9, 3 nec de ipsis, nisi subsisteret veritas, maxima et varia et honore praefanda sagax fama loqueretur. eine schlimm verdorbene stelle. was Halm mit P. Daniel und Ursinus statt maxima et varia geschrieben hat, maxime nefaria, ist ein notbehelf und hat wenig wahrscheinlichkeit, ein begriff wie oveion ist erforderlich, vielleicht maxima flagitia. auch das weitere ist sprachlich unmöglich, obgleich man, soviel ich sehe, keinen anstosz daran genommen hat, der sprachgebrauch ergibt sich ans Cic. de fin. Il 10, 29 quae si appelles, honos praefandus sit; ep. fam. IX 22, 4 nos autem ridicule, si dicimus 'ille patrem strangulavit', honorem non praefamur, sin de Aurelia aliquid aut Lollia, honos praefandus est; Arnobins V 27 partes illae... quas inter aures castas sine venia nefas est ac sine honoribus appellare praefutis. also praefandum ist, wie sich von selbst versteht, das was vorher bemerkt werden musz. es kann allerdings auch em wort sein, dem honos praefandus est, wie bei Plinius n. h. VII 171 praefandi umoris e corpore effluvium und Quintil, VIII 3, 45 in praefanda videmur incidere, gleichbedeutend der sache nach mit obseenum. aber nach welcher syntax kann mit einem solchen praefandum der ablativ honore verbunden werden? aus der stelle des Arnobius kann man entnehmen,

wie Minucius wahrscheinlich geschrieben hat: et honore praefa $[to\ vix\ effa]nda.$ 

10, 2 cur nullas aras habent, templa nulla, nulla nota simulacra, numquam palam loqui, numquam libere congregari, nisi illud quod colunt et interpriment, aut puniendum est aut pudendum? es liegt ein grober fehler in der stelle, der ebenso leicht zu erkennen wie zu heben ist, wenn man nur scharf denkt. der satz quod colunt et interprimunt könnte heiszen 'was sie im verborgenen verehren': damit ist puniendum unvereinbar; es könnte ihm die bedeutung beigelegt werden 'der umstand dasz sie ihre cultusgebräuche geheim halten'; das wäre ein irtum: denn die strafbarkeit oder das beschämende wurde nach aller grammatik dann nur in dem combinierten umstand liegen, dasz die christen 'verehren und doch geheim halten', womit dann weder ein puniendum noch ein pudendum motiviert wäre, das beste, was mir zur vertheidigung der vulgata einmal gesagt worden ist, war der einfall, Min. habe hier in chiastischer anordnung quod colunt (z. b. crux, caput asini) und pudendum, quod interprimunt und puniendum auf einander bezogen. ein schlauer einfall, aber die schlauheit wird zu nichte an der feststehenden natur der disjunctiven partikeln aut - aut, kurz, die beiden verha des relativsatzes können nur begrifflich gleichstehende gewesen sein. die hasis des überführenden dilemma ist die heimlichkeit der christlichen gemeinde (vgl. eur nullas aras habent usw.); Minucins schrieb: nisi illud quod celant et interprimunt, aut puniendum est aut pudendum. dies celant mag verlesen worden sein unter einflusz des vorhergehenden satzes s. 14, 10 occulture et abscondere quicquid illud colunt magnopere nituntur (vgl. 32, 1 nos occultare quod colimus).

ebd. § 5 at iam Christiani quanta monstra, quae portenta confingunt. die hs. bietet von erster hand quanta nra, corrigiert quanta nra. überliefert war also quanta ostra mit übergeschrubenem n, was fälschlich vor statt nach o eingeschoben wurde. so war in den 'adnotationes' zu Lucanus in dem lemma von VI 436 mostri überliefert, die Wallersteiner hs. schreibt aber nostri. wir weiden bei Minucius die hinlänglich beglaubigte schreibung quanta mostra nicht verwischen dürfen.

11,4 inde videlicet [et, was in der hs, und den ausgahen hier folgt, ist nur wiederholung der letztvorangegangenen silbe und zu streichen, weil die beiden sätzchen synonym sind und nicht durch et — et verbunden werden können] execrantur rogos et damnant ignium sepulluras, quasi non omne corpus, etsi flammis subtrahatur, annis tamen et aetatibus in terram resolvatur, nec intersit, utrum ferae diripiant an maria consumant an humus contegat an flamma subducat, cum cadaveribus omnis sepullura, si sentiunt, poena sit, si non sentiunt, ipsa conficiendi celeritate medicina. die älteren hgg. haben über diesen satz nicht so hinweggeschlafen wie die neneren. die christen, heiszt es, verdammen die leichenverbrennung, als ob es — nichts ansmache (nec intersit), durch welchen process die leiche in stanb aufgelöst wird? der schriftsteller schlägt sich also selbst auf den mund? 1ch vermutete zuerst

et statt nec, und sehe jetzt zu meiner freude, dasz so schon Davisius vermutete. falsch, sagt freilich der brave Heumann: Min. hat ein μγημονικὸν ἁμάρτημα begangen, er fährt fort, als hätte er nicht quasi non — sondern cum omne corpus . . resolvatur begonnen, die periode war ihm zu lang geworden. gegen diese ausflucht habe ich hoffentlich nicht nötig worte zu verlieren. ich schreibe nec nil intersit — . der ausfall des nil vor int- erklärt sich, wenn man sich au corruptelen erinnert wie intatum est statt nil aetum est (comm. Luc, s. 165, 1).

ebd. § 6 nam quicquid agimus, ut alii fato, ita vos deo addicitis [dicitis die hss., warum nicht datis?]: sic sectae vestrae non spontaneos cupere sed electos. vor sic ist ein entsprechendes glied mit ut ausgefallen, dessen subject ein sententia oder opinio est war; davon war der genetiv sectae vestrae wie der infinitivsatz abhängig.

14, 5: die gewandtheit und bestimmtheit der darstellung blendet nur allzu leicht. der zuhörer läszt sich durch die kunstmittel der rede fesseln, statt seinen blick fest auf die sache zu heften, und einmal gefangen schenkt er allem ohne überlegung und answahl seinen beifall: itaque quo saepius adseverationibus credunt, eo frequentius a peritioribus arguuntur, auf die behauptungen kommt es hier nicht an. sondern auf die art des behauptens. Min. schrieb adseverantioribus; vgl. auszer anderem inridentius bei Fronto s. 142 Nab., metuentior bei Tac. ann. XIII 25. er fährt fort: sic adsidue [schwerlich richtig; man erwartet einen genetiv in dem sinne von adsentandi ] temeritate decepti culpam iudicii sui transferunt ad incerti querellam. wenn das possessivpronomen irgendwo im satze erforderlich ist, dann hat es bei temeritate, nicht bei iudicii seine stelle: 'durch ihre eigne leichtgläubigkeit gefangen klagen sie statt über mangel an urteilsvermögen vielmehr über die unbestimmtheit der dinge selbst. aber iudicii sui ist vermutung Halms, die hs. hat nur iudicis, das ist nichts als unwillkürliche entstellung des verkannten genetivs iudici (vgl. artifici im Palatinus des Firmieus s. 77, 5).

Vieles hat Halm in c. 16 endlich verständlich und lesbar gemacht besonders durch aufnahme älterer vermutungen, doch bleibt noch manches zu thun übrig. Octavins beginnt seine apologie des christentums: nee dissimulabo principio ita Natalis mei errantem vaqam lubricam nutasse sententiam, ut sit nobis ambigendum, utrum vafritia [so Haupt im Hermes II s. 335, wie mir scheint evident; Halm nach Vahlen versutia: tua cruditio die hs.] turbata sit an vacillaverit per errorem. nam interim deos credere, interim se deliberare variavit, ut propositionis incerto incertior responsionis nostrae intentio fundaretur. in dem letzten satze hat sich Halm an Ursinus angeschlosser, die hs. gibt certior, nicht incertior, und die siegreiche kraft der überzeugung, die der ganzen rede des Octavius ihren warmen und gewinnenden ton verleiht, ebenso sehr wie die gegensätzliche wortstellung incerto certior hätten vor einer an sich schon so wenig wahrscheinlichen correctur warnen sollen. der fehler liegt in fundaretur, worin die in lateinischen hss. so häufig zu beobachtende verschreibung von a für e (meist

so corrigiert: w) stattgefunden hat. Min. schrieb wol ut propositionis incerto certior responsionis nostrae intentio (con) funderetur.

Octavius fährt fort: sed in Natali meo versutiam nolo, non credo: procul est ab eius simplicitate subtilis urbanitas. das zweite kolon, an dem viel herumgepfuscht worden war, hat endlich bei Halm seine ursprüngliche gestalt wieder gewonnen; über das erste schweigt Ilalm. ob er es für richtig gehalten? ich kann es nicht. nolo und non credo lassen sich in dieser weise nicht zusammenstellen; wenn Oct. durch jenen schein sich nicht zum glauben an des Cäcilius verschmitztheit verleiten läszt (non credo usw.), kann er sie nicht in demselben athemzug misbilligen als etwas existierendes. wenn nolo nicht etwa aus non entstanden sein sollte, möchte ich einen gedanken wie in Natali meo versutiam volens non credo voraussetzen.

ebd. § 4 nullum itaque miraculum est, si Caecilius identidem in contrarüs ac repugnantibus iactetur aestuet fluctuetur. quod ne fiat ulterius, comvincam so P, was natürlich festzuhalten ist, vgl. Marius Victorinus I 4, 65 s. 20 Gaisf, und das Greifswalder programm zum sommer 1866 s. 14 f.] et redarguam. quamvis sint diversa quae dicta sunt, una veritate confirmata probataque nec dubitandum ei de cetero est nec vagandum. so Halm nach einer conjectur von Jacob Gronov. ein aufmerksamer leser wird auch jetzt noch schwerlich ohne anstosz über die stelle hinwegkommen. die worte quamvis sint diversa quae dicta sunt sind unpassend: sollen die widersprüche in die sich Cäcilius verwickelt gemeint sein, so wäre quae dixit erforderlich; auch dann bleibt der ausdruck ungenügend, wenn die verschiedenen ansichten, die über die gottheit von andern geäuszert sind, in gegensatz gestellt werden sollen. auf diesen zweiten gedanken weist der zusammenhang. wollen wir der ursprünglichen fassung näher kommen, so ist es vor allem wichtig, dasz sint eben durch J. Gronov an jene stelle gekommen ist; die hs. gibt quamuis diversa quae dicta sunt una . . . . provatag · sint nec -. dieses an entschieden verkehrter stelle auftretende sint ist aber sicher nicht als ausgelassenes wort sondern als correctur zu sunt am rande beigeschrieben gewesen, einmal ist durchaus kein grund abzusehen für die periphrase des einfachen dicta sint, welche Gronov in den text gebracht hat; sodann nötigt der doppelte parallelismus des hauptsatzes anzunehmen, dasz auch der relativsatz zweigliedrig gehildet war: quae ist zu tausendmal 14) für que verschrieben worden. also schrieb Minucius

<sup>14)</sup> um ein beispiel anzuführen, so lesen wir in der neuen Wiener ausgabe des Cyprianus I s. 27, 4 at quae est haec summa delicti, nolle agnoscere quem ignorare non possis! der hg. hat sich die bedeutung des wortes summa so wenig klar gemacht als er den werth des alten codex von St. Germain (C) gewürdigt hat. dieser gibt atque haec est, und es ist klar dasz das von LP überlieferte at quae (atque ist daraus wieder in M geworden) est haec erst aus der weiteren corruptel atquae haec est entstanden ist. Cyprianus schrieb atqui haec est summa delicti. durch die unterschätzung jener hs. ist Hartel in demselben cap. s. 26, 11 zu dem noch weniger entschuldbaren misgriff verleitet worden et ideo sic eum [voraus geht hic, nemlich deus] dique acstimanus deum, dum inaestimabilem

ctwa: quamvis (repugnantia a summis viris) diversaque dicta sint, una veritate confirmata usw.

Daran schlieszt sich der satz et quoniam meus frater erupit, a e gre se ferre stomachari indignari dolere inliteratos pauperes inperitos de rebus caelestibus disputare, sciat usw. in dieser periode herscht dreiteilung. was soll dolere, nachdem die gradation durch indignari auf den höhepunct geführt ist? dieser vierte infinitiv ist zu streichen als glossem zu stomachari.

Was heiszt aber in dem folgenden satze quin ipsos etiam philosophos vel si qui alii artium repertores in memorias exierunt, priusquam sollertia mentis parcrent nominis claritatem, habitos esse plebeios indoctos seminudos die wendung in memorias exierunt? wird mit dem plural memorias etwa an die veteres memoriae gedacht? an einer andern stelle c. 20, 5 s. 29, 2 dum gestiunt corum memorias in statuis detinere ist er an seinem orte, hier ist der abstracte begriff des audenkens bei der nachwelt, also der singular erforderlich. leichter liesze sich exierunt erklären, allein P hat von erster hand exerunt ohne i. darum vermute ich in memoriam se exerunt.

17, 2 nos quibus vultus erectus, quibus suspectus in caelum datus est, sermo et ratio, per quae deum adgnoscimus sentimus imitamur. ignorare nec fas nec licet ingerentem sese oculis et sensibus nostris caelestem claritatem: sacrilegii enim vet maximi instar est humi quaerere quod in sublimi debeas invenire. dasz der mehrgliedrige relativsatz der ersten periode in unordnung ist, hat wol niemand bezweifelt, allein ihm aufzuhelfen hat man in ungenügender weise versucht: Ilalm datus est et sermo et ratio, Wopkens datus et sermo et ratio. die spitze der aufzählung ist sermo et ratio: kann sie in dem anaphorisch gebanten vordersatze dem suspectus in caclum so nachhinken, oder muste sie vielmehr das letzte nachdrücklichste glied der anaphora bilden? man schreibe quibus suspectus in eaclum, quibus datus est sermo et ratio usw. gleich darauf folgt ein neuer anstosz in nec fas nec licet: eine sonderbar absteigende zusammenstellung zweier synonyma; hätte sie der schriftsteller mit absicht gewählt, so müste fas (est) die bedeutung von feri potest 'es ist in der weltordnung begründet' haben, wie bei Catullus 51, 2 ille mi par esse deo videtur, ille, si fas est, superare divos; Ovidius trist. Il 213 fas ergo est aliqua caelestia pectora falli vgl. III 5, 27; Propertius IV 11, 5 si fas est, omnes pariter pereatis avari, Horatins carm. IV 4, 22 nec scire fas est omnia. allein was Minucius mit seinem fas meinte, wird gleich darauf mit sacrilegii vel maximi instar so stark betont, dasz kein zweifel übrig bleiben kann. die den schreibern auch unseres buches (s. c. 29, 3 s. 42, 23) geläufige verwechslung von ne und nec hatte bewirkt, dasz aus einfachem ne fas ein nec fas wurde (umgekehrt schreibt in der angeführten Horazstelle der alte

dicimus drucken zu lassen: C kennt deum so wenig wie Minneins, dem die worte gestohlen sind, s. 24, 17: aber deum hätte, als aus dittographie von dum entstanden, gestrichen werden müssen auch ohne urkundliche bestätigung.

Bernensis nescire), zu dessen erklärung dann nee lieet dienen sollte: also ignorare ne fas [nee lieet] ingerentem usw.

17, 7 quid, cum or do temporum ac frugum stabili varie tate distinguitur, nonne auctorem suum parentemque testatur ver aeque cum suis floribus et aestas cum suis messibus et autumni maturitas grata et hiberna olivitas necessaria [?]? qui ordo facile turbaretur, nisi maxima ratione consisteret. die reihenfolge der jahreszeiten ist durch die feststehende abwechselung der bodenerzeugnisse gekennzeichnet — das stimmt zu der folgenden ausführung nonne usw. und zur bedeutung von distingui. das nebeneinander der beiden genetive temporum und frugum verleitete zu der gedankenlosen interpolation von ae.

ehd. § 8 iam providentiae quantae, ne hiems sola glacie u reret aut sola aestas ardore torreret, autumni et veris insercre medium temperamentum —. dasz urere und kaíev auch um die wirkung des frostes zu bezeichnen angewendet werden, ist bekannt. aber sowol die verbindung mit glacie als der gegensatz zu dem ardore torreret des sommers macht hier das verbum unmöglich. A. Kiessling vermutete mit groszer wahrscheinlichkeit urgeret. auch im folgenden kann ich eine entstellung des textes mit fremder hülfe beseitigen. die bedenklichen worte § 9 mari intende: lege litoris stringitur stehen an einer stelle, wo sie den zusammenhang störend unterbrechen. erst nach dem folgenden satze quicquid arborum est.. animatur kommt der redner auf die verschiedenen arten der gewässer zu reden. hr. dr. Matz hat gesehen, dasz mari.. stringitur eine rhetorische interpolation ist.

18, 2 quid nascendi ratio? quid eupido generandi? nonne a deo data est, et ut ubera partu maturescente lactescant et ut tener fetus ubertate laetei roris adolescat? so hat Halm, wie es scheint, ohne bedenken ediert, dasz etwas krank hier sei, hat schon Davisius gefühlt. er stiesz an dem singular data est an, sehr mit recht. nur sein vorschlag data sunt trifft den tiefer liegenden fehler nicht, der nicht sowol grammatischer als sachlicher natur ist. der fragesatz quid naseendi ratio? bestimmt allgemein den gegenstand der folgenden betrachtung. einer ganz andern kategorie als die nascendi ratio gehört aber die cupido generandi an: bei der entstehung des menschen zeigt sich gottes hand insofern, als der instinctive zeugungsdrang, das anschwellen der weiblichen brüste während der schwangerschaft und die so vorbereitete ernährung des neugeborenen nur von gott selbst angeordnet sein können. cupido generandi ist also der natur der sache nach nicht mit der einleitungsfrage sondern mit den ausführenden zu verbinden, data est ist prädicat nur zu cupido. was oben 17, 2 s. 21, 23 zu wenig war, ist hier zu viel: das zweite quid musz gestrichen und geschrieben werden: quid nascendi ratio? cupido generandi nonne a deo data est, et ut ubera usw.

ebd. § 5 ni forte, quoniam de providentia nulla dubitatio est, inquirendum putas, utrum unius imperio an arbitrio plurimorum [ich wundere mich dasz der hg. das von einem seiner schüler gefundene plu-

rium nicht aufgenommen hat] caeleste regnum gubernetur: quod ipsum non est multi laboris aperire cogitanti imperia terrena, qui-bus exempla utique de caelo. quando umquam regni societas aut cum fide coepit aut sine cruore desit? ob es anderen möglich ist vernünstige structur und einen erträglichen sinn in die worte quibus exempla utique de caelo zu bringen, weisz ich nicht. auch das kann ich nicht begreifen, was durch Halms vorschlag a vor quibus einzuschalten geholfen wird. die parallele bei Cyprianus quod idola dii non sint c. 8 s. 25. 16 ad divinum imperium etiam de terris mutuemur exemplum. quando umquam regni societas . . desiit? beweist nicht das geringste für die authenticität der fraglichen worte, denn ad divinum ... exemplum gibt ganz richtig den sinn von des Minucius (non est multi laboris aperire) cogitanti imperia terrena wieder, nichts als eine der häufigen marginalnotizen, durch welche der inhalt einer stelle kurz angedeutet zu werden pflegt, ist exempla utique de caelo. aber wie ist quibus entstanden? ich sehe darin eine alte, aber für uns durch Cyprian zurückgewiesene variante zu quando. die stelle lautete demnach: quod ipsum non est multi laboris aperire cogitanti imperia terrena: quibus [vielmehr quando] umquam regni societas aut cum fide coepit aut sine cruore desiit?

- ebd. § 6 omitto Persas de equorum hinnitu augurantes principatum, et Thebanorum par, mortuam [permortuam die hs.; Thebanorum fratrum intermortuam Vahlen bei Halm praef. s. XVI] fabulam transco. ob pastorum et casae regnum de geminis memoria notissima est. die latinität des letzten satzes wird hoffentlich niemand vertheidigen wollen. vielleicht schrieb Minucius: omitto Persas.. fabulam. transeo pastorum ex casa regnum, (nam) de geminis memoria notissima est.
- 19, 4 omitto illos rudes et veteres, qui de suis dietis sapientes esse meruerunt. sit Thales Milesius omnium primus usw. sollen den siehen weisen dicta im gegensatz zu disputationes als charakteristisch zugewiesen werden, so erwartete man einfach de dictis oder allenfalls de dictis suis. beliebte aber Minucius ein epitheton zu dem worte, so schrieb er wol de sinqulis dictis.
- 20, 3 monstruosa miracula: Scyllam multiplicem, Chimaeram multiformem et hydram felicibus vulneribus renascentem nsw. das oxymoron felicia vulnera scheint pikant, und darum hat man wol darin eher eine feinheit als eine corruptel gefunden. aber wird denn nicht durch den zusatz von felicia gerade das wunderbare, das an dem vulneribus renasci hervorgehoben werden soll, abgeschwächt? Minucius muste die wunden, welche Hercules der hydra versetzt, als tötliche bezeichnen, wenn das wiederaufleben als ein monstruosum miraculum erscheinen sollte; er schrieb also hydram feralibus vulneribus renascentem.
- 21, 2 Prodicus adsumptos in deos loquitur, qui errando inventis novis frugibus utilitati hominum profuerunt. hier ist, wie Ursinus längst gesehen, aber Halm nicht zu glauben gewagt hat, frugibus ein

offenbares glossem. Prodikos ansicht gieng viel weiter; wie die entdekkung des getreide- und weinbaus, so betrachtete er überhaupt alle in früher culturepoche gemachte erfindungen als anlasz zur apotheosierung. s. Cic. de nat. deor. I 42, 118 Prodicus Cius qui ea quae prodessent hominum vitae deorum in numero habita esse dixit, und besonders Philodemos περί εὐτεβείας s. 76 (Gomperz), aus dem sich noch klarer als aus unserer stelle ergibt, dasz die nachricht über Prodikos durch die hand des stoikers Persäos gegangen ist: - hern (nemlich Persãos) φαίνεςθαι τὰ περὶ τὰ τρέφοντα καὶ ώφελοῦντα θεούς γεγομίτθαι καὶ τετειμητοθαι πρώτον [κατὰ τὰ] ὑπὸ Προδίκου γεγραμμένα, μετὰ δὲ ταῦτα τοὺς εὐρόντας ἢ τροφὰς ἢ τκέπας ἢ τὰς άλλας τέχνας, ώς Δήμητρα καὶ Δι[όνυςον] καὶ τοὺς \* \*. es bleibt nach ausscheidung von frugibus noch ein weiterer anstosz in errando. weder M. Haupt der im Hermes II s. 335 certando dafür vermutete, noch H. Sauppe der (Gött. gel. anz. 1867 st. 50 s. 1997) quando statt qui errando schreibt um den text des Minucius durch einen syntaktischen fehler zu bereichern, haben ihn gehoben, heute noch, wie vor vier jahren, halte ich für das wahrscheinlichste, dasz errando aus arando verderbt ist. dasz weder Haupt noch Sauppe dies arando verstehen mochten, ist ihnen nicht zu verargen. aus Halms notiz 'arando Vsenerus probabiliter' konnte man freilich nicht entnehmen, dasz die bemerkung welche ich einst dem hg. mitgeteilt hatte wörtlich so lautete: 'unum glossema iam Vrsinus detexit frugibus, alterum adice errando, in quo nil latet nisi arando: meminerat aliquis Cereris ac Triptolemi. itaque scr. qui inventis novis utilitati hominum profuerunt.'

Der hieran gereihte bericht über Persäos hebt einen diesem eigentümlichen beweis hervor; wie das beispiel Venerem sine Libero et Cerere frigere zeigt, bestand derselbe darin dasz manche früchte von der sprache mit den namen ihrer entdecker bezeichnet werden. 15) aus den überlieferten worten ist dieser notwendige gedanke freilich nicht einfach herauszulesen, so lange man nicht erkennt, dasz hinter is dem der infinitiv dici ausgefallen ist. die stelle ist zu schreiben: in eandem sententiam et Persaeus philosophatur et adnectit, inventas fruges et frugum ipsarum repertores isdem dici nominibus, ut comicus sermo est Venerem sine Libero et Cerere frigere.

Nachdem § 4—6 die sage von Saturnus und Janus erzählt ist, folgert Minucius § 7: homo igitur utique qui fugit, homo utique qui latuit et pater hominis et natus ex homine: Terrae enim vel Caeli filius, quod apud Italos esset ignotis parentibus proditus, ut in hodiernum inopinato visos caelo missos, ignobiles et ignotos terrae filios nominamus. hier hat Halm sich den doppelten rückschritt, den die Paderborner ausgabe gegen den ehemals gangbaren text zeigt, gefallen lassen. einmal musz statt des überlieferten vel notwendig et ge-

<sup>15)</sup> Proklos zu Platons Kratylos 83 gibt nach einer stoischen quelle eine kurze übersicht über die verschiedenen gattungen der wortgebung; dort fehlen auch nicht τὰ ἀπὸ τῶν εῦρόντων, ὡς ὁ οῖνος Διόνυςος (s. 45 Boiss.).

schrieben werden, eine änderung die schon in der editio princeps vorgenommen ist: das zweiselhafte verdienst die überlieserung zuerst wieder zur geltung gebracht zu haben hat v. Muralt. man vgl. Tertullian ad nat. II 12 ita si homo Saturnus, procul dubio deus non este, immo quia homo, non utique de Caelo at que Terra, sed cuius parentes eignotie, quoniam (cui parentes quibusdam die hs., ignoti hat Gothofredus eingeschoben) facile fuit illum eorum filium dici quorum possunt omnes videri. sodann hatten die früheren hgg., selbst Oehler, durch interpunction wenigstens die möglichkeit einer vernünstigen construction gegeben; man setzte ein komma vor proditus. freilich das gefühl, dasz das nackte participium, so zwischengeklemmt, nicht füglich prädicatsstelle aussüllen könne, war völlig berechtigt. das heiszt, Minucius muste proditur schreiben, was unter dem einstusz des vorausgehenden esset sehr natürlich zum participium wurde. also: Terrae enim et Caeli filius, quod apud Italos esset ignotis parentibus, proditur.

22, 6 quid ipse Iuppiter vester? . . et cum Hammon dicitur, habet cornua, et cum Capitolinus, tunc gerit fulmina, et cum Latiaris, cruore perfunditur, et cum Feretrius, non auditur. Halm hat hier die hsl. lesung non auditur, für welche die früheren hgg. keine genügende verbesserung gefunden haben, in den text gesetzt, aber durch ein kreuz als verzweifelt bezeichnet. da die polemik der christlichen apologeten aus den heidnischen culten das auffälligste herauszugreifen und wo möglich zu verdrehen liebt, so liegt hier nichts näher als an den altertümlichen schwurstein, den Iuppiter Lapis zu denken, der im tempel des Juppiter Feretrius aufbewahrt wurde: vgl. Festus Pauli s. 92, 1 Feretrius Iuppiter dictus a ferendo, quod pacem ferre putaretur. ex cuius templo sumebant sceptrum per quod iurarent et la pide m silicem quo foedus ferirent. es ist bekannt dasz die Fetialen bei feierlichem schwar dieses symbol in die hand nahmen und zur bekräftigung der wahrheit unter einer verwünschungsformel von sich schleuderten: si sciens fallo, tum me Di(e)spiter salva urbe arceque bonis eiciat, uti ego hunc lapidem (Festus Pauli s. 115, 4 und daselbst Müller). am wahrscheinlichsten wird man also aus den verderbten worten des Parisinus manu iacitur oder etwas ähnliches herauslesen, diese vermutung hatte ich im herbst 1865 dem hg. mündlich mitgeteilt 16) mit einer verweisnug auf Prellers röm, mythologie s. 220 f. in die ausgabe ist davon nichts übergegangen als die verweisung auf Preller, die in dieser isolierung um so weniger motiviert ist, als an der angeführten stelle nicht vom Feretrius sondern von Diespiter gehandelt wird, sehr begreiflich also, dasz Sauppe (in seiner rec. a. o. s. 1998) durch diese verweisung auf dasselbe manu jacitur hingeführt wurde.

Nachdem c. 23, 1-8 entwickelt ist, wie kindererziehung und schullectüre verwerfliche vorstellungen von der göttlichen natur den

<sup>16)</sup> in den notizen, die ich bei meiner ersten ohne alle hülfsmittel auszer der Kayserschen ausgabe unternommenen lectüre machte, hude ich nur: 'anspielung auf den lapis lovis (symbol beim sehwur), also manu iacitur.'

zeitgenossen einpflanzten und befestigten, wird durch folgenden satz der übergang gemacht zu einer betrachtung über die nichtigkeit der bilderverehrung, § 9 quis ergo dubitat hominum [eine glänzende verbesserung Halms statt des hsl. horum imagines consecratas vulgus orare et publice colere, dum opinio et mens imperi-torum artis concinnitate decipitur, auri fulgore praestringitur, argenti nitore et candore eboris hebetatur? der absolute mangel an logik in diesem satze und vollends in seiner verbindung mit dem vorhergehenden ist, hoffe ich, für jeden so augenfällig, dasz es eines besondern beweises nicht bedarf, wie der schiefe gedanke hineingekommen, ist leicht zu sehen, wenn man die in der hs. in folge einer blattverschiebung des archetypus (vgl. Halm praef, s. XVIII ff.) fälschlich vorhergehenden worte ins auge faszt, welche den schluszsatz der deduction bilden, dasz die heidengötter nicht götter, sondern vergötterte menschen seien: unde manifestum est homines illos fuisse, quos et natos legimus et mortuos scimus (21, 12 s. 31, 6). unter dem einflusz dieser worte wurde das vielleicht abgekürzte hominum sehr begreiflicher weise als horum gelesen, und der fragesatz durch eine leichte überarbeitung zu einer nachdrücklicheren wiederholung des vorausgehenden schluszsatzes gemacht. in wahrheit kann der gedanke nur der sein: wenn also selbst die gebildetsten in der nacht des heidnischen irtums umhertappen, wie ist es zu verwundern dasz der grosze haufe geweihte menschenbilder mit bitten angeht und öffentlich verehrt, da ja die kunst und der kostbare stoff dieser bilder den sinn des ungebildeten blenden müssen? es ist also der satz so herzustellen: quid ergo dubitet hominum imagines consecratas vulgus orare usw.

27, 1 isti igitur impuri spiritus, daemones, ut ostensum a magis, a philosophis et a Platone, sub statuis et imaginibus consecratis delitescunt -. schon Ursinus hat in daemones ein glossem erkannt, und wer nicht die unmöglichkeit dieses zusatzes aus sich selbst begreift, kann sich durch das zeugnis des Cyprianus s. 24, 7 hi ergo spiritus sub statuis et so ist aus CV statt adque herzustellen imaginibus consecratis delitescunt eines bessern belehren lassen, trotzdem hat Halm nicht gewagt das glossem zu tilgen, weil die möglichkeit einer engern beziehung des satzes mit ut zu daemones zugestanden werden müsse: isti spiritus, qui, ut ostensum est a magis, daemones sunt. allein was Minucius mit diesem nebensatze bezweckt, ist durch cap. 26 auszer alle frage gestellt: er will an das vorhergehende referat erinnern. dort steht nun zwar s. 38, 16 eos spiritus daemonas esse poetae sciunt, philosophi disserunt und magi non tantum sciunt daemonas, sed etiam quicquid miraculi ludunt, per daemonas faciunt; aber schon der umstand, dasz hier die dichter übergangen werden, sollte davon abhalten zu glauben, Min. habe es für nötig gefunden die identität der spiritus und der griechischen δαίμονες noch einmal zu betonen. es kam darauf an nachzuweisen, dasz die wirkliche existenz solcher geister und vor allem eine thätigkeit derselben, wie sie Min. lehrt, auch von heidnischen weisen angenommen werde, nun werden aber gerade für die thätigkeit der dämonen die

magier und von ihnen besonders Hostanes, von den philosophen Platon als zeugen aufgerusen, und was im weitern verfolg der schriftsteller den bösen geistern zuschreibt, ist im wesentlichen bereits durch den bericht über Hostanes und Platon angedeutet. es ist also völlig unmöglich ut . . Platone auf daemones statt auf die folgenden verba zu beziehen, doch auch dieses sätzehen ist nicht von interpolation verschont geblieben. hs, überliefert ut ostensum magis a philosophis et a Platone. seit Gelenius hat man aligemein, und so auch Halm, a vor magis eingeschaltet. aber wie kann Platon noch besonders neben den philosophi erwähnt werden? Heumann gab die antwort, a philosophis sei interpoliert. kommt nicht in betracht, dasz wie Platon unter den philosophen, so auch unter den magiern Hostanes besonders hervorgehoben wurde? und wer glossiert a Platone durch a philosophis? Minucius schrieb isti igitur impuri spiritus, ut ostensum magis et philosophis: die philosophi wurden durch das glossem a Platone exemplificiert. wegen der structur genügt es auf Halms anmerkung zu s. 33, 5 zu verweisen. — Das verbum deliteseunt ist in der Pariser hs. delitiscunt geschrieben; dasz diese schreibung alt ist, folgt daraus dasz sie schon Cyprianus in seinem exemplar des Octavius vorfand: die vier ältesten der erhaltenen hss. des Cvprianus CLMP bezeugen sie einstimmig.

Min. fährt fort: et adflatu suo auctoritatem quasi praesentis numinis consequentur, dum inspirant interim vates finspirantur interim vatibus läszt sich vielleicht halten], dum fanis inmorantur, dum nonnumquam extorum fibras animant, avium volatus gubernant, sortes regunt, oracula efficient, falsis pluribus involuta. nam falluntur et fallunt usw. der causalsatz, dessen anfang ich noch hergesetzt, zeigt dasz die worte falsis pluribus involuta eine allgemeinere absieht haben müssen als die natur der oracula zu charakterisieren. ich wundere mich dasz man sich nicht an den bekannten alten compilator unseres buches um rath gewendet hat. Cyprianus hat in genauem anschlusz an unsere stelle geschrieben: hi adflatu suo ratum pectora inspirant, extorum fibras animant, avium volatus gubernant, sortes regunt, oracula efficient, falsa veris semper involvant, nam et falluntur et fallunt; er las also bei Minucius falsis pluribus vera involvant. vgl. Lactantius II 16, 5 hi porro incesti ac vagi spiritus, ut turbent omnia et errores humanis pectoribus offundant, serunt ac miscent falsa cum veris.

Dagegen in demselben cap. § 5 hace omnia sciunt pleraque pars vestrum ipsos daemonas de semet ipsis confiteri, quotiens a nobis tormentis verborum et orationis incendiis de corporibus exiguntur musz ich die fiberlieferung, welche auch Halm noch, wie ich aus seinem index verborum s. 67 entnehme, bedenklich erscheiut, gegen mich selbst in schutz nehmen. incentirum war ein für die geisterhannung schlecht gewähltes wort, wie ich mir nicht verhelen kann bei ruhiger erwägung des sprachgebrauchs; ich verweise auszer den von den lexikographen gesammelten stellen auf Marius Victorinus IV 2, 8 s. 219 Gaisf. his accedentem et consentaneam etiam Theophrasti opinionem eruditioribus

litteris haud praetermiserim, adserentis incentivum et non parvos impetus his, quibus eordi est carmen per mele et [et läszt die überlieferung aus] metrorum numeros edere, ab affectibus [affectionibus überliefert] quos Graeci πάθη appellant suggeri, et quibusdam incalescens ingenium [incalescentis ingenii überliefert] stimulis incitari, quibus sublime cothurnatum canorum et tragici ponderis eurmen edatur; ebd. § 11 vino hausto velut incentivo torpentis in se naturae; Donatus zu Ter. eun. Il 3, 82 incentiva amoris, gl. Isidori s. 683, 39 Vulc. incentiva: aculei vitiorum. aber an dem auffallenden orationis incendiis ist nicht der geringste anstosz zu nehmen: es ist nur ein prägnanter ausdruck für eine den christlichen polemikern geläufige vorstellung: vgl. Firmicus s. 96, 22 sic in corpore hominum constituti dii vestri verbo dei spiritalium flammarum igne torquentur.

35. 1 et tamen admonentur homines doctissimorum libris et earminibus poetarum illius ignei fluminis et [de Stygiu palude] saepius ambientis ardoris, quae cruciatibus aeternis praeparatu et daemonum indiciis et de oraculis profetarum cognita tradiderunt. ich habe ohne weiteres de Stugia palude in klammern geschlossen, obgleich selbst Halm sie duldet, eine offenkundige randnotiz die schon J. Davisius als unecht erkannte, aber das weitere ist damit noch nicht in ordnung; den sae pius ambiens ardor wird kein besonnener interpret durch Vergilius Aen. VI 439 noviens Styx interfusa vertheidigen wollen. ich sehe in saepius den überarbeiteten rest eines participiums, das durch ambientis glossiert war: saepientis. aber auszerdem fehlt eine angabe der localität: die erwähnung der unterwelt wird wol durch das marginallemma de Stygia palude verdrängt sein. demnach scheint mir Minucius etwa illius ignei fluminis et (inferos) saepientis ardoris geschrieben zu haben. im folgenden ergibt § 3 die corruptel des P lesui montis nicht die gewöhnliche form Vesuvi sondern die durchaus berechtigte Vesui.

Weiter will ich meine bemerkungen nicht ausdehnen, ich glaube, mag immerhin von mir selbst das richtige vielfach nicht getroffen sein, den beweis geliefert zu haben, dasz auch nach einer so fleiszigen und umsichtigen bearbeitung, wie die vorliegende, das schriftchen einem gewissenhaften leser noch viele schwierigkeiten in den weg legt. aber das ist ja gerade das wenn auch den herausgebern nicht immer klar bewuste verdienst jeder tüchtigen und consequenten textesrecension, dasz nach der ausjätung des unkrauts und dorngestrüpps, die durch sie besorgt ist, die unebenheiten des bodens um so deutlicher hervortreten. nicht tadel sondern lob und anerkennung habe ich dem hochverdienten manne, der die neue samlung der lateinischen patres so würdig eingeleitet hat, in meiner weise ausgesprochen, wenn ich durch die vorstehenden beiträge die emendation des Minucius Felix zu fördern versuchte. wer wie ich die bekanntschaft dieses schriftstellers in dem traurigen textabdruck gemacht hat, der von J. Kayser zu Paderborn 1863 besorgt und von der unwissenheit der partei wirklich gelobt worden ist, dem musz es ein wahrer genusz sein ihn jetzt in verhältnismäszig so reiner gestalt zu lesen.

BONN. HERMANN USENER.

#### 55.

### KRITISCHE BEITRÄGE ZU MINUCIUS FELIX.

- 6, 1 cum igitur aut fortuna caeca aut incerta natura sit, quanto venerabilius ac melius antistitem veritatis maiorum excipere disciplinam, religiones traditas colere, deos, quos a parentibus ante inbutus es timere quam nosse familiarius, adorare, nec de numinibus ferre sententiam, sed prioribus credere, qui adhuc rudi saeculo in ipsis mundi natalibus meruerunt deos vel faciles habere vel reges? gegen faciles wurden schon früh bedenken rege, und mit recht: denn es bildet, auch wenn es im sinne von beneficos genommen wird, kein geeignetes pendant zu reges. man erwartet ein substantivum, und zwar ein solches welches einen nahen persönlichen verkehr bezeichnet. denn je näher der verkehr der altvordern mit den göttern und je günstiger deshalb die gelegenheit für die ersteren war, sich von der existenz und dem wesen der letzteren zu überzeugen, um so mehr grund bestand für die künftigen geschlechter, der tradition ihrer väter über die götter glauben zu schenken. die erwähnten eigenschaften besitzt die conjectur des Perizonius patres und die Scheffers familiares. der hsl. überlieferung liegt jedoch näher famulos, welches nicht nur ein substantivum ist und einen nahen verkehr bezeichnet, sondern auch einen gegensatz zu reges bildet. einen solchen aber läszt das doppelte vel und die vorliebe des Minucius Felix für antithesen erwarten. dasz nach der sage einzelne götter in ältester zeit im dienstverhältnis zu menschen standen, ist bekannt: vgl. c. 23, 5. Hom. II. H 452. Ф 441 ff.
- 11, 4 inde videlicet et execrantur (Christiani) rogos et damnant ignium sepulturas, quasi non omne corpus, etsi flammis subtrahatur. annis tamen et aetatibus in terram resolvatur, nec intersit, utrum ferae diripiant an maria consumant an humus contegat an flamma subducat, cum cadaveribus omnis sepultura, si sentiunt, poena sit, si non sentiunt, ipsa conficiendi celeritate medicina. dasz 'jede art der bestattung' für die körper, wenn diese eine empfindung hätten, eine tortur sein müste, begreift man leicht; dasz aber jede den körper schnell verzehren und ihm dadurch, seine empfindungslosigkeit vorausgesetzt, eine arznei sein solle, das entspricht weder den factischen verhältnissen noch der tendenz des Cäcilius, der bei seiner polemik gegen die christliche sitte der beerdigung einerseits bezüglich des schlieszlichen erfolgs alle behandlungsarten der leichname für gleichgiltig erklärt, anderseits der verbrennung der leichen offenbar den vorzug vindicieren will. dieser vorzug aber besteht in der celeritas conficiendi; der beerdigung wenigstens kommt diese eigenschaft gewis nicht zu, und eben deshalb ist es auch nicht wol möglich omnis sepultura als subject auch des letzten teils dieser periode aufzufassen, ich schlage vor entweder celcritas für celeritate zu schreiben oder vor ipsa den ausfall von ignis anzunehmen. dann lauten die letzten worte: 'ist ja doch für die leichname, wenn sie eine empfindung haben, jede bestattungsart eine tortur,

wenn sie aber nichts empfinden, eben die schnelle art der auflösung (wie sie das feuer bietet) eine wolthat' oder 'wenn sie aber nichts empfinden, die verbrennung eben durch die schnelle art der auflösung eine wolthat.'

- 11, 7 vellem tamen sciscitari, utrumne cum corporibus et corporibus quibus, ipsisne an innovatis resurgatur. sine corpore? hoc, quod sciam, neque mens neque anima nee vita est. ipso corpore? sed iam ante dilapsum est. alio corpore? ergo homo novus nascitur, non prior ille reparatur. so die hs. wie sich aus der mit sine corpore? beginnenden ausführung ergibt, ist in dem vorhergehenden satze ein glied ausgefallen. Halm ergänzt dem sinne nach ganz richtig nach utrumne cum corporibus die worte an sine corporibus, die in folge des gleichen ausgangs mit den vorhergehenden leicht ausfallen konnten. den nemlichen sinn indessen würde man gewinnen, wenn man statt utrumne läse utrum necne: vgl. Augustinus de civ. dei lX 4 utrum necne philosophus animo turbaretur: so meine ausgabe nach den hss. ABF; die früheren ausgaben hatten auch hier utrumne.
- 12, 1 nec saltem de praesentibus capitis experimentum, quam vos inritae pollicitationis cassa vota decipiant. es wird schwerlich gelingen den gen. inritae pollicitationis in natürlicher weise zu erklären. vielleicht ist zu lesen inritae pollicitationes, cassa vota.
- 14, 1: Căcilius schlieszt seine heftige rede mit einem scherz: ecquid ad haec audet Octavius, homo Plautinae prosapiae, ut pistorum praecipuus, ita postremus philosophorum? zwei autoritäten haben sich gegen die hsl. überlieferung pistorum erklärt: Jacob Gronovius welcher ICtorum (= iuris consultorum) dafür setzte, und Halm welcher Stiehers Christianorum (XRISTORUM) aufnahm. letztere lesart hat etwas sehr einschmeichelndes, und doch möchte ich ein wort zu gunsten der überlieferten lesart sagen. was ist unter dem ausdruck Plautinae prosapiae zu verstehen? es unterliegt keinem zweifel, dasz damit auf die armut und den niedrigen stand der meisten christen angespielt werden soll. nun liegt aber in dem adj. Plautinus doch nicht ohne weiteres der begriff der armut und niedrigkeit. erst durch das wort pistorum bekommt Plautinus seine richtige beleuchtung. denn jetzt wird uns klar, dasz Cäcilius jene lebensperiode des Plautus im sinne hat, wo er, aller mittel entblöszt, genötigt war seinen unterhalt durch die niedrigsten arbeiten zu verdienen: vgl. Gellius III 3 sed enim Saturionem et Addictum . . in pistrino eum scripsisse Varro et plerique alii memoriae tradiderunt, cum pecunia omni . . perdita . . ob quaerendum victum ad circumagendas molas .. operam pistori locasset. freilich meint Cäcilius unter den pistores niemand anders als die ehristen.
- 15, 2 nec avocanda, quod quereris, diutius intentio, cum toto silentio liceat responsionem Ianuari nostri iam gestientis audire. in den unmittelbar vorhergehenden worten vertheidigt sich Minucius gegen den ihm von Cäcilius gemachten vorwurf, als habe er durch seine zwischenbemerkungen seine pflicht als richter verletzt. mit nec (= sed non, neque tamen) wird diese rechtfertigung abgebrochen und ein neuer mit dem vorhergehenden nicht genau zusammenhängender gedanke eingeleitet.

man sollte also vor nec ein punctum setzen. eine ähnliche adversative bedeutung hat nec 4, 6 nec hoc obsequi fuit; 32, 5 nec mireris; 37, 6 nec intellegitis. in dem letzten teile des obigen satzes entspricht liceat nicht ganz dem gedanken, der in den übrigen worten liegt. jedenfalls will Minucius weitere zwischenreden abschneiden; für diesen zweck ist es aber nicht wirksam genug, wenn er von der möglichkeit spricht, den Octavius in aller ruhe anzuhören. statt des begriffes der möglichkeit erwarten wir den der notwendigkeit oder pflicht. diesen aber gewinnen wir, wenn wir für liceat lesen dece at.

- 16, 1 et Octavius: dicam equidem ut potero pro viribus, et adnitendum tibi mecum est, ut comvitiorum amarissimam labem verborum veracium flumine diluamus. in adnitendum tibi mecum est liegt ein unverkennbarer gegensatz zu dicam equidem, dessen äuszere andeutung wir vermissen. ohne zweifel ist statt et adnitendum zu lesen set adnitendum. da viribus mit s schlieszt, so war die entstehung des fehlers sehr leicht.
- 17, 2 der satz nos...claritatem ist offenbar auch von dem obigen quod abhängig. das punctum vor nos in der Halmschen ausgabe ist also wol nur ein druckfehler.
- 18, 7 tu in caelo summam maiestatem dividi credas et scindi veri illius ac divini imperii totam potestatem, cum palam sit parentem omnium deum nec principium habere nec terminum. die ewigkeit des weltschöpfers (parentem omnium deum nec principium habere nec terminum) ist kein passender beleg für die im vorhergehenden behauptete einheit der weltregierung; der satz cum palam usw. schlieszt sich daher nicht gut an das vorige an. es scheint hier ein ausfall stattgefunden zu haben, eine annahme für welche auch andere gründe sprechen. Octavius widerlegt von c. 17 an die in c. 10 gemachten einwürfe des Cäcilius gegen den ehristengott, hält aber bei dieser widerlegung (wie überhaupt in seiner ganzen rede) nicht die reihenfolge der anklage ein. erst sucht er die providenz gottes darzuthun (17, 3-18, 5; vgl. 10, 5), dann die einheit seiner regierung (18, 5-7; vgl. 10, 3) deus unicus, solitarius, destitutus); von 18, 8 an beantwortet er die 10, 3 gestellte frage nach der persönlichkeit und dem wohn sitz des christengottes (quis ille aut ubi); dagegen suchen wir vergebens nach einer beantwortung des unmittelbar vorhergehenden unde, diese frage nach der herkunft des christengottes scheint in den nach meiner vermutung ausgefallenen worten zurückgewiesen worden zu sein, sie mochten etwa gelautet haben: noli tamen quaerere unde sit deus; hieran schlieszt sich dann anstandslos der mit eum palam beginnende satz. der fehler kann dadurch veranlaszt worden sein, dasz auch der satz tu in caclo . . potestatem durch einen mit *cum* beginnenden satz begründet wurde und das auge des abschreibers von dem ersten *cum* auf das zweite abirrte.
- 20,4 quid illas aniles fabulas, de hominibus aves et feras homines et de hominibus arbores atque flores? diese lisl. überlieferung ist sinulos. Halm hat, um ein verderbnis anzudeuten, ein kreuz vor homines gesetzt und schlägt in der ann. vor zu lesen: de hominibus aves et feras, immo

et de hominibus arbores atque flores? natürlicher scheint mir die ebenfalls in der anm. angeführte conjectur Scheffers omnes. omnis würde hier in der bedeutung 'aller art' stehen (vgl. Plaut. capt. 164 maritumi omnes milites 'marinemannschaft aller art'; Tac. ann. IV 40 in omnis curas 'in sorgen aller art'). die verwechslung von omnes und homines ist bekanntlich sehr häufig und lag hier um so näher, da hominibus vorhergeht und nachfolgt.

21, 12 et despicis Isidis ad hirundinem usw. ich will nicht den vergeblichen versuch machen diese total verderbte stelle zu heilen. nur so viel möchte ich erinnern, dasz man die schon in früheren ausgaben sich findende lesart de spicis wird beibehalten müssen, da ähren (spicae) mit zu den attributen des Isiscultus gehörten: vgl. Aug. de civ. dei VIII 27 quibus parentibus suis illa (Isis) cum sacrificaret, invenit hordei segetem atque inde spicas marito regi.. demonstravit, unde eandem et Cererem volunt.

24, 3 alia sacra coronat univira, alia multivira. es liegt wol näher an eine bekränzung von bild seulen als von opfern zu denken: vgl. 3, 1 lapides. effigiatos sane et unctos et coronatos. sollte daher für sacra nicht simulaera zu lesen sein?

26, 12 (nonne) et in symposio etiam suo (Plato) naturam daemonum exprimere conititur? vult enim esse substantiam inter mortalem inmortalemque, id est inter corpus et spiritum mediam, terreni ponderis et caelestis levitatis admixtione concretam, ex qua monet etiam nos procupidinem amoris, et dicit informari et inlabi pectoribus humanis et sensum movere et adfectus fingere et ardorem cupiditatis infundere. Halm hat die stelle durch ein vor nos gesetztes kreuz mit recht als verderbt bezeichnet. H. Sauppe macht in den Gött, gel. anz. 1867 st. 50 s. 1999 folgenden verbesserungsvorschlag: ex qua monet etiam amorem informari usw. nach seiner ansicht sollen nos und dicit erklärungen zu monet, procupidinem aber (d. i. pro cupidine) zu amorem sein und cupidine m amoris nebst et 'nur späterem verkehrtem zurechtmachen' verdankt werden, jedenfalls hat die annahme viel für sich, dasz procupidinem aus pro cupidine verderbt, dieses selbst aber eine glosse sei. aber auch amoris scheint uns in den bereich der glosse zu gehören. doch welches wort sollte dadurch glossiert werden? ich vermute dasz nos die reste der ehemaligen lesart Eros enthält, eines fremdwortes das ein abschreiber durch cupido amoris erklären zu müssen glaubte. die nennung des Eros ist hier um so wahrscheinlicher, da es die erörterung der natur des liebes gottes ist, welche im symposion den excurs über die dämonen veranlaszt (symp. 202 d f.). statt monet adoptiere ich die conjectur von Meursius manet und schreibe nun den letzten teil dieser periode folgendermaszen: ex qua manet etiam Eros [pro cupidine amoris], et dicit informari usw. die übersetzung lautet dann so: versucht er nicht auch im symposion das wesen der dämonen zu definieren? er erklärt, es sei dies eine substanz, die zwischen der sterblichen und unsterblichen, d. h. zwischen körper und geist in der mitte stehe, ein product der vereinigung irdischer schwere mit himmlischer leichtigkeit - welcher (vereinigung) auch Eros seine entstehung verdanke — und er sagt, diese substanz dringe ins innere der menschlichen brust, errege empfindungen, veranlasse affecte und flösze die glut der leidenschaft ein. ich beziehe also ex qua nicht auf substantiu, sondern auf admixtione und sehe in der parenthese ex qua (admixtione terreni ponderis et caelestis levitatis) manet etiam Eros eine anspielung auf den im symposion (s. 203) erzählten mythus, wonach Eros ein sohn des Poros und der Penia sein soll.

- 29, 8: Octavius hat an beispielen nachzuweisen gesucht, dasz das zeichen des kreuzes nicht eine christliche erfindung sei, sondern teils im römischen cultus eine rolle spiele, teils auf ganz natürliche weise zur erscheinung komme, und fährt nun fort: ita signo crucis aut ratio naturalis innititur aut vestra religio formatur. welchen sinn soll der ausdruck haben: 'die natürlichen verhältnisse (Nägelsbach lat. stil. § 63, 1) beruhen auf dem zeichen des kreuzes'? man sollte doch gerale den umgekehrten gedanken erwarten. es wird also wol zu lesen sein: ita sig-num crucis aut ratione naturali innititur aut vestra religione formatur: 'so beruht das zeichen des kreuzes teils auf natürlichen verhältnissen. teils gelangt es im dienste eurer religion zur darstellung.' doch vielleicht ist im letzten teile des satzes die hsl. lesart religio zu halten, der dann so zu übersetzen wäre: 'teils dient seine künstlerische form euch selbst als cultusgegenstand.' über die letzte bedeutung von religio vgl. 25.5 victis religionibus servire; Nägelsbach a. o. § 65 II b. über vestra = vobis vgl. 36, 3 quod plerique pauperes dicimur, non est infamia nostra 'das ist keine schande für uns'. das verderbnis der stelle kann daher seinen ursprung haben, dasz ein früherer abschreiber aus versehen die beiden letzten buchstaben von ratione wegen ihrer ähnlichkeit mit den beiden ersten von naturalis wegliesz. ein corrector mochte dann durch einen besserungsversuch am unrechten orte die sache verschlimmert haben.
- 31, 5: Octavius sagt von den ehristen im gegensatz zu den erotischen excessen der heiden: at nos pudorem non facic, sed mente praestamus: unius matrimonii vinculo libenter inhaeremus, cupiditutem procreandi aut unam scimus aut nullam. eine einigermaszen natürliche erklärung der worte cupiditatem. nullam wird kaum zu finden sein. die stelle ist ohne zweifel verdorben; doch leitet die hsl. lesart cupiditute auf die richtige spur. das verderbnis scheint in scimus zu stecken, für welches wir a dimus setzen, vgl. Paulinus adv. pag. 84 ne quando tangeret ille alterius thalamum, qui noluit cius adire.
- 34, 1 ecterum de incendio mundi aut inprovisum ignem cadere aut difficile non credere vulgaris erroris est. die stelle ist verderbt, wie dies auch Halm durch ein vor difficile gesetztes kreuz andeutet. die ursprüngliche fassung mochte gewesen sein: ceterum de incendio mundi inprovisum ignem cadere aut diffidere aut non credere vulgaris erroris est: 'was übrigens die weltverbrennung anlangt, so ist es ein gewöhnlicher irtum, wenn man bezweifelt oder gar nicht glaubt, dasz plötzlich feuer herabfallen könne.' Octavius bespricht punct für punct die in der rede des Cäcilius vorgebrachten anschuldigungen gegen die christen. im

vorhergehenden capitel hat er den vorwurf der kinderschlächterei zurückgewiesen und kommt nun auf den glauben der christen an eine dereinstige weltverbrennung zu sprechen (vgl. 11, 1). um den übergang zu diesem neuen puncte von vorn herein zu signalisieren, bedient er sich der präposition de in dem sinne von quod attinet ad: vgl. 31, 1 et de incesto convivio usw. Hand Turs. II s. 212 f.

- 36, 5: Octavius hat so eben dargethan, wie wenig man ursache habe den christen aus ihrer armut einen vorwurf zu machen, und fährt nun fort: dicam tamen quemadmodum sentio: nemo tam pauper potest esse quam natus est. aves sine patrimonio vivunt et in diem pascuntur: et haec nobis tamen nata sunt, quae omnia, si non concupiscimus, possidemus: 'doch im grunde genommen (vgl. 18, 9. Apul. met. V 10) kann niemand so arm sein, als er bei seiner geburt gewesen ist. die vögel leben ohne erbgut und finden tag für tag ihr futter: und doch ist dies für uns auf der welt und wir besitzen dies alles, wenn wir es nicht (zum ausschlieszlichen besitz) begehren.' man wird leicht erkennen, dasz das haec und noch mehr das quae omnia sich nicht auf die vögel allein, sondern nur auf mehrere kategorien beziehen kann; es wird also wol nach pascuntur ein ausfall zu statuieren sein. da die stelle aves . . pascuntur an ev. Matthaei 6, 26 erinnert, so ist den nächsten versen des evangeliums entsprechend vielleicht ein derartiger satz zu ergänzen: flores nullius artis periti crescunt et vario colorum splendore vestiuntur.
- 36, 7 sed nos contemnere malumus opes quam contingere, innocentiam magis cupimus, magis patientiam flagitumus, malumus nos bonos esse quam prodigos, et quod corporis humana vitia sentimus ct patimur, non est poena, militia est. der erste teil dieser stelle, der sich bis prodigos erstreckt, richtet sich noch gegen den vorwurf der armut. mit et quod aber wird auf einen andern punct, auf körperliche leiden übergegangen (vgl. 12, 2 f.). dieselbe übergangsformel wie hier ist 31, 7 zu lesen: et quod in dies nostri numerus augetur. für die in den ausgaben stehende kleinere interpunction ist also vor et quod ein punctum zu setzen.
- 38, 6 fruamur bono nostro et recti sententiam temperemus. bei der redensart temperare sententiam vermiszt man einen ablativ (vgl. 31, 5 gravitate hilaritatem temperamus). auszerdem ist die beziehung von recti unklar. sollte nicht zu lesen sein regula recti sententiam temperemus: 'laszt uns die wahrheit zur richtschnur unserer gedanken machen?'? vgl. 16, 6 hoc inlustrior ratio est, quoniam non fucatur pompa facundiae et gratiae, sed, ut est, recti regula sustinctur. der gleiche anfang von regula und von recti kann den ausfall des erstern veranlaszt haben.

BAYREUTH.

BERNHARD DOMBART.

\* \*

Bei einem so offenbaren, bis ins detail sich anschlieszenden nachahmer Tullianischer latinität hätte (lalm nicht sollen stehen lassen (c. 1,3)

desiderium nobis reliquit, utpote cum et ipse . . flagraverit. sondern. eingedenk der durch die gewöhnliche abbreviatur von quom (cum, so zahlreich bewirkten verwechslung utpote qui schreiben sollen. so dann auch c. 5, 1. im folgenden aber: crederes unam mentem in duobus fuisse divisam. sic solus in amoribus conscius, ipse socius in erroribus verlangt, wenn ich recht sehe, die concinnität, welche der schriftsteller ganz besonders in parallelen und gegensätzen sehr genau zu beobachten pflegt, etwas abweichend von der hs., welcher Halm an dieser stelle selbst doch nicht recht traut ('si vera est lectio' sagt er) folgende fassung: sic solus in amoribus socius ipse, solus in crroribus, es springt in die augen, wie leicht die drei wörter solus, socius, conscius verschrieben werden konnten, um so mehr als zwei derselben, solus und socius, notwendig zu der stelle gehören. memoriam recensenti sagt zu anfang des gespräches der schriftsteller und bald darauf von derselben sache (1, 5) cum per universam convictus nostri . . aetatem mea cogitatio volveretur. es wird allerdings schwer zu beweisen sein, dasz er hier revolveretur gesagt haben soll, entsprechend jenem recensenti. ich glaube es zwar, wie ich gleich darauf aus superstitiosis vanitatibus herstellen möchte superstitionis van., weil dieser ausdruck mir so zu sagen kirchlicher und dogmatischer gefärbt zu sein scheint; aber, wie gesagt, einen beweis kann ich nicht beibringen. aber ohne beweis wird man mir glauben, dasz der anfang von cap. 2, wie ihn Halm nach der hs. gibt, unmöglich in dieser fassung die hand des schriftstellers wiedergeben kann: nam negotii et visendi mei gratia Romam contenderat, relicta domo coniuge liberis, et quod est in liberis amabilius, adhuc annis innocentibus et adhuc dimidiata verbu temptantibus, loquellam ipso offensantis linguae fragmine dulciorem. seit Fulvius Ursinus (in der zweiten Römischen ausgabe des Octavius) loquela . . dulciore schrieb (doch wol aus conjectur), sind ihm mehrere hgg. gefolgt; Meursius soll sogar den ablativ in einem manuscript gefunden haben. damit scheint es nun allerdings nichts zu sein, da es nach Halms untersuchung nur eine lis. des Minucius gibt. zur not freilich kann der accusativ erklärt werden: 'explica' sagt Lindner 'per appositionem: quae verba dimidiata loquela sunt etc.' aber was beginnen wir dann mit dem comparativ amabilius? und was heiszt der ganze satz et quod est in liberis umabilius? wo ist das zweite glied der comparation? ich sehe keinen andern ausweg als zu schreiben relicta domo coninge liberis et quo nihil est in liberis amabilius usw. und nun eben jener fernere, mit domo coniuge liberis parallele ablativus absolutus: loquella . . dulciore. ich glaube ferner, dasz Ursinus durch weglassung der 'jahre' - er schreibt blosz innocentibus, ohne annis - dem autor einen wesentlichen dienst geleistet und dessen hand hergestellt hat: denn man bedenke, dasz die beiden ablative innocentibus und temptantibus durch beibehaltung von annis einen ganz verschiedenen charakter erhalten: der eine ein abl. qualitatis, der andere ein localis zu liberis gehörig, und beide gleichwol durch et verbunden; was doch sieherlich nicht eben wahrscheinlich ist, besonders wenn hinterher nun noch ein absolutus folgen soll, wie dies nach unserer vermutung der fall ist.

durch Vahlens vorschlag animis statt annis wird dieses verhältnis nicht gebessert: denn auch so bleibt animis innocentibus ein abl. qualitatis zu liberis, während temptantibus ein absoluter ablativ ist, und dies widerspricht der concinnität der ausdrucksweise, folglich auch der erwartung des lesers.

2, 3 cum . . quae per absentiam mutuam de nobis nesciebamus, relatione alterna comperissemus, placuit Ostiam petere. Halm hat die mutua absentia unangetastet gelassen, obwol die abwesenheit als relativer begriff die gegenseitigkeit stets in sich schlieszt, ist darum eine änderung im texte nötig, so liegt am nächsten mutua als object zu nesciebamus, wenn nun geschildert wird, wie die freunde sich nach Ostia auf den weg machen (2, 4): itaque eum diluculo ad mare inambulando litore pergeremus usw., so verlangt eine bald darauf folgende stelle (3, 2) worin es heiszt cum hoc sermone eius medium spatium emensi iam liberum litus tenebamus, dasz an erster stelle geschrieben werde inambulando litori (wie schon Cellarius wollte), wodurch litori als dativ abhängig wird von inambulando, dieses selbst aber als dativ des zweckes erscheint. dies ist das einzig mögliche verhältnis: denn inambulando litore (abl. instrumenti) kann man unmöglich ad mare pergere, weil man in diesem fall schon am meere ist. nun aber erreichen ja die fuszgänger erst nach einiger zeit liberum litus, hier aber, am gestade, trasen sie es sehr angenehm, weil (3, 3) harenas extimas, velut sterneret ambulacro, perfundens lenis unda tendebat usw, merkwürdig genug hat Halm das völlig sinnlose tendebat stehen lassen, wo notwendiger weise entweder Useners vermutung radebat aufzunehmen oder das der überlieferung noch näher stehende tingebat zu schreiben war. ich meinesteils bin aber überzeugt dasz der schriftsteller keines von beidem, sondern tondebat schrieb: denn wie radere bezeichnet auch tondere ein leichtes streifen der oberfläche: so heiszt es bald nachher bei der beschreibung des bekannten spieles, die knaben hätten ihre glatten scherben so über die meeressläche hingeworfen, ut illud iaculum vel dorsum maris raderet . . vel summis fluctibus tonsis emicaret. von Cacilius aber, der diesem spiel seine beachtung versagt, wird es (4, 1) wol heiszen müssen: Caecilius nihil attendere neque de contentione ridere statt intendere, weil intendere aliquid eine andere bedeutung hat, und unmittelbar darauf wird dolere nescio quid vultu fatebatur (wo der codex dolore bietet) in dolere se nescio quid zu verwandeln sein. — Cäcilius schlägt nun (4, 3) eine familiäre disputation vor: si placet, ut ipsius sectae homo cum eo disputem, iam profecto intelleget facilius esse in contubernalibus disputare quam conserere sapientiam. so die hs. und auch Halm. aber ipsius sectae würde ja gerade das gegenteil des zu bezeichnenden bedeuten; es musz also notwendig entweder non ipsius sectae homo heiszen, oder wahrscheinlich ut ipse alius sectae homo usw. ferner aber ist der ausdruck conserere sapientiam sehr auffallend: die antithese wird viel schärfer und die ausdrucksweise viel natürlicher, wenn wir von der erfahrung ausgehend, dasz δμοιοτέλευτα sehr oft veranlassung zum wegfall des einen gewesen sind, hinter conserere ein more einschieben, wodurch natürlich auch die änderung sapientium bedingt wird: quam conserere more sapientium.

Cäcilius sagt 5, 2, es sei keine kunst zu beweisen dasz omnia in rebus humanis dubia incerta suspensa magisque omnia verisimilia quam vera, und argumentiert nun weiter: quo magis mirum est nonnullos taedio investigandae penitus veritatis cuilibet opinioni temere succumbere quam in explorando pertinaci diligentia perseverare. die hgg, haben aber seit Ursinus magis in minus verwandelt; ich glaube mit unrecht, denn wunderbar ist es doch gewis, wenn diejenigen, welche wissen dasz alles ungewis und schwankend ist (und dasz sie dies wissen geht aus dem zusatz taedio investigandae veritatis unzweifelhaft hervor), wenn also diese sich nicht durchaus auf den standpunct ailgemeiner skepsis stellen, sondern sich lieber jedem beliebigen aberglauben in die arme werfen. der wegfall von potius hinter succumbere, einer 'ellipsis ubivis obvia' nach Lindner, ist dann um so cher erklärlich, weil ein magis vorhergeht. Cäcilius fährt fort (5, 4): itaque indignandum omnibus . . audere quosdam , et hoc studiorum rudes , litterarum profunos, expertes artium etiam sordidarum, certum aliquid de summa rerum ac maiestate decernere, aber was sind denn das für leute, darf man doch fragen, welchen alle jene eigenschaften abgehen, welche neben ihrer unwissenschaftlichkeit nicht einmal artes sordidas betreiben? solche existieren gar nicht, wenigstens nicht im altertum, wo es überdies eine gröszere ehre gewesen wäre sich auf gar nichts, als nur auf die artes sordidae zu verstehen, man hat dies anch gefühlt, und schon Ursinus schob vor sordidarum ein nisi ein, während Halm sonderbar genug die hsl. überlieferung für heil hält. es scheint mir aber dasz nichts emzuschieben, vielmehr etwas auszumerzen sei, nemlich expertes als glosse zu litterarum profanos, dadurch wird der vorwurf für die quidam verstärkt, in echt antiker weise, insofern sie, leute welche sogar (etiam) banausische künste treiben, es wagen usw.; artium etiam sordidarum ist genetivus qualitatis, wie er gerade bei wörtern wie artes, litterae, studia u. ä. sehr häufig gefunden wird. was die folgenden worte betrifft, so vermute ich in de summa rerum ac maiestate decernere ebenfalls eine corruptel, nemlich den ausfall eines mit maiestas synonymen oder wenigstens dazu adaquaten nomens vor ac, zu welchem nomen summa das epitheton bildet, jeder unbefangene leser wird dies thun, ehe er sich entschlieszt (wenn dies überhaupt der fall) summa als substantiv und summa rerum gleichbedeutend mit natura rerum zu fassen; ich denke mir de summa rerum vi ac maiestate decernere, wie man nun aber. auch Halm, die unmittelbare fortsetzung: de qua tot omnibus saeculis sectarum plurimarum usque adhuc ipsa philosophia deliberat für heil halten konnte, gestehe ich nicht einzusehen trotz Halms verweisung auf Davisius zu d. st. den gen, sectarum plurimarum könnte man sich noch als gen. qualitatis abhängig von philosophia gefallen lassen, wenn die wortstellung es irgendwie erlanbte, während derselbe genetiv auf saecula bezogen ('jahrhunderte welche eine masse von secten anfweisen') viel zu kühn und poetisch wird, in beiden fällen bleibt tot unmotiviert und

fällt ganz auszerhalb des grammatischen zusammenhanges, ich nehme auch hier eine lücke an und glaube dies um so eher thun zu dürfen, als ich mich überzengt habe, dasz ohne annahme solcher sowol wie auch einer gehörigen anzahl von antipoden, nemlich glossen, unser schriftstück nicht hergestellt werden kann: ein princip welches im übrigen auch der neueste hg. Halm praktisch, vielleicht nur nicht kräftig genug, durchgeführt hat. den ausfall suche ich an unserer stelle vor usque und die ursache wiederum in einem δμοιοτέλευτον, nemlich atque; ich stelle mir ungefähr folgende fassung vor: de qua tot omnibus saeculis sectarum plurimarum summi viri atque usque adhuc ipsa philosophia deliberat: 'worüber zu allen zeiten so viele vortreffliche männer der verschiedensten richtungen und bis auf den heutigen tag noch die philosophie selber im suchen begriffen ist.' so, glaube ich, können die sectae immer noch von der reinen und höheren philosophie geschieden werden, und wie in der deutschen übersetzung, so wird auch im original das zeugma deliberat, welches verbum sich nur auf das zweite subject philosophia bezieht, erträglich sein.

Nec inmerito — heiszt es weiter —, cum tantum absit ab exploratione divina humana mediocritas, ut neque quae supra nos caelo suspensa sublata sunt, neque quae infra terram profunda demersa sunt, aut scire sit datum aut scrutari permissum aut suspicari religiosum. so hat Halm (mit ausnahme von suspicari) genau der hsl. überlieferung sich angeschlossen. nun will ich einstweilen nicht fragen, ob nicht sublata hinter suspensa wie eine interpolation aussehe und ob nicht jedermann dieses wort gern preisgeben möchte; das aber behaupte ich entschieden, dasz der satz quae infra terram profunda demersa sunt fehlerhaft sei: denn abgesehen von der zusammenstellung profunda demersa, welche ein würdiges gegenstück zu suspensa sublata bildet, ist infra terram factisch unrichtig, denn dieses hiesze unterhalb der erde'. nun aber will und musz der schriftsteller sagen: 'unter uns (den auf der oberfläche befindlichen) im schosz der erde; das heiszt infra, terrā profundā, ganz wie oben supra nos caelo; infra braucht man nicht einmal als adverbium zu fassen, sondern die ergänzung nos bietet sich nach jenem supra nos von selbst; profunda hat aber jetzt seine richtige beziehung gefunden und ist epitheton von terra geworden; der strenge parallelismus zu dem vorhergehenden satze, der ja als charakteristisch für die ganze periode in die augen springt, erfordert nur noch dasz auch zum 'himmel' eine beifügung gefunden werde, entsprechend der terra profunda, und wir werden diese nirgends anders suchen wollen als in jenem anstöszigen sublata; ich meine ut neque quae supra nos caelo suspensa sublimi sunt neque quae infra terra profunda demersa sunt usw. ich zweisle aber auch, ob Dombarts suspicari (statt des sinnlosen stuprari der hs.) trotz Halms warmer empfehlung in der praefatio so ganz entschieden und ohne widerrede das richtige sei: denn eine suspitio zu hegen kann doch dem menschen unmöglich zur sünde angerechnet werden. ich möchte darum eher aut exputure religiosum vorschlagen.

- 5, 7 sidera licet ignis accenderit et caelum licet sua materia suspenderit, licet terram fundaverit pondere et mare licet confluxerit e liquore, unde haec religio? usw. Halm bemerkt dazu: 'malim accenderit, caelum' (ohne die conjunction et); mit unrecht. denn deutlich geben sich zwei parallele glieder zu erkennen, jedes aus zwei sätzen bestehend: sidera et caelum einerseits, terra et mare anderseits, daher auch beidemal sidera . . et caelum, terra . . et mare. diese genau eingehaltene gliederung aber, welche auch hier wieder sich als charakteristisch für Minneins zeigt, gibt uns auch einen fingerzeig für die behandlung der stelle terram fundaverit pondere, ich denke, wie im ersten gliederpaar sidera et caelum die satzobjecte sind, so zeigt uns der satz mure licet confluxerit usw. dasz der schriftsteller, wiederum geleitet von seinem symmetrischen gefühl, in den beiden gliedern dieser reihe die elemente zu subjecten des satzes machte; er wird also wol geschrieben haben licet terra se ipsam fundaverit pondere et mare licet confluxerit usw. so entspricht sich auch im folgenden die dreifache gliederung nascitur inspiratur attollitur einerseits, dividitur solvitur dissipatur anderseits, so dasz die vermutung von Ursinus et alitur statt attollitur schon deswegen bedenklich wird. dagegen steckt allerdings in der überlieferung ein anderer fehler: homo et animal omne quod nascitur inspiratur attollitur, elementorum at voluntaria concretio est: at ist, wie auch Halm fühlte, hart und auffallend; er denkt deswegen an velut; möglich wäre es schon, insofern dadurch der ausdruck voluntarius, auf unbewustes und lebloses (die elemente) bezogen, entschuldigt würde. ich glaube jedoch, die behauptung an dieser stelle musz entschieden und scharf auftreten, wie die ganze umgebung zeigt: der mensch ist schlechterdings nur ein product der elemente, das heiszt elementorum utique voluntaria concretio est.
- 5, 9 sic congregatis ignium seminibus soles alios atque alios semper splendere usw. es folgt noch eine anzahl solcher accusativi e. inf. ohne jegliches regens. über den ausfall eines solchen kann kein zweifel sein; Heumann bat vermutet soles vide mus alios, wozu Halin bemerkt: 'quod utique exspectares.' mir kommt glaublicher vor dasz hinter seminibus der ähnlichkeit der endsilbe wegen cernimus ausgefallen sei: sie congregatis ignium seminibus cernimus soles usw. bald darauf heiszt es von den blitzen: adeo passim cadunt, montes inruunt, arboribus incurrunt, wo doch wol vor montes die praposition in vom folgenden m verschluckt wurde. ebd. § 10 quid tempestates loquar varias et incertas, quibus nullo ordine vel examine rerum omnium impetus volutatur? in naufragiis bonorum malorumque fata mixta, merita confusa? in incendiis interitum convenire insontium nocentiumque? das examen will in diesen zusammenhang nicht recht passen, während sine ordine vel discrimine, wie Heumann wollte, eine sehr gewöhnliche verbindung ist; vielleicht aber dürfte gerade weil der redende hier die wirkungen persönlichen und bewusten waltens in scharfen gegensatz zu der unbewusten naturgewalt setzen will, sine ordine vel moder amine das ursprüngliche sein. nicht recht begreiflich ist mir aber, wie Halm

im folgenden interitum convenire unbeanstandet stehen lassen konnte, während, wie mir scheint, die vorhergegangenen attribute mixta, confusa so wie der auch hier wieder beobachtete parallelismus der glieder (das naufragium und das incendium erhalten adjectivische attribute, die tabes und das bellum prädicate als infinitive) hinweist auf interitum communem insontium nocentiumque.

6, 1 cum igitur aut fortuna caeca aut incerta natura sit, quanto venerabilius ac melius antistitem veritatis majorum excipere disciplinam usw. die hs. bietet nicht fortuna caeca, sondern fortuna certa; doch halte ich die correctur Dombarts cacca für keineswegs sicher, wenn auch allerdings certa unmöglich richtig ist. die fortuna wird im vorbergehenden nicht als blind, sondern als wankelmütig geschildert, und dies ist zweierlei; da nun Minucius auch für die alternative dasselbe epitheton incerta wiederholt, welches er ihr unmittelbar vorher (5, 13) gegeben (incerta nobis veritas), so darf man wol vermuten dasz er denselben modus auch bei der fortuna, welcher ebendaselbst variis et lubricis (lubitis?) casibus herschend heiszt, beobachtet habe, nemlich cum igitur aut fortuna varia aut incerta natura sit. in den folgenden worten sollte, wie mir scheint, das antistites der hs. wenigstens in antistitam geändert werden, da ja Minucius sich so ängstlich nach Ciceronischem sprachgebrauch richtet. ich hege jedoch einige zweifel, ob das so schön klingende wort überhaupt hier das richtige und ursprüngliche sei, ob nicht der sprecher in mehr bürgerlicher weise sich ausgedrückt habe uti testem veritatis majorum excipere disciplinam, nicht als ob es der rede an poetischem schwung fehlte, aber der schlusz wird bündiger, wenn die antistita, welche überdies noch in ganz verschiedener weise verstanden werden könnte, wegfällt. wenn es bald darauf heiszt: videmus singulos sacrorum ritus gentiles habere und nun diese singuli aufgezählt werden: Eleusinios Cererem, Phrygas matrem, Epiduurios Acsculapium . . Gallos Mercurium, universa Romanos, so ist ohne allen zweifel das letzte glied verdorhen. Halm glaubte zu helfen durch einschiebung: Gallos Mercurium, numina universa Romanos; ich glaube eher dasz, entsprechend den singuli, hier die universi (sc. populi) aufgeführt werden, und auch paläographisch ist leicht ersichtlich wie die angeführte hsl. überlieferung entstehen konnte aus dem ursprünglichen UNIUERSORUM ROMANOS (deos ist aus dem vorhergegangenen deos colere municipes zu ergänzen); vgl. ähnlich 6, 3 sie dum universarum gentium sacra suscipiunt.

Das 7e cap. beginnt mit den worten: nec tamen temere (ausim enim interim et ipse concedere et sic melius errare) maiores nostri . observandis auguriis . operam navaverunt. der sinn ist, wie Rigaltius richtig bemerkt: 'ait Caecilius sese melius errare quam Octavium, si Romanorum superstitiones probare videatur tam utiles et prosperas cultoribus suis'; allein der parenthetische satz kann nicht richtig sein, darum hat auch schon Ursinus in der editio Rom. von 1583 geändert: esse melius errare. das richtige möchte indessen sein ausim enim . . concedere me, etsi melius, errare. — An der völlig corrupten stelle über

- M. Curtius opfertod 7, 4 testis et Curtius, qui equitis sui vel mole vel honore hiatum profundae voraginis coaequavit ist so viel sicher, dasz mole völlig unhaltbar ist: denn wo läge da das wunder, wo zeigte sich das wunderbare eingreifen göttlicher macht, wenn durch ein rein physisches mittel (moles) eine so merkwürdige erscheinung könnte beseitigt werden? das moralische musz notwendig hervorgehoben werden: denn dieses hat das wunder bewirkt. ich glaube dasz in jenem wort immolatione steckt; equitis sui immolatione wäre zur not noch erträglich, obgleich eques sui immolatione allerdings dem sprachgebrauch mehr entsprechen würde. den ausdruck honore halte ich für unverschrt, nur ist er unvollständig. liest man die erzählung bei Livius VII 6, so dürfte eine fassung wie diese: qui eques vel sui immolatione vel armorum honore hiatum profundae voraginis coaequavit nicht ganz unwahrscheinlich sein.
- 8, 3 cum Abderiten Protagoram Athenienses viri consulte potius quam profane de divinitate disputantem et expulerint . . et eius seripta deusscrint, quid homines (sustinebitis enim me impetum susceptae actionis liberius exerentem) homines, inquam, deploratae inlicitae ae desperatae factionis grassari in deos non ingemeseendum est? der zusammenhang zwischen vorder- und nachsatz ist klar, eben so klar dasz in letzterem die christen gemeint sind; dadurch ist aber notwendig die schon von Ursinus gemachte änderung inconsulte bedingt. das dazu gehörige i hat sich noch erhalten in dem verdorbenen viri. dieses wort, welches man vergeblich zu vertheidigen oder, wie Usener, durch irgend ein ausgefallenes epitheton zu schützen gesucht hat, ist einfach zu ändern in virum, also: cum Abderiten Protagoram Athenienses, virum in consulte potius quam profane . . disputantem, et expulerint, und nun würde ich, trotz der modernen, verschiedenen manier, interpungieren: quid? homines . . grassari in deos non ingemescendum est? über diese christen fährt der sprechende fort: de ultima facce collectis imperitioribus et mulieribus credulis sexus sui facilitate labentibus plebem profunae coniurationis instituunt. zu facilitate müste jedenfalls gedacht werden ad labendum, vielleicht indessen (vgl. Lactantius V 13, 3 sie enim feminae sexus infirmitate labuntur) ist zu lesen: sexus sui fraqilitate, gewis aber ist der letzte teil des satzes verderbt; es sollte doch wenigstens heiszen ad coniurationene instituunt, am leichtesten scheint geholfen mit Useners vorschlag constituunt, wobei jedoch profanae conjurationis concret gefaszt werden müste: 'ein volk von ruchlosen verschwörern', ehe ich diesen vorschlag kannte, dachte ich an plebem profanac coniurationis siti inficiunt, wodurch coniuratio zum abstractum wird, und dafür eignet sich das epitheton profana eben so gut. weiter heiszt es von der christensecte 8, 5: spernunt tormenta praesentia, dum incerta metuunt et futura, et dum mori post mortem timent, interim mori non timent: ita illis pavorem fallax spes solacia rediviva blanditur. es ist merkwürdig dasz noch niemand an dem matten interim anstosz genommen hat, hier, wo alles sich in scharfen gegensätzen bewegt; ich denke Minucius schrieb: interimi morte non timent,

wodurch post mortem und morte sich antithetisch zuspitzen. zu den vielfachen vorschlägen welche der schluszsatz schon hervorgerufen hat (denn die hsl. überlieferung ist allerdings unhaltbar) sei es gestattet einen ferneren beizufügen, der für mich am meisten wahrscheinlichkeit hat: ita illis pavorem fallax spes solacii redivivi eblanditur.

Schwer zu belegen dürfte 9, 2 der ausdruck sein: passim etiam inter eos velut quaedam libidinum religio miscetur. freilich wenn man wie Lindner erklärt 'religio libidinum sunt conventus, ubi sub nomine religionis exercendae libidines explent', so ist alles und jedes zu rechtfertigen. ich würde glauben, exercetur sei das ursprüngliche, wenn nicht die verschreibung etwas stark wäre; so aber vermute ich pascitur = alitur. von dem kinde, welches 9, 5 a tirunculo farris superficie quasi ad innoxios ictus provocato (provocante?) caecis occultisque vulneribus occiditur, heiszt es weiter: huius . . sanguinem lambunt, huius certatim membra dispertiunt: ein gar zu milder ausdruck für das greuliche der sache, besonders da auch certatim nicht gut dazu stimmt; ich meine, discerpunt ist das richtige. gegen ende des cap, sic everso et extincto conscio lumine inpudentibus tencbris nexus infandae cupiditatis involvunt möchte ich gern die erklärung der inpudentes tenebrae von irgend einem herausgeber hören; er müste denn seine zuflucht nehmen zu dem bei dichtern etwa angewandten kunststück inpudens = quod inpudentem reddit. einstweilen jedoch erlaube ich mir jene stelle für verschrieben zu halten, und zwar (denn beides kann das ursprüngliche sein) entweder aus in puden dis tenebris (in einer dunkelheit deren sich eine gemischte gesellschaft schämen sollte) oder aus in pudentes tenebris (letzteres als abl. causalis); das erstere möchte ich vorziehen.

10, 2 cur etenim occultare et abscondere quidquid illud colunt magnopere nituntur? . . cur nullas aras habent, templa nulla, nulla nota simulacra? numquam palam logui, numquam libere congregari (sustinent), nisi illud quod colunt . . aut puniendum est aut pudendum? in dieser periode hat Cellarius sustinent eingeschaltet, mit so richtigem gefühl dasz es mir unbegreiflich ist, wie Halm es weglassen und die ganze construction wieder in der luft schweben lassen konnte. ob sustinent oder ein synonymum am platze, ist eine frage secundärer art, worüber man streiten kann; es wäre z. h. möglich und würde den ausfall sehr gut erklären, wenn Minucius geschrieben hätte: numquam palam loqui, numquam libere congregari sunt visi, nisi illud usw. - Vom Judengott heiszt es 10, 4: cuius adeo nulla vis nec potestas est, ut sit Romanis nominibus cum sua sibi natione captivus. die verbesserung hominibus, welche schon von Ursinus vorgenommen wurde und die so richtig ist wie nur eine sein kann, indem der jüdische gott dadurch in seiner ganzen jämmerlichkeit dargestellt und blosz gestellt wird, dasz er sich sogar den menschen unterordnen musz, hat Halm wieder aufgegeben und dafür das matte numinibus in den text gesetzt, während er anderseits sibi unangefochten bestehen läszt, obwol es hier mehr als nur «παρέλκει»; ich denke, cum sua simul natione captivus ist das richtige.

Die christen, heiszt es 11, 4, execrantur rogos et damnant ignium sepulturas, quasi non omne corpus, etsi flammis subtrahatur, annis tamen . . in terram resolvatur, nec intersit, utrum ferae diripiant an maria consumant an humus contegat an flamma subducat, cum cadaveribus omnis sepultura, si sentiunt, poena sit, si non sentiunt, insa conficiendi celeritate medicina, ich gestehe offen dasz ich diese begründung schlechterdings nicht verstehe; auch fehlt, wie jedermann zugeben wird, dem letzten gliede sein suhject: denn soll dies sepultura sein, so wird der satz rein widersinnig, ich weisz mir nicht anders zu helfen als durch folgende veränderung: cum cadaveribus omnis sepultura, si non sentiunt, per inde sit, si sentiunt, ignis ipsa conficiendi ccleritate medicina, weiter heiszt es, die christen hielten alles andere, auszer sich, für ungerecht und der ewigen strafe verfallen. multa ad haec suppetunt, ni festinet oratio, nec laboro; iniustos ipsos magis esse iam docui: quamquam, ctsi iustos darem, culpam tamen vel innocentiam fato tribui ut sententia plurimorum, ita et vestra consensio est, ich habe diese stelle so geschrieben wie ich glaube dasz sie lauten musz; die hs. setzt nec laboro hinter magis, läszt esse weg, ebenso ut nach tribui, bietet ferner sententiis und et haec für ita et; wer die überlieferung vertheidigen will, wird eine mehr als schwierige aufgabe haben.

Gegen ende des 12n cap, liegt in den worten desinite cacli plagas et mundi fata et secreta rimari: satis est pro pedibus as picere maxime indoctis usw. eine reminiscenz an des tragikers quod est ante pedes nemo spectat, caeli scrutantur plagas zu deutlich vor, als dasz man nicht vermuten sollte, Minucius habe geschrieben caeli plagas et mundi fata scrutari et rimari, um so mehr als dadurch auch der parallelismus hergestellt wird: eaeli plagas et mundi fata einerseits, scrutari et rimari anderseits.

Cap. 13 beginnt mit den worten quamquam si philosophandi libido est, Socraten, sapientiae principem, quisque vestrum tantus est, si potuerit, imitetur, wo quisque für quisquis stehen und tantus est so viel heiszen soll als potest, also einen pleonasmus bilden würde, aber tantus in jenem sinne ist mir unbekannt, dagegen ist der grammatik wie auch dem gedanken plötzlich geholfen, wenn wir jenes tantus est als selbständigen satz hinter imitetur versetzen: Socraten, quisque vestrum, si potuerit, imitetur: tantus est (sc. Socrates).

Nachdem Cäcilius seine apologie des heidentums beendet und triumphierend seinen gegner Octavius 14,1 gefragt hat; ecquid ad have audet Octavius, homo Plautinae prosapiae, ut Christianorum praecipuus ita postremus philosophorum? nimt unser Minucius das wort: parce, inquam, in eum plaudere: neque enim prius exultare te dignum est usw. ein merkwürdiger ausdruck, plaudere in aliquem für 'höhnen'; aber der sprechende hat ihn sicherlich nicht gebraucht, sondern er sagte parce in eum inludere. — Von den auditores solcher wissenschaftlichen gespräche heiszt es ebd. § 5: sie adsidue temeritate decepti culpam iudicii sui transferunt ad incerti querellam, ut damnatis om nibus

malint universa suspendere quam de fallacibus iudicare. hier kann omnibus nicht richtig sein: denn es müste gleichbedeutend sein mit dem universa des folgenden satzes; dann aber, abgesehen von der unerträglichen makrologie, müste auch damnare und suspendere dasselbe bedeuten. lesen wir weiter: nobis providendum est ne odio identidem (doch wol itidem, nemlich ebenso wie die oben geschilderten) sermonum omnium laboremus usw., so wird wahrscheinlich, dasz auch oben zu lesen sei ut damnatis sermonibus omnibus usw.

- 16.1 dicam . . pro viribus, et adnitendum tibi mecum est ut comvitiorum amarissimorum labem verborum veracium flumine diluamus. so, meine ich, musz die hsl. überlieferung amarissimam geändert werden, nicht nur der parilität wegen, sondern auch weil der sinn es verlangt, im folgenden nam interim deos credere, interim se deliberure variavit, ut propositionis incerto incertior responsionis nostrae intentio fundaretur hat sich, wie es scheint, Halm zu der meinung bekannt, dasz variare mit dem acc. c. inf. construiert werden könne; indes die gesammelten beispiele (bei Lindner zu d. st.) beweisen dies durchaus nicht, so dasz ich an der verderbnis unserer stelle nicht zweisle; ich meine, die lesart deliberare variavit ist entstanden aus einem ursprünglichen deliberare assever avit, was paläographisch sehr leicht möglich war. was aber den folgenden satz betrifft, wo incertior eine verbesserung des Ursinus ist statt des lisl. certior, so kommt mir trotzdem die ganze structur desselben immer noch sehr problematisch vor. ich möchte wissen, ob die hgg. incerto für den abl. comparationis halten, abhängig von incertior, oder für den localis, abhängig von fundaretur. doch wol letzteres, weil fundari nicht ohne casus stehen kann; aber auffallend bleibt immer das neutrum propositionis incertum. warum schrieb denn Minucius nicht propositione incerta? irre ich nicht, so lautete die stelle ursprünglich: ut propositionis incerto incertiore responsionis nostrae intentio fundo niteretur (wo dann incerto generis masculini, d. h. epitheton zu fundo ist).
- 16, 4 nullum itaque miraculum est, si Caecilius identidem . . iactetur, aestuet, fluctuetur. quod ne fiat ulterius, comvincam et redarguam, quamvis diversa quae dicta sunt una veritate confirmata probataque sint nec dubitandum ei de cetero est nec vagandum. so die hs., allerdings verdorben. J. Gronov hat zuerst jenes sint (hinter probata) versetzt hinter diversa (quamvis diversa sint quae dictu sunt). ich bezweiste die richtigkeit dieses verfahrens sehr stark, wenn schon die hgg. sich ihm angeschlossen haben (Halm schreibt quamvis sint diversa): denn einmal vermisse ich die objecte zu comvincam et redarguam; anderseits klaffen die sätze asyndetisch auseinander; drittens ist das praesens ind. dubitandum est sehr auffallend. darum schreibe ich mit beibehaltung der hsl. folge: .. comvincam et redarguam quamvis diversa quae dicta sunt, ut una veritate confirmata probataque nec dubitandum ei de cetero sit nec vagandum, jenes sint scheint mir seinen ursprung nur dem falsch verstandenen quamvis zu verdanken, welches einen conjunctiv zu verlangen schien, im folgenden haben wir ein recht

greifbares beispiel von interpolation, wenn schon die hgg. keinen anstosz daran genommen haben: et quoniam meus frater erupit aegre se ferre stomachari, indignari dolere, inlitteratos pauperes inperitos de rebus caelestibus disputare usw.: denn es springt in die augen, dasz das masz denn doch durch jene vier asyndetischen synonyma überschritten sei: und zwar sind die beiden ersten glosseme. an der stelle nemlich, worauf sich Minucius zurückbezieht (5, 5), heiszt es indignandum omnibus indolescendumque, und wollte man dieses argument nicht gelten lassen, so heiszt es wiederum mit bezug darauf an einer spätern stelle (16, 6) nur: nihil itaque indignandum vel dolendum. die relation jener erstgenannten stelle zu 5, 5 ist übrigens eine durchgängige, bis auf die einzelnen glieder genaue: den inlitterati entsprechen die litterarum profani, den inperiti die studiorum rudes, und den pauperes die leute etium sordidarum artium.

Ungewöhnlich ist der ausdruck (16, 5) si qui alii artium repertores in memorias exierunt, wofür ich vermute in memorias efixerunt ('exierunt P, sed i s. 1. m. 2' Halm). ebd. § 6 nihil itaque indignandum vel dolendum, si quicumque de divinis quaerat, sentiat, proferat. Lindner (und ihm folgend Halm) hat hinter quaerat den ausfall von quae vermutet: si quicumque de divinis quaerat, quae sentiat proferat. möglich; doch könnte mit noch leichterer veränderung gelesen werden si quicumque de divinis, quae rata sentiat, proferat.

Wenn es 17, 5 heiszt: mensem vide ut luna auctu senio labore eircumagat, so hat schon Lindner richtig hemerkt dasz labor, vom monde ausgesagt, sonst überall dessen 'defectum sive ἔκλειψιν' bedeute 'quae significatio in hune locum plane non cadit'. man darf daher wol vermuten, dasz Minucius auctu senio tabe se circumagat geschrieben habe. ebd. § 10 quidve animantium loquar adversus sese tutelam multiformem? alias armatas cornibus, alias dentibus sacptas et fundatas ungulis et spicatas aculeis aut pedum celeritate liberas aut elatione pinnarum? ich meine, es ist spiculatas zu schreiben und statt liberas doch wol libratas 'in schwung gesetzt'. das capitel schlieszt mit den worten ipsa praecipue formae nostrae pulchritudo deum fatetur artificem: status rigidus, vultus erectus, oculi in summo velut in specula constituti et omnes ceteri sensus velut in arce compositi. ich denke, wie das summum, der oberste teil, seine bildliche bezeichnung erhält durch specula, so musz auch notwendig der bildlichen bezeichnung in arcc der eigentliche ausdruck beigegeben werden, nemlich omnes ceteri sensus velut in aree in capite positi. denn das eaput ist des menschen ἀκρόπολις als der höchste und als der wichtigste teil. vgl. Cic. Tusc. 1 10, 20.

18, 5 ff. will Minucius beweisen, dasz die alleinherschaft auf erden ein nachbild derjenigen im himmel sei: denn, argumentiert er, quando umquam regni societas aut eum fide coepit aut sine ernore desiit? omitto Persas de equorum hinnitu augurantes principatum, et Thebanorum permortuam fabulam transeo. ob pastorum et casae regnum de geminis memoria notissima est usw. die sichtlich corrupte

stelle wird seit Meursius und Rigaltius also gelesen: . . Thebanorum par, mortuam fabulam, transeo; es scheint aber der hauptbegriff, dasz diese Thebaner brüder waren, durchaus notwendig: denn nachher folgen die zwillinge, auf diese eidam und schwiegervater; also wird die auch schon ausgesprochene vermutung Thebanorum germanorum ziemlich richtig sein: denn sie erklärt den ausfall des nomens augenfällig. aber ich zweisle auch ob par richtig sei. scheinbar ist es allerdings die leichteste und entsprechendste änderung; allein einesteils bleibt idann mortua fabula als ein immerhin ungewöhnlicher und verdächtiger ausdruck zurück; andernteils stellt eine ebenso leichte änderung eine ganz gewöhnliche ausdrucksweise her; nehmen wir an (wozu eine unzahl von fällen berechtigt) dasz ein schlieszendes M ein nachfolgendes IN absorbierte, so erhalten wir mit vertauschung eines einzigen buchstaben Thebanorum germanorum intermortuam fabulam.\*) nun aber der folgende satz - wie konnte man diesen unangefochten lassen? schreibe man doch wenigstens ob pastorum et casarum regnum; aber auch jetzt noch bleibt die präp. ob mit ihrem casus zurück, welche völlig in der luft schweben und sich zu keinem der übrigen worte in bezug bringen lassen, möglicherweise hat Minucius geschrieben: ob pastorum et casarum regnum de caede gemini memoria notissima est, wo das δμοιοτέλευτον am ausfall von caede schuld sein konnte, oder aber, was durch die regeln der wortstellung wie des sprachgebrauchs eher empfohlen wird, es ist irgend ein participium im sinne von interfecti, caesi u. ä. vor gemini ausgefallen. - Ebd. § 10: weil gott ein einziger ist, meint Minucius, braucht er auch keinen unterscheidenden eigennamen: deo, qui solus est, dei vocabulum totum est; ich meine aber solum est \*\*), in dem sinn: er hat den einzigen appellativnamen gott.

19, 1 audio poetas quoque unum patrem divum atque hominum praedicantes et talem esse mortalium mentem, qualem parens omnium diem duxerit, bei Homer, welchen Minucius hier zunächst und bei dem zweiten citat ausschlieszlich im sinne hat, lautet das original (C 135 f.) also: τοῖος γὰρ νόος ἐςτὶν ἐπιχθονίων ανθρώπων, οἷον ἐπ' ἢμαρ ἄγηςι πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε. darum sollte auch an jener stelle diem adduxerit geschrieben werden. allein das ganze Homerische citat hat etwas auffälliges: es ist erstens nicht ganz richtig, denn parens omnium heiszt gott (Zeùc) dort nicht, sondern p. divum atque hominum. diese bezeichnung ist aber genau diejenige welche Minucius in erster linie anführt; unser citat enthält also auch nicht die spur eines neuen oder auch nur varijerenden momentes; es ist also auch vollständig überflüssig; dazu kommt drittens die anführung eines ganzen verses, dessen inhalt sonst in gar keinem bezug steht zu der zu erweisenden sache (also völlig verschieden von den folgenden

<sup>\*) [</sup>schon Vahlen bei Halm praef. s. XVI schlug vor: Thebanorum fratrum intermortuam fabutam.]

<sup>\*\*) [</sup>Cyprianus quod idola dii non sunt c. 9 (bd. I s. 26, 17) bezeugt die richtigkeit der lesung im cod. Paris. des Minucius: dort ist von Routh dasselbe solum für totum vorgeschlagen worden.]

Vergilischen versen): gründe genug um dieses eitat nicht auf kosten des sorgfältigen Minucius zu schreiben, sondern es irgend einem gelehrten leser zuzuweisen, der gerade an jene stelle Homers dachte und sie nun, lateinisch übersetzt, in extenso beischrieb. Minucius schrieb also wahrscheinlich nur: audio poetas quoque Iovem (so schreibe ich statt unum) patrem divum atque hominum praedicantes. quid Mantuanus usw.

Bei aufzählung der verschiedenen gottesbegriffe im altertum nimt natürlich auch Anaxagoras eine stelle ein (19, 6): Anaxagorae vero descriptio et motus infinitae mentis deus dicitur. hätte sich nun aber Minucius hier nicht augenscheinlich an Cicero angelehnt, dessen schilderung de nat. deor. I 11, 26 also lantet: Anaxagoras omnium rerum descriptionem et motum mentis infinitae vi ae ratione designari et confici voluit — könnte also hier nicht das offenbare original verglichen werden, so müste der wortlaut bei Minucius gleichwol anstosz erregen, und mehr als das: er ist eigentlich unsinnig. dankbar wird man daher Bouhiers vorschlag Anaxagorae rerum descriptio annehmen müssen, wenn auch seine weitere änderung et modus infinitae mentis opus dicitur das wahre nicht trifft; denn motus ist nicht anzufechten, ich halte für wahrscheinlich folgende fassung: Anaxagorae rerum descriptio et motus infinitae mentis id est dei esse dicitur. denn das wort deus gehört, wie die ganze umgebung zeigt, notwendig in den satz. ebd. § 9 Aristoteles variat et adsignat tumen un am potestatem: nam interim mentem, mundum interim deum dieit, interim mundo deum praesicit kann unmöglich richtig sein: denn adsignat verlangt seinen casus. Vahlens vorschlag designat heilt nur halb, weil unam potestatem immerhin auffällig bleibt, ich vermute: Aristoteles..adsignat tamen uni sum mum potestatem.

20, 3: die alten, heiszt es, glaubten urteilslos an alle monstrositäten: Scyllam multiplicem, Chimaeram multiformem et hydram felicibus vulneribus renascentem.. quid illas aniles fabulas, de hominibus aves et feras, † homines et de hominibus arbores atque flores? ich denke, da ja ans jeder wunde wieder mehrere köpfe hervorsproszten, hydram fertilibus rulueribus renascentem; und un folgenden dürfte statt des radicalmittels, die worte homines et de hominibus auszuschneiden, die leichtere eur gewagt werden: quid illas aniles fabulas de hominibus aves factas et feras omniquenas et de hominibus arbores atque flores? der begriff hominibus durfte sehr gut wiederholt werden, weil auch die thiere einerseits, die pflanzen anderseits zwei verschiedenen reichen angehören. gleich darauf heiszt es in der hs.: similiter ac vero erga deos quoque maiores nostri inprovidi ereduli rudi simplicitate crediderunt, dum reges suos colunt religiose usw. die stelle ist schwer verdorben. sicher ist die herstellung Heumanns inprovide creduli, aber vollständig noch lange nicht; ereduli crediderunt und dazu noch ohne casus wird niemand, selbst der gläubigste nicht, ertragen wollen, wenn er auch zu der stelle 13, 2 merito ergo de oraculo testimonium meruit prudentiae singularis (Socrates) gleich den sämtlichen hgg. geduldig schwiege, statt merito . . retulit zu ändern. an unserer stelle

weist quoque auf einen zu den 'göttern' hinzutretenden, im text aber ausgefallenen begriff — die 'menschen'; das führt zu folgenden veränderungen, welche so ziemlich die hand des schriftstellers herstellen dürften: similiter vero atque erga deos erga homines quoque maiores nostri in provide creduli rudi simplicitate extiter unt.

21, 2 Prodicus adsumptos in deos loquitur, qui errand o inventis novis frugibus utilitati hominum profuerunt, in eandem sententiam et Persaeus philosophatur et adnectit inventas fruges et frugum ipsarum repertores is dem nominibus, ut comicus sermo est, Venerem sine Libero et Cerere frigere, es musz zugestanden werden, dasz Useners vermutung arando für errando sinnreich ist, obschon sie keineswegs notwendig ist, wenn man den mythus von Ceres, Triptolemus usw. verfolgt; recht aber hätte Ursinus frugibus für ein einschiebsel zu halten. wenn der folgende von Persäus handelnde satz wirklich so lautete, wie der jetzige text ihn bietet: denn inventis novis frugibus kann man in der that nicht eine zeile später inventas fruges adnectere. allein inventas fruges kann nicht object von adnectere sein, sondern offenbar will Minucius nur sagen, dasz Persäus seinem philosophem noch die bemerkung über die identität der benennung von frucht und erfinder beigefügt habe; demnach ist inventas fruges das sog. subject eines objectsatzes, dessen infinitiv ausgefallen ist, ich denke mir: in eandem sententiam Persaeus philosophatur et adnectit inventas fruges et frugum ipsarum repertores isdem audisse nominibus (oder wahrscheinlicher audisse isdem nominibus, wodurch der ausfall paläographisch erklärlich wird).

Entschieden verderbt ist 22, 2 Ceres facibus accensis et serpente circumdata errore subreptam et corruptam Liberam anxia et sollicita vestigat: denn erstlich wird es schwer fallen den ausdruck serpente circumdata, der doch nichts anderes bedeuten kann als ihre fahrt auf dem schlangenwagen, so zu deuten und danach zu erklären; dann aber steht errore an so ungeschickter stelle, dasz, wüste man nicht die geschichte, niemand dieses wort auf Ceres, sondern jedermann auf die tochter respauf subreptam beziehen würde. vielleicht schrieb Minucius: et a serpente curru vecta (int)er (fl)ores subreptam . Liberam . vestigat.

In der erzählung von Saturnus, welche jetzt von Halm an ihren richtigen platz gestellt ist, 21, 4 ff. heiszt es § 7: homo igitur utique qui fugit, homo utique qui latuit, et pater hominis et natus ex homine: Terrae enim et Caeli filius, quod apud Italos esset ignotis parentibus proditus, ut in hodiernum inopinato visos caelo missos, ignobiles et ignotos terrae filios nominamus. offenbar bildet hier der satz Terrae enim et Caeli filius usw. nur die erklärung des vorhergegangenen schluszgliedes natus ex homine; Terrae et Caeli filius aber ist, ganz wie die vorhergehenden glieder, ein selbständiger satz, welchem das aussagewort est oder erat fehlt; zu ihm bildet der folgende mit quod beginnende relativ-, nicht causalsatz die erklärung; Terrae et Caeli filius nemlich ist bei den Italern dasselbe was 'sohn unbekannter eltern'; es ist deshalb zu schreiben: Terrae enim et Caeli filius, quod apud Italos est ignotis parentibus proditus, ut in hodiernum usw.

24, 5 quis non intellegat male sanos et vanae et perditae mentis in ista desipere et ipsam errantium turbam mutua sibi patrocinia praestare? hic defensio communis furoris est furentium multitudo. der letzte satz wird wol mit his (statt hic) zu beginnen haben (sc. errantibus); auch ist der ausdruck in ista desipere kaum richtig. man müste denn erklären desipienter propensos esse; aber Minucius ist kein Tacitus, im gegenteil multiloquus et μακρολόγος. es wird also wol ein nomen hinter ista ausgefallen sein, etwa immanitate oder ein ähnliches.

Fernere vorschläge (wobei ich der kürze wegen nur die hsl. überlieferung daneben stellen, die nähere begründung dem urteil von fachge-

nossen überlassen werde) sind folgende:

28, 6 nec tamen mirum, cum omnium fama, quae semper insparsis mendaciis alitur, ostensa veritate consumitur. ich meine cum omnino fama usw. Vahlen schreibt quoniam fama, was llalın aufgenommen hat.

- 29, 1 haec et huius modi propudia nobis non licet nec audire, etiam pluribus turpe defendere est. ich meine etiam inpuris vobis turpe defendere est. ebd. § 6 vos plane... cruces ligneas ut deorum vestrorum partes forsitun adoratis. ich schreibe ros sane... adoratis.
- 31, 5 unius matrimonii vineulo libenter inhaeremus, eupiditate procreandi aut unam scimus aut nullam. ich meine cupiditate procreandi aut unam ducimus (sc. uxorem) aut nullam.
- 33, 3 ignorantia laberis..nam et ipsi deum nostrum (idem enim omnium deus est). ich meine: nam et ipsi deum agnoscunt nostrum (idem enim omnium deus est).
- 34, 1 ceterum de incendio mundi, aut inprovisum ignem cadere aut difficite, non credere vulgaris erroris est. ich meine: ceterum de incendio mundi ut inprovisum ignem cadere credere difficile, it a non credere vulgaris erroris est.
- 35, 4 eos autem merito torqueri, qui deum nesciunt, ut impios, ut iniustos, nisi profanus nemo deliberat. ich meine dubitat.
- 36,5 dicam tamen quemadmodam sentio: nemo tam pauper potest esse quam natus est, entweder ist zwischen quam und natus est eine lücke, oder es musz wenigstens heiszen quam ratus est ('als er glaubte', che er jetzt eines bessern belehrt wird).
- 37, 7 in hoc adeo quidam impériis ac dominationibus eriguntur, ut ingenium eorum perditae mentis licentiae potestatis libere nundinentur, ich meine: ut ingenii, morum, perditae mentis licentiam potestatibus libere nundinentur.
- 38, 2 his enim (sc. floribus) et sparsis utimur mollibus ac solutis et sertis colla complectimur. ich meine: his enim et stratis utimur mollibus, solutis ('als weiches lager', wenn sie aufgelöst, ihre blätter abgestreift sind).

BASEL.

#### 56.

#### DIE ZEIT DES GRAMMATIKERS OROS.

In der neuen ausgabe von Ritschls schrift 'de Oro et Orione' in dessen kleineren schriften (I s. 582 ff.) ist dem plane der samlung gemäsz auf die entgegenstehenden ansichten Rankes (jahrb. f. wiss. kritik 1835 I s. 59 ff.), Bernhardys (zu Suidas u.  $^{\circ}\Omega \text{poc})$ , sowie des anonymen recensenten in der z. f. d. aw. 1835 s. 281 ff. keine eingehendere rücksicht genommen. ein hauptstreitpunct betrifft die zeit des Oros: ist derselbe frühestens in die mitte des dritten oder spätestens in die mitte des vierten jh. zu setzen? bei der ansehnlichen stellung, die Oros in der geschichte der alten grammatik einnimt, ist die frage von bedeutung, und es möge mir daher gestattet sein die wesentlichen dabei in betracht kommenden gesichtspuncte kurz zusammenzustellen und zu prüfen.

Der artikel über Oros bei Suidas beginnt mit den worten: <sup>2</sup>Ωρος 'Αλεξανδρεύς, γραμματικός, παιδεύςας έν Κωνςταντίνου πόλει, ἔγραψε περί διχρόνων usw. danach wäre Oros als ein grammatiker der byzantinischen zeit zu betrachten. Ritschl erklärt dies für unstatthaft und zwar sind seine argumente, kurz zusammengefaszt, im wesentlichen folgende. erstens ist von den in den fragmenten des Oros eitierten schriftstellern keiner jünger als Phrynichos. zweitens wissen wir von einer polemik des Oros gegen Phrynichos und Herodian. in der aufzählung seiner schriften bei Suidas nemlich stehen die worte κατά Φρυνίχου κατά cτοιχείον, und wenn dies auch, wie Bernhardy meint, 'ab integro quopiam titulo divulsum' ist, so viel müssen wir doch danach annehmen, dasz sich Oros in irgend einer schrift speciell gegen Phrynichos richtete. ebenso verhält es sich mit den λύςεις προτάςεων τῶν Ἡρωδιανοῦ: Herodian gab mit den προτάς εις auch die λύς εις. Oros konnte also mit seinen neuen húceic im wesentlichen nur eine berichtigung Herodians bezwecken, mit welchem wir ihn auch sonst vielfach in widerspruch finden. drittens endlich erscheint die wissenschaftliche bedeutung des Oros zu grosz, als dasz wir ihn in die byzantinische zeit versetzen dürften, somit haben wir nach Ritschl anzunehmen, dasz Oros nicht viel später als Phrynichos lebte.

Diese gründe, deren nähere ausführung wir hier nicht wiedergeben wollen, sind in der that unumstöszlich, und was dagegen vorgebracht worden, ist nicht stichhaltig. gegen das erste argument wird eingewendet, dasz wir nur fragmente von Oros besitzen. freilich, aber sie sind so zahlreich, die anzahl der eitierten autoren ist so beträchtlich, dasz es ein zufall ohne gleichen wäre, wenn gerade von den citaten späterer schriftsteller kein einziges sich erhalten hätte. die von Ranke vorgebrachte thatsache 'dasz bei Orion unter allen citaten das einzige des Helladios auf das fünfte jh. führt, während alle übrigen sich recht gut damit vertrügen, wenn auch er in das zweite jh. gesetzt würde' beweist nichts: denn bei Oros haben wir es mit einem selbständigen forscher, bei Orion mit einem ausschreiber und epitomator zu thun, der nnr

eine beschränkte anzahl von schriften selbst benutzte. in bezug auf Herodian und Phrynichos bemerkt Ranke, es seien 'in den augen der grammatiker (?) berühmte männer, deren bekämpfung auch ein paar jahrhunderte später recht wol denkbar ist', aber es erscheint im gegenteil sehr schwer denkbar, dasz 150 jahre nach der zeit jener beiden männer jemand eine schrift speciell gegen Phrynichos richtete und die autorität eines Herodian angriff. was die vom anonymus angeführte schrift ἀντιαττικιςτής betrifft, so sind wir weder über die ursprüngliche gestalt noch über die zeit derselben im klaren; auch ist sie nicht gegen einen einzelnen schriftsteller gerichtet. am entscheidendsten aber ist Ritschls dritter beweisgrund. wenn Bernhardy sagt: 'non tam sterile fuit saeculum Byzantinum, ut insignes doctrinae grammaticae nullos auctores protulerit', so ist dies unbegründet. das vierte und fünfte jh. mochte im excerpieren, sammeln, auswählen noch verdienstliches leisten; aber von einer selbständigen grammatischen forschung, wie wir sie bei Oros wahrnehmen, wird sich kaum eine spur nachweisen lassen. ähnliches wie Bernhardy bringt der anonymus vor, der sich auf die beispiele des Eunapios, Damaskios und Stephanos von Byzanz beruft. die beiden ersteren gehören nicht hierher, da es sich um speciell grammatische studien handelt; Stephanos aber schöpfte meistens aus Herodian (s. Lentz zu Herod. bd. I s. CXXXVII). Ranke endlich macht seltsamer weise geltend, dasz Oros ein alexandrinischer grammatiker gewesen sei: als ob der ort und nicht vielmehr die zeit hier in betracht käme.

Weiterhin aber fragt es sich, wie die irtümliche angabe bei Suidas entstanden sei. es kommt dabei noch der umstand in betracht, dasz Suidas den Oros ἀλεξανδρεύς nennt, während er sonst als Milesier bezeichnet wird. diese beiden irtümer über geburtsort und ort der Ichrthätigkeit bestimmten Ritschl eine lücke bei Suidas in folgender weise anzunehmen:

<sup>°</sup>Ωρος 'Αλεξανδρεύς, τραμματικός, παιδεύςας ἐν Κωνςταντίνου πόλει . . . . (ἔγραψε . . .)

<sup>2</sup>Ωρος Μιλήςιος . . . . ἔγραψε περί διχρόνων usw.

aber hier musz man deu einwürfen seiner gegner recht geben. von einem Alexandriner Oros ist nirgends die rede, und das statureren einer sonst ganz unbekannten persönlichkeit ist ein so bedenkliches auskunftsmittel, dasz die frage, ob es kein einfacheres gebe, wol berechtigt ist. was nun zunächst die bezeichnung 'Αλεξανδρεύς betrifft, so erkannte hier meiner meinung nach Rauke das richtige: sie bezieht sich auf die schule und den ort der wirksamkeit. ebenso wird der Thebaner Orion in zwei hss. γραμματικός Καιςαρείας genannt (in der Wiener hs. des ἀνθολογνωμικόν ohne die bezeichnung Θηβαῖος), und den Malloten Zenodotos nennt Suidas 'Αλεξανδρεύς.¹) möglich (freilich durchaus nicht 'veri simillimum') bleibt immerhin auch Bernhardys meinung: 'nt librarios opinemur, quos decepisset superior glossa 'Ωρίων 'Αλεξανδρεύς γραμματικός, corru-

<sup>1)</sup> dasz der Mallote und der Alexandriner identisch sind, scheint jetzt, und wol mit recht, ziemlich allgemein angenommen zu sein.

pisse veterem scripturam <sup>3</sup>Ωρος Μιλήςιος γραμματικός. <sup>3</sup> noch leichter ist es anzugeben, wie die worte παιδεύςας ἐν Κωνςταντίνου πόλει in unsern artikel geriethen. betrachten wir nemlich die drei artikel über den Thebaner Orion, den Alexandriner Orion und Oros, so finden wir mehreres in verwirrung. die schrift περὶ ἐτυμολογίας wird dem Alexandriner Orion beigelegt, während sie dem Thebaner angehört; das ἀνθολόγιον vollends wird in allen drei artikeln erwähnt. wir sehen also, dasz sieh angaben über den Thebaner Orion irtümlich in den beiden anderen artikeln finden. dasselbe nun gilt auch von den worten παιδεύσας ἐν Κωνςταντίνου πόλει. sie beziehen sich auf den Thebaner Orion. dasz derselbe auszer in Cäsarea auch in Konstantinopel lehrte, wird höchst wahrscheinlich gemacht durch die angabe des Tzetzes (chil. 10, 59), dasz die kaiserin Eudokia seinen vorlesungen beigewohnt babe. <sup>2</sup>) ihr widmete er auch sein ἀνθολόγιον, und gerade wegen dieses verhältnisses zur kaiserin mochte dem verfasser des artikels seine lehrthätigkeit in Konstantinopel als besonders bemerkenswerth erscheinen.

Somit hat sich uns das resultat ergeben, dasz wir an der zeitbestimmung Ritschls festzuhalten haben, ohne die entstehung des irtums bei Suidas auf so gewaltsame weise erklären zu müssen.

Bonn.

Eduard Hiller.

## 57. ZU SENECAS BRIEFEN.

Bei Sencca epist. 115, 15 wird erzählt, Euripides habe in einer tragödie das gold (xpucóc im original, Nauck Eur. fr. 326, von Seneca durch pecunia übersetzt) ausnehmend gelobt: 'kein familienglück sei so entzückend, und wenn der blick der Venus gold strale, so sei es kein wunder, dasz sie götter und menschen zur liebe reize,' das publicum habe, über diese allerdings unphilosophische stelle empört, mit ungestüm das abtreten des schauspielers und die beseitigung des ganzen stückes verlangt: Euripides aber sei vorgetreten (prosiluisse) und habe inständigst gebeten: exspectarent viderentque, quem admirator auri exitum faceret. das soll offenbar heiszen: sie möchten doch nur ruhig abwarten, was den Bellerophontes endlich für ein schicksal treffe: er wolle nemlich durch den ausgang zeigen, wie das schicksal mit einem solchen bewunderer des goldes unbarmherzig verfahre, die angeführte stelle ist aber fehlerhaft: denn exitum facere statt exitum habere ist unerhört. es ist aber sehr leicht durch zusatz eines einzigen buchstaben die worte zu heilen: man lese nemlich quem admiratori auri exitum faceret: facere für fingere 'darstellen' ist allbekannt.

Königsberg.

F. L. LENTZ.

<sup>2)</sup> Ritschl s. 590: 'sed praeterea, ut mobilibus illac aetate domicilis vagari sophistae consueverant, etiam Byzantii vixerit oportet, quando ipsa Eudocia Augusta per aliquod tempus eum audisse traditur.'





# NEUE JAHRBÜCHER

FÜR

# PHILOLOGIE UND PAEDAGOGIK.

Herausgegeben unter der verantwortlichen Redaction

von

Dr. Alfred Fleckeisen und Dr. Hermann Masius

Neunundneunzigster und einhundertster Band. Siebentes Heft.



Leipzig,
Druck und Verlag von B. G. Teubner.
1869.





# INHALT

VON DES NEUNUNDNEUNZIGSTEN UND EINHUNDERTSTEN BANDES SIEBENTEM HEFTE.

#### ERSTE ABTEILUNG (99R BAND).

|      |                                                              | seite     |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 58.  | Die historischen quellen des reisebeschreibers Pausanias.    |           |
|      | vom gymnasiallehrer dr. O. Pfundtner in Königsberg           | 441 - 451 |
| (29. | ) Das ende der dreiszig und die abfassungszeit der 25n       |           |
| •    | rede des Lysias. (nachtrag.) vom gymnasiallehrer dr. R.      |           |
|      | Grosser in Minden                                            | 455 - 456 |
| 59.  | Zu Polybios. vom reetor professor dr. F. Hultsch in Dresden  | 456       |
|      | Bemerkungen zu Agathias. von dr. L. Dindorf in Leipzig       | 457 - 465 |
| 61.  | Ueber das wort λεξικός. von demselben                        | 466       |
| 62.  | Zu Priscianus XVIII 4. 5. vom geh. regierungsrath pro-       |           |
|      | fessor dr. G. F. Schömann in Greifswald                      | 467 - 471 |
| 63.  | Zu Dionysios von Halikarnassos, von dr. L. Dindorf in        |           |
|      | Leipzig                                                      | 471 - 472 |
| 64.  | Zu den prologen der Plautinischen komödien, vom pro-         |           |
|      | fessor dr. Th. Ladewig in Neustrelitz                        | 473 - 477 |
| 65.  | Zu den lateinischen komikern. I. vom hofrath professor       |           |
|      | dr. Th. Bergk in Halle                                       |           |
| 66.  | Zu Plautus Casina. von dr. C. Fuhrmann in Köln               | 480 - 484 |
| 67.  | Zu Plautus Menächmen. vom professor dr. W. Teuffel in        |           |
|      | Tübingen                                                     | 484-485   |
| 68.  | Zu F. Ritschls neuen Plautinischen excursen. vom pro-        |           |
|      | fessor dr. F. Bücheler in Greifswald                         | 485488    |
| 69.  | Einige restaurationsversuche auf dem felde der kritik.       |           |
|      | vom professor dr. A. Tittler in Brieg                        | 489-506   |
| 70.  | Zu Sallustius [Iug. 3, 2]. vom privatdocenten dr. A. Eussner |           |
|      | in Würzburg                                                  | 506-507   |
| 71.  |                                                              |           |
|      | zig 1869). vom oberlehrer dr. G. Diestel in Dresden .        | 508-510   |
| 72.  | Zwei handschriftenkataloge des zehnten jahrhunderts.         |           |
|      | vom privatdocenten dr. H. Hagen in Bern                      | 510 - 512 |

# ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

#### 58.

# DIE HISTORISCHEN QUELLEN DES REISEBESCHREI-BERS PAUSANIAS.

Wenngleich die prosaiker, die uns Pausanias als seine quellen nennt, der zahl nach hinter den dichtern die er erwähnt bedeutend zurückstehen, so hat die erwähnung jener doch einen ungleich höhern werth für uns, weil es meist historische angaben, historische darstellungen sind, die er aus ihnen entlehnt hat.

Denn solcher prosaschriftsteller, die er ausschlieszlich für den mythos benutzt hat, nennt er nur wenige: Hellanikos¹) — Prokles aus Karthago²) — Ion (die cuyypa $\phi$ ή)³) — Herophanes von Trözen⁴) — Eumelos (die Kopıv $\theta$ ía cuyypa $\phi$ ή)⁵) — Ktesias.⁶) teils mythologische teils historische angaben schöpft Pausanias vornehmlich aus seinem lieblingsschriftsteller Herodotos, mit dem unsere untersuchung beginnen soll.

#### 1. BENUTZUNG DES HERODOTOS.

Prüsen wir znnächst die stellen wo Herodotos erwähnt wird, so sinden wir von Pausanias nach dem wortlaut des originals eitiert die nachricht vom cultus der taurischen Iphigeneia. Herodotos worte Iauten (IV 103): θύουςι μὲν (Ταῦροι) τῆ παρθένψ τοὺς ναυηγοὺς . . τὴν δὲ δαίμονα ταύτην τῆ θύουςι λέγουςι αὐτοὶ Ταῦροι Ἰφιγένειαν τὴν ᾿Αγαμέμνονος εἶναι. — Ἡρόδοτος ἔγραψε, heiszt es hei Paus. I 43, 1, Ταύρους . . θύειν παρθένψ τοὺς ναυαγούς, φάναι δὲ αὐτοὺς τὴν παρθένον Ἰφιγένειαν εἶναι τὴν ᾿Αγαμέμνονος.

Eben so gewissenhaften anschlusz an sein original zeigt er in der aufzählung der Thermopylä-vertheidiger, wiewol wir ihn hier bei aller

<sup>1)</sup> II 3, 7. 16 ende. 2) II 21, 7. 3) VII 4, 6. 4) II 34, 5. 5) II 1, 1. Paus, bezeichnet hier den Eumelos, freilich mit einem bloszen λέγεται, auch als ependichter; er zweifelt jedoch daran, dasz Eumelos die Κορινθία cυγγραφή verfaszt habe, so empfiehlt sich die vermutung Groddecks (mitgeteilt von Siebelis zu II 1, 1), dasz die Κορινθία cυγγραφή, die Paus, gekannt, nur ein prosaischer auszug aus dem epos des Eumelos (Κορινθιακά) gewesen sei. 6) IX 21, 4.

übereinstimmung, die er sowol in der zahl der einzelnen völkerschaften als auch in der reihenfolge der aufzählung mit Herodot bewahrt, absichtlich bemüht sehen in ausdruck und wortstellung abzuweichen. auch ist es beachtenswerth, dasz er nicht gleich zu anfang und direct Herodot als die quelle seines verzeichnisses anführt, sondern nur zum schlusz bei erwähnung der Lokrer gleichsam beiläufig bemerkt, Herodot habe von diesem volk keine bestimmte zahl genannt, er habe nur gesagt dasz sie von allen städten hergekommen: Λοκρούς τοὺς ὑπὸ τῷ ὄρει τῷ Κνημίδι Ἡρόδοτος μὲν οὖχ ὑπήγαγεν ἐς ἀριθμόν, ἀλλ ἀρικέςθαι cφᾶς ἀπὸ παςῶν ἔφη τῶν πόλεων (Paus. X 20, 2. Her. VII 202). den zusatz den Paus. bei den Phokern macht: ἐφύλαςςον τὴν ἀτραπὸν ἐν τῷ Οἴτῃ, verdankt er einem spätern capitei Herodots (217): τὴν διὰ τοῦ οὕρεος ἀτραπὸν ἐθελονταὶ Φωκέες . . ἐφύλαςςον.

Eigentümlich ist auch die art, wie Paus. auf eine angabe Herodots, betreffend die athenischen phylen, verweist. nachdem er nemlich die bildseulen der heroen, nach welchen die attischen phylen benannt waren, erwähnt hat, fährt er fort: 'wer aber zehn statt vier phylen eingerichtet und ihnen neue namen gegeben hat statt der alten, Herodot hat auch das gesagt', 'Ηροδότψ καὶ ταῦτά ἐςτιν εἰρημένα wo καί bezeichnen soll, dasz Her. ebenfalls von der vermehrung und neubenennung der phylen rede, auszerdem aber noch den urheber der vermehrung und namensänderung, Kleisthenes nemlich, angebe (Paus. 15, 1. Her. V 66).

Den krieg zwischen Aegina und Alhen mag Paus. nicht ausführlich darstellen, weil Herodot darüber bereits genau und gut gesprochen habe: ταῦτα εἰπόντος Ἡροδότου καθ ἔκαςτον αὐτῶν ἐπ ἀκριβὲς οὔ μοι γράφειν κατὰ γνώμην ἦν εὖ προειρημένα (Paus. II 30, 5. Her. V 82—88). in seiner übersicht über die spartanische geschichte beruft der reisebeschreiber sich bei erwähnung des Labotas auf eine stelle aus der geschichte von Krösos, wo Her. den Lykurgos als vormund des Labotas bezeichne, den letztern aber nicht Labotas, sondern Leobotes benenne (Paus. III 2, 3. Her. I 65). und aus einem spätern buche Herodots entnimt er die nachrichten von Mikythos: τὸν Μίκυθον τοῦτον Ἡρόδοτος ἔφη ἐν τοῖς λόγοις ὡς Ὑναξίλα τοῦ ἐν Ὑρητίψ τυραννήςαντος γενόμενος δοῦλος καὶ ταμίας τῶν Ὑναξίλα χρημάτων ὕςτερον τούτων ἀπιὼν οἴχοιτο (V 26, 4). vergleichen wir indes den Herodot, so finden wir dasz Paus. die Herodotische angabe nicht genau wiedergibt. Her. nennt (VII 170 ende) den Mikythos ἐπίτροπος Ὑρητίου, ein ausdruck der dem unsers schriftstellers ταμίας τῶν Ὑναξίλα χρημάτων doch nicht adäquat ist.

Ein misverständnis ist es, wenn Paus. glaubt dasz Herodot die Nasamoner Atlanten nenne (133, 4). Her. spricht von Nasamonern und Atlanten als zwei verschiedenen libyschen völkerschaften (IV 172. 184), und Paus., der ihn hier aus dem gedächtnis anführt, hat einen irtum begangen. desgleichen bei einem metrischen orakelspruch, dessen er sich aus Her. zwar erinnert, den er jedoch weder genau so anführt — er hat von den fünf hexametern Herodots nur die drei ersten — noch so auslegt wie dieser; hier aber gibt er selbst zu verstehen, dasz ihm die Herodotische auf-

fassung dieses λόγιον nicht ganz bekannt oder gegenwärtig sei: τὸ λόγιον εἴτε ἄλλως εἴτε καὶ cuvεὶς ἐδήλωςεν Ἡρόδοτος (Il 20 ende. Her. VI 77).

Bisweilen macht er bei erwähnung Herodots darauf aufmerksam, dasz derselbe von anderen schriftstellern oder von der allgemeinen überlieferung abweiche. so erkläre er im unterschiede von der angabe des Bakis Tithorea für die spitze des Parnasos, auf welche beim heranzug des Meders die umwohner geflüchtet seien (X 32, 6. Her. VIII 32). so trete er in gegensatz zu der überlieferung, nach welcher Parapotamioi nicht eine stadt, sondern die anwohner des Kephisos bezeichne: denn er zähle es unter den phokischen von Xerxes eingeäscherten städten auf (X 33, 4. Her. VIII 33).

Wir sehen, es sind kurze geschichtliche und geographische notizen?), für welche er sich mit vorliebe auf Herodot beruft, und es ist kein zweifel, dasz er auch sonst kurze bemerkungen der art, ohne Herodot ausdrücklich zu nennen, aus demselben entlehnt hat. wenn er II 3, 7 äuszert: παραγενομένη (Μήδεια) ές τὴν λεγομένην τότε Αρίαν τοις άνθρώποις έδωκε τὸ ὄνομα καλειςθαι Μήδους ἀπ' αὐτῆς, so schweben ihm offenbar Herodots worte vor (VII 62): οἱ δὲ Μήδοι . . ἐκαλέοντο πάλαι πρὸς πάντων "Αριοι, ἀπικομένης δὲ Μηδείης της Κολχίδος έξ 'Αθηνέων ές τους 'Αρίους τούτους μετέβαλον καὶ οὖτοι τὸ οὔνομα. wenn er von Anaxandrides sagt (III 3, 7): Λακεδαιμονίων μόνος γυναϊκάς τε δύο άμα ἔςχε καὶ οἰκίας δύο αμα ψκηce, so hat er diese bemerkung gleichfalls aus Herodot (V 40): Αναξανδρίδης γυναῖκας ἔχων δύο διξὰς ίςτίας οἴκεε ποιέων οὐδαμά Cπαρτιητικά, wenn er anzugeben weisz, dasz die Pamphyler von den mit Kalchas nach der einnahme Trojas umherirrenden herstammen: είτι και οι Πάμφυλοι τών ... πλανηθέντων τύν Κάλχαντι (VII 3, 4), wem anders sollte er diese kenntnis verdanken als Herodot: οί Πάμφυλοι οὖτοι εἰcὶ τῶν ἐκ Τροίης ἀποςκεδαςθέντων ἄμα ᾿Αμφιλόχω καὶ Κάλχαντι (VII 91)? und wenn er VII 25, 7 von einem ποταμός άένναος mit namen Κράθις spricht, von dem der gleichnamige flusz in Italien seinen namen habe und an dem einst die stadt Airaí gelegen, wer wollte da die beziehung auf Her. I 145 verkennen: Αἰγαί, ἐν τῆ Κράθις ποταμός ἀείναός ἐςτι, ἀπ' ὅτευ ὁ ἐν Ἰταλίη ποταμός τὸ οὖνομα ểcχε — ?8)

Aber nicht blosz in solchen kurzen notizen, sondern auch in wichtigeren historischen abschnitten läszt sich seine abhängigkeit von Herodot erkennen. die thaten und schicksale des Spartanerkönigs

<sup>7)</sup> aus mythologischem anlasz beruft er sich auf Herodot II 16, 1 (in der sage von der Io) und III 25, 5 (über Arion, Her. I 23—25). sein zeugnis gilt ihm auch für die existenz einer naturgeschichtlichen merkwürdigkeit IV 35, 5 (Her. IV 52). 8) desgleichen müssen wir die naturgeschichtlichen notizen: Λιβύης ή ἔρημος καὶ ἄλλα παρέχεται θηρία ἀκούσαςιν οὐ πιστά, καὶ ἄνδρες ἐνταῦθα ἄγριοι καὶ ἄγριαι γίνονται γυναῖκες (II 21, 7), und: Λιβύη μόνη κροκοδείλους τρέφει χερςαίους διπήχεων οὐκ ἐλάςςονας (II 28, 1) auf Herodots beschreibung Libyens (IV 191. 192) zurückführen.

Kleomenes hat Paus, in einem capitel (III 4, 3) geschildert, Herodot hat sie weitläufig und mit einflechtung manches andern gegenstandes beschrieben, vergleichen wir aber die darstellungen beider historiker, so wird sich ergeben dasz ihr inhalt genau übereinstimmt, dasz Paus, die Herodotische erzählung durchweg benutzt, aber mit übergehung aller abschweifungen und einzelheiten nur die hauptmomente aus ihr entnommen und seine erzählung anders — und besser — geordnet hat.

Als einleitung zu seinen Lakonika gibt uns Paus, einen grundrisz der lakedämonischen geschichte von der ältesten zeit bis auf Agis, den sohn des Eudamidas (c. 10). den anfang bildet die aufzählung der ersten, mythischen beherscher Spartas, über die ihn wol, von den berichten der exegeten abgesehen, die genealogien des Kinäthon, den er ausdrücklich nennt (II 3, 7), unterrichteten. dann knüpft er (c. 1 § 5) an die erzählung an, die er in den Korinthiaka (H 19, 1) mit den worten τὰ μὲν οὖν Κρεςφόντου καὶ τῶν ᾿Αριςτοδήμου παίδων οὐκ ἤπειγεν δ λότος με ένταῦθα δηλώςαι abgebrochen hatte, dies ist die zeit unmittelbar nach der rückkehr der Herakleiden, er geht die geschichte der spartanischen königshäuser und die manigfachen verwicklungen der Spartaner in Hellas so wie ihre unternehmungen in Asien kurz und unvollständig durch, ohne die innern verhältnisse des landes zu berühren. von seinen quellen spricht er nirgend, erst bei der darstellung des heiligen krieges erwähnt er den Theopompos, aus dem er die notiz entnimt, dasz Archidamos an den heiligen schätzen teil gehabt und seine gattin Deinicha von den Phokern sich habe erkaufen lassen (c. 10 § 4). hieraus auf eine henutzung der Hellenika des Theopomp zu schlieszen wäre übereilt, vielmehr läszt sich mit wahrscheinlichkeit behaupten, dasz Paus. jene notiz der schrist Theopomps περί τῶν cuληθέντων ἐκ Δελφῶν χρημάτων<sup>9</sup>) verdanke, einer schrift die, ursprünglich wol ein stück der Philippika, auch abgesondert gieng, wol aber kann man seinen abrisz für einen auszug aus Ephoros, dem vollständigsten geschichtschreiber über Lakedämon, halten, der nach dem zeugnisse Diodors (XVI 76) seine geschichte mit der Herakleidenrückkehr begann und mit der belagerung von Perinthos abschlosz.

Jedoch läszt sich nachweisen dasz Paus, nicht durchweg einer einzigen autorität sich anschlieszt; dasz er in einzelnen partien, für die er in Herodot einen ältern darsteller fand, auf ihn zurückgeht, so eben in dem hauptteil der geschichte von Kleomenes.

Herodot beginnt in der geschichte des Kleomenes mit des königs feindseligkeiten gegen Aegina (VI 50). auch Paus. gedenkt kurz dieses ereignisses III 4, 3. Κλεομένης . . διέβη ἐς Αἴγιναν βουλόμενος ςυλλαβεῖν Αἰγινητέων τοὺς αἰτιωτάτους. so Herodot. ganz ähnlich Paus.: ἀφίκετο δὲ καὶ ἐς Αἴγιναν καὶ Αἰγινητῶν τοὺς δυνατοὺς ςυνελάμβανεν. beide setzen von da in derselben reihenfolge ihre erzählung fort. während des Kleomenes abwesenheit sucht der andere könig Demaratos ihn zu verleumden. ἐν δὲ τῆ ζπάρτη, sagt Herodot

<sup>9)</sup> s. Vossius de hist. graecis s. 61.

c. 51, τοῦτον τὸν χρόνον ὑπομένων Δημάρητος ὁ ᾿Αρίςτωνος διέβαλλε τὸν Κλεομένεα, ἐὼν βαςιλεὺς καὶ οὖτος ζπαρτιητέων, οἰκίης δὲ τῆς ὑποδεεςτέρης. — διατρίβοντος ἐν Αἰτίνη Κλεομένους, sagt Paus. § 3, Δημάρατος ὁ τῆς οἰκίας βαςιλεὺς τῆς ἑτέρας διέβαλλεν αὐτὸν ἐς τῶν Λακεδαιμονίων τὸ πληθος. Kleomenes sucht sich nun nach seiner rückkehr dadurch zu rächen, dasz er der herschaft des Demaratos ein ende macht: Her. c. 61 Κλεομένης δὲ νοςτήςας ἀπ' Αἰγίνης ἐβούλευε τὸν Δημάρητον παῦςαι τῆς βαςιληίης. Paus. § 4 Κλεομένης δε ως ανέςτρεψεν έξ Αίγίνης, έπρας εν όπως Δημάρατον παύςειε βαςιλεύοντα. die art und weise wie dies geschieht wird von Paus. kurz angegeben, von Her. umständlich auseinandergesetzt. es galt zu beweisen, dasz Demaratos kein sohn des verstorhenen königs Ariston sei. eine handhabe hierfür bot eine äuszerung des Ariston, die er bei der geburt des Demaratos gethan haben sollte, und die von Paus. an einer andern stelle (III 7, 7) ebenfalls nach Herodot (c. 61-64) berichtet wird. Ariston nemlich vermählt sich mit einem weibe, die als jungfrau die häszlichste war, als gattin an schönheit alle Spartanerinnen übertraf: Paus. § 7 'Αρίςτωνι ἀγαγομένω γυναῖκα ἥντινα παρθένων μὲν τῶν ἐν Λακεδαίμονι εἶναί φαςιν αἰςχίστην, γυναικῶν δὲ τὸ εἶδος καλλίςτην ὑπὸ Ἑλένης 10) γενέςθαι. Her. c. 61 τούτψ τῷ ἀνδρὶ ἐτύγχανε ἐοῦςα γυνὴ καλλίςτη μακρῷ τῶν ἐν Ϲπάρτη γυναικῶν, καὶ ταῦτα μέντοι καλλίςτη ἐξ αἰςχίςτης γενομένη. nach sieben monaten wird ihm von dieser gattin Demaratos geboren. Ariston, der gerade mit den ephoren zu rathe sitzt, äuszert, als ihm diese nachricht gebracht wird, der knabe sei nicht von ihm, eine änszerung die er später bereut. Paus. a. o.: ταύτην άγαγομένω τω 'Αρίςτωνι έγένετο υίὸς Δημάρατος ἐν μόνοις μηςὶν ἐπτά. καὶ αὐτῶ μετὰ τῶν ἐφόρων καθημένω τηνικαῦτα ἐν βουλῆ ἦλθεν οἰκέτης ἀπαγγέλλων τετέχθαι οί παίδα. 'Αρίστων δὲ .. οὐκ ἔφη τῶν μηνῶν ἕνεκα αύτοῦ τὸν παίδα είναι τούτον μεν δη των είρημένων μετάνοια έλαβεν υςτερον. Her. c. 63 έν δέ οί χρόνω έλάς του καὶ οὐ πληρώς ας α τοὺς δέκα μῆνας ἡ γυνὴ αὕτη τίκτει τοῦτον δὴ τὸν Δημάρητον. καί τίς οἱ τῶν οἰκετέων ἐν θώκω κατημένω μετὰ τῶν ἐφόρων ἐξαγγέλλει ως οἱ παῖς γέγονε. ὁ δὲ ἐπιςτάμενος τὸν χρόνον . . εἶπε ἀπομόςας οὐκ ἂν ἐμὸς εἴη . . ὁ δὲ παῖς αὔξετο καὶ τῷ ᾿Αρίςτωνι τὸ εἰρημένον μετέμελε. dieser umstand also wird von Kleomenes zum sturze des Demaratos benutzt, die unechtheit seiner geburt öffentlich kund zu thun bedient er sich des Leotychides, der ebenfalls aus dem hause des Demaratos stammt; er weisz überdies die pythische priesterin für sich zu gewinnen: Paus. III 4, 4 τήν τε έν Δελφοίς πρόμαντιν ωνής ατο, Λακεδαιμονίοις αὐτὴν ὁπός α αὐτὸς ἐδίδας κεν ἐς Δημάρατον χρήςαι, και Λεωτυχίδην ἄνδρα τοῦ βαςιλικοῦ τένους καὶ οἰκίας Δημαράτψ τῆς αὐτῆς ἐπῆρεν ἀμφιςβητεῖν ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς. εἵλετο δὲ Λεωτυχίδης λόγων οὓς ᾿Αρίςτων ποτὲ ἐς Δημάρατον

<sup>10)</sup> der zusatz 'nächst der Helene' ist für die pedantische genauigkeit des reisebeschreibers charakteristisch.

τεχθέντα ἐξέβαλεν ὑπὸ ἀμαθίας οὐχ αύτοῦ παῖδα εἶναι φήςας. τότε δὲ οἱ μὲν ἐς τὸ χρηςτήριον . . ἀνάγουςι καὶ τὸ ἀμφιςβήτημα τὸ ὑπὲρ Δημαράτου ἡ δέ σφιςιν ἔχρηςεν ἡ πρόμαντις ὁπόςα ἦν Κλεομένει κατά γνώμην. Δημάρατος μέν δη .. βαςιλείας ἐπαύθη. Herodot spricht umgekehrt zuerst von der gewinnung des Leotychides und dann von der bestechung der priesterin. er nennt noch das werkzeug der bestechung, Kobon, und den namen der priesterin, Perialla, namen die Paus, als unwichtig weggelassen hat (Her. c. 65, 66). während Herodot darauf die weiteren schicksale des Demaratos mitteilt, spricht Paus., da es ihm doch wesentlich auf die darstellung des Kleomenes ankommt, sogleich von dem tode des königs, der im wahnsinn seinen eignen leib zerfleischt, auch hier herscht zwischen beiden schriftstellern eine unverkennbare übereinstimmung, unverkennbar namentlich in den worten welche jeder der nachricht vom wahnsinn und selbstmord des Kleomenes hinzufügt: Κλεομένην, heiszt es bei Paus. § 5, ὕςτερον τούτων ἐπέλαβεν ή τελευτή μανέντα : ώς γὰρ δὴ ἐλάβετο ξίφους, ἐτίτρωςκεν αὐτὸς αύτὸν καὶ διεξήει τὸ ςῶμα ἄπαν κόπτων τε καὶ λυμαινόμε-VOC. ausführlicher (nach seiner gewohnheit) beschreibt diese selbstzerfleischung Herodot (c. 75) und fährt sodann fort: ἀπέθανε τρόπω τοιούτω, ώς μεν οί πολλοί λέγουςι Ελλήνων, ὅτι τὴν Πυθίην ανέγνωςε τὰ περί Δημάρητον γενόμενα λέγειν, ώς δὲ ᾿Αθηναῖοι λέγους, διότι ἐς Ἐλευςῖνα ἐςβαλὼν ἔκειρε τὸ τέμενος τῶν θεῶν, ὡς δὲ ᾿Αργεῖοι, ὅτι ἐξ ἱροῦ αὐτέων τοῦ Ἅργου ᾿Αργείων τοὺς καταφυγόντας έκ τῆς μάχης καταγινέων κατέκοπτε καὶ αὐτὸ τὸ άλοος ἐν ἀλογίη ἔχων ἐνέπρηςε. und nun vergleiche man damit die schluszworte des Paus.: 'Αργείοι μεν δή τοις ικέταις του "Αργου διδόντα αὐτὸν δίκην τέλος τοῦ βίου φαςὶν εὑρέςθαι τοιοῦτον, 'Αθηναῖοι δὲ ὅτι ἐδήωςε τὴν 'Οργάδα, Δελφοὶ δὲ τῶν δώρων ἔνεκα ὧν τῆ προμάντιδι ἔδωκεν. kann hier noch üher die abhängigkeit des einen von dem andern ein zweifel sein? so lassen sich die spuren der benutzung Herodots auch an anderen orten aufs deutlichste verfolgen.

Der erzählung des Pausanias III 3, 5 f. von der aussindung der gebeine des Orestes liegt Herodot 1 67 f. zu grunde. 'die Lakedämonier, im kriege mit den Tegeaten unglücklich, gewinnen unter Anaximenes die oberhand. der umstand, dem sie diesen glücklichen wechsel verdanken, ist die aussindung der gebeine des Orestes, die vom orakel als bedingung des sieges ausgestellt durch des Lichas klugheit gelingt.' dies ist der gleiche inhalt beider an umsang sehr ungleicher erzählungen.

Auch der erste unglückliche auszug der Spartaner gegen Tegea wird von Paus. zwar kurz, aber so berührt, dasz er uns wiederum auf Herodot als seine quelle hinweist. beide heben hervor, dasz es ein zweideutiger spruch des orakels ist, auf den gestützt die Spartaner den zug unternehmen: Paus. II 7, 3. Her. 1 66.

Eine gröszere historische skizze, die Pans. aus Herodot geschöpft, ist ferner die geschichte von dem Jamiden Tisamenos III 11, 6: Τιςαμενψ δε ὄντι Ἡλείψ τῶν Ἰαμιδῶν λόγιον ἐγένετο ἀγῶνας ἀναι-

ρής εςθαι πέντε ἐπιφανες τάτους αὐτόν. οὕτω πένταθλον 'Ολυμπίαςιν άςκήςας ἀπήλθεν ήττηθείς. καίτοι τὰ δύο γε ἦν πρῶτος. καὶ γὰρ δρόμω τε ἐκράτει καὶ πηδήματι Ἱερώνυμον "Ανδριον. καταπαλαιςθείς δε ύπ' αὐτοῦ καὶ άμαρτὼν τῆς νίκης ςυνίηςι τοῦ χρηςμοῦ, διδόναι οἱ τὸν θεὸν μαντευομένω πέντε ἀγῶνας πολέμω κοατήςαι, so beginnt Pausanias, und die erzählung Herodots IX 33-35 hebt gleichfalls mit der abstammung des Tisamenos, seiner falschen auffassung des orakelspruches, seiner übung im pentathlon, seiner besiegung im ringkampf an: τὸν ἐόντα Ἡλεῖον καὶ γένεος τοῦ Ἰαμιδέων ... Τιταμενώ γάρ μαντευομένω έν Δελφοίτι περί γόνου άνείλε ή Πυθίη άγωνας τούς μεγίςτους άναιρής εςθαι πέντε. ὁ μὲν δὴ άμαρτών τοῦ χρηςτηρίου προςείχε γυμναςίοιςι ώς ἀναιρηςόμενος γυμνικούς ἀγῶνας, ἀςκέων δὲ πεντάεθλον παρ' εν πάλαιςμα έδραμε νικαν 'Ολυμπιάδα, 'Ιερωνύμω τῷ 'Ανδρίω ἐλθὼν ἐς ἔριν. nun erzählen beide, wie die Lakedämonier, die von dem spruche wissen und die richtige deutung desselben erkennen, ihn zu ihrem μάντις machen und wie er ihnen wirklich zu fünf siegen verhilft. zum schlusz erfolgt die aufzählung dieser siege, in welcher beide auf das genaueste übereinstimmen.

In den drei letzten erzählungen handelte es sich um die erfüllung dunkler orakelsprüche, und es scheint als sei Pausanias gerade in stücken solches inhalts am liebsten auf Herodot zurückgegangen.

Doch auf Herodot sind wol auch die charakterzüge zurückzuführen, die uns der reisebeschreiber vom Spartanerkönig Pausanias, unter lobender anerkennung der humanität desselben, III 4, 7 mitteilt. Her. erzählt IX 76, wie ein hellenisches weib, das wider willen kebsweib eines vornehmen Persers ist (ἐοῦςα παλλακὴ Φαρανδάτεος τοῦ Τεάcπιος ἀνδρὸς Πέρςεω), nach der schlacht bei Platää im reichsten schmuck sieh dem Pausanias mit der bitte um gewährung der rückkehr in ihre vaterstadt naht und sich dabei als Koerin, als tochter des Hegetorides, zu erkennen gibt: εἰμὶ δὲ, sagt sie, τένος μὲν Κώη, θυτάτηρ δὲ Ἡγητορίδεω τοῦ ἀνταγόρεω, und der könig erhört die bitte. kurz, jedoch ganz im anschlusz an Herodot, erzählt dieselbe sache Pausanias: Παυςανίου τὸ ἔργον τὸ ἐς τὴν Κώαν γυναῖκα ἐν ἐπαίνψ τίθεμαι μάλιστα, ἥντινα ἀνδρὸς οὐκ ἀδόξου παρὰ Κώοις θυγατέρα οὖςαν Ἡγητορίδου τοῦ ἀνταγόρου Φαρανδάτης ὁ Τεάςπιδος . . παλλακὴν είχεν ἄκουςαν. ἐπεὶ δὲ Πλαταιᾶςι Μαρδόνιος ἔπεςε .. την γυναϊκα ὁ Παυςανίας ἀπέςτειλεν ές την Κών, und was er weiter hinzufügt, dasz Pausanias wider den rath des Aegineten Lampon den leichnam des Mardonios zu mishandeln verhot, Μαρδονίου τε οὐκ ήθέληςεν ὁ Παυςανίας αἰςχῦναι τὸν νεκρὸν κατὰ τὴν παραίνεςιν τοῦ Αἰγινήτου Λάμπωνος — auch von diesem zuge von humanität hat Herodot (IX 78) ihm keuntnis gegeben.

#### 2. PAUSANIAS DARSTELLUNG DER MESSENISCHEN KRIEGE.

Wir können mit recht behaupten, dasz von allen historischen abschnitten bei Pausanias kein einziger eine so grosze wichtigkeit für uns hat als seine darstellung der messenischen kriege, denn da der teil des Diodorischen werkes, der jenen zeitraum — ohne zweifel nach Ephoros — behandelte, verloren gegangen ist, da Strabon nur einzelne beiträge und bemerkungen, Justinus nur einen kurzen, überdies nicht aus den besten quellen geschöpften historischen abrisz gibt (s. Manso Sparta I 2 s. 264 f.): so wird uns allein bei Pausanias eine ausführliche und lebhafte beschreibung dieser kriege, die auch auf die chronologie stets rücksicht nimt, geboten, um so mehr ist es unsere pflicht auf seine darstellung einzugehen und die fragen zu erörtern: welchen gewährsmännern ist Paus. gefolgt und welchen glauben verdient er? schon Manso hat in einer beilage seines bekannten werkes (s. 265 ff.) auf jene fragen geantwortet; allein wir haben nicht überall seinen hypothesen und ansichten zustimmen können.

Der reisebeschreiber selbst erwähnt drei schriftsteller, die er für seine darstellung zu rathe gezogen habe: den epiker Rhianos, der unter Ptolemäos Euergetes lebte, den geschichtschreiber Myron von Priene, der wol auch alexandrinischer gelehrter war, und den elegiendichter Tyrtäos. 'allein keiner von diesen dreien war und konnte für Paus. eine geschichtliche quelle sein.' dies ist die behauptung Mansos. hören wir die begründung: 'denn abgerechnet dasz ihm des Tyrtäos lyrische gesänge und elegien ihrer natur nach keine geschichte, sondern höchstens heiträge zu einer solchen gewähren konnten, und das historische gedicht des Rhianos und das werk des Myron, wie er selbst meldet, nicht die ganze geschichte der messenischen kriege, sondern jedes nur einen teil derselben umfaszte, so erklärt er sich auch in hinsicht der beiden letztern sehr bestimmt, dasz er sie für nichts weniger als glaubwürdige zeugen halte, und bringt überhaupt keine historischen umstände aus ihnen bei, sondern erwähnt ihrer blosz, und auch da, ohne ihnen beifall zu geben, bei entscheidung eines chronologischen widerspruchs zwischen ihnen selbst und Tyrtäos.' die letzte angabe ist nicht ganz richtig. Paus. erwähnt die beiden auch bei entscheidung eines widerspruchs unter ihnen selbst, und er gibt hier einem von beiden, dem Rhianos, den vorzug. es betrifft dieser widerspruch das zeitalter des Aristomenes (IV 6, 2); bei Rhianos, bemerkt Paus., spiele Aristomenes keine geringere rolle als Achilleus in der Ilias, während doch schon der historiker des ersten messenischen krieges, Myron, ihn in sein werk aufgenommen; hier ergebe sich also ein chronologischer widerspruch; er (Paus.) müsse von den beiden überlieferungen eine verwerfen, und er verwerfe die des Myron: denn Rhianos scheine ihm in bezug auf das zeitalter des Aristomenes das wahrscheinlichere gesagt zu haben: διάφορα ἐπὶ τοςοῦτον εἰρηκότων, προςέςθαι μὲν τὸν ἔτερόν μοι τῶν λόγων καὶ οὐχ ἄμα ἀμφοτέρους ὑπελείπετο, 'Ριανὸς δέ μοι ποιῆςαι μᾶλλον ἐφαίνετο εἰκότα ἐς τὴν ᾿Αριςτομένους ἡλικίαν.

Wie entscheidet also Paus, den widerspruch? beruft er sich etwa auf das zeugnis einer andern quelle, wie es ja ganz natürlich und selbstverständlich gewesen wäre, wenn er eine solche gekannt hätte? nein, er sieht sich lediglich auf die beiden einander widersprechenden schriftsteller angewiesen; er stimmt einem von ihnen, dem Rhianos, bei, weil dessen angabe nach seiner auffassung eine gröszere historische wahrscheinlichkeit hatte, weil er überdies dem Myron, den er als einen zu wenig gewissenhaften historiker schon kennt (IV 6, 2...οὐ προορώμενον εἰ ψευδῆ τε καὶ οὐ πιθανὰ δόξει λέγειν), weniger glauben mochte, nicht weil eine andere autorität ihn dazu bestimmte, ein sicherer beweis dasz ihm hier eine solche autorität mangelte. <sup>11</sup>) dies ist nach meiner ansicht der punct, durch welchen sich erweisen läszt, dasz Myron und Rhianos unserm schriftsteller für einen groszen teil seiner darstellung als gewährsmänner gedient haben, denn auch an den anderen stellen, wo Paus, einem von beiden widerspricht, sind wir nicht genötigt mit Manso daraus zu schlieszen, der reisebeschreiber habe sie für nichts weniger als glaubwürdige zeugen erkannt und darum es verschmäht sie zu benutzen; im gegenteil, wir werden aus der art und weise, wie er auch hier entscheidet, gerade auf jene beiden als auf seine quellen schlieszen.

Er wirft es dem Myron als einen fehler vor, dasz er den Theopompos durch Aristomenes sterben lasse (IV 6, 2). er berichtigt, Theopompos habe bis zum ende des krieges gelebt, woher hat er diese berichtigung? nicht aus jener ungenannten quelle, die Manso ihm unterbreiten möchte, sondern aus jenem elegiendichter, der ihm allerdings nur einzelne beiträge liefern, den er aber eben darum sehr gut benutzen konnte, um seine quellen in einzelnen angaben zu controlieren, aus Tyrtäos, und er beruft sich gleichfalls auf des Tyrtäos è $\lambda$ e $\gamma$ e $i\alpha$ , wo er dem Rhianos widerspricht (IV 15, 1). an allen diesen stellen kennt er keine auderen gewährsmänner als die drei von ihm selbst genannten.

Hinsichtlich der dauer der belagerung von Eira beruft er sich auf die verse des Rhianos: ούρεος άργεννοῖο περὶ πτύχας ἐςτρατόωντο χείματά τε ποίας τε δύω καὶ εἴκοςι πάςας und schlieszt aus ihnen auf einen zeitraum von elf jahren (IV 17, 6). von einer starken und durchgängigen benutzung des dichters zeigen sich uns die deutlichsten spuren; weniger in poetischen worten und wendungen als in der ungewöhnlichen lebhaftigkeit des stiles; in der wahrhaft epischen breite der darstellung, die selbst kleine, dem historiker unbedeutende züge nicht unerwähnt läszt und die vom dichter fingierten reden und äuszerungen einzelner helden, wie des sehers Theoklos, des Aristomenes, direct anführt; in der fülle der sentenzen, die sich namentlich auf die wechselfälle des glücks beziehen; in dem bestreben die thatsachen und ihren ursprung auf das göttliche walten zurückzuführen; in der idee eines schicksals, das durch dunkle sprüche schon verkündet, durch wundersame ereignisse angedeutet die Messenier unerbittlich ereilt. auch den heroenhaften charakter des Aristomenes hat er zug für zug nach dem dichter geschildert: seine mehr als menschliche tapferkeit, mit der sich

<sup>11)</sup> ganz nichtig wäre der einwand, dasz die quelle, auf die Paus. sich hätte berufen können, vielleicht keine chronologische angabe über Aristomenes enthielt. denn ob Aristomenes schon im ersten kriege mitgewirkt hatte oder nicht, muste er aus jeder darstellung erkennen.

erstaunliche klugheit und list verbinden, seinen unermüdlichen eifer für die sache des vaterlandes, der auch dann nicht erlischt, als der seher ihm das den Messeniern drohende schicksal kund that, und als die folge so herlicher sinnesart das ungewöhnliche glück des helden, den die hand der gottheit aus den grösten gefahren errettet.

Es bleibt dabei: Paus, musz für einen teil seiner darstellung dem Myron und dem Rhianos gefolgt sein. für einen teil seiner darstellung, denn Manso hebt mit recht hervor, dasz jene beiden nicht die ganze geschichte der messenischen kriege, sondern der eine den gröszern teil des ersten, der andere den hauptteil des zweiten krieges dargestellt hatte, wenn nun unser schriftsteller — wie es die angeführten argumente äuszerst wahrscheinlich machen — beide darstellungen durchweg benutzt, also das gröste stück seiner erzählung daraus geschöpft hat, so sind Myron und Rhianos für die messenischen kriege hauptquellen des Paus, gewesen.

Myron begann mit dem überfall von Ampheia und endete mit Aristodemos tod. aus ihm hat also Paus, etwa c. 6 bis c. 13, 3 entnommen, was diesem abschnitt vorangeht, die auseinandersetzung der gründe des ersten krieges (c. 4, 3—c. 5 ende), und was ihm folgt, die erzählung von den schicksalen der Messenier nach dem ersten und der beginn des zweiten krieges (c. 14—c. 17, 5), das stammt aus jener unbekannten quelle, welche doch wol dieselbe ist, die er für die frühere messenische geschichte benutzt hat, notizen aus Tyrtäos sind in die ganze darstellung an verschiedenen orten, namentlich c. 14, eingestreut.

Rhianos griff aus dem zweiten kriege die ereignisse nach der schlacht beim groszen graben heraus, um als dichter nach dem muster Homers sogieich in medias res zu führen. c. 17, 6—c. 22 ende hat Paus. nach ihm darstellen können. das folgende gehört eben jener quelle an, aus der die geschichte der Messenier vor und nach den sogenannten messenischen kriegen in kurzem auszug mitgeteilt wird.

Kehren wir zu Mansos untersuchung zurück. nach jener negativen kritik, die ihn zu dem für uns nicht ganz annehmbaren resultate führt, dasz 'sicher weder Tyrtäos noch Rhianos noch Myron die einzigen oder auch nur die vorzüglichsten schriftsteller waren, die er benutzte' — fährt Manso fort: 'aber epische gedichte waren nach aller wahrscheinlichkeit doch seine quellen, oder wenigstens geschichtschreiber die aus gedichten geschöpft hatten.' wenn wir, von unseren bisherigen erörterungen ganz abgesehen, das erstere schon deshalb nicht zugeben können, weil nach unserer meinung Pausanias, hätte er alte epische gedichte benutzt, sie ganz gewis namhaft gemacht hätte, wie er es ja mit allen seinen quellen, die ins gebiet der dichtung fallen, thut 12): so räumen wir

<sup>12)</sup> er ist in der epischen litteratur sehr belesen. auszer Homer und Hesiod sind ihm zumeist bekannt: die μικρὰ Ἰλιάς, die Ἰλιόυ πέρεις in der behandlung des Lesches wie des Stesichoros, die νόςτοι, die Κύπρια, epen von Orpheus, die er ihm allerdings abspricht (I 14, 2), von Musüos, gleichfalls in ihrer echtheit beanstandet (I 22, 7), von Aristeas aus Prokonnesos, von Kinäthon aus Lakedämon und Asios von

doch ein, dasz seiner darstellung ursprünglich epische gedichte zur grundlage dienten, d. h. dasz seine quellen aus epischen gedichten oder aus geschichtschreibern, die solche dichtungen benutzt, geschöpft hatten, schon weil es zu den zeiten der messenischen kriege noch keine andere form gab thatsachen der nachwelt zu überliefern, als lieder und gesänge.

Die ganze dichterische behandlung des stoffes bei Pausanias, vornehmlich im zweiten messenischen kriege, fühlt Manso sehr gut heraus, und er sagt mit Homer und den kyklikern parallelisierend: 'hier wie dort ist es ein einziger, der alles lenkt, beseelt und ordnet, und in dem alle stralen wie in einem brennpuncte zusammenfallen. hier wie dort wird das leben einer jungfrau aus königlichem geblüt gefordert, um die himmlischen zu versöhnen und das drohende verderben abzuwenden. hier wie dort ist es ein ehebruch, der den untergang des volkes herbeiführt und das verderben über seine wohnungen bringt. hier wie dort finden wir ein Palladion, an dessen erhaltung die wolfahrt des landes geknüpst ist.' und mit recht findet er ferner, dasz vortrag und einkleidung der erzählung sich vorteilhaft auszeichnen; die schlachtgemälde seien mit lebendigen, mit dichterischen farben geschildert und erinnerten an den pinsel Homers; endlich seien auch die sentenzen so eigentümlich gefaszt, dasz man nicht umhin könne eine andere manier als die des Paus. anzuerkennen; kurz, inhalt und farbe der erzählung mache es mehr als wahrscheinlich, dasz ihr epische gedichte zu grunde liegen.

Wir kommen zu dem nemlichen resultat. doch ist unsere auffassung von der Mansos darin verschieden, dasz wir jede directe benutzung alter epischer gedichte entschieden leugnen, dasz wir annehmen, der poetische gehalt, die poetische färbung habe sich auch in den abgeleiteten quellen, die Pausanias benutzt hat, noch frisch erhalten. und wenn Manso gerade in der darstellung des zweiten krieges eine dichterische anlage findet, so brauchen wir, um diese zu erklären, nicht erst auf alte epische gedichte zurückzugehen, wenn wir an des Pausanias abhängigkeit von Rhianos glauben, der doch offenbar, wie alle späteren epiker, bestreht war nach dem muster Homers sein epos anzulegen und darin schon durch die form, in

der sich sein stoff überliefert hatte, unterstützt ward.

Samos, zwei genealogiendichtern, von Euphorion aus Chalkis, Alexandros aus Pleuron, von Areios, Peisandros, Onomakritos, vom Kreter Epimenides, von Apollonios dem 'rhodischen dichter' und von Antimachos. ferner epen die nach dem haupthelden der sage, oder nach dem ort ihrer entstehung, oder von einem häufig wiederkehrenden ausdruck den namen hatten: die 'Hοῖαι μεγάλαι, die Ναυπάκτια (verfasser Karkinos IV 2, 1), die Οἰδιπόδια, die epen auf Europe, auf Herakles (von Kreophylos IV 2, 2 wie von Panyasis X 8, 5), die Θεσπρωτίς, die Μινυάς (verfasser vielleicht Prodikos IV 33, 7) und die nächst Homer am höchsten geschiätzte Θηβαΐς. von epen historischen inhalts erwähnt er das gedicht des Lenkeas, eine metrische darstellung argivischer geschiehte (I 13, 7), die 'Ατθίς des Hegesinos, die er als bereits verschollen aus dem historiker Kallippos kennt (IX 29, 1), wie er aus dem nemlichen geschichtschreiber eine stelle der ἔπη des Orchomeniers Chersias entnimt (IX 38 ende), und ein episches gedicht auf Thales von Polymnastos (I 14, 3).

Hinsichtlich der zweiten frage, der glaubwürdigkeit unseres schriftstellers, treten wir dem urteile Mansos völlig bei. es sei der werth seiner arbeit, meint er, wenn ihr epische gedichte zur grundlage gedient, damit zugleich entschieden, es wäre thorheit sich einzubilden, dasz seine darstellung uns die wahrhafte geschichte jener kriege liefere. wie sollten sich begebenheiten, die gleich anfangs dichterische ausbildung erhielten, nach tausend jahren einer genauen prüfung unterwerfen und in ihrer ursprünglichen gestalt aufstellen lassen? indessen sei die geschichte der messenischen kriege für den historiker keineswegs verloren. die ältern epischen gedichte sollten das andenken wichtiger vorfälle aufbewahren; sie seien also, mag die kunst des sängers auch manches an den thatsachen geändert, manches ins grosze gemalt und anders umgebildet und ausgeschmückt haben, in den hauptbegebenheiten die sie erzählen, in den sitten- und zeitgemälden die sie geben, im groszen und ganzen völlig wahr. mithin dürse man auch die erzählung des Paus. immerbin unter die historischen denkmäler des altertums ausnehmen und als historische urkunde — natürlich mit vorsicht — henutzen.

# 3. PAUSANIAS DARSTELLUNG EINZELNER PARTIEN DER DIADOCHENZEIT.

Die darstellungen, die wir in Paus. Attika für die zeit der diadochen haben, sind unvollständig und ohne zusammenhang, es sind kurze biographische skizzen und notizen von den bedeutendsten nachfolgern Alexanders: Ptolemäos Lagi (c. 6), Ptolemäos Philadelphos (c. 7) und Magas (c. 7), Attalos (c. 8), Ptolemãos Philometor und Lysimachos (c. 9) und Seleukos (c. 16). dazwischen liegt ein ausgeführteres stück, ein lebensabrisz des Pyrrhos von Epeiros (c. 11-14). des Paus. berichte stehen mit der erzählung Diodors, der gröstenteils wol Hieronymos von Kardia zu grunde liegt, in keinem widerspruch. nur einzelne kleine nachlässigkeiten sind es, die sich Paus., vornehmlich in der biographie des Ptolemäos Lagi, erlaubt hat. so wenn er c. 6, 8 sagt, Demetrios habe nach seiner durch Ptolemäos erlittenen niederlage nur den winter vorübergehen lassen, sei dann nach Kypros gesegelt und habe den Ptolemäos in einem seegefecht überwunden, was doch erst fünf jahre später geschah; oder wenn er den Ptolemäos nach des Antigonos tode Syrien wiedererobern läszt (ebd.). im übrigen sind seine nachrichten vollkommen wahr und zuweilen genauer als die der anderen historiker. woher hat er aber seine zerstückelten erzählungen, die uns immerhin als ein nützlicher beitrag zur kenntnis jener verworrenen zeiten gelten dürfen, genommen?

Nachdem er, ohne seine quelle zu erwähnen, die thaten und schicksale des Lysimachos bis zu dem puncte dargestellt hat, wo der Makedonier bei der plünderung von Epeiros auch an die grabstätte der könige kommt, beginnt er plötzlich der überlieferung mit mistrauen zu begegnen. hier gedenkt er des Hieronymos, nach dessen angabe Lysimachos die särge habe zerstören und die totengebeine hinauswerfen lassen. τὰ δὲ ἐντεῦθεν, sagt er (19, 10), ἐμοί ἐςτιν οὐ πιστά, Ἱερώνυμος δὲ ἔγραψε Καρδιανὸς Λυςίμαχον τὰς θήκας τῶν νεκρῶν ἀνελόντα

τὰ ὀcτᾶ ἐκρῦψαι. diese angabe sucht er nun aus gründen der vernunft als unwahr und geradezu schimpflich zu erweisen und aus dem hasse des Hieronymos gegen diesen könig, so wie überhaupt aus dem rufe der parteilichkeit, in dem der historiker stehe, zu erklären: ὁ δὲ Ἱερώνυμος οῦτος ἔχει μὲν καὶ ἄλλως δόξαν πρὸς ἀπέχθειαν γράψαι τῶν βαςιλέων πλὴν ἀντιγόνου, τούτψ δὲ οὐ δικαίως χαρίζεςθαι τὰ δὲ ἐπὶ τοῖς τάφοις τῶν Ἡπειρωτῶν παντάπαςίν ἐςτι φανερὸς ἐπήρειαν cuvθείς. und dasselbe ungünstige urteil über seine wahrheitsliebe wiederholt Paus. an der zweiten stelle wo er ihn erwähnt (in betreff der verschiedenen überlieferungen vom tode des Pyrrhos), hier aher nicht ohne ihn damit zu entschuldigen, dasz, wer mit einem könig umgang pflege, durchaus gezwungen sei diesem zu gefallen zu schreiben: ἀνδρὶ γὰρ βαςιλεῖ cuνόντα ἀνάγκη πᾶςα ἐς χάριν cuγγράφειν (l 13, 8).

Gegenüber diesem doppelten tadel hat die hypothese von Ad. Schmidt, dasz Paus. den Hieronymos, wiewol er ihn erwähne, gar nicht gelesen habe, sondern nur aus Timäos kenne, viel wahrscheinlichkeit. er sucht sie zu motivieren, indem er sich auf die bekannte, durch zeugnisse der alten verbürgte gewohnheit des Timäos beruft alle seine vorgänger in der historiographie zu tadeln; wenn daher Paus. dem Hieronymos parteilichkeit vorwerfe, so wiederhole er blosz den vorwurf des Timäos. dasz der reisebeschreiber aber den Timäos kenne, dasz er ihn als quelle für die Galaterexpeditionen benutzt habe (1 3, 4—4, 5. X 19, 4—c. 23 ende), das hat Schmidt in seiner gediegenen untersuchung 'de fontibus veterum auctorum in enarrandis expeditionibus a Gallis in Macedoniam atque Graeciam susceptis' (Berlin 1834) überzeugend dargethan.

Gleichwol können wir seiner hypothese hinsichtlich des Hieronymos nicht beipflichten. uns spricht die beiläufige erwähnung ebenso wenig als das mistrauen, das er in seine angabe setzt, dagegen, dasz er ihn seiner ganzen darstellung zu grunde gelegt hat, denn wir haben, um auf einen analogen fall hinzuweisen, schon oben gesehen, dasz er den Herodotos einmal, wo er ihn ausschreibt, nicht gleich zu anfang erwähnt, sondern ganz beilänfig am schlusz, um über seinen bericht eine bemerkung zu machen, so kann er dem Hieronymos in der ganzen vorhergehenden erzählung gefolgt sein; er hat es aber erst dann für nötig befunden ihn zu erwähnen, als er eine nachricht desselben kritisieren wollte, und wenn er diese éine nachricht in zweifel zieht, musz er ihm darum ganz und gar keinen glauben schenken?

Es scheint vielmehr auch hier aus der art und weise, wie Paus, der notiz des Ilieronymos über Lysimachos (c. 6, 8) widerspricht, hervorzugehen, dasz ihm keine andere quelle als eben der Kardianer vorgelegen habe, wie würde er sonst sich abmühen alle nur möglichen vernunftgründe zur widerlegung hervorzusuchen, wenn er sich einfach hätte darauf berufen können, dasz andere historiker mit Ilieronymos nicht übereinstimmten, wenn er dem Ilieronymos die autorität eines andern hätte entgegenstellen können?

Wir müssen endlich berücksichtigen, wie Paus, seine absicht ein

stück der diadochenzeit zu schildern motiviert: τὰ ἐς Ἄτταλον καὶ Πτολεμαΐον, sagt er 1 6, 1, ήλικία τε ήν άρχαιότερα, ώς μή μένειν έτι τὴν φήμην αὐτῶν, καὶ οἱ τοιγγενόμενοι τοῖς βαςιλεῦτιν ἐπὶ ςυγγραφή των ἔργων καὶ πρότερον ἔτι ἡμελήθηςαν, er will über Attalos und Ptolemäos berichten, einmal weil ihre thaten schon zu alt seien als dasz sie sich in mündlicher tradition hätten erhalten können, und dann weil auch die aufzeichner derselben, die geschichtschreiber an den königlichen höfen, längst vergessen seien. scheint der letztere grund nicht darauf hinzuweisen, dasz Paus, hier gerade einen jener vergessenen königlichen historiographen an das licht ziehen, ihn für die geschichte jener männer benutzen wolle? ein solcher war aber der Kardianer Hieronymos, der am hof des Antigonos in hohem ansehen lebte; ihn wird der reisebeschreiber, mag er ihn auch, den vorwurf des Timäos wiederholend, tadeln, dennoch seiner darstellung zu grunde gelegt haben.

Denn um nochmals auf analogien einzugehen, ganz ähnlich stellt sich der reisebeschreiber zu dem historiker Philistos, auch diesen zeiht er der parteilichkeit und vergleicht ihn darin mit Hieronymos: wie dieser dem Antigonos, dessen wolwollen er genosz, über gebühr geschmeichelt, so habe jener in der sehnsucht nach rückkehr aus der verbannung einen gerechten grund gefunden die unheilvollsten thaten des Dionysios zu verschweigen: εί καὶ Φίλιςτος αἰτίαν δικαίαν εἴληφεν ἐπελπίζων τὴν ἐν Κυρακούς αις κάθοδον ἀποκρύψας θαι τῶν Διονυςίου τὰ ἀνοςιώτατα, ἢ ποῦ πολλή γε Ἱερωνύμω συγγνώμη τὰ ἐς ἡδονὴν Αντιγόνου γράφειν (1 13 ende). und gleichwol folgt er dem Philistos in mehreren angaben (129, 9, V23, 5). und ist nicht verwandt damit auch das verhältnis des reisebeschreibers zu Myron von Priene?

Wir können also die oben citierten worte τὰ ἐντεῦθεν ἐμοί ἐςτιν οὐ πιστά, Ἱερώνυμος δέ usw. getrost so interpretieren: 'bis hierher habe ich der mir vorliegenden quelle, nemlich dem Hieronymos, geglaubt; was er aber hinzufügt, will mir nicht glaubhaft scheinen.'

Für die biographie des Pyrrhos, deren nähere untersuchung wir uns vorbehalten, hat Paus. auszer der benutzung des Hieronymos in ein werk einsicht genommen, das, wie er selbst angibt (I 12, 3), den titel ἔργων ὑπομνήματα — doch wol mit dem zusatz Πύρρου — trug, und dessen urheber schriftstellerischer berühmtheit ermangelten: Ecti δὲ ἀνδράςι βιβλία οὐκ ἐπιφανέςιν ἐς ςυγγραφὴν ἔχοντα ἐπίγραμμα ἔργων ὑπομνήματα είναι. er gesteht dasz die lectüre dieser commentare ihn mit bewunderung von Pyrrhos talenten, seiner kühnheit wie seiner umsicht, erfüllt habe. beim tode des Pyrrhos wird als ὁ τῶν ἐπιχωρίων έξηγητής der argivische dichter Leukeas genannt und seiner ansicht, dasz Demeter den Pyrrhos getötet habe, mit mistrauen begegnet (l 13, 7). Königsberg.

Otto Prundtner.

# (29.)

# DAS ENDE DER DREISZIG UND DIE ABFASSUNGSZEIT DER 25n REDE DES LYSIAS.

(nachtrag zu s. 193-207.)

Wie ich bereits oben s. 193 anm. erwähnte, hat R. Rauchenstein sich meinen ansichten über die amnestie und die entstehungszeit der 25n rede des Lysias im wesentlichen angeschlossen. nur in éinem puncte hält er an seiner frühern ansicht fest, dasz nemlich bei dem falle von Eleusis nur diejenigen der dreiszig, die ein commando hatten, umgekommen, die übrigen aber entstohen seien. obwol Rauchenstein diesen punet jetzt nur für nebensächlich erklärt und mit mir festhält, dasz die dreiszig nachher politisch gleich null und zu einer nochmaligen (dritten) reaction unfähig geworden waren, so möchte ich doch die sache zum völligen abschlusz gebracht sehen. ich mache daher noch einmal darauf aufmerksam, dasz wir bei der kritischen lage von Eleusis in sämtlich en anwesenden der dreiszig die geborenen στρατηγοί des reactionscorps zu erkennen natürlich führte nicht jeder ein obercommando im strengern sinne, die ἡγεμονία; wol aber bildeten alle ein solidarisches eollegium, welches die gemeinsamen interessen und maszuahmen berieth und die geschäfte je nach fähigkeit unter sich verteilte, ein collegium dessen anordnungen sich alle fügten, die sich um die dreiszig und ihre sache scharten. selbst in Athen bei geordneten zuständen hatten ja die zehn στρατηγοί neben dem wechselnden technischen oberbefehl einen ziemlich umfangreichen verwaltungskreis. nun war nichts natürlicher als dasz zu jenem compromiss, der doch ein politischer sein muste, sämtliche cτρα-Throi erschienen, um über ihr wohl und wehe zu berathen; auch den Athenern lag daran sie ohne ausnahme zu beseitigen, wenn sie die reaction mit stumpf und stiel ausrotten wollten.

Noch deutlicher spricht für diese ansicht der wortlaut in Hell. II 4, 43. der gemeinsame begriff τοὺς Ἐλευςῖνι wird scharf in die zwei gegensätze τοὺς μὲν στρατηγούς αὐτῶν und τοῖς δὲ ἄλλοις zerlegt: die einen fallen, die anderen werden amnestiert; tertium non datum. der nur etwas ausführlichere hericht hei Justinus V 10 folgt gedanke für gedanke genau dem Xenophontischen und zeugt deutlich für die identität der tyranni und der στρατηγοί. ihnen stehen gegenüber οἱ δὲ ἄλλοι = populus, quem emigrare iusserant, in urbem revocatur. es liegt auf der hand, dasz unter diesem populus nicht die von den dreiszig einst aus Athen verwiesenen (Justin V 9 suspectos . . demigrare eos ex urbe iubent) zu verstehen sind, da diese ja mit Thrasybulos bereits zurückgekehrt waren, sondern die leute welche die abgesetzten dreiszig nach maszgabe der liste von unterschriften hatten mit sich nach Eleusis gehen heiszen, also die 'Ελευςινάδε ἀπογραψάμενοι (Lysias 25, 9) auf grund von Hell. II 4, 8, 38, wer anders aber mochte sich dazu verstehen als die am schwersten gravierten werkzeuge der dreiszig, ihre buleuten und beamten? ohne sie wäre Eleusis auch schwerlich eine καταφυγή der dreiszig gewesen. diese erklärung von ἀπογραψάμενοι wird durch den gedankengang und wortlaut von Lysias 25, 9 hegünstigt, wo die vier aufgestellten beispiele nicht blosz aus der geschichte beider parteien entnommen sind, sondern ausdrücklich auf deren häupter hinweisen: τοὺς προςτάτας ἀμφοτέρων τῶν πολιτειῶν (ὁςάκις δἡ μετεβάλλοντο).

Schlieszlich bemerke ich noch zu Lysias 25, 28, dasz eine ähnliche rhetorische hyperbel wie das misverstandene πολλάκις sich in der rede Catilinas findet bei Sall. Cat. 33, 4 saepe ipsa plebes . . armata a patribus secessit, wo noch dazu nicht die bekannten drei secessionen, sondern nur zwei dem historiker vorgeschwebt zu haben scheinen.

MINDEN.

RICHARD GROSSER.

# 59. ZU POLYBIOS.

In dem märzhefte des philologischen anzeigers s. 94 ist die verderbnis bei Polybios 5, 5, 10, welche bisher für hoffnungslos galt, durch eine glänzende, jeden zweifel ausschlieszende emendation beseitigt worden, indem ich hiermit den gewis auch von anderen geteilten wunsch ausspreche, der urheber derselben wolle noch vor beendigung meiner ausgabe seine anonymität aufgeben\*), bekenne ich mich noch in einer andern beziehung ihm zum danke verpflichtet, aus der überlieferung cuvαιςθόμενος έκ τοῦ περὶ τὸν Παλοῦντα διαβουλίου αὖτῶν την κακοπραγμοςύνην ist an der angeführten stelle hergestellt έκ τοῦ περί τὸν πλοῦν αὐτῶν διαβουλίου, wie konnte aber πλοῦν zu Παλούντα verderbt werden? in der originalhandschrift stand πλούν //διαβουλίου /αὐτῶιν, d. h. es war umstellung der so bezeichneten worte verlangt (vgl. diese jahrb. 1867 s. 298). in den beiden strichen vor διαβουλίου glaubte man die abbreviatur einer zu dem vorhergehenden πλοῦν gehörigen endsilbe zu finden, und machte daraus mit rücksicht auf c. 3, 4 den falsch geformten stadtnamen Παλοῦντα. ja der betreffende überarbeiter des textes hat noch eine deutliche spur dieser seiner kritischen thätigkeit in dem scholion hinterlassen, welches der Vaticanus von erster hand zu den textesworten την τῶν Παλαιῶν πόλιν c. 3, 4 am rande beifügt: Παλοῦς, πόλις Κεφαλληνίας usw. in derselben weise haben wahrscheinlich die striche, durch welche umstellung von zwei worten bezeichnet wurde, 15, 1, 9 ein verderbnis herbeigeführt. hier ist überliefert τὸν cτρατηγὸν ἔφαςαν τὸν αὐτὸν οἱ πρέςβεις καὶ τοὺς ἐν τῷ ςυνεδρίῳ τότε γεγονότας ἐκπλήττεςθαι, dabei ist aber sowol der artikel vor αὐτὸν als die stellung des letztern anstöszig. in der originalhandschrift stand gewis τὸν cτρατηγὸν //ἔφαcay /αὐτὸν die zeichen der umstellung wurden aber nicht verstanden, und der strich vor αὐτὸν überdies als rest einer abbreviatur von τὸν gedeutet.

DRESDEN.

FRIEDRICH HULTSCH.

<sup>[\*)</sup> es ist Adolph Kiessling.

### 60.

#### BEMERKUNGEN ZU AGATHIAS.

Obgleich die vor mehr als vierzig jahren erschienene ausgabe der geschichte des Agathias von Niebuhr mit groszer sorgfalt bearbeitet worden, so ist doch eine anzahl ziemlich offenbarer fehler auch in ihr übersehen und auch sonst mehreres versehen, wovon einiges schon im philologus XIV s. 15 ff. durch hrn. Meineke, anderes im folgenden berichtigt ist.

S. 6, 3 οὐ μὴν ἐγχειρητέα ἐμοὶ τῷδε τῷ πόνῳ ἐδόκει. da die vorzügliche Rehdigersche handschrift hat ἐγχειρητέα γὰρ ἐμοὶ, so ist zu lesen ἐγχειρητέα γε ἐμοὶ, wie s. 9, 21 οὐ μὴν τοῦτό γε εκοπὸν οἶμαι 23. 17 οὐ μὴν ἄπαν γε τὸ ἔθνος 47, 3 οὐ μὴν κατεπέ-

πληκτό γε: 50, 2.

S. 8, 14 άλλα γαρ τοιαύτα ἐπάδων ήδη μοι καὶ αὐτῷ βουλομέγω κατεκήλης τε δαδίως και έπεις ist zu schreiben κατεκήλης τε, wie s. 23, 12 τότε δὲ βαςιλεῖς παρὰ Φράγγοις Θευδίβαλδός γε ην τὸ μειράκιον καὶ μὲν δη Χιλδίβερτός τε καὶ Χλωθάριος zu lesen ist Θευδίβαλδός τε, wie s. 20, 20 καταλιπών Θευδιβέρτω τῷ υἱῷ τά τε ἄλλα ἀγαθὰ καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ τῆς ἡγεμονίας ἀξίωμα: 27, 11 έτέρων τε πολλών έξίςτανται χωρίων καὶ μέν δή καὶ τὸ Αλαμανικόν γένος ἀφίεςαν, und s. 30, 2 έπηρμένω γε ήςτην ἄμφω ταῖς ἐλπίςι καὶ οἵω οὐκέτι ἐν τῶ καθεςτῶτι τρόπω βιοτεύειν: 31, 16 'Αλίγερνος γὰρ ἔνδον γε ἦν τοῦ περιβόλου καὶ στράτευμα ὁπότον οἷόν τε ἦν ἀμφ' αύτὸν ἐγείρας usw., wo die Rehdigersche handschrift sogar γὰρ gibt; und 41, 4 ἐξαπατᾶν γε αὐτὸν ἡγοῦντο καὶ φενακίζειν ΄ 70, 10 καὶ τιὺ ὀφθαλμὶ βλοςυρώ γε ἤςτην καὶ παρατετραμμένω, gleichfalls überall τὲ für γὲ. denn auch das ebenso überflüssige γε s. 79, 1 ἐπειδή οὖν ὥςπερ οὐ μεταμέλον αὐτῶ τῆς παροινίας, θραςύς τε ην έτι και ύψαγόρας 99, 12 απαν μέν τάρ τὸ ἄςτυ εχεδόν που χῶμά γε ἦν ἐπὶ μέγα ἠρμένον καὶ λίθοι κείμενοι ςποράδην, sowie 105, 21 τὰ γὰρ ἐχόμενα πεδία ἰλυιώδη γέ εἰςι δεινώς καὶ τελματώδη, und 127, 4 εἰ μέν οὖν ἐπαινοίη τις αὐτὸν ότι δὴ βαςιλεύς γε ὢν καὶ Πέρςης, ἐθνῶν τε τοςούτων καὶ πράξεων μέλον αὐτῶ, ὁ δὲ ἐφίετο γοῦν ὅμως ἀμηγέπη ἀπογεύεςθαι λόγων, ist wol ebenso in τέ zu verwandeln, wie s. 120, 14 steht Πέρκης τε ὢν αὐτὸς ἰθαγενής καὶ ἄμα χαλεπαίνων τοῖς Μήδοις, desgleichen 115, 1 εἰ δέ τις οὕτως ἐπανήξει, ἐκτρέπονταί γε αὐτὸν ἄπαντες καὶ αποφεύγους ν ώς εναγέςτατον, wenn auch 116, 8 ιδ νόμοι γε καί φύcιc richtig ist (s. 217, 13 steht blosz ω νόμοι καὶ δίκη), und 132, 4 πρώτον μὲν οὖν τοὺς ἐν τέλει ἀλαζόνας μάλα εὑρόντες καὶ πέρα τοῦ δέοντος έξωγκωμένους, έβδελύττοντό γε αὐτοὺς καὶ ἐκάκιζον in ἐβδελύττοντό τε, und wenn auch 135, 17 richtig geschriehen ist καίτοι φαυλότατός γε ὢν καὶ καταγέλαςτος, und wol auch 47, 13 καὶ ταῦτα τομίας τε ὢν καὶ ἐν τοῖς βαςιλείοις τρυφερώτερον ἀνατεθραμμένος, wiederholt bei Suidas unter Ναρςῆς, und 324, 6 νέος μέν γε ὢν κομιδή καὶ πρῶτος ἤδη ὑπηνήτης, da in prosa niemand gesagt

hat μέν τε, doch nicht s. 66, 3 τοιγάρτοι ποιναί γε αὐτούς μετίαςιν άκριβεῖς καὶ εφίειν ἐς ἀνηκέςτους ευμφορὰς τὰ πράγματα τελευτως, da der gebrauch der partikel τε nach τοί zwar ein ganz gewöhnlicher, hier aber ποιναί τε wol richtiger ist, wie es steht 104, 18 τοιγάρτοι στράτευμά τε μέγιστον καὶ ἀλκιμώτατον ἐνταῦθα ἔταξεν καὶ ςτρατηγούς ἐπέςτηςεν τούς ἀρίςτους, und 183, 13 τοιγάρτοι τάς τε τοιήρεις και όςοι τριακόντοροι παρώρμουν πληρώςαντες: 184, 6 τοιγάρτοι ἀφήλαντό τε κουφότατα καὶ . . . . ως τους οἰκείους ἀπεκομίςθης αν 272, 14 τοιγάρτοι αίδοι τε και δέει καταπεπληγμένος 303, 14 τοιγάρτοι βαςιλεύς έςτεργέντε αὐτὸν καὶ ἐγέραιρε: 328, 7 τοιγάρτοι μετέωροί τε θαμὰ ἐγίνοντο . . καὶ cuγκαθείλκοντο , da auch s. 121, 10; 128, 10 und an mehr als zwanzig anderen stellen Toiγάρτοι ohne, nirgends aber mit darauf folgendem γε steht, sowie vielleicht auch nicht s. 69, 13 αὐτοῦ τε τὸ λοιπὸν ἐν τῷ ἀςφαλεῖ διαιτώμενοι ήςχαλλόν τε όμως και έδυςφόρουν, obgleich s. 70,18 steht: καὶ πυρετώ μὲν οἱ πλεῖςτοι πιεζόμενοι νηφαλέοι τε ὅμως ἀπώλλυντο, da gleich an der ersten stelle die Rehdigersche handschrift τε gibt: und ebenso wenig 139, 2 εί γάρ τω καὶ δόξειεν είναι τάμὰ νόθα γε ώς άληθως καὶ άνεμιαῖα, und 141, 14 έπεὶ δὲ ἐκεῖνος.. ἐκακηγόρει γε αὐτοὺς πολλάκις ὡς ἀνάνδρους . . ἔς τε τὰ ξυμπόςια καὶ τοὺς Συλλόγους νεμεςῶν ἀεὶ διετέλει, welches erst aus der Rehdigerschen handschrift für ἐκακηγόρει τε aufgenommen worden, sowie s. 147, 21 άγδρες δὲ ἔνδον ἐν τῷ ἀςφαλεῖ ὑποκρυπτόμενοι αἴρουςί γε αὐτὸ καὶ ἡ βούλονται διακομίζουςιν Suidas unter ςπαλίων nur in den geringeren handschriften τὲ hat für τὲ: ferner s. 149, 7 ὁ δὲ Ῥούςτικος έςκωπτέ γε τὸν Βούζην αναφανδον καὶ ἐπεκερτόμει, und ebd. 10 ραδίως γε αὐτὸ καταςτρέψαςθαι καὶ προτερήςαι τὴν ἔξωθεν ἐπικουρίαν 152, 18 εί μη Βούζης δ στρατηγός βοώντων τε αὐτῶν καὶ ὁλοφυρομένων ξυνείς τὸ μέτεθος τοῦ κινδύνου usw. vielmehr βοώντων τε wie 175, 18 έβόων τε μόνον άλλος άλλοθι καὶ ώλοσύροντο, wiewol hier τε vielmehr wie δε steht, und weiter 154, 1 τα τῶν Κόλχων πράγματα ἀμφίβολά γε ἦν ἐς τὰ μάλιςτα καὶ τεταραγμένα: 173,8 δ γάρ δη τρίτος αὐτῶν Εὐςτράτιος ἐν Βυζαντίω ἐλέλειπτο, νέος τε ων έτι κομιδή και άλλως το ςωμα ου ρωμαλέος. 188, 14 ἐπειδή κατείδον την ολιγότητα τῶν ἐπερχομένων, ὑπεδέχοντό γε αὐτοὺς ήςυχη καὶ ἀνέμενον 198, 15 ἀλλὰ γὰρ καὶ οἱ Διλιμνίται ταὐτὰ περὶ τῶν Περςῶν οἰηθέντες ἔυνείποντό γε αὐτοῖς καὶ cuveξέθεον· 258, 12 καὶ τάχα . . μιαρώ τε ήςτην ἄμφω καὶ άδικωτάτω: 268, 5 τοιγάρτοι ευμφραξάμενοι απαντές και διαναςτάντες καθαιροῦςί τε αὐτὸν τῆς ἀρχῆς τῷ ἑνδεκάτω ταύτης ἐνιαυτῷ καὶ εἰς τὸ τῆς Λήθης ἐμβάλλουςι φρούριον, an welcher stelle die Rehdigersche handschrift γὰρ für γὲ gibt, und ebd. 18 ὁ δὲ τὰς ἀτάκτους τροπὰς τῆς τύχης διανοηςάμενος προςίετό τε αὐτὸν μάλα εὐμενῶς καὶ διετέλεί παρηγορών: 271, 22 πλην άλλα τοιοῦτός γε ων άκλεής γε αὐτῷ ἡ τοῦ βίου καταςτροφὴ γέγονεν καὶ οἰκτρὰ καὶ τῶν Φθαςάντων άλλοτριωτάτη 285, 2 έκείνο δή οὖν τὸ ἄχθος ἀπορραγέν . . έμπίπτει τε αὐτῶ ἀμφὶ τῆ κεφαλή καὶ κατέαξεν ἄπαςαν: 297, 4

δο δή τὰ πρώτα τελών .. καὶ πλοῦτον ἄφθονον ἐκ προγόνων διαδεξάμενος ὅμως παιδεία τε αὐτῶ καὶ λόγων ἄςκητις διεςπούδαςτο. denn wiewol es richtiger scheinen könnte dieses sicher sonderbar gebrauchte ye für eine eigentümlichkeit des schriftstellers zu halten, als an so vielen stellen zu ändern, so empfehlen doch dagegen τè auszer unzähligen, wo es so steht, auch einige wie s. 28, 10 τὸ τῆς δόξης παράλογόν γε καὶ ἔκπληκτον 32, 1 θραςύς γε ῆν καὶ ὑψαύχην 56, 16 ἄμεινόν οἱ κατεφάνη τήν τε πόλιν καὶ τὰ χρήματα τῷ Ναρςῆ παραδούγαι 63,3 Ναρεής δὲ ἐξαςκεῖν τε ἐπὶ πλέον αὐτοὺς ἐκέλευεν τὰ πολέμια καὶ ἐπερρώγγυεν und auszer 69,13 ἤςχαλλόν γε ὅμως καὶ ἐδυcφόρουν, obgleich τὲ vor ὅμως, wie oben bemerkt, auch sonst steht; 86, 15 τήν τε Νικίου και Δημοςθένους κατάλυςιν 109, 17 έλυμόν γε και ζειάς 181, 7 εὐ δέ, Ѿ ετρατηγέ, ἐς τοςοῦτον ἀγχινούςτατός γε ὢν καὶ φρενήρης, εἶτα οὐκ ἐθελήςεις usw., wo überall, wie 313, 12 ατε δη Ρωμαῖοί τε όντες καὶ ἐμπειρία μεγάλων ἤδη κινδύνων τὰ πολέμια ἐκμελετήςαντες, die Rehdigersche handschrift selbst das erforderliche τὲ gibt, und ebenso s. 7, 19 ἀρχηγός τε ἦν, und 109, 12 έγνω τε αὐτούς οὐ μέχρι τοῦδε ςτηςομένους, so wie sie wieder 50, 19 ἔςτελλεν ἄνδρα ἐπικερτομήςοντά τε αὐτοὺς τῆς δειλίας και διελέτξοντα, welches schon durch s. 58, 11 ἐπεκερτόμει τε αὐτούς ἐκ τοῦ μετεώρου καὶ ἐπέςκωπτεν bestätigt wird, und 183, 12 μόλις δὲ περὶ πλήθους αν άγοραν οἱ Ῥωμαῖοι τὴν διάβαciv έγνωκότες διεταράχθης τε καὶ περὶ πλείςτου ἐποιοῦντο προτερήςαι, das falsche ἐπικερτομήςοντά γε und διεταράχθηςάν γε hineinbringt, 234, 18 aber τοῦτο γὰρ τὸ γένος μέγιςτόν τέ ἐςτι καὶ πολυάνθοωπον beides verbindend τέ τέ έςτι, und ebenso 103, 13 τοῦτό τε οὐκ ἄν τις ἀμφιγνοής ειε τεκμαιρόμενος usw. falschlich γε hat\*), sowie 325, 8 αὐτός τε γὰρ οἴκοθεν . . διεγίγνως τὸ ςυνοῖςον selbst nach αὐτός für τε dasselbe γε, welches sie 240, 11 αὐτίκα τὰ πλει̂ςτά γε και περιττά τῶν σφετέρων φρουρίων ἐμπρήςαντες gewis richtig ganz wegläszt, wie auch sonst, als z. b. s. 104, 6, so oft auch Agathias ein γè zu einem worte hinzufügt, welches er mehr hervorheben will, wie s. 4, 17 οὐ γὰρ οἶμαι κοτίνου γε ἕνεκα καὶ cελίνου οί 'Ολυμπιονίκαι έν ταίς κονίςτραις έναπεδύοντο, οὐδ' αὖ οἱ ἀγαθοὶ τῶν πολέμων ἀγωνιςταὶ λαφύρων γε μόνον καὶ τοῦ παραυτίκα κερδαλέου ἐφιέμενοι 23, 9 ἀλλ' ἐκάλει τε αὐτὸν εἰς τὴν ἡτεμονίαν ὁ πάτριος νόμος 58, 2 οἰς δὴ καὶ Ναρεῆς θέμενος τοῦτόν γε αὐτοῖς ἐφίςτηςι ετρατηγόν, wie s. 43, 15 nach demselben pronomen: ταύτη τε ηύχει καὶ έβρενθύετο 60,11 οί δὲ 'Ρωμαίοι ἐπειδή ές τόξου τε ήδη βολήν έγεγένηντο 70, 14 έχόμενος γάρ όδὰξ τῶν

<sup>\*)</sup> denn dasz man sich vergeblich bemüht hat dieses γὲ dadurch zu halten, dasz man im vorhergehenden οἱ δὲ Λαζοὶ Κόλχοι τὸ παλαιὸν ἀνομάζοντο, καὶ οὕτοι ἐκεῖνοι τυγχάνουςιν ὄντες dieses καὶ οῦτοι in καὶ ὅτι verwandelt und mit dem folgenden τοῦτό γε zu verbinden gesucht hat, beweist Agathias selbst s. 77, 20 οῖμαι μὲν οῦν, εἰ καὶ τῆ ὑςτεραίᾳ ἢ καὶ καθ ² ἐτέραν ἡ ξυμβολὴ ἐγεγόνει, πάντως ἀν τοῦτο ἐκεῖνο ἐπεπόνθεςαν, ὅπερ καὶ ἐν τῷ τότε ἀπέβη.

βραχιόνων καὶ διαςπῶν τὰς ςάρκας κατεβίβρωςκέ τε αὐτὰς ὥςπερ θηρίον διαλιχμώμενος τὸν ἰχῶρα 81, 7 τούτοις δὲ ὁ Βουτιλίνος άγεπέπειςτο δαδίως, τῷ βούλεςθαι, οἶμαι, ἀληθή γε αὐτὰ καθεςτάγαι 100.14 πολλάκις γὰρ ήδη καὶ πρότερον πόλεις γε ὅλαι ςειςμῷ διεφθάρης αν 108. 7 πως γαρ ένην αὐτοὺς ὀλίγους γε ὄντας ένεγκείν τὰ πλήθη τῶν πολεμίων; 121, 12 ἐς τοςοῦτον δὴ οὖν κρατήcayτες Παρθυαιοί γε αὐτοὺς παρέλυς της ἀρχης· 151, 4 και τῷ αἰφνιδίω τε αὐτοὺς καταπλήξαντες 324, 20 ἐπεὶ δὲ ἐς ήβης μέτρον ἀφίκετο, ἔςτειλέ γε αὐτὸν ἐν Χερρονήςψ und anderwärts\*), wo kein καὶ folgt und es ebenso richtig steht, wie es ohne diesen zweck überflüssig und sinnlos ist. denn obgleich die späteren im gebrauche der partikel Te manches besondere haben, und sie eben oft scheinbar ganz überflüssig hinzufügen, wie in ihrer verbindung mit der praposition cúv. über welches cúy ye statt des einfachen cùy in Stephani thes. unter cùν VII s. 1168°, sowie über das ähnliche μετά γε gesprochen worden, desgleichen über das chenso pleonastische γὲ nach ἀπό, ἐκ, ἐπί, κατά. μετά, περί, πρός, ὑπέρ, unter ἀπὸ Ι 2 s. 1359 cd, von denen auch Agathias μετά γε und einigemal cύν γε hat: so wird doch niemand leugnen dasz das obige ye bei ihm schon durch die zwischen ye und te schwankende lesart verdächtigt werde.

S. 16, 4 ist statt ψμοςμένα zu schreiben ὀμωμοςμένα, wie 41, 16; 94, 12, an welcher zweiten stelle selbst die Rehdigersche handschrift ψμοςμένως schreibt, was auch durch das activum ομωμοκότες s. 40, 16; ψμωμόκει 66, 14 und όμωμοκέναι 94, 14 widerlegt wird. denn weder ein Byzantiner noch gar losephos, bei welchem contra Apionem 1, 26 s. 460 am ende (Havercamp) ehenfalls noch cυνωμοςμένων gelesen wird, hatte eine solche form gebraucht. ebenso wenig schrieb Agathias s. 54, 6 έξεπολιόρκητο für έξεπεπολιόρκητο, was ihm im index unter 'augmentum' ebenso unrichtig wie das erste zugeschrieben wird. an einer anderen stelle ist durch die reduplication die präposition vor derselben ausgefallen. denn dasz Agathias s. 203, 5 ἐπειδή αὐτὸν τά τε ἐπιτήδεια ἐλελοίπει das gewöhnliche ἐπελελοίπει schrieb, wie 15, 1 οἶμαι γὰρ οὐδὲ ἐπιλείψειν ποτὲ τὸν αἰῶνα ἡμῶν τὰ τοιάδε: 24, 14 ἐπιλείψει γὰρ αὐτοὺς οὐδ' ὁπωςτιοῦν εὐπρόςωπος αἰτία: 321, 12 ἐπελελοίπει δὲ αὐτοὺς καὶ αὐτὸ δὴ ... τὸ ἐπιτήδευμα. 329, 2 της βάςεως αὐτοὺς ἐπιλειπούςης, ist nicht zu bezweifeln.

S. 29, 16 εἰ γὰρ μὴ τοῦτο ἔχοιεν αἱ ἱττορίαι ὡς ταύτη καὶ μᾶλλον χρήτιμοι εἶναι καὶ βιωφελέςτατοι ist zu schreiben βιωφελέςταται.

S. 34, 6 ὄργανα λιθοτόμα καὶ τειχωρύχα ist zu lesen τοιχωρύχα. S. 36, 6 wird die form Φλωρέντειαν, da 37,16 Φλωρέντιοι steht,

<sup>\*)</sup> wahrscheinlich herzustellen s. 38, 10 οὐκ ἐκ πύργων τε καὶ περιβόλων, ἀλλὰ cucτάδην παρατάξαςθαι, wo die Rehdigersche handschrift τε nach cucτάδην hinzufügt, da Agathias auch sonst öfter ἀλλὰ — γε sagt, wie s. 23, 9; 42, 6 in den oben angeführten worten; 49, 13: 77, 14: 85, 13; 113, 13; 230, 8; 238, 19 usw., wie zum teil schon im index unter ἀλλά bemerkt ist.

ebenso Φλωρεντίαν zu schreiben sein wie 36, 20; 69, 9 Αἰμιλείας, 42, 18; 45, 21 Αἰμίλειαν, und Φαβέντειαν 46, 7; 5, 50, 7; 51, 10 diese formen in dieselben formen in -ία zu verwandeln sind, da der diphthong in allen diesen unstatthaft ist: wogegen τὰ Καρδούχια ὄρη s. 272, 1 bei Agathias ebenso wenig zu dulden ist als bei Xenophon anab. 4, 1, 2. 3, sondern Καρδούχεια zu schreiben, und ebenso s. 320, 12 καὶ δὴ οἱ ἄλλοι ἐκ τῶν κρυπτίων ἀναθορόντες statt dieses ganz ungriechischen wortes zu schreiben ist κρυπτειῶν, welches zwar sonst nur von der bekannten spartanischen κρυπτεία vorkommt, hier aber ganz ebenso richtig für ἐνέδρα gesagt ist.

S. 41, 3 άλλ' ήδη φράζεςθε όπως μη και αὐτοι άπαντες όμοια πείςηςθε, sowenig als man s. 221, 21 ὅπως μηδὲν ὁτιοῦν τῶν ἀνηκέςτων πείςονται παρακκυαςτέον aus der Rehdigerschen handschrift πείςωνται aufgenommen hat, und zwar ganz richtig, da Agathias nach ὅπως das suturum setzt, wie s. 181, 12 ἄγε ὅπως αὐτὸς μὲν είς Τραπεζούντα μεταβήςη, ένθάδε δὲ ἡμεῖς μενούμεν οἱ Πέρςαι: 192, 9 τοῦτο μόνον πεφροντιςμένον αὐτοῖς ὅπως τὴν λείαν διανεμούνται, ebenso wenig hätte man hier πείτητθε nicht für einen fehler des schreibers, sondern des Agathias halten sollen, dessen sprache noch nicht so entartet ist um den coniunctivus futuri zu vertragen, so oft er auch den optativus futuri ganz verkehrt statt des optativus aoristi braucht. denn was der lateinische index unter 'coniunctivus futuri' damit vergleicht s. 163, 11 πρόνοιαν δὲ τῶν γοῦν λοιπῶν θέςθαι πραγμάτων ὅπως ἄριστα καθεστήξη, ist chenfalls in das futurum καθεστήξει zu verwandeln, dessen activer form statt der schlechteren des medium sich Agathias auch sonst, wie s. 156, 1; 207, 15 und wo καθεςτήξει steht 214, 17 bedient, wie s. 159, 18 εὐλαβητέον ἡμῖν ὅπως μὴ μεθέξομεν τοῦ μιάςματος καὶ μᾶλλον ἐντεῦθεν ἄπιςτοι δόξομεν, selbst die Relidigersche und Leidener handschrift δόξωμεν haben. denn wenn auch, wie in demselben index bemerkt ist, Prokopios oft den conjunctivus futuri braucht, so folgt darans noch nicht dasz auch der spätere ihn sehr wol kennende Agathias denselben ebenfalls gebraucht habe, indem selbst unter den einzelnen byzantinischen historikern ein bedeutender unterschied des dialektes zu bemerken ist: wie Agathias nur die endung des optativus in der dritten des pluralis auf -αιεν, nie die andere auf -ειαν, dagegen aber auch nie die auf -ncav hat, welche man leichtgläubig genug gewesen ist nicht nur den alten Attikern, sondern im vertrauen auf dessen handschriften selbst Homeros zuzuschreiben, obgleich sie für beide ebenso passt wie der makedonische imperativus auf -wcav.

S. 51, 9 τοῖς τοιούτοις δεινοῖς πανταχόθεν παραβομβούμενοι μόλις ἐς Φαβεντίαν τε καὶ τὸ ςτρατόπεδον ἵκοντο ist zu lesen περιβομβούμενοι, wie s. 180, 18 τῷ μὲν θορύβῳ καὶ τῷ βοῷ πάντοθεν περιεβομβεῖτο, und in vielen ähnlichen zu Stephani thes. unter letzterem angeführten stellen, wogegen die mit dieser des Agathias in demselben unter ersterem verglichene stelle eine verschiedene bedeutung erfordert.

S. 84, 7 και χύδην έπι cφάς ύπελίττοντο ist wenigstens ύπει-

λίττοντο zu schreiben, und über den spiritus zu vergleichen Stephanithes,  $\rm HI~746^{\,b\,c}$ .

Wenn s. 98,16 κατ' έκεινο γάρ τοῦ καιροῦ και ή Κῶς ή νήςος ή πρός τω τέρματι του Αίγαίου κειμένη, έλάχιςτόν τι μέρος αὐτῆς ἐcécωςτο, ἡ δὲ ἄλλη ἄπαςα ἐπεπτώκει Niebuhr nach κειμένη hinzufügt [ἐcείςθη καὶ] und sagt 'ἐcείςθη καὶ addidi cum Intpr. insulae terrae motu concussae pars minima servata est', so ist diese stelle ebenso wenig als eine andere s. 10, 18 von ihm für defect gehaltene, aber bereits von Hase im journal des savans 1829 s. 723 richtig erklärte und vertheidigte lückenhaft, sondern es entgieng ihm die bei Agathias nicht seltene anakoluthie, worüber auch Teuffel im philologus I s. 502 zu vergleichen, nach welcher hier auf den nominativus ein anderer casus folgt, während jener erst im folgenden wieder aufgenommen wird, so dasz nichts ausgefallen oder hinzuzufügen ist. so z. b. s. 69, 1 τότε δή οί Φράγγοι, διελύετο μέν αὐτοῖς ἡ παράταξις, κατὰ ςφᾶς δὲ γινόμενοι (Agathias schrieb immer γιγνόμενοι) καὶ γνωματεύοντες διεγίνως κον δπός ων έτύγχανον άφηρημένοι. es ist um so mehr zu verwundern dasz Niebuhr dieses überschen, da selbst im index unter 'negligentia structurae' darüber gesprochen, aber einiges hieher nicht gehörende angeführt worden, als s. 23,7 διαδέχεται δὲ τὴν ἀρχὴν Θευδίβαλδος ὁ παῖς, ὃς δή, εἰ καὶ νέος ἢν κομιδή καὶ ἔτι ὑπὸ παιδοκόμψ τιθηνούμενος, άλλ' ἐκάλει γε αὐτὸν είς τὴν ἡγεμονίαν δ πάτριος νόμος. denn mit wegfallendem komma nach δς δή, so dasz ος δη εί και νέος ην κομιδη éin satz ist, fällt auch die anakoluthie weg. ähnlicher ist eine zweite s. 120, 16 κρατής αντές δε και οί Περεικοί βαειλεῖς ὀκτώ τε καὶ εἴκοςι καὶ διακόςια ἔτη, καὶ μέντοι καὶ ἡ τούτων ἀρχὴ τελεώτατα διερρύη sowie 178, 18 ἰόντες γὰρ δήπου ἐς τοῦτο, ἀνήρ τις αὐτοῖς Κόλχος ὑπαντιάζει und 230, 3 ἐπειδὴ ἄπαντα ἐς τὸ ἀκριβὲς γνωματεύων καὶ ἀνερευνώμενος, οὐδέν τι αὐτῷ ἐναργὲς . . ἐδέδεικτο · 289, 19 οὖτος γὰρ δὴ ὁ ᾿Αν-θέμιος, πατρὶς μὲν αὐτῷ ὑπῆρχεν αἱ Τράλλεις ἡ πόλις, τέχνη δὲ τὰ τῶν μηχανοποιῶν εὑρήματα, οἳ δὴ τὴν γραμμικὴν θεωρίαν ἐπὶ τὴν ὕλην κατάγοντες μιμήματά τινα . . . δημιουργοῦςι, γέγονε δὲ ἄριςτος έν αὐτοῖς.

S. 99,7 ἀπολώλαςι δὲ χύδην ςχεδόν τι ἄπαντες οἱ ἀςτοί, εἴτε ἐν ἱεροῖς ἐτύγχανον πεφευγότες εἴτε καὶ οἴκοι διαιτώμενοι εἴτε καὶ ἄλλος ποι ξυνειλημμένοι soll das letzte wort bedeuten, wie es übersetzt ist, convenissent, so ist es in ξυνειλεγμένοι zu verwandeln, was auch sowol zu ποι als zu ἐτύγχανον besser passt, da sonst ξυνειλημμένοι gesagt sein würde wie s. 111, 16 τούτψ δὴ τῷ τρόπψ ἡνῶςθαι ἄμφω τὼ ποταμὼ καὶ ξυνειλῆφθαι τὸν χῶρον, was übersetzt ist ut duo fluvii in unum coeant locumque cingant, und 199, 12 ἀνήρ τις ἐν ςτενωτάτψ χωρίψ ξυνειλημμένος. dagegen steht das andere 111, 22 ἐνταῦθα μὲν οὖν οἱ Ῥωμαῖοι ἐτύγχανον ξυνειλεγμένοι, und 14, 17 ἐν χώρψ ἀνύδρψ ἐτύγχανον ξυνειλεγμένοι 177, 1 ἵνα Μαρτῖνός τε καὶ Ἰουςτῖνος καὶ τὰ ἀμφ᾽ αὐτοὺς ςτρατεύματα ἐτύγχανον ξυνειλεγμένα· 234, 5 ὅμιλος Περςικὸς

αὐτοῦ που ξυνειλεγμένος  $^\circ$   $240,\,14$  ἐς ἕν τι μόνον ἄπαντες ξυνελέγοντο.

S. 105, 20 ἔcτι δὲ καὶ ἄλλως τὸ χωρίον δύςβατόν τε καὶ ἀπρόςοδον. φάραγγές τε γὰρ καὶ πέτραι ἀπερρωγυῖαι καὶ ἐς ἀλλήλας ἐπικλινόμεναι στενωτάτην ἀτεχνῶς τὴν ὑποκειμένην ἀτραπὸν ἐκτελοῦςιν. ἄλλοθεν δὲ οὐκ ἔςτιν ὁτωοῦν εἰςιτητέα ist wol zu schreiben είςιτητά, wie bei Alkiphron 1, 23, 3 ώς οὖν ἠςθόμην οὖκ είναι μοι είς ταθτα είςιτητόν dieses früher verschrieben war είςιτητέον, wenn nicht Agathias selbst beide formen nicht streng genug unterschied, da fast wie hier auch s. 53, 20 αθθίς τε εἴςω τοῦ περιβόλου γενόμενοι ακριβέςτερον έγκατείργοντο, ως μηκέτι αὐτοῖς εἶναι έξιτητέα, und 55, 14 steht μόνους έπήγετο τούς άμφ' αὐτὸν θεραπευτάς τε καὶ δορυφόρους καὶ ὅςοι τῆς ἀρχῆς αὐτῷ ὑπηρέται έτύγχανον ὄντες, οίς δη τὰ ἀρχεία ἐπεφρόντιςτο της τε άλλης εὐκοςμίας πέρι καὶ ὅπως μὴ χύδην ἅπαςι τοῖς βουλομένοις ὡς αὐτὸν εἰςιτητέα εἴη, wo ebenfalls der begriff des könnens oder dürfens, nicht der des müssens erfordert wird, wenn nicht auch diese beiden stellen teuschen und ebenso zu lesen ist έξιτητά und εἰςιτητά. denn auch s. 155, 16 καὶ τὸ λοιπὸν οὐ τοῦ ἄρχειν έτέρων ἀνθεκτέον ἡμῖν, άλλ' άγαπητέον, εἴπερ έξη τῶν πρώην ὑπηκόων μὴ ϲφόδρα μειονεκτεισθαι erfordert der sprachgebrauch der älteren wenigstens was aus der Rehdigerschen handschrift aufzunehmen war άγαπητόν, wogegen das andere, wovon Stephanus im thesaurus sagt: 'άγαπητέον interdum dicitur pro acquiescendum est, contentum esse oportet', nicht besser als durch solche stellen wie diese des Agathias zu belegen ist, wenn es nicht gar aus Budaeus entnommen, welcher als gewährsmann dafür im lexicon septemvirale angeführt wird, wo übrigens ein beispiel dieses ἀγαπητέον aus Platons staat 2 s. 358<sup>a</sup>, in welchem es richtig steht, hinzugefügt ist.

S. 110, 21 Λαζοί δὲ οὕτω μὲν καὶ αὐτοὶ ὁμολογοῦςιν, οὐ μὴν δὲ τῷ ὀνόματι χρῶνται, ἀλλὰ ἀναπαύλας καλοῦςι. wiewol sich die partikeln οὐ μὴν δὲ öfter so geschrieben finden, so ist doch ihre verbindung ganz unstatthaft und überall wie hier dafür zu schreiben οὐ μὲν δή.

S. 115, 10 καὶ εὔδηλον μὲν ὅτι δὴ τῶν ἀνθρωπείων ἐθνῶν ὡς ἔκαςτοι, εἴ τε ὁτψδηοῦν νόμψ ἐκ πλείςτου νενικηκότι ἐμβιοτεύςαιεν . . εἴ πού τι παρ' ἐκεῖνον πράττοιτο, φευκτόν τε αὐτοῖς εἶναι δοκεῖ καὶ καταγέλαςτον καὶ ὁποῖον ἤδη ἀπιςτεῖςθαι, und s. 122, 17 τὸ μαγικὸν φῦλον . . οὔπω ἐς τοῦτο τιμῆς τε καὶ παρρηςίας ἡρμένον, ἀλλ' ὁποῖον ὑπὸ τῶν ἐν τέλει ἔςτιν ἡ καὶ περιορᾶςθαι · 237, 20 οὐδέν τι ἄλλο ἐπράχθη ὁποῖον καὶ ἐς λόγου φέρεςθαι μνήμην · 239, 20 βραχεῖα ὁδὸς καὶ ὁποία μηδὲ ἐνὶ ἀνδρὶ βατὴ εἶναι · 245, 12 οὐδὲ ὁποῖος ὅπλα παραδηλῶςαι κατενεχθέντα · 260, 9 μηδὲν ὁτιοῦν δράςας ὁποῖον καὶ ἐς λόγου φέρεςθαι μνήμην · 263, 12 ἔυνθήκας τίθεται ὁποῖας μέχρι καὶ νῦν τῆ ʿΡωμαίων λυμαίνεςθαι πολιτεία, zeigen den bemerkenswerthen gebrauch der form ὁποῖος, wofür sowol alle andere als Agathias selbst in der regel sagen οῖος, wie s. 123, 15 τῆς δὲ τῶν ἀςτέρων πορείας δαημονε-

τάτψ καὶ οἵψ ράδίως τὰ ἐςόμενα διαςκοπεῖςθαι, und s. 20, 13 κατεπτηχότες τε ῆςαν καὶ οἴοι οὐκέτι ἐθέλειν ἀναμαχέςαςθαι 22, 5; 30, 3; 46, 20; 59, 21; 68, 6; 73, 21; 91, 10; 92, 13; 97, 4 und an vielen anderen stellen.

S. 116, 11 λέγεται γάρ ποτε Cεμίραμιν τὴν πάνυ τὴν 'Accuρίαν εἰς τοῦτο ἀκραςίας ἠγμένην ὡς Νινύα τῶ παιδὶ ἐθελῆςαι Συνελθείν ές ταὐτό, καὶ ἤδη πειράν τὸν νεανίαν ist, da s. 122. 16 ταῦτά τοι καὶ τὸ μαγικὸν φῦλον ἐγκρατὲς ἐξ ἐκείνου γέγονε καὶ ἀγέρωχον, ὂν μὲν ἤδη καὶ πρότερον καὶ ἐκ παλαιοῦ τήνδε τὴν ἐπίκληςιν ἀποςῶζον, οὔπω δὲ ἐς τοῦτο τιμῆς τε καὶ παρρηςίας ἠρμένον sogar die Rehdigersche handschrift ἠγμένον für ἠομένον hat, wol kein zweisel dasz auch an der ersteren stelle dasselbe nouévny herzustellen sei, welches verbum steht s. 131, 23 τούτοις δή οὖν ὡς ἀληθέςιν ἀρθέντες 260, 1 πρὸς ἀλαζονείαν ἀρθέντα πολλήν 280, 2 ἀρθέντες οἱ βάρβαροι τῷ παραλότῳ, und ehen so wie hier s. 43, 16 τότε δὴ οὖν καὶ μᾶλλον ἐς ἀπειροκαλίαν ἠρμένος 93, 13 ἰδὼν δὲ ὁ Ναρςῆς τὸν Ῥάγναριν ἐς ἀλαζογείαν ήρμένον: 229, 11 πρός τυραννικάς έλπίδας ήρμένος: 312, 10 πέρα τοῦ καθήκοντος ἠρμένον 324, 22 τὸ πρὸς τὰς δόξας ἠρμένον. das andere könnte zwar scheinen vertheidigt zu werden durch s. 112, 20 καὶ τοίνυν ἐς πόλιν Μεςχιθὰ οὕτω καλουμένην μόλις ήγμένος, καὶ οὐκ ἐνεγκὼν τὸ πάθος, τότε δὴ τέθνηκεν, und noch mehr durch s. 273, 3 άλλα γαρ οὐκ οἶδα ὅντινά με τρόπον ή του λόγου φορά παραλαβούςα και τῷ ἀξιαγάςτω, οἶμαι, τῶν πράξεων ἡδομένη ἐς τόδε ήγαγε προπετείας. dann müste aber an der zweiten stelle ebenfalls ήγμένον für ήρμένον aufgenommen werden, was aber sowol wegen der eben angeführten nicht glaublich ist als wegen anderer ähnlicher, wie s. 193, 18 δ δὲ ἐς τοςοῦτον έπηρτο άλαζονείας.

S. 125, 5 καὶ οἶμαι τῆ παρούςη ξυγγραφῆ μάλα προςήκειν άπάντων ἐπιμνηςθῆναι καί τοίνυν προϊὼν ἐπιμνήςομαι ἡνίκα ἂν δεῖν οἰηθείην. da Agathias s. 10, 19 schreibt μεμνήςομαι δὲ τῶν οςα παρά τε 'Ρωμαίοις καὶ τῶν βαρβάρων τοῖς πλείςτοις ἐς τόδε τοῦ καιροῦ ἐπράχθη ἀξιαφήγητα, würde es sehr wahrscheinlich sein dasz er auch hier geschrieben habe ἐπιμεμνήτομαι, da ebenso s. 92, 7 άγτιτετάξεςθαι und 291, 1 λελέξεται für λέξεται aufgenommen und, wie zu s. 16, 4 bemerkt, selbst das perfectum und plusquamperfectum zuweilen ihrer reduplication beraubt worden. da jedoch diese form des futurum in den compositis weniger gebräuchlich gewesen zu sein scheint, so möchte bei Agathias sowol als Eunapios, bei welchem dasselbe ἐπιμνήςομαι éinmal sich findet, vielmehr ἐπιμνηςθήςομαι zu schreiben sein, welches auch bei Herodotos so scheint verdorben worden zu sein, wie ich in der vorrede zu Diodoros bd. I s. XV vermutet habe, und bei Pausanias 3, 3, 2 τοςοῦτον δὲ ἐν τῷ παρόντι μνηςθηςόμεθα αὐτῶν selbst die vorzügliche Leidener handschrift μνηςόμεθα gibt, da Pausanias sonst μνηςθήςομαι sagt, wie 3, 19, 11, auch bei Josephos bell. Iud. 4, 4, 10 s. 335, 53 (Cardwell) ἀναμνηςθήςεςθε. welche form wiederkehrt 4, 5, 4 s. 355, 33, in zwei handschriften ἀναμνήςεςθε geschrieben wird, so dasz 5, 9, 4 s. 445, 31 οὖκ ἀναμνήςεςθε πατέρων ἔργα δαιμόνια unbedenklich zu verbessern ist ἀναμνηςθήςεςθε, wie μνηςθήςομαι ant. Ind. 3, 5, 6, ἐπιμνηςθήςομαι 3, 9, 9 und τῆς χάριτος ἀπομνηςθήςεςθαι 15, 2, 2 in allen handschriften steht. wenn daher auch Thukydides 1, 137 πειθομένψ αὐτῷ χάριν ἀπομνήςεςθαι ἀξίαν so nicht geschrieben hat, so würde auch das Cobetsche ἀπομεμνήςεςθαι nicht das richtige sein, sondern vielmehr ἀπομνηςθήςεςθαι den vorzug verdienen.

S. 189, 6 τὴν πύλην προςήρραξαν, wie aus dem codex Rehdig. für προςειρξαν geschrieben worden, ist mit einfachem ρ zu schreiben.

S. 259, 8 διήνυσται χρόνος έν αὐτῆ ἐνιαυτῶν πεντεκαίδεκα, δυοῖν μηνοῖν ἐνδεόντοιν hatte Agathias sicher geschrieben ἐνδεόντων, da er s. 121, 11 sagt τοιγάρτοι ἄρξαντες οὐ λίαν ἐλάττονα χρόνον τῶν Μήδων, ὅτι μὴ ἑπτὰ ἔτεςι δέοντα, und nicht ἐτῶν δεόντων, auf welche weise bekanntlich die handschriften oft fehlen, wie an einigen beispielen in Stephani thes. unter δέω gezeigt worden.

Da ἀποδράς für ἀποδράςας s. 249, 8 aus der Rehdigerschen handschrift hergestellt ist, so wird wol auch ohne sie 197, 19 ἀποδράντες, und 268, 12, 15 ἀποδράς für ἀποδράς αντές und ἀποδράς ας herzustellen sein, wiewol 321, 7 ἀποδράς είν nicht viel besser ist als dagegen haben alle handschriften s. 45, 6 ἀποδράναι. denn dasz in dieser form die handschriften keinen glauben verdienen, zeigen auch die des Dio Cassius, über welche in der vorrede zu bd. V s. XII gesprochen worden, und des Iosephos, welcher sich immer nur des zweiten aoristus bedienend, doch auch ἀποδράςας von den abschreibern empfangen hat ant. lud. 13, 2, 1, wo ἀποδράς αντα in ἀποδράντα zu verwandeln ist. sonderbar ist die verbindung einer richtigen form, deren Agathias sich auch sonst bedient, wie s. 10, 17; 211, 21, mit der nicht richtigen 271, 7 ζητούντων .. καὶ λεγέτωςαν, sowie 191, 9 ἀπίτωcay mit gleich darauf folgendem άναςτρεφόντων. befremdend ist dasz in der Bonner ausgabe s. 31, 15 έξεργαςθείη für έξειργαςθείη selbst aus der Rehdigerschen hs. nicht aufgenommen worden, sowie 332, 11 ἐπιδείξης δὲ ἄν οὐκ ἄλλως nicht ans derselben, welche ἐπιδείξεις, das richtige ἐπιδείξαις. ebenso ist s. 319, 22 ὅπως ἄχρηςτόν τε αὐτοῖς coi το πληθος für ein beibehalten und im index unter die 'lonicae formae' aufgenommen, obgleich früher einigemal dieser ganz unstatthafte louismus aus der Rehdigerschen hs. verbessert und ein hergestellt worden war.

S. 326, 18 ἔμβάντες δὴ οὖν ἐν αὐταῖς ἄνδρες ἐς ἑξακοςίους καὶ πτύα ὡς πλεῖςτα τοῖς ἐπικαλαμίςιν ἐντροπωςάμενοι war schon längst aus Suidas von Abresch hergestellt ἐπιςκαλμίςιν, sowie auch aus demselben unter cuvoῖςον s. 325, 9 αὐτός τε γὰρ οἴκοθεν τῷ ἐπιβόλψ τῆς φύςεως εὐςτοχώτατα διεγίγνωςκε τὸ cuvoῖςον das ebenfalls gar nicht griechische ἐπιβόλψ in ἐπηβόλψ hätte verwandelt werden können.

LEIPZIG.

LUDWIG DINDORF.

LEIPZIG.

# 61. ÜBER DAS WORT ∧€ΞΙΚΟĆ.

Zu den vielen tausend wörtern, welche die bisherigen lexika ungenügend behandelt und belegt haben, was bei ihrer auf ungefähr eine halbe million gestiegenen anzahl, zu deren genügender behandlung mindestens ein jahrhundert nötig sein würde, nicht zu verwundern ist, gehört auch das wort  $\lambda \in \Sigma i \kappa \acute{c} c$  selbst.

Denn was Stephanus nur aus Gaza in der bedeutung von vocabularius kennt und was nur noch aus dem etym. m. angeführt ist, findet sich in einer etwas verschiedenen bedeutung, wofür sonst nur λεκτικός gesagt wird, bei Nikephoros Gregoras hist. Byz. s. 689 ου γαρ άλλη μέν ή τεκτονική παρ' "Ελληςι ετάθμη, παρά Εκύθαις δ' άλλη, καὶ Μήδοις καὶ Πέρςαις δμοίως, οὐ μὴν οὐδὲ τοῦ γεωργεῖν καὶ κυνηγετείν καὶ τῶν τοιούτων διαφορά, ἀλλὰ τῆς θρηςκείας διαφερούςης τὰ τῆς τέχνης ἔχει ςυνάφειαν. οὕτω δὲ κἀπὶ τῆς λεξικῆς ἐπιςτήμης έςτιν δράν. Θςοι μέν γάρ τη αὐτη κέχρηνται διαλέκτω, τη τῶν πρώτων εὐδοκιμηςάντων ἐπιςτήμη καὶ τέχνη τούτους κεχρῆcθαι χρεών, Φοίνικας λέγω καὶ Πέρςας καὶ 'Accupious, καὶ ἵνα τοὺς ἄλλους παρέλθωμεν, καὶ ὁπόςοι τῆ Ελλάδι κέχρηνται γλώςςη, άνάγκη καὶ τούτους τη των άρχηγων της αίρές εως χρηςθαι μεθόδω καὶ τέχνη, καθάπερ cτάθμη τινί, εἰ μὴ βούλοιτό τις πλείω coλοικίζειν η φθέγγεςθαι. denn dasz dafür nicht etwa λεκτικός zu schreiben sei, zeigt die wiederholung des wortes s. 709° δς γάρ αν οιήςεως άωρία την ήγεμονίαν της γνώμης πιςτεύςας ἐπὶ τὰς τῶν θείων δογμάτων θύρας άνευ ἐπιςτήμης, ὡς δέδεικται, λεξικής ἀφίκηται, αὐτὸς ξαυτὸν πεπεικώς ώς γνοίη καλώς, ξαυτόν τε ἔςφηλε τὰ μέγιστα καὶ σύν γε αὐτῷ πολλοῖς πολλῶν κακῶν ἐτέροις γίνεται τὰ εἰς ψυχὴν αἰτιώτατος, und dieser Nikephoros brauchte vielleicht das wort nach dem vorgang eines älteren, da derselbe ungeachtet seiner in das vierzehnte ih. fallenden lebenszeit doch ein ziemlich reines und selbst zierliches griechisch schreibt, welches er oft durch reminiscenzen aus den classikern ausschmückt, was von den herausgebern derselben nicht immer so bemerkt worden ist, wie wenn er s. 644° schreibend άλλα γαρ ή τοφος ήν έκείνος ος πρώτος έν γνώμη τόδ' έβάςτας καὶ γλώττη διεμυθολόγηςε τὸν μακρὸν ἄπαντα φύειν τ' ἄδηλα (Ζυ lesen τάδηλα) χρόνον καὶ τὰ φανέντα καλύπτειν, die bekannten stellen aus Aeschylos Prometheus 887 und Sophokles Aias 646, wie Blomfield bemerkte, im sinne hat, und s. 693° εἶτα ἐλάνθανεν ἡμᾶς ύθλων ύπάρχων μεςτός καὶ μύθων Ελληνικών, καὶ οὐδὲ τούτων coφων, αλλ' ούτω φαςὶ τὰ γραϊδια παρὰ τὰς ἐπ' ἀλέα λέςχας, die ebenso bekannte aus Hesiodos έργα 493, wo er also ebenso wie einige handschriften  $\dot{\epsilon}\pi$ '  $\dot{\alpha}\lambda\dot{\epsilon}\alpha$  oder  $\dot{\epsilon}\pi$ '  $\dot{\alpha}\lambda\dot{\epsilon}\alpha$ , wie ebenfalls mehrere nach Eustathios haben, las, obgleich das erste mit dem pluralis λέςχας verbunden noch widersinniger ist als mit dem singularis λέςχην.

LUDWIG DINDORF.

#### 62.

## ZU PRISCIANUS XVIII 4. 5.

Die grammatik der stoiker unterschied bekanntlich die aussagen, je nachdem die subjecte derselben entweder im nominativ oder in einem casus obliquus auftraten oder aufzutreten schienen1), in zwei hauptclassen, τυμβάματα und παρατυμβάματα genannt, welche benennungen denn auch auf die aussagewörter oder die verba, die in der einen oder der andern classe zur anwendung kamen, übertragen wurden. zu denen, die uns hierüber berichten, gehört auch Priscianus; aber was wir bei diesem lesen, leidet an mehrfachen gebrechen, die der abhülfe bedürfen. die stelle XVIII 4.5 (s. 211 Hertz) lautet folgendermaszen: et sciendum quod has quidem constructiones, quae per nominativum absolvuntur, stoici ἀξιώματα vel συμβάματα, id est dignitates vel congruitates vocabant, ut 'ego Priscianus scribo, Apollonius ambulat. Plato philosophatur'; illas vero, quibus transitiones ab alia ad aliam fiunt personam, in quibus necesse est cum nominativo etiam obliquum aliquem casum proferri, παρασυμβάματα dicebant, hoc est minus quam congruitates, ut 'Cicero servat patriam'; quando vero ex duobus obliquis constructio fit, ἀσύμβαμα id est incongruitatem dicebant, ut 'placet mihi venire ad te', sive nominibus ipsis tantum [andere tamen] seu verbis hoc exigentibus.

Dasz einiges hierin entschieden falsch, anderes unverständlich sei, springt so sehr in die augen, dasz es gar nicht zu verwundern ist, wenn A. Wilmanns in seiner sehr verdienstlichen schrift de Varronis libris grammaticis s. 7 deswegen die ganze stelle dem Priscian absprechen und sie als interpolation eines spätern nicht sonderlich gelehrten lesers ansehen zu dürfen meint, ich indessen bin der meinung, dasz sie durch verbesserung einiger unstreitig nur von abschreibern herrührender fehler und mit aufdeckung einer ganz unverkennbaren lücke sehr wol in eine gestalt gebracht werden könne, die, wenn auch nicht ganz beifallswerth, doch leidlich und des Priscian nicht unwürdig genannt werden dürfte. betrachten wir deswegen die einzelnen sätze etwas genauer. dasz im ersten satze der ausdruck constructiones . . absolvuntur ganz richtig sei und durch absolvantur die zur vollständigkeit des sinnes gehörige abgeschlossenheit bezeichnet werde, ist klar: wie ja auch die verba, bei denen auszer dem im nominativ etwa anzugebenden subjecte nichts weiter zur vollständigkeit des sinnes notwendig ist, deswegen absoluta genannt werden, bedenken aber könnte das nachher unter den beispielen voranstehende Priscianus scribo erregen, weil ja scribo als transitivum zur

<sup>1)</sup> denn dasz bei den impersonalien wie μέλει oder μεταμέλει das eigentliche subject nicht der dabei stehende dativ sei, sondern in dem verbum selbst stecke, wurde wenigstens von schärfer denkenden grammatikern eingesehen. vgl. was ich darüber in diesen jahrb. 1864 s. 379 gesagt habe, und Hermann Müller de tertia in verbo persona (Greifswald 1863) s. 15 ff.

vervollständigung des sinnes noch einen objectscasus zu fordern scheint. indessen, wie Priscian selbst s. 270, 24 sogt, etiam transitiva licet absolute proferre; und so könnte man sich denn auch das beispiel wol gefallen lassen, obgleich man allerdings ein anderes, etwa Priscianus sedeo, vorziehen würde, und es ist ja auch gar keine allzu kühne conjectur, dasz Priscian wirklich so geschrieben habe und das scribo nur von den abschreibern herrühre. bedenklicher ist die angabe, dasz die durch dergleichen verba absoluta gebildeten aussagen von den stoikern άξιώματα oder cuμβάματα genannt worden seien, als ob beide ausdrücke gleichbedeutend wären. dies ist aber keinesweges der fall. άξίωμα geht immer nur auf den inhalt der aussage, nicht auf die structurform: τοῖς θεοῖς μέλει τῶν ἀνθρώπων ist ebensowol ein άξίωμα als wenn dafür etwa gesagt würde οἱ ἄνθρωποι μέλουςι τοῖς θεοίς oder οί θεοί ἐπιμελοῦνται τῶν ἀνθρώπων · dagegen geht ςύμβαμα immer nur auf die structur, wo ein verbum mit seinem subject im nominativ einen vollständig verständlichen satz bildet. also hat Priscian hier allerdings ungenau gesprochen, was wir tadeln mögen, aber doch nicht für unmöglich bei ihm ansehen dürfen. 2)

Weswegen aber und in welchem sinne die stoiker für structuren der angegebenen art den namen cύμβαμα gebraucht haben, bedarf noch einer bemerkung. dasz er von cuuβαίγω herkomme, ist freilich klar, und weil nun dies verbum ganz gewöhnlich vom eintreten zufälliger ereignisse gebraucht wird, so hat wol einer oder der andere es als selbstverständlich angesehen, dasz auch cύμβαμα nichts anderes als ein ereignis bedeuten könne. demgemäsz werden denn auch die armen stoiker weidlich abgestraft, weil, wie ihr scharfer censor sagt, 'der name cύμβαμα deutlich ausspreche, dasz jedes mögliche durch ein verbum ausgedrückte prädicat von ihnen als ein auszerwesentliches ereignis für das subject genommen werde, 3); und das wäre denn freilich auch absurd genug. trotzdem scheinen aber doch im altertum die gegner der stoiker diese absurdität nicht erkannt und ihnen vorgerückt zu haben: denn wir würden dann sicherlich in unseren quellen etwas darüber finden. wir finden aber nur dasz, um einen witz anzubringen, einmal der spötter Lucian dem Chrysippos die lächerliche erklärung in den mund legt, ein cύμβαμα sei es zum beispiel, wenn einer lahm sei, und wenn er dann mit dem lahmen bein anstosze und sich verwunde, so sei das ein παραcύμβαμα<sup>4</sup>): in der that ein sehr wolfeiler witz, den aber wol schwerlich

<sup>2)</sup> tadeln mag man auch die übersetzung ἀξίωμα durch dignitas; unglaublich aber ist es keinesweges, dasz Priscian dazu gegriffen habe in dem bestreben sich in solchen kunstausdrücken möglichst eng an das griechische anzuschlieszen, wie er denn aus diesem grunde sich auch erlaubt hat ἀντίπτωςις durch procidentia zu übersetzen, obgleich dies wort sonst eine gar weit abliegende bedeutung hat. 3) Prantl geschichte der logik I s. 440. 4) Lucian vit. auct. c. 21. dasz der scholiast zu dieser stelle, indem er den satz ζωκράτης περιπατεί als beispiel eines cύμβαμα anführt, zur erklärung hinzusetzt: cuμβέβηκε γὰρ τὸ περιπατείν ζωκράτει, ist natürlich von gar keinem gewichte, ebenso wenig was ein anderer spätling bei Bachmann anecd. II s. 313

jemand als ein zeugnis wird gelten lassen. unter den neueren hat meines wissens nur éiner<sup>5</sup>), aber gerade derjenige der allein mit philologischer genauigkeit sich um die grammatik der stoiker bekümmert hat, nemlich Rudolph Schmidt, eine bessere erklärung des namens cύμβαμα gegeben. er sagt nemlich stoicorum gramm. s. 64: κατηγορήματα, quae sine ullo adiumento extrinsecus petito cum recto casu statim coeunt quasi ad άξίωμα procreandum, velut περιπατεί, Δίων περιπατεί, ea propter illud ipsum, ut videtur, cυμβάματα vocantur' und erkennt also in dem namen die andeutung des naturgemäszen anschlusses des verbum an das im nominativ dabei anzugebende subject, welcher eben deswegen naturgemäsz ist, weil ja in der form des verbum finitum selbst schon immer ein nominativsubject mit angedeutet ist (παρυφίτταται in der sprache der grammatiker), welches dann nötigen falls durch ein in demselben casus dazu gestelltes nomen nur bestimmter angegeben oder, wie es die mittelalterlichen grammatiker nicht übel ausdrückten, evociert wird. dasz auch die von Priscian gegebene übersetzung von cύμβαμα durch congruitas sich nur so erklären lasse, ist wol klar.

Im nächsten satze redet nun Priscian von den transitiven verben, bei denen, zur vervollständigung des sinnes, auszer dem nominativ auch noch ein casus obliquus erforderlich ist, und die deswegen, wie unser text besagt, παραςυμβάματα genannt sein sollen. dasz dies falsch sei, könnte, wenn wir es auch nicht anderswoher wüsten, schon allein die dabei gegebene übersetzung minus quam congruitates beweisen, die ja unverkennbar auf ἔλαττον ἢ cúμβαμα hinweist, entsprechend dem anderswo bezeugten ἔλαττον ἢ κατηγόρημα. 6) mithin ist es sicher, dasz jenes παραςυμβάματα nicht von Priscian selbst geschrieben<sup>7</sup>), sondern nur von abschreibern aus dem folgenden satze, wo es richtig war, hierher versetzt worden sei und das richtige verdrängt habe. das nun folgende beispiel eines έλαττον η ςύμβαμα, Cicero servat patriam, setzt den zur vervollständigung des sinnes notwendigen casus obliquus auch gleich hinzu, anstatt, wie es allerdings genauer und deutlicher gewesen sein würde, zuerst blosz das ξλαττον, Cicero servat, zu setzen, und dann etwa hinzuzusetzen: deest enim 'patriam'. da jedoch auch bei der

meint: εἰωθαμεν ἐπὶ τῶν ςπανίων καὶ ὀλίγων λέγειν τὸ ςυνέβην· τούτου χάριν ταῦτα (nemlich wo das subject nicht im nominativ sondern im easus obliquus stehe) οὕτως ἐκάλεςαν ςυμβάματα· ταῦτα γὰρ ὀλίγα εἰςίν.

<sup>5)</sup> doch ist nicht zu versehweigen, dasz auch schon Gesner zu der angeführten stelle Lucians, s. 451 Bip., die vernünftige erklärung wenigstens angedeutet hat.
6) bei Apollonios s. 281, 26 steht ἐλάττονα κατηγορήματα ohne ἢ, welches nur cod. Λ (ἐλατεον ἡ) zusetzt. netwendig ist es gewis nicht. wenn κατηγόρημα der generelle name sowol für das absolutum als für das transitivum ist, so konnte immerhin ein transitivum, wenn es ohne das zur vervollständigung des sinnes erforderliche object auftrat, sehlechtweg ein ἔλαττον (d. h. ein unvollständiges) κατηγόρημα heiszen.
7) ein misverständnis Priscians, wie es Lersch sprachphil. der alten II s. 33 annimt, wäre, wenn jener auch nur die stelle des Apollonios s. 299, 18—300, 5 vor augen gehabt hätte, ganz unglaublich.

vorliegenden kürzern fassung ein misverständuis bei verständigen lesern nicht zu besorgen war, so durfte Priscian sie sich wol erlauben. indessen ist doch nicht unbemerkt zu lassen, dasz einige handschriften das beispiel gar nicht haben. möglich also dasz die gegenwärtige fassung von einem corrector herrühre, der die vorhandene lücke ausfüllen wollte, Priscian selbst aber etwa so geschrieben habe, wie ich oben angegeben.

Im dritten satze wird nun der fall aufgeführt, wo beim verbum kein nominativ, dafür aber zwei casus obliqui stehen (deren einer das subject anzugeben scheint). das dafür angeführte beispiel ist: placet mihi venire ad te (wo placet mihi so viel bedeutet als ego volo oder cupio), und ich glaube dasz dies auch wirklich von Priscian gesetzt sei, jedoch ohne die präposition, bei seinem griechischen vorgänger fand er nur das beispiel vor μέλει μοί τινος oder μεταμέλει μοι<sup>8</sup>), wo bei dem impersonale das (scheinbare) subject im dativ steht, deswegen wählte er nicht paenitet, bei welchem das scheinbare subject im accusativ stehen müste, sondern zog placet vor, das er wie licet, libet neben paenitet, piget u. dgl. als impersonale auch XVII 91 s. 158 und XVIII 5 s. 230 aufführt. schwerlich aber konnte er es angemessen finden dem zweiten casus obliquus die präposition vorzusetzen, weil ja dann der accusativ nicht sowol zu placet zu gehören als vielmehr durch ad bedingt zu sein scheinen muste. setzte er dagegen blosz placet mihi venire te, so konnte er das te wol als den zweiten zu placet gehörigen, wenn auch freilich nicht ohne den infinitiv möglichen casus obliquus ansehen. es versteht sich, dasz ich hiermit keinesweges behaupten will, das beispiel sei ein wolgewähltes, sondern nur erklären, was den Priscian veranlaszt haben möge es zu wählen. der name nun, den die stoiker dem mit zwei obliquen casus construierten impersonale gaben, war das oben am unrechten orte stehende παραςύμβαμα. dies konnte dem Priscian unmöglich unbekannt sein, und deswegen ist notwendig anzunehmen, dasz er diesen namen hier auch gesetzt haben werde. als aber derselbe durch schuld der abschreiber schon zwei zeilen höher hinauf gerückt war und das dort allein richtige ἐλάττω ἢ ςυμβάματα verdrängt hatte, so konnte, wenn er hier, wohin er wirklich gehörte, abermals stand, ein corrector dies wol für einen schreibsehler ansehen, den er in ἀςύμβαμα verbessern zu müssen glauhte, und zwar um so zuversichtlicher, weil auch die übersetzung incongruitas darauf zu führen schien. dasz aber diese übersetzung auch für παραςύμβαμα nicht unpassend war, wird niemand in abrede stellen. und so denke ich denn, wir sind berechtigt das ἀςύμβαμα, von dem sonst nirgends etwas verlautet, lediglich als erfindung eines wolmeinenden aber nicht besonders gelehrten correctors, nicht aber als technischen ausdruck der stoischen grammatik zu betrachten.

Am schlusz dieses abschnittes folgen nun in dem überlieferten texte die worte sive nominibus ipsis tamen (andere tantum) seu verbis hoc exigentibus, die in diesem zusammenhange durchaus unerklärlich sind.

<sup>8)</sup> vgl. Apollonios a. o. und Ammonios zu Arist. de interpr. s.  $104^{\rm b}$  37 Br.

das demonstrative hoc könnte sich doch nur auf das im vorhergehenden satze von der structur des impersonale mit zwei obliquen casus gesagte beziehen; hinsichtlich dieser ist aber die alternative, dasz sie entweder von nomina oder von verba gefordert werde, augenscheinlich ganz ungereimt, betrachten wir aber den hierauf folgenden satz, so zeigt schon gleich der anfang nominibus quidem exigentibus obliquos usw., dasz die absicht sei das vorher gesagte sive nominibus seu verbis hoc exigentibus zu erörtern und näher auszuführen. nun hat es aber die folgende erörterung und ausführung durchaus nicht mit den beim παραςύμβαμα erforderlichen beiden obliquen casus zu thun, sondern behandelt vielmehr zumeist nur solche structuren, die gar nicht zu dieser classe gehören, und gibt die bald in nomina bald in verba liegenden gründe an, weswegen hier mehrfache anwendung von obliquen casus stattfinde. daraus ergibt sich mit voller evidenz, dasz der von dem παραςύμβαμα handelnde satz mit dem beispiel placet mihi venire te zu ende sein musz, vor den dann folgenden worten aber etwas ausgefallen ist, worauf sich die mit nominibus quidem exigentibus beginnende erörterung bezieht, ohne zweifel waren dies nur wenige worte, welche nichts anderes besagten als was wir etwa beispielshalber so ausdrücken könnten: sciendum est autem etiam in ceteris oder in omnibus constructionibus plures obliquos usurpari —. dasz nachher nicht tamen sondern tantum nach nominibus zu schreiben sei, ist wol klar.

So viel über die stelle Priscians. ich könnte nun noch etwas über das von diesem nicht erwähnte ξλαττον ἢ παρα σύμβαμα anschlieszen, will mich aber mit der bemerkung begnügen, dasz sich aus unseren quellen mit sicherheit nur erkennen läszt, wie darüber keine übereinstimmung stattgefunden habe, wann eine structur als ξλαττον ἢ παρασύμβαμα d. h. als ein ἡμιτελές anzusehen sei, und wann sie noch als παρασύμβαμα d. h. als ein αὐτοτελές oder ἐντελές betrachtet werden dürfe. die sache ist übrigens von so geringer bedeutung, dasz eine genauere erörterung kaum der mühe werth geachtet werden möchte.

GREIFSWALD.

G. F. Schömann.

## 63.

# ZU DIONYSIOS VON HALIKARNASSOS.

Dionysios sagt in seiner schrift περὶ τοῦ Θουκυδίδου χαρακτῆρος, wo er dessen gewohnheit tadelt sich ἐκ τῶν κοινῶν ὀνομάτων τε καὶ εχημάτων εἰς τὰ ξένα καὶ βεβιαςμένα καὶ ἀνακολούθητα zu verirren, welche weder für die ἐκκληςίαι noch für die δικαςτήρια noch für die ἰδιωτικαὶ ὁμιλίαι passen, bei welchen vor allem deutlichkeit und verständlichkeit der sprache statt dunkelheit und unverständlichkeit erforderlich sei, s. 938, 9: ἐῶ γὰρ λέγειν ὅτι τῶν οὕτως διαλεγομένων οὐδὲ αἱ μητέρες ἄν καὶ οἱ πατέρες ἀνάςχοιντο διὰ τὴν ἀηδίαν, ἀλλ᾽ ὥςπερ ἄλλου ἔθνους γλώςςης (vielmehr γλώττης, welche form

bei Dionysios überall herzustellen ist) ἀκούοντες τῶν έρμηνευςόντων ἂν δεηθεῖεν.

In diesen scheinbar unverdorbenen worten ist doch ein fehler verborgen, den derjenige leicht erkennen wird, welcher die gewohnheit der abschreiber eben diesen zu begehen bemerkt hat, denn für das von einem einzelnen sprecher unpassend gesetzte collectivum ἄλλου ἔθνους schrieb Dionysios das allein für einen einfachen passende άλλοεθνοῦς, welches wortes er sich auch sonst in ähnlichen verbindungen bedient, wie ant. Rom. 2, 76 οὔτε cτάcιc ἐμφύλιος οὔτε πόλεμος ἀλλοεθνής, wie 5, 5, 9, 1 und 6, 46 άλλοεθνέςι πολεμίοις, verdorben aber ist dasselbe ebenso bei Diodoros 2, 37, 3 διὸ καὶ τῆς χώρας ταύτης οὐδεὶς πώποτε βαςιλεὺς ἔπηλυς ἐκράτηςε, πάντων τῶν άλλοεθνών φοβουμένων τό τε πλήθος καὶ τὴν άλκὴν τῶν θηρίων, wo nur Stephanus am rande seiner ausgabe aus irgend einer handschrift das hier ebenso unpassende ἄλλων ἐθνῶν anmerkt; und sicher ebenso 2, 48, 2 in allen handschriften: κατά γάρ τὴν ἄνυδρον χώραν λεγομένην κατεςκευακότες εὔκαιρα φρέατα, καὶ ταῦτα πεποιηκότες τοῖς ἄλλοις ἔθνεςιν ἄγνωςτα, ςυμφεύγουςιν εἰς τὴν χώραν ἀκινδύνως, wo für ἄλλοις ἔθνεςιν gewis zu lesen ist ἀλλοεθνέςιν, wie sogleich folgt: αὐτοὶ μὲν γὰρ εἰδότες τὰ κατακεκρυμμένα τῶν ύδάτων, καὶ ταῦτ' ἀνάγοντες, χρῶνται δαψιλέςι ποτοῖς οἱ δὲ τούτους ἐπιδιώκοντες ἀλλοεθνεῖς ςπανίζοντες τῆς ὑδρείας διὰ τὴν ἄγνοιαν τῶν φρεάτων, οἱ μὲν ἀπόλλυνται διὰ τὴν cπάνιν τῶν ὑδάτων, οἱ δὲ πολλὰ κακοπαθήςαντες μόγις εἰς τὴν οἰκείαν cώζονται, und desgleichen 17, 82, 1 ή δὲ τούτων χώρα κεῖται μὲν ύπ' αὐτὰς τὰς ἄρκτους, χιονοβολεῖται δὲ πᾶςα καὶ τοῖς ἄλλοις έθνεςι δυςεπίβατός έςτι διὰ τὴν ὑπερβολὴν τοῦ ψύχους zu lesen τοῖς ἀλλοεθνέςι. unversehrt ist das wort nur erhalten wo eine verwandlung desselben in das andere unmöglich war: 3, 18, 5 καθόλου δ' ἀποφαίνεται μήτ' εἰς ςύλλογον ἔρχεςθαι πρὸς τοὺς ἀλλοεθνεῖς μήτε τὸ ξένον της όψεως των προςπλεόντων κινείν τοὺς ἐγχωpiouc. dasz aber diese veränderungen richtig sind beweisen die beiden besten handschriften 2, 39, 4 τούς δ' ἀπογόνους αὐτοῦ βαςιλεύcαντας ἐπὶ πολλὰς γεγεὰς καὶ πράξεις ἀξιολόγους μεταχειριςαμένους μήτε στρατείαν ύπερόριον ποιήςαςθαι μήτε ἀποικίαν εἰς άλλο ἔθνος ἀποςτείλαι, wo sie das viel passendere άλλοεθνείς, indem sonst wenigstens der pluralis ἄλλα ἔθνη, welchen Poggius wirklich mit 'alias nationes' übersetzt, zu erwarten wäre, wirklich geben, und damit zugleich zeigen dasz 2, 38, 1, wo von den Indiern gesagt wird: πρὸς δὲ τούτοις μήτε ξενικὴν ἀποικίαν προςδέχεςθαι πώποτε μήτε είς ἄλλο ἔθνος ἀπεςταλκέναι, Diodoros wol chenfalls geschrieben habe άλλοεθνεῖς, wie auch hei Iosephos ant. lud. 20, 2, 6 παρὰ πᾶςι ζηλωτὸν καὶ τοῖς ἀλλοεθνέςιν nur éine handschrift das richtige hat, eine zweite ebenfalls ἄλλοις ἔθνεςιν, die übrigen ἄλλοθεν.

LEIPZIG. LUDWIG DINDORF.

#### 64.

# ZII DEN PROLOGEN DER PLAUTINISCHEN KOMÖDIEN.

Durch die geniale entdeckung Ritschls, dasz wenn nicht alle, doch die meisten der uns erhaltenen prologe zu den Plautinischen komödien in der weise wie sie uns vorliegen nicht von Plautus selbst verfaszt, sondern zu dem zwecke wiederholter aufführungen dieser lustspiele in der ersten hälfte des siebenten jh. d. st. geschrieben sind, ist nicht nur der dichterische werth des Plautus manchen begründeten vorwürfen gegenüber gerettet und das verständnis vieler verse dieser prologe erschlossen, sondern auch licht über manche dunkle puncte der römischen theatergeschichte verbreitet. doch glaube ich nicht dasz hiermit der werth jener entdeckung schon vollständig ausgebeutet sei, und will im folgenden den versuch machen sie nach einigen seiten hin noch vollständiger zu verwerthen.

Im prolog zum Amphitruo heiszt es v. 41-44: nam quid ego memorem, ut alios in tragoediis vidi, Neptunum, Virtutem, Victoriam, Martem, Bellonam, commemorare quae bona vobis fecissent?

was für tragödien sind hier gemeint? doch gewis nicht fabulae crepidatae: denn wenn in diesen auch vielleicht Neptunus und Mars rollen erhalten konnten, so doch schwerlich die weiter erwähnten allegorischen personen: denn von solchen personificationen kommen in den griechischen tragödien, so viel wir wissen, nur Θάνατος und Λύςςα vor, und sicherlich nicht die rein römische göttin Bellona, also praetextae, dasz mit dem generellen namen tragoediae auch die species der praetextae bezeichnet sein könne, unterliegt keinem zweifel: nennt doch auch Tacitus dial. de or. 2 den Cato des Curiatius Maternus eine tragocdia. auch steht an sich der annahme, dasz götter und allegorische personen in den practextae auf die bühne gebracht worden, nichts entgegen, da ja auch die Griechen in ihren tragödien die götter nicht vom bühnenpersonal ausschlossen, also auch nicht die Römer in ihren fabulae crepidatae; doch würde es nicht wenig zur empfehlung der sache beitragen, wenn sich nachweisen liesze, dasz die angeführten gottheiten eine specielle beziehung zu den uns bekannten praetextae hatten, sehen wir also näher zu.

Gleich der zuerst erwähnte Neptunus erregt bedenken, wo läszt sich ein eingreifen dieses gottes in den gang der römischen geschichte nachweisen, d. h. wo glaubten die Römer ein solches zu erkennen? wäre die vermutung, dasz die Sabinae des Ennins eine praetexta seien, begründet, so läge es allerdings nahe an den Neptunus equester (Consus) zu denken; da aher jene vermutung auf zu schwachen oder vielmehr auf gar keinen füszen steht, so ist es gerathener sich nach anderen begebenheiten umzuschen, bei denen sich Neptunus den Römern hülfreich erwies. das war bekanntlich der fall bei der einnahme von Neucarthago durch Scipio: s. Livius XXVI 45. 9 hoc cura ac ratione compertum in prodigium

ac deos vertens Scipio, qui ad transitum Romanis mare verterent et stagna guferrent viasque ante numquam initas humano vestigio aperirent, Neptunum inbebat ducem itineris sequi ac medio stagno evadere ad moenia. doch nützt uns diese notiz nichts, da wir nichts von einer praetexta zur verherlichung des Scipio wissen. im weitern verlauf der römischen geschichte finde ich erst bei der erzählung von den thaten des Aemilius Paullus in Macedonien einer göttlichen hülfe gedacht, die, wenn auch nicht unmittelbar dem Neptunus zugeschrieben, doch am natürlichsten auf ihn zurückgeführt wird. als nemlich Aemilius Paullus dem macedonischen heere am fusze des Olympus gegenüberstand und sein heer empfindlichen wassermangel litt, half Paullus dem übelstande dadurch ab, dasz er die in dem felsigen boden verborgenen quellen blosz legen liesz. davon erzählt Livius XLIV 33, 3 vix diducta summa harena erat, cum scaturiges turbidae primo et tenues emicare, dein liquidam multamque fundere aquam velut deum dono coeperunt. aliquantum ea quoque res duci famae et auctoritatis apud milites adiecit. und als Paullus nach glücklicher beendigung des krieges in Rom zum volke über seine thaten sprach, da läszt ihn Livius XLV 41, 7 f. sagen: maris pericula timere coepi in tanta pecunia regia in Italiam traicienda et victore exercitu transportando, postquam omnia secundo navium cursu in Italiam pervenerunt, neque erat quod ultra precarer, illud optavi, ut usw. mit diesen beiden stellen nun haben wir die nötige berechtigung dem Paullus die besondere gunst des Neptunus zuzuschreiben, und können also bei den prologworten des Amphitruo an den Paullus des Pacuvius denken.

Wir kommen weiter zu der Virtus und werden an Marcellus erinnert, von dem Livius XXIX 11, 13 berichtet: aedem Virtutis eo anno ad portam Capenam M. Marcellus dedicavit septumo decumo anno postquam a patre eius primo consulatu vota in Gallia ad Clastidium fuerat, was liegt hiernach näher als durch die erwähnung der Virtus in dem Amphitruoprolog auf das Clastidium des Naevius geführt zu werden? die sodann genannte Victoria konnte leicht in jeder praetexta ihre rolle erhalten, ebenso der ferner erwähnte Mars, der jedoch auch, ebenso wie die zuletzt genannte Bellona, eine specielle beziehung auf den Decius des Accius zuläszt, insofern beide gottheiten von dem ältern Decius angerufen wurden, als er sich in der schlacht am Veseris dem tode weihte, s. Livius VIII 9, 6. nun war es freilich wahrscheinlich nicht der ältere, sondern der jüngere Decius, dessen opfertod Accius feierte; da indessen der sohn sich derselben devotionsformel bediente wie der vater (s. Livius X 28, 15), so rief er auch dieselben gottheiten an. zu diesen gehörte auch Juppiter, der im Amphitruoprolog v. 93 noch nachträglich unter den göttern aufgeführt wird, die in den tragödien auftreten: praeterea certo prodit in tragoedia. Juppiter konnte also auch in dem Decius des Accius eine rolle erhalten; doch kann man auch, wenn man daran anstosz nimt, dasz in einer tragödie drei gottheiten auftreten sollten, an jede andere praetexta denken: denn da die Römer sich vorzugsweise der gunst dieses gottes erfreuten, so war raum für ihn in jeder praetexta.

Welche rolle aber teilten die praetextendichter diesen göttern zu? bei der beantwortung dieser frage haben wir keinen andern anhalt als den in den angeführten worten des Amphitruoprologs liegenden, dasz die götter die Römer an die von ihnen empfangenen wolthaten erinnert hätten. das konnte nun in verschiedener weise geschehen, entweder so dasz die götter im drama selbst den helden ihren auch sonst schon geleisteten schutz zusagten, oder so dasz sie die schluszworte des drama sprachen und zeigten dasz sie es gewesen, die alles zu einem glücklichen ende geführt hätten. so kann im Paullus des Pacuvius auf das gebet des feldherrn Neptunus erschienen sein, ihm gewähr seiner bitte zugesagt und dabei auf frühere begebenheiten, wie auf die erstürmung von Neucarthago hingewiesen haben, bei denen er den Römern auch schon hülfreich erschienen sei. so kann man sich ferner den Decius des Accius so vorstellen, dasz Decius sich auf der bühne dem tode weihte, dann ein bote erzählte wie Decius gefallen sei, und schlieszlich eine oder mehrere gottheiten auftraten, die Römer an die von ihnen empfangenen wolthaten erinnerten, sie zur mäszigung aufforderten und dem staate auch ferneres glück und gedeihen prophezeiten, wenn er treu festhalte an seiner verfassung, seinen sitten und seinem cultus. auch mochte in einzelnen fällen wol ein bestimmter befehl von einer gottheit ausgesprochen werden, wie die worte im Brutus des Accius qui recte consulat, consul cluat einen solchen befehl zu enthalten scheinen.

Ist nun somit bewiesen, dasz der verfasser des Amphitruoprologs mit tragocdiae nichts anderes als praetextae meint, so erhalten wir damit nicht nur eine bestätigung der entdeckung Ritschls über die zeit in welcher die prologe zu den komödien des Plautus verfaszt sind, insofern es bei lebzeiten des Plautus noch nicht so viele praetextae gab, dasz alle oben genannten gottheiten in ihnen hätten rollen erhalten können, sondern auch eine bereicherung unserer kenntnisse der praetextae, die zu dem bilde, das Grauert im philologus II s. 116 von dem wesen und charakter der praetextae gibt, hinzugefügt werden mag. und vielleicht gelingt es zu diesem bilde noch einen neuen zug aus einem prolog zu einer andern komödie des Plautus hinzuzufügen, in dem prolog zu den Captivi nemlich heiszt es v. 58-62:

> ne vereamini, quia bellum Aetolis esse dixi cum Aleis: foris illic extra scaenam fient proclia. nam hoc paene iniquomst, comico choragio conari desubito agere nos tragoediam.

zunächst ist wol klar, dasz wir tragoediam auch hier wieder nur von einer praetexta verstehen dürfen: denn schlachten wurden weder in den griechischen tragödien noch in den ihnen nachgebildeten fabulae crepidatae dargestellt. sodann aber entsteht die frage: ist es glaublich dasz die praetextae solche kampfscenen enthielten? wird uns in anderen stellen der alten davon etwas berichtet? ich glaube diese letzte frage bejahen zu können; die stellen, die ich im auge habe sind allgemein bekannt, doch hat man, so viel ich weisz, die aus ihnen notwendig hervorgehenden

folgerungen noch nicht gezogen. ich meine zunächst eine stelle aus einem briefe Ciceros an seinen freund Marius (ad fam. VII 1, 2), in welchem Cicero über die glänzenden spiele, welche Pompejus in seinem zweiten consulate gab, berichtet und tadelnd hemerkt: apparatus spectatio tollehat omnem hilaritatem: quo quidem apparatu non dubito quin animo aequissimo carueris. quid enim delectationis habent sexcenti muli in Clytemestra? aut in Equo Troiano craterarum tria milia? aut armatura varia peditatus et equitatus in aliqua puqua? quae popularem admirationem habuerunt, delectationem tibi nullam attulissent. offenhar ist doch hier von scenischen spielen die rede, und wie mit der Clytemestra und dem Equus Troianus fabulae crepidatae bezeichnet sind, so kann eine pugna, an der sich fuszvolk und reiterei beteiligte, nur von einer fabula praetexta verstanden werden: denn auch an den Trojae lusus kann hier nicht gedacht werden, da an diesem spiele sich nur reiter beteiligten und das spiel selbst, nachdem es längst in vergessenheit gekommen war, erst nach dem tode des Pompejus von Caesar wieder eingeführt wurde. die zweite stelle ist Horatius epist. II 1, 189 - 193:

> quattuor aut pluris aulaea premuntur in horas, dum fugiunt equitum turmae peditumque catervae; mox trahitur manibus regum fortuna retortis, esseda festinant, pilenta, petorrita, naves, captivum portatur ebur, captiva Corinthus.

also auch hier gehören die schlachten zu den tragödien, und auch hier haben wir, wie ja die erwähnung der triumphaufzüge deutlich zeigt, nur an praetextae zu denken. notwendige bestandteile der praetextae waren jedoch diese schlachtscenen nicht, der Romulus des Naevius und der Brutus des Accins schlossen sie vermöge ihres inhalts aus, dagegen konnten sie im Clastidium des Naevius, im Paullus des Pacuvius und im Decius des Accius vorkommen. fragen wir nun nach der art und weise, wie diese schlachtscenen dargestellt wurden, so sind wir bei der beantwortung dieser frage allein auf die folgerungen angewiesen, die sich aus den angeführten stellen des Cicero und Horatius ergeben. da heide schriftsteller nicht die einlegung solcher schlachtscenen an sich, sondern nur den dabei entfalteten luxus und den falschen geschmack des publicums tadeln, so müssen die früheren aufführungen dieser praetextae einfacher gewesen sein und dürfen nicht die aufmerksamkeit der zuschauer vorzugsweise für das reine beiwerk in anspruch genommen haben. schlachtseenen ursprünglich wol in derselben weise vorgeführt, wie wir gewohnt sind sie auf unseren theatern dargestellt zu sehen. als jedoch in langer zeit keine neuen praetextae gedichtet wurden, sondern die alten wieder und wieder aufgeführt werden musten, da suchte man in ähnlicher weise, wie wir jetzt durch die pracht der decorationen und den glanz der aufzüge das interesse für die dramen und opern zu steigern suchen, dem ange etwas neues zu bieten, und je gröszern anklang diese änderung beim publicum fand, um so mehr beeiferten sich die um die gunst der zuschauer buhlenden festgeber und veranstalter der spiele dieser stim-

mung zu fröhnen. so wurde allmählich die nebensache zur hauptsache, migravit ab aure voluptas omnis ad incertos oculos et gaudia vana, wie Horatius klagt; die tragödie selbst wurde wenig beachtet, dagegen trat sofort volle aufmerksamkeit ein, sowie es etwas neues zu sehen gab, waren es nun schlachten oder triumphzüge oder truppen in buntem und wechselndem waffenschmuck oder selbst alltägliche gegenstände, die nur durch die grosze zahl, in der sie vorgeführt wurden, staunen erregten. so wurden also die auf der bühne dargestellten schlachten immer groszartiger und ernster und verliefen wol nicht mehr so blutlos wie früher. ob dazu gladiatoren verwandt wurden, ist eine frage die ich ebenso wenig zu beantworten weisz als die andere, in welcher weise die bühne zu schlachten, an denen nicht nur fuszvolk, sondern auch reiterei beteiligt war, erweitert wurde. war aber schon zu den zeiten des Cicero der reine kunstsinn der Römer sehr geschwunden und gerieth der geschmack des publicums, wie wir aus den klagen des Horatius sehen, auf immer gröszere abwege, so dasz man im theater nur noch augenweide und augenblicklichen sinnenkitzel suchte, so wäre es ein wahres wunder gewesen, wenn diese verschlechterung des geschmackes nur auf die aufführung der tragödien nachteiligen einflusz geübt und nicht auch die komödie darunter zu leiden gehabt hätte. sollte nemlich in jenen zeiten, wo die Plautinischen lustspiele durch öftere aufführungen allgemein bekannt waren, nicht der wunsch entstanden sein sich nur die glanzpuncte und hauptscenen vorführen zu lassen? derjenige litterat nun, der es unternahm eine Plautinische komödie in solcher weise, diesmal in usum populi, zu castrieren, hatte die aufgabe von der exposition nur so viel stehen zu lassen, als hinreichte um die zuschauer an den verlauf der handlung zu erinnern, von den übrigen scenen aber nur diejenigen unverändert zu lassen, die auf den grösten beifall des publicums rechnen durften und die dem schauspieler die meiste gelegenheit gaben sich als mimen, als tänzer und als sänger zu zeigen, also vorzugsweise die scaenae maxime motoriae, und endlich diese scenen durch ein wenn auch nur loses band zu verknüpfen. freilich weisz ich kein zeugnis des altertums für eine solche umarbeitung beizubringen; aber betrachtet man die gestalt in welcher z. b. der Persa und der Stichus auf uns gekommen sind, und berücksichtigt dasz unsere handschriften nichts davon verrathen, dasz ihre quellen diese komödien vollständiger enthalten hätten, als sie uns dieselben überliefern: so drängt sich die vermutung, dasz einige Plautinische lustspiele sich nur in einer solchen umarbeitung erhalten haben, wie von selbst auf. fanden übrigens die Römer an solchen abgekürzten und für den geschmack des publicums zugestutzten Plautinischen lustspielen gefallen, so sind wir nicht berechtigt sie deshalb zu tadeln: lassen wir uns doch auch bisweilen in unseren theatern mit einzelnen acten oder scenen eines bekannten drama oder einer beliebten ober abspeisen.

NEUSTRELITZ.

THEODOR LADEWIG.

#### 65.

### ZU DEN LATEINISCHEN KOMIKERN.

I.

Ueber die vernachlässigung der starken position¹) bei Plautus herschen die abenteuerlichsten vorstellungen bei den neueren kritikern; so halten Fleckeisen und Brix hunc hanc usw. unter umständen für eine kürze, was ganz unmöglich ist: man musz in diesem falle die schwierigkeit nicht in hunc, sondern in der nächsten umgebung suchen. findet aber wirklich eine verkürzung statt, dann ist ein consonant vollständig unterdrückt; zum teil hat die sprache diese schwächung auch durch die schrift dargestellt, anderes bleibt lediglich der aussprache überlassen. auch A. Spengel neigt noch zuweilen nach dem vorgang anderer zur annahme solcher unzulässiger licenzen hin: z. b. in seiner ausgabe des Truculentus, die, was auch der leidige Mûµoc daran aussetzen mag²), doch zu den bedeutendsten leistungen auf dem gehiete der Plautinischen kritik gehört, schwankt er lll 1, 5 qui ovis Tarentinas erat mercatus de patre, ob man Tarentinas oder ovis (einsilbig) Tarentinas sprechen solle; aber keines von beidem ist hier statthaft. ohnedies ist die dehnung des vocals a durch die sehr bedenkliche stelle im prolog der Menächmen v. 39 keineswegs gesichert. hier nun ist Tarentinas lediglich eine verbesserung der ed. pr.; die hss. haben die hier notwendige form noch glücklicher weise erhalten: qui ovis Taretinas erat mercatus de patre. gerade so findet sich die doppelform Venus Libentina und Libitina (in den hss., wie bei Phädrus, auch zuweilen Libetina geschrieben), vgl. Varro de l. lat. Vl 47: hier hat, was leicht begreiflich ist, die volksmäszige geschwächte form die andere allmählich fast verdrängt. wenn in der alten inschrift von Sora (CIL. bd. I nr. 1175) der stein hat: decuma facta poloucta leibereis LVBE|TES, ohne spur eines N, obwol am ende der zeile raum genug vorhanden ist, so sehen wir, wie hier willkürlich die volksmäszige form substituiert wurde: denn das gesetz des verses verlangt lubentes. derselben schwächung begegnen wir in der inschrift 549 Veicetinos, während sonst Vicentini üblich ist. und so liesze sich auch die doppelform tribus Terentina und Teretina vertheidigen: Mommsen rh. mus. XII s. 467. 633 (vgl. Ritschl ehd. XV s. 637) läszt nur die letztere gelten, und die inschriften bezeugen lediglich diese

<sup>1)</sup> auch hinsichtlich der schwachen position ist noch manche irrige vorstellung zu beseitigen. man nimt an, muta mit liquida mache schwache position, aber es gilt dies nicht von jeder liquida, sondern nur von l und r, und daher ist auch aus diesem grunde die verkürzung von omnis, welche Ritschl u. a. annehmen und die ich bestritten habe, unzulässig. natürlich gilt diese beschränkung nur für lateinische worte, nicht für solche welche aus dem griechischen entlehnt sind. dies weiter auszuführen ist hier nicht der ort.

2) dies war geschrieben, bevor die anzeige des Truculentus im litt. centralblatt 1869 nr. 7 erschien: nun Θερείτης έτι μοῦνος ἀμετροεπής ἐκολψα.

Torm<sup>3</sup>); freilich scheint hier der vocal e lang zu sein, und das etymon des namens ist überhaupt dunkel. nach dieser analogie werden wir nun auch trin. 456 feretarium statt ferentarium wenn nicht schreiben, aber

doch aussprechen.

Wie ich hier einen buchstaben verdrängt habe, will ich dagegen truc. Il 2, 1 einen wieder in sein recht einsetzen: quis illic est, qui tam proterve nóstras aedis árietat? proterve BD, aber es war aus AC die ältere und ursprüngliche form herzustellen propterve, wenn sie gleich hier nicht durch das metrum gefordert wird. ich habe zwar schon vor jahren in den 'philologischen thesen' (philologus XI s. 385) auf diese form aufmerksam gemacht, aber meine bemerkung ist, wie manche andere, unbeachtet geblieben, daher ich sie wiederhole und etwas ausführlicher begründe. protervus, dessen erste silbe einige lexicographen und grammatiker (Scheller, Zumpt, Habenicht) als kürze, andere (Freund) als länge bezeichnen, ist vielmehr mittelzeitig, und wenn man protervus als compositum von pro betrachtet, hat dieses schwanken der quantität nichts befremdendes. nun wird aber protervus von den dichtern der Augusteischen zeit und von da ahwärts ganz constant nur mit verkürztem anlaut gebraucht, während es bei den älteren dichtern auch gedehnt erscheint; aber in diesem falle findet sich meist die dem versmasz entsprechende form proptervus, die bisher unbeachtet geblieben ist, aber sicherlich nicht als schreibfehler betrachtet werden darf<sup>4</sup>), zumal da sie auch da vorkommt, wo sie das versmasz nicht erheischt. das metrum verlangt diese form Bacch. 612 pétulans proptervo iracundo ánimo indomito incógitato, und so lesen dort alle liss. (BCD); protervo haben erst die herausgeber eingeführt. daher nehme ich auch keinen anstand im Amphitruo II 2, 205:

quaé non deliquit, decet
aúdacem esse, cónfidenter pró se et protervé loqui
(so Lindemann ohne variante) propterve zu schreiben, was die hss.,
wenn sie genauer verglichen sind, gewis bestätigen werden.<sup>5</sup>) bei Pacuvius im Dulorestes fr. 23 schreibt man jetzt mit Ursinus: ámplus rubicundó colore et spéctu protervó ferox. aber die hs. des Festus hat
richtig proptervo. ferner im Teucer fr. 21:

nisi coérceo protérvitatem atque hóstio feróciam

<sup>3)</sup> hinzuzufügen ist vielleicht noch die inschrift bei Janssen insermusei Lugd. Bat. t. XVI 5 TERETIN, die ich freilich nur aus Leemanns animadv. s. 35 kenne, wo diese schreibweise irrig als ein 'quadratarii error' bezeichnet wird. 4) wenn im Rudens I 2, 62 statt propter viam eine geringe hs. proterviam liest, so ist dies wol nur irtum des abschreibers; doch ist bemerkenswerth, dasz auch bei Macrobius Sat. II 2, 4 saerificium apud veteres fuit quod vocabatur propter viam sich wiederholt die variante proterviam oder protervia findet. 5) im Rudens II 4, 1 quis ést qui nostris tâm proterve föribus facit iniŭrium findet sich keine variante, und hier ist die schreibung propterve nicht vom metrum gefordert, wird aber wol ebenso wie in der ähnlichen stelle des Truculentus ursprünglich im texte gestanden haben.

hat die Leidener hs. proptervitatem, obwol der vers hier diese form nicht verlangt. endlich in dem verse des Ennius im Pancratiasta (so hiesz das stück, nicht Pancratiastae) bei Nonius u. proterviter: quis ést qui nostris fóribus tam protérviter findet sich zwar, wie es scheint, bei Nonius keine variante, aber bei Priscian, der XV 13 aus Ennius dieses adverbium anführt, lesen zwei hss. (RK) propterviter. es scheinen also die ältern dichter allein diese form zu kennen, man musz aber dieselbe auch in einer stelle des Terentius wieder einführen hec. III 5, 53: ecce autem tu quoque proterve iracindus es, obwol aus den hss. keine abweichung notiert ist. proterve (propterve) ist hier übrigens nicht als adverbium, sondern als vocativ zu fassen, wofür auch die caesura hephthemimeres spricht. dagegen heaut. III 3, 16. IV 4, 1. IV 6, 10 wage ich nichts zu ändern: Terentius mag eben zuerst die geschwächte form zugelassen haben. protervus hat mit torvus nichts gemein, kann aber ebenso wenig, wie Donatus will, von proterere abgeleitet werden, sondern ist aus proptervius entstanden, indem das i gerade so unterdrückt wurde wie in superbus, das man wol richtig schon längst mit dem griechischen ὑπέρβιος verglichen hat. bei Festus s. 245 ist proptervia auspicia allerdings nur conjectur von Ursinus, die aber sehr wahrscheinlich ist. proptervius d. b. 'neben dem wege befindlich' wurde wol zunächst von dingen gebraucht, die man als unnütz wegwarf, dann in activer bedeutung auf personen übertragen ist es 'wegwerfend', übermütig'. wie hier propter durch ausstoszung des p erleichtert wurde, so haben die komiker sich auch anderwärts die gleiche freiheit genommen, z. b. bei Terenz And. II 6, 8 propter hospitae huiusce consuctudinem, wo gewis niemand die umstellung Fleckeisens huiusce propter consuetudinem hospitae billigen wird.

HALLE.

THEODOR BERGK.

## 66.

# ZU PLAUTUS CASINA.

Eine höchst komische seene der Plautinischen Casina ist die fünfte des dritten actes, wie sehr dieselbe in der überlieferung verwahrlost ist, zeigt uns die reconstruction von Fleckeisen 'kritische miscellen' (Dresden 1864) s. 6 ff. bei der untersuchung eines syntaktischen phänomens bei Plantus sah ich mich vor einiger zeit genötigt diese seene ebenfalls metrisch zu reconstruieren, ich hätte mich dieser arbeit wol nicht unterzogen, wenn ich die miscellen Fleckeisens gekannt hätte: denn welche schwierigkeiten sich einem anfänger Plautinischer studien, zumal wenn ihm nur höchst geringe hülfsmittel zu gebote stehen, bei einer solchen arbeit entgegenstellen, läszt sich leicht ermessen, um so gröszer war aber meine freude, als ich meine reconstruction beendet und auf die arbeit Fleckeisens verwiesen wahrnahm, dasz ich im wesentlichen zu

denselben resultaten gelangt war, nur einiges möchte ich hier gegen die änderungen Fleckeisens erinnern.

Vers 8 lautet bei ihm: né quid in té mali fáxit ira éxcita. Fleckeisen hat nach Kampmann de IN praep. usn Plautino (Breslau 1845) s. 38 das hsl. percita in excita geändert, um einen cretischen tetrameter herzustellen, ich möchte jedoch bezweifeln, dasz Plautus excitus in dieser bedeutung gebraucht. wir finden das verbum excire bei unserm dichter an folgenden stellen: cist. I 1, 114 ut mi excivisti lacrumas: Epid. IV 2, 1 quid est, pater, quod me excivisti unte aedis? Pseud. 1285 rox viri pessumi me exciet foras. trin. 1176 quis homo tam tumultuoso sonitu me excivit foras? in der bedeutung 'hervor-, herausrufen'; das part. excitus habe ich nicht gefunden, wol aber an noch zwei stellen percitus und zwar in der bedeutung, in welcher hier von Kampioann und Fleckeisen excitus genommen wird: Amph. 727 atra bili percitast. asin. 821 f. ne illa existumet amoris causa percitum id fecisse te. daher, glaube ich, müssen wir auch an unserer stelle das hsl. percita beibehalten, allerdings wird damit der cretische tetrameter zerstört. sollte aber nicht Plautus anch zwei eretiker mit einer catalectischen trochäischen tetrapodie verbunden haben? es finden sich gerade in unserer scene noch einige verse, die uns eine solche verbindung annehmen lassen: v. 9 eripite isti gladium. quae suist impos animi, obschon dieser vers mit Fleckeisen auch als cretischer tetrameter betrachtet werden kaun. v. 16 welcher nach der hsl. überlieferung lautet: contine pectus face ventum amabo pallio. Fleekeisen hat nach pectus eingeschoben caput, wahrscheinlich weil er in der rede der Pardalisca den begriff des caput, welchen Stalino v. 20 erwähnt, vermiszte. ich musz der bemerkung Bergks rhein, mus. XX s. 291: 'wenn einem übel wird, einer in ohnmacht fällt, pflegt man ihm wol den kopf zu halten, aber nicht die brust, der man vielmehr luft zu machen sucht' vollkommen beistimmen (vgl. dazu rud. 510 contine quaeso caput) und möchte deshalb für contine pectus schreiben contine caput, der begriff des pectus geht uns somit allerdings verloren: sollte dieser aber nicht in den worten face ventum amabo pallio zu suchen sein? oder sollen wir hier mit Bergk eine lücke annehmen? dasselhe metrum wie v. 8 möchte ich auch v. 22 anerkennen: iam tibi istac cerebrum dispercutium tu excetra, und den folgenden vers lúdibrio, pessuma, quae me adhue hábuisti als cretischen tetrameter.

Vers 51 lantet bei Fleckeisen: illüc volcham vilicum. Fleckeisen hat das hsl. üherlieferte dicere nach v. 76 als glossem gestrichen. wir werden später sehen, warum sich Fleckeisen nicht auf v. 76 berufen darf, der Plautinische sprachgebrauch erfordert aber hier durchaus ein dicere: vgl. Il 6, 14 mihi enim. a. non id volui dicere. glor. 27 illud 'feminur' volui dicere. 819 illud 'stertit' volui dicere. Pseud. 843 'dimissis pedibus' volui dicere. weitere belege dafür, wie die volkssprache das 'wollt' ich sagen' auszudrücken pflegte, finden sich bei Ritschl opusc. Il s. 438. ohne zweifel ist also auch an unserer stelle das hsl. dicere festzuhalten. ich möchte hier ein nostrum ergänzen und den vers schreiben:

illúd vilicúm nostrum dícere volébam. es wird damit auch der andern bemerkung von Ritschl a. o. genügt, dasz der begriff mit dem der redende sich selbst verbessert voransteht.

V. 56 lautet bei Fleckeisen: périi hercle ego misérrume. die hsl. überlieferung ist: perii hercle ego miser, was auch unzweiselhaft sestzuhalten ist. denn der Plautinische sprachgebrauch kennt wol ein adjectivum miser, misera bei perii, aber kein adverbium misere oder miserrume: vgl. Amph. 668. 810. 1039. asin. 892. aul. III 1, 6. Cas. IV 3, 10. cist. IV 2, 42. Epid. IV 2, 31. Bacch. 836. 853. Men. 402. merc. 519. 681. 709. 986. Pseud. 300. rud. 1131. Stich. 388. trin. 1089. die adverbia qualitatis welche sich bei perii (disperii usw.) sinden sind: prorsus aul. II 8, 27. plane, planissume Epid. III 4, 72. truc. II 6, 66. Stich. 497 vgl. 401. male Pers. 853. trin. 1086 vgl. capt. 635, und certo haud arbitrario Poen. III 5, 42. daher ist aul. IV 9, 10 zu lesen: heu me miserum, miserum! perii usw. wie B im texte hat, nicht misere perii: denn misere ist erst von zweiter hand darüber geschrieben. nehmen wir nun zu unserem perii hercle ego miser noch den vorhergehenden vers hinzu, so läszt sich solgendes metrum herstellen:

idhúc missa sum tibí dicere,

ab ea út tibi caveas. [ perii hércle ego miser.

je zwei catalectische baccheische dimeter, ein metrum welches sich öfter bei Plautus findet: vgl. Cas. II 1, 8 ego illum fame, ego illum siti. capt. 506 f. rogó syngraphum: datúr mi ilico: | dedi Tyndaro: ille ábiit domum. Bacch. 660 bonús sit bonis, malús sit malis. rud. 230 bona Spes, opsecro, subvénta mihi. Pers. 811 delúde ut lubet, erús dum hinc abest. an dem infinitiv dicere darf man wol hier ebenso wenig anstosz nehmen als an dem infin. ludere in v. 62 ego huc missa sum ludere. was wir von dem adverbium saepiuscule oder saepicule, wie auch Fleckeisen und Ritschl schreiben, zu balten haben, wird sich aus dem folgenden ergeben. ist saepiuscule oder saepicule wirklich ein Plautinisches wort, so kann es nur, wie Ritschl opusc. II s. 246 vermutet 'ex deperditis in fine Casinae partibus decerptum esse'.

Dies die sprachlichen und metrischen bemerkungen. bei meiner reconstruction hat sich mir aber noch ein anderes resultat ergeben. dasz die Casina auch nach des dichters tode auf die bühne gekommen, davon gibt uns der prolog hinlängliches zeugnis. sollte nicht das stück selbst spuren solcher späteren aufführungen an sich tragen? ich glaube eine solche gerade in unserer scene entdeckt zu haben. betrachten wir dieselbe einmal im zusammenhange. Stalino hört (III 4, 29), als sich sein freund Alcesimus so eben von ihm entfernt, plötzlich einen tumult in seinem hause und eilt auf dasselbe zu, um zu sehen was vorgefallen. bevor er aber noch dasselbe erreicht, kommt seine sklavin Pardalisca aus der thür gestürzt mit den worten, mit welchen unsere scene beginnt: nulla sum nulla sum, tota tota occidi usw. nachdem diese nun von auszen ihrer herrin noch zugerufen sich vor dem dolche der rasenden Casina in acht zu nehmen, beginnt die höchst komische unterhaltung des alten Stalino mit Pardalisca über das angeblich vorgefallene. wie

vortrefflich der dichter die bestürzung der Pardalisca dargestellt, die sich erst nach und nach von ihrem schrecken erholen kann, und wie dieser schrecken allmählich mehr und mehr auf den alten Stalino übergeht, davon kann sich jeder leicht überzeugen, bis zu den worten des Stalino v. 57 ff. schreitet diese unterhaltung ohne irgend welche unterbrechung fort. Pardalisca erklärt nun v. 59 ff. dem publicum, dasz nichts von alle dem wahr sei, dasz sie ihren herrn nur gehörig aufziehe. nun, sollte man meinen, hätte auch diese unterhaltung ein ende. aber nein, Stalino, der so in angst und verwirrung gerathen, dasz er kaum worte finden kann, richtet plötzlich an Pardalisca die frage, ob Casina auch jetzt noch den dolch habe. was soll diese frage hier? wie konnte es Pardalisca wissen? dasz Casina den dolch noch hatte, als Pardalisca aus dem hause stürzte, ist ja bereits v. 36 ff. gesagt. war sie etwa inzwischen wieder ins haus zurückgeeilt? dies ist doch absolut unmöglich anzunehmen; oder konnte sie dies etwa durch die offen stehende thür sehen? auch dies scheint mir nicht möglich; warum überzeugte sich denn Stalino nicht selbst davon? hielt ihn etwa furcht davon zurück? auf diese ganz unmotivierte frage beginnt nun das aufziehen des alten Stalino von seiten der Pardalisca von neuem. hatte Casina früher nur einen dolch, so werden ihr jetzt zwei angedichtet und gesagt, dasz sie mit dem éinen den Stalino, mit dem andern den vilicus töten wolle. vgl. dagegen III 6, 21 ff. hat nun aber Stalino in seiner angst und verwirrung wieder vergessen, dasz Casina zwei dolche habe? denn v. 79 heiszt es wieder: gladium ut ponat; oder kam es ihm nur darauf an, dasz der für ihn bestimmte dolch entfernt werde? oder sollen wir diesen wechsel des numerus für dichterische freiheit halten? nachdem nun Stalino sich für den unglücklichsten menschen erklärt v. 68 ff., aber in diesem seinem unglücke doch ein rettungsmittel gefunden hat, nemlich durch eine lorica sich gegen den dolch der Casina zu schützen, richtet er, da er sich in der lorica doch nicht recht sicher zu fühlen scheint, an Pardalisea die frage: was seine gattin mache, ob sie der Casina nicht das schwert entrissen habe, er hat also auch vergessen, was Pardalisca bereits v. 39 ff. gesagt hat, und als ihm diese wiederholt, dasz niemand sich der Casina zu nahen wage, spricht er den wunsch aus, seine gattin möge sich aufs bitten verlegen. um was sie aber bitten soll, erfahren wir erst aus dem munde der Pardalisca, die dem alten erklärt dasz alles bitten vergeblich sei, Casina wolle den dolch nicht eher bei seite legen, als bis sie wisse dasz sie den vilicus nicht zu heiraten brauche. dies empört den alten Stalino in dem grade, dasz er den festen plan faszt, noch heute solle Casina zwar nicht den vilicus, aber doch ihn selbst heiraten. ist dies früher nicht sein plan gewesen? man vergleiche II 8, 15, 33 ff. als ihn Pardalisca darauf aufmerksam macht, dasz er sich schon wieder einmal versprochen, schützt er allzu grosze furcht vor, die ihn nicht die rechten worte finden lasse, und wiederholt seine bitte v. 78 f., aber mit etwas klareren worten als es v. 71 geschehen.

Dasz diese scene an wiederholungen leide, hat bereits der recensent der Fleckeisenschen miscellen (litt. centralblatt 1864 nr. 25 s. 596 f.)

gesehen und deshalb die umstellung der verse 53-56 nach v. 67 vorgeschlagen. damit werden jedoch die lästigen wiederholungen nicht entfernt. nach meiner festen überzeugung ist v. 63-77 ein späteres einschiebsel; schälen wir dieses heraus, so wird wahrlich niemand eine lücke finden. mit den worten der Pardalisca über ihre mission v. 59 ff. hat das grausame spiel mit dem alten Stalino ein ende, und dieser richtet nun an Pardalisca den auftrag v. 78 f. dic me [meam] uxorem orare ut exoret illam usw. dasz dieses stück aus der Casina selbst und besonders aus dieser scene heraus gedichtet sei, davon wird sich jeder leicht überzeugen; für Plautinisch kann ich es aber nicht halten: denn unser dichter hätte solche teilweise wirklich flache wiederholungen sicherlich vermieden. wahrscheinlich ist dieses stück bei einer spätern aufführung der Casina eingeschoben worden: denn dasz es sehr alt ist, zeigen uns die eitate bei Gellius I 7, 11 und Priscian III s. 104 II. es läszt sich wol denken, dasz gerade diese scene das publicum im höchsten grade ergetzte, und wenn es auch bei der aufführung diese wiederholungen merkte, so liesz es doch ein weiteres ausspinnen dieser höchst drolligen unterhaltung sich gewis gern gefallen.

Köln.

CARL FUHRMANN.

## 67.

## ZU PLAUTUS MENAECHMEN.

V. 814 f. ist folgendermaszen überliefert: (summum Iovem deosque do testis)

mé neque isti mâle fecisse mûlieri, quae me árguit hânc domo ab se súrrupuisse ábstulisse déierat.\*) dasz zwischen surrupuisse und abstulisse eine lücke ist hat Ritschl unfehlbar richtig erkannt und folgende ergänzung vorgeschlagen:

hánc domo ab se súrrupuisse [pállam, neque eam umquam ántidhac

füisse illius, quám me sibimet] ábstulisse déierat. diese ergänzung finde ich nicht wahrscheinlich. die stellung von me vor dem ersten neque läszt erwarten dasz es auch in dem mit dem zweiten neque beginnenden satzteile subject bleiben werde; auch kann Menächmus unmöglich so gewis wissen und behaupten dasz die palla niemals eigentum der matrona gewesen sei. ich würde folgende ergänzung vorziehen:

hanc domo ab se súrrupuisse [néque vidisse umquam ántidhac hance, quae me sibimet illam] ábstulisse déierat.

so stehen einander gegenüber me neque surrupuisse neque vidisse, und der ausfall des verses erklärt sich aus der gleichheit des anfanges mit dem vorhergehenden, die das auge des schreibers von dem ersten gleich auf den zweiten führte. wer den hiatus trotz der hauptdiärese beseitigen

<sup>\*) [</sup>die hss. haben vielmehr surrupuisse atque abstulisse, was in Ritschls commentar aus versehen unbemerkt geblieben ist.]

wollte könnte illanc schreiben oder, um zugleich die anhäufung von pronomina zu vermeiden:

hánc quae me sibi étiam spinter ábstulisse déierat.

V. 858 f. lautet in der handschriftlichen überlieferung, die durch Nonius s. 72 bestätigt wird:

fáciam quod iubés: securim cápiam ancipitem atque húnc ósse fini dédolabo ássulatim viscera. [senem der letztere vers ist schr viel besser gebaut als alles was man an dessen stelle hat setzen wollen, auch ist nicht mit Brix eine lücke zwischen beiden versen anzunehmen. hunc senem. dedolabo viscera hietet die nichts weniger als seltene gleichstellung von ganzem und teil hinsichtlich des casus. osse fini — ita ut os sit finis (dedolandi) bedarf keiner andern rechtfertigung als sie jedes wörterbuch gibt.

TÜBINGEN.

WILHELM TEUFFEL.

#### 68.

## ZU F. RITSCHLS NEUEN PLAUTINISCHEN EXCURSEN.

1. Für die bestimmung des zeitpunctes, wann das ablativische d in der gewöhnlichen sprache sich verlor, war nicht ohne gewicht die dedication des Fulvius Nobilior vom j. 565 d. st. welche den ablativ ohne d gibt, gegenüher dem Hinnad cepit in der völlig gleichartigen dedication des Claudius Marcellus vom j. 543. der aus dieser vergleichung sich ergebende schlusz, zwischen 543 und 565 während der blütezeit des Plautus, ward nur durch Mommsens (CIL. I nr. 534) begründetes bedenken gegen die originalität der Fulvius-inschrift in frage gestellt. die ansicht dasz Aetolia cepit für Aetoliam stehen und das ganze unterschrift einer statue des Fulvius sein könne, für welche jedenfalls eine grabschrift mit der angabe mehrer ämter, des lebensalters und des väterlichen ruhmes kein zutreffendes analogon ist, nimt Ritschl im nachtrag s. 128 selbst zurück, durch die jüngst aufgefundene weihinschrift desselben Fulvins mit den worten Ambracia cepit bestimmt, ohne indes seinen syntaktischen anstosz an Actolia (für ex Actolia) aufzugeben. aber wenn Livius Andronicus sagte nequinont Graeciam redire, wenn in Plautus Captivi, in denen Actoli und Alci sich bekriegen und Alis offenbar als landschafts-, nicht stadtname gedacht ist, bloszes Alide wechselt mit in Alide, wenn noch Nepos Milt. 1 und Dat. 4 Chersonnesum und Aegyptum wie städtenamen construiert, wenn noch in Quintilians zeit (15, 39) Aegypto venio gehört, freilich damals auch verdammt ward, so scheint mir das präpositionslose Aetolia für die Plautinische zeit unbedenklich. sollte übrigens auch die neue inschrift vom j. 565, welche die namensform Folvius wahrt, erst restauriert sein, so bleibt doch als zeuge für den damaligen verlust des d in der sprache, nach welcher ein Plautus zu beurteilen ist, für welche weder die marsische inschrift CIL. I nr. 183 noch der erlasz

über die Bacchanalien einen richtigen maszstab gibt, das decret des Aemilius Paulus aus demselben jahr, dessen vier ablative ohne d erscheinen. 1)

- 2. Hat Plautus und unser Plautustext med und ted wie vor vocalen, so auch vor consonanten, überhaupt ohne metrisches bedürfnis noch gewahrt? zu den von Ritschl s. 32 f. dafür angeführten handschriftlichen spuren füge ich eine hinzu: mil. 708 geben die liss, auszer A ungefähr übereinstimmend Li aput me ederunt me curabunt, wie wol jeder anerkennen wird, aus ei aput med erunt verderbt.2) in dieser recension war also med überliefert, obgleich ihr vers die verbindung der vocale mé erunt forderte, dergleichen indicien — und mehr als indicien kann nach der allgemeinen beschaffenheit der hss. nicht erwartet werden — machen wahrscheinlich, dasz Plautus auch anders als vor vocalen noch die d-formen schrieb, wie überhaupt die pronomina länger und mehr altertümliches gewahrt haben und wie noch funfzig jahre nach Plautus tode die tafel von Bantia apud sed iurarint darbietet. die ersten inschriftlichen zeugnisse für me und te ohne d gehören dem ende des sechsten, anfang des siebenten ih. an.
- 3. Der abschnitt über auslautendes d im adverbialgebiet wird viel widerspruch hervorrufen durch die art der beweisführung, wer würde, wenn nicht die übereinstimmung von inschriften, grammatikern und handschriften dazu zwänge, an ein accusativisches med glauben? ohne das ich nicht. Ritschl nun ist geneigt zuzugeben dasz quo 'wohin' illo alio usw. abgestumpfte dative seien, nimt aber trotzdem auslautendes d für solche formen in anspruch zufolge einer 'unschuldigen und entschuldbaren vermischung verschiedener casusgebiete'. ists denn so ausgemacht dasz im acc. med eine derartige vermischung vorliegt und nicht etwa ein noch unklares suffix? aber die vermischung, also eine verirrung der sprache in jenem fall zugegeben, so darf diese doch nicht weiter ausgedehnt, nicht eine verirrung der sprache bei einer groszen zahl von adverbialbildungen behauptet werden ohne die triftigsten beweise. keine spur eines zusätzlichen d bei solchen adverbien in der Plautus-überlieferung konnte für jene annahme beigebracht werden, aber auch viele spuren würden hier nicht ausreichen zum beweis. der hiatus aber, auf den Ritschl sich stützt, läszt sich meistenteils auf andere ganz unbedenkliche weise beseitigen, das heiszt durch erwiesene oder erweisbare wortformen der Plautinischen zeit. wenn wir z. b. in fällen wo Ritschl zu introd, zu intero greifen, so setzen wir was die sprache sicher einst gehabt hat (nihil interet mali Henzen 7287), was Plautus hat schreiben können (vgl.

<sup>1)</sup> decreivit in dem decret verhält sich zu decrevit genau wie livit zu levit, während im präsens cerno neben lino der e-laut durch das folzu were, wanrend im prasens verno neben uno der e-laut durch das folgende r bedingt war. decrit(um) decur(ionum) steht auf einer inschrift aus Antonins zeit bei Henzen 7170. 2) die von mir (grundrisz d. lat. decl. s. 50) gegebene verbesserung des versanfanges wiederholte später Haupt im Hermes II 214, indem er weiter nach A das präsens herstellte. derselbe wiederholt 1869 im Hermes III 337 im wesentlichen die von mir 1863 in diesen jahrbüchern s. 783 mitgeteilte emendation in homerke ungern des ein selber sich bie von zu ein des von des ein selber sich bie von zu ein ein ein von des von des ein selber sich bie von zu ein des von des versanfallen. ich bemerke ungern, dasz ein solcher gelehrter sich hier vergeszlicher zeigt als sonst, wenn er meint tadeln zu müssen.

altero und altro bei Ritschl opusc. Il 458, analoges wie infera scripta oder supera caput in ansehnlicher zahl bis ans ende des siebenten jh.), was Plautus meines erachtens geschrieben hat.

- 4. Die adverbialformen wie facilumed (Ritschl s. 87 ff.) lassen sich um das eine oder andere beispiel mit mehr oder weniger sicherheit vermehren. unter der voraussetzung eines ursprünglichen enixed braucht trin. 652 weder die überlieferung beider recensionen geändert noch hiatus in der mitte des verses angenommen zu werden. Poen. I 2, 27 geben zwar die handschriften und Priscian vix aégreque amátorculos invenimus, aber immerhin beachtenswerth ist die abweichung bei Nonius ut aégre, welche mir deshalb kein irtum dieses grammatikers oder seiner abschreiber sondern aus älterer quelle geslossen scheint, weil der bei Plautus nicht seltene ausruf mit ut dem gedanken dort mehr nachdruck gibt. die anwendung der d-formen durch Plautus hatte ich selbst aus trin. 726 abgeleitet, von ihrer fortpstanzung aber im Plautustext bin ich auch jetzt nicht überzeugt, und ad aequet vor consonantischem anlaut bleibt mir 'schreibsehler', bis so endigende adverbien da, wo d metrisch erforderlich ist, vor vocalen aus den hss. nachgewiesen werden.
- 5. Viele Plautusverse sind bei der gewöhnlichen schreibung und messung  $h \check{o} die$  nicht zu halten. Ritschl verwirft den vorschlag in solchen versen  $h \check{o} die$  zu messen, und zieht eine änderung der form in  $h \check{o} died$  vor s. 89 ff. ist dies urkundlicher oder an sich wahrscheinlicher als jenes? hodic entstand nicht aus hoc die, da die alte form mit affix hoce ist und daraus eben die durch glücklichen zufall bezeugte composition hocedie erwuchs, sondern wie thefov aus dem einfachen demonstrativum ho(d) dic(d), und länge der ersten silbe ist etymologisch begründet. ho(d) freilich erscheint sie schon bei Plautus regelmäszig kurz. ist aber dadurch ausgeschlossen, dasz vereinzelt noch  $h \check{o} die$  damals gehört ward? was hat die untersuchung der Plautinischen sprache uns von allgemeinen resultaten wichtigeres gebracht als dies, dasz ihre massenhaften lautlichen und prosodischen schwankungen ho(d) eine metrische kunstform, wie Augustus

<sup>3)</sup> die parallele, in welche Ritschl hodie mit nudius stellt, könnte ich übergehen, da ich s. 52 eine andere bezeichnet hatte, aber auch nudius entstand wol nicht erst aus nunc dius, sondern aus nu(m) das in etiamnum erhalten ist und hinsichtlich der quantität nicht dem ablativ gleichgesetzt werden kann.

4) so ist doch ein ebibit mit verkürzter erster nach dem spätern usus, der ausnahmslos ersatzdehnung bei dieser präposition in compositis aufweist, schier unglanblich. trotzdem in den cretikern bei Plautus trin. 250, bei Ritschl quöd bibit, quöd comest, quöd facit sümpti, ist jenes vierfach beglaubigt, nicht blosz durch die recension der Palatini und die des palimpsestes, sondern auch durch den Plautuscommentar, wie ich ihn der kürze halber nenne, aus dem Nonius s. 484 schöpft, und durch die auch von der dritten quelle verschiedene, aus der et bibit, also ecbibit oder ebibit in Nonius s. 81 übergieng. dies alles würde nun freilich nicht mehr beweisen, als dasz in Hadrianischer, bestenfalls Augusteischer zeit die lesning des eompositum an jener stelle fest stand, würde die möglichkeit eines fehlers noch nicht ausschlieszen. aber auch der sprachgebrauch verlangt ebibere als correlat zu comedere, wo bihendo (edendo) consumere gemeint ist, wie truc.

zeitgenossen sie forderten, unmöglich machten? steht nicht bei Plautus quömodo neben quömodo, oder da dies durch die erlaubte wortteilung von hodie sich unterscheidet, nicht  $pr\bar{o}(d)$ fitelur neben pröfitelur, dessen beseitigung in capt. 480 mir nicht einleuchten will, nicht neutrum  $\bar{i}(d)$ dem, dessen länge durch inschriftliches eidem gesichert ist, neben idem? um von anderen analogien wie sie aus der vergleichung Plautinischer senare mit seinen anapästen geschöpft werden können oder aus der vergleichung dactylischer dichter (z. b. redduco neben röduco) hier abzusehen, oder hätte das alte latein in adverbialer wortbildung den auslaut spärlicher und später geschwächt als tontragende stammsilben, und empföhle sich so Ritschls annahme, dasz nach ältestem hoddied zwar hödied in Plautus zeit noch bestanden habe neben hödie, nicht aber hödie? bei dieser frage werde ich an eine wenn auch sonst verschiedene thatsache erinnern dürfen, dasz dieselben amtlichen urkunden, welche haice, hoce, post hance legem consequent schreiben, doch nur post hac kennen.

6. basz für das alte prai eine ablativische endung aufgestellt wird s. 96 ff., scheint mir irrig. nicht minder dasz prod auszer der composition in Plantus zeit und länger aus der ältesten latinität fortgelebt haben soll. der Poenulusvers bedarf im ersten teil nur anderer scansion, im zweiten einer umstellung, das prod illius einer Lyoner inschrift ist weder schreibfehler noch volkstümlicher archaismus, sondern des französischen herausgebers und unser versehen, die inschrift erklärt sich selbst: Romanius Sollemnis et Secundi Ianuarius et Antiochus conliberti merita eius erga se omnibus exemplis nobilissima titulo sepulchri sacraverunt—et Prodillius in modum fraternae adfectionis et ab ineunte aetate condiscipulatu et omnib, bonis artibus copulatissimus amicus—et sub ascia dedicaverunt, in den fasten von Amiternum steht eod die, wie die note der pränestiner zum 28 april zeigt, für eod(em).

\_\_\_\_\_\_

I 2, 54 ebibitis (et bibitis die hss.) et comestis und was Bentley zu Ter. eun. V 8, 57 anführt, kein zweifel also dasz Plautus selber das compositum schrieb, wobei von untergeordneter bedeutung ist ob in der später allein üblichen form ebibit oder echibit oder in der welche mir die Plautinische scheint, exbibit wie exbalistabe exdorsua exfodio (aul. IV 8, 9), wie in gleichzeitiger inschrift exdeicatis. der betreffende fusz hat also zu lauten quod exbibit mit derselben schwächung welche die präposition bei Plautus wiederholt erleidet, wie gleich trin. 318 quid exprobras. da ich einmal über diese stelle spreche, so setze ich zu dasz der nächstvorhergebende cretische vers nach meiner meinung dieser war: iam pendentem ferit, iam amplius orat, indem ibi il- aus dem gerade darüberstehenden versanfang (Ritschl proleg. CCCIII, auch CCCVII) verkehrt wiederholt ward, dasz zu diesem vers das folgende non satis (oder sat) id est mali ni etiam amplius (oder amplius etiam) als glosse beigeschrieben ward, dasz 243 ilico rés foras lábitur, liquitur wie die folgenden cretiker catalectisch zu messen ist, liquitur wie dabitur nach anleitung der doppelzeitigen ersten in liquens liquidus.

### 69.

# EINIGE RESTAURATIONSVERSUCHE AUF DEM FELDE DER KRITIK.

Gegenüber der mitunter etwas maszlosen sucht, stellen der alten, wenn sie dem verständnis sich nicht fügen wollen, durch ab- und ausschneiden zu heilen, will ich im folgenden den versuch machen eine anzahl von stellen durch ergänzungen wiederherzustellen. veranlassung und wol auch berechtigung dazu geben teils der gedankengang, in den meisten fällen aber gleichsam vereinzelt stehende werkstücke, die in den übrigen bau der worte nicht passen und doch keine verdächtige zeichen späterer entstehung an sich tragen. gröstenteils sind es stellen, die schon anderweitig besprochen worden sind, nach meiner ansicht aber eine vollständige heilung bisher nicht erlangt haben. um nachsicht habe ich zu bitten, wenn ich einigemal bei der begründung meiner ansicht zu ausführlich geworden sein sollte.

1. Cicero de orat. 18, 32 quid autem tam necessarium quam tenere semper arma, quibus vel tectus ipse esse possis vel provocare inprobos (integros) vel le ulcisci lacessitus? diese worte sind, so weit mir bekannt geworden, zuletzt von Kayser (in diesen jahrb. 1860 s. 844) und von Piderit im kritischen anhange zur 2n auflage seiner schulausgabe behandelt worden. in der lesart der bessern hss. integros statt inprobos sieht Kayser eine corruptel von iniurios, was als seltener ausdruck anderseits leicht mit inprobos habe vertauscht werden können. Piderit dagegen meint, die lisl. lesart integros statt inprobos mache es wahrscheinlich, dasz ursprünglich im texte gestanden habe: quibus integer intactusque ipse esse possis vel provocare inprobos usw. zur nähern erklärung fügt er hinzu dasz, wenn einmal inprobos, was wahrscheinlich in der folgenden zeile gerade unter integer gestanden habe, aus versehen in integros verschrieben war, es leicht wieder kommen konnte, dasz integer ganz aussiel und intactus dann in tectus corrigiert wurde. fügt Piderit weiter hinzu, könne man auch integer allein lesen und tectus dann für ein leicht zu erklärendes glossem von integer halten, wodurch das ursprüngliche integer aus seiner stelle verdrängt wurde. von andern ist (integros) integer als glossem zu tectus esse aufgefaszt: s. Ellendt z. d. st. diese aunahmen haben zu viel willkürliches und zu wenig wahrscheinliches, vermögen überhaupt nicht die entstehung des hal. integros zu erklären. was den gedanken betrifft, so enthält tectus wesentlich denselben inhalt, der durch die lesart integer intactusque gewonnen werden soll. Cicero sagt in den worten, wie sie jetzt gelesen werden, der zweck der redewaffe sei einerseits zu dienen als schutzwaffe und zwar zum selbstschutz, anderseits als angriffswaffe und zwar einmal zum herausfordernden kampfe gegen die schlechten, dann zur bestrafung ihrer augriffe: denn auch in dem ulcisei zeigt sich nicht die vertheidigungswaffe, wie Piderit meint, sondern die kraft der angriffswaffe, freilich nachdem sie gereizt, provociert ist; provocare ist ja hier synonym mit lacessere.

wir sehen also, dasz die heiden letzten glieder in engem gegensatze zu einander stehen; ihnen beiden gegenüber steht aber nur das eine glied quibus vel tectus inse esse possis, und auch hier weist das inse wieder auf einen besondern gegensatz hin; auch dieser fehlt. dies berechtigt wol zu der annahme, dasz hier etwas ausgefallen sei. das ausgefallene wird den engern gegensatz zu quibus vel tectus ipse esse possis enthalten haben, der zweck der redewasse als abwehrmittel ist nemlich nicht nur der selbstschutz, sondern auch der schutz des unschuldigen nächsten, wie dies auch von Cicero in der von Piderit angezogenen stelle de orat. 146, 202 und von Tacitus dial. 5 hervorgehoben wird. halb schreibe ich an unserer stelle: quid autem tam necessarium quam semper tenere arma, quibus vel tectus ipse esse possis vel protegere integros vel provocare inprobos vel te ulcisci lacessitus? oder wol noch besser: quibus vel tectus ipse esse vel protegere possis integros vel inprobos provocare vel te ulcisci lacessitus? erhält der gedanke eine angemessene gliederung, und bei der letzten stellung der worte wird es auch einigermaszen erklärlich, wie, nachdem einmal protegere ausgefallen war, die hsl. lesart entstehen konnte; jedenfalls hoffe ich dasz somit dem hsl. integros im sinne natürlich von innocentes zu seinem rechte verholfen ist.

In der oben angezogenen stelle Ciceros de orat. I 46, 202 lauten die ersten worte nach Piderit: non enim causidicum nescio quem neque proclamatorem aut rabulam hoc sermone nostro conquirimus, sed eum virum qui primum sit eius artis antistes, cuius cum ipsa natura magnam homini facultatem daret, tamen adfuisse deus putatur, ut id ipsum, quod erat hominis proprium, non partum per nos, sed divinitus ad nos delatum videretur. es ist mir unbekannt, ob gegen diese Pideritsche lesart, die der hg. durch aufnahme in den text gleichsam legitimiert hat, irgendwo einsprache erhoben worden ist; das richtige trifft sie nach meiner ansicht nicht, zur erklärung und zum belege für dieses adfuisse beruft sich Piderit auf Quintilian X 7, 14, welche stelle, wie er meint, auf die obigen worte Ciceros anspiele. Onintilian spricht dort von dem oft wunderbaren erfolge extemnorierter rede, wenn die glut der begeisterung den redner hinreisze. hierauf heiszt es daselbst: deum tunc adfuisse, cum id evenisset, veteres oratores, ut Cicero dicit, aiebant. schon dasz die worte veteres oratores aiebant bei Cicero fehlen, musz gegen diese auffassung und beziehung Piderits bedenklich machen. die hauptsache aber ist, dasz Cicero an unserer stelle überhaupt nicht von der extemporierten rede spricht, über die jenes ganze capitel des Quintilian handelt, sondern von der hohen stellung und aufgabe des vollendeten redners, der vor allem der hohepriester der kunst sein solle, zu der der mensch von der natur zwar die grosze begabung erhalten, deren ursprung aber doch nach dem glauben der menschen auf die gottheit zurückgeführt werde. dasz Cicero an unserer stelle nicht an jene enthusiastische rede denkt, geht ferner auch darans hervor, dasz er die beredsamkeit eine ars nennt; nach Quintilian ist die facilitas extemporalis nicht sowol ein product der kunst als der routine; die enthusiastische

rede aber, die der unmittelbaren gegenwart der gottheit zugeschrieben wird, ist überhaupt nicht ausflusz der kunst, sie basiert höchstens auf jenem usus irrationalis bei Quintilian; von dieser enthusiastischen rede konnte also Cicero nie sagen, sie sei hominis proprium et per eum partum: denn diese extemporalis temeritas, wie sie Quintilian nennt, die eine folge der leidenschaftlichen aufregung ist, kann nie des menschen eigentum und besitz heiszen, sie ist nichts was der mensch sein werk und seine schöpfung nennen könnte, sondern eine flüchtige erscheinung des tief aufwogenden innern, ein geschöpf des augenblicks, abhängig von gewissen auszerhalb der kunst der beredsamkeit liegenden bedingungen. so sagt denn auch Cicero Brut. 29, 111 sine doctrina (d. h. arte) etiamsi quid bene dicitur adiuvante natura, tamen id, quia fortuito fit, semper paratum (d. h. hominis proprium) esse non potest. au unserer stelle also spricht Cicero nicht von einem solchen zufälligen act der beredsamkeit, sondern von der beredsamkeit als kunst; daher sind die worte tamen adfaisse deus putatur in dem von Quintihan gebranchten sinne an unserer stelle unzulässig; um sie dem gedankengange und auch der grammatischen construction in erträglicher weise anzupassen, müste man etwa nascenti vor adfuisse einschieben. aber die hss. haben weder adfuisse noch iuvenisse oder dedisse, wie andere hgg. lesen, sondern tamen esse deus putatur, jener perfectinfinitiv ist von den ligg. eingesetzt, um das nachfolgende videretur grammatisch erklären zu konaber dasselbe gewinnen wir und zugleich die erklärung für das vorausgehende daret durch die jedenfalls viel leichtere von Ernesti vorgeschlagene änderung des putatur in putabatur, und es ist mir sehr wahrscheinlich, dasz Cicero geschrieben hat: auctor tamen esse deus putabatur, auctor, schon von Lambin vorgeschlagen, erklärt, compendiös geschrieben, leicht den ansfall dieses wortes, putabatur aber und nicht putatur verlangt auch der gedanke, denn Cicero kann doch nicht wol seinen zeitgenossen den glauben vindicieren wollen, dasz die kunst der beredsamkeit von der gottheit berrühre; dies würde ja auch seiner eigenen in den worten ut id ipsum quod erat hominis proprium niedergelegten ansicht über den ursprung dieser kunst widersprechen; sondern er spricht dies als den glauben der vorzeit aus. die alten umgaben die kunst der beredsamkeit mit diesem nimbus göttlichen ursprungs. der gedanke also, den Cicero hier ausspricht, ist: 'wir wollen hier das ideal eines redners hinstellen, einen solchen mann der vor allem der hohepriester im tempel der kunst sei, zu der nach dem glauben der alten zwar die natur selbst dem menschen eine grosze befähigung gegeben, deren ursprung sie aber dennoch auf die gottheit zurückführten, so dasz das, was in wahrheit eine errungenschaft des menschengeistes war, göttliche gabe zu sein schien, also den menschen um so ehrwürdiger erschien. als auctor eloquentiae ist natürlich Mercurius zu denken, wie solches schon Madvig angedeutet hat; vgl. Preller gr. mvth. 1 s. 324.

2. Cicero Tusc. W 35,74 sic igitur adfecto haec adhibenda curatio est, ut et illud quod cupiat ostendatur quam leve, quam contemnendum, quam nihili sit omnino, quam facile vel aliunde vel alio modo

perfici vel omnino neglegi possit. so die hss. O. Heine, der alio modo als glossem zu aliunde faszt, setzt die worte vel alio modo in klammern. aber es ist kaum glaublich, dasz jemand aliunde durch ein gar nicht zutreffendes alio modo habe erklären wollen; vielmehr scheint dies vel aliunde, das sich mit perfici nicht wol verträgt, auf den ausfall eines wortes hinzuweisen. ferner lassen die unmittelbar vorausgehenden drei glieder quam leve, quam contemnendum, quam nihili sit auch hier eine dreiteilige gliederung vermuten. dies hat auch Sorof erkannt und schreibt rel aliunde arripi. ich glaube dasz Cicero geschrieben hat: vel aliunde percipi vel alio modo perfici vel usw. die lautliche ähnlichkeit von percipi und perfici läszt den ausfall leichter erklären; auch der gedanke ist wol mehr für das schwächere percipi als für arripi.

Ebenso ergibt sich bei Cic. p. Sestio 29, 63 in den worten id utilius esse per se conservari quam per alios aus dem gedankengange aufs bestimmteste der ausfall eines wortes, nemlich des gegensatzes zu conservari. H. A. Koch hat demnach in seiner ausgabe dieser rede vor per alios das wort dissipari eingeschoben, ich glaube aber dasz Cicero geschrieben hat quam perire per alios, einmal weil der ausfall dieses wortes vor per sich leichter erklärt, dann aber auch weil dissipare mehr dem coacervare, conservare aber dem perdere entgegengesetzt ist. so sagt Cic. Phil. V 4, 11 ut portenti simile videatur, tantam pecuniam populi Romani tam brevi tempore perire potuisse; so wird Cic. p. Plancio 36, 89 der perditor rei publicae dem servator gegenübergestellt.

In derselben rede p. Sestio 15, 34 unus omnem omnium potestatem armis et latrociniis possidebat, non aliqua vi sua, sed cum duo consules a re publica provinciarum foedere retraxisset, insultabat, dominabatur, aliis pollicebatur, terrore ac metu multos, plures autem spe et promissis tenebat sind die worte aliis pollicebatur von Halm nach Pluygers in klammern gesetzt, Koch läszt sie unbeanstandet. und doch ist klar dasz sie so einsam nicht stehen bleiben können. die ergänzung scheint leicht; man schreibe: insultabat dominabatur, minabatur aliis aliis pollicebatur, terrore usw. sollte nicht in c. 16 § 36 dieser rede tota denique Italia ad omnem contentionem expedita cessi usw. vor cessi ein tamen einzuschieben sein, was hier leicht ausfallen konnte?

3. Cicero Tusc. I 36, 87 gegen ende geben die meisten ausgaben folgenden text: mortuorum autem non modo vitae commodis, sed ne vita quidem ipsa quisquam caret. de mortuis loquor, qui nulli sunt: nos, qui sumus, num aut cornibus caremus aut pinnis? ecquis id dixerit? certe nemo. O. Heine schreibt id quis dixerit? Seyffert hat sich indes dabei nicht beruhigt. das hsl. num aut si (etsi) cornibus caremus führte ihn darauf num aut sic cornibus caremus? zu schreiben. dasz aus sic zumal bei folgendem c sehr leicht si werden konnte, ist augenscheinlich; aber empfiehlt sich diese änderung auch ebenso von seiten des gedankens? Seyffert gibt zu diesem sic die erklärung 'ut cum carendo sensus ac desiderium innetum sit; nam de hac verbi vi adhuc disputaverat.' damit soll doch gesagt werden, dasz sic auf eine im vorhergebenden gegebene begriffshestimmung von carere hinweise. wenn aber

sic gerechtfertigt sein soll, so musz diese begriffsbestimmung im gegensatz zu einem andern gebrauch von carere, der ebenfalls im vorhergehenden entwickelt sein müste, gegeben sein. dies ist aber bis zu dieser stelle noch nicht der fall, und damit dies deutlicher erkannt werde, will ich den vorausgehenden gedankengang in aller kürze, aber sachlich genau hier folgen lassen, nachdem Cicero unter der annahme, dasz der geist des menschen mit dem tode untergehe, den beweis geführt hat, dasz auch in diesem falle der tod kein übel sei, insofern er uns ja vielmehr von wirklichen oder möglichen übeln befreie als wirklicher güter beraube. will er von \$ 87 ab nachweisen, dasz selbst wenn man zugeben wolle, dasz der tod uns wirklicher güter beraube, doch darin für den toten selbst noch kein übel liege: denn der tote, natürlich unter voraussetzung der vollständigen vernichtung seines bewustseins, entbehre sie nicht; nur in dem entbehren von gütern, die man gehabt hat und nicht mehr hat oder nach denen man verlangt und die man braucht, liege das übel. von den toten könne man nicht einmal sagen, dasz sie das leben überhaupt entbehren, geschweige denn die güter des lebens, ja selbst von uns lebenden könne man in betreff bestimmter dinge, obgleich wir sie nicht haben, doch nicht sagen dasz wir sie entbehren, sofern wir kein bedürfnis dafür haben, wie z. b. niemand sagen wird, dasz wir der hörner oder der flügel entbehren, durch dieses beispiel will also Cicero den begriff von carere aus seiner anwendung im gewöhnlichen leben deutlich machen, nicht aber auf einen besondern artbegriff von earere hinweisen. Cicero wendet sich an das sprachgefühl seiner leser und fragt: wenden wir denn etwa das wort curere so an, dasz wir sagen caremus cornibus usw.? dafür einfach zu sagen: num aut sic cornibus caremus? ware eine unerträgliche zusammenziehung des gedankens, also das sic ist hier unstatthaft oder die stelle ist noch nicht vollständig geheilt; und in dieser ansicht werde ich bestärkt, wenn ich die überlieferung der folgenden textesworte mit in betracht ziehe. statt der lesart von Davisjus cequis id haben die hss. sit quid oder sit qui dieses räthselhafte sit will doch auch seine lösung, ich schreibe: num aut sic cornibus caremus aut pinnis, ut sit qui carere id dixerit? d. h. brauchen wir denn das wort earere so, dasz jemand sagen sollte caremus cornibus usw.? sic bezieht sich also nicht auf etwas vorhergehendes, sondern auf die nachfolgende beschränkung des gebrauchs von carere. das wort carere ist nemlich in diesem satze das erstemal in dem sinne von non habere gebraucht, und Cicero beweist hier aus dem sprachgefühl, dasz carere in diesem allgemeinen sinne von non habere dahin nicht passt, wo kein bedürfnis vorliegt: vgl. auch Cic. Cato m. 14, 47. dasz diese auffassung der stelle die richtige ist, beweisen schlagend die gleich folgenden erklärenden worte Ciceros: quid ita? quia, cum id non habeas, quod tibi nec usu nec natura sit antum, non careas, etiamsi sentias te non habere, der ausfall von ut in den hss. ist auch sonst oft bezeugt, so dasz die einfügung dieser partikel nichts befremdendes haben kann, zumal sie durch das sit der hss. geboten scheint.

4. Eine andere stelle Tusc. 1 31, 76 will ich bier besprechen, die freilich nicht ganz unter die obige rubrik passt. dieselbe hat indes die discussion so oft angeregt, dasz es mich reizt schon hier meine ansicht auszusprechen. ich setze die worte her, so weit sie zum verständnis nötig sind: quo (in caelum) cum venerimus, tum denique vivemus; nam haec quidem vita mors est, quam lamentari possem, si liberet. A. satis tu quidem in consolatione es lamentatus, quam cum lego, nihil malo quam has res relinquere, his vero modo auditis multo magis. M. veniet tempus, et quidem celeriter, sive retractabis sive properabis; volat enim aetas, tantum autem abest ab co, ut malum mors sit, quod tibi dudum videbatur, ut verear ne homini nihil sit non malum aliud. certe sit nihil bonum aliud potius, si quidem vel di ipsi vel cum dis futuri sumus. A. quid refert? M. adsunt enim qui hacc non probent. ego autem numquam ita te in hoc scrmone dimittam, ulla uti ratione mors tibi videri malum possit. so die worte nach Wesenbergs vorgang bei Baiter und Tischer. Seyffert aber hat nach Lambin die worte quid refert? gleichfalls dem M. zugeteilt; ihm folgt Heine. schon die gezwungenen und verfehlten erklärungen und beziehungen der worte quid refert? bei Kühner und Tischer sprechen gegen die hergebrachte verteilung. worte adsunt enim usw. lassen in der that nur in verbindung mit quid refert? eine genügende erklärung zu: s. die nähere ausführung von Seyffert z. f. d. gw. XV s. 62. aber ist damit die sache abgethan? in welchem zusammenhange stehen diese worte zu dem vorhergehenden? bei unbefangener erwägung anerkennt wol jeder, dasz M. seine eigene eben erst so volltönend ausgesprochene überzeugung über das wesen und den werth von leben und tod nicht unmittelbar darauf durch quid refert? selbst als hinfällig bezeichnen kann, noch dazu ohne irgend eine partikel des gegensatzes. es müssen worte des zuhörers vorausgegangen sein, die diese überzeugung des M. auch als die seinige aussprechen; solcher zustimmung des zuhörers gegenüber würde ein solches quid refert? erst angebracht sein, um damit das leicht wankende in unsern diesfälligen überzeugungen auszusprechen. diese zustimmende äuszerung des zuhörers beginnt nun nach meinem dafürhalten mit certe usw.; so findet sich ja certe auch sonst häufig bei Cicero in zustimmenden äuszerungen angewendet. statt certe sit aber geben die hss. certe sed. ich schreibe daher: tantum autem abest ab eo, ut malum mors sit, quod tibi dudum videbatur, ut verear ne homini nihil sit non malum aliud. A. certe, seu nihil bonum aliud potius, si quidem usw. der zuhörer spricht mit certe seine volle übereinstimmung mit den worten des M aus; durch das folgende seu usw. will er den gedanken nur in ansprechenderer form wiedergeben. M. hatte gesagt: 'ich fürchte, für den menschen ist alles auszer dem tode ein malum'; A. erwidert: 'ganz gewis; ich möchte aber diesen gedanken lieber so ausdrücken; es gibt für den menschen kein andercs gut als den tod.' ich nehme also potius als adverbium, wie früher Hand, Klotz, Tischer. Weissenborn, Seyffert, Heine fassen dagegen potius als adjectivum auf. aber in den worten quam cum lego, nihil malo quam has res relinquere, his vero modo auditis multo magis spricht

ja A., wenn auch indirect, doch ganz bestimmt den auch von M. vertretenen gedanken aus, dasz das irdische leben überhaupt kein wahres gut enthalte; wie könnte er da so plötzlich umlenken und auszer dem tode noch andere güter statuieren? also mit seu . . potius will A. denselben gedanken, den M. ausgesprochen hatte, nur in anderer form ausdrücken; so sagt Cicero p. Quinctio 25, 80 o hominem fortunatum, qui eius modi nuntios, seu potius Pegasos habeat, die stellung von potius hat nichts auffälliges, da es ja nur entweder vor oder hinter die nicht trennbaren worte nihil bonum alind gesetzt werden konnte; für die stellung am ende entschied wol der begründende satz si quidem usw.; vgl. auch Cic. Catil. IV 2, 3. dasz seu leicht in sed übergehen konnte, liegt auf der hand, es ist wol kaum nötig schlieszlich noch darauf hinzuweisen, wie gut nun die worte quid refert? sich im munde des M. anschlieszen in dem sinne: 'aber mit deiner hier ausgesprochenen überzeugung ist doch nicht viel gewonnen; es sind das fromme gedanken, auf die sich bald das gift des unglaubens legen wird; ich musz dir also noch den beweis führen, dasz auch unter der voraussetzung der vernichtung des geistes mit dem tode des leibes der tod doch kein übel sei.'

Nachdem ich das vorstehende niedergeschrieben hatte, kommt mir das Wolfenbüttler programm von 1865 zu gesicht, wo J. Jeep dieselbe stelle behandelt hat, er schreibt: ut verear ne homini nihil sit non malum aliud certius, nihil bonum aliud potius, si quidem usw. indessen fühle ich mich hierdurch nicht bewogen von meiner oben ausgeführten ansicht abzugehen. zur motivierung seiner änderung spricht sich Jeep folgendermaszen aus: 'verba ut verear ne homini nihil sit non malum aliud nihil significare possunt nisi ut verear ne homini omnia praeter mortem mala sint, quae sententia Ciceroni tribui non potest.' das sehe ich nun nicht ein, wie so der philosoph Cicero nicht habe sagen können: 'der tod ist so wenig ein übel, dasz im vergleich mit ihm alles übrige vielmehr ein übel zu nennen ist, insofern den menschen alles im leben oder das irdische leben überhaupt des höchsten glückes, ein gott zu sein oder mit göttern zu verkehren, beraubt oder daran hindert.' es ist dies ein gedanke, der am schlusse dieses teils der auseinandersetzung, wo von der voraussetzung der unsterblichkeit des geistes ausgegangen wird, ganz passend ist. ganz denselben gedanken hatte ja Cicero oder M. so eben ausgesprochen in den worten haec vita mors est. der gedanke dagegen, den Jeep durch seine änderung gewonnen, passt weder in den zusammenhang, noch dient er dazu das folgende quid refert? zu erklären.

Tusc. 134, 82 werden mit recht jetzt, wie schon Manutius wollte, die worte spero fore ut contingat id nobis: sed fac usw. dem M. zugeteilt; aber dieser mit spero beginnende gedanke ist jedenfalls durch et, das hier leicht ausfallen konnte, oder eine andere copulative conjunction anzuschlieszen. in demselben cap. ist meiner ansicht nach zu schreiben: ut eredam ita esse, quam est id exiguum! et falsum esse arbitror, ete nim fit plerumque sine sensu, non numquam etiam eum voluptate, totumque hoe ieve est, qualecumque est: fit enim ad punctum temporis. statt des von den hss. gebotenen et falsum haben die neuesten ausgaben

nach Wesenbergs vorsehlag sed aufgenommen. ob mit recht, scheint mindestens zweifelhaft. mit vollem rechte dagegen glaube ich et fit in etenim fit ergänzt zu haben, die hgg. scheinen übersehen zu haben, dasz die behauptung et falsum esse arbitror dem satze totumque hoc leve est, qualecumque est coordiniert ist. nach Heine soll das et vor fit dem que in totumque entsprechen, so dasz die beiden gründe, weshalb die ansicht (von dem schmerzvollen der trennung von leib und seele) falsch sei, ohne verbindungspartikel an sed . . arbitror angeschlossen sind. Heine hat hierbei nicht beachtet, dasz der satz totumque hoc leve est, qualecumque est nicht wol eine begründung für die unwahrheit iener ansicht enthalten kann: er enthält vielmehr ein zugeständnis, das totum hoc bezieht sich ja nicht auf den glauben an das schmerzvolle des scheidungsactes von leib und seele, sondern auf diese trennung selbst, wie dies die worte qualecumque est unzweifelhaft darthun, der gedankengang unserer stelle ist folgender: 'führt der tod die seele in den himmel, so ist der tod ein glück; führt der tod den völligen untergang auch der seele herbei, nun so hört ja alles empfinden derselben auf, also auch in diesem falle ist der tod kein übel. ein drittes gibt es ja nicht. oder sollte etwa darin das übel des todes liegen, dasz das scheiden von seele und leib, der todeskampf, so schmerzhaft sei? wollte ich auch glauben dasz dem so sei, wie gering und kurz ist dieser ganze act! dieser glaube ist indes einerseits ein falscher: denn diese trennung geschieht in der regel ohne bewustsein, ja bisweilen mit dem gefühle der lust; jedenfalls ist dieser ganze trennungsact, wie es sich auch damit verhalten mag, etwas ganz unerhebliches: denn er dauert nur einen augenblick.' daraus nun, dasz dies et vor fit keineswegs dem que in tolumque entspricht, folgt auch, dasz et hier nicht am orte ist; deshalb mein vorschlag etenim zu schreiben. wenn wir et falsum beibehalten, so liegt allerdings eine art von anakoluthie vor, die aber nichts befremdendes hat.

Dagegen ist in dem vorausgehenden capitel desselben buches § 81 vellem adesse posset Panactius - vixit cum Africano -: quaererem ex eo, cuius suorum similis fuisset Africani fratris nepos, facie vel patris, vita omnium perditorum ita similis, ut esset facile deterrimus, wo Mähly philol. XXIII s. 678 facie sola patris, Sorof dagegen facie et voltu patris schreiben, nach meinem dafürhalten nichts ausgefallen. Heine scheint, nach seiner erklärung dieser worte zu schlieszen, derselben ansicht zu sein; aber ich glaube doch dasz die interpunction in folgender weise geändert werden musz: vellem adesse posset Panaetius.. quaererem ex eo, cuius suorum similis fuisset Africani fratris nepos. facie vel patris, vita omnium perditorum ita similis, ut usw. die worte von facie an enthalten ja auf jene frage die antwort aus dem munde des Cicero selbst: 'seinem äuszern aussehen nach mag er immerhin dem vater ähnlich gewesen sein; an charakter war er der familie, der er angehörte, ganz unähnlich.' also der beweis für das geborenwerden des geistes, soweit derselbe sich auf familienähnlichkeit stützt, ist hinfällig.

Tusc. I 48, 116 haben die alten bücher his et talibus auctoribus usi confirmant causam rebus a dis inmortalibus iudicatam. die von Tischer und Seyffert adoptierte erklärung von rebus befriedigt durchaus nicht; aber die streichung dieses wortes nach Lambins vorgang erregt auch gewichtige bedenken. Jeep schreibt vel a dis inmortalibus iudicatam. sollte nicht dies rebus eine verkümmerung sein von rhetores ut? der gedanke: his et talibus auctoribus usi confirmant causam rhetores ut a dis inmortalibus iudicatam findet wenigstens in den folgenden worten des textes sowol als auch in den worten 47, 112 num igitur etiam rhetorum epilogum desideramus? eine stütze und bestätigung.

5. Cicero Tusc. III 34, 82 haben die hss. et tamen ut medici toto corpore curando minimae etiam parti, si condoluit, medentur, sic philosophia cum universam aegritudinem sustulit, tamen si quis error alicunde extitit, si paupertas momordit, si ignominia pupugit, si quid tenebrarum offudit exilium, aut corum quae modo dixi si quid extitit; etsi singularum rerum sunt propriae consolationes, de quibus audies tu quidem, cum voles. hier hat O. Th. Keil statt des den gedankengang störenden tamen geschrieben: sustulit etiam si quis error usw., und diese änderung ist jetzt allgemein in die ausgaben aufgenommen, es möchte daher vielleicht unrecht scheinen, einen allgemein für geheilt geltenden schaden von neuem aufzureiszen und zu untersuchen; aber es gilt ja der wahrheit, und in deren interesse fühle ich mich berechtigt meine bedenken auszusprechen, ist es nemlich sehr leicht zu glauben, dasz ein zweites sustulit durch versehen der abschreiber geschwunden sei, so will doch die verwechselung von etiam und tamen mir wenig wahrscheinlich dünken, viel natürlicher und der überlieferung angemessener erachte ich es, für tamen einfach tum zu schreiben; die verwechselung dieser beiden partikeln ist auch sonst häufig genug. wenn aber dieser mein vorschlag von seiten der überlieferung befürwortet zu sein scheint, auch an und für sich betrachtet einen ganz richtigen gedanken gibt, so bleibt allerdings noch immer die frage übrig, für welche änderung sich der gedankengang bei Cicero entscheidet. die änderung von Keil ergibt folgenden gedanken: 'wie die kunst des arztes dadnrch, dasz sie den körper im ganzen heilt, zugleich jeden kleinsten kranken körperteil heilt, so hat die philosophie, wenn sie die krankheit der seele im allgemeinen gehoben hat, auch jede partielle krankheit derselben gehoben.' und in der that scheinen die worte im vergleichsatze ut medici toto corpore curando minimae etiam parti, si condoluit, medentur von seiten des schriftstellers kaum eine andere auffassung auch der folgenden worte, wo über die wirksamkeit der philosophie gesprochen wird, zuzulassen, wir wollen aher, abschend von den worten des textes, die frage einmal so stellen, ob denn diese ansicht überhangt stiebhaltig ist, ob denn durch die heilung einer krankheit, die den ganzen körper ergriffen hat, zugleich die heilung eines partiellen körperlichen übels, das seine ganz besondere ursache haben kann, gehoben ist, oder ob nicht zur heilung dieses partiellen übels ein anderer heilungsweg nötig sein dürfte? die richtige ansicht von der wirksamkeit der ärztlichen kunst scheint doch nur die zu sein, dasz sie, wie sie befähigt ist eine krankheit, die den ganzen körper er-

griffen hat, zu heilen, so natürlich um so mehr im stande sein wird eine partielle krankheit des körpers zu heilen. und ebenso wird man von der philosophie, wo von ihrer heilkraft der aegritudo die rede ist, wol mit recht sagen können, dasz sie, wenn sie im stande ist die universa aegritudo zu heilen, auch jede partielle seelenkrankheit zu beseitigen befähigt sein wird, nur auf einem etwas verschiedenen heilungswege; und so fügt ja auch Cicero, wie es scheint, von diesem gedanken geleitet noch hinzu: etsi singularum rerum sunt propriae consolationes usw.; er erkenut damit, wie es scheint, an, dasz die philosophie zwar im besitze der heilkunst gegen die allgemeine und partielle aegritudo sei, dasz aber der heilungsweg für die beseitigung der verschiedenen seelenkrankheiten ein verschiedener sei, ist dies nun der gedanke der dem schriftsteller hier vorgeschwebt hat, so kann er nur durch die von mir vorgeschlagene lesart cum .. tum gegeben werden. freilich ist zuzugestehen, dasz dann die worte Ciceros ut medici toto corpore curando etiam minimae parti, si condoluit, medentur, in dieser etwas knappen form nicht präcis sind und dasz sie erst durch die folgenden worte mit cum . . tum ihr correctiv erhalten. ob dies in der that der gedankengang Ciceros war, diese frage läszt sich vielleicht noch von anderer seite beleuchten. möchten diejenigen, welche für die reinigung unserer texte der alten classiker ein warmes herz haben, und ihrer sind ja viele, durch obige auseinandersetzung zur nochmaligen prüfung unserer stelle angeregt werden.

6. Cicero de natura deorum II 57, 143 munitaeque sunt palpebrae tamquam vallo pilorum, quibus et apertis oculis, si quid inciderct, repelleretur, et somno coniventibus, cum oculis ad cernendum non egeremus, ut qui (utque) tamquam involuti quiescerent. so im wesentlichen die hsl. überlieferung. das von Schömann in den text aufgenommene utque läszt sich nur sehr gezwungen erklären. Heindorf schrieb tuti hi et tamquam. Ernesti, Heine und Baiter in der Tauchnitzischen ausgabe wollen es streichen. mir scheint das tamquam darauf hinzuweisen, dasz das unverständliche ut qui (utque) ein substantiv verdrängt hat: denn involuti so ohne zusatz enthält gar keinen bildlichen ausdruck und tamquam stände somit ohne berechtigung. es fragt sich nun, welches dieses substantiv war. man könnte an cutis denken; indes anch hierzu will tamquam nicht wol passen. ich glaube, Cicero hat geschrieben: et somno coniventibus, cum oculis ad cernendum non egeremus, culcita tamquam involuti quiescerent. zu quiescerent passt dies wort ganz gut, und es ist wol erklärlich, wie aus dem worte culcita (culquita?) bei folgendem tamquam die hsl. lesart ut qui hervorgehen konnte. die stellung von tamquam zwischen den beiden bildlichen ausdrücken kann nicht befremden. freilich die von Schömann u. a. gerügte inconciunität des ausdrucks wird hierdurch noch nicht gehoben. in dieser hinsicht möchte ich mir aber eine frage erlauhen. allgemein wird, soweit mir wenigstens bekannt, hinter oculis interpungiert, also quibus auf das unmittelbar vorausgehende pilorum bezogen, apertis und coniventibus aber mit oculis verbunden. dasz bei dieser verbindung die wiederholung von oculis, wofür eis genügte, unpassend ist, hat Schömann hervorgehoben. aber ist denn diese verbindung und beziehung der worte die allein zulässige? ist es denn nicht erlaubt vor oculis zu interpungieren, so dasz oculis als dativ zu dem folgenden satze si quid incideret gezogen und die worte quibus et apertis et coniventibus als ablativ des mittels mit palpebrae verbunden werden? denn mit demselben rechte, mit dem man die augen als aperti und coniventes bezeichnet, kann man dieselben prädicate auch den palpebrac beilegen, zumal sie es ja eigentlich sind, die durch ihr eignes öffnen und schlieszen das offenstehen und geschlossensein der augen bewirken; im vorhergehenden satze heiszt es ja: palpebrae, quae sunt teamenta oculorum, mollissimae tactu, ne laederent aciem, aptissime fuctae et ad claudendas pupulas, ne quid incideret, et ad aperiendas, vielleicht aber nimt man anstosz daran, dasz ich quibus mit palpebrae und nicht mit dem unmittelbar vorhergehenden pilorum verbinde: aber éinmal hat diese beziehung auf das subject des satzes nichts ungewöhnliches, und schlieszlich habe ich auch nichts gegen cine beziehung der worte quibus et apertis et coniventibus auf die pili selbst, da sie ja als teil der palpebrae an der thätigkeit derselben gleichen anteil haben. ich glaube dasz bei dieser beziehung der worte die gerügte inconcinnität schwindet; das subject zu quiescerent drängt sich ja dem leser von selbst aus dem vorhergehenden auf. die palpebrae aber mit diesem vallum pilorum werden, wenn sie geschlossen sind, ganz passend mit einer culcita verglichen; weiter oben heiszen sie tegmenta oculorum, mollissimae tactu.

7. Cicero de officiis II 1, 4 nihil agere autem cum animus non posset, in his studiis ab initio versatus aetatis existimavi honestissime molestias posse deponi, si me ad philosophiam rettulissem. so wird in allen ausgaben gelesen, in den bessern hss. aber fehlt das wort molestias; spätere hss. haben es freilich, aber weder sie noch das auch sonst entstellte zeugnis des Nonius können demselben für unsere stelle eine besondere autorität verleihen, ich glaube, Cicero schrieb: honestissime senium posse deponi. der ausfall von senium findet leichter seine erklärung als der von molestias. das wort molestias aber kann bei seinem hänfigen vorkommen in ganz ähnlichen verbindungen leicht als glosse beigefügt und später in den text gedrungen sein. dasz das wort senium ganz gnt in den zusammenhang passt, bedarf wol keines nachweises: vgl. Nonius zu anfang, die philosophie ist auch recht geeignet dieses übel zu heilen; ja dies senium scheint sogar auch dem gedanken nach passender als molestiae, das wol kaum oline einen näher bestimmenden oder hinweisenden zusatz sich finden wird.

de off. I 15, 49 acceptorum autem beneficiorum sunt dilectus habendi, nec dubium quin maximo cuique plurimum debeatur. in quo tamen inprimis, quo quisque animo, studio, benevolentia fecerit, ponderandum est. multi enim faciunt multa temeritate quadam sine iudicio, vel morbo in omnes vel repentino quodam, quasi vento, impetu animi incitati: quae beneficia acque magna non sunt habenda atque ea quae iudicio, considerate constanterque delata sunt. die worte vel morbo haben bei älteren auslegern anstosz erregt und wol mit

recht. dasz morbus ohne nähern beisatz nicht die 'krankhafte neigung' oder 'krankhafte sucht' bezeichnen könne, wie dies wort an unserer stelle von Heine und Gruber wiedergegeben wird, haben schon andere hervorgehoben und bezeugt Cicero selbst de fin. III 10, 35. die von Heine als beleg dafür angeführte stelle Tusc. IV 10, 24 beweist nichts dagegen, weil hier aus dem zusammenhange morbus et aegrotatio auch ohne den zusatz animi sich klar als affectionen des geistes ergeben, der gedanke, den Cicero hier ausspricht, ist folgender: multi multa faciunt 1) temeritate quadam sine iudicio in omnes, 2) vel repentino quodam impetu animi incitati. die worte in omnes hängen von faciunt ab, nicht von incitati, welches wort nur zu repentino quodam impetu gehört. die worte repentino impetu machen den gegensatz von in omnes, nemlich an einzelne, selbstverständlich, also entbehrlich. also die hier von Cicero getadelte weise der wolthatenspendung, wie sie von vielen geübt wird, geschieht entweder in folge einer gewissen temeritas, eines blinden hanges zum wolthun, gegen jedermann ohne auswahl, oder in folge einer augenblicklichen aufwallung des mitleids, nach stimmung und laune wechselnd. dieser stoszweis wirkende repentinus impetus animi wird cinem winde verglichen, jene temeritas sine iudicio einer krankheit, die den menschen vollständig unfrei macht. demnach schreibe ich: multi enim faciunt multa temeritate quadam sine iudicio, velut morbo, in omnes, vel repentino quodam, quasi vento, impetu animi incitati. schlieszlich musz ich noch bemerken, dasz in den darauf folgenden worten durch iudicio der gegensatz zu temeritas sine iudicio, durch considerate constanterque der gegensatz zu repentino quodam impetu animi gegehen zu sein scheint. - Nachträglich habe ich gesehen, dasz schon Beier in den seiner ausgabe angeschlossenen lesarten des cod. Bern. dieselbe vermutung ausgesprochen hat, dasz hier velut morbo entsprechend dem quasi vento zu schreiben sei, eine bemerkung die den hgg. ebenfalls entgangen zu sein scheint.

Sollte nicht de off. I 37, 132 contentionis praccepta rhetorum sunt, nulla sermonis hinter sunt das wort multa einzuschieben sein? ähnlich Cic. or. 55, 186 et scriptores perveteres de numero nihil omnino, de oratione praecepta multa nohis reliquerunt.

8. Cicero Brut. 56, 207 his enim scriptis etiam ipse interfui, cum essem apud Aclium adulescens cumque audire perstudiose solerem. die erklärung von Piderit, wodurch er scriptis orationibus interesse retten will, dasz nemlich diese worte bedeuten sollen: 'cich habe die von ihm geschriebenen reden in händen gehabt', ist nicht zulässig. ich glaube, es ist zu schreiben: his enim scriptitandis etiam ipse interfui. in dem vorhergehenden paragraphen ist wol zu schreiben: sed idem Aelius stoicus esse voluit, orator autem esse nec studuit umquam nec fuit.

ebd. 12,46 itaque ait Aristoteles, cum sublatis in Sicilia tyrannis res privatae longo intervallo iudiciis repeterentur, tum primum, quod esset acuta illa gens et controversi a natura, artem et praecepta Siculos Coracem et Tisiam conseripsisse. so die hsl. lesart. ich will nicht die verschiedenen versuche hier aufführen, die gemacht worden

sind um diese stelle zu heilen. Piderit hat mit recht hervorgehoben, dasz man nicht nur den scharfsinn des volkes, sondern auch die vorhandene veranlassung zur übung dieses scharfsinns als motiv für das entstehen der rhetorenkunst angeführt erwartet. mit möglichstem anschlusz an die überlieferung schreibe ich: quod esset acuta illa gens et controversia nata iuris (de iure), artem usw., vgl. Cic. p. Mil. 9, 23 et lator ipse legis, cum esset nulla controversia facti, iuris tamen disceptationem esse voluit.

ebd. 64, 230 sic Hortensius non cum suis aequalibus solum, sed et mea cum aetate et cum tua, Brute, et cum aliquanto superiore coniungitur; si quidem et Crasso vivo dicere solebat et magis iam e tiam vivo vigebat Antonio et cum Philippo iam sene pro Cn. Pompei bonis dicente in illa causa, adulescens cum esset, princeps fuit. ita et in eorum, quos in Sulpicii aetate posui, numerum facile pervenerat, et suos inter aequales . . longe praestitit, ct me adulescentem nactus octo annis minorem, quam erat ipse, multos annos in studio eiusdem laudis exercuit et tecum simul, sicut ego pro multis, sic ille pro Appio Claudio dixit paulo ante mortem. so ist, glaube ich, dieser satz zu constituieren. die einschiebung von vivo vor Antonio wird durch den gedanken geboten; das hsl. etiam verlangt aber dies vivo gleich hinter ctiam eingeschoben, indes ist diese änderung für den ganzen gedanken nebensächlich. von gröszerer wichtigkeit für denselben ist das von Piderit herrührende ita, das hinter fuit leicht ausfallen konnte; nur fasse ich dies ita anders auf als Piderit, der es auf ein vor Philippo eingefügtes ut bezieht, vor ita ist stärker zu interpungieren. Horteusius hat nemlich seine thätigkeit als redner durch vier generationen erstreckt. die früheste zeit seines auftretens mit den rednern der ältesten dieser vier generationen wird wieder durch drei momente gekennzeichnet und die steigerung seiner wirksamkeit als redner durch die ausdrücke dieere solebat, iam magis vigebat, princeps fuit angezeigt. mit den worten ita in corum, quos in Sulpicii aetale posui, numerum facile pervenerat faszt Cicero das resultat dieser wirksamkeit dahin zusammen, dasz er sagt: 'so war denn Hortensius am ende der ältesten generation, die mit Sulpicius und dessen zeitgenossen ihren abschlusz findet, schon zur vollen geltung gelangt.' für diesen gedanken ist nun auch das plusquamperfectum pervenerat ganz bezeichnend. zugleich aber bildet dieser satz auch ein erstes glied zu den nun folgenden drei gliedern, und sie geben den obigen vier aetates genau entsprechend die stellung an, welche Hortensius zu den rednern der vier genannten generationen einnahm. die anordnung der sätze bei Jahn und Kayser ist schleppend und einförmig; danach werden sieben glieder den obigen vier gliedern unpassend gegenübergestellt. gegen Piderits vorschlag ut vor Philippo einzuschieben spricht der gedanke; es würde dadurch die senectus des Philippus und das mannesalter des Sulpicius verschiedenen zeiten zugewiesen, während doch das höhere alter des erstern, in das der erste glanzpunct der rednerischen wirksamkeit des Hortensins fällt, mit der generation des Sulpicius zusammentrifft.

9. Livius I 58, 4 ubi obstinatam videbat et ne mortis quidem metu inclinari, addit ad metum dedecus: cum mortua ingulatum servum nudum positurum ait, ut in sordido adulterio necata dicatur. quo terrore cum vicisset obstinatam pudicitiam velut victrix libido profectusque inde Tarquinius ferox expugnato decore muliebri esset, Lucretia maesta tanto malo nuntium . . mittit. hier haben die worte velut victrix wol mit recht anstosz erregt, und mehrfache versuche sind gemacht worden denselhen zu heben, so viel mir bekannt geworden, hat zuletzt darüber gesprochen Schädel in der z. f. d. gw. 1865 s. 945 f. und Kratz ebd. 1866 s. 352. \*) der erstere glaubt durch änderung von velut in utut die stelle geheilt zu haben und gibt dazu folgende übersetzung: 'als die wollüstige leidenschaft, der es gleich gültig war wie sie siegte, über die hartnäckig sich sträubende keuschheit gesiegt hatte.' die libido des Tarquinius, fügt er hinzu, wird als eine solche bezeichnet, die kein mittel verschmähte, durch welches sie zum ziele kam, auch diese conjectur trifft das richtige nicht. das utut (utcumque) victrix kann nicht einmal den von Schädel hineingelegten sinn haben, sondern nur ausdrücken dasz die libido victrix war, wie dies auch immer zugegangen sein mochte: vgl. Vellejus II 67, 2 adeo difficilis est hominibus utcumque conceptae spei mora. zweitens aber, was wichtiger ist, entspricht jener gedanke, der bestimmter wol durch utique victrix gegeben werden konnte, dem gedankengange bei Livius ebenso wenig wie das von Madvig vorgeschlagene und in den text seiner ausgabe aufgenommene vel vi. die nähere begründung dieser meiner behanptung ergibt sich von selbst aus der von mir weiter unten gegebenen erörterung des gedankenganges bei Livius. Frey hat statt velnt in den text seiner ausgabe vi gesetzt; aber auch hier fragt man wol mit recht, wie nehen quo terrore cum vicisset libido ein solches tautologisches vi victrix sich rechtfertigen lasse; ferner ist auch nicht einleuchtend, wie aus vi das hsl. velut entstehen konnte, am einfachsten wäre es mit Hertz die worte velut victrix zu streichen; aber dieselben sind durch die überlieferung in keiner weise verdächtig, vielmehr hsl. vollkommen beglaubigt. vielleicht lassen sie sich retten. wir wollen dem gedankengange bei Livius näher nachgehen. er sagt: 'als durch den schrecken vor der schande die wollnst die hartnäckige keuschheit besiegt hatte.' hat denn aber in der that die libido über die pudicitia gesiegt? durch das schreckmittel der nach ihrem tode nicht widerlegharen schande hat der wüstling den hartnäckigen widerstand des weibes allerdings gebrochen und besiegt, aber nicht die pudicitia selbst. das beweist ja Lucretia durch ihre folgende handlungsweise; aber auch ihre eignen worte bezeugen dies. sie sagt zwar: quid enim salvi est mulieri amissa pudicitia? aber sie fügt gleich hinzu: ceterum corpus est tantum violatum, animus insons; mors testis crit. also in ihrem innern fühlt sich Lucretia ohne schuld; sie wäre aber schuldbefleckt, wenn ihre pudicitia der libido unterlegen wäre; also die pudicitia ist unbesiegt, so sagt denn auch Valerius Maximus VI 1, 1 dux Romanae

<sup>\*) [</sup>vgl. auch oben s. 179 f.]

pudicitiae Lucretia. freilich für den augenblick konnte das aufgeben des widerstandes den anschein gewinnen, als sei die pudicitia der libido unterlegen; und so wurde denn auch in dem jungen Tarquinius der glaube erweckt, als habe die libido über die pudicitia den sieg errungen; von diesem wahne erfüllt läszt ihn denn auch Livius abreisen: profectusque inde Tarquinius ferox expugnato decore muliebri esset. Tarquinius ist stolz darauf, den schmuck des weibes, d. i. die pudicitia, diese angeblich so starke veste bezwungen zu haben; er ist stolz auf seinen sieg; stolz aber konnte er nur sein in dem wahne, das keusche weib sei unterlegen der lust, die pudicitia habe sich der libido ergeben. ein sieg durch blosze gewalt konnte diesen siegesübermut, diese ferocia des jünglings nicht erzeugen. auf diesen wahn der libido nun weisen in unserer darstellung die worte velut victrix hin. nicht siegerin, nur eingebildete siegerin nennt Livius die libido und rettet somit die chre der pudicitia. aber wir vermissen bei Livius den gegenstand, über den die libido also scheinbar den sieg errungen, speciell als object zu victrix. es liegt derselbe allerdings schon implicite in dem pudicitiam des textes, aber klar tritt dieser gedanke erst hervor, wenn wir schreiben: quo terrore cum vicisset obstinatam, pudicitiae iam velut victrix, libido usw. dasz. hieraus leicht die lesart der hss. hervorgehen konnte, liegt auf der hand. der gedanke ist wol klar; auch entspricht er der übrigen darstellung bei Livius: als durch dieses schreckbild die wolfnst, schon scheinbar siegerin über die keuschheit, das hartnäckig widerstrebende weib sich unterwürfig gemacht, und Tarquinius stolz darauf die gerühmte keuschheit bezwungen zu haben (vgl. 57, 10 cum forma tum spectata castitas incitat) und (wie dies in den worten pudicitiae iam velut victrix libido angedeutet liegt) von dem wahne befangen, jene werde das süsze geheimnis der schuld in ihrer brust begraben halten, abgereist ist, da richtet die schwer gekränkte keuschheit sich wieder auf; vor dem manne und den verwandten offenhart sie die schande und bereitet die rache. dann aber, im angesicht des beschlossenen todes, hält sie gleichsam gericht über ihre schuld und bestätigt meine obige auffassung von velut victrix. sie sagt: ego me peccato absolvo; meine keuschheit ist ohne schuld, sie ist nicht der lust unterlegen, und damit die wahrheit dieser worte um so schlagender hervortrete, fügt sie hinzu: damit will ich mich nicht freimachen von der notwendigen strafe der schande: supplicio me non libero, nec ulla deinceps inpudica Lucretiae exemplo vivet. die schande des leihes verdient den tod; auch könnte der schein gegen mich sprechen, und keine Römerin soll ihre schamlosigkeit durch mein beispiel decken.

Liv. II 2, 3 nimium Tarquinios regno adsuesse. initium a Prisco factum. regnasse dein Servium Tullium, ne intervallo quidem facto oblitum tamquam alieni regni Superbum Tarquinium velut hereditatem gentis scelere ac vi repetisse. an den worten tamquam alieni regni haben die hgg. keinen anstosz genommen. gerügt wird an unserer stelle im sinne der volksstimme die eingesteischte herschsucht der Tarquinier, die das königtum als ein erbe ihres hauses ansehen. den grund dazu gelegt habe der alte Tarquinius. darauf habe Servius Tullius regiert; aber

504

nicht einmal durch diese zwischenregierung, diese pause in der regierung der Tarquinier habe Tarquinius Superbus der herschaft vergessen, vielmehr sie gleichsam als das erbe seines geschlechts durch verbrecherische gewalt zurückgenommen. nun sollen nach Weissenborn die worte oblitum, tamquam alieni, regni bedeuten, Tarquinius Superbus habe nicht einmal, nachdem die zwischenregierung des Servius die continuität der herschaft der Tarquinier unterbrochen, ihrer vergessen, 'wie man das eines fremden, das was anderen, hier nemlich dem volke gehört, zu vergessen pflegt.' ich gestehe dasz diese auffassung für mich etwas unverständliches enthält. ich sehe nicht ein, wie man von Tarquinius Superbus erwarten konnte, dasz durch jene zwischenregierung des Servius die vorstellung sich ihm aufdrängen sollte, die herschaft sei etwas ihm fremdes, nemlich dem volke gehöriges, dies konnte doch nur die anschauung des volkes sein; hätte Livius aber diese andeuten wollen, so hätte er wol schreiben müssen: oblitum ut alieni. nach meiner ansicht rügt hier Livius im sinne des volkes, dasz Tarquinius Superbus durch jene zwischenregierung der herschaft nicht vergessen, gleichsam als wäre sie sein rechtlicher besitz, ihm nur unrechtmäsziger weise entfremdet worden. demnach schreibe ich mit leichter änderung: tamquam alienati regni. - Wie ich jetzt sehe, hat A. Weidner im historischen quellenbuch zur alten geschichte Il 1 s. 39 dieselbe vermutung ausgesprochen; somit hat die obige crörterung keinen weitern werth mehr als etwa den, als bestätigung zu dienen und eine ausführlichere motivierung zu bieten.

Liv. III 40, 11. die lesart der besseren hss. ist: ceterum neminem (nemini M) maiore cura occupatis animis verum esse praeiudicium rei tantae auferri (auferre), sibi placere de eo, quod Valerius Horatiusque ante idus Maias decemviros abisse magistratu insimulent, bellis quae immineant perfectis, re publica in tranquillum redacta, senatu disceptante agi. statt neminem gab Weissenborn früher minime, jetzt in der 3n auflage der Weidmannschen ausgabe nec enim; Madvig ceterum (etenim maiore cura occupatis animis, verum esse, praeiudicium rei tantae haud fieri) sibi placere usw. diese conjectur Madvigs hat II. Kratz in diesen jahrb. 1866 s. 273 mit guten gründen abgewiesen, und damit ist auch die darauf fuszende änderung von Seyffert abgethan. aber auch die von Kratz geführte vertheidigung der vulgata konnte mich nicht von deren richtigkeit überzeugen; ich will indes hier von aller polemik abschen und nur meine eigene ansicht vortragen. nach dem gedankengange bei Livius verlangt L. Cornelius Maluginensis, dasz jede disceptation vertagt werde; denn unter so aufgeregten verhältnissen sei ein wahres, unparteiisches urteil nicht möglich. er beschuldigt in seiner rede die gegenpartei, dasz sie eine ruhige erörterung und gerechte entscheidung der frage überhaupt nicht herbeiführen wolle, ob die decemvirn noch als beamte des staates anzusehen seien, sie hätte ja sonst monate lang schon veranlassung dazu nehmen können, sondern dasz sie die verwirrung, die der nahe kampf mit dem feinde hervorrufe, benutzen wolle, nm dem senat einen vorbeschlusz zu entreiszen, wodurch die ganze frage in der hauptsache schon entschieden wäre. und

in der that, wenn der antrag des C. Claudius, nemlich nullum placere senatus consultum fieri als beschlusz durchgieng, so war damit ein praeiudicium geschaffen. nam omnes ita accipiebant, heiszt es bei Livius, privatos eos (sc. decemviros) a Claudio iudicatos, es war damit ausgesprochen, die decemvirn könnten keinen beschluszfähigen senat berufen, eben weil sie privatleute seien. dies will also Cornelius verhindern. auch seine beschluszunfähigkeit soll der senat nicht beschlieszen. erst wenn der krieg beendigt und der staat zur ruhe gelangt sein würde, wünscht Cornelius, sollte disceptante senatu über den punct verhandelt werden, ob die decemvirn auf ein jahr gewählt seien oder bis die fehlenden gesetze zur ausführung gelangt wären. ich schreibe demgemäsz: ceterum neminem, maiore cura animis occupatis, verum ferre iudicium, praciudicium tantae rei auferri, oder da M nemini bietet, der überlieferung mich aufs engste anschlieszend: ceterum nemini, maiore cura animis occupatis, verum esse iudicium, praeiudicium tantae rci auferri, der ausfall von iudicium ist leicht erklärlich, der sinn dieser worte bedarf nach der vorausgeschickten erörterung keines commentars.

10. Zum schlusse eine kleine lese aus einem kreise der lectüre, welche der schule ferner liegt; ich glaube mich daher jeder längern motivierung enthalten zu dürfen.

Liv. XL 9, 8 haben die hss.: frater, non comisantium invicem iam diu vivimus inter nos. die versuehe von Madvig, Hertz u. a. scheinen keine lösung zu bieten. ich schreibe: frater, non comisantium, insidiantium vicem iam diu vivimus inter nos. das negative satzglied non comisantium verlangt durchaus seine positive ergänzung. dasz dieser gegensatz insidiantium war, dafür scheint einmal ein äuszerliches moment zu sprechen, das in von invicem, das ich mir nur als überrest eines mit in beginnenden wortes erklären kaun; ganz bestimmt aber spricht für meine vermutung die gleich folgende darstellung vom verhalten des Demetrius, wie sie Perseus bis zu ende dieses capitels gibt.

Liv. XL 49, 7 ist vielleicht zu schreiben: sequar, inquit, vos adversus veteres socios meos, quoniam illos (ad) me, me (ad) populum Romanum di volunt suspicere. es wird so das bewustsein der hohen bedeutung ausgedrückt, das Thurrus seinen bundesgenossen und landsleuten gegenüber beanspruchen zu können glaubte, und damit zugleich die wichtigkeit dieser acquisition für die Römer.

Liv. XLII 5, 10 ist zu lesen: Aetolorum causas Marcellus Delphis per idem tempus hostilibus auct as animis, quos intestino gesserant bello, cognovit. die bedenken Madvigs emend. Liv. s. 511 gegen hostilibus heben sich, wie ich glaube, durch diese änderung von actas in auctas; seine ergänzungen non minus und quam vor quos sind jedenfalls unnötig. die constituierung des textes wie sie Hertz gibt, quasi intestina gesserint bella, streitet gegen Liv. XLI 25. übrigens bedarf der gedanke, den meine änderung gibt, wol keiner besondern erklärung.

Liv. XLII 47, 3. des gedankens wegen, wie er bei Livius klar hervortritt, kann ich mich mit den versuchen von Madvig, Seyffert und Weissenborn nicht einverstanden erklären. ich schreibe: spatio autem

indutiarum sumpto in (ad) aequum ventum. iam illum nihilo paratiorem, Romanos omnibus instructiores rebus coepturos bellum. Marcius und Attilius rühmen ja den erfolg des auf teuschung des königs abgesehenen waffenstillstandes; es kann also nur heiszen in (ad) aequum ventum. in demselben cap. § 5 schreibe ich: indicere prius quam genere solitos bella, denuntiare etiam interdum ac praefinire, in quo dimicaturi essent. v. Leutsch im philol. XXV s. 483 schreibt denuntiarc etiam incendia ruinasque, locum interdum finire usw. auch ihm gegenüber halte ich meine obige vermutung aufrecht. wenn er sagt, etiam interdum könne nicht in dieser weise verbunden werden, sondern es müsse heiszen interdum etiam, so ist mir dies nicht verständlich. ich behaupte sogar, diese stellung etiam interdum ist hier notwendig. in demselben cap. § 9 ist wol zu schreiben: haec seniores, quibus nova ac nimia haec minus placebat sapientia.

Vellejus Paterculus II 88 steht in der ausgabe von Haase: tunc urbis custodiis praepositus C. Maecenas.. non minus Agrippa Caesari carus, sed minus honoratus (quippe vixit angusti clavi fine [Koch panno] contentus) nec minora consequi potuit, sed non tam concupivit. das musz doch wol heiszen: nec minus maiora consequi potuit, sed non tam concupivit: 'er konnte eben so gut höhere stellungen erlangen, aber er strebte weniger danach.'

Seneca epist. mor. I 9, 4 vide quam sit se contentus: aliquando sui parte contentus est. si illi manum aut morbus aut hostis exciderit, si quis oculum vel oculos casus excusserit, reliquiae illi suae satisfacient. hier ist hinter morbus ohne zweifel einzufügen exederit. in demselben briefe § 12 verlangt der gedanke zu schreiben: non agitur, inquis, nunc de hoc, an amicitia propter se ipsam appetenda sit. sed si est, quinam potest ad illam accedere is qui se ipso contentus est? die zusätze, welche Haase hier gibt, verwischen die schärfe des gegensatzes.

Zuletzt noch die desperate stelle, die sich am ende des prologus der naturales quaestiones findet. sie lautet: quid tibi, inquis, ista proderunt? si nihil aliud, hoc certe sciam omnia angusta esse mensus deum. es ist mir unbekannt, ob diese verstümmelten worte schon sonst wo ihre heilung gefunden haben. gedankengang und die stehen gebliebenen reste der überlieferung führen darauf, dasz zu schreiben ist: si nihil aliud, hoc certe (ut) sciam, hominum (oder humana) omnia angusta esse, inmensa usque deum.

BRIEG.

ALEXANDER TITTLER.

# 70. ZU SALLUSTIUS.

Iug. 3,2 nam vi quidem regere patriam aut parentes, quamquam et possis et delicta corrigas, tamen inportunum est, cum praesertim omnes rerum mutationes caedem fugam aliaque hostilia portendant.

parentes hier in der bedeutung 'angehörige' zu fassen, wie Fabri will, verbietet der zusammenhang. aber mit Kortte Gerlach Kritz Jacobs und Cless z. d. st. und mit Dietsch (index der ausgabe von 1859) parentes als 'untergebene' d..h. provincialen zu nehmen ist ebenso unstatthaft: denn erstens widerspricht es der römischen anschauung in Sallustius zeit geradezu, die gewaltherschaft (vi regere) über die unterworfenen als etwas gefährliches zu betrachten, woran man scheitern könnte (inportunum); zweitens aber läszt sich parentes in dieser engen verbindung mit patria überhaupt nur im sinne von 'eltern, angehörige' verstehen. bei der groszen verschiedenheit in der erklärung derjenigen stellen, in welchen Sall. patria mit parentes unmittelbar verbunden hat, lohnt es sich wol diese einmal im zusammenhange zu behandeln: Cat. 6, 5 hostibus obviam ire, libertatem patriam parentisque armis tegere. 52, 3 de poena eorum, qui patriae parentibus aris et focis suis bellum paravere. Iug. 87, 2 armis libertatem patriam parentesque et alia omnia tegi. ep. Mithr. 17 convenas olim sine patria parentibus. in den drei ersten beispielen stimmen Kortte Kritz Fabri Jacobs (wie sich aus der note zu Iug. 3, 2 schlieszen läszt) und Cless in der deutung von parentes als 'eltern' überein; nur Gerlach will es durch subjecti erklären, ebenso Dietsch im index seiner ausgabe von 1859, während er im commentar zum Catilina 1864 in der auffassung der beiden stellen aus dieser schrift den übrigen erklärern beitritt. in der aus dem briefe des Mithridates angeführten stelle verstehen Fabri und Cless parentes wieder als 'eltern', Kortte dagegen und Dietsch a. o. als 'unterworfene', wobei jedoch Kortte zu schwanken scheint, indem er für die erstere deutung sogar die tressende parallele Hor. sat. I 6, 10 nullis majoribus ortos anführt. für diese erklärung von parentes spricht auch der nachahmer Sallusts, welcher die ep. ad Caesarem verfaszt hat; hier heiszt es nemlich 13, 1 quodsi tecum patria atque parentes possent loqui, scilicet haec tibi dicerent: o Caesar, nos te gennimus usw. vgl. ebd. 8, 4 fama pudicitia liberis patria atque parentibus cunctos mortalis spoliat. dagegen kommt Iug. 102, 7, wo parentes nicht in verbindung mit patria steht und 'unterworfene' bedeutet, ebensowenig in betracht als die mehrfach angeführte stelle des Vellejus II 108, 2. es wäre sonach, wie die angestellte vergleichung zeigt, die stelle Iug. 3, 2 die einzige bei Sallust, in welcher parentes mit patria verbunden unterworfene' bedeuten muste. da es nun bedenklich erscheint bei einem autor, der sich im ausdrucke so constant wiederholt wie Sallust, eine solche einzeln stehende deutung anzuwenden; da aber auch die erklärung 'eltern' dem gedanken der stelle nicht entspricht, so ist wol mit leichter ämlerung des überlieferten aut zu schreiben: patriam ut parentes, es ergibt sich nun der passende sinn: gewaltsam in Rom unter bürgern (patriam) herschen zu wollen, wie etwa unter provincialen (ut parentes), erscheint gefährlich, so sind die begriffe patria und parentes nicht verbunden, sondern in einer vergleichung einander gegenübergestellt, so dasz die deutung ii qui parent berechtigt ist.

WÜRZBURG

### 71.

KAISER DIOCLETIAN UND SEINE ZEIT VON THEODOR PREUSS, OBERLEHRER AM GYMNASIUM ZU INSTERBURG. Leipzig, Duncker und Humblot. 1869, VIII u. 182 s. gr. 8.

Niebuhr behauptet, man müsse die römische geschichte mit Augustus abschlieszen; Drumann zeigt, wie die meisten groszen samilien unter Nero hinsterben; Peter meint, auch der römische geist erlösche in dieser zeit; und in der that ist es nicht zu verwundern, dasz die darsteller der ältern römischen geschichte sich unmittelbar nach Augustus wie durch eine fremdartige atmosphäre zurückgeschreckt fühlen. selbst Hoecks treffliche arbeit, die mit dem verfall der römischen republik beginnt, ist nach 28 jahren über Nero nicht hinausgekommen, und Charles Merivale reicht nur bis Vespasian. immer bleibt noch der fleiszige aber unerträglich langweilige und unkritische Tillemont der einzige, der die nötige ausdauer gehabt hat die ganze reihe der römischen kaiser zu behandeln. doch beginnt seit einigen jahren das interesse der forscher sich lebhafter als früher einzelnen teilen jenes zeitalters zuzuwenden, und längst steht die überzeugung fest, dasz hier noch unvergängliche schätze zu heben sind, man betrachtet die kaiserzeit nicht mehr allein als eine periode des siechtums und allwählichen hinsterbens der altrepublicanischen herlichkeit, sondern vielmehr als die zeit, in der viele in unseren tagen gültige formen des häuslichen, gesellschaftlichen, staatlichen und wissenschaftlichen lebens entstanden, erprobt und ausgebildet worden sind. überaus lehrreich würde in diesem sinne eine darstellung der Antonine, besonders des Marcus Aurelius sein - sie fehlt noch gänzlich. dasz sehon zu ihrer zeit das imperium Romanum eine in gewissem sinne jedem staatlichen bedürfnis genügende form erlangt hatte, erkannte Gibbon klar genug und zeichnete in treffenden zügen jenen wunderbaren zustand, in dem die geschichte aufzuhören schien (wie unter Antoninus Pius), weil die gesamte civilisierte welt so glücklich war, als sie es bei der beschaffenheit aller menschlichen verhältnisse zu sein vermag. freilich waren jene formen auf ewigen frieden berechnet, nicht auf ewigen krieg. das folgende jahrhundert zeigt eine grenzenlose verwirrung, und das scepter geht schnell durch die hände von 51 barbaren, die zur kurzen probe auf den thron Caesars berufen werden, ihm nicht ähnlich durch ihre regierung, kaum durch ihr ende. nicht jene landschaften, in denen von alters her die bildung heimisch war, nicht Hispanien, Gallien, Griechenland, Kleinasien gaben jetzt herscher, sondern jene gegenden, die kaum in irgend einer zeit der weltgeschichte civilisierte menschen getragen und ernährt haben: Mauretanien, Libyen, Arabien oder Thracien, Illyrien, Dacien und Dalmatien. es schien als ob das römische scepter nur in schwielige sklavenhände passe, als ob das imperium Romanum seit Commodus gladiatorenkünste verlange. endlich wird aus einem dalmatischen sklaven oder sklavensolm, aus Diocletianus durch die bildende macht der groszen aufgabe 'eine gewaltige organisatorische kraft', wie Preuss sagt, einer der grösten kaiser, der eine ganze geschichtliche entwicklung abgeschlossen und zugleich eine neue epoche der kaisergeschichte eröffnet hat.'

Der vf. der hier anzuzeigenden schrift hat nicht die absicht mit Th. Bernhardt 'in die schranken zu treten', von dessen umfangreichem werke über denselben gegenstand der einzige bis jetzt erschienene band allein die geschichte bis zur thronbesteigung umfaszt. er beschränkt sich darauf das vorhandene vor allem durch Th. Mommsen so bedeutend vermehrte quellenmaterial zu benutzen und wie er sich fast zu bescheiden ausdrückt, 'die resultate nochmals ergänzend zusammenzufassen'. eine schrift von Albrecht Vogel über Diocletian (Gotha 1857) scheint dem vl. entgangen zu sein. auch bleibt es allerdings zu bedauern, dasz ihm nicht vergönnt war den hinweis Otto Hunzikers (in Büdingers untersuchungen zur römischen kaisergeschichte II s. 115 ff.) auf die acta sanctorum sich zu nutze zu machen. doch würden nur wenige änderungen dadurch notwendig geworden sein, sodann erfordern jene seltsamen wanderzüge der vielen deutschen völkerschaften, die zuerst unter Marcus Aurelius die römischen grenzen bedrängen und dann, in dieselben aufgenommen, als colonen, sklaven, soldaten und beamte das ganze römische reich durchdringen, wol eine umfangreicher begründete erklärung, als das für seine zeit ganz vortreffliche buch von Zeuss 'die Deutschen und ihre nachbarstämme' gibt, erst dann wird auch in die ununterbrochenen kriege der römischen Cäsaren nach dieser seite etwas mehr licht kommen. das hauptverdienst des vf., und zwar ein sehr bedeutendes, bleibt unter allen umständen die angenehme und geistvolle art der darstellung, wer die entsetzliche nüchternheit und reizlosigkeit der quellenschriftsteller kennt, von denen nicht nur die panegyriker von fach, sondern auch die anderen sich höchstens bisweilen zu phrasenhaften lobsprüchen erheben, der wird sein talent bewundern, verhältnisse und menschen klar aufzufassen und in lebhafter, ja eleganter rede vor dem leser zu reproducieren. schon die einleitende darstellung der verfassung des römischen kaiserreiches erinnert in ihrer prägnanten und inhaltreichen kürze an Drumann. ganz besonders anzichend erscheinen die kurzen charakteristiken der Augusti und Caesares (Diocletian s. 19, Maximian s. 33, Galerius s. 49; nur bei der schilderung des Constantins s. 50 möchten wir einige zu sehr an den panegyriker erinnernde ausdrücke streichen, wie die abstammung von einem der edelsten geschlechter der Dardaner' (?) und die bemerkung, er habe 'die leutseligkeit im vertranten umgange so weit getrieben, dasz er an festlichen tagen silbergeschirr von privatleuten zu leihen nicht anstand nahm'), ebenso die schilderung des durch übermäszigen steuerdruck erregten Bagaudenkrieges (s. 29-31) und endlich die ausführliche darstellung von Diocletians charakter, religiösem standpunct (s. 125 - 146), thronentsagung, privatleben und tod. die bekannte hypothese J. Burckhardts, dasz die christenverfolgung durch eine verschwörung der christen selbst hervorgerufen sei, verwirft der vf. (s. 139) entschieden, im einverständnis mit Bernhardt (1 s. 253): er beweist überzeugend, dasz Diocletian, in religiöser beziehung conservativ wie Augustus (s. 136), alle nicht legalisierten orientalischen culte ebenso wie das zauberwesen in Aegypten (s. 74) verfolgt und gehaszt habe, nicht weil sie ihm 'abergläubisch, sondern weil sie ihm unrömisch' erschienen. am eingehendsten behandelt Preuss die innere organisation des groszen reiches, in der selbstverständlich die bedeutung Diocletians am auffallendsten zu tage tritt: die teilung der herschergewalt unter zwei Augusti und zwei Caesares (die ernennung der letzteren setzt der vf. in einem angehängten excurs in 293 statt 292, welches jahr man bisher annahm); die damit verbundene neue einteilung des reiches in 12 diöcesen und 103 provinzen (s. 84 f.) erscheint als vorbild von Constantins einteilung in 4 präfecturen, 13 diöcesen und 116 provinzen; die einführung des titels dominus, der anrede sacratissime, der adoratio statt der bisher üblichen salutatio, die annahme des persischen königsschmuckes (s. 101 ff.) bilden gleichfalls den anfang jenes durch Constantin entwickelten hofceremoniels, das vom byzantinischen hofe seinen weg zu allen kaiser-, königs- und fürstenhöfen der welt genommen hat. die ersetzung der prätorianer durch zwei legionen handfester Illyrier und der umstand, dasz der name jener noch für kurze zeit den stadtsoldaten in Rom verbleibt, welche die ordnung in den straszen aufrecht zu erhalten hatten, erklärt, weshalb man die auflösung jener gefürchteten garde bald Diocletian, bald Constantin zugeschrieben hat (s. 106 gegen Marquardt II 3 s. 291 und III 2 s. 378), auch die einrichtung des consistorium principis, sowie die neue justiz- und steuerverwaltung (s. 108 ff.), durch welche der beamtenstaat vollendet erscheint und jedes vorrecht Italiens und Roms (insbesondere die befreiung des erstern von dem tributum, des letztern von der annona) aufgehoben und vergessen wird, beweisen zweifellos, dasz 'ein groszer teil der bedeutung, welche Constantin in der meinung der nachwelt auf sich gezogen hat, Diocletian gebühre' (vorrede s. VIII). am ende seines büchleins gibt der vf. noch einen äuszerst beachtenswerthen excurs über die titel Caesar und Augustus. ref. schlieszt diesen bericht mit dem ausdruck seiner überzeugung, dasz die kleine erstlingsschrift nicht nur bis zur vollendung des Bernhardtschen werkes, sondern auch neben demselben ihre stelle behaupten wird.

DRESDEN.

GUSTAV DIESTEL.

## 72.

# ZWEI HANDSCHRIFTENKATALOGE DES ZEHNTEN JAHRHUNDERTS.

A. Wilmanns' verdienstliche mitteilungen über die alten Lorscher handschriftenkataloge im rhein. museum XXIII s. 385 ff., sowie gleichartige publicationen anderer gelehrten in der neuesten zeit regten den unterz. an, durch die veröffentlichung von zwei in der Berner handschriftensamlung entdeckten alten verzeichnissen zur vervollständigung des hierher gehörigen materials beizutragen.

Der erste katalog befindet sich im cod. Bern. III b, der mit den proverbia Salomonis beginnend des Hieronymus bibelübersetzung bis zum

anfang der apocalypse enthält (der codex ist hinten verstümmelt) als fortsetzung von cod. IIIa, welcher den ersten teil des Hieronymus bis zu den psalmen repräsentiert, unmittelbar hinter Ezra auf einer leer gelassenen seite, von einer hand des zehnten jahrhunderts, während der fortlaufende text aus dem achten oder neunten ih. stammt.

Auctores huius monasterii. Virgilius (übergeschrieben Seruius). boetius, sichemachia, Terentius, Sedulius, Alcimus, Arator, Terentius. tres (übergeschrieben ·IIII·) auiani. Catonem. Prosperum. Auianum. Waltarium. Esopum. Albinum. hamaraedum. lib. pronosticorum. Prudentium sichemachie. Dialogum gregorii. lib. paralipomenonis (!). Ysodori tres. Passio sancte felicitatis. Passionarii tres (tres durchstrichen, darüber duo), expositiones duo super genesin. Expositiones super V libros moysi. Augustinum de sancta trinitate. Expositio super apocalipsin. Augustinus de deo concordis. Expositio super cantica canticorum. Alquinum. lib. pronosticorum. Vita patrum. Regula clericorum. Epistole ieronimi ad eustochium. Epistole de gradibus sacerdotalibus. ysodori super leuiticos. Quadraginta omelia aregorii. Pastoralis cura. lib. pastoralis regule. lib. quid significent uestimenta ecclesiae. lib. de regibus, fisiologus, uita sancti medardi. lib. sanctorum patrum de fide. II Expositiones super spalitrium (psaltrium). Omelie super euuangelia. Tria historia super genesi. Passio sancti quintini. Expositiones super euuangelia. Epistole magni alexandri regis. De reuclatione capiti sancti iohannis. Oratio sancti augustini. Liber proseri (Prosperi) de contemplativa vita. Liber yeronimi super duodecim explanitiones prophetarum. Passio sancti lantberti. commentorium ieronimi presbyteri. Liber calcalatorie (so) artis. Sermones sanctorum patrum. lib. de decem cordis. lib. de sancta trinitate. Missales libri tres.

Eine andere etwas jüngere hand (des zehnten oder elften jh.) hat noch folgendes binzugefügt: expositio super epistolas pauli. Decreta affricani concilii. Romanus ordo. De lege ribuaria. Augustinus super epistolas iohannis. Dialogus Seneri. Epistolae iacobi. Augustinus super matheum. Aug. ad thimasium. expositio raboni (so). Beda de temporibus. Collectarii tres. Beda de sanctis locis. gradalia V. antiphonarii IIII. psalteria IIII. plenaria IIII.

Die häufigen schreibfehler machen es wahrscheinlich, dasz wir es nicht mit dem original, sondern mit einer copie zu thun haben.

Der zweite katalog steht im cod. Bern. 433 saec. X, der den neuerdings von J. Simon genau verglichenen auctor ad Herennium, früher vorn defect, jetzt vollständig enthält, und zwar auf der letzten einst leer gelassenen seite. voran gehen folgende namen: Wincerus Iohannes Wa rembaldus Bernacer letaldus azelinus wincerus bauo dominicus Constantinus erinardus hubertus warnerus oda bezela liezenna emma. das verzeichnis selbst stammt von einer hand des zehnten oder elften jh.

Rethorica ciceronis. Timeus plato. Porphirius cum categoriis augustini. Simphosius lib. Regulae astrolapsus. lib. I de astronomia. lib. de utilitatibus astrolapsis. Exceptiones prisciani (corrigiert de prisciano). Corpus dialecticae. Priscianus maior cum minore de constructione. item de constructione (am rande: Priscianus de XII uersibus). I. Virgilius. I. Terentius. I. Horatius. I. Salustius. I. Boetius. I. iuuenalis cum persio in uno uot. Excidium troiae. Prudentius maior. Item prudentius minor cum Aratore. Item prudentius minor. Item arator. Sedulii II. Anianus I. Cato I (corrigiert Catones II). Donatus minor cum maiore et barbarismo et coniugationibus. Beda de metrica arte I (am rande: item donatus cum coniugationibus). Seruiolus I cum esopo. Tres libelli declinationum. Euticius. Priscianus de formatione. I. carmen de quibusdam-lapidibus moraliter pertractat (am rande: wigrat, Mico). Macrobius. Musica (am rande: tres quaterniones de musica boetii). Ad deodatum. ad augustinum. Commentum boetii in cathegorias aristotelis. Commentum boetii s super isagogas. Periermenia apulei cum periermeniis aristotelis. Rethorica ciceronis ad herennium. Commentum super iuuenalem.

Leider war es dem unterz. nicht möglich sicher ausfindig zu machen, aus welchen klöstern die handschriften stammen, in denen die vorliegenden kataloge anzutreffen sind. die erstere ist mit Bongarsius namen gezeichnet, die letztere jedoch kann kein nomen possessoris aufweisen, was übrigens unsere annahme, dasz sie zur Bongarsiana gehörte, nicht umstöszt. dagegen ist bei der groszen zahl von klöstern, welche zur Bongarsiana contingente geliefert haben, vorläufig die frage nach der herkunft offen zu lassen.

Zu der zweiten schrift des zweiten katalogs *Timeus Plato* kann ich eine kleine notiz mitteilen, welche für die geschichte lateinischer übersetzungen Platous im mittelalter von interesse sein dürfte. im cod. Bern. 13<sup>a</sup>, in welchem die zwölf ersten bücher von Augustinus de civitate dei stehen, befindet sich am schlusz von einer hand des elften jh. folgende hübsche glosse:

LAN. Sententia quam beatus Augustinus de Tymeo Platonis sumit et in tercio decimo huius operis libro ponit, cuius principium est: 'uos qui meo satu orti estis attendite: quorum operum ego parens effectorque sum' et cetera (Aug. de civ. dei XIII 16 s. 509, 10 Dombart) sic in ea translatione Tymei qua nunc utimur et a Caldio exponitur inuenitur: 'Dii deorum quorum opifex idem paterque ego, opera siquidem mea dissolubilia natura me tamen ita uolente indissolubilia. Omne siquidem quod iunctum est natura dissolubile; at uero quod bona ratione iuncum atque moderatum est dissolui uelle non est dei. Quapropter quia facti generatique estis immortales quidem nequaquam nec omnino indissolubiles. Nec tamen unquam dissoluemini nec mortis necessitatem subibitis quia uoluntas mea maior est omni nexu (corr. aus sexu) et uegetatior ad aeternitatis custodiam quam illi nexus.'

BERN.

HERMANN HAGEN.





# NEUE JAHRBÜCHER

FÜR

# PHILOLOGIE UND PAEDAGOGIK.

Herausgegeben unter der verantwortlichen Redaction

VOL

Dr. Alfred Fleckeisen und Dr. Hermann Masius Professor in Dresden

Neunundneunzigster und einhundertster Band. Achtes Heft.



Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner. 1869.



# INHALT

VON DES NEUNUNDNEUNZIGSTEN UND EINHUNDERTSTEN BANDES ACHTEM HEFTE.

# ERSTE ABTEILUNG (99R BAND).

|       |                                                           | seite                |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 73.   | Abermals die rede des Oedipus in Sophokles Oedipus Ty-    |                      |
|       | rannos vers 216-275, vom professor dr. P. W. Forch-       |                      |
|       | hammer in Kiel                                            | 513 - 519            |
| 74.   | Zu Sophokles Oedipus auf Kolonos vers 698. von dr. L.     |                      |
| • • • | Dindorf in Leipzig                                        | 519                  |
| 75    | Der prolog zum Ion des Euripides. vom gymnasiallehrer     | 010                  |
|       |                                                           | <b>500 500</b>       |
|       | dr. G. Schmid zu Goldingen in Kurland                     | 920 <del>-</del> 944 |
| 76.   | Ueber einige fragmente der attischen komiker. von dr.     |                      |
|       | L. Dindorf in Leipzig                                     | 522524               |
| 77.   | Das dritte eidyllion des Theokritos. vom rector professor |                      |
|       | W. Junghans in Lüneburg                                   | 525 - 533            |
| 78.   | Zu Platons Phaedros 247b. vom gymnasiallehrer K. Lieb-    |                      |
|       | hold in Stendal                                           | 533-534              |
| 79.   | Der Zeus der Hellenen und ein nralter eultus ähnlicher    |                      |
|       | art in Jerusalem. vom gymnasialdirector a. d. professor   |                      |
|       | dr. Eduard Müller in Liegnitz                             | 534-536              |
| (68   | ) Zu F. Ritschls neuen Plantinischen excursen. nachtrag.  | 002                  |
| (00.  | vom professor dr. F. Bücheler in Greifswald               | 536                  |
| 0.0   | *                                                         | 330                  |
| 80.   | Die ἐπιττολιμαῖοι χαρακτῆρες des pseudo-Libanios. von     | FOR F.CO             |
|       | dr. H. Hinek in Rom                                       | 537562               |
| 81.   | Anz. v. W. Ihne: römiselie geschichte. erster band (Leip- |                      |
|       | zig 1868), vom gymnasiallehrer dr. Th. Plüss in Posen     | 563 - 576            |
|       |                                                           |                      |

# ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

73.

#### AN HERRN PROFESSOR RIBBECK.

Verehrter college und freund.

Als die nachfolgende abhandlung geschrieben war, empfand ich ein gewisses widerstreben sie drucken zu lassen «προσάντους τῆς ζητήςεως γενομένης διὰ τὸ φίλον ἄνδρα εἰςαγαγεῖν» — τὴν μεταβολήν. doch erinnerte ich mich des schönen wortes welches Aristoteles auf ein ähnliches bedenken folgen läszt: ἀμφοῖν δ' ὄντοιν φίλοιν ὅςιον προτιμᾶν τὴν ἀλήθειαν. im vertranen auf die freundschaftliche gesinnung und das über die οἰκεῖα erhabene urteil meines hochgeschätzten collegen und freundes sandte ich getrost das manuscript an die geehrte redaction dieser zeitschrift. also:

# ABERMALS DIE REDE DES OEDIPUS IN SOPHOKLES OEDIPUS TYRANNOS VERS 216 BIS 275.\*)

Das schluszwort des hrn. B. Arnold stelle ich dem folgenden voran: 

'es würde mich sehr freuen, falls diese zeilen als ein wenn auch nur bescheidener beitrag zum richtigen verständnis der rede des Oedipus angesehen würden.' veranlaszt bin ich zu einer wiederholten besprechung dieser vielbesprochenen rede durch die bemerkung, dasz ein wesentlicher irtum, berühend auf der nichtbeachtung gewisser vielleicht weniger bekannter sachlicher verhältnisse und rechtlicher satzungen, sich durch alle versuche jene rede zu erklären und in einzelnen ausdrücken zu verbessern hindurchzieht, wenn sprachliche, ästhetische und logische gründe nicht mehr ausreichen, um eine überlieferung aus dem altertum recht zu stellen, und immer noch den gründen des einen sich sofort gegengründe des andern an die ferse hängen, liegt es wol nahe sich zu fragen, ob man denn auch die realen verhältnisse, unter deren einflusz der dichter lebte

<sup>\*)</sup> vgl. O. Ribbeck im rhein, museum XIII s. 129 ff. J. Classen ebd. XVI s. 489 ff. O. Ribbeck ebd. XVI s. 501 ff. W. Dindorf in der Oxforder ausgabe des Sophokles von 1860 bd. I. B. Arnold im Hermes III s. 193 ff. II. van Herwerden in seiner ausgabe des Oedipas Tyr. (Utrecht 1867).

und die personen seiner dramen reden liesz, richtig aufgefaszt habe. wir glauben nun dasz diese frage in dem vorliegenden fall zu verneinen ist.

Zu den realen verhältnissen, die bei auffassung und zum verständnis der fraglichen rede ins gewicht fallen, zählen wir zunächst die zur zeit der tragödie in Athen bestehenden und bekannten rechtsverhältnisse und satzungen; sodann auch den in der tragödie als redend und handelnd und zwar aus einem ganz bestimmten geistigen zustand heraus und unter dem eindruck jener verhältnisse und satzungen redend und handelnd dargestellten Oedipus. was zunächst das letztere betrifft, so sind wir darüber durch den dichter selbst genügend unterrichtet.

Oedipus kennt vollständig das unglück welches über Theben gekommen ist (58). indem er nur von éiner seite rettung sah, hatte er seinen schwager Kreon zur befragung des orakels nach Delphi gesandt (71). schon indem er dies den versammelten mitteilt, kann er einen leisen tadel über das längere ausbleiben des schwagers (dem er nicht recht traut) nicht unterdrücken (74 ff.). in demselben augenblick kommt Kreon und berichtet, der gott habe befohlen das miasma, welches in folge der ermordung des Laïos (von dem Oedipus nur gehört hat, 105) auf dem lande ruhe, entweder durch verhannung oder durch die todesstrafe an dem mörder zu beseitigen. auf des Oedipus frage, wo eine spur des mörders zu finden sei, erfährt er dasz der gott befohlen sie in dem laude des Oedipus selbst zu suchen (110). auf die weitere frage erfährt Oedipus (erst jetzt) dasz Laïos zum orakel gegangen und nicht zurückgekehrt, dasz alle begleiter desselben bis auf éinen gestorben, dasz dieser éine durch die flucht entkommen sei und nur dies eine berichtet habe, dasz räuber, nicht einer, sondern mehrere, den Laïos erschlagen hätten. Oedipus, dem dies bisher unbekannt war und dem es gar nicht in den sinn kommt, dasz ein thebäischer bürger selbst der mörder sein könne, spricht die überzeugung aus, dasz jene räuber nur durch bestechung von Theben aus zu einer so verwegenen that verführt sein können (124 f.). Kreon bestätigt dies; man habe auch in Theben dasselbe angenommen; weitere nachforschungen anzustellen sei man durch das erscheinen der Sphinx verhindert worden (130 f.). Oedipus erklärt nun, er werde das verborgene ans licht bringen und dem staat und dem gott ein rächer sein, nicht ohne abermals sein mistrauen (gegen Kreon?) zu verrathen, indem er äuszert dasz er vielleicht selber bedroht sei. dann befiehlt er den anwesenden, sie sollen das volk der Kadmeer herbeirufen. während dies geschieht, anrufung der götter durch den chor. darauf folgt die rede des Oedipus an das volk, in der er verkündet, was er unter den obwaltenden umständen thun wolle.

Zunächst werden wir jetzt ein capitel aus dem attischen recht behandeln, um jene rede, die es ja wesentlich mit den φονικά zu thun hat, recht zu verstehen. statt der alten blutrache und blutsühne, wovon die heroischen gedichte erzählen, scheint schon früh (auch schon zur zeit des Homer, vgl. den schild des Achilleus) namentlich in Athen, auch in Sparta und wol überall in Griechenland ein gesetzliches strafrecht über mord,

tötung und verwundung eingeführt gewesen zu sein. in Athen hatten die einzelnen arten dieser verbrechen ihre eignen gerichtsplätze. man unterschied sehr genau, ob die tötung absichtlich oder unabsichtlich, freiwillig oder unfreiwillig vollführt sei, ob mit recht oder wider das recht, ob im lande oder auszer landes, vor allem aber auch, ob jemand mit eigner hand (αὐτοχειρία) die that verübt und so durch die blutbefleckte hand das μίαςμα auf den staat gebracht, oder ob er nur als intellectueller urheher (βουλεύςει) den tod eines andern herbeigeführt habe. der letztere, der βουλευτής φόνου, war zwar nach Platons treffendem ausdruck (gesetze IX 872 b) οὐ καθαρὸς τὴν ψυχήν, aber er war καθαρός τὰς χείρας, und konnte daher nie nach areopagitischem recht von diesem höchsten gerichtshof verurteilt werden, weil er sich der anklage der autocheiria durch die anstiftung eines andern zum morde entzogen hatte, wol aber konnte er wegen des für geringer erachteten verbrechens der buleusis vor dem ephetenhof heim Palladion angeklagt werden, der zugleich über unfreiwillige tötung entschied: s. Harpokration: ἐπὶ Παλλαδίω. Δημοςθένης ἐν τῷ κατ ᾿Αριςτοκράτους δικαςτήριόν ἐςτιν οὕτω καλούμενον. ὡς καὶ ᾿Αριστοτέλης ἐν ᾿Αθηναίων πολιτεία, ἐν ὧ δικάζους ιν ἀκουcίου φόνου καὶ βουλεύς εως οἱ ἐφέται, vgl. eld. n. βουλεύcewc. das neunte buch der gesetze des Platon stimmt im allgemeinen mit der attischen gesetzgebung über die φονικά überein.

Kehren wir jetzt zu Oedipus und zu seiner rede an das volk der Kadmeer zurück. nach dem was voraufgeht ist er, wie bemerkt, weit von dem gedanken entfernt dasz der mörder des Laïos ein Thebäer sei. er glaubt, Laïos sei von räubern ermordet, aber er ist überzeugt, der intellectuelle urheber, der die oder den räuber durch geld gedungen habe, sei ein Thebäer (124)

πῶς οὖν ὁ ληςτής, εί τι μὴ ἔὺν ἀργύρω ἐπράςςετ' ἐνθένδ', ἐς τόδ' ἂν τόλμης ἔβη;

von dem räuber ist zu vermuten dasz er auszerhalb Thebens sei, dasz er überhaupt keinem staat angehöre, daher Aristoteles (politik l 2) einen solchen ἄπολις nennt (vgl. am schlusz den nachtrag). keinenfalls ist derselbe dem Oedipus unter dem vor ihm versammelten volk der Kadmeer; wol aber könnte der welcher den mörder hestochen (Kreon?) oder sonst jemand unter ihnen sein, der denselben kannte. alles was Oedipus jetzt zu erwirken hofft ist nicht dasz der mörder sich selbst angebe, dem in solchem fall nach keinerlei rechtsbegriffen versprochen und gestattet werden konnte dasz er 'unverletzt sich entferne'. das mindeste wäre, dasz er vor gericht gestellt zu ewiger verbannung verurteilt würde und bei etwaniger rückkehr von jedem bürger ohne weiteres dem über ihn ausgesprochenen fluche gemäsz zu töten wäre. Oedipus hofft vielmehr nur, dasz einer im volke wisse, wer schuld sei am tode des Laïos (ἐκ τίνος ἀπώλετο).

Der wissende kann a) der intellectuelle urheber selbst sein. dieser hatte die gegen ihn selbst zu erhebende anklage auf mord durch die anstiftung eines andern zum morde beseitigt (eludiert), Toù-

πίκλημ' ὑπεξελὼν αὐτὸς καθ' αὑτοῦ. gleichwol hat er grund zu fürchten: denn als intellectueller urheber kann er nicht nur vor gericht gestellt, sondern nach Platon (gesetze IX 872°) selbst mit dem tode bestraft werden. für den fall also dasz er dies fürchtet, verspricht ihm Oedipus unverletzt das land verlassen zu dürfen, vorausgesetzt, dasz er den mörder angebe. in beziehung auf den mörder selbst verkündet Oedipus hier und vor vers 246 gar nichts.

Der wissende kann b) irgend ein anderer sein, der zwar den mörder  $(\tau \grave{o} \lor \alpha \mathring{o} \tau \acute{o} \chi \in i \rho \alpha)$  kennt, aber zu der that in keiner beziehung steht. auch dieser möge nicht schweigen; wenn ihm dadurch ein gewinn  $(\kappa \acute{e} \rho \&o c)$ , die belohnung des schweigens, entgehe, so will Oedipus ihm denselben erstatten und andere gunst hinzufügen. wenn aber alle schweigen, und wer den mörder kennt, sei es um eines freundes sei es um seiner selbst willen, der aufforderung nicht folgt, den  $(\tau \grave{o} \lor \check{a} \lor \&o \rho \alpha \tau o \hat{\upsilon} \tau o \lor)$  bedroht Oedipus mit dem fluch, der überall den des mordes angeklagten selbst oder den der seine pflicht die anklage zu erheben nicht erfüllte, treffen würde. er, der schweigende, der nach Platon das μίασμα auf sich herabzieht, soll selber als das μίασμα angesehen und behandelt werden von allen, da durch seine schuld verhindert wird dasz das μίασμα von der stadt genommen werde.

Nachdem Oedipus die welche den mörder kennen erst zur anzeige aufgefordert, dann aber im fall sie schweigen, verflucht hat, fügt er eine verwünschung des unbekannten thäters hinzu, und (wol wieder mit einem unbestimmten verdacht gegen Kreon) wünscht er auf sich selbst, wenn mit seinem wissen derselbe sein tischgenosse wäre, dasselbe unheil wie auf die wissentlich schweigenden herab.

Schlieszlich wendet er sich wieder, wie im anfang der rede (èàv  $\theta$ éànc..  $\tau \hat{\eta}$  vóc $\psi$   $\theta$ '  $\mathring{\upsilon}$   $\pi \eta \rho \in \tau \in \hat{\iota} \nu$ ) an sämtliche Thebäer: sie sollen für ihn, für den gott, für das unglückliche land alles das ausführen helfen. schon früher hätten sie nachforschungen wegen des mordes des besten königs anstellen sollen; nun, da er könig sei, nehme er zwar die sache in die hand und werde bis zum äuszersten suchen den mörder zu erreichen; wer das aber nicht mit ihm thue (d. i. die erforschung des mörders betreibe), den solle noch schwereres elend als das schon vorhandene treffen; wer dagegen danach verfahre, dem sollen Dike und alle götter gnädig sein.

lst diese auffassung richtig, wendet sich also die rede zuerst mit verspreehungen an die welche den mörder kennen und nicht darüber schweigen, dann mit verwünschungen gegen die schweigenden, dann mit verwünschungen gegen den thäter selbst, dann mit verwünschungen gegen den thäter selbst, dann mit verwünschungen gegen sich selbst, den Oedipus, falls er wissentlich den thäter an seinem tisch dulde, endlich gegen alle und jede die ihm in ausforschung und ergreifung des mörders nicht behülflich seien; ist dies alles so, dann ist nirgends eine wiederholung, nirgends ist eine umstellung nötig, nirgends die lesart der handschriften zu ändern, sondern es zeigt sich dasz hin und wieder durch die sogenannten verbesserungen vielmehr ein verderbnis des textes eingetreten ist.

Wir wollen noch einiges einzelne besprechen. gleich in den ersten versen fordert Oedipus die hülfe des volkes; fremd dem über die ermordung des Laïos gesagten (τοῦ λότου τοῦδ') und fremd der that selbst bedürfe er zum ausspüren des thäters gewisser merkzeichen, die er vom volk erwarte, da er erst nach der that ihr mitbürger geworden; darum verkünde und befehle er jetzt allen Kadmeern: wer unter ihnen irgend wisse, durch wen Laïos umgekommen sei, der solle ihm, dem Oedipus, alles sagen. das sicherste merkzeichen zur außindung des mörders würde sicherlich der intellectuelle urheber der that geben können. Oedipus will es erkaufen durch teilweise begnadigung des βουλευτής. die erklärung des βουλευτής v. 227—229 passt allein zu dem κάτοιδεν (225) und stimmt mit εἴ τι μὴ ξῦν ἀρτύρψ ἐπράςςετ' ἐνθένδ' (124) und mit ἀνδρηλατοῦντας (100).

Veber die strafgesetze in beziehung auf die buleusis sind wir leider nicht genau unterrichtet. die rede des Antiphon κατηγορία φαρμακείας musz vor dem ephetengericht am Palladion gehalten worden sein. doch passt jener fall insofern nicht genau hierher, als die giftmischerin das gift durch eine sklavin reichen liesz, ohne dasz diese wuste dasz es gift sei, da sie vielmehr meinte es sei ein liebestrank. hätte die stiefmutter des redenden selbst mit eigner hand (αὐτοχειρί) das gift gereicht, so würde die sache vor den Areopag gehört haben: Demosthenes w. Aristokrates § 22 δικάζειν δὲ τὴν βουλὴν τὴν ἐν ᾿Αρείω πάτω φόνου καὶ τραύματος ἐκ προνοίας καὶ πυρκαϊᾶς καὶ φαρμάκων. ἐάν τις ἀποκτείνη δούς. da nun jene stiefmutter nicht selbst αὐτόχειρ war, so könnte auch sie genannt werden τοὐπίκλημ' ὑπεξελοῦςα καθ' αύτης. dasz im allgemeinen die autocheiria als ein viel gröszeres verbrechen und miasma angeschen wurde denn die intellectuelle urheberschaft, ergibt sich schon aus dem häufigen gebrauch jenes wortes. es ist daher auch begreiflich, dasz das altertum den eigentlichen und bewusten mörder event, härter bestrafte als den intellectuellen urheber, d. h. den φονεύς härter als den βουλευτής φόνου, und daher mag es gekommen sein dasz das ephetengericht am Palladion zugleich über unabsichtliche tötung und buleusis entschied, denn mit recht sagt Pollux VIII § 125 nach der lesart der handschriften, dasz, nachdem Solon den Arcopag zu den epheten hinzugefügt hätte, das ephetengericht sich nur über geringere sachen versammelt habe, κατὰ μικρά δὲ κατητελάςθη τὸ τῶν ἐφετῶν δικαςτήριον. leider hat auch Bekker noch den durch conjectur verdorbenen text gegeben. κατεγελάςθη ist verlesen statt κατηγελάςθη, μικρά aber willkürlich verändert in μικρόν.

In der rede des Antiphon περὶ τοῦ χορευτοῦ sagt der redende, welcher βουλεύςεως angeklagt ist, ihn hedrohe die strafe der verbannung: § 8 οἱ κατήγοροι..με βούλονται.. ἐξελάςαι ἐκ τῆς γῆς ταύτης. Platon (gesetze lλ 871 d) in übereinstimmung mit dem areopagitischen gesetz bestraft den mörder mit dem tode und dem verbot der bestattung im lande, oder wenn er sich durch die flucht der gerichtlichen verfolgung entzieht, mit ewiger verbannung; den intellectuellen urheber mit denselben strafen, nur dasz er keine bürgen zu stellen braucht

und dasz ihm die bestattung in seiner heimat gewährt wird (offenbar weil seine hand nicht mit dem blute des ermordeten besleckt ist).

Da nun der βουλευτής und der φονεύς αὐτόχειρ genau zu unterscheiden sind und es klar ist dasz einer nicht zugleich mit eigner hand und durch die hand eines andern jemanden ermorden kann, so ergibt sich dasz wir uns eines argen verstoszes gegen die griechische rechtskenntnis schuldig machen würden, wenn wir έξ άλλης χθονός τὸν αὐτόχειρα in έξ ἄλλης χερός τὸν αὐτόχειρα verbessern (?) wollten. die lesart ἄλλον ἐξ ἄλλης χθονός ist um so richtiger, als Oedipus noch gar nicht den gedanken zuläszt, der eigentliche mörder selbst sei ein Thebäer. ob der mörder, jener 'räuber', augenblicklich in Theben weilt, läszt er ganz unerörtert, da ja bisher alle spur fehlt und zunächst nur zu erforschen ist ob irgend jemand etwas über den mörder weisz. wer aber wissen d schweigt und dadurch verhindert dasz die stadt vom μίαςμα befreit werde, zieht das miasma auf sich selbst herab, wie bei Platon (a. o. 866 b und 871 b) die zur verfolgung des mörders verpflichteten, wenn sie dieselbe unterlassen, gegen diesen spricht daher Oedipus die προαγόρευτις aus: τὸν ἄνδρ<sup>3</sup> ἀπαυδῶ τοῦτον .. ὡς μιάςματος τοῦδ' ἡμὶν ὄντος. mehr hatte übrigens das orakel nicht gesagt als dasz das miasma, nicht aber dasz der mörder in dem ungesühnten und ungereinigten lande sei.

Die verfluchung des unbekannten mörders (246-248) fordert auch Platon (a. o.  $874^a$  èàv ἄδηλος ὁ κτείνας η). und da selbst der welcher zur verfolgung des mörders seines verwandten verpflichtet war, aber dieser pflicht nicht nachkam, von jedem verfolgt werden konnte, weil er das miasma auf sich selbst und also auf den staat herabgezogen hatte, so ergibt sich von selbst dasz niemand mit einem solchen unter éinem dache leben, an derselben tafel speisen durfte. überdies erklärt Oedipus (264), er wolle kämpfen wie für seinen vater, und war um so mehr verpflichtet selber alle gemeinschaft mit dem mörder zu meiden und auf sich alle früher ausgesprochenen verwünschungen herabzuziehen, wenn er wissentlich der tischgenosse desselben würde, und wenn er nicht alles thäte, was der sohn für den ermordeten vater, der nachfolger auf dem thron für den ermordeten könig, der nachfolger in der ehe für den dessen kinder die geschwister seiner eigenen würden gewesen sein, zu thun verpflichtet war.

Vielleicht möchte sich aus diesen bemerkungen über jene vielbesprochene rede des Oedipus ergeben, dasz zur charakteristik einer gesunden kritik noch ein anderer gegensatz in betracht kommt als der zwischen 'der überlieferung und dem gesunden menschenverstande', welchen jüngst ein berühmter gelehrter aufstellte.

#### NACHTRAG.

Oben ist bezug genommen auf eine stelle in der politik des Aristoteles (I 2 s. 1253 ° 3). dieselbe liefert auch einen beweis, wie voreilige vermeintliche verbesserungen der texte zuweilen veranlaszt werden durch nichtbeachtung der sachlichen gründe, auf denen der getadelte und

vermeintlich zu verbessernde ausdruck der überlieferung beruht. die worte des Aristoteles lauten: ὁ ἄπολις διὰ φύςιν καὶ οὐ διὰ τύχην ήτοι φαῦλός ἐςτιν ἢ κρείττων ἢ ἄνθρωπος, ὥςπερ καὶ ὁ ὑφ Ομήρου λοιδορηθείς «ἀφρήτωρ ἀθέμιςτος ἀνέςτιος», ἅμα γὰρ φύςει τοιοῦτος καὶ πολέμου ἐπιθυμητής, ἅτε περ ἄζυξ ὥςπερ έν πεττοῖς, weil man die letzten worte nicht verstand und sich nicht die gehörige mühe gab sie zu verstehen, verbesserte man sie sofort in ὥςπερ ἐν πετεινοῖς. nun aber war man doch in verlegenheit, was denn das für ein vogel sei, der so ungepaart und einzeln, ausgestoszen aus der gesellschaft der vögel, von natur so schlecht wäre, dasz der mensch, der unfähig sei in der menschlichen gesellschaft zu leben, demselben verglichen werden konnte, weder der adler noch der habicht genügte; denn diese sind doch sicher nicht azurec. schlieszlich verfiel man auf den kukuk, der seine eier in fremde nester legt, wodurch er sich doch nicht gerade als räuberisch und einem feinde der menschlichen gesellschaft vergleichbar zeigt. jener ausdruck έν πεττοῖc bezieht sich offenbar auf irgend eine art des bretspiels, und da wir wissen dasz eine derselben darin eigentümlich war, dasz ein einzelner ungepaarter stein (ἄζυξ) von zweien (von einem paar) gefangen gesetzt werden konnte, und dasz bei den Römern wol nach griechischem vorbilde in dem ludus latrunculorum ein einzelner stein auch latro genannt wurde, so scheint dies wenigstens genügend um den ἄζυξ ἐν πεττοῖς zu retten.

Kiel. P. W. Forchhammer.

### 74.

### ZU SOPHOKLES OEDIPUS AUF KOLONOS VERS 698.

Da die frage ob Sophokles φύτευμ' ἀχείρητον, welches in der Florentiner handschrift ursprünglich άχήρητον geschrieben war, oder wie Pollux las ἀχείρωτον, was auch von einem corrector in die keinen glauben verdienenden übrigen handschriften gebracht worden, geschrieben habe, noch immer nicht erledigt ist, so wird es passend sein darauf aufmerksam zu machen dasz in der von Ducange zu Zonaras annalen bd. Il s. 28 der Pariser ausgabe nr. 3 herausgegebenen stelle des 'antapologeticus ad scriptum Manuelis Comneni imperatoris ad quendam monachum missus, a quo reprehensus fuerat ob nimium circa astrologicas et mathematicas disciplinas studium's. 28 z. 7 ebenfalls zu lesen ist εύδηλον γὰρ ὡς εἰ τοςούτων ἐνιαυτῶν ἐκεῖνος ἐκαρτέρει παράταςιν ὡςτε μείναι την πόλιν διόλου τοίς πολεμίοις αχείρητον, s. 29 z. 18 aber richtig αὐτὴν τὴν πόλιν καταμεῖναι τοῖς πολεμίοις ἀχείρωτον, also auch bei Sophokles ἀχείρητον nur ein gewöhnlicher schreibsehler ist, welchen die abschreiber um so leichter begehen konnten, als ihnen die endung -χείρωτος viel weniger oft vorkam als die auf -χείρητος in den zusammensetzungen mit ἐπιχειρείν, daher jeder zweisel an der richtigkeit des noch von Pollux vorgefundenen άχείρωτον nichtig ist.

Leipzig. Ludwig Dindorf.

#### 75.

#### DER PROLOG ZUM ION DES EURIPIDES.

In seinen verdienstvollen scholien zum Ion (Greißwald 1859) hat Schömann an mehreren stellen des prologs widersprüche aufgedeckt, die zwischen diesem und der im stücke selbst sich abspielenden handlung stattfinden. so erzählt der prolog, Kreusa habe den lon im hause geboren (v. 16), während diese selbst als ort der geburt die grotte angibt (v. 949); dem prolog nach setzte sie das kind aus ὡς θανούμενον (v. 18. 27), nach v. 965 that sie es in der erwartung, Apollon werde es am leben erhalten; nach v. 54 war der jüngling mit dem hochwichtigen amt eines γουςοφύλαξ und ταμίας πάντων betraut, im stücke gibt er sich weder selbst noch gibt ihn sonst jemand für etwas anderes aus als für einen νεωκόρος, einen einfachen tempeldiener, was auch v. 414 gemeint ist (denn v. 374 und 375 ist die erste pluralperson allgemein zu verstehen), endlich spricht Hermes v. 71 davon, Apollon werde eine solche lösung herbeiführen, dasz Ion in Athen von Kreusa erkannt werde und der umstand dasz Apollon sein vater sei ein geheimnis bleibe. des aber trifft im stücke nicht zu. so weit Schömann a. o. s. 14. 15. 20. 26, der diese widersprüche der 'incuria, indiligentia' des dichters zuschreibt 'quem in elaboranda hac fabula, quamvis ingeniose inventa, paullo tamen festinantius versatum esse etiam alia indicia demonstrant' (zu v. 52). aber nicht genug: auch der schlusz des prologs gibt unvereinbares. der gott erzählt v. 65, warum Xuthos und Kreusa zum orakel gekommen seien, nemlich ἔρωτι παίδων, und v. 69, der erstere sei jetzt im heiligtum, um sich antwort auf seine frage zu holen, indes er selbst wolle zur seite treten, τὸ κρανθὲν ὡς ἂν ἐκμάθω παιδὸς πέρι v. 77, um also die antwort des orakels zu erfahren. und nun schlieszt sich noch der vers daran ὁρῶ γὰρ ἐκβαίνοντα Λοξίου γόνον, der das abtreten des Hermes allein schon ausreichend motivieren würde (vgl. Hipp. 51). ganz ungeschickt aher erscheint v. 77, wenn man bedenkt dasz Xuthos mit dem orakelspruch erst v. 530 heraustritt, so dasz also der arme Hermes, der doch sonst alles weisz, z. b. weshalb Ion v. 79 herauskommt, in seinem versteck bis dahin warten will - um etwas zu erfahren was er schon weisz, wie er so eben (v. 69) selbst verkündet hat. weiter: Hermes erzählt, Apollon werde veranstalten dasz der jüngling in Griechenland Ion heiszen werde, dies geschieht nun allerdings sehr einfach dadurch dasz der vater seinem sohne den namen Ion gibt v. 661. sollte man nicht denken, dasz auch Xuthos bei der namengebung an letzterer stelle dieser veranstaltung Apollons gedächte? statt dessen sagt er deutlich und bestimmt: "Ιωνά δ' ονομάζω ce τη τύχη πρέπον. und nach v. 74 und 75 nehmen sich doch die letzten worte v. 80 ὄνομα δ', οὖ μέλλει τυχεῖν, "Ιων' ἐγώ cφε πρῶτος ὀνομάζω θεῶν, recht ärmlich aus. ja, wenn er ihn noch wenigstens anredete; allein wie matt dieser schlusz: 'ich bin der erste von den göttern, der diesen von Apollon gegebenen namen in den mund nimt.' dahei bedenke man dasz noch zweimal im stücke, v. 661 und 831, der name, und zwar mit etymolologischer deutung, angegeben wird.

Falls man sich nun auch mit jenen hinweisungen auf das ende des stückes, welche doch streng genommen dem prolog nicht zukommen sie finden sich so ausführlich nur noch einmal, im Hippolytos, und überhaupt naturgemäsz nur, wo ein gott die prologistenrolle hat (Aphrodite, Bionysos Bakch. 47, auch der schatten des Polydoros Hek. 58) - und falls man sich auch mit der länge desselben befreunden wollte - nur der zu den Phönissen hat 87 verse, von den übrigen ist der längste der zu Orestes mit 70 —, so bietet eine genauere betrachtung doch noch anstösziges genug. dahin gehören vor allem die zahlreichen stellen, die das aussehen haben, als stünden sie im stücke natürlich und echt da, und als hätte sie der prolog aus jenem genommen und nur teilweise weiter ausgeführt. so scheinen folgende verse in einzelnen gedanken oder wendungen aus dem stücke zu stammen: v. 5 aus 223, 10 aus 901, 11 aus 937, 14 aus 340, 17 aus 1484, 19 aus 1391, 20-26 aus 269-272 und 1427-1432, 26 aus 1489, 28-36 aus 1339 und 1599, 29 aus 589, 41 aus 82, 44 aus 1365, 45 aus 1487, 48 aus 1343, 49 aus 1339, 52 aus 322 und 323, 56 aus 643, 59-63 aus 290-297 und 304, 79 aus 103 und 104, 80 aus 661. zweitens musz man anstosz nehmen an dem θεŵν mit welchem v. 2 beginnt und endigt, und an dem bei couce fehlenden ek (vgl. Nauck mél. Gr. R. II s. 636, neuerdings W. Dindorf poet, scen. Gr. ed. V praef. in Soph. s. V); v. 5 ist auffallend, dasz der erdnabel mit όμφαλὸς μέςος bezeichnet ist, während das notwendige γας 223 dabeisteht. ebenso sicher ist dasz v. 61 zu ξυνεξελών δορί aus v. 59 αὐτούς ergänzt werden musz und dasz diese ergänzung keine leichte ist; dasz der ausdruck cπείρας λέχη v. 64 durch den tragischen sprachgebrauch des oft vorkommenden wortes nicht belegt werden kann; dasz v. 65 das nachschleppende καὶ Κρέουςα ein unglücklicher zusatz ist; dasz auch v. 68 είς τοῦτ' ἐλαύνει sich nicht besonders durch klarheit des gedankens auszeichnet; dasz v. 20 zwar sehr verständlich ist, was mit προγόνων νόμος gemeint wird, aber sehwer einzusehen, wie dieser zugleich τοῦ τητενοῦς Ἐριχθονίου genannt werden kann. drücklich vom namen die rede ist (ὄνομα v. 75), konnte nicht der beiname dazu gesetzt werden, andere stellen, über welche indes die berechtigung des zweifels problematisch erscheint, sind schon von andern angefochten: so v. 11 ff. von Usener (rh. mns. XXIII s. 152); von Schömann noch (s. 14) das πατρί v. 14, welches aber auch 340 steht und für das 1569 gebrauchte φίλοις gesetzt zu sein scheint. (beiläufig: in v. 33 empfiehlt sich neben Reiskes Δελφών auch ένεγκ, άδελφε.)

Zieht man aus alle dem das resultat, so kann man wol mit einigem rechte sagen: das gute im prolog ist dem stück entnommen; fast alles, was er neues hat, ist nicht gut. während sich nun v. 74.75 sowie v. 77 ausscheiden läszt, geht dies mit den übrigen stellen nicht an; und was würde schlieszlich übrig bleiben, wenn man die interpolationen wegnähme? anderseits ist es doch undenkbar, dasz der dichter eines so tüch-

tigen stückes, das sonst keineswegs an derartigen mängeln leidet (manches mag unecht sein, wie 1566-68), gerade den prolog mit denselben ausgestattet haben sollte, mit éinem wort: den prolog kann Euripides nicht gedichtet haben. er wird wol der sein, den bei einer nach seinem tode stattfindenden aufführung jemand an die stelle des echten, vielleicht weil dieser zu kurz schien, setzte, wobei er in v. 54 vielleicht einer andern sage folgte. dann kann man sich auch den verstosz gegen die Porsonsche regel v. 1 erklären, wenn man dieselbe überhaupt als ausnahmslose gelten lassen will, was sie nach Porsons meinung nicht ist, der vielmehr ausdrücklich sagt: 'paucissimos tragicorum esse versus similes Ionis initio. sed non ausim dicere nullos esse.

GOLDINGEN IN KURLAND.

GEORG SCHMID.

#### 76.

#### TIBER EINIGE FRAGMENTE DER ATTISCHEN KOMIKER.

So arg die fragmente der komischen dichter oft sowol bei den grammatikern und scholiasten als bei den übrigen schriftstellern entstellt sind, ebenso glücklich haben dieselben in der regel vor den meisten andern, um lebende nicht zu nennen, Bentley, Porson und Dobree behandelt und hergestellt, hin und wieder jedoch nicht nur das richtige auch sie nicht getroffen, sondern das fehlerhafte selbst noch mehr verdorben.

Denn wenn Bentley in dem heillos verunstalteten bruchstücke aus der Tutivn des Kratinos bei dem scholiasten zu Aristophanes rittern 399, dessen scholion vollständig so lautet: Κρατίνος ... πάλιν γράφει δράμα την Πυτίνην εἰς αύτόν τε καὶ την μέθην. οἰκονομία δὲ κέχρηται τοιαύτη. τὴν κωμωδίαν ὁ Κρατίνος ἐπλάςατο αὐτοῦ εἶναι τυναῖκα καὶ ἀφίςταςθαι τοῦ ςυνοικεςίου τοῦ ςὺν αὐτῷ θέλειν καὶ κακώςεως αὐτῷ δίκην λαγχάνειν, φίλους δὲ παρατυχόντας τοῦ Κρατίνου δεῖςθαι μηδὲν προπετὲς ποιῆςαι καὶ τῆς ἔχθρας ἀνερωτᾶν τὴν αἰτίαν, τὴν δὲ μέμφεςθαι αὐτῷ ὅτι μὴ κωμψδοίη μηκέτι (μηδὲ cυγγράφει fügt Suidas hinzu), cχολάζοι δὲ τῆ μέθη. οὐδὲν δὲ χείρον πολυμαθίας ἕνεκεν αὐτὰ τὰ ἐπιτήδεια τῶν ἰάμβων έκλέξαντα θείναι ταῦτα · «'Αλλ' ἐπαναςτρέψαι βούλομαι (eine handschrift βουλόμενος) είς τὸν λόγον πρότερον ἐκεῖνος πρὸς έτέραν γυναϊκ' έχων τὸν νοῦν, κακὰς εἴποι πρὸς έτέραν, ἀλλ' άμα μὲν τὸ γῆρας, ἄμα δέ μοι δοκεῖ οὐδέποτ' αὐτοῦ πρότερον» καὶ τὰ ἑξῆς, im ersten verse liest ἀλλ' ἐπανατρέψαι βούλομαί γ' είς τὸν λόγον, welches seiner meinung nach offenbar bedeuten sollte revertar ad orationem, so bedachte er nicht dasz ἐπανατρέψαι niemals dieses bedeute oder bedeuten könne, sondern notwendig dafür ἐπαναςτρέψαι stehen müste. da jedoch der anfang des ersten verses kaum anders herzustellen ist als eben durch die aufnahme dieses ἐπανατρέψαι, welches aber nichts anderes bedeuten kann als 'ich will umwerfen', so scheint nicht zu zweifeln dasz der ganze vers so zu verbessern sei:

άλλ' ἐπανατρέψαι βούλομαί cou τὸν λόγον,

worauf auch das βουλόμενος εἰς τὸν λόγον der einen handschrift führt. denn sowie ἐπανατρέψαι in der von Bentley, dessen ganz überflüssiges  $\gamma$  auch nichts empfehlendes hat, angenommenen bedeutung ebenso unstatthaft ist wie bei Diodoros 34, 4, 2 ὥςτε εἰς ἔλεον καὶ ςυμπάθειαν ἐπανατραπῆναι τὸ ςτρατόπεδον, wo ich das allein passende simplex so hergestellt habe: ὥςτε εἰς ἔλεον καὶ ςυμπάθειαν ἄπαν τραπῆναι τὸ ςτρατόπεδον, so passend ist es in der von mir vorgeschlagenen lesart, wo es dann umstürzen bedeutet, wie Niketas Choniates das sehr seltene wort gebraucht s.  $25\,^{\rm c}$  τῶν ὁλκάδων πολλαὶ παρηνέχθηςαν καὶ τὸν φόρτον ἐπανατραπέντα διαφῆκαν τῷ βυθῷ καὶ τοῖς κύμαςιν.\*) der übrige teil des fragmentes ist so entstellt, dasz eine sichere verbesserung unmöglich ist.

Wenn derselbe Bentley in dem fragmente des Menandros bei Donatus zu Terentius Andria IV 3, 11 ex ara hinc sume verbenas tibi, welche worte, wie auch Servius zu Verg. Aen. XII 120 bezeugt: abusive verbenas iam vocamus omnes herbas sacratas, ut est laurus, oliva et myrtus. Terentius 'ex ara hinc sume verbenas tibi'. nam myrtum fuisse Menander testatur, de quo Terentius transvertit, ans Menandros entlehnt sind, dessen bei Donatus so verdorbene worte: κοκεξίας cù μυρρίνας χχεδιέτεινε, so verbessert: ἀπὸ δεξιᾶς εὐ μυρρίνης κλάδους λαβέ, so ist nicht nur der anfang des verses offenbar von Jacobs richtiger hergestellt ἀφ' έςτίας, nur dasz ἀπὸ τῆς έςτίας | cù zu schreiben scheint, sondern es ist das ende desselben weder durch Bentley noch durch die nicht passende conjectur von Jacobs cù μυρρίνας δέχου, δύςτηνε, ebenso offenbar nicht geheilt. denn in χχεδι liegt wol nichts anderes verborgen als ταςδί, wie auch die kleinere Meinekesche ausgabe Il 877 vorschlägt, aber zwei andere nicht annehmbare vorschläge hinzufügend den ganzen vers so zu schreiben räth:

ἀπὸ Λοξία cù μυρρίνας ταςδὶ λαβὼν ὑπότεινε.

weil bei Terentius folgt atque eas substerne, und Donatus hinzufügt: ex ara, scilicet Apollinis quem cassion (so die hss., nicht  $\Delta \dot{\eta} \lambda iov$ ) Menander vocat. denn  $\dot{\upsilon} \pi o \tau \in \dot{\upsilon} v \in \dot{$ 

<sup>\*)</sup> aus demselben Niketas kann dem oben s. 118 in der anmerkung über einige composita von παίεςθαι bemerkten hinzugefügt werden dasz bei ihm s. 94 μηδ΄ όλως θεώμενον καθ΄ ὤν ἄν ἐπειςπέςθαι βούλοιτο nicht, wie die Bonner ausgabe, in denselben fehler verfallend wie die alten correctoren bei Polybios und Strabon, vorschlägt, ἐπειςπεςεῖν zu schreiben ist, sondern ἐπειςπαίεςθαι, so selten auch dieses vorkommt. das activum διεκπαίςας braucht derselbe s. 91°, dessen medium herzustellen bei Iosephos ant. lud. 19, 1, 15, wo für διεκπεςούντες τοῦ πλήθους τῆς ἐφύδου ἐν ἀδεία τὸ παρὸν ῆςαν die Leidener lis. διεκπεςούμενοι gebend auf das richtige διεκπαιςάμενοι führt, obgleich διεκπεςεῖν folgt ebd. 16.

εὶώθαςι τὸν πρὸ τῶν θυρῶν ἱδρυμένον βωμὸν τοῦ ᾿Απόλλωνος Λοξίαν καὶ ᾿Απόλλω προςαγορεύειν καὶ ᾿Αγυιᾶ, so sagen die attischen diehter doch immer Λοξίου, nicht Λοξία. wie daher am anfang des fragmentes gewis nicht Bentley, sondern Jacobs fast das richtige traf, ehenso ist weder für das ετεινε am ende noch für das cassion bei Donatus das richtige gefunden.

Wenn ferner in dem fragmente desselben Menandros aus den 'Ανεψιοί bei Athenäos XV s. 700 h, welches anfängt εἰτιὼν πανόν, λύχνον, λυχνοῦχον, ὅ τι πάρεςτι, φῶς μόνον πολὺ ποίει, Dobree vor εἰτιὼν hinzufügt οἶς', so hat er nicht bemerkt, dasz vielmehr οἶς' ἰὼν zu schreiben und wahrscheinlich das trochäische versmasz so herzu-

stellen ist:

οις' ιων πανόν, λυχνούχον, ὅ τι πάρεςτι' φως μόνον πολύ ποίει.

Wenn in dem fragmente aus ebendesselben 'App $\eta\phi$ ópoc bei Athenãos X s.  $446^d$ :

έλλέβορον ήδη πώποτ' ἔπιες, Cωςία; πάςι πάλιν οὖν πίθι' μαίνει γὰρ κακῶς,

statt der sehr unpassenden conjectur Porsons B. ἄπαcι. A. πάλιν οὖν πίθι, in Meinekes ausgabe der komiker s. 90 das offenbar richtige πάλιν πάλιν νυν πίθι vorgeschlagen wird, so ist dabei übersehen, dasz dieses schon in Stephani thesaurus unter έλλέβορος geschehen war. zu eben demselben unter ἔτερος III s. 2140 b ist bemerkt dasz in dem fragmente aus Menandros Μέθη bei Suidas unter ἄλλο ἔτερον, εἶτ οὐκ εἶχεν οὐ πῦρ, οὐ λίθον, οὐκ ἄλλο τι οὖθ ἔτερον, wofür der codex bei Bekker anecd. III s. 1110, 13 οὐθ hat, nicht ἀλλ ὁτιοῦν nach Porson 'tracts' s. 200, sondern ἄλλο τοιοῦθ ἔτερον zu lesen, welches auch dem sinne augemessener ist als 'überhaupt nichts', da hier wol von einem ohne feuer oder feuerstein die rede war.

Desgleichen wenn in dem fragmente des Menandros bei Stobäos flor. 113, 9:

Δέρκιππε καὶ Μνήςιππε, τοῖς εἰρημένοις ἡμῶν ὑπό τινος ἢ πεπονθόςιν κακῶς ἔςτιν καταφυγὴ πᾶςιν, οἱ χρηςτοὶ φίλοι καὶ γὰρ ἀποδύραςθαί τι μὴ γελώμενον, καὶ ςυναγανακτοῦνθ' ὁπόταν οἰκείως ὁρᾳ ἕκαςτος αὐτῷ τὸν παρόντα, παύεται τοῦτον μάλιςτα τὸν χρόνον τοῦ δυςφορεῖν,

Porson im vierten verse δεῖ für καὶ vermutet, so ist dieses δεῖ ebenso unwahrscheinlich als unpassend, indem hier nicht der begriff des müssens, sondern des könnens der richtige und sehr leicht herzustellende ist, wenn man, wie schon zu Stephani thes. unter ἀποδύρομαι bemerkt worden, ἀποδύραςθαί 'ςτι oder ἀποδύραςθα΄ έςτι schreibt, wodurch auch die annahme einer lücke nach dem vierten verse, welche in Meinekes ausgabe des Stobäos statt der früher gebilligten conjectur Porsons sich findet, überflüssig und das ganz unpassende τι beseitigt wird.

Leipzig. Ludwig Dindorf.

#### 77.

#### DAS DRITTE EIDYLLION DES THEOKRITOS

führt uns einen zur grotte seiner geliebten pilgernden ziegenhirten vor. im eingange spricht derselbe dieses vorhaben aus und empfiehlt unterdes dem Tityros die hut seiner ziegen, jetzt tritt er vor die grotte. da die geliebte auf seine holdselige anrede nicht wie früher aus der grotte hervorblickt, so glaubt er sich wegen seiner häszlichkeit von ihr gehaszt und stellt ihr in aussicht, dasz sie ihn noch an den strang bringen werde. die empfindungslose läszt sich weder blicken noch vernehmen. doch der liebhaber ermüdet nicht durch jedweden versuch die hartherzige zu erweichen: er verheiszt ihr geschenke, er weist sie auf seinen herzkränkenden schmerz hin, er spricht den bescheidenen wunsch aus, als biene zu ihr zu schlüpfen; er klagt über die grausamkeit des Eros, der ihn bis tief ins gebein getroffen habe und mit langsamer flamme verzehre; er bittet schmeichelnd, die holdblickende möge ihn umarmen zum kusse; er droht den für sie bestimmten kranz in stücke zu zerpflücken. alles vergebens. da bricht er in den verzweifelten ausruf aus, dasz er rettungslos verloren sei, und droht von einem felsen hinab in das meer zu springen; sein tod werde ihre wonne sein. darauf, in scheinbarer resignation, erklärt er, dasz ihm neulich die klanglose liebesprobe des fernlieb sowie die wahrsagung der greisen siehprophetin die bestätigung ihrer lieblosigkeit seiner heiszen liebe gegenüber gegeben habe, dessen ungeachtet macht er noch einen versuch mit der drohung, er werde eine für sie bestimmte weisze ziege der gebräunten Erithakis schenken, durch erweckung der eifersucht und gewinnsucht auf die sprode zu wirken. da zuckt ihm das rechte auge: er erkennt darin ein günstiges vorzeichen, dasz er sie vielleicht noch sehen werde, und beschlieszt nun an eine fichte gelehnt ihr ein lied zu singen, er singt, wie einst Atalanta im wettlauf mit Hippomenes beim erblicken der äpfel in den händen des jünglings von unwiderstehlicher liebe ergriffen worden, wie die mutter der verständigen Alphesiböa gegen die brautgabe der durch Melampus vom Othrys heimgebrachten herde in den armen des Bias geruht habe, wie Aphrodite von solch leidenschaftlicher liebe zu dem hirten Adonis entbrannt sei, dasz sie auch den dahingeschwundenen nicht von ihrem busen lasse, wie dem ewigen schläfer Endymion ein beneidenswerthes glück zu teil geworden sei, wie lasion einer seligkeit geniesze, welche kein ungeweihtes ohr zu vernehmen vermöge, da auch dieser versuch fruchtlos bleibt, klagt er in rührender weise, dasz ihm der kopf schmerze; doch das gehe ihr nicht zu herzen: er werde nicht mehr singen, sondern sich hier niederwerfen den wölfen zum frasz.

Es ist ein reizendes bild einer tief verwundeten seele, die nicht ermüdet durch neue und immer neue versuche das herz der lieblosen zu erweichen, wir fühlen es durch, dasz Eros ihn in wahrheit bis tief ins gebein getroffen hat und dasz keine herzlosigkeit der unerbittlichen im stande ist seine liebe zu ersticken.

Das gedicht führt uns drei verschiedene scenen vor: die erste hei den herden, die zweite dicht vor der grotte, die dritte ein wenig zurück bei einer fichte.

Betrachten wir die anordnung und gliederung des poetischen stoffes, so finden wir in einem eingange von 5 versen das vorhahen des hirten ausgesprochen und die einstweilige überweisung der herde an den Tityros. es gliedert sich dieser eingang in 1 zweizeilige und 1 dreizeilige strophe. diese gliederung ist gleichsam protypisch für das übrige gedicht geworden: denn es folgen zuerst 3 zweizeilige, sodann 14 dreizeilige strophen, deren folge nur durch den isoliert stehenden vers 24 unterbrochen wird, auf die stellung dieses verses zu dem übrigen gedichte hat meines wissens zuerst G. Hermann in der epitome aufmerksam gemacht: er stellt ihn als einen recitierten vers in die mitte der gesungenen strophen. mit dieser auffassung erklären sich seit M. Haupt die späteren kritiker Ahrens, O. Ribbeck, Peiper nicht einverstanden: sie haben den versuch gemacht den isoliert stehenden vers für eine dreizeilige strophe zu verwerthen. dieser versuch steht und fällt mit der anerkennung oder verwerfung von v. 20 έςτι καὶ έν κενεοίςι φιλήμαςιν άδέα τέρψις, welcher unverändert 27, 4 wiederkehrt. da derselbe dort notwendig ist, an unserer stelle zur not enthehrt werden kann, so hat bereits Valckenaer die echtheit desselben in unserem gedichte in zweifel gezogen, und Haupt (rhein, museum IV 272) sowie Rihbeck (ebd. XVII 553) haben denselben als einen eindringling ausgewiesen und reihen an dessen stelle den isoliert stehenden v. 24 zu nachfolgender dreizeiliger strophe ein:

ω τὸ καλὸν ποθορῶςα, τὸ πᾶν λίπος τω κυάνοφρυ νύμφα, πρόςπτυξαί με τὸν αἰπόλον, ὥς τυ φιλήςω. ὤ μοι ἐγώ, τί πάθω τοι ὁ δύςςοος: οὐν ὑπακούεις:

so llaupt; τί πάθω; ά δύςςοος, οὐχ ὑπακούεις; mit Ahrens Ribbeck. ehe ich mich über die angemessenheit der einreihung des isoliert stehenden verses an dieser stelle ausspreche, musz ich mich zuvor über die echtheit und angemessenheit des vermeintlichen eindringlings entscheiden.

Gehört die sogenannte δαριστύς nicht zu den echten gedichten des Theokritos, wie aus inneren und äuszeren gründen nachgewiesen werden kann, so ist man doch wol mehr zu der annahme berechtigt, dasz der nachahmer den vers aus unserem gedichte entlehnt habe als dasz derselbe von dorther in unser gedicht eingeschwärzt sei. habe ich oben eingeräumt, dasz der fragliche vers an unserer stelle zur not entbehrt werden könne, so musz ich jetzt, wenn ich an unserer stelle zwischen den beiden versen 20 und 24 zu wählen habe, aus vergleichung sämtlicher übriger dreizeiliger strophen unseres gedichtes v. 20 entschieden den vorzug geben. wir nehmen nemlich wahr, dasz sämtliche dreizeilige strophen solcher gestalt componiert sind, dasz der dritte vers immer dazu dient dem gedanken erst den abschlusz zu geben. einen solchen abschlusz aber bildet der verzweiflungsvolle ausruf des verses 24 keinesweges zu der schmeichelnden bitte: 'o dunkelbrauige nymphe, umarme mich, den ziegenhirten, dasz ich dich küsse.' dagegen bildet v. 20 ἔςτι καὶ ἐν κενεοῖτι φιλήμασιν άδέα τέρψις zu ὡς τυ φιλήςω, namentlich wenn der

redende dahci an das geläufige sprichwort dachte:  $\kappa \varepsilon \nu \delta \nu \ \tau \delta \ \phi (\lambda \eta \mu \alpha,$  einen überaus geeigneten abschlusz. so viel gegen Haupts versuch.

Von einem andern princip ausgehend versucht Ahrens lauter dreizeilige strophen herzustellen. er erreicht solches 1) durch ausstoszung von v. 9 νύμφα, καὶ προγένειος; ἀπάγξαςθαί με ποιηςεῖς und durch anschlusz des übrig bleibenden v. 8 an v. 7, wodurch er nachfolgende dreizeilige strophe gewinnt:

ω χαρίεςς 'Αμαρυλλί, τί μ' οὐκέτι τοῦτο κατ' ἄντρον παρκύπτοιςα καλεῖς τὸν ἐρωτύλον; ἢ ῥά με μιςεῖς; ἢ ῥά τε τοι ειμὸς καταφαίνομαι ἐγγύθεν εἶμεν;

worauf er die strophe τὸν cτέφανον τῖλαί με καὶ αὐτίκα usw. folgen läszt; 2) dadurch dasz er den isoliert stehenden v. 24 vor v. 10 und 11 setzt zu folgender dreizeiliger strophe:

ώμοι ἐγών, τί πάθω; ἁ δύςςοος, οὺχ ὑπακούεις; ἠνίδε τοι δέκα μαλα φέρω. τηνῶθε καθείλον, ὧ μ' ἐκέλευ καθελεῖν τύ καὶ αὔριον ἄλλα τοι οἰςῶ.

dagegen habe ich folgendes zu bemerken. die frage, warum sie nicht mehr nach ihm hervorblicke, findet weit natürlicher ihren abschlusz mit der frage nach der vermeintlichen ursache hiervon: ἢ ῥά με μιζεῖς; als wenn nun noch die vermeintliche ursache zu ihrem vermeintlichen hasse angegeben wird. aus dem schlusse der zweizeiligen strophe η ρά με μιζεῖς; wächst gleichsam eine zweite zweizeilige strophe mit gleichem anfange ή δά τέ τοι ciμòc καταφαίνομαι έγγύθεν είμεν usw. hervor. viel besser bildet seine vermeintliche häszlichkeit in ihren zwei merkmalen der stumpfnäsigkeit und des bockskinnes nebst der drohung, dasz sie ihn noch an den strang bringen werde, eine selbständige zweizeilige strophe. als gegensatz schlieszt sich daran die dritte zweizeilige strophe mit ihrem anerbieten der mädchenherzen so überwältigenden äpfel. das geschenk soll gleichsam ersetzen, was seiner gestalt abgeht. es steht demnach sowie die zweite strophe zur ersten, so die dritte zur zweiten in beziehung und bildet zugleich mit dem versprechen eines werthen geschenkes den beschlusz der zweizeiligen strophen überhaupt. der naturgemäsze verlauf der 3 zweizeiligen strophen ist demnach folgender:

str. 1. holde, warum zeigst du dich nicht? hassest du mich?

str. 2. ich bin wol sehr häszlich? du wirst mich noch an den strang bringen.

str. 3. sieh, ich bringe dir schöne äpfel und werde dir morgen andere bringen.

dasz der liebhaber sogleich nach seiner ersten erfahrung in betreff der kälte seiner geliebten ihr in aussicht stellt, wohin ihre hartherzigkeit ihn schlieszlich bringen werde, kann psychologisch keinesweges als sich überstürzend erscheinen; er will gleich von vorn herein einen druck auf ihr gefühl üben.

Als äuszerer beweis für die echtheit des von Ahrens ausgestoszenen verses dürfte des Vergilius nachahmung ecl. 8, 34 hirsutumque supercilium promissaque barba (tibi est odio) und ecl. 2, 7 mori me

denique coges insoweit gelten, als Vergilius den vers als einen Theokritischen anerkannt hat.

Jedenfalls kommt die an die selbstverachtung von Ahrens angeschlossene strophe mit der drohung den für sie bestimmten kranz zerpflücken zu wollen viel zu früh; und der bei Ahrens darauf folgende verzweifelte ausruf  $\check{w}$  μοι έγών, τί πάθω;  $\check{\alpha}$  δύςςοος, οὐχ ὑπακούεις; ist durch die paar versuche und erfahrungen, die er bis dahin gemacht hat, noch gänzlich unmotiviert: ebenso unmotiviert kommt nach der schmeichelnden anrede  $\check{w}$  τὸ καλὸν ποθορ $\hat{w}$ cα usw. bei Ahrens die verzweifelte drohung durch einen sprung in das meer seine qual zu enden.

Viel naturgemäszer folgt auf die klage über die grausamkeit des Eros νῦν ἔγνων τὸν ερωτα usw. die schmeichelnde bitte ὧ τὸ καλὸν ποθορῶςα usw., und da diese keine erhörung findet, der versuch durch erweckung der eifersucht τὸν ττέφανον τίλαί με usw. auf sie zu wirken, und als auch dieser fruchtlos bleibt, eulminiert sein gefühl in dem verzweifelten ausruf ὧ μοι ἐγών, τί πάθω, τί ὁ δύςςοος; οὐχ ὑπακούεις; worauf dann die gegen sein leben geriehtete drohung folgt: τὰν βαίταν ἀποδὺς usw.

Was nun die von Ahrens versuchte textesconstituierung des fraglichen verses anlangt, so scheinen die hss. auf τί δ δύccooc zu führen. sieht man vorerst von dem hiatus ab, so scheint die situation diese lesart zu fordern. das gefühl seiner unseligkeit gipfelt in diesem verse und macht sich demnach in der anaphora sowie in dem auf ihn selbst sich beziehenden epitheton δ δύccooc 'ich rettungslos verlorener' geltend. dagegen erteilt ά δύccooc der geliebten ein epitheton, welches auch in dieser stimmung nicht über die lippen des liebhabers gekommen sein wird. der hiatus wird wol nach Homers vorgange € 465 èc τί ἔτι κτείνεςθαι ἐάσετε λαὸν 'Αχαιοῖc und ο 83 δώσει δέ τι ἕν γε φέρεσθαι, Aratos phaen. 686 οὐδέ τι ἄκρα κόρυμβα μένει, Theokr. 1, 88 ὅτι οὐ τράγος αὐτὸς ἔγεντο und ebd. 91 ὅτι οὐ μετὰ ταῖcι χορεύεις kein bedenken weiter finden, zumal er an unserer stelle einesteils wegen der anaphora, andernteils wegen des engen anschlusses des artikels an sein prädicat weniger fühlbar wird. dies gegen Ahrens.

Auch R. Peiper in diesen jahrb. 1865 s. 333 f. nimt nur dreizeilige strophen an, indem er mit Ahrens v. 9 ausstöszt und die beiden darauf folgenden mit dem isoliert stehenden v. 24 zu einer dreizeiligen strophe verbindet:

ηνίδε τοι δέκα μάλα φέρω: τηνώθε καθείλον,

ω μ' ἐκέλευ καθελεῖν τυ καὶ αὔριον ἄλλα τοι οἰςω.

ἄ μοι ἐγών, τί πάθω; ἁ δύςςοος, οὖχ ὑπακούεις; er setzt diese strophe nach v. 36, nemlich nach der strophe, in welcher der liebhaber droht die schöne ziege einer andern zu schenken. er findet dasz die dann neben einander stehenden strophen beide anerbietungen von geschenken enthielten und dasz der verzweiflungsvolle ausruf in dem dann darauf folgenden omen ἄλλεται ὀφθαλμός usw. seinen umschwung erhalte. allein er irrt darin dasz er glaubt, die strophe ἢ μάν τοι λευκὰν διδυματόκον usw. enthalte sowie die strophe ἢνίδε τοι δέκα μᾶλα

φέρω usw. das anerbieten eines geschenkes; sie enthält vielmehr den versuch durch erweckung der gewinnsucht und eifersucht auf die spröde zu wirken, so viel gegen Peiner.

In geistvoller weise hat O. Ribbeck in seinen höchst anregenden Theokriteischen studien (rhein. museum XVII s. 553 ff.) auch das dritte eidvllion behandelt. wenn ich es versuche gegen die von ihm vorgeschlagene anordnung der strophen die handschriftliche aufeinanderfolge aufrecht zu erhalten, so wird er vielleicht in diesem conservativen versuche spuren der ihm abgelernten technik wiederfinden, in betreff der beiden verse 20 und 24 sich an Haupt anlehnend hat er doppelstrophen mit stetigerer stimmung und abfolge der gedanken herzustellen versucht. solche doppelstrophen sind unverkennbar in den beiden die wahrzeichen erkalteter liebe sowie in den beiden die beispiele erhörter liebe enthaltenden strophen.\*) hiervon ausgehend verbindet er die strophe, welche die bescheidene bitte enthält als biene zu ihr zu schlüpfen, und die mit der schmeichelnden bitte um eine umarmung zu einer doppelstrophe, indem er an die stelle von v. 20 έςτι καὶ έν κενεοῖςι φιλήμαςιν άδέα τέρψις vielmehr v. 24 ὤμοι ἐγών, τί πάθω; ά δύςςοος, οὐχ ὑπακούεις; einordnet, darauf läszt er die beiden auf erweckung der eifersucht es absehenden strophen folgen, sodann die beiden die bestätigung erkalteter liebe enthaltenden; sodann die klage über die grausamkeit des Eros und den verzweifelten entschlusz in den meereswellen erlösung von seiner qual zu suchen. daran schlieszt er die das günstige omen enthaltende einzelstrophe, welche mit der ebenfalls einzeln stehenden schluszstrophe eine dazwischen stehende doppelstrophe gleichsam einrahmt, der übersicht halber setzen wir die doppelstrophen her:

θάςαι μὰν θυμαλγὲς ἐμὶν ἄχος αἴθε γενοίμαν ά βομβεθςα μέλιςςα καὶ ἐς τεὸν ἄντρον ἱκοίμαν τὸν κιςςὸν διαδὺς καὶ τὰν πτέριν, ᾳ τυ πυκάςδη. ὧ τὸ καλὸν ποθορεθςα, τὸ πᾶν λίπος ὧ κυάνοφρυ νύμφα, πρόςπτυξαί με τὸν αὶπόλον, ὥς τυ φιλήςω. ὧ μοι ἐγών, τί πάθω; ἁ δύςςοος, οὐχ ὑπακούεις;

τὸν cτέφανον τῖλαί με καὶ αὐτίκα λεπτὰ ποιηςεῖς, τόν τοι ἐγὼν ᾿Αμαρυλλὶ φίλα κιςςοῖο φυλάςςω ἀμπλέξας καλύκεςςι καὶ εὐόδμοιςι ςελίνοις.

η μάν τοι λευκὰν διδυματόκον αἶγα φυλάςςω, τάν με καὶ ἁ Μέρμνωνος Ἐριθακὶς ἁ μελανόχρως αἰτεῖ, καὶ δωςῶ οἱ, ἐπεὶ τύ μοι ἐνδιαθρύπτη.

<sup>\*)</sup> durch befolgung einer gleichen methode hat Ribbeck in betreff der 10n ecloge des Vergilius (jahrb. 1857 s. 69) glänzend nachgewiesen dasz, so wie in dem zweiten teile strophische entsprechung hersche, eine solche auch im ersten teile herzustellen sei, wodurch er das vorhandensein zweier schon läugst empfundenen lücken nach v. 46 sowie einer interpolation nach v. 16 bis zur evidenz erwiesen hat.

ἔγνων πράν, ὅκα μοι μεμναμένψ εἰ φιλέεις με οὐδὲ τὸ τηλέφιλον ποτεμάξατο τὸ πλατάγημα, ἀλλ' αὔτως ἁμαλὸν ποτὶ πάχεος ἐξεμαράνθη. εἶπε καὶ ἁ γραία τἀλαθέα κοςκινόμαντις, ἁ πρὰν ποιολογεῦςα Παραιβάτις, ὥνεκ' ἐγὼ μὲν τὶν ὅλος ἔγκειμαι, τὸ δέ μευ λόγον οὐδένα ποιῆ.

νῦν ἔγνων τὸν Ἔρωτα · βαρὺς θέος · ἢ ῥα λεαίνας μαςδὸς ἐθήλαζε δρυμῷ τέ νιν ἔτραφε μάτηρ , ὅς με καταςμύχων καὶ ἐς ὀςτίον ἄχρις ἰάπτει. τὰν βαίταν ἀποδὺς ἐς κύματα τηνῷ άλεῦμαι , ὧπερ τὼς θύννως ςκοπιάζεται Ὅλπις ὁ γριπεύς · καἴκα δὴ ᾽ποθάνω , τό γε μὰν τεὸν άδὺ τέτυκται.

αλλεται όφθαλμός usw.

verbinden wir die beiden ersten strophen, so stellen wir eine gewisse stetigkeit des gefühls her: die inbrunst spricht sieh in der ersten als bescheidener wunsch, in der zweiten als schmeichelnde bitte aus, also in einer gewissen steigerung. bei alle dem wird sich nicht leugnen lassen, dasz die einander so verwandten gedanken durch ihre unmittelbare nebeneinanderstellung sich gegenseitig mehr abschwächen als steigern, während dieselben an verschiedene stellen verteilt eine frische wirkung hervorbringen. was aber die hauptsache ist: der verzweifelnde ausruf in dem schluszverse der zweiten strophe ist viel zu leidenschaftlich als dasz er durch das vorhergehende motiviert sein oder selbst eine motivierung des nachfolgenden enthalten könnte, es ist dies die bei Ribbeck folgende doppelstrophe, welche die auf erweckung der eifersucht berechneten drohungen enthält. man könnte zwar in dem η μέν τοι usw. der zweiten strophe sowie in dem wiederbringen des φυλλάςςω eine betheurung erkennen und eine verschiedenheit der beiden strophen darin finden, dasz die erstere mit der drohung beginnt, die letztere mit derselben schlieszt. allein auch hier scheinen die beiden ihrem inhalte nach so verwandten strophen ihre wirkung gegenseitig abzuschwächen, und das wiederbringen des φυλάςςω wirkt auf mich geradezu unangenehm.

Darauf läszt Ribbeck die doppelstrophe mit dem omen und der wahrsagung folgen. es drängt sich die frage auf: wofür findet denn der liebhaber darin eine bestätigung? für das sprödethun der geliebten? das ist doch zu unbedeutend. weit gewichtiger wirkt diese zwiefache bestätigung an ihrer ursprünglichen stelle unmittelbar nach dem verzweifelten entschlusse als bestätigung einer solchen lieblosigkeit, dasz sie in seinem tode sogar ihre wonne finden werde.

In den heiden folgenden strophen vermag man kaum eine doppelstrophe zu erkennen: denn zwischen der erkenntnis von der grausamkeit des Eros und der drohung in das meer springen zu wollen ist doch der gedankenzusammenhang, dasz er für die glut der liebe abkühlung in den wellen finden wolle, zu gesucht. die drohung kann nicht durch das in

der vorhergehenden strophe enthaltene raisonnement über die natur des Eros, sondern nur durch das fehlschlagen eines abermaligen versuches auf die hartherzige zu wirken motiviert sein. und in welcher verbindung steht das νῦν ἔγνων τὸν ερωτα usw. zu dem zeichen des fernlieb und der aussage der wahrsagerin? es ist doch keine folge davon? eine bestätigung kann es auch nicht sein. was soll das 'früher erkannte ich deine sprödigkeit und gleichgültigkeit: jetzt erkannte ich die grausamkeit des Eros?? weder was das fernlieb noch was die siebprophetin ihm sagte, konnte ihn zu dem ausrufe γῦν ἔγνων τὸν ερωτα usw. veranlassen, nein, er erkannte die grausamkeit des gottes daraus, dasz die geliebte weder durch seine holdselige anrede ພ χαρίεςς 'Αμαρυλλί usw. noch durch seine selbstverachtung und die daran geknüpfte drohung, dasz sie ihn noch an den strang bringen werde, noch durch seine versprechungen ήνίδε τοι δέκα μάλα φέρω usw., noch durch die hinweisung auf seinen herzkränkenden schmerz, noch durch seinen bescheidenen wunsch αἴθε γενοίμαν ά βομβεῦςα μέλιςςα usw. sich erweichen liesz. diese erfahrungen von ihrer unerhittlichkeit konnten ihn zu dem ausrufe veranlassen νῦν ἔγνων τὸν ερωτα : βαρὺς θεός usw. dagegen läszt Ribbecks anordnung für mich zwischen νῦν ἔγνων τὸν κρωτα und der vorhergehenden doppelstrophe eine unausgefüllte kluft.

Ich gehe jetzt an die beantwortung der von Ribbeck gegen die handschriftliche anordnung ansgesprochenen bedenken. 'warum spielt der bittende seinen stärksten trumpf so früh aus?' der liebhaber hat es gleich anfangs ausgesprochen, dasz ihre liebhosigkeit ihn noch an den strang bringen werde. darauf hat er durch verheiszung, durch erweckung von mitleid, durch bescheidenen wunsch, durch klage, durch süszes schmeicheln, durch erregung von eifersucht auf die unerbittliche zu wirken gesucht. alles vergeblich. da bricht er in den verzweifelten ausruf aus und knüpft daran die gegen sein leben gerichtete drohung, ich vermag darin eine verfrühung nicht zu erkennen, sein gefühl hat gleichsam seinen culminationspunet erreicht, von jetzt an gibt er einer resignierteren stimmung raum in den beiden frühere bestätigungen ihrer lieblosigkeit enthaltenden strophen, dasz er aber weder seine liebe noch seine hoffnung aufgegeben hat, zeigt der nochmalige versuch durch erweckung der gewinnsucht und eifersucht auf die spröde zu wirken.

Es führt mich dies auf die beantwortung der nächsten fragen Ribbecks 'warum gibt er seinem verzweifelten entschlusz keine folge, oder warum sagt er uns davon nicht den grund?' dasz es ihm mit seinem entschlusse nicht erust gewesen, sondern dasz er durch die gegen sein leben gerichtete drohung nur erschütternd auf die herzlose habe wirken wollen, geht hinlänglich aus dem an die spitze gestellten vorsatze hervor, erst seinen hirtenpelz ablegen zu wollen. es bedarf daher auch seinerseits keiner besondern erklärung für die unterlassung der ausführung seiner drohung. 'was hat er durch das τηλέφιλον und von der κοκκίνομαντις gelernt?' nicht speciell dasz sie sich üher seinen tod freuen werde, sondern das wovon dieses die folge ist: neuhlich dasz ihre liebe gegen ihm erstorben sei; was in der darauf folgenden strophe klar ausgesprochen ist. 'warum

schlieszt er mit der drohung die ziege zu verschenken, und läszt gerade hierauf das günstige omen folgen?' weil er, nachdem er seinen stärksten trumpf ausgespielt hat, nun in ruhigerer stimmung noch einmal den versuch machen will durch ein noch werthvolleres anerbieten, verbunden mit der drohung dasselbe einer andern schenken zu wollen, auf die gewinnsucht und eifersucht der spröden zugleich zu wirken, der dichter läszt darauf das günstige omen folgen, weil ja der liebhaber in dem vorhergehenden gezeigt hat, dasz er weder seine liebe noch seine hoffnung aufgegeben hat und daher jedes günstige wahrzeichen hoffnungsreich aufnimt. Warum verwünscht er gleich im anfange die grausamkeit des Eros und hat doch wieder mut und vertrauen zu der folgenden schmeichlerischen bitte?' den Eros verwünscht er erst dann, nachdem er verschiedene vergebliche versuche gemacht hat die unempfindliche zu erweichen. diese verwünschung aber ist der ausdruck der inbrunst einer tief verwundeten seele, und daher ist es nur natürlich, wenn er sich sogleich wieder mit schmeichelnder bitte an die hartherzige wendet. zugleich aber ist es sehr zweckmäszig, wenn uns der dichter durch die eigene schilderung des unglücklich liebenden einen blick in die seele des bis tief in das mark verwundeten thun läszt.

Es ist nicht zu leugnen, die von Ribbeck versuchte anordnung der strophen gibt uns ein nach sinniger disposition verfertigtes gedicht in stetiger gefühlsstimmung mit herechneter steigerung des gefühls bis zu der höchsten hoffnungslosigkeit und dann plötzlich erfolgendem umschwung. dagegen bietet uns die überlieferte anordnung in ihrer wechselvollen stimmung mit immer anderen und anderen versuchen die hartherzige zu erweichen, deren sich gleichbleibende fruchtlosigkeit jedesmal die motivierung einer neuen stimmung und eines neuen versuches abgibt, ein weit anschaulicheres und durch die verteilung der motive immer neu anregendes, manigfaltigeres bild des unglücklich liebenden, die höchste steigerung des gefühls ist nicht gegen das ende hin, sondern in die mitte gelegt, worauf dann eine resigniertere stimmung folgt bis zu dem neue hoffnung erweckenden omen. unsere gruppierung beruht mehr auf wechsel als auf stetigkeit. die heiden strophen, die eine mit dem bescheidenen wunsche, die andere mit der schmeichelnden bitte, werden durch die eine schilderung seiner seelenstimmung enthaltende strophe getrennt, sowie die beiden drohenden τὸν cτέφανον τίλαί με usw. und τὰν βαίταν ἀποδὺς usw. durch den verzweiselten ausrus getrennt werden, während die neben der drohung zugleich ein anerbieten enthaltende  $\hat{\eta}$ μάν τοι λευκάν usw. zugleich mit der das erste anerbieten ήνίδε τοι δέκα μάλα φέρω usw. und der die erste drohung τὸν cτέφανον τίλαί ue usw. enthaltenden strophe correspondiert. über das verhältnis der die beiden letzten doppelstrophen einschlieszenden strophen αλλεται ὀφθαλμὸς usw. und ἀλτέω τὰν κεφαλάν usw. sowie über die beziehung, in welcher sich der liebhaber zu dem inhalt dieser beiden doppelstrophen denkt, hat Ribbeck feine bemerkungen gemacht.

Verbinden wir die einander entsprechenden strophen durch linien,

so ergeben sich folgende gruppierungen:

Wenn ich nun zum schlusz noch einen gedanken auszusprechen wage, welcher sich mir bei dem ausspruche des hirten ἀρεθμαι und οὐκέτ ἀείδω immer aufgedrängt hat, so fürchte ich allerdings auf widerspruch zu stoszen. ich habe nemlich immer darin einen fingerzeig des dichters gefunden, dasz wir uns nur die beiden darauf folgenden doppelstrophen mit ihren mythischen beispielen glücklicher liebe gesungen, das übrige gedicht gesprochen denken sollen. der mehr dramatische inhalt mit seiner oft umspringenden stimmung dürfte sich vielleicht für einen solchen vortrag mehr eignen als für gesang. der isolierte vers 24 würde sodann weniger auffallen. wir würden dann distichische und tristichische composition anzuerkennen haben, welche nicht für den gesang bestimmt war.

Als ich diese zeilen niedergeschrieben hatte, kam mir Ribbecks nachtrag zu seinen Theokriteischen studien (rh. museum XVIII 316 ff.) zu gesicht, und aus diesem ersehe ich dasz Bücheler ebd. XV 451 ff. die composition des dritten eidyllion einer betrachtung unterzogen und dabei auch den gedanken ausgesprochen hat, dasz vielleicht nur die strophen, welche der hirt ausdrücklich durch ἀςεθμαι ankündigt, gesungen, das übrige gesprochen sei. nicht zustimmen kann ich ihm in der annahme, dasz schon die anrede an Tityros mit zu dem ständchen gehöre, da zwischen diesen drei versen und den folgenden der gang nach der grotte liegt. auch darin scheint er mir die intention des dichters zu verkennen, dasz er v. 31 und 32 durch die änderung å Γραιώ und χά πρὰν dem éinen wahrzeichen durch das fernlieb zwei wahrsagerinnen entgegengesetzt hat.

Lüneburg.

WILHELM JUNGHANS.

# 78. ZU PLATONS PHAEDROS 247<sup>b</sup>.

In dem mythus von der präexistenz wird die seele bekanntlich mit einem gespann verglichen, dessen lenker (ήνίοχος) den vernünftigen teil (τὸ λογιστικόν) vertritt, während das folgsame pferd die edleren triebe (τὸ θυμικόν), das widerspenstige die unedleren leidenschaften (τὸ ἐπιθυμητικόν) versinnbildlichen soll. was für die nahrung und bildung des seelengespannes zuträglich und wesentlich, was anderseits nachteilig und schädlich sei, ergibt sich sehon aus 246 ° τὸ δὲ θεῖον καλόν, coφόν, ἀγαθὸν καὶ πᾶν ὅ τι τοιοῦτον τούτοις δὴ τρέφεταί τε καὶ αὕξεται μάλιστά γε τὸ τῆς ψυχῆς πτέρωμα usw. der richtige bildungsstoff wird auch durch ἐπιστήμη(247°) wiedergegeben, dem δοξαστὴ τροφή (248 h) entgegentritt, ein durch den Theätet genügend nachgewiesener gegensatz. wo durch die schuld des führers die richtige nahrung gar nicht

oder mangelhaft verabreicht ist, da gibt die böse neigung des widerspenstigen rosses den ausschlag und führt ein sinken, einen abfall der seele, der sonst auch durch den verlust der flügel veranschaulicht wird, herbei. die möglichkeit und wahrscheinlichkeit dieses abfalles wird schon vorbereitet durch 247 b, wo die älteren ansgaben folgenden wortlant bieten: βρίθει τὰρ ὁ τῆς κάκης ἵππος μετέχων, ἐπὶ τὴν τῆν ῥέπων τε καὶ βαρύνων, ἢν μὴ καλῶς ἢ τεθραμμένος ὑπὸ τῶν ἡνιόχων. nun aber fehlt ὑπό in allen hss. dagegen haben statt ἢν μη die meisten derselben, unter andern der Bodl. ὧ μη. diese lesart haben Bekker und Stallbaum aufgenommen und äv hinzugefügt, offenbar um das von den meisten liss, gesicherte n zu halten, in der spätern ausgabe folgte letzterer Ast, der aus den Pariser hss. NO und den Münchener nv aufgenommen hatte, das, wie wir Stallbaum nicht bestreiten wollen, sich leicht hat in nu = nu verwandeln können. indessen hat der satz in dieser form ψ μη καλώς ην τεθραμμένος των ηνιόχων seine bedingende kraft fast gänzlich eingebüszt, die durch die lesart ŵ αν μη καλώς τεθραμμέγος stark genug angedeutet sein würde, auszerdem läszt sich die schwerfälligkeit der construction durch ein vor w zu ergänzendes Toiοθτόν τινα oder etwas ähnliches nicht beseitigen. gröszere bestimmtheit und klarheit ergibt sich aus der lesart ἢν μὴ καλῶς ἦ τεθραμμέvoc, und es bedarf nur einer leichten änderung, um das von keiner hs. beglaubigte ὑπό zu verschmerzen, der änderung nemlich von τῶν ἡνιόχων in τὸν ἡνίοχον als object, abhängig von βαρύνων. die worte έπὶ τὴν γῆν ρέπων τε καὶ βαρύνων τὸν ἡνίοχον veranschaulichen mit einer gewissen gleichmäszigkeit die beiden seiten, die in dem vorhergehenden βρίθει enthalten sind, und der bedingungssatz ἢν μὴ καλῶς ἢ τεθραμμένος setzt die schuld oder mitschuld des führers in helles licht. der ausdruck βιαζομένων δὲ τῶν ἵππων 248°, auch transitiv zu fassen, ist dem βαρύνων sinnverwandt, und die schuld des führers ist deutlich wiederholt in den worten 248 b οῦ δὴ κακία ἡνιόχων πολλαὶ μὲν χωλεύονται, πολλαὶ δὲ πολλὰ πτερὰ θραύονται. somit würde meiner meinung nach die fragliche stelle zu lesen sein: Boiθει γὰρ ὁ τῆς κάκης ἵππος μετέχων, ἐπὶ τὴν γῆν ῥέπων τε καὶ βαρύνων, ἢν μὴ καλῶς ἢ τεθραμμένος, τὸν ἡνίοχον.

STENDAL. KARL LIEBHOLD.

# 79.

# DER ZEUS DER HELLENEN UND EIN URALTER CULTUS ÄHNLICHER ART IN JERUSALEM.

Spuren eines reinern glaubens, einer monotheistischen religion in Palästina, die in keinem irgendwie nachweisbaren historischen zusammenhange mit dem glauben Abrahams steht, finden sich schon in der bekannten erzählung von Melchisedek, dem könige von Salem, der zugleich ein priester 'gottes des höchsten' genannt wird (1 Mose 14, 18) und dem Abraham den zehnten von der gewonnenen beute gibt. aber dieser glaube

bestand zu Jerusalem (gegen dessen schon durch den 76n psalm v. 3 constatierte identität mit Salem Hieronymus mit seinem ganz vereinzelt dastehenden widerspruche schwerlich aufzukommen vermag: s. K. von Raumers Palästina s. 241) ohne zweifel auch später noch fort, da der Adoni Zedek, der im 10n cap. des buches Josua uns als könig von Jerusalem vorgeführt wird, offenbar durch seinen namen nicht nur als nachfolger des Melchisedek im königtum, sondern auch als geistes- und glaubensverwandter desselben bezeichnet wird und, wie im orient könige und ihre götter so häufig gleiche namen tragen (s. meine abhandlung 'Gyges und der Gygäische see' im philologus VII s. 241), in seinem namen doch wol zugleich des von ihm verehrten gottes wesen und namen abspiegelt, und wenn der im buche der richter 1,5 ff. erwähnte Adoni Besek nicht sowol (wie M. Duncker will, geschichte des altertums I s. 237) als könig von Besek aufzufassen ist, wo nur eben die schlacht, in der er besiegt wurde, geschlagen worden war, sondern, da er nach zur wiedervergeltung erlittener grausamer verstümmelung nach v. 7 nach Jerusalem gebracht wird (und zwar keineswegs von seinen feinden, den Juden, die jetzt ja noch gar nicht im besitze Jerusalems sind, sondern nach v. 8 erst nach seinem tode es erobern), eben auch über Jerusalem herschte: so wird auch dieser wol als ein legitimer nachfolger der eben genannten zu denken sein, und wenn sein beiname 'blitz' bedeutet, so haben wir, wird er einmal als nachfolger eines Melchisedek und Adoni Zedek gedacht, auch in diesem namen wol eine hindeutung auf jenen reineren glauben, der dort eine uralte stätte sich bereitet hatte, zu suchen, und wir werden schwerlich fehl gehen, wenn wir hiernach Jerusalem, die 'hochgebaute stadt', als den mittelpunct des uralten cultus eines gerechten, von seinen heiligen bergen herab auf den frevler seine blitze schlendernden gottes betrachten.

Sicher also ist eben dies, dasz in Jerusalem schon in uralter zeit ein reinerer glaube und gottesdienst bestand, auch ein grund für David, weshalb er die stiftshütte dahin bringen und so der zugleich zu seiner residenz erhobenen stadt nehen der politischen auch eine dauernde, ja unvergängliche religiöse bedeutung sicherte; wie ja auch Muhamed Mekka zur heiligen stadt nicht erst machte, sondern der auf cultus und tradition gegründeten heiligkeit der stadt und ihrer kaaba nur neue festere stützen darbot; und selbst für die durch David bewirkte engere verbindung der religion und des königtums konnte ihm die bereits hier, wol nicht in Melchisedek allein, der könig und priester des höchsten zugleich genannt wird, realisierte verschmelzung des könig- und priestertums einen anknüpfungspunct bieten. war nun auch unleugbar die mosaische, vor allem in dem Jehovanamen so herlich ausgeprägte gottesidee eine unendlich erhabnere und tiefsinnigere, so blieb doch Davids gott immer zugleich auch 'der herr der gerecht ist und gerechtigkeit lieb hat und vom himmel seine blitze auf den frevler herniederschleudert' (psalm 11, 6 f.).

Dasz aber auch die Hellenen in ihrem hächsten gotte Zeus den ursprung wie den höchsten hort des rechts, der deshalb den frevler, namentlich auch alle die durch ungerechte richtersprüche das recht beu-

gen, straft und insbesondere auch seiner blitze sich bedient zur vollstreckung seines rächeramts, dies erhellt einerseits schon aus seiner engen verbindung mit Themis als seiner gemahlin, der zweiten, da er nach Hesiodos (theog. 900) zuerst mit Metis sich vermählte, weshalb denn auch alle θέμιστες von ihm ausgehen (s. Hom. B 238, 199), und mit Dike als seiner unmittelbar neben seinem throne sitzenden tochter (Soph. OK. 1382, vgl. auch llesiod ἐκή. 256), dann auch aus einer menge dichterstellen, auch bereits bei Homer, der ihn nur mit Solon (fr. 13, 25 ff.) nicht als den jähzornig sofort jedes unrecht rächenden erscheinen lassen will (s. z. b.  $\vee$  213.  $\Delta$  158, eben so Kallimachos hy, auf Zeus v. 81), und wie allgemein dies stets anerkannt war, zeigt auch Platons Euthyphron s. 6 (vgl. auch Lauer system der griechischen mythologie s. 211); anderseits gaben ihm den blitz als die waffe, mit der er den frevler niederstreckt, nicht nur nach Pausanias V 24, 2 die Eleer zu Olympia in die hand, wo er namentlich durch seine drohende haltung vor dem frevel des eidbruches warnen sollte, sondern wir finden diese vorstellung auch schon bei Homer, s. µ 387 und 405, N 624: denn bei dem zorne des 'gewaltig tosenden' Zeus, der nach Menelaos den die schiffe der Achäer in brand zu stecken trachtenden Troern ihre stadt zerstören werde, ist doch wol jedenfalls auch an seine blitze als zerstörungswerkzeug, die eschanfel des Zeuse, mit welcher er nach Aeschylos (Agam. 482) Troja daniederrisz, zu denken; weniger allerdings gehört II 384 hierher, wo bei dem düstern sturmgewölk mit seinen verheerenden wirkungen die zerstörende macht des blitzes wenigstens auf keinen fall die hauptrolle spielen soll.

Wir finden hier eine übereinstimmung religiöser ideen, die übrigens auch bei völkern so verschiedener art doch durchaus nichts auffallendes und verwunderung erregendes haben kann.

LIEGNITZ.

EDUARD MÜLLER.

# (68.)

## ZU F. RITSCHLS NEUEN PLAUTINISCHEN EXCURSEN.

Oben s. 488 durfte quomodo nicht verglichen werden, da die betreffenden verse bei der berechtigten annahme von quo módő neben quo modő sich alle erledigen, mithin andere messung, wie oben vorausgesetzt, kürzung der ersten länge durch composition nach analogie von siquidem, wenigstens in diesem falle unerweislich ist (vgl. CFWMüller Plaut. prosodie s. 202 f.). — Das für Plautus s. 488 angenommene lǐquitur ergibt auch zusammenhängenden rhythmus für das von Ribbeck zerlegte fragment des Atilius (com. lat. s. 27 II) Pér lactitiam líquitur animus. — Der jüngst mehrmals (von A. Kiessling rh. mus. XXIV s. 120. CFWMüller a. o. s. 744) besprochene vers Epid. III 2,23 lautete wol (nach actorem): quasi qui à me caveat. Thaid male. Tiam is saèpe cautor cáptust. dasz jedenfalls saepe aus ipse herzustellen, zeigt der hiernach gemachte versschlusz von capt. 256.

GREIFSWALD.

FRANZ BÜCHELER.

#### 80.

# DIE ETTICTONIMAIOI XAPAKTHPEC DES PSEUDO-LIBANIOS.

In dem werke des Demetrios περί έρμηνείας wird an der stelle wo vom ἐςχγόν die rede ist auch vom briefstil gehandelt: ἐπεὶ δὲ καὶ δ έπιςτολικός χαρακτήρ δείται ἰςχνότητος, καὶ περὶ αὐτοῦ λέξομεν usw. (rhetores graeci IX s. 96-100 Walz, III s. 310-314 Spengel): ein abschnitt der oft besonders abgeschrieben und mit tractaten gleiches inhalts gedruckt worden ist. über den ἐπιστολικὸς χαρακτήρ besitzen wir ferner eine abhandlung des ältern Philostratos, die früher den briefen desselben beigezählt wurde, jetzt dagegen mit wahrscheinlichkeit für ein bruchstück seiner διαλέξεις gehalten wird (s. Kaysers ausgabe, Zürich 1844, s. 364 I vgl. procem. s. V; Westermanns ausgabe, Paris Didot 1849, s. 337 I vgl. praef. s. VI). mit dem nemlichen gegenstande beschäftigen sich ein brief des Gregorios von Nazianz an Nikobulos (51 Migne) und die unbedeutenden episteln des Isidoros aus Pelusion (V ep. 133) und des Photios (ep. 207). endlich findet sich vor dem zweiten teile der Aldinischen briefsamlung unter dem titel ἐπιστολικοὶ τύποι eine abhandlung, deren anonymer verfasser seinen plan mit diesen worten bezeichnet: ἐπραγματευςάμην δή τινων ςύςταςιν ἰδεῶν καὶ πόςας καὶ ας έχουςι διαφοράς και καθάπερ δείτμα της έκάςτου τένους τάξεως ύποδέδειχα προεκθέμενος μερικώς τὸν περὶ ἐκάςτου λόγον. folgt eine aufzählung der arten, deren 21 namhaft gemacht werden, die definitionen der einzelnen und mit diesen verbunden die entsprechenden beispiele. 1) ähnlich ist der unten stehende tractat angelegt, nach der ursprünglichen fassung enthält der erste abschnitt (z. 2-13) die begriffsbestimmung der ἐπιςτολή, von der es viele arten gebe; der zweite (z. 14-24) die aufzählung dieser arten; der dritte (z. 25-87) die definition der einzelnen, der vierte abschnitt (z. 88-128) handelt von dem stil und der änszern form der briefe; im fünften (z. 129 bis ende) werden beispiele zu den aufgeführten arten gegeben.

Die schrift ist, soviel mir bekannt, zuletzt von W. Morellus (Paris 1551, 1558) Lugd, 1618 gedruckt; die ausgaben die ich kenne sind durchaus unbrauchbar, es schien daher an der zeit einen neuen mit handschriftlichen hülfsmitteln verbesserten textesabdruck zu geben. demselben liegt eine von meinem freunde Richard Schöne genommene und mir gütig überlassene abschrift des codex Vaticanus 1391 zu grunde, die ich mit den übrigen hss. der Vaticana vergliehen habe; nur der auch im Vaticanus 753 enthaltene abschnitt wurde aus dieser hs. genommen. der nemliche abschnitt nebst den nächstfolgenden beispielen (z. 129-175) eignete sich, um auch das verhältnis des Vat. 753 zu den andern hss. bestimmen zu können, am besten zu probecollationen. eine Wiener hs. hat hr. prof. Vahlen zu untersuchen und zu vergleichen die güte

<sup>1)</sup> vgl. zu obigem Fabrieius bibliotheca gr. ed. pr. I s. 417.

gehabt; über drei Pariser liss, haben mich die hrn. Carl Wescher und Rudolf Prinz mit zuvorkommenheit unterrichtet; eingehende mitteilungen aus den hss. der Laurentiana danke ich meinem freunde Rudolf Schöll in Florenz.

Die codices nun, auf denen der nachstehende text beruht, sind folgende:

- A. Vaticanus 915 (fol, 222 r 222 r 221r) bomb. in 8° mai. saec. XIV. eine genaue beschreibung findet sich in diesen jahrb. 1868 s. 336 -339. der tractat beginnt mitten in einer zeile (z. 21). anfang und ende der reihen ist oft zerstört und auch an andern stellen die schrift ausgelöscht, die initialen der überschriften und briefe sind meist ausgelassen, da der schreiber die absicht hatte farbige buchstaben einzufügen.
- B. Vaticanus 1391 (fol. 6 -10 'ex libris Fulvii Ursini' membr. in 4° min. saec. XII: ein aus einem doppelblatte, zwei quaternionen und einem ternio bestehender, zierlich von einer hand geschriebener codex. die nemliche hand hat einige male correcturen angebracht.
- C. Vaticano-Ottobonianus 339 (fol. 220-231) ist ein aus mehreren hss. zusammengefügter miscellanband. der die ἐπιστολιμαῖοι χαρακτήρες enthaltende teil ist ein chartaceus saec. XV, äuszerlich gut, aber nachlässig geschrieben mit vielen auslassungen, namentlich bei δμοιοτέλευτα, und zahlreichen schreibfehlern, vollständig sind die abweichungen nur in dem abschnitt z. 129-175 und zu anfang notiert. von z. 54 an habe ich offenbare versehen übergangen. buchstaben der briefe fehlen; hin und wieder finden sich correcturen von erster hand.
- b. Vaticanus 753 (fol. 320<sup>r</sup> 321<sup>r</sup>) membr. in fol. min. saec. XII. nach 5 blättern von einer andern hand folgt auf fol. 6-319 die übersetzung der psalmen 77-150: προςέχετε λαός μου τὸν νόμον μου: wenige zeilen text mit einem commentar umschrieben, der eine compilation aus den berühmten commentaren des Theodoretos, Chrysostomos, Origenes u. a. ist. fol. 320° enthält von der nemlichen hand, die das vorhergehende geschrieben, 7 zeilen metrologischen inhalts: ἐκ τῶν μέτρων τοῦ άγίου ἐπιφανίου und danach mit titel den anfang vom fünften abschnitt unseres tractates z. 129-162. daran reihen sich, ohne überschrift, die beispiele 19 und 22, und diesen ist in unmittelbarem anschlusz das folgende angehängt:

Τοῖς μὲν ἐρέταις μία τέχνη τῆ κώπη καθημένοις ἐπὶ τῶν έλμάτων (cod. έλμ.) τύ-

πτειν τὴν θάλαςςαν τοὶ δὲ τὸ γράφειν κακῶς πρόσεςτι καὶ ἀναι**c**χύντως άλλ άπό-

μαθε τυμβούλω χρώμενος έμοὶ (sup. ser. m. 1) ταῦτα καὶ καθάρμοςον ἐπὶ τῷ βελτίονι (cod. βελτίω) καὶ πε-

παιδευμένω την γνώμην, καλόν γάρ ούτω καν έν γήρα coφία προςή καὶ τὸν ἀγνοοῦντα μανθάνειν οὐκ αἰςχρὸν ἀλλὰ καὶ καλλίςτων τὸ κάλλιςτον: ~

Τὰ μὲν ἡμέτερα θεία προνοία ἄριςτα δεδιώκηνται κατευθυνθείη δὲ τὰ ὑμέτερα (cod. ἡμ.) καὶ cῶοι μὲν ἐπανήκοιτε. μέλληςις δὲ

καὶ πραγμάτων ὑπέρθεςις ἄλλοις μελέτω τοῖς ὑπερφυῶς πρὸς τὴν ὑπόθεςιν κεχηνόςιν ἡμιν δὲ ἀπόχρη πρὸς ἡδονὴν ἀβλαβὴς ἐπανέλευτις, ήδονην γαρ έγωγε οὐ τῶ τάχει, ἀλλὰ τῶ τέλει καὶ τοῖς έξ ὧν πέφυκεν ἡδονὴν γίνεςθαι κρίνω ἐπεὶ καὶ όδυςceùc μελλήςας ποθεινότερος τῆ πατρίδι ἐφάνη ἢ ἀγαμέμνων δc ἀπεριςκέπτω ςπουδή ἔργον γέγονε πολεμίων: ~ Υπηνεμωμένους ελάτας κλέπτης κλέπτη επίπραςκεν. ὁ δε, μέτρω, ῶ ἐταῖρε, ἔλετεν, ἀπόδος κάτὼ ὢνήςομαι τοιούτοις ἀνδράςιν ἐοίκαμεν ἐγώ τε καὶ ςύ. ἑκάτεροι διεπληκτιζόμεθα, δμοθυμαδόν (cod. δμοθυμαθόν) το οἰκεῖον θυμῆρες cτῆςαι διατειςὺ μὲν τὰρ οἶςθα πρὸς δ (cod. δν) ταῦτα φημί: ~ [νόμενοι.

Untersuchen wir das verhältnis der genannten vier hss. zu einander, so ergibt sich aus der nachfolgenden zusammenstellung, dasz ABC aus einer gemeinsamen, von D verschiedenen quelle geflossen sind:

|        | ABC                            | D              |
|--------|--------------------------------|----------------|
| z. 140 | cὴν                            | om.            |
| 142    | ού τοὺς ἐχθροὺς                | οΰτως είς τοὺς |
| 145    | <b>ἕν</b> εκα                  | om.            |
| 147    | <b>άπάντων</b>                 | ἀπόντων        |
| 156    | ἀνδρῶν (τῶν ἀν. Β)             | om.            |
| 160    | ά <b>ν</b> ατρέχου <b>ς</b> αν | άνατρέχειν     |
| 189    | ἀεὶ                            | om.            |
| 197    | <b>ἐμφρόνων</b>                | εὐφρονούντων   |
| 198    | τὸν ἄτοπον                     | τῶν ἀτόπων     |

an allen diesen stellen2) ist die lesart von ABC gegen die von D gegebene aufzunehmen und nur an folgenden dreien D gegen ABC zu folgen:

|        | ABC                    | Ð     |
|--------|------------------------|-------|
| z. 130 | καλὸν                  | καλῶς |
| 158    | καὶ                    | η     |
| ebd.   | διαβολή γὰρ μήτηρ ἐςτὶ |       |
|        | πολέμου                | 0111. |

Ist es daher auch zu beklagen, dasz uns aus einer classe von hss., welche der durch ABC vertretenen selbständig gegenüberstand, nur ein fragment erhalten ist, so werden wir uns doch über diesen verlust leicht durch die einsicht trösten, dasz der archetypus von ABC durchaus den vorzug vor D verdiente.

Z. 158 f. lehrt der vergleich mit D, dasz die urhandschrift von ABC nicht frei von interpolation war; auch an anderen stellen finden sich übereinstimmend in ABC solche einschiebsel: ein weiterer beweis für den gemeinsamen ursprung der drei hss. eingeschoben ist z. 26 f. der satz ή παραίνετις δὲ εἰς δύο διαιρεῖται, εἴς τε προτροπὴν καὶ αποτροπήν3), und der schreiber von B oder einer seiner vorgänger, der

<sup>2)</sup> vgl. noch z. 138. 3) seit Aristoteles (rhet. s. 11, 17 ed. min. Bk. I s. 14, 13 Spengel) ist dies die übliche scheidung der ευμβουλή: Rufus I s. 463, 9 Sp. III s. 447, 9 W.; ἐκ τῶν ᾿Αλεξάνδρου III s. 1, 21 Sp. IX s. 332, 15 W.; Nikolaos sophistes III s. 450, 6 Sp.

nach εἶπον z. 28 τὴν ἐπιςτολὴν einfügte, fühlte wol wie jene worte den gang der rede unterbrachen. das παραγγέλλειν z. 45 f. bedeutet. wie auch aus dem beispiel zu ersehen, 'eine aufforderung ergehen lassen'. mit der παραγγελματική in diesem sinne ist aber die μαρτυρική nicht synonym, und wer den zusatz αύτη δὲ καὶ μαρτυρική καλεῖται machen konnte, hatte die stelle nicht verstanden. z. 98 f. heiszt es: μέςην τινά κοςμείν δεί την έπιςτολην ςαφηνεία τε και συντομία μεμετρημένην, d. h. die sprache des briefes soll zwischen der ύψηλή und ταπεινή die mitte halten, und das masz dafür soll man in dem streben nach deutlichkeit und zureichender kürze<sup>4</sup>) suchen. völlig sinnlos kommt da das καὶ ἀρχαϊζμῷ λέξεων nachgeschleppt. im 15n briefe schreibt jemand an einen freund, er habe einem von ihm gemachten vorschlage die that folgen lassen, da er nicht habe ahnen können dasz derselbe dem freunde misfallen werde. sei das der fall (εὶ δ' ἐπὶ τοῖς λεχθεῖςιν ηχθέςθης), so werde er in keiner weise auf seinen vorschlag zurückkommen, dabei versteht es sich von selbst, dasz er die ausführung des planes einstellt. durch das nach λεχθείτιν z. 172 eingefügte ή πραχθείτιν aber wird der gegenwärtige nachsatz unmöglich, und es müste statt desselben notwendig die versicherung folgen, dasz der sehreiber nichts mehr im sinne seiner worte unternehmen werde. dasz z. 213 f. der satz πανταχοῦ γὰρ τὸ θεῖον ἐλεύθερον κακῶν ὑπάρχει eingeschoben ist, bedarf keines beweises. in dem beispiel für die αίνιγματική z. 247 ist der verfasser sehr unglücklich gewesen, offenbar weil ihn das bestreben leitete über den wirklichen sinn keinen zweifel bestehen zu lassen. trotzdem hielt es ein leser für nötig an den rand die worte ἔςτι τὸ λετόμενον περί γυναικός ὑπάνδρου zu schreiben, die dann mit dem verbindenden λέγει οὖν in den text gekommen sind.

Dasz ABC der nemlichen hs. entstammen, ersieht man ferner aus lücken, die allen dreien gemeinsam sind, so ist z. 42 χάριν, z. 186 coì, z. 253 με, z. 256 τῶν oder wahrscheinlicher έξ ausgelassen. z. 120 hat C die unrichtige correctur ὑπογράψαιμι versucht; im archetypus aber stand offenbar ὑπογράψαι, und es ist der ausfall von βούλομαι oder einem worte ähnlicher bedeutung anzunehmen.

Endlich weist noch das zusammentreffen der drei hss. in schreibfehlern auf eine gemeinsame quelle. so haben z. 26 ABC καί statt η, wie sie umgekehrt an einer andern stelle (z. 153) mit den meisten hss. ñ für kai geben. augenscheinlich hatte der schreiber des archetypus n und die gebräuchliche abkürzung für Kai verwechselt: eine verwechselung die bei einer nicht ganz deutlichen hand leicht möglich war. z. 103 haben alle drei μιμούμενοι statt μιμούμενον. irtümlich war auch z. 37 das διά, welches in ABC gelesen wird, in den text der urhandschrift gekommen: denn δι' ης άξιουμέν τινα διά τι πράγμα würde heiszen 'durch welche wir jemandem wegen einer sache unsere hochschätzung ausdrücken' und könnte nicht definition der παρακλητική

<sup>4)</sup> Tryphon περί τρόπων (VIII s. 453 Walz): cυντομία ἐςτὶ φράςις αὐτὰ τὰ ἀναγκαῖα τοῦ δηλουμένου ἔχουςα, vgl. I s. 261. III s. 453.

sein, ein anderes versehen welches in ABC übergegangen, ist z. 86 δι' ης statt ην in der begriffsbestimmung der letzten art, der μικτή, da sämtliche voraufgehende definitionen mit den worten di no anheben, so konnte ein gedankenloser abschreiber dieses leicht an die stelle des notwendigen nv setzen.

Der text des für ABC nachgewiesenen archetypus nun ward von den aus ihm geflossenen hss. mehr oder minder treu reproduciert; so entstanden innerhalb derselben classe verschiedene reihen, und zwar lassen uns unsere hss. deren zwei erkennen: die eine wird durch A. die andere durch BC repräsentiert, welche letztere durch verschiedene mittelglieder auf die nemliche hs. zurückgehen.

Diese hs. hatte sich von der gestalt des archetypus schon beträchtlich entfernt. zunächst enthielt sie, wie man aus der übereinstimmung von BC ersieht, eine nicht unhedeutende anzahl von interpolationen 5); sodann war die ursprüngliche lesart aus versehen, häufiger aus misverständnis oder in dem streben das seltnere und bezeichnendere durch das gewöhnliche zu ersetzen vielfach geändert.6) von allen interpolationen, auszer den schon im archetypus vorhandenen, ist A frei geblieben: denn kleinigkeiten wie ein bei aufzählungen an zwei stellen (z. 64, 65) eingeschobenes δè kommen nicht in betracht, und dasz das unechte beispiel ονειδιςτική και άπευχαριςτική (z. 170) auf rein äuszerlichen wege in den text gekommen ist, wird sich später zeigen. zwar findet sich eine anzahl stellen, an denen die lesart von A der in BC überlieferten nachstehen musz<sup>7</sup>); allein man erkennt hier in A mehr eine zufälligkeit als die willkür eines redactors, wie denn fast überall die richtige lesart ohne schwierigkeit aus dem zusammenhange sich ergeben würde.

Für die kritik aber folgt aus dem gesagten dasz, wo nicht gewichtige innere gründe dagegen sprechen, dem cod. A gegen BC der vorzug zu geben ist.

Im laufe der zeit haben nun ferner B und C den aus derselben interpolierten hs. überkommenen text unabhängig von einander weiteren veränderungen unterworfen.

B hat vor dem beispiele der μικτή (41) ein gröszeres, die voraufgegangene definition wiederholendes einschiebsel. z. 47 ist tivi, z. 96 γάρ, z. 224 κακών interpoliert. der einfügung von τὴν ἐπιστολὴν (z. 28) zur wiederherstellung des durch interpolation gestörten redeflusses ist schon oben gedacht worden. dazu kommt eine anzahl von stellen, an denen der text, abgesehen von offenbaren irtümern\*), mit willkür geändert ist.9) was die wenigen stellen anlangt, wo B gegen AC aufzunehmen, so ist an éiner (z. 150 καί BD om. ω 10)) die lesart

<sup>5)</sup> z. 8, 25, 35, 68, 70, 76, 98, 99, 175, 179, 208, 215, 256, 11. 40. 43. 114. 144. 155. 183. 194. 211. 220. 231. 244. 251. 262; vgl. die geänderte wortstellung z. 13. 43. 88. 90. 100 und die auslassungen z. 35. 81. 83. 95. 164. 199. 201. 220. 224. 7) z. 27. 30. 33. 38. 42. 60. 67. 85. 109. 134. 139. 142. 190. 260, vgl. die falsche wortstellung z. 184 und die auslassungen z. 7. 30. 32. 110. 135. 248. 8) z. 87. 97. 204. 257. 9) z. 25, 40, 47, 68, 114, 156, 169, 202, 204, 210. 10) = reliqui omnes.

des archetypus durch die übereinstimmung von AC gesichert und die abweichung in B für eine richtige correctur zu halten. z. 77 hat auch C geändert und z. 96 hat C eine lücke, so dasz wir für den archetypus

nur das zeugnis von A besitzen. z. 182 läszt die correctur von C δυνάμενος aus δυνάμιως schlieszen, dasz schon im archetypus δυνάμεως

gestanden, wie B richtig schreibt, während A δυνάμενον hat.

In weit ausgedehnterem masze als in B ist der text in C umgestaltet. dasz C eine reihe neben B repräsentiert und nicht etwa aus ihm geflossen ist, beweisen schon die stellen, an denen C mit A die in B abhanden gekommene lesart der urhs. von ABC bewahrt hat, eigentümlich ist dem C eine anzahl interpolationen 11), wie denn mehrfach ohne bedürfnis der artikel 12), z. 37 ècti und an zwei stellen mit unrecht die conjunction καὶ eingeschoben ist. 13) die zahlreichen auslassungen beruhen teils auf versehen, teils treffen sie worte die allenfalls zu entbehren wären. selten ist die wortstellung selbständig geändert, im einzelnen aber ist dann mit dem text höchst willkürlich geschaltet: ein wort wird durch ein synonymes verdrängt; für composita treten die simplicia ein und umgekehrt; bei verben, die mit ungefähr gleicher bedeutung verschiedene präpositionen zulassen, werden die letzteren vertauscht usw.; mehrfach werden auch ganze redewendungen geändert und durch ähnliche ersetzt. 14) doch findet sich eine reihe von stellen an denen C, oder vielmehr einer seiner vorgänger, das überlieferte richtig verbessert hat. 15)

Die grammatiker und schreiber, durch deren hände der text, wie er uns in C vorliegt, gegangen ist, blieben indes bei einer so wesentlichen umgestaltung noch nicht stehen. überhaupt scheint diese art von leuten an dem vorliegenden tractat gefallen gefunden und sich viel mit ihm beschäftigt zu haben. so findet sich in einem codex der Laurentiana, plut. 59, 5 ('membr. in 4° mai. saec. XV') ein fragment, welches zu den arten 20-41 neue, im anschlusz an inhalt und sprache der ursprünglichen fabricierte beispiele hat. die ἐπαινετική (26) hat nach anleitung der definition ein gegenstück in einer έγκωμιαςτική erhalten, und am schlusse sind eine πρὸς φίλον ἀςπαςτική und eine ἀμοιβαία angefügt. weiter unten wird von einer andern Laurentianischen hs. die rede sein, (L) plut. 55, 7, welche zu mehreren arten auszer den echten zweite und dritte, durch όμοία oder έτέρα oder έτέρα όμοία eingeleitete briefe enthält. es stellt sich heraus dasz in dem abschnitt, welchen das bruchstück des Laur. 59, 5 umfaszt, 8 zweite beispiele (41 - irtümlich neben 2-, 26, 35 — fehlt das echte beispiel —, 38, 40, 22, 23, 24) sich finden, welche mit einer einzigen ausnahme (23) sämtlich mit denen des Laur. 59, 5 übereinstimmen. auszerdem hat innerhalb jenes abschnitts die παροξυντική (20) ein zweites und drittes beispiel, deren letzteres mit dem des Laur. 59, 5 identisch, das erstere dagegen neu ist. drei episteln ohne überschrift, die in D angehängt sind und ein anderes gepräge als die unserer samlung tragen, wurden oben mitgeteilt.

<sup>11)</sup> z. 144, 209, 238, 250, vgl. z. 6. 12) z. 33, 35, 167, 13) z. 114, 228, 14) z. 39, 44, 62, 232, 260, 261, 15) z. 48, 60, 72, 104, 112, 117, 118, 160, 168, 183, 189, 192, 206, 208, 257.

Bei einer alles princips ermangelnden einteilung der briefe lieszen sich natürlich so viele arten aufstellen, als veranlassungen zum schreiben denkbar sind: kein wunder, wenn man sich nicht begnügte die themata der vorgefundenen arten zu variieren, sondern neue gattungen mit entsprechenden beispielen ersann. so sind in C 18 briefe neuer arten, und zwar ohne die betreffende definition angehängt, armselig freilich und dürstig genug in erfindung wie in der sprache, die überall anklänge an den echten teil, oft wörtliche wiederholung ganzer wendungen hat. bei der definition der παραινετική (1) wird zwischen παραίνετις und cuu-Βουλή unterschieden: das gab die erste epistel, die cυμβουλευτική. das beispiel der μεταμελητική könnte eben so gut eine bitte um verzeihung heiszen. es wird daher mit ganz unbedeutenden abweichungen unter dem titel cuγγνωμονική wiederholt. da es den ersten teil der definition (δι' ης δοκουμεν μεταγινώςκειν έφ' οις ύπεςχόμεθά τινι) nicht berücksichtigt, so wird für diesen eine besondere μεταμέλητική gemacht, im gegensatz zur εὐχαριςτική und nach dem beispiele derselben ist eine ἀπευχαριστική gebildet usw. die meisten arten sind selbständig erfunden und die briefe ohne directe vorbilder; nach den gegebenen proben aber wird man es gerechtfertigt finden, wenn ich das ganze eines abdrucks nicht werth gehalten habe. es verdient bemerkt zu werden dasz, obwol in dem oben genannten tractat der Aldina teilweise dieselben arten wiederkehren, zwischen ihm und dem unsrigen weder in dessen echten noch in den unechten teilen irgend welche beziehung stattfindet.

Zur interpolation lag inzwischen noch eine nähere veranlassung vor. in dem archetypus, auf welchen ABC zurückgehen, fehlten die drei beispiele der ονειδιστική (13), παραμυθητική (21) und μετριαστική (36), wie dies für die ὀνειδιατική aus der übereinstimmung aller drei hss., für die anderen beiden arten aus der übereinstimmung von AB sich ergibt. in A wird freilich, mit verkehrung der ordnung, nach der cυμπαθητική z. 170 eine ὀνειδιατική καὶ ἀπευχαριατική gelesen; allein es ist dies ein aus dem unechten anhange von C entlehntes beispiel, welches zur definition der ονειδιστική nicht stimmt. offenbar ward es in einem codex der reihe von A von einem leser, welcher den ausfall eines briefes bemerkte, einer gewissen verwandtschaft wegen an den rand gesetzt, und ein späterer abschreiber, dem es nur darauf ankam äuszerlich die lücke auszufüllen, nahm es unter dem titel ὀνειδιςτική καὶ ἀπευχαριςτική in den text. an die stelle der ausgefallenen παραμυθητική hat C, unbekümmert um die definition, eine παραθαρρυντική gesetzt, genau nach dem echten beispiele derselben gehildet, welches er an der gehörigen stelle enthält, wie er denn unmittelbar vor dem echten heispiele der μικτή ein zweites interpoliert hat. das für die μετριαστική erganzte beispiel

entspricht der definition.

Aus dem gesagten ergibt sich, dasz für die frage nach ursprung und verhältnis der hss. zu einander aus rein äuszerlichen merkmalen sich sichere anhaltspuncte würden gewinnen lassen, von zwei gleich zu besprechenden hss. (P) Laur. 57, 34 und (K) Laur. 60, 14, welche mit je AB und C in nächster verwandtschaft stehen, kann füglich abgesehen

werden. leider reicht D nicht bis in den abschnitt hinein, in welchem die genannten drei briefe sich finden, und in einer Pariser hs., (Z) Paris. 1749, fehlt der ganze die beispiele enthaltende teil. allein neben CK stehen vier interpolierte, eine classe für sich bildende hss. — und von ihnen wird später zu handeln sein - welche ebenfalls beispiele für die overδιστική, παραμυθητική und μετριαστική enthalten. es sind dies: (V) Vindobonensis 149, (L) Laurentianus plut. 55, 7 und die Parisini (X) 1630 und (Y) 2551. dasz in interpolierten hss. die echten, in den unverfälschten hss. fehlenden beispiele uns aufbehalten seien, hat nur dann einige wahrscheinlichkeit, wenn wenigstens die verschiedenen classen der interpolierten hss. - hier CK und LVXY - in jenen beispielen mit einander übereinstimmen. dies ist indes bei keinem einzigen der fall. denn wenn auch der mit C aus derselben hs. gestossene K für die ὀνειδιστική das nemliche beispiel wie LVXY hat 16), so beweist eben das fehlen dieses beispiels in C, dasz es im archetypus beider nicht vorhanden war und von K aus einem codex der andern classe entlehnt wurde, ähnlich wie er allein vor der ihm mit C in vertretung der παραμυθητική gemeinsamen παραθαρρυντική ein zweites beispiel, und zwar eine wirkliche παραμυθητική, eingefügt hat. für die παραμυθητική fehlt, wie gesagt, in C ein eigentliches beispiel und es ist dafür eine παραθαρρυντική gesetzt. von einer vergleichung mit LVXY, deren beispiele - L hat ihrer zwei nebenbei bemerkt zur definition stimmen, jedoch mit der eben erwähnten παραμυθητική in K nicht identisch sind, ist daher an dieser stelle abzusehen. was dagegen die μετριαςτική betrifft, so hat der in VXY und als zweites beispiel in L überlieferte brief mit dem in CK enthaltenen nichts gemein. das erste beispiel in L ist nur in den eingangsworten mit dem von CK (und Laur, 59, 5) gegebenen gleichlautend.

So führt also eine untersuchung der in betracht kommenden, verschiedenen classen angehörenden hss. zu dem ergebnis, dasz in ihnen allen die echten beispiele für drei briefarten: die ὀνειδιστική, παραμυθητική und μετριαστική vermiszt werden. es weist dies auf einen und denselben lückenhaften codex als gemeinsame quelle hin. ob die hs. aus welcher das in D enthaltene fragment genommen ist vollständig war, ist natürlich nicht zu sagen; möglich ist es immerhin, da dieselbe eine vom archetypus von ABC wesentlich verschiedene gestalt hatte. dieser archetypus verdient, wie oben gezeigt, durchgängig den vorzug vor D, und zwar kann über die art wie seine lesart zu ermitteln nach dem oben entwickelten kein zweifel besteben.

Es mag hier die notiz über zwei hss. eingeschaltet werden, die gleichfalls aus ihm geflossen sind:

P. Laurentian us 57, 34 'chart. in 4° min. saec. partim XV partim XVP', sehr flüchtig und fehlerhaft geschrieben, steht in der mitte zwischen A und B. was er von beiden abweichendes hat, ist völlig werthlos.

K. Laurentianus 60, 14 'chart, in 4' min. saec. XV' mit zierlicher und guter schrift, hat die nemliche recension wie C, mit dem er

<sup>16)</sup> s. den apparat.

in der παραθαρρυντική und μετριαστική, in der zweiten μικτή und dem unechten anhang übereinstimmt. von der entlehnung der ὀνειδιστική aus einem einer andern classe angehörenden codex und der einfügung einer παραμυθητική war schon oben die rede. die differenzen zwischen beiden hss. kommen fast alle auf rechnung der nachlässigen schreibweise in C. <sup>17</sup>)

Durch das hinzutreten von P und K wird also das oben dargelegte handschriftenverhältnis in keiner weise geändert. dem cod. A steht eine schlechtere interpolierte hs. gegenüber, aus welcher neben einander B und CK geflossen sind, beide — und namentlich CK — im laufe der zeit noch weiter umgestaltet. wo A mit einer von ihnen übereinstimmt, können wir sicher sein die lesart des archetypus zu besitzen; bei einer differenz zwischen A und BC ist es methodisch A den vorzug zu geben. natürlich ist auch das zeugnis von D als einem einer andern classe angehörenden codex in seiner übereinstimmung mit A oder B oder C von gewicht. was die hss. selbständig gebessert, ist bei der charakteristik der einzelnen erwähnt worden.

In den fünf hss. BPCKD wird als verfasser der schrift Libanios genannt, während in A der name ausgefallen ist. mehr als zufall in dieser auslassung zu sehen haben wir keinen grund. es gibt nun eine zweite classe, welche den tractat dem Proklos, der in den meisten als  $\delta$   $\pi\lambda\alpha\tau$  wukóc näher bezeichnet wird, zuschreibt, und zu ihr gehören folgende gelegentlich schon oben erwähnte hss.  $^{18})$ 

L. Laurentianus 55,7 (fol. 321° ff.) 'chart. in 4° min. saec. XV', zierlich und sorgfältig geschrieben. er enthält die nemlichen arten wie ABC, aber in veränderter ordnung (1—15, 26—36°, 38—40, 16—20, 22—24, 41, 21, 25, 36°—37), wobei für die μετριαστική (36) an zwei stellen ein beispiel gegeben ist. zu 16 arten (2—4, 6—10, 15, 26, 38, 40, 22, 23, 21, 21) linden sich zweite, zu zweien (20, 25) zweite und dritte beispiele, über deren verhältnis zum Laur. 59, 5 oben gesprochen ist. für die σκωπτική (35) ist das echte beispiel ausgelassen; die neben der (2) μεμπτική stehende epistel ist eine (41) μικτή, welche auch im Laur. 59, 5 und in CK vorkommt.

V. Vindobonensis philos, et philol, n. 149 Nessel (fol. 169  $^{\circ}$  ff.) chart, saec, XV miscell.

X. Parisinus 1630 (fol. 166° ff.) bomb. in 8° min. saec. XIV.

Y. Parisinus 2551 (fol. 119 fl.) chart, sacc. XV.

Z. Parisinus 1749 chart, in 8° saec. XVI ist em fragment. auf

<sup>17)</sup> eine zweite hs., welche die recension von C bietet, ist der mir erst nachträglich bekannt gewordene Vaticanus 82, bomb. in 8° mai. saec. XIV von verschiedenen gleichzeitigen händen geschrieben. der tractat steht mitten unter anderen schriften des Libanios, ist ohne titel und daher im index der Vaticana übergangen. der codex stimmt mit C in auslassung der δνειδιετική, in der παραθαρρυντική (παραμυθητική) und der zweiten μικτή, hat dagegen nicht die echte μικτή und den anhang. das für die μετριαστική in CK enthaltene beispiel ist im Vaticanus 82 verstümmelt.

18) vgl. die notiz bei Fabricius bibl. gr. ed. pr. I s. 417.

οἰκείαν άρμόςας προςηγορίαν (z. 88—121).

X und Y sind aus derselben hs., vielleicht einer vom andern abgeschrieben, die einzige differenz von einiger bedeutung ist z. 147 (¿φίληςας Υ. ψφέληςας ω), wo ἐφίληςας für eine selbständige änderung von Y zu halten sein wird. 19)

die beiden ersten abschnitte (z. 1-24) folgt der vierte bis zu den worten

Der tractat, welcher die namen zweier berühmter schriftsteller aus dem vierten und fünften jahrhundert unserer zeitrechnung trägt, ist schon an sich betrachtet ein sehr unbedeutendes machwerk: die meinung über den verfasser wird noch beträchtlich herabgestimmt, wenn man sieht dasz er das bessere in seiner schrift von anderen entlehnt hat, für die definition der ἐπιστολή wüste ich kein unmittelbares vorbild, wenngleich die des Artemon bei Demetrios (Walz IX s. 96, Spengel III s. 311, 3) είναι . . την ἐπιςτολὴν οἷον τὸ ἔτερον μέρος τοῦ διαλόγου ihren keim enthält. die scheidung dagegen zwischen παραίνετις und cuμβουλή z. 28 findet sich in ganz gleicher weise und mit nur im wortlaut etwas abweichenden beispielen erläutert in einem scholion des Syrianos zu den cτάcειc des Hermogenes (Walz IV s. 763) καὶ ἡ μὲν τυμβουλὴ ἀντιλογίαν ἐπιδέχεται, οξον ὅτι οὐ χρὴ βοηθεῖν Ολυνθίοις. ἡ δὲ παραίνετις οὔ οξον χρὴ τὸ θεῖον céβειν, γονεῖς τιμάν, und offenbar hat unser tractat aus dieser stelle geschöpft: denn ein blick in den zusammenhang derselben lehrt, dasz das umgekehrte verhältnis unmöglich ist. auch in der unterscheidung von ἔπαινος und ἐγκώμιον z. 66 wird nur eine gangbare lehre wiederholt 20), freilich in einer weise dasz sich die unmittelbare quelle nicht nachweisen läszt, und nun der vierte teil, noch das beste der ganzen schrift, z. 95 führt der verfasser eine stelle aus Philostratos dem Lemnier an, und in der that gehen, wie die nachfolgende gegenüberstellung beweist, die ersten sätze sämtlich auf die zu anfang erwähnte abhandlung desselben zurück.

<sup>19)</sup> im codex abbatiae Florentinae 2741 (in der Laurentiana num. 20), chart. in 8° saec. XIV misc., findet sich fol. 74 ff. unter dem titel Aiβανίου coφιστοῦ ἐπιστολιμαῖοι χαρακτῆρες der erste abschnitt, welchem unmittelbar der fünfte angehängt ist. darauf folgen die in der Aldinischen briefsamlung abgedruckten ἐπιστολικοὶ τύποι und nach diesen mit der aufschrift Πρόκλου περὶ ἐπιστολιμαίου χαρακτήρος der vierte teil des tractats. die in rede stehende partie der hs. ist offenbar aus codices verschiedener classen zusammengeschrieben. 20) vgl. ἐκ των 'Αλεξάνδρου ΙΙΙ s. 2, 11 Sp. (ΙΧ s. 333, 7 W.): τὸν μέν τάρ ἔπαινον εἶναι μαρτυρίαν τινὸς ἀπ ἀρετῆς, ἐἀν ἀπὸ μιᾶς ἀρετῆς ἐπαινοῖτο . . . τὸ δὲ ἐγκώμιον ςεςωματοποιημένον εἶναι ἐγκωμιάζεςθαι γάρ οὐ μόνον τὸν δίκαιον λέγομεν, άλλά καὶ τὸν πολλαῖς ἀρεταῖς κεκοςμημένον κτλ. ebd. z. 28 Sp. (s. 334, 3 W.): ἔτεροι δὲ ἔπαινον διαφέρειν ἐγκωμίου ήγοῦνται τῷ μεγέθει καὶ τῷ πλήθει· τὸν μέν γὰρ cὖντομόν τινα καὶ ἀπλοῦν εῖναι, τὸ δ' ἐγκώμιον πολὺ καὶ μέγα ἐν καταςκευαῖς γινόμενον κτλ. Νικολάου cοφιστοῦ προγυμνάςματα (vgl. III s. XXV Sp.) III s. 478, 30 Sp. (II s. 619, 17 W.): ἔπαινος μέν γάρ ἐστι τὸ δι' ολίγων κατακκευαζόμενον, οἷον ή ένὸς ἀγαθοῦ μνήμη, ἐγκώμιον δὲ τὸ διὰ παςῶν τῶν ἀρετῶν καὶ διὰ πάντων τῶν τοῦ ἔπαινουμένου πλεονεκτημάτων ἐργασθέν. vgl. II s. 11, 25; s. 35, 29; s. 505, 3 Sp. (I s. 36, s. 86; IX s. 400, 17 W.).

#### Philostratos

- ... ὑπεραττικίζων δὲ (Ἡρώδης Ι... καὶ τὸ ὑπεραττικίζειν ἀλλόδ Άθηναῖος) και ὑπερλαλῶν ἐκ- τριον τοῦ τῶν ἐπιςτολῶν καθέπίπτει πολλαχού του πρέποντος | ςτηκε χαρακτήρος έπιςτολή χαρακτήρος
- . . . δεῖ τὰρ φαίνεςθαι τῶν ἐπι**cτολῶν τὴν ἰδέαν ἀττικωτέραν** μέν ξυνηθείας, ξυνηθεςτέραν δ' απτικίςεως
- . . . cαφήνεια δ' άγαθη μεν ήγεμὼν ἄπαντος λόγου, μάλιςτα δ **ἐπιςτολῆς**

- ... δεί γὰρ τὴν τῆς ἐπιςτολῆς φράςιν της μέν ςυνηθείας άττικωτέραν είναι, τοῦ δὲ ἀττικιςμοῦ **cυνηθεςτέραν**
- ... cαφήνεια γὰρ ἀγαθὴ μὲν ἡγεμών παντός λόγου, μάλιςτα δὲ έπιςτολής

man erkennt eine vollständige, an der letzten stelle sogar wörtliche übereinstimmung. 21) das folgende (z. 100 ff.) ist dann, mit ausschlusz der hemerkungen über die äuszere form, dem ebenfalls oben genannten briefe des Gregorios von Nazianz entnommen, welcher in drei abschnitten von der cuντομία, caφήνεια und χάριc als wesentlichen erfordernissen der ἐπιστολή handelt. Gregorios sight die leute welche briefe schreiben in zweierlei verkehrte richtungen gerathen: οἱ μὲν μακρότερα γράφουςιν ήπερ εἰκός, οἱ δὲ καὶ λίαν ἐνδεέςτερα, und das ziel ist ihm τοῦ μετρίου κατατυγχάνειν. ebenso bezeichnet es der verfasser unseres tractats als aufgabe: τοῦ cumμέτρου cτοχάζεςθαι, and begründet seine theorie mit demselben, nur etwas breit getretenen bilde vom bogenschützen, welches Gregorios angewendet hatte, wenn er dann zusammenfassend sagt: τὸ μὲν οὖν μέγεθος τῆς ἐπιςτολῆς ὡς πρὸς τὰ πράγματα, und zugibt: δεί καί τινας ἐπιςτολὰς ἀπομηκύνειν ἐν καιρώ πρός την απαιτούς αν χρείαν, so entspricht auch das vollkommen dem satze des Gregorios: ἔςτι δὲ μέτρον ἐπιςτολῶν ἡ χρεία. der letztere führt dann noch besonders aus, wie in stilistischer beziehung, abgeschen vom wortanswand, die cαφήνεια zu erreichen sei: ein punct der in der vorliegenden abhandlung übergangen ist. die dürftigen bemerkungen über die χάρις aber sind nach dem dritten teil von Gregorios brief (τρίτον ἐςτὶ τῶν ἐπιςτολῶν ἡ χάρις usw.) gemacht.

So bleiben also als eigentum des verfassers der ἐπιστολιμαĵοι χαρακτήρες die willkürliche aufstellung verschiedener briefarten, deren zahl sich bis ins unendliche vermehren liesze, eine leere paraphrase statt einer begriffsbestimmung der arten und langweilige, durchgängig nach demselben schema gehaute beispiele zu den einzelnen.

Es ist undenkbar dasz Libanios (geb. 314, gest, nach 392) 22) einen

<sup>21)</sup> auf dieses verhältnis hat schon Boissonade zu Philostratos briefen s. 52 aufmerksam gemacht, wo er den vierten abschnitt unserer schrift 'e codice [Parisino] 1630' abgedruckt hat: vgl. Kaysers ausgabe procem. ad epist, s. II. 22) vgl. Sievers 'das lebeu des Libanios' s. 207. 202.

brief des Gregorios von Nazianz (gest. 389), eines zeitgenossen, in der beschriebenen weise ausgebeutet haben sollte, und schon aus diesem éinen grunde musz man ihm die schrift absprechen. den Syrianos, welcher die scholien zu den cτάcειc des Hermogenes verfaszte, hält man für identisch mit dem bekannten lehrer des Proklos. 23) leider sind wir über ihn nur unvollkommen unterrichtet: allein wenn Marinos im leben des Proklos (cap. 13) erzählt, dasz derselbe von Syrianos in die Platonischen studien eingeführt worden sei und in ihnen binnen kurzem (ἐν οὐ πολλῶ χρόνω) solche fortschritte gemacht habe, dasz er im 28n jahre, d. h. im jahre 440 nach Ch., auszer anderem seinen commentar zum Timäos schrieb, so folgt daraus dasz Syrianos gegen 440 noch gelebt haben musz. Fabricius a. o. vermutet, er sei um 450 gestorben. es wird somit nach wahrscheinlicher rechnung der beginn seiner schriftstellerischen thätigkeit in die zeit von Libanios tode fallen, und ist er wirklich der verfasser der scholien zu den cτάcειc - und von einem ältern Syrianos ist uns wenigstens keine nachricht aufbehalten -- so ergibt sich dasz unser tractat, in welchem jene scholien gekannt sind, nicht von Libanios sein kann.

Schon an sich aber darf man dem Libanios ein derartiges ausschreiben von schriftstellern nicht zutrauen, und des Proklos wäre ein solches verfahren nicht minder unwürdig gewesen. es ist überdies namentlich von Welcker (der epische cyclus I s. 1 ff. II s. 499 ff.) mit gutem grunde in abrede gestellt, dasz 'der fromme und in meditation und allegorie begrabene heidnische mönch und heilige' überhaupt specifisch grammatische studien betrieben habe - und nun gar diese art von rhetoren-schriftstellerei, in welcher von allem was für Proklos charakteristisch ist, strenger und kunstvoller systematisierung, dialektischer schärfe und gewandtheit, das gerade gegenteil sich findet. bei solchen gegensätzen ist es unmöglich den berühmten Neuplatoniker für den verfasser der ἐπιςτολιμαῖοι χαρακτήρες zu halten.

Dazu kommt noch ein bemerkenswerther umstand. die παρακλητική (3) beginnt: καὶ πάλαι μὲν ήξίωςα τὴν ςὴν ἱερὰν διάθεςιν usw. das wort διάθετις war in der spätern gräcität titulatur: in einem briefe bei Theodoretos (IV 2 s. 1281 Schulze) wird ein bischof διάθετις angeredet; in einem schreiben bei Johannes Malalas heiszt an zwei stellen (s. 454, 18. 455, 6 Dindorf) der kaiser Justinian πατρική διάθετις, und ίερα διάθετις bezeichnet offenbar einen würdenträger der kirche. wie der verfasser gerade eine solche persönlichkeit als adressaten für eine bittschrift sich gedacht haben sollte, wenn er nicht innerhalb der kirche und kirchlicher anschauungen stand, ist nicht wol abzusehen: er scheint sich eben dadurch als christen zu verrathen. von Libanios aber und Proklos ist es bekannt, dasz sie eifrige anhänger des glaubens an die alten götter waren.

Man begreift dasz eine abhandlung über briefstellerei dem Libanios als einem berühmten epistolographen untergeschoben werden konnte;

<sup>23)</sup> vgl. Fabricius bibl. gr. ed. pr. VIII s. 449, 450.

wie sie indes zu dem namen des philosophen Proklos gekommen, ist schwerer einzusehen, eine genauere untersuchung der betreffenden hss. gibt auch hierfür die erklärung.

Sämtlichen Proklos-handschriften LVXYZ nemlich ist es den Libanios-codices ABPCKD gegenüber eigentümlich, dasz sie die abschnitte III und V zusammenzichen, und zwar so dasz der definition einer art unmittelbar das entsprechende beispiel sich anschlieszt. in VXY ist die ordnung der teile: I II IV III + V; Z enthält nur I II und bricht im folgenden abschnitt IV ab; L allein hat die reihenfolge: 1 II III + V IV. dasz in ergänzung der ονειδιςτική, παραμυθητική, μετριαςτική VXY und L in seinen zweiten beispielen gegen CK übereinstimmen, wurde oben erwähnt. führt nun schon dies auf einen gleichen ursprung der hss., so können wir weiter aus dem was LVXY<sup>24</sup>) bei aller verschiedenheit gemeinsames haben, die eigentümlichkeit der hs., aus der sie geflossen, mit sieherheit erkennen. dieselbe gehörte zur classe von ABC und nahm eine mittelstellung zwischen A und B ein, wie dies einerseits die übereinstimmung von LVXY mit ABC gegen D, anderseits bei differenzen zwischen C und AB die befolgung der lesart von AB beweist: beides mit nur je éiner ausnahme (z. 130 und 160). die umgestaltung des textes in derselben beschränkte sich innerhalb des abschnittes z. 129-175 auf folgende wenige puncte:

| z. | 152 ύπὲρ τούτου εὐχὰς    | εὐχὰς ὑπὲρ τούτου                              |
|----|--------------------------|------------------------------------------------|
|    | 153 αὐτόθι               | om.                                            |
|    | 164 δέ μοι               | μοι (om. B)                                    |
|    | 164 διὰ τὸν κύριον       | om.                                            |
|    |                          | <b>c</b> υμβαινόντων ΑΒΚ. <b>c</b> υμβᾶντων C. |
|    | VXY. cυμβεβηκότοc (-δει- | om. P                                          |
|    | νοῦ) L                   | •                                              |
|    | 168 τὸν κρείττονα        | τὸ θεῖον                                       |
|    | 171 ἢ                    | om.                                            |

w

LVXY

von den vielfachen veränderungen, welche die einzelnen hss. L. V und XY später erlitten, kann hier abgesehen werden, und nur das mag erwähnt werden dasz V, oder richtiger einer seiner vorgänger, nach einer hs. aus der classe von CK corrigiert wurde (z. 152 und 165). das τρ. προςφθέγγε cθαι (z. 150) ist ans der nemlichen hs. genommen, und z. 133 war aus ihr zu κακίας die variante η άδικίας notiert, die dann in den text kam, mit V stehen XY in nächster verwandtschaft, der codex aus der reihe von V, dem XY entstammen, war indes noch nicht in der eben erwähnten weise recensiert worden.

Eine einzige hs., welche unsern tractat unter dem titel πρόκλου περί ἐπιττολιμαίου χαρακτήρος enthält, teilt nicht die an den codices

<sup>24)</sup> Z, in welchem abschuitt III + V fehlt, kann hier nicht berücksichtigt werden.

der eben besprochenen gruppe wahrgenommenen eigentümlichkeiten und scheint somit eine ausnahme zu bilden. es ist dies:

T. Codex Vaticanus 306 (fol. 75°-88°) bomb. in folio min. saec. XIV. 25)

Dieser codex hat nemlich die einzelnen teile in der reihenfolge, wie sie die Libanios-hss. bieten. dem letzten beispiele, dem der μικτή, sind die schluszworte eines unechten briefes der nemlichen art angefügt, welcher in CK, neben der (2) μεμπτική in L und im Laur. 59, 5 wiederkehrt, dann folgt ein anhang, in welchem zunächst das früher erwähnte im Laur. 59, 5 sich findende fragment wiederholt ist, mit einschlusz der πρὸς φίλον ἀςπαςτική und der ἀμοιβαία und zu anfang um ein beispiel, die (19) ἀντεπισταλτική, vollständiger, vorauf gehen eine (26) ἐπαιγετική, zwei (25) πρεςβευτικαί, die als zweites und drittes beispiel in L stehen, zwei (7) φιλικαί ohne titel, vier (21) παραμυθητικαί (darunter das zweite beispiel von L und das in den schluszworten etwas veränderte beispiel von Laur. 59,5), endlich eine πρὸς ἱερέα ἀςπαςτική. die eben genannte (21) παραμυθητική sowie die (36) μετριαςτική hat der schreiber, da er im anhang das bruchstück des Laur, 59, 5 gab, ausgelassen; dagegen hat er zur (23) ἀπαγγελτική den zweiten brief von L und zur (24) εχετλιαςτική ein sonsther nicht bekanntes beispiel hinzugefügt. den zweiten haupthestandteil des anhangs bildet sodann eine zusammenstellung der in L enthaltenen zweiten und dritten beispiele, wobei — abgesehen von der zufällig fehlenden zweiten (36) μετριαςτική nur solche ausgelassen sind, die entweder mit denen des Laur. 59, 5 identisch (20°, 22 b, 24 b, 26 b, 35 b, 38 b, 40 b, 41 (2) b), oder die sonst im vorhergehenden vorgekommen waren (21 b, 23 b, 25 b c). in diesem abschnitt hat überdies T briefe für eine reihe von arten, für welche L keine zweiten beispiele gibt, nemlich nach anleitung der (interpolierten) definition für die (1) παραινετική ἢ προτρεπτική, für die (1) παραινετική ἢ ἀποτρεπτική, für die (1) τυμβουλευτική und für die arten 2, 5, 11, 12 (oline titel), 16, 17, 18, 28 (o. t.), 39 (o. t.), sowie eine neue (22) ὑβριςτική (o. t.). man kann diese beispiele für eine selbständige zuthat von T halten: oder aber sie weisen auf eine hs. zurück, die vollständiger als L war und aus der dann wahrscheinlich auch die zu anfang des auhangs stehenden beispiele zu 7 und 26 und die in das fragment des Laur. 59, 5 gekommene neue (24) cχετλιαςτική stammen. vor und nach dem zweiten hauptabschnitt finden sich je zwei briefe. einer ist der aufschrift zufolge eine ἐπαγγελτική, ein seitenstück zur παραγγελματική; die übrigen sind ohne titel und ich wüste sie keiner der 41 arten mit einiger sicherheit zuzuweisen.

So weit vom anhang des Vaticanus 306. der eigentliche tractat zeigt, wie in anordnung der teile, so auch in den übrigen in betracht

<sup>25)</sup> nach den indices der Vaticanischen bibliothek soll auszerdem der Palatinus 43 die ἐπιστολιμαῖοι χαρακτῆρες unter dem namen des Proklos enthalten. dieser codex gehört indes zu denjenigen, die auf der rückkehr von Paris verloren gegangen sind.

kommenden puncten keinerlei übereinstimmung mit den hss. die den Proklos als verfasser nennen. er weicht von ihnen in ergänzung der παραμυθητική und μετριαςτική ab — um von der ὀνειδιςτική vorläufig abzusehen — und mit ausnahme zweier stellen (z. 168 und 171) findet sich keine der lesarten in ihm wieder, welche als dem archetypus der Proklos-codices eigentümlich sich herausstellten.

Es erklärt sich diese befremdliche erscheinung nur durch die annahme, dasz T auf rein äuszerlichem wege zu dem titel, wie wir ihn jetzt lesen, gekommen sei: diese annahme aber läszt sich in vollkommen befriedigender weise rechtfertigen. T ist seinem wesen nach eine Libanios-hs. und zwar eng mit AB verwandt, zwischen denen er die mitte hält; auch er hat daneben eine anzahl ihm allein eigentümlicher textesänderungen. 26) wie aber schon der anhang beweist, benutzte der schreiber von T, resp. einer seiner vorgänger, einen codex aus der reihe von L; demselben codex entnahm er zur ausfüllung der lücken die ersten beispiele der παραμυθητική und μετριαςτική, während VXY mit den zweiten beispielen von Lübereinstimmen; aus der nemlichen hs. wird mithin die ὀνειδιστική entlehnt sein, die sonst auch KVXY übereinstimmend bieten. endlich finden sich spuren (z. 138, 153, 155), dasz der text nach L geändert ist, aus L ward nun auch der titel herübergenommen, vielleicht mit willkürlicher beseitigung des ursprünglichen, wahrscheinlicher weil der tractat in T anonym, wie z. b. in A, oder ohne jede aufschrift war. die kleine differenz im wortlaut ist von keinem belang.

T ist also trotz des titels den Libanios-codices beizuzählen. gegensatz zu diesen Libanios-codices besteht das charakteristische der hss., welche die abhandlung dem Proklos zuschreiben, darin dasz sie eine eigentümliche redaction erfahren haben, welche zwei abschnitte in éinen zusammenzog, die durch den ausfall dreier briefe entstandenen lücken selbständig ausfüllte und im einzelnen den text maszvoll änderte. wir werden, denke ich, nicht irren, wenn wir als den urheber dieser redaction einen grammatiker Proklos annehmen. zwar wird uns ans der zeit nach Gregorios von Nazianz kein solcher genannt; die wahrscheinlichkeit der veruntung aber wird dadurch nicht beeinträchtigt, gieng der tractat sonst unter dem namen des Libanios um, so verdrängte der name des redactors in den seine recension enthaltenden liss, den namen des vermeintlichen verfassers, und die abschreiber, denen nur ein Proklos, der neuplatonische philosoph, bekannt war, haben dann durch die entsprechenden zusätze diesen ausdrücklich bezeichnen zu müssen geglaubt. ist doch auf die nemliche weise Demetrios von Phaleron zum verfasser der schrift περί έρμηνείας gemacht worden, welche von einem gleichnamigen rhetor der kajserzeit herrührt. den wirklichen verfasser der abhandlung zu ermitteln ist natürlich unmöglich, und zur bestimmung seiner zeit haben wir keine weiteren sicheren anhaltspuncte als die besprochenen stellen der schriftsteller welche er benutzt hat.

<sup>26)</sup> z. 129, 131, 137, 139, 141, 151, 159 (bis) 162, 161, 170, 172,

Von a u s g a b e n der è πις τολιμαΐοι χαρακτήρες kenne ich folgende zwei:

Phalaridis et Bruti epistolae. his praefixa epistolarum conscribendarum methodus Graece et Latine. apud Hieronymum Commelinum 1597. der tractat ist anonym. abschnitt II und IV mangeln; auf I folgen unmittelbar die zusammengezogenen abschnitte III und V. die ὀνειδιστική wie in KLVXYT; definition und beispiel der παραμυθητική und μετριαστική fehlen. die ausgabe ist für die kritik werthlos.

Λιβανιου coφιστου επιστολιμαιοι χαρακτηρες . . . . . accesserunt duo libelli einsdem argumenti, Demetrii Phalerei et Philostrati Lemnii . . . . Lugduni, typis Ioannis Iullieron 1614. dieser druck ist nach einer hs. aus der reihe des Vaticanus 82 (s. anm. 17) gemacht, welche sich von diesem wesentlich nur dadurch unterschied, dasz in ihr-das unechte beispiel der ὀνειδιστική nachgetragen war.

Rom.

Hugo Hinck.

[Λιβανίου coφιςτοῦ] ἐπιςτολιμαῖοι χαρακτῆρες

Ό μὲν ἐπισταλτικὸς χαρακτήρ ποικίλος τε καὶ πολυσχιδής ὑπάρχει· ὅθεν τῷ γράφειν βουλομένῳ προσήκει μὴ ἁπλῶς μηδ ὑς ἔτυχεν ἐπιστέλλειν, ἀλλὰ τὰν ἀκριβείᾳ πολλῆ καὶ τέχνη. ἄριστα δ' ἄν τις ἐπιστεῖλαι δυνηθείη εἰ γνοίη τί τέ ἐστιν ἐπιστολὴ καὶ τί λέ- 5 γειν ὅλως ἐν αὐτῆ θέμις ἢ εἰς πόςας προσηγορίας διαιρεῖται.

'Επιττολή μέν οὖν ἐςτιν ὁμιλία τις ἐγγράμματος ἀπόντος πρὸς ἀπόντα γινομένη καὶ χρειώδη εκοπὸν ἐκπληροῦςα, διαιρεῖται δὲ εἰς ευχνάς τε καὶ παμπόλλους προςηγορίας, οὐ γὰρ ἐπειδὴ ἐπιτολὴ προςαγορεύεται ἑνικῷ ὀνόματι, ἤδη καὶ παςῶν τῶν κατὰ τον βίον ἐκφερομένων ἐπιττολῶν εῖς τίς ἐςτι χαρακτὴρ καὶ μία προςηγορία, ἀλλὰ διάφοροι καθὼς ἔφην. εἰςὶ δὲ πᾶςαι αἱ προςηγορίαι, αἷς ὁ ἐπιττολιμαῖος χαρακτὴρ ὑποβάλλεται, αἵδε

1. παραινετική 2. μεμπτική 3. παρακλητική 4. αυστατική 5. εἰρωνική 6. εὐχαριστική 7. φιλική 8. εὐκτική 9. ἀπειλητική. 10. 15

<sup>1</sup> λιβανίου cοφιττοῦ ἐπιττολιμαῖοι χαρακτῆρες BDK et prima manu P ἐπιττολιμαῖος χαρακτῆρ ex corr.; m. rec. bis repetivit: λιβανίου coφιττοῦ ἐπιττολιμαῖος χαρακτῆρ P λιβανίου ἐπιττολιμαῖοι χαρακτῆρες C [ἐ]πιττολιμαῖοι χαρακτῆρες A περὶ ἐπιττολιμαίου χαρακτῆρος πρόκλου τοῦ πλατωνικοῦ περὶ ἐπιττολιμαίου χαρακτῆρος πρόκλου τοῦ πλατωνικοῦ περὶ ἐπιττολιμαίου χαρακτῆρος X YZ πρόκλου τοῦ πλατωνικοῦ περὶ ἐπιττολιμαίου χαρακτῆρος T 2 τε AB τις C πολυςχεδὴς AB 3 τῶ τράφειν sup. ser. m. 1 B μὴδὲ BC 5 δυνηθείη ἐπιττείλαι C τέ om. C 6 δλως om. C δρος ἐπιττολῆς post διαιρείται C 7 μέν ἐττιν Α μέν ἐττιν οῦν C 8 τιγνομένη B ςκοπεῖν C post ἐκπληροῦςα: ⟨ρεῖ δὲ τις ἐν αὐτῆ ῶπερε ἀπὼν τίς πρὸς παρόντα B et C nisi quod παρόντι ἀπόντα, om. Λ. certe scribendum fuit παρών 9 παμπόλους AC προςηγορία C 11 τὸν om. C φερομένων BC 13 ἃς BC litterae ἐπιττο bis scriptae C ὑποβάλλεται χαρακτὴρ B et C nisi quod ὑποβάλλαται αῦται C 15 φιλική om., at signum ¨ adpositum docet in margine vocabulum additum fuisse A

ἀπαρνητική 11. παραγγελματική 12. μεταμελητική 13. ὀνειδιςτική 14. ευμπαθητική 15. θεραπευτική 16. ευγχαρτική 17. παραλογιςτική 18. ἀντεγκληματική 19. ἀντεπιςταλτική 20. παροξυντική 21. παραμυθητική 22. ὑβριςτική 23. ἀπαγγελτική 24. εχετλιαςτική 20 25. πρεςβευτική 26. ἐπαινετική 27. διδακαλική 28. ἐλεγκτική 29. διαβλητική 30. ἐπιτιμητική 31. ἐρωτηματική 32. παραθαρρυντική 33. αναθετική 34. αποφαντική 35. εκωπτική 36. μετριαςτική 37. αίνιγματική 38. ύπομνηςτική 39. λυπητική 40. έρωτική 41.

1. Παραινετική μέν οὖν ἐςτι δι' ἧς παραινοῦμέν τινι ἐπί τι δρμήςαι ἢ ἀφέξεςθαί τινος. [ἡ παραίνεςις δὲ εἰς δύο διαιρεῖται εἴς τε προτροπήν καὶ ἀποτροπήν.] ταύτην δέ τινες καὶ ςυμβουλευτικήν εἶπον, οὐκ εὖ παραίνετις γὰρ τυμβουλης διαφέρει. παραίνεςις μεν γάρ έςτι λόγος παραινετικός αντίρρης ν οὐκ ἐπιδεχόμε-30 νος, οἷον ώς εἴ τις εἴποι ὅτι δεῖ τὸ θεῖον τιμᾶν οὐδεὶς γὰρ ἐναντιοῦται τῆ παραινέςει ταύτη μὴ πρότερον μανείς ςυμβουλὴ δ' έςτι λόγος τυμβουλευτικός αντίρρητιν έπιδεχόμενος, οΐον ώς εί τις εἴποι ὅτι δεῖ πολεμεῖν πολλὰ γάρ ἐςτι τὰ ἐκ πολέμου κέρδη: έτερος δέ τις ἀντείποι ώς οὐ δεῖ πολεμεῖν· πολλὰ γάρ ἐςτι τὰ ἐκ 35 πολέμου τυμβαίνοντα κακά, οἷον ῆττα αἰχμαλωτία, πολλάκιτ καὶ πόλεως καταςκαφή. 2. Μεμπτική δέ έςτι δι' ής μεμφόμεθά τινα. 3. Παρακλητική δι' ης άξιουμέν τινά [διά] τι πράγμα. 4. Cu**στατική δι' ης συνιστώμεν τινα παρά τινι ή δε αύτη και παρα**θετική καλείται. 5. Είρωνική δι' ης έπαινοθμέν τινα έν ύποκρίς ει 40 περί τὴν ἀρχὴν, ἐπὶ τέλει δὲ τὸν κατ' αὐτοῦ ςκοπὸν ἐμφαίνομεν ως τὰ ἡηθέντα καθ' ὑπόκριςιν εἰρήκαμεν. 6. Εὐχαριςτική δι' ῆς (χάριν) γινώςκομέν τινι διά τι. 7. Φιλική δι ής φιλίαν ψιλήν έμφαίνομεν μόνον. 8. Εὐκτικὴ δι' ῆς τινος τυχεῖν εὐχόμεθα. 9. Απειλητική δι' ής ἀπειλούμεν τινι. 10. Απαρνητική δι' ής

<sup>16</sup> παραγγελτική C 17 ςυμπαθητική om. A **c**υμπαθητική. θεραπευτική in mg. m. 1 B cuyχαριτική  $\Lambda C$  cuyχαριττική in lit, B cf. v. 53 et 175 παραλογική C 18 παροξ. — ύβρ. om, C 19 παραμ. om,  $\Lambda$  20 διδαςκαλική έλεγκτ. om. B 21 διαβλ. om. C έρωτιματική BC παραθαρυντική  $\Lambda C$  22 άποφ. — μετρ. om. C μετρ. om.  $\Lambda$  23 ύπομνητική C 25 τινά Β post τινι: προτρέποντες αὐτόν BC om. A 26 δρμήται - ἀφέξετθαί ABC ef. v. 150 et 243 - ή scripsi, καὶ ABC ef. ν. 153 ή οπ. C παρένευτις C 27 τροπήν Λ 28 post είπον: τὴν ἐπιςτολὴν B οπ. ΛC 29 παραινικός B 30 εἴπη Λ εἴποι BC ὅτι BC οπ. Λ τό θεῖον — 33 δεῖ οπ. C 31 μανῆς B 32 κυμ τηκός Β οπ. Α 33 είπη Α είποι Β ότι Β οπ. Α τοῦ πολέμου C 35 τοῦ πολέμου C βουλευτηκός B om. A 35 του πολέμου C κακά A om, BC ήτται αἰχμαλωτίαι C post αἰχμαλωτία: πληγαί BC om. A δ' έττιν B τινας C 37 παρακλ. έττι C post ής repet. post ήc repet. μεμφομεθά τινας: παρακλητ quae delevit m. 1 C διά ΑΒΟ 38 ευνιςτώμεν C τυν ιστώμεν Β ανιστώμεν Α παρά — καλείται om. C είρωτική C λαλοῦ μέν τηνι C 40 περί A παρά BC κατ' αὐτοῦ A έαυτὸν B ἐαὐτῶν C ςκοπεῖν C ἐμφαίνομεν A C ἐκφαίνομεν B 41 ὑπόκρητιν C 42 χάριν addidi, om. ABC τινα A 43 μόνον A μόνην BC δι' — ἀπειλητική om. C τυχεῖν τινος B 44 ἀπηλοῦμεν Β 45 ἀπαρνουμεθά τινα C

τινα καὶ ἄφοβον καθιςτώμεν. 33. ἀναθετικὴ δι' ἡς τὴν έαυτών γνώμην ἀνατιθέμεθά τινι τῶν φίλων συμβουλης της παρ' αὐτοῦ δεόμενοι. 34. 'Αποφαντική δι' ής ἀποφαινόμεθα καὶ ἀπότομον κρίτιν ἐκφέρομεν κατά τινος. 35. Κκωπτική δι' ής εκώπτομέν 50 τινα ἐπί τι. 36. Μετρια ετική δ' ης μετριάζομέν τι και ταπεινοφρονοῦμεν. 37. Αἰνιγματική δι' ής ἄλλαμέν τινα λέγεται, ἄλλα δὲ νοεῖται. 38. Υπομνηςτική δι' ής δοκοῦμέν τινα τοῦ ζητουμένου πράγματος ήμων ύπομιμνής κειν τὸν ςκοπὸν ἡμων ἐν αὐτῆ χαράττοντες. 39. Αυπητική δι' ής έμφαίνομεν έαυτούς λυπου-85 μένους. 40. Έρωτική δι' ής έρωτικούς πρός τὰς έρωμένας προςφερόμεθα λόγους. 41. Μικτή ην έκ διαφόρων χαρακτήρων ςυνι**c**τῶμεν.

Αὐται μὲν οὖν εἰςιν αἱ προςηγορίαι πᾶςαι εἰς αζ ἡ ἐπιςτολὴ διαιρείται. δεί δὲ τὸν ἀκριβῶς ἐπιςτέλλειν ἐθέλοντα μὴ μόνον τῆ 90 τῆς ὑποθέςεως χρῆςθαι μεθόδω. ἀλλὰ καὶ φράςεως ἀρετῆ τὴν ἐπι**ετολήν κατακοςμείν και άττικίζειν μέν μετρίως, μή μέντοι πέρα** τοῦ προςήκοντος κομψολογία χρηςθαι. ή γὰρ ὑπὲρ τὸ δέον ὑψηγορία καὶ τὸ ταύτης ὑπέρογκον καὶ τὸ ὑπεραττικίζειν ἀλλότριον τοῦ τῶν ἐπιστολῶν καθέστηκε χαρακτῆρος, ὡς πάντες οἱ παλαιοὶ 🤒 μαρτυρούςι. Φιλόςτρατος δὲ ὁ Λήμνιος μάλιςτά φηςι δεῖ τὴν τῆς έπιςτολής φράςιν τής μέν ςυνηθείας άττικωτέραν είναι, τοῦ δὲ ἀττικιςμοῦ ςυνηθεςτέραν. καὶ μήτε λίαν ύψηλὴν μήτε ταπεινὴν ἄγαν, ἀλλὰ μέςην τινὰ κοςμεῖν δεῖ τὴν ἐπιςτολὴν ςαφηνεία τε καὶ **συντομία μεμετρημένην [καὶ ἀρχαϊσμῶ λέξεων]. σαφήνεια γὰρ ἀγαθή** ιω μεν ήγεμων παντός λόγου, μάλιςτα δε έπιςτολής, χρή μέντοι μήτε **cυντομία cαφήνειαν διαφθείρειν μήτε cαφηνείας φροντίζοντα λη**ρείν ἀμέτρως, ἀλλὰ τοῦ ςυμμέτρου ςτοχάζεςθαι τοὺς ἀκριβείς τοξότας μιμούμενον ιώς περ γάρ οὔτε τὸ πολὺ τὸν προκείμενον τοῖς τοξόταις ςκοπὸν παρέρχεςθαι οὔτε τὸ ἔντος τοῦ ςκοποῦ τοξεύειν καὶ πολὺ τοῦ προςήκοντος ἀποδεῖν ἀνδρός ἐςτιν εὐφυοῦς τε καὶ στοχαστικοῦ, ἀλλὰ μόνου τοῦ συμμέτρως στοχαζομένου

<sup>76</sup> post ἄφοβον: αὐτὸν Β('om, Λ - ἀναθ. δὲ Β - 77 ἀντιθέμεθα Β ευμβουλής τής Β ευμβουλής τε Λ ευμβουλείαν παρ' C 79 έκφερόμεθα C εκωπτική δέ B εκιύπτυμεν AB 80 τινι C τινι C ταπει-νοφρονούμ.. A 81 τινα A om. BC 83 ήμων A om. BC 84 έγ-χαράττοντες C λυπητική — λυπουμένους om. C εὐπητική C 85 έρωτικώς (sie) C τους έρωμένους C πρός φερώμεθα Β πρός φερόμεθα C φερώμεθα A 86 ήν seripsi, δι' ής ABC - έκ διαφόρων AC έκφαίνομεν B - 88 είςὶ πάςαι αί προςηγορίαι BC - αἰπιςτολαί διαιρούνται C 90 μεθόδω χρήςθαι BC 92 κομψολογείν С ..ηγορία Α προςηγορία C 93 ύπέρογγον ΛС ύπερ άττικίζειν Β λίμνιος Β γάρ Β om. ΑC 96 είναι — 97 ευνηθεςτέραν om. C τοῦ δὲ Β καὶ Λ μήτε λίαν ΛC μή τελείαν Β 98 δὲ ρτο δεῖ C caφηνεία τὲ καὶ Λ caφηνείας τὲ μάλιςτα καὶ Β οςαφεινίας (sic) τε μάλλιστα καὶ C=99 μεμετριμένην B μεμετρημένη  $C=\lambda$ έξων  $B=\mathrm{post}$  λέξεων: προσήκει BC οω. A=100 λόγου παντός  $BC=\hat{\epsilon}$ πίστολης A=100 έπιστολη  $B=\hat{\epsilon}$ πὶ στολῶν C=102 σημμέτρου  $B=\hat{\epsilon}$ κριβ. . A=103 μιμούμενοι ABC 104 post οὕτε: τὸ C om. AB 106 μόνον C

τοῦ ςκοποῦ καὶ τοῦτον βάλλοντος, οὕτως οὔτε τὸ πέρα τοῦ προςήκοντος ληρείν οὔτε τὸ βραχυλογίαν ἀςπάζεςθαι δι' ἀπορίαν καὶ τὸ ςαφες ἐπικρύπτειν τῶν ἐπιςτάλςεων ἀνδρός ἐςτι λογίου, ἀλλὰ μόνου τοῦ μετ' εὐφραδείας τῆς ςυμμετρίας ςτοχαζομένου καὶ τὸ τιο λεγόμενον καλῶς ςαφηνίζοντος.

Τὸ μὲν οὖν μέγεθος της ἐπιςτολης ὡς πρὸς τὰ πράγματα καὶ οὐ πάντως τὸ πληθος καθάπερ κακίαν ἀτιμάζειν καλὸν, ἀλλὰ δεῖ καί τινας ἐπιςτολὰς ἀπομηκύνειν ἐν καιρῷ πρὸς τὴν ἀπαιτοῦςαν χρείαν, πληρώςει τε τὴν εἰς ἐπιςτολὰς χάριν ἱςτοριῶν τε καὶ μύ- 115 θων μνήμη καὶ παλαιῶν συγγραμμάτων καὶ παροιμιῶν εὐστόχων καὶ φιλοςόφων δογμάτων χρῆςις, οὐ μέντοι γε ταύτην διαλέκτι-

κῶς προςακτέον.

Τοςαθτα μέν περί έπιςτολιμαίου χαρακτήρος είρηκώς και τοίς λεχθεῖςιν ἀρκεῖςθαι κρίνας τοὺς ςυνετοὺς ὑπογράψαι (βούλομαι) 120 καί τὰς ἐπιςτολὰς ἑκάςτη οἰκείαν άρμόςας προςηγορίαν. προςήκεί μέντοι τῷ γράφειν βουλομένῳ πρὸ τοῦ κατὰ τὴν ἐπίςταλςιν χαρακτήρος μή ληρείν μήτε μην έπιθέτοις ονόμαςι χρήςαςθαι, ώς αν μή κολακεία τις καὶ δυςγένεια προςή τῷ γράμματι, ἀλλ' οὕτως ἀπάρχεςθαι ό δείνα τῷ δείνι χαίρειν. οὕτω γὰρ ἄπαντες οἱ ἐπὶ 125 coφία τε καὶ λόγοις διαπρέψαντες παλαιοί φαίνονται πεποιηκότες καὶ δεῖ τὸν ἐκείνων ζηλωτὴν βουλόμενον γίνεςθαι κατόπιν αὐτῶν βαίνειν. εἰςὶ δὲ αἱ προταγεῖςαι ἐπιςτολαὶ αὧται:

1. Παραινετική. Ζηλωτής ἀεὶ βέλτιςτε γενοῦ τῶν ἐναρέτων ἀνδρῶν κρεῖττον γάρ ἐςτι τοὺς ἀγαθοὺς ζηλοῦντα καλῶς 130 άκούειν ή φαύλοις έπόμενον έπονείδιςτον είναι τοῖς πάςιν. - 2. Μεμπτική. Οὐ καλῶς ἔδραςας τοὺς εὖ ποιήςαντας ἀδικήςας: δέδωκας γὰρ ἄλλοις κακίας χαρακτῆρα τοὺς εὐεργέτας ὑβρίζειν.— 3. Παρακλητική. Καὶ πάλαι μὲν ήξίωςα τὴν ςὴν ἱερὰν διάθεςιν καὶ νῦν δὲ ἀξιῶ τυχεῖν τοῦδε τοῦ πράγματος. καὶ εὖ οἶδα ὅτι τεύ- 135

<sup>107</sup> ὄντως C πέρα — 108 οὔτε τὸ οm. C πέραν B 109 ςτάλ.... A ἐπιςτάςεων C λογίου BC λογίμου Α 110 μόνον C εὐφραδείας AB εὐφραςίας C της ευμμετρίας BC om. A 111 caφινίζοντος ΒC - 112 πρός τὰ πράγματα C πρόςταγμάτε ΑΒ 114 ἐπιςτολὰς τινὰς B άπομηκύνειν A ᾶς ὁ μηκύνειν B ὡς μηκάνειν C post καιρῷ: καὶ C 115 τε τὴν ἐπιςτολὴν C χάρις C τε — 116 ςυγγραμμάτων οm. C 116 εὐ...... φιλοςόφων A 117 χρήςεις ABχρήτις C - 118 προςεκτέον ΑΒ προςακτέον C - 119 πτολιμαίου C - 120 άρκεῖτθαι Β - ὑπέτραψαι Α ὑποτράψαι Β ὑποτράψαιμι C - 121 οἰκίαν C 123 έπὶ θετοῖς B χρῆςθαι C 124 κολακία B δυαγένεια B πρὸς ή B 127 γενέςθαι C αὐτῶν AC αὐτὸν B 128 incipit D: εἰςὶ δὲ κτλ. praemisso titulo quem vide ad v. 1 129 ἀρχή τῶν ἐπιστολῶν Τ ἐπιστολή παρ. Β ζηλωτος om. ace. Υ γίνου βέλτιστε L βέλτιστε γίνου ΧΥ βέλτιττε γενοῦ ω ἐναρέτων ex ἀρετῶν, κρεῖττον ex κρεῖττων, ἐςτι ex ἐςτιν corr. Ρ 130 ἐςτι om. L habent ω Ζηλοῦντα ex των, εστι εκ εστιν corr. Ρ΄ 130 έστι om. L habent ω ζηλουντα εχ ζηλούντας CP καλώς DKVLXY καλόν ΛΒΡΟΤ 131 τοῖς om. Υ post πάςιν: ἔρρωςο καὶ κέχαρςο καὶ μέμνηςό μου L 132 ἐπιςτολή μεμπτ. Β, omissum post ποιήςαντας add. Ρ΄ εὐ pro οὐ C τοῖς ἄλλοις Τ΄ ἀδικίας CK κακίας ἡ ἀδικίας V 134 αἱ pro καὶ C πάλιν Α πάλαι ω 135 δὲ om. ΛΡΙΔΥΧΥ τυχεῖν post πράγματος L τοῦ δὲ C οἶδα ΛΒΡΟ οἶδ 'CKLΥΧΥΤ τεύξομεν C

ξομαι δίκαιον γάρ έςτι τοὺς γνηςίους φίλους τυγχάνειν τῶν αἰτή**cewy** ὅταν αὖται μὴ πονηραὶ πεφύκαςι μάλιςτα. — 4. Cuctatikή. Τὸν τιμιώτατον καὶ περιςπούδαςτον ἄνδρα τόνδε δεξάμενος ξενίcaι μὴ κατοκνήcης ceauτῷ πρέποντα πράττων κάμοὶ κέχαριςμένα. 140 — 5. Είρωνική. Λίαν ἄγαμαι τὴν τὴν ἐπιείκειαν ὅτι οὕτω ταχέως μεταβάλλη ἀπ' εὐνομίας εἰς τὸ ἐναντίον ὀκνῶ γὰρ εἰπεῖν είς μοχθηρίαν. ὧς δὲ ἔοικεν οὐ τοὺς ἐχθροὺς φίλους ποιεῖν παρεcκεύαςαι, άλλα τους φίλους έχθρούς. τὸ τὰρ δραμα δέδειχεν ώς καὶ φίλων ἀνάξιον καὶ τῆς ςῆς παροινίας ἐπάξιον. — 6. Εὐχαρι-145 ςτική. Πολλών μεν καὶ ἄλλων ἀγαθών ενεκα χάριν γινώςκω τῆ cη καλοκάγαθία, μάλιστα δὲ τοῦδε τοῦ πράγματος ἐφ' ῷ με τῶν άλλων ύπερ άπάντων ωφέλητας πλείον. — 7. Φιλική. Γνηςίων εὐπορήςας γραμματηφόρων ἐςπούδαςα τὴν ςὴν ἀγχίνοιαν προςειπείν σειον γάρ υπάρχει τους γνηςίους φίλους παρόντας μέν 150 τιμάν, ἀπόντας δὲ καὶ προςερεῖν. — 8. Εὐκτική. Εἴθε μοι τὸ θείον παράςχοι τὴν εὴν ἱερὰν θεάςαςθαι μορφὴν ῆς ἀπολαῦςαι πάλιν έλπίζω, διηνεκῶς εὐχὰς ὑπὲρ τούτου ποιούμενος τῷ κρείτ-

εἰρωνική in mg, sup, m, 1 B ἄγαμεν corr. m, 1 C τὴν om. DLT habent ω ἐπιείκιαν Υ ὅτι om. V οὕτω ΒΡCΚΥΧΥΤ οἵττιος ΔΤ οπ. 141 μεταβάλλη ΔΡΙΥΚΥΝΤΟΙ 141 μεταβάλλη ΑΒΡΥLΧDΤ μεταβάλη Υ μεταβάλλεις CK άπ' ΑΒΡDΤ

άπὸ CKLVXY  $\epsilon$ υνομίαν C  $\epsilon$ ὐνομίας  $\epsilon$ up,  $\epsilon$ cr,  $\epsilon$ m,  $\epsilon$ 1 T  $\epsilon$ τὸ  $\epsilon$ ν,  $\epsilon$ ν,  $\epsilon$ ν τουν. Ρ τὸ ἀνάπαλιν L 142 οὐ τοὺς ἐχθροὺς ΑΒΡΟΚΕΥΤ αὐτοὺς ἐχθροὺς ΧΥ οὕτως εἰς τοὺς D φίλους παρεςκεύαςας τούς δὲ φίλους έχθροὺς ΧΥ εἰπεῖν pro ποιεῖν C ποιεῖν ΑΒΡΚLVDT παρεςκεύαςαι ΒΡCΚ VXYDΤ παρεςκευάςω AL 143 post φίλους repetantur 141 εἰπεῖν —

142 φίλους quae delevit m. 1 C δράμο pr., deinde δράμα corr. m. rec. Κ 144 φίλοις BCKLVXYDT φίλων ΑΡ΄ ςῆς οπ. LXY παροινίας ALVXYT παροίνας Ρ παρανοίας ΒD παρανοίας και άμαθίας C et K nisi quod ἀμαθείας ἀπάξιον ex ἀνάξιον m, 1 Β 145 post ἄλλων: μεγάλων L ενεκα ΑΒΡCΚVLΤ ενεκεν ΧΥ om. D 146 καλοκαθία ex καλοκαθών m, 1 C μάλιστα ex μάλλιστα P τουδε om. P μετά pro με T 147 ύπερ ἀπάντων ABPCKVXYT ύπερπάντα L ύπερ ἀπόντων D

πλεῖον ABPDT πλέον CKLVXY ἐπιξο φιλική Β ἐφίληςας Υ 148 ἀπορρήτας C ἀπορήτας K γραμματηφόρων ABLXYDT ex γραμματοφο, eorr. P γραμματοφόρων CKV chy om. C habet K 149 ὑπάρχειν PXY 150 καὶ BD om. W προςερεῖν ABPLXYDT προςφθέγγρ. προσφθεγγεσθαι

λ` γεςθαι CK προςερείν V έπισο εὐκτική B 151 παράςχειν C παράςχοι K ίερὰν om. CK ψυχήν T καὶ post ής L 152 πάλιν ABPLXYDT ψες πάλαι CKV post έλπίζω: μέν P δίηνεκῶς B εὐχὰς post τούτου LVXY περί VXÝ

<sup>136</sup> αἰτήςων Κ 137 πεφύκαςι ΑΒΡΟΚΕΙΤ τυγχάνωςι ἢ πεφύκαςι V τυγχάνως: XY μάλλιστα L συστατική ή και παραθετική Τ και περιςπούδαςτον ἄνδρα τόνδε ΑΒΡΟΚΧΥ ἄνδρα τόνδε και περιςπούδαςτον D ἄνδρα καὶ περιςπούδαςτον τόνδε LT καὶ περιςπούδαςτον ἄν-139 κατοκνήςης ΑΡΟΚΕΟΤ κατόκνίςεις Β κατοκνήςαις ΥΧΥ cè αὐτῶ B cεαὐτῶ V πράττων πρέποντα L τὰ πρέποντα Λ τὰ cεαυτῶ πρέποντα Τ πρέποντα ω πράττον B κἀμοί ΑΒΥΧΥΙ) καὶ ἐμοὶ CKLT ἐμοὶ δὲ sup. ser. m. 2 P 140 εἰρωνική om. D ἐπι<sup>5λ</sup>

153 ἀπειλητική ex ἀπειληπική D ἀπειλι B post ψυχῆ spatium vacuum rel, in L καὶ LT ἢ ABPCVXY εἰ DK παντὶ ex παντο P post cθένει: αὐτόθι LVXY 154 παραγένωμαι ABPKVXYDT παραγένωμεν C παραγένομαι L εἰ γὰρ pro καὶ γὰρ εἰ XY παραγένωμαι ACKXYDT ex παραγένομαι corr. P παραγένομαι BLV 155 ἢλπιταα APLXYT ἢλπιζες VD ἤλπιζέ BK ἠλπιζὲς C πεῖραν δέξαcθαι LΤ 156 εἴργαμαι L ἀνδρῶν ACKVXYT τῶν ἀνδρῶν BPL oin, D ὧν ν ex c correcta P ῆκηκοώς (sic) C (at K: ἀκηκοώς) om, L δεῖν P 157 τί post φαῦλον L οὐδὲ VXY διαβόλωι L 158 ἢ DV καὶ ΔΒ 157 τί post φαῦλον L οὐδὲ VXY διαβόλω L 158 ἢ DV καὶ AB PCKLXYT ύγιῶς ex ύγιαιν Ρ ἔχουςι Τ διαβολή — πολέμου om. D habent ω διαβολή ex διαβουλή Ρ 159 παραγγέλτική BCK παρατγελτική ή καί μαρτυρική Τ΄ ήδίκηκας Τ΄ 160 γεωρτόν ΑΒΡΟΚΟ Τ΄ γεώργιον L ἄνθρωπον VXΥ τινώςκων CKLVXΥΤ γινώςκειν ΑΒΡΟ τήν ΰβριν εἰς ήμᾶς VXΥ ἀνατρέχους ΑΒΡΟΚΤ (β pro τ?) V, XY ἀνατρέχειν DL 162 δίκην ΑΒΡLΧΥΣΤ δίκη V δίκας C om. Κ εἰςπραξώμεθα ΑΒΡΧΥΟ είςπραξόμεθα VT είςπραξώμεν C είςπράξωμεν Κ είς πράξομαι L in D secuntur v. 187—189 Επιστολή μετ. Β οίδα σφαλείς κακῶς τὰ διαθέμενος διὸ μεταγνούς τὴν ἐπὶ ΧΥ οῖδα εφαλεὶς ὡς κακῶς ce διεπραξάμην διαθέμενος διό μεταγνούς την ἐπὶ Τ καὶ om. L 163 ώς οὐ L διὸ καὶ L 164 ἡς ΑΡ οπ, ω μοι ΑΡCΚ οιπ. Β δέ μοι LVXY δέ μοι ταύτης μὴ Τ μὴ sup. ser. Ρ΄ κατοκνήςης ΑΒΡΚ LXYT κατοκνήτεις V κατανοήτης C post κατοκνήτης: διά τὸν κύριον LVXY 165 τοῖς post ἐςτι. expunxit m. post. K τοῖς post cuγγιν. erasum L τοῖς φίλοις πταίουςι CK ex correctura V nisi quod πταίοντα καὶ μάλιστα L 166 τυχεῖν. συμπαθητική σφόδρα ΑΕ τυχεῖν. ὀνειδιςτική · εφόδρα ΒΡ exemplum spurium interponunt KTLVXY, et TL VXY quidem: πολλά καλά (πολλά V) πέπονθας ύφ' ήμῶν καὶ θαυμάζω καθ' ὑπερβολὴν πῶς οὐδενὸς τούτων μνείαν (μνήμην T) ποιεῖς ἀλλὰ κακῶς ἡμᾶς λέγεις ὅπερ ἐςτὶν ἀχαρίςτου γνώμης (ἀχ. γν. ἐςτὶν  $\mathbf{L}$ ) οί γάρ ἀχάριστοι τῶν καλῶν ἀμνημονοῦςι καὶ τοὺς εὖεργέτας ὡς ἐχθροὺς κακῶς ἐπὶ τούτοις διατίθενται (κακῶς ἡγοῦνται καὶ κακῶς ἐπιτίθενται L). Κ: πολλά καλά ὑφ' ήμῶν πεπονθὼς θαυμάζω πῶς οὐδενὸς τούτων μνήμην ποιείς άλλά κακώς ήμας λέγεις ὅπέρ ἐςτι ἀχαρίςτου γνώμης οί γάρ ἀχάριςτοι τῶν [lacuna 18 fere litterarum] καὶ τοῖς εὐεργέταις ὡς έχθροῖς κακῶς ἐπὶ τούτοις διατίθενται: — 167 post κατὰ: τὴν CK 168 τινος πράγματος P τινος L ςυμβάντων C ςυμβαινόντων ABK delevit P ςυμβεβηκότος L ςυμβεβηκότων VXYT δεῖν P δεῖνοῦ L τὸν

τούτων έλεύθερον ςε καταςτήςαι φίλων γάρ έςτιν εὔχεςθαι τοὺς 170 φίλους ἀεὶ κακῶν ἐλευθέρους ὁρᾶν. — 15. Θεραπευτική. Ἐγὼ μέν ἐφ' οῖς εἶπον λόγοις μετῆλθον ἔργω· τὸ γὰρ ςύνολον οὐκ ένόμιζόν το λυπηθήτετθαί ποτε. εἰ δ' ἐπὶ τοῖτ λεχθεῖτιν [ἢ πρα-χθεῖτιν] ἢχθέτθητ, ἴτθι κράτιττε ἀνδρῶν ὡς οὐκέτι τῶν ῥηθέντων λόγον δλώς ποτὲ ποιήςομαι κοπὸς γάρ μοι θεραπεύειν ἀεὶ τοὺς 175 φίλους ήπερ λυπείν. — 16. Ουγχαρτική. Ουγχαίρω τοι λίαν έφ' οις άγωνις άμενος εύδοκίμης ας είς τος οῦτον ὡς καὶ γραφή τιμηθηναι· τυγχαίρειν γὰρ χρὴ τοῖς φίλοις εὖ πράττουςιν ὡς καὶ τυναλγεῖν λυπουμένοις. — 17. Παραλογιστική. Εἰ καὶ μέγας τις ἦςθα καὶ τῶν ἐπὶ δυνάμει βοωμένων, ἐν οὐδενί ςε μέτρῳ τὸ 180 παράπαν ἐπιπτήξαιμι πολὺ δέ γε μᾶλλόν cε νῦν οὐ προςποιοῦμαι διὰ τὴν ἀςθένειάν ςου. οὐδὲν γάρ με λυπεῖς οὐ δι ἀρετὴν τοῦ μὴ θέλειν ἀδικεῖν ἀλλὰ τὸ δυνάμεως ἀπορεῖν. — 18. ἀντεγκληματική. Τί έγκαλεῖς ἡμῖν ὡς αἰτίοις τοι γενομένοις τυμφορών καὶ οὐκ ἐγκαλεῖς ςεαυτῷ τῷ κακώςαντι τὰ καθ' ἡμᾶς; ςὺ γὰρ ἡμῖν 185 αἴτιος γέγονας ἀπείρων κακῶν ὁ καὶ πολλοὺς ἄλλους λυπήςας καὶ οὐχ ἡμεῖς (coì) οἱ μηδένα τὸ παράπαν ἠδικηκότες ποτέ. — 19. ἀντεπισταλτική. Δεξάμενος τὰ γράμματα τῆς cῆς γνηςιότητος καὶ γνοὺς δι' αὐτῶν ὡς ἐν εὐπραγία διάγεις λίαν ἥςθην: δι' εὐχῆς γὰρ ἔχω τοὺς φίλους εὖ πράττειν ἀεί. — 20. Παρο-190 ξυντική. Εἰ πόρρω τυγχάνων ἐγὼ τοῦ κακοδαίμονος Διοκλέους λίαν ἄχθομαι καθὸ κακῶς ςε πανταχοῦ τῆς διατίθεται, πολύ τε

τινώςκω, ούδε τάρ με κατ' ούδενα τρόπον ωφέλητας πώποτε το τύνολον ώς ούδε νῦν: idem in appendice exemplorum spuriorum CK nisi quod οὐδὲν pro οὐδέ θεραπευτική ή και ἀπολογητική Τ η απίε μετήλθον LVXYT μετήλθεν BT έργω ω in ον corr. P τόν — τύμβουλον CK γάρ om. VXYT τό γάρ τύνολον om. L τ. ολον Β 172 τε om. XY λυπηθήτεςθαί ποτε AP ποτέ λυπηθήτεςθαί ω δὲ Β δὲ πὶ corr. in δ' ἐπὶ P πραχθήτυν C προαχθείτιν T 173 άνδρῶν ΑΥΧΥΤ τῶν ἀνδρῶν ΒΡΕΚΙ - ψε οπ. VXΥ οὐκετι ΑΚΙ. ΧΤ οὐκ ἔτι ΕΡΥ οὐκ ἔτι Β - 174 λόγων PL - ποτε οπ. CKVXΥΤ ποιήςομεν C ποιήςαιμι L - μοι ἀεί L - ἀεί οπ. P - 175 ἐςτὶν post σίλους ΒΡCKVXYT om. AL - ήπερ ΑΥΧΥΤ ήπερ ex είπερ P εἶπερ λπ- reliqua evan. Α - cυγχαριτική Α cuγ-ΒΕ ύπέρτο C ύπέρ τὸ Κ χαρητική B συγχαριστική C=176 άγιυνισάμενος οπι,  $C=\xi C$  sup. ser. m. 1 B=177 πράςσουσιν A=178 . καὶ μέγας AC post βοωμένων: εἰς B εῖς C οπι,  $A=\tau w$  C=180 περιπτύξαιμι C176 άγωνις άμενος οπ. Ε΄ ές Ε΄ 181 ἀρετεῖν C 182 δυνάμεως Β δυνάμενον Α δυνάμενος εκ δυνάμιως m. 1 C  $\phantom{0}$  έπιστολή άντ. B  $\phantom{0}$  183 coι C cou AB  $\phantom{0}$  ςυμφορῶν A συμφορᾶς BC  $\phantom{0}$  184 αἴτιος ήμ $\phantom{0}$ ν A  $\phantom{0}$  185 αἴτιοις (sie C  $\phantom{0}$  άλ-186 coì addidi, om. ABC 187 ἐπιστολή ἀντ. Β ἀντελους om. C πιςτ. om. D 188 εὐπραγία BD ϊ ex ει correcta Α εὐπορία C 189 κτί. οιπ. 19 133 εθηματία ΒΒ Γ εχ εί τους φίλους τομπράττειν Α τους φίλους τομπράτττειν Ε τους φίλους τομπράτττειν Ε τους φίλους τομπράτττειν Β τους καίρευς Ε τους κανον Α 191 καθ' δ Β διατίθεται οιπ. C

μᾶλλον οὺ τῆς εἰς ςὲ λοιδορίας χάριν ὤφελες ἀμύναςθαι. καλὸν γάρ έςτι τοὺς πονηροὺς μείζοςιν ὧν ἀδικοῦςι περιβάλλειν κακοῖς και της πολλης επιστομίζειν φλυαρίας. - 21. Παραμυθητική πολλούς ἂν εἶχες φίλους γνηςίους νῦν δ' ἐπειδὴ φαῦλος ἔφυς, εἰκότως οὐδένα κέκτηςαι φίλον Εκαςτος γὰρ τῶν ἐμφρόνων ἀνδρών επουδήν ποιείται τὸν ἄτοπον φεύγειν ἀεί. — 23. Άπαγγελτική. Πολλά δεινά τη νύν ύφ' ήμων οἰκουμένη συμβέβηκε πόλει πολέμου γὰρ αὐτὴν ἐμφυλίου κατειληφότος τὸ πλεῖςτον 200 αὐτης έξηφανίςθη ώς μηδέν διαφέρειν της τῶν Κκυθῶν ἐρημίας. — 24. Εχετλια ετική. Ε πός ων ήμιν κακών αἴτιος τέγονεν ή ςυντυχία τοῦ κακοδαίμονος Έρμογένους, ὦ πόςαις συμφοραίς καὶ δείνοις ήμας περιέβαλλε. κρείττον τὰρ ήμιν τῷ Πλούτωνι ξυντυχείν ἢ τῷ τοῖς θεοῖς ἐχθρῷ. — 25. Πρες βευτική. Τῶν δω-205 ρεῶν τῆς ὑμετέρας κηδεμονίας ἀπολαύομεν ὅθεν καὶ νῦν ἀγαθὲ διὰ τῶνδε τῶν πρεςβειῶν ἀξιοῦμεν τοῦδε τοῦ πράγματος τυχεῖν ο συνήθως ήξίους χαρίςαςθαι. Εν τούτω οὖν τὸ μεγαλόψυχον τῆς άρετης ἐπιδείξαι δυςωπήθητι. — 26. Ἐπαινετική. Αγχίνουν όντα ce καθ' ύπερβολήν καὶ cφόδρα cuveτὸν ἐπαινῶ καὶ τιμῶ 210 πρέπει γὰρ τοὺς θείους ἄνδρας μὴ μόνον ἐπαινεῖν ἀλλὰ καὶ τιμᾶν. 27. Διδαςκαλική. Μὴ νόμιζε τῶν ςυμβάντων coι δεινῶν αἴτιον τὸ θεῖον γεγενῆςθαι [πανταχοῦ γὰρ τὸ θεῖον ἐλεύθερον κακών ύπάρχει Τό γὰρ τοῖς ἄλλοις Φεύγειν τὰ κακὰ παρακελευόμενον οὐκ ἂν αἴτιόν ποτε κακίας γένοιτο. — 28. Ἐλεγκτική 215 Ού λέληθας τόδε τὸ πράγμα διαπραξάμενος πολλούς γὰρ ἔχεις έλέγχους κἂν ἀρνη, καὶ μάλιςτα τοὺς ςυνίςτοράς τοι γεγονότας

<sup>192</sup> λοιδορίαν C ώφε A ώφελείας B ώφελες C άμύνεςθαι C 194 της πολλής A τοῖς πολλοῖς BC φλυαρίαν C παραμυθητική οπ. AB exemplum spurium interponunt CK: παραθαρρυντική ἀμέμπτως και εωφρόνως πολιτευόμενος και τον θεόν μόνον δεδιώς μηδένα δείζης. ό γὰρ τὸν ἕνα φοβούμενος οὐδένα φοβηθήςεται, ὁ δὲ τοὺς πολλοὺς καὶ την έαυτου ςκιάν δείςει. οὐκουν τῷ θεῷ (χάρις add. C om. K) ῷ λατρεύεις θαρρήςας τὰς ἐκδειματώςεις (ἐκδημ. C) καὶ ἀπειλὰς εἰς οὐδὲν λογίζου· ἔξεις γάρ τὸν (Κ οm. C) θεὸν τὸν ὑπό cou εὐcεβούμενον, δι' ον ἀρίςτην καὶ ἀνεπίληπτον πολιτείαν καὶ ἀγωγὴν μετέρχη, παντὸς ἐκρυόμενόν ce ἐναντιώματος καὶ πᾶςαν δυςμένειαν καὶ μηχανὴν καὶ ἐπίθεςιν καταργούντα. τῶν γὰρ κατὰ ςὲ βιούντων ὀρθῶς ὁ θεὸς ὑπεραςπίζεται καὶ τοῖς κακίςαι ςπουδάζουςιν ἀντιτάςςεται. 195 ύβριςτική om. εί καλώς Β .. καλός ΑC εί καλός D 196 φίλους om. C έμφρόνων ABC εὐφρονούντων D 198 τὸν ἄτοπον ABC τῶν ἀτόπων D ἐπιςτολὴ ἀπαγγ. B 199 ὑφ᾽ ἡμῶν οἰκουμένη A ὑφ᾽ ἡμῶν B202 ἐπιςτολή ςχ. Ε ω πόςων έφ' ήμιν C 201 των Λ om. BC Β ..πόςων ΑΟ αἴτιος κακῶν Β 204 περιέβαλλε ΑΟ περιέβαλεν Β πλούτων Β ξυντυχείν ΑΒ συντυχείν C 205 ή τῶ τοῖς θεοῖς ΑC 

καὶ τής αὐτής τοι κεκοινωνηκότας πράξεως. ὅθεν μηδὲ τὴν τιμωρίαν έλπιζε διαφεύξαςθαι. - 29. Διαβλητική. Πολλών μοι 220 κακῶν αἴτιος γέγονεν ὁ δεῖνα καὶ φαῦλος ἄγαν ὢν τὸν τρόπον: ύποδὺς γάρ με καθάπερ φίλος καὶ πολλὰ καλὰ ὑπ' ἐμοῦ πεπονθως καὶ μὴ δυνηθείς τοῖς ἴςοις ἀμείψαςθαι διὰ τὸ καλῶν ἀπορεῖν, μεγίςτοις περιέβαλε κακοίς. φυλάττου γούν τούτον μή καὶ сừ τῶν όμοίων ύπ' αὐτοῦ πειραθής δεινών. — 30. Ἐπιτιμητική. Αί-225 δέςθητι λοιπὸν ἐφ' οἶς ἁμαρτάνεις καὶ παῦςαι τοῦ πλημμελεῖν καὶ μή μελέτην άμαρτημάτων τὸν ςὸν βίον ποιοῦ τοῦ τὰρ ἔνεκεν ήμεις αισχυνόμεθα. — 31. Έρωτηματική. Πολλήν ζήτηςιν είςενεγκάμενος περί τόδε τὸ κεφάλαιον μὴ κατειληφώς αὐτοῦ τὴν ευρεςιν δίκαιον ήγης άμην δια τουδε του πρός ήμων έρωτηματικου 🕬 βήματος τὴν ἐπιςτήμην τοῦ ζητουμένου παρ' ὑμῶν εὐτυχῆςαι. λοιπὸν ἀξιούντι μηδαμῶς ἀποκνήςατε παραςχέςθαι τὴν χάριν καὶ επιςτήςαι τὸ ζητούμενον. — 32. Παραθαρρυντική. "Αφοβος ἔςτω τὸ παράπαν, ἔχου δὲ ςεμνῶς πολιτευόμενος διὰ τὸ τὸ θεῖον έχειν εὐμενές πανταχοῦ γὰρ τὸ θεῖον τῷ ὀρθῶς βιοῦντι προΐ-235 εταται. — 33. 'Αναθετική. Δέδοκταί μοι τόδε το πράγμα διαπράξαςθαι διὸ καὶ τὴν ἐμαυτοῦ βουλὴν ἀνατίθεμαί coi, ὅθεν τὸ **συμφέρον σκοπήσας ἐπίστειλον τὸ πρακτέον** ποθῶ γὰρ ἀεὶ παρὰ τῶν ἐμφρόνων δέχεςθαι γνώμας. αἱ γὰρ ἄριςται τῶν φίλων ςυμβουλαί καλλίςτας έχουςι τὰς εὐεργεςίας. — 34. Αποφαντική. 240 Τὸν ἐμὸν οἰκέτην ἐβουλευςάμην τιμωρήςαςθαι δι' ἥν μοι κατεcκεύαcεν ἐπιβουλήν· ὅθεν μή μοι παρακλήcειc προcάγειν περì αὐτοῦ πειρῶ. ἀδύνατον γάρ ἐςτι μὴ τὴν ἐμαυτοῦ βουλὴν εἰς πέρας ἄξειν καὶ τοῦτον πάντη τε καὶ πάντως κολάςαςθαι. — 35. Cκωπτική. Κίλικα μέν ce πρὸς ἁπάντων ἀκούω τυγχάνειν τῶ 245 γένει, Ίνδον δὲ ςκοπῶν ἐφευρίςκω, καθάπερ αὐτὸς ὁ μελάντατος τοῦ ζώματος κέκρατε χρώς. — 36. Μετριαςτική. . . . . . .

<sup>218</sup> μή δὲ ΑΒ οὐδὲ C 219 έλπιζε διαφεύξαςθαι ΑΒ διαφεύξη C έπιστολή διαβλ. Β 220 καὶ A om. BC 221 κακὰ B 222 δυνηθής B καλῶν A καλὸν BC 223  $\gamma$  οὖν B γοῦν AC τοῦτον om. C 224 ύπ' αὐτοῦ Α om. BC δεινών ΑΕ δεινών κακών Β 225 ἀμαρτάνοις С 226 μελέτη Λ - τῶν εῶν C ςτολή έρ. Β έρωτιματική BC εἰς ἐνεγκάμενος Β 228 καὶ μή C κατείληφώς Β 229 έρωτηματικού ρήματος Α έρωτιματικούμου δήματος Β έρωτήματος C 230 ύμῶν A ήμῶν B ημῖν C 231 ἀξιούντος C - ἀποκνήςατε Α ἀποκνήςητε Β ἀποκνήεη C μενον AB του ζητουμένου τὴν λύτιν καὶ τὴν ἀληθή ταφήνειαν C .......ρυντική A 233 ἔτω B ἔτο AC ἔχουτα C τὸ τὸ θεῖον BC234 εὐμερές Β πανταχοῦ — προΐςταται om. C τὸ θεῖον Α έπιστολή ἀναθ. Β . . . . ετική  $\Lambda$  236 ἀνατίθημί C 237 πο . . . .  $\hat{\omega}$   $\Lambda$  238 post ἐμφρόνων : φίλων C om,  $\Lambda B$  άρίστοι C236 ἀνατίθημί C 237 ποθώ BC βουλαί ΑΒ ευμβουλίαι С 239 έπιετολή άποφ. Β ....ντικ. Α 242 ἐμαυτοῦ Α ἐμ' αὐτοῦ Β ἐαυτοῦ (' άγειν — πειρώ evanuit A 243 ἄξειν ΑΒ΄ ἔξειν C κολάςαςθαι Α κολάςαι ΒC 244 ἐπιςτολή ἐπιςκωπτική B ςκωπτική AC πρὸς ἀπάντων A πρὸς ἄπαν B προςάπαν C τυγχάνειν om. C 245 ίδον B εκοπών  $\Lambda$  εκοπόν BC μελέντατος AB μελάντερος C 246 τος κέκραγε χρώς evanuit  $\Lambda$  μετριαcτική om. AB exemplum spurium interponunt CK: μετριαςτική τα-

περί τυναικός ύπάνδρου. λέτει ουν ] φυλάττου μη την άλλοτρίαν γυναίκα έγκύμονα ποιής ας δίκη περιπές ης οί γαρ την άλλοτρίαν γην γεωργούντες δίκαις οὐ μικραίς περιπίπτουςιν. — 38. Υπο-256 μνηςτική. Παραγενόμενος έν τώδε τώ τόπω καὶ ἐρευνήςας τὸν τιμιώτατον άνδρα τὸν δεῖνα λέξον ἐξ ἐμοῦ τῶδε τάδε. — 39. Λυπητική. Οφόδρα καθ' ύπερβολην λελύπηκάς (με) τόδε τὸ πράγμα διαπραξάμενος. ὅθεν ἰςχυρῶς ἄχθομαι πρὸς ςὲ καὶ δυςίατόν τινα λυποθμαι λύπην. αί γὰρ ἐκ φίλων εἰς φίλους γινόμεναι 255 λῦπαι δυςθεράπευτοι τυγχάνουςι καὶ μείζους τῶν (ἐξ) ἐχθρῶν έχουςι τὰς ἐπηρείας. — 40. Ἐρωτική. Ἐρῶ ἐρῶ, νὴ τοὺς θεοὺς, τῆς cῆς εὐπρεποῦς τε καὶ ἐρωτικῆς μορφῆς καὶ ἐρῶν οὐκ αἰςχύνομαι τὸ γὰρ εὐπρεποῦς ἐρᾶν οὐκ αἰςχρόν. εἰ δέ γε καὶ ψέξειέ τις όλως ως έρωντα, πάλιν ως καλής έφιξμενον ξπαινές είεν (ἄν). — 260 41. Μικτή. Οἶδα μὲν ὡς εὐςεβῶς καὶ ςεμνῶς πολιτεύη καὶ τῆς άνεπιλήπτου και άγνης πολιτείας άρετη το περιβόητον αὐτο τής φιλοςοφίας κοςμεῖς ὄνομα. καθ' εν δε τοῦτο μόνον ςφάλλη καθὸ τούς φίλους κακῶς λέγεις ὅπερ ἀποθέςθαι ςε χρή διαβολή τὰρ φιλοςόφοις ούχ άρμόζει.

πεινόν είναι με και άσημον οίδα έξ άςήμων και άπαιδεύτων και οίκτρότατον καθ' ὑπερβολὴν περί τε βίον καὶ λόγον (om. C) οὐκ ἐχρῆν μοι γράφειν τη ςη διαθέςει το ςύνολον άλλ' ἐπειδή νικώμαι τῷ πρὸς ςἐ (om. C) πόθω, γράφων παρακαλῶ τοῦ τῆς προπετείας ἐγκλήματος ἀνήναςθαί με. 248 φυλάττου om. Α 249 περιπέςης evanuit Α 250 τήν pro γήν C post περιπίπτουςιν: καὶ μάλα εἰκότως C νής ας Α άνερευνής ας ΒC 252 τὸν δεῖνα οm. C τῷδε οm. C τάδε evanuit A 253 λυπητική in lit. m. 1 Β 253 ἄχθομεν C καὶ δυςίατόν evanuit A 256 post δυεθεράπευτοι: λίαν BC om. A μείζους έχθ..... ἐρωτική Α μείζους τῶν ἐχθρῶν κτλ. ΒΟ 257 èπηρείας C ἐπειρίας Β ἐρῶ ἐρῶ ΑC ἐρῶ ἐρῶν Β 258 ἐρῶ C αἰςχύ-νομεν κατὰ τὸ C 259 ἀνδρὸς pro ἐρᾶν C ἐρᾶν evanuit A 260 ὅλως om. C πάλιν BC πάλαι Α καλοῦ C post ἐπαινέςειεν spurium μικτῆς exemplum interponunt CK. inc. μικτή ἡ μὲν διατωγή coυ ἀρίστη des. καὶ τῶν καταθυμίων ἀπολαύων. 261 ἐπιστολή μικτή μικτή λέγεται διὰ τὸ ἐκ διαφόρων χαρακτήρων συνεστάναι: οἰδα μὲν Β μικτή οἰδα μὲν Α μικτή ἴδαμεν C post εὐσεβῶς: Τῆς C om. AB σεμνὸς C τη άνεπιλήπτω τε και άγνη πολιτεία άρετης τε. τω περιβοήτω C=262άρετη A ἀρετης B τὸ πάν pro της C 263 φ...... κοςμεῖς A ςφάλλη B ςφάλη A ςφάλλεις C καθὸ AC καθ B 264 φιλλους καλλῶς (sie) C 265 φιλοςοφία οὐκ ἀρμίζει C άρ.... A

#### 81.

RÖMISCHE GESCHICHTE VON WILHELM IHNE. ERSTER BAND: von der gründung Roms bis zum ersten punischen kriege. Leipzig, verlag von Wilhelm Engelmann. 1868. VIII u. 483 s. gr. 8.

Es liegt uns der erste band der römischen geschichte von Ihne vor; der zweite soll im jahre 1869, der dritte in jahresfrist folgen; mit der umwandlung der republik unter Augustus soll der dritte band und damit vorläufig das ganze werk schlieszen. dürfen wir versuchen dem werke schon jetzt einen bestimmten platz in unserer geschichtlichen litteratur anzuweisen, so werden wir uns hauptsächlich über zweck, plan und darstellungsform, über die kritischen grundlagen, über die ergebnisse in den einzelnen historischen fragen orientieren müssen.

Das Ilmesche buch richtet sich in erster linie an das gebildete publicum: dieses soll laut vorrede in den stand gesetzt werden selbst an der forschung teil zu nehmen und auch in den schwierigeren fragen eine eigne, auf beweise gestützte überzeugung zu gewinnen, und der vf. stellt sich damit in einen ausgesprochenen gegensatz zu dem werke von Mommsen, dieser gibt uns weder die römische tradition noch eine kritik derselben, sondern läszt die römische geschichte selbst, wie sie sich nach seinen ansichten entwickelt hat, vor unsern augen objectiv sich entwickeln; das gefühl fast schadenfroher überlegenheit gegenüber der tradition, die als bekannt vorausgesetzt, aber wie ein überwundener gegner mit stillschweigen gestraft wird, das gefühl der entlastung von so vielem ängstlichen druck des traditionsglaubens und der kritischen zweifel ist gewis ein hauptreiz des Mommsenschen werkes und befriedigt ein mächtiges bedürfnis unserer jetzigen geschichtlichen bildung, hat so Mommsen den inhalt der römischen geschichte von den subjectiven zuthaten römischer tradition zu säubern und in ursprünglicher objectivität herzustellen versucht, so ist sein zweites hauptverdienst, diesen stoff durch eine stark moderne und subjective form einer klaren anschauung näher gebracht zu haben. in beiden beziehungen ist Mommsens werk für unsere bildung epochemachend; aber die gegenwart ist ja nie dieselbe, mit ihr ändert sich einerseits das historische bedürfnis der gebildeten, welches auf die dauer nicht durch den besitz geschichtlicher thatsachen, sondern durch forschen und finden befriedigt wird; anderseits unterliegt die geschichtliche wahrheit selbst einer fortwährenden umwandlung, indem welthistorische menschen und dinge so lange sich verändern, als die ideen, deren träger sie sind, sich im kampf um das dasein fortentwickeln. daraus ergibt sich für die geschichtschreibung die aufgabe, die überlieferung selbst in ihrer eigentümlichen färbung dem modernen bildungsbedürfnis zu bewahren, anderseits dieselbe immer wieder zu sichten, nen darzustellen und die moderne darstellung vor dem gebildeten publicum zu rechtfertigen.

Wir sind also freilich mit dem vf. nicht einverstanden, wenn er meint, bei Mommsens darstellung verliere man schlieszlich an der geschichte geschmack und geduld; aber ehenso wenig können wir ein urteil, wie es Nissen kürzlich in Sybels historischer zeitschrift über Ihnes werk und zweck gefällt hat, vom wissenschaftlichen standpunct - von anderen standpuncten zu schweigen - vollständig begreifen.

Wie ist nun der zweck erreicht? wie ist zunächst die verbindung von tradition und kritik planmäszig durchgeführt? der vf. hat den stoff des ersten bandes in drei bücher geteilt, wovon das erste die königsgeschichte, die kämpfe für und gegen wiedereinsetzung der Tarquinier inbegriffen, das zweite die geschichte der republik bis zum gallischen brande, das dritte die weitere entwicklung bis zur unterwerfung Italiens umfaszt. in formaler beziehung können wir drei andere abschnitte unterscheiden, welche einer dreistufigen entwicklung der tradition entsprechen, nemlich die königsgeschichten und restaurationskämpfe, die republicanische geschichte bis zum dritten Samniterkrieg, endlich die kriege mit Tarent und Pyrrhus.

In den königsgeschichten folgt wie bei Schwegler der einzelnen 'sage' jedesmal die 'kritik der sage': hier sind tradition und kritik durchaus getrennte teile der gesamtdarstellung, weil die königssage aus abgeschlossenen und abgerundeten bildern besteht, die sich einzeln nicht wieder äuszerlich auseinanderlegen, sondern nur durch chemischen process auflösen und umwandeln lassen, es folgt dann den einzelsagen und -kritiken als schluszeapitel des ersten buches eine kritische darstellung der entstehung und der staatlichen und bürgerlichen zustände des römischen volkes in der vorzeit. wir hätten freilich gewünscht den übergang vom epischen undundalsosatz zur kritischen wennundaberperiode nicht so oft machen zu müssen; wir fürchten, es möchte sich ein gebildeter leser in dieser häufigen kaltwasserdouche eher eine erkältung zuziehen als bei der schwimmfahrt im frischen strom der Mommsenschen darstellung. vielleicht hätte der vf. besser gethan, entweder in der art Peters erst auf eine gesamterzählung der königsgeschichte oder doch auf gröszere partien derselben die kritik folgen zu lassen und diese dann in wenigen aber mächtigen güssen, stärkeren als es bei Peter geschieht, über uns auszuschütten. manche wiederholung würde vermieden worden sein, eine kritische erörterung wie die über das alter der römischen überlieferung und über Niebuhrs eposhypothese würde eine geeignetere stelle gefunden haben.

Anders ist die verbindung von tradition und kritik im zweiten zeitraum, was vorhin als kurzes ergebnis ans sage und kritik am schlusse stand, das tritt hier voran und übernimt die leitung: die kritische darstellung der inneren zustände und ihrer entwicklung, die erzählende darstellung der äuszeren begebenheiten der verfassungsgeschichte wird episodisch in die kritische darstellung ihrer ergehnisse eingerückt und erscheint deshalb sofort in einem andern lichte als vorher die sage. die vielen kriege, die in den römischen annalen in die verfassungsgeschichte eingeschoben und mit dieser in eine stercotype verbindung gebracht sind, werden aus dem scheinbaren zusammenhang herausgenommen und mehr kritisch zersetzt als dargestellt. ist ja doch von abgeschlossenen sagenbildern so bald nicht mehr die rede, als die Tarquinier für immer beseitigt sind und die streng annalistische tradition beginnt, auch kriege wie die mit den Galliern und mit den Samnitern sind in derselben weise behandelt: die ergebnisse der geschichtlichen forschung über die züge der Gallier, die verhältnisse Etruriens, Samniums und Latiums, die grenzen des römischen gebietes und die macht des römischen volkes bilden den sichern weg der darstellung, dem unser fusz folgt, währen d in die labyrinthischen seitengänge der tradition blosz zeitweise das licht der kritischen fackel fällt. mit recht; denn wenn auch die tradition über den ersten Gallierkrieg mehr so zu sagen echte sage enthält als sonst eine partie aus diesem zeitraum, so ist doch die überlieferung über ihn, weit mehr aber die überlieferung über die Samniterkriege gefälscht von der tendenziösen annalistik des zweiten und ersten jh. vor Ch. freilich um der klarheit und anschaulichkeit willen scheint uns eine durchgehende zusammenfassung noch gröszerer massen wünschenswerth: die allmähliche entwicklung der verfassung im zusammenhang mit der entwicklung der grundbesitzverhältnisse einerseits, die allmähliche ausdehnung der römischen grenzen im zusammenhang mit den Aequer-, Volsker- und Latinerkriegen anderseits sind zwei massen, die sich zwar vielfach berühren, aber doch nicht um einer unsichern chronologie willen stückweise durcheinander geschoben werden dürfen; in dieser hinsicht ist Mommsens darstellung mustergültig. sodann ist bei den Samniterkriegen die übersichtlichkeit und anschaulichkeit, welche die tradition wenn auch vielfach auf kosten der wahrheit noch behalten hat, von Ihne leider völlig

Im dritten zeitraum überwiegt die objective erzählung, die kritik beschränkt sich auf einzelne verschiedenheiten der auffassung bei den darstellern unserer zeit. denn hier tritt uns weder sagenhafte noch tendenziöse überlieferung entgegen, sondern die geschichte selber in mächtiger wirklichkeit und anschaulichkeit, wir spüren den geist echter, mehr griechischer als römischer überlieferung.

Was sodann die darstellung zumal der tradition betrifft, so ist sie auf jeder der drei entwicklungsstufen der tradition eine andere, auf jeder aber vortrefflich. der ton der königsgeschichten zeigt ein feines gefühl für volkstümliche sage und eine kunstvolle objectivität; man vergleiche die einzelnen sagen mit den entsprechenden abschnitten bei Schwegler, der in der kritik Ihnes vorbild sein muste: bei Schwegler sind die einzelnen züge und sätze der sage schon für das kritische messer präpariert, bei Ihne können wir das poetische, soweit es in römischer überlieferung möglich ist, in objectiver anschaulichkeit genieszen. der stil konnte hier weder der Livianische sein, weil Livius mit seiner bewusten kunst einer empfindungsvollen darstellung dem ursprünglichen wesen römischer volksüberlieferung zu fern steht, noch der stil der ältern römischen annalisten, teils weil wir ihn zu wenig kennen, teils weil er sicherlich mehr ungelenk rhetorisch als naiv episch war; mit glück ist ein chronikstil angewendet, der an den geschichtlichen büchern der bibel und unsern deutschen volkssagen gebildet ist.

Ebenso sind die darstellungen der tradition im zweiten zeitraume wolgelungen; man lese erzählungen wie die von der ersten auswanderung der plebs, von Coriolanus, von Spurius Mälius, von der eroberung Vejis, vom einfall der Gallier usw. ton und stil sind hier mit recht anders als in den königsgeschichten: bewuster, affect- und effectvoller, dramatischrhetorischer; es spricht nicht mehr die naive sage zur phantasie und zur allgemein menschlichen empfindung, die einheit des interesses ist im kampfe der stände, dann der parteien und der wie parteien sich bekämpfenden brudervölker zerrissen, und mit dem zwiespalt der empfindung tritt der im besten sinne sentimentale stil des Livius in seine rechte ein.

Im dritten zeitraum wiederum ist die darstellung klar und ruhig, plastisch objectiv; hier steht unser urteilen und empfinden auf welthistorischem standpuncte über den kämpfenden nationen.

Die form in den kritischen partien endlich, den blosz untersuchenden sowol als den positiv darstellenden, ist fast durchweg angemessen, klar und anschaulich. wünschenswerth wäre eine durchgehende hervorhebung der jahreszahlen neben oder über dem texte.

Weniger einverstanden als mit zweck, plan und darstellungsform sind wir mit den kritischen voraussetzungen, mit den ausgesprochenen urteilen über römische überlieferung und geschichtschreibung.

Aus Ihnes erzählung der königsgeschichten erhalten wir den vollen eindruck einer echten sage, d. h. einer überlieferung welche, an wirkliche ereignisse oder geschichtliche denkmäler sich heftend, in mündlicher verbreitung und durch harmlose dichtung fortwuchert; es ist auch immer wieder von sage und volksglauben die rede. daneben aber werden dieselben sagen fortwährend als erfindungen der willkür, der phantasielosen abstraction, der berechnenden, bewusten absicht bezeichnet; die römische königsgeschichte bernht weder auf geschichtlichen urkunden noch auf echter überlieferung, sondern sie ist in verhältnismäszig später zeit und mit bewuster absicht künstlich gemacht worden, der ganze erzählungskreis scheint einheitlich, planmäszig redigiert zu sein (s. 93 vgl. 41). mit einer solchen auffassung scheint uns erstlich die vom vf. selbst gewählte naive form der erzählung im widerspruch zu stehen; sodann war eine solche redaction doch nur schriftlich fixierbar und konnte nur in litterarischem interesse geschehen: für welche zeit aber und für welcherlei personen läszt sich ein solches interesse denken? endlich konnte eine soliche redaction bei dem ausschlieszlich aristokratischen charakter des römischen schrifttums niemals volksglaube werden. aber der mangel an phantasie? das schematische, das typische z. b. der königsgestalten? die vielen ätiologischen erfindungen? wir denken, wenn nach Ihnes eigner ansicht phantasiereiche sagen die plastisch gestaltende griechische phantasie verrathen, warum soll nicht die mehr mathematisch vorstellende einbildungskraft des römischen volkes auch ohne mühsame berechnung und planmäszige redaction der überlieferung gerade solche regelmäszige formen gegeben haben? jedes volk hat seine eignen formen der einbildung. wir nehmen also nach abzug mancher tendenziöser oder decorativer erfindungen, die beide erst der litterarischen zeit angehören

können, für die römische königsgeschichte denselben charakter alter, echter sage in anspruch, den man etwa der sagenhaften vorgeschiehte Athens und Spartas beilegt, und halten wiederum die grundzüge der darin sagenhaft dargestellten ältesten entwicklung Roms für historisch.

Ebenso wenig können wir Ihnes ansicht von der römischen familiengeschichtschreibung billigen; es wird dieser in einer fast maszlosen weise alle verwirrung, alle verfälschung der römischen geschichte aufgebürdet, und so ziemlich jede bedeutendere römische familie hat schon seit alten zeiten nach kräften verwirrt und gefälscht. dasz allerdings die amtslisten von der alten familienüberlieferung vielfach ungehöriger weise bereichert oder verändert worden, ist hinreichend beglaubigt; dasz die familiengeschichtschreibung der litterarischen zeit vielfach von der familien - und parteieifersucht misbraucht worden, ist sehr wahrscheinlich; unwahrscheinlich aber und nicht beglaubigt ist es, dasz schon lange zeiten vor der litterarischen geschichtschreibung, wo die dürstigen aufzeichnungen der pontifices allein an die öffentlichkeit traten, die familientradition eben im kreise der familie blieb, wo mit der öffentlichkeit jeder stärkere antrieb sowol zu planmäsziger darstellung als zu planmäsziger entstellung fehlte - dasz da schon ganze grosze partien der geschichte tendenziös entstellt worden seien, vielmehr tragen die meisten jener tendenzerzeugnisse, die von Ihne in gröszerer anzahl scharfsinnig erkannt und nachgewiesen worden sind, den stempel der Sullanisch-Cäsarischen zeit, einer zeit der stärksten politischen erregung einerseits und der stärksten historisch-litterarischen bewegung anderseits.

Wir führen ein beispiel an. Ihne führt s. 86 ff. ans dasz die Sabinerkämpfe im beginn der republik und ebenso die späteren bis zum j. 449 vor Ch. eigentlich als kämpfe mit Latinern oder Aequern zu verstehen seien, und dasz diese pseudo-Sabinerkriege in höchst verdächtiger weise mit dem namen der Valerier sich verknüpfen, so dasz von 449 an auf lange zeit binaus mit den Valeriern in den fasten auch die Sabinerkriege in den annalen aufhören: daraus zieht Ihne den schlusz, dasz die verwechselung von Sabinern mit Latinern oder Aequern älter sei als das jahr 414, von wo an wieder Valerier in den fasten, aber keine falschen Sabinerkriege mehr vorkommen, und dasz die verwechselung aus eben so alten aufzeichnungen im hanse der Valerier herstamme, die prämissen scheinen richtig, aber der schlusz scheint uns sonderbar: also gerade in zeitgenössischen 'authentischen documenten' eine solche verwechselung! richtiger denkt Ihne bei einer andern falschen Valeriergeschichte an den sogenannten Valerius Antias (s. 388 anm. 13), und in der that hat schon A. Kiessling de Dionysi Hal. ant, auct. Lat. s. 23 ff. gerade für jene ersten Sabinerkriege den Valerins als quelle nachgewiesen. Valerins stammte aus Antium und war Latiner; ob er in persönlichen beziehungen zu dem Valerierhause in Rom stand, oder ob sein eifer für den ruhm dieses hauses seinem eignen namen galt, wissen wir nicht; aber so viel läszt sich nachweisen, dasz die Valerier ihm als typen volksfreundlicher und latinischer gesinnung dienten, dasz er im sinne der latinisch-demokratischen bewegung der Sullanischen zeit schrieb und die altrömische aristokratie, welche auch nach römischer anschauung Latium gegenüber sabinische traditionen pflegte, in seinem werke befehdete1): es liegt nahe in ihm einen jener sogenaunten latinischen rhetoren zu sehen, welche damals auch die römische geschichte in ihrer weise bearbeiteten und im rufe lügenhafter aber pikanter darsteller standen.2) wenn ein fälscher dieses schlages von den Valeriern lieber die Sabiner als die Latiner oder wenigstens jene ebenso gut als diese will schlagen lassen, so ist das verständlicher als jene verwechselung.

In aller kürze bemerken wir noch, dasz uns die beurteilung des Livius ungerecht erscheint (vgl. s. 344, 350, 351, 395, 403) — er ist an all der tendenziösen weisz- und schwarzfärberei gewis unschuldig und dasz die oft wiederkehrende bemerkung von der allmählich zunebmenden glaubwürdigkeit der quellen schon durch ihre häufige wiederholung bedenklich wird.

So weit die voraussetzungen der kritik. betrachten wir noch die ergebnisse der kritik in einigen hauptfragen.

lhne gelangt in bezug auf die königsgesehichte zu dem ergebnis, dieselbe sei durchaus werthlos, insofern sie darauf anspruch mache eine entwicklungsgeschichte zu sein, wir haben oben bemerkt, dasz wir a priori geneigt sind sie als solche anzuerkennen; wir wollen hier den beweis a posteriori versuchen und dabei uns nicht die frage stellen: \*geben die den einzelnen königen zugeschriebenen handlungen das bild einer historischen persönlichkeit?' sondern die frage: 'sind die handlungen und ereignisse selbst in innerm zusammenhange und in folgerichtiger entwicklung dargestellt?"

Die erste latinische ansiedlung auf dem Palatinus ist durch Romulus

<sup>1)</sup> in sehr ergötzlicher weise geschieht dies in der legende, wie die gutmütigen latinischen götter Faunus, Picus und Jupiter von dem schlauen Numa überlistet werden (Arnobius V 1). von Valerius stammt die genaue angabe über die doppelzüngigkeit der Numanischen bücher: in sechs lateinischen sei das geistliche recht für den praktischen gebrauch, in sechs griechischen die ungläubige philosophie für die eingeweihten dargestellt gewesen. eben dahin gehören die verleumdungen gegen griechisch gebildete aristokraten wie die Scipionen und manches 2) so würde sich erklären, warum Cicero auch in ausführlicher aufzählung römischer geschichtschreiber den Valerius niemals nennt; will er doch de leg. I § 7, wo Reifferscheid den Valerius durch eine textlücke hineinschlüpfen läszt, kaum noch den Licinius Macer zu den römischen geschichtschreibern rechnen, weil er zu sehr latinischer rhetor sei (Bernhardy röm. litt. s. 645)! wir lesen die stelle: nam quid . . sed ex librariolis Latinis, in orationibus multas inde perturbationes, summam inpudentiam; perturbationes sind heftige affecte, wie sie Macer ebenfalls von den latinischen rhetoren lernen konnte (Cic. Tusc. IV 25, 55). ebenso würde sich der ganz besondere ingrimm erklären, der sich bei Livius - wol aus zweiter, stark aristokratischer hand über die inpudentia des Valcrius ergieszt; neben der 'rhetorik der leidenschaft für unterofficiere' (Cic. Tusc. a. o.) war unverschämte erfindung juristischen und geschichtlichen stoffes die besondere stärke jener rhetoren (Cic. de or. III 24, 93. 94. Brut. 67, 238 vgl. 11, 42. de or. I 38, 172 f. 41, 185).

vertreten: dieser mit seiner göttlichen abstammung, seiner wunderbaren und reichen jugendgeschichte, seinem namen ist der regelrechte mythische gründer der stadt und rückt, je näher wir ihn besehen wollen, um so weiter von seinen sog, nachfolgern weg in unvordenkliche zeiten zurück. einer zweiten schon mehr geschichtlichen epoche gehören Titus Tatius und Numa Pompilius an: mögen die namen unhistorisch sein, die ereignisse an denen sie haften sind folgerichtig. dem latinischen ort wird von Sabinern der synökismos mit einer zweiten hauptansiedlung auf dem Quirinalis aufgedrungen (s. 22.93), und mit diesem folgenreichen ereignis, mit dem eintreten dieses gegensatzes im blosz animalischen leben des römischen volkes kann erst sein selbstbewustsein, sein geschichtliches leben in bewuster staatsform beginnen; eine geschichtliche staats-, kriegs- und religionsverfassung wird erst mit dem synökismos in Rom eingeführt, natürlich diejenige welche der erobernde Sabinerstamm aus der heimat und von der wanderung mit sich bringt, die staatsverfassung ist wie die sabinischen verfassungen republicanisch: Titus Tatius erscheint blosz als heerführer und verschwindet nach der eroberung; Numa ordnet den cultus wie ein dazu besonders berufener sachverständiger, sonst weisz man nichts von ihm: zwischen Romulus tod und Numas berufung, sagt die sage, regierte der senat; endlich heiszen die abteilungen des volkes curien d. i. gebietende, waltende (vgl. κυρία, κοίρανος, curare, Mommsen röm. gesch. 1 67). gehildet sind die curien nach geschlechtern und familien: falls, wie wahrscheinlich, die zum synökismos gezwungenen Latiner nicht ohne weiteres in die geschlossenen geschlechtsverbände der Sabiner, in die curien welche sabinische namen führen, und in den souveränen populus Quiritium d. i. das heervolk der lanzentragenden Sabiner aufgenommen werden, sondern, wie der 'raub der Sabinerinnen' andeutet, nur zum teil und allmählich durch conubium in die hauptgemeinde übergehen, so musz sich dem Palatinus und neuen ansiedlern oder unterworfenen gegenüber eine recht einseitige aristokratie bilden; der senat, welcher nach der echten sage hundert mitglieder zählt, repräsentiert nur eine gemeinde.

Das heer der lanzengänger zerfällt wie in allen späteren zeiten in drei teile: denn, wie in anderm sinne Ihne s. 98 ausspricht, die tribus der Ramnes, Tities, Luceres sind militärisch. uns scheint Ramnes mit dem wortstamm rap in verbindung zu stehen (vgl. somnus zu sopirc u. ä.) und die 'reiszenden, stürmenden' zu bedeuten, ein passender name für das eigentliche angriffstreffen im besten militärischen alter. Tities gehört wol zum wortstamm von tu(e)or und zur begruffsfamilie titio, titulus, titulum, tituli milites, tutulus, Tutulu usw., lauter begriffen des sehens, zeigens, ankündigens, bewachens, vorausgehens; Tities sind also die als wachen signalisierenden und als vorhut vorausgehenden; vielleicht dürfen wir auch die bildung tiro hieherziehen, jedenfalls aber nach analogie der spätern zeit und des attischen ephebendienstes an die jüngste altersclasse denken. die Luceres endlich, ihrem namen nach die 'hellen, glänzenden', können die am reichsten gerüsteten und gleichzeitig wegen reifern alters und höherer lebensstellung angesehensten sein. unserer

erklärung gemäsz findet sich neben der gewöhnlichen reihenfolge Ramnes Tities Luceres wiederholt auch die folge Tities Ramnes Luceres.3)

Neben diesen drei tribus des populus Quiritium, des sabinischen fuszheeres, finden sich seit dem synökismos drei abteilungen der equites. ebenfalls unter den namen R. T. L. und öfter ebenso als tribus bezeichnet. woher diese merkwürdigen doppelgänger? auf ein kleines reitercorps als bloszen bruchteil der neuen sabinischen heeresordnung passen weder die namen noch die stellung zum übrigen heere noch die geschichtliche entwicklung: es würden nicht namen, die eigentlich die gliederung eines gesamten heeres bezeichnen, auf eine einzelne truppengattung übertragen werden, solche reiter würden nicht eine so selbständige corporation mit corporativen formen der ergänzung bilden noch zu so hoher bedeutung in der römischen verfassungsgeschichte sich entwickeln. wir denken vielmehr wie bei anderen doppelinstituten des ältern Rom an die doppelgemeinde: wenn die Latiner nicht von vorn herein in die eurien des populus Quiritium kommen, so stehen sie wol auch nicht in den tribus dieses heervolkes; wenn aber die stärke des friedlichen berg- und ackervolkes im fuszheer liegen musz, so ist im ebenen Latium mehr das kriegerische reiter- und ritterwesen zu hause, und gerade die latinischen stadtteile Roms verehren den Mars besonders als ritterlichen gott<sup>4</sup>): so mag denn ähnlich, wie später die bundesgenossen namentlich auch als reiter neben der römischen legion stehen, nach dem synökismos die latinische ritterschaft neben dem sabinischen fuszvolk dienen. 5)

Wie staats- und heerverfassung, so zeigt auch die religionsverfassung, die von der sage an den namen Numas geknüpft wird, das übergewicht der sabinischen gemeinde, indem von dieser das allgemeine wesen sowie die wichtigsten einzeleinrichtungen des römischen cultus abgeleitet werden, daneben aber auch eine gewisse selbständigkeit der latinischen gemeinde, indem z. b. der ritterliche latinische Mars vor Tullus auf dem Palatinus allein verehrt wird.

Doch der doppelgemeinde musz die einigung, der einseitigen herschaft der sabinischen aristokratie musz eine erhebung der Latiner folgen, wenn Rom, wie es später erscheint, einheitlich und Latium gegenüber isoliert und doch latinisiert aus dem synökismos hervorgehen soll. unter Tullus Hostilius besiegen die drei Horatier ihre vettern und künftigen schwäger, die drei Curiatier: die Curiatier vertreten das dreiteilige heer der sabinischen euriengemeinde (Curiatii von curiatus gebildet, vgl. den sabinischen familienvater Antro Curiatius), die Horatier vertreten die

<sup>3)</sup> über die ähnliche alterseinteilung der R. T. L. als staatsritter unter Augustus vgl. diese jahrb. 1868 s. 545 anm. 19. 4) man ver-gleiche den kampf um das haupt des oetoberrosses zwischen der Suburana und der Palatina dem ritterlichen Mars zu ehren (Preller röm. myth. s. 323); sodann die feier der palatinischen Salier im märz in verbindung mit wettrennen (Preller a. o. s. 314 ff.). 5) zu einem ähnlichen ergebnis gelangt von einem andern ausgangspuncte her die von Becker röm. alt. II 1, 139 anm. 314 angeführte pseudonyme schrift von Pellegrino.

auszerhalb der curien stehenden Latiner in ihren drei heeresabteilungen (Höratii, mit hostis, hospes, mit hortus, cohors, mit föris, föri, förum verwandt, bezeichnet die abgegrenzten, ausgeschlossenen, die römischen in folge der latinischen erhebung wird das sabinische Alba zerstört (Ihne forschungen s. 31. röm. gesch. 1 32) und werden nach der sage auch die Sabiner im heimatlande besiegt. ganz folgerichtig gibt die sage für diese latinische erhebung das umgekehrte spiegelbild der sabinischen eroberung (Ihne s. 31-35). in Rom wird die empörung als perduellio feierlich gesühnt, die sühnopfer bringt später noch das römische volk dar und zwar der Juno Sororia und dem Janus Curiatius im mittelpuncte der verbindungsstrasze zwischen Palatinus und Quirinalis (Becker 1 529), die freie latinische bevölkerung tritt in die curien und nimt das sabinische geschlechterwesen an, als mittelpunct des neuen curienstaates wird die curia Hostilia gestiftet, auch für das heer wird Tullus als neuschöpfer genannt: er verdoppelt die zahl der Ramnes Tities Luceres, d. h. mit der vereinigung der beiden stadtteile und der einverleibung benachbarten gebietes (die Albaner und der Caelius) vereinigen sich die beiden parallelheere zu einer neuen aristokratischen heerbürgerschaft; auf diese geht, wie es scheint, von dem latinischen teil der name equites über, nicht sowol als bezeichnung des dienstes als des standes und des latinischen charakters, und wie bei der latinischen rittereinteilung haben auch bei der vereinigten bürgerschaft die tribusnamen R. T. L. ihre ursprüngliche militärische bedeutung verloren und stehen jetzt vielleicht mit der geschlechterordnung im zusammenhang; daneben stehen wieder die drei abteilungen eigentlicher reiter. 6) ebenso wird der gottesdienst zum teil einheitlich latinisiert, indem ein zweites collegium von Saliern des latinischen Mars gestiftet wird.

Wenn Tullus, der führer der latinischen erhebung, in der sage mit fug als zweiter Romulus dargestellt wird, so vereinigt Ancus Martius der Sabiner in sich Romnins und Numa, das latinische und das sabinische wesen, und ist insofern der wahre vertreter des neuen staates. er ist farblos, wie es das bild eines höchsten beamten und heerführers im aristokratischen staate sein musz; er führt krieg mit den Latinern, erobert nach süden und westen und läszt das eroberte land durch die aristokratie als clientel in besitz nehmen (Aventinus), wie es die weiterentwicklung des in sich geeinigten, aber Latium gegenüber gesonderten staates verlangt.

Mit der nationalen einigung nach innen und der eroberung nach auszen musz der erobernden und herschenden vollbürgerschaft gegenüber wiederum ein kampf der unterworfenen und gehorchenden bevölkerung beginnen. die führer der bewegung erstehen jetzt aus der mitte der eigentlichen insassen: Etrusker, irgendwie nach Rom verschlagen, erheben sich als lieblinge des volkes zur höchsten würde; die bewegung selbst erscheint jetzt nicht als gottesgerichtlicher krieg, sondern als gelinde oder gewaltsame revolution. darum sind auch die einzelnen könige

<sup>6)</sup> vgl. unten anm. 7.

jetzt individueller, haben wie Romulus eine vorgeschichte, und die beiden letzten namentlich folgen sich schon in unmittelbarer verknüpfung der ereignisse, während sich zwischen die früheren, blosze höchste beamte, beliebig andere einschieben lassen: hier beginnt eine art tyrannis.

Tarquinius Priscus wird zwar in regelmäsziger form, aber mit neuen mitteln und in neuem geiste könig; er versucht die tribusordnung der vollbürgerschaft zu sprengen, diese tritt ihm in dem sabinischen augur entgegen, er fügt sich der form, erweitert aber die ritterliche vollbürgerschaft durch aufnahme von plebejern in zweiten abteilungen der tribus und der reiterabteilungen. aus dieser epoche stammen nach der sage die abzeichen einer unumschränkteren königsgewalt, und es beginnt der verkehr mit dem unter tyrannenherschaft blühenden Griechenland.

Servius Tullius, der etruskische Mastarna, ein mann von niedriger herkunft, wird durch revolution zum könig erhoben (Schwegler I 721 ff.). er zieht den Esquilinus in das pomerium und macht alle ansässigen bewohner der vier tribus des pomeriums aus clienten der occupierenden vollbürger zu freien plebeiern; die plebeier wiederum zieht er zum kriegsdienst und zu den entsprechenden politischen rechten heran, nimt sie also alle in die curien, die reichsten und vornehmsten auch in den patriciat und seine drei tribus auf; dem so erweiterten patriciat bleibt mit dem schwersten fuszdienst und dem reiterdienst das stimmrecht in der ersten classe, deren 80 centurien er wol mit seiner alten clientel zusammen ausfüllt, und in den achtzehn rittercenturien<sup>7</sup>), und damit ein übergewicht, das allein die politischen kämpfe der sogenannten stände erklärt (vgl. Ihne s. 56, 118; symbola philol, Bonn. s. 638).

Tarquinius Superbus endlich wandelt die tyrannis in tyrannei um; da diese auf patriciat und plebs gleich schwer lastet, so führt der bund dieser heiden zum sturze des königtums und zur errichtung einer

gemäszigten aristokratie.

Mögen nun die einzelnen königsnamen mehr die epochen der entwicklung des staates als eine zusammenhangende reihe von königen bezeichnen, so folgen sich doch die epochen des sagenkönigtums, der einseitigen aristokratie, der tyrannis und tyrannei und ebenso die epochen der vorgeschichtlichen latinischen uransiedlung, des synökismos und

<sup>7)</sup> die sechs equitum centuriae im engern sinne sind jedenfalls die sechs abteilungen eigentlicher reiter, die Tullus und Tarquinius neben und aus der ritterschaft im weitern sinne gebildet; die zwölf anderen, die späteren sex suffragia, mehr comitial und bürgerlich als militärisch, sind nach der tradition ebenfalls schon von Tarquinius in seinen doppeltstarken doppeltribus angelegt: sie vertreten die ritterschaft im weitern sinne, den patriciat des Tullus und Tarquinius. doch erfolgt die zweite verdoppelung wol erst durch Servius, indem die zwölf centurien auch die aus der plebs neu aufgenommenen patricier vertreten sollen; für das militärische bedürfnis genügen die sechs centurien. diese annahme einer ritterschaft und einer ritterschaftlichen reiterei erklärt die vielfache identificierung der sog. stammtribus mit den reitertribus in der tradition, sowie das verhältnis der sog. sex suffragia zu den equitum centuriae, vgl. diese jahrb. 1868 s. 537 ff.

doppelstaates mit sabinischer herschaft und des latinischen einheitsstaates durchaus folgerichtig, und wir können somit das gesamtergebnis der Ihneschen kritik für diese zeiten nicht anerkennen, so scharf und richtig dieseibe an den einzelheiten nach Schweglers vorgang gehandhabt worden ist.

Die weitere entwicklung des römischen staates ist hauptsächlich eine entwicklung der magistratur und der plebs und ihrer rechte im zusammenhang mit den grundbesitzverhältnissen.

In betreff der magistrate sind wir mit Ihnes ausführungen im allgemeinen einverstanden, so namentlich mit der engen begrenzung der macht des tribunats in der ältern zeit, wie sie Ihne gegenüber der Tynchjustiz' Mommsens schon im rhein. museum XXI 170 ff. durchgeführt hat, von einzelheiten führen wir an dasz eine angabe über die entstehung und das wesen der plebeischen ädilität fehlt, dasz die angaben über die fristen, innerhalb welcher nach den Licinischen gesetzen die plebejer zur ceusur und zur prätur gelangen, s. 264 unrichtig gemacht sind, dasz aus dem zweiten decenvirat s. 165 ein triumvirat geworden.

Was die entstehung und entwicklung der plebs betrifft, so verwirft Ihne die bekannte Niebuhrsche ansicht (s. 38 ff.) und ändert die früher in den 'forschungen' aufgestellte eigne ansicht dahin ab, dasz er die plebs schon mit der sabinischen eroberung in zwei verschiedenen classen entstehen läszt, indem die unterworfenen teils ihr land als freies eigentum behalten (plebejer im engern sinn), teils es von den vollbürgern nur gegen zins zur behauung empfangen (clienten - s. 93 f. 147). auch wir nehmen das vorhandensein von plebs und clientel seit dem synökismos an, aber wir erkennen den begriff der plebs (vielleicht nicht den namen) in der latinischen gemeinde, während die clientel von den Sabinern mitgebracht (vgl. Becker a. o. Il 1, 125 f.) und etwa durch die latinischen knechte verstärkt wird, seit Tullus verschmelzen Sahiner und Latiner in den curien zu einem neuen patriciat; hier musz also eine neue plebs au die stelle treten, und das ist die Niebuhrsche, wenn sie auch nicht durch massenhafte, plötzliche verpflanzung, sondern durch occupation des eroberten landes und allmähliche übersiedlung nach der stadt entsteht, also aus einem clientelverhältnis allmählich sich löst, diese neue plebs, aus der Tarquinius Priscus den patriciat erweitert, erhält durch die Servianische verfassung das stimmrecht in den vier unteren classen ohne das ämterrecht und wird wie die patricier in die localen tribus und die zu einer art zünfte herabgesunkenen curien verteilt; da zwei quartiere, die Suburana und die Esquilina, plebejerquartiere sind, so mögen sie sich bald ihre besonderen vorsteher, zwei plebejertribunen, wählen.

Der nächste wichtige fortschritt ist die folge der ersten secession, dasz die schilderungen der entsetzlichen kriegsschuldennot der plebs phantasien sind, weist ihne im rhein, museum XXI 161 ff. und röm, gesch. I 124 f. überzeugend nach und nimt dafür an, die politische lage der plebs, der mangel des provocationsrechtes sei die veranlassung zur secession, uns scheint aber das wesen der secession selbst nicht richtig gefaszt, dasz eine bauernbevölkerung haus und herd und acker im stich

läszt und mit den walfen auswandert, ist uns undenkbar, auch bedeutet secessio an sich nur eine politische trennung, parteizusammenrottung. wie nun Ihne an anderen stellen, wo von der verschuldung der plebs die rede ist, an die zinspflichtigkeit des meisten ackers und die beschränkung freien plebeischen besitzes durch das occupationsrecht der patricier denkt, so können wir hier um so mehr an diese verhältnisse denken, als im vorhergehenden jahre (495) eine ganz neue einteilung des römischen bodens vorgenommen wird (21 tribus, vgl. Mommsen röm. tribus s. 5 f. Becker a. o. Il 1, 169). unter den 21 tribus steht die Crustumina auffällig allein neben den gleichzeitig gebildeten 16 mit gentilicischen namen und den vier städtischen, die schon Servius gebildet; sie führt ihren namen von dem damals neu eroberten gebiete der stadt Crustumerium, von eben diesem gebiete - oder wol eher von der tribus, da das eigentliche stadtgebiet von Crustumerium nicht bis zum heiligen berge sich erstrecken kann - wird auch die secessio in montem sacrum als crustuminische bezeichnet; ein zusammenhang zwischen der bildung der ersten auswärtigen nichtgentilicischen tribus und einem aufstand im gebiete dieser tribus ist kanın alızuweisen (Mommsen röm. forsch. I 188); wir denken uns also, dasz die ursprünglichen bewohner dieses gebietes, das bisher nur occupiert gewesen, bei der neuen tribusbildung mit dauernder schwerer clientel sich bedroht sehen und ihrerseits in bewaffnetem aufstand mit losreiszung drohen. gleichzeitig oder in folge davon rottet sich die plebs der stadt und der näheren ländlichen tribns auf dem Aventinus zusammen: mit der zunahme der bevölkerung in den städtischen tribus, der abnahme des ackers innerhalb des walles ist der ackerbesitz der freien bauerschaft immer schmäler geworden, indem das occupationsrecht der patricier die freie ansiedlung im weitern landgebiet hinderte, und so werden denn auch 495 volle 16 ländliche tribus mit gentilicischen namen d. h. mit überwiegender patricier- und clientenbevölkerung gehildet und die freie plebs mit übervölkerung ihres ackers oder aber mit notgedrungener abhängigkeit von den grundbesitzern bedroht, die folgen des aufstandes sind, dasz fünf tribusvorsteher gewählt und als officielle rechtsbeistände der plebs anerkannt werden; plebejer, die schon in clientel gerathen sind, werden gelöst, für die zukunft wehren die tribunen den clientelansprüchen der patricier; aus der fünfzahl der tribunen darf man schlieszen, dasz fünf tribus, die vier städtischen und die Crustumina, als hauptansiedlungen der freien plebs anerkannt werden. die freizügigkeit in den gentilicischen tribus scheint noch beschränkt zu bleiben und ist wol der gegenstand der sog. ackergesetze, wie des Cassischen; erst 456 wird durch die lex Icilia der Aventinus, der bisher von clienten bewohnt und behaut worden, aus der zinspflichtigkeit gelöst und erhält das recht der freien bauerschaft; vielleicht steht mit dieser allmählichen publicierung patricischen occupationslandes die vermehrung der tribunen auf zehn im zusammenhang, jedenfalls aber das allmähliche verschwinden der clienten bis zum decemvirat.

Mitten in diese bewegung fällt das gesetz des Volero Publilius, dasz die plebeischen beamten in tribuscomitien gewählt werden sollen. Ihne faszt dies als eine gesetzliche ausschlieszung der patricier von der

wahl und vertheidigt die ansicht, dasz die tribuscomitien rein plebeisch gewesen und geblieben seien. dem widerspricht schon für die Publilische bill der genauere gebrauch des ausdrucks comitia (vgl. Mommsen röm. forsch. I 156), und bei den späteren gesetzen des Horatius und Valerius, des Publilius Philo, des Hortensius führt diese ansicht nicht allein zu sehr bedenklichen widersprüchen in der darstellung (vgl. s. 381 f.), sondern in der sache zu dem ärgsten terrorismus und der schroffsten sonderung von patriciat und plebs, also zum gegenteil von dem was die plebs erstrebt. wir nehmen vielmehr in gewisser weise die Mommsensche unterscheidung zweier arten von tribusversamlung an (röm, forsch. 1 151 ff. 177 ff.), indem wir diese scheidung als eine factische und im einzelnen fall eintretende und vorübergehende betrachten, nicht als eine principielle, von vorn herein geordnete und anerkannte, die plebs nemlich, die als freie bauerschaft sich in alle tribus ausbreitet, erhebt den anspruch, nicht wie in der centurienverfassung ein bloszer teil des populus, des heeres zu sein, sondern als grosze masse der ansässigen eine art gesamtvolk, das volk der tribus zu bilden und als solches die patricier in sieh aufgehen zu lassen. die stiftung der tribuscomitien hat also den zweck die patricier als grundbesitzer mit der grundbesitzenden plebs zu verschmelzen, nicht sie auszuschlieszen. nachdem sodann die plebs im decemvirat einen neuen mächtigen sieg errungen und auch die patricische reaction gegen das zweite decemvirat glücklich überwunden hat (Ihne s. 164 ff.), werden nicht allein die tribuscomitien und die neue plebs gegenüber dem populus der centuriatcomitien von neuem anerkannt, sondern es erhalten die beschlüsse der tribus gesetzeskraft für den staat, natürlich mit der gesetzlichen bedingung, dasz der senat seine bestätigung gebe und ein beamter des gesamtstaates die versamlung berufe, und unter der stillschweigenden annahme dasz die patricier sich an der versamlung beteiligen (vgl. Mommsen röm, forsch. i 157 f. 238 f.). wir kennen denn auch aus den nächsten jahren nach der lex Horatia Valeria solche versamlungen wenigstens für wahlen auch auszer den speciell plebeischen (Mommsen a. o. s. 158 ff. 163); wann sie aber stattfinden dürfen, das liegt unter den genannten bedingungen vollständig in der hand der patricier: wenn diese der tribusversamlung nicht präsidieren und der senat seine bestätigung versagt, so ist die versamlung rein plebeisch und die beschlüsse erheben vergebens den anspruch auf allgemeingültigkeit; die sogenannte agitation besteht also darin die patricier zur formalen beteiligung zu drängen und sieh der bestätigung des senates damit zu versichern. plebiseite wie das Canuleische und die Licinischen, welche ja nicht die plebs im engern sinne, sondern die gesamte gemeinde betreffen (Mommsen a. o. s. 210), können zeigen, wie ein und derselbe gesetzesvorschlag erst als plebiseit von den tribus angenommen und dann nach langem kampfe wiederum von den tribus mit formaler beteiligung der patricier zur lex erhoben wird, bei dem zähen widerstande der patricier brauchen die plebejer auch kunstgriffe: die tribunen maszen sich die auspieien an, die entführung des T. Quinctins im j. 342 erscheint wie eine pressung zum vorsitz. endlich verleihen die leges Publiliae 339 auch den plebisciten

als solchen gesetzeskraft, d. h. die notwendigkeit der bestätigung durch den senat und des patricischen vorsitzes für die tribusbeschlüsse wird aufgehoben - es gab ja nun höchste beamte aus der plebs und im senat eine starke plebejerpartei. freilich scheinen die patricier bis zum Hortensischen gesetze sich blosz passiv der gesetzeskraft der plebiscite zu fügen; erst seit dem Hortensischen gesetze wird von der patricischen rechtstradition die principielle geltung dieser beschlüsse anerkannt und beteiligen sich die patricier regelmäszig an den tributcomitien, so dasz die tribusbeschlüsse nur in wichtigen fällen vom senate besonders bestätigt werden (Mommsen a. o. s. 157) und die tributcomitien vierzig jahre später die centurieneinteilung einfach in sich aufnehmen können. was zu diesem Hortensischen gesetze, das die verschmelzung des alten patriciats mit der plebeischen nobilität ausspricht, den anlasz gegeben, ist unsicher; doch kann die plebs, welche wegen verarmung und schuldnot auf das Janiculum zieht, nur die eigentlich städtische, nichtansässige menge sein, welche, in folge des ausbaus der stadt und der kriegsnot entstanden und gewachsen, durch die censoren Appius und Fabius stimmrecht in den städtischen tribus erhalten hat; wenn nun diese plebs durch die lex Hortensia beschwichtigt wird, so ist wol von der patricisch-plebeischen nobilität der versuch gemacht worden, die nichtansässigen ihres stimmrechts in den städtischen tribus zu berauben, und der ausgleich besteht darin, dasz der verarmung d. h. der nichtansässigkeit durch ackerverteilung gesteuert und damit der forderung des grundbesitzes für die teilnehmer an den tribusversamlungen genügt wird: in diesem sinne möchten wir allerdings das ackergesetz des Curius mit dem aufstand der plebs in verbindung bringen (vgl. lhne s. 379 f.) und das Hortensische gesetz als principielle anerkennung der neuen, wesentlich plebeischen gesamtgemeinde auffassen.

Wir erwähnen blosz noch, dasz der letzte teil des buches, den wir in formaler hinsicht schon oben anerkannt haben, auch sachlich unsern vollen beifall hat, insofern namentlich die Mommsensche ansicht vom Tarentinerkriege verworfen und durch die einfachere ersetzt wird.

Dürfen wir uns nun eine andentung erlauben, welche wirksamkeit das buch neben anderen anerkannten werken über römische geschichte beanspruchen könne, so wird es vermöge der vereinigung lebendiger darstellung und belebender, nicht tötender kritik demjenigen teil der gebildeten, welcher die moderne bildung als historische zu schätzen weisz, vor allem lehrern und studierenden willkommen sein.

Posen.

THEODOR PLÜSS.





# NEUE JAHRBÜCHER

FÜR

## PHILOLOGIE UND PAEDAGOGIK.

Herausgegeben unter der verantwortlichen Redaction

von

Dr. Alfred Fleckeisen und Dr. Hermann Masius Professor in Dresden

Neunundneunzigster und einhundertster Band. Neuntes Heft.



Leipzig,
Druck und Verlag von B. G. Teubner.
1869.





### INHALT

VON DES NEUNUNDNEUNZIGSTEN UND EINHUNDERTSTEN BANDES NEUNTEM HEFTE.

#### ERSTE ABTEILUNG (99R BAND).

|                                                                | seite   |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| 82. Ueber Sophokles Elektra v. 680-692. vom rector pro-        |         |
| fessor dr. W. H. Kolster in Meldorf                            | 577-591 |
| 83. Verbesserung einer stelle des Pausanias [IX 40, 8 f.].     |         |
| von dr. L. Dindorf in Leipzig                                  | 591-592 |
| 84. Die neueste litteratur zur Aristotelischen politik. erster |         |
| artikel. vom professor dr. F. Susemihl in Greifswald .         | 593-610 |
| L. Spengel: Aristotelische studien. II (München 1865)          |         |
| J. Bendixen: der alte staat des Aristoteles (Hamburg 1868)     |         |
| F. Susemihl: das dritte buch der Aristotelischen politik. im   |         |
| philologus XXIX (Göttingen 1869)                               |         |
| 85. Zu Tacitus historien [II 23]. vom provincialschulrath      |         |
| gymnasialdirector professor dr. G. Kiessling in Berlin .       | 610     |
| 86. Kritische beiträge zum siebentem buche des Laertios        |         |
| Diogenes. vom gymnasialdirector professor dr. O. Heine         |         |
| in Hirschberg                                                  | 611-628 |
| 87. Zur kritik des Pomponius Mela. vom professor dr. C.        |         |
| Bursian in Zürich (jetzt in Jena). nebst einem nachtrag        |         |
| [über die schreibung Bosphorus] von A. Fleekeisen              | 629-658 |
| G. Parthey: Pomponii Melae de chorographia libri tres          |         |
| (Berlin 1867)                                                  |         |
| (43.) An den herausgeber. vom professor dr. G. Curtius in      |         |
| Leipzig                                                        | 659—662 |
| 88. Zu Livius XXI 17, 9. vom professor dr. A. Grumme in        | 000     |
| Gera                                                           | 663-664 |
| 89. Berichtigung [zu seinem buche über F. A. Wolf band II      | 000 001 |
| beilage 2], vom gymnasialdirector professor dr. J. Arnoldt     |         |
| in Gumbinnen                                                   | 664     |
| III CHIMOIBICH                                                 | 004     |

#### BERICHTIGUNG.

In heft 7 s. 452 z. 11 v. u. zu den worten 'als die der anderen historiker' ist aus versehen am untern rande der seite die note ausgefallen: 'vgl. Mannert geschichte der unmittelbaren nachfolger Alexanders s. 373.'

### ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

#### 82.

#### ÜBER SOPHOKLES ELEKTRA V. 680-692.

Es gibt nicht leicht im Sophokles eine stelle, wo sich die schwierigkeiten aller art in einem solchen masze häufen wie in den ersten 13 versen der rede des p\u00e4dagogen in Sophokles Elektra, 680-692. auch nach der bemühung so vieler kritiker und interpreten warten die schwierigkeiten in ihnen in mehr als éiner beziehung noch ihrer definitiven lösung, und man sagt nicht zu viel, wenn man behauptet dasz jeder leser die ihm zusagende erklärung nur in ermangelung einer bessern hinnimt. verwundern darf man sich nicht darüber. die botenreden der tragiker sind fast überall der ausdruck eines mit stürmischer heftigkeit sich äuszernden gefühls, jedenfalls eines bewegten gemütes, und schon darum recht eigentlich eine fundgrube von figuren und ungewöhnlichen redeweisen; sie müssen es aber doppelt sein an einer stelle, wo nicht der affect das wort dictiert hat, sondern wo dasselbe recht eigentlich berechnet und herbeigezogen ist, um einen möglichst starken effect zu machen wie hier. es kommt ja alles darauf an die ruhige überlegung der Klytämnestra zu lähmen, sie durch bewegende und erschütternde vorstellungen zu betäuben, damit sie ihren feinden arglos die pforte ihres hauses öffne. da ist es wol sehr natürlich, dasz sich in einer solchen rede die figuren ungewöhnlich häufen, dasz überall starke betonung, vergleichung, ausmalung, anspielung, überall ein nach effect haschender ausdruck erscheint, dasz die ruhige klarheit der einfachen begriffsverbindung gegen das nachdrucksvolle zurücktritt. uns aber wird die beurteilung dieser abweichungen dadurch erschwert, dasz die figurenlehre der dichter und die mittel, deren sie sich zur hebung der diction bedienen, noch keinesweges übersichtlich zusammengestellt sind und unsere ganze figurenlehre sich auf den gebrauch der redner stützt, obgleich die figuren der dramatiker nicht unwesentlich von jenen abweichen. so erscheinen uns denn leicht die eigentümlichen ausdrücke als singularitäten, über deren zulässigkeit wir aus mangel einer sichern regel zweifelhaft werden. wir sagen aber von unserer stelle nicht zu viel, wenn wir be-

haupten dasz sie recht eigentlich ein muster des τραγικός όγκος istnicht weil die Elektra aus der ersten zeit des dichters stammt, wo er sich nach Plutarch de profectibus in virtute VII 124 (vgl. Lessing leben des Soph. bd. VI s. 299 ff.) zur nachahmung des ὄτκος Αἰςχύλου als seinem stil bekannte - umgekehrt macht es die anspielung auf die 416 vor Ch. gegebenen vögel des Aristophanes 1355 in El. 1058 vollkommen gewis, dasz sie zu den jüngsten stücken des dichters gehört, vgl. m. Sophokleische studien s. 147 ff. —; aber auch in einer zeit, wo das ήθικόν den eigentlichen stil des Sophokles bildete, wuste der grosze dichter ohne zweifel, wo es not that, zurückzugreifen auf das genus dicendi, welches der situation am angemessensten war. nirgends aber konnte das pathos in dem masze geboten erscheinen als an unserer stelle, wo auf seinen effect sich die ganze tragödie stützt, es gilt ja eben der groszartigen lüge von Orestes tod den schein der unzweifelhaftesten wahrheit zu geben. es kommt alles darauf an der berückenden sirenenstimme der beredsamkeit eine stätte zu öffnen, eine stimmung zu schaffen, die jeden zweifel ausschlieszt, die zuschauer haben Orestes so eben lebend auf der bühne gesehen, sie wissen dasz er im anzug ist, und doch soll es ihnen natürlich erscheinen, dasz Klytämnestra ihn und seinen boten ohne irgend einen verdacht in ihren palast aufnimt und damit die brust dem mörder darbietet.

Eingeleitet wird die erzählung des boten durch die frage der Klytämnestra τῷ τρόπῳ διόλλυται; und die erwiderung des boten lautet:

κάπεμπόμην πρὸς ταῦτα καὶ τὸ πῶν φράςω. κεῖνος τὰρ ἐλθὼν εἰς τὸ κλεινὸν 'Ελλάδος πρόςχημ' ἀτῶνος Δελφικῶν ἄθλων χάριν, ὅτ' ἤςθετ' ἀνδρὸς ὀρθίων κηρυτμάτων δρόμον προκηρύξαντος, οῦ πρώτη κρίςις, εἰςῆλθε λαμπρός, πᾶςι τοῖς ἐκεῖ cέβας. δρόμου δ' ἰςώςας τῆ φύςει τὰ τέρματα νίκης ἔχων ἐξῆλθε πάντιμον τέρας. χὤπως μὲν ἐν πολλοῖςι παῦρά ςοι λέτω, οὐκ οἶδα τοιοῦδ' ἀνδρὸς ἔργα καὶ κράτη.

685

der erste vers ist einleitung, aber von gröszerer bedeutung. mit ihm rafft sich gewissermaszen der bote empor zu einer darstellung, die in ton, haltung und form zu dem vorhergehenden in auffallendem gegensatz steht. auffallend ist gleich zu anfang das doppelte kai: nicht eben äuszerlich; das streben nach doppelgliedriger verbindung der sätze ist beiden alten sprachen eigen; aber damit dürfen wir uns nicht begnügen: es gilt wenigstens die frage, ob sie bedeutungslos ist. es bezeichnet aber die doppelte gliederung in dem vorliegenden falle, dasz nicht der zweite begriff allein, sondern auch der erste, und zwar nicht blosz vorbereitend oder accessorisch, sondern gleich sehr in betracht kommen soll. es veranlaszt allerdings zunächst den pädagogen zu seiner erzählung die frage der Klytämnestra; aber er sagt ihr sofort, dasz er zu derselben noch eine zweite veranlassung habe, nemlich den speciellen auftrag, mit dem er gekommen sei. ohne diesen würde er antworten, aber kurz, nicht das

ganze detail darlegend, so dasz in dem καί - καί eine entschuldigung liegt, dasz er, zumal ein sklave, über den umfang einer stricten antwort hinausgehe. so motiviert der dichter in seiner weise seinen kunstgriff einer ausführlichen schilderung, aber nicht blosz die ehrfurcht vor der fürstin, vor der er steht, sollte ihm den mund schlieszen: er läszt in dem gegensatz der partikeln durchblicken, dasz ohne den ausdrücklichen auftrag eine ethische rücksicht ihn würde wortkarg gemacht haben. ebenso notwendig wie dem dichter für seine zwecke die lebendigste darstellung und ausmalung der groszen lüge war, ebenso wenig empfahl sich dem menschlichen gefühl die ausführliche darstellung eines ereignisses, vor dem der unbeteiligte gern das auge schlieszt, und das der erzähler selbst für das schrecklichste aller seiner erlebnisse erklärt. er kann, wenn er ein wenig herz hat, nur geneigt sein den schleier der vergessenheit darüber zu breiten. so ergibt sich denn von selbst für ihn eine mitteilung, die er mit widerstreben macht. mitteilen musz er, weil er gefragt wird, ausführlich mitteilen, weil er dazu ausdrücklichen auftrag erhalten hat; so nimt er denn in diesem gegensatz der partikeln sich zu dem zu sagenden zusammen; er kämpft die stimme des gefühls nieder: 'dazu bin ich ja gesandt, und will denn alles sagen.' es ist ein ήθικόν, das hier zu

Aber hier tritt auch gleich das ηθος hinter dem πάθος zurück. den nächsten versen fällt sogleich das pomphafte, forcierte des ausdrucks in die augen: τὸ κλεινὸν πρόςχημα, πρόςχημα ἀγῶνος Ελλάδος, Δελφικά ἄθλα drängen sich in solcher weise, dasz es klar wird, es gelte hier eben einen mächtigen ton anzuschlagen. der redende fingiert mächtig ergriffen zu sein von der vorstellung dessen was er zu erzählen hat. wahre und fingierte gründe wirken zusammen um hier einen triumph der beredsamkeit anzubahnen, durch die macht der rede zu bewegen, zu erschüttern, die natürliche klarheit des sinnes zu beseitigen. angeblich ist die aufgabe des redenden durch schilderung der siegesherlichkeit des Orestes das mutterherz mit stolz zu schwellen und es durch denselben über den schmerz des verlustes hinweg zu heben, wozu die herlichkeit der spiele, die allgemeine anerkennung und die freude aller Griechen an diesen spielen den hintergrund abgeben. in wahrheit aber gilt es jeden zweifel der Klytämnestra in schlaf zu singen, durch ihre freude an der herlichkeit der spiele und den gedanken, dasz Orestes auf dem bette der ehre erlegen sei, sie zu einer unbesonnenheit zu verleiten. und der erzähler erreicht seinen zweck. Klytämnestra wünscht zu sehr den tod ihres sohnes, als dasz sie nicht gern daran glauben sollte, und ihre frage 'soll ich das unglück neunen oder mit schmerz erkauften gewinn?' zeigt dasz sie nur schwankt über das was der anstand ihr in beziehung auf ihre äuszerungen gebiete, sie sollte sich vielleicht, meint sie, vor den augen des fremden mannes den schein eines schmerzes geben, von dem ihr herz nichts weisz; aber kanm deutet dieser an, dasz er gesandt sei um denselben zu beschwören und dann seine sendung für verfehlt würde ansehen müssen (μάτην ήκομεν v. 772), so enthüllt sie ihren unmütterlichen hasz. nicht dasz er herlich und von allen anerkannt zu grunde

gegangen, dasz er tot sei, ist ihre freude: so führt sie den boten seines todes, ihren mörder, in ihr haus.

Wenden wir uns im einzelnen zu dem ersten teil der erzählung. es sind 9 verse, von denen 2 den entschlusz nach Delphi zu gehen um dort als kämpfer aufzutreten, 3 die meldung zum wettkampfe, 2 den sieg, 2 die feier des siegers, die apotheose des Orestes, aussprechen, auf die eben alles angelegt ist. so spricht denn gleich der anfang wie im rausche die begeisterung für die spiele aus, zu denen Orestes ausgegangen ist, und greift darum, wie oben angedeutet, nach allen mitteln des gedrängten auf effect berechneten ausdrucks: sie sind ein πρόςχημα άγῶνος Ελλάδος. das dunkle πρόςχημα hat schon Budaeus vortrefflich aufgehellt, indem er darauf hinweist dasz der ausdruck von Herodotos V 28 entlehnt sei: τοῦτο μὲν ἡ Νάξος εὐδαιμογίη τῶν γήςων προέφερε. τοῦτο δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἡ Μίλητος αὐτή τε ξαυτῆς μάλιςτα δὴ τότε ἀκμάςαςα καὶ δὴ καὶ τῆς Ἰωνίης ἦν πρόςχημα (Milet war das prachtstück von Ionien). πρόςχημα steht hier nicht in seiner gewöhnlichen bedeutung für πρόφαςις, ὑπόκριςις, προκάλυμμα, wie es sonst bei Herodot vorkommt, sondern scheint vielmehr eine neubildung desselben, nichts als das abstractum von προέχειν 'hervorragen': das überragende, prachtstück, zierat, καλλώπιζμα. Herodot konute einfach sagen της 'luvinc προείχε; aber er wünschte im zweiten gliede einen markierteren ausdruck und substantivierte das verbum, so hat Strabon den ausdruck nachgealimt X s. 450 τὸ δὲ παλαιὸν πρόςχημα τῆς Ελλάδος ην ταθτα τὰ κτίςματα; so hat ihn auch Sophokies hier herübergenommen, indem er die pythischen spiele das prachtstück unter den kämpfen von Hellas nennt; so Platon Hippias mai. 286 a πρόςχημα δέ μοί έςτι καὶ άρχή, wo es Stallbaum mit 'procemium et exordium' übersetzt, während J. G. Schneider es als die person faszt, unter deren namen die rede eingeführt wird, 'euius nomen orationi praetexitur' (besser wäre vielleicht gewesen 'cuius nomine oratio commendatur'), dasselbe was Pindar Ol. 6, 4 τηλαυτές πρόςωπον nennt, ebenso auch Demosth, vom kranz \$ 178 μετά προςχήματος άξίου της πόλεως ταῦτα πράξωμεν 'laszt uns dies mit einem der stadt würdigen hervortreten thun', in der spätern zeit kommt es häufiger in der bedeutung καλλώπιςμα vor, besonders bei Polybios, der ein πρόςχημα βαςιλείας, ἀρχής, οἰκίας kennt XVIII 38, 4. VI 33, 12. V 10, 1 in der bedeutung 'glanz, würde, ansehen, erhabenheit', wie auch Aristoteles de mundo 6 sagt: τὸ Καμβύcou καὶ Ξέρξου τε καὶ Δαρείου πρόςχημα. an unserer stelle schlieszt sich an πρόςχημα der gen. ἀγῶνος an und zwar als hyphen: 'kampfespracht', eine figur die in unserm stücke ganz besonders häufig ist: v. 19 εὐφρόνη ἄςτρων sternennacht, 37 χειρὸς ςφαγαί handstreich, 159 ήβη ἀχέων leidenszeit, 1241 ἄχθος γυναϊκών weiberbalast: vgl. Krüger spr. H \$ 47, 5, 2. dadurch wird die abhängigkeit des Ελλάδας von ἀγῶνος weniger auffallend. dasz dem Phokier, wofür sich der bote ausgibt, die pythischen spiele als etwas nicht zu überbietendes erscheinen, darüber wird niemand mit dem localpatriotismus rechten, noch sich verwundern dasz Orestes gerade da aufgetreten ist. und so pomphaft auch schon die

rede ist, dem boten ist sie es noch nicht genug: das πρόςχημα ἀγῶνος ελλάδος musz noch mit einem κλεινόν geschmückt werden, und stolz wie er begonnen schlieszt er: Δελφικῶν ἄθλων χάριν.

Mit dem gleichen pathos beginnt der zweite teil, die meldung zu den wettkämpfen. auch hier ist alles pomphaft: es ist nicht ein κήρυξ der ausruft, sondern ein ἀνὴρ προκηρύξας; noch nicht genug, es sind ὅρθια κηρύγματα ἀνδρὸς προκηρύξαντος. es ist kein ἀκούειν, sondern bloszes merken, αἰςθάνεςθαι, und gleich der erste wettkampf ist es zu dem er sich stellt, οὖ πρώτη κρίςις. und er tritt ein λαμπρός, stralend: ein mächtiges wort, eigentlich von der sonne gebräuchlich (λαμπρὸν φάος ἠελίοιο), dann auf das auge übertragen (δέρκομαι λαμπρόν Pind. Nem. 7, 66), demnächst auf blitzende waffen (θώρηκες λαμπρὸν γανόωντες), ein wort dessen macht auch das παιὰν δὲ λάμπει 0Τ. 186 zeigt. und der gewaltigen ursache folgt sofort die gewaltige wirkung, πᾶςι τοῖς ἐκεῖ cέβας wie Telemachos vor Nestor und Helene, Nausikaa vor Odysseus steht er da: cέβας μ' ἔχει εἰςορόωντα.

Nun aber folgt eine der schwierigstenstellen. Orestes gewinnt den sieg:

δρόμου δ' ἰςώςας τῆ φύςει τὰ τέρματα νίκης ἔχων ἐξῆλθε πάντιμον γέρας.

welche schwierigkeiten diese worte schon den alten bereitet haben, zeigen die scholien, welche drei erklärungen bieten: δρόμου δ' ἰςώςας] οἷον οὐκ ἐλλείπων κατὰ τὰ τέρματα, ἄλλ' ἴζος φανεὶς τοῖς τέρμαςι κατά τὴν αύτοῦ φύςιν τῆς νίκης ἔτυχεν. — ἀλλ' ὁμοίως καὶ ίζοως τεθαυμαςμένος έν τῶ ἀγωνίςματι ὡς ἐπὶ τῆ μορφή ἀντὶ τοῦ ώς θαυμαςτός ἐπὶ τῆ μορφῆ, οὕτω καὶ τῷ ἔργῳ ἐφάνη ὑς ἐπὶ τῷ εἴδει, οὕτω καὶ ἐπὶ τῷ ἔργῳ. — τινὲς δόλιχόν φαςιν ἀγωνίςαςθαι Ὁρέςτην, ὅς ἐςτιν κ΄ ετάδια, κ΄ ἐτῶν ὄντα: ὥςτε τῆ φύςει ἴςα τὰ τέρματα τοῦ δρόμου ἐποιήςατο. Hermann hat zu deuselben aus Johnson noch ein viertes scholion beigebracht, Musgrave hat durch seine conjectur τη ἀφέςει die fünfte, Hermann mit beibehaltung aber anderer deutung derselben eine sechste, Neue eine siebente, Bergk endlich, dem Wolff beigetreten ist, durch die conjectur δρόμον eine achte erklärung versucht. wer diesen gegenüber festen fusz gewinnen will, wird die schwächen der vorliegenden durch so bedeutende namen gestützten erklärungen durch mehr als die flüchtige bemerkung zu anfang dieser zeilen entkräften müssen. abweichende lesarten sind nicht da: denn dasz bei Suidas δρόμοις steht, ist so gut wie keine. es ist aber fast jedes wort des verses einer mehrfachen deutung fähig, und dadurch wird die feststellung des sinnes nicht wenig erschwert. zunächst kann τῆ Φύζει von icúcac abhängig, aber auch instrumentale bestimmung zu diesem worte sein; dann kann δρόμου entweder abstract den lauf oder concret die rennbahn bezeichnen, und ebenso kann τέρματα entweder sinnliche bedeutung haben, die grenzsteine der rennbahn, oder übersinnliche, das äuszerste, höchste (Eur. Or. 1343 ήμιν τέρμ' έχων ςωτηρίας. hik. 617 άπάντων τέρματα έχοντες), und der plural τέρματα kann entweder eine wirkliche mehrheit bedeuten, oder nur in dichterischer weise den begriff hervorheben sollen (Krüger spr. II § 44, 3, 2). das ergibt natür-

lich eine grosze menge von möglichkeiten. beginnen wir mit der erstgedachten auffassung von φύcει, so ergibt sich ein gleichmachen der τέρματα τοῦ δρόμου mit der φύτις des Orestes. diese auffassung spricht einfach das von Hermann aus Johnson beigebrachte scholion aus (nr. 4): τὰ τέρματα τοῦ δρόμου τῆ έαυτοῦ φύς ει ἰς ώς ας, ἤγουν άρμοδίως τή φύζει δραμών. Hermann nennt diese erklärung gesucht und dunkel, ich möchte sie lieber nichtssagend nennen: denn dasz der laufende je nach seiner natur und seinem wesen laufe, der schlanke und leichtfüszige schnell, der schwerfällige langsam und unbeholfen, ist selbstverständlich, und die deutung 'er lief so schnell seine natur es ihm gestattete' dürfte fast ein lächeln entlocken; wer hätte denn beim wettlauf säumen wollen? wollte man auf die glänzende schilderung der púcic hinweisen, so liesze sich τὸν δρόμον τῆ φύσει ἰςώςας schon begreifen, aber nicht τὰ τέρματα τοῦ δρόμου, mag man es als dessen enden oder als die höhepuncte des laufes auffassen. am ende des laufes lief er, wie es von seiner natur zu erwarten war? in den höchsten leistungen des laufes? in beiden fällen wäre es eher tadel als lob, und das ist hier unmöglich. er muste doch immerfort so herlich laufen. Bergks änderung von δρόμου in δρόμον (nr. 8) ist also, wenn man an dieser erklärung festhalten will, die einfache consequenz; aber nun geräth man mit τέρματα in verlegenheit, das von exwy abhängig werden und vikne regieren musz: er schied im besitz der spitzen des sieges, ein ausdruck der mehr geziert als pathetisch ist, den man sich aber doch könnte gefallen lassen, stünde nur nicht πάντιμον γέρας dabei, das nun völlig überflüssig wird; wie könnten τὰ τέρματα τῆς νίκης anders als πάντιμον τέρας sein? ein solcher beisatz liesze sich schon begreifen, wenn statt τέρματα τῆς νίκης ein sinnlicher begriff dastünde: 'er gewann den lorbeerkranz, die hochgeehrte gabe'; aber welcher beisatz läszt sich neben spitzen des sieges denken, der nicht stark dagegen abfallen müste?\*) wir erhalten also durch Bergks conjectur einen sehr nüchternen, nichtssagenden vordersatz mit einem unerträglich schleppenden nachsatz. dem ersten übelstand hilft das zweite scholion ab (nr. 2), indem es in dem voraufgehenden verse das glänzende der erscheinung des Orestes betont: εἰςῆλθε λαμπρός, πᾶςι τοῖς ἐκεῖ céβας, so erklärt es: δμοίως καὶ ἴςως τεθαυμαςμένος ἐν τῶ ἀγωνίςματι ώς ἐπὶ τῆ μορφῆ ἀντὶ τοῦ ώς θαυμαςτὸς ἐπὶ τῆ μορφῆ. ούτω και τῷ ἔργῳ ἐφάνη ως ἐπὶ τῷ εἴδει, ούτω και ἐπὶ τῷ ἔργῳ: er lief herlich wie seine erscheinung, es sind wol drei gleiche erklärungen hier zusammengestellt. aber es ist schon sehr bedenklich φύτις und είδος oder μορφή so ohne weiteres zu parallelisieren. das wird auch von Wunder, der sich dieser ansicht angeschlossen hat, durch die vergleichung von OT. 740 nicht erwiesen: τὸν δὲ Λάϊον Φύςιν τίν' εἶχε. φράζε, τίνα δ' ἀκμὴν ήβης ἔχων; denn da ist φύςιν das allgemeine, das durch das hinzugefügte άκμην ήβης erklärt wird; aber an unserer stelle fehlt gerade diese specielle bezeichnung, und wie dürften wir φύτις, das ganze wesen, sofort durch μορφή oder είδος, das aussehen, erklären?

<sup>\*) [</sup>vgl. jahrb. 1862 s. 151.]

Hermanns vermutung, dasz der urheber dieser erklärung anstatt τὰ τέρματα δρόμου die bei Suidas und Zonaras erscheinende variante τὰ πράγματα vor sich gehabt und durch τῷ ἔργψ erklärt habe, führt uns auf den unerhörten ausdruck τὰ πράγματα δρόμου, was dann wol für πράξεις δρόμου stehen müste, worin aber doch niemand des Sophokles hand erkennen könnte. behalten wir aber τὰ τέρματα δρόμου bei, so sind wir in derselben verlegenheit wie beim ersten falle, mit dem also diese erklärung fällt.

Wenden wir uns danach zu dem scholion, welches unter den römischen den ersten platz einnimt (nr. 1): οἶον οὐκ ἐλλείπων κατὰ τὰ τέρματα, άλλ' ἴτος φανείς τοῖς τέρμαςι κατά τὴν αύτοῦ φύςιν τῆς νίκης ἔτυχεν. hier haben wir also τῆ φύςει als instrumentalis, und ἐςώςας τὰ τέρματα τοῦ δρόμου, wobei τέρματα sinnlich aufgefaszt wird, soll heiszen οὐκ ἐλλείπων κατὰ τὰ τέρματα. nun das ist eben unmöglich, und dieser interpret hat wol zu errathen gesucht was da stehen könnte, aber nicht erklärt was da steht. das läszt sich nun freilich von dem dritten scholion (nr. 3) nicht sagen, welches die stelle von der dolichos genannten art des laufes deutet: τινές δόλιχόν φαςιν άγωνίσαςθαι Όρέστην, ὅς ἐςτιν εἴκοςι ςτάδια, εἴκοςιν ἐτῶν ὄντα: ώςτε τη φύςει ίζα τὰ τέρματα τοῦ δρόμου ἐποιήςατο. Hermann meint, das sei eine 'ridicula interpretatio'; sie ist eben so silbenstecherisch als unverständlich. welcher zuschauer konnte denn wissen dasz Orestes zwanzig jahre alt sei? und wie konnte tij φύζει so viel sein als τη ηλικία? und vollends τοις έτεςιν? den dolichos aber geben der scholiast zu Aristoph. wo. 28 und Tzetzes VI 704 zu 7 läufen an; andere zu 24: zwanzig läufe kennt auszer unserm scholiasten nur Suidas, das heiszt doch wol, Suidas hat aus dem erstern geschäfft: vgl. K. F. Hermann gottesd. alt. § 30, 28. aber wäre wirklich die zahl richtig, so nennt Platon gesetze VIII s. 833 den stadienlauf als den ersten, den dolichos als den vierten: cταδιοδρόμον δή πρώτον δ κήρυξ ήμιν καθάπερ νῦν ἐν τοῖς ἀγῶςι παρακαλεῖ, eine stelle die A. Mommsen heortologie s. 144 nicht berücksichtigt, der den dolichos in Athen als den ersten kampf hinstellt, gestützt auf eine zahl von inschriften. aber die wahrheit ist wol, dasz die ordnung nicht an allen orten und zu allen zeiten dieselbe war, und das scheinen vor allem die worte des pädagogen ou πρώτη κρίεις zu beweisen. wäre die ordnung überall gleich gewesen, so hätte Klytämnestra nicht erst erinnert werden dürfen, dasz die spiele mit dem wettlauf ansiengen. aber gesetzt auch, es wäre der dolichos der erste lauf gewesen und hätte zwanzig stadien umfaszt, so wäre die combination mit den zwanzig jahren des Orestes so kindisch, dasz sie höchstens nur noch durch die art des ausdrucks hätte überhoten werden können: indem er des laufes enden seiner natur, soll heiszen genan der zahl seiner jahre, gleich machte, doch genug der worte über einen abgeschmackten einfall.

" Von einer andern seite hat Neue die sache angegriffen: er sucht den schlüssel durch das verbum ἀcοῦν (nr. 7): τη φύεει est pro ablativo latino, ἀcοῦν aequare, attingere. Verg. Aen. III 671 nec potis Ionios

fluctus aequare sequendo. Sall. Cat. 3 facta sunt dictis exaequanda." also: 'er erreichte durch angestammte kraft des laufes ziele.' aber so gut das acquare = attingere für unsere stelle passte, so wenig wird die deutung durch die beiden stellen erwiesen, und Neues deutung ist bereits von Wunder widerlegt durch die bemerkung, dasz sich icoûv und aequare nicht decken. der Lateiner, der das medium entbehrt, ersetzt dasselbe bald durch den reflexiven gebrauch des activs, bald durch das passivum, so müste es im ersten beispiel heiszen έξιςώς αςθαι τοῖς κύμαςι, während das zweite offenbar heiszt 'den thaten durch seine worte ein seitenstück gegenüberstellen, also mit attingere nichts zu thun hat. dagegen ist icoûv entschieden 'gleich machen', wie v. 738 έξιςως αντε ζυγά zeigt: vgl. 0Τ. 408 έξις ωτέον μεν οὖν ιζ' άντιλέξαι. 425 α c' έξιςώς ει τοί τε και τοίς τοίς τέκνοις, und das gar nicht seltene passivum OT. 581 ισούμαι σφών. 31 θεοισίν οὐκ ισούμενόν σε κρίνοντες.

So bleiben uns noch die beiden erklärungen übrig, welche Musgraves änderung des textes zu grunde legen: τἢ ἀφέζει für τἢ φύζει. Musgrave (nr. 5), dem Brunck, Erfurdt und Schäfer beigestimmt haben, hielt den dativ für abhängig von ἰςώςας. da erschienen ihm aber die τέρματα τοῦ δρόμου und die φύτις so heterogene begriffe, dasz von ihnen ein ίςῶςαι unmöglich ausgesagt werden könne. der zielpunct der bahn schien ihm als gegensatz mit notwendigkeit den ausgangspunct vorauszusetzen, und so kam er zu seinem τη ἀφέςει, den carceres: er machte das ziel der rennhahn dem ausgangspuncte gleich, war nicht so bald ausgelaufen, als er bereits am ziele war. Brunck suchte diesen von Musgrave gefundenen sinn zu stützen durch ein epigramm des Antipatros von Sidon, der vom läuser Areias sagt: ἢ-γὰρ ἐφ᾽ ὑςπλήγγων ἢ τέρματος εἶδέ τις ἄκρου ἠίθεον, μέςςψ δ' οὖποτ' ἐνὶ ςταδίψ. was nun die form anbelangt, so läszt sich hiergegen vom plural τέρματα, von dem éinen endpuncte gesagt, keine einwendung entnehmen: er findet sich so nicht selten bei Homer: θ 193 ἔθηκε δὲ τέρματα (δίςκου). Ψ 309 οῖςθα γὰρ εὖ περὶ τέρμαθ' έλιςς έμεν, wo ersichtlich nur éines da ist. 333 νῦν τέρματ' ἔθηκεν 'Αχιλλεύς. 358 cήμηνε δὲ τέρματ' 'Αχιλλεύς. aber es heiszt doch fast in räthseln reden, wenn man dem leser zumutet die worte 'er machte die enden der laufbahn dem ausgangspuncte gleich' so zu verstehen: 'er war unmittelbar nach dem auslaufen schon am ende der rennbahn.' der sinn läuft so auf eine hyperbel hinaus, ein spiel des witzes, geeignet für ein epigramm, aber nicht für eine erzählung, nicht als ausdruck dauernder bewunderung, sehr richtig hat diese auffassung Hermann gewürdigt: 'sit illud Antipatro dignum, a Sophocle certe alienissimum est.' aber auch er hielt Musgraves änderung fest, doch mit anderer deutung, indem er es vom δίαυλος verstand (nr. 6): 'nam terminum cursus aequare carceribus quid est aliud quam percurso stadii spatio terminare cursum ibi ubi coeptus erat? quae planissima est diauli descriptio.' aber da ist der grosze meister doch wol etwas zu rasch gewesen: denn 'das ziel des laufes dem ausgange gleich machen' könnte doch höchstens heiszen 'es zu einem neuen ausgangspuncte machen' und

würde, wäre von der erfindung des δίαυλος die rede, gar nicht so übel gesagt sein; da aber das nicht möglich ist, so fällt damit auch Hermanns deutung. dazu ist uns auch Hermann den beweis schuldig geblieben, dasz der δίαυλος der erste lauf bei spielen gewesen sei; bei Platon erscheint so das stadion, nach Mommsen der dolichos.

Fassen wir das gesagte zusammen, so dürfen wir hoffen erwiesen zu haben, dasz unter den bis dahin versuchten erklärungen keine ist, der nicht sehr erhebliche sachliche oder sprachliche einwendungen gegenüber ständen, und doch erledigt vielleicht eine antiquarische bemerkung alle bedenken. Mommsen a. o. s. 148 weist nach, dasz im stadienlauf jedesmal nur vier kämpfer mit einander liefen, dasz man daher, wenn mehrere sich gestellt hatten, sie zu vieren zusammenstellte und dann die sieger zum zweitenmal mit einander laufen liesz, so dasz zum νίκης πάντιμον γέρας zwei läufe gehörten (Paus. VI 13, 4 καὶ τέςςαρας, ὡς ἕκαςτοι ςυνταχθώς το νπό τοῦ κλήρου, καὶ οὐκ ἀθρόους ἀφιᾶς το κο δρόμον οι δ' αν ἐν ἑκάς τη τάξει κρατής ως τν, ὑπὲρ αὐτῶν αὐθις θέουςι τῶν ἄθλων, καὶ οὕτω ςταδίου δύο δ ςτεφανούμενος ἀναιρήςεται γίκας). so wird denn τὰ τέρματα τοῦ δρόμου ἰςώςας heiszen beide siege, den vorläufigen und den über die übrigen sieger gleich machend, d. i. das zweitemal eben so tüchtig und trefflich laufend wie das erstemal, die sieger in den ersten läufen eben so glänzend besiegend wie die ersten nebenbuhler'; τέρματα ist wirklicher und stricter plural. man könnte die frage aufwerfen, ob es hier sinnliche oder metaphorische hedeutung habe; aber es ist sichtbar τὰ τέρματα τοῦ δρόμου = τὰς νίκας τοῦ δρόμου, wenn man das gewinnen im ersten lauf schon νίκη nennen kann. Aesch. Eum. 746 γῦν ἀγχόνης μοι τέρματ' ἢ φάος βλέπειν. hik. 455 πολλών ἄκουςον τέρματ' αίδοίων λόγων blüte, spitzen der reden'; es ist also metaphorisch zu fassen, man wende dagegen nicht ein, dasz aus τούτων ένεγκων πάντα τάπινίκια hervorgehe, dasz Orestes in mehreren läufen siegte; das ist nebenher und ein neues; nach dem stadion, das hier ohne zweifel unter δρόμος verstanden ist, siegte Orestes auch noch in den übrigen δρόμοι, in den schluszversen des OT. heiszt der chor μηδέν' όλβίζειν πρίν ἂν τέρμα τοῦ βίου περάςη· hier hatte Orestes τέρμα τοῦ δρόμου περάςας doch noch nicht den sieg davon getragen, konnte noch nicht ὀλβίζεςθαι.

Ehe nun aber der hote zu der erwähnung der übrigen läufe kommt, faszt er seinen panegyricus auf Orestes gelegentlich des ersten sieges zusammen in die worte:

χὤπως μὲν ἐν πολλοῖςι παῦρά ςοι λέγω, οὐκ οἶδα τοιοῦδ' ἀνδρὸς ἔργα καὶ κράτη.

vergegenwärtigen wir uns aber, ehe wir zu ihrer erklärung schreiten, dasz trotz aller beweglichkeit der erzählung das ganze doch nur ein mittel der teuschung, die siege erdichtet, der eindruck derselhen erlogen ist, und dasz gleichwol alles darauf ankommt nicht allein dafür glauben zu finden, sondern damit einen üherwältigenden eindruck zu machen. bewundern wir daher doppelt den dichter, der selbst das durchblicken läszt in der überschwenglichkeit des ausdrucks: denn die wahrheit ist

schlicht und einfach; hier hat aber der ausdruck manche (Bergk, Nauck) glauben machen, dasz derselbe verderbt sei und in sein volles gegenteil, χώπως μέν έν παύροιςι πολλά coι λέγω, verwandelt werden müsse. aber nicht zusammenzufassen und mit wenigen worten die ganze sache zu sagen ist des boten aufgabe, weder die vorgebliche noch die wirkliche, sondern möglichst schlagendes, möglichst wirksames, drastisches zu geben. so will er παῦρα λέγειν, aber er deutet an, er habe viel zu sagen, ἐν πολλοίτι = πολλά ἐνὸν λέγειν vgl. Theognis 636 νῦν ἐν πολλοίτ άτρεκέως όλίγοι. man könnte hier statt έν die präp. έκ erwarten, aber die gleiche vertauschung, die bei den adverbien der ruhe und der bewegung vorkommt, indem für den zustand der ruhe der der bewegung, aus der sie hervorgehen soll, eintritt oder umgekehrt, findet sich auch bei den präpositionen: 1476 τίνων ποτ' άνδρῶν ἐν μέςοις ἀρκυςτάτοις πέπτωχ' ὁ τλήμων; gar hübsch hat schon Boissonade verglichen Pind. Pyth. 9, 80 βαιά δ' έν μακροῖτι ποικίλλειν ἀκοὰ coφοῖτ. wenn Schneidewin παῦρα als 'kurz schilderndes' fassen will, so entspricht das weder dem gegensatz von πολλοίς, noch der sonstigen bedeutung hei Sophokles: vgl. v. 1188 καὶ μὴν ὁρᾶς γε παῦρα τῶν ἐμῶν κακῶν. παθρα ist nicht kurz sondern wenig, nicht adverhium des maszes sondern der zahl.

So hat also der hote mit dem ersten jener verse die erwartung der Klytämnestra gespannt, um in dem andern zu dem resultate zu kommen, dasz solche siegesherlichkeit unerhört sei: οὐκ οἶδα τοιοῦδ' ἀνδρὸς ἔργα καὶ κράτη: ein zauberwort, berechnet ein matterherz so stolz schlagen zu lassen, dasz jede andere bewegung, jeder andere gedanke ausgeschlossen werde, sie soll an keinerlei gefahr denken; sie wähnt aber, dasz ihr als der mutter eines Pythioniken gehuldigt werde, dessen schönheit und tüchtigkeit die ganze versammelte menge in staunen gesetzt habe. geliebt hat sie den sohn ohnehin nicht, und was etwa noch an liebe im hintergrunde ihres herzens lebte, hat die angst vor ihm vernichtet; jetzt triumphiert sie, dasz er noch sterbend auf sie habe ein licht von seinem stralenkranze fallen lassen (αί δὲ ᾿Αργεῖαι [ἐμακάριζον] τὴν μητέρα αὐτῶν, οἵων τέκνων ἐκύρης Herod. I 31). richtig faszt Schneidewin ἔργα καὶ κράτη als hendiadys = ἔργα κρατερά, mit unrecht aber nennt er die stelle ungefüge und schwerfällig und will hinter οὐκ οἶδα interpungieren, χώπως fassend 'wie', wodurch die ganze stelle ihre kraft eigentlich stehen τοιοῦδ' ἀνδρὸς und ἔργα καὶ κράτη im gegensatz: οὔτε τοιοῦτον ἄνδρα οὔτε τοιάδε ἔργα beides ist aber zu einem knoten verschlungen. aber ans dem knoten entwickelt sich dem schlauen boten ein neuer faden: dem οὐκ οἶδα tritt sofort ein εν δ' ἴςθι gegenüber, ein gegensatz den Schneidewin richtig erkannt hat, aber unbegreiflicherweise unzulässig findet. es ist ganz richtig, dasz hinter ἔργα καὶ κράτη eine art abschuitt ist: der erste sieg ist geschildert, aber er ist nur die vorstufe für das was hier erzählt werden soll. nicht ein gewöhnlicher sieg, wie ihn auch andere errungen, ist dem Orestes zugefallen, siegesjubel ist bei ihm auf siegesjubel gefolgt.

690

ξν δ' ἴcθ' · ὅcων τὰρ εἰσεκήρυξαν βραβῆς δρόμων, διαύλων, πεντάεθλ' ἃ νομίζεται, τούτων ἐνεγκὼν πάντα τἀπινίκια ὼλβίζετ', 'Αργεῖος μὲν ἀνακαλούμενος, ὄνομα δ' 'Ορέςτης, τοῦ τὸ κλεινὸν 'Ελλάδος 'Αγαμέμνονος στράτευμ' ἀγείραντός ποτε.

0.0

in allen arten des laufes, auch im pentathlon hat Orestes gesiegt, aber der zweite vers ist handgreißlich corrupt. Hermann, der sich anfangs begnügte auf die corruptel hinzuweisen ('corruptam scripturam infelicibus conjecturis tentatam'), fühlte sich am ende zu Lachmanns (de mens. trag. s. 45) annahme hingezogen den ganzen vers für untergeschoben zu erklären (opusc. VI 1 s. 13). ihm sind Schneidewin, Bergk und Jahn gefolgt, während Wunder sagt: 'intactam reliqui codicum scripturam quamvis manifesto corruptam.2 die interpretation des verses hat förmlich eine geschichte. während Porson emendierte δρόμων διαύλων ἄθλ' ἄπερ νομίζεται, eine emendation die Hermann, der früher selbständig darauf gekommen, chenso wie seine erste conjectur πέντε θ' ὧν νομίζεται verwarf, weil sich nicht begreifen lasse woher dann πένταθλα gekommen, gieng der letztere später, wie gesagt, zu der annahme über, dasz der vers untergeschoben sei. Schneidewin zählt die anstösze die derselbe darbietet auf: die unattische form πεντάεθλα, die attraction dieses wortes durch α, die härte der structur, den unerhörten plural πεντάεθλα, die unerlaubte verlängerung πεντάξθλα, die unklare verbindung δρόμων, διαύλων, da doch der δίαυλος eine art der δρόμοι war. gleichwol wendet Wolff mit vollem recht ein, νομίζεται sei nicht anzutasten, da es gar nicht nach der sprache der scholien, sondern der tragödie klinge, wofür er sich auf v. 327 u. a. beruft. wenn man ihm den rest auch zugeben kann: dasz ű unverfänglich sei, das er gleichwol nicht als relativ will gelten lassen, sondern als endsilbe von ὅcια (denn er will lesen ἄθλων ἀγωνιστὰς ὅςια νομίζεται), ist wol mehr als fraglich, so wie seine behauptung, dasz εἰκεκήρυξαν den accusativ einer person erfordere, einen accusativ gewis; dasz aber den einer person, folgt doch nicht daraus, dasz die beiden anderen stellen in Stephani thesaurus einen solchen zeigen. die bedeutung 'vorladen', die es Aristoph. Ach. 135 und bei Dion Cassius 61, 20 hat, ist hier doch nicht zulässig. Ellendt übersetzt es einfach 'proclamo, demuntio'; εἰςεκήρυξαν ἐπινίκια δρόμων 'multitudini denuntiaverunt praemia currendi'. ich wüste absolut nicht abzusehen, was δρόμων als nnecht kennzeichnete; es gab ja verschiedene δρόμοι bei den spielen: stadion, diaulos, ephippios, dolichos (Schömann griech, alt. H s. 56. K. F. Hermann gottesd, alt. § 30, 28), und wir stehen bei den wettkämpfen im lauf, auch ist Wolffs άγωνιςτάς viel zu umfassend; es würde den Orestes auch als sieger im ringen, faustkampf und wagenrennen hinstellen.

So viel steht fest: éinmal dasz wer den vers als unecht ausstöszt, einen von ähnlichem sinne ergänzen musz, anderseits dasz der bote den Orestes als mehrfachen sieger hinstellen will. ein mehrfacher sieg an éinem tage war wol selten, aber doch nicht unerhört; vielleicht schwebte dem dichter Pindar Ol. 13, 29 vor, der uns gleiches von dem durch ihn besungenen Korinthier Xenophon berichtet: [ἐκ Πίαας,

δέξαι δέ οἱ στεφάνων ἐγκώμιον τεθμόν, τὸν ἄγει πεδίων πενταέθλψ ἄμα σταδίου νικῶν δρόμον ἀντεβόλησεν τῶν ἀνὴρ θνατὸς οὔπω τις πρότερον.

und v. 37 [μηνός τέ οί Πυθοῖ τ' ἔχει εταδίου τιμὰν διαύλου τ' ἀελίψ ἀμφ' ένί. ταύτοῦ κραγααῖς ἐν ᾿Αθάναιςι τρία ἔργα ποδαρκής

άμέρα θηκε κάλλιςτ' άμφὶ κόμαις.

Sophokles fügt noch den siegespreis im pentathlon hinzu, und wie hoch man diesen sieg achtete, zeigt Aristoteles rhet. Ι 5 οἱ πένταθλοι κάλλιcτοι, ὅτι πρὸς βίαν καὶ πρὸς τάχος ἄμα πεφύκαςιν. auch das ist nicht zu übersehen, dasz bei den Panathenäen wenigstens das pentathlon auf die läufe folgte (Mommsen a. o. s. 141 ff.) und dasz der kampf des

pentathlon erst spät am tage, um mittag stattfand.

Das ist es also was im gegensatz zu dem vorhergehenden mit einem εν δ' ἴτθι der bote hervorhebt: ὅτων τὰρ δρόμων ἐπινίκια εἰτεκήρυξαν βραβης, τούτων ένεγκων πάντα τάπινικία ωλβίζετ' ... 'Ορέ-CTNC. er war sieger in allen herkömmlichen läufen, von denen das cτάδιον auf den Pythien bei Pind. Py. 11, der δίαυλος ebd. 10, der ἐνόπλιος eld. 9 vorkommt. also ὅςων δρόμων; weiter διαύλων: welcher δίαυλοι? sie waren ja schon in den δρόμοι einbegriffen, und dann gab es bei denselben spielen keine δίαυλοι, sondern nur éinen δίαυλος; ja wir können nach dem wortlaut der stelle bei Pausanias VI 13, 4 selbst zweiselhast sein, ob es auch nur zwei τέρματα διαύλου gab. Hermann hat hier sehr richtig gesehen: er sagt unter den einwendungen gegen Porsons conjectur: 'quod plane insolens est, dicetur, una eademque Pythiade saepius diaulo victorem fuisse Oresten.' hätte er diesen gedanken doch weiter verfolgt! er hätte ihn zu sichern resultaten geleitet. δρόμος ist beides, genus und species, indem das cτάδιον oftmals δρόμος genannt wird; ὅςων δρόμων ist also richtig gesagt, aber οςων διαύλων nicht. und was ist διαύλων? ein glossem zu δρόμων, eine erinnerung dasz es mehrere δρόμοι gab. darum hat es auch dessen numerus und casus beibehalten, wie gewöhnlich die glosseme. statt der strengen erklärung zu δρόμων: cταδίου, διαύλου, ἐφιππίου, ἐνοπλίου, δολίχου hat der commentator gesagt διαύλων und dahinter ein 'usw.' gedacht. kurz διαύλων kann nicht echt sein. es kommt aber zu diesem materiellen grunde noch ein formeller: hinter dem genusnamen δρόμων (denn des plurals wegen kann es ja nicht den stadienlauf bezeichnen) könnte διαύλων nur stehen, wenn ein τε καὶ δολίχων darauf folgte, so dasz das genus in zwei arten geteilt würde; aber das ist ja nicht der fall.

So gewinnen wir raum für die heilung der stelle. νομίζεται ist von Wolff hinlänglich als echt festgestellt, und dasz ein relativum unter den wörtern gewesen sei, wird keinem zweifel unterliegen, wenn wir anders richtig ὅcων mit δρόμων verbunden haben. es liegt nahe anzunehmen, dasz & verkürzt sei aus ατινα: denn die drei eingedrungenen silben haben

ja natürlich andere verdrängt. doch könnte zwischen å und νομίζεται auch eine lange silbe ausgefallen sein, die sich aus einer verdoppelung des N von γομίζεται wol herstellen liesze als ΔH: mir scheint das erstere wahrscheinlicher. mehr als éine lange oder zwei kurze silben können nach α nicht ausgefallen sein; nicht ein iambus, denn das würde den metrischen fehler nur auf die dritte stelle zurückschieben: auch nicht drei silben, denn damit käme der spondeus πένταθλα an die zweite stelle, die weise aber, wie die scholien πένταθλα commentieren, zeigt wie lange es schon inhaber dieser stelle ist; auch ist durchaus nicht abzusehen, wie ein abschreiber oder commentator auf das pentathlon sollte verfallen sein, nicht auf ringen oder faustkampf; endlich ist es so ziemlich von allen, die den vers nicht ganz ausgestoszen haben, anerkannt: Reiske πεντάθλων ών νόμος; Ahrens δρόμων, διαύλων, άλματος, δίςκου, πάλης; Fröhlich ἀγῶνας ἄλλους πεντάεθλ' ἃ . .; nur Hartung ἆθλα γα. über das pentathlon hat uns die neueste zeit eine fleiszige schrift von Eduard Pinder gebracht: 'über den fünfkampf der Hellenen' (Berlin 1867). Hermanns meinung, dasz das pentathlon erst nach dem wagenkampf stattgefunden habe, widerlegt sich für Athen durch Mommsen a. o. s. 141; für Olympia aber weist Pinder s. 30 auf die veränderungen hin, welche die reihenfolge zu verschiedenen zeiten erfahren habe, wo es in Delphi eintrat, ist unbekannt. Pinder weist nach, dasz im pentathlon sprung, speerwurf, wettlauf, diskoswurf und ringkampf zu einer einheit zusammengefaszt waren. an dem ersten, dem sprung, beteiligten sich alle die als bewerber um den preis auftraten, am speerwurf diejenigen die hinter einer gewissen normalleistung im springen nicht zurückgeblieben waren, am wettlauf die vier, am diskoswurf die drei, am ringkampf, dem letzten, die zwei, welche in der vorhergehenden kampfesart die besten leistungen aufzuweisen hatten. vor allen dingen betont Pinder, dasz nicht jede beliebige fünfzahl von spielen ein pentathlon bildete, wie die fünf spiele im 23n buche der llias (vgl. 0d. 0 103 usw. Pinder s. 26), sondern nur die fünf zu einer einheit verschlungenen.

Aber nun kommt die frage, die auch Schneidewin aufgeworfen: weist nicht der plural ehenso gut wie διαύλων auch das πένταθλα als unecht auf? so scheint es unbedingt; und doch ist der plural durch α oder ἄτινα sicher gestellt, so dasz beides zusammen steht und fällt. aber es scheint auch nur so, und die schwierigkeit löst sich sofort, sobald man πέντε ἄθλα liest, wodurch zwei einwendungen Schneidewins auf einmal fallen, und zugleich die forderung Hermanns vor allen dingen zu erklären, woher die ungewöhnliche form ἄεθλα komme. freilich wird wol manchem leser die lösung eines wissenschaftlichen bedenkens durch annahme eines einfachen schreibfehlers bedenklich erscheinen, πεντάεθλα für πέντε ἄθλα; aber es wird doch dabei bleiben müssen. nicht minder leicht als das obige löst sich auch ein anderes bedenken Schneidewins, die unklare verbindung von δρόμων mit dem folgenden worte, einerlei ob διαύλων oder πέντε ἄθλων: sie ist eben einfach unmöglich und würde nur stattfinden können, wenn δρόμων und πεντάθλων als appo-

sition neben einander ständen; wir können eine bindepartikel zwischen beiden gar nicht entbehren, und bei dem drängen der stelle nach markiertem ausdruck haben wir gewis eine doppelte bindung, sei es  $\tau \dot{\varepsilon}$ ..  $\kappa \alpha \dot{i}$  oder  $\tau \dot{\varepsilon}$ ..  $\tau \dot{\varepsilon}$  hier zu suchen. und damit steht der ganze vers da:

δρόμων τε πέντε τ' άθλ' άτινα νομίζεται. dadurch verkehrt sich ein weiteres bedenken Schneidewins in ein lob: denn nun gehört  $\tilde{\alpha}\theta\lambda$ ' zur letzten hälfte des trimeters, und eine fehlerhafte cäsur des verses ist vermieden. diese rücksicht läszt mich auch den tribrachys ἄτινα dem iambus â δη vorziehen. über die zulässigkeit eines solchen dreisilbigen wortes mit betonter mittlerer silbe sagt G. Wolff zur El. 1361: 'die mittlere silbe eines aus drei kürzen bestehenden wortes hat oft im ersten fusze, zuweilen auch in anderen den versaccent; in trimetern ist πατέρα zweiter fusz Phil. 1314, vierter [wie hier ἄτιγα] 0T. 826, fünfter 0T. 1496, πότερα zweiter Phil. 1235 (so χθόνιξ Aesch. cho. 1), ἄβατον und πεδία fünfter OT. 719 und Ai. 459. noch häufiger in lyrischen maszen.' auch Rossbach und Westphal metrik III s. 188 erkennen diese auflösung an; unsere stelle zeigt aber die neigung zu dieser auflösung des iambus noch zwiefach: 'Αργείος μεν ἀνακαλούμενος und ὄνομα δ' 'Ορέςτης. aber was heiszt nun πέντε άθλα νομίζεται? es ist einleuchtend dasz νομίζειν hier nicht in der ersten seiner beiden bedeutungen 'für etwas halten' stehen kann, sondern nur in der zweiten 'an etwas gesetzlichem, bräuchlichem, feststehendem, pflichtmäszigem, normalem festhalten'. das liesz sich im vollsten masze vom pentathlon sagen, das ja nicht nur einen feststehenden teil der feier bildete (das thaten die δρόμοι auch), sondern noch viel mehr und in ganz besonderer weise, weil es nach Pinder a. o. s. 25-29 sein wesen darin hatte, dasz es ein festgeschlossenes system von kämpfen war, in welchem den sieg errang, wer im ringen den sieg davon trug, wenn er in den vier vorhergehenden nur einer der besten gewesen war, auch ohne in irgend einem derselben zu siegen, und der welcher in allen vier ersten gesiegt hatte unterlag, wenn er im letzten kampfe unterlag, so gewinnen wir an dem α νομίζεται nicht eine blosze umschreibung, sondern die darstellung der fünf kämpfe als einheit, und das wort erhält einen sehr prägnanten sinn.

Wir gehen dem schlusz unserer aufgabe entgegen: im wesentlichen ist im obigen, wenn unsere schlüsse bindend sind, der beabsichtigte beweis geführt. der bote nimt nochmals seine beredsamkeit zusammen, um Klytämnestra in den süszen düften des selbstgefühls zu berauschen. er zeigt ihr das volk das ihren sohn selig preist (ὑλβίζετο), natürlich nicht ohne seitenblick teils auf die mutter, die solch ein kind unter dem herzen getragen (Herod. I 31), teils auf das was noch zurück ist von seiner erzählung, von dem neide der götter, der eben das herlichste demütigt und in den stanb beugt (696 ὅταν δέ τις θεῶν βλάπτη, δύναιτ' ἂν οὐδ' ἂν ἰςχύων φυγεῖν). so entfaltet er das volk, das dem sohne zujauchzt, vor ihren blicken: Ἦγερείος ἀνακαλούμενος: vgl. Xen. Kyrop. III 3, 4 ἀνακαλοῦντες τὸν εὐεργέτην, τὸν ἄνδρα τὸν ἀγαθόν. VII 1, 35 πολλὴ δὲ βοὴ τῶν μὲν ἀγακαλούντων ἀλλήλους, τῶν δὲ παρα-

κελευομένων, των δε θεούς έπικαλουμένων. Eur. ras. Her. 910 ανακαλεῖς τίνα, τίνα με βοάν; sie rufen ihm zu, ohne ihn zu kennen, ohne seinen namen zu wissen, sie jauchzen, indem sie ihn nur nach seiner kleidung den Argeier nennen, ohne parteilichkeit, ohne rücksicht auf familie und angehörige. ich aber, sagt der bote, ich weisz wer er war: sein name war Orestes, eines groszen vaters groszer sohn: ὄνομα δ' 'Ορέςτης, τοῦ τὸ κλεινον 'Ελλάδος 'Αγαμέμνονος στράτευμ' άγείραντός ποτε. Schneidewin nahm an κλεινόν austosz und corrigierte κοιγόγ: gewis viel natürlicher; aber auf natürlichkeit des ausdrucks hat unsere stelle keinen anspuch; das κλεινόν scheint umgekehrt dem haschen nach effect viel entsprechender zu sein.

MELDORF.

WILHELM HEINRICH KOLSTER.

#### 83.

### VERBESSERUNG EINER STELLE DES PAUSANIAS.

So heillos auch oft Pausanias verdorben erscheint, so leicht ist doch oft die herstellung solcher stellen, wo schon durch die verschiedenen lesarten der handschriften hindurch das ursprüngliche sehr wol von den verkehrten versuchen älterer correctoren zu unterscheiden und das richtige dann bald zu erkennen ist.

Denn wenn 9, 40, 8 f. in der ausgabe von Schubart und Walz so

geschrieben ist:

λέγεται δὲ ὑπὸ Μακεδόνων Κάρανον βαςιλεύοντα ἐν Μακεδονία κρατήςαι μάχη Κιςςέως, δς έδυνάςτευεν έν χώρα τή δμόρω. καὶ ὁ μὲν τρόπαιον ὁ Κάρανος κατὰ νόμους τοὺς ᾿Αργείων ἔςτηcev ἐπὶ τῆ νίκη. ἐξελθόντα δέ φαςιν ἐκ τοῦ ᾿Ολύμπου λέοντα ἀνατρέψαι τε τὸ τρόπαιον [καὶ] ἀφανιςθῆναι\* [ςυνεῖναι τῆ] γνώμη ί), Κάρανον δὲ²) οὐκ εὖ βουλεύςαςθαι βαρβάροις τοῖς περιοικοῦςιν ἐc ἔχθραν ἐλθόντα<sup>2 Þ</sup>) ἀδιάλλακτον καταςτῆναι χρῆναι γὰρ<sup>3</sup>) μήτε ύπὸ αὐτοῦ Καράνου μήτε ὑπὸ τῶν ὕςτερον βαςιλευςόντων Μακεδονίας τρόπαια<sup>4</sup>) ἵςταςθαι, εί<sup>5</sup>) ἐς εὔνοιάν ποτε τοὺς προςχώρους ύπάξονται 6),

und dazu bemerkt worden:

- 1) locus corruptus et procul dubio mutilus; τρόπαιον ἀφανιςθηναι γνώμη VaMPeAgLb; τρόπαιον καὶ ἀφανιςθῆναι (ἀφανηςθῆναι Vb)· cuvείναι δὲ (τῆ Vb, τε La) γνώμη VbLa; nos retinuimus inter uncos verba a VaMPcAgLb omissa, mutato δὲ cum Vb in τῆ; ante cuvείναι posuimus asteriscum.
  - 2) Κάρανον δὲ VabMPcAgLb; δὲ om. La.
- 3) ἀδιάλακτον VbLa; ἀδιάλλακτον καταςτήναι χρήναι γὰρ μήτε VaMPeAgLb; ἀδιάλλακτον καταστήναι τε χρήναι μήτε VbLa. — ὑπ' αὐτοὖ La.
  - 4) τρόπαια AgPeLa; τρόπαιον VabLb.
  - 5) εἰ VaMPcAgLb; ἵν᾽ ἐc Vb; ἵν᾽ εἰ La. 6) ὑπάξονται AgPcLab; ὑφέλκονται Vb;

und dieses alles in der Schubartschen ausgabe wiederholt, und sogar noch die anmerkung hinzugefügt ist:

2 b) ἐθέλοντα scripsi: ἐλθόντα codd.,

so ist dadurch die stelle nur noch viel mehr verdorben worden.

Denn erstens ist auch hier darin gefehlt, dasz statt des viel strenger zu befolgenden Leidener codex La als dieses bisher geschehen - vielleicht weil er allein oft mit dem an sich fast werthlosen Wiener Vb übereinstimmt, was jedoch nicht hindert dasz die beiden gemeinschaftlichen oft vortrefflichen lesarten für richtig gelten - die ihm weit nachstehenden übrigen handschriften bei herstellung dieser stelle vorgezogen worden: zweitens ist nicht nur keine durch einen zusatz auszufüllende lücke anzunehmen, sondern vielmehr nebst einer randglosse die einschwärzung eines alten correctors zu beseitigen, denn offenbar schrieb Pausanias wie die Leidener handschrift zum teil schreibt: ἐξελθόντα δέ φαςιν ἐκ τοῦ Ὀλύμπου λέοντα ἀνατρέψαι τε τὸ τρόπαιον καὶ άφανιςθηναι, τυνείναί τε Κάρανον οὐκ εὖ βουλεύςαςθαι βαρβάροις τοῖς περιοικοῦςιν ἐς ἔχθραν ἐλθόντα ἀδιάλλακτον, καταςτῆναί τε χρηναι μήτε ύπὸ αὐτοῦ Καράνου μήτε ύπὸ τῶν ὕςτερον βαςιλευςόντων Μακεδονίας τρόπαια, ἵν' ἐς εὔνοιάν ποτε τοὺς προςχώρους ὑπάξονται, wobei an der lesart des genannten codex weiter nichts zu ändern als dasz die wörter γνώμη und ἵςταςθαι zu streichen sind. von diesen ist γνώμη aus γνώμη entstanden, welches am rande beigeschrieben war, um auf die sentenz des textes aufmerksam zu machen, dasz die τρόπαια die feindschaften der völker nur unheilbar machen und besser unterbleiben — so wie bei Xenophon Kyrop, 1, 3, 17 ἐπεὶ δ', έφη, τὸ μὲν νόμιμον δίκαιον εἶναι, τὸ δ' ἄνομον βίαιον, ςὺν τῷ νόμω ἐκέλευεν ἀεὶ τὸν δικαστὴν τὴν ψῆφον τίθεςθαι, die lesart selbst der beiden besten hss. zu Paris und Wolfenbüttel ἐπειδάν δὲ γνῶ oder ἐπειδάν δὲ ἔγνω, wie ich in der Oxforder ausgabe bemerkt habe, aus einem am rande beigeschriebenen γνω oder γνώμη, wofür hier eine andere hs. ὑραῖον hat, wie sich beides zuweilen auch in den hss. der anabasis beigeschrieben findet, entstanden ist.

Hierauf fügte ein corrector ἵτταςθαι nach τρόπαια hinzu, weil derselbe nicht begriff dasz καταςτῆναι mit diesem zu verbinden sei, wie bei Diodoros 13, 51, 7 δύο τρόπαια κατέςτηςαν ἀφ' έκατέρας νίκης.

Leipzig. Ludwig Dindorf.

### 84.

# DIE NEUESTE LITTERATUR ZUR ARISTOTELISCHEN POLITIK.

#### ERSTER ARTIKEL.

- 1) Aristotelische studien von Leonhard Spengel. II. München, verlag der k. akademie, in commission bei G. Franz. 1865. gr. 4. s. 44-79. (aus den abh. der philos.-philol. cl. der k. bayr. akademie der wiss. X s. 636-671.)
- 2) DER ALTE STAAT DES ARISTOTELES. EINE REPLIK VON J. BEN-DIXEN. Hamburg, W. Mauke söhne. 1868. 85 s. 4.
- 3) Das dritte buch der Aristotelischen politik. von F. Susemihl. im philologus XXIX s. 97-119.

Die frage, ob die überlieferte reihenfolge der bücher in der Aristotelischen politik wirklich die ursprüngliche sei, hat bekanntlich schon seit jahrhunderten die geister beschäftigt, und ebenso bekannt ist es dasz in unseren zeiten in Deutschland Spengel der erste war, welcher mit nachdruck die ansicht vertrat, dasz vielmehr das 7e und 8e buch vor das 4e und das 6e vor das 5e gehöre, jetzt liegt uns nun die vertheidigung derselben durch ihn gegenüber den einwürsen von Forchhammer (philologus XV s. 50 ff.) und Bendixen (ebd. XIII s. 264 ff. XIV s. 332 ff. XVI s. 498 ff.) sowie die replik von Bendixen vor. ich vermag der erstern allerdings nicht in allen stücken beizustimmen, noch weit weniger aber hat mich die letztere überzengt, und da B. im verhältnis zu seiner frühern behauptung, es handle sich im 7n und 8n buche um eine ganz andere 'beste verfassung' als im 3n, bereits bedeutende zugeständnisse gemacht hat (s. 60-62), so hoffe ich dasz eine ruhige und leidenschaftslose erörterung auch auf ihn einigen eindruck machen und ihn mindestens davon überzeugen wird, dasz die auffassung seines gegners, die er jetzt noch als 'den entgegengesetzten irtum' bezeichnet (s. 61), weit mehr und die seinige weit minder in ihrem guten rechte ist, als er es beiden hat einräumen wollen.

Handelt es sich bei der ganzen frage doch lediglich um ein richtiges verständnis des 3n und, um dies zu ermöglichen, zunächst des 2n buches, und so weit auch hernach unsere wege auseinandergehen, in diesem ersten ausgang der untersuchung stehe ich mit B. in der erfreulichsten weise auf durchaus gleichem boden. alles was er (s. 54-56) in anknüpfung an Aristoteles eigne an die spitze des zweiten buchs gestellte erklärung zum erweise dessen bemerkt, dasz mit der kritik der bisherigen angeblichen musterverfassungen in diesem buche vielfach auch bereits eine grundlegung der eignen ansichten des Ar. über die beste verfassung verbunden sei, kann ich nur gutheiszen. ich habe auch dagegen nichts, wenn als das thema des 3n buchs die darstellung des staats und der staatsverfassungen nach ihrem wesen und ihrer verschiedenen beschaffenheit bezeichnet wird (s. 49), so lange es vor der hand offene frage bleibt, ob

dies thema nicht schon mit dem ende des 13n cap. erschöpft ist. denn mögen die gründe von B. (s. 7-9), auf deren prüfung wir erst unten eingehen, auch die folgende abhandlung über das königtum noch mit in dasselbe hincinzuziehen, erheblich sein oder nicht, immer steht dieser annahme sofort das gewichtige bedenken entgegen, dasz diese abhandlung zunächst ganz ebenso eingerichtet ist wie die specialerörterungen der anderen verfassungen im 4n bis 10n cap. des 4n buchs, indem auch in ihr zunächst sämtliche unterarten vollständig entwickelt werden, dann bleibt die betrachtung allerdings bei der einzigen vollkommensten dieser unterarten des königtums, der absoluten herschaft des eminent besten mannes (παμβαςιλεία) stehen, so dasz jene ganze voraufgehende entwicklung nur als die einleitung hierzu erscheint (vgl. auch IV 10, 1295<sup>a</sup> 4); aber Ar, gibt den grund dieser abweichung ja auch ausdrücklich an c. 15, 1285 b 33 ff. ich bin endlich auch damit einverstanden, wenn s. 56 die idee des besten staates gleichsam die sonne genannt wird, um welche auch im 3n buche die untersuchung sich dreht, wenn auch nicht gerade jeder teil derselben nur von ihr ausschlieszlich handle, und B. gibt aus dem thema des buchs auch den richtigen grund hierfür an (s. 76): das wahre wesen des staats und der staatsverfassung darstellen heiszt eben die beste verfassung selbst feststellen. mit anderen worten also: das 2e buch enthält den kritischen, alle folgenden bücher den eigentlich positiven oder dogmatischen teil der verfassungslehre, und zwar umfaszt von diesem letzteren selbst das 3e buch sei es nun ganz oder nach seinen ersten 13 capiteln den allgemeinen, zuvörderst zu der besten verfassung, demnächst aber auch zur behandlung aller anderen verfassungen den eigentlichen grund legenden, alles folgende aber den speciellen teil.

Soll nun also das 4e buch unmittelbar auf das 3e folgen, so musz die eigentliche aristokratie, über welche Ar. dort c. 7, 1293 b 2 erklärt sich verbreitet zu haben (περί ης διήλθομεν έν τοῖς πρώτοις λόγοις), innerhalb der 13 ersten capitel des 3n buches gesucht werden, und entweder sie alle oder ein teil von ihnen müssen 'der abschnitt über die aristokratic' sein, von welchem IV 3, 1290° 2 die rede ist (ἐν τοῖς περί την ἀριζτοκρατίαν); endlich kann Ar. dann nicht die absicht gehabt haben die lehre von dieser eigentlichen aristokratie noch weiter auszuführen, als es schon in jenem allgemeinen teile geschehen ist: denn er erklärt IV 2, 1289 b 30 ff. aristokratie und königtum bereits besprochen zu haben, und rechtfertigt es dadurch, warum sich die folgenden specialerörterungen nur über die sonstigen verfassungen ausdehnen, unter denen dann freilich auch die der uneigentlichen oder unvollkommenen aristokratien einen platz findet. wir wollen von der uns von B. s. 52 empfohlenen genügsamkeit gebrauch machen und nicht fragen, ob diese annahme innere wahrscheinlichkeit hat: aber bedenken musz es doch erregen, wenn jene behauptung, aristokratie und königtum seien schon besprochen, dadurch von Ar. begründet wird, dasz die beste verfassung erörtern (περὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας θεωρῆςαι) ja ebenso viel heisze als königtum und aristokratie besprechen, weil beide verfassungen eine tüchtigkeit voraussetzen, wie sie nur unter ganz besonderen äuszeren

umständen möglich sei. denn diese begründung hat doch nur dann einen sinn, wenn Ar. auch von der besten verfassung, die sonach stets eine solche tüchtigkeit voraussetzt, eine weitere erörterung als die schon vorangegangene zu geben nicht mehr beabsichtigte. wenigstens sehe ich nicht ab, wenn er überhaupt noch eine dritte art von bester verfassung kannte und diese einer specialerörterung erst im 7n und 8n buche vorbehalten hatte, wie er dann so ohne weiteres hier sagen konnte, von der besten verfassung reden sei identisch ( $\tau\alpha\dot{\upsilon}\tau\acute{\upsilon}\nu$ ) damit ), von der aristokratie und vom königtum zu reden. ebenso gut musz es hiernach doch wol auch noch damit identisch sein, von der besten verfassung des 7n und 8n buches zu reden, und Ar. war es uns schuldig zu sagen, warum denn gerade nur königtum und aristokratie und nicht auch diese dritte grösze im allgemeinen teile schon genügend abgethan war.

Doch seien wir abermals genügsam. auch der grosze Aristoteles hat ja manchmal geschlafen, und es könnte ihm mithin auch hier begegnet sein, aber wie kommt es denn dasz er die im 7n und 8n buch enthaltene beste verfassung nicht etwa nur als eine besondere, dritte form der besten verfassung, sondern durchweg schlechthin als 'die beste' bezeichnet? und wenn er gleich damit anhebt VII 1, 1323 a 14 ff., um die beste verfassung zu bestimmen, müsse man erst feststellen, welches das beste und wünschenswertheste leben sei, bedarf es etwa für die beiden anderen formen dieser vorgängigen feststellung nicht? aber Ar. hat ja doch auch schon III 18, 1288 36 f. die beste verfassung überhaupt unter anderm mit den worten των μέν ἄρχεςθαι δυναμένων των δ' ἄρχειν πρός τὴν αίρετωτάτην ζωήν charakterisiert, und man sollte doch denken, da der zweck des staats überhaupt das beste leben (das εὖ ζῆν) ist, es müste die beste verfassung überall diejenige sein, durch welche dieser zweck am vollsten erreicht wird, und dies müste von allen ihren etwaigen formen gelten. und ferner, B. scheint (s. 73 anm. 1. s. 76 anm. 1) auch jetzt noch daran festzuhalten, dasz die beste verfassung des 7n und 8n buchs die beste politie sei2), und in der that, wenn sie weder das beste königtum ist noch die beste aristokratie sein soll, so könnte, da es nur diese drei richtigen verfassungen gibt, nichts anderes übrig bleiben. allein Ar. sagt von der politie überhaupt und den uneigentlichen aristokratien, dasz streng genommen auch sie bereits abarten von der richtigsten verfassung sind (IV 8, 1293 b 24 ff.), er bezeichnet IV 11 jede art von politie nur als die durchschnittlich beste verfassung oder als das höchste zu welchem es die meisten staaten günstigstenfalls zu bringen vermögen, er stellt sie eben als solche blosz

dasz ὁ αὐτός auch die blosze an alogie bezeichnen kann, bemerkt B. s. 10 f. ganz richtig; allein ebenso gewis ist es, dasz das wort hier nicht diesen sinn haben kann. denn eine begründung dafür, weshalb Ar. aristokratie und königtum hier nicht weiter behandelt, ist es nicht, dasz er etwas beiden an aloges, sondern nur, dasz er etwas mit beiden identisches bereits abgehandelt hat.
 dieselbe vorstellung spukt merkwürdigerweise auch bei Spengel (s. u. anm. 14), der dadurch seinem gegner selbst die waffen in die hand gibt.

durchschnittlich beste verfassung nicht allein ausdrücklich unter die beste, sondern auch noch unter die etwaigen sonstigen (uneigentlichen) aristokratien (II 6, 1265 b 29 ff. IV 2, 1289 b 14 ff. vgl. IV 11, 1295 a 31 ff.), so dasz sie erst die nächstdem beste ist. wie ist es also denkbar dasz trotzdem die beste art von ihr doch wieder eine form jener eigentlich besten verfassung sein sollte, ja sogar (s. 64) diejenige form welche Ar. als die eigentlich wünschenswertheste gleich im ausgangspuncte der ganzen untersuchung (II 1 z. a.) im sinne hat, von deren betrachtung er dann aber nach B.s behauptung sofort abgelenkt haben soll, um so recht eigentlich erst im 7n buche zu ihr zurückzukehren? woher nehmen wir überhaupt das recht, da Ar. nur zwei formen der besten verfassung, aristokratie und vollkönigtum, ausdrücklich als solche hinstellt, unserseits noch eine dritte hinzuzufügen? es macht schon schwierigkeiten die absolut beste verfassung sich doch noch wieder als in zwei verfassungen auseinandergehend zu denken, aber Ar. läszt es an einem ausdrücklichen lösungsversuch derselben nicht fehlen (III 13, 1284b 25 ff. c. 17); wie dürfen nun wir auf eigne hand dieselben in der angegebenen weise noch unauflösbar vermehren? und sagt denn nicht sogar Ar. III 18, 1288 41 durch das ἀριστοκρατουμένην ἢ βασιλευομένην ) nach dem ganzen zusammenhang der stelle ausdrücklich, dasz die eigentlich beste verfassung nur entweder aristokratie oder königtum ist? allerdings sind die bedenken welche B. (s. 67. 71. 73 anm. 1 vgl. s. 60 f.) abhalten in der besten verfassung des 7n und 8n buchs die wahre aristokratie zu erkennen, nicht aus der luft gegriffen, aber schon hiernach wird man vermuten dürfen, dasz sie durch eine mehr ins feine und kleine hinemgehende zergliederung des gedankenzusammenhanges im 3n huch, als es die bisher von andern und von B. selbst angestellten sind, sich werden beseitigen lassen, und ich hoffe dasz der in meiner abh. (philol. XXIX s. 99-104) gemachte versuch nicht ganz mislungen ist. 4) und wie steht es ferner mit jener angeblichen ablenkung von dem im anfang des 2n buchs von Ar. hingestellten eigentlichen ziel der untersuchung? als zweck der gesamten im 2n buch angestellten kritik der bisher in theorie und praxis hervorgetretenen vorgeblichen musterverfassungen bezeichnet Ar, unzweideutig den nachweis, dasz keine von ihnen die ansprüche einer

<sup>3)</sup> gleich viel, ob man annimt dasz vor diesen worten noch etwa ἄριςτ΄ ἡ ausgefallen sei oder nicht. 4) vgl. auch philol. XXV s. 394 f. und was Zeller phil. d. Gr. II 2 s. 583 anm. 2 gegen ähnliche bedenken von Fechner bemerkt. eine bürgerschaft, die nur aus den tüchtigsten männern besteht, die unter sich gleiche rechte haben, wird einerseits das möglichste èv μέρει ἄρχειν και ἄρχειθαι beobachten, zugleich aber doch darauf sehen, dasz zu den wichtigsten staatsämtern die allertüchtigsten gewählt werden. die eigne erklärung des Aristoteles IV 7, 1293 b 1 ff., dasz nur eine ἐκ τῶν ἀρίστων ἀπλῶς . . πολιτεία im strengen sinne aristokratie heiszen dürfe, läszt sich kaum anders verstehen, als dasz die ganze bürgerschaft aus solchen ἄριςτοι besteht. daher ist auch unter dem πλήθος von leuten hervorragender tüchtigkeit III 15-18 überall eine solche gesamtheit zu verstehen und nicht blosz die tüchtigsten aus ihr.

wahrhaft besten und wünschenswerthen verfassung vollkommen erfüllt, und dasz mithin sein bestreben eine andere und neue zu entwerfen berechtigt ist (1260 b 32 ff.). von vorn herein ist es nun schwer denkbar, dasz das 3e buch beim eintreten in die positive erörterung sofort von dem ziele, auf welches sonach der ganze kritische teil hinstenert, abgelenkt haben sollte, und die richtige ansicht von B. selbst über das thema dieses 3n buchs und den zusammenhang desselben mit dem 2n scheint mir mit dieser annahme unverträglich. es müsten ganz besonders zwingende gründe sein, welche trotzdem zu der letztern hinführen könnten. zwingend aber sind die von B. s. 62-64 vorgebrachten gewis nicht. denn zunächst bezeichnet ἀρίςτη (oder κρατίςτη) πολιτεία an einer unmasse von stellen der politik ohne den zusatz κατ' εὐχήν ganz dasselbe wie mit ihm, und es könnte daher daraus, dasz dieser zusatz, der im 2n buche, nemlich eben in jener anfangsstelle, gemacht wird, im 3n nicht zu finden sei, selbst wenn letzteres wahr wäre<sup>5</sup>), unmöglich geschlossen werden, dasz im 3n buche notwendig etwas anderes verstanden werden müsse, so dasz dasselbe 'im allgemeinen sich an den in eben jener stelle (ll 1, 1260 b 35) selbst angegebenen standpunct των γῦν ὑπαρχόντων ohne einmischung persönlicher wünsche anschliese'. und was heiszt denn jenes ταύτας τὰς νῦν ὑπαρχούςας selber? B. selbst sagt: 'die bereits blühenden staatsverfassungen und die schon aufgestellten systeme.' was enthielten denn aber diese systeme als eben die epersönlichen wünsche' ihrer urheber und deren blosze theorie, denen Ar. nun wieder seine wünsche und seine theorie entgegenstellt? und nicht blosz von ihnen, sondern auch von jenen bereits blühenden staatsverfassungen' in der nemlichen weise erklärt er, wie schon gesagt, darthun zu wollen, dasz sie seinen anforderungen an eine wünschenswerthe verfassung, welche anforderungen er freilich überhaupt nicht für blosz epersönliche' liebhaberei, sondern für die in der sache selbst liegenden ausieht und als solche zu erhärten sucht, nicht entsprechen und er eben darum eine neue in der theorie zu entwerfen genötigt ist. ferner meint B. (s. 63. 35 anm. 2), IV 11, 1295 a 25 ff. werde durch das dreifache μήτε die ἀρετή ύπερ τοὺς ἰδιώτας und die παιδεία ή φύςεως δείται καὶ χορηγίας τυχηράς auf das bestimmteste von der πολιτεία κατ' εὐχὴν γενομένη als etwas ganz anderes geschieden: jene weise auf das 3e buch zurück, diese auf die schilderung eben dieser 'erwünschten' verfassung im 7n und 8n voraus. allein wäre dem so, dann könnten unmöglich in diesen letzteren büchern, wie doch der fall ist, gerade für diese verfassung solche auszerordentliche tüchtigkeit und bildung und solche glückliche naturanlage der staatsbürger und sonstige gunst der umstände als haupterfordernis hingestellt sein, alle diese drei stücke beziehen sich also vielmehr gleichmäszig wie auf die allge-

<sup>5)</sup> was es nicht ist. denn III 18, 1288 36 ff. besagt das τῶν μὲν ἄρχεςθαι δυναμένων τῶν δ΄ ἄρχειν πρὸς τὴν αἰρετωτάτην ζωήν als zusatz zu der ἀρίςτη πολιτεία gerade dasselbe wie II 1, 1260 28 f. das δυναμένοις ζῆν ὅτι μάλιςτα κατ' εὐχὴν zu der κρατίςτη παςῶν.

meine grundlegung der besten verfassung im 3n, so und noch mehr auf die genauere ausführung derselben im 7n und 8n buch, dabei bleibt die scheidung durch das dreifache μήτε in ihrem guten recht: denn diese verfassung selbst ist doch immer noch etwas anderes als die glückliche naturanlage und auszerordentliche bildung der bürger, welche ihre voraussetzung, und die ungewöhnliche tüchtigkeit derselben, welche ihre folge ist. aber, sagt B., das 3e huch macht notorisch die bezeichnung einer ἀρίcτη πολιτεία c. 4, 1277 a 36 ff. ganz abgesehen von jeder bestimmten regierungsform nur von der congruenz aller glieder zu ihrer speciellen staatsaufgabe abhängig. ja freilich, wenn man diese stelle aus ihrem zusammenhang herausreiszt. ausdrücklich wird doch die in ihr enthaltene behauptung, als genüge es für die beste verfassung, wenn nur alle bürger die bürgertugend besitzen, nur als eine aporie ausgesprochen (διαποροῦντας 1276 b 36), und dasz sie nicht seine eigne endgültige ansicht enthält, sagt Ar. hernach selbst noch ausdrücklicher, indem er als endergebnis eben dieser aporienerörterung bezeichnet, dasz das wesen der besten verfassung das zusammenfallen der bürgertugend mit der mannestugend ist (c. 18, 1288 a 37 ff.). wenn endlich B. behauptet, dasz das 3e buch die möglichkeit guter, besserer, bester verfassungsformen selbst in der demokratie und oligarchie, die doch nur abarten seien, geschweige denn in der politie anerkenne, so ist dies einfach eine thatsächliche unrichtigkeit. es gibt keine stelle dieses buchs, in welcher auch nur eine andeutung von besseren oder besten demokratien und oligarchien steht, nm von den politien hier noch nicht zu reden. überall ist vielmehr dort von einer besten verfassung nur im absoluten sinne die rede, und erst der anfang des 4n buches bringt den neuen gesichtspunct einer noch hinzutretenden blosz durchschnittlich und einer dritten ganz relativ blosz für die jedesmaligen umstände besten hinzu, zu denen dann viertens noch die thatsächlich gegebene verfassung kommt, und erst damit ist die erforderliche einleitung zu der eben deshalb erst nunmehr erfolgenden unterscheidung besonderer unterarten von demokratie, oligarchie usw., besserer und schlechterer, gegeben, und selbst hier unterläszt Ar. nicht hervorzuheben, dasz innerhalb der demokratie, oligarchie und tyrannis eigentlich nicht von besseren und schlechteren, sondern nur von mehr oder minder schlechten sorten die rede sein könne (c. 2, 1289 b 6 ff.). man urteile hiernach, ob wol nicht Spengel (s. 59 = 651) durchaus recht hatte die annahme als die einzig natürliche hinzustellen, dasz das 3e buch abgesehen vom idealkönigtum überall keine andere beste verfassung im sinne hat als die im 7n und 8n geschilderte.

Und wäre es anders, so viel ist doch gewis, dasz sonst im ganzen werke ἀρίστη πολιτεία immer 'beste verfassung' bezeichnet, und dasz, wenn es III 18, 1288 b 3 f. vielmehr, wie B. s. 35. 37—39 will, die beste politie bedenten sollte, dies die einzige ausnahme sein würde, und zwar obendrein nachdem noch im unmittelbar voraufgehenden satze 1288 a 33 ff. der ausdruck in der erstern bedeutung angewandt worden ist. schon dies musz bedenklich dagegen machen, ob die erklärung des gedankenzusammenhangs dieser stelle, welche zu solcher deutung führt,

wol wirklich die richtige sein kann, und ob nicht vielmehr der unvollendet abgebrochene satz, mit welchem das 3e buch schlieszt, dem wahren gedankengange gemäsz gar keine andere ergänzung zuläszt als die durch den unmittelbaren anschlusz des 7n sich darbietende. aber gerade wenn wir vielmehr, von der schwierigkeit, ja unmöglichkeit jeder sonstigen ergänzung absehend, das 4e buch an seiner stelle belassen, wird erst recht jene deutung zu einer völlig undenkbaren: denn so rasch auch Ar. manchmal mit verschiedenen bedeutungen desselben ausdrucks wechselt, so ist es doch kaum zu glauben, dasz er jetzt unmittelbar hinterdrein ἀρίστη πολιτεία wieder in seinem gewöhnlichen sinne gebraucht haben sollte. ich wenigstens sollte denken, auch B. müste einen schriftsteller, welcher zuerst schreibt: 'die beste politeia ist unter den drei richtigen die so und so beschaffene', dann fortfährt: 'nun ist es zeit zur besten politeia überzugehen' und darauf auseinandersetzt, eine beste politeia bestehe in einem dreifachen sinne, und welcher dabei von seinen lesern verlangen wollte das wort politeia an zweiter stelle in anderer bedeutung als an erster und dritter zu fassen, für reif zum irrenhause erklären, und gerade B. ist es ja, welcher s. 16 ff. die reichste fülle seines spottes über das haupt aller derer ausschüttet, welche 'sich in dem sehaukelstuhl der voraussetzung wiegen, der Stagirit sei ein ebenso groszer denker als ein oft sehr nachlässiger stilist gewesen'. und wollten wir uns trotzdem jenes verlangen gefallen lassen, welchen sinn kann es denn haben als einleitung zu einer angekündigten untersuchung blosz über die beste politie und nicht über die beste verfassung überhaupt die drei verschiedenen gesichtspuncte anseinanderzusetzen, unter denen von der letztern zu sprechen ist? steht also das 4e buch wirklich an seiner richtigen stelle, so musz notwendig darum nicht minder ἀρίςτη πολιτεία am schlusse des 3n ganz in der gewöhnlichen bedeutung genommen werden. ist dies aber der fall, so ist damit der einzige versuch zusammengebrochen, den B. gemacht hat die bemerkung von Spengel (s. 51 = 643) als irrig zurückzuweisen, es scheine doch wirklich nur ein klein wenig gesunder menschenverstand dazu zu gehören, um einzusehen dasz zwischen dem 3n und 4n buche notwendig etwas und zwar gerade die darstellung des 7n und 8n fehle. soll aber der ausdruck trotz dem allem doch nur die heste politie oder mischform von oligarchie und demokratie bezeichnen, so hat die ankündigung doch mindestens bereits mit der in IV 9 enthaltenen ausführung dessen, welches die vollkommenste form dieser mischung ist (1294 b 13 ff.), ihre erklärung gefunden b, und keine brücke leitet in allem folgenden dazu hinüber, dasz nach drei büchern endlich im 7n und 8n noch eine detaillierte ausführung der besten politie gegeben sein soll. allerdings ist das 6e buch unvollendet, es fehlt namentlich die c. 1, 1316b 39 ff. versprochene ausführung der combinationen (cuyaywyai, cuy-

<sup>6)</sup> B. s. 65 anm. 4 bezieht die ankündigung vielmehr auf IV 11. aber hier ist nicht von einer besten politie im gegensatz gegen andere, minder gute, soudern von der politie überhaupt als der durchsehnittlich besten verfassung die rede.

δυαςμοί), und in dieser suchte und sucht B. s. 76 anm. 1 jene brücke. allein unter jenen-combinationen versteht Ar., wie er selber sagt, die fälle, in welchen in einem staate nicht alle drei staatsgewalten (vgl. IV 14, 1297 b 37 ff.) nach der nemlichen verfassung eingerichtet sind, und dies ergibt überhaupt keine politie und mithin auch keine beste politie, sondern zu einer politie gehört, dasz die mischung von demokratie und oligarchie durch alle staatsgewalten hindurchgeht, wogegen da, wo statt dessen auch nur eine derselben vielmehr aristokratisch, demokratisch oder oligarchisch geordnet ist, bereits eine combination der aristokratie, demokratie oder oligarchie mit der politie stattfindet. B. hat daher unrecht es anderen zu verdenken, wenn ihnen derartige brückenbauten allzu luftig erscheinen.

Ein hauptgewicht für die richtigkeit der unmittelbaren folge des 4n buches auf das 3c legt B. s. 27-33. 37-43 auf die vielen directen und indirecten beziehungen, welche das erstere auf das letztere enthält. allein so weit sie wirklich vorhanden sind, erklären sie sich einfach durch den sachlichen zusammenhang zwischen beiden hüchern<sup>7</sup>), an dem dadurch nichts geändert wird, ob das 7e und 8e buch noch zwischen beide tritt oder nicht: auf jeden fall ist es eben das 4e buch, welches die im 3n enthaltenen allgemeinen grundzüge der verfassungslehre, soweit sie nicht auf die absolut beste verfassung allein sich beziehen, in alle ihre besonderheiten ausführt. wenn also Ar. auch inzwischen der darstellung ienes idealstaates noch so viel bücher widmete, immer muste er, sobald er sodann an die der übrigen verfassungen gieng, sich auf das lebendigste wieder in den zusammenhang des 3n buchs hineinversetzen, wenn überhaupt eine innere einheit in seiner ganzen schrift entstehen sollte.

Am wenigsten glück hat B. mit einem argument, das ihm gerade besonders siegreich scheint. warum, fragt er (s. 36 f. 53), werden IV 8, 1294 a 25 ff. als die verfassungen, neben welchen noch die politien und aristokratien bestehen, nur die monarchie, demokratie und oligarchie und nicht auch die des idealstaats genannt, wenn nicht deshalb, weil letztere bisher noch nicht abgehandelt worden ist? nun, einfach darum, weil sie selbst mit zu den aristokratien als die beste derselben gehört.

Was sodann aber die frage anlangt, oh das citat IV 3, 1289 b 39 f. κἂν εἴ τι δὴ τοιοῦτον ἔτερον εἴρηται πόλεως εἶναι μέρος ἐν τοῖς περί την άριςτοκρατίαν usw. sich auf VII 8 f. oder auf III 12, 12833 10 ff. beziehe, so kann weder die behandlung bei B. s. 12-22 noch bei Sp. s. 47-51 = 639-643 befriedigen, da keine von beiden auf die inneren schwierigkeiten der stelle selbst eingeht, und das von mir (rhein. mus. XXI s. 555 f.) der beweisführung Spengels erteilte lob ist allerdings zu ermäszigen. ist es wirklich so ausgemacht, wie auch B. annimt und wie unvorsichtig genug auch ich a. o. angenommen habe, dasz sich jene

<sup>7)</sup> so sehr B. s. 41 anm. 1 solche 'ausrede' durch die mir unverständliche behauptung verpönen mag, sie 'finde ihre widerlegung im 7n und 8n buche und in dem gedaukengang der dort durchgeführten untersuchung'.

worte eng an die un mittelbar vorhergehenden ἔτι πρὸς ταῖς κατὰ πλούτον διαφοραίς έςτιν η μέν κατά γένος η δε κατ' άρετην απschlieszen, so genügt der langen auseinandersetzung B.s gegenüber 8) die kurze bemerkung, dasz gerade III 12 alles und jedes fehlt, was als Ti TOIοῦτον ἔτερον gelten könnte, indem dort nur die εὐγενεῖς, wenn anders diese lesart richtig ist, έλεύθεροι, πλούςιοι, δικαιοςύνη καὶ πολεμική άρετή aufgeführt werden, welche in den drei kategorien des πλοῦτος, des γένος und der ἀρετή ohne jeden rest aufgehen; ja ohnehin lehrt dort der zusammenhang, dasz sogar noch die εὐγενεῖς in ἐπιεικεῖς zu verwandeln sind. allein wie können denn reichtum, abkunft, tugend oder die unterschiede nach ihnen 'teile' des staates heiszen? und geht nicht aus dem gedankenzusammenhange hervor, dasz von diesen unterschieden gar nicht in bezug auf alle staatsbürger, sondern nur auf die γνώριμοι die rede ist, indem zu den unmittelbar vorher behandelten unterschieden der letzteren κατὰ τὸν πλοΰτον (z. 33-40) jetzt auch noch die κατὰ γένος und κατ' ἀρετήν hinzugefügt werden? mit diesen drei sind doch aber alle denkbaren unterschiede der γνώριμοι erschöpft. ist dies alles richtig, so kann nur entweder vor καν εί τι eine lücke sein, und dann liegt das einzige moment der entscheidung für die beziehung des citats darin, ob τὰ περὶ τὴν ἀριστοκρατίαν der abschnitt heiszen kann, zu welchem III 12 gehört, oder ob diese bezeichnung allein auf das 7e und 8e buch passt, oder aber, was freilich eine unglaubliche härte der construction ware, das kav et ti usw. schlieszt sich gleichmäszig an alles vorhergehende von ἔπειτα z. 29 ab bis zu κατ αρετήν hin an, und dann ist wiederum in III 12 nicht einmal das vollständig enthalten, was schon in diesem vorhergehenden sich findet, III 12 kann also die gemeinte stelle nicht sein. und wenn IV 3 manches mit als 'teil' des staates bezeichnet wird, was VII 8 f. principiell von diesen teilen ausgeschieden und nur zu dem ohne welches der staat nicht bestehen kann, gerechnet wird, so bemerkt ja doch auch IV 3, 1289 b 3 ff. der verfasser ausdrücklich, dasz nicht in allen staaten alle diese elemente teil an der staatsverwaltung haben, was doch mit anderen worten auch nichts anderes heiszt als: wirkliche teile des staates sind, obendrein findet sich aber dieselbe unterscheidung wie VII 8 f. der sache nach auch III 12, indem hier zwischen dem ohne welches der staat nicht gut verwaltet werden, und dem ohne welches er blosz nicht bestehen kann, gesondert wird. nicht auf den titel aber, sondern auf den wahren gehalt kommt ja alles an, wie B. selbst s. 41 sagt. und mag endlich das citat auch auf VII 8 f. bezogen immer noch anstöszig bleiben, so verstärkt das nur den schon anderweitig (a. o. s. 554-563) von mir begründeten verdacht, dasz IV 3 und was zunächst folgt gar nicht von Ar. selbst herrühre.

<sup>8)</sup> auffallend verkehrt ist die meinung von B. s. 20, als ob die λλεύθεροι und die πλούσιοι eine διαφορά κατά πλοθτον bildeten. die λλεύθεροι sind vielmehr, wie III 13, 1283 $^a$  33 ff. auch mit dürren worten gesagt ist, eine unterabteilung κατά γένος, während κατά πλοῦτον die leute nur in die drei elassen zerfallen können, welche IV 3, 1289 b 29 ff. ausdrücklich angegeben sind, εὔποροι, ἄποροι und μέτοι.

Dagegen pflichte ich B. s. 45 f. 73 f. darin bei, dasz der von Hildenbrand entdeckte und von Spengel s. 73 = 665 ff. anerkannte widerspruch zwischen dem schluszcapitel des 3n und dem anfangscapitel des 7n buchs dem unmittelbaren anschlusz des letztern an das erstere einen unübersteiglichen damm entgegensetzen würde, wenn anders dieser widerspruch wirklich vorhanden wäre. allein ich wenigstens vermag ihn nicht zu erkennen. dort, heiszt es, werde bereits als bewiesen vorausgesetzt, dasz die tüchtigkeit des staates keine andere als die des einzelnen sei (s. o.), hier aber werde dies vielmehr erst bewiesen, aber in wahrheit wird diese identität hier ja nicht von der tüchtigkeit nachgewiesen, sondern von der glückseligkeit, und der widerspruch wäre mithin nur dann vorhanden, wenn es schon feststände, dasz das hauptelement der letztern eben die erstere sei; dies festzustellen ist ja aber vielmehr gerade erst die eigentliche aufgabe, welche dies 1e cap. des 7n buches verfolgt. ein kleiner anstosz liegt also höchstens darin, dasz 1323 b 29-36 für die identität der tugend des staates und des einzelnen, die hier keineswegs erst bewiesen, sondern einfach behauptet wird, keine ausdrückliche nochmalige berufung auf den schon geführten nachweis statt findet. diese stelle aber kann ohnehin, wie Spengel (über die politik des Ar. s. 45 ff.) längst erkannt hat, neben der andern c. 2, 1324 5-13 nicht bestehen, und die einfachste lösung dieser schwierigkeit dürfte die zuerst von mir (bei Böcker de quibusdam politicorum Aristoteliorum locis, Greifswald 1867, s. 6 f.) und hernach auch von Spengel (Ar. studien III s. 30 = 82) vorgeschlagene annahme einer doppelten recension sein. nimt man dann ferner an, dasz Ar. die zweite stelle an den platz der ersten treten lassen wollte und nicht umgekehrt, so schwindet damit auch jener kleine anstosz, falls es überhaupt ein solcher ist und er sich nicht schon durch den eigentümlichen in diesem anfangscapitel herschenden standpunct der beweisführung<sup>9</sup>) hinlänglich beseitigt.

Die gliederung des 3n huchs gibt B. s. 49 f. folgendermaszen an: es werde zuerst (c. 1—5) nach den häuptern und gliedern des staats, dann (c. 6) nach dem ziele des staats und den arten des regiments und (c. 7) nach der zahl der verfassungen, wozu c. 8 noch eine nähere erläuterung komme, hierauf drittens (c. 10—17) nach der berechtigung der häupter 10) und den in der natur der unterthanen liegenden bedingungen für die besonderen verfassungen (c. 17) gefragt und dazu dann noch (c. 18) die sittlich-intellectuellen bedingungen für die häupter des königtums und der aristokratie eben so kurz angegeben, wie es c. 4 für die bestandteile, die glieder der staaten, die teils regierenden teils regierten bürger, geschehen sei (vgl. s. 64).

Wie weit ich diese darstellung für berechtigt halte, mag man aus

<sup>9)</sup> über denselben vgl. J. Bernays dialoge des Aristoteles s. 69 ff., wenn ich auch nicht alles dort behauptete zugeben kann. 10) diese übersetzung von  $\tau$ i δεῖ κύριον εῖναι; ist sehr schief: κύριος im strengen sinne heiszt der souverän, der das πολίτευμα hat oder in dessen namen der staat regiert wird, sei es ein einzelner oder eine gesamtheit (c. 6,  $1278^{1}$  10 f.).

meiner eignen abhandlung abnehmen. ausdrücklich angreifen aber musz ich folgende puncte, die erörterung des 6n cap, über das ziel des staats und die verschiedenen arten menschen zu beherschen hat gar keine selbständige bedeutung, sondern dient, wie Ar. selber deutlich genug sagt (ὑποθετέον δη 11) πρῶτον usw. 1278 b 15 ff.) lediglich dazu, die beiden hauptarten von verfassungen, richtige und verkehrte, zu gewinnen, die dann c. 7 in ihre unterarten zerfällt werden. damit ferner, dasz das 9e cap. den 'übergang' zu dem folgenden abschnitt bilden soll, ist wenig gesagt. merkwürdig ist dasz auch Sp. s. 54 = 646 f. nichts mit demselben anfängt, sondern gegenüber der im 8n cap. behandelten aporie die im 10n erwogene erst als die zweite bezeichnet, während doch nicht blosz der inhalt des 9n viel zu sehr von dem des 8n abweicht, als dasz er noch als eine blosze weiterführung der im letztern enthaltenen untersuchung angesehen werden könnte, sondern auch zu dem ληπτέον δὲ πρῶτον, womit das 9e anhebt (1280° 7), das δεύτερον nur das ἔχει δ' ἀπορίαν τί δεῖ τὸ κύριον εἶναι τῆς πόλεως sein kann, welches gemäsz der eignen ankündigung des Ar. (1281° 11) der gegenstand der erwägung im 10n und 11n ist. anderseits steht aber auch wieder das 9e cap. mit dem 8n in einem keineswegs losen zusammenhang, sondern die darlegung und kritik des rechtsprincips der demokratie und der oligarchie im erstern fuszt durchaus auf dem im letztern entwickelten berichtigten begriff beider verfassungen. so scheinbar daher ein teil der von B. (s. 47) gegen Sp. (s. 54) geltend gemachten gründe dafür, dasz sich die ankündigung des Ar. c. 8, 1279 b 11 f. δεί δὲ μικρῷ διὰ μακροτέρων εἰπείν τίς ξκάςτη τούτων τῶν πολιτειῶν ἐςτίν nur auf die verkehrten verfassungen oder abarten (παρεκβάςεις) beziehe, auch sein mag, so scheitert diese annahme doch daran dasz Ar. fortfährt: καὶ γὰρ ἔχει τιγάς ἀπορίας und dann die im 8n cap, behandelte ἀπορία nur als die erste bezeichnet (z. 20). denn wenn es hiernach noch möglich wäre die im In ausgeführte erörterung, da sie sich gleichfalls zunächst nur auf zwei jener abarten bezieht, als die zweite und letzte sich auf dem nemlichen gebiet bewegende anzuschen, so wird doch diese auskunft dadurch abgeschnitten, dasz eben auch sie wieder als ein erstes eingeführt wird (1280° 7, s. o.), und es bleibt mithin nur übrig sie als erstes glied einer zweiten aporie anzusehen, deren fortsetzung sieh durch die folgenden capitel erstreckt, die mithin nicht als ein dritter abschnitt des ganzen buchs von c. 6-8 oder 6-9 abgerissen werden dürfen. έκάςτη . . ἐςτίν (c. 8, 1279 h 11 f.) nach dem gewöhnlichen sprachgebrauch des Ar. mit B. s. 46 blosz von der definition zu verstehen, daran hindert ohnehin schon der umstand, dasz von den auf dasselbe bezüglichen aporien ausdrücklich nur die erste, im 8n cap. enthaltene als sich auf die definition erstreckend bezeichnet wird (1279 b 20). der ausdruck τίς ἐςτίν geht folglich bier auch auf den verschiedenen innern werth der verschiedenen verfassungen, weiterhin hat die angabe der in der natur

<sup>11)</sup> de hat nur eine einzige schlechte handschrift Qb, und selbst in dieser ist, was Bekker nicht angibt, de schon von erster hand in di corrigiert.

der unterthanen enthaltenen hedingungen für königtum, aristokratie und politie c. 17, 1288 ° 6—15 wiederum keine selbständige bedeutung, da sie lediglich als integrierender bestandteil der abhandlung über das königtum (c. 14 ff.) auftritt und nur die frage nach der berechtigung desselben zum abschlusse bringen hilft, so dasz sie nur den sinn haben kann zu zeigen, bei welcherlei art von staatsgenossen dasselbe im unterschiede von den beiden anderen richtigen verfassungen am orte ist. aus eben diesem grunde kann, da hingegen mit dem ende des 17n cap, diese abhandlung ausdrücklich für abgeschlossen erklärt wird (1288 30 ff.), das 18e zu jener angabe nicht eine ergänzung in dér weise bilden, dasz hier diejenigen bedingungen, die vielmehr in der intelligenz und sittlichkeit der 'häupter' liegen, für aristokratie und königtum hinzugefügt wären. wäre das 17e cap, wirklich so ganz und eigentlich eine 'zusammenhängende prämisse des 18n', wie B. s. 70 f. es darstellt, wie kommt es denn dasz das letztere vielmehr zunächst unmittelbar auf das 7e zurückweist, indem es die dort entwickelte unterscheidung von drei richtigen verfassungen einfach wieder in erinnerung bringt ohne die geringste andeutung davon, dasz dieselben eben erst im 17n zweimal als solche aufs neue geltend gemacht und zugleich näher besprochen sind (1287 b 37 ff. 1288 a 6 ff.)? eben so unmöglich aber ist es, dasz das 18e cap. zugleich in der von B. angegebenen weise ein ergänzendes seitenstück zum 4n und 5n darstellen könnte. denn wenn B. selbst zu den 'gliedern' oder 'bestandteilen' des staats - und mit recht auch die herschenden bürger rechnet, wer sollen dann eigentlich die den gliedern' entgegengesetzten 'häupter' sein? obendrein werden ja aber mit den worten τῶν μὲν ἄρχεςθαι δυναμένων usw. 1288 36 f. jedenfalls auch hier eben so gut die 'glieder' wie die 'häupter' ins auge gefaszt. und ferner die einzige 'sittlich-intellectuelle bedingung', von der c. 4. 5 so gut wie — und noch dazu mit ausdrücklicher berufung auf die in jenen capiteln enthaltene auseinandersetzung (1288 a 37 f.) - c. 18 die rede ist, ist ja das zusammenfallen der tugend des bürgers mit der des mannes, und weit entfernt dasz dieses dort den 'gliedern' und hier den 'häuptern' beigelegt wäre, wird es gerade umgekehrt hier schlechtweg dem bürger des besten staates zugeschrieben, während dort das endergebnis der untersuchung dahin ausgesprochen wird, dasz auch in einer versassung, in welcher ein solches zusammenfallen statt findet, es doch so schlechtweg nicht jedem zukommt, sondern nur dem πολιτικός καὶ κύριος ἢ δυνάμενος εἶναι κύριος ἢ καθ' αύτὸν ἢ μετ' ἄλλων τῆς τῶν κοινῶν ἐπιμελείας 1278 <sup>b</sup> 3 ff. einen versuch diesen scheinbaren widerspruch auszugleichen enthält meine abh. s. 101-104, und ich gehe hier nicht näher auf die sache ein. auf jeden fall verträgt sich nach dem vorstehenden B.s auffassung des 18n cap. nicht mit dem thatbestande. <sup>12</sup>) B.

<sup>12)</sup> sie verträgt sich aber auch nicht einmal mit sich selber. denn anderseits findet B. s. 69 anm. 1 in III 18 auch wiederum eine widerlegung der III 4, 1277° 16 ff. von Ar. angeführten behauptung anderer, dasz die erziehung des herschers eine andere als die der übrigen bürger sein und dasz sie allein auf die mannestugend hinzielen müsse.

hat die von Sp. s. 60 = 652 ff. mit einer solchen weitläufigkeit widerlegt (s. 64-74), dasz er darüber versäumt hat seine eigne mehr als in den allerkürzesten andeutungen zu entwickeln und in einen etwas vertheidigungsfähigeren zustand zu setzen, ich kann jener widerlegung nicht in allen stücken widersprechen: denn auch ich finde in dem ausdruck cuuβέβηκε nicht den ausdruck des unwesentlichen und im nachsatz nicht die folgerung, dasz die beste verfassung möglich sei; allein wenn B. es für gut befunden hätte statt all der redensarten von reiter- und wasserstiefeln, kinder- und damenschuhen, Columbus- und windeiern, panacee und kinderbrei, passepartouts der staatsweisheit, tugendvollen goldmännern (s. 68 und 69) und allen möglichen sonstigen ungehörigkeiten etwas genauer auf die sache selbst einzugehen, vielleicht würde ihm selbst doch einiger zweifel darüber gekommen sein, ob nicht die deutung Sp.s doch immer der wahrheit ungleich näher als die seinige stehe. oder sollte es wirklich so schwer sein zu erkennen, dasz aus den prämissen von den drei richtigen verfassungen ist die beste die von den besten verwaltete (οἰκονομουμένην) 13), dies aber ist eine solche in welcher entweder éiner oder éin geschlecht oder aber eine mehrzahl (πληθος) an tugend hervorragen, endlich die tugend des staatsbürgers im besten staat ist keine andere als die des mannes' ganz notwendig die folgerung hergeleitet werden musz, zwar nicht dasz der beste staat, aber doch wie allein derselbe möglich ist, nemlich eben dadurch dasz man seine bürger zu tugendhaften männern erzieht? sollte es so schwer sein einzusehen, dasz dagegen die folgerung, die häupter der aristokratie und des königtums müsten eben so gebildet werden wie tugendhafte und tüchtige männer, aus diesen prämissen sich unmöglich herleiten läszt? dazu kommt dasz der letztere gedanke selbst den worten nach doch höchstens erst in der aus dem nachsatz φανερὸν ὅτι τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ διὰ τῶν αὐτῶν άνήρ τε γίνεται επουδαίος καὶ πόλιν ευστής είεν ἄν τις άρις τοκρατουμένην η βατιλευομένην selber noch erst wieder gezogenen folgerung ὥςτ' ἔςται καὶ παιδεία καὶ ἔθη ταὐτὰ εχεδον τὰ ποιοῦντα **c**πουδαĵον ἄνδοα καὶ τὰ ποιοῦντα πολιτικὸν καὶ βαςιλικόν liegen könnte, und nicht in dem ganzen nachsatz mit einschlusz derselben. und selbst dabei würde noch immer das πολιτικόν schwierigkeiten machen:

wäre dies richtig, so wäre es die beste selbstwiderlegung B.s. allein Ar. widerlegt III 18 gar nicht mehr, sondern behauptet nur III 4. 5 etwas ganz anderes gezeigt, also mit andern worten jene ansicht sehon dort widerlegt zu haben. aber gleich viel, ob widerlegung oder berufung auf eine frühere widerlegung, wie löst B. die schwierigkeit, welehe darin liegt dasz zugleich die widerlegte ansicht als die richtige ausgesprochen zu sein scheint, ὥςτ' ἔςται καὶ παιδεία καὶ ἔθη ταὐτὰ καὶ τὰ ποιοῦντα και οιοῦντα καὶ τὰ ποιοῦντα πολιτικὸν καὶ βαcιλικόν, 1288 a 41 ff.? oder bezeichnet πολιτικός und βαςιλικός etwa nicht den herscher und nur den herscher? 13) B. s. 70 wiederholt die behauptung, dasz οἰκονομουμένην nur heiszen könne 'die nach art eines hauses verwaltet wird', obwol ich dieselbe schon im philologus XXV s. 397 anm. 12 durch den hinweis auf V 8, 1308 b 32 widerlegt habe. auch I 13, 1260 b 19 f. hat die alte übersetzung nicht of κοινωνοί τῆς πολιτείας, sondern οἰκονόμοι τ. π. gelesen.

denn wie kann dies 'die häupter der aristokratie' bezeichnen? wenn nun aber die aus der natur der prämissen sich ergebende folgerung in den textesworten, wie sie überliefert sind, in der that nicht ausgedrückt ist. so liegt eben der von Sp. s. 61 = 653 ausgesprochene verdacht einer verderbnis derselben nahe genug. zuzugeben aber ist, dasz anderseits jene folgerung nicht die einzige ist, auf welche die prämissen führen. dasz vielmehr zu ihr die beiden letzten von ihnen ausgereicht hätten. so aber erwartet man noch eine andere folgerung, nemlich welche von jenen drei richtigen verfassungen denn nun die jugend in diesem sinne und geiste erzieht und mithin die richtigste und beste ist. die politie, wie Ar. sie III 7. 17. IV 2. 8. 9. 11 schildert, thut es nicht; es bleiben also nur die aristokratie und das aus ihr als etwaiger ansnahmsfall hervorgehende königtum des besten mannes, dessen tüchtigkeit die aller andern bürger zusammengenommen übertrifft, oder eines solchen königsgeschlechtes übrig. 14) dieser gedanke samt jener andern folgerung ist zwar in unerwünschter kürze, aber immerhin richtig ausgesprochen, wenn man die leichte textesänderung von Bücheler (philol. XXV s. 398) annimt: ⟨ἄριςτ' ἢ⟩ ἀριςτοκρατουμένην ἢ βαςιλευομένην. 15) an eine längere lücke zwischen dem durch den sinn unbedingt gebotenen vor doictoκρατουμένην einzuschiebenden ἄριςτα und diesem ἀριςτοκρατουμένην ist nicht wol zu denken, weil der nachsatz dann zu viel für die aus ihm selbst noch erst wieder gezogene folgerung enthalten haben dürfte. dieser selbst aber erwartet man eigentlich nach Sp.s richtiger bemerkung πολίτην άγαθὸν statt πολιτικόν καὶ βαςιλικόν, und die änderung wäre denkbar, sobald man καὶ βαςιλικὸν mit ihm als einen spätern zusatz ansähe. aber derselbe ausdruck πολιτικός in der angezogenen stelle c. 5, 1278 b 3 mucht doch gegen sie bedenklich, und man musz also wol annehmen, dasz doch nachträglich besonders die tüchtigkeit der beherschenden als das hauptziel hervorgehoben werden soll, die sie freilich im gehorchen gelernt haben müssen (c. 4, 1277 b 7 ff. VII 9, 1333 a 2 f. 12 f.), und dasz πολιτικός hier emphatisch den wahren republicanischen staatsleiter, der nach dem nachsatz eben nur der aristokratische sein kann, bezeichnet. 16) aus diesem allem folgt nun wol mit sicherheit, dasz

<sup>14)</sup> sehr mit unrecht bemerkt daher Spengel Ar. studien III s. 28 f.: 'si γένος (1288° 35) ut supra (l. 15 sqq.) βαςιλικὸν, που άριςτοκρατικὸν, πλήθος vero άριςτοκρατικὸν, που πολιτικὸν est, τῶν μὲν ἄρχεςθαι δυναμένων κτλ. (l. 36) corrigenda non sunt; nam in βαςιλεία et in ἀριςτοκρατία sunt οἱ μὲν ἄρχεςθαι δυνάμενοι, οἱ δ' ἄρχειν; si vero hic omnes τρεῖς αἱ ὁρθαὶ πολιτεῖαι indicari debent, ut debent, locus integer non est; πολιτείας enim mentio, in qua est, ut in sua politia ἀρίςτη, ἄρχεςθαι καὶ ἄρχειν, omitti non potest. excidit igitur aliquid, sive τῶν ἄρχεςθαι καὶ ἄρχειν sive τῶν δ' ἄρχεςθαι καὶ ἄρχειν reponis.' Spengel fällt hier selber im ärgsten widerspruch mit sich selbst in die behauptung hinein, dasz die beste verfassung nicht aristokratie, sondern politie sei. den nemlichen schon früher von ihm begangenen widerspruch habe ich bereits im philologus a. o. s. 395 anm. 11 aufgedeckt und das richtige dort s. 397 f. darzuthun gesucht. 15) Spengel a. o. s. 29 streicht vielmehr ἢ βαςιλευομένην. 16) so braucht καὶ βαςιλικὸν nicht mit Spengel getilgt zu werden. das πολιτικὸν läszt jetzt auch er (a. o. s. 29)

das 18e cap, einen ganz neuen abschnitt einleitet, und dasz dieser, da es den gedanken ausführt, wie man die beste verfassung als aristokratie oder königtum ins leben zu rufen habe, eben nur die darstellung dieser besten verfassung selber sein, und dasz mithin die folgenden worte, nach diesen bestimmungen sei zur ἀρίςτη πολιτεία überzugehen, eben nur dies auch wirklich aussprechen können, und dasz endlich der dann folgende unvollendete satz, wer aber über sie handeln wolle, gar nicht anders ergänzt werden kann als dahin, der müsse zuerst feststellen, welches das wünschenswertheste leben sei. denn dies ist ja eben so sehr gleich im anfange der allgemeinern wie jetzt im übergange zu der speciellern von der besten verfassung handelnden untersuchung (II 1, 1260b 28 ff. III 18, 1288a 37) derselben ausdrücklich als ziel gesteckt (s. o.). mit anderen worten: das 7e buch musz sich hier unmittelbar anschlieszen. mag man nun aber die obige ergänzung von Bücheler billigen oder nicht, immer liegt in III 18 ausgesprochen, dasz die beste verfassung entweder aristokratie oder königtum sei, und dies königtum ist nach dem ganzen gedankenzusammenhange jenes rein ideale, welches das 17e cap. für den zu wirklicher reife der entwicklung gediehenen staat allein übrig läszt, und welches praktisch ein ebenso unwahrscheinlicher ausnahmsfall ist wie der im 8n berührte einer demokratie, in welcher die regierenden armen die minder-, und einer oligarchie, in welcher die regierenden reichen die mehrzahl bilden. 17) Ar. konnte die nnwahrscheinlichkeit desselben trotz der gegenversicherung von B. s. 62 doch wol kaum stärker ausdrücken, als er es z. b. dadurch gethan hat dasz er c. 13, 1284 a 10 f. b 30 f. erklärt, ein mann, wie ein solches königtum ihn verlangt, würde wie ein gott unter menschen sein, oder dadurch dasz er IV 7, 1293 b 1 ff. den staat, dessen bürger tüchtige männer im absoluten sinne sind, schlechtweg als aristokratie bezeichnet, ohne darauf rücksicht zu nehmen, dasz er möglicherweise auch königtum sein kann. 15) nicht eine ganze bürgerschaft aus lauter tugendhaften männern ist, wie B. s. 73 anm. 2 meint, das unwahrscheinlichste, sondern dasz aus einer solchen noch wieder ein mann hervorgehe, der besser wäre als sie alle in eins genommen, und darum

ungeändert, aber mit der schwerlich zu rechtfertigenden behanptung, es könne das nemliche wie πολίτην άγαθόν bezeichnen.

<sup>17)</sup> dasz diese auffassung des 8n cap., wie sie auch bei Sp. s. 54 = 646 sich findet, trotz all des aufhebens, welches B. s. 79-83 gegen dieselbe macht, richtig ist, erhellt schon daraus, dasz sonst das aufgeworfene problem, zu welcher verfassung diese beiden fälle gehören, nicht blosz 'nicht erledigt wird', sondern gar nicht zu erledigen ist. obendrein aber spricht dieselbe ja Ar. selber in gar nicht miszuverstehender weise 1280° 1-3 aus, wie B. bei nochmaliger überlegung selbst einsehen wird. 18) dasz Ar. trotzdem diesen fall als einen wenigstens theoretisch denkbaren nicht übergieng, darum müchte ich ihn nicht mit Zeller phil. d. Gr. II 2 s. 569 f. tadeln, sondern vielmehr bewundern, wenn ich erwäge dasz in der folgezeit in der that ein mensch auftrat, dessen sittlich-religiöse vollkommenheit nicht blosz die einer ganzen erträumten idealen stadtgemeinde, sondern die der ganzen wirklichen menschheit auszer ihm übertraf und der daher auch zum könig der ganzen menschheit für alle zeiten geworden ist.

musz eben, wenn der staat sogar die kraft hat überdies noch einen solchen ans sich zu erzeugen, erst das denkbar höchste für erreicht gelten, d. h. dies im voll ex-wickelten staate einzig berechtigte königtum noch über der eigentlichen aristokratie stehen (IV 2, 1289 a 39 f.). aus diesem allem rechtfertigt es sich nun, dasz einerseits erst mit III 18 die erörterung der besten verfassung eingeleitet, anderseits aber doch auch der vom idealkönigtum handelnde teil der auseinandersetzung über das königtum (III 14-17) hernach (IV 2, 1289 a 30 ff.) wiederum schon mit zu dem lehrstück über die beste verfassung gerechnet wird, womit denn noch wieder ein bedenken von B. s. 66 anm. sich erledigt. 19) dasz aber jene auseinandersetzung schwerlich noch mit zum allgemeinen teile gehört, habe ich schon gezeigt. dazu kommt dasz der letztere schlieszlich dahin gelangt sich in längerer erörterung über das königtum zu verbreiten (c. 13, 1284 a 3 -- b 34), und dasz es trotzdem unmittelbar darauf heiszt, jetzt solle das königtum besprochen werden (c. 14,1284 b 35 ff.), und nachdem dies durch 4 ganze capitel geschehen ist, eben so ausdrücklich der nunmehrige abschlusz dieser besprechung bezeichnet wird (c. 17, 1288 a 30 ff. s. o.). dies ganze verfahren hat nur dann einen sinn, wenn die allgemeine erörterung, nachdem sie zuletzt sich über das königtum ergangen hat, mit dem 13n cap. zu ende ist und nun vom 14n ab die specielle und zwar zunächst von eben dieser staatsform beginnt, wenn B. s. 9 dagegen einwendet, dasz nicht der rahmen über den inhalt eines gemäldes entscheide, sondern das bild selbst, so heiszt das ohne metapher gesprochen nichts anderes als dasz man nicht die vom schriftsteller selbst angegebene gliederung für die wirkliche zu halten habe, sondern die welche nach maszgabe der ausführung dem geschmacke des erklärers besser zusagt. alle die fehler aber, welche B. s. 7 f. in der abhandlung findet, sobald man sie als ersten abschnitt des speciellen teils der verfassungslehre ansehen will, sind entweder gar nicht vorhanden, oder es ist nicht abzusehen, inwiefern sie dadurch, dasz man das ganze noch zum allgemeinen teile zieht, gehoben oder auch nur erheblich gemildert würden, oder endlich sie waren vom Aristotelischen standpuncte aus unvermeidlich, und gerade jene milderung ist daher falsch. wenn im 14n cap. zwei arten von monarchie beziehungsweise zum königtum und beziehungsweise zur tyrannis gezählt werden und es nun IV 10, 1295 a 7 ff. mit rückblick hierauf heiszt, zwei arten der tyrannis seien schon in dem abschnitt über das königtum unterschieden worden, so sehe ich nicht was für ein fehler oder widerspruch hierin stecken noch warum derselbe ein geringerer sein sollte, wenn er im allgemeinen teil begangen wäre. eben so wenig begreife ich, weshalb eine specialausführung nicht lediglich zu demselben ziele gelangen dürfte, zu welchem bereits unmittelbar vor ihr auf kürzerem wege die allgemeinere erörterung gediehen ist, noch warum es einem schriftsteller verboten sein sollte gewisse fragen in der letztern

<sup>19)</sup> die auffassung, welche B. (s. s. 11) früher in dieser hinsicht als die von Sp. angesehen hat, ist daher die meinige in der that, und wenn Sp. s. 65 = 657 anm. 1 dieselbe als 'unverstand' verwirft, so kann ich ebenso wenig wie B. dies begreifen.

nur erst anzuregen, die wirkliche erwägung derselben aber demjenigen platze der erstern vorzubehalten, welcher ihm dazu der zweckmäszigste zu sein scheint, oder von den ergebnissen seiner betrachtung von aporien wider das königtum aus einen erklärenden seitenblick auf die thatsächlich eingetretenen historischen entwicklungen vom königtum aus bis zur demokratie und tyrannis hin zu werfen (c. 15, 1286 b 8 fl.), noch endlich, warum es ihm mehr verstattet sein soll ein einmal 20 gebrauchtes gleichnis (c. 11, 1281 b 2 f.) noch in demselben abschnitt als ein im allgemeinen teil angewandtes im ersten gliede des speciellen zu wiederholen (c. 15, 1286<sup>a</sup> 29 f.). wie endlich eine gründliche erwägung jener aporien noch möglich gewesen wäre bei ausscheidung alles dessen was B. als 'politische allotria' bezeichnet, möchte er selbst schwerlich anzugeben im stande sein. dadurch freilich dasz Sp. s. 58 = 650 fälschlich behauptet, mit dem allgemeinen teile der verfassungslehre sei das zu ende, was Ar. die πρώτοι λόγοι nennt, verwickelt er sich in einen unnötigen widerspruch mit sich selbst, da er den allgemeinen teil richtig mit dem 13n cap. schlieszt, während Ar. lV 10, 1295 4 ff. ausdrücklich auch noch die abhandlung über das königtum als πρώτοι λόγοι bezeichnet. der ausdruck πρώτοι λόγοι ist ein so unbestimmter, dasz man nicht absieht, warum Ar. ihn nicht auch noch von dem ersten abschnitte des speciellen teils gebraucht haben könnte, nach B. s. 51 freilich soll die abhandlung über das königtum nur der zweite abschnitt des angeblichen dritten teiles vom 3n buche sein, während die drei voraufgehenden capitel (11-13) den ersten, von der aristokratie handelnden ausmachen, auf welchen sich die eitate IV 2. 3. 7 zurückbeziehen sollen. schluszabschnitt des 13n cap. handelt, wie schon bemerkt, vielmehr vom königtum. sodann ist gleich der anlang des 11n cap. unrichtig von B. aufgefaszt: περί μεν οὖν τῶν ἄλλων ἔςτω τις ἕτερος λόγος 1281° 39 bedeutet nicht im entferntesten die ausschlieszung der in den παρεκβάζεις enthaltenen ansprüche, sondern, wie die folgenden worte ὅτι δὲ δεῖ κύριον εἶναι μᾶλλον τὸ πλῆθος ἢ τοὺς ἀρίςτους μὲν ὀλίγους δέ lehren, die ἄλλοι sind die anderen im 10n cap. aufgeführten auszer  $dem \pi \lambda \hat{\eta} \dot{\theta} oc$ , und das 11e cap. erörtert nahezu gerade umgekehrt die berechtigung des demokratischen elements gegenüber dem einseitig aristokratischen. im 12n und 13n wird dann gefragt, was für vorzüge überhaupt einen anspruch auf politische bevorrechtigung gewähren können. und darauf gezeigt, dasz keiner derselben absolut berechtigt sei, nicht allein freiheit, reichtum und adel, sondern auch tugend nicht; im gegenteil wird auch den ansprüchen der 'tugendaristokratie' wiederum ganz dieselbe gegenberechtigung des πλήθος wie im 11n cap. entgegengehalten. schon aus diesem einfachen thatbestand folgt die unmöglichkeit, dasz diese drei capitel die im 4n buche citierte erörterung über die aristokratie sein und gar IV 2, 1289 30 ff. mit der über das königtum als ein gleichartiges seitenstück auf eine linie gestellt sein könnten, und B. selbst wurde schwerlich hierauf verfallen sein, wenn nicht wirklich ein einziges

<sup>20)</sup> nicht zweimal, wie B. s. 8 anm. 1 angibt.

mal hier jener ausdruck 'tugendaristokratie' gebraucht wäre (c. 13, 1283 b 21). allerdings habe ich in meiner abh. s. 113-117 zu zeigen gesucht, dasz im 13n cap, vor dem letzten absatz der das idealkönigtum feststellt (1284 ° 3 ff.) eine auseinandersetzung über die wahre aristokratie, wie sie im 7n und 8n buche ausgeführt ist, über die uneigentliche aristokratie und die politie ausgefallen ist; aber so teilen sich erst recht alle diese verfassungen in die betrachtung. B. s. 52 f. beruhigt sich nun freilich damit, dasz Ar. mit jener voransgegangenen behandlung seiner besten aristokratie eben so unzufrieden gewesen sei als wir selber.' die éine stelle jedoch, aus welcher dies hervorgehen soll (IV 8, 1294° 25 ff.), ist bereits oben s. 600 von mir besprochen und eben damit schon gezeigt worden, dasz nichts derartiges aus ihr hervorgeht, sondern nur ein starkes misverständnis von B. ohne ihre schuld aus ihr hervorgegangen ist. die andere aber, nemlich eben IV 2, 1289 a 30 ff., mit ihrer erklärung, aristokratie und königtum sei schon besprochen, weil es die beste verfassung schon sei, läszt, um das allermindeste zu sagen, so bald man das 7e und 8e buch vor das 4e stellt, eben so gut eine andere erklärung zu. nie wird die in jenen büchern geschilderte beste verfassung in denselben ausdrücklich aristokratie genannt, und es war mithin keineswegs überflüssig jetzt besonders hervorzuheben, dasz durch die beste verfassung neben dem platze des königtums auch der der aristokratie ausgefüllt sei-

Wenn endlich B. s. 25 f. meint, wer an die versetzung des 7n und 8n buchs glaube, müsse auch an den 'keller in Skepsis' glauben, so kann ich ihn nur fragen, ob etwa auch wer ähnliche versetzungen in werken anderer schriftsteller findet, darum annehmen musz, dasz diese gleichfalls in jenem famosen keller gemodert haben, oder ob man nicht vielmehr die erscheinungen vielfach vollkommen richtig heobachtet haben kann, ohne dasz man doch sich in den stand gesetzt sieht sie vollkommen genau zu erklären, weil eben die dazu nötigen data fehlen.

GREIFSWALD.

FRANZ SUSEMIHL.

# 85. ZU TACITUS HISTORIEN.

II 23 certatim . . Annium Gallum et Suetonium Paulinum et Marium Celsum (nam eos quoque Otho praefecerat) variis criminibus incessebant. Ileräus corrigiert in seiner ausgabe hos quoque und will dieses hos auf die beiden zuletzt genannten heerführer bezogen wissen. dies halte ich für unlateinisch: jedermann wird hos ebenso wie eos auf alle drei vorgenannte feldherren beziehen müssen. auch ist die sachliche vertheidigung dieser änderung sehr geschraubt. ich verwandle quoque in copiis, wodurch zugleich praefecerat seinen dativ erhält. die auch von Heräus citierte stelle hist. I 87 führt von selbst auf diese emendation. wenn anstatt copiis geschrieben stand quopiis, welche verwechselung von c und qu ja so sehr häufig ist, so lag die verderbnis von quopiis in quoque nahe genug.

BERLIN.

GUSTAV KIESSLING.

## 86.

# KRITISCHE BEITRÄGE ZUM SIEBENTEN BUCHE DES LAERTIOS DIOGENES.

Das verzeichnis der von Laertios Diogenes behandelten philosophen, welches Val. Rose im Hermes I s. 370 aus cod. Laur. 69, 35 zuerst mitgeteilt hat, ist von besonderer wichtigkeit für das nur teilweise erhaltene siebente buch des Diogenes; es bedarf aber einer eingehenderen besprechung, als ihm Rose hat angedeihen lassen. es lautet für das 7e buch: ζήνων: κλεάνθης: χρύςιππος: ζήνων ταρςεύς: διογένης: ἀπολλό-δωρος: βοηθὸς: μνηςαρχίδης: μναςαγόρας: νέςτωρ: βαςιλείδης:

δάρδανος: ἀντίπατρος: ἡρακλείδης: ςωςιγένης: παναιτείος: κάτων: ποςιδώνιος: ἀθηνόδωρος: καὶ ἀθηνόδωρος ἄλλος: ἀντίπατρος: ἄρειος: κορνοῦτος. man sieht dasz Diogenes sich bei den stoi-kern nicht, wie bei den übrigen schulen, auf die früheren vertreter beschränkt hat, sondern bis auf die kaiserzeit herabgegangen ist, ja dasz er gerade von diesen späteren stoikern eine gröszere zahl in den kreis seiner besprechung gezogen hat: denn wir finden unter ihnen mehrere, die uns kaum dem namen nach bekannt sind, während bedeutendere oder von Diogenes selbst öfter angeführte, wie Archedemos, Apollonios von Tyros, Apollophanes in dem verzeichnis fehlen, auffallend ist dasz Ariston von Chios, Herillos, Dionvsios, die im 7n buche zwischen Zenon und Kleanthes, und Sphaeros, der zwischen Kleanthes und Chrysippos behandelt ist, in das verzeichnis nicht aufgenommen sind, was man sich nur so erklären kann, dasz ihre lebensbeschreibungen sich in der handschrift, welcher das verzeichnis entnommen ist, eng an die vorhergehenden anschlossen und darum von dem verfasser des verzeichnisses ausgelassen wurden. aber wichtiger ist etwas anderes. die philosophen der einzelnen schulen hat Diogenes streng chronologisch geordnet, so die akademiker im 4n, die Eleaten im 9n, die peripatetiker im 5n buche, wo an Theophrastos, Straton, Lykon angeschlossen werden Demetrios Phalereus und Herakleides Pontikos, die zwar älter sind als Lykon, aber nicht so eigentlich zur schule gehören wie die vorausgeschickten scholarehen. auch die siehen stoiker, über welche uns abschnitte erhalten sind, sind streng chronologisch geordnet: man musz also erwarten dasz die gleiche folge auch weiter in dem verzeichnis durchgeführt ist. in der that schlieszt sich chronologisch an Chrysippos Zenon von Tarsos und Diogenes der Babylonier an. über Apollodoros könnte man zweifelhaft sein, sicher ist er der verfasser der uns erhaltenen bibliothek. dieser soll nach Suidas ein schüler des Panätios sein, aber Zeller (phil. d. Gr. III 1 s. 42) bemerkt mit recht, dasz die angabe bei Skymnos perieg. v. 20, er sei schüler des Diogenes, mehr glaubwürdigkeit habe, weil er Attalos II (158-138) seine chronika gewidmet habe, so stimmt die chronologische folge des verzeichnisses auch hier noch. übrigens ist sicher derselbe Apollodoros citiert bei Diog. VII 39 'Απολλόδωρος ὁ "Εφιλλος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν

είς τὰ δόγματα εἰςαγωγῶν, wo Cobet nach Aldobrandinis vermutung Απολλόδωρος καὶ Cύλλος schreibt, jedoch dasz das buch des Apollodoros είταγωγή είτ τὰ δόγματα hiesz und in eine ήθική, φυτική und wahrscheinlich auch λογική εἰταγωγή zerfiel, sieht man aus Suidas u. Θέων und aus Diogenes, welcher (VII 102. 118. 121. 129) die ἡθικὴ εἰταγωγή und ebenso oft (z. b. § 135. 142) die φυτικὴ εἰταγωγή citiert, die letztere auch unter dem titel φυτική κατά την άρχαίαν. der Apollodorus, welcher mit Syllus bei Cicero de deor. nat. 1 § 93 genannt ist, auf welche stelle sich Aldobrandinis vermutung gründet, musz ein anderer sein, da er zeitgenosse des Epikureers Zenon um 80 vor Ch. ist; ob er stoiker war, läszt sich nicht entscheiden. - Boëthos dagegen wird als zeitgenosse und schüler des Chrysippos angesehen wegen Diog. 54 δ μεν τάρ Βόηθος κριτήρια πλείονα ἀπολείπει . . δ δε Χρύ**ειππος** διαφερόμενος πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ πρώτῳ περὶ λόγου κριτήριά φητιν είναι αἴτθητιν καὶ πρόληψιν. aber dasz Boëthos in so frühe zeit falle, ist an sich unwahrscheinlich, weil er in wesentlichen puncten, namentlich was das verhältnis der gottheit zur welt anbetrifft (s. Zeller a. o. s. 136) eine solche hinneigung zu der lehre der peripatetiker zeigt, wie sie sich erst bei späteren stoikern findet. da an der stelle bei Diogenes vorausgeht: κριτήριον της άληθείας φαςὶ τυγχάνειν την καταληπτικήν φανταςίαν .. καθά φηςι Χρύςιππος έν τη δυωδεκάτη τῶν φυζικῶν, so konnte Diogenes, wenn er gleich darauf eine zweite, von der ersten abweichende ansicht des Chrysippos anführt, den widerspruch in den dieser mit sich selbst trat kaum unerwähnt lassen, und es ist deshalb zu schreiben διαφερόμενος πρός αύτόν. damit fällt jede angabe über das zeitalter des Boëthos weg, und es hindert uns nichts in ihm einen zeitgenossen des Apollodoros zu sehen, in dessen zeit, wie man aus dem titel φυςική κατά την άρχαίαν schlieszen kann, schon abweichungen von den früheren physischen lehren vorkamen. das verzeichnis kann somit auch bis hierher für chronologisch genau gelten.

Aber nun folgen sogleich schüler des Panätios. denn dasz Mnesarchides = Mnesarchos sei, nimt Rose sicherlich mit recht an. Mnesarchos aber war schüler und nachfolger des Panätios in Athen, und gleichzeitig mit ihm lehrte dort Dardanos als der angesehenste stoiker (Cic. acad. II § 69). von Mnasagoras wissen wir gar nichts; Nestor kommt nur an éiner stelle bei Strabon XIV 674 vor, wo als stoiker aus Tarsos aufgezählt werden: 'Αντίπατρός τε καὶ 'Αρχέδημος καὶ Νέςτωρ, ἔτι δὲ Αθηνόδωροι δύο, ὧν δ μεν Κορδυλίων καλούμενος συνεβίωσε Μάρκψ Κάτωνι καὶ ἐτελεύτα παρ' ἐκείνψ, ὁ δὲ τοῦ Κάνδωνος δν καὶ Κανανίτην φαςὶν ἀπὸ κώμης τινὸς Καίςαρος καθηγήςατο καὶ τιμής ἔτυχε μεγάλης. da das verzeichnis chronologisch zu sein scheint und Nestor nach Antipatros und Archedemos genannt wird, so vermutet Zeller a. o. s. 508, dieser sei ein zeitgenosse der schüler des Panätios gewesen. ein Basileides wird von Eusebios chron. Ol. 232 als lehrer des Marcus Aurelius genannt; ob er derselbe ist, welcher bei Sextos adv. math. VIII 258 vorkommt, läszt sich nicht entscheiden. das aber ist sicher, wenn wir uns nur an die uns bekannten Mnesarchos und Dardanos

halten, dasz die chronologische folge des verzeichnisses hier völlig gestört ist.

Dagegen schlieszt sich wieder Antipatros der zeit nach richtig an seinen lehrer und vorgänger Diogenes und die mit ihm verbundenen Apollodoros und Boëthos an und wird selbst zusammengestellt mit seinem freund und landsmann Herakleides (Diog. VII 121) und seinem freunde Sosigenes, der letztere kommt nur bei Alex, Aphrod, de mixt. 142ª (s. 593 ld.) vor und wird dort έταῖρος 'Αντιπάτρου genannt, womit jedenfalls der ältere Antipatros von Tarsos, nicht, wie Rose glaubt, der jüngere, der Tyrier, gemeint ist. Panätios ist schüler und nachfolger des Antipatros und hat zum schüler Hekaton: denn so ist, wie Rose richtig gesehen hat, für κάτων zu schreiben, auch Poscidonios ist des Panätios schüler und hat in Athenodoros Kordylion (s. Strabon XIV 674) einen zeitgenossen. der zweite Athenodoros, der sich der gunst des Augustus erfrente, scheint etwas jünger zu sein als der nach ihm genannte Antipatros von Tyros, welcher hausgenosse des M. Cato war; aber er ist der namensgleichheit halber mit dem andern Athenodoros zusammengestellt. über Areios unter Augustus ist nachher noch besonders zu sprechen. Cornutus unter Nero macht den schlusz.

Das also leuchtet ein, dasz abgesehen von den fünf namen von Muesarchides bis Dardanos das verzeichnis streng chronologisch ist. da wir von den fünf nur den ersten und letzten als schüler des Panätios kennen, von den drei anderen so gut wie nichts wissen, so ist das wahrscheinlichste, dasz ursprünglich alle fünf namen in gleicher reihenfolge hinter Παναίτιος oder Ἑκάτων als schüler des Panätios aufgeführt waren. Ireilich der Basileides, welcher lehrer des Marcus Aurelius war, kann nicht schüler des um 110 vor Ch. gestorbenen Panätios sein; man musz deshalb einen ältern desselben namens annehmen.

Ueber Areios ist noch besonders zu sprechen. nachdem Meineke in der z. f. d. gw. 1859 s. 563 f. dargethan hat, dasz ein groszer teil der namenlosen excerpte bei Stobäos über hellenische philosophie und namentlich auch die beiden groszen abschnitte im zweiten teile der eklogen über die peripatetischen und stoischen lehren aus der ἐπιτομὴ τῶν δογμάτων des Didymos Areios stammen, hat Meineke selbst adn. ad Stob. ecl. s. CLV und Zeller III 1 s. 545 angenommen, dieser Didymos Areios sei der oft genannte freund des Angustus Arius und derselbe welcher bei Suidas vorκοππι: Δίδυμος 'Ατήϊος ἢ 'Άττιος χρηματίςας, φιλόςοφος ἀκα-δημαϊκός, πιθανῶν (Ι. πιθανὰ) καὶ ςοφιςμάτων λύςεις ἐν βιβλίοις β΄ καὶ ἄλλα πολλά: denn dasz hier zu schreiben sei Δίδυμος "Αρειος und an den verfasser der auch von Eusebios praep. ev. XV 14. 15 benutzten ἐπιτομή zu denken sei, hat längst Reinesius wol mit recht vermutet. dasz dieser aber mit dem freunde des Augustus éine person sei, scheint mir doch höchst zweifelhaft. jener heiszt bei Stobäos, Eusebios, Klemens (s. die stellen bei Zeller a. o.) immer blosz Didymos oder Didymos Areios; der freund des Augustus, aus dessen trostschrift an Livia über den tod des Drusus Seneca cons. ad Marc. 4 eine stelle auführt, wird von Seneca, Sueton, Strabon, Plutarch, Cassius Dio, Aelian, Themi-

stios oft genannt und stets nur Arius oder Areios. dasz der verfasser der έπιτομή akademiker war, sagt Suidas, wenn Reinesius vermutung begründet ist, und hat Zeller aus der übereinstimmung seiner auffassung mit der des akademikers Antiochos wahrscheinlich gemacht. dasz der freund des Augustus auch akademiker war, glaubt Zeller aus Plutarch Ant. c. 80 vermuten zu können, wo Areios nach der einnahme von Alexandreia sich auszer anderen einen gewissen Philostratos losbittet, von dem es heiszt: εἰπεῖν μὲν ἐξ ἐπιδρομῆς τῶν πώποτε coφιςτῶν ἱκανώτατος, εἰςποιῶν δὲ μὴ προςηκόντως ξαυτὸν τῆ ἀκαδημεία. aber darans folgt doch noch nicht, dasz Areios selbst akademiker war. das bruchstück bei Seneca ist freilich zu allgemein gehalten, als dasz man daraus auf Areios philosophischen standpunct schlieszen könnte; aber Diogenes hat ihn entschieden unter den stoikern aufgeführt. denn dasz er in unserm verzeichnis gemeint ist, lehrt die chronologische folge. ferner hatte er nach Cassius Dio LII 36 zum gefährten Athenodoros, der sich mit ihm in Augustus freundschaft teilte und entschieden ein stoiker war; endlich war sein nachfolger bei Augustus der stoiker Theon. deshalb musz, glaube ich, der verfasser der ἐπιτομή Didymos Areios von dem stoiker Areios geschieden werden.

Ein groszer teil namentlich des siehenten buches des Diogenes steckt bekanntlich in Suidas lexikon. zwar die biographien unter den namen der einzelnen philosophen enthalten, auch wenn sie im ganzen genau mit Diogenes übereinstimmen, einzelne abweichungen und zusätze, so dasz man vielmehr auf die vermutung kommt, Diogenes und Suidas hätten eine gemeinsame quelle benutzt. freilich hat dann auch Diogenes seine quelle sehr wörtlich ausgeschrieben und Suidas nur nachlässiger und bisweilen sinnentstellend excerpiert. z. b. in dem artikel Zήνων heiszt es am schlusz: οῦτος γὰρ ἄκραν εἶχε δίαιταν καὶ λιτήν, ὥςτε καὶ εἰς παροιμίαν χωρήςαι. φιλοςοφίαν καινήν γάρ οὖτος ἐφιλοςόφει· τῷ γὰρ ὄντι πάντας ὑπερεβάλετο τῷ τε εἴδει καὶ ςεμνότητι καὶ νὴ Δία μακαριότητι. die worte φιλοςοφίαν bis έφιλοςόφει (l. φιλοcoφεî) begreift man in dem zusammenhange nicht, wenn man nicht aus Diogenes sieht dasz sie ein fragment des Philemon sind, an das sieh der folgende trimeter anschlieszt: πεινήν διδάςκει καὶ μαθητάς λαμβάνει. die worte ὑπερεβάλετο τῶ τε εἴδει kann man nicht anders verstehen, als sie in Bernhardys übersetzung wiedergegeben sind: 'revera omnes et specie vultus . . superavit.' aber bei Diogenes steht τῷ τε εἴδει τούτψ, d. i. hoc genere, nemlich frugalitate victus. für μακαριότητι ist, wie der zusammenhang zeigt, nach Diogenes μακροβιότητι zu schreiben. dagegen die einzelnen philosophischen artikel sind von Suidas unzweifelhaft aus Diogenes selbst entnommen: das zeigt die wörtliche übereinstimmung selbst in einzelnen fehlern und der umstand dasz Suidas häufig als beleg für den gebrauch einzelner wörter stellen des Diogenes anführt, z. b. ἄναμμα, δέλτος, εὐπάρυφα, εὐφυᾶ. in diesen artikeln finden sich bei Suidas nur teils kürzungen teils solche änderungen, wie sie ein nachlässiger abschreiber vornimt, der nicht auf wörtliche genauigkeit ausgeht und von den sachen selbst wenig versteht. einzelnes hat er

auch wol geändert, weil es seinen christlichen anschauungen widersprach, wie er z. b. für θεοί in der regel θεός setzt. im ganzen hatte die handschrift welche Suidas benutzt hat schon dieselben verderbnisse und lücken, welche sich in unseren hss. des Diogenes finden; aber sie hatte auch eine anzahl fehler, kleiner lücken und zusätze nicht, durch welche unsere hss. entstellt sind, und Suidas ist darum für die kritik des Diogenes von groszer wichtigkeit. die früheren herausgeber von II. Stephanus an haben auf die excerpte des Suidas aufmerksam gemacht und Cobet hat sie mit sorgfalt benutzt; aber da er minder die philosophischen sätze der stoiker als die lesarten der hss. und den sprachgebrauch berücksichtigt hat, so läszt sich auch zu seiner ausgabe noch mancher nachtrag geben. das soll an einzelnen beispielen gezeigt werden, wobei ich freilich, da Cobet es vorgezogen hat die lesarten der hss. nicht mitzuteilen, auf Cohets ausgabe und die mitteilungen aus den hss. bei Meibom und Hübner angewiesen bin. ich führe deshalb die stellen auch immer nach Cobets ausgabe an.

Vil 141 ἀρέςκει δ' αὐτοῖς καὶ φθαρτὸν εἶναι τὸν κόςμον ἅ τε γενητὸν τῷ λόγῳ τῶν δι' αἰσθήσεως νοουμένων, οὖ τά τε μέρη φθαρτά ἐςτι καὶ τὸ ὅλον· τὰ δὲ μέρη τοῦ κόσμου φθαρτά· εἰς άλληλα γὰρ μεταβάλλει, φθαρτὸς ἄρα ὁ κόςμος. die worte ἄ τε τενητὸν bis γοουμένων sind zum mindesten nicht klar. Casaubonus erklärt sie: 'quem genitum esse eo argumento concludant, quia sensu percipitur.' das heiszt der sprache gewalt anthun, denn dies kann τŵ λόγω allein nicht bedeuten. die gewöhnliche erklärung ist 'quippe genitum eorum ratione quae sensibus percipiuntur.' dasz alles gewordene vergänglich ist, und somit auch die welt ihrem wesen nach vergänglich ist, weil sie einen zeitlichen anfang hat, ist ein Platonischer satz (Tim. 41a), und auch Panatios bediente sich nach Cic. Tusc. I § 79 desselben beweises um die sterblichkeit der seele zu erweisen. aber diejenigen, welche wie Platon die νοούμενα, die ideen, den sinnlichen dingen entgegenstellen, erklären eben die ersten für ewig und unvergänglich, die anderen für wandelbar und vergänglich. es ist also verkehrt zu sagen 'weil sie nach weise der sinnlich wahrnehmbaren dinge geschaffen ist', da diese eben allein geschaffene, die anderen ewige sind. der verfasser konnte nur sagen: weil sie geschaffen ist und zu den sinnlich wahrnehmharen dingen gehört, noch verkehrter aber ist der ausdruck δι' αἰςθήcemc νοούμενα: denn das νοούμενον wird bei allen philosophen dem αίτθητόν entgegengesetzt, und darum kann jeder, der nur einigermaszen mit der philosophischen terminologie vertraut ist, δι' αἰςθήςεως νοούuevov ebenso wenig sagen wie im deutschen 'durch sinnliche wahrnehmung gedacht', aber gesetzt man wollte den schiefen und verfehlten ausdruck dem Diogenes zu gute halten, so widerstrebt der ganze gedanke vollständig der stoischen auffassung: denn für diese ist die sinnliche wahrnehmung und die darauf gebauten schlüsse die quelle aller erkenntnis und musz es sein, da sie alles wirkliche, alles was die kraft zu wirken und zu leiden hat für ein körperliches und sinnliches ding (cŵμα, αἰσθητόν) erklären. gott selbst, insofern er als πῦρ τεχνικὸν ὁδῶ βαδίζον

die welt durchdringt, ist sinnlich wahrnehmhar, und die weltseele wird Diog. VII 156 als αἰσθητική und ἄφθαρτος bezeichnet. ebenso erklärten die stoiker das gute und böse für αἰςθητά (Plut. st. rep. 19, 2 ὅτι μὲν γὰρ αἰςθητά ἐςτι τάγαθὰ καὶ τὰ κακὰ καὶ τούτοις ἐκποιεῖ λέγειν). in den Platonischen ideen aber sahen sie nur έγνοήματα oder φαντάςματα της ψυχης, denen sie die wirklichkeit absprachen (Stob. ekl. I s. 332). da nun die worte ἄτε γενητὸν τῷ λόγῳ τῶν δι αἰεθήςεως νοουμένων bei Suidas fehlen, der u. χρόνος die ganze stelle von ἀςώματον αὐτὸν εἶναί φαςι bis ἐξαυχμοῦται καὶ ἐξυδατοῦται citiert, so wird die vermutung fast zur gewisheit, dasz sie ein späterer zusatz sind, der in Suidas hs. sich nicht vorfand; wie überhaupt Diogenes vielfach interpolationen erlitten hat und z. b. IX 70 die worte Πυρρώνειοι δ' ἀπὸ Πύρρωνος in dem gleichen artikel bei Suidas u. Πυρρώνειοι fehlen und von Cobet mit recht eingeklammert sind, die quelle des glossems glaube ich in Eusebios praep. ev. XV 35 gefunden zu haben: Πυθαγόρας τε καὶ Πλάτων καὶ οἱ ςτωικοὶ γεννητὸν ὑπὸ θεοῦ τὸν κόςμον καὶ φθαρτὸν μέν, ὅςον ἐπὶ τῆ φύςει — αἰςθητὸν τὰρ είναι, διότι εωματικόν — οὐ μὴν φθαρης όμενόν τε, προνοία καὶ cuyoxη̂ θεοῦ welche stelle zurückgeht auf Platon Tim. 32° und 41°; freilich ist sie nur erst eine verunstaltung der stelle, welche auch von Stobäos aufgenommen ist, bei dem ekl. I s. 412 mit denselben worten diese ansicht richtig dem Platon allein beigelegt wird.

lm folgenden scheinen die hss. οὖτε τὰ μέρη zu haben und οὖ τά τε μέρη ist Cobets conjectur. nimt man diese an, so würde Diogenes zuerst als behauptung aussprechen, dasz die teile der welt und die welt im ganzen vergänglich sind, und dann daraus dasz die teile vergänglich sind das gleiche für die ganze welt folgern. es liegt aber hier offenbar ein stoischer syllogismus vor mit der propositio maior 'das, dessen teile vergänglich sind, ist es auch im ganzen'; woran sich die propositio minor schlieszt: τὰ δὲ μέρη τοῦ κόςμου φθαρτά usw. darum ist zu schreiben οὖ γὰρ τὰ μέρη φθαρτά ἐςτιν, ἔςτι καὶ τὸ ὅλον. οὖ γὰρ bietet Suidas, und mit γάρ schlieszt sich der satz nach ausscheidung der interpolierten worte trefflich an das vorhergehende an. da nun Suidas an dieser stelle mehrfach das richtige bietet, so ist vielleicht auch in den letzten worten mit ihm zu schreiben φθαρτός ἄρα καὶ ὁ κόςμος, obwol dies kai enthehrlich ist. - Der folgende satz steht in den früheren ausgaben so: καὶ εἴ τι ἐπιδεκτικόν ἐςτι τῆς ἐπὶ τὸ χεῖρον μεταβολῆς, φθαρτόν έςτι και ὁ κόςμος δέ. das unsinnige δέ fehlt bei Suidas,

Cobet schreibt statt dessen apa, ich weisz nicht oh nach hss.

VII 153 χάλαζαν δὲ νέφος πεπηγός ὑπὸ πνεύματος διαθρυφθέν χιόνα δ' ὑγρὸν ἐκ νέφους πεπηγότος, ὡς Ποςειδώνιος ἐν τῷ ὀγδόω τοῦ φυςικοῦ λόγου. Suidas u. χάλαζα bietet διαρριφθὲν καὶ κατενεχθέν und ἐκ νέφους πεπηγός. dasz διαρριφθέν unrichtig ist, ist selbstverständlich; aber bei den vielen lücken, welche der text des Diogenes enthält, ist es sehr wahrscheinlich dasz καὶ κατενεχθέν nicht ein willkürlicher zusatz des Suidas, sondern in unseren hss. des Diogenes ausgefallen ist. sicher aber ist mit Suidas ὑγρὸν ἐκ νέφους

πεπηγός zu schreiben: denn der schnee kann nicht feuchtigkeit aus einer gefrorenen wolke, wol aber gefrorene feuchtigkeit aus der wolke genannt werden. damit stimmt auch Plnt. pl. ph. III 4 χιόνα δέ, ἐπειδὰν τὸ καταφερόμενον ὕδωρ παγῆ, und Seneca quaest. nat. IV 12 (der, wie man aus c. 3 sieht, ebenfalls Poseidonios sein wissen verdankt) hoc medio frigore non nimis intento nives fiunt coactis aquis.

VII 134 δοκεῖ δ' αὐτοῖς ἀρχὰς εἶναι τῶν ὅλων δύο, τὸ ποιοῦν καὶ τὸ πάςχον τὸ μὲν οὖν πάςχον εἶναι τὴν ἄποιον οὐςίαν, τὴν ύλην, τὸ δὲ ποιοῦν τὸν ἐν αὐτη λόγον, τὸν θεόν . . διαφέρειν δέ φαςιν άρχὰς καὶ ςτοιχεῖα. τὰς μέν τὰρ εἶναι ἀτενήτους καὶ ἀφθάρτους, τὰ δὲ ςτοιχεῖα κατὰ τὴν ἐκπύρωςιν φθείρεςθαι ἀλλὰ καὶ άς ωμάτους είναι τὰς ἀρχὰς καὶ ἀμόρφους, τὰ δὲ μεμορφῶςθαι. die hss. des Diogenes haben nach Meibom und Hübner άλλὰ καὶ cώματα είναι. Cobet hat ἀςωμάτους aus Suidas aufgenommen. hier aber hat Suidas jedenfalls absichtlich geändert, wol weil er als christ daran anstosz nahm, dasz das göttliche princip körperlich sein sollte, wie er u. κόςμος (vgl. Diog. VII 138) cύςτημα έκ ςτοιχείων και άνθρώπων willkürlich geschrieben hat statt cύςτημα ἐκ θεῶν καὶ ἀνθρώπων. die beiden stoischen principien sind τὸ ποιοῦν und τὸ πάςχον. nun definieren die stoiker den begriff des körperlichen so: Sextos Pyrrb. hyp. III 38 cŵμα τοίνυν λέγουςι τὸ οἶόν τε ποιεῖν καὶ πάςχειν. Plut. pl. ph. IV 20 παν τὸ δρώμενον ἢ καὶ ποιοῦν cῶμα. als ἀςώματα erkennen sie dagegen nur τόπος, χρόνος, κενόν, λεκτόν an. folglich müssen sie die ἀρχαί unter die cώματα rechnen. dies bestätigt Plutarch de com. not. 48, 2 καὶ μὴν οὖτοι τὸν θεὸν ἀρχὴν ὄντα cŵμα νοερὸν καὶ νοῦν ἐν ὕλη ποιοῦντες, ehd. 50, 1 τὰς δὲ ποιότητας αὖ πάλιν οὐςίας καὶ νοῦν ἐν ὕλη ποιοῦντες. vgl. Diog. VII 150 cῶμα δέ ἐςτι κατ' αὐτοὺς ἡ οὐςία. Aristokles hei Eusebios pr. ev. XV 14 cτοιχεῖον εἶναί φαςι (οἱ ςτωικοὶ) τῶν ὄντων τὸ πῦρ, καθάπερ Ἡράκλειτος. τούτου δ' ἀρχὰς ὕλην καὶ θεόν, ὡς Πλάτων, άλλ' οὖτος ἄμφω ςώματά σηςιν είναι, καὶ τὸ ποιοῦν καὶ τὸ πάςχον, ἐκείνου τὸ πρῶτον ποιοῦν αἴτιον ἀςώματον εἶναι λέγοντος. Seneca ep. 89, 16 naturalis pars philosophiae in duo scinditur, corporalia et incorporalia: utraque dividuntur in suos, ut ita dicam, gradus; corporum locus in hos, primum in ea quae faciunt et quae ex his gignuntur. schreibt man nun cώματα, dann ist der ausdruck zwar nachlässig, indem im zweiten gliede entweder das cώματα είναι auch von cτοιχεία ausgesagt oder ihm etwas auderes entgegengesetzt werden sollte; aber derartige ungenauigkeiten finden sich bei Diogenes sei es aus eigner oder fremder schuld häufig.

VII 137 λέγουςι δὲ κόςμον τριχῶς αὐτόν τε τὸν θεὸν τὸν ἐκ τῆς πάςης οὐςίας ἰδίως ποιόν, ὃς δὴ ἄφθαρτός ἐςτι καὶ ἀγένητος, δημιουργὸς ὢν τῆς διακοςμήςεως, κατὰ χρόνων ποιὰς περιόδους ἀναλίςκων εἰς ἑαυτὸν τὴν ἄπαςαν οὐςίαν καὶ πάλιν ἐξ ἑαυτοῦ γεννῶν. (138) καὶ αὐτὴν δὲ τὴν διακόςμητιν τῶν ἀςτέρων κόςμον εἶναι λέγουςι καὶ τρίτον τὸ ςυνεςτηκὸς ἐξ ἀμφοῖν. καὶ ἔςτι κόςμος ὁ ἰδίως ποιὸς τῆς τῶν ὅλων οὐςίας ἢ, ὡς φηςι Ποςειδώνιος ἐν τῆ μετεωρολογικῆ ςτοιχειώςει, ςύςτημα ἐξ οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ τῶν

έν τούτοις φύςεων ἢ ςύςτημα ἐκ θεῶν καὶ ἀνθρώπων καὶ τῶν ένεκα τούτων γεγονότων. Suidas u. κόςμος hat hier folgende abweichungen: an beiden stellen ίδιοποιόν statt ίδίως ποιόν, χρόνου statt γρόνων, die worte ως φηςι Ποςειδώνιος bis ςτοιχειώς sind wie meist die citate weggelassen; statt τούτοις hat Suidas αὐτοῖς, statt θεών — cτοιχείων, statt ενεκα τούτων γεγονότων — ενεκά του. doch über diese abweichungen ist erst zu sprechen, wenn wir die stelle selbst näher betrachtet haben. κόςμος wird in dreifacher bedeutung gebraucht, und doch zählt Diogenes zweimal drei bedeutungen auf, so dasz sich beide reihen ziemlich entsprechen. in der ersten bedeutung ist κόc- $\mu oc = \theta \epsilon \acute{o}c$ , die aus der gesamten qualitätslosen substanz sich entwickelnde besonderheit, die ewig und unvergänglich ist, der weltbildner, der nach gewissen zeitperioden das weltall in sich zurücknimt, um es von neuem aus sich hervorgehen zu lassen. hier wird also gott nicht der welt entgegengesetzt, sondern in echt pantheistischer weise heiszt die in ewigem wandel begriffene, in das göttliche urfeuer sich auflösende und durch seine entwicklung in die vier elemente immer von neuem sich bildende welt selbst gott. der ausdruck δημιουργός darf deshalb auch nicht in der weise aufgefaszt werden, wie Platon den weltbildenden gott seinem werke entgegenstellt, sondern wenn ihn die stoiker wirklich in dieser verbindung gebraucht haben, so verstanden sie darunter nur das gestaltende princip, dasselbe was vorher mit ὁ τῆς ἀπάςης οὐςίας ἰδίως ποιός bezeichnet ist. denn auch hiermit wird nicht die in einer einzelnen periode zu einer besondern eigenschaft und form gebildete welt verstanden - denn diese ist ja weder ewig noch ungeworden - sondern das welthildende princip. in der zweiten bedeutung ist κόςμος = αὐτὴ ἡ διακόςμητις των αςτέρων. Krische (die theologischen lehren der griechischen denker s. 425), der diese stelle in den kreis seiner besprechungen gezogen hat, versteht darunter das astralische gebiet im gegensatz zur erde, in welcher bedeutung Kleanthes im hymnos den ausdruck faszt (v. 7 πᾶς ὅδε κόςμος έλιςςόμενος περί γαῖαν), und wenn wir Diog. VIII 48 glauben schenken, ist kóchoc zuerst von Pythagoras so genommen worden; vgl. Plut. pl. ph. Il 1 Πυθαγόρας πρώτος ἀνόμαςε τὴν τῶν δλων περιοχήν κόςμον. wir wollen diese erklärung vorläufig annehmen, obgleich man bei ihr nicht einsieht, weshalb Diogenes αὐτή zu διακόςμητις hinzugefügt hat. welches soll aber alsdann die dritte bedeutung von κόςμος sein? wenn man das in bestimmten perioden sich entwickelnde und auflösende weltall oder die aus ihrer allgemeinheit sich zu einer besondern form entwickelnde und diese form in sich zurücknehmende gottheit mit dem astralischen gebiet verbindet? Krische greift hier zu dem dritten gliede der folgenden reihe cύςτημα ἐκ θεῶν καὶ ἀνθρώπων καὶ τῶν ἔνεκα τούτων γεγονότων, ein aus göttern und menschen und den um dieser willen geschaffenen wesen bestehendes ganze. aber unmöglich hätte Diogenes um diesen begriff zu bezeichnen sich des ausdrucks bedienen können 'das aus den beiden angeführten begriffen zusammengesetzte', wenn er die erste bedeutung von κόςμος so auffaszte, wie die stoiker lehrten, und bei der zweiten bedeutung an das astralische

gebiet dachte. dasz Diogenes seine stoische quelle nicht gehörig verstanden oder bei ihr schon dieselbe verwirrung vorgefunden hat, ist nicht zu bezweifeln. zur richtigen einsicht verhilft uns eine stelle aus der ἐπιτομή des Didymos Areios bei Eusebios pr. ev. XV 15, die zum teil so wörtlich mit Diogenes übereinstimmt, dasz beide angaben auf dieselbe quelle zurückgehen müssen: ὅλον δὲ τὸν κόςμον ςὺν τοῖς ἑαυτοῦ μέρεςι προςαγορεύουςι θεόν· τοῦτον (nemlich τὸν κόςμον) δὲ ἕνα μόνον εἶναί φαςι καὶ πεπεραςμένον . . . τὸ γὰρ ἐκ πάςης τῆς οὐςίας ποιὸν προςαγορεύεςθαι, τὸ κατὰ τὴν διακόςμηςιν τὴν τοιαύτην καὶ διάταξιν έχον. διὸ κατὰ μὲν τὴν προτέραν ἀπόδοςιν αιδιον τον κόςμον είναι φαςι, κατά δὲ τὴν διακόςμηςιν γεννητὸν καὶ μεταβλητὸν κατὰ περιόδους ἀπείρους γεγονυίας τε καὶ ἐςομένας, καὶ τὸ μὲν ἐκ τῆς πάςης οὐςίας ποιὸν κόςμον ἄϊδιον εἶναι καὶ θεόν λέγεςθαι δὲ κόςμον ςύςτημα ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἀέρος καὶ γής καὶ θαλάττης καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς φύςεων λέγεςθαι δὲ κόςμον καὶ τὸ οἰκητήριον θεῶν καὶ ἀνθρώπων καὶ τῶν ἕνεκα τούτων γενομένων. δν τὰρ τρόπον πόλις λέγεται διχώς, τό τε οἰκητήριον καὶ τὸ ἐκ τῶν ἐνοικούντων ςὺν τοῖς πολίταις ςύςτημα, οὕτω καὶ ό κόςμος οίονεὶ πόλις ἐςτὶν ἐκ θεῶν καὶ ἀνθρώπων ςυνεςτῶςα. danach ist also κότμος in der ersten bedeutung die der quantität nach unveränderliche (s. Stob. ekl. 1 s. 434) aber in beständigem wandel begriffene allheit, oùcía, welche sich in den einzelnen weltperioden zu bestimmter form entwickelt und wieder auflöst. diese ewige und unvergängliche welt stellt Diogenes in der ersten reihe voran und bezeichnet sie in der zweiten als ίδίως ποιὸς τῆς τῶν ὅλων οὐςίας, und ebenso Didymos mit τὸ ἐκ πάςης τῆς οὐςίας ποιόν. im zweiten sinne bedeutet κόςμος die in den einzelnen perioden bestehende weltform, die also geworden und vergänglich ist, sie bezeichnet Diogenes nicht ganz genau mit αὐτὴ ἡ διακόςμηςις τῶν ἀςτέρων, Didymos genauer mit τὸ κατὰ τὴν διακόςμηςιν τὴν τοιαύτην καὶ διάταξιν ἔχον. es ist aber nötig dasz vor diesen worten bei Eusebios καὶ oder vielleicht κόςμον, καὶ eingeschoben werde, ebenso wie in der zweiten aufzählung bei Eusebios zu schreiben ist: λέγεςθαι δὲ κόςμον καὶ ςύςτημα ἐξ οὐρανοῦ usw. anderseits nemlich bedienten sich die stoiker für κόςμος in diesem sinne der definition welcher wir auch in der schrift περί κόςμου begegnen: κόςμος μεν οὖν ἐςτι ςύςτημα ἐξ οὐρανοῦ καὶ τῆς καὶ τῶν ἐν τούτοις περιεχομένων φύςεων, sie führt Diogenes in der zweiten reihe und mit fast gleichen worten Didymos an. \*) wie aber πόλις nicht nur

<sup>\*)</sup> Philon de incorrupt. mundi s. 939 unterscheidet ebenfalls eine dreifache bedeutung von κόςμος: λέγεται τοίνυν ό κόςμος καθ΄ εν μέν πρώτον ςύςτημα έξ οὐρανού καὶ ἄςτρων κατά περιοχήν γής καὶ τῶν ἐπ΄ αὐτῆς ζώων καὶ φυτῶν' καθ΄ ἔτερον δὲ μόνος οὐρανός. κατὰ δὲ τρίτον, ὡς δοκεῖ τοῖς ςτωϊκοῖς, διήκουςα ἄχρι τῆς ἐκπυρώσεως οὐςία τις ἢ διακεκοςμημένη ἢ ἀδιακόςμητος ἡς τῆς κινήςεώς φαςιν εἶναι τὸν χρόνον διάςτημα. man sieht, Philon hat die zwei definitionen νοη κόςμος in der zweiten bedeutung als zwei verschiedene begriffe bezeichnend aufgefaszt: denn die διήκουςα ἄχρι τῆς ἐκπυρώσεως οὐςία kann doch auch nur die für eine bestimmte periode geschaffene welt bezeichnen.

die stadt, den mit wohnungen und zubehör bedeckten raum, sondern auch das durch das zusammenwohnen gebildete, gesetzlich geordnete gemeinwesen bezeichnet, so bedeutet kóchoc drittens das durch das allgemeine gesetz beherschte gemeinwesen der götter und menschen und der um ihretwillen geschaffenen wesen und dinge, worin die götter herschen, die menschen ihnen sich unterordnen sollen, εύετημα έκ θεών καὶ ἀνθρώπων καὶ τῶν ἕνεκα τούτων γεγονότων, so hat auch Didymos jedenfalls cúcτημα ἐκ θεῶν καὶ ἀνθρώπων geschrieben, nicht, wie wir bei Eusebios lesen, οἰκητήριον. denn das οἰκητήριον der menschen und götter ist eben das gewordene weltall, das Didymos so eben mit cύςτημα έξ οὐρανοῦ καὶ γῆς usw. bezeichnet hat. dasz cύςτημα zu schreiben ist, lehrt die folgende erläuterung δ κότμος οἱονεὶ πόλις έςτιν έκ θεών και άνθρώπων ςυνεςτώςα. wenn nun Diogenes κόςμος in dieser dritten bedeutung τὸ τυνεςτηκὸς ἐξ ἀμφοῖν nennt, so zeigt dies nur, wie wenig er und vielleicht schon der autor aus dem er schöpfte von der stoischen philosophie verstand, wol irre geleitet durch den ausdruck δημιουργός hat er geglaubt, die stoiker bezeichneten im ersten sinne mit kochoc gott als weltschöpfer, im zweiten die erschaffene welt, im dritten beide zusammen. - Uebrigens sind diese definitionen von Chrysippos ausgegangen: s. Stob. ekl. I s. 444 κόςμον δ' είναι φηςιν δ Χρύςιππος ςύςτημα έξ ούρανοῦ καὶ γης καὶ τῶν έν τούτοις φύςεων (d. i. die zweite definition, welche Diogenes dem Poseidonios beilegt) ἢ τὸ ἐκ θεῶν καὶ ἀνθρώπων σύστημα καὶ ἐκ τῶν ἕνεκα τούτων γεγονότων λέγεται δ' έτέρως κόςμος δ θεός, καθ' δν ή διακόςμητις γίνεται καὶ τελειοῦται (d. i. die erste definition). — Was nun die abweichungen bei Suidas anbetrifft, so zeigt schon die stelle des Didymos, dasz ποιός oder ποιόν oder ίδίως ποιόν der stoische ausdruck ist, nicht ίδιοποιός. ποιός ist entsprechend dem Aristotelischen είδος das die qualitätslose οὐςία gestaltende princip (s. Trendelenburg hist. beitr. I s. 222). χρόνου für χρόνων ist nur schreibfehler, auch έν αὐτοῖς für ἐν τούτοις mag zufällige änderung sein, obwol auch in der gleichen stelle bei Didymos έν αὐτοῖς steht. für θεων hat Suidas absichtlich cτοιχείων geschrieben, wenn dagegen § 139 Diogenes hat δ καὶ πρώτον θεὸν λέγουςι αἰςθητικώς ὥςπερ κεχωρηκέναι διὰ τῶν ἐν ἀέρι usw., Suidas κεχωρηκέναι καὶ χωρεῖν, so scheint dieser die ursprüngliche lesart bewahrt zu haben. durch die verbiudung des perfectum mit dem präsens drücken die stoiker das dauernde durchdrungensein aus, in welchem sinne sie sonst διήκειν sagen.

VII 155 κύκλους δ' εἶναι ἐν τῷ οὐρανῷ πέντε, ὧν πρῶτον ἀρκτικὸν ἀεὶ φαινόμενον, δεύτερον τροπικὸν θερινόν, τρίτον ἰςημερινόν, τέταρτον χειμερινὸν τροπικόν, πέμπτον ἀνταρκτικὸν ἀφανῆ. λέγονται δὲ παράλληλοι καθότι οὐ τυννεύουτιν εἰς ἀλλήλους γράφονται μέντοι περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον. ὁ δὲ ζωδιακὸς λοξός ἐςτιν, ὡς ἐπιὼν τοὺς παραλλήλους. τυννεύουτι und περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον hat Cobet nach Suidas n. κύκλοι in den text gesetzt, die hss. des Diogenes scheinen τομβαίνουτι und περὶ τὸν αὐτὸν πόλον zu haben. dagegen hat er mit recht nach den hss. ὡς ἐπιὼν beibehal-

ten, wo Suidas hietet ώς αἴτιος τοῖς παραλλήλοις und Bernhardy vermutet ώς ἀντίος τοῖς παραλλήλοις. aber offenbar ist in der aufeinanderfolge der parallelen eine verwirrung eingetreten: denn auf den άρκτικὸς κύκλος darf nicht θερινὸς τροπικός, sondern musz χειμερινὸς τροπικός folgen, da die arktische hälfte die winterliche, χειμερινός oder βόρειος, die antarktische die südliche, θερινός oder νότιος ist (s. Strabon II 3). Suidas gibt die folge der kreise so an: ἀρκτικὸς ὁ ἀεὶ φαινόμενος, χειμερινός τροπικός, θερινός, ἰτημερινός, ἀνταρκτικὸς ἀφανής. er hat also die beiden ersten in der folge, welche auch bei Diogenes herzustellen ist, aber ἰτημερινός hat er nach τροπικός θερινός gestellt. auffällig ist nur, dasz auch bei Stobäos ekl. I s. 502, welche stelle sich ebenso bei Plutarch pl. ph. H 12 findet, die aufzählung lautet: καλεῖται αὐτῶν ὁ μὲν ἀρκτικός τε καὶ ἀειφανής, ὁ δὲ θερίνὸς τροπικός, ὁ δὲ ἰςημερινός, ὁ δὲ χειμερινὸς τροπικός, ὁ δὲ άνταρκτικός τε καὶ ἀφανής. — Durch verstellung einzelner worte oder satzteile sind auch an anderen stellen unrichtigkeiten in den text gekommen, wo Suidas zum teil das richtige bietet. die definitionen stehen immer genau in derselben folge wie die vorher aufgezählten begriffe; so sollte \$ 112 die definition ὄκνος δὲ φόβος μελλούςης ἐνεργείας vor αἰςχύνη δὲ φόβος ἀδοξίας stehen, wie auch bei Suidas u. φόβος der fall ist. - Auch § 60 kommt erst ordnung in das ganze, wenn man den satz: τένος δέ έςτι πλειόνων και άναφαιρέτων έννοημάτων cύλληψις, οἷον ζῷον· τοῦτο γὰρ περιείληφε τὰ κατὰ μέρος ζῷα setzi nach dem folgenden: ἐννόημα δέ ἐςτι φάνταςμα . . ἀνατύπωμα ἵππου καὶ μὴ παρόντος, weil sich so allein das darauf folgende εἶδος δέ ἐςτι . . γενικώτατον δέ ἐςτιν . . εἰδικώτατον δέ ἐςτιν richtig anschlieszt.

In demselben § 60 wird die definition von opoc so angegeben: ορος δέ έςτιν, ως φηςιν 'Αντίπατρος έν τῷ πρώτῳ περὶ ορων, λόγος κατ' ἀνάλυςιν ἀπαρτιζόντως ἐκφερόμενος, ή, ὡς Χρύςιππος έν τῶ περὶ ὅρων, καὶ ἀπόδοςις. Suidas u. ὅρος schreibt mit weglassung der citate η ή ἀπόδοςις; dagegen u. ἀνάλυςις hat er: ὅρος γάρ έςτι λόγος κατά ἀνάλυςιν ἀπαρτιζόντως ἐκφερόμενος τοῦ ὁριςτικοῦ κεφαλαιωδώς, und dasz diese letztere fassung die gewöhnliche war, sieht man aus der rhetorik an Herennins IV 25 definitio est quae rei alicuius proprias amplectitur potestates breviter et absolute. aber die stelle bei Suidas η, ἀνάλυςις ist nicht aus Diogenes entnommen, und es ist sehr möglich dasz die worte τοῦ δριστικοῦ κεφαλαιωδώς auch weggelassen wurden, aber die zweite definition η και ἀπόδοςις ist doch höchst ungenügend und durchaus nicht so wie man sie von Chrysippos erwarten kann. das richtige ist hier bei dem scholiasten des Dionysios Thrax (Bekker anecd. II 647) erhalten: Χρύςιππος λέγει ὅτι ὅρος ἐςτὶν ή τοῦ ἰδίου ἀπόδοςις, τουτέςτιν ὁ τὸ ἴδιον ἀποδιδούς. danach ist auch bei Diogenes ή τοῦ ἰδίου ἀπόδοςις zu schreiben.

VII 45 hat Cobet als richtig stehen lassen: τὴν δ' ἀπόδειξιν λόγον διὰ τῶν μᾶλλον καταλαμβανομένων τὸ ῆττον καταλαμβανόμενον περὶ πάγτων, aber in περὶ πάγτων musz ein fehler stecken, da dies

für den gedanken störend ist, während ein verbum fehlt. Sextos Pyrrh. hvp. Il 135 έςτιν οὖν, ως φαςιν, ή ἀπόδειξις λόγος δι' ὁμολογουμένων λημμάτων κατά συναγωγήν ἐπιφοράν ἐκκαλύπτων ἄδηλον: dieselbe definition ebd. § 143 und adv. math. VIII 314, vgl. ebd. 385 h ἀπόδειξις λόγος εἶναι κατὰ ςυναγωγὴν διά τινων φαϊνομένων ἐκκαλύπτων τι άδηλον. Cic. acad. II \$ 26 conclusio, quae est Graece απόδειξις, ita definitur: ratio quae ex rebus perceptis ad id quod percipiebatur adducit. Davisius hat deshalb bei Diogenes vermutet παριcτάντα. ἐκκαλύπτοντα, wie man nach Sextos vermuten möchte, liegt dem περὶ πάντων zu fern; aber vielleicht ist zu schreiben περαίνοντα. unter den schriften des Chrysippos wird § 195 περί περαινόντων λόγων πρός Ζήνωνα α' angeführt. P. Faber hat vermutet περί πάντα περαίνοντα oder φανεροῦντα. für φανεροῦντα scheint Suidas u. cuλλογιςμός zu sprechen: ὄργανον δέ ἐςτιν ὁ cuλλογιςμὸς πρὸς τὸ φανερόν τι ποιήςαι μη δοκοῦν εἶναι γνώριμον διά τινων γνωρίμων τε καὶ φανερών, aber diese stelle ist aus Alexander Aphrod. in top. s. 7, nicht aus Suidas entnommen.

VII 51 τῶν δὲ φανταςιῶν κατ' αὐτοὺς αἱ μέν εἰςιν αἰςθητικαί, αί δ' οὖ· αἰςθητικαὶ μὲν αἱ δι' αἰςθητηρίου ἢ αἰςθητηρίων λαμβα-νόμεναι, οὐκ αἰςθητικαὶ δ' αἱ διὰ τῆς διανοίας καθάπερ αἱ ἐπὶ τῶν ἀςωμάτων καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν λόγω λαμβανομένων. τῶ**ν** δ' αἰςθητικῶν ἀπὸ ὑπαρχόντων μετ' εἴξεως καὶ συγκαταθέσεως γίνονται. εἰςὶ δὲ τῶν φαντασιῶν καὶ ἐμφάσεις αἱ ὡσανεὶ ἀπὸ ύπαρχόντων γινόμεναι, αί ἐπὶ und ἐπὶ fehlt bei Suidas u. φανταςίαι und in den früheren ausgaben des Diogenes; ob es Cobet aus hss. hinzugefügt hat, weisz ich nicht. Suidas anführung hört gerade da auf, wo die schwierigkeit der stelle beginnt, die worte των αἰςθητικών ἀπὸ ύπαρχόντων usw. können nur den sinn haben: 'von den sinnlichen vorstellungen werden die welche auf wirkliche dinge zurückgehen mit nachgeben und beistimmung gebildet'; Cobet übersetzt: 'sensibiles ab his quae existunt cum cessione et consensione fiunt.' dann musz aber vor ἀπὸ ὑπαρχόντων hinzugefügt werden αί oder dem folgenden εἰcὶ δὲ entsprechend αί μέν, nach der lehre der stoiker ist, damit eine vorstellung zu stande komme, zweierlei nötig: der eindruck den das object macht (τύπωτις έν ψυχῆ) und das nachgeben oder die zustimmung der seele zu dem eindruck (είξις καὶ συγκατάθεςις), s. Cic. acad. I § 40. Sextos adv. math. VIII 397. das gilt natürlich von allen vorstellungen. wenn Diogenes es hier auf die sinnlichen vorstellungen beschränkt, so nimt dies weniger wunder, da eben die sinnliche wahrnehmung die grundlage auch der nicht sinnlichen ist; auffallender ist, dasz er es auf die vorstellungen wirklicher dinge beschränkt: denn die leeren einbildungen (διάκενος έλκυςμός πάθος έν τῆ ψυχῆ ἀπ'οὐδενὸς φανταςτοῦ γινόμενον Nemesios de nat. h. c. 6) werden ebenfalls erst dann zu wirklichen unser urteil oder unsern trieb bestimmenden vorstellungen, wenn die freiwillige cuγκατάθετις der seele hinzukommt. man sieht, wie ungenau des Diogenes angaben sind. — Im folgenden konnte Diog. zur not schreiben αἱ ὡcανεὶ ἀπὸ ὑπαρχόντων γινόμεναι vergleicht man aber, dasz

Sextos adv. math. VII 402, wo er die gleiche definition von φανταςίαι mitteilt, fortfährt: γίνονται γὰρ καὶ ἀπὸ μὴ ὑπαρχόντων ὡς ἀπὸ ὑπαρχόντων, und wie Diogenes selbst sich an entsprechenden stellen ausdrückt, z. b. § 61 ἐννόημα δέ ἐςτι φάνταςμα οὔτε τι ὂν οὔτε ποιόν, ὡςανεὶ δέ τι ὂν καὶ ὡςανεὶ ποιόν, so kommt man zu der vermutung, er habe auch hier geschrieben αἱ ἀπὸ μὴ ὑπαρχόντων ὡςανεὶ ἀπὸ ὑπαρχόντων γινόμεναι. ὡςανεὶ beruht überdies auf conjectur.

VII 64 τῶν δὲ κατηγορημάτων τὰ μέν ἐςτι cuμβάματα \* οἷον τὸ διὰ πέτρας πλεῖν. Cobet scheint die stelle für lückenhaft, aber τὸ διὰ πέτρας πλεῖν für richtig zu halten. die stelle bei Suidas u. cύμβαμα ist nicht aus Diogenes genommen. die angaben bei Suidas, dem scholiasten zu Lucian s. 91 Jac., Priscian XVIII 4\*) weichen von einander ab; aber die vollständige und richtige darstellung gibt Ammonios zu Aristoteles περί έρμηνείας s. 104 b 31 Br. danach ist klar dasz τὸ διὰ πέτρας πλείν weder für ςύμβαμα noch für παραςύμβαμα ein passendes beispiel ist, denn cύμβαμα = κατηγόρημα ist ein vollständiger satz bestehend aus subject im nominativ und einem neutralen verbum; der scholiast des Lucian und Ammonios führen als beispiel an: Cωκράτης περιπατεί: παραςύμβαμα ist ein vollständiger satz aus einem neutralen verbum und casus obliquus bestehend, wie Cωκράτει μεταμέλει. ἔλαττον ἢ cύμβαμα oder ἢ κατηγόρημα oder ἔλαττον cύμβαμα ein unvollständiger satz aus subject im nominativ und transitivem verbum, dem das object fehlt, bestehend, wie Cωκράτης φιλεί. dem entsprechend ist ἔλαττον ἢ παραςύμβαμα ein ebenso unvollständiger satz mit casus obliquus wie Cωκράτει μέλει. hätte nun Diogenes auch die beiden letzten arten angeführt, so müste man schon eine gröszere lücke annehmen; aber da er überhaupt nur einen kurzen abrisz der stoischen grammatik gibt, so ist es wahrscheinlicher dasz er nur παραςύμβαμα dem ςύμβαμα entgegengesetzt hat. Aldobrandini hat deshalb vermutet: τὰ μέν ἐςτι **ευμβάματα [ώς τὸ πλεῖν, οἷον Cωκράτης πλεῖ, τὰ δὲ παραευμβά**ματα] οἷον τὸ διὰ πέτρας πλεῖν. an stelle der letzten offenbar verderbten worte vermutet Rud. Schmidt gramm. stoic. s. 66 οίον τὸ Δίωνι μεταμέλει. dasz Aldobrandinis ώς τὸ πλεῖν überflüssig und störend ist, kann nicht bezweifelt werden; die worte διὰ πέτρας πλεῖν können auch aus Cωκράτης πλεί, als beispiel zu cύμβαμα, entstanden sein und die lücke erst nach diesen worten beginnen; darüber läszt sich nichts bestimmtes sagen. mit gröszerer sicherheit läszt sich dagegen nach Ammonios die entsprechende ebenfalls verdorbene stelle im scholiasten des Lucian emendieren. die worte lauten bei Jacobitz: τὴν δὲ ζωκράτης φιλεί ἐπειδή λείπει τὸ τίνα, κατ' εὐθεῖαν ἐλήφθη ὁ ὑποκείμενος, άλλ' οὖν ἐπεὶ μὴ ῥῆμα τὸ δὲ Κωκράτει μέλει ἔλαττον λέγουςιν ἢ κατηγόρημα, ὅτι τῆ πλαγία πτώςει ὁ ὑποκείμενος καὶ ἐνδεῶς ἡ πρόταςις ἔχουςι. vor κατ' εὐθεῖαν ist καὶ einzuschieben, statt des völlig unsinnigen άλλ' οὖν ἐπεὶ μη ρημα ist zu lesen

<sup>\*) [</sup>vgl. oben s. 467 ff.]

ἔλαττον ἢ κατηγόρημα, im folgenden statt ἢ κατηγόρημα — ἢ παρα-

κατηγόρημα.

VII 12 ποιήτας δέ ποτε κοΐλον ἐπίθημα τῆ ληκύθψ περιέφερε νόμιτμα, λύτιν ἔτοιμον τῶν ἀναγκαίων ἵν ἔχοι Κράτης ὁ διδάςκαλος. so hat Cobet die stelle stehen lassen und ebenso führt sie Suidas u. λήκυθος an, und doch musz ein fehler darin stecken: denn was hat es für einen sinn, dasz Zenon geld in einem hohlen deckel umber trug, damit sein lehrer Krates den nötigen unterhalt gewönne? Meihonis conjectur, der πεινήταντος τοῦ διδακάλου κοΐλον ἐπίθημα τῆς ληκύθου περιέφερε schreibt und aus den folgenden worten zwei trimeter macht, ist zu gewaltsam. es genügt wol nach νόμιτμα αἰτῶν einzuschieben.

VII 160 'Αρίστων ὁ Χίος . . τέλος ἔφηςεν είναι τὸ ἀδιαφόρως ἔχοντα ζῆν πρὸς τὰ μεταξὺ ἀρετῆς καὶ κακίας. die hss. des Diogenes und Suidas u. τέλος haben πρός τι: πρὸς τὰ ist eine richtige conjectur von II. Stephanus, die auch Cobet aufgenommen hat. auffällig ist dasz dieser § 161 das völlig unverständliche ἀρετάς τ' οὖτε πολλὰς εἰςῆγεν, ὡς ὁ Ζήνων, οὖτε μίαν πολλοῖς ὀνόμαςι καλουμένην, ὡς οί Μεγαρικοί, άλλά και τὸ πρός τί πως έχειν heibehalten hat. hier ist άλλα κατα το πρός τί πως έχειν (nemlich πολλοῖς ὀνόμαςι καλουμένην) zu schreiben, wie man aus Galenos de dogm. Hipp. et Plat. VII 1 s. 590 sieht: νομίζει γαρ δ ανήρ έκεινος μίαν οὖςαν την άρετὴν ὀνόμαςι πλείοςιν ὀνομάζεςθαι κατὰ τὴν πρός τι cχέςιν. wie ich nachträglich gesehen habe, will auch Zeller a. o. s. 224 ebenso bei Diogenes schreiben, und ich enthalte mich deshalb näher auf die stelle einzugehen. übrigens ist dieselbe änderung vorzunehmen VII 127 kai μὴν τὴν ἀρετὴν Χρύςιππος μὲν ἀποβλητήν, Κλεάνθης δ' ἀναπόβλητον . καὶ αὐτὴν δ' αἱρετὴν εἶναι. αἰςχυνόμεθα γοῦν ἐφ' οἷς κακῶς πράττομεν, ὡς ἂν μόνον τὸ καλὸν εἶδότες ἀγαθόν. auch hier ist zu schreiben καθ' αὑτήν. dasz die tugend an und für sich etwas erstrebenswerthes sei, d. h. unabhängig von dem vorteil den sie etwa gewähre und ohne rücksicht darauf, oh sie bei den menschen anerkennung finde, ist ein hauptsatz der stoiker, der sie in gegensatz bringt zu der Epikureischen lehre. so werden auch bei Stobäos ekl. II s. 128 die güter eingeteilt in solche die an und für sich (καθ' ξαυτά) ein gut sind, und relative güter (τὰ δὲ πρός τί πως ἔχειν), und zu der ersten classe die tugenden und tugendhaften handlungen gerechnet, ἐπιστήμη, δικαιοπραγία καὶ τὰ ὅμοια; und ebenso werden die naturgemäszen dinge ebd. s. 150 eingeleilt: τῶν δὲ κατὰ φύςιν τὰ μὲν καθ' αὐτὰ ληπτὰ εἶναι, τὰ δὲ δι' ἔτερα. auch Cicero de fin. II § 49 definiert die tugend quod sit ipsum per se rectum atque laudabile; tamen non ob eam causam illud dici esse honestum, quia laudetur a multis, sed quia tale sit, ut, vel si ignorarent id homines vel si obmutuissent, sua tamen pulchritudine esset specieque laudabile, und de fin. III § 38, wo er in rhetorischer weise ausführt, dasz die tugend an und für sich erstrebenswerth, das laster um seiner selbst willen zu fliehen sei, beruft er sich, wie Diogenes hier, auf das angeborene schamgefühl.

VII 92 werden die haupttugenden in dieser reihenfolge aufgezählt: φρόνητιν, ανδρείαν, δικαιοτύνην, τωφροτύνην, dann folgen die unterarten und darauf diese definitionen: καὶ τὴν μὲν φρόνητιν εἶναι ἐπιςτήμην κακῶν καὶ ἀγαθῶν καὶ οὐδετέρων, τὴν δ' ἀνδρείαν έπιςτήμην ὧν αίρετέον καὶ ὧν εὐλαβητέον καὶ οὐδετέρων, τὴν δὲ δικαιοςύνην \*\*. da sich hieran sogleich die definitionen der unterarten schlieszen, müssen die definitionen von δικαιοςύνη und ςωφροςύνη ausgefallen sein. auch Zeller nimt a. o. s. 221 Cobets lesart folgend diese definition von ἀνδρεία an. aber in den ausgaben vor Cobet wird dasselbe als definition von δικαιοςύνη aufgestellt und die worte την δέ δικαιοςύνην fehlen; und so las schon Suidas in seinem exemplar des Diogenes: denn er hat δικαιοςύνη ἐπιςτήμη ὧν αίρετέον καὶ εὐλαβητέον και οὐδετέρων. ja dasz auch er schon dieselbe lücke vorfand. kann man daraus schlieszen, dasz er zwar von allen anderen haupttugenden und unterarten die definitionen mit Diogenes worten in sein werk aufgenommen hat, aber von ἀνδρεία und εωφροςύνη die stoischen definitionen nicht hat. um nun über die stelle bei Diogenes ein urteil zu fällen, ist es nötig dasz wir uns umsehen, wie bei anderen schriftstellern die stoischen definitionen angegeben werden. da ist eine hauptstelle bei Galenos de dogm. VI 2 s. 595 ὅταν μὲν οὖν αἱρεῖςθαί τε δέη τάγαθὰ καὶ φεύτειν τὰ κακά, τὴν ἐπιςτήμην τήνδε καλεῖ (᾿Αρίςτων) ςωφροςύνην, δταν δὲ πράττειν μὲν τάγαθά, μὴ πράττειν δὲ τὰ κακά. φρόνητιν, ανδρείαν δ' όταν τὰ μὲν θαρρή τὰ δὲ φεύτη, όταν δὲ κατ' άξίαν έκάςτω νέμη, δικαιοςύγην, und Galenos fügt ausdrücklich hinzu, dasz Ariston in diesen bestimmingen nicht von der allgemeinen stoischen auffassung abweiche. von φρόνητις finden sich zwei definitionen: Stobaos ekl. Il s. 102 φρόνηςιν είναι ἐπιστήμην ὧν ποιητέον καὶ οὐ ποιητέον καὶ οὐδετέρων, ἢ ἐπιςτήμην ἀγαθῶν καὶ κακῶν καὶ οὐδετέρων φύςει πολιτικοῦ ζώου, heide hat auch Andronikos π. παθών, die letztere ohne den zusatz φύζει usw., die erstere ἐπιζτήμη τοῦ ποῖα δεῖ ποιεῖν, ποῖα δ' οὔ legt er Chrysippos bei: vgl. Sextos adv. math. IX 162. XI 168. — ἀνδρεία wird bei Stobäos a. o. definiert ἐπιcτήμη δεινών καὶ οὐ δεινών καὶ οὐδετέρων, ebenso bei Andron. π. παθών und Sextos IX 158, der nur statt οὐδετέρων sagt τών μεταξύ. vgl. Galenos a. o. s. 597 οίς ἐναντίαν ἀρετὴν αὐτοί φαςι τὴν ἀνδρείαν ἐπιςτήμην ὧν χρὴ θαρρεῖν ἢ μὴ θαρρεῖν. Seneca cp. 85, 28 fortitudo scientia est distinguendi quid sit malum et quid non sit, wo malum nur eine nachlässige übersetzung von dervov ist. Gellius XII 5, 13 scientiam rerum tolerandarum et non tolerandarum, bei Cicero Tusc. IV § 53 findet sich eine ganze reihe definitionen der fortitudo von Sphärus, die alle nur modificationen der Chrysippischen definition sind, welche Stohaos anführt, von δικαιοςύνη findet sich nur die eine definition (Stobaos a. o.) ἐπιστήμη ἀπονεμητική τῆς ἀξίας ἐκάστω oder wie es bei Andronikos π. παθών heiszt, έξις διανεμητική τοῦ κατ ἀξίαν έκάςτω, anch von εωφροςύνη gehen sämtliche definitionen mit unwesentlichen abweichungen auf die zurück, welche sich bei Stobäos findet: ἐπιστήμη αίρετῶν καὶ φευκτῶν καὶ οὐδετέρων, wofür Andronikos αίρετῶν καὶ οὐχ αἱρετῶν sagt: vgl. Sextos IX 174 ἔςτι γὰρ ςωφροςύνη ἔξις ἐν αίρέςεςι καὶ φυγαῖς ςώζουςα τὰ τῆς φρονήςεως κρίματα. Plut. de st. rep. 7 περὶ τὰς αἱρέςεις καὶ ἐκκλίςεις ςωφροςύνη. — Das geht nun aus diesen definitionen klar hervor, dasz bei Diogenes die definition ἐπιςτήμην ὧν αἱρετέον καὶ εὐλαβητέον καὶ οὐδετέρων weder der ἀνδρεία, wie Cobet und Zeller thun, noch der δικαιοςύνη, wie Suidas die stelle las, zuzuteilen ist. es ist vielmehr zu schreiben ςωφροςύνην δ' ἐπιςτήμην usw., und die lücke, in welcher die definitionen von ἀνδρεία und δικαιοςύνη standen, ist vor, nicht nach dieser definition anzunehmen.

VII 94 ἀγαθὸν δὲ κοινῶς μὲν τὸ οῦ τι ὄφελος, ὶδίως δ' ἤτοι ταὐτὸν ἢ οὐχ ἔτερον ὡφελείας. ὅθεν αὐτήν τε τὴν ἀρετὴν καὶ τὸ μετέχον αὐτῆς ἀγαθὸν τριχῶς ο ὕτω λέγεςθαι οἶον τὸ ἀγαθὸν ἀφ'οῦ τομβαίνει, ὡς τὴν πρᾶξιν τὴν κατ' ἀρετήν ὑφ'οῦ δέ, ώς τὸν ςπουδαῖον τὸν μετέχοντα τῆς ἀρετῆς \*\*. οὖ felilt in den früheren ausgaben und bei Suidas u. ἀγαθόν und ist von Cobet mit recht hinzugefügt; auch οὕτω fehlt bei Suidas, der im folgenden πράξιν καὶ ἀρετήν, sonst aber die stelle schon ebenso lückenhaft las, wie sie uns vorliegt. denn das ist doch auch Diogenes nicht zuzutrauen, dasz er vorausgeschickt habe, in dreifacher weise werde die tugend und das an ihr teilhabende ein gut genannt, dann aber nur zwei weisen anführe. es fragt sich nur ob die lücke wirklich an der stelle vorhanden ist, wo Cobet sie angenommen hat, was sich die stoiker dabei dachten, wenn sie das gute genauer als ώφελεία ἢ οὐχ ἕτερον ώφελείας definierten, sieht man ans Sextos Pyrrh. hyp. III 170. sie dachten nemlich bei ἀφελεία an die tugend und tugendhaften handlungen, bei οὐχ ἔτερον ψφελείας an den tugendhaften menschen und den freund. die ersteren sind geradezn 'der nutzen', von dem tugendhaften menschen und freund dagegen bilden die tugend und die ihr gemäszen handlungen nur teile; die teile aber sind nach einer spitzfindigen stoischen unterscheidung weder das ganze noch etwas anderes als das ganze (τὰ δ' ὅλα οὖτε τὰ αὐτὰ τοῖc μέρεςιν είναι λέγουςιν, οὐ γάρ έςτιν δ ἄνθρωπος χείρ, οὔτε ἕτερα παρά τὰ μέρη, οὐκ ἄνευ γὰρ τῶν μερῶν ὑφέςτηκεν). was bedentet aber ἀφ' οῦ τυμβαίνει, ex quo contingit? diesclbe dreiteilung des guten hat uns Sextos a. o. und adv. math. XI 25, Stobäos ekl. II s. 96 und am vollständigsten der scholiast des Lucian s. 209 Jac. aufbewahrt: τριχώς έλεγον οί ςτωϊκοί τὸ ἀγαθόν: τὸ μὲν γὰρ πρώτον καὶ οἶον πήγης έχων χώραν, δ καὶ ἀφορίζονται ἀγαθὸν εἶναι λέγοντες, άφ' ο θ ς υμβαίνει ώφελείς θαι τω πρώτως είναι αιτίαν καί ύφ' ο δ. δεύτερον καθ' δ συμβαίνει ώφελεῖς θαι, ώς περ εἰ θερμαινόμενός τις ψύχους ἀπαλλάττεται οὐ τὰρ τὸ θερμαῖνον ἀλλὰ τὸ θερμαίνεςθαι αἴτιον τῆς ἀφελείας. καὶ τρίτον ἔλεγον άγαθὸν κοινότερον καὶ ἐπὶ τὰ εἰρημένα διατεῖνον τὸ οἱονεὶ ώφελοῦν (Ι. οἷόν τε ἀφελεῖν). ὅπερ οὐ τοῦ ὄντως ὄντος περιδράττεται άλλὰ τοῦ ἐν ὑπολήψει. chenso unterscheidet Sextos a. o. τὸ ὑφ' οὖ ἡ ἀφ' οὖ ἔςτιν ἀφελεῖςθαι, δ δὴ ἀρχικώτατον ύπηρχε καὶ ἀρετή, ἀπὸ τὰρ ταύτης ὥςπερ τινὸς πηγης

πάςα πέφυκεν ἀνίςχειν ἀφέλεια. καθ' ἔτερον δὲ τὸ καθ' δ ςυμβαίνει ὼφελεῖςθαι οὕτως οὐ μόνον αί ἀρεταὶ λεχθήςονται ἀγαθά, ἀλλὰ καὶ αί κατ αὐτὰς πράξεις. . . κατὰ δὲ τρίτον καὶ τελευταίον τρόπον λέγεται αγαθόν τὸ οιόν τε ώφελείν, έμπεριλαμβανούτης της αποδότεως ταύτης τάς τ' αρετάς και τάς έναρέτους πράξεις και τούς φίλους και τούς ςπουδαίους άνθρώπους. die tugend, das ursprünglichste gut, fehlt bei Diogenes, während sie die stoiker sachgemäsz an der ersten stelle erwähnten, als die quelle des nutzens (τὸ ἀφ' οῦ) soll Diogenes die tugendhaften handlungen bezeichnen, während nach allen anderen angaben dies von der tugend ausgesagt wurde, die handlungen in der that auch nicht als die quelle angesehen werden können, endlich ἀφελεῖςθαι läszt sich nach ἀφ' οῦ τυμβαίνει nicht aus dem zusammenhang ergänzen. darum ist die lücke nicht mit Cobet nach μετέχοντα της ἀρετής anzunehmen, sondern so zu supplieren: οιον τὸ ἀγαθὸν ἀφ' οῦ τυμβαίνει ζώφελειcθαι, ώς τὴν ἀρετήν, καθ' δ δὲ cuμβαίνει > ώς τὴν πράξιν τὴν κατ' άρετήν, ὑφ' οῦ δέ. ὡς τὸν ςπουδαῖον τὸν μετέχοντα τῆς ἀρετῆς. dann weicht allerdings Diogenes noch in einem puncte von den übrigen angaben ab. während nemlich nach jenen die zweite classe die erste und die dritte die erste und zweite mit in sich begreift, steben bei ihm die einzelnen elassen völlig gesondert da, und deshalb wird die dritte nicht allgemein mit οιόν τε ψφελείν, sondern mit ύφ' οῦ συμβαίνει ώφελειςθαι bezeichnet, aber es liegt kein grund vor zu bezweifeln, dasz auch diese auffassung unter den stoikern ihre vertreter hatte, welche sich mehr der scheidung näherten, die Xenokrates in bezug anf εὐδαιμονία anfgestellt hat: Klemens strom. Il 419 a εἶτα ὡς μὲν ἐν ῷ γίνεται, φαίνεται λέγειν τὴν ψυχήν : ὡς δ ' ὑφ ' ων, τὰς ἀρετάς, ὡς δ' έξ ων, ως μερων, τὰς καλὰς πράξεις καὶ τὰς ςπουδαίας έξεις τε καὶ διαθέςεις.

VII 107 ἔτι δὲ καθῆκόν φαςιν είναι ὃ προαχθὲν εὔλογόν τιν' ἴ**ςχει** ἀπολογιςμόν, οἱον τὸ ἀκόλουθον ἐν τῆ ζωῆ. τιν' ist conjectur Hübners, die hss. und Suidas haben τε; προαχθέν ist die überheferung, die Cobet gegen Menages conjectur πραχθέν beibehalten hat und übersetzt: 'quod cum sit praepositum, veluti quod consequens est in vita, cur factum sit, probabilis ratio reddi potest.' auf den ersten anblick kann es scheinen, als liesze sich die hsl. überlieferung anfrecht erhalten. προαχθέν musz gleich sein προηγμένον, productum, praccipuum, in dem bekannten stoischen sinne, wonach die άδτάφορα in προηγμένα und ἀποπροηγμένα eingeteilt werden, nun bezeichnete Zenon nach Cicero de fin. III § 58 (vgl. acad. 1 § 37) das καθῆκον als medium quiddam, quod neque in bonis ponatur neque in contrariis, und so musten die stoiker das καθήκον ansehen, teils weil eine pflichtgemäsze handlung abgesehen von der gesinning, mit der sie ausgeführt wird, noch nicht etwas gutes ist, was nur erst die aus der tugendhaften gesinning hervorgehende that (κατόρθωμα) ist, teils weil sich das καθήκον auf die mittleren dinge bezieht. diese mittleren dinge jedoch sind von der art dasz, wenn wir sie unter allen umständen vernachlässigen, wir nicht glücklich leben können: Stobäos ekl. II s. 160 παραμετρεῖςθαι δὲ τὸ μέςον καθῆκον ἀδιαφόροις τιςί, καλουμένοις δὲ παρὰ φύςιν ἢ κατὰ φύςιν, τοιαύτην δ' εὐφυΐαν προςφερομένοις, ωςτ' εί μη λαμβάνοιμεν αὐτὰ ἢ διωθοίμεθα ἀπεριςπάςτως, μὴ ἄν εὐδαιμονείν, aus diesem grunde wird der zustand der seele, durch welchen sie bei der pflichterfüllung beharrt (Stobäos s. 146 έξις καθ' ήν ἐπιμένουςιν ἐπὶ τῶν καθηκόντων) unter die vorzüglichen dinge (προmruένα) gerechnet. aber unmöglich kann dies von der pflicht selbst gelten, ja auch von der pflichtmäszigen handlung nicht, da die stoiker überhaupt handlungen nicht zu den προηγμένα zählen, sondern zu den κατά φύςιν ἀδιάφορα, wozu sie cυγκατάθεςις, κατάληψις und ähnliches rechnen (Stobäos s. 148. scholiast zu Lucian s. 211 Jac.). und wie hätte Diogenes die bestimmung προαχθέν in den relativen nebensatz δ εὔλογόν τιν' ἴεχει ἀπολογιεμόν aufnehmen können? es hat doch keinen sinn zu sagen, dasz die pflicht, weil oder indem sie ein vorzügliches ding ist, das ist, was zu thun ein genügender grund vorliegt. endlich Stobäos s. 156 definiert καθήκον als τὸ ἀκόλουθον ἐν τή ζωή, ὁ πραχθὲν εὔλογον ἀπολογίαν ἔχει. ebenso hatte Arkesilaos nach Sextos adv. math. VII 158 die stoische definition angenommen: τὸ δὲ κατόρθωμα εἶναι ὁ πραχθὲν εὔλογον ἔχει τὴν ἀπολογίαν. ebenso sagt Cicero de fin. III § 58 est autem officium, quod ita factum est, ut eius facti probabilis ratio reddi possit. deshalb ist auch bei Diogenes πραχθέν zu schreiben.

VII 86 ἐκ περιττοῦ δὲ τῆς ὁρμῆς τοῖς ζψοις ἐπιτενομένης, ῆ ςυγχρώμενα πορεύεται πρὸς τὸ οἰκεῖα, τούτοις μὲν τὸ κατὰ φύςιν τὸ κατὰ τὴν ὁρμὴν διοικεῖςθαι. so hat vor Cobet schon llübner geschrieben und ebenso Suidas, nur dasz bei ihm πρὸς τὰ οἰκεῖα weggelassen ist. Meibom hat τῷ κατὰ φύςιν τὸ κατὰ τὴν ὁρμήν. was für jedes geschöpf das naturgemäsze ist, bestimmt sich nach dem vorzüglichen teile seines wesens. da nun den thieren als vorzug vor den pflanzen 'der trieb' (ὁρμή) zu teil geworden ist, so wird für sie das naturgemäsze durch das dem triebe gemäsze bestimmt. es ist somit zu schreiben: τὸ κατὰ φύςιν τῷ κατὰ τὴν ὁρμὴν διοικεῖςθαι. ebenso ist διοικεῖςθαι z. b. Plut. bruta an. rat. uti s. 989 f gebraucht: τὰ μὲν πλεῖςτα ταῖς ἀναγκαίαις ὁ βίος ἡμῶν ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς διοικεῖται.

Schon frühzeitig hat man im altertum die schriften des Zenon und Chrysippos wenig gelesen und statt ihrer sich mit auszügen begnügt. so kommt es dasz die dürftigen nachrichten, die uns über ihre lehren erhalten sind, sich zum groszen teil bei verschiedenen schriftstellern wiederholt finden, so dasz man die mitteilungen des einen mit hülfe des andern controlieren und emendieren kann, wie diese aus Diogenes ausgewählten beispiele zeigen.

Hirschberg.

OTTO HEINE.

## 87.

## ZUR KRITIK DES POMPONIUS MELA.

Pomponii Melae de chorographia libri tres, ad librorum manu scriptorum fidem edidit notisque criticis instrunit Gustavus Parthey. Berolini, in aedibus Friderici Nicolai. 1867. XXXII u. 247 s. gr. 8.

Gustav Parthey hat zu den manigfachen verdiensten die er sich bereits teils allein, teils in gemeinschaft mit seinem freunde M. Pinder um die antike geographie und die alten geographen erworben hat, ein neues hinzugefügt durch die vorliegende kritische ausgabe der schrift des Pomponius Mela, der er zuerst aus der maszgebenden handschrift ihren richtigen titel (de chorographia statt des bisher in den ausgaben figurierenden de situ orbis oder des in den geringeren hss. und den ältesten ausgaben erscheinenden cosmographia oder de cosmographia) restituiert und für deren emendation er durch beschaffung eines mehr als ausreichenden kritischen apparates ein sicheres fundament gelegt hat, allerdings nemlich kann die vorliegende ausgabe nicht als eine abschlieszende arbeit für die texteskritik des Mela betrachtet werden und erhebt auch nicht den anspruch eine solche zu sein 1): denn von den beiden aufgaben welche der thätigkeit des textkritikers gestellt sind, der recensio und der emendatio, hat P. nur die erstere, und zwar, wie wir im weitern verlauf dieses artikels nachweisen werden, mit einer gewissen περιέργεια, erfüllt, die emendatio dagegen wenigstens zum grösten teile dem leser überlassen und nur material für dieselbe durch die freilich keineswegs vollständige zusammenstellung der emendationsversuche früherer herausgeber und kritiker beschafft, so dasz ref. nichts überflüssiges zu thun glaubt, wenn er diese von dem hg. vernachlässigte seite der kritik zum hauptgegenstande dieses aufsatzes macht und nicht nur diejenigen stellen welche er durch eigene emendation hergestellt zu haben glaubt, sondern auch diejenigen in welchen eine vom lig. nicht in den text aufgenommene, sondern entweder nur in den 'notae criticae' (die nicht unter, sondern hinter dem texte, s. 89-218, stehen, was durch ihren bedeutenden umfang bedingt, für den gebranch des buches aber nicht bequem ist) erwähnte oder auch ganz mit stillschweigen übergangene conjectur eines andern kritikers ihm entweder volle sicherheit oder doch hohe wahrscheinlichkeit zu haben scheint, einer möglichst kurzen erörterung unterzieht.

Bevor wir aber an diese hanptaufgabe dieses unseres aufsatzes gehen, werfen wir einen blick auf die 'praefatio editoris' (s. VII—XXIX), an die spitze derselben hat der hg. die leider nur sehr dürftigen notizen gestellt, die uns der schriftsteller selbst über seine heimat (die sonst unbekannte stadt Tingentera in der nähe von Carteia in Hispania Baetica) und die

<sup>1)</sup> der hg. bezeichnet selbst s. IX als seine absicht 'auctorem . . ad librorum yeterum germanas lectiones revocare'.

abfassungszeit seiner schrift gegeben hat, in bezug auf die für letztere maszgebende stelle (III 49), in welcher von der eröffnung Britanniens durch den regierenden kaiser und der bevorstehenden feier eines triumphes über verschiedene völkerschaften dieses landes die rede ist. läszt es P. mentschieden, ob damit der von Caligula im j. 40 n. Ch. oder der von Claudins im j. 43 (vielmehr 44, im j. 797 d. st.: vgl. E. Hübner rhein. mus. XII s. 47) gefeierte triumph gemeint sei. uns scheint es unzweifelhaft, dasz die von Mela gebrauchten worte (quippe tam din clausam aperit ecce principum maximus nec indomitarum modo ante se verum ignotarum quoque gentium victor propriarum rerum fidem ut bello affectavit, ita triumpho declaraturus portat) sich nicht auf die von Gains Cäsar aufgeführte komödie (vgl. Suet. Gai. 44 ff.)<sup>2</sup>), sondern nur auf die expedition des Claudius (vgl. Tac. Agr. 13 domitae gentes, capti reges), in folge deren Britannien zur römischen provinz gemacht wurde, beziehen können, so dasz also das jahr 43/44 mit sicherheit als die abfassungszeit der schrift bezeichnet werden kann, wodurch selbstverständlich ein früherer beginn der ausarbeitung nicht ausgeschlossen ist. dasz die schrift vor der ankunft der gesandtschaft von der insel Taprobane (Ceylon) am hofe des kaisers Claudius abgefaszt ist, lehrt die vergleichung der über diese insel von Mela (III 70) gegebenen notizen mit dem was Plinius (n. h. VI 22, 84 ff.) nach den berichten jener gesandten darüber mitteilt; doch ist diese vergleichung, da die zeit der ankunft dieser gesandtschaft meines wissens eine unbekannte grösze ist, nicht sowol zur bestimmung der abfassungszeit unserer schrift als vielmehr zur bestimmung der zeit jener gesandtschaft zu benutzen. über die persönlichkeit des verfassers sehweben wir gänzlich im dunkel: die haltlosen hypothesen früherer gelehrten, welche ihn mit Annaeus Mela<sup>3</sup>), dem sohne des rhetor Seneca und vater des dichters Lucanus, identificiert oder für einen sohn des philosophen Seneca oder gar für einen nachkommen des Numa gehalten haben, hat P. kurz aber genügend durch den hinweis auf die 'temporum ratio' und 'adoptionis romanae leges' zurückgewiesen.

Was die für die ausarbeitung der schrift benutzten quellen anbelangt, so führt P. (s. VIII) einfach die vom verfasser selbst eitierten schriftsteller (Hanno III 90 und 93; Hipparchus III 70; Cornelius Nepos III 45 und 90) auf und fügt die unzweifelhaft richtige bemerkung bei, dasz demselben bei ausarbeitung seiner schrift eine tabula geographica vorgelegen

<sup>2)</sup> vgl. auch was derselbe schriftsteller (Claud. 17) in bezug auf die expedition des Claudius sagt: Britanniam . . neque tentatam ulli post divum Iulium. 3) ich benutze diese gelegenheit, um den angeblichen geschichtschreiber Melas aus Anaea in Karien, der noch in Pape-Benselers wörterbuch der griech. eigennamen u. Méλαc spukt, hoffentlich für immer aus der welt zu schaffen. allerdings heiszt es bei Steph. Byz. u. 'Αναία (s. 92, 6 M.): καὶ Μέλαc ίςτορικὸς 'Αναῖος: aber es scheint mir unzweifelhaft, dasz dies ein zusatz des epitomators des Stephanos ist, der aus dem Amaeus Mela durch ein komisehes misverständnis einen Melas aus Anaea und aus eigner willkür einen historiker gemacht hat die schreibung 'Αναῖος für den römischen namen Annaeus findet sich in einer späten inschrift aus Philippopolis in Syrien CIG. nr. 4634.

habe, es wäre zu wünschen dasz irgend ein gelehrter die frage nach dem verhältnis dieser von Mela benutzten karte und seiner schrift zur weltkarte und chorographie des Augustus sowie die frage über die quellen des Mela überhaupt einer eingehenderen untersuchung unterzöge, als dies von Tzschucke in der 'dissertatio de Pomponio Mela eiusque libro' (bd. 1 s. XXIV ff. seiner ausgabe) geschehen ist.

Anlangend die benutzung des Mela durch andere schriftsteller, so führt P. nur die namen derjenigen auf, welche ihn namentlich anführen (von älteren Plinius, der ihn unter den quellen für das 3e, 4e, 5e, 6e, 8e, 12e, 13e, 21e und 22e buch seiner naturalis historia nennt; von späteren Servius<sup>4</sup>), Iornandes, Freculphus und Boccaccio); übersehen hat er dabei eine stelle der scholien zu Juvenalis, welche zu sal. 2, 160 (s. 196, 17 ff. Jahn) den Mela (III 53 P.) für Inverna und die Orkadischen inseln citieren. vielleicht hätte auch Solinus, der ihn zwar nirgends nennt. aber ohne zweifel mehrfach ausgeschrieben hat (vgl. Mommsens ausgabe s. XI und 249) hier erwähnung verdient.

Den grösten teil der praefatio nimt die beschreibung und charakteristik der vom hg. für die recensio des textes benutzten handschriften ein, von denen die Vaticanischen durch A. Michaelis (dessen 'de Melae codicibus Vaticanis dissertatio's s. X-XXI abgedruckt ist), die Florentiner durch Th. Heyse, ein Prager codex durch Pauly, ein Berliner, ein Wolfenbüttler, ein Leipziger und ein Breslauer von Parthey selbst verglichen worden sind: über die Pariser hss. (von denen drei, saec. XIV ex. et saec. XV, von Thory für Tzschucke verglichen wurden) hatte derselbe vergeblich durch E. Friederichs genauere notizen zu erhalten gehofft. was nun das verhältnis dieser verschiedenen liss, zu einander anlangt (für dessen beurteilung die übersichtliche zusammenstellung der schreibung von einer anzahl eigennamen in sämtlichen von P. benutzten codices auf einem nach s. XXVIII eingehefteten blatte ein dankenswerthes hülfsmittel ist), so überragt der éine codex Vaticanus n. 4929 saec. X derselbe aus welchem ref. im programm der univ. Zürich 1867 das schriftehen des Vibins Sequester heransgegeben hat) alle übrigen nicht nur an alter, sondern auch an trefflichkeit so weit, dasz er allein als fundament für die constituierung des textes benntzt werden musz- dies ist nun auch von P. durchgängig geschehen, allein derselbe hat überall neben den lesarten

<sup>4)</sup> zu Aen. IX 31 (wo P. Daniel Melonem statt Melon hat), eine stelle die merkwürdig ist wegen des zusatzes qui tomen et ipse commemorat nonnullos dicere quod tribus alveis fluat, wovon sieh bei Mela (III 68-keine spur findet, daraus zu schlieszen dasz dem Servius oder von wem sonst dieser zusatz herrührt, ein ausführlicheres werk des Mela (dessen abfassung derselbe nach 1 2 wenigstens beabsichtigte) vorgelegen habe, dürfte jedenfalls voreilig sein, da sieh sonst meines wissens keine spur von der existenz eines solchen werkes findet und da die zum teil wörtliche übereinstimmung des Plinius und des Solinus mit dem uns vorliegenden werke die benutzung eben dieses werkes durch jeue schriftsteller bezeugt, die stelle des Mela (II 10) über die Agathyrsen, welche sieh im Burmannschen Servius (zu Aen. IV 146) wörtlich aber ohne hennung des autors angeführt findet, fehlt im Servius des P. Paniel.

dieses von ihm mit A bezeichneten cod. Vaticanus auch die lesarten der übrigen von ihm benutzten codices, sowol wenn sie mit A übereinstimmen als wenn sie von ihm abweichen, aufgeführt, ein verfahren das ref. nur als eine belastung des apparatus criticus mit unnützem balast bezeichnen kann, da sich in allen diesen hss. keine einzige variante findet, welche uns zu der annahme berechtigte, dasz denselben eine von A unabhängige überlieferung vorgelegen habe, vielmehr sämtliche von A abweichende lesarten sämtlicher bisher verglichener hss. sich entweder als blosze schreibfehler und lüderlichkeiten, oder als aus dem eigenen kopfe der abschreiber entsprungene änderungen erweisen, und zwar in den meisten fällen als willkürliche variationen oder interpolationen, hie und da als richtige emendationen, die aber nirgends über den gesichtskreis eines gebildeten abschreibers des 14n oder 15n jh. hinausgehen. zur letzteren classe gehört z. b. die ausfüllung der in A durch die homoeoteleuta verursachten lücken in H 50, die sich teils im cod. B (Vat.-Regin. n. 581 saec. XIV) teils in C (Laur. pl. XXX 21 saec. XIV) findet5), welche von den schreibern dieser hss. aus Plinius n. h. IV 5, 15 ff., und die emendation uitro für ultro in III 51, welche von dem schreiber des cod. B aus Caesar b. Gall. V 14 entnommen worden ist, ferner alle die von P. s. XXII ff. gesammelten beispiele, in welchen eine der übrigen hss. (auszer A) allein die richtige lesart darbietet. danach scheint es uns unzweifelhaft, dasz alle übrigen hss. des Mela teils direct, teils indirect aus A abgeleitet sind, ihre von A abweichenden lesarten also höchstens die bedeutung von conjecturen beanspruchen können.

Der codex aus welchem A stammt war nach der in A am schlusse des 3n buches erhaltenen subscriptio (die sich auch, aber mehrfach corrumpiert, in B am schlusse des ersten buches findet) im fünften jh. nach Ch. in Ravenna von Flavius Rusticius Helpidius Domnulus, der damals das amt eines comes consistorii bekleidete, geschrieben und, wir wissen nicht ob mit hülfe verschiedener exemplare oder ex ingenio, emendiert worden (vgl. O. Jahn berichte der sächs. ges. d. wiss. 1851 s. 345 ff.). derselbe war, wie die corruptelen in A zeigen, in majuskeln und in continua scriptura geschrieben. die seltsame interpolation welche sich in A sowol als in fast allen (wenn nicht allen) übrigen hss. in Ill 53 findet, indem nach

<sup>5)</sup> was die sonstigen von P. s. XXII angeführten stellen anlangt, in welchen nach seiner ansicht lücken in A in anderen hss. richtig ausgefüllt sind, so werden wir die stellen I 6 (s. 4, 23) und III 81 (s. 81, 9) weiter unten behandeln; in III 89 (s. 82, 30) ist die einfügung von tractus, das in allen von P. benutzten hss. fehlt, von Tzschucke aber aus eodd. Par. 1 und 3, cod. Venetus, cod. Cibiniensis angeführt wird, eine bei dem häufigen gebrauehe dieses wortes bei Mela (vgl. Tzschuckes index verborum u. tractus) sehr nahe liegende emendation eines abschreibers. die I 57 (s. 17, 22) vom schreiber des cod. A in den text gesetzte marginalnote mulieribus scilicet findet sich auch in allen übrigen hss. im texte; in III 53 (s. 75, 6) scheint die in A und den meisten übrigen hss. vorhandene interpolation aliquatenus tamen gnari (von der ich sogleich weiter spreehen werde) zwar in C, Par. 1 und 3 zu fehlen; doch kann dies, wenn es wirklich der fall ist, recht wol als emendation eines einsichtigen abschreibers betrachtet werden.

den worten omnium virtutum ignari [magis] quam aliae gentes die worte aliquatenus tamen gnari, offenbar in der absicht das strenge urteil des schriftstellers über die bewohner von Juverna zu mildern, eingeschoben sind, läszt vermuten dasz der schreiber von A ein aus Irland oder Schottland stammender mönch war, der jenen zusatz seinem patriotismus schuldig zu sein glaubte. auf den urheber der uns vorliegenden recension ist wahrscheinlich die in A constant erscheinende und daher von P. aufgenommene schreibung Bosphorus (1 7 u. ö.) zurückzuführen, die wol einem halbgelehrten des fünften jh. nach Ch., aber in keinem falle dem Mela selbst zuzutrauen ist.\*)

Unsere prüfung der von P. gegebenen textesgestaltung im einzelnen beginnen wir mit der stelle I 6 (s. 4, 22 ff.), wo A folgendes bietet: quo cum est acceptum, ingens iterum et magna (corr. magno) et 6) paludi ceterum cxiquo ore coniungitur, wonach Nonius Pintianus (Fr. Nunnis de la Yerva) und Jacob Gronov einfach schrieben: ingens iterum et magnae paludi usw., während P. mit der mehrzahl der früheren hgg. unter annahme einer lücke in A aus einigen jüngeren hss. schreibt: ingens iterum et magno se extendit ambitu et magnae paludi usw. dasz eine lücke in A anzunehmen ist, scheint auch mir unzweifelhaft, da in der von Pintianus und Gronov adoptierten lesart das et vor magnae sprachwidrig ist; höchst wahrscheinlich ist ferner, dasz diese lücke durch die wiederkehr des wortes magnus im ursprünglichen text veranlaszt worden ist; aber die von P. aufgenommene ausfüllung dieser lücke ist nicht nur sehr unsicher und ohne alle gewähr, sondern auch bedenklich, da Mela sonst nirgends das wort ambitus mit extendi oder se extendere verbindet. mit sicherheit oder höchster wahrscheinlichkeit läszt sich also in unserer stelle nur folgendes herstellen: ingens iterum [et magno . . . . . ] et magnae paludi; was in der bezeichneten lücke gestanden hat, ob ambitu se incurvat (vgl. I 10 s. 5, 26) oder litorum flexu se aperit (vgl. I 102 s. 28, 1 und Plinius n. h. IV 12, 76) oder was sonst, darüber lassen sich nur unsichere vermutungen aufstellen.

Eine lücke findet sich in A und allen übrigen hss. auch l 11 (s. 6, 4) in den worten Seres media ferme Eoac partis incolunt, Indi ultima, wo, wie Vossins richtig erkannt hat, entweder nach oder vor Indi die worte et Scythae oder Scythae et eingefügt werden müssen. ebd. ist aber auch, was die hgg. übersehen haben, in den worten neque in hoc tantum pelagus effusi eine corruptel vorhanden, da die unbestimmte bezeichnung des gemeinten östlichen meeres durch hoc pelagus (dessen bedeutung man aus dem vorhergehenden Eoac partis entnehmen müste) der sonstigen weise des Mela nicht entspricht: es ist neque in Eoum tantum pelagus effusi herzustellen, wie die vergleichung von Ill 61 (s. 76, 18, wo Eoo in den hss. in eo corrumpiert ist) und von Plinius VI 13, 33 und 17, 56 zeigt. derselbe geographische name ist mit Vossius

<sup>\*) [</sup>s. den nachtrag am schlusz dieses aufsatzes.]

<sup>6)</sup> ob dieses zweite et wirklich im codex steht, ist nach dem von P. praef. s. XXII bemerkten zweifelhaft.

herzustellen bei Mela III 59 (s. 76, 8): ab his in Eoum mare (in corum A und andere hss.; in eurum Parthey nach einer verunglückten conjectur des schreibers des cod. Lipsiensis) cursus inflectitur: vgl. Plinius VI 17, 56 a Caspio mari Scythicoque oceano in Eoum cursus inflectitur.

I 12 (s. 6, 11) hat P. als benennung der Indien zunächst gelegenen landschaft nach der man, sec. in A (m. pr. ariatne) und einer anzahl anderer hss. Ariadne hergestellt, was als name einer landschaft weder sonst bezeugt noch an sich wahrscheinlich ist: dasz Ariane zu lesen ist, wie schon ein corrector im cod. Lips, und der hg. der ed. princ. (Mediol. 1472) emendiert haben, zeigt Strahon XV 720 μετὰ δὲ τὴν Ίνδικήν έςτιν ή ᾿Αριανή · derselbe unterscheidet an verschiedenen stellen (vgl. XI 516, XV 723 f.) deutlich die landschaften Ariane und Aria und ihre bewohner, die Ariani und Arii, ebenso Steph. Byz. u. Aρία u. 'Aριανοί; Plinius VI 25, 113 (= Solinus 55, 2 s. 226, 18 M.). vgl. Grotefends artikel Aria in Paulys realencyclop. 12 s. 1547. - In demselben paragraphen z. 13 sind die worte illum alterum ohne eine unmittelbar vorhergehende erwähnung des sinus Arabicus (vgl. § 9 s. 5, 17) ganz unverständlich; wir müssen also annehmen dasz nach den worten ad sinum Persicum (z. 12) etwas ausgefallen ist; vgl. III 73 ff. und Plinius VI 24, 108.

Von den in § 13 aufgezählten völkernamen sind mehrere in den hss. corrumpierte mit sicherheit herzustellen; so sind die Pariani (eine corruptel die, wie P. bemerkt, sich auch in den hss. bei Plinius VI 16, 48 findet) mit Herm. Barbarus nach Herodot (III 92. VII 68 und 86) und Steph. Byz. (u. Παρικάνη) in Paricani, die Subsiani mit Jos. Simmler und Vossius nach Dionysios perieg. 747 und Eustathios z. d. st. in Sugdiani (derselbe name ist III 42 s. 71, 27 in den hss. in Surdiani corrumpiert), die Chomarae, Choamani in Choramnaei (vgl. Steph. Byz. u. Χωραμγαĵοι), Chorasmii (vgl. Herod. III 93. 117. VII 66), die Ropanes in Propanisadae (vgl. § 81 s. 23, 2. Nonnos Dion. XXVI 51. Solinus c. 38, 12 und c. 49, 2; Παροπανιςάδαι Ptolem. VI 18, 1 u. a.: die endung des namens ist in den hss. des Mela wegen des folgenden Dahae verloren gegangen) zu ändern. unsicherer ist die herstellung der namen in den folgenden zeilen; doch scheint z. 24 in Corsitae Corcetae (was wol auch I 110 s. 30, 3 mit Pintianus für Cercetici herzustellen ist; vgl. Skylax per. 73. Strabon XI 497. Plinius VI 5, 16 f. Ammianus Marc. XXII 8, bd. I s. 301 Bip.), in Phoristae Charimatae (vgl. Steph. Byz. u. Χαριμάται), in Rimphaces Phthir ophagi (vgl. § 110 wo aus dem überlieferten Coraxi Cleptyrophagi herzustellen ist Coraxici, Phthirophagi; s. Strabon XI 497. Plinius VI 4, 14) zu stecken. auszer zweisel ist dann wieder, wie es uns scheint, die herstellung der corrumpierten namen Mati Antibarani (z. 25 f.) in Matiani, Tibarani7) (so Tzschucke nach dem vorgange von Pintianus und Reinold):

<sup>7)</sup> I § 106 (s. 28, 30) ist nach der hsl. überlieferung Tabereni mit den alten ausgaben Tibareni herzustellen: vgl. Plinius VI 4, 11.

vgl. Herod. III 94 u. a. ob unter den Murrani die bewohner von Muriane (Ptol. V 7, 8), wie schon Vadian vermutete, also Muriani, oder von Melitene (Strabon XI 521, XII 533 ff. Plinius VI 3, 9. Steph. Bvz. u. Μελιτηνή und u. Cωφηνή u. a.), also Meliteni zu verstehen sind, wage ich ebenso wenig zu entscheiden als auf welches volk der gleich folgende name Vegeti zu beziehen ist: vielleicht steckt darin eine nebenform des namens der Βαγαδάονες, der bewohner der zwischen dem Argaeos und dem Tauros gelegenen landschaft Βαγαδανία (Strabon Il 73. XII 539) oder Βαγαδαονία (Steph. Byz. u. d. w.). - § 14 ist die sinulose überlieferung eaedemque gentes interiora litora tenent (s. 6, 30) von Joh. Aug. Müller im specimen III observationum ad Melam (Misenae 1790: ich citiere die schrift, die mir nicht zu gebote steht, nach Tzschucke) unzweifelhaft richtig in eaedem gentes interiora quae litora tenent geändert worden. — § 22 (s. 9, 2) ist der corrupte name Zigritue, der III 104 (s. 85, 26) wiederkehrt, ohne zweifel mit dem schreiber des cod. Zaluscianus und Vossius in Nigritae, das gleich folgende Carusii mit den ältern hgg. aus III 103 in Pharusii zu verbessern: vgl. Plinius V 8, 43. Dionysios perieg. 215. — § 23 (s. 9, 5) ist das überlieferte abluuntur, wie Oudendorp (in A. Gronovs commentar, wiederholt in Tzschuckes ausgabe hd. Il teil 9 s. 196 f.) gezeigt hat, sprachwidrig und dafür adluuntur herzustellen: vgl. 1 96. II 6. 40. III 8. die gleiche corruptel ist noch an zwei stellen zu verbessern: Il 27 (adluens statt abluens) und III 100 (adluitur statt abluitur). — § 24 (s. 9, 21) ist aus dem überlieferten quae in mare attingunt mit Kopp quae nostrum mare attingunt zu machen. nostrum war, da es wenige zeilen vorher schon vorkam (z. 18), in der originalhs, wahrscheinlich durch ein compendium ausgedrückt. — § 34 (s. 11, 26) werden vor den Castra Cornclia in unseren hss. Castra Delia (Dellia Vossins, Laelia Tzschucke) genannt, die weder bei Plinins V 4, 23 f. (wo unsere stelle ziemlich wörtlich mit einigen zusätzen aus anderen quellen wiederholt ist), noch bei Ptol. IV 3, 6 noch sonst irgendwo, so viel mir bekannt ist, erwähnt werden: es ist mir daher sehr wahrscheinlich dasz diese worte nur eine dittographie zu Castra Cornelia und demuach ganz aus dem texte zu verbannen sind. - \$ 46 (s. 14, 26) liest P. mit dem corrector des cod. A, den übrigen hss. und sämtlichen ausgaben pudicitia insignis est; da aber A von erster hand insignia sunt hat, so vermute ich dasz Mela vielmehr pudicitia insigni sunt geschrieben hat. — § 51 (s. 15, 18) ist die existenz einer namensform Talemso (so die hss.) ebenso unwahrscheinlich wie die annahme von Perizonius, dasz Mela sich durch einen griechischen codex, in welchem durch ein versehen A statt X geschrieben gewesen sei, habe teuschen lassen, vielmehr die corruptel auf rechnung des schreibers des codex archetypus des Mela zu setzen und daher Tachempso (vgl. Steph. Byz. n. Ταχεμψώ. Herod. II 29) herzustellen. ebd. z. 23 sind die worte et ad Melyn it sieher corrupt und in et ad Sebennytum zu emendieren: vgl. Herod. II 17.

Zu der vielbestrittenen stelle über die dimensionen der groszen pyramide 1 55 sind die verderbten worte *quae sede* nach Pintianus und Ciac-

conius conjectur in qua sedet zu verbessern; im übrigen ist nichts zu ändern. Mela hat seine notiz offenbar aus llerodot II 124 geschöpft und bei der reduction des griechischen auf römisches masz das römische jugerum zu etwas über zwei griechische πλέθρα gerechnet, also die ὀκτώ πλέθρα des Herodot durch quattuor fere soli iugera wiedergegeben, dabei aber allerdings nicht beachtet dasz Herodot das längenmasz jeder der vier seiten der pyramide angibt, während er selbst von dem flächenmasze der basis spricht. es ist dieser geometrische irtum nicht schlimmer als verschiedene geographische irtümer die dem Mela passiert sind, von denen wir beispielsweise anführen die falsche reihenfolge der illyrischen städte, indem er Apollonia nördlich von Dyrrachium ausetzt (II 56 f.), und die jedenfalls aus Nepos geschöpfte, schon von Plinius III 18, 127 gerügte angabe dasz der Ister (d. h. ein arm desselben) durch das gebiet der Istri (in das adriatische meer) münde (II 57: vgl. über diesen unter den alten geographen sehr verbreiteten irtum C. Müller zu Skylax per. § 20). noch stärker ist der historische irtum in II 105, wo die Aegatischen inseln (Aegatae), bei welchen die Römer den hekannten seesieg gewannen, der den ausgang des ersten punischen krieges entschied (Florus I 18 s. 32, 20 Jahn), als Romana clade memorabiles (worte deren verdrehung in das gegenteil durch ein halsbrechendes hermeneutisches kunststück von seiten verschiedener interpreten keiner widerlegung bedarf) bezeichnet werden, offenbar durch verwechselung mit der in der nähe der africanischen kuste gelegenen insel Aegimurus, bei welcher sowol im j. 247 vor Ch. (nach Florus 1 18 s. 32, 10 f. J.: vgl. Polybios I 54) als auch im j. 203 (nach Livius XXX 24) römische flotten durch schiffbruch zu grunde giengen.

1 60 (s. 18, 13) ist das in A und anderen hss. überlieferte Thebae utique festzuhalten, da Mela mehrfach utique zur hervorhebung einzelner worte in der bedeutung 'vornehmlich, insbesondere' braucht, wie II 18 (s. 37, 8) Getae utique, III 43 (s. 72, 3) utique Hyrcaniae; vgl. auch utique si III 21 (s. 67, 5). nach utique ist natürlich mit Perizonius quae, das durch die letzte silbe des vorhergehenden wortes verloren gieng, einzuschieben. das et vor Thebae, au welchem bei folgendem utique Kopp u. a. anstosz genommen haben, läszt sich als aus dem schluszbuchstaben des vorhergehenden wortes (Elephantine) und dem anfangsbuchstaben von Thebae entstanden leicht beseitigen; doch scheint mir diese beseitigung keineswegs absolut notwendig, da gewis kein Römer beim gebrauch von utique an eine copulative bedeutung dieser partikel gedacht hat: vgl. Cic. ad Att. XII 8 nam et Piliae satis faciendum est et utique Atticae und die nicht seltene verbindung sed utique. — \$ 67 (s. 19, 30) ist das überlieferte Euprosopon mit Pintianus sicher in Theuprosopon zu emendieren, wie nicht nur Strabon XVI 754 f. und Ptolemäos V 14, 4, sondern auch der periplus des sog. Skylax § 104 und Polybios V 68 den namen überliefern. - § 70 (s. 20, 21) ist das in den hss. überlieferte Malosen (malosenen Am. pr.) jedenfalls entstanden durch eine dittographie oder correctur im codex archetypus: malos, ganz ähnlich wie § 89 (s. 25, 5) phoeaeris

(so A) and phocaeu. — § 72 (s. 21, 4 f.) ist dimissus und dimittitur ehenso wie § 76 (s. 22, 1) dimissa ein handgreifliches versehen des schreibers von A, das dann in die meisten übrigen hss. übergegangen ist: es ist schwer zu begreifen was P. abgehalten hat die durch den sinn so entschieden geforderten formen de missus usw. herzustellen. - \$83 ist mit Herm. Barbarus für Cytria (s. 23, 16) Crya, für Galbian (z. 17) Calbin herzustellen (c und g sind im cod. A auszerordentlich oft verwechselt, wie gleich § 82 s. 23, 9 Gracius für Cragus oder allenfalls Cragius und § 85 s. 24, 4 Barcylos für Bargylos), § 84 (z. 20) für Gelos, wie schon Perizonius vermutet hat, Cressa oder Cresso aus Steph. Byz. u. Κρήςςα, Ptol. V 2, 11 (Κρήςςω λιμήν) und Plinius V 29, 104 (portus Cressa); ebd. z. 21 für Larumna Loryma oder nach älterer lateinischer schreibweise Loruma, wie § 85 (s. 24, 2) Caruanda (wo P. wieder die corruptel der hss. Aruanda im texte hat): s. Thuk. VIII 43. Appian b. civ. IV 72. Diodor XIV 83. XX 82. Livius XXXVII 17. XLV 10. Strabon XIV 652. 655 f. Ptol. V 2, 11. Steph. Byz. u. Aúρυμα<sup>8</sup>): die unterscheidung zwischen einem locus Loryma und oppidum Larymna bei Plinius V 29, 104 beruht jedenfalls auf einem irtum dieses schriftstellers. unsicher bleibt dagegen der name der bei Mela gleich folgenden örtlichkeit, die bei ihm Pandion collis, bei Plinius a. o. (wo sie irrig unter die oppida gezählt ist) Paridion heiszt, da beide namen an sich möglich, keiner aber, so viel mir bekannt, sonst nachweisbar ist: doch spricht die beziehung der namen Παγδία und Πανδίων auf die Selene, deren cult in Carien schon durch die Endymionsage bezeugt ist, mehr für die richtigkeit von Pandion; Paridion scheint ein einfacher schreihfehler der hss. des Plinius, wie bei Mela § 85 (s. 24, 2) A und andere hss. Myridos für Myndos geben. dasz endlich z. 23 und 25 für Bubaesius Bubassius herzustellen ist, bedarf weiter keines beweises (vgl. Steph. Byz. u. Βυβαςτός und Ύγαςτός); ebenso die freilich noch von keinem der bisherigen hgg. erkannte herstellung von Cyrnon (s. Diodor V 60) für *Crynon* (z. 25), die längst von Herm. Barbarus gemachte emendation *Ceramicum* für *Tetraticum* (z. 26) und ebd. die herstellung von Euthana (Euthanae Herm. Barbarus) für Eutiana: die unterscheidung von Euthene in Doris und Eutane in Karien bei Plinius V 29, 107 ist wieder ein bloszer irtum dieses schriftstellers.

§ 86 (s. 24, 12 f.) sind die worte utcumque Ioniam vocant völlig sinnlos, also jedenfalls corrupt; ich vermute dasz Mela schrieb: vicum quem Myunta vocant: vgl. Strabon XIV 636. Paus. VII 2, 10 f. Vitruvins IV 1. gleich darauf ist das Hippin der hss. nicht mit älteren hgg. in Hippum zu ändern, da die von Theopomp hei Steph. Byz. u. " $1\pi\pi$ oc erwähnte insel " $1\pi\pi$ oc hei Erythrae (vier inselchen " $1\pi\pi$ ot genannt nach Strabon XIV 644) wegen der reihenfolge der örtlichkeiten hier nicht wol genannt sein kann, sondern in Pyrrham: vgl. Strabon a. o. Ptol. V 2, 9. — § 88 (s. 24, 21) ist die form Phygeta wieder nichts als ein aus

<sup>8)</sup> auch die corrupte form Rorimna beim geogr. Rav. (H 18 s. 105, 2 P.-P., dafür Lerimna V 8 s. 360, 17) bestätigt wenigstens das o der ersten silbe.

A in fast alle hss. übergegangener schreibfehler für Phyaela, die schreibung dieses namens schwankt im anlaut bekanntlich zwischen TI und Φ (daher die doppelte etymologie von πυγή und φυγείν), im auslant zwischen -ελα, -αλα (Πυγαλής nur in einem bruchstück der athenischen tributlisten bei Böckh staatshaush. Il s. 453 n. XXXII. während dieselben listen sonst Πυγελής geben) und -ελλα (nur bei späteren grammatikern wie Suidas u. Πύτελλα, der daneben noch Πύτελα hat, und Eustathios zur II. s. 234, 29), aber von einem t-laut findet sich nirgends cine spur. — § 91 (s. 25, 16) kann man schwanken ob Cyna der hss. in Canae oder Cane zu bessern sei: die von Vinetus hergestellte form Cana findet sich sonst nirgends. ebd. z. 18 ist in A die alte schreibart parvos, ebenso § 102 (s. 28, 7) incurvos erhalten: da diese schreibweise doch gewis zur zeit des Mela noch gebräuchlich war (erst zu Quintilians zeit war sie auszer gebrauch gekommen, während dessen praeceptores noch so schrieben: s. 17, 26), so können wir es nur als eine inconsequenz bezeichnen, dasz Parthey, der sich soust so eng an A anschlieszt, sie nicht in den text gesetzt hat. - In demselben § 91 (z. 21 f.) finden wir keinen grund mit P. nach nomine zu interpungieren, sondern schreiben mit den schon von früheren hgg. gemachten emendationen der corrupten ortsnamen: campus Thebe nomine Adramytion, Asturam, Chrysam continet. — § 98 (s. 27, 10) ist natürlich für Plagaea et Scydace der hss. mit Herm. Barbarus ans Herodot I 57 und Plinius V 32. 142 Placia et Scylace herzustellen. am anfang von § 99 (z. 12 f.) gibt dann A mit der mehrzahl seiner abschriften: flumen (ohne is) Ryndaces in quae secuntur emittit, was P. nach dem vorgange der früheren hgg. in [is] flumen Rhyndacum in [ea] quae secuntur emittit geändert hat, eine änderung die weder nach der hsl. überlieferung wahrscheinlich noch geographisch richtig ist, da keiner der alten geographen den flusz Rhyndakos auf dem Olympos entspringen läszt: Strabon XII 576 gibt die phrygische landschaft Azanitis, Plinius V 32, 142, indem er nur den untern lauf des flusses in betracht zieht, den see Artynia als seinen ausgangspunct an, auch Ptolemäos setzt seine quellen um einen ganzen grad südlich vom Olympos an, vgl. V 1, 4 αί πηγαί τοῦ ποταμοῦ ('Pυνδάκου) 40½ grad n. br., und ebd. \$ 10 δ Μύςιος "Ολυμπος τὸ ὄρος 41½ grad n. br. ich schreibe also bei Mela: flumen Ryndacos in quae secuntur emittitur; vgl. wegen der weglassung von ca vor quae 127 (s. 10, 13) oceanum ad quae nunc inundat admissum, wegen emittitur II 79 (s. 51, 11) vom Rhodanus: inter Volcas et Cavaras emittitur, III 24 (s. 67, 30) iterumque fluvius emittitur n. ö.

§ 100 (s. 27, 20 f.) ist die bezeichnung der bucht von Kios als [sinus] alter sine nomine gegenüber der von Astakos oder Olhia als alter Olbianos höchst auffällig und die erklärung der worte sine nomine durch ignobilis sachlich keineswegs gerechtfertigt. da nun die behauptung J. Gronovs, dasz die benennung jener bucht als sinus Cianus nirgends vorkonune, schon von Tzschucke durch die hinweisung auf Skylax per. § 93 und Constant. Porphyrog. de them. I 17 widerlegt ist, so zweiße ich durchaus nicht, dasz sine eine corruptel und alter Ciani nomine herzustellen

ist. — § 101 a. a. (z. 24) ist das sinnlose priores mit Ciacconius u. a. in propiores zu ändern, am schlusz (z. 30 f.), da A und die meisten öbrigen hss. conditore iaso haben, conditor est I aso zu schreiben. - § 103 (s. 28, 13) ist in der schreibung Mariandynaei in A (woraus spätere abschreiber mariandinei, mariandinaci u. dgl. mehr gemacht haben) jedenfalls eine spur der form Mariandynoe erhalten, wofür sich noch mehrere analoga bei Mela finden: 171 (s. 20, 25) Soloe; § 112 (s. 30, 11) Cepoe (so ist zu schreiben statt Cephoe); § 116 (s. 31, 4) Gynaecocratumenoe; II 2 (s. 32, 17) Arimaspoe (denn darauf, nicht auf Arimaspi, führt die überlieferung arimampsae in A und anderen hss.); ebd. (s. 32, 20) Amaxobioe; § 22 (s. 38, 7) Tomoe; III 59 (s. 76, 12) Androphagoe; auch III 85 (s. 82, 9) ist für das ganz solöke Automoles, was die hss. bieten, mit Vossius Automoloe herzustellen. - § 104 (z. 23) ist für Cynobus jedenfalls mit Vossius ans den auch in P.s anmerkung angeführten stellen Cinolis herzustellen; der folgende name Collyris, den Vossius sehr gewaltsam in Anticinolis, J. Gronov in Collussa änderten, bezeichnet jedenfalls dieselbe örtlichkeit, welche in den hss. des periplus des sog. Skylax Κόλουςςα heiszt (wofür vielleicht Κολλούρα, dialektische und vulgär griechische form für κολλύρα, herzustellen ist, wenn der name überhaunt griechisch ist) und für welche 'Αντικίνωλις (Strabon XII 545. anon. per. Ponti Euxini 20 in C. Müllers geographi graeci min. l s. 406. Marcianus Her. epit. per. Menippei 9 bei Müller a. o. s. 571) nur eine andere, von ihrer lage gegenüber der weit bedeutenderen und bekannteren ortschaft Kivwlic hergenommene bezeichnung zu sein seheint. - \$ 105 (z. 27) hat Mela die am Halys gelegene stadt gewis nicht mit dem sonst nirgends vorkommenden namen Lyeasto, sondern übereinstimmend mit den griechischen quellen Lycastos (vgl. Skylax per. 89. Steph. Byz. s. 421, 3 und s. 677, 6) benannt. unmittelbar darauf war die schreibung der präp. at (vor Thermodonta) aus A beizubehalten: auch § 116, wo P. die überlieferung at alia beibehalten hat, ist at als präp. zu fassen: vgl. Il 15 (s. 36, 11 ff.): terrae . . nusquam non ad pabula fertiles, alicubi usque co steriles ad cetera. in der ganz analogen stelle Il 125 (s. 61, 9) frumentis tantum non fecunda, ud alia largior hat P. das hsl. ad in at geändert, was, wenn er dies als präp, gefaszt wissen will, eine etwas kühne consequenz, wenn als conjunction, jedenfalls unrichtig ist. - \$ 106 (s. 29, 2) ist das in den hss. zwischen ultra und Mossyni stehende Carambini mit Schottus und Vossius aus geographischen gründen als glosse auszumerzen: der absolnte gehrauch von ultra ist, wie schon ein blick in Tzschuckes index verborum u. d. w. (t. I s. 133) lehrt, dem Mela geläufig. - \$ 107 (z. 10) hat Vossius unzweifelhaft richtig Bechiri, Buzeri (für Discheri, Buxedi der liss.) hergestellt; auch die von den hss. gegebene form Trapezos (statt Trapezus) findet weder in der äuszerst unsichern überlieferung bei Hygin fab. 176 noch in Munkers bemerkungen zu dieser stelle eine ausreichende stütze. - \$ 110 (z. 28) geben die worte ignaris quae terra esset keinen dem zusammenhang angemessenen sinn; Mela schrieb ohne zweifel ignaris qua terra esset, was schon der schreiber eines von P. Ciacconius benutzten codex

durch eine richtige conjectur gefunden hat, von den zum teil corrupten völkernamen s. 30, 1 f. sind die Melanchlaeni, Colici, Phthirophagi von den hgg. richtig hergestellt; auch das corrupte Terrestrea hat J. Gronov jedenfalls richtig in Toretae emendiert: vgl. C. Müller zu Skylax per. 74. auch § 112 (z. 10 f.) ist die herstellung der ortsnamen sicher: Corocondame (vgl. Strabon XI 494, 496, Steph. Byz. u. Kopoκονδάμη), dann Hermonassa, Cepoe, Phanagorea (so, nicht Phanagoria, ist zu schreiben nach der überlieferung spanacorea in A).9) schwieriger ist die emendation der corrupten völkernamen in § 114 (z. 18 f.), we nur die Erachi in Arechi (Aρρηχοί Strabon XI 495 und Steph. Byz. u. d. w.; Arrechi Plinius VI 7, 19; "Apixot Ptol. V 9, 18; Arinchi Amm. Marc. XXII 8) und die Xamatae durch wiederholung des letzten buchstaben des vorhergehenden wortes in Ixamatae (Ίξομάται Polyaen strat. VIII 55. Ἰξιβάται Hekatäos bei Steph, Byz. u. d. w. Ἰαξαμάται Ptol. V 9, 16 und 17; Ammian a. o.; Ισζαβάται Steph. Byz. u. d. w.; Ἰαζαμάται Skymnos orbis descr. v. 880 und anon. per. Ponti Eux. 45; Exomatae Val. Flaccus VI 144. 146. 569) mit sicherheit herzustellen sind; für Thaetaes ist, da wir den überdies sehr weit von dieser überlieferung abliegenden namen Toretae oder Toreatae, den frühere hgg, dafür einsetzten, schon oben verwerthet haben, vielleicht aus Strabon XI 495 Tarpetes; für Phicores, da die Philyres, deren name der überlieferung ziemlich nahe liegt, au einem ganz andern teile des Pontos wohnten (vgl. Dion. perieg. 766. Apollonios Arg. B 395), vielleicht Siraces (vgl. Strabon XI 506; bei Ptol. V 9, 17 Cipaknyoi als nachbarn der Ίαξαμάται) zu schreiben.

II 3 (s. 33, 3) ist, da die namensform Χερςών oder Chersona sich vor dem sechsten jh. nach Ch. nicht nachweisen läszt (vgl. Steph. Bvz. s. 177, 20 und 22. geogr. Rav. 1 17 s. 38, 4. IV 3 s. 173, 16. V 11 s. 370, 3), der ausfall einiger buchstaben nach Cerrhone (so A) anzunehmen und Cherrone(sos) herzustellen; ferner § 4 (s. 33, 10) für Thaterae mit Herm. Barbarus Taphrae (s. Plinius IV 12, 87. Steph. Byz. u. Τάφραι), z. 12 mit demselben für Ypacares Hypacyris (was auch bei Plinius IV 12, 84, wo die hss. Hypanian oder Hypania, vorher Pacyris, Patiris, Pacycris geben, herzustellen ist) zu schreiben: vgl. llerod. IV 47 und 55. — § 5 (z. 21) ist mir der ausdruck facie positi ensis adlecta est ganz unverständlich: Ciacconius emendierte aus Plinius IV 12, 83 porrecta est, dem sinne nach gut, aber ohne alle paläographische wahrscheinlichkeit; ich vermute dasz Mela adfecta est schrieb. - \$ 7 (s. 34, 9) ist für Exampheo aus Herodot IV 52 und 81 Exampaeo herzustellen. sehr schwierig ist die entscheidung über die von Mela gewählte form des ebd. (z. 11 f.) und § 11 (s. 35, 15) erwähnten fluszund völkernamens, der in den hss. des Mela wie auch in den besten hss.

<sup>9)</sup> dieselbe ist vielleicht zu erklären aus einer alten dittographie des vorhergehenden namens im codex archetypus:  $c\epsilon\rho\rho\delta$ , wie auch in griechischen quellen sich beide namen, K $\eta\pi$ ot und K $\eta\pi$ oc, für diese ortschaft finden: vgl. C. Müller zu Skylax per. 72.

des Plinius IV 12, 82 Asiaces und Asiacae, bei Solinus 15, 14 (s. 95, 10) Asiatae, bei Ptol. III 5, 18 und 10, 14 Aξιάκης, bei demselben III 5, 11 Πατιάκης, bei Strabon XI 513 und Polybios X 48 (nach Steph. Byz. u. 'Απατιάκαι, während die hss. 'Αςπατιάκαι geben) 'Απατιάκαι lautet: wir können uns hier eben nur an die hsl. tradition, wie P. gethan hat, halten. dasz aber in demselben § (z. 13) Pyra ein bloszes versehen des schreibers von A oder von dessen archetypus und dafür Tyra (vgl. Plinius IV 12, 82) herzustellen ist, ist selbstverständlich, und man kann sich nur wundern warum P. diese und ähnliche über jeden zweifel erhabene emendationen nicht in den text gesetzt hat, da er ja doch, wie andere stellen in denen er von der hsl. überlieserung abgeht zeigen, nicht blosz einen diplomatisch getreuen abdruck der besten hs. geben wollte. — § 9 (s. 34, 25) ist für coitu mit Ciacconius coetu, für familiarum mit einigen geringeren hss. familiarium herzustellen: dasz Mela so schrieb, zeigt die vergleichung seiner quelle, des Herodotos (IV 26 of προςήκοντες πάντες προςάγουςι πρόβατα) und seines nachschreihers Selinus 15, 13 s. 95, 4 proximorum corrogatis coetibus. — § 10 (s. 35, 2) sind die Sarthae der hss. keine anderen als die schon § 3 (s. 32, 22) und 4 (s. 33, 9) genannten Satarchae, wie wiederum die vergleichung der aus unserer stelle geschöpften worte des Solinus 15,14 s. 95, 11 lehrt. - § 11 (s. 35, 13 f.) ist pecorum, was in A und anderen hss. nach illa steht, jedenfalls aus der bekannten abkürzung von per (p), die ein schreiber wegen des vorausgehenden pecorum misverstand, entstanden, also mit Ciacconius und Schottus perdurant (statt durant) zu schreiben. - § 12 (s. 35, 25) ist exemptumque sanguinem, was schwerlich lateinisch ist, mit Henisch in exceptumque s. zu bessern. - \$ 17 (s. 37, 1) musz das hsl. Haemona, da gleich (z. 3) der nominativ Huemos folgt und sich auch sonst als name des berges nur o Aiμος und τὸ Αίμον nachweisen läszt, in Haemon geändert werden. — § 22 (s. 38, 7) sind die worte a Milesiis (so P. nach Herm. Barbarus für mallesis der hss.) deducta jedenfalls umzustellen, da nach dem übereinstimmenden zeugnis unserer sonstigen quellen nicht Callatis, sondern Istropolis (und Tomoe) eine milesische colonie war; Pintianns änderung, der dieselben zwischen Histropolis und deinde stellt, genügt aber nicht zur heilung der stelle, da die reihenfolge der aufzählung von Callatis und Tomoe verkehrt ist, ein irtum der, da einmal eine störung der hsl. überlieferung angenommen werden musz, eher den abschreibern als dem Mela selbst aufzubürden sein wird, ich glaube also die stelle so herstellen zu müssen: Histropolis, tum Tomoe a Milesiis deductae, deinde Callatis et portus Caria et Tiristis promunturium: vgl. Skymnos 765 fl. anon, per. Ponti Eux. 70 ff. und über die verschiedenen formen des namens des vorgebirges C. Müllers note zu Arrian per. Ponti Eux. 35. um folgenden sind die mehr oder weniger corrampierten ortsnamen längst von den hgg. hergestellt; z. 12 Dionysopolis (statt Dionysiopolis), z. 14 Apollonia (statt Apollophania), v. 16 Thyniam (statt Thymniam), v. 18 Halmydesson (für Helmydeson) et Philias (so, nicht Phileas mit Vadianus n. a., schreibe ich, weil dies dem überlieferten *Phylas* näher liegt; vgl. über die namensformen C. Müller zu Skymnos v. 723).

§ 24 bleibt die emendation von Bytinis z. 21 unsicher, da Bithynis, was zunächst liegt, sich überhaupt nicht als ortsname, Bithyas und Bathunias, welche namen ebenfalls leicht herzustellen wären, sich nur als flusznamen (so dasz man etwa schreiben müste: Bathynias amnis quique interfluunt: vgl. Plinius IV 11, 47) nachweisen lassen, der stadtname Bizua (vgl. Plinius a. o.) aber von der überlieferung zu weit abliegt. für Bisaltae z. 23 hat Herm. Barbarus richtig Bisanthe (welche stadt auch bei Steph. Byz. u. Βιcάνθη als colonie der Samier bezeichnet ist) hergestellt, ebenso für Gypsela z. 24 Cypsela, in radicem sedens z. 25 ist entschieden unlateinisch, also radice mit Ciacconius herzustellen. -§ 26 (s. 39, 1): da alle hss. (abgesehen von dem schwerlich genau verglichenen Chisianns) memorabile bieten, so ist diese stelle mit Pintianus und Schottus in folgender, auch der rhetorischen gliederung mehr rechnung tragender weise zu schreiben und zu interpungieren: . . totam Chersonesum adpellant ob multa memorabilem: est in ea flumen Aegos usw. weiterhin z. 8 ist für Scaeolos mit Herm. Barbarus aus Plinius IV 12,50 Coelos herzustellen und darunter dieselbe örtlichkeit zu verstehen. welche bei Ptolemäos III 12, 4 Κύλλα ἢ Κοίλα genannt wird, d. h. die einbuchtung der ostküste der Chersonesos zwischen Sestos und Madytos, gerade gegenüber von Abydos: dasz Plinius a. o. den portus Coelos an die westseite der Chersonesos versetzt, ist vielleicht daraus zu erklären, dasz τὰ Κοίλα (τῆς Χερςονήςου) ähnlich wie die κοίλα Εὐβοίας (vgl. m. quaestionum Euboicarum capita selecta s. 43) die einbuchtungen zu beiden seiten der küste bezeichnete. die von Mela an diese örtlichkeit geknüpfte historische notiz ist jedenfalls mit Vadian auf die seeschlacht bei Kynossema (Ol. 92, 2 = herbst 411 vor Ch.; s. Thuk. VIII 104 ff.) zu beziehen. - § 27 (z. 20) ist Chersonense latus natürlich corrupt; die gleich z. 22 in A und anderen hss. sich findende schreibung alopoconensum macht es sehr wahrscheinlich, dasz Mela nicht Chersonesi sondern Chersonensi schrieb, eine schreibung die freilich schon im archetypus von A nicht mehr consequent festgehalten gewesen zu sein scheint. dasz ferner für abluens herzustellen ist adluens, habe ich schon oben zu I § 23 bemerkt. z. 23 ist das sinnlose eximia mit Ciacconius in extra zu verbessern. § 28 (z. 25) ist die schreibung Xersen aus A beizubehalten, ebenso § 32 (s. 40, 22) Xerse. der name des vorgebirges Seriphion (s. 39, 27) ist in Serrhion zu emendieren; vgl. Herod. VII 59. Plinius IV 11, 43. Steph. Byz. u. Cέρρειον. — § 30 (s. 40, 10) ist für Turris Calamea mit Herm. Barbarus turris Calarnaea nach Steph. Byz. u. Κάλαρνα herzustellen: die unbedeutendheit dieser nur von Stephanos (aus Lucius von Tarrha, und zwar entweder aus dessen von Stephanos u. Θεςςαλογίκη erwähnter schrift περί Θεςςαλογίκης, oder aus dessen u. Τάρρα erwähnten τεχνικά) genannten ortschaft ist kein grund gegen. sondern vielmehr für diese emendation, da die bezeichnung der ortschaft als turvis uns darin ein kleines, einem bloszen wartturm ähnliches castell erkennen läszt. der name Stagira, welchen Pintianus durch eine überkühne conjectur (Stagiros clara alumno für Turris Calamea) bier berstellen wollte, steckt wol in dem sicher corrupten Echinia z. 11, so dasz zu lesen ist: urbes Acanthos et Stagira; vgl. Plinius IV 10, 38.

§ 32: da sich von einer ortschaft 'Ακρόαθον nirgends eine sichere spur findet 10), so ist das z. 25 in A überlieferte acrouhon (wofür P. aus Vat. 3 Acroathum in den text gesetzt hat) in Acrothoon zu bessern; vgl. Herod. VII 22. Steph. Byz. u. ᾿Ακρόθωοι: dieselbe namensform ist nach den spuren der hss. auch bei Plinius IV 10, 37 und bei Solinus 11, 34 (s. 87, 1) herzustellen. — § 33 (s. 40, 30 und 41, 1) sind Pontidaea und Cione gewis blosze versehen des schreibers des archetypus für Potidaea und Scione. die notiz über die gründung der letztern stadt scheint Mela aus Thuk. IV 120 geschöpft zu haben, da ihm ebenso wie diesem die von anderen schriftstellern damit verknüpfte erzählung von der verbrennung der griechischen schiffe durch gefangene Troerinnen (vgl. Meineke zu Steph. Byz. s. 576, 13, dazu Polyaen strat. VII 47) fremd ist. — § 34 (s. 41, 3) könnte das von den hss. überlieferte quot nur exclamativ gefaszt werden, was ein dem stil des Mela ganz fremdes pathos in die stelle bringen würde. Pintianus vermntung, dasz quot aus den zahlzeichen Cl entstanden sei (vgl. Plinius IV 10, 33), ist weder paläographisch wahrscheinlich noch dem zusammenhang unserer stelle angemessen, der entschieden zu urbes, nicht zu populi ein determinativ erfordert: dies war jedenfalls, wie Ciacconius erkannt hat, aliquot, dessen beide erste silben von den schluszsilben des vorausgehenden populi absorbiert worden sind. ferner ist ein nominativ Pelles z. 4 unerhört (das von P. angeführte ΠΕΛΛΗΣ der münzen ist natürlich genetiv), also wol zu schreiben: quarum Pella est et maxima et inlustris. weiter ist z. 7 für Dirim mit den schreibern einiger jüngeren hss. Der rim, z. 8 Cophos für Chopos herzustellen; vgl. Strabon VII s. 330 fr. 32. — § 35 (z. 10) ist Sena ohne zweifel schreibfehler für Sane, wie z. 17 Cynda für Cydna; dagegen scheint mir die von Pintianus vorgeschlagene ämlerung Chalastra für Cassandria (z. 16) sehr bedenklich und die erwähnung dieser stadt vielmehr einem irtum des Mela, dem die identität von Potidaea und Cassandria entgangen war, zuzuschreiben zu sein. in Itharis (so A; P. Iearis nach geringeren hss.) z. 17 steckt vielleicht Dia Pieris (dasz das Pierische  $\Delta \hat{i}$ ov auch  $\Delta \hat{i}\alpha$  genannt wurde, ist aus Steph. Byz. u. Δîα zu schlieszen), in Corynthya (so A; P. Corutra aus jüngeren hss.) z. 18 wol Eurymenae oder Erymnae (vgl. meine geographie von Griechenland 1 s. 98 anm. 5), für Castancas ebd. ist Castancac oder Casthanaea herzustellen (vgl. a. o. s. 99 anm. 2). — § 37 (s. 42, 2) ist für et Ionio magis nach Pintianus vorgang set Ionio magis zu schreiben. - \$ 42 (s. 43, 4 f.) ist die verbindung der partikeln quidem tamen entschieden anstöszig und die stelle, statt einer ziemlich gewaltsamen transposition von quidem, welche frühere ligg, vorgeschlagen haben, einfach so herzustellen: et singulari sanctitute ipsu quidem, tamen simulaero

<sup>10) &#</sup>x27;Ακράθως bei Strabon VII s. 330 fr. 32 ist keine ortschaft sondern ein vorgebirge.

usw. — § 43 (s. 43, 8) ist die erwähnung von Tenea (denn so ist mit dem schreiber des cod. Prag. für Tenia herzustellen: e und i waren im cod. archetypus unzählige male verwechselt) unter den städten Arkadiens nicht durch conjectur 11) zu beseitigen, sondern als fingerzeig für die benutzung des Dikäarchos (vgl. Cicero ad Att. VI 2, 3) durch Mela zu verwerthen. — § 45 (s 43, 23) ist Carpha (das vorhergehende wort schlieszt mit s) in Scarphia (Scarpha, was Gronov hergestellt hat, ist eine unform; es müste wenigstens Scarphe heiszen) zu bessern, kurz darauf z. 25 das wort classis mit dem schreiber eines cod. Flor. umzustellen: Agamemnoniae classis Graiorumque in Troiam coniurantium. - § 46 (z. 28) hat P. Rhamnis (für thamnis A) geschrieben, offenbar nur weil er dies in ein paar hss. fand, während doch diese namensform einfach unmöglich ist; es ist sowol hier als in der aus dieser stelle geschöpften stelle des Solinus (c. 7, 26), wo die hss. ramne geben, Rhamnus herzustellen, die versetzung des heiligtums des Amphiaraos aber aus der Oropia nach Rhamnus auf das schuldconto des Mela, nicht seiner abschreiber (wie Pintianus wollte, der eine lücke annahm), zu schreiben.

§ 51 (s. 45, 2) wird allerdings an der richtigkeit der von Vinetus herrührenden emendation Gythius (für das überlieferte Cynthius) nicht zu zweifeln sein; doch kann nach dem zusammenhange darin nicht mit den hgg. eine andere form des namens der stadt Gytheion, sondern nur der name eines der in der nähe von Gytheion mündenden kleinen flüsse erkannt werden. z. 5 ist für Panisum natürlich Pamisum herzustellen. - ln § 52 bildet eine unlösbare schwierigkeit die erwähnung einer ortschaft Callipolis (s. 45, 9) an der küste von Elis (oder Achaja) zwischen Cyllene und Patrae, von welcher sich meines wissens sonst nirgends eine spur findet. dieselbe durch eine änderung der überlieferung zu beseitigen (wie Tzschucke gethan hat, der nach einem geradezu absurden einfall von Vossius Enneapolis in den text gesetzt hat), wäre durchaus unmethodisch, da Callipolis ein ganz richtiger griechischer ortsname ist; ob es aber wirklich eine solche ortschaft in der von Mela bezeichneten gegend gegeben hat, oder ob ihre anführung nur auf einem irtum des Mela (etwa einer verwechselung zwischen Eleern und Aetolern, da es bei letzteren allerdings eine ortschaft Καλλίπολις oder Κάλλιον gab: vgl. meine geographie von Griechenland I s. 142) beruht, wage ich nicht zu entscheiden, wenn mir auch die letztere annahme die weitaus wahrscheinlichere ist. - \$ 53 (z. 18) ist für notior aliquanto nomine mit Pintianus und Vossius notiora aliquanto nomina (vgl. I 13 s. 6, 26) herzustellen, da diese bemerkung sich offenbar ebensowol auf den flusz Evenus als auf die stadt Calydon bezieht. - In § 54 ist z. 25 adsidunt von städten ein unmöglicher ausdruck und daher in adsident (vgl. 168 s. 20, 6 populi dites circumsident; II 64 s. 47, 28 von Ancona sedens; III 13 s. 65, 1 f. tres arac quas Sestianas vocant in paeneinsula sedent);

<sup>11)</sup> die meisten hgg. haben nach Pintianus Tegea hergestellt; ebenso nahe läge Phonia oder (Man)tinea.

z. 26 regna in regia (vgl. Livius XXXVIII 9 [Ambracia] quia regia ibi Pyrrhi fuerat), z. 28 flexibus in flexus est (vgl. II 69 s. 49,3) zu verbessern; desgleichen in § 55 s. 46, 2 für Parthenii Partheni (so Plinius III 22, 143, griechisch Παρθηνοί) und z. 3 für Entellae Encheleae (Plinius III 21, 139. Steph. Byz. u. Έγχελει̂c) herzustellen. — In § 64 (s. 47, 26) ist Fenestris schon in einigen hss. in Fanestris emendiert; für illorum z. 27, das unmöglich ist, da ja die beiden vorgebirge noch nicht erwähnt sind, ist wol litorum zu schreiben; für Ancona (z. 29), da der name ausdrücklich als griechisch bezeichnet wird, mit Ciacconius Ancon herzustellen. - Eine ganze anzahl schon von früheren hgg. emendierter schreibfehler findet sich in § 64: s. 48, 1 ist für praegressos zu lesen praetergressos, z. 2 für Humana Numana (Plinius III 13, 111. Silius Ital. VIII 433 u. a.), für Clierna Cluana (Plinius a. o.), für Cypra Cupra (Plinius a. o. Silins It. VIII 434), z. 3 id et (für ei) fluvio. die noch von keinem hg. richtig emendierten worte z. 4 f. sind folgendermaszen herzustellen: ab eo Frentani (für Frentra villa) maritima habent, Aterni fluminis ostia, urbes Bucam et Histonium. — § 66 z. 11 ist, da A sipyllum hat, nicht Sipus, sondern Sipunta (attrahiert von dixere) herzustellen. - § 69 (s. 49, 4 f.) glaube ich die corrupte überlieferung Maticana ionium Vibone Temisa so emendieren zu müssen: Medma (vgl. C. Müller zu Skylax per. 12 und Henzen im bullettino 1851 s. 122 f.), Hipponium Vibove, Temsa.

\$ 70 (s. 49, 10) ist der gebrauch der hybriden form Syrrentum dem Mela nicht zuzutrauen, also mit den früheren hgg. Surrentum zu schreiben. z. 13 ist vor id ein et einzuschiehen, weil soust das pronomen völlig überflüssig wäre; der schriftsteller verweist den leser auf das § 69 (z. 6) zu Palinurus bemerkte. — § 72 (z. 19) ist, obschon Cluvers conjectur Minio dem überlieferten Anio näher zu stehen scheint, dennoch, da hier lauter städtenamen genannt sind, die existenz einer ortse haft Minio aher sehr zweifelhaft ist, mit Mariangelus Alsium (das auch Plinius III 5, 51 aufführt) herzustellen; dasz dasselbe vor austatt nach Pyrgi hätte genannt werden sollen, darf kein bedenken gegen die richtigkeit der emendation erwecken, da solche kleine irtümer in der reihenfolge der örtlichkeiten bei Mela ziemlich häufig sind; überdies würde bei der herstellung von Minio der geographische irtum ein noch gröszerer sein, da der flusz Minio in der nähe von Graviscae mündet und auch der geographus Ravennas (IV 32 s. 267, 4 und V 2 s. 335, 3) die nur ihm bekannte ortschaft Minium nördlich von Centumcellae ansetzt. — § 75 (s. 50, 12) hat P. ans dem cod. Laur. pl. 30, 21 untestat omnibus geschrieben, während doch die überlieferung in A (onnis) deutlich auf omnis hinweist und antestare auch noch au einer andern stelle (HI 54 s. 75, 11) von Mela mit dem accusativ verbunden wird. - \$ 77 (s. 50, 19) ist Octavianorum (so A m. pr.) schon von schreibern jüngerer hss. richtig in Octavanorum (so bei Plinins III 4, 35 die besten hss.) geändert worden: der name hat offenbar nicht das geringste mit der gens Octavia zu thun, sondern ist analog den kurz vorher von Mela und auch bei Pl nius a. o.) angeführten namen Secundani, Sextani, Septimani. Decimani. womit

bekanntlich soldaten von der 2n, 6n, 7n, 10n legion bezeichnet werden. — § 78 (z. 30) sind die namen der von Hercules bekämpften söhne des Neptunus Albiona et Bergyon aus Apollodor II 5, 10, 8 in Alebiona et Dercynon zu verbessern. — § 79 (s. 51, 8) ist die von P. beibehaltene. jedenfalls verderbte überlieferung et inde contra in occidentem ablatus nicht, wie die schreiber jüngerer hss. und die früheren hgg. gethan haben, durch beseitigung der präp. in, sondern vielmehr durch annahme einer lücke vor derselben zu emendieren; Mela hatte jedenfalls geschrieben: et inde contra  $\langle Ararim \rangle$  in occidentem ablatus, vgl. Plinius III 4, 33. — § 80 (z. 16) sind die namen Arausis und Achatha aus Plinius a. a. in arauris und agatha zu verbessern; § a (z. a) ist für a0 digressus mit jüngeren hss. a1 degressus zu schreiben.

Am anfang des § 83 (s. 52, 1) sind die in den hss. überlieferten worte ex his (wofür die früheren hgg. ex iis gesetzt haben) durchaus unverständlich. aus dem schlusse des §, wo die worte per ea foramina z. 7 offenbar auf unsere stelle zurückweisen, ergibt sich dasz ein wort. welches 'löcher, vertiefungen' bedeutet, hier gestanden haben musz; ich vermute also dasz Mela schrieh: quin et cavis (CAUIS für EXDIS) quae ad imum perfossa sunt usw. - Die schluszworte des § 95 und die anfangsworte des § 96, die bei P. s. 54, 13 lauten: Laccipito, Barbesul. aperit (barbesulapit A) deinde usw., geben ein recht deutliches beispiel einer durch falsche worttrennung entstandenen corruptel: dem es ist ohne zweifel zu lesen: Lacipo, Barbesula. fit deinde (vgl. 198 s. 27,4 tum rursus fit apertius mare Propontis); eine emendation auf die, wie ich nachträglich bemerkt habe, sehon Ciacconius gekommen ist. - \$ 98 (s. 55, 11) ist für a Colis (cholis A) mit Vossius a Colchis herzustellen nach Steph. Byz. u. "Apeoc vncoc, ebd. z. 15 mit Vinetus Thynias für Cynias; desgleichen § 99 (z. 20) für Cyanitae (was nur masculinum sein, also unmöglich inseln bezeichnen kann: Κυανείται heiszen auf inschriften die bewohner der stadt Kvaneae in Lykien) mit alten und neueren ausgaben Cyancae und § 101 (s. 56, 3) Ialysos für Ilisos. — § 103 (s. 56, 12) ist der name Parabos von Herm. Barbarus unzweifelhaft richtig in Arados verbessert worden, vgl. Plinius V 19, 78. die von Plinius V 31, 128 erwähnte insel Paria musz trotz der übereinstimmung der worte tota oppidum mit unserer stelle eine andere sein; vielleicht die νηςὶς ἔρημος des Konon narr. 40. — § 105 (z. 26) steekt in dem sonst nirgends vorkommenden und auch seiner form nach bedenklichen namen Euteletos wol Leuce nesos: bei Skylax per. 109 werden die drei kleinen inseln vor der groszen Syrte Λευκαί νηςοι genannt. Menis z. 27 haben schon ältere hgg. mit recht Meninx geschrieben; die Chyarae Tylac dagegen z. 28, wofür die früheren hgg. ohne alle paläographische wahrscheinlichkeit Tarichiae gesetzt haben, bleiben ein problem das ich nicht zu lösen vermag. — § 106 am ende (s. 57, 7) musz für Sicynysson mit Vinetns Cicynethon, § 107 (z. 8) für Capherean Capherea (vgl. Herod. VIII 7) und für Cauneum (z. 9) mit Pintianus Cenaeum geschrieben werden. - \$109 (z. 21) kann Pityussa (pitynussa A) nicht die von Paus. Il 34,8 und Plinius IV 12,56 erwähnte

iusel dieses namens an der südostküste von Argolis (wahrscheinlich das jetzige Spezziapulo, s. m. geographie von Griechenland II s. 101), sondern nur die nachbarinsel von Aegina, welche Plinius a. o. § 57 Pityonesos nennt (die jetzige Kyra; s. m. geogr. von Griech. II s. 77) sein; da diese nun aber der küste von Epidauros noch näher liegt als Aegina, so ist z. 22 proximae (statt proxima) zu schreiben. längst emendierte schreibfehler der hss. sind ebd. Calaura für Calauria und § 110 z. 24 Tegeanysa für Theganusa, z. 25 Prosteria, Cephallania für Prote, Asteria, Cephallenia. übrigens erinnert diese aufzählung westgriechischer inseln entschieden an Verg. Aen. III 270 ff.

§ 111 (s. 58, 3) ist für Dionysia zu sehreiben Donussa (Verg. Aen. III 125) oder Donysa (Ciris 476), für Cyanos Cythnos (Ciris 475), für Pinara Cinara, für Libenthos, Caminis (camynis A), Asyme Lebinthos, Calymnia, Syme, wie Vossius und andere hgg. richtig erkannt haben. - \$ 112 (s. 58, 11) ist die, wie es scheint, zuerst vom hg. der Venetianischen ausgabe von 1477 gemachte emendation von Calu metopon in Criu metopon (was P. allzu vorsichtig nur in der anmerkung als 'fortasse rectius' bezeichnet) unzweifelhaft richtig: vgl. Plinius IV 12, 58. — § 113 (z. 20) werden unter den bekanntesten städten Kretas aufgezählt Olopixos (so A) und Phaerapnae (so A), namen die sich auch ganz ähnlich, freilich mit manchem schwanken der hss., als Holopyxos (oly... pixos Leid.; Colopixor Ricc.) und Therapnae (Theranne Leid.; traphnae Rice.) bei Plinius IV 12, 59 (Therapnae auch bei Solinus 11, 4 s. 80, 17) wiederfinden, während niemand sonst von ihnen weisz. man könnte nun vermuten dasz hier eine bis über die zeit des Plinius zurückreichende corruptel in den liss. des Mela vorliege und dasz dieser geschrieben habe: Olus, Axos (oder Oaxos), Hierapytna (die erwähnung der letztern ortschaft neben Therapuae bei Plinius würde dann eben in der corruptel der diesem vorliegenden hs. des Mela ihre erklärung finden); allein gegen die berechtigung dieser vermutung spricht ein, wie es mir scheint, entscheidender umstand; dasz der an unserer stelle handschriftlich beglanbigte name Olopyxos ('Ολόπυξος) gerade die den lantgesetzen des alten kretischen dialekts, der II für Ф und K für X gebraucht 12), entsprechende form für den sonst bekannten ortsnamen 'Ολόφυξος ist. da nun die bekannten beziehungen zwischen Kreta und Sparta auch für die existenz eines kretischen Therapnae eine gewisse wahrscheinlichkeit ergeben, so müssen wir an unserer stelle Olonywos, Therapnae schreiben und annehmen dasz Mela seine kenntnis dieser allerdings wol

<sup>12)</sup> dieser noch von H. Weber in diesen jahrb. 1865 s. 553 als unsieher betrachtete lantwechsel ist durch die in der revue archéologique n. s. VIII s. 441 ff. pl. XVI veröffentlichte alte inschrift aus Gortys (in welcher die öfter wiederkehrenden worte ανπαντος und ανπαναμένος als dialektformen für ἄμφαντος und ἄμφηνάμενος zu betrachten und von ἀναφαίνομαι in der offenbar eigentümlich kretischen bedeutung 'adoptieren' herzuleiten sind) sowie durch die dort von dem herzungeber E. Thenon verglichene münzlegende von Phaestos NONITMIAD (Pinder antike münzen des Berliner cabinets tf. I n. 5) d. i. Παιστικόν (statt Φαιστικόν) auszer zweifel gesetzt.

etwas vorschnell von ihm als notissimae bezeichneten städte aus einer reinen, aber für uns versiegten quelle geschöpft hat. auf dieselbe quelle wird im folgenden die erwähnung von Marathusa (denn so ist jedenfalls aus Plinius IV 12, 59 das bei Mela überlieferte Moratusa zu verbessern) zurückzuführen sein, während die namen Astycla, Naumachos (§ 114 z. 23) jedenfalls corrupt sind: für letzteres ist aus Plinius a. o. § 61 das auch sonst als ortsname bezeugte Naulochos, für ersteres wol mit Vadian Astypalaea herzustellen. ganz unsicher bleibt der name der drei inseln, welcher in den hss. des Mela Musagorus (als accusativ, also nominativ Musagoroe), in denen des Plinius (a. o.) Acusagorus oder Acusagonus lautet, während im stadiasmus maris magni § 336 (geogr. gr. min. I s. 510 ed. C. Müller) eine insel Ἰουcάγουρα erwähnt wird: danach möchte ich vermuten dasz der griechische name Muòc ἀγορά oder ἀγοραί (analog dem bekannten ortsnamen Muòc ὄρμος) gelautet habe.

§ 120 (s. 60, 7) führt die überlieferung eae mit sicherheit auf die schon in einigen der ältesten ausgaben hergestellte form Aeaee (griechisch Alain). ebd. z. 12 ist flagrat mit Vossius in flagrantes zu ändern. - \$ 121 wird unter den inseln an der westküste Italiens auch Leucothea genannt (z. 13), ein name der bei Plinius III 6, 83 wiederkehrt; derselbe führt dann weiterhin (§ 85) die am südlichen ende des sinus Paestanus gelegene insel Leucasia auf. da nun niemand sonst von einer insel Leucothea, sondern nur von einer Leucosia oder Leucasia 13) weisz (Dion. Hal. ant. rom. I 53. Strabon II 133. V 252. VI 258. Ov. met. XV 708. Silius It. VIII 580. Eust. zu Dion. per. 358), so kann ich nicht umhin hier einen alten irtum sei es des Mela selbst sei es seiner abschreiber anzunehmen, der für Plinius veranlassung wurde durch eine nachträgliche randbemerkung (denn für eine solche halte ich die erwähnung von Leucothea wegen des mangels aller verbindung dieses namens mit dem vorhergehenden, welchem in interpolierten liss, durch einschiebung eines mox oder exin abgeholfen ist) ein gar nicht existierendes Leucothea neben dem richtigen Leucasia aufzuführen, für Sidonia bei Mela ist jedenfalls mit Tzschneke Sirenia herzustellen und dies auf die von Strabon (1 22. V 247. VI 258) Cειρῆνες, von anderen (pseudo-Aristot. mir. ausc. 103, ansgeschrieben von Steph. Byz. u. Cειρηνοῦς cai. Ptol. III 1, 79) Cειρηνοῦς cai genannte gruppe von drei kleinen felsinseln zu beziehen. ferner ist z. 14 mit den alten ausgaben Corcytha in Prochyta, Parmaria in Pal maria zu bessern, vgl. Plinius III 6,81 f. und für letztere anch Varro de re rust. III 5, 7. - § 122 (z. 20) musz der in den hss. des Mela als Aperta überlieferte name der stadt auf Corsica Aleria lauten, wie auszer zahlreichen stellen antiker schriftsteller auch eine inschrift (Orelli nr. 552) beweist, desgleichen § 123 (z. 28) der der stadt auf Sardinien Caralis statt Cararis, § 124 (s. 61, 5) die der ortschaften auf den Balearen Jamno (statt Samo) und Palma (statt Parma), vgl.

<sup>13)</sup> der name ist noch jetzt erhalten in der benennung des den golf von Salerno im süden abschlieszenden vorgebirges als Punta della Licosa.

Ptol. II 6, 78 und Plinius III 11, 77. — § 126 (s. 61, 19) ist P. einmal von der hsl. überlieferung abgewichen, indem er für aliudve quod virus (verus A) nach Vossius conjectur aliud velut virus (worin mir das aliud durchaus unverständlich ist) aufgenommen hat, meiner ansicht nach mit unrecht, da die überlieferung einen ganz guten sinn gibt; Mela will es unentschieden lassen, ob der blosze anblick der Ebusitanischen erde oder irgend eine andere derselben inwohnende (für die schlangen giftige) kraft diese wirkung auf die schlangen ausübe.

III § 5 (s. 63, 18) ist das überlieferte Onolappa in Onoba, Ilipa zu zerlegen; vgl. Ptol. II 4, 11 (wo "Ονοβα und Ἰλλίπουλα μεγάλη neben einander aufgeführt werden); Strabon III 141 ff. Plinius III 1, 7 und 11. Polybios XI 20 u. a. - \$ 7 (z. 27) ist mit Herm. Barbarus für Myrtili, Balio Myrtilis (Colonia Iulia Myrtilis), Balsa (Municipium Balsa felix), für Lattobrigal Laccobrigae (vgl. Plut. Sert. 13, wo τούς Λαγγοβρίτας) herzustellen: vgl. Ukert geographie der Gr. u. R. II s. 387 f. — § 10 (s. 64, 12) ist aus dem überlieferten Millia Limia zu machen, da dies den sonst für diesen flusz überlieferten namensformen (Λιμαίας Strabon III 153, Limaea Plinius IV 22, 115, Λιμίας Ptol. II 6, 1) sowie dem jetzigen namen desselben (Lima) am nächsten steht; vgl. auch den ortsnamen Limia oder Limea im itin. Anton. s. 429 Wess. und geogr. Rav. IV 43 s. 307, 16. - In § 12 (z. 22) ist der name Scythicum für ein vorgebirge Hispaniens weder sonst bezeugt noch an sich wahrscheinlich, die von Schottus und Tzschucke adoptierte erklärung Vadians aber, wonach terra nicht auf Hispanien, sondern auf ganz Europa bezogen werden soll, weder dem zusammenhang unserer stelle (wo toto latere sich nur auf Hispanien beziehen kann, wie gleich § 16 die worte Galliae latus alterum zeigen) noch dem sonstigen sprachgebrauche des Mela (vgl. z. b. II 47 inde ad meridiem terra convertitur usque ad Megaram) entsprechend. gemeint ist offenbar der unten § 15 (s. 65, 17) als Pyrenaei ingi promunturium (vgl. Plinius IV 20, 110 Pyrenaei promunturium) bezeichnete punct der nordküste Hispaniens, welcher bei Ptol. II 6, 10 und e. 7, 1 Οἰαςςω ἄκρον Πυρήνης, bei Marcian per. maris ext. II 16 (geogr. gr. min. ed. C. Müller s. 549, 5) und 18 (ebd. s. 550, 10 und 22) Οίάς της Πυρήνης άκρωτήριον heiszt, während Strabon (III 137, IV 177, 199) ihn ohne besonderen namen als Tà Bóρεια ἄκρα τῆς Πυρήνης bezeichnet. danach vermute ich dasz Mela schrieh: a Celtico promunturio ad Pyrenaeum usque; vgl. Strahon III 167 τὴν δ' έξης παρόρειον μέχρι Πυρήνης.

Der name der in § 13 (s. 64, 28) erwähnten stadt der Artabrer, welcher in den hss. Adrobrica (bei Plinius IV 20, 112, wo sie freilich an falscher stelle angesetzt ist, Abobrica) lantet, wird wol Artobrica gelautet haben gleich dem einer bekannten stadt in Noricum oder Vindelicien (Ptol. II 13, 2. tab. Peuting.); verschieden davon ist Arcobriga im gebiete der Keltiberer an der strasze von Emerita nach Caesaraugusta (Ptol. II 6, 58. Plin. III 3, 24. geogr. Rav. IV 43 s. 309, 17. itin. Anton. s. 437). in demselben § (z. 30) sind die corrupten worte per alia Ducanaris exit et Libyca von Ukert (geogr. d. Gr. u. R. II s. 299 anm. 50)

unter bezugnahme auf die jetzigen flusznamen Mero und Juvia folgendermaszen hergestellt worden: per alia duo Mearus exit et Iuvia: vgl. Ptol. II 6, 4 wo Μεάρου ποταμοῦ ἐκβολαί und Ναβίου ποταμοῦ ἐκβολαί. die ähnliche corruptel in § 15 (s. 65, 14 f.) et Devales Tritino Bellunte cingit ist von den früheren hgg. durch die richtige emendation et Deva (Ptol. II 6, 8 Δηούα ποταμοῦ ἐκβολαί) Tritium Tobolicum (oder Toboricum; Ptol. II 6, 66 Τρίτιον Τουβόρικον) cingit gehohen worden; dagegen leisten allen emendationsversuchen widerstand die folgenden worte et Decium Aturia Sonans Sauso et Magrada, in bezug auf welche mir nur so viel sicher scheint, dasz in Aturia der name des bereits zu Aquitanien gehörigen flusses Atur, in Sauso et der accusativ des stadtnamens Οίαςςώ, Oeasonem (vgl. Strabon III 161 Οίαςωνα πόλιν) steckt. z. 17 war die in A überlieferte schreibung cludit beizubehalten. — § 21 (s. 66, 28) ist für obvius mit Burman (zu Lucanus Phars. III 235) obviis zu lesen. ebd. s. 67, 4 war die in A überlieferte schreibung exurgens beizubehalten, § 23 (s. 67, 16) für Ossimos (unten § 48 s. 73, 22 Ossismicis) nach Caesar bell. Gall. II 34 u. ö. Osismos zu schreiben. — § 26 (s. 68, 7) führt die überlieferung des cod. A assuetudinis et aliorum anstatt auf die von P. aus den früheren ausgaben beibehaltene lesart ad consuetudinem laborum viel mehr auf das was schon der corrector von A gefunden hat: assuetudine laborum. — § 34 (s. 69, 19) ist, da A und andere hss. ut cedens ut sequens hostis geben, wol ut cedens vel (statt et) sequens h. zu schreiben, gleich darauf habitant (z. 20) wegen der unmittelbar vorhergehenden und folgenden singulare in habitat, danach wol auch z. 17 tenent in tenet zu ändern. weiter unten sind die worte inde expedita usw. (z. 24 f.) durch die leichte verbesserung von quae in qua und änderung der interpunction in folgender weise herzustellen: inde expedita in ictus manus, qua exeritur virile fit pectus, eine emendation die, wie ich aus Tzschucke (bd. Il t. 3 s. 111) ersche, bereits von Rutgers Ouwens in einer mir nicht zugänglichen schrift (noctes Haganac 12, 17 p. 308) veröffentlicht worden ist. — § 39 (s. 71, 2 f.) ist für Amerdi et Pestici aus § 42 (s. 72, 1) Amardi et Paesici (denn die corruptel der endung ist an der zweiten stelle wahrscheinlicher als an der ersten) herzustellen, vgl. Plinius VI 17, 50. Strabon XI 507 u. ö.; ebenso z. 3 für *Debrices Derbices*: vgl. Ktesias Pers. 6. Strabon XI 514. Diod. Sic. II 2. Steph. Byz. u. Δερβίκκαι. Plinius VI 16, 48. gleich darauf (z. 4 f.) ist so zu schreiben: sed qui famam habcant (so A m. pr.; corr. habeat) (sex): ex Ceraunis usw.: ein zahlwort wird durch den zusammenhang notwendig gefordert, und mit einschlusz des auch nach Partheys urteil von Mannert richtig ergänzten Albanus werden ja im folgenden sechs flüsse (Albanus, Araxes, Cyrus, cambyses, laxartes, Oxos) aufgezählt. — § 47 (s. 73, 14) ist *Erythria* ein auch in einigen hss. des Plinius (IV 22, 120) sich findender schreibfehler für *Erythia*; den grammatisch unmöglichen ablativ *Geryone* hat Tzschucke richtig in den dativ *Geryonae* (vgl. Lucr. V 28. Verg. *Aen.* VIII 202. Silius It. III 422) verbessert. — In § 48 (z. 24 f.) ist das überlieferte *Gallizenas* jedenfalls in *Galli zenas* zu trennen: ob aber das letztere wort die richtige gallische bezeichnung für jene priesterlichen jungfrauen ist, überlasse ich den Keltologen zu entscheiden.

§ 52 (s. 74, 27) ist für armati mit Pintianus armatis herzustellen; diese emendation ist notwendig, weil die auf die wagen bezüglichen unmittelbar folgenden worte covinnos vocant zeigen, dasz auch hier von der ansrüstung der wagen, nicht der kämpfer die rede ist. - § 54 sind die worte septem Haemodae usw. mit einer leichten ergänzung und änderung der interpunction so herzustellen: septem Haemodae (oder Acmodae nach dem Leid. bei Plinius IV 16, 103); [aliae] contra Germaniam vectae (vgl. Il 37 s. 41, 29) in illo sinu quem Codanum diximus; ex iis Codanonia (oder Scandinavia nach Plinius IV 13, 96) quam usw. — \$ 56 (s. 75, 16) ist für Oeneas entweder Oeonas (was auch bei Plinius IV 13, 95 die besten hss. bieten) d. i. 'Ωιώνες, oder Oaeonas (so gute hss. bei Solinus 19, 6 s. 105, 6) d. i. Ωαίωνες herzustellen. das corrupte Sannalos z. 18, wofür Vossius dem sinne nach gut Panotos vorschlug, möchte ich aus paläographischen gründen lieber in Panuatios emendieren: für eine wortbildung πανουάτιος geben bildungen wie παρουάτιος bei Kallimachos hy. a. Artemis 91 (von Haupt und Meineke allerdings bezweifelt) und ὑπουάτιος in Orph. Argon. 219 genügende analogien. bei Plinius IV 13, 95 scheint das überlieferte Fanesiorum (phanesiorum, fannesiorum, hanesiorum die hss. bei Solinus 19, 8) allerdings eher auf *Panotiorum* (wie auch bei Isidor orig. XI 3, 19 gelesen wird) zu führen. zur sache vergleiche man die fabeln von den indischen ενωτοκοῖται oder Οὐατοκοῖται und Ὠτόκλινοι bei Strabon ll 70, XV 711, Nonnos Dion, XXVI 94 f. Tzetzes chil. VII 631 ff. -\$ 59 (s. 76, 10) ist die annahme einer lücke nach adposita weder durch den zusammenhang unserer stelle noch durch die vergleichung mit Plinius VI 17, 53 (der unsere stelle fast wörtlich ausgeschrieben hat) gerechtfertigt; vielmehr scheint es mir, besonders durch vergleichung der stelle des Dionysios perieg. 1148 (wonach v. 591 zu emendieren ist: νοτίης προπάροιθε κολώνης αἴης Κωλιάδος: vgl. Rufus Festus Avienus descr. orbis 774), unzweifelhaft, dasz adposita, wie schon Giacconins, Schottus und Vossius vermuteten, aus ud Colida verderbt ist. derselbe ortsname (der sich als promunturium Coliacum anch bei Plinins VI 22, 86 findet) kehrt mit leichteren corruptelen in § 67 u. 68 wieder: s. 78, 2 Solida (lies Colida; P. hat Iolida aus einigen neuen liss.); z. 4 Iolide (lies Colide); z. 7 Collis (lies Colis). unsere stelle ist also so zu schreihen: pertinet hace a Scythico promunturio ad Colida, primum ob nives (so P. nach Mommsens sicherer emendation des in A überlieferten omnisues, woraus die schreiber der jüngeren liss. omnis, omnis est, omnisque est, omnis quae est gemacht haben: vgl. Plinius VI 17, 53 inhabitabilis eius prima pars a Scythico promunturio ob nives) invia, deinde usw.

§ 61 (s. 76, 20) ist das mit den folgenden worten *Indicum diximus* unverträgliche *spectat* schon vom schreiber eines cod. Flor. richtig in *spectans* verbessert worden. derselbe fehler ist aber auch in § 62 zu verbessern, wo (z. 28) für *scatet scatens* zu schreiben und die in den ausgaben allgemein gesetzte interpunction nach *iaceant* (z. 26) zu be-

seitigen ist: die worte von India z. 18 bis scatens z. 28 bilden éinen satz. ferner sind die worte formicas non minus maximas canibus z. 28 sicher corrupt, da Vossius erklärung derselben 'non minus magnas quam canes' samt der beigefügten begründung 'etiam alibi hic noster superlativis utitur pro comparativis' ebenso unrichtig als willkürlich ist. da nun A von erster hand nicht maximas sondern maximis bietet, so ist dies festzuhalten, minus aber mit den schreibern einiger jüngeren hss. in minores zu ändern. dasz dann die angabe des Mela über diese ameisen, sie seien non minores maximis canibus, mit der des Herodot (III 102 μύρμηκες μεγάθεα έχοντες κυνών μέν έλάςςονα άλωπέκων δὲ μέζονα) nicht übereinstimmt, ist ganz unbedenklich, weil Mela offenbar diese wie seine übrigen notizen über Indien nicht aus Herodot, sondern aus einer andern quelle (vielleicht aus Nearchos περίπλους: vgl. Arrian lnd. 15, 4. Strabon XV 705) geschöpft hat. mit dem so hergestellten texte Melas stimmt dann fast wörtlich die notiz des Solinus 30, 23 s. 150, 15 über die äthiopischen löwenfüszigen ameisen: formicae ibi ad formam canis maximi. — § 65 (s. 77, 17) ist nach vergleichung mit der aus unserer stelle geschöpften stelle des Solinus 52, 23 (s. 207, 8 sunt etiam qui) für at ubi zu lesen alii ubi, was auch durch den zusammenhang gefordert wird, da doch offenbar das in diesem § berichtete sich auf eine andere kaste oder einen andern stamm bezieht als das im vorhergehenden paragraph erzählte. - \$ 68 (s. 78, 9) führt das überlieferte Haemo auf Haemodo oder Hemodo (auch 181 s. 23, 1 ist wol Haemodos oder Hemodos für Haemodes zu schreiben): obgleich unsere sonstigen quellen den berg 'Ημωδός oder 'Ημωδόν ὄρος oder 'Ημωδά öpn nennen (s. die stelle in Pape-Benselers wörterbuch der griech. eigennamen u. Ἡμωδός: lateinisch Emodi montes Plinius VI 17, 56), so kann doch nach dem was Lassen (indische altertumskunde I s. 17 anm.) über die herleitung des namens vom skr. haimarata, prakr. haimôta bemerkt hat, über die berechtigung der aspirierten form kein zweifel obwalten. - \$ 69 (s. 78, 13) ist das überlieferte Caroparnaso schon von Herm. Barbarus aus Plinius VI 20, 71 richtig in Paropamiso verbessert worden: dasz Mela hier diese form gebraucht, während er früher (181 s. 23, 2; vgl. auch meine bemerkungen zu 1 13 s. 6, 20) Propanisus geschrieben hat, wird aus der verschiedenheit der dort und hier benutzten quellen zu erklären sein. auch die in den hss. Copen Agasinum lautenden flusznamen sind von Barbarus richtig in Cophen, Acesinen emendiert worden: vgl. Strabon XV 697. Dion. per. 1138 ff.; Eustathios bemerkt zu letzterer stelle, dasz Herodian die (von Strabon und Dionysios gebrauchte) form Κώφης acc. Κώφην billigte, während Aristoteles (dem Arrian u. a. gefolgt sind: vgl. C. Müller zu Arrian Ind. 11) die form Kwφήν acc. Κωφήνα gebraucht hatte; eine dritte form (Cophes acc. Copheta) lernen wir aus Plinius IV 17, 62, 20, 78 kennen. - \$71 (s. 79, 1) hat Pintianus aus den unverständlichen worten rara tenet ebenso scharfsinnig als überzeugend den namen Patalene eruiert: vgl. Dion. per. 1093. Marcian per. maris ext. 1 32, Strabon XV 720 u. a. dasz dann auch im folgenden (z. 3) für ipsa ein ländername stehen musz und dasz dies kein

anderer sein kann als das schon I 12 (vgl. meine bemerkung zu dieser stelle) genannte Ariane (die beiden letzten buchstaben sind durch die ersten des folgenden wortes invia verloren gegangen), hat Tzschucke erkannt; vgl. Strabon a. o. Dion. per. 1098. Plinius VI 23,93. in letzterer stelle scheinen auch die namen der beiden flüsse der landschaft, welche nach den hss. des Mela (s. 79, 6) Tubero und Arusaces lauten würden, richtiger als Tomberos (Τόμηρος nach Arrian Ind. 24, 1; bei Plinius VI 23, 97, wo der name nochmals vorkommt, schwanken die hss. zwischen Tonbrerum, Tomberom, Tomberon, Tuberum) und Arosapes überliefert zu sein.

Corrumpierten flusznamen begegnen wir auch in § 75 (s. 80, 3 f.), wo die drei flüsse Sactis, Sandis und Choros aufgeführt werden. der erste ist offenbar der welcher bei Plinius VI 23, 107 Sabis, bei Ptol. VI 8, 4 und Marcian per. m. ext. I 27 Cάγανος (oder Cαγανός) heiszt, ein name aus welchem wahrscheinlich die bei Mela und Plinius überlieferten formen corrumpiert sind. der zweite flusz heiszt bei Plinius a. o. Ananis (doch geben einige hss. Andanis), bei Arrian Ind. 33, 2 und 35, 7 "Avαμις, bei Ptol. a. o. "Ανδανις, bei Marcian a. o. (nach dem codex) "Αδδαvic: danach ist zweifelhaft ob bei Mela Andanis oder Ananis hergestellt werden musz. der name des dritten flusses lautet bei Ptol. und Marcian übereinstimmend Kópioc, wonach also Corios bei Mela zu schreiben ist. - \$ 79 (s. 80, 26) haben alle hgg. bis auf Parthey statt Magnae richtig Macue drucken lassen (vgl. Plinius VI 23, 98. Strahon XVI 765. Steph. Byz. u. Μάκαι u. a.), ebenso z. 28 statt Gyris Ogyris (vgl. Plinius VI 28, 153. Strabon XVI 766. Dion. per. 607. Steph. Byz. u. Υρυρις, dazu C. Müllers note zu Arrian Ind. 37, geogr. gr. min. 1 s. 358). — § 80 (s. 81, 4 f.) ist das verderbte Maenorenon von den älteren hgg. richtig in Myoshormon, Philopteris in Philotera, Piomalis in Ptolemais verbessert worden (vgl. Strabon XVI 769. Plinius VI 29, 168 und 171. Ptol. IV 5, 14. 7, 7); für Collaca ist nicht, wie die meisten hgg. gethan haben, Coloba, sondern Colobon (griech. Κολοβών als genetiv des namens Κολοβοί 'die verschnittenen': vgl. Strabon XVI 771. Ptol. IV 7, 7 und 28) herzustellen. - \$ 81 (s. 81, 8 f.) hat P. nach dem vorgange der früheren hgg, die interpolierte lesart einiger junger hss. in den text gesetzt: extra sinum, rerum in flexu tamen etiam non modico Rubri maris, während A und die meisten ührigen hss. das wort modico nicht haben, wonach ohne zweifel, wie im wesentlichen schon Pintianus erkannt hat, die stelle folgendermaszen herzustellen ist: extra sinum, verum in flexu tamen ctiam nunc Rubri maris, d. i. 'auszerhalh des (arabischen) busens, aber doch noch an einer biegung des rothen (ervthräischen) meeres.' etiam nune gebraucht Mela öfter ganz ebenso in localer bedeutung: Il 109 (s. 57, 20 f.) circa Peloponneson etiam nunc in Aegaco; III 13 (s. 64, 24 f.) in ea primum Artabri sunt etiamnum (ctianatum A) Celticae gentis; III 24 (s. 67, 24 f.) sed ad sinistram amnis etiamnum et donec effluat Rhenus. — § 84 (s. 82, 1) bilden die worte flagrantibus archiobustis eine wahre erux interpretum, wie auch P. anerkennt durch die bemerkung: hoe loco tantum legitur vox

άνερμήνευτος.' gewis ist ein wort archiobustum ebenso unmöglich wie die von Vossius versuchte erklärung, wonach archium (ἀρχεῖον) das adyton eines tempels bezeichnen soll: wir müssen also in archio eine corruptel erkennen. da nun die meisten berichterstatter des altares, anf welchem der neugeborene Phoenix seine verlassene hülle niederlege, erwähnung thun (vgl. Plinius X 1, 4. Solinus 33, 12. Tac. ann. VI 28. Lucanus VI 680. Lactantius de Phoen. 122), so vermute ich dasz Mela schrieb: flagrantibus aris ceu bustis inferens. den plural (altaribus) hat auch Solinus a. o., den ausdruck flagrantes aras gebraucht Ovid met. VII 258. im folgenden satze hat Pintianus die worte a Ceraunis saltibus invium est (z. 3 f.) in Ceras Austri Asiac ultimum est ändern wollen - eine conjectur die zwar sachlich, wie die vergleichung von Strabon XVI 774 zeigt, unbedenklich, aber von der überlieferung allzu weit entfernt ist - während andere die richtigkeit der überlieferung vertheidigt haben durch verweisung auf die von Diodor III 67 erwähnten Κεραύνια ὄρη, die jedoch, selbst wenn der name richtig sein sollte (C. Müller zu Hannos periplus § 8, geogr. gr. min. I s. 7 hat sehr ansprechend Κερναΐα ὄρη conjiciert), mit der von Mela bezeichneten örtlichkeit gar nichts zu thun haben, sondern in der nähe des Έςπέρου κέρας an der westküste von Africa zu suchen sind. ich schreibe bei Mela für a Ceraunis einfach Acannis: ein δαφνών μέτας λετόμενος 'Ακάνναι wird in der von Mela geschilderten gegend erwähnt in anonymi per. maris Erythraei 11 (geogr. gr. min. ed. Müller I s. 266), ein ἐμπόριον ᾿Ακάνναι bei Ptol. IV 7, 10. - § 85 (z. 9 ff.) hat P. die lesart der früheren ausgaben beibehalten: pulchri forma, aequi [et qui A] corporis, parumque venerali opes [veneratiores A], veluti optimarum alumni [alii A] virtutum. in illis usw., führt aber im kritischen commentar eine conjectur Th. Heyses an: atque corporis partium quasi veneratores, veluti optimarum alii virtutum. ich kann keine von beiden lesungen für richtig halten, sondern glaube die stelle so herstellen zu müssen: pulchri forma atque corporis viriumque veneratores veluti optimarum alii virtutum; nam illis usw. im folgenden (z. 14) ist um des grammatischen zusammenhanges willen censent mit tilgung der interpunction in censentes zu ändern, gerade wie II 120 s. 60, 12, wie oben bemerkt, flagrat in flagrantes.

In § 95 (wo die worte hinc opinio causae fidem cepit s. 84, 3 f. noch einer gläcklichen emendation harren: ich habe bisher nur, unter vergleichung von II 31 s. 40, 17 f., das freilich ziemlich verzweifelte auskunftsmittel finden können, auf das schon die schreiber des Prager und des Kopenhagener codex verfallen sind, causae einfach zu streichen) ist für in diem s. 84,6 wol interdiu (aus Plinius V 1,7) herzustellen.— § 96 (s. 84, 15) heiszt es von der angeblichen quelle des Nil (deren einheimischer name nach der hsl. überlieferung bei Mela Nunc wahrscheinlich Nuluc lautete, woraus sich auch die form Nilidem bei Plinius V 9, 51 und Solinus 32, 2 am leichtesten erklärt) in den hss.: aliter pyrum et minora quidem usw. P. hat hier eine lücke angenommen, indem er im texte gibt: alit er... pyrum und im commentar dazu bemerkt: 'excidisse

videntur nonnulla de plantis aethiopicis.' mir scheint es zunächst unzweifelhaft dasz pyrum, wie schon Vinetus erkannte, der rest von papyrum ist; neben dieser charakteristischen Nilpflanze war aber eine erwähnung anderer pflanzen überflüssig, und ich glaube daher dasz Mela einfach geschrieben hat: alit et papyrum et minora quidem (seil. quam Nilus) eiusdem tamen generis animalia; vgl. Solinus a. o. Nilum autem iam inde esse coniciunt, quod hoc stagnum herbis, piscibus, beluis nihil minus procreet quam in Nilo videmus, wo die pisces und beluae (das krokodil) aus der oben erwähnten stelle des Plinius entnommen, die herbae (der papyrus) wol aus unserer stelle beigefügt sind. an unsere stelle erinnert übrigens eine andere stelle des Plinius V 8, 44 Nigri fluvio eadem natura quae Nilo; calamum ac papyrum et easdem gignit animantis iisdemque temporibus augescit. — \$ 99 (s. 84, 30) ist das üherlieserte Dorcades von Ciacconius u. a. richtig in Gorgades verändert worden: vgl. Plinius VI 31, 200 = Solinus 56, 10; ebenso in § 103 (s. 85, 20) Scimantopodes von Herm. Barbarus in Himantopodes nach Plinius V 8, 44 und 46 (= Solinus 31, 6) und Apollodor bei Tzetzes chil. VII 766. — § 104 (s. 85, 25) kann in dem corrupten tero-teberini nicht wol etwas anderes als citro, terebintho (wahrscheinlich terbintho geschrieben) stecken, wie namentlich die vergleichung unserer stelle mit Plinins V 1, 12 lehrt, wo es von Africa heiszt: cum ebori, citro silvae exquirantur, omnes scopuli Gaetuli muricibus, purpur is (vgl. dazu in unserer stelle z. 28); auch bei Plinius XVI 43, 233 werden tercbinthus und eitrum neben einander genannt, für die verwendung des holzes der terebinthe im knnsthandwerk vgl. auch Theophr. hist. plant. V 3, 2. Plinins XVI 40, 205. Verg. Aen. X 136. wird für ebore, trotz der zuerst angeführten stelle des Plinius, doch wol ebeno herzustellen sein, da man nehen citrus und terebinthus noch eine baumgattung, nicht aber elfenbein (auch wenn man an fossiles dabei denken wollte) genannt zu sehen erwartet und da das äthiopische ebenholz mehrfach bei den alten erwähnt wird: vgl. Plinius VI 30, 197. Paus. 142, 5. - \$ 106 ist in den worten et signum quod fabulae clarum prorsus ostenditur (s. 86, 6) quod mit Ciacconius in quoque zu verbessern. — § 107 (z. 14) ist aus Gildavo Dubritania, wie schon frühere hgg. erkannt haben, herzustellen: Gilda (vgl. Steph. Byz. n. Γίλδα, wonach anch bei Ptol. IV 1, 13 Γίλδα statt Cίλδα zu schreiben ist), Volubilis (Ptol. IV 1, 14. VIII 13, 6. Plinins V 1, 5), Pisciana oder Ptisciana: s. Ptol. IV 1, 14); dann für Lixio flumini Limo zu schreiben Lixia flumini Lixo: vgl. Plinius V 1, 3 f. Ptol. IV 1, 2. Hanno peripl. 6. Skylax 112 mit der anmerkung C. Müllers (geogr. gr. min. 1 s. 92). endlich die worte ultra est colonia et fluvius Gna z. 15 f. auf die Colonia Iulia Constantia Zilis (Plinius V 1, 3 vgl. Strabon III 110. XVII 827. Ptol. IV 1, 2) oder auf die Colonia Iulia Valentia Banasa und den flusz Subur (Plinins V 1, 5 vgl. Ptol. IV 1, 13) zu beziehen sind, dürfte schwerlich mit sicherheit zu entscheiden sein.

### NACHTRAG. An Conrad Bursian in Zürich.

'Es ist unartig und undankbar, wenn der herausgeber einer samlung gelehrter aufsätze den kritiker über die mitgeteilten macht.' so sehr ich es mir auch zur pflicht mache und von jeher zur pflicht gemacht habe diesen grundsatz Niebuhrs in meiner redactionellen thätigkeit mir stets vor augen zu halten, so können doch einmal fälle eintreten, wo man demselben untreu zu werden sich gedrungen fühlt. und ein solcher fall liegt mir in dem vorstehenden inhaltreichen aufsatze vor. allerdings ist es nur eine einzige behauptung von dir, lieber freund, die meinen widerspruch herausfordert; aber da du keineswegs der einzige bist, der diese meiner überzeugung nach irrige meinung hegt, sondern dieselbe ein heutzutage sehr weit verbreitetes vorurteil ist, so wirst du mir hossentlich die bekämpfung desselben nicht übel nehmen und mir sogar gestatten dasz ich meinen widerspruch zunächst an deine adresse richte. er gilt deiner behauptung oben s. 633, dasz die schreibung Bosphorus wol einem halbgelehrten des fünften nachchristlichen jh., aber in keinem falle dem Pomponius Mela selbst zuzutrauen sei. dem kann ich nicht beistimmen. ich habe mir die mühe genommen aus lexica und indices die stellen zusammenzusuchen, wo der erwähnte name jener beiden meerengen vorkommt, und lege dir hier das verzeichnis vor mit hinzufügung der schreibung in der die betreffende form in den handschriften erscheint. mag mir auch eine und die andere stelle entgangen sein, in der hauptsache wird das resultat dadurch nicht alteriert werden. Varro de re rust. Il 1, 8 bosphorum. Cicero de imp. Cn. Pomp. 4, 9 bosforanis oder bosforonis. p. Mur. 16, 34 bosphorum. [Caesar] bell. Alex. 78 bosphori oder bosfori. Horatius carm. Il 13, 14 bosphorum oder bosforum. Il 20, 14 bosphori oder bosfori. III 4, 30 bosphorum. Propertius III 11, 68 bosphore. Ovidius trist. Il 298 boforioque. III 4, 49 bosphorus oder bofforus. Trogus Pompejus prol. 37 bosphoranorum. Curtius VI 3, 13. 14 bosphorum und bosphoro. VII 6, 12 bosphoro oder bosforo. VIII 1, 7 bosphorum. Lucanus Phars. V 436 bosphorus oder bosforus. VIII 178 bosforon. Petronius s. 168, 5 B. bosphoros bosforos bosphorus bosforus. Valerius Flaccus Arg. IV 345 bosphoros. 419 bosphoron. Tac. ann. XII 15 bosphoranus. XII 63 bosphoranoque. Florus I 40, 25 s. 66, 16 J. bosphoron Bamb. (bosporon Naz., wie ex silentio zu schlieszen). Julius Capitolinus v. Antonini Pii 9, 8 bosforanum. Sulpicius Severus dial. I 26 s. 178, 18 II. bosforus. den namen des Plinius, bei dem der thrakische wie der kimmerische Bosporos allerdings oft genug erwähnt wird, wirst du in diesem verzeichnis selbst nicht vermiszt haben, da du weiszt dasz man, um Detlefsens worte zu gebrauchen (symb. philol. Bonn. s. 697), 'in sachen der orthographie aus Silligs anmerkungen selten etwas über die lesarten der von ihm benutzten hss. erfahren wird. er hatte sich ein orthographisches system für seine ausgabe gebildet (s. t. 1 praef. LXIX ff.), das er consequent durchführte, indem er die varianten auszer in den letzten sechs büchern hartnäckig verschwieg.' in den letzten sechs büchern kommt aber der uns hier beschäftigende name nicht

vor. auch aus Detlefsens neuer ausgabe ist für unsern zweck nichts zu holen, da er grundsätzlich 'quae ad meram orthographiam pertineant prorsus suppressit' (t. 1 praef. s. 8). über Plinius schreibweise werden wir uns also, wie die sachen jetzt stehen, authentisch am besten aus seinen beiden compilatoren Solinus und Martianus Capella unterrichten können, bei deren jedem der name viermal vorkommt: bei Solinus s. 87, 14 M. bosphoros bosforos bosforus, 103, 20 bosphoro, 119, 20 bosphoros bosforus bosphorus (bosporos nur in éiner hs. dritten ranges), 191, 1 bospori allerdings in allen hss.; bei Capella s. 226, 23 E. bosphoros, 227, 4 bosphoros, 227, 5 bosphoros, 238, 7 bosphori. ich meine, diese zeugnisse sprechen deutlich genug. für die in den neueren ausgaben fast ausnahmslos im text stehende form Bosporus habe ich nur drei handschriftliche bestätigungen gefunden. bei Valerius Maximus VII 6, 6 s. 362, 7 H. finde ich zu Bosporano keine variante aus dem alten Bernensis notiert, und in Tacitus annalen XII 15 steht im Mediceus bosporum, c. 16 bosporani. rechne nun, lieber freund, zu dieser langen liste von stellen mit bosph- die vierzehn aus Mela hinzu und urteile dann selbst, ob diesem thatbestand gegenüber sich deine behauptung von der entstehung dieser schreibung im fünften ih. aufrecht erhalten läszt, ich bin überzeugt dasz du sie jetzt selbst aufgibst: denn eine schreibung die in der ganzen römischen litteratur von Varro an bis auf Sulpicius Severus und die scriptores historiae Augustae herab fast einstimmig überliefert wird, kann nicht der unsitte eines barbarischen jahrhunderts ihren ursprung verdanken, sondern musz echt sein. dasz du, wie schon oben bemerkt, mit der von mir hekämpften ansicht nicht allein stehst, weisz ich sehr wol: sämtliche neuere herausgeber der in obigem verzeichnis aufgezählten schriftsteller mit einziger ausnahme von Parthey (und J. G. Schneider, der in der Varronischen stelle Bosphorum hat stehen lassen) hast du zu bundesgenossen. ihr denkt ohne zweifel alle genau so wie C. G. Zumpt, der zu Curtius VI 3, 13 folgende anmerkung macht: 'scribitur in omnibus mss. quantum video in melioribus ph, in deterioribus f, in nullo nec in vulgo editis Bosporus. verum hac quoque in re Graecorum anctoritas librariorum Latinorum ignorantiae praeferenda videtur. aber von 'librariorum Latinorum ignorantia' kann in diesem falle gar keine rede sein: es handelt sich vielmehr um eine freiheit durch welche die Römer bei der übertragung griechischer lehnwörter in ihre sprache deren lautliche beschaffenheit sich mundgerecht zu machen bestrebt waren, und es steht somit Bosphorus = Bόcπορος auf ganz gleicher linie mit Ptolomacus resp. Tolomaeus = Πτολεμαĵος und vielen verwandten erscheinungen, von denen ich einen teil in diesen jahrb. 1866 s. 1 ff. 243 f. besprochen habe, und zwar, wie ich mir schmeichle, nicht ohne erfolg: hat doch selbst derjenige ausgezeichnete gelehrte, der noch vor zwölf jahren für die behandlung von dergleichen 'orthographischen kleinigkeiten' nur das gefühl tiefster geringschätzung hatte, Madvig, neuerdings in der zweiten auflage seines Cicero de finibus s. 605 jene untersuchung anerkennend erwähnt.

Es ist nach Ritschls epigraphischen forschungen (s. die opusc. II s. 480 angeführten stellen) eine bekannte thatsache, dasz die lateinische

sprache in der ganzen zeit ihrer entwicklung bis zur mitte des siebenten jh. die aspirierten consonanten ch ph th gar nicht gekannt, sondern an ihrer stelle die einfachen tenues gesetzt hat, sowol in echt lateinischen als auch in griechischen lehnwörtern, mit dem jahre 650 etwa begann die aspiration der consonanten, und nun war es natürlich dasz in griechischen wörtern das  $\chi \varphi \theta$  nicht mehr durch c p t sondern durch ch ph thwiedergegeben wurde, auch in echt lateinischen wörtern fand damals die consonantenaspiration eingang, und wie es mit neu aufkommenden moden und gewohnheiten überall und zu allen zeiten zu geschehen pflegt. so überschritt man hier anfangs das masz: erupit brevi tempore nimius usus, wie Quintilian sagt I 5, 20, ut choronae chenturiones praechones adhuc quibusdam (in) inscriptionibus maneant, qua de re Catulli nobile epigramma est, welches wir noch jetzt als c. 84 besitzen. war es da zu verwundern dasz auch in griechischen wörtern die aspiration platz griff, wo sie von rechts wegen nicht hingehörte? wirf nur einmal einen blick auf die lex Antonia de Thermensibus vom j. 683 im CIL. bd. I nr. 204 = PLME. t. 31: gleich in der ersten zeile erscheint der name der gemeinde, deren autonomie eben durch diese lex bestätigt werden sollte, der Teduecceic, in der form Thermeses, dann als Thermenses, und erst später einige mal correct als Termenses, und auf derselben tafel (Il 32) kommen die Πιτίδαι, nachdem sie vorher immer richtig Pisidae, ein paur mal Peisidae genannt waren, zur abwechslung auch einmal als Phisidae vor. bedarf es noch weiterer belege auszer diesen einem officiellen erzdocument entnommenen, um ein nach unseren vorstellungen von rechtschreibung ganz unbegreifliches schwanken im gebrauche von tenuis und aspirata zu constatieren? aus die ser periode der übertriebenen vorliebe für die consonantenaspiration stammt nun meiner überzeugung nach auch die schreibung Bosphorus für Bόcπορος, vielleicht unterstützt durch die von Steph. Byz. s. 178, 12 berichtete thatsache dasz οί έγχώριοι Φωςφόριον αὐτό καλοῦςι παραγραμματίζοντες, und die reaction die im beginn der kaiserzeit gegen jene aspiration in lateinischen wörtern eintrat hat diesen griechischen namen (wie noch manche andere, wovon vielleicht später einmal) nicht berührt, so dasz Bosphorus für die ganze römische litteratur im gebrauch geblieben ist, selbst den acc. sing. mit der griechischen endung -on nicht ausgenommen, wo man doch zu allererst Bosporon hätte erwarten sollen. ein oder der andere schriftsteller, wie z. b. Valerius Maximus, mag davon abgewichen sein und die correcte übertragung Bosporus vorgezogen haben; aber da wo unsere quellen einstimmig das ph oder f in diesem namen bieten leugne ich die berechtigung der heutigen herausgeber zu ändern und stelle mich darum im gegensatz zu deinem urteil auf die seite von Parthey, der Bosphorus mit recht in den text des Mela aufgenommen hat. willst du, lieber freund, und andere leser diesen excurs als eine ergänzung zu dem betreffenden abschnitt in Brambachs lat. orthographie s. 287 ff. und zu W. Roschers aufsatz 'de aspiratione apud Romanos' in G. Curtius studien II 1 s. 143 ff. ansehen, so habe ich dagegen nichts einzuwenden.

Dresden im august 1869.

ALFRED FLECKEISEN.

## (43.)

### AN DEN HERAUSGEBER.

Verehrtester freund,

seit vielen jahren habe ich aus Ihren schriften sowol wie aus gelegentlichem persönlichem austausch zwischen uns die überzeugung gewonnen, dasz Sie für jene von niemand bestreitbaren aufschlüsse, welche die vergleichende sprachwissenschaft der erkenntnis der classischen sprachen zugebracht hat, den offensten sinn und die vollste anerkennung haben. weisz ich doch, dasz es Sie erfreute, wenn hie und da unsere von verschiedenen gesichtspuncten ausgehenden studien sich einander wechselseitig zu ergänzen und zu bestätigen schienen. als herausgeber einer der wichtigsten philologischen zeitschriften mitten in einen weiten kreis von fachgenossen gestellt, sind Sie mehr als andere berufen schädlichem parteiwesen zu wehren, gegensätze, die sich zu bilden oder zu verschärfen drohen, auszugleichen. alles dies veranlaszt mich die folgenden durch eine recension in Ihren jahrbüchern hervorgerufenen erörterungen persönlich an Sie zu richten. vielleicht wird diesen dadurch der unliebsame charakter einer entgegnung benommen und gelingt es mir Sie auch persönlich für das zu erwärmen, was ich nicht für mich, sondern für die sache und für junge freunde zu sagen habe, die angegriffen sind.

Scheinbar ist es nichts sehr erhebliches, wenn ein kritiker an erstlingsarbeiten ausstellungen macht; allein die sache steht doch hier insofern anders, als der mit X. unterzeichnete recensent der von mir herausgegebenen 'studien' in dieser zeitschrift oben s. 289 ff. seinem tadel selbst unverkennbar eine die richtung des ganzen unternehmens treffende färbung gibt.

Der schärfste tadel des recensenten ist gegen dr. Edmund Götze gerichtet, und wenn ich einer etwa beabsichtigten selbstvertheidigung des betreffenden vorgreife, so geschicht dies, weil ich als herausgeber einen äuszern für die beurteilung seiner schrift nicht unwichtigen umstand reichlich so gut wie er selbst constatieren kann. Götzes dissertation 'de productione syllabarum suppletoria linguae latinae' war unternommen, ehe man ahnen konnte dasz Corssen denselben gegenstand eingehend in der zweiten auflage seines werkes über die aussprache behandeln werde, und ausgeführt, ehe der abschnitt darüber vorlag, dessen einzelne druckbogen der vf. dann allerdings vor dem drucke der arbeit noch benutzen konnte. die zusammenstellung des stoffes ist also in der that selbständig von dem vf. vorgenommen und keineswegs nur aus 'handbüchern' geschöpft, mir schien sie auch neben Corssens behandlung desselben gegenstandes, zum teil gerade wegen der mehrfach verschiedenen auflassung derselben fragen der verbreitung nicht unwerth.

Eingehender bespricht hr. X. die arbeit von dr. W. H. Roscher 'de aspiratione vulgari apud Graecos'. hier musz ich Sie bitten mir einige augenblicke in das vorliegende problem selbst zu folgen. dasz schon seit der attischen zeit namentlich von minder gebildeten Griechen die tenues

und aspiratae unter einander vertauscht wurden, ist eine beobachtung, die zwar den forschern nicht gänzlich entgangen war, deren bedeutung und ausdehnung aber — das kann entschieden behauptet werden — in dieser schrift zum erstenmal gründlich untersucht und deutlich dargestellt ist. die sache selbst war so wenig bekannt, dasz z. b. die vielen, welche zu verschiedenen zeiten über die aussprache der griechischen buchstaben handelten, davon kaum notiz genommen und dasz namentlich die vertheidiger der lispelnden aussprache des  $\theta$  die schwierigkeit nicht gemerkt haben, welche eben dadurch entsteht, dasz zu einer zeit, für welche man eine durchaus verschiedene geltung von θ und τ annahm, die beiden zeichen in auffallendster weise vertauscht werden. wenn nun Roscher durch eine durchaus selbständig, aus litterarischen und monumentalen quellen geschöpfte und, wie auch Ihr recensent anerkennt, sorgfältige specialforschung diese vertauschungen und damit die für die griechische lautgeschichte nicht unwichtige thatsache erwiesen hat, dasz die tenues und aspiratae im volksmunde damals jedenfalls nicht sehr weit auseinander lagen, so ist das, dünkt mich, für eine erstlingsschrift eine ganz achtbare leistung, und es läge, meine ich, mehr in unsern wissenschaftlichen gewohnheiten das freudig anzuerkennen als zu bekritteln, etwas anders steht es nun freilich um die erklärung der erwähnten thatsache. fragen über die aussprache toter sprachen gehören bekanntlich zu den schwierigsten. ich möchte daher auch meinerseits nicht alles unterschreiben, was Roscher darüber vermutet, der sich nicht ganz frei von dem bei erstlingsarbeiten sehr nahe liegenden fehler hält, aus dem mit liebe gesammelten material zu weitgreifende schlüsse zu ziehen. aber die art wie hr. X. (s. 299) sich die dinge zurecht legt, ist denn doch noch viel weniger stichhaltig. Ihr recensent meint jene thatsache, dasz zur zeit der sinkenden gräcität tenuis und aspirata nicht sehr verschieden lauteten, durch die annahme erklären zu können, dasz 'die aspiration in der vulgarsprache sich nicht so stark entwickelt hätte wie im schriftattischen.' was soll hier gleich das wort 'entwickelt'? dies schlagwort der neueren wissenschaft stellt sich hier, meine ich, sehr zur unrechten zeit ein. die griechischen aspiraten sind zum bei weitem grösten teil nicht aus tenues entstanden, sondern gehören als solche, nur mit verschobenem explosivem element, aber eben samt ihrem hauche zu dem alten erbgut der griechischen sprache. dieser elementare satz, über den unter stimmfähigen forschern der vergleichenden grammatik gar keine meinungsverschiedenheit herscht und herschen kann, wird doch hrn. X. nicht unbekannt sein? ich kann das um so weniger glauben, da er selbst, obwol offenbar 'kein sprachvergleicher', doch über die ziele der vergleichenden sprachwissenschaft und über die seinem ausspruch nach nicht tief genug gehende sprachwissenschaftliche ausbildung der mitarbeiter an meinen 'studien' misgünstige urteile fällt. steht also nichts fester als dasz die wz. θε  $(\tau i\theta \eta \mu i) = skr. dh\hat{a}$  von haus aus eine aspirata hatte, was hat es da für einen sinn zu sagen, der hauch habe sich z. b. in Εὐτήμων = Εὐθήμων 'nicht so stark entwickelt'? und was soll hier das schriftattische, da in diesem falle sowol wie in den allermeisten anderen die übrigen griechischen dialekte fast durchweg mit dem attischen übereinstimmen? oder soll der ausdruck 'nicht so stark entwickelt' vielleicht nichts anderes als schwächer bedeuten? aber auch mit diesem ausweg kommen wir nicht durch. hätte man in der vulgarsprache in der that mehr káris, tymós, pilos als kháris, thymós, philos gesprochen, so wäre der auch von Ihrem recensenten erwähnte umstand unbegreiflich, dasz im spätern altertum alle drei aspiraten offenbar zur geltung unsers ch, des neugriechischen th und eines von f nicht sehr verschiedenen lautes, das ist zu spiranten herabgesunken waren, denn was wäre das für eine reihe: ph p f? dies letzte schicksal der aspiratae weist mit notwendigkeit darauf hin, dasz der hauch in ihnen, weit entfernt sich mit der zeit abzuschwächen, vielmehr in stetiger zunahme begriffen war, bis er schlieszlich den festen explosiven bestandteil völlig verdrängte. - Auch den vorwurf, dasz dr. Roscher die 'dialekte' nicht genug berücksichtigt habe, finde ich nicht begründet. dasz er mit allem dahin gehörigen völlig vertraut war, zeigt er an verschiedenen stellen, und die hieher gehörigen erscheinungen derjenigen mundart, welche in dieser beziehung die merkwürdigste ist, der kretischen, bespricht er s. 90 und 107 ausdrücklich. überdies hatte er nicht die aufgabe die aspiration überhaupt, sondern nur die aspiratio vulgaris darzustellen.

So viel zur vertheidigung dr. Roschers, der augenblicklich auf einer reise in Italien begriffen, jetzt nicht in der lage ist selbst für sich das wort zu ergreifen. nun aber gestatten Sie mir noch ein wort über den ton und die am sehlusse der recension hervortretenden allgemeineren betrachtungen des hrn. X. kann es irgend einem leser Ihrer jahrbücher entgehen, dasz dieser ton, dasz die beurteilung überhaupt tendentiös, das heiszt aus principieller abneigung gegen die 'sprachvergleicher' hervorgegangen ist? die vergleichende sprachwissenschaft hat fast durchweg alles was von irgend einer seite zur aufdeckung und säuberung verschütter sprachquellen, was zur bestimmteren feststellung sprachlicher erscheinungen geleistet ist, mit gebührender freude anerkannt. aber was sie selbst zur erklärung und begründung dieser erscheinungen gewonnen zu haben glauht, das begegnet von seiten der classischen philologie zwar kaum in einem einzelnen falle einer der sache selbst geltenden widerlegung, wol aber unauslöschlicher verstimmung und einer reichen auswahl spitzer redewendungen. zwar bekeunt sich auch hr. X. - wer thate das nicht? - im princip zu einer hohen achtung vor den groszen aufgaben der sprachwissenschaft. es klingt sogar verdächtig bescheiden, wenn er die 'sprachvergleicher' in sprachlichen dingen als 'bauherren', die 'philologen' als blosze 'steinmetzen' bezeichnet, die den ersteren nur 'tüchtige bausteine' zu liefern hätten. wollten wir dies bild gelten lassen, so würde daraus allerdings etwas ganz anderes folgen als hr. X. meint. denn wer hat über die 'tüchtigkeit' der bansteine anders zu entscheiden als der 'banherr' und was würde der architekt wol dazu sagen, wenn die steinmetzen nicht nach seinem bauplan, sondern auf eigne faust ihre steine behauen und hinterher noch über den hauplan selbst räsonnieren wollten? wir verrufenen 'sprachenvergleicher' sind aber

nicht so anmaszend uns für bauherren zu halten, wir glauben dasz wir allesamt in der wissenschalt nur 'arbeiter' sind, und ich insbesondere habe, wie Sie, verehrter freund, wissen, nie viel von jener theoretischen 'arbeitsteilung' halten können, nach der man von allgemeinheiten aus die fächer zunftmäszig gegen einander hat abgrenzen wollen. mag der einzelne je nach seiner befähigung und neigung sich mehr zu sorgfältiger einzelforschung oder zu weiter greifenden combinationen hingezogen fühlen, mag jenem der blick schärfer für die unterschiede und besonderheiten, diesem offener für die sie zusammenhaltende gemeinschaft sein. ist das ein grund einander zu befehden oder zu verschiedenen menschenclassen zu rechnen? und zugegeben dasz bei der ausdehnung des vergleichenden sprachstudiums es schwierig ist beiden richtungen, der weiteren und der engeren, gleich gerecht zu werden, zugegeben dasz der philolog es auch mit vielen andern dingen als sprachlichen zu thun hat: das ziel einer jeden gediegenen sprachlichen untersuchung kann doch kein anderes sein als das, unter gewissenhafter benutzung aller mittel, welche die wissenschaft unserer zeit bietet, in die besondere frage einzutreten. geirrt wird wahrlich ebenso viel durch eigensinnige beschränkung wie durch vorschnelle erweiterung des gesichtskreises. und glaubt denn jemand ernstlich daran, er könne unsere philologische jugend auf die dauer wie durch scheuklappen vor jedem weitern umblick behüten? niemand wagt es der weitern sprachwissenschaft ihre bedeutung abzusprechen; die Germanisten versuchen es seit jahrzehnten nicht mehr sich dagegen abzusperren, auch die classische philologie fängt mehr und mehr an mit der sprachwissenschaft abzurechnen, was ja z. b. in Büchelers trefflichem büchlein über die lateinische declination in eminenter weise geschehen ist, wie sollten da nicht auch junge philologen, denen die leider noch immer seltene gelegenheit geboten war sich weiter umzusehen, für ihre erstlingsschriften sich gelegentlich gegenstände aus solchen grenzgebieten wählen? und wenn diesen die unvermeidlichen mängel erster, hier doppelt schwieriger versuche ankleben, wenn sie spuren der schule an sich tragen, aus der sie hervorgegangen sind, so möchte ich wissen, auf welchem gebiet es anders steht? im groszen und ganzen brauchen sich diese 'studien', glaube ich, ihrer existenz nicht zu schämen, und deshalb war es anfängern gegenüber am wenigsten passend der animosität gegen die trotz allem fröhlich gedeihende richtung einen so herben ausdruck zu geben. und was ist schlieszlich das grundmotiv dieser animosität überhaupt? wer scharf sein wollte, könnte meinen, kein anderes als das, vielleicht bei menschlicher schwäche verzeihliche, aber kaum sehr hohe und der wissenschaft würdige: noli turbare circulos meos.

Je weniger ich nun glaube bei Ihnen irgend eine sympathie für ein solches motiv voraussetzen zu können, desto mehr darf ich Ihnen wol diese meine vindiciae ans herz legen.\*)

Ihr

Leipzig im juli 1869.

GEORG CURTIUS.

<sup>\*) [</sup>der recensent X. hat nach einsicht obiger antikritik erklärt 'dasz er sich zu einer weitern begründung seiner oben s. 289-304 ausgesprochenen urteile nicht veranlaszt sehe.'

A. F.]

### 88.

## ZU LIVIUS XXI 17, 9.

Von dem heere, welches beim beginn des zweiten punischen krieges unter dem prätor L. Manlius in die provinz Gallien geschickt war, heiszt es: duas legiones Romanas et decem milia sociorum peditum, mille equites socios, sexcentos Romanos Gallia provincia e o dem versa in Punicum bellum habuit. hier haben die worte eodem versa vielfachen anstosz erregt, und die bisherigen besserungs- und erklärungsversuche, welche fast vollständig in den ausgaben von Fabri-Heerwagen und Weissenborn zu finden sind, sind als mislungen zu betrachten, am liebsten hat man nach dem vorgange von K. Heusinger eodem versa auf die vorher angegebenen truppen beziehen und in Punicum bellum als epexegese von eodem verstehen wollen; indes wie mislich auch dieser behelf ist. hat Weissenborn teilweise angedeutet; es kommt hinzu dasz 1) solche epexegetische zusätze zu adverbien bei Livius nur von reinen ortsbestimmungen vorkommen, 2) versus nicht 'für etwas bestimmt' heiszen kann, 3) die wortstellung Punicum bellum statt bellum Punicum dabei unerklärlich bleibt, 4) ein ungenügender sinn entsteht. doch die schwierigen worte als interpolation ohne weiteres auszuwerfen geht schon darum nicht an, weil das heer des Manlius offenbar zunächst besatzungscorps für Gallien selbst sein sollte und eine ergänzung zu der heeresmacht des Scipio nur insofern bilden konnte, als es dem von Hannibal drohenden angriff auf Italien voraussichtlich ziemlich nahe stehen und darum leicht dagegen zu verwenden sein muste: Cornelio minus copiarum datum, quia L. Manlius praetor et ipse cum haud invalido praesidio in Galliam mittebatur (§ 7). die erst kürzlich unterworfene gallische landschaft, ohnehin unsicher genug (c. 16, 6), bedurfte jetzt um so mehr einer starken besatzung, weil man gerade die ackeranweisung für die colonisten zu Placentia und Cremona vornahm (c. 25). und in der that e. 25 steht Manlius bereits in Gallien, eilt der römischen besatzung in Mutina zu hülfe und kämpft mit den aufständischen Bojern und Insubrern, während der consul Scipio mit seinen legionen noch in Rom weilt (c. 26). völlig zu entbehren also sind die worte nicht, sondern so zu verbessern, dasz durch in Punicum bellum nur die secundare bestimmung der truppen bezeichnet wird. läszt man zunächst das in jeder hinsicht unerklärliche versa fort (es ist ein glossem, welches das fehlerhafte codem auf Gallià provincia beziehen sollte), so sieht man leicht dasz Livius geschrieben haben musz: duas legiones . . . Gallia provincia e os de m in Punicum bellum habuit d. h. 'zwei römische legionen erhielt die provinz Gallien, zugleich aber zum punischen kriege.' gerade so bezeichnet idem den doppelten zweck der truppen c. 21, 13 quattuor milia conscripta delectae inventutis praesidium cosdem et obsides duci Carthaginem iubet. der gegensatz, welcher dort zwischen praesidium und obsides besteht, liegt hier in Gallia und dem (eben darum vorangestellten) adjectivum Punicum. dasz dieser gegensatz vorhanden ist, zeigt schon

J. Arnoldt: berichtigung.

der ausdruck in Punicum bellum an sich, da man sonst erwartet, die soldaten des Manlius hätten die bestimmung gehabt mit den truppen des consuls Scipio gegen Hannibal selbst zu kämpfen, während der kampf gegen Africa dem andern consul Sempronius allein überlassen war. so aber ist der sinn: missi sunt milites cum Manlio contra Gallos iidem et Poenos pugnaturi.

GERA.

ALBERT GRUMME.

## 89. BERICHTIGUNG.

Die lectüre des vorberichts zu den von G. Bernhardy herausgegebenen kleinen schriften F. A. Wolfs hat mich zu einer revision des verzeichnisses veranlaszt, das ich im zweiten bande meines buches über Wolf von verschiedenen in zeitschriften zerstreuten aufsätzen desselben gegeben habe, und ich sehe mich in folge dessen leider zu einer berichtigung genötigt. der von mir begangene irtum betrifft die sechs mit Δμ. unterzeichneten recensionen der Jenaischen allgemeinen litteraturzeitung, die in meinem verzeichnis s. 411-413 unter III A 2, 3 und 4 und III B 2, 3 und 4 erwähnt werden, und das versehen ist durch einen misverständlich gebrauchten ausdruck meines excerptes aus den in Wolfs briefsamlung auf der kön, bibliothek zu Berlin aufbewahrten briefen II. K. A. Eichstädts an Wolf verursacht. denn nachdem ich mir jetzt vollständige abschriften von den betreffenden stellen dieser briefe habe anfertigen lassen, so ersehe ich aus denselben, dasz von jenen recensionen die drei ersten Wolf zwar besorgt, jedoch nicht geschrieben hat, die drei anderen aber ebenso nur zu besorgen, nicht selbst zu schreiben gebeten worden ist. es geht nemlich aus Eichstädts briefen hervor, dasz Wolf in jener zeit zwischen einem ihm näher stehenden gelehrten, der damals seinen wohnsitz in Halle gehabt zu haben scheint, und der redaction in Jena die mittelsperson machte und in dieser eigenschaft der letztern von seinem freunde mehrere kritiken verschaffte. so sind nach dem briefe Eichstädts an Wolf vom 19n juni 1807 die in meinem verzeichnis unter III A 2, 3 und 4 aufgeführten recensionen entstanden (Jen. a. l. z. 1807 nr. 118 II 329-336; nr. 119 II 337-341; nr. 119 II 341-344), so wahrscheinlich auch die unter III B 2, 3 und 4 erwähnten (Jen. a. l. z. 1807 nr. 61 I 486-488; nr. 84 ll 57-61; nr. 133 und 134 ll 449-461), und Wolfs anteil an denselben hat sich wol lediglich auf die gedachte vermittlung beschränkt.

GUMBINNEN.

JULIUS ARNOLDT.





# NEUE JAHRBÜCHER

FÜR

## PHILOLOGIE UND PAEDAGOGIK.

Herausgegeben unter der verantwortlichen Redaction

von

Dr. Alfred Fleckeisen und Dr. Hermann Masius Professor in Dresden

Neunundneunzigster und einhundertster Band. Zehntes Heft.

Mit einer Steindrucktafel.



Leipzig,
Druck und Verlag von B. G. Teubner.
1869.





## INHALT

VON DES NEUNUNDNEUNZIGSTEN UND EINHUNDERTSTEN BANDES ZEHNTEM HEFTE.

## ERSTE ABTEILUNG (99R BAND).

| 90. | Die bustrophedoninschrift von Gortyn (nebst facsimile).   |           |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|
|     | von gymnasiallehrer dr. H. Voretzsch in Posen und ober-   |           |
|     | lehrer dr. J. Savelsberg in Aachen                        | 665 - 694 |
| 91. | Zu Thukydides VI 89-92. vom oberlehrer dr. L. Till-       |           |
|     | manns in Cleve                                            | 694698    |
| 92. | Zu Platons Theaetetos. vom gymnasialdirector dr. H. Stein |           |
|     | in Oldenburg                                              | 698       |
| 93. | Lexicon Sophocleum. vom professor dr. W. Dindorf in       |           |
|     | Leipzig                                                   | 699 - 716 |
| 94. | Zu Lysias XII § 15. vom gymnasialdirector hofrath dr.     |           |
|     | K. H. Funkhaenel in Eisenach                              | 716       |
| 95. | Anz. v. A. de Caix de St. Aymour: la langue latine étu-   |           |
|     | diée dans l'unité Indo-Européenne (Paris 1868). vom       |           |
|     | professor dr. H. Schweizer-Sidler in Zürich               | 717 - 723 |
| 96. | Zu Cicero de oratore II 20, 86. vom gymnasialdirector     |           |
|     | dr. K. Niemeyer in Kiel                                   | 723 - 724 |
| 97. | Zu Vergilius Aeneis. vom oberlehrer dr. J. Richter in     |           |
|     | Meseritz                                                  | 725 - 726 |
| 98. | Anz. v. A. Riese: anthologia latina. pars prior. fasc. I  |           |
|     | (Leipzig 1869). vom privatdocenten dr. II. Hagen in Bern  | 727 - 736 |
| 99. | Zu Quintilianus [X 1, 65]. vom professor dr. H. Weil in   |           |
|     | Besançon                                                  | 736       |
|     |                                                           |           |

## ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

### 90.

### DIE BUSTROPHEDONINSCHRIFT VON GORTYN.

(nebst facsimile.)

#### T.

Die auffindung der durch altertümlichkeit der schriftcharaktere und des dialektes ausgezeichneten bustrophedoninschrift von Gortyn verdanken wir den herren L. Thenon und G. Perrot. dieselben entdeckten sie im j. 1857 in den ruinen von Gortyn, woselbst sie in die mauer einer dem damaligen insurgentenführer Elias gehörigen mühle eingefügt war. publiciert ist die jetzt im Louvre zu Paris befindliche inschrift zuerst von Thenon in der revue archéologique 1863 s. 441-447 (nebst facsimile tf. XVI. nach welchem die hier beigegebene copie gefertigt ist), ihm gebührt das verdienst die schriftzüge richtig gedeutet und wenigstens einzelne wörter erkannt zu haben, der zweite herausgeber W. Fröhner (musée impérial du Louvre: les inscriptions grecques, Paris 1865, nr. 93 s. 180 f.) schlieszt sich, was die buchstaben selbst sowie die deutung der inschrift anlangt, im ganzen an Thenon an; seine eigenen längeren ergänzungen sind verfehlt. mehr kam mir eine lesung der inschrift zu statten, die J. Savelsberg (in der dritten seiner für die wissenschaft so wichtigen abhandlungen de digammo ciusque immutationibus, Aachen 1867, s. 54) veröffentlicht hat, jedoch ohne eine erklärung beizufügen. derselbe hat zuerst alle die wörter der inschrift, in denen sich statt der aspiratae vom attischen abweichend die tenues  $\kappa$  und  $\pi$  finden, mit  $\chi$  und  $\phi$  geschrieben, und ich trage nun um so weniger bedenken diese schreibweise beizubehalten, als ich schon vorher die überzeugung gewonnen hatte, dasz im vorliegenden alphabet die genannten tennes zugleich die entsprechenden aspiratae vertreten. auch die meisten wörter hat Savelsberg richtig gelesen. trotzdem sind freilich schwierigkeiten manigfacher art ungelöst geblieben, und die lesung (s. unten) gewährt überhaupt keinen einblick in den gesamtinhalt der inschrift, auszerdem hat mich hr. dr. Savelsherg zu besonderem danke verpflichtet durch briefliche mitteilungen, worauf ich im folgenden wiederholt verweisen werde.

Um nun die bustropbedoninschrift selbst zu besprechen, wird es zunächst nötig sein die einzelnen buchstaben derselben in der jetzt üblichen rechtsläufigen schrift folgen zu lassen. ich bemerke hier noch, dasz ich durch die güte des hrn. prof. Kirchhoff in Berlin in den stand gesetzt war eine photographie der inschrift zu vergleichen, die viel deutlicher als die beigegebene lithographie die schriftzüge erkennen läszt. erhalten sind folgende buchstaben:

| 1  | ΟΝΑΝΠΑΝΤΟΝΚΑΙΜ.Ε   .ΑΝΑΝΚΟΝΕΜΕΝΤΕΛΛΕΝ.         | 2  |
|----|------------------------------------------------|----|
| 3  | . ΠΑΝΑΜΕΝΟΚΑΙΤΑΚΡΕΜΑ   .ΑΝΑΙΛΙΘΑΙΑΤΙΚΑΚΑΤΑ.    | 4  |
| 5  | .ΠΑΝΑΜΕΝΟ≲ΠΛΙΥΙΔΕΤΟΝ   ΑΝΠΑΝΤΟΜΜΕΕΠΙΚΟΡΕΝ.     | 6  |
| 7  | ΘΑΝΟΙΟΑΝΠΑΝΤΟΣΓΝΕΣΙΑ   ΤΕΚΝΑΜΕΚΑΤΑΛΙΠΟΝΠΑΡΤΟ   | 8  |
| 9  | ANAMENOEΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΝ   ₹ΑΝΚΟΡΕΝΤΑΚΡΕΜΑΤΑΑΙΔ     | 10 |
| 11 | ΟΑΝΠΑΝΑΜΕΝΟΣΑΠΟΓΕΙΠ   ΑΘΘΟΚΑΤΑΓΟΡΑΝΑΠΟΤΟΛΑ     | 12 |
| 13 | . FO PEYONTIKATAFEAMEN   ONTONTOAIATANANOEME   | 14 |
| 15 | TATEPAN <e∆∆ika.t< td=""><td></td></e∆∆ika.t<> |    |

varianten. zeile 1 am schlusse Thenon KAI...E, Fröhner KAI M.E z. 2 vor dem ersten A nach Th.  $\Pi$ , Fr.  $\xi$  z. 4 vor dem ersten A nach Th. und Fr. T für ATI Thenon .TI am ende Fr. KATA, Th. FATA z. 5  $\Pi$ AIYI $\Delta$ E: Th. EIYI $\Delta$ E, Savelsberg  $\Pi$ AI=I $\Delta$ E z. 8  $\Pi$ ON: Th. s. 5  $\Pi$ OM, ders. s. 7  $\Pi$ ON z. 13 FEAMEN: Th. F[EA]ME[N], Fr. FEASEF z. 14 Th. ANOEM..., Fr. ANOEME z. 15 Th. [T]ATEPANSEAAIKA[M]T, Fr. TATEPANME $\Delta$ AIKAMT., Savelsberg  $\delta\delta$ [ $\delta$ ] $\iota$ kαcτ[ $\eta$ ρίου].

| 1  | τ]ὸν ἄνφαντον καὶ μ[ὴ] ἐ πάνανκον ἔμεν τέλλεν [τὰ τῶ           | 2   |
|----|----------------------------------------------------------------|-----|
| 3  | ἀν]φαναμένω καὶ τὰ χρήμα [τ'] ἀναιλίθαι, ἄ τί κα κατα[θῆ       | 4   |
| 5  | ό ἀν]φανάμενος φλίυϊ δὲ τὸν   ἄνφαντομ μὴ ἐπιχωρέν [αἰ δ'      | б   |
| 7  | ἀπο]θάνοι ὁ ἄνφαντος γνήςια   τέκνα μὴ καταλιπών, πὰρ τὸ[νς τὸ | û 8 |
| 9  | άνφ]αναμένω ἐπιβαλλόνταν c ἀνχωρὲν τὰ χρήματα αἰ δ[ὲ           | 10  |
| 11 | μή] ὁ ἀνφανάμενος ἀποΓείπ αθθο κατ' ἀγορὰν ἀπὸ τῶ λᾶ[ος,       | 12  |
| 13 | τόκ' ἀ]γορεύοντι καταΓελμέν ων τῶν πολιατᾶν ἀνθέμε[ν αὐ-       | 16  |
| 15 | τῶ c]τατήρανς ἐδ δικα[c]τ [ηρίῳ τιμαθέντανς τὰν ἀγοράν.]       | 16  |

### Uebersetzung.

(mit dem part. ἀνφανάμενος ist, um dies im voraus zu bemerken, nach meiner ansicht der sog. φιλήτωρ bezeichnet, mit ἄνφαντος der in einem freundschaftsverhältnis zu jenem stehende sog. κλεινός: über

beide vgl. Strabon X 483. 484.)

[so soll sich vom ἀνφανάμενος trennen] (1) der ἄνφαντος und nicht (2) gezwungen sein folge zu leisten dem (3) ἀνφανάμενος, und soll alle die geschenke (4) als eigentum erhalten, welche dargebracht hat (5) der ἀνφανάμενος; aus lauter güte aber soll der (6) ἄνφαντος [sie ihm] nicht zugestehen; wenn aber (7) sterben sollte der ἄνφαντος, ohne eheliche (8) kinder zu hinterlassen, so sollen auf die (9) nachfolgenden [ἄνφαντοι] des ἀνφανάμενος (10) die geschenke übergehen; wenn aber (11) der ἀνφανάμενος nicht [auf den ἄνφαντος] verzichten (12) sollte

in der volksversamlung von dem steine [des heroldes] aus, (13) dann soll, sobald er das wort ergreift vor den versammelten (14) bürgern, die volksversamlung ihm auferlegen (15) stateren [zu zahlen als busze], wenn ihre zahl vor (16) gericht festgestellt ist.

Um der fremden forschung das gebührende recht nicht vorzuenthalten und die unwesentlichen abweichungen späterhin nicht besonders hervorheben zu müssen, erlaube ich mir die ältere lesung von Savelsberg vollständig mitzuteilen. sie lautet:

```
τ]όν ἄνφαντον καὶ μ[ή] ἐ πάνανκον ἔμεν τέλλεν...[τῶ]
      άν]φαναμένω καὶ τὰ χρήμα[τ]α ναιλιθαιατικα κατα...
3
                                                                    4
    άν]φανάμενος [Π]λιξιδε τὸν | ἄνφαντομ μὴ ἐπιχωρῆν. [αί
5
   δέ] θάνοι ὁ ἄνφαντος γνήςια | τέκνα μὴ καταλιπών πὰρ τῶ
7
                                                                   8
      άν]φαναμένω ἐπιβάλλονταν κ ἀνχωρῆν τὰ χρήματα. αἰ δ[ὲ
9
                                                                  10
         ό ἀνφανάμενος ἀποΓείπ αθθο κατ' ἀγορὰν ἀφ' ὅτω λα ...
11
                                                                   12
         α]γορεύοντι κατα Γελμέν ων τῶν πολιατᾶν ἀνθέμε[ν
13
                                                                   14
        ... ] τατήρανς έδ[δ]ικαςτ [ηρίου....].
15
                                                                  16
```

## Grösze und alphabet der inschrift.

Der marmor der inschrift hat eine breite von 0<sup>m</sup>60, eine höhe von 0<sup>m</sup>50 und ist zur rechten ein wenig verstümmelt. hier fehlt vermutlich ein streifen von der breite etwa zweier buchstaben. in den zeilen 1--6 und 15 sind die buchstaben rechts unleserlich geworden, daher auf jeder zeile im ganzen etwa drei zu ergänzen. die in z. 1 rechts anhebenden und bustrophedon fortgeführten buchstaben füllen 15 zeilen, die schriftcharaktere verrathen ein sehr hohes alter (s. u.) und sind insofern von besonderm interesse, als gleiche oder ähnliche schriftzeichen nur vereinzelt in einer bei dem heutigen Eremopolis im osten von Kreta gefundenen inschrift und auf wenigen kretischen münzen uns überliefert sind. welche geltung die einzelnen zeichen haben, hat bereits Thenon festgestellt. am meisten fällt die gestalt des FIAMI auf. besondere schwierigkeit hat die deutung des zeichens C gemacht, worin Thenon und jetzt auch Kirchhoff griech, alph. s. 136 (nachtrag zu s. 54) gewis mit recht eine nebenform für II erkennen, dies zeichen findet sich freilich auch in ANCANTOS. ANCANAMENOε, die doch sicherlich von ἀναφαίνω abzuleiten sind, und auf münzen der stadt Φαιττός. da es nun nicht gleichzeitig Π und Φ sein kann, so wird man annehmen müssen, dasz bei abfassung der inschrift ein zeichen für die aspirata phi in dem alphabet noch nicht aufnahme gefunden hatte, man wird also, was auch Savelsberg gethan hat, bei übertragung der inschrift unbedenklich ανφαντος usw. (mit φ) schreiben. ebenso aber finden wir die tennis k in mehreren wörtern, die im attischen mit x geschrieben werden, z. b. KPEMATA, ECIKOPEN n. a. auch diese werden wir mit χ schreiben müssen, also χρήματα, ἐπιχωρέν, anderer ansicht sind Thenon, wie es scheint, und Fröhner. dieselben behalten in den erwähnten wörtern die temnis bei, schreiben also κρέματα, ἐπικορέν usw.; chenso schreibt der erstere auch die legende einer mänze von Phaestos Παιστιάον (mit C) anstatt Φαιστιάων,

als ob es eine ausgemachte sache wäre, dasz die Kreter in diesen fällen die aspiration aufgegeben hätten. bekanntlich hat aber eine hauchentziehung auf griechischem sprachgebiete wenig wahrscheinlichkeit für sich (vgl. G. Curtius gr. etym. s. 458), und in der that kann der kretische dialekt von einer derartigen consonanteuveränderung nur ganz vereinzelte beispiele aufweisen; eher noch dürfte man behaupten, dasz das kretische eine vorliebe für die umgekehrte verwandlung der tenuis in die aspirata verriethe. überdies findet sich auch die dentale aspirata, deren zeichen notorisch vor dem  $\Phi$  und X in die griechischen alphabete aufgenommen wurde, in der inschrift. fehlte auch dieses zeichen, so würde es weniger bedenklich erscheinen hier einen im organismus der griechischen sprache nicht begründeten consonantenwandel anzunehmen und etwa auf den einflusz einer fremden sprache, die vielleicht auf Kreta gesprochen worden ist, zurückzuführen. so viel über die vertretung von  $\phi$  und  $\chi$  durch die tenues.

Ferner finden sich in der inschrift nicht die zeichen H und  $\Omega$ : vielmehr stehen dafür E und O. man wird aber deshalb die wörter γρήματα. ἐπιχωρέν u. a. nicht, wie Thenon gethan, mit ε und o schreiben, sondern mit den langen vocalen, für die auch sonst erst ziemlich spät besondere zeichen eingeführt worden sind, im ganzen haben gewis auch die Kreter da lange vocale, wo im attischen die lange durch contraction entstanden oder der wurzelvocal zum zwecke der wortbildung verlängert ist. beruht aber die länge im attischen auf ersatzdehnung, so hat der kretische dialekt, wo nicht ebenfalls ersatzdehnung eingetreten ist, den betreffenden consonanten entweder einem benachbarten assimiliert, oder ihn scheinbar zwar ganz verschwinden lassen, in wirklichkeit aber vermutlich durch energischere aussprache eines benachbarten consonanten oder durch eine veränderte aussprache des e und o ersetzt, die auch durch das später eingeführte n und w nicht genau bezeichnet worden wäre. cine solche abweichende aussprache glaube ich bei dem infinitiv euev z. 2 (ans ecuev) voranssetzen zu müssen, derselbe hat gewis nicht so gelautet wie er geschrieben ist, da das c schwerlich spurlos verschwunden ist; auch nuev hat er nicht gelautet, wie sonst meist die kretischen inschriften haben: denn dieselbe form Eucy findet sich auch in inschriften (CIG. 3058, 9. Mnemos. 1 s. 122 z. 6), wo n wie w häufig vorkommt. ebenso wenig ist bei der aussprache an eine durch assimilation von cu entstandene form euuev zu denken, da ein doppeltes u sonst in diesen inschriften geschrieben ist. wol aber wird die aussprache zwischen ἔμμεν und ημεν gelegen haben. wahrscheinlich sprach man auch die infinitivendung -εν, z. b. in τέλλεν z. 2 mit einem mischlaute und nicht etwa -ην: denn sonst würde man diese schreibung für -εν in den inschriften erwarten, die η bereits haben. ebenso mag es sich verhalten mit den sonst contrahierten infinitiven ἐπιχωρέν z. 6, ἀνχωρέν z. 10 (Savelsberg schreibt - ην). die verba auf - έω endigen im strengern dorischen dialekt bekanntlich auf -iw, das iota hat sich aber nur vor o und w erhalten, freilich nicht immer, zuweilen ist es vor diesen vocalen ganz verschwunden, wie in κοςμόντων CIG. 2554, 30 und ἐπεςτάτον

Mnemos. I s. 114 z. 16. hier wird aber das o nicht wie gewöhnlich gesprochen worden sein, auch nicht wie w oder gar wie ou, weil nem-lich in den betreffenden iuschriften diese laute nicht mehr durch o bezeichnet werden, sondern der verlust des iota hat sich vermutlich auf ohige art in der aussprache geltend gemacht. wie nun hier vor o oder w. so ist in der ältern zeit der verlust des 1 oder j vor  $\epsilon$ , wie es scheint, stets compensiert worden, wenn es nicht wie in τέλλεν z. 2 dem vorausgehenden consonanten sich völlig assimilierte. danach würden also cuyτελέςθαι in der inschrift von Dreros z. 69 und τελέται CIG. 2556 z. 67. wofür Böckh τελείται schreibt, zu τελίω gehören und in unserer inschrift emixwoev und avxwoev (andere beispiele bei Ahrens de dial. Il s. 177) zu schreiben sein, wenn auch anders zu sprechen. diese infinitivendung -€v bei verben auf -íw ist übrigens als übergangsform zn -nv zu betrachten. so findet sich in der von R. Bergmann 1860 edierten kretischen inschrift ἐπιτραψῆν z. 12 und 14, inf. zu dem fut. ἐπιτραωίω, das bekanntlich der conjugation der verba auf -ίω folgt. diese bemerkungen werden genügend gezeigt haben, dasz bei der übertragung der inschrift die kurzen vocale € und o unter umständen durch n und w wiedergegeben, zuweilen aber auch (nicht im einklang mit dem attischen) beibehalten werden musten.

### Inhalt der inschrift.

Obschon es im ganzen gelungen ist die einzelnen wörter der inschrift, soweit sie erhalten ist, festzustellen, so kann man doch noch über den inhalt der letztern in zweifel sein, da gerade die wichtigern wörter eine mehrfache deutung zulassen. Thenon und Fröhner denken beide an eine erbschaft, indem sie den AN∏ANTO€ für den testator, den ANTIANAMENO≤ aber für den erhen halten, nur mit dem unterschiede dasz dieser erbe nach Fröhner ein sohn des AN∏ANTO€ ist, dagegen nach Thenon auch ein anderer descendent desselben sein könnte. auszerdem ist nach Thenon auch von entfernteren erben die rede; er sagt nemlich: 'le texte qui nous occupe est celui d'une loi sur les testaments, d'un règlement qui donne aux parents par alliance, à défaut d'héritiers directs, le droit de recevoir les biens d'un ascendant.' und Fröhner bemerkt: 'il semble difficile de se former une opinion sur le sens de notre texte, parce que plusieurs mots, justement les plus nécessaires à l'interprétation, sont obscurs et ne se retrouvent dans aucun autre document gree. nous voyons cependant qu'il y est question des héritages. Γάνπαντος, le père, laisse en mourant ses biens à son fils, Γάνπανάμενος. s'il meurt sans enfants légitimes, la loi décide probablement en faveur de l'état; si Pάνπανάμενος a été interdit par le peuple, les citoyens disposent dans leur assemblée publique de la fortune du défunt.' es ist indessen nur in den z. 7—10 von einer erbschaft die rede, für die übrigen teile der inschrift ist die annahme von Thenon und Fröhner nicht stichhaltig. von anderer seite ist mir die vermutung mitgeteilt worden, die freilich nicht hat begründet werden können, dasz die beiden räthselhaften wörter mit ἀφαμιώτης oder ἀμφαμιώτης, wie der privatsklave auf Kreta hiesz,

etymologisch verwandt seien und dasz das fragment eine vermögensüberweisung von einem herrn auf seinen sklaven enthalte, auch eine deutung von Savelsberg, wenach die inschrift sich auf eine adoption beziehen sollte, stöszt auf schwierigkeiten, ist auch von Savelsberg wieder aufgegeben. ich selbst hatte zunächst ἄνφαντος (von ἀναφαίνειν anzeigen) als denunciat gefaszt, ἀνφανάμενος als denunciant, in der meinung nemlich dasz hier ein gesetz vorliege betreffend eine denunciationsklage, wie wir sie in Athen unter dem namen φάρις (worüber Meier und Schömann att, process s. 247 ff.) finden. danach würde nemlich der beklagte, wenn die klage sich als unbegründet erwiesen, nicht verpflichtet sein die gerichtsgelder des klägers zu erlegen und würde sogar die waaren als eigentum erhalten, die der kläger zu schiffe einführt (κατά[γη] wäre z. 4 zu lesen). gegen diese vermutung spricht aber, um nur dies éine zu erwähnen, dasz in z. 7 ff. eine bestimmung darüber enthalten wäre, wer das dem ἄνφαντος in folge des processes zugefallene vermögen nach seinem tode erben soll. weshalb, fragt man vergebens, sollte derselbe darüber nicht frei verfügen können? ich entscheide mich daher für eine andere erklärung. irre ich nicht, so hat man bei dem fragment an jene eigentümlichen freundschaftsverhältnisse zu denken, die zwischen älteren und jüngeren besonders in dorischen staaten zu hestehen pflegten und in der ältern zeit in ihrer ursprünglichen reinheit als wichtiges erziehungsmittel angesehen wurden, bis sie später entarteten (vgl. Höck Kreta III s. 106-119 und Schömann gr. alt. I s. 306-308), vor allen dingen darf es nicht befremden auf diesem gebiete den gegenstand eines gesetzes suchen zu wollen. denn diese verhältnisse erscheinen nach der darstellung der alten als gesetzlich autorisiert, und Ephoros beruft sich in seinem ausführlichen bericht über diese sitte bei den Kretern (bei Strabon X 483, 484, worauf ich auch für die folgenden angaben verweise) wiederholt auf das bezügliche gesetz. und gerade für Kreta kann man ein solches voraussetzen, da diese einrichtung hier von gröster bedeutung und uralt war, ja nach Timäos (bei Athenäos XIII 79, 602 d) hier zuerst bestanden hat. zu dieser auffassung der inschrift passt aber auch die bedeutung der mehrfach erwähnten beiden wörter, der geliebte, in Sparta ἀΐτας, in Kreta παραςταθείς (nach Ephoros) oder κλεινός 'der berühmte' genannt, dürfte mit άνφαντος\*) treffend bezeichnet

<sup>\*)</sup> von ἀναφαίνειν 'berühmt machen'. die ursprüngliche bedeutung 'in hellem liehte erseheinen lassen' konnte bei lebendigem sprachgefühl noch empfunden werden, insofern der ἄνφαντος gewissermaszen aus dem dunkel des elterlichen hauses an das licht der öffentlichkeit getreten war, wo er rühmliche ehren und glänzende auszeichnungen genosz. denselben gegensatz, der zwischen dem den blicken der auszenwelt entzogenen leben im elternhause und dem auftreten in der öffentlichkeit besteht, setzt auch der name εκότιοι voraus, womit die kretischen knaben bezeichnet wurden (schol. zu Eur. Alk. 988 Κρῆτες δὲ τοὺς ἀνήβους εκοτίους λέγους), wie man vermutet, weil sie im dunkel des elternhauses erzogen wurden. vielleicht aber war diese bezeichnung besonders in der gegend von Gortyn heimisch; es wurde wenigstens in der von Gortyn abhängigen stadt Phaestos nach dem etym, m. u. Κυθέρεια eine 'Αφρο-

sein als 'der berühmt gemachte'; dagegen heiszt der liebende, lakonisch εἰςπνήλας, kretisch φιλήτωρ, in der inschrift ἀνφανάμενος d. i. der welcher den jüngern herühmt gemacht hat. rühmlich und ehrenvoll konnte es aber insofern für einen knaben sein, von einem manne zum liebling auserkoren zu werden, als nach Ephoros der für liebenswürdig galt, der sich durch tüchtigkeit und sittsamkeit auszeichnete. überdies wurden die betreffenden auch durch besondere auszeichnungen geehrt: bei den übungen in den gymnasien haben sie die ehrenvollsten plätze; es ist ihnen gestattet sich verschieden von den andern knaben mit dem ihnen vom philetor geschenkten kleide zu schmücken, und nicht nur als knaben, sondern auch als erwachsene tragen sie ein ausgezeichnetes gewand, woran ein jeder als ehemaliger κλεινός kenntlich ist (zugleich ein beweis dafür dasz diese sitte von weitreichendem einflusz gewesen ist). endlich aber lassen sich, was besonders wichtig ist, die einzelnen bestimmungen des fragmentes ungezwungen auf ein solches verhältnis beziehen. war nemlich der κλεινός zwei monate lang bei dem φιλήτωρ gewesen, der ihn reichlich zu beschenken pflegte, so erklärte er, ob er mit ihm zufrieden gewesen oder nicht: denn das gesetz hatte dies gestattet, damit, wenn ihm eine gewaltsame behandlung zu teil geworden, er in der lage wäre sich genugthuung zu verschaffen und von dem philetor sich zu trennen. das erhaltene fragment scheint nun den fall zu behandeln, dasz der κλεινός sich über das verhalten seines φιλήτωρ beschwert habe. dann soll der kaeivoc nicht gezwungen sein bei ihm zu bleiben und soll alle geschenke des philetor als eigentum behalten, er soll nicht so nachsichtig sein, dasz er ihm dieselben überliesze (z. 5). als geschenke hatte übrigens nach Ephoros das gesetz vorgeschrieben ein kriegskleid, ein rind und einen becher. doch wurden oft noch andere gegeben, die so kostspielig waren, dasz die freunde des φιλήτωρ zur anschaffung beisteuern musten, diese geschenke also soll der κλεινός auf jeden fall behalten; wenn er aber, heiszt es in der inschrift, ohne eheliche kinder stirbt, dann sollen jene geschenke auf die übrigen κλεινοί (?) des φιλήτωρ übergehen, wenn dieser aber, natürlich nach verlauf der beiden ersten monate, den kaeivoc widerrechtlich zurückhalten sollte, dann soll er, wie es scheint, in atimie verfallen, also künftig nicht mehr in der volksversamlung das wort ergreifen dürfen; jede zuwiderhandlung aber soll mit einer geldbusze geahndet werden.

So ist uns in dieser inschrift, wenn die deutung richtig ist, eines jener kretischen gesetze wenigstens teilweise erhalten, deren vorzüglichkeit und hohes alter von späteren schriftstellern gepriesen wird. es wird erzählt, Minos habe sie den Kretern gegeben, nachdem er sie von Zeus empfangen, womit zwar für ihre vortrefflichkeit, die gleichsam einen göttlichen ursprung verrathe, eine sinnige erklärung gegeben wird, zugleich aber ein zu hohes alter für dieselben in anspruch genommen wird. denn keinenfalls reichen diese dorischen gesetze zurück bis in die heroische

δίτη cκοτία verehrt, in der ich eine schutzgöttin der cκότιοι erkennen möchte, nicht aber eine düstere, trauernde göttin (über diese auffassung vgl. denkmäler und forschungen 1865 s. 76).

zeit und his zu Minos (vgl. Höck a. o. III 432 f.). ein anderer als dieser mythische nationalberos der Kreter musz auch dem vorliegenden gesetze form und fassung gegeben haben, vielleicht Thaletas, wie hr. prof. Bergk vermutet. Thaletas, dichter und musiker, dem zugleich eine gesetzgeberische thätigkeit zugeschrieben wurde, stammte nemlich nach den glaubwürdigeren angaben aus derselben hochangesehenen stadt Gortyn, in deren ruinen der marmor unserer inschrift gefunden worden ist. aber auch das alter der letztern stimmt zu dieser annahme. wie wir später sehen werden, gehört die inschrift etwa der zweiten hälfte des siebenten jh. vor Ch. an, und um dieselbe zeit hat wahrscheinlich auch Thaletas gelebt (die verschiedenen angaben über heimat und zeit desselben s. bei Höck a. o. III 339 ff.).

### Sprachliche und sachliche erläuterungen.

Z. 1: vor τὸν ἄνφαντον (subjectsaccusativ) ist ein infinitiv wie ἀπαλλάττεςθαι zu ergänzen, ein ausdruck den auch Ephoros bei Strabon X 484 in seiner schilderung der in rede stehenden sitte gebraucht. was die etymologie von ANΠΑΝΤΟΣ anlangt, so denkt Thenon an ἀγά und dor. παός verwandter. danach soll ἄνπαντος 'ascendant' bedeuten, ἀναπανάμενος 'descendant', freilich eine willkürliche erklärung. dagegen bringt uns eine vermutung Fröhners, die zwar in sachlicher hinsicht durchaus verfehlt ist und von ihm selbst auch nicht aufrecht erhalten wird, auf den rechten weg. er sagt: 'quant à l'étymologie du mot άνπαντος, j'avais pensé à la loi des Douze-Tables: si pater familias intestato moritur, familia pecuniaque eius adgnatum gentiliumque esto (Cic. de inv. Il 50, 148), parce que l'άνπανάμενος pourrait bien être un ἀναφαινόμενος, mais j'abandonne cette explication.' es wird nemlich zur erklärung der beiden wörter nichts übrig bleiben als ἄνφαντος und ἀνφανάμενος zu lesen, was durch die obigen bemerkungen über das alte kretische alphabet gerechtfertigt erscheinen dürfte, und sie, wie schon bemerkt ist, von ἀναφαίνειν abzuleiten, wovon auch Pindar Isthm. 4, 119 einen aur. med. ἀνεφάνατο hat. wegen des accentes von ἄνφαντος vgl. Krüger spr. § 22, 4. als oxytonon würde dieses adjectivum verbale eine für die vorliegende inschrift nicht passende bedeutung haben, ebenso betont sind aber von den verwandten wörtern das n. pr. "Εκφαντος und mehrere freilich nicht mit präpositionen zusammengesetzte wie ἄφαντος, θεόφαντος, ὀνειρόφαντος. übrigens scheinen die Kreter für verbaladjectiva eine gewisse vorliebe gehabt zu haben. bildungen dieser art sind auch die kretischen städtenamen Λύκτος oder Λύττος, das ich schon früher zur wurzel λυκ (Curtius etym. s. 147) gezogen habe, und Λύκαςτος, das nach Hugo Weber in diesen jahrb. 1865 s. 547 von einem verbum \*λυκάζω abzuleiten ist. so dürften auch die namen zweier kretischer stempelschneider als verbaladjectiva anzusehen sein, nemlich Νεύαντος (der accent bleibt fraglich) von νεαίνω, auf einer kydonischen münze bei Eckhel D. N. II s. 309 mit der aufschrift NEYANTO ETTOEL d. i. N. ἐπόει, und A ε KANTO ε auf einer münze von

Hierapytna bei Mionnet descr. H s. 283, vielleicht mit βαcκαίνω verwandt, wenn nicht sogar Βάcκαντος zu lesen ist. bisher hat man 'Αβάcκαντος vermutet.

Z. 1 ff. καὶ μ[ὴ] ἐπάνανκον ἔμεν τέλλεν [τὰ τῶ ἀν]φαναμένω. ich lese ἐπάνανκον nach Savelsberg, der mich auf die inschrift CIG. Il nr. 3562 aufmerksam macht, wo sich z. 19 dasselbe wort findet (vgl. Stephani thes. u. ἐπάνανκες), aber für das adverbium ἐπάνανκες, während ἐ. hier adjectivum sein musz. der zweite buchstab desselben ist freilich ein wenig zweifelhaft, wenn auch bereits von Thenon als Π gedeutet. Fröhner nimt denselben irtümlich für  $\leq$  und vermutet in dem zweiten teile des wortes ohne grund ein substantivum; er bemerkt nemlich: 'ἄνκος l. 2 est certainement un proche parent (ἄγχος)'. das verbum τέλλεν, dessen endung schon oben besprochen wurde, halte ich für eine nebenform von τελεῦν. eine form τέλλω konnte leicht durch assimilation aus dem ursprünglichen τέλμω, dor. τελίω entstehen. auf ein präsens τέλλω läszt übrigens auch der aor. ἔτειλαν Pind. Ol. 2, 70 schlieszen. der ἄνφαντος soll aber nicht verpflichtet sein τὰ (sc. προστάγματα) τῶ ἀνφαναμένω auszuführen, also länger sein freund zu bleiben.

Z. 3 ff. καὶ τὰ χρήμα[τ'] ἀναιλίθαι, ἅ τί κα κατα[θῆ ὁ ἀν]φα-νάμενος. Fröhner hat wahrscheinlich richtig ATI gelesen, wiewol sich vom A nur der obere teil erhalten hat. Thenon schwankt hier zwischen E und Π. man erwartet hinter α natürlich den plural. der singular τι steht ähnlich in der verbindung τὰ μέν τι . . τὰ δέ τι vgl. Krüger spr. § 50, 1, 15. für κατα[θη] hatte Savelsberg κατα[θέτω] mit dem object τὰ χρήματα 'soll das geld erlegen'. ἀναιλίθαι halte ich für eine nebenform von αναιρείςθαι, ein verbum αίλείςθαι für αίρείςθαι ist nemlich in der von R. Bergmann 1860 herausgegebenen kretischen inschrift z. 83 nachgewiesen, wo sich ἀφλαιλήται findet (vgl. Curtius etym, s. 490). was die endung -θαι ohne vorausgehendes c anlangt, so wäre eine selbständige infinitivendung -θαι neben -cθαι wol denkbar (vgl. die gewöhnlichen dual- und pluralendungen -μεθον -μεθα und die poetischen -μετθον -μετθα). denn auch im arischen fehlt der entsprechenden endung -dhjài das s, und Schleicher comp. d. vergl. gramm. § 231 läszt es in zweifel, ob das s der griechischen endung vorgeschlagen oder im arischen verloren sei. indessen zur annahme einer endung -θαι berechtigt diese vereinzelte form nicht, da das c der üblichen endung -cθαι verdrängt sein kann in folge eines auch sonst in der kretischen mundart beobachteten widerwillens gegen gewisse consonantenverbindungen. die kretische form πρείγυς, dor. auch πρέςγυς, attisch πρέςβυς, priseus ist hinlänglich bekannt, andere beispiele bietet Hesychios, so αὐκύονα = ἀλκύονα (Ahrens a. o. II s. 111), wozu die französische sprache analoga hat wie aune = ulna, sauter = saltare. auch für den vorliegenden fall können französische wörter eitiert werden, z. b. e'te' = aestas, vêtir = vestire. jedoch spurlos wird das c nicht verschwunden sein, sondern eine dehnung des vorausgehenden iota bewirkt haben. dieses iota musz, wenn die form ἀγαιλέςθαι, wie man kretisch für das ältere

ἀναιλιέςθαι erwarten musz, zu grunde liegt, aus ε entstanden sein. bekanntlich findet sich dieser übergang vor zwei consonanten wiederholt, z. b. ἱςτίη ἱςτία == ἐςτία. will man aber auf das ältere ἀναιλιέςθαι zurückgehen, so wird man eine versehmelzung von ιε zu ι annehmen (über diese seltene verschmelzung s. Leo Meyer vergl. gramm. I s. 302).

Z. 5 f. φλίυϊ δὲ τὸν ἄνφαντον μὴ ἐπιχωρέν 'aus lauter güte soll der ἄγφαντος nicht zugestehen' (die geschenke dem φιλήτωρ). ich finde an dieser stelle keinen andern ausweg als die buchstaben CAIYI (C vertritt im alphabet auch φ) zu lesen φλίνι d. i. φιλίως. diese auffallende adverbialendung finden wir im kretischen mehrfach, z. b. űi = wc Mnemos. I s. 106 z. 16. 22, ὅπυϊ = ὅπωc in der inschrift der Drerier z. 68; auch im äolischen dialekt πήλυϊ, ἄλλυϊ, ἀτέρυϊ, τούτυϊ bei Ahrens I s. 154, woselbst auch bemerkt ist dasz -ut in diesen adverbien nach der lehre der alten grammatiker zwei silben ausmacht, zuweilen aber auch nur eine, ich vermute in der spätern zeit. man würde also in jüngern inschriften Φλίυι, υί, ὅπυι usw. lesen können. das kurze ı des stammes von φίλιος wird syncopiert sein, da die häufung ähnlicher vocale dem griechischen ohre zuwider sein muste. ebenso fehlt das t in φλέοντας = φιλοῦντας bei Hesychios. Fröhner stellt eine andere erklärung auf, die freilich keinen genügenden sinn gewährt; er sagt: 'πλίυι signifie πλέω, ce qui me rappelle la forme crétoise τύι = ωδε et les mots θιός . . . . Thenon aber hat den ersten buchstaben ganz übersehen, die ührigen liest er ΕΙΥΙΔΕ mit der hemerkung: 'υιδε doit être écrit peut-être ύιδε pour ιὧδε (ὧδε?), ainsi.' das zeichen für das obige Y weicht übrigens ein wenig von dem in z. 13 ab, insofern der untere schenkel nicht ganz senkrecht steht; in wirklichkeit aber ist dies, wie die Kirchhoffsche photographie zeigt, nicht so auffallend wie auf dem hier beigegebenen facsimile. Savelsberg vermutet Πλιξιδε, nimt also das vierte zeichen für E, in der voraussetzung dasz das E in dem ältern kretischen alphabet die gestalt von X gehabt habe, wovon hier nur drei schenkel erhalten wären. nun findet sich allerdings vereinzelt X als zeichen für E. allein nur in einigen alphabeten des griechischen festlandes und der westlichen colonien (Kirchhoff gr. alph. tf. II); dagegen hatten die dem ältern kretischen zunächst stehenden alphabete für & entweder kein besonderes zeichen (man schrieb dafür KC, wie in inschriften von Thera und Melos) oder das zeichen E. an dieses würde man also zunächst zu denken haben, wenn überhaupt für unsere inschrift ein besonderes zeichen vorauszusetzen wäre, was schwerlich der fall ist. denn wenn, wie oben gezeigt wurde, in dem vorliegenden alphabet von den nichtphönikischen zeichen die aspiratae O und X noch nicht aufnahme gefunden hatten, so wird man auch für & wie für w, deren laute leicht durch die bereits vorhandenen  $\kappa c$  und  $\pi c$  umschrieben werden konnten, besondere zeichen noch nicht erwarten dürfen. deshalb schon musz es gewagt erscheinen den fraglichen buchstaben für & zu nehmen.

Z.~6-10: [αἰ δ' ἀπο]θάνοι ὁ ἄνφαντος γνήςια τέκνα μὴ καταλιπών, πὰρ τὸ[νς τῷ ἀν]φαναμένω ἐπιβαλλόντανς ἀνχωρὲν τὰ χρήματα. das verbum ἀνχωρεῖν ist hier mit παρά τινα verbunden

für das gewöhnliche εἴς τινα. über die alte kretische und argivische accusativendung, wie wir sie in τὸνς ἐπιβαλλόντανς sehen, handelt Ahrens II § 14. was die sache selbst anlangt, so könnte man diese ἐπιβαλλόντανς für die richter halten wollen, die dem ἀνφανάμενος wegen seines verhaltens dem ἄνφαντος gegenüber eine strafe auferlegt haben; wenigstens bezeichnet ἐπιβάλλειν das auferlegen einer ἐπιβολή, wenn man nur nicht umsonst nach einem grunde suchte, weshalb gerade die richter zu erben eingesetzt werden sollten für den fall dasz der ἄνφαντος kinderlos sterbe. ἐπιβάλλειν bedeutet aber auch 'nach jemand kommen, sich ihm anschlieszen, auf jemand folgen'. es würde somit nicht undenkbar sein dasz ἐπιβάλλοντες die nachkommen des άνφανάμενος bezeichnete (vgl. das attische προςήκοντες). aber diese können hier nicht gemeint sein: denn zunächst muste der ανφανάμενος selbst, der doch den avoavtoc überleben konnte, in frage kommen, wenn wirklich die geschenke nicht auf dritte unbeteiligte familien übergehen sollten, ich glaube dasz es in anbetracht seines frühern verhaltens die gerechtigkeit verlangte den ἀνφανάμενος mit seiner familie bei der erbschaft zu übergehen. und dann dürften die nächsten ansprüche auf jene geschenke diejenigen haben, die dem ἀνφανάμενος ebenso nahe gestanden und noch stehen konnten, wie der ανφαντος damals, als er die geschenke erhalten, nemlich die auf den hier erwähnten ἄνφαντος folgenden (ἐπιβάλλοντες) ἄνφαντοι des ἀνφανάμενος. diese also sollen unter umständen nach dem tode des ἄνφαντος die geschenke erben, sowie sie früher gleichsam als seine nachfolger in dem freundschaftsbunde die von ihm verschmähte gunst des ἀνφανάμενος geerht

Ζ. 11 f. αἰ δ[ὲ μὴ] ὁ ἀνφανάμενος ἀποΓείπαθθο κατ' ἀγορὰν ἀπὸ τῶ λαςoc 'wenn der a. nicht verzichten sollte', etwa auf die geschenke? darauf kann er nicht mehr verzichten, da er es bei der schenkung gethan, es könnte ihm höchstens einfallen sie zurückzufordern, sobald der ἄνφαντος sich von ihm trennte oder nach dessen tode. dagegen war zu befürchten, dasz der ἀνφανάμενος nach ablauf der ersten zwei monate den ἄνφαντος nicht gutwillig aus seinem verhältnis entlassen würde, auf den er durch die gesetzlich gestattete entführung und durch die geschenke ein gewisses anrecht sich erworben hatte, auf den ἄνφαντος also soll er verzichten. auch Savelsberg wollte früher dieses object ergänzen, nahm aber ἀποξείπαθθο in der bedeutung die es bei Herodot I 59 hat (εί τίς οί τυγχάνει έων παῖς, τοῦτον ἀπείπαςθαι) 'sich lossagen von einem sohne'. durch das vorgesetzte un wird übrigens der ἀνφανάμενος in gegensatz zum ἄνφαντος gestellt, der allerdings nach unserer annahme umgekehrt auf den erstern verzichtet hatte. in ἀποΓείπαθθο hat Savelsberg de digammo s. 42 richtig den optativ ἀποξείπαιτο erkannt, während Fröhner dasselbe für ἀπείπατο (retitus est) nimt. ist die form schon wegen des digamma, das in diesem worte zwar aus verschiedenen gründen mit sicherheit vorausgesetzt werden konnte (vgl. Curtius etym. s. 403. Savelsberg a. o.), aber doch in sprachdenkmälern nicht überliefert war, von groszem interesse, so steht sie

vollends hinsichtlich ihrer endung einzig da. um aber für diese eine erklärung zu geben, erinnere ich daran dasz im griechischen mehrfach eine tenuis durch den einflusz eines vorangehenden sibilanten zur aspirata geworden ist, worüber Curtius etvm. s. 441 handelt. ist auch dieser einflusz im griechischen meines wissens nur für das sigma nachgewiesen. so trage ich doch kein bedenken anzunehmen, dasz unter umständen auch der sibilant jod eine aspirierende kraft besessen und also auch im vorliegenden falle ein jod, welches aus dem ursprünglichen iota der endung -aito leicht entstehen konnte, die verwandlung des  $\tau$  in  $\theta$  bewirkt, dann sich dem  $\theta$  assimiliert hat. was nun diese assimilation von  $i\theta$  zu  $\theta\theta$  anlangt, so bietet der dialekt der Kreter bereits etliche beispiele teils progressiver, teils regressiver art, so die städtenamen Λύττος Λάππα neben Λύκτος Λάμπα; ferner die von ιστημι abgeleiteten formen ίθθαντι (nach Bergmanns vermutung, auf dem steine 1ΘΘΟΝΤΙ) ίθθαντες in der von Bergmann 1860 herausgegebenen inschrift z. 54, formen die zugleich als beispiele für die durch vorangegangenes c veranlaszte aspiration dienen mögen; endlich die interessante form θάλαθθα für θάλαττα (in der zuletzterwähnten inschrift, wo z. 17 θαλάθθας, z. 36 θά]λαθθαν), welches zunächst aus θαλαθ-jα zu erklären ist (vgl. Curtius etym. s. 596) und mithin ein beispiel für die assimilationskraft des 0 vor j ist, während umgekehrt ἀποΓείπαθθο den einflusz des θ nach j, ursprünglich i bezeugt. der verzicht aber wurde vermutlich bekannt gemacht durch den herold ἀπὸ τῶ λᾶ[oc, wie hr. prof. Kirchhoff, oder mit anderer endung λά[ω, wie hr. prof. Bergk die stelle ergänzt. um diese ergänzung zu rechtfertigen, berufe ich mich darauf, dasz auch in Athen auf der agora ein stein sich befand, auf welchem der herold zu stehen pflegte, sobald er etwas öffentlich verkündigte. diese steinerne anhöhe hiesz δ τοῦ κήρυκος λίθος. dieselbe einrichtung also setze ich für Kreta voraus, nur mit dem unterschiede dasz die dorischen Kreter statt des attischen namens λίθος den ausdruck λάας gebraucht haben. auch die römische sitte kann zur vergleichung herangezogen werden, dasz der praeco, wenn sklaven verkauft wurden, auf einem steine stand, der kurzweg lapis genannt wird. überdies mag ebenso die steinerne rednerbühne, die in Athen δ ἐν τῆ πυκνὶ λίθος genannt wurde, auf Kreta mit dem worte λάαc bezeichnet worden sein. an unserer stelle wird man aber den stein des heroldes zu verstehen haben, der bei solchen publicationen gewis allein in gebrauch war. Savelsberg liest übrigens die fragliche stelle ἀφ' ὅτω λα[.., Thenon ergänzt ἀπὸ τὸ λα[ό] für τοῦ λαοῦ. — Derselbe hat aber κατ' άγοράν z. 12 richtig erkannt. ich bemerke dasz sich diese bezeichnung der kretischen volksversamlung hier zum ersten male in einer inschrift findet. bekannt war dieselbe bereits aus dem lex. Seguer. in Bekkers anecd. Ι 210 (ἀγορά . . . Κρητες την ἐκκληςίαν). in späterer zeit führt die volksversamlung auf Kreta, wie aus inschriften und Aristoteles politik II 7 § 4 ersichtlich ist, den namen ἐκκληςία.

Z. 13—16: [τόκ α] γορεύοντι καταξελμένων τῶν πολιατᾶν ἀνθέμε[ν αὐτῷ c]τατήρανς ἐδ δικα[c]τ[ηρίῳ τιμαθέντανς τὰν ἀγοράν] nach dem gesetze soll mithin der ἀνφανάμενος unter umständen

das recht verlieren öffentlich zu reden, also ἄτιμος werden. zugleich ist im gesetze auch der fall ins auge gefaszt, dasz der bestrafte, unbekümmert um die über ihn verhängte atimie, in der volksversamlung auftritt. dies darf nicht befremden: gab es doch in Athen sogar eine bestimmte klageform, die sog. ἔνδειξις, die insbesondere gegen chrlose angewendet wurde, wenn sie die bürgerlichen rechte ausübten, vor dem volke sprachen usw. ein seitenstück zu dieser atimie bietet übrigens ein anderes gortynisches gesetz, das sich bei Aelian ποικ, ict. XII 12 findet. nach diesem sollte ein ehebrecher zu den behörden geführt werden bekränzt mit wolle, zum zeichen dasz er ein weichling und wollüstling sei, ferner mit einer geldstrafe bis zu 50 stateren und dem verlust aller bürgerlichen rechte bestraft werden. καταξελμένων z. 13 von κατείλω, über dessen digamma s. Curtius etym. s. 483. wegen der fehlenden reduplication citiert Savelsberg perfecta wie Eccai Od. w 250, ἔργαςμαι, οἴκημαι. man darf freilich, da das alte kretische alphabet kein besonderes zeichen für η hat, auch καταξηλμένων (mit η dor. für ει) schreiben, ein perfectum Fήλμαι würde dem Homerischen FéFeλμαι am nächsten stehen, das contrahiert att. είλμαι lauten müste: vgl. εἴργαςμαι vom stamme Fεργ. übrigens bemerkt schon Thenon: «Fελμένον pour ἐελμένων» und übersetzt entsprechend 'parlant devant les citoyens rassemblés'. — ἀνθέμεν z. 14 für ἀναθέμεν nach Thenon. - c]τατήρανς z. 15 ist von Savelsberg richtig erkannt. über den accent s. Ahrens II § 3. — ἐδ δικα[c]τ[ηρίψ z. 15: die letzten zum teil unkenntlich gewordenen buchstaben der inschrift liest Thenon ΕΛΛΙΚΑ[M]T, Fröhner ΕΔΔΙΚΑ . Τ, Savelsberg έδ[δ]ικαςτ[ηρίου]. hinter cτατήρανς vermiszt man die betreffende zahl, die in andern kretischen inschriften immer diesem worte nachfolgt, und zwar nicht mit zahlzeichen angegeben, sondern wörtlich ausgeschrieben. ich vermute dasz die zahl der stateren in dem gesetze gar nicht angegeben war, sondern in jedem einzelnen falle von einem gerichtshofe erst festgestellt werden muste, und lese also cτατήρανς έδ δικα[ς]τ[ηρίω τιμαθέντανς], attisch cτατήρας έν δικαςτηρίω τιμηθέντας. das verbum τιμάν findet sich in dem sinne 'die höhe einer geldbusze bestimmen' ziemlich häufig. die durch assimilationskraft des folgenden \delta bewirkte verwandlung der pr\u00e4p. èv in èδ erinnert an èc Cάμω für èv Cάμω, èc Cιδώνι für èv C. ClG. I s. 222; ein heispiel von assimilation der consonanten vo zu do scheint auch die von Bergmann edierte kretische inschrift z. 55 zu bieten [τοῖς δέ] τάδδ, ἀπογρόφονει τὰν δί[καν], we τάδδ (sicher beglaubigt) doch wol für τάνδε steht. — [τὰν ἀγοράν] z. 16: die ergänzung gerade dieses subjectes, das wie die meisten übrigen der inschrift am ende des satzes seine stelle gehabt haben dürfte, halte ich deshalb für passend, weil die volksversamlung, wenn ein der bürgerlichen ehrenrechte beraubter das wort ergriff, sich direct verletzt fühlen muste und daher gewis auch, soweit ihre befugnis gieng, die bestrafung desselben in die hand zu nehmen hatte. mag nun auch jurisdiction im allgemeinen nicht sache der volksversamlung gewesen sein, so war ihr doch vermutlich eine beschränkte richterliche gewalt wie in Athen eingeräumt. bei klagen nemlich, die zuerst der beurteilung der volksgemeinde unterzogen wurden, begründete in Athen, wie K. F. Hermann gr. staatsalt. § 130 sagt, 'ihre entscheidung wie bei der probole höchstens ein präjudiz der schuld, ohne dem richterlichen ermessen hinsichtlich der strafe vorzugreifen?. so spricht hier die volksgemeinde das schuldig aus, überläszt es aber einem gerichte die höhe der strafe zu bestimmen.

### Dialekt der inschrift.

Die mitgeteilte inschrift gewährt uns einen einblick in eine abgesehen von einzelnen wörtern durch schriftdenkmäler noch nicht erschlossene periode der kretisch-dorischen mundart. im einzelnen ist bereits auf ihre sprachlichen eigentümlichkeiten aufmerksam gemacht worden. eine zusammenstellung derselben wird noch besser erkennen lassen, wie wichtig die kleine inschrift auch für dialektforschungen ist.

Für die kenntnis der declination ist aus ihrer auffindung ein erheblicher gewinn nicht erwachsen; doch sind immerhin die alten accusative τὸ[νζ].. ἐπιβαλλόντανς z. 9, ετατήρανς z. 15 als beispiele einer bisher wenig belegten endung von interesse. was die conjngation anlangt, so sind beachtenswerth der optativ ἀποΓείπαθθο z. 11, das perf. καταγελμέμων oder καςαγηλμένων z. 13, αναιλίθαι vermutlich infinitiv für  $\dot{\alpha}$  y  $\alpha_i \lambda \epsilon_i c\theta \alpha_i = \dot{\alpha}$  y  $\alpha_i \rho \epsilon_i c\theta \alpha_i$ , auch die alten infinitivformen τέλλεν z. 2, ἐπιχωρέν z. 6, ἀνχωρέν z. 10, ferner ἔμεν z.2, ἀνθέμεν z. 14. von seltneren buchstabenveränderungen verdient erwähnung die assimilation in ἄνφαντομ μή z. 6, ἐδ δικα[c]τ[ηρίω z. 15, ἀποξείπαθθο z. 11, worin zugleich eine vermutlich durch einflusz des vorausgehenden i bewirkte aspiration des τ vorliegt, ferner die apokope bei πάρ z. 8, ἄνφαντος, ἀνφανάμενος, ἀνχωρέν, ἀνθέμεν; nicht verkürzt ist καταλιπών z. 8. sodann erscheinen hier mehrere wörter in neuer gestalt, nemlich mit digamma im inlaut ἀπο Fείπαθθο und καταξηλμένων oder καταξελμένων, ferner τέλλεν z. 2 in der bedeutung von τελείν und φλίυι z. 5 mit schon bekannter endung, wie es scheint für φιλίως. dazu kommt άγορά, hier zum ersten male in einer kretischen inschrift, wofür später ἐκκληςία im gebrauch war.

Das alter der inschrift läszt sich nicht genau bestimmen; doch sprechen verschiedene umstände dafür dasz dieselbe aus einer frühen zeit stammt. wird man sich auch zunächst nicht auf die seltsamen endungen der verbalformen ἀναιλίθαι, ἀπογείπαθθο berufen dürfen, da diese bei einer weniger correcten aussprache der dorischen mundart auch in späterer zeit denkbar wären, so hat doch die ausdrucksweise und der dialekt im ganzen, hauptsächlich die bildung der accusativi plur. und das digamma im inlaute, unverkennbar einen altertümlichen anstrich. ferner ist in dieser hinsicht die bezeichnung der volksversamlung durch ἀγορά von einiger bedeutung. vor allem aber läszt der charakter der schriftzüge und endlich die beschaffenheit des alphabetes, das ein besonderes zeichen für  $\phi$  und  $\chi$  noch nicht kennt, auf ein sehr hohes alter der inschrift schlieszen. nun bemerkt Kirchhoff gr. alph. s. 55 mit bezug auf die

ältesten kretischen inschriften: 'eine chronologische bestimmung von unbedingter zuverlässigkeit läszt sich der lage der sachen nach natürlich nicht geben; will man aber nicht annehmen dasz die entwickelung des alphabets auf der insel eine völlig isolierte gewesen sei, so wird man sich dazu verstehen müssen die ältesten der vorgeführten denkmäler bis nahe an die 50e olympiade heraufzurücken.' allein dies wird schon von denjenigen archaischen denkmälern gelten müssen, deren alphabet die hier noch fehlenden zeichen  $\Phi$  und X aufgenommen hatte. die bustrophedoninschrift dürfte noch älter sein, also etwa der zweiten hälfte des siebenten jh. vor Ch. angehören.

Posen.

HEINRICH VORETZSCH.

TT.

Schon seit sechs jahren ist eine durch sehr alte schriftzüge sowie durch altdorischen dialekt merkwürdige kretische inschrift von L. Thenon, der sie im j. 1857 in der gegend des alten Gortyn entdeckt hat, in der revue archéologique 1863 s. 441-447 beschrieben und durch photographie facsimiliert erschienen; auch sind nachher noch zwei versuche gemacht worden die lesung weiter zu fördern: von W. Fröhner in seiner schrift 'les inscriptions grecques' (du musée du Louvre), Paris 1865, s. 180 f. und von mir in meiner schrift de digammo (Berlin 1868) s. 54; jedoch hat noch kein gelehrter den inhalt genauer zu erörtern unternommen, da ich hierzu bei der philologenversamlung in Halle dem herausgeber dieser jahrbücher mich bereit erklärt hatte und unterdessen die für meine genannte schrift hier in Aachen lithographierte tafel in der erforderlichen zahl von abzügen beschafft ist, so wage ich jetzt das ergebnis meiner untersuchungen mitzuteilen, um so lieber als ich glaube, dasz der sinn der inschrift sich mir endlich erschlossen habe und dasz die weite verbreitung dieser zeitschrift in begleitung einer zuverlässigen abbildung vorzüglich dazu geeignet sei die prüfung und etwaige berichtigung dieses erklärungsversuches durch fachgelehrte zu ermöglichen.

Ich gehe denn auch sogleich zur erklärung der inschrift über, da die bedeutung derselben in paläographischer hinsicht von hrn. dr. Voretzsch [s. oben] besprochen wird. nur die zur ermittelung des inhalts wichtigen eigenheiten der schriftzüge müssen kurz erwähnt werden.

Die inschrift ist auf einem marmorblock von 60 centimeter breite und fast gleicher höhe in 15 zeilen βουστροφηδον geschrieben und als solche die einzige unter den bis jetzt bekannten kretischen inschriften und zugleich die älteste, aber leider unvollständig. nur am linken rande fehlt nichts, sondern biegt jede zeile ununterbrochen in die folgende untere um; dagegen ist zu oberst und unterst der anfang und schlusz abgebrochen, und an der rechten seite fehlt so viel vom rande, dasz in einigen zeilen, besonders den sechs obern, je zwei buchstaben, in den andern meist nur je einer und in der untersten stark beschädigten zeile etwa vier buchstaben vermiszt werden. unter den neunzehn verschiedenen

hier vorkommenden buchstaben zeigen eine sehr altertümliche form das ίωτα S, μῦ W, πῖ C und cíγμα M, sonst sind noch erwähnenswerth γάμμα Λ, θητα Φ, λάμβδα Γ und ξί X, die übrigen elf, unter denen auch das seltene F, haben in ihrer gestalt nichts ungewöhnliches: es fehlen aber I H  $\Phi$   $\Psi(\chi)$   $\Psi$  und das späte  $\Omega$ . nach dem charakter der buchstabenzeichen reicht nunmehr die inschrift wenigstens in die zeit des sicher datierten platäischen weihgeschenkes, welches ein echtes denkmal lakonischer lapidarschrift aus der 76n olympiade (75, 2) oder 479 vor Ch. ist, vielleicht sogar bis nahe an die 50e olympiade: vgl. Kirchhoff griech. alphabet (abh. d. akad. d. wiss. zu Berlin 1863) s. 169. 250. am wichtigsten zur entzifferung der inschrift ist die beobachtung, dasz von aspirierten buchstaben nur ⊕ vorkommt, dagegen C (□) und K nicht blosz die tenues  $\pi$  und  $\kappa$ , sondern auch die aspiratae  $\phi$  und  $\chi$  bezeichnen, also KPEWATA z. 3-4 und 10 zu lesen ist χρήματα und auch in dem dreimal vorkommenden ANCANTOM sowie in CANAMENOM das πî als φ gelesen werden musz, was die beiden französischen bearbeiter nicht erkannt haben, also die letztgenannten zwei wörter ἄνφαντος und φανάμενος heiszen, wir setzen nun den text in gewöhnlicher transcription (auch mit η und ω) zugleich mit den ergänzungen hierher, um dem leser die vergleichung mit dem facsimile zu erleichtern, und lassen die begründung unserer lesung im einzelnen nachfolgen:

|    | linksläufig rechtsläufig                                     |    |
|----|--------------------------------------------------------------|----|
| 1  | τ]ὸν ἄνφαντον καὶ μὴ ἐμανανκον ἢμεν τέλλεν [τὰ               | 2  |
| 3  | τῶ] φαναμένω καὶ τὰ χρήμα τα καὶ Λιθαιατικὰ κατα[θέ-         | 4  |
| 5  | τω δ] φανάμενος, Πλίξι δὲ τὸν   ἄνφαντομ μὴ ἐπιχωρῆν. α[ί δ- | 6  |
| 7  | è] θάνοι ὁ ἄνφαντος γνήςια   τέκνα μὴ καταλιπών, πὰρ τῶ      | 8  |
| 9  | φ]αναμένω ἐπιβαλλόνταν κ ἀνχωρῆν τὰ χρήματα. αἰ δ[ἐ          | 10 |
| 11 | ό ἀνφανάμενος ἀποΓείπ αθθο κατ' ἀγορὰν ἀφ' ὅτω λα[F-         | 12 |
| 13 | α]γορεύοντι καταΓελμέν ων τῶν πολιατᾶν ἀνθέμ[εν              | 14 |
| 15 | Fèξ c]τατήρανς, ἐδ δικα[c]τ [ηρίω                            |    |

### Erklärung des inhalts. Processordnung von Gortyn.

Zur erklärung des inhalts ist von besonderer wichtigkeit das dreimal vorkommende, mit dem artikel versehene wort, welches jedem sogleich auffallen musz, [τ]ὸν ἄνφαντον z. 1, τὸν ἄνφαντομ z. 5—6 und ὁ ἄνφαντος z. 7. das nächst ihm wichtigste wort ist φανάμενος z. 5, dasselbe im genetiv φαναμένω z. 3 und τῶ φαναμένω z. 9, und einmal das compositum ὁ ἀνφανάμενος z. 11. die versuchung liegt nahe das letztgenannte particip als allein voll ausgeschrieben und deshalb als maszgehend zu betrachten, um demgemäsz die drei vorangehenden einfachen formen zum compositum zu ergänzen, weil dem ausschlieszlich gebrauchten ἄνφαντος gegenüber jener wechsel von φανάμενος und ἀνφανάμενος etwas widerstrebendes hat, und wir wollen auch die möglichkeit, dasz überall das compositum gestanden habe, nicht geradezu bestreiten, jedoch wagen wir es nicht dreimal am abgebrochenen rechten

rande die präp. dy- zu ergänzen, weil diese nebst andern dort verloren gegangenen buchstaben zweimal eine lücke von vier stellen ergebeu würde, während wir in den zeilen der untern hälfte nur je éinen und in denen der obern nur je zwei buchstaben am rande unumgänglich nötig finden, da auszerdem das simplex in der hier gebrauchten bedeutung viel üblicher ist als das compositum, wie wir sogleich sehen werden, und kein grund vorliegt, der den wechsel von φανάμενος und ἀνφανάμενος unmöglich machte, so halten wir unsere obige außtellung für die echte überlieferung, dagegen glauben wir dasz der artikel, wie er sich in δ ἀνφανάμενος z. 11 und τῶ φαναμένω z. 8-9 vorfindet, auch an den zwei anderen stellen ergänzt werden müsse, es werden also zwei personen wiederholt bezeichnet, obwol wahrscheinlich nur generell gedacht: δ άνφαντος und δ φανάμενος oder άνφανάμενος 'der angeklagte und der ankläger'. diese bedeutung, welche wir sogleich an die spitze stellen, wird sich durch den inhalt der gesamten urkunde dentlich herausstellen, soll aber hier sofort begründet werden. ἀναφαίνειν bedeutet im activ und medium 'an den tag bringen, zu wege bringen, aufweisen', wie bei Pindar Isthm. 3, 89, wo gerade die dorische form wie in unserer urkunde erscheint: ὅδ᾽ ἀνὴρ διπλόαν νίκαν ἀνεφάνατο παίδων τε τρίταν 'dieser mann wies zwiesachen sieg auf und einen dritten von den söhnen'. ferner hat es die für unsern text ganz zutreffende bedeutung 'anzeigen, entdecken' in der Homerischen stelle 8 254, wo Helene, da sie den als bettler verkleideten Odysseus in Troja erkannte, ihm schwur 'nicht eher zu entdecken dasz er Odysseus sei, als his er zu den zelten gekommen sei': μὴ μὲν πρὶν 'Οδυςῆα μετὰ Τρώεςς' ἀναφηναι, | πρίν τε τὸν ἐς νηάς τε θοὰς κλιςίας τ' ἀφικέςθαι. dazu kommt vollends noch die anwendung des einfachen verhum φαίνειν als 'anklagen' vor gericht, z. b. in des Demosthenes rede gegen Theokrines öfter (s. 1323, 1324, 1325), in φάεις 'anklage' und in dem geläufigsten ausdruck ευκοφάντης. somit ist ἀναφαίνειν in der bedeutung 'anzeigen', anklagen' wie ἐνδεικνύναι') auszer allem zweifel gestellt, und ἄνφαντος ist also synonym mit ένδεδειγμένος und ἐνδειχθείς Dem. g. Theokr. s. 1328. 1329.

Gehen wir jetzt zu den einzelnen sätzen über, so finden wir im anfange nach τὸν ἄνφαντον unmittelbar καὶ μ[ή] ἐπάνανκον ἡμεν, sehen also dasz dem καὶ ein anderer beigeordneter satz vorhergieng und dazu noch ein diese heiden regierender satz, welcher jetzt ganz fehlt, also der anfang um zwei sätze, vielleicht um mehr verstimmelt ist. die construction im anfang ist acc. e. inf. ebenso wie z. 5—6 Πλίξι δὲ τὸν ἄνφαντομ μὴ ἐπιχωρῆν, woher denn oben auch die ergänzung des μ zu μὴ bestätigt wird, welche aber hanptsächlich aus der verbindung mit dem folgenden worte sich ergibt. ich erkannte nemlich in μὴ ἐπάνανκον ἦμεν denselben ausdruck wie im attischen μὴ ἐπάναγκες εἶναι oder

<sup>1)</sup> vgl. Dem. g. Theokr. s. 1323 φημὶ δή κατὰ ταύτην τὴν ἔνδειτιν ἔνοχον εῖναι Θεοκρίνην τῷ φήναντα Μίκωνα Χολλείδην μή ἐπεξελθεῖν.

un ἐπάναγκες ἔςτω, welche letztere ausdrucksweise auch auf einer kretischen inschrift in der Mnemosyne 1 s. 80 z. 39 und s. 81 z. 74 vorkommt, und fand zuletzt ebenfalls die andere neutralform ἐπάναγκον in einer inschrift aus Pergamon von ungefähr 300 vor Ch. CIG. nr. 3562 z. 17. die folgenden wörter ἔμεν und τέλλεν hat Fröhner als infinitive erkaunt mit verweisung auf Ahrens de dial. II s. 322 (für τέλλεν wäre s. 176 anzugeben), jedoch ist ersterer infinitiv vielmehr nuev zu umschreiben, da Ahrens für den ältern dorismus aus bewährten kretischen inschriften die form nuev constatiert, welche er s. 157 nebst ähnlichen bildungen richtig aus έc-μεν erklärt. bevor wir τέλλεν erklären können, müssen wir vorab eine dahinter entstandene lücke ergänzen, dasz φαγαμένω z. 3 den artikel τω eingebüszt habe, ist schon oben bemerkt; es fragt sich aber, von welchem worte dieser genetiv regiert wird. nur ein wort von ein paar buchstaben, tó oder vielmehr, wie der zusammenhang zeigen wird, nur τά kann es sein, welches gerade oberhalb des ergänzten genetivs \tau in den gleichen raum der obern lücke passt und zugleich das nötige object zu τέλλεν abgibt. was nun dieses verbum in der verbindung τέλλεν [τὰ τῶ] φαναμένω bedeute, kann, da es im activ selten vorkommt, nur aus einer stelle Pindars Ol. 2, 70 ἔτειλαν Διὸς δδον παρά Κρόνου τύρςιν, peregerunt Iovis viam ad Saturni regiam, und aus der erklärung des Hesychios τέλλον ἐποίουν, ἔμελλον entnommen werden, also offenbar 'vollbringen, ausführen, verrichten'. der ganze ausdruck τέλλεν τὰ τῶ φαγαμένω bedeutet demnach 'die angelegenheiten des anklägers verrichten, oder weil es eigentlich geldforderungen sind, die sogleich folgen, weshalb wir uns schon oben für den plural τά entschieden haben, so geben wir ihn genauer wieder 'die verpflichtungen des anklägers leisten'. solche leistungen werden sofort bezeichnet: καὶ τὰ χρήματα 'und nun das geld', gerade als wenn es sich von selbst verstünde, dasz unter τὰ τῶ φαγαμένω nur geld gemeint sein könne, wie es sich auch herausstellen wird, wenn wir eine alsbald folgende schwierige wortgruppe erklärt, vor allem aber erst eine lücke ausgefüllt haben.

Betrachten wir nemlich den nächsten abschnitt καὶ τὰ χρήμα[τ]α ναιλιθαιατικα κατα....[ό] φανάμενος, so musz der nominativ [ό] φανάμενος ein verbum finitum bei sich haben, im unterschiede von der voraufgehenden und nachfolgenden construction des acc. c. inf. (τὸν ἄνφαντον.. τέλλεν und τὸν ἄνφαντομ μὴ ἐπιχωρῆν), also einen satz für sich bilden, und da in der wortgruppe ναιλιθαιατικα durchaus keine verbalform enthalten ist, so musz das nötige verbum in dem verstümmelten worte κατα.... gesucht werden. es musz ein solches sein, welches zu dem object χρήματα passt, und um die verbalform einigermaszen zu begrenzen, müssen wir hauptsächlich die in der ganzen lücke mögliche zahl der zu ergänzenden buchstaben veranschlagen. gerade wie zwischen τέλλεν und φαναμένω der 2n und 3n zeile, so sind auch zwischen κατα und φανάμενος der 4n und 5n zeile in jedweder zeile 2, also zusammen 4 buchstaben fortgefallen, auszer dem artikel ὁ, der notwendig zu ergänzen ist, aber ohne zweifel auf dem noch vorhandenen

leeren, d. h. abgeglätteten raum vor φανάμενος sich einst eingegraben befand. wir dürfen demnach κατα um vier buchstaben zu einer verbalform vervollständigen. es passt einzig καταθέτω: denn erstens ist der ausdruck χρήματα κατατιθέναι 'geld niederlegen', welcher gerade bei anklagen üblich ist, hier dem sinne nach sehr angemessen; zweitens füllt das wort gerade die lücke aus, und endlich finden sich entsprechende aoristformen sowol sonst als auch in kretischen inschriften, z. h. ὁ μὲν δάμος ἀναθέτω στάλαν Mnem. I s. 82 z. 96. ἀνθέντων Πάριοι CIG. nr. 2557 z. 22. die ganze stelle vom verstümmelten anfang an lautet, einstweilen mit ausschlusz von ναιλιθαιατικα, nunmehr so: . . . 'der angeklagte, und es soll nicht nötig sein dasz er die verpflichtungen des anklägers leiste, und das geld . . . . . soll der ankläger niederlegen.'

Die vorschrift wird noch bestimmter durch den zusatz ναιλιθαιατικα erläutert, welcher nur vermittelst eines eigennamens erklärt werden kann und in γαὶ Λιθαιατικά zu sondern ist, von dem bedeutendsten flusse der insel, an welchem auch Gortyn lag, der nach der bisherigen tradition Anθαĵoc, aber hei Ptolemãos III 15 (17) nach den meisten und besten hss. in der ausgabe von Wilberg s. 243 Λιθαῖος hiesz<sup>2</sup>), ist die von ihm durchflossene gegend Λιθαιάτις genannt worden, ähnlich wie Θυρεάτις, eine zu Lakonien gehörige landschaft, von Θυρέα, und so Τεγεάτις Φενεάτις Καφυάτις in Arkadien, Ελεάτις in Süditalien. von solchem namen jener landschaft des Lithäosflusses ist nun Λιθαιατικός abgeleitet, und damit wird das in der Lithäatis gültige geld bezeichnet, wie ebenfalls bei uns münze des Rheinlandes, z. b. der rheinische gulden, von anderer geldeswährung unterschieden wird, und auch sonst in Griechenland verschiedene talente und minen, am meisten euböische und äginetische (μναν Εὐβοϊκήν CIG. nr. 2906, 6) unterschieden wurden. das vorhergehende vai dient nicht nur, wie gewöhnlich, bei fragen zur bejahung, sondern auch sonst noch zur bestätigung (Hermann zu Vig. s. 423), z. b. Plat. staat III 415 ° οἰκήςεις γὰρ δοκεῖς μοι λέγειν. Ναί, ἢν δ' έγώ, ετρατιωτικάς γε, άλλ' οὐ χρηματιετικάς: 'gewis, soldatenwohnungen, nicht geschäftshäuser.' in unserer urkunde wird also zu der vorschrift dasz 'das geld der ankläger erlegen soll' eingeschaltet: 'natürlich' oder 'wie sich von selbst versteht, in der Lithäatis gültiges' d. h. zugleich in Gortvn gangbares geld.

Die folgende bestimmung: Πλίξι δὲ τὸν ἄμφαντομ μὴ ἐπιχωρῆν 'dasz der angeklagte Plixis nicht betrete' ist richtig so gelesen, wie ich glaube, wiewol nicht ganz unbeschädigt und nicht eben leicht zu erklären. im letzten wort ist der dritte und vierte buchstab zwar stark verletzt, doch nicht so dasz die lesung ECSKOPEN d. h. ἐπιχωρῆν in zweifel gezogen werden könnte. die construction des acc. c. inf. ist hier, gleichwie sie im anfang sich findet, trotz dem inzwischen eingetretenen selbständigen satze κατα[θέτω δ] φαγάμενος, dennoch wieder aufge-

<sup>2)</sup> nemlich von den acht hss., welche das 3e buch enthalten, geber 6, die Pariser ABDEF und der Pal. 1 Au $\theta$ aíou, nur Par. C und Pal. 2 An $\theta$ aíou,

nommen, wie sonst oft, z. b. ClG. nr. 2557 z. 24 ταῦτα δὲ εἶγαι. schwierig ist das erste wort CFSXS. man kann zweifeln, ob der vierte buchstab X oder Y sei, indem nur drei von éinem mittelpuncte ausgehende linien vorhanden sind; aber zwei davon bilden éine gerade linie, und deshalb musz auch die übrige dritte linie mit einer jetzt erloschenen vierten in éiner richtung gelegen, alle zusammen also den huchstaben X gebildet haben, während Y, welches nur éinmal in A]AOPEYONTI z. 13 vorkommt, den dritten strich entschieden senkrecht nach unten richtet. und jenes X nun kann nur das in altlakonischen inschriften, z. b. bei Lebas in revue arch. I s. 71, 72. Rangabé antiq. hell. nr. 317 FANAX, ClG. nr. 1511 a 20 (vgl. Kirchhoff studien zur gesch. d. griech. alph. s. 208) FEXE.... d. i. Feξή[κοντα] und auf der schlangenseule NAXIOI gebrauchte X, d. h. nur &, nicht x sein, da ja für letzteres ebenso wie für K auf unserer inschrift das zeichen K gemeinschaftlich dient (s. oben s. 680). an erster stelle von Militaher steht ein buchstab von zweiselhaster geltung C, der sowol φ als π sein kann. nehmen wir nun πλιξί zuerst einmal als dat. pl. von πλίξ, welches 'schritt (eig. das grätschen), spanne, schambein' bedeutet3), so vermögen wir nicht abzusehen, wie ein auf diese weise ausgedrücktes verhot 'dasz der angeklagte nicht mit schritten bingehe' einen erträglichen sinn erhalten könnte, da es zu albern wäre, und geben deshalb einen solchen versuch auf. dagegen erwartet man eine ortsangabe zu ἐπιχωρῆν, und auszerdem bleibt für das räthselhafte wort, mag es nun Πλίξι oder Φλίξι heiszen sollen, nichts anderes übrig als dasz wir einen eigennamen darin vermuten. von Steph. Byz. u. Φαιcτός wird Λιςςής aus der gegend von Phästos erwähnt: ἔςτι τῆς Φαι**ετιάδος καὶ ὁ καλούμενος Λιεςής. "Ομηρος: ἔςτι δέ τις Λιεςής** αἰπεῖά τε εἰς ἄλα πέτρη, nun lautet freilich die llomerische stelle γ 293: ἔςτι δέ τις λιςςςς αἰπεῖά τε εἰς ἅλα πέτρη | ἐςχατιῆ Γόρτυνος, und bietet jener änderung Λιςτής keinen anhalt; aber Eustathios, der gar nichts ändert und unentschieden läszt, ob λιςτή hier glatt (λεία) bedeute oder eigenname sei, constatiert doch dasz das nahe vorgebirge Blicch hiesz: s. 1468, 37 παρά δέ τε τοῖς Κρηςὶ Βλίςςη ςὺν τῷ βῆτα κατά τοὺς παλαιούς έςτι δὲ ἀκρωτήριον τῆς Γορτυνίας. Κράτης δέ, φαςι, ςὺν τῶ ν γράφει Βλίςςην ή καὶ δοκεῖ κατὰ εὐθεῖαν πτῶςιν αρτενικώς προφέρειν. mag nun in der stelle der Odyssee der dichter eine etymologische andeutung auf einen bestimmten ort beabsichtigt haben oder nicht, wir legen seinen etymologien überhaupt keine ernste bedeutung bei. dasz aber die Homerische schilderung jener gegend später

<sup>3)</sup> sehol. Ar. Aeh. 217 πλίξ τὸ βῆμα, καὶ πλίγματα τὰ πηδήματα... ἔλεγον δὲ πλίξ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς χειρὸς (corr. ἀπὸ τοῦ ἀντίχειρος) εἰς τὸν λιχανὸν δάκτυλον διάςτημα, καὶ τὸ μεταξὲ τῶν μηρῶν ὀςτοῦν, wo Dindorf die bei Suidas erhaltene bessere schreibung ἀπὸ τοῦ ἀντίχειρος ('von dem daumen') wieder herstellt. dagegen ist bei Suidas ἔλεγον δὲ πλίξιν verschrieben statt πλίξ und ein daraus gefolgertes πλίξις hat überhaupt gar keine gewähr.

4) vielleicht rührt daher bei Strabon X 479 die verdorbene stelle καὶ 'Ολύςςην δὲ τῆς Φαιςτίας, welche im cod. Med. 3 fehlt.

von gelehrten auf einen ort Βλίςτη oder Βλίςτην oder Λιςτής bezogen wurde, das konnte wol, wie auch Höck meint (Kreta I s. 411), nur dadurch veranlaszt sein, dasz hier ein vorgebirge mit einem städtehen von ähnlich klingendem namen vorhanden war. wir vermuten nun dasz der von Eustathios ausdrücklich bezeugte name Bliccy oder nach Krates (167 vor Ch.) Βλίccην sich mit Πλίξι auf unserer inschrift vereinigen lasse, indem wir erweichung des ältern Π zu Β, wie sie in ᾿Αμβρακία gegenüber 'Αμπρακία eingetreten ist'), und vertauschung des dorischen ξ mit gemeinüblichen cc annehmen. 6) so setzen wir denn einen ort Πλίξις an jenes vorgebirge Bhicch nahe bei Phästos und an der mündung des Atθαῖος<sup>7</sup>) an, welches nicht allein durch die ähnlichkeit des namens, sondern auch durch den umstand dasz Blicch dem gebiet von Gortyn zugeschrieben wird, und ganz besonders von seiten des inhalts der urkunde sich empfehlen dürfte. während nemlich einerseits der ankläger das geld erlegen muste, durste anderseits der angeklagte Plixis (so heiszt es jetzt) nicht besuchen. 8) bekanntlich wurden auch in Athen solche verfügungen (προστάξεις) getroffen, durch welche den bürgern einzelne rechte entzogen wurden, wie Andokides de myst. § 75 f. berichtet: οὖτοι πάντες άτιμοι ἦςαν τὰ ςώματα, τὰ δὲ χρήματα εἶχον. ἄλλοι αὖ κατὰ προςτάξεις, οίτινες οὐ παντάπαςιν ἄτιμοι ἦςαν, ἀλλὰ μέρος τι αὐτῶν ... αυτη τὰρ ἦν τούτοις πρόςταξις. ἐτέροις οὐκ ἦν γράψαςθαι, τοῖς δὲ ἐνδεῖξαι, τοῖς δὲ μὴ ἀναπλεῦς αι εἰς Ἑλλής ποντον, άλλοις δ' εἰς Ἰωνίαν.9) wahrscheinlich ist in unserer urkunde dem angeklagten der besuch von Plixis in demselben sinne untersagt worden, dasz er etwa keine gröszere reise machen dürfe, und dazu stimmt am besten die annahme, dasz Plixis am meere und an der mündung des Lithäos gelegen war, wohin von Gortyn aus den Lithäos herab leicht zu schiff zu gelangen und von wo aus eine seereise leicht zu machen war.

Dann heiszt es weiter: [αἰ δὲ] θάνοι ὁ ἄνφαντος γνήςια τέκνα μὴ καταλιπών, πὰρ τῶ φαναμένω ἐπιβαλλόντανς ἀνχωρῆν

<sup>5)</sup> auf der sicher datierten schlangenseule (479 vor Ch.) steht AM-6) z. b. kretiseh δικάξαςθαι CIG, nr. 2556 z. 48, 51, äolisch έδίκας ebd. nr. 3640 z. 12, dor. καθίξας Theokr. 1, 12, ep. καθίςςας 11. 1 488, solche dorische aussprache oder abweichende schreibung, an welcher auch die Ionier teil hatten in διξός τριξός ξύν gegenüber den gemeinüblichen formen διςςός τριςςός ςύν, ist gewis nur eine verschiedene bezeichnung des lautes sch gewesen, wie ich in Kuhns z. f. vergl. sprachforschung XVI s. 70-73 nachzuweisen gesucht habe. 7) s. die karte in Höcks Kreta bd. I tf. I. 8) ἐπιχωρεῖν kommt in seiner eigentlichen bedeutung 'hinzugehen' nur éinmal (Xen. Hell, II 4, 34) mit πρός τινα construiert vor, aber nach der genauesten analogie von ἐπιφοιταν τινι (Herod. II 73 u. a.) 'hinzukommen' und ἐπιδημείν τινι 'aus der fremde heimkommen zu jemand, besuchen' (Dem. g. Meidias s. 571 τοις μυςτηρίοις επιδημούντος επελάβετο) diirfen wir επιχωρείν τινι unbedenklich in dem sinne 'jemand besuchen, mit jemand verkehren' verstehen, welchem nicht fern steht des Hesychios glosse ἐπιχωρεῖ· ἐπιγειτνιά 'er hält nachbarschaft'. 9) Demosthenes führt g. Timokr. s. 733 gesetze darüber an: ἐάν τις ἀπαχθή τῶν τονέων κακώςεως ήλωκὼς ἢ ...εἰςιῶν ὅποι μὴ χρή, δηςάντων αὐτὸν οἱ ἔνδεκα καὶ εἰςατόντων εἰς τὴν ήλιαίαν, κατηγορείτω δε ο βουλόμενος.

τὰ χρήματα. der erste buchstab (A) läszt sich noch halb erkennen: im übrigen verweisen wir zur begründung unserer ergänzung auf den bald folgenden satz, welcher als ganz ähnliche zweite bedingung αὶ δ[έ] mit dem optativ verbindet. unser jetziger bedingungssatz: 'wenn aber der angeklagte sterben sollte, ohne rechtmäszige kinder hinterlassen zu haben' ist nun ganz klar, weniger der nachsatz. denn sollte dieser ein acc. c. inf. sein, so müste der subjectsaccusativ, wie solcher in zwei fällen iedesmal ausgedrückt ist (τὸν ἄνφαντον z. 1 und 6), hier um so mehr bezeichnet sein, als wegen ἐπιβαλλόντανς der plaral gemeint zu sein scheint, dürfte aber nicht ganz fehlen, wie es jetzt der fall ist. aber selbst wenn man αὐτούc im gedanken zu ergänzen gestattete, was hiesze αὐτοὺς ἀνχωρῆν τὰ χρήματα? da müste τὰ χρήματα object zu ἀνχωρην 'zurückgehen' sein. das ist unmöglich, und deshalb müssen wir den eingeschlagenen weg verlassen. damit ist denn auch für die bisherige stillschweigende voraussetzung, als ob ἐπιβαλλόντανς particip sei, was es im kretischen der endung -ανς gemäsz (im acc.) sein könnte. jede möglichkeit abgeschnitten, und wir müssen uns nach einer andern erklärung umsehen.

In sehr vielen kretischen, gleichwie überhaupt in griechischen und lateinischen urkunden folgt nach besonders stipulierten bedingungen in der regel der imperativ, teils, genau wie hier, nach αi mit dem optativ, wie CIG. nr. 2554 z. 53-56 αὶ δὲ πλέονες ἔρποιεν.. ήςθων, ebd. z. 63-65 αἰ δέ τίς τινα ἀδικήςαι . . ἀποτειςάτω, nr. 2556 z. 31ἀποτειcάντων, z. 48 ἐξέςτω, teils, was für unsern zweck gleich gilt, nach αι κα mit dem conjunctiv sehr oft in den 7 von Naber in der Mnemosyne bd. I publicierten kretischen inschriften, so in nr. 1 (s. 79-82) 44mal, in ur. 2 (s. 105-107) 7mal, und in nr. 4. 5. 6. 7 (s. 119-125) je 1 oder 2mal. 10) man sieht aus dieser zahl von beispielen, wie sehr nach dem sprachgebrauch ein imperativ ἐπιβαλλόντων hier am rechten platze sein würde, wie er denn auch für den sinn ganz vortrefflich sich empfehlen würde, die bedeutung von ἐπιβάλλειν ist bekanntlich sauferlegen' wie zoll, τέλος Aristot. oek. Il 20, steuern, φόρους ebd. c. 35. Herod. I 106, φυγήν ξαυτώ Her. VII 3, ζημίην ebd. VI 92, und kommt der bedeutung von ἐπιτάςςειν sehr nahe, der dabei stehende ausdruck πὰρ τῶ φαναμένω könnte heiszen 'von seiten des anklägers' gemäsz dem häufigen gebrauch von παρά τινος, wie bei Xenophon anab. II 1, 20 ταῦτα cù λέγεις, παρ' ἡμῶν δὲ ἀπάγγελλε τάδε, und Kyrop. VIII 3, 2 καθίςταςθε ώς αν ύμιν Φεραύλας . . έξαγγείλη παρ' έμου. jedoch passt in unserer inschrift besser eine etwas modificierte bedeutung, wie sie die mit παρά im gebrauch vielfach übereinstimmende präp. πρός in der construction mit dem genetiv entwickelt hat: 'zu gunsten oder zum vorteil jemandes', wie bei Euripides Alk. 57 πρὸς τῶν ἐχόντων, Φοῖβε, τὸν νόμον τίθης, und bei Demosthenes g. Böotos v. namen § 40 δικαίως προς ξμού την ψηφον ξθεςθε, diese bedeutung 'zu gunsten' auch für

<sup>10)</sup> die vier letzteitierten inschriften 4. 5. 6. 7 gehören in die zeit von 193 vor Ch., wie Naber s. 119 bemerkt.

παρά τινος sogar an einer einzelnen stelle (wie ja oft eine bedeutung auf éine stelle beschränkt ist) anzunehmen hat eben bei der vielfachen berührung beider präpositionen (s. Kühner ausf. griech, gramm. § 615. 616) gar nichts bedenkliches, und sie unterliegt hier keinem zweifel, da der zusammenhang der stelle solche auffassung deutlich verlangt. wir werden also den nachsatz nunmehr ausdrücken: 'so sollen sie (oder soll man) zu gunsten des anklägers anordnen, dasz das geld zurückkehre.' wir sehen also, dasz dem sinne nach ἐπιβαλλόντανς als imperativ sehr gut passen würde; es kommt nur noch darauf an, ob auch die form sich damit in übereinstimmung bringen lasse, in betreff der auffallenden endung -όντανς erinnern wir erstlich daran, dasz im sanskrit eine ähnliche endung der 3n pluralperson des imperativs haj-antât im Naighantuka II 14 erhalten ist (s. Benfev über einige pluralbildungen des indogerm, verbum s. 33), dann dasz im umbrischen dieselbe person die endung -tuta oder -tutu hat, z. b. e-tuta (e-unto), habe-tutu (habe-nto), wo der endvocal durch ein ehemaliges t, das später verloren gieng, geschützt worden ist, also e-tuta einst e-tutat hiesz (Misteli in Kuhns zeitschrift XV 325). betrachten wir ferner den singular, so hat im sanskrit auch hier die zweite und dritte person in den Veden die endung -tât, z. b. pu-nî-tât (purificato), Benfey vollst. skr. gr. \$ 809, im oskischen die dritte -tud in es-tud fac-tud lici-tud, ebenso im lateinischen, wo bis jetzt nur éin beispiel facitud (Corssen ausspr. 12 206) gefunden ist, wie auch im griechischen nur éines von der 2n person bei Hesychios έλθετῶς ἀντὶ τοῦ ἐλθέ. Cαλαμίνιοι. hier ist also die für singular und plural gemeinsame endung -tât 11) zu -τῶc geworden; in dem kretischen plural ἐπιβαλλόντανς ist zu dem aus τ verwandelten c 12) noch ein nasal eingeschoben, eine annahme zu welcher wir um so mehr berechtigt sind, als die gewöhnliche, auch kretische endung -ντων, z. b. ἀγγραψάντων CIG. nr. 2555 z. 3, das sehlusz-v zeigt, welches doch auch nicht ursprünglich, sondern zugesetzt ist, wie die eigentlich dorische endung -vtw zeigt; diese aber weist nicht minder als die lateinische -nto in fer-u-nto (und umbr. -tutā in fertutā aus -tutāt) auf -ντωτ -ntot zurück, wie λεγέτω auf λεγέτωτ und esto auf estod estot. demnach erklären wir ἐπιβαλλόντανς als aus älterm ἐπιβαλλόντατ (wofür später -όντωτ) entstanden und zuletzt nasaliert.

<sup>11)</sup> Scherer zur gesch, der deutschen spr. s. 221 vermutet in der 2n person plur, tât des sanskrit die verschmelzung einer partikel (wol eher endung) åt mit dem suftix -ta (wie etwa in brûtât neben brûta (sagt'), weil -ât auch in der 2n person plur, med, des imperativs, in -dhoât nemlich neben -dhoan und -dhoa (in varajadhoât l'an, VII 1, 42 'wehret ab') erscheint, und gelangt zu dem auch uns wahrscheinlichen ergebnis: so reducieren sich alle formen (des imp. act.) auf das blosze -tât mit seiner ausgedehnten anwendung für zweite und dritte person, für singular und plural. 12) schlieszendes τ geht in c über, ebenso wie in ἐλθετῶc, auch in den adverbien auf -uc, wie das in einer inschrift von Megara (Berl, monatsber, 1857 s. 490) noch erhaltene ὅπωτ zeigt; να aus ντ entstanden finden wir nur im innern in den eonjunctiven κρίνωνει κελεύωνει der inschrift von Tegea z. 5. 15 (jahrb, 1861 s. 586), wo ν in der gewöhnlichen sprache ausfällt (κρίνωει); sonst bewirkt sein ausfall ersatzdehnung im ind, φέρουει aus φέρονει (st, φέροντι).

Die vorliegende bestimmung ist also im ganzen folgende, wenn der angeklagte sterben sollte, ohne rechtmäszige kinder hinterlassen zu haben. so soll man zu gunsten des anklägers anordnen, dasz das geld zurückkehre, d. h. diesem zurückerstattet werde. 13) zweimal wird in unserer urkunde die vorschrift erteilt, dasz der ankläger geld erlegen soll, nemlich unten z. 11-15 einige stateren, worunter wir dort die gewöhnlichen gerichtsgelder zu verstehen haben werden, im eingang z. 3-5 aber und abermals z. 10 ohne nähere bestimmung, wie etwas selbstverständliches, τὰ χρήματα, und diese offenbar gröszere geldsumme kann neben den ehen erklärten gerichtsgeldern nichts anderes als die sog. παρακαταβολή gewesen sein. es pflegte bekanntlich in Athen in zwei fällen beim gericht eine geldsumme niedergelegt zu werden, wenn jemand entweder gegen den staat auf eingezogenes vermögen, oder gegen einzelne auf eine erbschaft klagte: im erstern falle muste er den fünften, im zweiten den zehnten teil der schätzung (Polfux VIII 39) spätestens bei der vorläufigen untersuchung als parakatabole niederlegen (Meier und Schömann att. process s. 603 ff.), und diese fiel, wenn der ankläger unterlag, als succumbenzgeld entweder dem staate oder bei erbschaftssachen dem rechtmäszigen erben zu (Böckh staatshaush, I2 479), auch in Rom wurde zur einleitung eines processes in ähnlicher weise, jedoch von beiden streitenden parteien, bei den tresviri capitales eine geldsumme niedergelegt, welche sacramentum genannt wurde und bei streitobjecten von weniger als 1000 as 50 as, bei höher geschätzten aber 500 as betrug (zwölf tafeln bei Gaius inst. IV 13), eine sitte die auch bei erbschaftsprocessen zur anwendung kam. bei den Griechen finden wir nur einseitige gelderlegung von seiten des anklägers, wie in Athen, so in einem staatsbeschlusz von Kerkyra CIG, nr. 1845 z. 114-119, wo gegen eventuellen misbrauch einer dem staate gemachten stiftung eine anklage unter enthebung vom παράβολον, worunter ein der παρακαταβολή ähnliches succumbenzgeld zu verstehen ist, den syndiken zur pflicht gemacht und sonst jedem gestattet wird: πρόδικοι βουλας κρίςιν ἀπάρβολον γραψάμενοι καὶ ἐπιγράψαντες τὸ ἀργύριον τὸ ἐφ' ἑκάςτου άδικήματος γεγραμμένον δόντω προςτάτα προβούλων . . έξέςτω δὲ καὶ ἄλλω τῷ λῶντι κρίνεςθαι κατὰ ταὐτά. die hier gemachte ausnahme von dem παράβολον bestätigt, dasz dieses im allgemeinen die regel war. indem wir nun die in Gortyn nur vom ankläger zu erlegende geldsumme für die parakatabole halten dürfen, wie sie in andern demokratischen staaten Griechenlands üblich war, können wir für den vorliegenden fall daraus, dasz von einem angeklagten wiederholt die rede ist, weiter schlieszen, dasz die klage nicht confiscation des staates, sondern eine erbschaft betraf. und wenn nun der angeklagte ohne rechtmäszige kinder starb, so war die anklage damit natürlich erloschen, da eine fortsetzung nicht gedenkbar ist, ja sogar vor einer etwaigen neuen

<sup>13)</sup> ἀναχωρεῖν ist ähnlich gebraucht von Antiphon tetral. I a. a. τῆς ὑμετέρας ἀμαρτίας ἡ ποινὴ εἰς ἡμᾶς . . . ἀναχωρεῖ 'die sühne eures fehlers (der richter) fällt auf uns zurück.'

erbschaftsklage erst eine gerichtliche zuerkennung des ehen erledigten erbes an die erbberechtigten hätte vorausgehen müssen. die parakatabole aber konnte, wenn auch deren erlegung von seiten des klägers als strafe des mutwilligen processierens oder als entschädigung für die gefahr, in welche er den andern gebracht hatte, zu betrachten war 14), doch in solchem falle des kinderlosen absterbens des angeklagten den zweck der entschädigung nicht mehr erfüllen und vom staate doch auch nicht habgierig ausgebeutet werden; es muste also billiger weise die rückerstattung der parakatabole verfügt werden. übrigens wird ein solcher in aussicht genommener fall kinderlosen absterbens in Kreta ebenso wenig selten gewesen sein wie in Sparta, wo man sich genötigt sah gegen ehelosigkeit und späte heiraten strafen einzuführen. 15)

Der letzte abschnitt lautet, soweit die herstellung am ende gelingen mochte, folgendermaszen: αἰ δ[ε] ὁ ἀνφανάμενος ἀποΓείπαθθο κατ' άγοράν, άφ' ότω λα[ξα]γορεύοντι, καταξελμένων τῶν πολιατάν ἀνθέμ[εν . . . c]τατήρανς, ἐδ [δ]ικα[c]τ[ηρίω . . . die von Thenon und Fröhner beliebte lesung  $\tilde{\alpha}\pi\tilde{o}$   $\tau\tilde{\omega}$   $\lambda\alpha[\hat{\omega}]$  'entfernt vom volke' kann unmöglich genügen, weil darin schon sogleich ein widerspruch gegen den nächsten ausdruck καταξελμένων των πολιατάν congregatis civibus enthalten wäre, auszerdem aber auch keine verbindung der satzglieder zu stande kommen würde, ich scheide ACOTO anders, in  $\alpha\phi^{\circ}$   $\delta\tau\omega$ , indem C sowol  $\phi$  als  $\pi$  sein kann und die formen  $\delta\tau\sigma$   $\delta\tau\psi$  nicht selten sind  $^{16}$ ), hauptsächlich weil wir dadurch einen relativsatz gewinnen, der durchaus nötig erscheint, um die sonst stockende satzeonstruction in gang zu bringen, verbum dazu ist das zusammengesetzte λα[Fα]γορεύοντι, dessen ergünzung wir für ganz sieher halten: denn zwischen λα und γορεύοντι z. 12. 13 fehlen, besonders nach maszgabe der darüber z. 10. 11 befindlichen lücke von nur einem buchstaben, jetzt in der um eine stelle gröszern lücke zwei buchstaben, der eine das alte F, welches im ersten bestandteil λαFoc hier ebenso sicher gestanden haben wird, wie wir es im zweiten teil des namens FιολαFoc auf einer äginetischen vase (Welcker alte denkin. III s. 261 tf. 6) geschrieben finden, und der andere das α von άγορεύω. unser so ergänztes verbum λα[Fα]γορεύοντι stützt sich aber hauptsächlich auf das sonst vorhandene compositum λαγορίς 'volksversamlung', welches in des Hesychios glosse λαγορείς εκκληςίαι vorliegt und aus älterem λαΓ-αγορίς zusammengezogen ist 17), dann noch als analoge bildungen bei Hesvehios das gleichfalls dorische cταμαγορίς 'fädenvereinigung' und bei Homer das äolische ομήτυρις 'versamlung' neben sich hat, und ist übrigens in der bedeutung synonym mit dem spätern attischen δημηγορέειν vor der volksversamlung reden'.

<sup>14)</sup> Βöckh staatsh. I² 479.

15) Pollux III 48 ῆςαν δὲ καὶ ἀγαμίου δίκαι πολλαχοῦ, καὶ ὀψιγαμίου καὶ κακογαμίου ἐν Λακεδαίμονι. mehr bei Κ. Ο. Müller Dorier II² 280 ff.

16) CIG. nr. 82 z. 15 ΓΕΡΙ ΜΕΝ ΟΤΟ, z. 23 ΑΝΤΙ ΟΤΟ.

17) durch solche contraction, welche Ahrens de dial. II 199 f. behandelt, erweist sich λαγορίς als dorisch. vgl. Λάμαχος αιι λαόμαχος (Λαγόμαχος), γαμέτρας αιι γαομέτρας (γαγομέτρας), att. γεωμέτρης.

Nachdem wir zur constituierung des ganzen gedankens die unentbehrlichsten nachweisungen gegeben haben, müssen wir noch einige eigentümliche wortformen etwas genauer bestimmen. das verbum ἀπο-Feίπαθθο zeigt die personalendung -το aspiriert, wovon wir mehrere beispiele aus böotischen inschriften anführen können: [cluveβαλονθο bei Rangabé ant. hell. II s. 598 nr. 898 z. 2, απεγραψανθο bei K. Keil zur sylloge inscr. Boeot. s. 551; desgleichen θι 3e pers. plur. εχωνθι ιωνθι αποδεδοανθι Ahrens de dial. I 173. kretische beispiele von θ statt τ hat Voretzsch gesammelt de inscr. Cret. s. 18-20, z. b. "Ανθεια statt "Αντεια, um aber das doppelte θ zu erklären, können wir nur ein einziges, aber recht treffendes beispiel zu hülfe nehmen. in einer kerkyräischen grabschrift wird ein flusz von Epeiros "Αραθθος erwähnt (s. Franz in d. arch. ztg. 1846 nr. 48 s. 379) 15); dieser wird von den schriftstellern Lykophron 409 und Kallimachos (fr. 203) bei Tzetzes zu Lykophron "Αραιθος genannt. es ist derselbe name wie der des arkadischen geschichtschreibers, welcher bald "Αραιθος bald 'Αρίαιθος (schol. Ven. Il. A 319. Lobeck path. prol. s. 395) lautet und die unzweifelhafte etymologie von ἀρι und αἴθω an die hand gibt, so dasz der name 'sehr hitzig' oder 'heftig' besagt. wie also "Αραθθος (auch "Αρατθος) aus "Αραιθος, genau so ist ἀποΓείπαθθο aus ἀποΓείπαιτο entstanden, da überdies die form nur optativ sein kann und dem optativ θάνοι der vorhergehenden bedingung offenbar entspricht, wie ist nun der lautwandel zu erklären? dazu verhilft uns die entdeckung von G. Curtius griech. etym. s. 547, dasz ursprüngliches jod oft durch &, besonders & durch δδ vertreten ist, z. b. im inlaut böotisch cφάδ-δω aus cφαδ-jω (s. 549), zu ττ verhärtet im anlaut im namen TTHNA der von Bergmann edierten kretischen inschrift z. 60. 61. 77, welche form wir mit Curtius a. o. s. 548 und M. Schmidt the Lycian inscr. s. VII aus Tinva und weiter aus Δjηνα erklären. hier dürsen wir nun auch einen schritt weiter gehen, j nicht blosz mit einem vorhergehenden, sondern auch mit einem nachfolgenden dentalen sich assimilieren zu lassen, was ja eigentlich die regel der assimilation ist, so dasz "Αραίθος zu "Αραθθος, ἀποΓείπαίθο zu ἀποξείπαθθο wurde. dasz aus "Αραιθος sich wirklich "Αραίθος entwickelt habe, dafür spricht die spätere schreibung bei Strabon VII 325, Livius XLIII 21 und Ptolemäos III 14, 6. 15, 14 (s. 227, 30 und 232, 6 Wilb.) "Αραχθος, in welcher sich die mundartliche aussprache des j sichtlich erhalten hat, so dasz jetzt die von Ahrens I 74 erkannte vertauschung von ι (j) mit dem gutturalen γ in ἀγρέω aus αίρέω (ἀἰρέω), namentlich ἀγρεθέντες CIG. nr. 2166 z. 28 (aus ἀίρεθέντες) keine vereinzelte erscheinung mehr ist.

Interessant ist noch das particip καταξελμένων, teils weil es die wurzel ξελ so ungetrübt mit altem vo-laut erhalten hat, teils weil es von

<sup>18)</sup> EP APAOOOIO PHOFAISI: s. meine schrift de digammo tf. II nr. 15. auch eine münze bei Millingen syll. of ancient coins pl. I 28 zeigt APAOOOS, obwol am ende verletzt, doch mit deutlichen spuren von  $\Theta$ OS.

einem perfect ohne reduplication gehildet ist, wie die perfecta οἶδα urspr. Fοίδα und Feiμαι Féccai Feiται von wz. Fec 'kleiden' bei Homer, welchen beiden im skr. vaida und vas-ai aus vas-mai (2e vatsai st. vassai, 3e vas-tai) gegenüberstehen, letzteres als präsens (Ebel in Kuhns z. IV 203). genau genommen ist aber unser part. καταξελμένων nur eine dialektische eigentümlichkeit, da bei Homer das perf. pass. derselben wurzel mit der bedeutung 'einschlieszen' ganz normal redupliciert erscheint mit deutlichen spuren eines zwiesachen digamma: ἢ οὖπω κεκόρηςθε FεFελμένοι ἔνδοθι πύργων C 287, auch in ἣετο Διὸς βουληςι FeFeλμένος (statt βουλήςιν έΓελμ.) N 524, νηυςίν έπι γλαφυρήςι ΓεΓελμένοι M 38, und Foîcθα γάρ ώς κατά Fαςτύ FeFέλμεθα Ω 662. dasz daraus auch die bedeutung 'versammeln' hervorgieng, zeigen sehon bei Homer die mit ἀ (= ά 'zusammen') zusammengesetzten adjectiva ἀ-Fολλής ά-Fελλής, später contrahiert in άλής nebst άλία 'versamlung'. bemerkenswerth ist noch die gehäufte bezeichnung in unserer urkunde: κατ' άγορὰν ἀφ' ὅτω λαΓαγορεύοντι καταΓελμένων τῶν πολιατᾶν, in foro ex quo (tempore) contionantur congregatis civibus, und erinnert an die Homerische redeweise β 9 αὐτὰρ ἐπεί ρ' ἤγερθεν ὁμηγερέες τ' ἐγένοντο.

Nachdem nunmehr sowol die wichtigeren verbalformen als die construction entwickelt sind, ergibt sich der zunächst folgende infinitiv ἀνθέμ[εν, welcher vom optativ ἀποΓείπαθθο abhängt, von selbst, auch in der letzten zeile die ergänzung von [c]τατήρανς. am ende in ἐδ [δι]κα[c]τ[ηρίω . . ., wo die halb erhaltenen buchstaben  $\Delta S$  (δι) mir die ergänzung ermöglichten, ist ἐδ, eine assimilierte präposition, vielleicht etwas zweifelhaft, ob aus ἐν oder ἐκ entsprungen. wenn wir jedoch bedenken, dasz eine verwandlung des ν vor dentalen im kretischen sich durch kein beispiel erweisen läszt, wo sogar τονς noch lange nachher (Bergmann inser. Cret. z. 11) sich erhielt, dagegen die assimilation des κ vor τ und λ viele belege für sich hat, Λύττος aus Λύκτος, Νυττέρειος αus Νυκτέρειος, ἔλλυςιν aus ἔκλυςιν u. a.  $^{19}$ ), so werden wir nicht mehr anstehen statt einer ganz unsichern verwandlung (von ἐν δ. in ἐδ δ.) die häufig nachgewiesene von κ nun auch in ἐδ δικαςτηρίω aus ἐκ δικαςτηρίω anzunehmen.

Die letzte bestimmung lantet also im ganzen: 'wenn aber der ankläger sich weigern sollte auf dem versamlungsplatz, sobald man reden ans volk hält, während die bürger versammelt sind, . . . stateren hinzulegen, so soll er aus dem gerichte — abgewiesen werden.'

Schlieszlich bleibt noch übrig die lücke zwischen ανθέμεν und ατατήρανε zu errathen, wenn wir zu dem zweck den nötigen raum für

<sup>19)</sup> Voretzsch de inser. Cret. s. 11 f. M. Schmidt in Kuhns zeitschrift XII 219 f. dazu kommt dieselbe erscheinung aus anderer dorischer gegend, in der lokrischen von Ross 1854 herausgegebenen inschrift A z. 1 und 2 ΕΤΑξ, z. 3 ΕΟΑΛΑξΑξ, z. 4 ΕΛΙΜΕΝΟξ, offenbar mit unterlassener verdoppelung wie B 6 ΚΑΤΑξ für ΚΑΤΤΑξ, so dasz also eigentlich ἐτ τᾶς, ἐθ θαλάς[c]ας, ἐλ λιμένος ebenfalls aus ἐκ τᾶς, ἐκ θαλάςας, ἐκ λιμένος assimiliert sind, wie bei Hesychios ἐττῶν· ἐκ τῶν.

die sichere ergänzung der vorletzten zeile auf dem frühern, jetzt zerstörten rande vergleichen, so konnten unterhalb der silbe MEN wegen des hier wie überall breitern M sicher in der untersten rückläufigen zeile vier, also auszer dem  $\Sigma$  für c]tatýpavc noch drei buchstaben platz haben. höchst wahrscheinlich bildeten diese drei buchstaben eine zahl, und zwar nicht in zahlzeichen, die in den ältesten kretischen inschriften sich nicht finden, sondern in einem worte ausgedrückt, mithin entweder  $\Delta$ YO oder FEX d. i.  $\xi$ E: denn wenn letztere zahl dastand, so hatte sie ohne zweisel wie im lakonischen FEXE..... (d. i. F $\xi$ Eýkovta) ClG. nr. 1511 z. 20  $^{20}$ ) und auf den Herakleischen taseln  $\Sigma$ EE ClG. nr. 5774 z. 20. 42 ein anlautendes digamma. um uns für eine von beiden zahlen zu entscheiden, müssen wir zuerst uns vergegenwärtigen, wozu die stateren dienten.

Ueher den gegenstand des rechtsstreites gibt die urkunde, soweit sie erhalten ist, keine bestimmte andeutung. sie steht als processordnung vereinzelt da, erhält aber in bezug auf das gerichtswesen in Kreta überhaupt aus anderen kretischen inschriften einige aufklärung. auf dieser insel bestand in den demokratischen staaten gleichwie in Athen ein unterschied von öffentlichen anklagen und privatklagen, während es in Sparta nur letztere art gab. 21) in öffentlichen klagen konnte dem kläger, wenn er den vorteil des staates zu wahren suchte, ein teil des strafgeldes als belohnung zufallen. wie es in Athen die hälfte war nach Demosthenes g. Theokr. s. 1325 έξον.. τὰ ἡμίςη τῶν φανθέντων λαβεῖν, und auch in Teos in Ionien CIG. nr. 3059 z. 21 τὸ μὲν ἥμιςυ ἔςτω τῆς πόλεως ... z. 23 τὸ δὲ ἥμιςυ τοῦ καταλαβόντος ἔςτω, und in Tegea laut der inschrift in diesen jahrb. 1861 s. 587 z. 24 f. ἰμφαίνεν δὲ τὸμ βολόμενον ἐπὶ τοῦ | ἡμίςςοι τᾶς ζαμίαυ: — so setzt in Kreta der vertrag zwischen Hierapytna und Priansos CIG. nr. 2556 z. 46-52 ein drittel an: εἰ δέ τις αδικοίη τὰ ςυνκείμενα κοιναι διαλύων ἢ κόςμος ἢ ίδιώτας, έξέςτω τωι βωλομένωι δικάξαςθαι έπὶ τῶ κοινῶ δικα-τις άδικήςηι καὶ εἴ κα νικάςηι, λαβέτω τὸ τρίτον μέρος τας δίκας ο δικαξάμενος, το δε λοιπον έςτω ταν πόλεων.

In privatklagen macht der kläger auf eine geldsumme zu eignem vorteil, auf schuldenzahlung oder auf das erbe eines andern usw. anspruch und soll deshalb gerichtskosten erlegen. in Athen waren die gewöhnlichen gerichtsgelder in privatsachen die πρυτανεῖα, welche bei summen von 100 bis 1000 drachmen auf 3 drachmen, von 1000 bis 10000 drachmen auf 30 drachmen bestimmt waren und vom kläger wie auch vom beklagten niedergelegt wurden, widrigenfalls die einleitende hehörde die klage nieht annahm (πρυτανεῖα . . ὅ τι ἔδει καταβαλεῖν πρὸ τῆς δίκης τὸν διώκοντα καὶ τὸν διωκόμενον εἰ δὲ μή, διέγραφον τὴν δίκην οἱ εἰςαγωγεῖς Pollux VIII 38). auch am schlusz unserer urkunde

<sup>20)</sup> s. oben s. 684. 21) dort konnte in öffentlichen klagen der private nur eine anzeige bei der obrigkeit machen, die klage aber führte ein magistrat: vgl. K. O. Müller Dorier II² 216. 22) der nominativ des part. ist ein anakoluth statt des dativs, wie nr. 3047 z. 2-4 ἐπείδη . . . ἀπετάλκαντες und ebd. z. 24 διότι . . διεξάγοντες statt eines verbum finitum.

können wir nur gerichtsgelder verstehen, die der ankläger bei beginn der volksversamlung und gerichtsverhandlung nicht verweigern dürfe, und werden nun unter vergleichung der athenischen ansätze in der wahl der einen oder andern vom raume gestatteten zahl, ob búo oder Féž anzunehmen sei, uns alsbald entscheiden. da 2 stateren (= 8 drachmen) im verhältnis zu den in Athen für kleinere summen angesetzten kosten von 3 drachmen zu hoch, für den andern fall bei höheren summen zu niedrig sein würden, dagegen 6 stateren (= 24 drachmen) ein passendes verhältnis für Gortyn gegenüber den 30 drachmen in Athen abgeben dürften, so halten wir Féž für die richtige ergänzung.

Noch ein umstand, der hier auffallend erscheinen mag, bleibt zu erörtern: warum der ankläger allein gerichtsgelder bezahlen soll. es kam auch in Athen vor, dasz πρυταγεία blosz vom ankläger erlegt wurden: z. b. verbot ein gesetz in Athen ölbäume auszugraben (mit ausnahme weniger zu bestimmtem gebrauch) unter der strafe, 100 drachmen für jeden baum an den staat und ehenso viel an den kläger zahlen zu müssen; zugleich bestimmte das gesetz, dasz prytaneien der ankläger für seinen teil erlegen soll: πρυταγεία δὲ τιθέτω ὁ διώκων τοῦ αύτοῦ μέρους: Dem. g. Makart. s. 1074. nur der kläger musz sie erlegen, weil mit seiner anklage, im fall er sie gewinnt, ein eigner vorteil verbunden ist (Böckh staatsh. 12 468). so wird in unserer urkunde einerseits der angeklagte von geldzahlung ausdrücklich z. 1-3 entbunden, anderseits vom anklä ger, gewis weil dieser durch die erbschaftsklage eignen vorteil erstrebte, erstens die parakatabole und auszerdem auch die bezahlung der gerichtskosten gefordert. dasz letztere noch obendrein erfolgen muste, war bisher nur von Böckh staatsh. 12 479 vermutet worden, welcher zuerst den zweck der parakatabole dahin angibt: 'sie muste demjenigen zufallen, welcher durch die klage beeinträchtigt wurde, d. h. bei ansprüchen auf eingezogene güter dem staate, bei erhschaftssachen dem erhen, und dann fortfährt: 'demnach musten wahrscheinlich von seiten der privatleute auszer der parakatabole auch die gewöhnlichen gerichtsgelder, wie sie hätten erlegt werden müssen, wenn keine parakatabole stattgefunden hätte, nach maszgabe der beschaffenheit des rechtshandels bezahlt werden: wiewol hierüber nirgends auskunft gefunden wird.' es mochte wol auch ehedem fraglich gewesen sein, ob auszer der parakatabole noch besonders gerichtsgelder bezahlt werden sollten. wahrscheinlich hatte vor erlasz dieser gesetzesurkunde ein fester brauch oder eine gesetzliche bestimmung darüber noch nicht bestanden, was man aus der hier beigefügten clausel von einer weigerung: wenn der ankläger sich weigern sollte bei beginn der volksversamlung (und gerichtsverhandlung) sechs stateren hinzulegen', wol mit fug schlieszen darf, jetzt wird durch diese urkunde, wenn unsere ergänzung έδ δικα[c]τ[ηρίω etwa ἀπελαυνέςθω] richtig ist, wie sie doch gewis dem sinne nach schwerlich anders sein kann, ein bisher blosz wahrscheinliches problem wirklich als peremptorische forderung erwiesen, wenigstens für Gortyn.

Der gesamte inhalt ist also dieser: es soll nicht nötig sein dasz der angeklagte die verpflichtungen des anklägers leiste, und das geld, natür-

lich wie es in dem fluszgebiet des Lithäos gültig ist, soll der ankläger niederlegen; der angeklagte aber soll Plixis nicht besuchen. wenn aber der angeklagte sterben sollte, ohne rechtmäszige kinder hinterlassen zu haben, so soll man zu gunsten des anklägers anordnen, dasz das geld an diesen zurückfalle. wenn aber der ankläger sich weigern sollte auf dem versamlungsplatz, sobald man reden ans volk hält, während die bürger versammelt sind, sechs stateren hinzulegen, so soll er aus dem gerichte — abgewiesen werden.

In dieser fassung bietet uns also diese älteste aller bisher bekannt gewordenen kretischen inschriften die früheste processordnung nicht nur

von Gortyn, sondern überhaupt von allen griechischen staaten.

In sprachlicher hinsicht erhalten wir aus diesem document für das im activ selten vorkommende verbum  $\tau \in \lambda \in \mathbb{N}$  eine neue belegstelle; der name des flusses  $\Lambda \iota \theta \alpha \iota \alpha c$  dürfte jetzt, weil sowol kritisch aus Ptolemäos als auch nunmehr inschriftlich festgestellt, die bisherige schreibung  $\Lambda \eta - \theta \alpha \iota \alpha c$  verdrängen oder jedenfalls den vorrang behaupten; in  $\Pi \lambda \iota \alpha c$  gewinnen wir höchst wahrscheinlich eine zweite neue notiz für Kretas geographie. alles dieses wie auch die grammatische erklärung der wortformen  $\dot{\epsilon} \pi \iota \beta \alpha \lambda \lambda \acute{\alpha} \nu c$   $\dot{\alpha} \pi \sigma \Gamma \epsilon \iota \alpha \theta \theta o$   $\dot{\alpha} \Gamma \alpha \gamma c \nu c$  unterwerfen wir einer

genauen prüfung competenter forscher.

Schlieszlich äuszern wir den wunsch, den manche freunde des hellenischen altertums mit uns teilen, dasz die darstellung der culturzustände des alten Kreta, wie sie Höck zu seiner zeit mit vieler umsicht gegeben hat, nun bald aus dem seither an kretischen inschriften hinzugekommenen bedeutenden zuwachs vervollständigt werde, dasz die bereicherung der kenntnisse in geographischer und politischer hinsicht sowie auch über die sprache Kretas zu einem gesamtbilde verwerthet werde und dasz dazu als erste bedingung eine kritische ausgabe sämtlicher kretischer inschriften gemäsz den anforderungen und der leistungsfähigkeit auserer zeit veranstaltet werden möge.

AACHEN.

JOSEPH SAVELSBERG.

## 91. ZU THUKYDIDES VI 89—92.

In der interessanten geschichte des Alkibiades, vielleicht des gewandtesten staatsmannes des griechischen altertums, ist ein besonders interessanter punct sein übergang ins spartanische lager und die art wie er in Lakedämon nicht nur denselben zu rechtfertigen weisz, sondern seine zuhörer sogar zu überzeugen sucht, dasz er eigentlich von je her schon der ihrige gewesen sei. eine glückliche fügung hat es bekanntlich gewollt dasz hier gerade Thukydides unsere quelle ist, und wir können es darum leicht verschmerzen, dasz andere, z. b. Plutarch c. 23, nicht eingehend bei der erzählung dieses ereignisses verweilen. bei der erklärung der rede nun, die Thukydides VI 89—92 den Alkibiades halten läszt, stimmer die ausleger, soviel ich weisz, ohne ausnahme und ebenso auch

andere philologen und historiker, welche die betreffende stelle berührt haben, z. b. L. Herbst: über die rückkehr des Alkibiades s. 17, darin überein, dasz Alkibiades in c. 92 sein übergehen ins feindliche lager nur als ein einstweiliges darstellen soll, dasz er denken und sagen soll, später, nach der demütigung Athens und nach abänderung der ihm persönlich ungünstigen verhältnisse in dieser stadt, wolle er die dortige verfassung in aristokratisch-spartafreundlichem sinne umgestalten und so an der spitze Athens zugleich Spartas freund bleiben und nur einstweilen, bis er die Athener mit hülfe ihrer nebenbuhler gezüchtigt und geschwächt habe, als feind seiner vaterstadt auftreten.

Für diese aussassung sprechen scheinbar die worte τό τε φιλόπολι οὐκ ἐν ῷ ἀδικοῦμαι ἔχω, ἀλλ' ἐν ῷ ἀσφαλῶς ἐπολιτεύθην οὐδ' ἐπὶ πατρίδα οὖςαν ἔτι ἡγοῦμαι νῦν ἰέναι, πολὺ δὲ μᾶλλον τὴν οὐκ οὖςαν ἀνακταςθαι. καὶ φιλόπολις οὖτος ὀρθῶς, οὐχ ος ἄν ἐκ παντὸς τρόπου διὰ τὸ ἐπιθυμεῖν πειραθῆ αὐτὴν ἀναλαβεῖν. wir kommen auf dieselben, die man demnach so versteht, dasz sich τὴν οὐκ οὖςαν und αὐτὴν in gleicher weise wie ἐπὶ πατρίδα οὖςαν ἔτι auf Athen bezöge, nachher zurück.

Gegen diese auffassung ist aber folgendes zu bemerken. erstens: Alkibiades konnte, wenn er so sprach, durchaus kein vertrauen von seiten der Lakedämonier erwecken. ein derartiges überlaufen würde, besonders bei einem staatsmann, immer äuszerst verdächtig sein; dem Alkibiades aber, diesem unzuverlässigen, schwer zu erforschenden und den conservativ schwerfälligen Spartanern von haus aus apathischen charakter, konnte es am allerwenigsten dazu verhelfen, boden bei den neuen freunden zu gewinnen. dasz Alkibiades nicht aus freundschaft für Sparta, sondern aus bloszem eigennutz übergegangen war, das mochte den Lakedämoniern trotz seiner schönen worte keinen augenblick zweifelhaft sein, wenn sie aber nicht wenigstens glauben durften ihn vollständig und auf ewige zeit den ihrigen nennen zu können, dann war vollends kein vertrauen möglich, angenommen, Alkibiades hatte es wirklich vor nach seiner mit hülfe der Spartaner und vermittelst der politischen vernichtung seines heimatstaates erreichten rückkehr Athen in aristokratischer staatsform umzugestalten und dann als freund Spartas seinem alten staat wieder anzugehören, so durften die Spartaner darüber nicht im zweifel sein, dasz ihm in seiner neuen laufbahn eine πόλις καθηρημένη denn hierzu fordert er ja am ende der rede geradezu auf - nie genügen würde und dasz er sofort nach seiner restitution sein ganzes streben darauf richten würde, den Lakedämoniern das über Athen erlangte übergewicht wieder aus der hand zu winden und seinen staat zum ersten zu machen. die hervorstechendste eigenschaft des Alkibiades ist gewis sein ehrgeiz; so hatte er keinen platz in einem staate zweiten ranges; ihn befriedigte es nicht der lenker eines ohnmächtigen Athens zu sein, ebenso wenig wie es den Lakedämoniern genügen konnte ein zwar aristokratisches aber ebenbürtiges Athen neben sich zu sehen, von dem augenblick an, wo Alkibiades mit Spartas hülfe nach Athen zurückgekehrt war, muste also der kampf um hegemonie und existenz zwischen Athen und

Sparta von neuem beginnen, und dann konnte sich das wort des dichters, in etwas anderem sinne, mit beiszendem hohn gegen die Spartaner richten: οὐ χρὴ λέοντος εκυμνὸν ἐν πόλει τρέφειν,

ην δ' έκτραφη τις, τοις τρόποις ύπηρετείν.

hiernach scheint es mir dasz Alkibiades mit der offenen mitteilung, er wolle später nach Athen wieder zurückkehren, den Spartanern gegenüber eine seines scharfblicks höchst unwürdige thorheit begangen hätte.

Zweitens: die worte, die Alkibiades besonders im letzten capitel dieser rede spricht, sind der art dasz er auf eine spätere rückkehr nach Athen damals nicht wol gerechnet haben kann, selbst wenn wir seine enthüllung der athenischen pläne (c. 90) und die den Spartanern gegebenen rathschläge (c. 91) ebenso wie manches andere die Athener tief verletzende wort des redners so ansehen, dasz er gehofft haben könnte alles das seiner zeit wieder gut zu machen, so müssen wir doch zugestehen: wer die feinde auffordert 'Αθηναίων τήν τε νῦν οὖςαν καὶ τὴν μέλλουςαν δύναμιν καθελείν usw. (c. 92) und gleich auch durch rath und that auf dieses ziel mit allem ernst und eifer hinarbeitet, der versperrt sich für alle zeit den weg zur rückkehr ins vaterland, und thäte er dabei doch noch den ausspruch, er wolle später als freund und gesinnungsgenosse der Spartaner dorthin zurückkehren und dem athenischen staate von neuem angehören, so hätte derselbe von den Athenern höchstens als ein nie zu verwindender hohn empfunden werden können, wer überhaupt nicht in abrede stellt, dasz ein solches überlaufen stets ein zeichen von schroffster selbstsucht und politischer charakterlosigkeit ist, dem müssen die worte des redners, besonders im letzten capitel, vorausgesetzt dasz er dabei sein späteres zweites überlaufen schon ernstlich ins auge gefaszt hatte, den eindruck einer so schamlosen verleugnung der vaterlandsliebe, dieses edelsten sittlichen gefühles, machen, dasz man sich mit widerwillen von diesem mann wegwenden muste. dieses argument gegen die getadelte auffassung der worte wird dadurch nicht im geringsten erschüttert, dasz dem Alkibiades die rückkehr nach Athen in der that ja gelungen ist. sprach er so, wie Thukydides erzählt (besonders καθέλητε usw.), dann konnte weder er selbst noch sonst jemand seine rückkehr damals für möglich halten, und es war ein ungewöhnliches spiel des schicksals, dasz sie ihm doch zu teil wurde; ja, hätte er dieselbe im jahre 415 schon öffentlich auf sein programm gesetzt, dann wäre sie wahrscheinlich völlig unmöglich geworden.

Wir fassen die bezeichneten worte so, dasz τὴν οὖκ οὖcαν ἀνακτᾶcθαι heiszt: 'das was jetzt mein vaterland nicht ist (d. i. Sparta) mir als solches neu zu erwerben'; das ἀνακτᾶcθαι τὴν οὖκ οὖcαν ist dann mit echt Thukydideischer (und auch sonst nicht ganz ungewöhnlicher) kürze ein κτᾶcθαι πατρίδα τὴν οὖκ οὖcαν und zugleich ein ἀνακτᾶcθαι πατρίδα. bei αὐτὴν ἀναλαβεῖν bezeichnet das wort αὐτὴν dann nicht Athen, das vaterland das er bisher gehabt, sondern den hegriff vaterland überhaupt. der redner denkt dann bei beiden ausdrücken an Sparta, bezeichnet dies aber bestimmt nur bei dem ersten worte: denn τὴν οὖκ οὖcαν (nicht μὴ οὖcαν!) weist auf eine bestimmte stadt hin, während

der ausdruck αὐτὴν allgemein auf πατρίς überhaupt geht. sprachlich ist hiergegen nichts einzuwenden als höchstens dies, dasz dies nicht die auf den ersten blick sich darbietende bedeutung der worte wäre, dasz vielmehr die andere, aber, wie wir glauben, unhaltbare mehr am wege zu liegen scheint. denken wir aber daran, dasz eben Thukydides unser schriftsteller und dasz Alkibiades der redner ist, so ist dieser umstand vielleicht eine empfehlung dieser interpretation, bei der schlauen und zweideutigen natur des Alkibiades wäre es anch leicht möglich, dasz Thukydides absichtlich eine gewisse dunkelheit und zweideutigkeit in die worte hinein gelegt hätte. Alkibiades sollte vielleicht, ohne selbst seine spätere rückkehr für möglich zu halten und sie jetzt deutlich in aussicht zu stellen, seine worte so wählen, dasz sich auch diejenigen Spartaner, die ihn auf die dauer nicht in ihrem staate haben wollten, mit seinem programm befreundeten, und für diese war dann die andere ausfassung seiner worte nicht ausgeschlossen, jedenfalls aber halten wir daran fest, dasz für die grosze menge der sinn nicht in den worten enthalten sein sollte. \*)

Hören wir noch was Xenophon Hell. 14, 20 und Plutarch Alk. 33 über die vertheidigungsrede sagen, die Alkibiades bei seiner rückkehr nach Athen hielt (Diodor XIII 69 blosz: πολλά τῶν καθ' ἑαυτὸν ἀπολογηςάμενος). Xenophon: έν δὲ τῆ βουλῆ καὶ τῆ ἐκκληςία ἀπολογηςάμενος ως οὐκ ήςεβήκει, εἰπων δὲ ως ήδίκηται usw. Plutarch: δ Αλκιβιάδης τὰ αύτοῦ πάθη κλαύςας καὶ όλοφυράμενος, ἐγκαλέcac δὲ μικρὰ καὶ μέτρια τῷ δήμῳ, τὸ δὲ cύμπαν ἀναθεὶc αύτοῦ τινι τύχη πονηρά και φθονερώ δαίμονι, πλείττα δ' εἰς ἐλπίδας τῶν πολεμίων καὶ πρὸς τὸ θαρρεῖν διαλεχθεὶς καὶ παρορμήςας cτεφάνοις ἐςτεφανώθη usw. also bei beiden schriftstellern kein wort zur entschuldigung seines überlaufens zu den Spartanern, weil sich die selbstsüchtige handlung eben nicht entschuldigen liesz, keine erwähnung dasz er damals sehon nach Athen zurückzukehren beabsichtigt habe, was er bei seinem sophistischen geschick damals sicherlich so dargestellt hätte, dasz es ihm nun nachträglich von sehr vielen noch zum verdienst angerechnet worden wäre - eine glänzende gelegenheit sein rednertalent zu zeigen.

Nebenbei kommen wir hier mit einem wort zu reden auf die stelle c. 89 ἐπεὶ δημοκρατίαν γε καὶ ἐγιγνώςκομεν οἱ φρονοῦντές τι καὶ αὐτὸς οὐδενὸς ἄν χεῖρον ὅςῳ καὶ λοιδορήςαιμι ἀλλὰ περὶ ὁμολογουμένης ἀνοίας οὐδὲν ἄν καινὸν λέγοιτο. gewöhnlich übersetzt und erklärt man hier: 'denn die demokratie haben wir ja kennen gelernt' usw. das blosze kennenlernen ist aber in diesem zusammenhang ein sehr matter ansdruck, passt auf die φρονοῦντές τι nicht allein, sondern auf alle, und macht ἐγνώκαμεν wünschenswerth. erklärt man die stelle

<sup>\*)</sup> dasz die worte οὐδ' ἐπὶ πατρίδα οὖcαν als gegensatz vorausgehen, nötigt auch nicht dazu hier noch an Athen zu deuken. wir brauchen den gegensatz nur so zu fassen: das land, gegen das ich feindlich vorgehe, ist nicht mehr mein vaterland, meine lage ist vielmehr die, dasz ich mir ein neues vaterland suche.

nicht besser durch eine aposiopese? wir denken uns nemlich, Alkibiades wolle sagen ἐπεὶ δημοκρατίαν ἐγιγνώςκομεν ... λοιδορήςαιμι, ὅτι πολλὰ κακὰ ἔχει (oder etwas ähnliches); er unterbricht sich aber selbst mit kräftigem unwillen, indem er fortfährt: ἀλλὰ περὶ ὁμολογουμένης ἀνοίας usw. man setze blosz καὶ αὐτὸς bis λοιδορήςαιμι in parenthese und hinter dieselhe einen gedankenstrich, dann ist diese gedankenverbindung da.

CLEVE.

LUDWIG TILLMANNS.

## 92.

## ZU PLATONS THEAETETOS.

Sokrates schildert Theaet, s. 149 das für seine eigene kunst vorbildliche thun der wehmütter: καὶ μὴν καὶ διδοῦςαί τε αἱ μαῖαι φαρμάκια καὶ ἐπάδουςαι δύνανται ἐγείρειν τε τὰς ἀδῖνας καὶ μαλθακωτέρας ἂν βούλωνται ποιείν, καὶ τίκτειν τε δὴ τὰς δυςτοκούςας, καὶ ἐὰν νέον ὂν δόξη ἀμβλίςκειν, ἀμβλίςκουςιν; dasz die worte ἐὰν νέον ὂν δόξη ἀμβλίςκειν sinnlos sind, hat man längst erkannt, aber die zahlreichen versuche sie zu heilen sind vergeblich gewesen. der letzte berausgeber Martin Wohlrab zählt ihrer ein volles dutzend auf, gesteht aber: 'locus videtur nondum satis expeditus esse.' da das verderbnis offenbar weder tief noch breit ist, sondern sich nur auf das wort νέον erstreckt, so musz, wenn anders die ars coniciendi nicht blosz eine ξυσυτος μαντική ist oder sein soll, hier oder nirgends nicht tastend und rathend sondern durch strenge erwägung zunächst das notwendige, und falls dies der überlieferung nahe genug bleibt, das echte sich ermitteln lassen. schon Buttmann forderte für véov ein wort, das den grund des abtreibens enthalte, und schlug versuchsweise vocûbec vor, ohne zu bedenken dasz ein krankhafter foetus wol eine frühgeburt veranlassen, aber kein beweggrund zu einer künstlichen ἄμβλωςις sein kann. wehmutter tritt mit ihren 'mittelchen' helfend ein, entweder wenn die geburt schwer und langwierig ist, oder, insgeheim und misbräuchlich, wenn die gebärende oder ihre angehörigen grund haben zu wünschen dasz keine naturgemäsze geburt eintrete (ἐὰν δόξη ἀμβλίςκειν). dieser grund kann in der regel kein anderer als die illegitimität des erwarteten kindes gewesen sein. somit wird Platon geschrieben haben ἐὰν νόθον ον δόξη ἀμβλίςκειν. wenn Sokrates im weitern verlaufe des gespräches (s. 150 f. 157. 210) sich der kunst rühmt aus den kreisenden seelen der jünglinge die εἴδωλα, das ψεῦδος oder ἀνεμιαῖον fortzuschaffen, so ist die beziehung auf das νόθον nicht zu verkennen; aber mit van Heusde anzunehmen, statt νέον sei ἀνεμιαĵον zu lesen, wäre übereilt. denn dieser mehrmals für εἴδωλον und ψεῦδος wiederkehrende bildliche ausdruck ist vom ei entlehnt, und Sokrates bemerkt ausdrücklich s. 150 τὸ μὲν τοίνυν τῶν μαιῶν τοςοῦτον, ἔλαττον δὲ τοῦ ἐμοῦ δράμα-τος. οὐ γὰρ πρόςεςτι γυναιξὶν ἐνίοτε μὲν εἴδωλα τίκτειν, ἔςτι δ' ὅτε ἀληθινά, τοῦτο δὲ μὴ ράδιον εἶναι διαγνῶναι.

OLDENBURG.

HEINRICH STEIN.

#### 93.

### LEXICON SOPHOCLEUM.

Nach verschiedenen im vorigen und im gegenwärtigen jahrhundert gemachten unbefriedigenden versuchen, die griechischen dramatiker wo nicht mit lexicis, wenigstens mit mehr oder weniger vollständigen wortregistern zu versehen, erschien im jahre 1835 Ellendts lexicon Sophocleum', ein aus mehrjähriger mühevoller arbeit hervorgegangenes werk, welches bald allgemeine anerkennung fand und, ungeachtet der groszen fortschritte welche die wissenschaft in den seitdem verflossenen jahrzehnten gemacht hat, auch jetzt noch verdient. ich selbst habe in das unter der presse befindliche 'lexicon Sophocleum' - welches einen teil des von mehreren gelehrten zu bearbeitenden flexicon in poetas scenicos Graecos' bildet - bei aller verschiedenheit von Ellendts werke doch auch nicht weniges was in befriedigender fassung vorlag fast unverändert in das meinige aufgenommen und nicht der mühe für werth gehalten mir durch unnötige umgestaltung den schein von originalität da zu geben, wo gar keine veranlassung dazu war, wie überhaupt in allen lexicis auch ohne gegenseitige benutzung hunderte von artikeln fast völlig übereinstimmend lauten müssen. die mängel des Ellendtschen lexicon aber sind nur zum teil von dem verfasser verschuldet; ein nicht geringer teil beruht auf dem damaligen stande der kritik und erklärung des Sophokles und der tragiker überhaupt, sowie der damals noch weiter als hentzutage unter den philologen verbreiteten, von unseren vorfahren ererbten gewohnheit nicht klar und präcis zu sagen was zu wissen in jedem einzelnen falle erforderlich ist, sondern fortwährend mit überflüssigem material aller art zu belästigen, wie sehr Ellendts werk mit solchem überflusz behaftet ist, zeigt schon der umfang von etwas mehr als 2000 enggedruckten octavseiten für sieben uns vollständig erhaltene Sophokleische stücke nebst ungefähr 1000 fragmenten, von welchen viele nur aus einem worte bestehen, wollte man nach diesem maszstabe die sämtlichen auf uns gekommenen 44 stücke der griechischen dramatiker mit lexicis verschen, so würde dies im ganzen ungefähr 800 bogen des Ellendtschen formats ergehen, und würden, da andere griechische classiker gleiche ansprüche auf speciallexica haben, selbst wenn man sich auf die alten Attiker beschränken wollte, noch tausende von bogen in aussicht stehen, die wahrscheinlich das schicksal eines in neuerer zeit mit vielem fleisze, aber zu groszer ausführlichkeit begonnenen lexicon Euripideum teilen wurden, auf dessen fortsetzung nach erscheinen des ersten bandes der verleger ans begreislichen mercantilischen gründen verzicht leistete. die philologie hat sich im laufe der zeit so sehr erweitert, dasz es dem einzelnen mit jedem jahre schwerer fällt mit dem fortschritt der wissenschaft gleichen schritt in seinen studien zu halten. concentration und möglichste beschränkung der ehemaligen gemächlichen weitläufigkeit und der aus derselben hervorgehenden papierverschwendung liegt daher gegenwärtig 168

mehr als je im interesse aller beteiligten, die oft lästige weitschweifigkeit des Ellendtschen lexicon läszt sich auf die im nachstehenden zu besprechenden ursachen zurückführen.

1. Die aufgabe eines speciallexicon kann keine andere sein als dem leser eine wolgeordnete übersicht des sprachgebrauchs des betreffenden schriftstellers zu geben durch vollständige oder fast vollständige aufzählung der in dem texte des schriftstellers vorhandenen belege für jedes wort und jede redensart. die in den griechischen scholien und glossarien vorhandenen erklärungen der einzelnen wörter, sowie stellen anderer schriftsteller welche sich derselben wörter bedient haben, sind nicht bei trivialen, auch ohne solches beiwerk für jedermann verständlichen, sondern nur bei seltneren wörtern, deren deutung zweifelhaft ist, und in fällen wo die vergleichung anderer schriftsteller dem verständnis der wörter und redensarten förderlich sein kann, zu berücksichtigen. überschreitet ein speciallexicon diese grenze, so streift es in das gebiet eines allgemeinen lexicon über, wie sehr oft in dem Ellendtschen lexicon bemerkbar ist, in welchem sich eine grosze masse von überflüssigen citaten findet, die Ellendt teils aus dem rohen, damals in dem Londoner Stephanus vorliegenden, später in der Pariser ausgabe bequemer geordneten material, teils aus seinen eigenen collectaneen entnahm, ohne sich dabei einer strengen auswahl zu besteiszigen. denn man findet bei ihm nicht selten anmerkungen citiert, die schon zur zeit ihres erscheinens kaum eine erwähnung verdienten und welche heutzutage nachzuschlagen schwerlich ein leser des Sophokles sich versucht fühlen wird, nicht weniger über-Hüssig ist ein groszer teil der bemerkungen welche Ellendt über die accentuation macht mit anführung der betreffenden stellen der griechischen grammatiker. in einem allgemeinen griechischen lexicon ist es notwendig die bemerkungen der grammatiker über die accente der einzelnen wörter ungefähr in der vollständigkeit wie im Pariser thesaurus geschehen, zu registrieren; in einem speciallexicon hingegen ist es vollkommen hinreichend, wenn die accentuation nur da besprochen wird, wo der accent nicht nach allgemein gültigen gesetzen feststeht, sondern entweder zweifelhaft ist (wie auf der ersten seite des lex. Soph. bei "Abat oder 'Aβαί), oder die handschriftliche überlieferung mit den regeln der grammatiker in widerspruch steht, oder, ein fall der auch bisweilen vorkommt, die ursprüngliche von den grammatikern sogenannte παράδοσις im gegensatz zu neuerungen späterer zeit zu ermitteln ist.

2. Eine zweite ursache des unverhältnismäszig groszen umfangs des Ellendtschen lexicon liegt in dem bestreben, dasselbe in vielen fällen zugleich als kritisch-exegetischen commentar zu den sieben stücken des dichters erscheinen zu lassen: ein plan der bei der damaligen mangelhaftigkeit der mit anmerkungen versehenen ausgaben des Sophokles zweckmäsziger war, als er gegenwärtig sein würde, nachdem durch die bemühungen mehrerer gelehrter ausgaben geschaffen worden sind, unter deren texten man für kritik und erklärung wenigstens so viel geleistet findet, dasz man nicht mehr nötig hat sich die lectüre des dichters durch fortwährendes nachschlagen eines lexicon Sophocleum zu verkünnmern.

Ellendts eigene kritisch-exegetische leistungen im lex. Soph. sind ohne erhebliche bedeutung und namentlich im puncte der kritik oft schwach. von entdeckung verborgener fehler des textes und verbesserung derselben durch treffende conjecturen ist bei ihm nicht die rede; er beschränkt sich, wie er in der vorrede selbst andentet, auf einige unerhebliche berichtigungen des textes, woraus ihm indessen ebenso wenig ein vorwurf zu machen ist als aus vielfachen verhandlungen über oft sehr verfehlte conjecturen früherer kritiker, die bei dem gegenwärtigen stande der kritik des Sophokles nicht mehr in betracht kommen und zum teil von ihren eigenen urhebern später zurückgenommen worden sind, im allgemeinen erweist er sich übertrieben conservativ gleich vielen anderen seiner vorgänger oder zeitgenossen, die keine klaren begriffe von der handschriftlichen überlieferung hatten, er war noch nicht einmal zu der einsicht gelangt dasz der vorhandene text des Sophokles, wie des Aeschylos, für uns lediglich auf der sehr fehlerhaften Mediceischen handschrift beruht und dasz die sämtlichen späteren handschriften entweder von dieser oder - wie andere gelehrte glauben, was beinahe dasselbe ist - teils von dieser, teils von einer andern, jener sehr ähnlichen handschrift abstammen; er hält daher der mühe für werth, namentlich bei fragen welche die orthographie und den dialekt betreffen, die varianten nicht blosz aus der allein in betracht kommenden Mediceischen hs., sondern auch aus den werthlosesten späteren papiernen hss. anzuführen und so die unwissenden und nachlässigen abschreiber der spätesten zeit über derartige fragen gleichsam abstimmen zu lassen, um aus der majorität oder minorität der stimmen schlüsse zu ziehen, die, wenn nicht andere entscheidungsgründe hinzukommen, oft sehr triigerisch sind. denn hekanntlich findet nicht selten bei allen alten classikern der fall statt, dasz die alte echte form eines wortes zwar fast überall in den handschriften in die den abschreibern geläufige spätere form umgesetzt ist, sich aber doch in einer oder ein paar stellen in dieser oder jener hs. erhalten hat und hiernach an allen übrigen, oft sehr zahlreichen stellen, wo sie aus allen liss, verschwunden ist, hergestellt werden musz, auch wenn die abschreiber in dutzenden von liss, dagegen stimmen, dieses allein rationelle verfahren, verbunden mit intelligenter benutzung der handschriftlichen überlieferung und der hemerkungen der alten grammatiker, ist erst in neuerer zeit zu allgemeinerer geltung gelangt, sowol bei den griechischen wie bei den lateinischen schriftstellern, bei letzteren hanptsächlich durch Ritschls meisterhafte untersuchungen über sprache und orthographie der alten Lateiner, die in den liss, des Plantus und anderer schriftsteller von den abschreibern ganz in derselben weise verfälscht worden ist wie die sprache und orthographie der alten Attiker in den griechischen hss.

3. Eine andere raumverschwendung zeigt sich bei Ellendt in einer an sich betrachtet zweckmäszigen, aber nicht zweckgemäsz ausgeführten einrichtung, nach welcher bei vielen in einer gröszern auzahl von stellen vorkommenden zeitwörtern der auführung der worte in ihrem zusammenhang eine übersicht der von Sophokles gebrauchten formen vorangeht, wozu bei dem ersten derartigen zeitworte, ἀγγέλλω, 7 zeilen erforder-

lich waren: 'praesens. ἀγγέλλουςι Ai. 1226. ') 0C. 1511. ἄγγελλε El. 47. ἀγγέλλειν Tr. 1110. futur. ἀγγελοῦμεν 0C. 1429. ἀγγελῶν 0R. 955, ubi libri ') barbare ἀγγελών; it. 0C. 302. aor. ἤγγειλα 0R. 604. ἤγγειλας El. 1341. ἤγγειλαν El. 1352. ἀγγείλης El. 41. ἄγγειλον Ai. 848. ἀγγείλατε Ai. 567. ἀγγείλαι Ai. 719. El. 1111. 1443. ἀγγείλας Tr. 190. passivum ἀγγέλλεται Tr. 73. medium ἀγγέλλομαι Ai. 1376.' und bei ἄγω sogar 22 zeilen, während für beide verba folgende wenige zeilen hinreichend waren:

ἀγγέλλω. praesens act. ἀγγέλλω, pass. et med. ἀγγέλλομαι, fut.

άγγελώ, αοι ήγγειλα.

άγω. praesens act. άγω, pass. et med. άγομαι, imperf. act. ήγον,

pass. et med. ἠγόμην, fut. act. ἄξω, med. ἄξομαι, aor. ἤγαγον.

Wünscht nun jemand zu irgendwelchem zwecke zu constatieren, welche personen des ind. praes. ἀγγέλλω in den vorhandenen stücken des dichters vorkommen, so hat er nur einen blick auf die in dem zweiten teile des artikels wörtlich angeführten stellen zu werfen, um sogleich zu sehen dasz nur die dritte person ἀγγέλλους sich in zwei stellen findet, was ebenso zufällig ist als dasz bei Aeschylos und Euripides auszer dieser dritten person des plur, auch noch andere personen in einigen stellen vorkommen. übrigens ist Ellendts einrichtung für dergleichen übersichten nicht einmal hinreichend, da er keine rücksicht auf die composita nimt, die für den gebrauch der tempora und modi dieselbe beweiskraft wie die verba simplicia haben. dies begriff der englische gelehrte William Veitch, der in seinen 'verbs irregular and defective'3) durchgehends auch die tempora und modi der verba composita consequenter berücksichtigt als in allen seitherigen lexicis und grammatiken geschehen ist, und durch seine reichhaltige samlung den leser in den stand setzt viele fragen zu erledigen, die bei bloszer kenntnis der formen der verba simplicia nicht zur entscheidung zu bringen sein würden.

Dasselbe verfahren wie bei den verben hat Ellendt auch bei einer anzahl häufig vorkommender substantiva in betreff der declination eingeschlagen und sich auch hier nicht auf bemerkenswerthe seltnere eigentümlichkeiten der declination beschränkt, sondern auch die belege für

(in zweiter ausgabe: die erste erschien zu Edinburgh 1848).

<sup>1)</sup> ich substituiere hier wie überall die Brunckschen, von allen neueren herausgebern beibehaltenen verszahlen, statt deren Ellendt aus einem am unrechten orte angebrachten respect vor Hermann dessen verszahlen, die in folge veränderter versabteilung in den chorgesängen von Brunck oft weit abweichen, eingeführt hatte, was von Hermann selbst gemisbilligt wurde, der in den später erschienenen neuen auflagen einiger stücke seine neuerung beseitigte und am rande seines textes blosz die Brunckschen verszahlen erscheinen liesz. 2) dies ist nicht genau: denn in der Florentiner hs. steht richtig ἀγγελῶν, was erst durch eine correctur, die keine erwähnung verdiente, in ἀγγελών verwandelt wurde.

<sup>3)</sup> der vollständige titel dieses nützlichen, in Deutschland, wie es scheint, fast unbekannten buches lautet 'Greek Verbs irregular and defective, their forms meaning and quantity, embracing all the Tenses used by the Greek Writers, with References to the Passages in which they are found, by William Veitch. Oxford at the Clarendon Press 1866'

allgemein gültige schemata unnützer weise gesammelt. so wird unter dem worte ἀνήρ mehr als eine ganze seite von angabe der stellen eingenommen, in welchen ανήρ und die casus obliqui ανδρός ανδρί ανδρα und chenso ἄνδρε ἄνδρες ἀνδρῶν ἀνδράςι ἄνδρας vorkommen, die dann in dem zweiten teile des artikels bei darlegung des gebrauchs dieses wortes dem leser nochmals vorgeführt werden, während es hinreichend gewesen sein würde mit wenigen worten zu sagen dasz Sophokles und überhaupt die tragiker sich im dialog nur der gewöhnlichen declination dieses wortes bedienten, belege für die dreisilbige form aber, ἀνέρος ανέρι ανέρα bei Sophokles wie bei den anderen tragikern nur in einer kleinen anzahl von stellen in den χορικοῖς gefunden werden, und zwar nur mit langer anfangssilbe, wie auch Ellendt nach aufzählung der belege für die zweisilbigen formen ganz richtig bemerkt, wenn auch mit hinzufügung von sieben 4) völlig überflüssigen zeilen über früheres unhaltbares gerede über das masz des a in der ersten silbe der dreisilbigen formen, über welches gar kein zweifel sein kann.

4. Eine andere überstüssige einrichtung des Ellendtschen lexicon zeigt sich in besonderer bezeichnung der in anapästen oder den melischen partien der tragödien vorkommenden wörter, worüber er selbst in der vorrede zum ersten bande s. VII folgendes bemerkt: 'distingui necesse erat diverbiorum et canticorum cum vocabula tum formas, nec absonum videbatur etiam anapaesticis numeris prolata referre; his indicandis additum an.,  $\tau \circ i c$   $\dot{\alpha} \pi \dot{o}$   $c \kappa \eta \nu \dot{\eta} c$  m., canticis choricis ch.' dasz wortformen welche dem dialog fremd und nur in melicis oder choricis zulässig sind, wie das oben erwähnte  $\dot{\alpha} \nu \dot{\epsilon} \rho c$   $\dot{\alpha} \nu \dot{\epsilon} \rho i$  usw., als solche in dem lexicon bezeichnet werden müssen, versteht sich von selbst; was aber die wörter selbst betrifft, so sind jene bezeichnungen vollkommen überstüssig. denn abgesehen davon dasz jeder auch nur mit den elementen der metrik vertraute leser in den allermeisten fällen sehon aus dem silbenmasz der von

<sup>4)</sup> unter diesen sieben überflüssigen zeilen ist leider auch eine zu der ich die veranlassung gegeben habe, in dem verse des Aias 811 cώζειν θέλοντες ἄνδρα γ΄ δς αν ςπεύδη θανείν hatte ich, um die unnütze partikel ye und den schon von einem späten corrector der handschritt durch streichung von αν beseitigten anapäst zu entfernen, ανέρ' δς ςπεύδη θανείν vermutet unter der voraussetzung dasz Sophokles ausnahmsweise auch im dialog sieh dieser form einmal bedient habe, wie andere den lyrischen teilen der tragödie angehörende formen bisweilen doch auch im dialog vorkommen. dies verwirft jedoch Ellendt mit recht mit den worten Dindorfius quidem ἀνέρα invexit in diverbiis Ai. 811: v. Herm.', würde sich aber diese bemerkung erspart haben, wenn er gewust hätte dasz ich fast gleichzeitig in den Oxforder annotationes ad Sophoclis tragoedias' s. 314 gesagt hatte 'ex coniectura scripsi ἀνέρ' δε επεύδη. nune mihi non videtur dubitari posse quin vulgata vera sit scriptura άνδρα γ' δς επεύδει, totus autem versus non ab Sophoele, sed ab interprete sit adscriptus', eine ansieht der sich später anch andere herausgeber angeschlossen haben, eine von Ellendt verfaszte recension meiner Oxforder 'annotationes' von 1836 befindet sich in den Berliner jahrbüchern für wissenschaftliche kritik 1838 band II ur. 87. 88, nach der mehreres, was Ellendt drei jahre früher in seinem lexicon Sophoeleum gesagt hatte, zu berichtigen ist.

Ellendt im zusammenhang angeführten stellen sogleich erkennen kann, ob das wort in oder auszerhalb des dialogs steht, so berechtigen die Ellendtschen bezeichnungen zu keinerlei schlüssen auf eine absichtliche vermeidung eines wortes im dialog oder in melicis. herscht in den chorgesängen oft eine erhabnere, mehr lyrische sprache als im dialog, so beruht dies überall nur auf gestaltung der gedanken, nicht aber auf dem gebrauch der einzelnen wörter, die sämtlich so beschaffen sind, dasz sie ebenso gut auch im dialog gebraucht werden konnten und in wirklichkeit auch zu hunderten gebraucht worden sind. dasz einzelne derselben jetzt nur im dialog oder nur in melicis erscheinen, ist reiner zufall, und es wird niemand so albern sein aus dem umstande dasz zwei so triviale wörter wie ἀγελαῖος und ἄγευςτος, das erstere bei Sophokles jetzt nur in einem iambisch-dactylischen verse (Ai. 175), das andere nur in einem dactylisch-trochäischen verse (Ant. 583) vorkommen, zu schlieszen dasz beide wörter für den dialog zu erhaben seien, wären auszer den wenigen uns erhaltenen stücken der tragiker noch ein paar hundert andere erhalten, so würde sich ohne zweifel die rechnung ganz anders stellen, als es jetzt nach Ellendts bezeichnungen scheint. dasselbe gilt von manchen anderen von Ellendt gegebenen so zu sagen statistischen bemerkungen, wie er z. b. unter dem worte aci genau berechnet wie oft es im sechsten fusze des senars, wie oft in den übrigen füszen und wie oft mit langer und kurzer anfangssilbe im dialog und in melicis bei Sophokles vorkommt. das wahre ist dasz die tragiker αεί bald mit kurzer bald mit langer anfangssilbe und, wie tausende von anderen wörtern, bald in dieser bald in jener stelle des verses, wie es silbenmasz und sprachliche rücksichten mit sich brachten, gebraucht und auszerdem auch αἰέν gesagt haben, wo ein trochäus erforderlich oder der hiatus zu vermeiden war. zählungen wie Ellendt anzustellen ist eben so zwecklos als wenn jemand berechnen wollte wie oft das wort 'immer' an dieser oder jener stelle der verse bei deutschen dichtern vorkommt. einige berichtigungen zu Ellendts herechnung liefert J. Rumpel im philologus XXI s. 144 ff. und stellt eine ähnliche rechnung auf für Aeschylos (der dei in den sieben und biketiden gar nicht, am häufigsten im Prometheus gebraucht habe) und Euripides, und ebd. s. 146 f. in betreff des wortes κάρα, welches die drei tragiker im dritten und vierten fusze des senar gar nicht, selten im fünsten (nur Euripides), am häufigsten (Aeschylos immer) im sechsten fusze gebraucht haben. ähnliche beobachtungen lassen sich, wenn man darauf ausgeht, zu hunderten bei griechischen wie lateinischen dichtern machen, so ist neuerdings bemerkt worden dasz sich hei Lucretius movere und moveri, creare und creari nur im sechsten, redditus nur im fünften oder im ersten fusze des hexameter finde: woraus hoffentlich niemand folgern wird dasz Lucretius es bedenklich gefunden haben würde diesen wörtern auch einen andern platz im hexameter anzuweisen, wenn es ihm irgendwo bequem gewesen wäre, was in bezug auf ἀεί Rumpel (s. 145 f.) ferner bemerkt, dasz dieses adverbium als spondeus mit metrischer notwendigkeit im tragischen senar nie anders als im 2/3 fusze vorkomme (wie bei Sophokles OT. 786 ἔκνιζέ μ' ἀεὶ τοῦθ' ὑφειρπε γὰρ πολύ),

brauchte nicht durch aufzählung sämtlicher stellen der drei tragiker erwiesen zu werden, da es a priori feststeht und gar nicht auders sein kann. denn hätten die tragiker das spondeische  $\dot{\alpha}$ eí im  $^4/_5$  fusze gebraucht und Sophokles z. b. einen vers gemacht wie

'Ερινύες γάρ είςιν ἄεὶ παρθένοι,

so wären sie in denselben fehler verfallen wie der interpolator des ersten verses im Ion des Euripides "Ατλας ὁ χαλκέοιςι νώτοις οὐρανόν, über welchen ich in der abhandlung 'de metris poetarum scenicorum' (vor der 5n auflage der poetae scenici) s. 37 gesprochen habe, wo von diesem, von den tragikern nur in gewissen besondern fällen nicht beobachteten gesetz in betreff des fünften finszes ausführlicher die rede ist. hätte Rumpel an dieses gesetz gedacht, so würde er sich nicht über ἀείζων mit langer anfangssilhe im  $^4/_5$  finsze bei Aeschylos hik. 988 gewundert haben:

λάθοιμι, χώρα δ' ἄχθος ἀείζιυν πέλοι,

was eben so richtig und regelrecht ist, wie der ohen fingierte vers sein würde, wenn man statt ἀεὶ παρθένοι das compositum ἀειπάρθενοι setzt.

In dieselbe kategorie überstüssiger beobachtungen gehört es, wenn Ellendt bei ἀγρός, ἄκρος und anderen wörtern, in welchen eine muta cum liquida auf einen kurzen vocal folgt, bemerkt, dasz die erste silbe in der arsis lang gebraucht werde, in der anacrusis aber oder der thesis kurz bleibe, was auch der fall sei, wenn die arsis in zwei kurze silben aufgelöst sei. dies alles brauchte nicht gesagt zu werden, da es sich von selbst versteht und auch nicht anders sein kann, denn fällt die erste silbe unter den ictus einer iambischen oder trochäischen arsis, so würde sie nur mit verletzung des silbenmaszes kurz bleiben können; bildet sie aber den anfang einer iambischen oder das ende einer trochäischen dipodie, so ist kein vernünftiger grund vorhanden sie für lang zu halten, dasz Ellendt dies nicht bedachte, wird sich auch weiter unten bei besprechung eines in betreff des verbum άβρύνεςθαι von ihm begangenen misgriffes zeigen.

5. Was die vollständigkeit betrifft, so verdient Ellendts lexicon das gröste lob. es war vor seinem werke noch kein griechisches speciallexicon erschienen, welches den sprachschatz des betreffenden schriftstellers so vollständig und mit so viel verstand und kenntnis zur anschauung der leser gebracht hätte wie das Ellendtsche lexicon Sophocleum. dasz hier und da etwas fehlt, wie z. b. im anfang des ἄλφα die artikel ἀκίνητος und ἀκόλουθος ausgefallen sind, oder dasz hin und wieder ein schreibfehler oder druckfehler in den zilfern untergelaufen ist, wird niemand kleinlichem tadel unterwerfen, da dergleichen kleine versehen bei werken dieser art nie ganz zu vermeiden sind, im gegenteil hat Ellendt in einzelnen artikeln die vollständigkeit übertrieben, was namentlich von einigen partikeln gilt, die bei Sophokles und allen anderen schriftstellern auf allen seiten wiederkehren, wie άλλά, ἄν, γάρ, καί, die in seinem lexicon 80 seiten füllen, wer hierin zu weit geht, läuft gefahr dem Griechen Caravella ähnlich zu werden, der in seinem 'index Aristophanicus' 2560 stellen verzeichnete, in welchen καί bei Aristophanes vorkommt, der gebrauch jener partikeln ist bei Sophokles fast

überall derselbe wie bei allen anderen schriftstellern, und 20 seiten würden mehr als hinreichend gewesen sein um alles bemerkenswerthe oder dem Sophokles eigentümliche zu registrieren. da indessen die ansichten hierüber verschieden sein können, so habe ich in das neue lexicon Sophocleum etwas mehr, als streng genommen nötig gewesen sein würde, ans Ellendts samlungen aufgenommen, jedoch mit den erforderlichen abkürzungen, zusätzen und berichtigungen.

6. Die den dialekt und die orthographie betreffenden fragen hat Ellendt teils in den artikeln über die einzelnen wörter, bald befriedigend bald unbefriedigend, teils in einer dem zweiten bande s. III-XXXV vorgesetzten abhandlung über eine anzahl vielfach ventilierter fragen behandelt, oft mit überflüssiger beimischung werthloser, gar nicht in betracht kommender varianten aus handschriften der spätesten jahrhunderte, wie bereits oben bemerkt, oder mit erwähnung irriger meinungen neuerer gelehrter, wie wenn s. XV drei zeilen verschwendet werden um über das wort βλαχαί, welches bei Aeschylos sieben 348 richtig so in der Mediceischen hs. geschrieben steht, folgendes zu sagen 'cum codd. Reg. G. K. Bas. M. 1. 2. Guelf. et ed. Ald. βληχαί praebeant, studiosissimum ionismi sectatorem Wellauerum<sup>5</sup>) illos secutum non esse miror.' wird auch in betreff des dialekts und der orthographie manches noch auf lange zeit, oder auch für immer, streitig und unsicher bleiben, so werden doch viele fragen entschieden oder ihrer entscheidung näher gebracht werden können, wenn der vorhandene, durch handschriften, inschriften und zeugnisse der grammatiker dargebotene reiche stoff in ein wolgeordnetes. eine bequeme übersicht gewährendes system gebracht wird, was in einem besondern, dem 'lexicon in poetas scenicos' beizugebenden bande 'de dialecto, orthographia et prosodia poetarum scenicorum Graecorum' zu versuchen sein wird, denn auch bei behandlung der prosodie findet sich in Ellendts lexicon vieles verfehlte oder überflüssige, wie wenn bei wörtern, aus deren accent sich zugleich die prosodie ergibt (z. b. aroc und άκος), dennoch die prosodie ausdrücklich angegeben, oder wenn in 9 zeilen bewiesen wird dasz die erste silbe in άτη lang, und in 7 zeilen dasz die erste silbe in ἀγών kurz ist, oder bei compositis mit dem alpha privativum gewöhnlich das masz des a angegeben wird, statt am anfang des buchstaben A, wenn eine derartige bemerkung überhaupt für nötig erachtet wurde, in ein paar zeilen kurz und bündig zu sagen dasz dieses alpha überall kurz sei, ausgenommen wo es durch position lang

<sup>5)</sup> an ähnliche bald lobende bald tadelnde censuren anderer gelehrter hat Ellendt manche zeile seines lexicon ohne nutzen verschwendet. zu was soll es z. b. dienen dem leser zu sagen dasz G. C. W. Schneider Sophoelem invita Minerva edidit? das haben vor und nach Schneider auch manche andere gethan, ohne dadurch den fortschritt ernster wissenschaft zu hemmen. es ist viel kürzer und zugleich feiner über dergleichen unschädliche erscheinungen ein stillschweigen zu beobachten, mit welchem auch etwas gesagt ist. dasselbe gilt von erwähnung und widerlegung verfehlter, oft gegen sinn, sprache und versmasz verstoszender conjecturen, τὰς ἐγὰ οὐκ ὅςιον ποιέομαι ἐξαγορεύειν, um mich über dieselben mit Herodoteischer zartheit auszusprechen.

werde, oder durch metrische notwendigkeit in dactylischen versen bei wörtern in welchen drei kurze silben auf einander folgen. schlimmer als das überstüssige ist manches irrige, unter welchem das sonderbarste ist dasz Ellendt die vorletzte silbe der verba auf -uut bald als eine lange bezeichnet, was sie ist, hald als eine kurze, wie unter ἀναδείκνυμι, ἀναρρήγνυμι, ἀποδείκνυμι, ἀπόλλυμι und anderen ich selbst werde in dem neuen lexicon Sophocleum die prosodie nur da berühren, wo sie aus den angeführten worten des dichters nicht zu ersehen oder anderweite veranlassung dazu vorhanden ist, ich würde es für kindisch halten in einem nicht für kinder geschriebenen lexicon dem leser zu sagen dasz άγαθός ein tribrachus ist, was er aus den dort angeführten versen auf den ersten blick ersehen kann, wenn er sich in der traurigen lage befinden sollte es noch nicht zu wissen.

Nach diesen allgemeinen bemerkungen bleibt mir noch übrig einige seiten aus dem anfang des Ellendtschen werkes durchzugehen, nicht um das verdienst des mir persönlich befreundet gewesenen verfassers irgendwie herabzusetzen, sondern um das von ihm vor 34 jahren geleistete im lichte unserer zeit zu betrachten und an einer kleinen anzahl von beispielen zu zeigen, was bei ausarbeitung eines neuen lexicon Sophoeleum geschehen oder vermieden werden musz, um Ellendts werk zeitgemäsz umzugestalten: wiewol in meinen bemerkungen sich manches findet was man im jahre 1835 ebenso gut wissen konnte wie im jahre 1869.

Der erste die interjection à betreffende artikel lautet bei Ellendt wie folgt:

"A "A "A exclamatio doloris Phil. 732, 739. Sie quater cod. Ven. Triel Schol.; at cod. Harl. et edd. vett. ter  $\hat{a}$   $\hat{a}$   $\hat{a}$ ; de reliquis tacetur. Brunckius  $\hat{a}$   $\hat{a}$   $\hat{a}$   $\hat{a}$  scilicet ut iambica esset exclamatio.

<sup>2</sup>A particula vetandi et castigandi. α, μὴ κόλαζε πρέςβυ Oed. R. 1147. α μηδαμῶς Phil. 1300: libri bis α α, Brunckius α α fortasse quod Suidas et Photius (cf. Eustath. p. 855, 19) μετ' ἐκπλήξεως και παρακελεύςεως dietum acui iubent, quamvis contra rationem. Corrigat quis μετ' ἐπιπλήξεως, ut conveniat in Oed. R. I. e.; sed est etiam stuporis et admirandi significans particula, quae apud Sophoelem tamen nou magis legitur quam à inclamantis vel alloquentis ab Homero inde poetis usitatum.

Was in dem ersten satze über die handschriften gesagt ist, reduciert sich nach der in meiner Oxforder ausgabe (1860) erteilten auskunft darauf dasz in der Florentiner originallis. (dem sogenannten Laurentianus A) in den beiden stellen des Philoktetes von erster hand geschrieben stand ἀά ἀα (739 ἀὰ ἀά), dies aber in beiden stellen von dem corrector in ein viermaliges  $\hat{\alpha}$  verändert wurde, in der schreibung von erster hand liegt die spur der alten richtigen schreibart à â à â, die auch in vielen anderen stellen der tragiker herzustellen ist. dasz die hss. regelmäszig å å getrennt geben, kommt dagegen ebenso wenig in betracht als dasz das nach dem ausdrücklichen zeugnis des Herodian jetzt bei den tragikern überall hergestellte aiaî in den hss. regelmäszig aî aî geschrieben ist, was nicht blosz der angabe des Herodian, sondern auch der natur der sprache zuwiderläuft. denn auch wer jetzt verse der tragiker vorträgt, in welchen aiaî aiaî vorkommt, wird nicht vier einzelne ai mit

einer wenn auch noch so kurzen pause nach jedem der drei ersten hören lassen, soudern unwillkürlich so lesen wie Herodian las, αἰαῖ αἰαῖ. demgemäsz musz auch ἀᾶ, ἐἡ, οἰοῖ, nicht ἆ ἄ, ἕ ἔ, οἶ οῖ, geschrieben werden.

Was im folgenden in bezug auf die grammatiker gesagt wird, ist teils unrichtig teils verworren, der lange artikel des Suidas über diese interjection ist aus heterogenen elementen zusammengesetzt, wie die vergleichung der von Naber zu Photios angeführten älteren grammatiker zeigt. die anfangsworte à à παρ' 'Αριστοφάνει ἐπίρρημα μετ' ἐκπλήξεως καὶ κελεύςεως (denn so hat Gaisford nach den hss. richtig statt παρακελεύσεως hergestellt) «α α την δάδα μή μοι πρόσφερε», gehören nicht dem Suidas, sondern sind von diesem wörtlich abgeschrieben aus dem alten scholion zu der stelle des Aristophanes (Pl. 1093). hätte Ellendt dieses scholion nachgeschlagen, so würde er weder auf die conjectur ἐπιπλήξεως verfallen sein, da ἔκπληξις in den worten des scholiasten sich auf den schreck bezieht, den dort eine alte frau empfindet, als ihr ein jüngling eine brennende fackel entgegen hält, noch vermutet haben, dasz Suidas die stelle des Sophokles OT. 1147 im sinne gehabt habe, auch ersieht man aus diesem Ellendtschen artikel nicht was von dem dreimaligen å und der zweisilbigen interjection åå oder åå zu halten ist.

Nach diesen bemerkungen wird dem ganzen artikel vielmehr folgende

fassung zu geben sein:

A, interiectio varios affectus exprimens ut apud Latinos ah (quod in libris antiquissimis simplici littera a scribitur): unde ab grammaticis ἐπίρρημα ἐκπληκτικὸν, θαυμαςτικὸν, κελευςτικὸν, εχετλιαετικὸν vocatur. Cum formulis vetandi OR. 1147 α, μὴ κόλαζε — τόνδε. Ph. 1300 α, μηδαμῶς μὴ πρὸς θεῶν μεθῆς βέλος. Duplicatum rectius ἀᾶ quam α α α scribitur, ut aiaî, non aî aî scribitur, etsi librarii haec et similia omnia plerumque diremerunt. Quadruplicatum à, sive duplicatum àa, dolentis interiectio est extra versum posita Ph. 732. 739 ubi codex L (i. e. liber Laurentianus 32, 9) dà dá a m. pr, âã đã ab correctore, apographa non-nulla triplex habent â, quod nemini usurpatum est. Eodem modo erratum apud Eur. Cycl. 157. Rhes. 749, ubi cod. Vat. à à à, alii ter vel quater à, quod vel åa, vel åa åa scribendum. Oxytonum qui scripserunt recentiorum quorundam grammaticorum, codicibus suis deceptorum, opinionem secuti sunt, quam exponit Suidas, qui adverbium hoc ubi μετ' έκπλήξεως και κελεύς εως dictum sit, ά α, idque κατά διαίρες ιν, οὐ καθ' ένωτιν, ἀναγνωττέον esse dicit inepta usus ratione, ubi vero θαυμαςτικὸν sit, â å κατὰ διαίρετιν καὶ δατυνθέν pronuntiari vult, apposito qui satis prodit qua aetate haec omnia scripta sint - Agathiae (Anth. Pal. 1, 34) versu. Nam prima tantum apud Suidam verba α α παρ' Αριστοφάνει (Pl. 1093) ἐπίρρημα μετ' ἐκπλήξεως καὶ κελεύςεως (duo libri deteriores παρακελεύς εως) «ά α, την δάδα μή μοι πρός φερε» veteris sunt grammatici, sumta ex scholio ad versum Aristophanis. Duplicatum άα dubitari potest utrum iambi an, quod minus probabile, spondei mensuram habeat. Nam poetarum scenicorum loci omnes utramque mensuram admittunt, uno excepto versu Euripidis Or. 1598 OP. ἔςται τάδ'. ME. α α, μηδαμως δράτης τάδε, qui si scriptus sit ab Euripide, de quo dubitant Heilandus et Nauckius, facile corrigi potest α, μη, μηδαμως scribendo. In eadem fabula iambo ὀλεῖς in antistropha v. 158 posito respondet åå in stropha v. 146.

Ueber den ortsnamen 'Aβαί bemerkt Ellendt:

'Aβαί n. pr. ἐς τὸν 'Aβαίςι ναόν OR. 899 ch. Meminit Hesychius in v. scriptura ante Hermannum nemini recepta, quamquam non libri modo eam tuentur, sed et rectior codicum ap. Eustath. p. 279, 1 παρά-δοςις.

Nach dieser fassung musz der leser glauben dasz bei llesychios 'Αβαί geschrieben stehe, dasz erst Hermann 'Αβαῖcι statt "Αβαιcι aus hss. aufgenommen und Eustathios diesen accent als richtigere παράδοςις bezeichne, von dem allem aber findet das gegenteil statt, bei flesychios steht nicht 'Αβαί, sondern "Αβαι, und 'Αβαῖcι wurde nicht zuerst von flermann aufgenommen, sondern steht in allen hss. und ausgaben von Aldus bis auf Brunck, der zuerst, wenn ich nicht irre, stillschweigend "Αβαιςι schrieb; Eustathios aber führt 'Αβαῖcι nur κατά τινα τῶν ἀντιγράφων an, wodurch "Αβαιςι indirect als die gangbarere überlieferung bezeichnet wird, die auch durch flerodian, dessen zeugnis Ellendt übersehen hatte, bestätigt wird, dieser artikel war demnach so zu fassen, wie von mir geschehen ist:

'Aβαί urbs Phocidis. OR. 899 ἐς τὸν 'Αβαῖςι ναόν. Hoc accentu (et in scholio 'Αβαί) codex, de quo Eustath. p. 279, 1 "Αβαι — Coφοκλῆς πληθύνει. παρ' ἐκείνψ δὲ καὶ ὀξύνονται κατά τινα τῶν ἀντιγράφων αί 'Αβαί. In aliis igitur "Αβαις scriptum fuit, quae usitata apud alios scriptura est, nisi quod Stephani Byz. libri optimi 'Αβαί praebent, sed numero singulari "Αβη, quem accentum praecipit Herodianus apud Arcadium p. 104, 12: ex quo colligi potest eundem numero plurali non 'Αβαί, sed "Αβαι probasse. Et sic ap. Hesychium quoque "Αβαι: — Coφοκλῆς.

Unter dem worte άβρός bezeichnet Ellendt die erste silbe als lang, ohne hier, und anderwärts in ähnlichen fällen, das natürliche masz, welches eine kürze ist, zu erwähnen. dies ist zwar im vorliegenden falle insofern gerechtfertigt, als Sophokles in der einzigen stelle wo das wort bei ihm vorkommt (Tr. 523 ά δ' εὐῶπις άβρά) von der den komikern nicht gestatteten, in der tragödie aber häufig vorkommenden freiheit einen an sich kurzen vocal vor muta cum liquida zu verlängern gebrauch gemacht hat; wenn aber ebenso in dem folgenden zeitwort άβρύνομαι, welches auch nur éinmal bei Sophokles vorkommt (OK. 1339 κοινή καθ' ήμῶν ἐγγελῶν άβρύνεται) die erste silbe als eine lange von Ellendt bezeichnet wird, so würde dies nur unter der voraussetzung richtig sein, dasz die erste silbe von άβρός und dessen derivatis von natur lang wäre, während sie in wirklichkeit kurz ist und folglich kein vernünftiger grund vorhanden ist in dem fünften fusze des angeführten verses den reinen iambus, welchen άβρύνεται in seinem natürlichen masze darbietet, durch verlängerung der ersten silbe in einen spondeus umzuwandeln, gleich als ob den tragikern ein spondeus am anfang der iambischen dipodie angenehmer gewesen wäre als ein reiner iambus, wovon bekanntlich das gerade gegenteil stattfindet.

Aehnliche misgriffe in prosodischen angaben finden sich an nicht wenigen anderen stellen des Ellendtschen lexicon und berühen teils auf einer etwas mangelhaften kenntnis der metrik teils auf dem umstande dasz Ellendt den unterschied, den es in betreff der prosodie macht, ob ein kurzer vocal vor dieser oder vor jener verbindung einer muta eum liquida steht, gänzlich zu ignorieren scheint. nur hieraus erklärt es sich dasz er unter ἀβλαβής und ἀγνωμοςύνη für nötig hält dem leser aus-

drücklich zu sagen 'prima producitur', was sich nach der allgemeinen regel von selbst versteht; dasz er unter ἄγλωςςος (Tr. 1060 οὖθ) 'Ελλὰς οὖτ' ἄγλωςςος οὖθ' ὅςην ἐγὼ...) die erste silbe dieses wortes mit «Ξ?» bezeichnet, gleich als ob ein zweifel darüber obwalten könnte ob die erste silbe—die ebenso entschieden lang ist wie die erste silbe von ἀγνωμοςύνη— lang oder kurz sei; dasz er dem leser bemerklich macht dasz die mittelsilbe von ἄναγνος eine lange ist, obgleich es niemandem in den sinn kommen kann dieselbe für kurz zu halten; dasz er ferner unter ἄγραυλος (Ant. 349 κρατεῖ δὲ μηχαναῖς ἀγραύλου) die erste silbe zwar richtig als eine kurze bezeichnet, aber mit hinzufügung eines fragezeichens, welches nichts anderes bedeuten kann als dasz es zweifelhaft sei ob sie kurz oder lang zu messen, ungeachtet die letztere messung das silbenmasz zerstören würde, wie sehon an sich klar ist und noch klarer wird, wenn man einen blick auf den strophischen vers wirft 338 θεῶν τε τὰν ὑπερτάταν Γᾶν.

Nicht klüger ist ein anderer zweisel den Ellendt in betress der ersten silbe des adjectivum ἀθάνατος äuszert. nach ansührung eines choriambischen verses (Ant. 787 καί ς' οὖτ' ἀθανάτων φύξιμος οὐδείς), in welchem 'prima epicorum modo produeitur', fährt er sort: 'in ceteris exemplis nibil interest OR. 905 ἀθάνατον αἰὲν ἀρχάν. Ph. 1420 ἀθάνατον ἀρετὴν ἔςχεν', und läszt demnach die wahl ob man die drei ersten silben von ἀθάνατον in diesen versen für einen dactylus oder tribrachus halten will, ohne zu merken dasz das letztere ein schnitzer sein würde. denn die bei den alten epikern aus metrischer notwendigkeit hervorgegangene verlängerung der ersten silbe ist in dem adjectivum ἀθάνατος auch bei allen anderen dichtern nicht blosz im dactylischen masze, sondern auch in allen anderen silbenmaszen ohne unterschied zum unverletzlichen gesetz geworden, wie bei keinem andern derartigen worte, selbst nicht bei ἀκάματος, dessen erste silbe Sophokles in einem iambischen verse verkürzt El. 164 ὅν γ' ἐγὼ ἀκάματα προςμένους' ἄτεκνος.

"Αβρωτος. dieses wort führt Ellendt in der bedeutung von νήςτις aus fr. 796 (bei Pollux 6, 39) an, ohne zu hemerken dasz dies άβρώς

heiszen musz, wie Cobet (Mnem. VIII s. 224) hergestellt hat.

'Aγαθός. die belege für dieses wort sind vollständig verzeichnet bis auf eine von Ellendt übersehene stelle El. 1082 οὐδεὶς τῶν ἀγαθῶν

γὰρ ζῶν κακῶς εὔκλειαν αἰςχῦναι θέλει.

'Άγάμητος ἀντὶ τοῦ ἄγαμος fr. 798 ap. Bekk. aneed. p. 336, 8 quamquam apud hunc ἀγάμετος seriptum exstat. η scribi postulat Lobeck, ad Phryn. p. 514.' hiernach musz man glauben dasz Lobeck ἀγάμητος als seine conjectur vorgetragen habe. allein Lobeck sagt selbst 'sic v. c. in anecdotis Bekk. p. 336 ἀγάμετος, sive potius, ut Brunckius [in lexico Sophocleo] e lex. S. G. edidit [d. h. aus derselben handschrift aus welcher Bekker dieses lexicon drucken liesz], ἀγάμητος Sophoclem usurpasse docemur.' auf diese worte Lobecks verweist Bekker in seiner anmerkung (s. 1007), ohne an dem in seinem texte stehenden ἀγάμετος etwas zu ändern, welches demnach in der hs. zu stehen scheint, wenn auch Bachmann (s. 21, 9), der dieses lexicon in seinen anecdota ohne

nochmalige collation des buchstaben A abdrucken liesz, stillschweigend ἀγάμητος geschrieben hat, was Pollux 3, 47 τιςὶ τῶν νέων κωμικῶν zuschreibt. hat Sophokles ἀγάμετος statt des gewöhnlichen ἄγαμος geschrieben, so beruhte dies wahrscheinlich auf metrischer notwendigkeit, vielleicht in einem dochmischen verse.

'Αγείρω. die letzten sechs zeilen dieses artikels über ein dem Sophokles irriger weise zugeschriebenes fragment fallen weg in folge der von mir zu Aeschylos fr. 170 gemachten bemerkungen.

'Αγενής. 'Αγένητος. über diese beiden adjectiva war es vollkommen hinreichend dem leser in wenigen zeilen folgendes zu sagen:

'Αγενής ignobilis. fr. 105 όταν οἱ άγαθοὶ πρὸς τῶν ἀγενῶν (sie Grotius pro ἀγενοῦν) κατανικῶνται. est igitur pro δυςγενής dictum, quae frequens etiam in aliis adiectivis α privativi significatio est.

Eth. Nic. 6, 2 ἀγένητα ποιείν αςς' αν ή πεπραγμένα.

Statt dessen lesen wir bei Ellendt nicht weniger als 25 zeilen seines druckes:

'Αγενής (ω) ignobilis. ὅταν οἵ γ' ἀγαθοὶ πρὸς τῶν ἀγενῶν κατανικῶνται Soph. Aload. VII 2 (105 D.) ex Grotii coniectura eni calculum adiiciunt Iacobs ad Athenaeum p. 347 et Gaisf, ad Stob. Floril. vol. II p. 88 Lips. Brunckius secundum Valekenarium Diatr. p. 15 πρὸς ἀγεννήτων dedit paulo audaciore mutatione facta. De ἀγενής et ἀγεννής dubitabant Hemsterhusius ad Lucian. t. I p. 461. Dorvill. ad Char. p. 368. Schaef. ad Plutarch. vol. IV p. 313. ἀγεννής solum probabat Buttm. ad Alcibiad. I p. 120 et Stallb. ad Plat. Protag. p. 52, siquidem ignobilem significet. Nam ἄπαιδα significat ap. Isaeum Bekkeri Anced. p. 328, 2. Sed ἀγενὸς καὶ ςτενὸν φθέγμα idem p. 336, 19 tenuem interpretatur et ingrato sono vocem; et ἀγενὲς βιβλίον ap. Steph. Byz. v. ἀνακτόριον librum malae notae valet. Quod si quis ab ignobilitatis significatione proxime deflexum meminerit, et εὐγενῆ similiter et δυςγενῆ dici, non assentictur Stallbaumio. At infectum s. nondum ortum non dici videtur ἀγενὲς. V. ἀγέννητος.

Αγένητος nondum ortus s. infectus. τὸ γὰρ φανθὲν τίς ἄν δύναιτ' ἄν ἀγένητον ποιεῖν Trach. 743. ἀγέννητον libri omnes et Suidas, modo quod hic ποιῆςαι, quo recepto alterum ἀν excludendum erit. Ilhud coniceit Porsonus Misc. p. 219 firmavitque Agathonis loco ap. Aristot. Eth. Nicomach. VI 2. Recepit Hermannus. Et sane simillima multa sunt, quae si quis a verbis puris facta obiecerit, cum γίγνομαι barytonon sit, recordctur velim, verbalia in τος excuntia futuri normam sequi; et sane γενήσομαι puriorem formam habet. Cf. Schaefer. ad Schol. Apoll. Rhod. p. 119. γενητός et γεννητός saepe a librariis confusa esse docet Schnei-

der. ad Plat. Republ. VIII p. 14 t. III.

In ähnlicher weise, aher noch weitläufiger waren beide wötter schon vier jahre vor dem erscheinen des Ellendtschen lexicon im Pariser Stephanus von den herausgebern des ersten bandes s. 275—278 besprochen worden. collectaneen dieser art, dergleichen sich nicht wenige in Ellendts lexicon finden, können als probe des stiles gelten, in welchem noch vor wenigen jahrzehnten viele philologen ihre leser zu langweilen pflegten mit überflüssigen und zum teil irrigen oder ungenauen anmerkungen, wie auch die vorliegenden sind. unter ἀγενής werden die worte des dichters so angeführt: ὅταν οἵ γ᾽ ἀγαθοὶ πρὸς τῶν ἀγενῶν ⁵ex Grotii coniectura², der leser erfährt aber nicht dasz in den handschriften (hei

Stohaos flor. 46, 3) ὅταν οις τ' ἀγαθοί πρὸς τῶν ἀγεννῶν geschrieben steht. die veränderung von te in Te ist offenbar falsch und wahrscheinlich ein zweiter mit kai anfangender satz ausgefallen, oder von Stobäos selbst ausgelassen. in ähnlicher weise sagt Sophokles im Philoktet 456 όπου θ' δ χείρων τάγαθοῦ μείζον εθένει Γκάποφθίνει τὰ χρηςτά χω δειλός κρατεί. dagegen ist άγενων unzweifelhaft richtig; es war aber sehr überslüssig dem leser zu sagen dasz Jacobs und Gaisford 'calculum adiiciunt' und nicht weniger überflüssig Valckenaers und Bruncks conjectur πρὸς ἀγεννήτων zu erwähnen, da nach dem vorangegangenen οί τ' ἀγαθοί die weglassung des artikels bei dem zweiten adjectivum nicht die mindeste wahrscheinlichkeit hat, auf die weiter erwähnten zweifel über ἀγενής und ἀγεννής, die bei richtiger behandlung dieser frage leicht zu beseitigen sind, habe ich nicht nötig hier weiter einzugehen und bemerke nur noch dasz die angabe, dasz Stephanos Byz. u. Aνακτόριον einen 'librum malae notae' ἀγενὲς βιβλίον genannt habe, auf einem irtum beruht, den sich Ellendt hätte ersparen können, wenn er die von Passow schon im j. 1824 veröffentlichte collation der Breslauer haupthandschrift nachgeschlagen hätte. denn ἀγενεῖ βιβλίω in der stelle des Stephanos ist eine interpolation der Aldina: die hss. geben das richtige ἀςτιγεῖ βιβλίω nicht blosz hier, sondern auch unter Βάβρας, wo Berkel durch die interpolation der ersteren stelle geteuscht ebenfalls άγενει in den text gebracht hat.

Die unter ἀγένητος gemachte angabe 'ἀγέννητον libri omnes et Suidas' ist wiederum irrig. denn die Florentiner originalhs. gibt richtig ἀγένητον, was erst in späteren abschriften in ἀγέννητον verwandelt wurde, und ebenso ist bei Suidas das richtige ἀγένητον (so auch die Mailänder ausgabe, nicht ἀγέννητον, wie Kust.) ποιεῖν von Gaisford aus der Pariser haupths. statt ἀγέννητον ποιῆςαι hergestellt worden. was übrigens die von Ellendt beiläufig erwähnten adjectiva γενητός (νοη γίγνεςθαι) und γεννητός (νοη γεννᾶςθαι) betrifft, so tritt der unterschied derselben am klarsten bei den kirchlichen schriftstellern hervor, die aus dogmatischen gründen diese beiden begriffe streng von einander sondern, wenn

auch die abschreiber oft dagegen verstoszen haben.

«Ἄγη ν. ἄτη.» unter ἄτη findet sich bei Ellendt nichts über ἄγη. er hat dort vergessen bei der stelle der Antigone v. 4 οὕτ' ἄτης ἄτερ die conjectur von Koraës οὕτ' ἄγης ἄτερ zu erwähnen, die zwar verfehlt, aber des Sophokles nicht so unwürdig ist wie die von Ellendt adoptierte verschrobene erklärung der handschriftlichen lesart, über die ich hier nicht wiederhole was ich in der Oxforder ausgabe von 1860 gesagt habe, dem neuerdings G. Wolff in seiner ausgabe beigetreten ist.

'Aγνοία ignoratio. ὡς ἄν ἀγνοία προςῆ Ph. 129. Ante Brunckium scilicet ab iis qui metro timerent ἀγνοία legebatur. ἀγνοία μ' ἔχει Tr. 350. ῆν ὑπ' ἀγνοία όρᾶς 419 i. e. ῆν προςποιῆ ἀγνοεῖν, quam schol. interpretationem merito probavit Hermannus. Ultima aperte producitur Tr. 350 cf. Etym. M. p. 462, 5. 774, 33. Lob. ad Phryn. p. 165 et quae Matthiae congessit Gr. Gr. t. 1 p. 143.

Dieser artikel war kürzer und belehrender so zu fassen:

"Αγνοια ignoratio. Τr. 419 ἣν ὑπ' ἀγνοίας όρᾶς, i. e. ἣν προςποιβ

άγνοείν, ut expl. schol. Mutato accentu άγνοία (ut in nominibus similibus ἀνοία διανοία παρανοία), ut syllaba ultima produci possit, Tr. 350

άγνοία μ' έχει. Ph. 129 ώς αν άγνοία προςή.

Die von Ellendt hier und ausführlicher unter dem worte άληθεία (sic) angeführten bemerkungen der grammatiker, die schon von Matthiae und anderen verzeichnet waren, können nur dazu dienen den leser zu irrigen meinungen zu führen, wenn nicht die in den angaben der grammatiker bemerkbare verwirrung aufgeklärt wird, die epiker haben άληθείη ἀναιδείη ἐϋκλείη κατηφείη und anderes dieser art gesagt nicht blosz wo das silbenmasz diese formen erforderte, wie in dem ausgang des hexameters άληθείην άγορεύειν, έϋκλείη τ' άρετή τε usw., sondern auch ohne metrische notwendigkeit, wie in dem öfter vorkommenden versschlusz άληθείην καταλέξαι, wo άλήθειαν καταλέξαι dem versmasze ebenso gut entsprach; bei den Attikern hingegen sind alle substantiva dieser art in prosa wie in poesie proparoxytona mit kurzer endsilbe, wie ἀλήθεια ἀναίδεια εὔκλεια ὑγίεια, ἄγνοια ἄνοια παράνοια πρόνοια cύγγοια und viele andere, findet sich bei den attischen dichtern das eine und andere derselben als paroxytonon mit langer endsilbe, wie άναιδεία εὐκλεία ύγιεία άγνοία παραγοία παλιρροία ιι. a., so ist dies nur als eine zu gunsten des versmaszes gestattete abweichung von der regel zu betrachten, von der jedoch nur mäsziger gebrauch gemacht worden ist. namentlich findet sich in den uns erhaltenen werken der attischen dramatiker kein einziges beispiel für άληθεία, wogegen das ähnliche ὑγιεία öfter vorkommt, wie ich im thesaurus gezeigt habe. unter die seltneren fälle dürfte auch das von mir bei Aeschylos Agam. 1526 hergestellte Ίφιγενεία gehören, την πολυκλαύτην Ἰφιγενείαν, wo in der handsehrift τὴν πολύκλαυτόν τ' (dieses schon von Porson verbessert) lorréverav steht. wie wenig die grammatiker dieses verhältnis durchschaut hatten, geht daraus hervor dasz sie aus stellen der eben erwähnten art, und zugleich durch den epischen gebrauch von άληθείη ἀναιδείη usw. getenscht, folgerten dasz die alten Attiker alle derartige substantiva als paroxytona mit langer endsilbe regelmäszig gesprochen haben. dieser irtum liegt am klarsten zu tage in dem excerpt bei Eustathios s. 1579, 27 καὶ ὅρα τὸ ἀληθείην, ἀμφιβόλως ἔχον εἴτε ἀπὸ προπαροξυτόνου τοῦ ἀλήθειαν, εἴτε ἀπὸ παροξυτόνου τοῦ ἀληθείαν τέγονεν Ίωνικῶς. οἱ γὰρ παλαιοὶ ἀττικοὶ κατὰ Αἴλιον Διονύςιον ἐξέτεινον τὰς τῶν τοιούτων ὀνομάτων ληγούςας διὸ καὶ παρώξυναν αὐτά. ή άγνοία γὰρ, φητὶν, ἔλεγον καὶ ἡ εὐκλεία καὶ ἡ ἱερεία καὶ ἡ διανοία. καὶ ἡ ἀναιδεία δὲ, φηςὶ, καὶ ἡ παρανοία, ὧν πάντων ἐκτείνεται μέν ἡ τελευταία, ἡ δὲ πρὸ αὐτῆς ὀξύνεται. ᾿Αριςτοφάνης Δαιταλεῦςιν (fr. 29) «ὢ παρανοία καὶ ἀναιδεία» (wo ich statt des zweimaligen schreib- oder druckfehlers προγοία das durch den sinn wie durch das silbenmasz des angeführten anapästischen verses gebotene παρανοία hergestellt habe). dasz auch Ellendt keine klaren begriffe von dieser accentfrage hatte, zeigen mehrere artikel seines lexicon. so findet sich bei ihm folgender artikel:

'Avoía stultitia. λόγου τ' ἀνοία καὶ φρενῶν 'Ερινύς Ant. 603 ch. — 'Ανοία scribendum secundum grammaticos, quos adhibuimus v. ἀγνοία,

nec Aeschyli solum exemplis tutum hoc et Euripidis, Sept. 404 (384 Well. qui in lexico mutavit sententiam), Androm. 521, sed ipsius Sophoelis fr. 517 τερπνῶς γὰρ αἰεὶ πάντας ἀνοία τρέφει. Vulgo ἡ 'νοία. Brunck. ἡ 'γνοία.

In dem verse der Antigone ist die handschriftliche überlieferung ἄγοια: das von Ellendt stillschweigend untergeschobene ἀνοία würde für richtig nur unter der absurden voraussetzung gelten können, dasz Sophokles der entsprechenden kurzen silbe des strophischen verses 592 ατόνψ βρέμουαι δ' ἀντιπλῆγεα ἀκταί in der antistrophe absichtlich und ohne not eine lange entgegengesetzt habe, während die tragiker in dergleichen iambischen chorversen die vollkommenste gleichheit der silben in strophe und antistrophe, soweit als irgend möglich war, erstrebt haben.

Ebenso irrig ist was Ellendt unter dem worte ίερία über ίερεία sagt «ໂερείαν etiam ultima producta certissimi, quos in άγνοία et άληθεία produximus, testes apud Atticos dictum fuisse ostendunt. adde Arcad. p. 194, 26 et Reg. de Prosod. p. 439 Herm.» das wahre ist dasz die ursprüngliche form ίέρεια ist von ίερεύς, wie βαςίλεια von βαςιλεύς, die selbst bei Homer (Il. Z 300 την γάρ Τρῶες ἔθηκαν ᾿Αθηναίης ιέρειαν) nicht in ιερείην verwandelt erscheint, woraus geschlossen werden kann dasz auch Herodot, dessen handschriften in der schreibung dieses wortes vielfach variieren, nicht iρείη, sondern ίρεια gesagt hat, worüber ich in der abhandlung 'de dialecto Herodoti' s. XI gesprochen habe. hiernach versteht sich von selbst dasz die regelmäszige attische form ίέρεια ist. den dichtern würde es nach analogie der oben erwähnten paroxytona ἀναιδεία ὑγιεία und ähnlicher frei gestanden haben auch die kurze endsilhe von iépeia durch veränderung des accents in eine lange zu verwandeln ίερεία: es ist aber von dieser freiheit in diesem worte nie gebrauch gemacht worden. in der einzigen stelle, welche ehedem dafür angeführt werden konnte, Eur. Bakch. 1114 πρώτη δὲ μήτηρ ἦρξεν ίερεία φόνου, hat Elmsley richtig ίερία hergestellt. denn dasz die tragiker in solchen fällen die nebenform ίερία (wie εὐcεβία neben εὐcέβεια) gebraucht haben, lehren andere stellen in welchen das versmasz den diphthong in der vorletzten silbe ausschlieszt, wie bei Sophokles fr. 401 τάς θεςπιωδούς ίερίας Δωδωνίδας. Ευτ. Οτ. 261 Γοργώπες ενέρων ίερίαι δειγαί θεαί. Iph. Τ. 34 ναοῖτι δ' ἐν τοῖτδ' ἱερίαν τίθητί με. 1399 cῶcóν με τὴν cὴν ἱερίαν πρὸς Ελλάδα, wiewol auch in solchen stellen die handschriften gewöhnlich den diphthong geben und folglich bei beurteilung dieser frage ohne alle bedeutung sind. über eine dritte hin und wieder, und schon in inschriften auftauchende form, deren paralexis є ist (ἱερέα ἱερέη ἱρέα ἱρέη), habe ich nicht nötig hier zu sprechen, da dieselbe für den attischen dialekt nicht in frage kommt.

«"Αγονος sine prole. τόκοις ν — ἀγόνοις γυναικῶν ΟR. 27 vel ἐξαμβλώς εςι vel ςτερεότητι, ὥςτε τίκτειν οὐδέν.» diese griechisch geschriebene erklärung rührt nicht von einem alten scholiasten her, sondern von Ellendt selbst, der das lateinische sterilitate, durch die ähnlichkeit der buchstahen geteuscht, durch сτερεότητι übersetzte, was etwas

ganz anderes bedeutet. diese erklärung selbst aber ist hier unzulässig, denn da die pest, deren folgen in den versen des Sophokles geschildert werden, erst vor kurzem in Theben ausgebrochen war, so kann dort noch nicht von unfruchtbarkeit der weiber in dem gewöhnlichen sinne des wortes die rede sein, weil sich dies erst nach einer wenigstens etwas längeren zeit hätte bemerken lassen.

'Αγύρτης. dieses wort ist bei Ellendt als oxytonon ἀγυρτής geschrieben, sowol im lemma als in den worten des dichters OT. 385 δόλιον ἀγυρτήν, mit der am ende dieses artikels stehenden bemerkung: 'de accentu praecipiunt Et. M. p. 436, 1. Gudian. p. 23, 41. schol. Il.  $\in$  158.  $\wedge$  382.' der leser musz hiernach glauben dasz die grammatiker das wort als ein oxytonon betrachten; sie bezeichnen es aber übereinstimmend als paroxytonon. ἀγυρτής und ἀγυρτήν sind demnach nur schreibfehler von Ellendt.

Schliezlich ist noch zu bemerken dasz Ellendt, ungeachtet sein lexicon vieles überflüssige enthält, doch — und zwar mit recht — etymologische bemerkungen ausgeschlossen hat und namentlich auch auf sprachvergleichung nicht eingegangen ist, gegen die er sich in seiner vorrede in folgenden etwas starken ausdrücken vernehmen läszt:

Duo sunt, quae literis antiquis recte cognoscendis maxime videantur officere. Alterum est, quod qui Graece et Latine nesciunt et arduam peritiae parandae viam aspernantur, Sanscritice balbutire malunt, qua quasi communi linguarum omnium clave usi perspiciant protinus, quid dici potuerit debueritve, quaenam origo et lex flectendarum diffingendarumque vocum, quae sermonis sit inter populos maxime dissitos similitudo et quasi cognatio: quo genere philosophandi et imperitos fallunt speciosis inventis producendis, quae scilicet ipsam callendi medullam contineant, et suo ingenio ita abutuntur, ut quae horum studiorum diligentissimos fugiant, ab indoctis reperta esse primum sibi, deinde etiam aliis persuadere audeant. Ego Sanscritae linguae cognitionem handquaquam despicio abiiciendamve arbitror, et in originibus linguarum indagandis magnum quoddam illius momentum esse scio; sed antequam ex rebus tam longinquis needum satis certo cognitis comparandis proficias in Graecae et Latinae linguae scientia, sciendum prius Graece et Latine videtur, et exquirendum ante, quid dietum sit dieique licucrit, quam quomodo co perventum sit pronunties. Sic quae perite peritorum manibus administrata prosunt, adolescentulorum δοκητιτόφων vanitate nocent.

Die sprachvergleichung hat sich, seit Ellendt diese worte schrieb, zu einer selbständigen wissenschaft herangebildet durch die bemühungen gelehrter forscher auf diesem gebiet, und einige derselben haben es verstanden diese untersuchungen auch für einen weiteren kreis gebildeter leser zugänglich und anziehend zu machen, was namentlich von Max Müller gilt, dem geistreichen verfasser der \*lectures on language\* und mehrerer anderer schriften, diese wissenschaft ist jedoch noch im werden begriffen, und es wird, wie die fortwährenden meinungsverschiedenheiten der gelehrten zeigen, noch eine lange reihe von jahren vergehen, ehe wir dazu gelangen in den griechischen lexicis auch nur von der mehrzahl der in betracht kommenden wörter mit einiger bestimmtheit sagen zu können, aus welchem indogermanischen embryo sich ein jedes der-

selben entwickelt hat. inzwischen wird es rathsam sein, wie auch seither geschehen, untersuchungen dieser art in besonderen schriften zu veröffentlichen, wogegen die gelehrten, welche sich blosz für classische philologie interessieren, sich hinreichend werden beschäftigen können mit erweiterung und berichtigung unserer kenntnis des griechischen und lateinischen — wie Ellendt mit recht verlangt — wodurch zugleich den sprachvergleichenden gelehrten ein höchst wesentlicher dienst erwiesen wird. für die kritik und erklärung der griechischen classiker wird aus dieser teilung der arbeit kein nachteil erwachsen, denn konnten diese schriftsteller ihre werke ohne die geringste kenntnis des sanskrit schreiben, so müssen dieselben auch ohne sanskrit verstanden werden können. übrigens ist Ellendts ausschlieszung der etymologie von seinem lexicon Sophocleum auch insofern gerechtfertigt, als etymologie überhaupt nur in allgemeine wörterbücher gehört und nicht in jedem speciallexicon zu wiederholen ist. es würde wenigstens sonderbar sein, wenn die bearbeiter eines lexicon in poetas scenicos Graecos den lesern zumuten wollten die lectüre dieser dichter unaufhörlich zu unterbrechen um nebenbei sanskritwurzeln zu betrachten.

LEIPZIG.

WILHELM DINDORF.

# **94.** ZU LYSIAS XII § 15.

έκείνου δὲ διαλεγομένου Θεόγνιδι . . ἐδόκει μοι ταύτη πειράcθαι cωθηναι ένθυμουμένω ὅτι, ἐὰν μὲν λάθω, cωθήςομαι, ἐὰν δὲ ληφθω, ήγούμην, εί μεν Θέογνις είη πεπειςμένος ύπο του Δαμνίππου χρήματα λαβεῖν, οὐδὲν ἣττον ἀφεθήςεςθαι, εἰ δὲ μή, όμοίως ἀποθανεῖςθαι, es ist befremdend, dasz Rauchenstein in der eben erschienenen fünften auflage ausgewählter reden des Lysias zu den letzten worten vorstehender stelle bemerkt: für huoiwc verm. Kappevne ομως', ohne durch ein wort oder eine erklärung die unnötige vermutung zurückzuweisen, und doch hat Frohberger das richtige festgestellt durch die erklärung: 'ebenso, als wenn ich den fluchtversuch nicht gemacht hätte. deine lage konnte sich dadurch nicht verschlimmern.' in dem anhang s. 205 citiert er Eur. Iph. Taur. 489 (476 Herm.). der unterz. gestattet sich auf das zu verweisen, was er schon im jahre 1845 in der z. f. d. aw. 2s supplementheft nr. 17 s. 129 ff. über diesen gebrauch von ὁμοίως gesagt hat, zu den dort behandelten stellen aus Euripides, Thukydides, Xenophon, Lysias, Demosthenes kann noch Dem. Lept. § 117 hinzugefügt werden. vgl. auch Vömel Demosth. oratt. contra Aeschinem s. 60 f.

EISENACH.

KARL HERMANN FUNKHAENEL.

#### 95.

La Langue Latine étudiée dans l'unité Indo-Européenne. HISTOIRE — GRAMMAIRE — LEXIQUE, PAR AMÉDÉE DE CAIX DE St. Aymour. Paris, librairie de L. Hachette et c<sup>ie.</sup> 1868. 452 s. gr. 8.

Die vergleichende d. h. echt historische sprachforschung findet in neuerer zeit in Frankreich eifrige pflege und ergibigen boden, und der gewinn, welchen der betreffende wissenschaftszweig darans zieht, darf nicht unterschätzt werden, eine frucht dieses lebendigen strebens ist das oben bezeichnete glänzend ausgestattete buch, in welchem Mr. A. de Caix de St. Aymour das lateinische samt seinen italischen schwestern und samt seinen ausläufern, den romanischen sprachen, im zusammenhange mit den übrigen indogermanischen idiomen sowol rücksichtlich des wurzel- und wortschatzes als rücksichtlich der laute und formen seiner betrachtung unterzieht, was den charakter dieses noch nicht vollendeten werkes betrifft, so stellt es einmal groszenteils sehr klar und mit hoher begeisterung die resultate der vergleichenden sprachforschung dar, und überall sucht der vf., allerdings mit verschiedenem glück, in das wesen der formen einzudringen: anderseits unternimt er es nach dem vorgange von Chavée in geistreicher weise den ganzen lateinischen wurzel- und wortschatz unter gewisse wenige kategorien zu bringen, womit er an die erklärung des ursprunges der sprache streift. aber es wäre unrecht gegen die wissenschaft, unrecht gegen deutsche arbeit, unrecht auch gegen den vf. selbst, wollten wir verschweigen, dasz im einzelnen viele irtümer in dem schönen buche unterlaufen, und dasz diese irtümer wesentlich daher rühren, dasz der vf. sich dadurch von einer reihe trefflicher landsleute unterscheidet, dasz er sich allzu wenig um die groszartigen forschungen bekümmert hat, welche auf deutschem boden mit deutschem geiste und deutscher gründlichkeit gepflogen worden sind, wollen wir auch nur auf dem gebiete der italischen sprachen stehen bleiben, welche ja den hauptgegenstand unseres werkes hilden, so sind dem vf. die so wichtigen untersuchungen Ritschls und seiner schüler, die bücher und abhandlungen von Corssen fast unbekannt, und auf die arbeiten Kirchhoffs und Aufrechts auf umbrischem, auf Mommsens und der genannten forschungen auf oskischem sprachgebiete ist bei weitem nicht genug rücksicht genommen worden, wenn wir im folgenden fast blosz mängel hervorheben, so möge der vf. daraus ja nicht den schlusz ziehen, dasz wir nach solchen jagten, um den werth des buches herabzusetzen, sondern den, dasz wir seiner darstellung mit warmem interesse folgten und ehen darum wünschten, er möchte die ergebnisse sprachbistorischer untersuchungen allseitiger ins auge gefaszt haben.

Rasch gehen wir über die ersten allgemeinen abschnitte 'sur la science du langage' und 'diverses branches de la famille Indo-Européenne' hinweg, und bemerken nur dasz der vf. die wanderungen recht lebendig schildert und die Kelten aus beachtenswerthen gründen zuerst von dem groszen stocke sich trennen läszt, in seinem 'coup d'oeil hist, sur le Latin

et ses dialectes' folgt er für die altitalischen sprachen groszenteils Mommsen (im ersten bande seiner auch ins französische übersetzten römischen geschichte), doch in einem wesentlichen puncte nicht, sofern er in den Etruskern bestimmt Semiten sieht, eine ansicht welche in Deutschland, wo sie entstanden, mit guten gründen sofort bekämpft worden ist und seither unseres wissens allen boden verloren hat, auszer dem umbrischen und oskischen haben wir nun auch von einigen anderen gleichartigen dialekten, auszer dem lateinischen auch vom faliskischen einige kenntnis, bei der natürlich etwas allgemein gehaltenen darstellung des entwicklungsganges der romanischen sprachen hätte immerhin darauf aufmerksam gemacht werden sollen, wie schon im vorclassischen latein wenigstens ähnlich wie im umbrischen die endungen gelitten, wie dagegen dialektisch sich manche eigentümlichkeiten in den lauten erhalten haben.

Das zweite buch behandelt die grammatik und dessen erster teil die phonologie, die darstellung des natürlichen lautsystems basiert auf den neueren forschungen in dieser richtung, und ihr folgt diejenige des lateinischen alphabets, welche bei gleicher kürze viel fruchtbarer hätte werden können, wenn der vf. die neuesten untersuchungen deutscher gelehrter allseitiger zu rathe gezogen hätte. auch Mommsen hat seine ansichten in der neuesten auflage der römischen geschichte nach denjenigen von Kirchhoff in seinen 'studien' etwas modificiert. nicht unnütz war es schon auf die namen ςτοιχεία und elementum mit einem worte einzutreten und dann ihren grammatischen werth zu bestimmen: cτοιχεῖα, wie Pott etym. forsch. II2 192 nachgewiesen, ist doch eigentlich von der schrift ausgegangen, und elementum besagt eigentlich 'keim'. wo der vf. auf die aussprache kommt, verfährt er gar nicht immer streng und scharf historisch, wie das Ritschl uns thun gelehrt hat; so z. h. in der auseinandersetzung über die lat. diphthonge AE OE, welche er sich von den Römern immer als Al OI gesprochen denkt. über die aussprache des f wird sehr richtig geurteilt, aber in dem was über die stellung eines nasals vor wahren aspiraten gesagt ist liegt wol ein misverständnis. die aussprache und schreibung des i-lautes zwischen zwei vocalen ist sehr gründlich behandelt von W. Schmitz 'de i geminata et I longa'. wenn auch die aussprache von k c q (in gewissen fällen) dieselbe geworden ist, so versuchten doch römische grammatiker, und gewis schon alte grammatiker die verwendung dieser verschiedenen und ursprünglich auch in ihrer bedeutung verschiedenen buchstaben zu regeln. anläszlich der besprechung von m und von dessen wegfall empfiehlt der vf. im liede der Arvalbrüder die lesung ne velue rue d. h. veluem ruem. darin trifft er mit niemand geringerem als Mommsen (CIL. I s. 8 und röm, gesch. I4 225) bemahe ganz zusammen, nur dasz dieser statt ne velue aus guten gründen neve lue trennt. was schlieszlich die heutige aussprache des lateinischen überhaupt betrifft, so darf doch wol manche deutsche schule, und mehrere auch in der deutschen Schweiz, sich darauf ein wenig zu gute thun, dasz sie dem altertum in dieser beziehung um vieles näher stehen, als es in Frankreich und zumal in England der fall ist,

wenn wir auch nicht leugnen dasz in Deutschland die orthoepischen bestrebungen noch lange nicht durchgedrungen sind.

Der vierte paragraph dieses cap, gibt eine übersicht über den lautnicht das richtige treffend ist die anm. s. 69. lūdīfacere ist natürlich keine innige zusammensetzung, und wir wissen ja dasz selbst in formen wie madefacere usw. ursprünglich beide teile accentuiert worden sind und in der classischen sprache madefácis gesagt wurde. in ludificare haben wir bereits ein denominativum. wenn der vf. da, wo er von der schwächung des lat. u in ü, i spricht, in der anmerkung als analogie deutsche wörter wie gütig, füglich herbeizieht, so befindet er sich freilich in einem groszen irtum, wie er denn auch s. 74 mit dem aus dem gotischen beigebrachten nicht glücklich ist. ein irtum ist es auch, wenn der vf. meint, das nominativ-a in den  $\bar{a}$ -stämmen sei im lateinischen kurz geworden, um nominativ und ablativ scheiden zu können, die länge im ablativ aber sei eine ersatzlänge: rosā stehe für rosad. einmal wissen wir nun sicher (Fleckeisen, Bücheler, Wagner), dasz das nominativ-a bis in die Plautinische zeit hinein noch mehrfach mit seiner ursprünglichen länge erscheint, allerdings aber, wie im oskischen und gotischen, leichter verkürzt wurde, weil es weder durch den accent noch durch auslautenden consonanten geschützt war; anderseits ist es ja ausgemacht, dasz nicht nur in der a-declination, sondern auch in den übrigen deelinationen vor der ablativendung d immer langer vocal gestanden. die endung scheint aber nicht nur -t -d, sondern -at -ad, -et -ed zu sein: vgl. s. 166, wo freilich wieder ein kleiner irtum unterläuft. die erklärung von wriddhi s. 74 ist uns dunkel; bekannt ist, dasz lat. dūco für Dovco steht. dagegen ist ganz richtig und bedeutsam die bemerkung über verstärkendes j und v; gewis auch das gesetz über compensation wol begründet; aber das allgemeine gesetz erleidet im lateinischen starke ausnahmen. miles und pedes haben e und die ersatzlänge bleibt nur in einsilbigen wörtern und nach i: pēs, abiēs. anderseits wissen wir durch bestimmte überlieferung, und zwar durch überlieferung verschiedener art, dasz in beispielen wie \*novons \*melionses der vocal vor -ns schon an und für sich lang gewesen ist, formen aber wie melionres nie existiert haben. was den wechsel der laute betrifft, so dürfen wir uns vielleicht so ausdrücken, dasz der vf. noch zu sehr auf dem standpunete von Bopp steht und z. b. wechsel zwischen v und m, k und p jedenfalls in allzu ausgedehntem masze annimt: vāri und mare, papa und κακός lassen sich nicht ohne weiteres zusammenstellen, und für letzteres scheint uns F. C. Fick in seinem so interessanten kleinen wörterbuch der indogermanischen grundsprache die richtige fährte gefunden zu haben. wenn nun gar oskisches ponposmom als quinquesimum für quintum erklärt wird, so müssen wir es sehr bedanern, dasz der vf. die Corssensche allein richtige deutung von pon posmom = cum postremum nicht gekannt hat. unter den belegen für aphäresis müssen wir gerade die zwei bedeutendsten anzweifeln. nur im griechischen erscheint ein vocal in δδοντ, in allen übrigen verwandten sprachen lautet das wort consonantisch an, und dasselbe gilt für ἀγήρ, warum sollten wir hier nicht vielmehr im griechischen vocalvorschlag annehmen? wir selbst waren freilich einst anderer meinung. nicht mit allen s. 88 vorgebrachten etymologien kann die deutsche wissenschaft einverstanden sein. längst sieht sie wol ziemlich allgemein in hömön, ursprünglich hömön, nicht mehr den werdenden, sondern den irdischen, der erde entsprossenen, d. h. sie leitet homo auf hüm-us,  $\chi \alpha \mu \left( \chi \theta \acute{o} v \right)$  skr. ghäm zurück; für umor, umidus usw. lehrt uns handschriftliche forschung, dasz ihnen h nicht eignet, und griech.  $\mathring{v}_{1}$ - $\mathring{v}_{2}$ - $\mathring{v}_{3}$ - $\mathring{v}_{4}$ - $\mathring{v}_{3}$ - $\mathring{v}_{4}$ - $\mathring{v}_{5}$ - $\mathring{v$ 

Dieselben tugenden und dieselben mängel wie in den bisher besprochenen partien zeigen sich auch in der darstellung der verschiedenen wortarten. was die ursprüngliche bedeutung und das gegenseitige verhältnis von quis, qui betrifft, so mag der vf. neues licht schöpfen aus Schömanns nur in einzelheiten oft nicht treffendem buche 'die lehre von den redeteilen nach den alten', gewis ist auch skr. ya ein ursprüngliches demonstrativum; dasz es deutsches der ist, hat noch niemand bezweifelt, und schlieszlich ist ebenso das im gotischen zum ausdruck der relation gebrauchte ei, and, vereinzelt  $\bar{i}$ , ein casus vom stamme i. von der einteilung der verbalwurzeln nach wenigen allgemeinen kategorien haben wir schon gesprochen; wir lassen diese ganze partie hier noch unangerührt, da sie uns noch nicht vollendet vorliegt, ein bloszes phantasiegewebe ist sie nicht, im einzelnen musz manches berichtigt werden. verfellt ist in der derivation, wenn dom-us mit suffix -mo (mus) von einem da 'assembler, construire' hergeleitet wird. das skr. dam und dama mit ihren specifischen begriffen und griech. douoc leiten uns klar auf eine wz. dam, mag dieses immerhin schon eine secundäre wurzel sein, und ebenso ist sicherlich skr. yuga, lat. jugum, deutsch joh (johha) nicht von der nackten wz. yu mit einem suffix -ga, sondern nnmittelbar von wz. yuq gebildet. datīvus, relatīvus und ähnliche wörter sind mit dem doppelsuffix tavya abgeleitet, und nur so ist i erklärlich, wie in regina. die wurzel von hic hat der vf. ganz richtig angesetzt, aber die declination derselben so behandelt, als ob hīc von anfang an i gehabt hätte. die geschichte des zweiten teiles von hice, hic kennen wir durch Ritschl vollständig, wissen auch durch ebendenselben, dasz hicce eine unform ist. aber dieses -ce trennen wir zunächst von dem indefinita bildenden -que, wie wir auch meinen behaupten zu dürsen, dasz nec, nicht ebenso neque die alte verstärkte form der einfachen negation gewesen sei. dasz quantus und tantus durchaus dasselbe seien als quot tot, wird sich nicht beweisen lassen. aber viel auffallender ist die deutung von iste ista istud als superlativus von is und die gleichstellung von iste mit ipse für ispe, welches ipse überdies bekanntlich auch den ersten teil declinieren konnte. wir fechten die erklärung von ena, ains, oenus nicht an, wol aber die nicht ohne scharfsinn ausgeführte deutung von aevum und die von €ic (έν), welches für Feic, αίθεις stehen soll. auch wir lieszen uns einst

bei der ersten bekanntschaft mit dem oskischen durch die frühere erklärung von allo teuschen; es ist aber seither längst erwiesen, dasz dieses wort nicht = ille, ollus, sondern = alia ist. sehr natürlich verbindet der vf. mit den pronominalstämmen die ableitung der präpositionen, conjunctionen und mancher adverbien. bietet nun dieser teil manches interessante und anregende, so wird sich doch darin wieder vieles einzelne corrigieren lassen. um nur eines herauszugreifen, wird der vf. seine darstellung von den ausläufern von apa sehr modificieren, wenn er sich mit den deutschen forschungen bekannt gemacht hat. pos, welches zwar nicht in possidere, aber in posquam und posmoerium erscheint, ist zunächst durch neue composition mit casusbildung postêd, postīd, postīd, dann wieder poste, post geworden; übrigens ist  $-e\bar{a}$  in postide $\bar{a}$  antide $\bar{a}$  usw. ja nicht ace. plur.

Nachdem der vf. in der einleitung zu den 'thèmes d'origine verbale' zufolge seines dranges, in der verschiedenheit der äuszern form bei derselben grundlage auch die verschiedenheit des gedankens nachzuweisen, zu zeigen versucht hat, dasz bei verkürztem pronominalsuffixe das active element, bei vollem die substanz vorwiege, geht er auf die bildung des part. imperf. act. ein, welchem er dann das part. perf. pass. gegenüberstellt. wir sind mit dem vf. einverstanden, wenn er die neutralsubst. auf -as unmittelbar vom activen part. ableitet, begreisen aber von der praxis aus seine theorie über den unterschied von -tus und -nus im passiven part. nicht. kühn und hier nicht erwiesen, aber allerdings übereinstimmend mit der ansicht eines unserer scharfsinnigsten deutschen sprachforscher ist die meinung, dasz der sanskritinfinitivus — das lateinische supinum — seinen ursprung in der verbalwurzel tu habe; und auf dieses selbe tu, tva wird dann auch hier wieder das gerundivum auf -dus zurückgeführt. intensiva werden nach dem vf. gebildet durch zusammensetzung der wurzeln pa poser, faire (grec ποιέω), dha und qa gignere mit anderen einfachen. irtümlich wird jedenfalls neben stap, stag ein stad in stadium angenommen (cπάδιον neben cτάδιον). im übrigen ist bekanntlich Ascoli ganz anderer ansicht, während der vf. anch in diesem puncte mit Benfey zusammentrifft, es spricht in den gerade hier vorliegenden formen viel mehr für die in unserm werke vorgetragene meinung, viel weniger bestimmt ist die auch hier zu lande wolhekannte deutung der inchoativendung -sco aus īksh, aksh. wie der vf. die endungen -vat -ōsus -mat -lentus usw. erklärt, läszt sich nach dem schon beigebrachten leicht erschlieszen; die für den übergang von v in 1 beigebrachte analogie lepos für skr. vanas ist wenig überzeugend.

Von s. 150 an sind die flexionen behandelt, und zunächst die nominalflexion, in dem s des plur, sieht der vf. das noch einmal zugesetzte demonstrativpronomen; warum nicht eher das copulative sa? beiläufig ist s. 157 nicht nur tempus, auch templum auf wz. tap zurückgeführt, trotz der scharfsinnigen begründung finden wir die ableitung unwahrscheinlich, und sehen darin mit anderen den abgegrenzten raum, eigentümlich steht das s. 158 anm, gesagte in einem buche dieser art, gewis

ist dem nominativus arbos nicht erst ein arbors vorausgegangen, sondern die formen der art sind in einer nicht allzu fernen zeit gebildet, in welcher solche stämme noch auf -s auslauteten. ebenso muste doch s. 160 δυσμενέσσες angesetzt werden. mit dem nom. plur. laetitias ist es leider nicht so sicher bestellt, die form vielmehr neulich mit ziemlicher sicherheit als acc. erwiesen worden. gut bezengt sind -ēs, -eis, -īs im nom, plur, von o-stämmen, und nicht nur pronominal- sondern auch substantivformen solcher art haben sich vereinzelt noch im überlieferten Plautustext erhalten; aber von einem lat. nom. plur. auf -us, wie eus, Castorus, Venerus wissen wir nichts. genaueres, als er selbst gibt, über die bildung des nom. sing. und plur, des pron. idem bei Casar findet der vf. bei Ritschl in einem Bonner programm von 1855. Kirchhoff ist von dem vf. gar sehr misverstanden worden, wenn dieser meint, im osk. censtur sei -ur endung des nom, plur, natürlich können wir auch nicht securim aus securiem erklären und sehen nicht den leisesten grund als ursprüngliche form des acc. plur. sams zu statuieren; ein übergang von m in d, wie er im acc.  $m\bar{e}d$ ,  $t\bar{e}d$  stattfinden soll, ist unmöglich. sehr auffallend wird deutschen philologen die erklärung von siremps = sine emptione erscheinen; das richtige hat längst Ritschl im rhein. mus. VIII 298 ff. gegeben. noch viel weniger als im lateinischen finden wir die volle dativ-ablativendung -bos im umbrischen, und das hier angesetzte fratro-fos darf höchstens als grundform für umbr. fratrus gelten. ganz richtig und scharfsinnig urteilt der vf. über das wesen des genetivus; was er aber über dessen formen sagt, wird nicht allgemeine zustimmung zu gewinnen vermögen. Bopps annahme (s. 173), dasz die lateinischen adverbia auf -č locative seien, wird durch facilumēd im SC. de Bac. und osk. amprufid umgeworfen. die s. 177 zu deivās Corniscās aus dem oskischen angeführte analogie existiert nicht, in dem abschnitt über die pronominal declination ist vieles nicht ganz richtig; so ist iibus neben ībus angesetzt, quī soll aus quis contrahiert sein; quae im nom. sing. ist als aus quâ-s entstanden erklärt und diesem ein osk. pas gleichgestellt mit der bemerkung: 'ce nominatif féminin est le seul qui prenne le signe habituel du nominatif masculin en -s.'

Ein drittes capitel handelt über die verbalflexion. in der pluralendung erkennt der vf. wie Benfey dieselbe endung wie im nomen; aber nicht blosz lautliche ursachen annehmend, sondern mit iunerer begründung (?) sucht er im perfectum noch die alten formen -ma -sa. mit unrecht tadelt er die forscher, welche die verba auf -io wie capio zur dritten conjugation ziehen. -ĭo ( ĭa) ist doch hier nur in den tempora imperfecta und mischt sich blosz vereinzelt mit ursprünglichem -ī-o, ĭo. das lateinische perfectum, eine eben nicht leichte bildung, ist hier nicht mit der gewünschten einläszlichkeit behandelt. durch Corssens, Schleichers, Paulis, Curtius, Scherers forschungen sind wir, denke ich, wenigstens so weit, dasz uns die stammbildungen dieses tempus klar, wenn auch die endungen immer etwas räthselhaft sind. das  $\bar{\imath}$  in der dritten person läszt uns blosz euphonisches -s in zweiter person jedenfalls sehr bedenklich erscheinen. recht zweckdienlich ist es das oskische perfectum mit in

betrachtung zu ziehen; aber dann müssen die neueren untersuchungen und resultate ihre volle würdigung finden. unmöglich ist die gleichsetzung von osk. -ted in prüfatted mit lat. -sit. gern geben wir zu dasz -ero im fut. perf. aus -esio hervorgegangen sei, aber nicht aus -esso, sondern aus -esio mit verlust des i, und gewis ganz in derselben weise ist -bo im futurum eine verstümmelte form für früheres -fuio. in  $\bar{e}$ -bam und eram wagen wir nicht mehr ein augment zu erkennen und sind nur darüber im zweifel, ob wir mit Corssen in  $leg\bar{e}bam$ , audiebam formühertragung sehen dürfen, oder zusammensetzung von -bam mit einem verbalnomen statuieren sollen. sehr richtig faszt auch der vf. den infinitivus als dativus, und wir wissen ja jetzt durch Bücheler, dasz das schlieszende  $\bar{e}$  des infinitivus - $r\bar{e}$ , d. h. - $s\bar{e}$  noch bis in Plautus zeit hinein als länge gegolten hat.

ZÜRICH.

HEINRICH SCHWEIZER-SIDLER.

## 96. ZU CICERO DE ORATORE II 20, 86.

nam neque is qui optime potest deserendus ullo modo est a cohortatione nostra, neque is qui aliquid potest deterrendus, quod alterum mihi divinitatis cuiusdam videtur, alterum vel non facere quod non optime possis, vel facere quod non pessime facias humanitatis. dies ist die hsl. überlieferung; Piderit hatte dafür in seiner zweiten ausgabe in den text gesetzt: quod alterum, non facere quod non optime possis, divinitatis mihi cuiusdam videtur, alterum, facere quod non pessime facias, humanitatis und übersetzt: 'weil das eine, nemlich nur vollkommenes zu leisten, etwas göttliches ist, das andere aber, nemlich zu leisten, was, wenn nicht zum besten, doch anch nicht gerade zum schlechtesten gehört, das gewöhnliche masz menschlichen thuns ist.' in der dritten ausgabe hat er diese änderung zurückgenommen und die hsl. überlieferung hergestellt; ich glaube, mit recht. anderer meinung ist A. Tittler, der oben s. 127 die vulgata verwirft, da non facere quod non optime possis das charakteristische der divinitas (des genies), nimmermehr aber das charakteristische der humanitas (der mittelmäszigkeit) sei, und so zu lesen vorschlägt: quod alterum divinitatis mihi cuiusdam videtur, vel non facere quod non optime possis (das vel soll den leser zwingen das positive glied hinzuzudenken), alterum, facere quod non pessime facias, humanitatis, dies veranlaszt mich das folgende, was ich, ehe mir die dritte ausgabe Piderits zu gesicht kam, niedergeschrieben und dann als überstüssig zurückgelegt hatte, zu veröffentlichen.

Antonius spricht in unserer stelle von seinem verschiedenen verhalten verschiedener befähigung gegenüber, sehe ich ein, sagt er, dasz jemand zu den höchsten leistungen befähigt ist, so werde ich ihn auf alle weise ermuntern; sehe ich ein, dasz er es mit aller mühe nur zu mittelmäszigen leistungen bringen wird, so werde ich ihn gewähren lassen; erkenne ich ihn als ganz talentlos, so werde ich ihn abmahnen.

denn dem welcher vortrefflich kann darf ich meine ermunterung nicht vorenthalten, den welcher etwas kann nicht abschrecken, und nun folgen die fraglichen worte, in denen das erste alterum unzweifelhaft auf den qui optime potest, das zweite auf den qui aliquid potest zurückweist. wollte nun Cicero trotz dieser deutlichen beziehung zur erklärung des ersten alterum etwas zusetzen, so müsten die hinzugesetzten worte eben den meister (den qui optime potest) charakterisieren. dazu aber sind die worte non facere quod non optime possis meines erachtens schlechterdings nicht geeignet, und wären dies selbst dann nicht, wenn sie bedeuten könnten, was sie nach Piderits zweiter auflage bedeuten sollten, enur vortreffliches leisten?: denn dann würden sie eine starke übertreibung enthalten, da man von dem meister wol vortreffliche aber schwerlich nur vortreffliche leistungen verlangen kann, aber die worte bedeuten das gar nicht, sondern heiszen positiv ausgedrückt enur machen oder treiben was man vortresslich kann? (davon aber ist 'vortressliches leisten' erst die abgeleitete folge), oder negativ und ganz genau ausgedrückt 'unterlassen was man nicht vortrefflich kann'. wenn ich aber von jemand sage 'er unterläszt was er nicht vortrefflich kann', so hebe ich hervor. nicht was er thut, sondern was er nicht thut, so prädiciere ich von ihm nicht das leisten des vollkommenen, sondern das unterlassen des unvollkommenen, so beschreibe ich nicht seine meisterschaft, sondern seine resignation. kurz die worte non facere quod non optime possis können, negativ wie sie sind, das charakteristische kennzeichen, die specifische differenz des qui optime potest nicht abgeben und daher als definierender zusatz zu dem ersten alterum nicht herbeigezogen werden. die sache verhält sich vielmehr so: das erste alterum bedarf gar keines erklärenden zusatzes; jeder leser denkt von selbst dabei, nicht wie Tittler will quidquid facias optime facere, sondern einfach optime posse. das zweite alterum würde ebenso wenig eines solchen zusatzes bedurft haben, wenn Cicero gewollt hätte dasz der leser einfach denken sollte aliquod posse. statt dessen aber substituierte er die doppelte handlungsweise, welche die gewöhnliche folge des aliquid posse (des mittelmäszigen könnens) zu sein pflegt, nemlich dasz ein solcher entweder mit lobenswerther resignation das betreffende fach aufgibt oder mit ehrenwerthem fleisze seine bemühungen fortsetzt. beides ist menschlich, beides musz man gewähren lassen, wie es § 85 heiszt permittam quid velit, ich übersetze daher die ganze stelle so: 'denn weder darf ich dem, der vortreffliches zu leisten im stande ist, meine ermunterung vorenthalten, noch den der etwas kann abschrecken; weil das erstere mir wie eine göttliche begnadigung erscheint, das zweite, mag nun ein solcher unterlassen was er nicht zum besten kann, oder treiben was er nicht ganz schlecht macht, wie gewöhnliches menschenloos; das dritte aber, nemlich sich laut zu machen, obgleich es einem weder kleidet noch im geringsten gelingt, ist die handlungsweise eines menschen, der, wie du Catulus von einem solchen schreier gesagt hast, möglichst viele zeugen seiner thorheit durch eigne reclame versammelt.3

KIEL.

### 97.

# ZU VERGILIUS AENEIS.

Einer alten tradition zufolge soll der sterbende Vergilius seine freunde Varius und Tucca dringend gebeten haben, nach seinem tode an der unvollendeten Aeneis nichts zu ändern, es ist dieses allerdings eine ganz bestimmte mahnung auch an seine späteren und nichtrömischen freunde, sich aller zudringlichen verbesserungsversuche seiner gedichte zu enthalten, allein bei aller möglichen pietät und rücksichtnahme auf jene mahnung wird man doch IV 165—167 so schreiben müssen:

speluncam Dido dux et Troianus eandem deveniunt rima. et Tellus et pronuba Iuno dant signum.

denn allzu offenbar hat irgend ein ungeschickter oder flüchtiger abschreiber die majuskel R in dem worte RIMA in die zwei buchstaben PR zerrissen, und so ist statt RIMA in unsern text PRIMA gekommen, womit doch kein mensch etwas anzufangen weisz, die erklärung Forbigers und anderer: 'primum Tellus et luno dant signum, tum ululant nymphae' ist, ganz abgesehen von dem äuszerst fraglichen prima für primum, nicht blosz geschmack- sondern geradezu sinnlos. denn wozu wird ein zeichen gegeben? ich meine doch nach v. 125-128 adero et, tua si mihi certa voluntas, | conubio iungam stabili propriamque dicabo: | hic hymemaeus erit, zu einer hochzeitsfeier. dazu gehört aber bekanntlich vor allem die taeda nuptialis und das epithalamium. nun, in einer wie grandiosen und der übrigen scenerie des von dem dichter in den groszartigsten zügen entworfenen bildes entsprechenden weise sind diese vertreten, wenn man die verse 167 f. fulsere ignes et conscius aether | conubiis, summoque ulularunt vertice nymphae nicht als irgend welche müszige staffage ansieht, sondern in der in ein feuermeer getauchten natur eine groteske hochzeitsfackel erkennt und in den jauchzenden weisen der nymphen die hochzeitshymnen vernimt!

Aber, höre ich fragen, was soll hier eigentlich rima bedeuten? doch wol das gegenteil von dem vastus hiatus der VI 237 ff. beschriebenen grotte, also einen 'engen eingang', und einen solchen gerade braucht die situation. meine emplindung wenigstens sträubt sich gegen die vorstellung, als habe Verg. den Aeneas und die Dido gleichzeitig an und in die grotte treten lassen wollen. läszt er doch im gegenteil, natürlich mit rücksicht auf das schamgefühl der liebenden, v. 123 die Juno sagen: nocte tegentur opaca. demnach kommt entweder Aeneas oder Dido früher in die grotte, der später anlangende teil wählt aber allerdings denselben ort zum schützenden obdach, weil er bei der herschenden dunkelheit und noch mehr wegen des engen einganges den bereits darin befindlichen und verhängnisvollen troglodyten wahrzunehmen auszer stande ist.

Noch könnte sich vielleicht jemand, namentlich im hinblick auf die Ilorazische reminiscenz epist. 17, 29 forte per angustam tenuis volpecula rimam repserat in cumeram frumenti, an der verbindung devenire rima stoszen; indessen gewis nur so lange, bis er dem verse begegnet Ov. met. Il 260 dissilit omne solum penetratque in Tartara rimis lumen.

HI 682 - 686

praecipites metus acer agit quocumque rudentes excutere et ventis intendere vela secundis. contra iussa monent Helcni Scyllam atque Charybdim, inter utramque viam leti discrimine parvo, ni teneant cursus: certum est dare lintea retro.

seitdem Heyne die drei letzten dieser verse für unecht erklärt hat, werden dieselben so manigfach vertheidigt, wieder athetiert, interpungiert und commentiert, dasz man bei ihrer mündlichen erklärung seine liebe not hat. und doch ist das verständnis dieser für den zusammenhang sicherlich notwendigen stelle - wie sollte sonst z. b. autem in v. 687 erklärt werden? - leicht, wenn man monent richtig = monendi gratia memorant oder minitantur faszt, in welchem falle ja auch Horatius c. III 7, 20 historias monet sagt, also einen sachlichen acc. mit monere verbindet, ohne dasz die scholiasten etwas ungewöhnliches darin finden; so ferner auch, allerdings mehr in übereinstimmung mit dem sprachgebrauch aller lat. schriftsteller, Verg. Aen. III 712 cum multa horrenda moneret: dazu passt endlich die erklärung des Servius: sed occurrebat praeceptum Heleni vitare iubentis Scyllam et Charybdim. es ergibt sich nun folgende übersetzung: 'heftige furcht treibt sie, über hals und kopf ganz gleich wohin abzusegeln, und zwar die richtung mit dem treibenden winde einzuschlagen. dagegen drohen die prophezeiungen des Helenus mit der Scylla und der Charybdis, d. i. mit dem zwischen beiden zu einem fast sichern tode führenden wege, wofern sie nicht eine bestimmte richtung verfolgen; da steht denn der entschlusz fest umzukehren.' natürlich musz angenommen werden, dasz die venti secundi die Trojaner vorwärts treiben, daher certum est dare lintea retro, d. h. südwärts gegen den wind zu segeln, sohald die erinnerung an die von norden her drohenden gefahren wachgerufen ist. sie ändern also den in der höchsten verzweiflung gefaszten entschlusz ventis intendere vela secundis zum zweck des cursum tenere, wobei sie aber sogar der plötzlich umschlagende wind unterstützt (687 f. ecce autem Boreas . . missus adest). hiernach ist kein grund sich mit Wagner zu wundern, warum wiederholt von einer gefahr die rede sei, welcher die Trojaner bereits v. 558 entronnen sein sollen. von den schwierigeren ausdrücken der stelle sind die venti secundi helfende oder das schiff treibende winde (vgl. III 36 rite secundarent visus omenque levarent und 528 f. di . . tempestatum potentes . . spirate secundi), und intendere vela ventis secundis ist = sich dem zufall überlassen oder, wie sich Servius ausdrückt: ventum sequi, non iudicium. der abl. qual. discrimine parvo bei leti ist durchaus nicht auffallender als etwa v. 618 domus sanie dapibusque cruentis. endlich hat es auch nichts befremdliches viam leti für eine apposition zu Scyllam atque Charybdim anzusehen.

MESERITZ.

JOHANNES RICHTER.

Anthologia Latina sive poesis latinae svpplementum. Pars prior: carmina in codicibus scripta recensuit Alexander Riese. Fasciculus I: libri Salmasiani aliorumque carmina. Lipsiae in aedibus B. G. Teubneri. MDCCCLXVIIII. XLVIII u. 308 s. 8.

Mit freuden begrüszt man diese neue ausgabe der lateinischen anthologie nach den bisherigen bearbeitungen von P. Burman und H. Meyer, die dem privatgebrauch nicht gerade leicht zugänglich waren. jetzt aber hat auch hier Teubners unermüdlicher und opferwilliger unternehmungssinn den gelehrten sowie den gebildeten es möglich gemacht sich gegen billigen preis ein nett ausgestattetes buch anzuschaffen, das vor den früheren ausgaben sich durch rationelle übersichtlichkeit und reichhaltigen kritischen apparat vorteilhaft auszeichnet. zum ersten mal sehen wir darin eine autoptische benutzung des codex Salmasianus mit lobenswerther genauigkeit bis in die kleinsten kritischen einzelheiten hinein vorgenommen, soweit der verfasser dieses artikels, ohne den codex selbst gesehen zu haben, beim bloszen überblick und gelegentlichen verweilen bei kritisch interessanten stellen sich hierüber ein urteil erlauben durfte. es ist hier natürlich die reichhaltige vorrede, die uns vorzugsweise interessiert und zur besprechung auffordert. denn was die kritische durcharbeitung des wissenschaftlichen apparats anlangt, so wäre ein eingehen auf einzelheiten nicht nur im widerstreit mit der aufgabe einer recension, die sich im interesse der sache nicht zu weite grenzen stecken darf, sondern auch füglich nicht die arbeit eines mannes, nachdem an der herstellung des textes schon seit jahrhunderten von den bedeutendsten vertretern unserer wissenschaft mit regem fleisz gearbeitet worden ist. hier gewärtigen wir also ebenfalls die mitarbeit aller derer welche sich für lateinische poesie, besonders der spätrömischen zeit interessieren. eine aufgabe zu der man sich durch den lockenden kritischen apparat und die übersichtliche zusammenstellung des bereits von den gelehrten für die textesverbesserung geleisteten unwillkürlich hingezogen fühlt, wenn man auch bei manchem, dessen trostlose überlieferung vornehmlich zu schöpferischer neuerung einladen dürfte, wie z. b. bei nr. 4, einen demütigen rückzug wenigstens an vielen stellen antreten musz. solches also musz man von der zeit neue handschriftliche aufschlüsse erwarten und froh sein, wenn bei gleichzeitig von mehreren seiten her unternommenem angriff das eine oder andere bollwerk erstürmt wird. hierauf nun einzutreten behalten wir uns für später vor und betrachten hier nur das was uns Riese in seiner vorrede bietet.

Zunächst ist es die anordnung des ganzen, welche unser nachdenken weckt und mitunter vielleicht von mancher seite widerspruch hervorruft. entgegen der bisher gebräuchlichen übung, wonach man die lat. anthologie aus allmählich angesammelten massen nach materien oder zeiten oder beiden zugleich ohne rücksicht auf überlieferte fingerzeige selbständig geordnet hat, hielt sich R. an die handschriften, stellte die älteste.

welche zugleich eine anthologie im kleinen bildet, den ehrwürdigen Salmasianus naturgemäsz voran und liesz dann die andern hss., worunter der codex Vossianus Q 86 durch reichhaltigkeit und system sich auszeichnet, nachfolgen, indem er hierbei das alter der hss. (s. V) die reihenfolge bestimmen liesz, mit ausnahme der letzten, des codex Bernensis 611 mit seinen räthseln, der ja weit älter als Parisinus 8071, Vossianus Q 86, Parisinus 8069 usw. ist. jedoch ist diese inconsequenz dadurch zu entschuldigen, dasz erst 'in der zwölften stunde', als das werk dem abschlusz sich zuneigte, sich der herausgeber zu der aufnahme dieser wichtigen samlung entschlosz; vgl. s. XLVI.

Und dieses verfahren war für den Salmasianus entschieden zu empfehlen, denn hier liegt uns wirklich eine schon im altertum, wenn auch erst gegen das ende desselben (sechstes jh.) vorgenommene samlung vor, die allerdings sehr rüde geordnet ist, wenn sich schon hin und wieder die rücksichtnahme auf materien oder personen nicht verkennen läszt, vgl. praef. s. XX—XXV. jedoch muste selbst R. s. XXVI zugestehen, dasz die griechische anthologie eine ganz andere, weit rationellere und conse-

quentere stoffverteilung aufzuweisen habe.

Hiergegen ist also sicherlich nichts einzuwenden; vielmehr sind wir überzeugt dasz mit dem ersten vollständigen abdruck des ganzen in genauem anschlusz an die hs. R. der wissenschaft einen nicht unbedeutenden dienst geleistet hat. anders jedoch steht es mit dem übrigen. ein ganz äuszerlicher grund, die nicht einmal genau bestimmte datierung der codices (vgl. s. XXXVIII u. XLI), den maszstab für die anordnung abgeben, so fragen wir uns wol mit recht, ob dabei alle die vielen dem philologen wol bekannten eventualitäten berücksichtigt sind, wonach z. b. ein dem alter nach jüngerer codex an güte den weit älteren übertreffen kann, in vorliegender frage kommen dazu aber noch andere bedenken, es soll das relative alter dieser gedichte wo möglich durch die reihenfolge veranschaulicht werden (s. V: ita ut singulorum codicum, quos temporum ordine quantum fieri potest adhibito se excipere par est, carmina eo quo in illis extant ordine proponamus?). wer verbürgt uns aber dasz sich nicht in einem an und für sich erheblich alten codex zeitproducte finden, bei einem weit jüngern dagegen, wie eingerissene corruption und andere merkmale zeigen, wir auf viel ältere archetypi, ja sogar auf originalien aus der guten römischen litteratur schlieszen müssen? vielmehr wäre hier das rationellere das gewesen, dasz der hg. mit rücksicht auf mehr oder minder bemerkliche corruption sich zunächst ein bild von der geschichte des textes eines jeden stücks und dessen alter fixiert und dann auch mit beiziehung metrischer eigentümlichkeiten, auffallender symptome der sprache und der anschauungen aus allem ein ungefähres facit für die mutmaszliche zeit gezogen hätte. denn hier wieder auf die alte sitte zurückzugehen, nach materien alles von sich aus neu zu ordnen, halte auch ich für unzulässig, einmal da man mit dem Salmasianus das nemliche doch nicht wieder vornehmen kann, und dann weil die übersichtlichkeit des kritischen apparats bedenklich darunter leiden müste, wenn man fast auf schritt und tritt von einem codex zum andern hinübergeworfen würde, denn dasz man sich auf diese weise kein einheitliches bild vom wesen und werth einer hs. und deren eigentümlichkeit machen kann, keine gesetze sich aufstellen, wonach jeder codex zu behandeln sei, liegt ja klar zu tage, denn auch hier musz man im interesse einer besonnenen und doch einschneidenden kritik sich psychologische füblung durch eingehendes studium anzueignen suchen, indem man jede hs. als ein individuelles wesen für sich mit persönlichen absonderlichkeiten, vorzügen, fehlern, neigungen usw. der betrachtung unterzieht, mancher codex ist da, wie mancher mensch, auf den ersten blick durchschaut; nicht selten jedoch entzieht sich bei oberflächlichem hinweggleiten über scheinbar normale substanzen der beachtung allerlei wissenswürdiges und bemerkenswerthes, das auf der tiefe liegend das eigentliche gewicht der wesenheiten bestimmt.

Wenn Riese s. V bezüglich der aufnahme der auszersalmasianischen gedichte erklärt, er habe alle gröszeren gedichte und diejenigen kleineren nicht aufgenommen, die als anhängsel in leicht zu beschaffenden ausgaben jedermann zur hand seien, so ist daran jedenfalls der grundsatz zu billigen, dasz irgendwo doch einmal ein ende gemacht werden müsse; wo und wie aber, ist immerhin noch fraglich. was zunächst die gröszeren gedichte anlangt, so durfte sich R. nicht absolut durch rücksicht auf grösze bestimmen lassen: denn hierin war ja in der samlung des Salmasianus selbst sehon ein präcedenzfall gegeben. damit will ich der aufnahme aller der gröszeren gedichte nicht das wort geredet haben, aber z. b. die Priapeia (vgl. cod. Salm. nr. 295 ff. s. 212 ff.), de ponderibus et mensuris, Ovidii quae feruntur, Orestis tragoedia, obwol letztere gewis genug unter dem druck gewesen in der kurzen spanne zeit, seit sie das licht der gelehrten welt erblickt, und anderes hätten schon aufgenommen werden können, und ich weisz nicht ob nicht auch Aetna. doch ist auch hier der satz des παςιν άδειν χαλεπόν richtig. aber rücksichtlich der kleineren, die in sonderausgaben schon erschienen sind, wäre doch noch zu fragen, ob z. b. die s. V gemeinten werke einem nicht gerade mit überflieszenden pecuniären mitteln ausgestatteten philologen oder jüngern schulmann leichter zugänglich seien als die Vergilischen argumente, die, trotzdem deren ausgabe in einem buche vorhanden war, welches kein altertumsforscher von etlichem gewissen entbehren kann, in Ribbecks vorzüglichen 'prolegomena Vergiliana', gleichwol von R. wiederholt worden sind s. 1 ff. denn dessen entschuldigung s. X quia in Romano vetustissimo inveniuntur' reicht mit rücksicht auf seine s. V abgegebene erklärung nicht aus, zumal da ja die eataleeta Vergiliana (s. V) in dem nemlichen groszen werk, zu welchem die prolegomena gehören, als 'appendix Vergiliana' (band 4) figurieren.

Dagegen hatte R. entschieden recht, wenn er alle citate wegliesz: diese sind entweder schon zusammengestellt oder ihr fundort längst bekannt; es durfte überhaupt nur auf solche gedichte rücksicht genommen werden, welche selbständig überliefert sind, und es ist daher als inconsequenz zu beurteilen, wenn der hg. nr. 856 M. ausnehmen will (s. VI). denn glaubte R., und das mit recht, dieses gedicht deshalb ans licht

ziehen zu müssen, weil es sich an einem allzu entlegenen orte befand, so gab es hierzu andere mittel und wege, z. b. gerade ein vorläufiges programm der arbeit, worin er die aufnahme oder nichtaufnahme von diesem und jenem gedicht begründen konnte, teilte er dann das betreffende gedicht dort gleich mit, so fiel die inconsequenz weg, und dasselbe konnte trotzdem wieder dem allgemeinen gedächtnis eingeprägt werden. jedoch musz, wenn die neue ausgabe irgendwie die älteren überflüssig machen soll, schleunigst in einem besondern bande noch alles zusammengestellt werden, was davon in dieser neuen ausgabe oder den bisher veranstalteten sondersamlungen fehlt, und zwar sind dann alle üherschüssigen fragmente ohne ausnahme in diesen kreis hereinzuziehen, soweit sie den vorliegenden, bereits sorgfältig bearbeiteten samlungen nicht angehören. und ebenso hat man es mit den christlichen und mittelalterlichen gedichten zu halten: glücklicherweise gibt es namhafte gelehrte, wie R. Peiper und Lucian Müller, welche in dieser hinsicht uns bereits manches versprochen haben, jedoch ist ersichtlich, dasz bei der unsicherheit der kriterien, wonach man das eine oder andere gedicht als mittelalterliche nachahmung oder als antikes resp. spätlateinisches product zu bestimmen hat, man eher liberalere concessionen zu machen hat, als dasz man sich in allzu gestrengem urteil gefangen giht. unberechtigt dagegen ist, wie R. mit recht behauptet, die meinung derjenigen gelehrten, welche von ästhetischen gesichtspuncten geleitet alles verstümmelte oder was allzu unverschämt und geistlos antiken originalen nachgebildet ist, entfernt wissen wollen (s. VII).

Mit beruhigung vernehmen wir s. VIII, dasz die dem bisherigen teil noch fehlenden indices — die unbedingt notwendigen collationen mit Meyers numerierung stehen jedoch schon hier am ende — beim zweiten teil nachgeliefert werden sollen, hoffentlich neben solchen über die materien auch dergleichen, wie sie bei Meyer sich finden und wie sie mit glück für die kirchenväter durch Halms verdienst in unseren händen sind, nemlich alphabetisch geordnete anfänge aller in der anthologie verzeichneten gedichte. wie nützlich solche indices für den durchforscher von handschriftenschätzen sind, will er für allfällige entdeckungen gleich den richtigen maszstab finden, hat unterz. mit vielen andern mehrmals zu erfahren gelegenheit gehabt.

Indem wir uns nun zu dem zweiten capitel der vorrede wenden, haben wir alle ursache dem hg. für seine mitteilungen den besten dank zu sagen. dasz man schon in alter zeit die Priapeia beisammen hatte (s. IX), erklärt sich aus der natur der sache: vielleicht dienten dergleichen gedichte zur illustration der hekanntlich nicht seltenen pornographischen gemälde und halfen in ähnlicher weise die wände der 'salons' und badezimmer ausschmücken, wie die sinngedichte auf die Amalthea, mit denen Atticus sein Amaltheion verziert hatte, eine notiz welche vielleicht als eine der ältesten auch zur geschichte der gedichtsamlungen beigezogen werden darf (Cic. ad Att. I 16 z. e.). s. X u. XI vermiszt man eine genügende erklärung des seltsamen vorfalls, dasz Ovidius Naso als verfasser der Vergilischen argumenta auftritt: vielleicht gibt die gute notiz, welche

s. X unten und XI oben beigebracht ist, hier den gewünschten aufschlusz. wenn nemlich dieser räthselhafte Ovidius Naso den bekannten grösten dichter Roms in seinen remedia amoris v. 395 nachahmte, so darf man allerdings daraus noch nicht schlieszen, dasz nur aus diesem grunde der dichter der argumenta geradezu Ovidius Naso genannt wurde; aber es ist anzunehmen, dasz ein späterer namensvetter des dichters (gehört etwa auch schol. Bern. zu ecl. 3, 105 s. 774 hierher?) durch die namensgleichheit sich veranlaszt fühlte dessen phraseologie nachzubilden, ähnlich wie sich nur aus diesem grunde kaiser Tacitus für den groszen geschichtschreiber interessierte; vielleicht ist auch die im philol. XXVII s. 167 mitgeteilte notiz aus einer mit scholien versehenen Vergilhs. (cod. Bern. 165) hierher zu ziehen, wonach der verfasser der viel geplagten Orestis tragoedia Lucanus genannt wird. denn zufällig ist es wahrhaftig nicht, wenn neben der thatsache, dasz in dem cod. 45 die tragödie unmittelbar auf Lucanus ohne besondere unterscheidung folgt, wir in diesem epischen product sprachliche anklänge an Lucanus finden, wie schon Ad. Rothmaler gut beobachtet hat (programm von Nordhausen 1865 s. 28 zu v. 845 und vor allem s. 7 zu v. 865: 'litora contigerat' ceterum idem versus initum exstat apud Lucanum Phars. VIII 33, quod non monerem, nisi saepius lectionis Lucaneae apud hunc nostrum apparerent vestigia'). ich benutze die gelegenheit, um einen in dem genannten aufsatze, der zwei jahre lang meiner hand entnommen und den ich nicht mehr zu revidieren im stande war, begangenen irtum zu berichtigen: die s. 168 aus dem glossar des cod. Bern. 224 f. 195 a beigebrachte von Usener gefundene und mir mitgeteilte stelle Orestis traguidia ubi prosternuntur multi homines in bello hezieht sich nicht auf unsere 'tragödie', sondern ist eine erklärung von tragoedia nach mittelalterlichem sprachgebrauch (vgl. Haase in seinem Jehrreichen Breslauer programm 1861 miscellaneorum philol. lib. III s. 29) aus einem Donatcommentar zu s. 375, 25 (II 4) Keil: ut Eunuchus comoedia, Orestes tragoedia, Centaurus navis; vgl. die vortrefflichen hierüber befriedigenden aufschlusz gebenden bemerkungen Useners im rhein, museum XXIII s. 223 ff.

Höchst lehrreich ist die geschichte der haupths., des Salmasianus, und deren benutzung bis auf unsere tage. in den s. XIX u. XX mitgeteilten stücken welche in dem codex noch auf die anthologie folgen (wo man sich nur wundert dasz die anthologie nicht als nr. I figurierte) ist freilich alles wie kraut und rüben durcheinander, wie z. b. in dem alten index des cod. Bern. 611, der mitten in dem buch selbst, das noch viel andere kleinigkeiten enthält, seinen platz gefunden hat, ich teile ihn des interesses halber, das für uns solche alte zusammenstellungen und inhaltsverzeichnisse haben, ganz mit, er ist in uncialen geschrieben, von einer hand des achten (7n-8n?) jh.:

f. 92 b 1. Ars donati exposita ab aspero.

H. de notis unigaribus.

III. quid est antifrasin enigma parabula paradigma prosa bucolică epitalamia trenos epitafiă fabulas sillogismus.

IIII. confectio amforalis.

V. sermo de tribus magis.

VI. de ponderibus et mensuris.

VII. de drumeta uel citeris quae  $\bar{n}$  omnibus clarent.

VIII. pauca nomina.

f. 93 ° VIIII. de trebus principalibus linguis quibus sos sos appellatur.

X. in dicolos diuersos pauci.

XI. carta conmutationis.

XII. praecaria. XIII. mandatū.

XIIII. securitas.

XV. ad archeprbm instituendum.

XVI. quid ses hieronimus de antidotis dixit.

XVII. differentias.

XVIII. de olla de lucerna de sale de mensa de calice de litteris (zwar ausradiert, aber aus vergleichung mit den räthselaufschriften im text mit sicherheit wieder herzustellen).

XVIIII. de arca noe, XX. de stadiis.

XXI. epistula gallieni de febribus.

alles dieses ist nicht mehr, manches nur fragmentarisch erhalten; nr. XXI ist bereits zurechtgelegt; über den sonst noch manche wissenswürdige einzelheiten und miscellen enthaltenden codex musz ich des nähern auf den bald einmal erscheinenden 'catalogus criticus litteraturae classicae et sacrae bibliothecae manuscriptorum Bernensium' verweisen.

Schlagend ist die deutung der vexierzahlen des codex Salmasianus s. XXII—XXIV. wenn dagegen R. (s. XXV unten) daraus dasz einzelne 'libri', wie X. XI. XII usw. zuweilen nur aus einem einzigen gedicht bestehen, schlieszen will, der archetypus der anthologie habe auch in dem geretteten teile noch mehr stücke enthalten, so halte ich das für gewagt, wie ich überhaupt gegen den ausdruck liber mich eben wegen der kleinheit einzelner, z. b. X. XIII usw. erklären möchte; dagegen kann man daraus auf verschiedenheit der fundorte schlieszen, an denen der samler der anthologie nach stoff gefahndet hat. bei solchen miscellanarbeiten kommt es für die numerierung der piecen durchaus nicht auf grösze oder kleinheit derselben an: so enthält im genannten cod. Bern. 611 die erste nummer (Asper) gegen 30 blätter, nr. XVIIII und andere dagegen kaum eine seite.

Wenn R. bei der aufzählung der namentlich auszumittelnden autoren uns wegen eines gewissen Tuccianus, den cod. Paris. 8069 Lucanus nenne, auf eine seiner zeit vor hundert jahren von Sinner im catal. bibl. Bern. 1 s. 345 abgedruckte stelle des grammatikercodex 123 verweist, wo in höchst verdächtiger oder mindestens auffallender weise ein gewisser Lucanus de imbecillitate Tuscorum ähnliche grammatische und stilistische nngeheuerlichkeiten zum besten gibt, wie der andere litterarische schwindler welcher sich seinen namen aus dem altertum geborgt hat, Vergilius Asianus, so hin ich glücklicherweise in der lage hier genaueres zu berichten. die stelle lautet f. 29 b:

Virg (natürlich Virgilius Asianus, doch finde ich die stelle nicht bei Mai auctores class. Vat. t. V; darüber wie über andere citate auf den namen dieses wunderlichen heiligen sollen in den 'anecdota Helvetica' einige beobachtungen mitgeteilt werden) qm et enim pro tamen si ponuntur sicut donatus sic factus est quanquam me accusent qm ego auctoritate certa fidens omnium probra tem<sup>p</sup>no hoc est tamen omnia tem<sup>p</sup>no. lucanus etiam de imbi///cillitate tuscorum (so, nicht thuscorum) scribens enim inquit multos vivant annos non se umquam vindicabant hoc est si uiuant. qm erscheint in diesem codex fast stets als abkürzung von quoniam, seltener für quomodo, nicht aber für quam, wie Sinner auflöste. doch scheint hier quamquam gelesen werden zu müssen. dazu steht nun von Pierre Daniels hand folgende notiz am untern rande: 'In altero vet. cod. sic habetur: Donatus praetorius in apologitico sic fatus est quaquam etc. et Vulcianus de imbecillitate Tuscorum, Enim, inquit, multos uiuent annos se numquam uindicabunt hoc est si uiuant.' dieser zweite codex findet sich nicht mehr in unserer Bongarsiana. es wäre mir lieb darüber aufschlusz zu erhalten, ob er sich vielleicht in der bibliotheca Reginensis befindet, obwol hier eine entscheidung schwierig ist, glanbe ich doch, eine identificierung des Tuccianus-Lucanus mit diesem Lucanus-Vulcianus dürfte kaum annehmbar erscheinen: die beiden in der anthologie befindlichen stücke nr. 277 und 278 scheinen, wenigstens das erstere, doch ziemlich alt zu sein, während de imbecillitate Tuscorum mir etwas anrüchig vorkommt, wie auch der aus dieser fabelhaften schrift mitgeteilte sprachgebrauch, über mehrere mysteriöse citate der mittelalterlichen grammatiker werden wir nächstens zu berichten gelegenheit finden; vorlänfig verweisen wir auf die lichtvolle darstellung bei H. Keil im Erlanger universitätsprogramm 1868 s. 4 u. 5.

Schr dankbar sind wir dem verdienstvollen hg. für die besprechung der Vergiliana s. XXIX, die uns stoff zu allerlei beobachtungen gegeben hat, allerdings haben wir nr. 161 und 160 nun auch nach dem vorgang der Pariser codices 8069 und 8093 zu den Vergiliana zu rechnen, wobei wir uns aber vorläufig wol hüten wirklich den Vergilius zum verfasser derselben zu machen, denn die vermntung Rieses, es könne sich da manches unechte in die epigrammata des Vergilius eingeschlichen haben, hat sehr viel wahrscheinlichkeit für sich. sollte Vergilius das gedicht 160 geschaffen haben, das anch zu den in diesen jahrb. 1868 s. 576 verzeichneten rhetorischen spielereien gehört (Riese s. 257 f.); oder sind derartige kunststückehen wenn gleich alt, doch viel später zu setzen? oder ist es bloszer zufall, wenn sich nr. 392 in hss. des Vergilius findet, und auch da wieder unter dem fatalen namen des Ovidius Naso (vgl. scholia Bern, pracf. s. 691 oben)? und wenn sich auch hier schon jene verse finden, welche in der nicht interpolierten, scharf auf Sueton basierten vita des Donatus fehlen, dagegen in der interpolierten des mittelalters mit langen erzählungen ausgestattet sind (schol. Bern. s. 690), die beiden stückehen die auch schon im Salmasianus stehen, nr. 256 und 257? vortrefflich ist nun Rieses bemerkung, es sei diese thatsache höchst wichtig für die datierung der appendix, d. h. der interpolierten vita; nur dürfen wir da

nicht zu weit gehen. natürlich musz zugestanden werden, dasz einzelne bestandteile dieser interpolierten vita schon sehr alt sind (die verse nr. 256, 257 fand ich in mehreren älteren Verg. hss. unserer bibliothek bis ins zehnte jh. zurück), und dies wird nun zweifelsohne durch den Salmasianus bestätigt, jedoch kann die überkleisterung dieser alten bestandteile, die fiction der erzählungen, welche sich um die genannten verse als mittelpuncte drehen und um ihretwillen sicherlich erst dazu gemacht worden sind, kaum älter sein als 12s his 13s jh., wegen der gedanken und der sprachlichen form zugleich, wenn auch die lange gehegte ansicht von ganz neuer entstehung der interpolierten vita jetzt als beseitigt gelten darf: vgl. scholia Bern. s. 680 ff. und L. Müller im litt, centralblatt 1867 nr. 40 sp. 1110. also einzelne bestandteile sind entschieden älter, und zwar erkläre ich mir die sache etwa so: da man dieselben fast regelmäszig in den Verg. hss. vor oder nach einer vita antrifft, so muste man schon früh auf den gedanken kommen, eine gewisse beziehung zwischen denselben und Vergilius selbst anzunehmen. folge davon war, dasz man sie in die vorliegende Donatvita hineinpflanzte mit erklärendem text. welches aber war wol die beziehung zu Vergilius? entweder galt er als verfasser dieser gedichte oder doch als schöpfer einer solchen dichtungsart, wie sie nun einmal in allen diesen gedichten merkwürdig consequent durchgeführt ist: es sind lauter sachen, wo verskünsteleien zum besten gegeben werden, z. b. nr. 257 gleich § 70 der interpolierten Donatvita (Heyne-Wagner), dann nr. 256 (wo Riese mit rücksicht auf scholia Bern. s. 681 nicht divisum imperium als lesung der Donatvulgata hätte angeben sollen): denn hier zeigen die vielen varianten. die alle einen guten sinn geben, dasz man mit den worten und versen gerade so sein spiel trieb wie in dem gedicht 257, und endlich das oben besprochene, nr. 160. kurz, überall erscheint hier Vergilius als verseschmiedender tausendkünstler: war er das wirklich, oder wurde er es erst, nachdem die Vergilcentonen ihn selbst nachträglich auch zu einem solchen centonenverfasser und verskünstler hatten werden lassen? von diesen künstlichkeiten und litterarischen escamotagen zum zauberer war dann nur noch éin schritt, wenn man festhält, wie schon aus andern gründen religiöser natur (ecl. 4, Aen. VI) Vergilius sehr bald in magisehen nimbus eingehüllt worden war. verhielt es sich so, so erklären wir es uns einigermaszen, wie diese metrischen kunststückehen in folge der centonenpoesie sich an vitae und hss. des Verg. anhiengen, bis ein lustiger kopf mit kühner hand in das bunte sagengewirr seiner zeit hineingriff und ein paar dieser anonymen gedichte mit persönlichen zügen dem leben des dichters einverleibte, beiläufig halte ich es für wahrscheinlich, dasz das epigramm des Propertius (nr. 264) nicht aus dem liber epigrammatorum, sondern direct aus der Donatvita (oder Sueton) genommen war. daher glaube ich auch dasz das andere in der alten Donatvita stehende epigramm der anthologie, nr. 261, ebenfalls der Donatvita und nicht den epigrammen entnommen war. doch ist das immerhin ungewis und auch ein punct von untergeordneter bedeutung.

Was die im codex Salmasianus befindlichen kritischen zeichen R

und - betrifft, welche Riese als chresimon (das nie so geschrieben wurde, sondern in der stehenden form **X** uns in den hss. entgegentritt) und obelos (den die Römer, wie R. selbst sah, gar nicht gebraucht haben) definiert s. XXX u. XXXI, so ist er über beide im irtum. das erste zeichen, das sehr häufig in älteren hss. steht (so im Berner glossar nr. 16 saec. 13, das neuerdings Usener in seinen verdienstlichen Lucanscholien vielfach zu ehren gebracht hat, dann in einer fortsetzung desselben, die ich in Einsiedeln entdeckte), findet sich nemlich durchweg an lauter solchen stellen welche, entweder weil lückenhaft oder weil corrupt geschrieben, der nachcorrectur bedurften: so z. b. finde ich in meinen Placidusexcerpten aus dem Einsidlensis: Inmoene R inprobum culpandum uel interdum mune (lies munere) liberatum, wo die erklärung erst später zugesetzt wurde (Mai auctores class. Vat. III s. 476) und (Mai III s. 473): Iuuenca pharos & semper virentes et nunquam senescent lumen ut si de sole dicamus, wo die corruptel ja offen am tage liegt. im glossar cod. Bern. nr. 16 steht es, wie gesagt, unzähligemal bei lückenhaften artikeln, wo entweder unverständliche worte stehen oder die erklärung ganz fehlt. in anderen hss., wie in der alten des eucharistikos vom bischof Paulinus Burdigalensis (cod. Bern. nr. 317 saec. IX), dessen collation resp. alschrift P. Gall Morell in händen hat, steht dafür das zeichen p. diese beiden zeichen aufzulösen seien, ist natürlich nicht so leicht mit absoluter gewisheit zu sagen; das R mag requirendum oder retractandum oder sonst etwas ähnliches bedeutet haben, untersucht man nun diejenigen stellen genau, hei welchen in dem cod. Salmasianus das Re beigeschrieben ist, so wird man gleich sehen, dasz es der purste zufall ist, wenn bei vier dieser stellen eigennamen in dem betrellenden verse zu finden sind (beiläufig gesagt nur drei: denn nr. 149, 4 bezicht es sich auf das corrupte atla forit ogeq; nicht auf Vitenses, welches ja im vorhergehenden verse steht, vgl. s. 120 im kritischen apparat): vielmehr sind damit überall corruptelen angestrichen, nr. 151, 2 posit: 199, 68 damnrs; 199, 78 ad illas, wofür es eben, wie B hat, ad ollas heiszen sollte. dasz in den drei übrigen stellen ebenfalls corruptelen dadurch angedeutet waren, hat R. selbst gesehen. und was den vermeintlichen obelos anlangt, dem R. gar complicierte bedeutung beilegt (z. b. Medea v. 243, und nr. 18, 40, wo man doch als bei einem cento keine ästhetischen bedenken erheben durfte), so steht er eben auch ganz einfach bei corrupten stellen, Medea v. 240 wegen dete tua coniux; v. 243 wegen adporture creusinu; v. 252 wegen in für aena; endlich nr. 18, 40 wegen migat für micat. nr. 21, 199 fällt nach R.s zweifel aus dem spiel. es ist eben ein irtum, wenn man selbst in alten liss. allzu viel echt gelehrte zeichen zu entdecken glaubt: man weisz ja, wie wenig bedeutung selbst die zahlreichen zeichen des Mediceus für eigentliche gelehrte kritik des Vergilischen textes gehabt haben.

Damit wallen wir unsere betrachtung schlieszen, indem wir noch zum schlusz zu dem letzten stück des s. XXXVI n. XXXVII mitgeteilten alten index von räthseln und erzählungen bemerken, dasz in den worten de illo qui dicit tibi unum moysi unum . . . das moysi nicht in michi zu

ändern war; es ist die vulgata zu Lucas 9, 33 καὶ ποιήςωμεν ςκηνὰς τρεῖς, μίαν coì καὶ μίαν Μωυςεῖ καὶ μίαν 'Ηλία, der katalog ist eben fragmentarisch, zu ergänzen war tabernaculum.

Dasz wir mit spannung und hohem interesse dem erscheinen des zweiten teils entgegen sehen, ist bei der vielfachen anregung und reichen belehrung, die uns der vorliegende gebracht hat, selbstverständlich: ist auch eine solche arbeit tädiös und aufreibend (Riese praef. s. VI), so findet sie dafür bei wolwollender einsieht auch ihre vollste anerkennung.

Bern. Hermann Hagen.

## 99. ZU QUINTILIANUS.

X 1, 65 antiqua comoedia cum sinceram illam sermonis Attici gratiam prope sola retinet, tum facundissimae libertatis, etsi est insectandis vitiis praecipua, plurimum tamen virium etiam in ceteris partibus habet, dasz diese stelle corrupt sei, hat man längst eingesehen; aber sonderbarer weise hat man nur an dem ausdruck anstosz genommen und sich damit begnügt dem in der luft schwebenden genetiv libertatis eine stütze zu geben. die conjectur tum facundissimae libertatis est et in insectandis vitiis praecipua ist von Halm in den text aufgenommen. sollte hiermit die stelle wirklich geheilt sein? wir fürchten, der fehler ist nur verkleistert, der text aber von seiner ursprünglichen fassung weiter entfernt worden. wie könnte Quintilian behaupten, dasz die komödie des Aristophanes und Eupolis fast allein die echte grazie attischer redeweise bewahre? die späteren dichter und insbesondere die späteren komödiendichter (denn an diese ist doch vorzugsweise zu denken) entbehrten also dieser grazie! so kann Quintilian über Menander und die übrigen dichter der neuen komödie nicht geurteilt haben. gerade diese attische grazie ist es ja, wegen deren er die römischen komödiendichter tief unter ihre griechischen vorbilder stellt: vix levem consequimur umbram, adeo ut mihi sermo ipse Romanus non recipere videatur illam solis concessam Atticis venerem, cum eam ne Graeci quidem in alio genere linguae obtinuerint (§ 100), der alten komödie eigentümlich ist nicht die grazie, sondern der freimut, oder auch die verbindung des freimuts mit der grazie. das verbum retinet regierte also ursprünglich einen accusativ, von dem der genetiv facundissimae libertatis abhieng. offenbar ist tum, durch einen leicht erklärlichen schreibfehler, aus uim entstanden. die übrigen verbesserungen ergeben sich von selbst. man schreibe: antiqua comoedia cum sincera illa sermonis Attici gratia prope sola retinet vim facundissimae libertatis. nun bedarf aber der folgende satz einer anknüpfung. man könnte lesen: quae etsi est in insectandis vitiis praecipua. da jedoch die beziehung des quae auf comoedia nicht ganz deutlich wäre, so ist es wol gerathener das relativum zwischen comoedia und cum einzuschieben.

Besançon.

HEINRICH WEIL.





# NEUE JAHRBÜCHER

FÜR.

# PHILOLOGIE UND PAEDAGOGIK.

Herausgegeben unter der verantwortlichen Redaction

Dr. Alfred Fleckeisen und Dr. Hermann Masius Professor in Dresden Professor in Leipzig.

Neunundneunzigster und einhundertster Band. Eilftes Heft.



Leipzig,

Druck und Verlag von B. G. Teubner.





# INHALT

VON DES NEUNUNDNEUNZIGSTEN UND EINHUNDERTSTEN BANDES EILFTEM HEFTE.

# ERSTE ABTEILUNG (99R BAND).

|      |                                                             | seite     |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 100. | Zu Lykurgos rede gegen Leokrates. vom professor dr.         |           |
|      | A. Schöne in Leipzig (jetzt in Erlangen) und oberlehrer     |           |
|      | dr. F. Polle in Dresden                                     | 737—755   |
| 101. | Zu Demosthenes [vom kranz § 13]. vom geh. regierungs-       |           |
|      | rath professor dr. G. F. Schömann in Greifswald             | 755—757   |
| 102. | Ueber das wort ὁξυβελής. von dr. L. Dindorf in Leipzig      |           |
|      | Zwei verlorene handschriften, von dr. R. Prinz in Hamm      | 759-764   |
|      | Ueber die form 'Αχέλης für 'Αχελώος. von dr. L. Dindorf     |           |
|      | in Leipzig                                                  | 764       |
| 105. | Zu Juvenalis 3, 33. vom geh. regierungsrath professor       |           |
|      | dr. G. F. Schömann in Greifswald                            | 765-767   |
| 106. | Miscellen. 19-21. vom professor dr. M. Hertz in Breslau     | 767—768   |
|      | Eurythmie bei Seneca, zur rechtfertigung und abwehr.        |           |
|      | vom professor dr. G. Richter in Weimar                      | 769-791   |
| 108. | Zu Cicero de oratore I 19, 86. vom oberlehrer dr. K.        |           |
|      | Mayhoff in Dresden                                          | 791—793   |
| 109  | Zu Tibullus II 1, 67. vom professor dr. R. Klotz in Leipzig | 793-794   |
|      | Anz. v. A. Schlieben: die pferde des altertums (Neuwied     | 100 101   |
| 110. | -                                                           | 70° 700   |
|      | 1867). vom oberlehrer dr. L. Botzon in Marienburg.          | 795—798   |
| 111. | Zu Ciceros Tusculanen [I 22, 50]. vom oberlehrer dr.        |           |
|      | C. Meissner in Bernburg                                     | 798 - 799 |
| 112. | Zu Ciceros erster Catilinaria [2, 5]. vom oberlehrer dr.    |           |
|      | K. Mayhoff in Dresden                                       | 799-800   |
|      | 0 11                                                        |           |

# ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

#### 100.

#### ZU LYKURGOS REDE GEGEN LEOKRATES.

\$ 7 όταν μέν γὰρ τὰς τῶν παρανόμων γραφὰς δικάζητε usw. «lem redner kommt es darauf an die art von klage welche er gewäldt hat, die eisangelie, vor allen übrigen klagen und processen als bedeutend erscheinen zu lassen. ohne irgend ein wort der motivierung stellt er nun seiner klage die γραφή παρανόμων gegenüber, um nachzuweisen dasz die seinige weit wichtiger sei. das klingt als ob der eisangelie gar keine bedeutenden öffentlichen klagen gegenüberständen auszer der γραφή παραγόμων. allein man wird den sinn des redners recht verstehen, wenn man sich hier daran erinnert, dasz kurze zeit nach der verhandlung gegen Leokrates die endliche schluszverhandlung im Demosthenischen kranzprocess stattfand, etwa im spätsommer 330. in der beim kranzprocess gehaltenen rede gegen Ktesiphon § 252 nimt Aeschines auf die kurz zuvor gehaltene rede des Lykurgos gegen Leokrates rücksicht. nun war aber der kranzprocess eine γραφή παρανόμων, und es ist darum sehr wahrscheinlich dasz Lykurgos, der offenbar von der durch seinen politischen gegner Aeschines aus feindschaft gegen Demosthenes angestrengten klage wuste, hier absichtlich ein recht abschätziges wort gerade über die γραφή παρανόμων aussprach. gewis nicht ohne bezug auf diese stelle unserer rede flicht nun wieder Aeschines g. Ktes. § 191 ff. ein so warmes lob gerade der γραφή παρανόμων ein. ebenso wenig wird Lykurgos § 6 ohne besondern bezug gesagt haben πολίτου γάρ έςτι δικαίου, μὴ διὰ τὰς ἰδίας ἔχθρας εἰς τὰς κοινὰς κρίςεις καθιςτάναι τούς την πόλιν μηδέν άδικοῦντας. denn das passt vortrefflich auf die κοινή κρίεις einer γραφή παρανόμων, welche Aeschines aus einer ίδία ἔχθρα gegen Demosthenes eingebracht hatte, von dem man allerdings sagen konnte, er sei ein μηδέν είς την πόλιν άδικων. mit dieser auffassung stimmt es, wenn Demosthenes vom kranz § 121 dem Aeschines vorwirft, er fordere ihn aus persönlicher feindschaft vor das öffentliche gericht: άλλ' οὐδ' αἰςχύνει φθόνου δίκην εἰςάγειν, οὐκ άδικήματος οὐδενός. was also in den worten des Lykurgos an sich gerechtes

befremden erregen müste, rechtfertigt sich aus den persönlichen beziehungen des redners zu Demosthenes und aus dem allgemeinen interesse welches im sommer 330 der seinem endlichen abschlusz entgegengehende kranzprocess in der athenischen bürgerschaft erregt haben muste.

\$ 8 ούτω γάρ έςτι δεινόν το γεγενημένον αδίκημα και τηλικοῦτον ἔχει τὸ μέγεθος, ὥςτε μήτε κατηγορίαν μήτε τιμωρίαν ἐνδέχεςθαι εύρειν άξίαν, μηδε έν τοις νόμοις ώριςθαι τιμωρίαν άξίαν τῶν ἁμαρτημάτων, so haben die hss. übereinstimmend, und niemand wird behaupten wollen dasz diese überlieferung untadellich sei. das wiederholte τιμωρίαν ist eine arge tautologie, und wenn Mätzner s. 88 das anerkennt, so irrt er doch darin dasz er die gegensätze nicht in den substantiven, sondern in dem εύρεῖν und ὡρίσθαι sucht. das μήτε... unde wie auch die wortstellung beweisen, dasz die gegensätze vielmehr in den substantiven gefunden werden müssen, was soll ferner im ersten satze der gedanke besagen: das verbrechen ist so grosz dasz es nicht möglich ist eine ihm entsprechende anklage zu finden? das ist an sich eine arge übertreibung; gegen jedes verbrechen ist eine angemessene anklage zu finden, nicht immer aber eine entsprechende strafe. für den ankläger geziemt es sich übrigens am wenigsten die unmöglichkeit einer anklage zu behaupten, und wenn man genauer zusieht, so ergibt sich auch aus dem folgenden, dasz es sich für den redner hier nicht darum handelt die schwierigkeit einer anklage zu schildern, sondern ausschlieszlich um die strafe. denn er fährt fort τί γάρ χρη παθείν Tòy usw. also eine entsprechende strafe zu finden hat seine schwierigkeit, im attischen process aber wird die strafe auf zweierlei weise bestimmt: entweder ist im gesetz für das betreffende vergehen eine busze vorgesehen und vorausbestimmt, oder der gerichtshof hat nach der schuldigerklärung auf antrag der anklage die strafe festzusetzen. im allgemeinen also läszt sich sagen, dasz die strafe entweder durch die vouot oder durch die κατηγορία fixiert wird. und gerade diese beiden factoren, welche wirken je nachdem der dywv ein tiuntoc oder dtiuntoc ist. finden sich hier bei Lykurgos genannt, und zwar in verbindung mit so charakteristischen zeitwörtern, dasz man kaum daran zweifeln kann, es sei die stelle anders als bisher, mit bezug auf den gegensatz von schätzbarer und unschätzbarer klage zu erklären. daher wird nichts gewonnen, wenn man mit den Zürcher hgg. lediglich die worte μήτε τιμωρίαν streicht: denn weder der gedanke ist, wie oben bereits erwähnt wurde, richtig, noch die wiederholung des aziav ohne bedenken. Bekker betrachtet nun den ganzen vordersatz μήτε κατηγορίαν μήτε τιμωρίαν ενδέχεςθαι εύρεῖν ἀξίαν als unecht und entfernt damit jede schwierigkeit, indem nur der satz ώςτε μηδὲ ἐν τοῖς νόμοις ὧρίςθαι τιμωρίαν ἀξίαν τῶν ἁμαρτημάτων übrig bleibt. aber sein radicales verfahren scheidet hier echtes und unechtes zugleich aus und musz zurückgewiesen werden. von einem richtigen gedanken hingegen gieng Jenicke aus, dem unsere rede überhaupt an vielen stellen wesentliche förderung verdankt. schreibt ὥςτε μήτε τὴν κατηγορίαν τιμωρίαν ἐνδέχεςθαι εὑρεῖν ἀξίαν, μηδὲ ἐν τοῖς νόμοις ὡρίςθαι. das kann nur so verstanden wer-

den, dasz τὴν κατηγορίαν als subject in einer construction des acc. c. inf. zu fassen ist. und das ist richtig. construiert also müste werden: sein verbrechen ist so grosz, ὥcτε μήτε ἐνδέχεςθαι, dasz es nicht zuläszt, την κατηγορίαν usw.: dasz die anklage eine angemessene strafe ausfindig mache; und das τιμωρίαν άξίαν ist dann zu dem ώρίςθαι des zweiten satzes zu ergänzen, dem entgegen steht folgende erwägning. die verderbnis der stelle rührt davon her dasz man κατηγορίαν als acc. des obiects statt des subjects faszte. ferner verstand man nicht dasz das steigernde unde des zweiten satzes sehr wol dem unte des ersten satzes entsprechen könne (vgl. Sauppe in der separatausgabe s. 93) und verlangte ein correspondierendes μήτε. dies gewann man, indem man aus dem zweiten satze das τιμωρίαν wiederholte und schrieb ώςτε μήτε κατηγορίαν μήτε τιμωρίαν. da nun aber in der that eine anklage gefunden worden ist, so suchte man den gedanken durch die hinzufügung des ebenfalls aus dem zweiten satze herbeigeholten άξίαν zn verbessern. will man also die lesart der hss. von einschiebseln reinigen, so musz man die worte μήτε τιμωρίαν und άξίαν entfernen, wonach übrig bleibt ώςτε μήτε κατηγορίαν ένδέχεςθαι εύρειν, μηδέ usw. denn aus dem folgenden satze ist als object zu εύρεῖν zu ergänzen τιμωρίαν ἀξίαν. allerdings würde es, wie Scheibe praef, s. IV bemerkt, dem gewöhnlichen sprachgebrauch besser entsprechen, wenn ἐγδέχεςθαι mit dem dativ der person construiert und geschrieben wäre ὥςτε μήτε τῆ κατηγορία ἐνδέχεςθαι usw. allein nicht minder statthast ist es, wenn man das ένδέχεςθαι hier auf das vorangegangene ἀδίκημα bezieht: das verbrechen ist so grosz, ὥcτε.. ἐνδέχεςθαι, dasz es nicht erlaubt dasz eine anklage ausfindig mache sc. eine angemessene strafe. der satz in seiner interpolierten gestalt findet sich in der mitte des folgenden § 9 nach den worten ἐπίδοξον είναι γεγενήςθαι wiederholt. da er dort in jeder weise sinnlos und unpassend erscheint, so ist wol anzunehmen dasz er im archetypus unten an den rand einer vermutlich mit den worten ἐπίδοξον είναι γεγενήςθαι schlieszenden seite geschrieben war. in anbetracht alles dessen schlage ich vor die worte des redners folgendermaszen herzustellen: οὕτω γάρ ἐςτι δεινὸν τὸ γεγενημένον ἀδίκημα καὶ τηλικούτον έχει τὸ μέγεθος, ώςτε μήτε κατηγορίαν ἐνδέχεςθαι εύρειν, μηδε έν τοις νόμοις ώρίςθαι τιμωρίαν άξίαν των άμαρτημάτων.

\$ 26 καὶ οἱ μὲν πατέρες ὑμῶν τὴν ᾿Αθηνᾶν ὡς τὴν χώραν εἰληχυῖαν, ὁμώνυμον αὐτῆ τὴν πατρίδα προςηγόρευον ᾿Αθήνας. ἵν᾽ οἱ τιμῶντες τὴν θεὸν τὴν ὁμώνυμον αὐτῆ πόλιν μὴ ἐγκαταλίπωςι. man hat das τὴν ᾿Αθηνᾶν..εἰληχυῖαν als absoluten, oder als anakoluthischen accusativ fassen wollen, Bekker hingegen erkeunt das misliche dieser annahme und möchte die worte τὴν ᾿Αθηνᾶν ὡς τὴν χώραν εἰληχυῖαν ὁμώνυμον αὐτῆ als unecht entfernt wissen. leichter und einfacher ist die heilung der stelle zu schaffen, wenn man das erste αὐτῆ als constructionsglossem streicht und die anstöszigen accusative in dative verwandelt. der satz heiszt dann: καὶ οἱ μὲν πατέρες ὑμῶν τῆ ᾿Αθηνᾶ ὡς τὴν χώραν εἰληχυία ὁμώνυμον τὴν πατρίδα προςηγόρευον

'Αθήνας, ἵν' οἱ τιμῶντες τὴν θεὸν τὴν ὁμώνυμον αὐτῆ πόλιν μὴ ἐγκαταλίπωςι.

\$ 38 έξεκόμισε καὶ ίερὰ τὰ πατρῷα μετεπέμψατο. der redner spricht aber hier vorläufig nur von der zeit in welcher das psephisma des Hypereides (§ 36) angenommen und ausgeführt wurde, also, wie der ganze zusammenhang zeigt, nur von der zeit unmittelbar nach der schlacht bei Chäroneia. die kurze auseinandersetzung schlieszt mit der bemerkung, dasz es gewis keine gewöhnlichen, unbedeutenden besorgnisse (φόβοι § 37 a. e.) gewesen seien, welche damals Athen erfüllten. nun fährt er fort: èv oic (inmitten dieser besorgnisse) entflieht Leokrates und schafft die vorhandenen gelder fort. dazu passt nun durchaus nicht was als drittes dasteht, dasz er die väterlichen heiligtümer sich nachschicken liesz, während das vierte καὶ είς τοςοῦτον usw. wiederum sich nur auf die zeit unmittelbar nach der schlacht von Chäroneia bezieht. die worte καὶ ἱερὰ τὰ πατρῶα μετεπέμψατο sind repetiert aus § 25 und irtümlich hier in den text gerathen. sie müssen schon um deswillen gestrichen werden, weil Leokrates sich die väterlichen heiligtümer erst nach Megara nachschicken liesz, dorthin aber erst geraume zeit nach seiner flucht aus Athen kam (§ 21 μετὰ ταῦτα τοίνυν . ἐπειδὴ χρόνος ἐγένετο ... άφικνείται είς Μέγαρα).

§ 38 κατὰ τὴν αὐτοῦ προαίρεςιν ἔρημοι μὲν ἦςαν οἱ ναοί, ἔρημοι δὲ αἱ φυλακαὶ τῶν τειχῶν. in den hss. steht ἔρημοι μὲν ἦςαν οἱ ναοὶ τῶν ἱερέων, und da es allerdings völlig unsinnig wäre zu sagen, durch Leokrates schuld seien die tempel leer von priestern gewesen, so ist das τῶν ἱερέων seit Bekker von allen hgg. gestrichen. der aber den zusatz machte, hat sicherlich nicht τῶν ἱερέων sondern τῶν ἱερῶν geschrieben, und es wird derselbe sein, von dem das unmittelbar vorhergehende einschiebsel καὶ ἱερὰ τὰ πατρῷα μετεπέμψατο herrührt, indem er sich zur unzeit an die worte § 25 erinnerte τὰ ἱερὰ τὰ πατρῷα.. ἐκλείποντα τοὺς νεὼς καὶ τὴν χώραν ῆν κατεῖχον.\*)

<sup>\*)</sup> zu rechter zeit sehe ich dasz auch H. Jacob im 'specimen emendationum' (Cleve 1860) s. 5 diese stelle behandelt hat. er conjiciert ξρημοι μὲν ῆςαν οἱ ναοὶ τῶν ἡρώων für das hsl. τῶν ἱερέων. ich kann dieser scharfsinnigen vermutung nicht beipflichten. Jacob verweist auf das parallel stehende ἐρημοι δὲ αἱ φυλακαὶ τῶν τειχῶν und er verlangt einen genetiv bei ναοὶ um der 'concinnitas membrorum' willen. er verweist ferner auf das unmittelbar vorhergehende καὶ ἱερὰ τὰ πατρῶα μετεπέμψατο, woraus hervorzugehen scheint dasz er das τῶν ἡρώων von ἔρημα abhängig denkt. aber gerade so würde die concinitas erheblich verletzt, da dann die beiden anaphorisch gesetzten ἔρημοι ungleich sind, indem das eine einen genetiv hat, das andere (ἔρημοι αἰ φυλακαὶ τῶν τειχῶν) nicht, eine inconcinnität die sich ebenso auf die beiden im genetiv stehenden substantiva τῶν ἡρώων und τῶν τειχῶν erstrecken würde. wollte man aber Jacobs τῶν ἡρώων festhalten und es direct auf οἱ ναοὶ beziehen, also übersetzen: 'verlassen waren die heiligtümer der familiengötter' (auch an die verstorbenen könnte man denken), so würde dem auszer grammatischen bedenken vor allem entgegenstehen, dasz in diesem falle zuerst nicht die ῆρωες, sondern die θεοί zu nennen waren. dasz überhaupt an dieser stelle eine bezuguahme

§  $49 \ \epsilon i \ \delta \epsilon \ \delta \epsilon i$  usw. ich will darauf aufmerksam machen, dasz in diesem abschnitt bis §  $50 \ \epsilon i \nu \alpha i \ \tau \dot{\alpha} c \ \dot{\epsilon} \kappa \epsilon i \nu \nu \nu \nu \chi \dot{\alpha} c$  der redner in einem stile spricht, dessen kurze abgerissene sätze, welche oft weder in äuszerer noch in innerer gehöriger verbindung stehen, sich ganz auffällig von der sonstigen redeweise des Lykurgos unterscheiden.

ἀνθρώπων richtig sein kann und von Heinrich hergestellt ist.

§ 49 ήττης θαι τοὺς ταῖς διανοίαις μὴ πτήξαντας τὸν τῶν ἐπιόντων φόβον. dies kann nicht richtig sein. schon wegen des vorausgehenden ἐν τοῖς πολέμοις καλῶς ἀποθνής κοντας musz hier ein prägnanterer ausdruck gewählt worden sein als μὴ πτήξαντας τὸν.. φόβον 'sie hatten keine furcht'. man vermiszt ein wort welches bezeichnet wovor sie keine furcht hatten. und somit läge am nächsten an τὸν τῶν ἐπιόντων φόνον zu denken, wenn nicht der darin liegende doppelsinn diese änderung zurückwiese. der nächste satz beginnt mit μόνους γὰρ, und ich glaube, das φόβον ist nichts als der rest eines zur erklärung des seltenen πτήξαντας an den rand geschriebenen φοβουμένους, so dasz also das hiervon übrig bleibende φόβον das ursprüngliche substantivum verdrängt hätte. es empfiehlt sich aber nach § 69 am meisten als solches κίνδυγον anzunehmen.

§ 63 ὡς οὐδὲν ἄν γένηται παρὰ τοῦτον. die stelle ist verderbt, das ἄν γένηται grammatisch unmöglich. der gedanke aber des ganzen satzes ist klar. die vertheidiger des Leokrates sagen: so ein einzelner mensch könne einer ganzen stadt nicht so groszen schaden zufügen. ὡς οὐδὲν ἄν παρ' ἕνα ἄνθρωπον ἐγένετο τούτων. darauf erwidert der ankläger: die schätzung der that, ob grosz oder klein, überlaszt nur den richtern. jetzt handelt es sich lediglich um constatierung des thatbestandes. entweder Leokrates hat τὰ εἰτηγγελμένα begangen, dann werden die richter über das μέγεθος zu entscheiden haben. oder er hat nichts von dem allem gethan (εἰ δ' ὅλως μηδὲν τούτων πεποίηκεν),

auf die wegschaffung seiner familienheiligtümer unstatthaft erscheint, habe ieh oben bemerkt, und aus diesem grunde halte ieh das καὶ ἱερὰ τὰ πατρῷα μετεπέμψατο wie das τῶν ἱερἐων oder τῶν ἱερῶν hier für eingeschoben. Leokrates liesz sieh nach § 25 diese heiligtümer nach Megara nachschieken, wohin er aus Rhodos gieng ἐπειδή χρόνος ἐγένετο § 25. aber fragen möchte ieh, ob hier überhaupt eine erwähnung der ναοί am platze sei. der redner erklärt § 36, er wolle zeigen in welcher gefahr Leokrates die stadt verlassen habe, und läszt das psephisma des Hypereides verlesen, als dessen hauptinhalt aus § 37 sich ergibt. dasz der Peiräeus vertheidigt werden solle. es kommt also dem redner hier darauf an nachzuweisen, dasz Leokrates auszer anderem auch vor allem die pflicht versäumt hatte die stadt gegen den feind zu vertheidigen, und da es sich gerade um den Peiräeus handelt, so liegt es nahe zu vermuten dasz Lykurgos gesagt habe ἔρημοι μὲν ῆςαν αὶ νῆες, ἔρημοι δὲ αὶ φυλακαὶ τῶν τειχῶν.

ist es dann nicht wahnsinn überhaupt eine entschuldigung vorzubringen (οὐ μανία δήπου τοῦτο λέγειν)? allerdings wäre es wahnsinn, weil diese entschuldigung zugleich das eingeständnis das verbrechen begangen zu haben in sich schlieszt. was mit dem τοῦτο λέγειν gemeint sei, ist leicht zu erkennen; gemeint ist eben die im anfang des § erwähnte entschuldigung ὡς οὐδὲν παρ᾽ ἕνα ἄνθρωπον ἐγένετο τοῦτων. dies ergänzen hörer und leser mit notwendigkeit, es bedarf einer wiederholung dieser worte in keiner weise. der überarbeiter der rede aber hielt es für nötig sie hinzuzufügen. das ὡς οὐδὲν ἄν γένηται παρὰ τοῦτον ist diese erläuternde glosse, und deshalb ist kein anstosz zu nehmen an ihrer grammatischen unrichtigkeit (etwa wie man conjiciert hat ἐγένετο oder γεγένηται mit weglassung des ἄν, oder γένοιτο), sondern es ist aus dem texte zu entfernen.

\$72 ἐνενήκοντα μὲν ἔτη τῶν Ἑλλήνων ἡγεμόνες κατέςτηςαν. der redner spricht von der attischen hegemonie. als der endpunct derselben wird übereinstimmend angenommen das jahr 405, vernichtung der athenischen flotte bei Aegospotamoi; nur über die dauer disserieren die angaben. pseudo-Lysias epitaph. § 55 sagt έβδομήκοντα έτη της θαλάςcης ἄρξαντες. danach setzte er den beginn der athenischen hegemonie auf 475, und das stimmt mit Thuk. 195, wonach dies 476 geschehen ist. hingegen Isokrates panath. § 56 sagt ἡμεῖς δὲ πέντε καὶ ἑξήκοντα ἔτη cuvexûc κατέςχομεν την ἀρχήν, nimt also nur 65 jahre, mithin 470 als anfangsjahr an. Demosthenes Phil. 3, 23 sagt καίτοι προστάται μεν ύμεις έβδομήκοντα έτη και τρία των Ελλήνων εγένεςθε, rechnet also bei 73 jahren wahrscheinlich mit einschlusz des anfangs- und endjahres von 476 bis 405. endlich zählt Demosthenes Olynth. 3, 24 bis zum peloponnesischen kriege 45 hegemoniejahre, was auch auf 475 oder 476 als ausgangspunct hinweist. von diesen allen weicht nun des Lykurgos angabe von 90 jahren ab, und Taylor wollte deshalb auch das èveνήκοντα in έβδομήκοντα ändern, Mätzner aber s. 206 sucht die zahl als eine übertrieben grosze zu entschuldigen: 'equidem Lycurgo res gestas maiorum exornanti atque grandioris dicendi generis quam fidei historicae studiosiori talia condonaverim.' es bedarf dessen nicht. die zahl 90 ist eine runde zahl und müste eigentlich 85 heiszen, denn Lykurgos datiert die athenische hegemonie von der schlacht bei Marathon 490, wie hervorgeht aus § 104 οί γοῦν ἐν Μαραθῶνι παραταξάμενοι τοῖς βαρβάροις . . ἐκράτηςαν . . τῶν μὲν Ελλήνων προςτάτας τῶν δὲ βαρβάρων δεςπότας έαυτούς καθιςτάντες. das προςτάται τῶν Ελλήνων ist sicher identisch mit dem an unserer stelle gewählten ausdruck τῶν Ἑλλήνων ἡγεμόνες.

§ 81 ὅρκος. Lykurgos sagt, diesen eid hätten πάντες οἱ ελληνες vor der schlacht bei Platää, also im j. 479 einander geschworen. Herodot weisz nichts davon, während Diodor Xl 29 ihn ebenfalls mitteilt und genauer bemerkt, die eidesleistung habe auf dem Isthmos stattgefunden. Isokrates paneg. § 156 weisz auch davon, sagt aber, der eid sei nur von den Ioniern geleistet worden. dagegen hat schon im altertum Theopompos, wie er den Kimonischen frieden anzweifelte, so auch

diesen eid für unecht angesehen: vgl. fr. 167 bei C. Müller hist. gr. I s. 306. und ihm wird man beipflichten, zumal die quelle der fälschung vorliegt. es ist dies Herodot VII 132. dort — es ist die rede vom i. 480. der zeit vor dem kampf bei den Thermopylen - berichtet Herodot von der sendung der herolde durch Xerxes um erde und wasser zu fordern. der historiker verzeichnet nun die griechischen völkerschaften welche auf dieses verlangen eingiengen, und fährt dann fort: ἐπὶ τούτοιςι οί ελληνες έταμον δρκιον οἱ τῷ βαρβάρῳ πόλεμον ἀειράμενοι. τὸ δὲ ὅρκιον ώδε είχε, ὅςοι τῶ Πέρςη ἔδοςάν cφέας αὐτοὺς ελληνες ἐόντες μη άναγκαςθέντες, καταςτάντων εφι εὖ τῶν πρηγμάτων τούτους δεκατεθραι τῶ ἐν Δελφοῖρι θεῶ, aus dieser stelle des Herodot ist der in den hss. unserer rede überlieferte eid geschmiedet und mit einigen allgemeinen phrasen verbrämt worden. das charakteristische δεκατεῦςαι ist geblieben, weggelassen aber das in dem echten eide nicht zu entbehrende τῶ ἐν Δελφοῖcι θεῷ. eine ausführlichere hetrachtung dieses documentes bleibe einer anderen gelegenheit vorbehalten. doch schien es nicht überslüssig hier seine verdächtige beschaffenheit wenigstens anzudeuten, da der vorliegende eid zu der ehre gekommen ist von E. Egger unter die ältesten denkmale griechischer prosa gerechnet zu werden (mémoires de littérature ancienne s. 280 ff.) und der genannte gelehrte sogar bemerkt s. 282 'il semble que quelque chose y soit resté du geste oratoire qui les accompagnait et de l'émotion qui soulevait les coeurs en les prononcant.'

§ 109 τοιγαρούν ἐπὶ τοῖς ὁρίοις τοῦ βίου μαρτύρια ἔςτιν ίδεῖν τῆς ἀρετῆς αὐτῶν ἀναγεγραμμένα ἀληθῆ πρὸς ἄπαντας τοὺς Ελληνας, ἐκείνοις μέν . . τοῖς δὲ ὑμετέροις προγόνοις usw. so die hss. übereinstimmend. an dem ausdruck ἐπὶ τοῖς ὁρίοις τοῦ βίου ist vielfach anstosz genommen worden. Ch. Wurm comm. in Dinarchi orat. s. 182 schlägt vor ἐπὶ τοῖς ἡρίοις mit bezugnahme auf Harpokr. u. ἠρία, und streicht das τοῦ βίου. ich habe, als ich im sommersemester 1868 über diese rede las, das ήρίοις angenommen und statt des τοῦ βίου vorgeschlagen τοῦ τύμβου. jetzt sehe ich dasz Jacob a. o. s. 13 wiederum sehr scharfsinnig conjiciert hat ἐπὶ τοῖς ὁςίοις τύμβοις. doch ist die veränderung τοῦ βίου in τύμβοις nicht unerheblich: sie läszt sich vermeiden, und man kann sich dabei strenger an die diplomatische überlieferung halten. ausgegangen werden musz ohne zweifel von dem άναγεγραμμένα. daraus erhellt dasz hier von den grabmälern der Spartaner bei den Thermopylen und der Athener bei Marathon die rede ist. nun ist zwar der ausdruck ήρίον für grabmal nicht ohne beispiel (vgl. Pollux IX 15. Etym. m. u. ηρίαι πύλαι), aber für den teil des grabmals welcher die inschrift enthielt wird es schwerlich die zutreffende benenuung sein. Bockhs auseinandersetzung CIG. II s. 533 bezieht sich was copóc und βωμός betrifft vorzüglich auf die in späteren zeiten gültigen gräbereinrichtungen, so nahe es darum liegt an ἐπὶ ταῖς coροῖς τοῦ βωμοῦ oder τοῦ τύμβου zu denken (vgl. Aesch. g. Tim. § 146 τὰ ὀστᾶ ἐν τῆ αὐτῆ coρῷ κείςεται), da Simonides hei Diodor M 11 (Bergk lyr. s. 1114) das grab der Lakedamonier selbst βωμός nennt: τῶν δό ἐν Θερμοπύλαις θανόντων

εὐκλεἡς μὲν ἁ τύχα, καλὸς δ' ὁ πότμος, | βωμὸς δ' ὁ τάφος, πρὸ τόων δὲ μνᾶςτις usw., so wird doch für die Lykurgische zeit, geschweige denn für die zeit der Perserkriege, coρός ebenso wenig passend sein wie βωμός. dagegen ist nach Böckh a. o., Becker im Charikles III s. 108, Wachsmuth hell. altertumskunde II² s. 547. 666, K. Keil analecta s. 43 die bezeichnung ἡρῷον für das religiös-nationale denkmal derartiger grabstätten völlig zutreffend, und indem ich daher mein früheres τοῦ τύμβου für τοῦ βίου beibehalte, vermute ich τοιγαροῦν ἐπὶ τοῖς ἡρώοις τοῦ τύμβου μαρτύρια ἔςτιν ἰδεῖν usw.

\$ 150 έὰν μὲν Λεωκράτην ἀπολύςητε, προδιδόναι τὴν πόλιν καὶ τὰ ἱερὰ καὶ τὰς ναῦς ψηφιεῖςθε. bis zu einem gewissen puncte läszt sich alles vertheidigen, und so leugne ich nicht dasz sich auch, insbesondere mit rücksicht auf die kurz vorher und nachher erwähnte εὐδαιμονία της πόλεως und die πρόςοδοι eine leidliche motivierung dafür herausfinden läszt, dasz hier neben den ίερὰ und der πόλις, sicher etwas überraschend, als drittes vnec, die schiffe, genannt werden. allein trotzdem halte ich das für unecht, insbesondere deswegen, weil die anfangsworte von \$ 149 und 150 mit vollem rednerischem pathos einander gegenübergestellt werden. der redner sagt § 149: meine anklage will rettung bringen τη πατρίδι καὶ τοῖς ίξροῖς καὶ τοῖς νόμοις. sprecht ihr ihn aber frei, so decretiert ihr das gerade gegenteil davon, ihr beschlieszt das völlige preisgeben (§ 150 a. a.) von πόλις, ίερὰ — und nun soll als drittes hinzutreten vnec? dies ist dem ganzen zusammenhange nach unmöglich. vielmehr findet sich auch § 27 μη φροντίς αντα δέ μήτε ιερών μήτε πατρίδος μήτε νόμων, und \$ 35 ότι προδότης έςτι τῆς πατρίδος καὶ τῶν ἱερῶν καὶ τῶν νόμων, und so substituiere man auch § 150 an der stelle des τὰς ναῦς das τοὺς νόμους, so dasz der ganze satz lautet: ἐὰν μὲν Λεωκράτην ἀπολύςητε, προδιδόναι τὴν πόλιν καὶ τὰ ἱερὰ καὶ τοὺς νόμους ψηφιεῖςθε.

Leipzig. \* Alfred Schöne.

§ 8 ἀξίαν κατηγορίαν εύρεῖν ist kein klarer und gesunder gedanke, nur nicht aus dem grunde, den P. van den Es adnot, ad Lyc. or, in Leocr. s. 8 anführt, weil es in Athen eine γραφή προδοςίας nicht gegeben habe: formell und juristisch war die von Lykurgos angewandte eisangelie eine ἀξία κατηγορία, es kann also das ἄξιον nur ein sittliches oder künstlerisches sein (vgl. § 2 ἄξιον κατήγορον, Isokr. 4, 13 ώς χαλεπόν ἐςτιν ἴςους τοὺς λόγους τῷ μεγέθει τῶν ἔργων ἐξευρεῖν mit Rauchensteins anmerkung. ebd. 82 ὥςτε μηδένα πώποτε δυνηθῆναι περὶ αὐτῶν μήτε τῶν ποιητῶν μήτε τῶν coφιςτῶν ἀξίως τῶν ἐκείνοις πεπραγμένων εἰπεῖν. Sall. Cat. 3, 2 in primis arduum videtur res gestas scribere, primum quod facta dictis exaequanda sunt), warum aber hier die grösze des verbrechens eine angemessene anklage unmöglich machen soll ist nicht einzusehen, wie A. Schöne — er und ich haben einander unser mscr. vor dem druck mitgeteilt — oben klar dargelegt hat. aber diese unklarheit des gedankens ist

mir kein genügender grund die stelle zu verdächtigen (vgl. § 11 κατη-γορίαν εύρεῖν οὐκ ἔςτι χαλεπόν). solche verstösze gegen die logische schärfe sind bei Lykurgos keineswegs selten. so ist in dem vorliegenden § 8 auch im nicht angefochtenen die construction nicht ganz logisch: οὕτω ἐςτὶ δεινὸν τὸ ἀδίκημα, ὥςτε μηδὲ ὡρίςθαι τιμωρίαν ἀξίαν τῶν ἁμαρτημάτων. auch in § 48 sind inhalt und ausdruck nicht ganz logisch: 'sie haben ihr land nicht verwüsten lassen, denn wie man natürliche und pflegeväter nicht in gleicher weise liebt, so lieben auch alle ein später erworbenes vaterland weniger als das natürliche.' statt dessen hätte es heiszen müssen: 'so lieben alle das natürliche vaterland mehr als ein später erworbenes.' wenn er nun fortfährt: 'obgleich sie solche gesinnung hegten', so ist das streng genommen 'geringere liebe gegen ein erworbenes vaterland'. er fährt fort, als ob er gesagt hätte, was er hätte sagen sollen. so ist ferner die beweisführung in § 59 voll von logischen verstöszen, um nicht zu sagen sophismen, und § 123 wimmelt von antithesen, die rhetorisch sehr fein, logisch aber zum teil sehr unsein sind. manchmal läszt es sich psychologisch sehr wol erklären, wie Lykurgos dazu gekommen ist solche unklarheit zuzulassen. wir vergleichen § 71. dort sagt er, Alexander habe wasser und erde gefordert. das hat er bekanntlich nicht gethan, sondern frieden und bundesgenossenschaft hat er den Athenern angetragen. möglich, dasz Lyk. über den thatbestand ungenau unterrichtet war; wahrscheinlicher aber ist es, dasz er nach den grundsätzen seines lehrers Isokrates (vgl. Isokr. 12, 172 und 4, 8 mit Benselers anmerkung) sich wissentlich eine entstellung des factums erlaubt oder wenigstens aus rhetorischen gründen den mund etwas voll nimt. es wäre aber im interesse des redners gewesen hier nicht zu übertreiben: denn wenn die Athener schon über die wahre forderung erbost waren, so haben sie das vaterland noch mehr geliebt, als sich aus ihrem zorn über eine so grobe zumutung würde entnehmen lassen. aber Lyk, ist wütend auf Alexander schon deshalb, weil er makedonischer könig ist, und es ist eine sichere psychologische erfahrung, dasz der leidenschaftlich erregte, wo immer es angeht, starke worte anwendet, auch wo sie seinem interesse eigentlich zuwider sind, und, die umstände wol erwogen, sind sie auch seinem interesse in der that nicht zuwider: denn es ist eben so richtig, dasz er mit starken worten stärker auf die menge wirkt, die mehr von der gewalt als von dem gehalt der worte bewegt wird.

§ 13: wenn man den hegrill δικαίως presst, so könnten die worte ἀδύνατον γάρ ἐςτι μὴ δικαίως δεδιδαγμένους δικαίαν θέςθαι τὴν ψῆφον sehr wol echt sein: denn das ἔξω τοῦ πράγματος λέγειν ist eben ein μὴ δικαίως διδάςκειν. dagegen ist ἄνευ τοῦ λόγου entweder als verkehrte glosse zu μὴ δικαίως δεδιδαγμένους auszuscheiden oder, was mir wahrscheinlicher ist, zu emendieren. H. Jacob in seinem höchst beachtenswerthen 'specimen emendationum' (Cleve 1860) s. 4 schlägt vor zu schreiben ἀνοία τοῦ λόγου, womit der redner auf § 11 οἱ μὲν γὰρ.. ἀτοπώτατον ποιοῦςιν zurückweise. man würde aber dann statt des dativs eine präposition erwarten. ich schreibe mit leichter

ergänzung ἀνευθέτου τοῦ λόγου. ἀνεύθετος ist freilich nur aus später gräcität belegt; da aher εὔθετος in der besten zeit häufig ist, so ist wol auch ἀνεύθετος nicht zu kūhn.

§ 18. in Krügers spr. § 56, 6, 5 (vgl. anm. 4) heiszt es: 'mit dem infinitiv steht αἰςχύνεςθαι, wenn es scheu vor der zu begehenden handlung bezeichnet' und es wird dafür Xen. Kyr. V 1, 21 angeführt. die richtigkeit dieser regel wird sich schwerlich widerlegen lassen. auch unsere rede bestätigt sie. sie bietet αἰςγύνεςθαι mit inf. § 47 την δὲ θρέψας αν αύτους αιςχυνόμενοι περιοράν πορθουμένην, und zwei stellen, wo das part, steht, verstoszen höchstens scheinbar gegen die regel: \$ 50 οὐκ [αν] αἰςχυνθείην εἰπὼν στέφανον τῆς πατρίδος είναι τὰς ἐκείνων ψυχάς 'ich sage ohne scham, ohne erröthen', vgl. Xen. Kyr. III 3, 35 έγω δε ύμιν μεν παραινών, ποίους τινάς χρή είναι έν τῷ τοιῷδε, αἰςχυνοίμην ἄν οἶδα γὰρ ὑμᾶς ταὐτὰ ἐπιςταuévouc usw., nicht 'ich würde anstand nehmen', sondern 'ich würde mich schämen'. sodann § 63 καὶ οὐκ αἰςχύνονται τοιαύτην ἀπολογίαν ποιούμενοι 'ohne sich zu schämen', wol könnte an beiden stellen mit verändertem sinne auch der infinitiv stehen, und vielleicht hat Lyk. ihn in dem auch sonst sehr entstellten § 50 gesetzt, doch läszt sich das participium vertheidigen. dies letztere ist aber unmöglich § 18 καὶ οὖκ ηςχύνθη την της πατρίδος άτυχίαν αύτοῦ ςωτηρίαν προςαγορεύcac: denn er hat es zwar gethan, ob aber mit oder ohne erröthen kann der redner nicht wissen und nicht entscheiden wollen; man wird sich also zu der kleinen änderung προςαγορεῦςαι verstehen müssen.

\$ 25: ich vermisse in den commentaren zu unserer rede eine erklärung der worte ἐκλείποντα τοὺς νεώς, die mir doch dem misverständnis sehr ausgesetzt zu sein scheinen. hier ist zunächst festzustellen, dasz die worte § 38 κατά την αύτοῦ προαίρεςιν ἔρημοι μέν ήςαν οί ναοί auf keinen fall eine parallele, eine wiederholung desselben gedankens enthalten, wie Taylor meinte (s. Becker z. d. st.), sondern dasz Mätzners auffassung des ἔρημοι οἱ ναοί 'de universo populo qui deorum religiones atque templa deserat' die richtige ist. zu den beiden andern satzgliedern nemlich, ἔρημοι ἦςαν αἱ φυλακαί und ἐξελέλειπτο ἡ πόλις και ή γώρα ist ohne frage hinzuzudenken 'von seiten des volkes'; es wäre sehr inconcinn gesprochen, wenn dem gegenüber zu ἔρημοι ήcay οί ναοί hinzuzudenken wäre 'von seiten der götter'. sodann will Lyk. nach den worten εἰς τοςοῦτον προδοςίας ἦλθον mit seinem ώςτε κατά την αύτου προαίρεςιν frevel anführen, die begangen worden wären, wenn jeder wie Leokrates gedacht hätte. bei jener auffassung aber würde er zweien freveln die folge eines dritten frevels zugesellt haben, was er verständiger weise nicht gethan haben kann.

Zu dieser ausdrücklichen begründung der Mätznerschen auffassung zwingt mich Jacoh, der a. o. s. δ ἔρημοι μὲν ἦταν οἱ ναοὶ τῶν ἡρώων für das hsl. τῶν ἱερέων schreiben will und dafür zwei gründe anführt: zunächst verlange die 'concinnitas membrorum' hier einen genetiv, wie auch das zweite glied einen solchen habe und das dritte ihn durch zwei nominative ἡ πόλις καὶ ἡ χώρα ersetze. dem gegenüber genügt es auf

die anmerkung der Zürcher hgg. zu verweisen: «αί φυλακαί τῶν τειχῶν una est notio, cui recte opponitur vaoi.» 'deinde' fährt Jacob fort mentio penatium, quorum aediculas Leocrates vacuas esse voluit, aptissima est, quod proxima illa ίερα τα πατρώα μετεπέμψατο (cf. § 25) confirmant.' hier also bekennt er sich zu jener Taylorschen auffassung, die ich so eben zu widerlegen mich bemüht habe: denn nicht mit unrecht argwöhnt Schöne oben, Jacob denke seinen genetiv τῶν ἡρώων als von έρημοι abhängig. aber schon Mätzner sagt: 'privatarum religionum mentio prorsus absona est ab hoc loco.' diese betrachtung führt uns nun zugleich zur erkenntnis der veranlassung des in den hss. vorhandenen glossems τῶν ἱερέων. es hatte ein aufmerksamer leser jene worte des § 25 noch im gedächtnis, als er hier das ἔρημοι οί ναοί las, und notierte sich an den rand: τῶν ἱερέων, d. h. 'nicht etwa verlassen von den göttern, wie man nach obigem glauben könnte, sondern von den priestern, eine auffassung die, in ihrem negativen teile richtig, im affirmativen der Mätzners zu weichen hat. Jacobs 'penatium, quorum aediculas Leocrates vacuas esse voluit' vertritt also gerade die ansicht, welcher der glossator vorbeugen wollte: es sind eben alle tempel gemeint, nicht blosz die deren ίερά Leokrates weggeführt hatte.

Jacob fügt hinzu: 'penates autem vel deos gentilicios Lycurgus ipse heroas nominat § 1. § 88. Mactzn. p. 73', und in der anmerkung fügt er hinzu 'cf. Schoemann. ant. graec. I p. 369 sq. II p. 139. 183.' aber weder Lykurgos noch Mätzner noch Schömann sagen an den angeführten stellen etwas derartiges, und wenn Jacob penates (Schömann II s. 488 ff.) und di gentilicii (Schömann II s. 484 ff.) für identisch hält, so irrt er (penates sunt omnes di, qui domi . . in penetralibus aedium, in sacrario . . coluntur: Servius zur Aen. II 514. III 12).

Wir gewinnen also aus Jacobs behandlung dieser stelle nichts für die erklärung des ἐκλείποντα τοὺς νεώς § 25, wozu ich jetzt zurückkehre, es ist nemlich nicht daran zu denken, dasz die πατρώα ίερά des Leokrates sich in tempeln befunden hätten, aus denen er sie nach Megara hätte kommen lassen: denn abgesehen davon dasz Leokrates in diesem falle die ἱερά hätte stehlen müssen, was Lykurgos nicht würde unerwähnt gelassen haben, verhietet der ausdruck τὰ ίερὰ τὰ πατρώα, ἃ οί πρόγονοι παρέδοςαν αὐτῶ an irgend welche andere heiligtümer und götter zu denken als an die im hause des Leokrates verehrten und in seiner hauscapelle aufgestellten. auch durch Jacobs bemerkung, ναοί, die heroen zugeschrieben werden, seien dasselbe was καλιάδες bei Dionysios von Halikarnassos, werden wir nicht gefördert, da καλιάς nicht hauscapelle bedeutet und auch Jacob selbst das wort nicht in dieser bedeutung zu fassen scheint trotz seiner übersetzung penatium aediculas. vielmehr ist jene stelle unserer rede so zu erklären. obgleich das gebildete Griechentum nie das cultusbild mit der durch dasselbe dargestellten gottheit selbst verwechselt hat, so betrachtet es dasselbe doch als den sitz der gottheit (Edoc, wie es von Lyk. selbst genannt wird § 1; vgl. Hermann gottesd. alt. § 18, 17). was deshalb den götterbildern widerfährt, konnte als den göttern selbst widerfahrend angenommen und die ίερά konnten metonymisch für die götter selbst gesetzt werden. dasz Lyk. das hier thut, zeigen die gleich folgenden worte καὶ εἶναι ὀθνεῖα τῆ χώρα καὶ τοῖς νομίμοις τοῖς κατὰ τὴν Μεγαρέων πόλιν εἰθιςμένοις (vgl. § 59 τὰ ἐν τῆ χώρα ἱερὰ τῶν πατρώων [πατρίων Schömann] νομίμων ἀποςτερῶν), die ohne diese annahme kindisch wären. auch erklären sich nur durch sie die worte § 26 ἐξαγώγιμον ὑμῖν τὴν παρὰ τῶν θεῶν βοήθειαν ἐποίηςεν.

§ 26. die entscheidung über die ersten worte dieses § ist sehr schwierig, und es ist mir keineswegs unwahrscheinlich, dasz Lyk, selbst den constructionslosen accusativ την 'Αθηνάν gesetzt habe und dann anakoluthisch fortgefahren sei. die periode hat aber schlimmeres erlitten, was bisher nicht bemerkt worden ist, im vorhergehenden ist vom wegführen der heiligtümer die rede und im folgenden Λεωκράτης ... έποίης wieder. dazwischen kann nach der feierlichen ankündigung zu anfang von § 25, zu etwas neuem übergehen zu wollen, und nach dem ού γὰρ ἐξήρκες unmöglich ein satz treten, der mit dieser wegführung gar nichts zu thun hat, sondern nur von dem έγκαταλιπείν der stadt handelt. hier ist ohne alle frage etwas ausgefallen, wie etwa ἐγκαταλίπωςι [μηδὲ τὰ ἱερὰ τὰ πατρῶα ἐξαγάγωςι]. — Beiläufig erwähne ich, dasz Petersen z. f. d. aw. 1851 sp. 194 anm. 92 und Lobeck Aglaoph. s. 1237 behaupten, Lyk. rechne hier die Athena unter die πατριψοί θεοί. das liegt nicht in den worten, und Athena ist auch nicht in demselben sinne eine πατρώα θεός wie Zεύς έρκεῖος und 'Απόλλων πατρώος, wie aus der an die candidaten der staatsämter gerichteten frage hervorgeht, εί Άπόλλων έςτιν αὐτοῖς πατρώος και Ζεύς έρκεῖος (vgl. Schömann opusc, I s. 319). — Im folgenden Λεωκράτης δε οὔτε νομίμων οὖτε πατρώων οὖτε ἱερῶν Φροντίςας darf kein οὖτε gestrichen werden, obwol die von Baiter und Sauppe unternommene vertheidigung durch Mätzner widerlegt sein dürfte. es ist zu übersetzen: 'Leokrates, der sich weder um das was alter brauch, noch um das was von den vätern überliefert, noch um das was heilig ist kümmerte.' es sind dies die heiligsten begriffe; aber nichts heiliges bewegt den Leokrates.

§ 49 μόνους γὰρ τοὺς ἐν τοῖς πολέμοις καλῶς ἀποθνήςκοντας οὐδ ἀν εἶς ἡττῆςθαι δικαίως φήςειε. das ist ja nicht wahr: von den überlebenden siegern gilt ja doch das ἡττῆςθαι noch viel weniger. auch erwartet man dasz der mit μόνους beginnende satz affirmativ sei. möglich und richtig wird die aussage nur, wenn man etwas wie ἐν ἥττη hinzufügt, worte die zwischen εἷς und ἡττῆςθαι wol ausfallen konnten. sollte übrigens Schöne mit seiner vermutung recht haben, dasz φόβον rest eines zu πτήξαντας beigeschriebenen φοβουμένους sei, so wäre es auch möglich dasz μόνους ein rest der zweiten hälfte dieses glossems wäre und ein wort wie αὐτούς verdrängt hätte: 'gerade die —' wo dann ein ausfall nicht angenommen zu werden brauchte. ferner: die tmesis οὐδ ἀν εἷς als das ungewöhnliche hebt und verstärkt den begriff; aber der begriff οὐδείς kann, wo δικαίως beigefügt ist, vernünftiger weise gar nicht verstärkt werden. sind also die worte echt, so hat die verstärkung in der seele des redners dem δικαίως gegolten: 'auch

nicht mit dem geringsten recht', eine ungenauigkeit des ausdrucks die nicht selten und sehr wol begreiflich ist. wahrscheinlicher aber ist mir dasz der ganze satz μόνους.. φήςειε zu streichen sei. es kommt nemlich zu den genannten schwierigkeiten noch hinzu, dasz der sinn, wenn die worte stehen bleiben, dieser ist: 'man kann sie nicht besiegt nennen, denn sie allein kann man nicht besiegt nennen.' τὴν γὰρ δούλειαν usw. schlieszt sich an das vorhergehende prächtig an.

\$ 51 καὶ δι' ἃ οὐκ ἀλόγως ἐπετήδευον usw. wie ὅτι und ὡς noch nicht ganz ihre relativische natur verloren haben, auch relativisatze und indirecte fragen sich nicht scharf sondern, so kann auch ein relativisatz als synonym einen satz mit ὅτι vertreten. wie man nun sagt (§ 19) καὶ ὅτι ταῦτ' ἀληθῆ λέγω. ἀναγνώςεται ὑμῖν τὰς μαρτυρίας mit ergänzung von ἵνα εἰδῆτε (§ 129), so könnte man auch ergänzen: καὶ ὅτι ταῦτ' ἀληθῆ λέγω [γνώςεςθε, ἐπειδὰν ἀκούςητε, ὅτι] ἀναγνώςεται ὑμῖν τὰς μαρτυρίας. das entsprechende ist hier hinzuzudenken: καὶ δι' ἃ οὐκ ἀλόγως ἐπετήδευον [γνώςεςθε, ἐπειδὰν ἐνθυμηθῆτε, ὅτι] ἐπίςταςθε.. τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας τιμᾶν. so haben die stelle auch alle gefaszt, die die hsl. lesart beibehielten; nur ist die sache noch nicht klar genug dargelegt worden, auch nicht von Mätzner. es bedarf also nicht der wolfeilen änderung Herwerdens (Mnemos. XI s. 75) καὶ νὴ Δία (so schon Koraës; das müste aber doch μὰ Δία heiszen) ταῦτ' οὐκ ἀλόγως γ' ἐπετήδευον, ἐπεὶ ἐπίςταςθε usw.

§ 51 εύρήςετε δὲ παρὰ μὲν τοῖς ἄλλοις ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἀθλητὰς ἀνακειμένους, παρ' ὑμιῖν δὲ στρατηγούς ἀγαθούς καὶ τοὺς τὸν cτρατηγούς): 'bei euch aber feldherren, nemlich gute' - denn nach dem vorhergehenden muste bei der erwähnung der feldherren jeder zunächst an den unglückseligen Lysikles denken. - Was Lyk. hier von den athletenbildern sagt, scheint auffallender weise durchaus richtig zu sein: vielleicht stand zu Lyk, zeit in Athen nicht eine einzige siegerstatue, auf alle fälle aber sehr wenige, und doch fehlte es Athen keineswegs an siegreichen athleten, wie ich gleich zeigen werde. eine statue eines athenischen siegers stand allerdings bereits in Lyk. zeit, die des pankratiasten Kallias, der ol. 77 (472 vor Ch.) zu Olympia gesiegt und die der athenische bildhauer und maler Mikon gemacht hatte; Mikon aber war zur zeit unserer rede lange tot (Brunn gesch. d. griech, künstler 1 s. 274. Il s. 46 f.); diese statue stand jedoch nicht in Athen, sondern in Olympia (Paus. VI 6, 1). die siegerstatuen, die Pausanias fünftehalb hundert jahre später in Athen sah, sind mit éiner ausnahme aller wahrscheinlichkeit nach teils gar nicht siegerstatuen, teils erst nach Lyk, aufgestellt worden, deren sind vier. die erste ist die des Kylon; von ihr sagt Paus. I 28, 1: Kúλωνα δὲ οὐδὲν ἔχω ςαφὲς εἶπεῖν ἐφ' ὅτω χαλκοῦν ἀνέθεςαν τυραννίδα όμως βουλεύςαντα. τεκμαίρομαι δὲ τῶνδε ἕνεκα, ὅτι είδος κάλλιςτος και τὰ ἐς δόξαν ἐγένετο οὐκ ἀφανής, ἀνελόμενος διαύλου νίκην 'Ολυμπικήν καί οι θυγατέρα ὑπιβρξε γήμαι Θεαγένους, δε Μετάρων έτυράννης. hier ist zunächst zurückzuweisen dasz die körperschönheit des Kylon die veranlassung sei: denn an ein auch

nur halbwegs authentisches portrait aus dieser zeit ist nicht zu denken. aber auch die vermutung des periegeten, dasz ihm die statue wegen seines olympischen sieges gesetzt worden sei, ist eitel, sie ist vielmehr. wie A. Schaefer (arch. zeitung 1866 s. 183 f.) durchaus überzeugend nachweist (ich bin unabhängig von Schaefer auf dieselbe erklärung gekommen), zur sühne des Κυλώνειον άγος aufgestellt worden, also aus der reihe der sieger- und athletenstatuen zu streichen. auszer dieser sah Pausanias in Athen noch drei athletenstatuen, die aber alle drei nicht olympische sieger sind, und dasz sie überhaupt sieger sind (und nur sieger meint Lyk. mit seinem άθλητάς, wie die gleich folgenden worte zeigen), darf man zwar wol annehmen, überliefert ist es aber nur von éinem, von Autolykos. von diesem sagt Paus. I 18, 3 πλητίον δὲ Πρυτανείον έςτιν, έν ψ . . και θεων Ειρήνης άγάλματα κείται και Έςτίας, ἀνδριάντες δὲ ἄλλοι τε καὶ Αὐτόλυκος ὁ παγκρατιαςτής (vgl. IX 22, 8). nun schreibt aber Plinius n. h. XXXIV 79 dem bildhauer Leochares, der von ol. 102-114 (372-328 vor Ch.) thätig war, Autolycum pancratii victorem, propter quem Xenophon symposium scripsit zu. dieser sieg aber, den Autolykos bei den groszen panathenäen erkämpst hatte, fand ol. 89, 3 (421 vor Ch.) statt, lange vor der geburt des Leochares. dies erwähnt O. Jahn arch. beitr. s. 42 (vgl. Brunn a. o. I s. 387) und fügt hinzu: 'weshalb ihm aber später eine statue errichtet sein sollte, ist nicht wol einzusehen.' vergleichen wir damit, was Jahn auf der folgenden seite sagt: 'eine statue die ses Autolykos war wirklich vorhanden und Pausanias sah sie im Prytaneion zu Athen; allein er sagt nicht, von wem sie verfertigt sei', so ist offenbar dasz er annimt, die statue, die Pausanias sah, sei gleich nach dem siege aufgestellt worden. da aber die Athener, die bis dahin schon viele olympische sieger aufzuweisen hatten (wir wissen von zehn), sich so wenig beeilten diesen, die ihrer stadt doch zu gröszerem ruhme gereichten (Solon gewährte ihnen nach Lacrtios Diog. I 55 und Plutarch Solon 23 500 drachmen als kampfpreis, einem isthmischen nur 100), bildseulen zu errichten, da sie nicht einmal dem Alkibiades, so viel wir wissen, diese ehre erwiesen haben, der fünf jahre nach Autolykos mit drei viergespannen in Olympia siegte, ein sieg der den Athenern auszerordentlich schmeichelte (Isokr. 16, 31 ff. Eur. bei Bergk lyr. s. 591), sondern es ihm überlieszen durch gemälde für das andenken an seinen sieg zu sorgen (Brunn a. o. II s. 13 f.): so ist es jedenfalls nicht sehr wahrscheinlich, dasz sie dem panathenäischen sieger Autolykos damals eine bildseule gesetzt haben, aber in der zeit des Leochares - darin stimme ich Jahn bei - war noch viel weniger veranlassung dazu vorhanden. die statue wird also der spätern statuenseligen zeit angehören, wie denn Jahn und Brunn die angabe des Plinius für irrig erklären. ferner sah Pausanias den Hermolykos: I 23, 10 τὰ δὲ ἐς Ἑρμόλυκον τὸν παγκρατιαςτὴν . . γραψάντων ἑτέρων παρίημι. von ihm sagt Herodotos IX 105 έν δὲ ταύτη τῆ μάχη (bei Mykale) Έλλήνων ήρίστευσαν 'Αθηναίοι, καὶ 'Αθηναίων Ερμόλυκος ὁ Εὐθύνου, ἀνὴρ παγκράτιον ἐπαςκήςας. hier ist schon bedeutsam dasz Herodotos ἐπαςκήςας sagt, nicht νικήςας, und doch versäumen

weder er (V 71) noch Thukydides (I 126) selbst bei einem manne wie Kylon das ἀνὴρ Ὁλυμπιονίκης hinzuzufügen; aber auch wenn er im pankration gesiegt hatte, so kann wol nicht bezweifelt werden, dasz er die statue seiner tapferkeit bei Mykale, nicht einem agonensiege verdankt. übrigens ist es auch bei dieser statue zweifelhaft, ob sie 330 vor Ch. schon gestanden habe. dies letztere ist dagegen entschieden der fall gewesen bei der statue des Epicharinos, von der Paus. I 23, 9 sagt: ἀνδριάντων δὲ ὅςοι μετὰ τὸν ἵππον ἐςτήκαςιν Ἐπιχαρίνου ὁπλιτοδρομεῖν ἀςκήςαντος τὴν εἰκόνα ἐποίηςε Κριτίας (lies Κριτίος, Brunn a. o. I s. 102), und es ist sogar auf der akropolis von Athen noch die hasis dieser statue vorhanden mit der von L. Ross ergänzten inschrift:

'Επιχαρῖνο[c ἀνέ]θ[ηκ]εν δ[πλιτ]ο[δρό]μ[οc] Κριτίος [κ]αὶ Νηςιώτης ἐπο[ιης]άτην

(Stephani rhein, mus. IV [1846] s. 6. Brunn a. o. 1 s. 103). Kritios und Nesiotes aber waren ältere zeitgenossen des Pheidias und Perikles. es musz aber ungewis bleiben, ob Epicharinos sieger war und deshalb die statue erhalten hat. Pausanias scheint das ὁπλιτοδρόμος der inschrift nicht so verstanden zu haben, wie sein ὁπλιτοδρομεῖν ἀςκήςαντος verräth (vgl. III 11, 6 von Tisamenos: οὕτω πένταθλον 'Ολυμπίαςιν ἀςκήςας ἀπηλθεν ήττηθείς). die inschrift aber durch ein νικήςας zu ergänzen scheint die länge der zeile nicht zu erlauben (s. das facsimile bei Stephani a. o.). endlich ist aus Rangabé antiq. Hellén. nr. 984 (bd. 11 s. 703) noch folgende attische inschrift bekannt: [ Ε]ρμοκράτης Αντιφῶντος Κριωνεύς ἀνέθηκε [ν]ικήςας 'Ολυμπίαςιν ίππων Συνωρίδι. (ich mache darauf aufmerksam, dasz sich dieser mann ausdrücklich als sieger, nicht als ξυνωριαστής oder ἱπποτροφήσας bezeichnet.) Rangabé bemerkt dazu: 'der charakter der buchstaben deutet auf die gute zeit Athens.' auch die existenz der statue des Hermokrates zu Lyk. zeit kann nur als möglich oder wahrscheinlich, nicht als gewis gelten. zunächst könnte wol 'die gute zeit Athens' auch noch die nächste zeit nach 330 mit umfassen; sodann aber ist zweifelhaft, ob die inschrift einer statue gilt oder vielleicht blosz den pferden, dem wagen usw., wie so etwas öfter vorkam (Paus. VI 10, 8).

Das resultat dieser untersuchung ist, dasz um das jahr 330 von athenischen siegern in agonen sicher éiner, Kallias, eine statue in Olympia hatte; dasz in Athen eine solche statue stand, läszt sich nicht mit sicherheit nachweisen; wahrscheinlich ist es von zweien, von Epicharinos und Hermokrates, von denen nur der letztere olympischer sieger war. 1) diese letzte notiz füge ich ausdrücklich hinzu, weil ich zur pröfung der angabe des Lyk. das zahlenverhältnis der uns bekannten vorlykurgischen olympischen sieger und ihrer statuen etwas genauer untersucht habe, ich bemerke dabei, dasz die folgenden data nur ungefähre sein können.

<sup>1)</sup> Xen. apomn. III 10, 6 ὅτι μέν, ὧ Κλείτων, ἀλλοίους ποιεῖς δρομεῖς τε καὶ παλαιςτὰς καὶ πύκτας καὶ παγκρατιαςτὰς όρῶ τε καὶ οἰδα nötigt keineswegs zur annahme einer gröszern menge von in Athen aufgestellten athletenstatuen. natürlich nehme ich nicht an dasz wir von allen dort befindlichen siegerstatuen kunde haben.

zunächst haben wir bei weitem nicht von allen olympischen siegern und ihren statuen kunde, besonders nicht von den statuen die in den heimatsorten der sieger standen, so fand z. b. Alexander der grosze in Milet viele siegerstatuen (Plut. reg. et imp. apophth. Alex. 8), von denen ich keine gerechnet habe; ferner habe ich alle Olympioniken unberücksichtigt gelassen, deren zeit nicht genügend bestimmt ist; ferner hat ein sieger oft mehrere statuen, die ich immer nur für eine gerechnet hahe; endlich mag es mir wol hin und wieder auch begegnet sein, dasz ich einen sieger oder eine statue übersehen habe, da ich mich fast ganz auf die nachweise von Rutgers zu der Scaligerschen 'Ολυμπιάδων αναγραφή beschränkt habe. nur für Athen hoffe ich alle vorhandenen quellen benutzt zu haben, da nun schon nach meiner untersuchung Athen mit der zahl der siegerstatuen dem übrigen Hellas weit nachsteht, so musz eine genauere untersuchung die richtigkeit der in rede stehenden angabe des Lyk. um so glänzender darthun. nach meiner untersuchung sind nun aus der zeit bis 330 vor Ch. die namen von 265 olympischen siegern bekannt, von denen 104 statuen hatten; von diesen statuen standen bei weitem die meisten in Olympia, auf die einzelnen landschaften verteilen sich diese sieger und ihre teils in ihrer heimat, teils in Olympia aufgestellten statuen wie folgt: Athen (Attika) 26 sieger mit höchstens 2 statuen, Euböa 2 sieger mit 1 statue, Aegina 5 mit 4, Megara 3 mit 0, Korinth 6 mit 0, Sikvon 5 mit 2, Achaja 8 mit 3, Elis 32 mit 22, Arkadien 26 mit 22, Messenien 11 mit 4 (seit der befreiung 4 mit 4), Lakonien 32 mit 6, Argolis 10 mit 5, Böotien 4 mit 1, Phokis 1 mit 1, Opus 3 mit 1, Italien und Sicilien 41 (Kroton allein 12) mit 11, Epeiros und Illyrien 2 mit 1, Makedonien 2 mit 0, Thrakien, Chalkidike, Thasos 3 mit 2, Kleinasien mit seinen inseln, auch den Sporaden 13 mit 8, Kykladen 3 mit 2, Kreta 1 mit 0, Africa 9 (davon Kyrene 8) mit 4, Korkyra 4 sieger mit 2 statuen. das zahlenverhältnis der statuen zu den siegern ist also bei Thessalien und Makedonien auf 100 sieger O, bei Athen (2 statuen, die des Kallias und des Hermokrates angenommen) 7,5, bei Lakonien 18,85, bei Italien und Sicilien 26,8, bei Messenien 36,4, bei Hellas im engern sinne 37,5, bei ganz Griechenland auszer Athen 42,7, bei der Peloponnesos einschlieszlich Megara 48,1, bei Kleinasien, Thrakien, den westlichen inseln 63, bei Elis 68,75, bei Arkadien 84,6, bei Messenien seit der befreiung 100 statuen auf 100 sieger. wo demnach Athen éine statue setzt, würde das übrige Griechenland 6 setzen; da wir aber, von Olympia abgesehen, von den statuen in den übrigen städten im verhältnis zu den athenischen durchschnittlich äuszerst geringe kunde haben, so ist die thatsächliche differenz sicher eine weit gröszere gewesen.

\$ 51 τοὺς δὲ τοὺς ςτεφανίτας ἀγῶνας νενικηκότας εὐπετῶς πολλαχόθεν ἔςτι γεγονότας ἰδεῖν. dasz die geringschätzige ansicht des Lyk. über die agonensieger nicht griechisch, auch nicht athenisch ist²), zeigen auszer vielen andern folgende stellen: Plat. staat 465 d.

<sup>2)</sup> von reformatoren wie Euripides (vgl. Naucks vita Eur. vor seiner ausgabe s. XXXIV, wo fr. 284 v. 13 ff. [Nauck] hinzuzufügen ist)

Xen. apomn. III 7, 1. Luk. Anach. 9 ff. Lysias 19, 63. Isokr. 16, 32 ff. Aristoph. wo. 60-74. Cic. p. Flacco 13, 31 und selbst stellen wie Plat, apol. 36°. Isokr. 4, 1 (vgl. Krause Olympia s. 195 ff. Becker Charikles II2 s. 163. Benseler zu Isokr. 4, 1). Herodotos (V 1) und Thukydides (I 126) unterlassen nicht, wie ich schon gesagt hahe, bei erwähnung des Kylon hinzuzufügen ἀγὴρ Ὁλυμπιογίκης. — W. Wachsmuth rechnet es nun (hell. altertumsk. I 1 s. 111) dem Lyk. wie dem Alexander (Plut. reg. et imp. apophth. Alex. 8) als weisheit an, dasz er so urteilt, wie er es thut. in betreff Alexanders, der hoch über seiner zeit stand, stimme ich bei; in betreff des Lyk., der alle ansichten und vorurteile seiner zeit teilt und in dessen rede wir zwar zeugnisse für seine patriotische, männliche denkart auf jeder seite, spuren von genialität aber nirgends gewahren, kann ich mich zu dieser ansicht nicht bekennen. hier müssen wir uns nach besonderen gründen für ein solches urteil umsehen, und solcher gründe ergeben sich hauptsächlich drei: der, dessen bekämpfung Lyk. sein ganzes leben gewidmet hat, ist Philippos von Makedonien; Philippos aber war Olympionike und so stolz auf seinen sieg, dasz er ihn sogar auf seine mänzen prägen liesz. zweitens läszt sich aus § 139 unserer rede vermuten, dasz einer der vertheidiger des Leokrates, die er wiederholt des todes schuldig erklärt, agonensieger war. den dritten grund entnehmen wir aus Paus. V 21, 5-7. dort wird folgendes erzählt: ol. 112 siegte zu Olympia Kallippos aus Athen im pentathlon, nachdem er seine gegner mit geld bestochen.3) als darauf die Eleer ihm eine strafe auferlegten, schickten die Athener, die wie es scheint mit ihrem ganzen staate für Kallippos einstehen wollten, den Hypereides zu den Eleern, um sie zur aufhebung der strafe zu bewegen. die sendung blieb erfolglos. die Athener aber zahlten die strafe nicht und lieszen sich von den olympischen spielen ausschlieszen; da verweigerte ihnen der delphische gott jedes orakel, bis sie den Eleern die strafe bezahlt hätten, so sahen sich die Athener genötigt zu zahlen. von diesem gelde wurden sechs Zeusbilder hergestellt, deren aufschriften den hergang erzählten, die 112e olympiade aber entspricht dem jahr 332. diese für die Athener höchst verdrieszliche affaire (vgl. darüber G. Kiessling Lycurgi deperd. orat. fragm. s. 207 ff.) war also zur zeit unserer rede (330) ganz neu und jedenfalls stadtgespräch in ganz Griechenland, und sie dürfte die unwirschen worte des Lyk. zur genüge erklären.

§ 62 τὴν Τροίαν τἱς οὖκ ἀκήκοεν ὅτι.. τὸν αἰῶνα ἀοίκητός ἐςτι; aber zur zeit dieser rede hatte Alexander der grosze bereits seit mehreren jahren den befehl zum wiederaufbau Trojas gegeben; freilich war sie dann in noch höherm grade als Messene resp. Ithome ἐκ τῶν τυχόντων ἀνθρώπων ςυγοικιςθεῖςα.

§ 63 οὐ μανία δή που τοῦτο λέγειν, ὡc οὐδὲν ἂν γένηται

müssen wir natürlich absehen: denn sie stehen im bewusten gegensatz zu der her sehenden meinung.

<sup>3)</sup> vor dem Athener Kallippos hatte sich ol. 98 der Thessaler Eupolos ähnliches zu schulden kommen lassen, wie Pausanias so eben erzählt hatte.

παρὰ τοῦτον; ich gebe Schöne zn, dasz die worte ὡς.. τοῦτον entbehrlich sind; ihre hinzufügung stellt aber doch die μανία einer solchen vertheidigung auszerordentlich lebhaft vor die seele des hörers. deshalb möchte ich sie nicht streichen. Scheibe notiert blosz ihre verderbnis ohne einen besserungsversuch zu wagen, offenbar weil die änderung eines modus mit oder ohne tilgung des ἄν ein zwar wolfeiles, aber auch höchst misliches verfahren ist. derart aber sind alle bisher vorgebrachten besserungsversuche. vielleicht aber ist zu schreiben: ὡς οὐδὲν ἄν [ἐγένετο ὧν γε]γένηται.

§ 80 ἰςχνῶς, wofür Scheibe cuχνῶς schreibt (vgl. darüber Jenicke) könnte sehr wol eine ästhetisch-kritische randglosse eines rhetors sein; es ist ja ein rhetorischer kunstausdruck und würde den stil des gleich folgenden eides vortrefflich charakterisieren, zu dem es hinzugeschrieben sein mag. dazu kommt dasz Lyk. den ausdruck ἔςτιν (ἦν) ὁρᾶν (ἰδεῖν) neun mal hat (auszer dieser stelle noch § 40 zwei mal, 41. 51. 109. 132.

140. 147), aber stets ohne adverbium.

§ 100 Euripides v. 36. Meineke (z. f. d. aw. 1846 sp. 1089) sagt: 'δύο θ' ὁμοςπόρω befremdet, da Praxithea auch söhne hatte, wie aus fragment 372 (Wagner) hervorgeht.' wenn man aber v. 22 ff. unseres fragmentes liest, so sieht man doch dasz sie bei Euripides entschieden keine söhne haben kann. in der that finde ich auch in dem angegebenen fragment (= 364 Nauck) keine solche andeutung und eben so wenig in den übrigen fragmenten: denn mit 370 W. (= 360 N.):

οὖκ ἔςτι μητρὸς οὐδὲν ἥδιον τέκνοις ἐρᾶτε μητρός, παίδες, ὡς οὐκ ἔςτ᾽ ἔρως τοιοῦτος ἄλλος ὅςτις ἡδίων ἐρᾶν,

welche worte Erechtheus nach Wagner an seine söhne richtet, können

ganz wol töchter angeredet werden.

Die von Jenicke wegen v.41 f. des Euripideischen fragmentes vorgebrachten bedenken sind durchaus begründet, aber seine änderung ist zu gewaltsam. ich halte es für das einfachste, die heiden verse ihren platz tauschen zu lassen und hinter  $\check{\alpha}\lambda\lambda$ ot stark zu interpungieren:

τί παίδων τῶν ἐμῶν μέτεςτί μοι; ἄρξουςιν ἄλλοι. τὴν δ' ἐγὼ ςώςω πόλιν, οὐκοῦν ἄπαντα τοὔν γ' ἐμοὶ ςωθήςεται.

über  $\tau \dot{\eta} \nu$   $\delta \dot{\epsilon}$  sieh Böhme zu Thuk. Vl 22.

§ 107 οἷα ποιοῦντες εὐδοκίμουν παρ' ἐκείνοις übersetzt Jenicke nach Mätzner: 'welche art von dichtern bei jenen in ansehen stand.' aber nach ἵν' ἐπίστηςθε musz diese erklärung gesucht erscheinen, da ja darauf wenig ankommt, dasz die richter wissen, was für dichter bei den Spartanern in ansehen standen. auch sprechen gegen dieselbe die worte § 104 τὰ τοιαῦτα τῶν ἔργων ζηλοῦντες.

§ 108: die einsetzung der negation vor ὁμοίως erscheint doch bedenklich. erstens ist das die einsetzung einer negation fast unter allen umständen; zweitens erwartet man, wenn die Spartaner mit den Athenern in bezug auf ihr geschick verglichen werden, dasselbe in bezug auf die tapferkeit; endlich aber würde Lyk. schwerlich nach dieser vergleichung

mit den Athenern fortgefahren sein: πολὺ πάντων διήνεγκαν, noch würden die Athener das ohne unwillen angehört haben. er kann also gar keine vergleichung angestellt haben. dazu kommt dasz für ὁμοίως doch ὁμοίαις concinn wäre, wie Bekker und Koraës auch schreiben. ganz anders steht es § 48 καὶ τοῖς ἀρίςτοις ἀνδράςιν ἐξ ἴςου τῶν κινδύνων μεταςχόντες οὐχ ὁμοίως τῆς τύχης ἐκοινώνηςαν. hier würde ὁμοίας τῆς τύχης deshalb nicht angemessen sein, weil die ἄριςτοι ἄνδρες nicht bestimmte männer sind, die ein bestimmtes schicksal erfahren haben. man schreibe: ταῖς μὲν τύχαις ἀμαῖς ἐχρήςαντο. vgl. Dion. Hal. de Thuc. 15, 1 ἀμὰ καὶ δεινὰ πάθη. so heiszt die fortuna bei römischen dichtern insana, bruta, atrox, saera. Schiller ʿam rohen glück will ich das edle rächen.²

§ 116: Scheibes ὁ ὑμῖν οὐδὲ πάτριον erscheint mir nicht kräftig genug. das οὔτε der hss. deutet auf eine lücke, die sich etwa so ausfüllen läszt: μὴ δῆτα, ὧ ἄνδρες δικαςταί — [ῥαθυμία γὰρ οὔτε πρέπον] ὑμῖν οὔτε πάτριον — ἀναξίως ὑμῶν αὐτῶν ψηφίζεςθε.

§ 124: könnte für ήξίωςε nicht έξίςωςε geschrieben werden?

§ 134: für das hsl. ὅταν μὴ ληφθῶςιν ist von G. Hermann und Scheibe ὅταν καταληφθῶςιν, von Halm ὅταν ςυλληφθῶςιν geschrieben worden, und dieser sinn wird gefordert. was dagegen Jacob (a. o. s. 17) vorschlägt, ὅταν μὴ λαθῶςιν, liegt zwar sehr nahe und ist auch mir eingefallen, aber sofort verworfen worden, da dieser zusatz überſlüssig wäre: man kann wol sagen 'sie werden gestraſt, wenn sie erwischt werden', aber nicht 'sie werden gestraſt, wenn sie nicht verborgen bleiben', so lange allgemein von verräthern, nicht von bestimmten verräthern die rede ist. zwar haben die zusätze beide denselben sinn und sind beide selbstverständlich, aber gerade bei selbstverständlichen zusätzen ist die form wesentlich: der aſſrmative prācisiert, der negative läszt die selbstverständlichkeit so nackt hervortreten, dasz er lästig ist. ich meine aber, es ist ὅταν ληφθῶςιν zu sehreiben: MH ist dittographie von ΛΗ, die sich durch das vorausgehende N noch leichter erklärt.

§ 140: läszt sich der sonderbare ausdruck τὴν τιμωρίαν χάριν λαμβάνειν, über den kein commentator ein wort verliert, den ich aber kaum für möglich halten möchte, anderweitig belegen?

Dresden.

FRIEDRICH POLLE.

### 101. ZU DEMOSTHENES.

Ein paar zeilen in der Demosthenischen rede über den kranz haben allen bisherigen auslegern, so viele derselben ich habe einsehen können, grosze schwierigkeit gemacht und sind noch von keinem auf irgend befriedigende weise erklärt worden; es wird mir daher wol erlaubt sein hier eine andere, und zwar ganz einfache und leichte erklärung vorzutragen, von der ich hoffe dasz sie den kennern genügen werde. die stelle ist § 13. vorher hat der redner gesagt, die von Aeschines erhobene anklage beweise

lediglich die feindselige gesinnung des klägers, gewähre aber doch dem staate nicht die möglichkeit für die verbrechen die er ihm, dem redner, vorwerfe, eine auch nur einigermaszen genügende strafe zu verhängen. denn, fährt er fort, οὐ γὰρ ἀφαιρεῖςθαι δεῖ τὸ προςελθεῖν τῷ δήμῳ καὶ λόγου τυχεῖν, οὐδ' ἐν ἐπηρείας τάξει καὶ φθόνου τοῦτο ποιεῖν, ούτε μὰ τοὺς θεοὺς ὀρθῶς ἔχον οὐτε πολιτικὸν οὐτε δίκαιόν ἐςτιν. ω ανδρες 'Αθηναίοι. schon das γάρ, denke ich, musz uns veranlassen in diesem satze nur eine nähere begründung der über das verfahren des Aeschines so eben ausgesprochenen rüge zu erwarten; lund dies wird vollends deutlich, wenn wir gleich nachher lesen, wie denn Aeschines hätte verfahren müssen, wenn ihn jene rüge nicht treffen sollte: ἀλλ' έφ' οίς άδικοῦντά με έώρα.. ταῖς ἐκ τῶν νόμων τιμωρίαις παρ' αὐτὰ τὰ ἀδικήματα χρῆςθαι. dennoch ist der richtige zusammenhang bisher von allen verkannt worden, schon der sog. Ulpian klagt über die unklarheit der stelle, ohne indessen selbst etwas zur erklärung dienliches vorzubringen. Taylor, der für οὐ γὰρ zu ansang οὐ δὴ vermutet (auch Hier. Wolf ühersetzt neque vero statt neque enim), schlieszt seine anmerkung mit der klage: 'locus est obscurus et controversus, proptereaque corruptus.' Jacobs übersetzt: 'denn keinem soll benommen sein vor dem volke aufzutreten und das wort zu erhalten; nicht aber soll er dies aus schmähsucht oder misgunst thun? und in einer anmerkung gibt er den sinn der stelle so an: 'das recht der anklage hat jedermann; nicht aber soll er ohne beweis aus bloszer schmähsucht und misgunst anklagen vorbringen.' er hat also für odde wol od de gelesen, wofür Demosthenes doch vermutlich lieber άλλ' où oder où μην gesagt haben dürfte; er hat ferner das τοῦτο ποιείν nur auf προςελθείν τῷ δήμω καὶ λόγου τυχείν mit ausschlusz von ἀφαιρείςθαι bezogen, wovon es nicht getrennt werden durfte; auch würde dann wol nicht ποιείν allein, sondern ποιείν δεί oder εἰκός ἐςτι oder ποιητέον zu sagen gewesen sein; endlich hat er das προςελθεῖν τῶ δήμω καὶ λόγου τυχεῖν vom auftreten als kläger vor gericht und von anklagereden vor den richtern verstanden, ganz dem herschenden sprachgebrauch zuwider, nach welchem der ausdruck ohne ausnahme nur vom auftreten in der ekklesia und von reden vor dem versammelten volke verstanden werden darf, andere von anderen versuchte erklärungen oder übersetzungen vorzuführen ist überflüssig. wenn nun aber, was ich für ganz unzweifelhaft ansehe, die worte des Demosthenes dem zusammenhange gemäsz sich nur auf das verfahren des Aeschines beziehen und zur nähern darlegung der ungebühr desselben dienen können, so ist blosz noch zu fragen, inwiefern sie denn auch wirklich diesem zweck entsprechend gedeutet werden können. dies ist keinem der früheren klar gewesen, obgleich es in wahrheit gar nicht so schwierig zu erkennen ist. Aeschines hat wirklich gerade das gethan, was Demosthenes als ungebührlich rügt: er hat wirklich diesem die möglichkeit entzogen, in der volksversamlung aufzutreten und sich hier gegen die beschuldigungen seines feindes zu verantworten: und er hat dies gethan eben dadurch, dasz er gegen den Ktesiphontischen antrag mit der γραφή παραγόμων einschritt. denn hätte er dies nicht gethan, so würde der antrag, welcher als probuleuma der genehmigung des volkes bedurfte, ordnungsmäszig an die volksversamlung gegangen sein, und hier würde denn Demosthenes im stande gewesen sein für seine ehre das wort zu nehmen und die beschuldigungen, die etwa gegen ihn vorgebracht wären, zu beantworten und zurückzuweisen. diese möglichkeit war ihm aber nun durch die von Aeschines erhobene γραφή παρανόμων abgeschnitten, weil in folge dieser der antrag gar nicht in der volksversamlung verhandelt werden konnte. dies also ist es was Demosthenes meint, wenn er sagt, man dürfe einem nicht die möglichkeit entziehen vor dem volke aufzutreten und zu reden. er hätte auch sagen können: ού γάρ άφαιρεῖτθαί μ' ἔδει —, und würde dann vermutlich von seinen neueren auslegern leichter verstanden worden sein; seine athenischen zuhörer aber verstanden ihn auch ohne dies. denn dasz er nicht die möglichkeit im allgemeinen, vor der volksversamlung aufzutreten und zu reden, sondern nur die in diesem speciellen falle ihm wünschenswerthe, von Aeschines aber abgeschnittene möglichkeit im sinne habe, konnte in diesem zusammenhange keinem seiner zuhörer entgehen, wie sehr aber und aus welchen gründen es dem Demosthenes erwünscht sein muste, in dieser seiner ehrensache gerade vor der volksversamlung auftreten und die verleumdungen seines widersachers niederschlagen zu können, wird auch keinem neuern leser entgehen, weshalb ich für überflüssig halte es auseinanderzusetzen.

GREIFSWALD.

G. F. SCHÖMANN.

# 102. ÜBER DAS WORT ΟΞΥΒΕΛΗ**C**.

Dasz das von Homeros nur als adjectivum und mit δικτός verbunden gebrauchte ὀξυβελής bei den späteren auch als substantivum vorkomme, wie Koraës zu Plutarchos Demetrios c. 40 διελαύνεται τὸν τράχηλον όξυβελεί, wo man όξυβελεί βέλει vermuten könnte, bemerkt, ist zwar richtig, jedoch nur insofern als es oft ohne substantivum gebraucht wird, aber immer doch nur adjectivum bleibt und das zu ihm gehörende substantivum, wie bei vielen anderen adjectiven, auch weggelassen wird. so sagt Diodoros 16, 74, 5 ὁ μὲν βαςιλεὺς πολλοὺς ἔχων καὶ παντοδαπούς όξυβελείς διὰ τούτων τοὺς ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων διαγωνι-Ζομένους διέφθειρεν, οί δὲ Περίνθιοι, πολλούς καθ' ἡμέραν ἀποβάλλοντες, τυμμαχίαν καὶ βέλη καὶ καταπέλτας παρὰ τῶν Βυζαντίων προςελάβοντο 20, 49, 4 τάς τε ναῦς ἀπάςας πληρώςας καὶ τῶν στρατιωτῶν τοὺς κρατίστους ἐμβιβάςας βέλη καὶ πετροβόλους ενέθετο καὶ τῶν τριςπιθάμων ὀξυβελῶν τοὺς ἱκανοὺς ταῖς πρώραις ἐπέςτηςε: 84, 5 διόπερ οἱ μὲν ἐγίγνοντο περὶ τοὺς ὀξυβελείς καὶ πετροβόλους, οἱ δὲ περὶ τὴν τῶν ἄλλων καταςκευήν · Iosephos bell. Iud. 4, 9, 12, 89 διέςτης αν έπὶ τῶν πύργων ὀξυβελεῖς τε καὶ λιθοβόλους μηχανάς: 5, 6, 3, 22 βιαιότεροί τε όξυβελεῖς καὶ μείζονα λιθοβόλα: 5, 9, 2, 13 είχον δ' όξυβελεῖς μὲν τριακοςίους, τες αράκοντα δὲ τῶν λιθοβόλων 5, 11, 5, 41 διαθέντες καὶ τοὺς δξυβελεῖς ἐπὶ τοῦ τείχους εἶργον τὸ πλήθος 7, 8, 5, 56 πολλοῖς όξυβελές καὶ πετροβόλοις βάλλοντες, und Philon belopoeic. s. 98 ακαὶ τοὺς πετροβόλους καὶ τοὺς ὀξυβελεῖς ἐπιςτήςας. dieses substantivum aber ist kein anderes als das auch oft zu ὀξυβελής ebenso wie zu πετροβόλος hinzugefügte καταπέλτης, wie bei Philon belop. s. 98 απετροβόλους καὶ ὀξυβελεῖς καταπέλτας, und auszer dem gleich zu erwähnenden Diodoros bei Appianos Hispan. c. 92. Pun. c. 80 und bei Polyaenos 7, 9, welcher es 2, 29 wegläszt, woraus sich von selbst ergibt dasz eine unterscheidung von καταπέλτης und ὀξυβελής ebenso widersinnig ist wie von καταπέλτης und πετροβόλος.

Wenn daher Wesseling zu Diodoros 17, 42, 1, wo beide von einander unterschieden werden: ἐπλήρωςαν πολλά τῶν ἐλαττόνων ςκαφῶν ὀξυβελῶν τε καὶ καταπελτῶν καὶ τοξοτῶν καὶ cφενδονητῶν άνδρῶν, sagt: 'cundem in modum disjunctim 18, 70, 2 ἄλλοι δὲ περὶ τὰς ὁπλοποιίας καὶ τὴν καταςκευὴν τῶν ὀξυβελῶν καὶ καταπελτῶν ἐγίγνοντο, sed locis paene infinitis ὀξυβελεῖς καταπέλτας. nihil tamen novandum censeo, quod ὀξυβελεῖc tormenti genus, catapultis minus, recte indicent. vide c. 45. 20, 50 et 84', und Schneider zu Vitruvius bd. III s. 338 durch solche stellen geteuscht sogar behauptet 'Diodorum όξυβελεῖς diligenter a καταπέλτη et πετροβόλω distinguere: όξυβελής autem sagittas, καταπέλης hastas, πετροβόλος saxa iaculabatur', und weiter: 'unicus est Diodori locus 20, 48, 3 de helepoli quam Salaminiorum oppido admovit Demetrius: είς μὲν τὰς κάτω ςτέγας εἰςήνεγκε πετροβόλους παντοίους, εἰς δὲ τὰς μέςας καταπέλτας δξυβελεῖς μεγίςτους, εἰς δὲ τὰς ἀγωτάτας ὀξυβελεῖς τε τοὺς ἐλαχίςτους καὶ πετροβόλων πλήθος, quem inserta copula καὶ ad reliquorum similitudinem et usum loquendi Diodoreum conformandum atque emendandum censeo?: so bedurfte es kaum erst der Florentiner handschrift um einzusehen dasz 18, 70, 2 das von ihr weggelassene καὶ nach ὀξυβελῶν ebenso zu streichen sei wie 17, 42, 1, wo schon die concinnität verlangt ὀξυβελῶν τε καταπελτῶν καὶ τοξοτῶν καὶ τφενδονητῶν άνδρῶν, welches ἀνδρῶν Diodoros sonst wol ebensowenig als anderwärts hinzugefügt haben würde.

Derselbe fehler wie bei Diodoros findet sich bei Iosephos bell. Ind. 5, 1, 3, 14 ὀξυβελεῖς τε γὰρ αὐτῷ καὶ καταπέλται παρῆςαν οὐκ ὀλίγοι καὶ λιθοβόλοι · 5, 6, 2, 16 ἵςτηςι πρὸ τούτων τοὺς ὀξυβελεῖς καὶ καταπέλτας καὶ τὰς λιθοβόλους μηχανάς · 6, 2, 3, 31 ἐπὶ τῶν ἱερῶν πυλῶν τούς τε ὀξυβελεῖς καὶ καταπέλτας καὶ τὰς λιθοβόλους μηχανὰς διέςτηςαν, wo ebenfalls schon die concinnität die streichung des καὶ verlangt. dasz aber bei Iosephos die wiederholung desselben fehlers in den handschriften nichts für die richtigkeit der lesart beweist, zeigen die vielen beispiele derselben fehlerhaften lesarten, welche in einem demnächst zu veröffentlichenden artikel über ihn und seine sprache beigebracht sind.

Leipzig.

LUDWIG DINDORF.

### 103.

### ZWEI VERLORENE HANDSCHRIFTEN.

#### I. CODEX ITALUS THUCYDIDIS.

In seiner gröszern ausgabe des Thukvdides (Berlin 1821) bd. 1 s. III f. sagt Bekker über diesen codex, den er mit A bezeichnet, folgendes: 'codex membr. f. max. qui cum ex Italia superiore Parisiensi bibliothecae illatus esset, anno 1815 Austriacis redditus ubi nunc lateat nescio. 1) eius folio ultimo inscriptum erat illud Θουκυδίδης ἐλέλιξεν (ita enim legebatur) ξὸν νόον — πολυθρέπτοιο τιθήνης, additis pagina versa his: ἐμετρήθηςαν τὰ φύλλα τοῦ παρόντος βιβλίου παρ ἐμοῦ θεοδώρου, καὶ εύρέθης αν όντα διακός ια ένενήκοντα καὶ έν. εἰςὶ δὲ ἐξ αὐτῶν κεκομμένα ἐξ ἀκ... δέκα τρία. καὶ ἐγράφηςαν παρ' έμοῦ οἰκειοχείρως. scholia inerant, ad medium fere librum ab antiqua manu scripta, deinde a recentiore.2) hunc ego anno 1812 Bellovaci apud Seguerium meum excussi.' dieser codex nun ist keineswegs verloren. auch nicht den Oesterreichern zurückgegeben, sondern befindet sich wolerhalten auf der kaiserlichen bibliothek in Paris, wo ich ihn im geschriebenen supplementkatalog unter der nummer suppl. gr. 255 richtig verzeichnet fand. da ich selbst verhindert war, hat mein freund dr. Rudolf Dahms die güte gehabt den codex genauer einzusehen und einige capitel mit der ausgabe von Bekker (Berlin 1832) zu vergleichen.

Die beschreibung Bekkers ist ziemlich genan, es ist ein pergament-codex des 12n jh. aus 292 blättern bestehend, auf fol. 292 hört noch vor der mitte der seite das werk des Thukydides auf mit der unterschrift τέλος τῆς ῆ ςυγγραφῆς Θουκυδίδου, darauf folgen die 5 hexameter Θουκυδίδης ἐλέλιξεν usw. auf fol. 292 finden sich die von Bekker angemerkten worte ἐμετρήθηςαν usw. die von Bekker ausgelassene stelle ist unlesbar, die alte scholienhand erscheint zum letzten male auf fol. 172, von da ab ausschlieszlich die jüngere hand, bei vielen blättern fehlt der alte rand und ein neuer ist angeklebt, die linien sind mit einem griffel eingeritzt, und die buchstaben nicht über, sondern unter denselben geschrieben.

Da nun unsere hs. eine der besten, ihr näheres verhältnis aber zu anderen noch nicht endgültig festgestellt ist, so fragt es sich, ob nicht eine nachvergleichung notwendig sei. um diese frage zu entscheiden, teile ich die neue collation einiger capitel hier mit. die von Bekker richtig angegebenen lesarten lasse ich aus, verzeichne dagegen an verschiedenen stellen interessante lesarten anderer hss. zur vergleichung.

I c. 67 p. 52 Bk. (fol. 19 °) l. 24 cφῖcιν hoc accentu — 32 τε (post ξυμμάχων) om. ³) — 34 ἄλλοι τε] ι ab alia manu (m²) inserta ')

<sup>1)</sup> in den kleinern ausgaben von 1832, 1846, 1868 steht: 'Austriacis ac tenebris redditus est.'
2) in den kleinern ausgaben ist binzugefügt: 'sed multorum foliorum recens et vacua margo.
3) τε etiam in multis aliis codicibus deest
4) ἄλλοτε Vat.

I c. 68 p. 53 Bk. l. 9 αυτούς] spiritus asper correctus videtur ex μέν

leni — 19 ὑπὸ ᾿Αθηναίων μὲν in codice esse ait B. inest ὑπὸ ἀθηναίων /////// μὲν ab alia manu superser. post ἀθηναίων litura in qua nihil iam dignosci potest ) — 24 ἡμετέροις] ἡ in litura ser. )

III c. 17 p. 179 Bk. (fol. 74°) l. 26 δπλίται hoc acc. — αὐτῶι hoc spir. — 32 δὴ πλεῖςται] inter δὴ et πλεῖςται lacuna duarum litte-

rarun

III c. 18 p. 180 Bk. l. 12 εἶργειν cum duplici spiritu<sup>7</sup>) — πέμπουςιν και ε a m² superscr. — 16 ἐςτινς in marg. repet. et ὅπου a m. pr. scr.

III c. 19 p. 180 Bk. l. 22 8 άργυρολόγους] ante α litura

III c. 20 p. 181 Bk. l. 14  $\tau \approx \pi \lambda i \nu \theta o \upsilon$ ] post  $\tau$  litura. compendium  $\varsigma$  ( $\eta c$ ) alio atram. scr. vid.

III c. 21 p. 181 Bk. l. 21 δè a m² inter lineas add. — 25 διήεςαν] η postea addita videtur<sup>8</sup>) — 26 litterarum ἐκ δè in fine lineae sola restat è

III c. 22 p. 182 Bk. l. 2 πολλοί in codice esse dicit Bekkerus. inest πολ///ύ. inter λ et υ litura. πολλοί fuisse videtur ) — 4 εὐςταλεῖς inferior pars litterae  $\varepsilon$  alio atramento scripta, ut dubium sit utrum c an  $\varepsilon$  fuerit — 6 πρὸς, quod omissum esse dicit Bekkerus, additum est a m² inter lineas, item of l. 16 quod deesse notat Bekkerus  $^{10}$ ) — 18 δοῦπον inest in codice auctore Bekkero, at ψόφον superscripsit m $^{211}$ ) — 22 ἢ codicem praebere Bekkerus annotat, sed inest ἢt. supra η litura,

sine dubio \* erasum 12) — 30 πλαταιείς] ης superser. al. m. rec.

IV c. 90 p. 288 Bk. (fol. 134) l. 35 καταπηγνύντες] praepositionem in litura positam esse Bekkerus recte annotat, inest enim in codice κ--πηγνύντες, ac κ-- quidem in litura scr. <sup>13</sup>) — p. 289 l. 12 φυλακάς τε codex praebet, non φύλακάς τε

IV c. 91 p. 289 l. 14 έν] ν in litura a m. recentiore scr. — 17 οί

είcιν] οι είcιν sic. et : scripsit m².

Aus dieser probe geht, wie ich glaube, zur genüge hervor, dasz eine neue vergleichung der hs. wünschenswerth ist und besonders für die erkenntnis der verwandtschaft der hss. unter einander wichtig sein wird.

## II. EURIPIDIS CODEX FLORENTINUS AB I. VOSSIO COLLATUS.

Ueber diese handschrift sagt Kirchhoff, der sie mit b bezeichnet, praef. s. VI folgendes: 'codex Florentinus (Flor. A) nunc quidem deperditus, quem olim usurpavit I. Vossius. is varias eius lectiones eno-

Cass. nunc η, sed videtur fuisse η: nam accentus et spiritus rec. manu facti abrasis prioribus 13) παρακαταπηγνύντες multi alii codd.

<sup>5)</sup> ὑπὸ μὲν ἀθηναίων ceteri codices 6) ὑμετέροις Par. F 7) εἵργειν Pal. 8) δίεςαν Pal. Vat. 9) Cass. a m. pr. (nam deinde factum πολλύ), Aug. Vat. H. Reg. πολλοί 10) οἱ om. Danicus cod. 11) ceteri ψόφον 12) ἡ plerique codd. ἤ Aug. Gr. Dan. in

tavit ad oram exempli editionis Canterianae, quod servat nunc bibliotheca Lugduno-Batava. inerant Hecuba, Phoenissae, Medea, Hippolytus, Alcestis, Andromacha, Rhesus, Troades. Vossiana collatione in Phoenissis et Hippolyto recensendis usus est Valckenaerius, in Musgravii usum transcripsit Ruhnkenius, nostra memoria ex apographo llamburgensi a l. Ch. Wolfio confecto varias scripturas enotavit Matthiae, in Andromacha usus est Lentingius, ex quibus patet fuisse illum librum scriptum neglegentissime nec nisi ob fabularum numerum aliqua ex parte commendabilem.' Kirchhoff ist der erste, der die bestimmte behauptung aufstellt, dasz der codex verloren sei. Matthiä drückt sich vorsichtiger aus. er sagt bd. I s. VI: 'cod. Flor. X conspirat 14) cum Florentino eo, cuius collationem olim instituerat Is. Vossius, quamvis ipse codex periisse videatur, nam in nullo Florentinorum Troades exstant.' bd. IV s. VI ff. teilt er genaueres über unsern codex mit. seine worte sind: 'in illo vero apographo (ab l. Ch. Wolfio confecto), ne quis me plura omisisse criminetur, varietas lectionis ad Hecubam enotata est usque ad v. 455 ubi adscriptum: «postea nihil affert, nisi ad p. 20 v. 10 a f. ω τέκνον, ω τέκνον (i. e. v. 673), tum p. 27 v. 2 φίλον] φίλιον (i. e. v. 841) et v. 3 a f., tandem p. 38 v. 4. 5 (i. e. v. 1202. 3). in Oreste ad argum. quaedam notata sunt. post quae haec subjiciuntur: Ἡλέκτρα inscribitur haec tragoedia in cod. Flor. praeterea nihil ad eam comoediam notatum erat, sed in fine ad aenigma Sphingis.» ad initium Medeae annotatum: «hypothesis ad Medeam in ms. Florentino tribuitur Dicaearcho, desunt priora aliquot folia huius tragoediae in eodem cod. vetere Flor.» varietas lectionis incipit a p. 156 v. 6 a f. i. c. a ν. 270. <sup>15</sup>) «ad Ἰκέτιδας, Ἰφιγέν. ἐν Αὐλ., Ἰφιγέν. ἐν Ταύρω (sic) nihil.» e Rheso ultimum est quod affertur p. 468, 5 πέρςαι] περα i. e. v. 598, post quae scriptum: «reliqua huius trag. desunt in eo cod. quem contuli.» 16) in ea fabula ad nonnullos versus adscriptum VV, quo spectat annotatio in fine var. lect. e Rheso scripta: «vides hic interdum afferri VV et V quod infert duos codices diversos, sicut et Vossins interdum alterum ab altero diserte distinxit.» ad Bacchas adscriptum: «in Flor. cod. inscribitur haec tragoedia Πενθεύς.» ad hanc nihil omnino observatum est praeterquam p. 584 v. 5 i. e. Cycl. 701 αμφιτρήτος ms. vid. Suid. in 'Αμφιτρήτος, et sic quoque nihil prorsus ad reliquas tragoedias.'

In diese etwas unklaren und confusen angaben bringt licht die freundliche mitteilung von dr. Hugo Hinck, dasz in Florenz unter den Euripidescodices sich auch folgender befinde: 'S. Marco 226 (in Laurentiana) foll. 1—19. 22. 20. 23. 28—31. 24. 21. 25—27 Euripidis Hecuba. 27 —27 extr. ὑπόθετις 'Ορέττου. des. καὶ βλέπων αὐτὸν ἄμα. 32 —60 medea inde a versu 262 τὸν δόντα usque ad finem. 60 —105 Phoenissae. 105 —132 Alcestis. 132 —160 Andromacha. 160 —190 Hippolytus. 190 —200 Rhesus. desinit in:

<sup>14)</sup> auch Elmsley praef, Bacch. s. V anm. bemerkt, dasz Flor. X (c bei Kirchhoff) aus demselben archetypus wie der codex des Vossius abgeschrieben sei. 15) wie Kirchhoff dazu kommt v. 282 (285 Matth.) als aniangsvers anzugeben, weisz ich nicht. 16) diese worte des Vossius führt Kirchhoff ungenau zu v. 585 (591 Matth.) an.

δέςποιν' ἀθάνα φθέγματος γὰρ ἠςθόμην (604 ed. Matthiae). chartaceus in fol. saec. XVI una manu scriptus. personarum notae omissae.

H. Hinck hat 42 verse der Medeia (262–304 Nauck) mit diesem codex collationiert und richtig erkannt, dasz er eine nachlässige abschrift von cod. Flor. XXXI 10 ist. die von Vossius aus dem Florentinus notierten lesarten v. 267 δράcον 282 παραμπέχειν 287 ἀπειλαῖc finden sich in diesem codex, dessen fehler oft dadurch entstanden, dasz der schreiber die im cod. XXXI 10 angewandten abkürzungen falsch gelesen hat.

Nach dieser mitteilung schien es mir ziemlich sicher zu sein, dasz der cod. S. Marco 226 (in Laurentiana) der von Vossius verglichene codex sei. damit es aber keinem zweisel unterliege, hat dr. A. Wilmanns auf meine bitte die güte gehabt den codex für diejenigen stellen der Medeia einzusehen, an denen Vossius ganz eigentümliche, von allen andern hss. abweichende lesarten aus seiner hs. verzeichnet hatte. diese sinden sich sämtlich in unserm codex, so um einige anzuführen: v. 431 πατρώαν

435 χθόνιον 440 μένει — ἀνέπτα desunt 459 deest 634 χρήςας' 664 κάλλιςτον 668 θεςπεςίω 706 τῆς Κορινθίας 718—21 desunt 786 καὶ πλόκαμον 789 χρύςω 794 ςυγχέους'.

Eine schwierigkeit bleibt noch übrig, die auch Matthiä besonders auffiel. mit welchem codex hat Vossius die Troades collationiert? leider bin ich nicht im stande diese frage mit sicherheit zu beantworten. jedenfalls haben die Troades nicht in unserm codex gestanden, vielleicht ist der von Vossius bisweilen mit VV bezeichnete für die Troades verglichen. ein einblick in das collationsexemplar zu Leiden wird es vielleicht lehren. die Troades kommen weder in den gedruckten noch in den geschriebenen, zur ergänzung dienenden katalogen der Laurentiana vor, und wenn sie sich nicht noch finden sollten, musz man annehmen dasz der codex, in dem sie standen, verloren gegangen ist, sollte dies der fall sein, so musz man natürlich wissen, in wie weit man sich auf Vossius verlassen kann. leider erfüllt er aber nicht die bescheidensten ansprüche, die man an einen collationator stellen kann. denn abgesehen davon dasz er einen codex des 16n jh. als 'vetus' bezeichnet und die gewöhnlichsten abkürzungen nicht kennt, läszt er vieles aus und gibt manches falsch an. so verzeichnet er Med. 277 für πανώλης als lesart πανώλ', es steht aber im codex kein apostroph, sondern das compendium für nc. er bemerkt nicht dasz v. 269 δέ fehlt, dasz 271 ςκυθρωτόν 280 εἰρήςομαι 285 πέφυκας cù 286 λυπή δὲ λέκτρην (statt λυπεῖ oder λυπῆ δὲ λέκτρων) 302 κυγωνῶ in der hs. steht. v. 296 hat er ἀργείας als lesart angegeben, dies hatte allerdings der schreiber zuerst geschrieben, hat es aber selbst verbessert in apriac. diese beispiele werden genügen, um mein obiges urteil zu beweisen.

Auszer den von ihm mit V und VV bezeichneten codices erwähnt Vossius einige male einen cod. Flor., der sicherlich Laurentianus 32, 2 ist. diesen wird er auch mit 'ms. Florent.' meinen in den worten 'hypothesis ad Medeam in ms. Florent. tribuitur Dicaearcho'. wenigstens hat

es Kirchhoff so aufgefaszt, wenn er bd. I s. 453 sagt 'prius argumentum (Medeae) Dicaearcho inscribi in libro C testatur I. Vossius', und die meisten, so auch Dindorf in der ausgabe der scholien und in der neuen ausgabe der poetae scenici, nehmen es so. hier zeigt sich aber wieder die unzuverlässigkeit des Vossius. die überschrift der am ende des stücks von einer zweiten hand angehängten hypothesis der Medeia lautet einfach nach der angabe von H. Hinck, der die Medeia gütigst für mich mit Laur. 32, 2 verglichen hat: +  $\mu\eta\delta\epsilon$ ίας  $\dot{\nu}$ πόθεςις. die unmittelbar darauf folgende, ebenfalls von der zweiten hand geschriebene hypothesis der Alkestis hat die überschrift: +  $\dot{\nu}$ πόθεςις ἀλκήςτιδος. δικαιάρχου. wenn diese ungenauigkeit dem Vossius zuzuschreiben ist, so ist die weitere falsche angabe 'desunt priora aliquot folia huius tragoediae in e o dem cod. vetere Flor.' wol auf rechnung des abschreibers der collation zu setzen. nicht im cod. 32, 2 fehlen einige blätter, sondern in dem von Vossius verglichenen codex 226.

Der cod. Laur. 32, 2 nun, aus dem Vossius einiges anführt, ist wahrscheinlich oder nach Kirchhoffs meinung sicher auch von P. Victorius verglichen, der die varianten in ein exemplar der Aldina eingetragen hat, welches sich jetzt auf der Münchner bibliothek befindet (vgl. Matthiä bd. I s. VIII). merkwürdiger weise gibt er auch varianten zu den Troades. man könnte daher auf die vermutung kommen, dasz die Troades früher in dem von beiden benutzten cod. 32, 2 gestanden haben, jetzt aber verloren gegangen seien. doch dies ist nicht wahrscheinlich, wie mir A. Wilmanns mitteilt, der keine spur von ihnen im Laur. 32, 2 entdeckt hat.

Vorläufig also müssen wir annehmen dasz der Florentiner codex, in dem die Troades standen, verloren gegangen ist, und uns damit begnügen den von Vossius verglichenen codex zu kennen, der die sieben andern stücke enthält.

Eine im 16n jh. angefertigte abschrift einer ziemlich unbedeutenden und von einem Byzantiner interpolierten hs. ist demnach der cod. Flor. Vossii, den Vossius selbst 'vetus', den Lenting praef. Med. s. VI 'praestantissimus' nennt, den Hermann praef. Phoen. s. XXIII zu den 'optimi libri' rechnet, obgleich er praef. Androm. s. V von ihm sagt: 'scriptus est mendosissime.' Kirchhoff spricht sich zwar geringschätziger über ihn aus, weist ihm aber doch ebenso wie Lenting praef. Androm, s. XIV die zweite stelle in der zweiten handschriftenclasse zu. als besonderes charakteristikon dieser classe, aus der er vier hss. hervorhebt, führt er s. V die wortumstellung am ende der trimeter an, die ein Byzantiner vornahm, damit die verse auf solche worte ausgiengen, die den accent auf der vorletzten silbe hatten. diese wortstellung findet sich aber in diesen vier codices nur in der Alkestis und Andromache, während in den andern stücken sie nur cod. c (Flor. 31, 10) hat, auf den sich also die zweite handschriftenelasse reduciert, da b nur sein apographum ist. besonders über cod. a (Paris. 2713), der auszer den von Kirchhoff angegebenen stücken auch den Orestes enthält, hat sich Kirchhoff ein irriges urteil gebildet. da ihm nur die keineswegs 'diligentissime' angestellte collation éines stücks, der Andromache, von Lenting vorlag, so hat er den werth

desselben sehr unterschätzt. seine wichtigkeit für die scholien hat bereits Dindorf erkannt, aber auch für die ersten fünf stücke ist er wichtig und steht unserm besten codex sehr nahe. 17) er wird gewöhnlich in das dreizehnte jh. gesetzt; sicherlich ist er im anfang des dreizehnten, wenn nicht im 12n jh. geschrieben und wird so auch in betreff des alters in erster reihe stehen. denn cod. Vaticanus 909 gehört nach dr. C. Dilthey, der die güte gehabt hat für mich die Medeia mit ihm zu vergleichen, dem 13n jh. (wie auch Dindorf angibt) und nicht dem 12n an, und cod. Marcianus 468 nach II. Hinck nicht dem 13n sondern dem 14n. den cod. a (Paris. 2713) habe ich selbst ganz und ebenso den cod. E (Paris. 2712) für Euripides und Sophokles und zwar zur gröstmöglichen genauigkeit zweimal collationiert. mit den codices c und d (Flor. 31, 10 und 15) hat H. Hinck wichtige stellen gütigst verglichen. näheres über die handschriften des Euripides und Sophokles gedenke ich nächstens zu geben.

HAMM.

RUDOLF PRINZ.

# 104. ÜBER DIE FORM ΑΧΕΛΗΟ FÜR ΑΧΕΛΩιΟΟ.

Dasz es einen lydischen flusz gab mit namen 'Αχέλης und dieser name nur eine andere form des akarnanischen flusznamens 'Αχελφος war, ist durch das zu Stephani thes. unter 'Αχέλης angeführte hinreichend bestätigt. diese form ist herzustellen in den aus Pariser handschriften vervollständigten hippiatrika in den 'notices et extraits' t. XXI s. 41, 18 ἡ μὲν ἀλθαία οὐ ῥαδίως εὐρίςκεται φυομένη ἐν τοῖς τῆς 'Αςίας τόποις ἢ ζικελίας πανταχοῦ. εὐρίςκεται δὲ ἐν τῆ ζμύρνη ἐν τῷ 'Αχελίτη ποταμῷ. wozu hr. Miller, der sich jener form nicht erinnerte, bemerkt: 'al. ἐν τῷ Χελίτη. le fleuve qui passe à Smyrne est le Mélès, dont le nom se retrouve facilement dans la leçon des manuscrits. on comprend, en effet, comment dans un manuscrit en onciales ΕΝΤΩΜΕΛΗΤΙ a pu devenir ΕΝΤΩΧΕΛΗΤΙ, et, en tenant compt de l'iotacisme, ΧΕΛΙΤΗ. mais peut-être faut-il adopter la leçon du manuscrit de Londres, καὶ ἐν τῷ 'Αχελψω ποταμῶ.' es ist vielmehr zu lesen 'Αχέλητι.

LEIPZIG.

LUDWIG DINDORF.

<sup>17)</sup> die ursprüngliche lesart ist in ihm von einer zweiten und dritten hand schr oft geändert, und die lesarten der letzteren werden jetzt gewöhnlich als lesarten des codex angeführt. so z. b. ist an der stelle der Medeia, zu der Dindorf in seiner neuen ausgabe Kirchhoff folgend die bemerkung macht, dasz durch die oben erwähnte wortumstellung der Byzantiner unser codex vielfach interpoliert sei, v. 299 coφά die lesart der ersten hand und erst von der zweiten, hernach nochmals von der dritten in ξπη geändert.

## 105. ZU JUVENALIS 3, 33.

In Juvenalis dritter satire wird von dem wackern Umbricius unter den vielen unleidlichen dingen, die ihm den aufenthalt in Rom verhaszt machen, auch das thun und treiben gemeiner gesellen angeführt, die durch allerlei verächtliche mittel sich geld zu machen wissen. zu dieser art von leuten rechnet nun Umbricius zunächst solche (v. 31 ff.)

quis facile est aedem conducere, flumina, portus, siecandam eluviem, portandum ad busta cadaver, et praebere caput domina venale sub hasta.

in den beiden ersten versen werden offenbar diese oder jene entreprisen bezeichnet, welche von staatswegen ausgeboten (locabantur), von privaten unternommen wurden (conducebantur), und bei welchen für die unternehmer geld zu gewinnen war. hierüber kann im allgemeinen kein zweifel stattfinden, wenn auch über einzelne der angedeuteten entreprisen verschiedene ansichten möglich sind, worauf indessen jetzt näher einzugehen nicht nötig ist. desto zweifelhafter aber ist die deutung des dritten verses. die mehrzahl der neueren ausleger denkt an das gewerhe eines öffentlichen ausrufers: denn, sagt man, ein solcher hatte unter andern auch sklaven, die in gerichtlicher auction (sub hasta) versteigert wurden, auszubieten, und dies werde durch caput praebere venale bezeichnet. Heinrich, welchem sein richtiges sprachgefühl sagte, dasz in diesem zusammenhange natürlicher an das eaput des subjectes selbst als an das eines andern zu denken sei, meinte, es seien leute bezeichnet, die 'wenn alle stricke reiszen, wenn ihnen weiter nichts übrig bleibt, sich selbst an den meistbietenden verschachern'. dergleichen mochte mitunter wol vorkommen; gesetzlich war es unerlaubt, und ganz unmöglich konnte ein solcher verkauf sub hasta vor sich gehen. deswegen hat denn auch O. Jahn diese erklärung mit recht gemisbilligt, indem er zugleich hinzufügt, dasz sie auch nicht einmal dem zusammenhange der stelle gemäsz sei, denn nicht von solchen leuten sei die rede, welche nur um das leben zu fristen alles unternehmen, ja selbst die freiheit hingeben, sondern nur von denen, die in niedrigkeit geboren, durch schmutzige und eines freien mannes unwürdige aber einträgliche unternehmungen sich reichtum erwerben. ganz gewis hat Jahn recht, dasz nur dies dem zusammenhang der stelle gemäsz sei: oh aber auch darin, dasz er nun zu dieser gattung von verächtlichem gelderwerbe auch das gewerbe eines praeco rechnet und also in der erklärung des dritten verses der mehrzahl der ausleger zustimmt, dürfte sich doch aus mehr als éinem grunde bezweifeln lassen. zunächst wäre es meines erachtens höchst verwunderlich, wenn Juv. das präconengewerbe durch die angabe einer ganz speciellen function beim sklavenverkauf bezeichnet hätte, da diese doch schwerlich zu den am gewöhnlichsten vorkommenden gehörte, sodann wäre venale praebere zum mindesten sehr uneigentlich von dem ausrufer gesagt, der ja die sachen nicht selbst zum verkauf hergibt, sondern nur die von andern hergegebe-

nen ausbietet. drittens wäre der zum verkauf ausgebotene sklave sehr uneigentlich, wenigstens nach römisch-rechtlichem begriff, caput genannt, da bekanntlich der sklave rechtlich kein caput hatte, und gesetzt man wollte sich über diese bedenken als unerheblichere hinwegsetzen: war denn wirklich das präconengewerbe ein in dem grade schimpfliches und verächtliches, dasz wer dazu griff einem manne wie Umbricius ein gegenstand solches ekels und abscheus sein konnte, wie diese stelle es andeutet? und ehen dieselbe frage läszt sich auch hinsichtlich der in den ersten beiden versen angedeuteten unternehmungen aufwerfen. auch diese, oder wenigstens einige von ihnen, immerhin nicht in sonderlichem ansehen standen und von leuten liberaler gesinnung verschmäht wurden: dasz sie doch von leuten, deren lage sie zum gelderwerb nötigte, in redlicher weise unternommen und ausgeführt, und dann unmöglich so verdammt werden konnten, wie es in diesen versen geschieht, dürfte sich schwerlich in abrede stellen lassen, schmählich und verächtlich in solchem grade waren sie doch wol nur dann, wenn schlechte subjecte sie unternahmen, sie nur benutzten um möglichst viel profit dabei zu gewinnen, ihre verpflichtungen aber unerfüllt lieszen, und dann am ende, wenn sie dafür in anspruch genommen wurden, sich durch einen banquerott davon losmachten, was sie natürlich nur thaten nachdem sie ihr erworbenes geld in sicherheit gebracht hatten, so dasz ihre gläubiger nicht dazu kommen konnten. die folge für solchen banquerotteur war nun diese, dasz der gläubiger ermächtigt wurde sich in den besitz der güter desselben zu setzen (in bona debitoris mittebatur), soviel nemlich der betrüger nicht hatte bei seite schaffen können, und dasz diese dann öffentlich (sub hasta) zum verkauf gestellt wurden. demnach also hat Umbricius nur solche menschen im sinne, welche sich in allerlei entreprisen einlassen, ihre verpflichtungen aber nicht erfüllen und schlieszlich, nachdem sie ihren profit gemacht und in sicherheit gebracht haben, sich durch einen schimpflichen banquerott aus der sache ziehen.

In demselben oder wenigstens in sehr ähnlichem sinn hat übrigens schon vor mir C. Kempf, der verfasser einer im j. 1843 zu Berlin erschienenen abhandlung 'observationes in Iuvenalis aliquot locos', die vorliegende stelle verstanden. ich kenne die abhandlung nicht aus eigener ansicht, sondern nur aus der recension derselben von K. F. Hermann in der z. f. d. aw. 1844 s. 69. nach dieser hat Kempf den v. 33 auf die gefahr gedeutet, welche der redemptor oder conductor für den fall nichterfüllter verbindlichkeit lief, sein hab und gut confisciert und gerichtlich verkauft zu sehen. die einwendungen, die Hermann dagegen vorbringt, sind nichts weniger als triftig. zuerst leugnet er dasz die einziehung des vermögens eine capitalsache gewesen sei und der ausdruck caput bei Juvenalis hierauf bezogen werden könne, er scheint also an vermögenseinziehungen zu denken, bei denen das caput derer, die sie trafen, unangetastet blieb; von dergleichen aber ist weder mir noch, wie ich glaube, irgend einem andern etwas bekannt. dann sagt er: 'caput bezeichnet das recht der persönlichkeit oder die rechtsfähigkeit, welche jemand vermöge seines status besitzt, und diesen status bestimmen nur drei momente:

libertas, civitas, familia, während die res familiaris nirgends unter dem caput mithegriffen wird.' bei dieser behauptung hat er vermutlich die angaben über capitis deminutio im sinne gehabt, wie sie bei Ulpian fr. XI 10-13 oder in den institutionen I 16 zu lesen sind: als ob es den verfassern derselben darauf angekommen wäre, alle verschiedenen specialitäten und nicht blosz die wichtigsten und bedeutendsten der capitis deminutio media oder, wie andere lieber dafür sagten, minor aufzuführen. war Hermann der meinung, dasz durch die missio in bona des schuldners und die subhastation seines vermögens nicht auch das caput getroffen sei, so befand er sich in groszem irtum: es ist unzweifelhaft, dasz der höse schuldner, gegen den jenes verfahren eintrat, dadurch infamis wurde 1), und die infamia gieng denn doch sein caput an, indem sie den verlust der bürgerlichen ehrenrechte zur folge hatte. 2) demnach also gab der schuldner, indem er jenes verfahren über sich ergehen liesz, dadurch allerdings sein eaput preis, und folglich konnte Juv. von solchen leuten sehr wol sagen: praebere eaput venale sub hasta, er hätte sogar mit noch prägnanterer kürze sagen können: se venales praebere sub hasta, ähnlich wie anderswo venalem pendere gesagt wird von dem insolventen schuldner, obgleich nicht er selbst, sondern nur sein vermögen durch öffentlich ausgehängte anschläge zum verkauf ausgeboten wird. 3) wie sehr aber bei solchem verfahren das eaput des schuldners verletzt ward, wie sehr also dergleichen zu den capitalsachen gehörte, hätte Hermann, wenn nicht anderswoher, doch schon aus der Ciceronischen rede für Quinctius sich erinnern müssen, oder aus Niebuhrs röm. gesch. 13 s. 642.

Nach diesem allem glaube ich hoffen zu dürfen, dasz künftige erklärer Juvenals die meinung, als ob in v. 33 das präconengewerbe bezeichnet sei, aufgeben und sich der oben vorgetragenen auslegung anschlieszen werden.

GREIFSWALD.

G. F. Schömann.

### 106.

#### MISCELLEN.

(fortsetzung von jahrgang 1868 s. 236. 571-573.)

#### 19.

Ich müste eigentlich hrn. dr. J. Klein dankbar sein, dasz er (rhein. mus. XXIV 295 f.) meinem schützling Plautius nach Osanns (gloss. Lat. spec. s. 5 f.) anregung ein fragment oder vielmehr ein wort, adfatio, zuschreiben will, indem er das bei 'Philoxenus' gloss. u. d. w. überlieferte ὡς Πλούςιος (πλουςος Labb.) in ὡς Πλαύτιος zu verändern

<sup>1)</sup> vgl. Müldenbruch doctr. pandect. I § 189 oder Walter rechtsgesch. II² § 719 s. 368. 2) Walter a. o. § 788 s. 455. 3) Sueton Claud. 9 ad eas rei familiaris angustias decidit, ut, cum obligatam aerario fidem liberare non posset, lege praediatoria venalis pependerit sub edicto praefectorum.

vorschlägt. aber der überlieferung sowol als innerer wahrscheinlichkeit kommt doch wol näher Πακούβιος, den wir in diesen glossen noch einmal citiert finden (u. *Appia*, wozu Klein a. o. zu vergleichen ist).

20.

Wie man in éinem athem aus Cicero de div. 1 § 40 anführen kann num te ad fabulas revoco vel nostrorum vel Graecorum poetarum? und in § 43 das für eine einfache und unbefangene betrachtung vollständig parallele sint haec ut dixi somnia fabularum hisque adjungatur etiam Aeneae somnium, quod in nostri Fabi Pictoris Graecis annalibus mit allerlei scharfsinnig ausgedachten gründen und distinctionen bekämpfen, ist mir ebenso schwer verständlich als dasz die diplomatische wahrscheinlichkeit des nostri dadurch beeinträchtigt werden soll, dasz als die am besten beglaubigte lesart an dieser stelle nicht numeri sondern numerum sich jetzt herausgestellt hat: denn dies kann sowol aus einem fälschlich, wie so oft, auf die unmittelbar vorhergehende präposition bezogenen numeri in weiterer corruption entstanden als ursprünglich mit derselben gedankenlosigkeit aus dem N. oder  $\overline{N}$ , des archetypus (nicht  $\overline{m}$ )\*) herausgelesen sein, das ebenso gut auch gleich falsch in Numeri oder richtig in nostri aufgelöst werden konnte, letzteres habe ich gethan, und hrn. Th. Plüss conjectur in veterrumis (oben s. 239 ff.) oder, wie er selbst zu mehrerer veranschaulichung des mangels an diplomatischer begründung drucken läszt, INUETERRUMIS statt innumerum dürfte den vorzug vor dieser sich durch einfachheit und angemessenheit nach meiner und mancher anderen ansicht empfehlenden lesung ebenso wenig verdienen als Dederichs nimirum in oder des früh verstorbenen, talentvollen und feinsinnigen v. d. Berghs inclusum. mich auf seine weitere, sehr fein ausgedachte, aber zu scharf zugespitzte auseinandersetzung einzulassen erspare ich mir und den lesern, bis sich ein vertheidiger für dieses in veterrumis wird gefunden haben, das an und für sich ja freilich ebenso gut von Cicero hätte geschrieben werden können und durchaus nichts gegen sich hätte, wenn nicht eine einfachere und nicht minder passende auflösung der schwierigkeit vorhanden wäre.

21.

Bei Quintilian I 10, 1 hat die ἐγκυκλοπαιδεία der ἐγκύκλιος παιδεία längst platz gemacht, bei Plinius dagegen nat. hist. praef. § 14 schleppt sich τῆς ἐγκυκλοπαιδείας trotz deutlicher handschriftlicher spuren der richtigen lesung in Silligs apparat harm- und ahnungslos auch durch die jüngsten verdienstlichen ausgaben fort.

Breslau.

MARTIN HERTZ.

<sup>\*)</sup> wie hr. Plüss Teuffel an der von ihm citierten stelle in dessen sonst durchaus sachgemäszer ausführung gesch. der röm. litteratur s. 145 anm. 5 nachschreibt. vgl. dagegen meinen phil. klin. streifzug s. 33, den hr. Plüss doch wol hätte einsehen sollen, ehe er gegen meine ansicht schrieb.

#### 107.

#### EURYTHMIE BEI SENECA.

zur rechtfertigung und abwehr.

Hr. Bernhard Schmidt in Jena hat die von R. Peiper und mir herausgegebene bearbeitung der tragödien des Seneca (Leipzig 1867) in diesen jahrbüchern (1868 s. 781—800 und 855—880) einer besprechung unterzogen. wir würden diese bemühung gern als dankenswerth bezeichnen, wenn hr. S. sich hätte entschlieszen können billig und unbefangen zu urteilen; statt dessen verräth sein außatz oft eine so befangene, fast feindselige stimmung, dasz unsererseits nicht dank und anerkennung, sondern abwehr und einspruch not thut.

Mit dem tone des hrn. S. zu wetteifern versagen wir uns; aber wie sehr vorurteil und leidenschaftlichkeit sein urteil getrübt haben, soll durch eine ruhige und sachgemäsze prüfung der gegen uns erhobenen anklage, wenigstens ihren hauptpuncten nach, in der kürze gezeigt werden.

Vor allem haben wir uns den unwillen des hrn. recensenten zugezogen durch das in den echten stücken des Seneca von uns durchgeführte strophische oder eurythmische princip, dem nach unserer überzeugung cantica wie dialog unterworfen sind. hr. S. widerlegt dieses princip nicht mit gründen, er begnügt sich damit es einfach zu bestreiten und mit den heftigsten ausdrücken als ganz verwerflich zu bezeichnen. er nennt es 'durch nichts bewiesen' und 'aus der luft gegriffen' (s. 798). hätte er unsere theorie ohne vorurteil geprüft, so würde ihm nicht entgangen sein dasz sich in den echten stücken Senecas zahlreiche gröszere partien finden, wo sich die rede, wenn man sie nach den abschnitten des inhalts betrachtet, ohne jede änderung in eine reihe symmetrisch geordneter perioden gliedert. dies findet z. b. an folgenden stellen statt:

Ph. 89—133 monolog der Phädra, hier folgen, genau nach den sinnesabschnitten gegliedert, wie sich jeder der unsere ausgabe zur hand nimt überzeugen kann, strophenpaare von je 4, je 6, je 7, je 5 versen auf einander (4,4,6,6,7,7,5,5) = a a' b b' c c' d d'). über den evident strophischen charakter des folgenden dialogs nachher.

Tro. 1077—1113. der bote schildert den untergang des Astyanax, an der spitze zwei genan abgegrenzte perioden von je sieben zeilen, welche auszerdem durch ähnlich lautende anfänge als respondierend bezeichnet werden (est una magna turris—hace nota quondam turris); dann folgen zwei chiastisch geordnete strophenpaare von je sechs und je fünf zeilen, in deren mittlerem die wiederholung des wortes puer an zwei versausgängen zu beachten ist:

 $7.7 \ 6.5.5.6 = aa' \ bec' b'$ 

Von dem ehenfalls unzweifelhaft strophisch gegliederten schlusz des stückes sehe ich, da derselbe durch zwei interpolierte verse entstellt ist, hier wo nur ganz sichere stellen vorgelegt werden sollen zunächst ab. Thy. 888—922 monolog des Atreus. er beginnt mit 2 vierzeiligen und schlieszt mit 2 sechszeiligen strophen, in der mitte stehen 3 perioden von je 5 versen:

$$4455566 = aa'bb'b''cc'$$

Oed, fragm. 1—50 rede des Oedipus. sie zeigt nach drei eingangsversen diese anordnung:  $8\ 7\ 8\ 7$  6 6 5. in den beiden respondieren-

den siebenzeilen spricht sich das verlangen des Oedipus nach dem Cithäron aus (v. 12 ibo ibo qua pracrupta protendit iuga meus Cithaeron und v. 30 quid moror? scdes meas, montem Cithaeron redde), während in den beiden sechszeilen die wiederholung von parcis und parce nicht absichtslos zu sein scheint.

Wie unzweiselhaft in diesem ganzen fragment das strophengesetz hervortritt, wird sich nachher ergeben; vorläusig weise ich nur noch auf den schlusz desselben hin:

320—362. in zwei vierzeiligen strophen spricht der bote das verlangen des thebanischen volkes nach der rückkehr des Oedipus zur schlichtung des bruderkrieges aus; in drei paaren von sechszeilen weist dieser die aufforderung mit leidenschaft zurück, nur éinmal in der 4n strophe von einer nochmaligen bitte des boten unterbrochen. doch musz bemerkt werden dasz die letzte strophe, da hier plötzlich das stück abbricht, verstümmelt ist.

$$44666666 = aa' bb' bb' bb'$$

Ph. 653—717 dialog zwischen Phädra und Hippolytus. vier sechszeilige perioden enthalten die antwort der Phädra auf die an die spitze der ersten gestellte frage des Hippolytus: amore nempe Thesei casto furis? in den einzelnen strophen kehren an hervorragenden stellen die bedeutsamen worte wieder: vultus . fulsit — vultus . . refulget . . fulges. mit dem durch diese vier strophen vorbereiteten liebesgeständnis der Phädra tibi mutor uni beginnt eine neue strophe von vier zeilen, die ersten zornesausrufe des jünglings mit umfassend, sie bildet den mittelund höbepunct des dialogs; es folgen drei siebenzeilige und wieder eine vierzeilige schluszstrophe des Hippolytus. in einer sechszeiligen periode macht die verblendete einen neuen verzweifelten versuch, auf welchen der entsetzte jüngling mit der drohung des mordes antwortet, wieder in sechs zeilen. so ergibt sich diese anordnung:

anfang und schlusz der scene gehören allerdings zu den stellen auf die man das strophische princip erst dann anwenden darf, wenn man sich aus dem ganzen von dessen durchgehender geltung überzeugt hat.

Ph. 491—564 schilderung der zeitalter durch Hippolytus: nach drei eingangsversen von proodischem charakter treten zwei durch ihren abgeschlossenen inhalt und durch die figur der anaphora (non illum — non ille) gekennzeichnete vierzeilige strophen ein, denen sich zwei paare

von siehenzeilen anschlieszen (4 4 7 7 7 7); die schilderung vollendet sich mit zwei zehnzeilen, von denen ehenso viel achtzeilen eingeschlossen werden. also:

der unsinnige vers 565 (taceo novercas, mitius nil est feris) gehört dieser schilderung nicht mehr an.

Ich bemerke nochmals dasz in allen bisher berührten stellen weder ein vers getilgt noch eine lücke angezeigt oder eine umstellung vorgenommen worden ist.

Eines der glänzendsten beispiele für die existenz des strophischen gesetzes ist die botenrede Ph. 1009—1122. vorerst bemerke ich dasz die von Swoboda vorgenommene umstellung der beiden nachbarverse 1051 und 1052 von so einleuchtender notwendigkeit ist, dasz ohne zweifel auch unser gegner damit einverstanden sein musz. dies zugegehen erscheinen zunächst v. 1031—1072 in 6 siebenzeilige, und dann v. 1073—1104 in 4 achtzeilige perioden gegliedert, und zwar so dasz jede derselben genau mit einem abschnitte des gedankens abschlieszt:

es bleibt der anfang und das ende des herichtes. 1009—1030 weisen auch hier zwei perioden von je sieben zeilen auf, die aber eine achtzeilige einschlieszen, so dasz hier eine kleine unregelmäszigkeit erscheint: 78 7 7 7 7 7 7 7 7, welche freilich die überraschende thatsache, dasz hier eine gröszere anzahl von redeabschnitten genau den gleichen umfang hat, nicht aufheben kann. ich bin der überzeugung, dasz auch an zweiter stelle ursprünglich nur sieben verse gestanden haben. jedenfalls ist der schluszvers dieser strophe, den ich einzuklammern mir erlaubt habe, et cana summum spuma Leucaten ferit entbehrlich und kann leicht einer reminiscenz aus Herc. Il 735 f. utque evolutos frangit Ionio salo | opposita fluctus Leucas et lassus tumor | in litore ipso spumat seine entstehung verdanken. die botenrede schlieszt mit zwei neunzeiligen strophen, in denen aber die verse 1105 und 1106 ihre stellung vertauschen müssen. die gliederung der ganzen phocic ist also, wenn wir den einzigen vers 1023 uns hinwegdenken, diese:

Nur wer sich absichtlich die augen verschlieszt, kann hier an einer beabsichtigten symmetrischen anordnung der rede zweifeln. auch hier ist übrigens die responsion mehrfach durch wiederholung bedeutsamer worte oder wendungen angedeutet, wie folgende zusammenstellung zeigt:

in den mit a bezeichneten strophen:

1025 tumidumque monstro pelagus in terram ruit

1042 pontus in terras ruit suumque monstrum sequitur 1055 ultima in monstrum coit

in den mit b bezeichneten:

1058 seque per scopulos agunt 1103 caput scopulis resultat

b' b': 1087 nunc contra obvius

1089 nam torvo obvius

c: membra . . decor . . domino . . dominum

c': domini membra . . decus.

0ed. 936—1000. auch diese botenrede, welche die blendung des Oedipus schildert, kann über ihren strophischen bau nicht in zweifel lassen. denn dasz der éine vers 980 oculique vix se sedibus retinent suis einen an dieser stelle ungehörigen gedanken enthält und nur aus 983—85 at contra truces | oculi steterunt et suam intenti manum | ultro insecuntur vulneri occurrunt suo zusammengeschweiszt sein kann, wird gewis auch hr. S. einräumen. tilgt man diesen vers, so stellt sich folgende symmetrie der rede dar:

4 6 4 6 77 9669 = a b a' b' c c' d b b' d'

man vergleiche in den beiden siebenzeilen: solvis — solvendo, in den neunzeilen: profusus imber ac rigat fletu genas — rigat ora foedus imber.

Ganz in die augen springend ist auch die symmetrie in der rede des Talthybius Tro. 171—210, wo jedoch der zusammenhang die umstellung von v. 186 um zwei verse weiter hinauf erfordert. auf je zwei verse des herolds und des chors (wiederholung des wortes mora am schlusz) folgen drei paare von je sechs genau nach dem gedanken abgeteilten strophen:

22666666 = aa'bb'bb'bb'

Weiter ist hinzuweisen auf die rede des Pyrrhus Tro. 211—258, deren gliederung bis auf einen kleinen schon von N. Heinsius bemerkten flecken von der überlieferung des Florentinus, während die übrigen hss. an einigen stellen eine heillose verwirrung haben (vgl. die ausgabe s. 238), tadellos erhalten ist. auch hier läszt sich der erwähnte anstosz durch die einfache umstellung von zwei nachbarversen (ein überaus häufiger fehler in allen unseren hss.) leicht beseitigen. schon die concinnität der satzglieder verlangt die umstellung von v. 250, nur nicht, wie Heinsius wollte, hinter 251, sondern hinter 252. der symmetrische bau dieser rede ist bewundernswerth, drei fünfzeilen, eingeschlossen von je vier vierzeilen:

$$4\ 4\ 4\ 4\ 5\ 5\ 5\ 4\ 4\ 4\ 4 = a^{\circ}\ a\ a'\ a''\ b\ b'\ b''\ a\ a'\ a''$$

Man sieht bereits, was es mit hrn. Schmidts vorschnellem und kränkendem vorwurf, wir hätten das strophenprincip 'aus der luft gegriffen', auf sieh hat; man sieht dasz wir nicht ohne bestimmte anhaltspuncte, nicht ohne eine reihe sicherer thatsachen zu der überzeugung von einem planmäszigen, bewusten verfahren des dichters hinsichtlich der gliederung des dialogs gelangt sind. aber die reihe dieser anhaltspuncte ist mit den angeführten beispielen keineswegs erschöpft.

Freilich finden sich auch stellen genug, wo auf den ersten blick eine eurythmische anordnung nicht zu erkennen ist; aber vorschnell und willkürlich würde es sein, auf grund solcher partien ohne nähere prüfung das ströphengesetz überhaupt zu verwerfen. vielmehr musz man sich im hinblick auf die angeführten thatsachen zunächst sagen, dasz drei fälle möglich sind, entweder hat der dichter von dem strophischen gesetz im dialog keine durchgehende anwendung machen wollen, sondern einzelne partien strophisch gegliedert, andere nicht - eine annahme die allerdings wenig innere wahrscheinlichkeit hat; oder er hat dieses princip durchgeführt, der verderbte zustand des textes hindert uns aber es überall mit gleicher klarheit zu erkennen; oder endlich, der dichter hat sein symmetrisches gesetz zwar durchführen wollen, hat es aber nicht vollständig durchführen können, sei es weil er überhaupt zu einer letzten diorthose seiner stücke nicht mehr gekommen oder weil er stellenweise an den entgegenstehenden schwierigkeiten gescheitert ist. ich wiederhole: weil das strophengesetz an einer groszen anzahl von stellen klar zu tage liegt, so hat man ein recht auch die übrigen stellen auf dasselbe hin einer genauen prüfung zu unterziehen. nun ist es aber eine auch von hrn. S. anerkannte thatsache, dasz unsere hss., den Florentinus nicht ausgenommen, einen mehrfach interpolierten, lückenhaften und durch versversetzungen gestörten text darbieten; es gibt ferner eine reihe von sicheren anzeichen, welche darauf hinweisen dasz der dichter seine dramatischen erzeugnisse wenigstens teilweise in einem unfertigen zustande hinterlassen hat, ein umstand der schon G. Hermanns scharfem blicke nicht entgangen ist (vgl. praef. s. VII anm.). sind nun interpolationen, lücken und versversetzungen in der handschriftlichen überlieferung vorhanden und hat man grund anzunehmen, dasz die tragödien die letzte feilende und überarbeitende hand des dichters nicht erfahren haben, so ist die voraussetzung zulässig, dasz diese umstände zusammengewirkt haben, um der gleichmäszigen klarheit des strophengesetzes eintrag zu thun, es an manchen stellen zu verdunkeln. es gilt die richtigkeit dieser voraussetzung zu prüfen. nach hrn. S. sind wir bei dieser prüfung freilich mit wenig gewissenhaftigkeit zu werke gegangen, er sagt s. 798; 'es entscheidet eben bei ihren athetesen sowol als bei ihren versversetzungen und lückenannahmen stets in erster linie und oft ansschlieszlich ihr durch nichts bewiesenes, aus der luft gegriffenes strophenprincip.

Um diesen maszlosen vorwurf, dessen nichtigkeit in bezug auf die letzten worte bereits dargethan ist, richtig zu würdigen, müste jeder einzelne fall genau geprüft werden, und wer dazu beruf und neigung hat, wird diesen weg auch einschlagen, aber es sollen doch auch hier zur entkräftung jener anschuldigung wenigstens einige stellen angeführt werden, wo durch annahme von verderbnissen, die bereits von früheren gelehrten nachgewiesen sind, die gleichmäszige gliederung der rede sofort klar wird.

Ph. 134-222 dialog zwischen Phädra und nutrix. dasz v. 144 und 145 (honesta primum est velle nec labi via | pudor est secundus nosse peccandi modum) hier schlechterdings nicht in den zusammenhang passen, erkannte bereits Delrio und versetzte sie hinter v. 263, verbannte sie also ganz aus unserer stelle. ob man ihm hierin folgt oder die verse ganz tilgt, ist vorläufig für unsern zweck gleichgültig; jedenfalls ist durch ihre entfernung aus diesem zusammenhange das einzige hindernis beseitigt, welches der strophischen gliederung im wege steht. die amme spricht in vier siebenzeiligen und drei sechszeiligen perioden, denen Phädra mit zwei neunzeiligen antwortet, an welche sich wieder drei siebenzeilen der amme anschlieszen. das ergebnis ihrer erörterung faszt sie dann in zwei schluszzeilen zusammen. an einer stelle und zwar beim personenwechsel (v. 182) greift das ende der einen strophe mit einigen worten in die andere über, was aber gewis nicht auffallen kann. weniger ausgeseilten stellen finden sich solche überschläge auch ohne damit verbundenen personenwechsel; doch sei bemerkt dasz bisher nur solche beispiele angeführt wurden, wo diese freiheit nicht stattfindet. dasz der beginn der strophe ohne weiteres sich strophisch gliedert, ist schon oben nachgewiesen. so erhalten wir für die ganze stelle 90-222 ohne jede weitere änderung, als dasz wir die beiden von Delrio beanstandeten verse getilgt haben, eine unleugbar gleichmäszige gliederung:

ähntich verhält es sich mit dem schlusz dieser scene, wo ein vers (269) gestrichen ist, den schon Scaliger anfocht und den ich vor jahren, als ich an strophen noch nicht dachte, als interpoliert nachgewiesen habe (vgl. rhein, museum XVIII s. 42 f.).

Ich wähle zum schlusz noch ein besonders lehrreiches beispiel. im Oedipusfragment sind verschiedene verse eingeklammert, lücken angenommen, umstellungen vollzogen. wer sich durch den ersten augenschein bestimmen läszt, wird den eindruck einer recht gewaltthätigen kritik gewinnen. aber die sache nimt gleich ein anderes gesicht an, wenn man sich aus dem kritischen apparat überzeugt, dasz von allen diesen dingen der herausgeber das allerwenigste gethan hat. von den eingeklammerten versen fehlen zwei im Florentinus, zwei wurden schon von Gruter und N. Heinsius in verdacht gezogen, vier im wesentlichen von Scaliger ausgeworfen (von mir näher begründet und modificiert schon im j. 1863: vgl. rh. museum XVIII s. 45 f.), eine ganz unzweifelhafte lücke bereits von Swohoda nachgewiesen (und lücken auch inmitten der scenen räumt ja auch hr. S. ein, vgl. s. 788), die vorgenommenen umstellungen sind bis auf eine (v. 79) auf die abteilung der strophen ohne allen einflusz. so habe ich denn nur die resultate früherer forscher adoptiert und eine zweite handgreifliche lücke nach v. 305 angenommen. nun erscheint aber das ganze fragment vom strophischen princip beherscht:

Man wird einräumen dasz hrn. S.s vorwurf, bei unseren athetesen, umstellungen und lückenannahmen habe uns 'stets in erster linie' die rücksicht auf das strophenprincip geleitet, ein unverdienter ist. ich könnte zur directen widerlegung desselben fälle anführen, wo die nachweisung eines schadens im texte dem strophengesetz unbequem zu sein scheint, wo wir ein einfacheres schema gewinnen konnten, wenn wir unsere bedenken einfach verschwiegen. mir würde es nicht in den sinn kommen noch ausdrücklich zu bekräftigen, dasz wir nach bestem wissen überall nur der wahrheit zu dienen gesucht haben, wenn nicht die darstellung unseres recensenten dazu herausforderte, wie denn überhaupt das verletzende seiner art kritik zu üben nicht zum geringsten teil in der bedauerlichen neigung seinen grund hat, hei dem wissenschaftlichen gegner nur zu leicht auch unlautere motive vorauszusetzen. ) éin beispiel wenigstens möge zur bekräftigung des eben ausgesprochenen dienen.

Der botenbericht im Thyestes 641-788 zeigt einen unverkennbar regelmäszigen bau der zusammenhängenden, nur von einzelnen zwischenfragen des chors unterbrochenen erzählung. ohne jede änderung ergibt sich hier von 641-770, wenn man sich von den hauptabschnitten der rede leiten läszt, folgende gliederung:

$$9999$$
 88 77 55 3 6 6 55 3 77 6 6 =  $\underbrace{\text{cc'c''c'''}}$  dd ee ff g hh' ff' g' ee' hh'

auch hier fehlt es nicht an äuszeren zeichen der responsion: so ist es gewis nicht zufall zu nennen, dasz die beiden fünfzeiligen strophenpaare, welche beide die vergleichung des Atreus und seiner blutarbeit mit dem verfahren wilder raubthiere enthalten, grammatisch ganz übereinstimmend

<sup>1)</sup> vgl. z. b. die insinuation s. 799 über den 'treibenden grund' unserer archetypushypothese; ferner den s. 879 ausgesprochenen mir ganz unverständlichen vorwurf, als hätten wir hrn. Schmidts namen 'totgeschwiegen.' schon in den observationes erit. in Sen. trag. (Jena 1865) sieht man mit bedauern, wie der sachlich teilweise recht ansprechende inhalt öfter durch persönliche ausfälle verunziert wird. die in dieser schrift enthaltenen angriffe haben bereits durch Peiper die gebührende würdigung erfahren.

angelegt sind, indem die strophen mit qualis beginnend von den vergleichenden vordersätzen ausgefüllt werden, während die gegenstrophen den nachsatz, die eine mit sic, die andere mit non aliter einführen.²) auch der schlusz dieser ρῆcιc (v. 771—788) würde sich nun, wenn man bei dem überlieferten texte sich beruhigen wollte (und so viel ich weisz hat kein früherer an demselben anstosz genommen), dem symmetrischen schema scheinbar leicht und bequem anfügen. man braucht nur hinter 775, 779 und 783 in übereinstimmung mit den satzenden abzuteilen, um zwei vierzeilige und zwei fünfzeilige strophen in chiastischer ordnung (5 4 4 5)

zu gewinnen. da sich auch der anfang der scene (623-640) leicht und einfach in proodos (4), strophe (4) und antistrophe (7) zerlegen läszt, so hätten wir durch den verlauf der ganzen scene (165 verse) ohne die geringste änderung eine ununterbrochene symmetrische gliederung vor uns. war es uns nur um trügerischen schein zu thun, so konnten wir bei diesem resultat stehen bleiben. allein v. 778 ff. erregen gewichtige sachliche bedenken. die worte lancinat . . fauces schildern den Thyestes wie er bereits bei dem grausigen mahle sitzt. v. 545 verläszt Atreus mit den furchtbar zweideutigen worten ego destinatas victimas superis dabo den so eben mit erheuchelter herzlichkeit empfangenen bruder. nun folgt ein chorlied 546-622 und unmittelbar darauf der botenbericht von der entsetzlichen that des Atreus, alles was dieser bericht enthält ist in der kurzen zwischenzeit, die das canticum ausfüllt, geschehen: der an den kindern des Thyestes verübte mord, die zerstückelung ihrer leichen, ihre zurüstung zu dem furchtbaren mahle (759 f. securus vacat iam fratris epulis), endlich, die echtheit der verse 778-82 (lancinat . . fauces) vorausgesetzt, auch dieses mahl selbst, und zwar hat es nicht etwa erst begonnen, nein, Thyestes musz schon eine gute weile dabei gewesen sein: denn der bote will ihn ja bereits trunken gesehen haben (781 gravisque vino)! Thyestes hat also beim auftreten des boten (623) dem weine schon so stark zugesprochen, dasz er berauscht ist, setzt nun aber trotz diesem zustande sein essen und trinken - wahrscheinlich hat ihm die reise starken appetit gemacht - nicht nur während des ganzen dritten actes noch fort, sondern ist bei dem auftreten des Atreus im vierten acte (888) noch immer in voller thätigkeit (916 capaci ducit argento merum), und wir dürfen es dem Atreus schon glauben, wenn er ebenfalls wiederholt versichert, dasz sein bruder sich bereits in einem bedenklichen

<sup>2)</sup> das sind ganz sichere zeichen der responsion; diese correspondierenden strophenpaare im mittelpuncte der scene sind bestimmend für die anordnung des vorhergehenden und folgenden, sie bilden das feste gefüge, welches auch in sich minder fest gebundenen gliedern in der umgebung halt verleiht; deshalb braucht man nicht mit S. (s. 799) an der trennung der durch ipse verbundenen verse 691 ff. anstosz zu nehmen. wenn für das ganze ein sicherer eindruck gewonnen ist, darf man kleinen incongruenzen im einzelnen gegenüber, falls sich dieselben nicht häufen, nicht allzu peinlich sein. noch viel auffallender sind ... b. in den oden des Horatius die häufigen discrepanzen zwischen strophischem und grammatischem bau.

zustande von trunkenheit befinde (913 vino gravatum caput, 914 eructat, 922 nec satis menti imperat). wie sinnlos und widerwärtig ist diese durch mehrere acte sich hinziehende völlerei des Thyestes, wie ganz unwahrscheinlich dasz in die kurze zwischenzeit zwischen dem abtreten des Atreus (545) und dem auftreten des boten (623) der kindermord, die zubereitung des rachemahles und ein teil dieses mahles selbst sich zusammendrängen soll! auch begreift man überhaupt nicht, wie es der bote möglich gemacht habe den Thyestes zu beobachten, der in einem verschlossenen gemach sitzt, dessen thüren erst v. 905 auf befehl des Atreus geöffnet werden. dazu kommt nun noch dasz die fraglichen worte, obwol sie, ihre echtheit zugegehen, den höhepunct des berichtes bilden würden, ganz und gar nicht vorbereitet und ausgeführt sind, während der bote sonst die einzelnen stufen der ruchlosen thätigkeit des Atreus jedesmal ausführlich einleitet und schildert; dasz sie weder mit dem vorhergehenden noch mit dem folgenden in genügender verbindung stehen, sie sind daher augenscheinlich das einschiebsel eines lesers, der die schilderung des mahles im munde des boten vermiszte und das fehlende aus einzelnen brocken der folgenden scenen zusammenflickte. vgl. 780 nitet fluente madidus unquento comam = 952 pinqui madidus crinis amomo. 781 f. gravisque vino, saepe praeclusae cibum tenuere fauces = 913 vino gravatum fulciens laeva caput. cructat. endlich führen die gleichlautenden wendungen v. 776 o Phoebe patiens, fugeris retro licet = 784 verterit currus licet Titan und die gegensätze v. 783 bonum est, Thyesta, quod mala ignoras tua = 788 tota patefiant mala zu der vermutung, dasz wir in diesen versen die anfangsund schluszzeilen correspondierender strophen vor uns haben, diese von laune und willkür gewis weit entfernten erwägungen haben uns veranlaszt die besprochene partie so zu behandeln, wie sie in der ausgabe behandelt ist, um an die stelle einer trügerischen 'formalen harmonie' etwas zu setzen, was dem sinn und zusammenhang entspricht, unbekümmert um den für den oberstächlichen betrachter sich darbietenden anschein einer gewaltthätigen kritik. dieses éine beispiel diene für andere ähnliche.

Ich denke, die bisher besprochenen beispiele genügen hinlänglich, um zu zeigen dasz wir nicht ohne guten grund das vorhandensein eines vom dichter mit bewuster absicht angewendeten eurythmischen gesetzes behauptet haben. man begegnet den spuren desselben, wenn man für diese erscheinungen überhaupt ange und sinn hat, auf schritt und tritt; oft gerade an recht verderbten partien, namentlich im Oedipus und in der Medea. freilich gibt es auch zahlreiche stellen, wo bei der verderbtheit der überlieferung oder der unfertigkeit der ausführung die durchführung des strophengesetzes manchem zweifel unterliegt, und wir sind von der meinung weit entfernt den text überall richtig behandelt zu haben; bei manchen stellen war es schwer im letzten entscheidenden augenblicke des druckes etwas einzusetzen was uns vollkommen befriedigte. aber welcher herausgeber eines schwierigen und stark verderbten schriftstellers hätte solche oder ähnliche erfahrungen nicht auch gemacht? das strophengesetz ist uns an zahlreichen stellen fast ungesucht ent-

gegengetreten; soll es deshalb weniger wahr sein, weil der verderbte zustand des textes es häufig verdunkelt oder weil der dichter, der nicht zu der letzten feile seiner stücke gelangte, manche unregelmäszigkeit hat stehen lassen? doch vergessen wir nicht, dasz hr. S. diesen letztern punct bestreitet. ich habe es nicht nötig auf jeden einzelnen seiner einwürfe (s. 783-790) einzugehen, sondern kann mich darauf beschränken denselben folgende betrachtung entgegenzustellen. einerseits feststeht 1) dasz beide handschriftenfamilien an nicht wenigen stellen einen ganz abweichenden text geben, und zwar in der weise dasz beide varianten denselhen gedanken, aber in gänzlich verschiedener fassung bieten (praef. s. V: von den dort angeführten beispielen will ich Thy, 610 und 1048 recht gern hrn. Schmidt opfern)<sup>3</sup>); 2) dasz an manchen stellen offenkundige dittographien in beiden recensionen sich finden (einzelne worte betreffend Herc. 19 und Oed. fr. 47, wo hr. S. selbst einräumt dasz die entstehung der dittographie 'jedenfalls noch über die zeit jenes archetypus hinausreicht, welcher als die gemeinsame quelle für beide recensionen anzunehmen ist'; ganze verse Ph. 284 = 287, Tro. 120 = 122 u. a.); 3) dasz beide recensionen zahlreiche störungen des textes mit einander gemein haben; 4) dasz die früher sogenannten Phoenissae handgreiflich fragmente, oder richtiger gesagt unausgeführte entwürfe zweier verschiedener tragödien sind (was schon von Swoboda, Schöne und hrn. Schmidt bemerkt, von mir de Seneca trag, auctore s. 20 ff. begründet, in der ausgabe zuerst

<sup>3)</sup> wenn übrigens in solchen fällen E meist das bessere bietet, so erklärt sich dies wenigstens zum teil auch daraus, dasz der urheber dieser recension ein mann von besserem geschmack und feinerem tact war als sein sehr ungeschickter nachfolger; dasz überall E den vorzug verdiene, ist auch gar nicht richtig: z. b. bemüht sich hr. S. umsonst das von A gebotene prohibent Oed. 250, welches die anlage dieser fragen und antworten fordert (peremptum — perempti ~ prohibuit — prohibent), zu verdächtigen. die uns wolbekannte parallelstelle aus Soph. OT. 130 kann für die namentliche erwähnung der Sphinx gar nichts beweisen, und für den wechsel des tempus finden sich gerade im Oedipus zahlreiche beispiele. vgl. 678 multo ante Thebae Laium amissum gemunt Boeota gressu quam meo tetigi loca. ferner 175 ff. 808. 826 ff. 869 u. a. auch in den anderen stücken findet sich ähnliches, so präsens für futurum Ph. 229. Med. 450. Oed. fr. 76, perfectum für präsens Herc. 477. Tro. 1096. Ag. 949. Phoen. fr. 94. Thy. 501. Tro. 437. auf den gebrauch des gnomischen perfects macht hr. S. s. 866 aufmerksam bei Herc. 870, 1194, 1245, vgl. auch Ph. 518 und Gronov z. d. st. gegen marcentque Tempe Herc. 985, welches auch der sehr beachtenswerthe Vindobonensis bietet, werden gründe nicht angeführt, sondern nur auf Gronov verwiesen, der auch weiter nichts sagt als 'non Tempe profecto sed sensus hic marcet.' Tempe verlangt hier ein besonderes prädicat (labat Cithaeron, alta Pallene tremit marcentque Tempe); marcent ist zwar kühn gebraucht, aber nicht auffallender als marcidus Med. 69 vom Hymenaeus: huc incede gradu marcidus ebrio; das verbum findet sich noch Med. 112. Oed. 147. 360. Ag. 184. 826. - Herc. 1025 hält auch hr. S. beide lesarten für 'gleich passend' und Oed. 343 gibt er wenigstens zu dasz man einigen grund zu schwanken habe, ob nicht A den vorzug verdiene.

durchgeführt worden ist); 5) dasz im Oedipus ein chorlied (772-784) sich findet, dessen gegenstand (Actaeons schieksal), wie Peiper (obs. in Sen. trag. lib. s. 36) nachgewiesen hat, mit der fabel dieses stückes in gar keinem zusammenhang steht und wahrscheinlich dem Oedipusfragment angehört hat (Brauns widerlegung, auf die sich S. beruft, ist ganz haltlos, da v. 769 hac transierit civile nefas sichtlich den schlusz bildet und auf den anfang 722 ff. non tu tanti es causa periculi deutlich hinweist); 6) dasz auch die sprache vielfach spuren von eilfertigkeit und mangelnder sorgfalt an sich trägt, wie z. b. die zahlreichen wiederholungen desselben wortes in unmittelbarer nähe, auf die hr. S. s. 865 aufmerksam macht, von denen allerdings ein teil durch das strophengesetz erklärlich wird. wenn alles dies feststeht und man anderseits folgende thatsachen damit zusammenhält: 1) dasz die vulgatrecension (A) nicht später als im fünften ih. entstanden sein kann, wahrscheinlich aber schon im vierten entstanden ist (praef. s. XIII; vgl. auch Boetius de cons. III 12, 26, wo er in nachahmung von Herc. II 1068 ff. der vulgate movit [E vidit] gefolgt ist); 2) dasz die recension E, weil sie den auch von A benutzten archetypus in ungleich reinerer gestalt vor sieh hatte, jedenfalls geraume zeit (wenigstens um zwei jahrhunderte) früher angesetzt werden musz; 3) dasz wir demnach für die entstehungszeit des beiden recensionen gemeinsamen archetypus eine dem dichter selbst nicht allzu fern stehende zeit anzunehmen haben 1): so frage ich, ob diesen thatsachen gegenüber die annahme auch nur einige wahrscheinlichkeit für sieh hat, dasz der poetische nachlasz des dichters sich in gut geordnetem zustande befunden, einen correcten, gefeilten und durchgearbeiteten text dargeboten habe, der kaum ein jahrhundert nach des dichters tode geschriebene archetypus aber mit einem male von verderbnissen aller art gewimmelt habe? oder beseitigt man nicht vielmehr eine grosze schwierigkeit, wenn man einen teil dieser verderbnisse auf den dichter selbst zurückführt und annimt, sein poetischer nachlasz habe sich eben nicht in bester ordnung befunden, sondern habe neben manchem durchgearbeiteten auch unfertiges und skizzenhaftes enthalten, woranf uns ja die beschallenheit seiner stücke deutlich genug hinweist? und entbehrt diese annahme der innern wahrscheinlichkeit bei einem manne, dem die ausübung der dichtkunst nur eine nebenbeschäftigung war und den ein plötzliches todesurteil aus dem leben\_abrief?

<sup>4)</sup> die annahme dasz die vulgatrecension 'tribus fere saeculis' nach der recension E gemacht sei (praef. s. XV) bedarf allerdings der im text gegebenen einschränkung. Seneca starb 53, Fronto blühte um 150, vorher musz die entstehung des zweiten Hercules und, sofern man einen von dem exemplar des dichters verschiedenen archetypus annimt, auch dessen entstehung angesetzt werden. ist Schottkys annahme (de pretio Lactantiani commentarii in Stat. Theb. s. 39), dasz Lactantius nicht lange nach Servius, also zu anfang des fünften jh. gelebt habe, richtig, so kommen wir für die (von Lactantius gekannte) recensio vulgaris auf das vierte jh., in dessen zweiter hälfte sie entstanden sein musz. die erörterung der weitgreifenden frage nach der unechtheit des Agam. und Herc. II, sowie manches anderen von Schmidt berührten punctes musz einer andern gelegenheit vorbehalten bleiben.

Uns schien sogar vieles dafür zu sprechen, dasz man unter diesen umständen jenen gemeinsamen archetypus mit dem vom dichter selbst hinterlassenen exemplare zu identificieren habe, weil sich durch diese annahme vieles noch einfacher erklärt. beweisen läszt sich diese hypothese natürlich nicht, und wir wollen mit hrn. S. darüber nicht rechten, wenn ihm dieselbe zu viel schwierigkeiten zu haben scheint. jedenfalls ist die annahme von der mangelhaften durcharbeitung der tragödien von jener hypothese ganz unabhängig, was hr. S. in seiner widerlegung ganz unberücksichtigt läszt. wir haben, so schwierig dies auch bei dem mangel an bestimmten historischen anhaltspuncten ist, uns von der ältesten textesgeschichte ein bestimmtes bild zu machen gesucht; Schmidt, der dies gar nicht einmal versucht, steht auf einem wesentlich negativen standpuncte, er bestreitet und bemängelt ohne etwas positives zu geben.

Bisher war im wesentlichen von dem strophengesetz, so weit es sich auf den dialog bezieht, die rede; gilt dieses gesetz im dialog, so wird es erst recht auch für die cantica geltung haben müssen. hr. S. berührt diese frage nur beiläufig, zeigt aber deutlich, dasz er auch auf diesem gebiete nicht das geringste zugeständnis macht, ja er zweifelt sogar (s. 859) an der ganz unleugbaren synaphie der anapästen. ich will auf diesen letztern punct mit ein paar worten eingehen. hr. S. selbst hat früher (de emend. Senecae trag. s. 59 ff.) das material für diese frage fleiszig zusammengestellt, ist aber nicht dazu gekommen die consequenzen daraus zu ziehen. die früheren ausgaben boten anapästische dimeter in bunter aufeinanderfolge, ohne rücksicht auf hiatus und syllaba anceps, erscheinungen die sich oft inmitten der verse fanden. die erste abhülfe brachte Bothe, der hiatus und syllaba anceps dadurch an das ende der verse versetzte, dasz er an geeigneten stellen, d. h. da wo ihm der inhalt eine hervorhebung der betreffenden worte zu verlangen schien, monometer einschob (einige von ihm übersehene fälle berichtigt S. s. 60). nun entstand aber die weitere frage, ob eine systematische anordnung der anapästen anzunehmen sei. hiatus und syllaba anceps am ende der sätze würden nicht dagegen beweisen, da sich auch die Griechen in gleichem falle diese freiheit gestattet haben. an solchen stellen könnte man ja immer das ende eines systems annehmen, da ein äuszeres zeichen des abschlusses, wie bei den Griechen und den älteren römischen tragikern der versus paroemiacus, bei Seneca gänzlich fehlt. schwierigkeit machen allein diejenigen beispiele von syllaba anceps und hiatus, welche sich, wenn auch an den versenden, so doch inmitten des satzes finden. solcher beispiele findet sich eine gewisse anzahl, die doch aber wieder bei weitem nicht so grosz ist, wie sie sein würde, wenn es dem dichter auf synaphie überhaupt nicht angekommen wäre; manche längere cantica sind sogar ganz ohne jene licenzen gehaut. dieses hedenken wirft auch S. auf, läszt aber die frage offen und bleibt im wesentlichen auf dem standpuncte von Bothe stehen, von der unhaltbarkeit der bisherigen abteilungsmethoden mit recht durchdrungen schlug Lucian Müller in seiner metrik vor die anapästischen cantica nur in monometer abzuteilen, aber obwol sich dieses verfahren durch einfachheit empfiehlt,

so spricht doch ein gewichtiger innerer grund dagegen. da jeder vers für die wirkung auf das ohr berechnet ist, so werden sich, wenn der abschlusz des verses nicht durch das metrum angezeigt ist, diejenigen satzglieder die eine gewisse selbständigkeit haben dem ohre auch als zusammengehörig einprägen, mögen sie nun auf dem papiere getrennt oder zusammengeschrieben sein. hierin liegt aber zugleich die einfache beantwortung der frage, wo monometer zu statuieren seien: man hat den umfang der satzglieder zu untersuchen und danach die anapästen, je nachdem ein satzteil von einiger selbständigkeit sich über einen oder zwei oder drei monometer erstreckt, nach dimetern und monometern abzuteilen. die meisten satzglieder bilden dimeter und gehen als zusammengehörig gewis keinem ohr verloren: was würde also gewonnen werden, wenn man solche sprachlich zusammengehörige glieder in monometern schreiben wollte? so wäre an stelle der Botheschen willkür ein festes princip für die abteilung gewonnen, das chenso einfach wie innerlich berechtigt ist, weil es den grammatischen bau mit dem metrischen in einklang zu bringen sucht. die abteilung ergibt sich nun ganz ungesucht. wie bereits erwähnt, haben die satzglieder meist dimetrischen umfang, es finden sich zahlreiche stellen mit einer ununterbrochenen folge von dimetern; öfter aber erstrecken sie sich auch über drei dipodien, dann musz auf den dimeter ein monometer folgen oder umgekehrt, sobald nemlich das nächste glied wieder dimetrisch ist: z. b. Herc. 155 ff.:

hic exesis pendens scopulis aut deceptos instruit hamos aut suspensus spectat pressa praemia dextra. scntit tremulum linea piscem.

hier folgt auf zwei dimetrische glieder ein trimetrisches, welches einen monometer nötig macht, dann schlieszt ein dimetrisches den satz ab. treffen zwei trimetrische glieder zusammen, so sind natürlich die beiden monometer zu einem dimeter zu verbinden: z. b. Herc. 125 ff.:

iam rara micant sidera prono languida mundo. nox victa vagos contrahit ignes luce renata.

ich sollte meinen dasz man dies in unserer ausgabe durchgeführte verfahren wol als einen fortschritt in der behandlung der anapästen bezeichnen dürfte, aus hrn. S.s beurteilung erfährt man freilich hiervon ebenso wenig etwas als von manchem anderen, was unsere ausgabe neues und eigentümliches bietet.

Aber nun die weitere frage: sind anapästische systeme anzunehmen? um aufs reine zu kommen, sind die fälle, wo hiatus und syllaba anceps in mitten der sätze stattfinden, einer genauen prüfung zu unterziehen.

Von 64 beispielen kommen 30 allein auf die Octavia, 19 auf Agamemnon und Hercules II, auf die anerkannt echten stücke nur 15. aber auch von diesen 15 kommen zunächst drei in wegfall, weil hier die hss.

eine andere lesart aufweisen als die gewöhnlich recipierte. Tro. 73 lautet zwar die vulgata:

deciens nivibus canuit Ide, 1de nostris nudata rogis;

aber nach dem einstimmigen zeugnis von E und Thu. ist zu lesen:

deciens nivibus canuit Ide deciens nostris nudata rogis.

ferner Tro. 140 bis pulsată | Dardana Graio moenia ferro. hier haben alle hss. (E und Tha. ausdrücklich bezeugt) bis pulsari, und zwar ganz tadellos, man musz nur den infinitiv als von passa est abhängig auffassen. endlich Med. 345 spargeret astra | nubesque ipsas mare deprensum. hier hat E spargeret astris, zwar verderht, aber doch den consonantischen auslaut deutlich zeigend. da auch die vulgata keinen guten sinn gibt, so ist umzustellen und zu emendieren:

nubesque ipsas mare deprensum spargeret atras.

Auch von den übrigen zwölf beispielen dürfen von vorn herein zwei durch genauere interpunction zurückgestellt werden. Tro. 734 ist nach iter eine entschiedene pause. man musz interpungieren:

ille ille ferox cuius vastis
viribus omnes cessere ferae
qui perfracto limite Ditis
caecum retro patefecit iter.
hostis parvi victus lacrimis
'suscipe' dixit 'rector habenas usw.

Ph. 350 haben selbst die früheren ausgaben hinter cervi eine stärkere interpunction; der folgende satz en (hss. et) mugitu dant concepti signa furoris steht selbständig da.

Es bleiben also nur zehn fälle übrig, die sich auf die in frage kommenden sechs stücke also verteilen:

Phaedra 1mal syllaba anceps Troades 1,, ,,

Oedipus 1, hiatus

Hercules 11,, ,, und 1mal syllaba anceps

Medea 2,, ,,

Thyestes 2,, ,, und 1mal syllaba anceps.

niemand wird auf diese geringe anzahl hin (10mal in beinahe 900 versen) bestreiten wollen, dasz Seneca diese licenzen mit bewuster absicht vermieden habe. aber wir werden bei diesem dichter, den wir so ängstlich streng sehen in der einhaltung seiner metrischen normen, auch gegen diese seltenen ausnahmen mistrauisch sein dürfen. und in der that, bei genauer prüfung fallen sie sämtlich zusammen. kein fehler ist in den hss. dieser tragödien häufiger als wortversetzung; auch Lucian Müller und hr. Schmidt haben sich der umstellung öfter zur emendation bedient. nun lassen sich drei von jenen zehn fällen durch die einfachste umstellung zweier worte sofort beseitigen:

Thy. 852 tepenti | praeceps aries statt t. aries p. Thy. 952 amomo | subitos inter statt a. inter s.

0ed. 180 Amphionios ululasse canes nocte silenti statt nocte silenti A. u. c.

hierzu treten zwei fälle, wo Peiper den fehler durch änderung eines einzigen buchstaben beseitigt hat:

Herc. 172 fluctuque magis mobile vulgus cura (statt aura) tollit inani,

wo ich nicht begreife was hr. S. (s. 859) an dem ganz tadellosen sinne auszusetzen hat.

Tro. 717 terror Vlixes (statt Vlixe), mille carinis.

eine dritte einfache änderung Peipers Ph. 332:

deiecta feri terga leonis [quibus der hss.)
cuiusque umeris (für das anch ühel lautende umerisque
sederat alti regia caeli
tenuem Tyrio stamine pallam

wird nahe gelegt durch die parallelstelle Herc. 465 cuius ex umeris.

Von den übrigen vier fällen kommt Med. 307 durch umstellung dieses und des nächsten verses vor 305 in wegfall (im texte der ausgabe sind diese verse zwar eingeklammert, vgl. aber add. s. XLVII), Med. 348 gehört einer interpolierten stelle an, Thy. 833 und Herc. 1116 lassen sich, freilich in nicht so einfacher weise, durch umstellung beseitigen. aber wer damit nicht einverstanden ist, mag immerhin diese fälle als ganz vereinzelte ausnahmen gelten lassen (vgl. das oben über den zustand des vom dichter hinterlassenen exemplares gesagte); an der synaphie der anapästen in den echten stücken wird man nicht zweifeln können.

Aber der dichter ist hierbei nicht stehen geblieben, nicht nur systematische anordnung, sondern auch strophische gliederung ist in vielen der anapästischen cantica nicht zu verkennen.

Man betrachte z. b. das kleine canticum Tro. 714—745. hier findet sich von v. 727 an 4mal hinter einander am satzende hiatus oder syllaba anceps, und zwar haben die satzglieder eine ganz symmetrische länge:

man beachte minas...Alcidae in a und Herculis iras in a'. den schlusz des canticums (es ist eine monodie der Andromache) bildet eine strophe von  $3\frac{1}{2}$  dimeter:

iacet ante pedes non minor illo supplice supplex vitamque petit, regnum Troiae quocumque volet fortuna ferat.

und eine derselben genau entsprechende findet sich weiter vorn v. 718 - 721:

submitte manus dominique pedes supplice dextra stratus adora nec turpe puta quicquid miseros fortuna iubet.

soll man eine derartige responsion wirklich für zufall halten? vorher gehen zwei durch die anaphora (huc..hic) verhundene dimeterpaare, denen sich zwei genau durch das satzende geschlossene trimeterpaare anschlieszen, so dasz wir für das ganze gedicht diese gliederung erhalten:

| a 21 hic | Definition of the property of | c c'<br>3 3 | d 3 minas Alcidae | d 3 Herculis iras | ≥ pedes supplice quiequid<br>∫ = 50 fortuna |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|

Ich berufe mich weiter auf Thy. 923-974, wo der strophische charakter durch bestimmte handschriftliche spuren bezengt ist. dieses canticum wurde bisher als eine monodie des Thyestes angesehen; dasz es aber ein strophischer wechselgesang zwischen Thyestes und dem chor ist, zeigt sowol der inhalt auf das deutlichste, wie auch das ausdrückliche zeugnis des Florentinus, in dem nicht nur das richtige personenverzeichnis (CHORVS · THYESTES), sondern auch bei vier strophen die personenbezeichnung (éinmal unrichtig) erhalten ist, während sie bei den übrigen allerdings erst wieder hergestellt werden muste. hr. S. hat sich gerade dieses canticum ausgewählt, um an ihm die verkehrtheit unseres kritischen verfahrens zu zeigen. 'wie völlig verkehrt diese neuerung ist, liegt so offen auf der hand, dasz ich kein wort weiter darüber verlieren würde, käme es mir nicht darauf an auch an diesem beispiel zu zeigen, in welche abgründe eine kritik geräth. der es viel mehr auf herstellung einer eingebildeten formalen harmonie ankommt als auf sinn, zusammenhang und innere übereinstimmung' (s. 876). nun werden drei einwürfe gemacht: 1) der chor, welcher von der that des Atreus durch den boten (623-788) bereits die ausführlichste kunde erhalten hat, könne unmöglich jetzt den Thyestes auffordern sich sorglos der freude hinzugeben; 2) der chor, welche so eben noch auszerhalb der königsburg den botenbericht angehört, könne nicht jetzt mit éinem male im innern des saales erscheinen, in welchem Thyestes einsam bei tafel sitze und welchen Atreus jetzt erst (905) habe öffnen lassen; 3) die worte des Atreus 921 f. ecce iam cantus ciet festasque voces lehrten,

dasz nur Thyestes es sei der das canticum singe. auf diese einwürfe ist zu erwidern: 1) dasz es dem dichter gar nicht darauf ankommt den chor eine consequente haltung befolgen zu lassen. der chor steht mit der handlung selbst nur in loser verbindung und dient meist als lückenbüszer dem zweck die zwischenacte durch interludien auszufüllen. auf innere übereinstimmung ist es nicht abgesehen; oder ist es etwa weniger auffällig, dasz derselbe chor, nachdem ihm der bote so eben die schreckliche that des Atreus berichtet und die plötzliche verfinsterung des himmels damit zusammengebracht hat (776. 783), unmittelbar darauf (793 ff.) fragt: cur Phoebe tuos rapis aspectus? quid te aetherio pepulit cursu? quae causa tuos limite certo deiecit equos? und sieh dann in allerlei vermutungen ergeht, mit keinem worte aber der greuelthat des Atreus gedenkt? 2) dasz der chor, nachdem Atreus (905) den befehl die thüren zu öffnen gegeben hat, recht gut, während letzterer seine rede vollendet (905-922), in das innere des palastes eingetreten sein kann; 3) dasz die worte des Atreus (921 f.) die teilnahme des chors an dem gesange wenigstens nicht ausschlieszen, obwol sie es, was zugegeben werden kann, wahrscheinlich machen dasz Thyestes den wechselgesang beginnt. dann erhält, was der inhalt zuläszt, Thvestes die erste, der chor die zweite und dritte strophe. von dieser art sind die gründe, welche hr. S. gegen meine behandlung dieses canticums ins feld führt und denen gegenüber das zeugnis des Florentinus 'natürlich alle und jede bedeutung' verlieren und als 'bloszes versehen des sehreibers' beurteilt werden soll. das heiszt aber eine schwierigkeit nicht lösen, sondern den knoten mit dem sehwerte durchhauen, wenn man mit der ältesten und besten überlieferung so gewaltsam umspringt.<sup>5</sup>) dasz das canticum ein strophischer wechselgesang ist, steht auszer zweifel; die personenverteilung ist allerdings nicht ohne schwierigkeit, wie ich das auch in der ausgabe s. 582 angedentet habe.

Ueber allen zweifel erhaben ist der knnstvolle symmetrische bau in dem anapästischen wechselgesange zwischen Hecuba und dem chor der Troerinnen Tro. 67—170, auf dessen 'magna aequabilitas et constantia' bereits F. Haase aufmerksam gemacht hat (mise. phil. III s. 12 f.) und dessen

<sup>5)</sup> hr. Schmidt hat also gar keinen grund uns unzureichende berücksichtigung des Florentinus vorzuwerfen, da er selbst hier und auch anderwärts diese hs. so geringschätzig bei seite schiebt; auch verräth es wenig von dem kritischen taet, den er bei uns vermiszt, wenn er einerseits über eine hs. wie den Vindoboneusis, die an einigen stellen ganz allein die richtige lesart erhalten hat und einen einblick in einen noch ältern text, als ihn der Florentinus bietet, verstattet, so wegwerfend urteilt, und anderseits die nichterwähnung einiger völlig werthloser varianten uns zum vorwurf macht, was den Melisseus betrifft, so stellt ihn nach unserer meinung Gronov um insofern zu hoch, als er sagt, dieser codex sei aus dem Flor, abgeschrieben antequam mangonem pateretur, was erweislich falsch ist, das viele gerede über den Melisseus kann übrigens zu gar nichts führen, da wir von dieser längst verschollenen hs, eine verhältnismäszig nur sehr geringe keuntnis haben.

sen herstellung durch Peiper, mag man auch in einigen details abweichend urteilen, ein glänzendes beispiel kritischen scharfsinnes bleiben wird. hr. S. schweigt über dieses gedicht; bei ruhiger und eingehender prüfung wird auch er den klar zu tage liegenden symmetrischen bau nicht bestreiten können.

Es würde die diesem aufsatz gesteckten grenzen überschreiten, wollte ich für jedes einzelne canticum die strophische anlage nachweisen. es kommt ja nur darauf an die unbilligkeit und verkehrtheit der Schmidtschen manier darzuthun, nach welcher er in bausch und bogen abzurteilen und zu verwerfen pflegt. zu diesem zwecke genügt es auch für die nicht-anapästischen chorlieder auf einige thatsachen hinzuweisen.

Hier begreife ich zunächst nicht, wie man einer nicht geringen anzahl handschriftlich überlieferter strophen gegenüber die anwendung von strophen in den cantica so entschieden bestreiten kann, ich erinnere an folgende beispiele: das sapphische canticum Med. 582-672 enthält neben normalen vierzeiligen sapphischen strophen eine gleiche anzahl von neunzeiligen. obwol hier überall der Adonius den schlusz der strophe anzeigt, so hat sich doch Seneca streng das gesetz auferlegt, jede strophe auch durch den gedanken abzuschlieszen. sind schon neunzeilige sapphische strophen ohne beispiel, so zeigt u. a. auch die ganz eigentümliche asclepiadeische strophe Ph. 1137, die aus 2 Asclepiadeen, 1 Glyconeus und 1 Pherecrateus besteht und Oed. 413 wiederzukehren scheint, dasz Seneca auf dem gebiete der strophendichtung entschieden geneuert hat, eine fünfzeilige sapphische strophe mit dem Adonius findet sich Ph. 744, eine neunzeilige Tro. 1019, gröszere strophen verschiedenen umfangs Tro. 824 ff. Oed. 110 ff.; eine alcäische strophe Oed. 731, deutlich erhalten unter umgebenden trümmern, alles das sind beispiele handschriftlich überlieferter strophen. in den monostichischen cantica treten sie freilich in den hss. nicht hervor, aber wenn wir wissen dasz bei Horatius auch die sog. monostichischen oden dem gesetz der vierzeiligen strophenteilung unterliegen, dasz, wie wir gezeigt haben, Seneca die anapästen zum strophenbau benutzt hat ohne einen schluszvers anzuwenden, liegt es da nicht nahe genug, auch in den monostichischen chorliedern sapphischen, asclepiadeischen, glyconeischen metrums strophen anzunehmen, sohald die abteilung nach dem inhalt gleichmäszige gruppen ergibt?

Es kann doch kein zufall sein, wenn z. b. Tro. 1019 ff. nach der ersten neunzeiligen mit dem Adonius abgeschlossenen strophe mit jedem 8n verse ein satzende eintritt, oder Thy. 596 ff. die sapphischen verse dem inhalte nach diesem schema entsprechen:

| _ | $\overline{}$              | $ \frown $ | $\sim$   |     | _        |      |
|---|----------------------------|------------|----------|-----|----------|------|
| 3 | 4                          | 3          | <b>4</b> | 3   | <b>4</b> | $^4$ |
|   | ille                       | vos        |          |     | ne-      | ne-  |
|   | qu <b>i</b> quibu <b>s</b> |            |          | lS. | mo       | mo   |

denn dasz der dichter strophen verschiedenen umfangs nach bestimmtem verhältnis wechseln läszt, zeigt das ohen angeführte beispiel Med. 582—

672. drei untadelhafte asclepiadeische vierzeilen finden sich an der spitze des ersten canticum im Thyestes, wo hr. S. die notwendigkeit der tilgung von v. 130 f. selbst einräumt (s. 873); der erste asclepiadeische teil des ersten chorliedes in der Medea (56 ff.) besteht aus einer dreizeiligen parodos und 2 paaren vierzeiliger strophen, die auch hier in vollster übereinstimmung mit der gliederung des inhalts sich befinden; das zweite wird auszerdem durch die anaphora (et tu qui — et tu quae) aneinandergeschlossen; auch Tro. 387 ff. schlieszt 4 mal hintereinander der gedanke genau mit dem vierten verse. dies alles sind sichere und deutliche spuren strophischer abteilung in den cantica, denen man nur nachzugehen braucht, um auch an verderbten und lückenhaften stellen die ursprüngliche anordnung zu erkennen; im einzelnen bleibt auch hier bei dem mehrfach charakterisierten zustande des textes manches zweifelhaft.

Noch ein wort über unsere behandlung der in metrischer hinsicht bisher unerklärt gebliebenen vier chorlieder des Oedipus (407 ff. 722 ff.) und des Agamemnon (610 ff. 845 ff.), über welche hr. S. so liebenswürdig ist folgendes urteil zu fällen (s. 799): 'die krone haben die hgg. ihrer willkür aufgesetzt in den vier chorgesängen des Oed. und des Agam., wo sie zugleich mit strophischer gleichmäszigkeit auch einen umgusz der freieren rythmen (!) in die hergebrachten angestrebt haben. man betrachte nur einmal die fetzen, in welche hier innerlich wol zusammenhängende gedichte (!) auseinandergerissen worden sind, und man wird mir recht geben, wenn ich sage dasz kein schriftsteller des altertums jemals von seinen bearbeitern so kläglich zugerichtet worden ist wie unser tragiker in dieser neuen ausgabe.? über den beispiellosen ton, der hier wie öfter angeschlagen wird, soll kein wort verloren werden, er richtet sich selbst; nur über die sache einige bemerkungen.

Zunächst musz man staunen hrn. S. mit éinem male von 'freieren rythmen' und 'innerlich wol zusammenhängenden gedichten' reden zu hören, nachdem er de emend. Sen. trag. s. 72 f. über den texteszustand dieser cantica das sehr richtige urteil gefällt hat: 'horum carminum compositio librariorum incuria multis locis pessime turbata atque confusa est.' ich sollte meinen, diese erkenntnis hätte hrn. S. auch einer ihm zu külm scheinenden kritik gegenüber zu gröszerer billigkeit veranlassen sollen, aber wie steht es um diese gedichte? sie enthalten in den hss. zum teil längere abschnitte wol zusammenhängender und im ganzen gut überlieferter verse, wie z. b. Oed. 406 ff. die umrahmenden hexameter, die sapphische partie 420-434, die anapästen 438-450, im zweiten chorlied des Oedipus die alcäische strophe 731 ff., die anapästen 759 ff., so auch die anapästen Agam. 671 ff.; daneben herscht aber vielfach, in den beiden cantica des Agam. fast durchweg, eine solche verwirrung in den liss., dasz es bisher noch niemand gelungen war für dieses bunte durcheinander von sapphischen und alcäischen hemistichien, Glyconeen, Adonien, von einzelnen verstrümmern neben tadellosen ganzen versen den schlüssel zu finden.6) hr. S. freilich nennt diesen wunder-

<sup>6)</sup> auch Lucian Müller nicht, der über die werthlosigkeit der früheren versuche sehr richtig urteilt, uns aber doch viel zu weit zu gehen

lichen mischmasch 'freie rythmen', was natürlich so lange eine phrase bleibt, als er nicht erklärt hat, was er sich eigentlich unter diesen freien rythmen denkt. die durch unsere ausgabe bekannt gewordenen lesarten des Florentinus geben zwar an verschiedenen stellen durch richtige abteilung einiges licht, aber auch so ist die verwirrung noch grosz genug. wenn man nun in allen übrigen cantica und im dialog eine auszerordentlich strenge, fast peinliche gesetzmäszigkeit beobachtet sieht, wenn man die grosze virtuosität des dichters in der handhabung der metrischen form mit recht bewundert, wie soll man sich überreden können dasz er hier einer rohheit und stümperei ohne gleichen verfallen sei? dasz er z. b. Oed. 505 ff. in demselben satze auf zwei gute Sapphici zwei sapphische hemistichien in umgekehrter ordnung und dann einen Alcaicus habe folgen lassen:

garruli gramen secuere rivi.
conbibit dulces humus alta sucos
niveique lactis
candidos fontes
et mixta odoro Lesbia cum thymo —

oder 722 ff. erst einen anapästischen dimeter, dann zwei Glyconeen, einen alcäischen und einen asclepiadeischen vers, dann je ein alcäisches und ein sapphisches hemistichium und endlich eine vierzeilige alcäische strophe auf einander geschichtet habe? nun tritt aber noch eins hinzu. hr. S. nennt zwar diese gedichte 'innerlich wol zusammenhängend', während wir nicht nur in dem zusammenhang der gedanken häufige lücken wahrgenommen, sondern auch die diction an vielen stellen üheraus ärmlich, dürftig und von schmückendem beiwerk, welches der dichter sonst mit so reicher hand ausstreut, entkleidet gefunden haben (vgl. meine abhandlung 'de cantico quodam Oedipi Senecae ad genuinam formam revocando' in der symbola philologorum Bonnensium s. 555—580). oder kann es etwas an inhalt und form roheres geben als z. b. Oed. 510 ff.:

sollemne Phoebus carmen infusis umero capillis cantat et geminus Cupido concutit taedas usw.

oder 749 ff.:

aut feta tellus inpio partu effudit arma

scheint, wenn er in den durch die cäsur gebildeten und 'in scenischer freiheit variierten' teilen der sapphischen, alcäischen und asclepiadeischen verse die schemen für diese cantica finden zu müssen glaubt (de re metr. s. 120 ff. in diesen jahrb. 1864 s. 488 ff.). dagegen sprechen ähnliche gründe wie gegen die monometertheorie der anapästen. da sich doch öfter mehrere gut gebaute längere verse derselben gattung hintereinander finden oder auf die einfachste weise herstellen lassen, so gewinnt man wenig durch die zerlegung in ihre hälften, für das ohr werden sie sich doch immer als ganze darstellen. auch darf man dem Seneca einen solehen mangel an rythmischem gefühl ganz gewis noch nicht zutrauen.

sonuit reflexo classicum cornu lituusque adunco stridulos cantus elisit aere, non ante linguas agiles et ora vocis ignotae clamore primum hostico experti —?

das sind doch nicht 'innerlich wol zusammenhängende gedichte', sondern übel zusammengeschweiszte und teilweise unverständliche 'fetzen', die wir wieder von einander zu trennen und nach ihrem mutmaszlichen ursprünglichen zusammenhange zu ordnen hatten. vielleicht waren auch diese chorlieder nur skizzenhaft angelegt und unvollkommen ausgearbeitet, der unverstand der abschreiber und unausbleibliche verderbnis ist dann hinzugekommen um jene metrischen monstra herzustellen, die man keinem vernünftigen menschen zutrauen kann. wer aber meint dasz ein mit feinem rythmischem gefühl begabter und in die metrische technik eingeweihter dichter gleichzeitig ein plumper und gefühlloser stümper sein könne, mit dem ist freilich überhaupt nicht zu rechten.

Was endlich den speciellen teil der recension des hrn. S. anlangt, so wird Peiper gewis auf die im Hercules gemachten einwürfe bei gelegenheit antworten; hier nur so viel, dasz S.s bemerkungen bisweilen den eindruck machen, als habe er die eigentliche schwierigkeit, um die es sich bei einer emendation handelt, gar nicht durchschaut; dasz sie ferner bei allem anschein der vollständigkeit doch keineswegs alle durch conjectur veränderte stellen besprechen (z. b. 207 die herstellung des schlusses der anapästen, wo hr. S. ruhig seine billigung aussprechen konnte; 651 war bei der besprechung der stelle meine conjectur visorum statt virtutum zu erwähnen; die schwierige stelle 1205, wo beide handschriftenfamilien eine verderbnis bieten: ich halte auch jetzt noch meinen auf die lesart des Flor. gegründeten verbesserungsvorschlag aut quae dextera sinuare nervos ausa cedentes mihi aufrecht); endlich dasz der Hercules, weil er in den hss. die erste stelle einnimt und am meisten gelesen und glossiert wurde, allerdings der verderbnis am meisten ausgesetzt war. im Thyestes waren der kritischen behandlung bescheidenere grenzen gesetzt. von S.s kraftstelle in bezug auf 923 ff. war schon oben die rede, ebenso über die notwendigkeit der streichung von 778 ff.; die conjectur zu v. 68 wird gebilligt, ebenso die athetese von 130 f. und von 336-338 als notwendig eingeräumt, auch der vermutung dasz der echte anfang des canticum verloren sei, einige wahrscheinlichkeit zugesprochen; so erkennt hr. S. auch im Hercules die notwendigkeit an v. 502 f. an eine andere stelle zu versetzen, nimt nach 1105 den ausfall einiger verse an, will nicht nur 1117 f. tilgen, sondern auch 743 ff. sechs verse hintereinander, sowie 1339 die worte astra bis currus und 1215 ff. die worte vertice bis silvis oder wenigstens bis pascens streichen. ich führe das an, um zu zeigen dasz doch auch hr. S. mit dem texte ganz hübsch aufzuräumen versteht. viele unserer athetesen werden mit berufung auf Senecas sprachgebrauch bestritten, während hr. S. doch selbst, wo er eigene emendationen rechtfertigen will, es keineswegs verschmäht sich auf tautologien zu berufen (vgl. s. 863 zu Herc. 529 und s. 865 anm.

22 zu Herc. 746). meine behandlung der verse Thy. 32-36 wird eine 'sehr willkürliche' genannt, ohne dasz hr. S. die schwierigkeiten derselben aufzuklären sucht. aber während gesagt werden kann regna excidant fratribus, läszt sich schwerlich sagen regna repetant profugos für profugi in regna repetantur, ich glaubte früher dasz man den anstosz durch änderung beseitigen könne (redeantque profugis statt repetantque profugos nach einer vermutung Briegers); aber weit einfacher ist es hinter fortuna, nicht schon hinter domus zu interpungieren und mit mehreren hss. repetatque zu schreiben, wodurch repetat ein vernünftiges subject erlangt und die stelle klar und verständlich wird. zu labet ist dann aus dem folgenden regnum als subject zu denken, v. 35 aber, der keinen neuen gedanken enthält und die construction in unerträglicher weise unterbricht, ist wahrscheinlich aus einer randbemerkung entstanden. v. 57 f. wird zugegeben, dasz die umstellung der beiden hemistichien 'etwas für sich hat', gegen ihre notwendigkeit aber die schon von Schröder und Bothe verworfene erklärung Gronovs aufs neue geltend gemacht. dasz aber hier nicht eine anspielung auf die geburt des Aegisthus vorliege, sondern auf den mord der kinder des Atreus, zeigt doch die ganze stelle, welche von weiter nichts als diesem morde und dem darauf folgenden mahle des Thyestes handelt, ganz unwiderleglich. über sequor v. 100 läszt sich streiten. 222 ff. soll der text durch streichung der worte coniugem bis furto 'verpfuscht' sein, wie sich hr. S. in seiner feinen weise ausdrückt. es scheint beinahe als hätte hr. S. hier den text gar nicht verstanden, wenn er ihn nach streichung der angegebenen worte für verpfuscht erklären kann. die worte coniugem stupro abstulit sind eben nur ein glossem zu fraude turbavit domum (vgl. 240 domus aegra, dubius sanguis est) und regnumque furto zu specimen antiquum imperi fraude est adeptus. hier gibt Atreus gleichsam das thema zu seiner folgenden rede an, er deutet kurz auf die beiden klagepuncte gegen seinen bruder hin, den raub des heiligen widders und den ehebruch, die er dann weiter ausführt. die worte im anfang sind absichtlich etwas dunkel gehalten, da sie durch das folgende ihre erklärung erhalten; wären die ausgeschlossenen worte echt, so fiele Atreus in der plumpsten weise mit der thür ins haus, während die annahme, sie seien aus glossen dunkler textesworte entstanden, doch gewis eine sehr einfache und naheliegende ist. eine solche reinigung des textes von unkraut nennt hr. S. eine verpfuschung. über die notwendigkeit der umstellung von 353-357 und die echtheit der im Flor. fchlenden verse 353-355 läszt sich streiten; was hr. S. hier sagt, ist teilweise nicht unbegründet; doch bemerke ich dasz die strophische abteilung, wenn man 353-355 hält und 353-357 an ihrer stelle läszt, nur gewinnen kann. die umstellung von v. 380 halte ich dagegen jedenfalls aufrecht. 450 f. sucht hr. S. die eingeklammerten worte, auch hier nur als glosseme aufgefaszt verständlich, mit der sehr bequemen berufung auf den stil Senecas zu halten. so kann man alles rechtfertigen. v. 586 f. findet auch hr. S. die erwähnung Ithacas in der schilderung eines sturmes auf dem bruttischen meere anstöszig, meint aber dasz die Cycladen v. 595 noch weit gröszern anstosz erregen

müsten, und schlägt dann, um die schilderung eines meersturmes im allgemeinen zu gewinnen, vor v. 578 für Bruttium . . pontum ein allgemeineres epitheton einzusetzen, dies ist aber ganz willkürlich und unwahrscheinlich, da alle näheren bestimmungen v. 577-585 ausschlieszlich auf das sicilische meer hinweisen (579 Scylla, 581 Charybdis, 582 Cuclops, 583 Aetna) bis auf die beiden, auch ihrem inhalte nach höchst lächerlichen und ohne zweifel untergeschobenen verse et putat mergi sua posse pauper | regna Laertes (!) Ithaca tremente. bis hierher reicht die schilderung des sturmes selbst, die sich nur auf das sicilische meer bezieht, dagegen erweitert sich im folgenden, wo das nach dem aufhören des sturmes wieder beruhigte meer beschrieben wird, die schilderung zu einer allgemeinen; alle beziehungen auf das bruttische meer fallen weg und die erwähnung der Cycladen v. 595, hier wahrscheinlich mehr als appellativum aufzufassen, hat nichts anstösziges. berücksichtigung verdienen die vorschläge zu 590 (speciosa für spatiosa), 788 (patefient statt patefiant), 915 (que statt atque), 893 (wo aber pergam et inplebo wol gesagt ist für inplere pergam, so dasz es einer änderung von funere nicht bedarf).

WEIMAR.

Gustav Richter.

#### 108.

## ZU CICERO DE ORATORE I 19, 86.

An der genannten stelle, wo Antonius von einer in Athen zwischen dem akademiker Charmadas und Menedemus stattgefundenen disputation berichtet, weist der kampfbereite und kenntnisreiche anhänger der akademie die behauptung seines gegners, dasz die rhetorik ihr besonderes, selbständiges, von den übrigen wissenschaften unabhängiges gebiet habe, mit der bemerkung zurück, dasz ja die rhetorik alle die lehren über religion, moral und staatskunst nicht selbst produciere, sondern aus der philosophie entlehnen müsse, und fragt dann weiter: wenn die rhetoren doch alle diese disciplinen für integrierende bestandteile ihrer eignen wissenschaft halten, warum stellen sie denn dieselben nicht in ihren lehrbüchern dar? warum geben sie denn in diesen vielmehr mit so groszer weitschweifigkeit nur unnütze vorschriften über proömien, epiloge u. dgl.? diese frage ist enthalten in dem satze: quod si tantam vim rerum maximarum arte sua rhetorici illi doctores complecterentur, quaerebat, cur de procemiis et de epilogis et de huius modi nu gis (sic enim appellabat) referti essent corum libri, de civitatibus instituendis, de scribendis legibus, de aequitate, de iustitia, de fide, de frangendis cupiditatibus, de conformandis hominum moribus littera nulla in corum libris inveniretur, hier musz zunächst die verbindung von refertus mit de unsere aufmerksamkeit erregen, von den herausgebern hat es keiner für nötig gehalten darüber etwas anzumerken; die lexikographen be-

gnügen sich die stelle einfach anzuführen, nur Georges geht auch noch in der neuesten auflage so weit, diese verbindung unter denselben gesichtspunet zu stellen wie die gewöhnlichen eonstructionen mit dem ablativ oder dem genetiv. aber schon dasz er nur diese éine belegstelle dafür beizubringen vermag, hätte ihn bedenklich machen sollen; mehr noch, dasz nach dieser analogie eigentlich alle sog, relativen adjective mit de müsten verbunden werden können; endlich kommt noch hinzu, dasz bei dieser annahme an unserer stelle sich ein ganz unpassender sinn ergeben würde: denn was könnte libri referti sunt de procemiis et de epilogis usw. anderes bedeuten als dasz die rhetorischen lehrhücher eine samlung von musterbeispielen für proömien, epiloge usw. enthielten? offenbar aber sind, wie aus dem zusammenhang des ganzen abschnitts, aus den anfangsworten des nächstfolgenden satzes § 87 ips a vero praecepta sic illudere solebat und aus anderen gegen die gewöhnlichen rhetoren polemisierenden stellen, wie Il § 81 quae enim praecepta principiorum et narrationum esse voluerunt, ea in totis orationibus sunt conservanda, deutlich genug hervorgeht, nicht die eingänge usw. selbst, sondern die praecepta, die regeln und vorschriften zu verstehen, welche die rhetoren in ihren büchern über diese dinge aufzustellen pflegten. darum erscheint es grammatisch wie sachlich unzulässig, die construction mit de den gewöhnlichen constructionen mit dem ablativ oder genetiv ohne weiteres gleichzustellen, und es bleibt als einzige möglichkeit nur übrig refertus absolut zu nehmen, so dasz es hier von büchern ebenso gebraucht wäre, wie man von einem redner sagt: multus est de aliqua re, er verbreitet sich sehr ausführlich über ein thema.

Aber auch bei dieser annahme begegnen wir einer schwierigkeit, die aus dem gedankenzusammenhang unserer stelle erwächst. Charmadas wirklich behauptet haben, dasz die rhetorischen lehrbücher in weitschweifiger weise die proömien, epiloge u. dgl. 'lappalien' (nugae) behandeln? dann würde ja sein tadel sich nicht nur auf die regeln und vorschriften der rhetoren, nicht nur auf die behandlungs- und darstellungsweise ihres stoffes, sondern auf diesen stoff selbst richten, und indem er die schulmäszige unterscheidung der einzelnen teile der rede, also die grundbegriffe der rhetorik selbst verächtlich als nugae, als keine objecte wissenschaftlicher forschung bezeichnete, würde er überhaupt die existenz der rhetorik und ihre berechtigte stellung in dem kreise der wissenschaftlichen disciplinen in frage stellen. das kann die ansicht des akademischen philosophen nicht sein. er kann es unmöglich für ein unnützes und läppisches beginnen halten, die einleitung vom schlusz und die geschichtserzählung von der beweisführung zu unterscheiden; er kann nicht die kunstgerechte ausbildung der beredsamkeit verneinen und diese selbst blosz für einen ausflusz einer glücklichen naturbegabung erklären wollen. vielmehr kommt es ihm nur darauf an denjenigen rednern gegenüber, welche mit der weitumfassenden begriffsbestimmung des Menedemus die beredsamkeit als prudentiam quandam definierten, quae versaretur in perspiciendis rationibus constituendarum et regendarum rerum publicarum (§ 85), das gute recht und die wichtigkeit der philosophie geltend zu machen und die rhetorik von einer unberechtigten grenzüberschreitung zurückzuhalten, indem er ihren rein formalen charakter nachdrücklich constatiert. allerdings - das ist sein standpunct - musz der redner im besitz eines ausgebreiteten, vielseitigen und wolbegründeten wissens sein, allerdings musz er virtutes omnes habere et esse sapiens (§ 83), aber das alles schöpft er bei weitem nicht aus der rhetorik allein - denn dieser verdankt er nur seine ausbildung nach der formalen, stilistischen seite hin - er schöpft es noch aus manchen anderen quellen, bedarf noch mancher anderen hülfswissenschaften und hauptsächlich der philosophie. demgemäsz beruht der in dem worte nugae enthaltene tadel nicht auf hochmütiger verachtung der rhetorik und ihrer wissenschaftlichen objecte überhaupt, sondern er bezieht sich lediglich auf die in den zahlreichen rhetorischen τέχναι übliche behandlungsweise, auf ihre oft theoretisch unhaltbaren und praktisch unnützen praecepta, auf 'die masse von regeln und vorschriften über das exordium und die narratio, die meist sehr weit hergeholt und trocken waren, wie auf die tausend abstufungen der beweisführung und des ausgangs der rede' (Piderit einl. II § 6 a. e.). und in der richtigen erkenntnis dieses sachverhalts hat auch schon J. M. Heinze in seiner übersetzung (Helmstädt 1762) vollkommen sinngemäsz die stelle so ausgedrückt: warum ihre bücher mit lauter regeln der eingänge, des beschlusses und solchen grillen mehr angefüllt wären.'

Wenn aber Charmadas weder die prooemia noch die epilogi, sondern nur die rhetorischen praecepta über diese dinge nugae genannt haben kann, was folgt daraus für unsern text? ich glaube nur eines: nemlich dasz vor oder hinter huius modi ein von de abhängiger ablativ ausgefallen ist, sei es nun rebus oder ein anderes wort von ähnlicher, allgemein zusammenfassender bedeutung. dann gehört nugis eng zu referti essent, und dieser ausdruck entspricht in dem genau symmetrischen gegensatze der beiden coordinierten glieder dem littera nulla inveniretur; dem Charmadas aber vindicieren wir die seinem standpunct durchaus angemessene behauptung, dasz die lehrbücher der rhetoren zwar in ermüdender weitschweifigkeit (referti) lappalien über proömien, epiloge und dergleichen dinge, aber auch nicht eine silbe über gegenstände der politik und moral enthalten, denn diese seien die eigentliche und ausschlieszliche domäne der philosophie.

DRESDEN. KARL MAYHOFF.

## 109. ZU TIBULLUS II 1, 67.

Tib. II 1,67-70 finden wir folgende stelle handschriftlich überliefert: ipse quoque inter agros interque armenta Cupido natus et indomitas dicitur inter equas. illic indocto primum se exercuit arcu: ei mihi, quam doctas nunc habet ille manus!

dasz hier im ersten verse die worte inter agros weder nach dem allgemeinen sprachgebrauch noch nach dem sinne der stelle sich rechtfertigen lassen, sieht jedermann, und niemand vermeint wol dasz die worte irgendwie zu erklären seien. jedoch hat man sich bisher zumeist mit einer lesart begnügt, welche keinen funken von wahrscheinlichkeit in sich trägt. Puccius schlug nemlich zu lesen vor: ipse interque greges interque armenta Cupido usw. und wollte wol bei den worten interque greges an kleinvich gedacht wissen. dasz dies sprachlich nicht haltbar sei, liegt auf der hand: denn greges bedeutet eben nur 'herden', und fragen wir nach dem wollaute eines solchen verses, ferner nach der wahrscheinlichkeit einer solchen änderung in diplomatischer hinsicht, so werden wir uns wol sagen müssen dasz dies die unglücklichste conjectur sei, welche je zu Tibulls gedichten vorgebracht worden ist. denn wie ipse quoque inter agros aus inse interque greges durch verderbnis habe in die bücher kommen können, wird schwerlich nachzuweisen sein. dagegen liegt eine andere verbesserung dieser stelle so nahe, dasz man sich in der that wundern kann, dasz sie, so weit dem unterz. bekannt ist, noch von keinem andern gefunden worden ist. ich zweißle keinen augenblick, dasz Tibull geschrieben hat:

> ipse quoque inter a pros interque armenta Cupido natus et indomitas dicitur inter equas.

denn dasz man nicht an eigentliche wirtschaftsherden, sondern vielmehr an herden wilden viehes zu denken habe, lehrt sinn und zusammenhang der stelle, und der dichter begegnet mit den worten et indomitas.. inter equas jeder falschen deutung, nun wissen wir aber dasz apri als feri sues unbedingt neben indomitae equae als repräsentantinnen der equi feri mit vollem rechte gestellt werden können (s. Varro rer. rust. 1 1, 5), und armenta weist ebenfalls nicht einfach auf herden von groszvieh ländlicher zucht hin, sondern umfaszt auch wilde thiergattungen: s. Verg. Aen. I 185. georg. IV 395, und hier möchte vorzugsweise an boves feri nach analogie der Varronischen stelle zu denken sein. dasz aber Cupido nach umständen eine solche geburtsstätte zugewiesen werde, welche anfänglich von aller cultur fern war, besonders wenn man ihn als einen harten schonungslosen gott schildern wollte, braucht wol kaum noch erwiesen zu werden: s. Theokrit 3, 15 ff. νῦν ἔγνων τὸν Ἦρωτα: βαρὺς θεός ἢ ῥα λεαίνας | μαζὸν ἐθήλαζε, δρυμῷ τέ νιν ἔτραφε μάτηρ. | ὅς με καταςμύχων καὶ ἐς ὅςτιον ἄχρις ἰάπτει, und Verg. ecl. 8, 43 ff. nunc scio quid sit Amor: duris in cotibus illum | aut Tmaros aut Rhodope aut extremi Garamantes | nec generis nostri puerum nec sanguinis edunt. vgl. noch Paulys realencycl. 12 s. 875. hier denkt der dichter vorzugsweise an Cupidos frühe gewöhnung an den gebrauch der geschosse.

LEIPZIG.

REINHOLD KLOTZ.

#### 110.

DIE PFERDE DES ALTERTHUMS VON ADOLPH SCHLIEBEN, HAUPT-MANN UND BATTERIE-CHEF IM RHEINISCHEN FELD-ARTILLERIE-RE-GIMENT NR. 8. Neuwied und Leipzig 1867. verlag der J. H. Heuserschen buchhandlung. VIII u. 231 s. 8.

Ref. begrüszt das erscheinen des genannten werkes mit vergnügen. und zwar hauptsächlich aus zwei gründen. einerseits nemlich liefert es den erfreulichen beweis, dasz das studium des altertums, des lehrmeisters der neuzeit, auch in nichtphilologischen kreisen platz gegriffen hat; anderseits trägt es wesentlich dazu bei, eine bis jetzt noch wenig bearbeitete seite der antiken culturverhältnisse durch die samlung, sichtung und deutung des vielfach zerstreuten materials in das richtige licht zu setzen. dieser letztere umstand veranlaszte den vf., wie er selbst sagt, zur abfassung seines werkes, und dasz ihm dies gelungen, wird jeder nach der lectüre desselben selbst finden. zum beweise wie der vf. seine aufgabe behandelt diene eine in dem äuszern gerippe wiedergegebene inhaltsangabe.

Nach einer einleitung, in welcher der vf. über die erste kunde vom vorhandensein des pferdes (fossile knochen), vom antediluvianischen pferde, von dem ursprunge der arten und den repräsentanten des genus equus (pferde, esel, hippotiger, maulthiere) handelt, wendet er sich zum ersten teile, der 'allgemeine nachrichten vom vorkommen und gebrauch der reit- und zugthiere, besonders des pferdes, bei den völkern des altertums in mythischer und historischer zeit' gibt. besprochen werden in diesem ersten teile die hippologischen verhältnisse folgender länder: Iran, Indien, China, Aegypten, Palästina, Phönicien, Arabien, Westasien (Assyrien, Medien, Persien, Babylonien, Parthien, Scythien), Thracien, Macedonien, Thessalien, Griechenland, Italien, Sicilien, Libyen, Spanien, Gallien, Germanien, Britannien, woran sieh die nachrichten vom vorkommen des wilden pferdes und esels, vom zahmen esel, vom maulthier und die fabeln vom einhorn anreihen.

Den umfassendsten abschnitt des ganzen werkes bildet von s. 79-231 der zweite teil, der 'besondere nachrichten über einzelne im vorigen berührte puncte' enthält, er behandelt in 10 paragraphen 1) die eigenschaften der pferde und ihre beurteilung, 2) die pferderacen, 3) die zucht der pferde, 4) die pflege der pferde, 5) die bekleidung der pferde, 6) die fuhrwerke, 7) die dressur der pferde, 8) die verwendung der reit- und zugthiere, 9) die rolle welche die pferde in religion, sitten und gebräuchen spielten, 10) die spiele.

Es kann nicht die aufgabe des ref. sein, schritt für schritt dem vf. in seinen ausführungen zu folgen. nur auf einzelne puncte will ref. vom philologischen standpunct aus aufmerksam machen und hält sich dazu für um so eher berechtigt, als der vf. selbst in der vorrede sagt, dasz ihm belehrungen und berichtigungen, sowie vervollständigungen der quellenangaben von seinen lesern sehr willkommen sein werden.' möge der vf.

aus den kleinen, die angezogenen quellen vervollständigenden notizen ersehen, dasz ref. besagtes werk mit interesse gelesen hat.

Für die einleitung, die über den ursprung der arten des pferdes handelt, wäre zu dem vom vf. angezogenen Martin noch die gründliche untersuchung von L. J. Fitzinger 'versuch über die abstammung des zahmen pferdes und seiner racen' Wien 1858/59 (aus bd. XXXI, XXXII und XXXV der sitzungsberichte der math.-naturw. classe der k. akad. der wiss.) nachzutragen. - s. 29 anm. 118 füge Xen. Kyrop. 7, 1, 48. Aelian thiergesch. 3, 7. Polyan 7, 6, 6 hinzu. - s. 42 anm. 180 füge Platons Menon s. 70 a hinzu. - s. 48 anm. 218 füge Lucretius 5, 875 hinzu und lies Phaedr. statt Phaed. - s. 62 anm. 304 fehlt die stelle aus Aelian thiergesch, 6, 10, - s, 69 anm. 347 ist Strabon 3, 4 s. 163 zu lesen und für das vorkommen wilder pferde in Spanien noch Varro rerum rust. 2, 1, 5 anzuführen. - s. 74 zu der notiz, dasz in Elis keine maulesel erzeugt werden konnten, ist bei der in anm. 393 citierten stelle aus Herodot noch nachzutragen Pausanias 5, 5, 2 und der erklärungsversuch den Plutarch mor, t. I s. 303 von diesem umstande gibt. - s. 81 zu den über die eigentümliche darstellung des pferdes in der antiken plastik angeführten notizen füge hinzu Seiler und Böttiger 'erklärungen der muskeln und der basreliefs an Ernst Mathaeis pferdemodelle' (Dresden 1823) s. 43 ff. - s. 83 anm. 429 ist den citaten zuzufügen Lucian Dem. encom. 24. Plutarch de Pvth. orac. 5. - s. 89 spricht der vf. von der gelehrigkeit der pferde und der anhänglichkeit an ihre herren, dabei hätte der ortssinn der pferde mit berufung auf Seneca epist. 124, 16 und die liebe der pferde zu einander nach Aelian thiergesch. 3, 8. Aristoteles thiergesch. 9, 4. Plinius n. h. 8, 42, 66 erwähnt werden können. — s. 90, wo von der antipathie der pferde gehandelt wird, hätte die wol fabelhafte notiz aus Aelian thiergesch. 1, 36, dasz pferde, die zufällig in die spur eines wolfes treten, vom starrkrampfe befallen werden, platz finden können, vielleicht auch die kleinen notizen, dasz die pferde wolgerüche lieben (Aelian 16, 24), von hühnern (ebd. 5, 80) und trappen (ebd. 2, 28. Oppian kyneg. 2, 406. Plut. mor. t. ll s. 981) geliebt, von bachstelzen dagegen gehaszt werden (Aelian 5, 48). auf derselben seite ist in anm. 472 Hom. Il. 19, 407 zu lesen und in anm. 477 hinter dem citat aus Florus zuzufügen Appian Hannib. 7. - s. 93: dasz die nisäischen pferde königliches eigentum waren, bezeugt Polybios 5, 44. 10, 27. — s. 101: die pferde des Oenomaos waren arkadische (Lucian Charid. 19), und Arkadien besasz nach Strabon 8 s. 388 vorzügliche pferde. an dieser stelle spricht Strabon auch von der pferdezucht in Argos (vgl. Theokrit 24, 129. llor. carm. 1, 7, 9), in Epidauros (vgl. Verg. georg. 3, 44), in Aetolien und Akarnanien, und besagt dasz die letzten beiden länder sich ebenso gut zur pferdezucht eignen wie Thessalien. - Am ende der seite musz es heiszen, dasz nicht Xenophon, sondern dessen sohn Gryllos ein epidaurisches pferd geritten habe, wie dies die vom vf. citierte stelle aus Aelian bezeugt. - s. 104: nicht nur die berge Akragas und Nebrodes in Sicilien lieferten vorzügliche pferde, sondern auch der Aetna. ein ätnäisches pferd erwähnen Sophokles OK. 313 und Aristophanes fri. 73, und

die beiderseitigen scholiasten bezeichnen diese pferde als grosze, tüchtige renner. - s. 107, wo von der beliebtheit der spanischen pferde im vierten jh. nach Ch. gesprochen wird, ist in anm. 599 Ammianus Marc. 20, 8, 13 zu lesen und den stellen aus Symmachus hinzuzufügen epist. 4, 60. 5, 82. 83. 7, 105. 106. 9, 12 und Claudian de Mallii Theodori cons. 283 ff. die erklärer zu cod. Theod. XV 10. - s. 113 sagt der vf., es scheine in Italien ponis gegeben zu haben, wenn bei Propertius 4, 8, 15 manni dies bedeute. des mannus als eines equus brevior geschieht von Isidor orig. 12, 1, 55 erwähnung. Seneca epist. 87, 10 nennt sie obesi; als wagenpferde erwähnen sie Lucretius 3, 1063. Ov. am. 2, 16, 49. Hor. carm. 3, 27, 7. epod. 4, 14. epist. 1, 7, 77; als reitpferd mit dem prädicate celer finden wir den mannus bei Ausonius epist. 8, 7, und wenn wir aus Plinius epist. 4, 2 schlieszen dürsen, wo selbst der mannuli erwähnung geschicht, scheinen vornehmer Römer kinder, wie bei uns bisweilen, solche pferde gehabt zu haben. - s. 119 ff. spricht der vf. von der sitte den pferden namen zu geben. hier wären noch nachzutragen, wobei ich bemerke dasz mir Keils analecta epigraph. et onomatol., die s. 188 ff. über diese sitte handeln sollen, nicht zur disposition stehen, die pferdenamen von thieren Λύκος (Paus. 6, 13, 10), Αἰετός (Jacobs anth. t. Il s. 11), Aἴθυια (ebd. I s. 376) und die circuspferde zu Domitians zeit Passerinus und Tigris (Mart. 7, 7, 10. 12, 36, 12). s. 120 anm. 679 füge hinzu Heinrich zu Hesiods schild der Her. 120; zu anm. 680 Plinius n. h. 8, 42, 66 und zu anm. 682 Diod. Sic. 17, 95. - s. 121 anm. 689 füge Cassius Dio 59, 14. 28 hinzu. über den Borysthenes des Hadrian fehlt die belegstelle aus Cassius Dio 69, 10. dann hätten noch erwähnt werden können der Pertinax des kaisers Commodus (Cassius Dio 73, 4) und der Babylonius des kaisers Julian (Amm. Marc. 23, 2, 6). — s. 124 ann. 715 füge Seneca de ira 3, 21, 2 hinzu. --Schimmel hatten auch Amphiaraos (Statius Theb. 392) und Sulla (Plut. Sulla 29). dasz schimmel an den thesmophorien den wagen der Demeter zogen, besagt u. a. Kallimachos hy. auf Demeter 121. dasz rappen hingegen, weil sie keinen erfreulichen anblick gewährten, nicht sehr beliebt bei den alten waren, beweist Caelius Rhodiginus 21, 20 s. 1176 der Frankfurter ausgabe. - s. 128 anm. 749 füge Plutarch mor. t. II s. 754 hinzu. - s. 129, wo von den ställen die rede ist, hätte die notiz platz finden können, dasz in dem obern stockwerke der mauern von Carthago ställe für 4000 pferde waren (Appian Libye, 95) und dasz Tigranes in der tiefe der mauern von Tigranocerta pferdeställe hatte anlegen lassen (Appian Mithrid. 84). - s. 131 anm. 776 füge Plut. Eum. 11 hinzu. -Auf derselben seite ist als ungewöhnliches futter der pferde auch holz (ξύλον) zu erwähnen, das die pferde der Germanen zu Ariovists zeit bei futtermangel fraszen (Appian Kelt. I s. 36 Bk.). - s. 147: nach Cassius Dio 63, 13 sollen in Rom die dienstthuenden römischen ritter zuerst unter Nero bei der jährlichen musterung sich der ephippia bedient haben. - s. 180: dasz campagnepferde schlecht gräben nehmen, erzählt mit berufung auf Hom. II. 12, 49-54 Aelian thiergesch. 6, 6; dasz pferde dagegen gern bergherunter laufen, erwähnt Lucian de domo 10. - s. 183:

harttraber scheinen auch die von Seneca epist. 87, 10 erwähnten tolutarii gewesen zu sein. - s. 187: nach Strabon 3 s. 163 sind die pferde der Iberer zum bergsteigen abgerichtet und so dressiert, dasz sie auf befehl bequem niederknien. - s. 190: in Rom war auf dem campus Martius ein ort zum pferdereiten (Zosimos 2, 2). - Zu den auf derselben seite aufgezählten guten reitern sind hinzuzufügen: Kleophantos des Themistokles sohn (Aeschines Socr. dial. 1, 4) Paralos und Xanthippos des Perikles söhne (ebd. 1, 7), Regulus (Silius Ital. 6, 257) und Marius (Plut. Mar. 34). - s. 193 zu anm. 1186 ist die notiz hinzuzufügen, dasz bei Chariton 6, 4 der Perserkönig zur jagd auf einem nisäischen pferde ausreitet. übrigens ist zu dem etwas kurz behandelten abschnitt über die verwendung der pferde zur jagd zu vergleichen F. Lauchert 'das waidwerk der Römer' gymn. programm von Rottweil 1848 s. 8 ff. - s. 196 zu anm. 1214 füge hinzu Polybios fr. 99 s. 1182 Bk. - s. 202 fehlt die notiz, dasz die Dioskuren den sieg des Aemilius Paulus über Perseus verkünden (vgl. Minucius Felix 7, 3. Valerius Max. 1, 8, 1. Florus 2, 12. Cicero de nat. deor. 2, 2). - s. 207 wird von den pferdeopfern gehandelt. hier wäre nachzutragen, dasz die frauen bei Aristophanes Lys. 191 einen schimmel opfern, wovon der scholiast einen fabelhaften grund anführt; dasz Mithradates im j. 72 dem Neptun ein gespann schimmel opferte (Appian Mithrid. 1, 70) und dasz auch bei den Alamannen pferdeopfer gebräuchlich waren (Agathias 1, 7). — Zu anm. 1296 ist hinzuzufügen Eur. Hel. 1200. Lucian Skyth. 2. Ovid fast. 1,385. — s. 217 anm. 1378 füge Paus. 6, 14, 4. 10, 9, 12 hinzu. - s. 222: zu den schriften, in denen über die circusrennen gehandelt wird, ist das jüngst erschienene werk von A. Danz 'aus Rom und Byzanz' (Weimar 1867) s. 11 ff. 19 nachzutragen.

Schlieszlich sei noch erwähnt dasz der vf., der, wie er in der vorrede sagt, neuere arbeiten unberücksichtigt gelassen, weil seine ausarbeitung seit zwei jahren fertig liege, wol einmal hätte A. F. Magerstedts bilder aus der römischen landwirtschaft hest 3: die viehzucht der Römer (Sondershausen 1860) citieren können, ein werk das, wenn es sich auch des eigentümlichen stiles wegen schwer liest, doch das verdienst hat, den vom vf. behandelten gegenstand unseres wissens zuerst ausführlich dargestellt zu haben.

Marienburg.

Louis Botzon.

## 111. ZU CICEROS TUSCULANEN.

Nachdem Cicero gegen die Epicureer als gegner der unsterblichkeit der seele polemisiert hat, wendet er sich 1 22, 50 gegen diejenigen welche deshalb die unsterblichkeit leugnen, weil sie sich eine seele ohne körper nicht vorstellen können, und fährt dann fort: quasi vero intellegant qualis sit (animus) in ipso corpore, quae conformatio, quae magnitudo, qui locus, ut, si iam possent in homine vivo cerni omnia,

quae nunc tecta sunt, casurus ne in conspectum videatur animus, an tanta sit eius tenuitas, ut fugiat aciem. so wenigstens bieten die hss. die stelle, die oline zweisel verderbt ist, da die doppelfrage casurusne... an unmöglich ist, auch dann, wie O. Heine mit recht bemerkt, wenn man mit Lambin, wie es Baiter in der Tauchnitzer ausgabe von 1863 thut, aut statt ut schreibt, da weder von einem hinter aut zu ergänzenden quasi noch von intellegant eine doppelfrage abhängen kann. Sorof schreibt deshalb mit beseitigung der doppelfrage: aut, si iam possent... casurus . . cum tanta sit usw., wobei zu aut zu ergänzen sei intellegant, wovon dann casurus . . tenuitas abhängig sei. Heine schreibt: ut si iam possent . . casurus . . videatur : an tanta est usw. und erklärt an durch oder ist nicht vielmehr -?' so dasz die frage mit an das auf das ironische quasi erwartete zugeständnis vorwegnehme, indem er vergleicht Tusc. I 7, 14 quasi non necesse sit, quidquid isto modo pronunties, id aut esse aut non esse. an tu dialecticis ne imbutus quidem es? hier bedeutet aber an nicht 'oder nicht vielmehr', sondern 'oder etwa', und zwar stellt es den gegner vor die alternative, entweder den bekannten fundamentalsatz der logik (id aut esse aut non esse) anzuerkennen oder, falls er es nicht thue, seine unbekanntschaft mit den ersten sätzen der logik einzugestehen. anders steht an in der zweiten von lleine angezogenen stelle ll 18, 42 unde igitur ordiar? an eadem breviter attinaam? wo durch an die mutmaszliche antwort auf die erste frage vorweggenommen wird, in beiden stellen leitet also an nicht eine correctio ein, die doch nach dem ironisch widerlegenden quasi vero verlangt wird. denn der gedanke ist mit hinweglassung des folgesatzes ut.. animus: 'als ob sie wirklich den sitz der seele im körper genau angeben könnten und nicht vielmehr die feinheit derselben so grosz ist, dasz sie sich dem blicke entzieht.' ich verbessere deshalb an in ac non, was stets in der correctio steht (vgl. p. Sexto Roscio 33, 92 quasi nunc id agatur, quis . . occiderit, ac non hoc quaeratur cum usw.) und leicht in an verschrieben werden konnte. das fehlerhafte an hat dann vermutlich ne in den text gebracht; möglich auch dasz, wie Sorof vermutet, ne durch dittographie aus dem folgenden in entstanden und dadurch an in den text gekommen ist, an der richtigkeit des list. ut ist meiner meinung nach nicht zu zweifeln, da der sinn ist: 'als ob sie so genau die stelle, wo die scele im körper ihren sitz hat, bezeichnen könnten, dasz (ut) sie sofort sichtbar würde.

BERNRURG.

CARL MEISSNER.

#### 112.

#### ZU CICEROS ERSTER CATILINARIA.

Nachdem Cicero die vorbereitungen geschildert, die Catilina zur ausführung seiner umsturzpläne getroffen, erklärt er diesem, dasz er im

glauben an die gerechtigkeit der sache, die er als consul vertrete, auch vor der anwendung der äuszersten gewaltmaszregeln nicht zurückschrekken werde und dasz er darin der zustimmung aller gutgesinnten gewis zu sein glaube. (2, 5) si te iam, Catilina, comprehendi, si interfici iussero, credo, erit verendum mihi, ne non potius hoe omnes boni serius a me quam quisquam crudelius factum esse dicat. dasz er aber diesen längst notwendigen schritt noch immer nicht gethan, das liege lediglich an seinem wunsche die schuld Catilinas zu so einleuchtender klarheit zu bringen, dasz auch die verworfensten menschen es nicht mehr wagen würden die vertbeidigung des revolutionärs zu übernehmen.

Das ist der zusammenhang dieser stelle. danach können die angeführten worte nur den sinn haben: 'wenn ich dich jetzt hinrichten lasse, so werden — das ist meine sichere überzeugung — alle gutgesinnten bürger auf meiner seite stehen, und sie werden die anwendung dieser äuszersten maszregel eher für verspätet als für einen act der grausamkeit erklären.' aber wie läge dieser gedanke in jenen worten? sie bedeuten, genau besehen, vielmehr das directe gegenteil. wie ist hier zu helfen? die stelle ironisch zu nehmen, worauf man auch durch credo geführt werden könnte, wäre doch nur ein notbehelf der nicht befriedigt: denn durch das eingeschohene credo, das ja nicht immer notwendig ironisch sein musz, werden wir nicht dazu genötigt, und man sehe nur zu, wie äuszerst gezwungen sich diese deutung ergibt, zumal da in der ganzen umgebung die darstellung den charakter des vollkommensten ernstes trägt. die herausgeber lassen uns leider im stich; nur F. Richter sagt ohne weiteres, als wenn es gar nicht anders sein könnte: 'erit verendum mihi, ne non - ich darf sicher erwarten dasz.' gewis, ihn hat das gefühl des richtigen zusammenhanges geleitet, aber wie kommen denn Ciceros worte zu dieser bedeutung? im gegenteil, wenn es non erit verendum mihi ne non hiesze, dann wäre diese erklärung richtig; und in der that, es wird kaum etwas anderes übrig bleiben als entweder das non nach ne zu streichen oder ein zweites non vor erit einzusetzen, ich ziehe das letztere vor: denn nach der erstern emendation würde Cicero zwar sinngemäsz sagen: 'ich habe zu befürchten, dasz eher alle gutgesinnten deine hinrichtung als zu spät bezeichnen als dasz mir irgend jemand eine grausamkeit schuld geben wird'; aber er würde zugleich den an dieser stelle ganz fremdartigen wunsch durchblicken lassen, dasz es nicht so sein möchte; er musz hier vielmehr, wo er seine überlegene stärke dem gegner gegenüber nachdrücklich hervorhebt, den zuversichtlichen glauben, die feste überzeugung aussprechen, dasz es so sein wird, und dies liegt allein in der negativen fassung: non crit verendum mihi ne non hoc potius usw. vgl. Haase zu Reisigs vorl. \$\sigma 319 s. 568.

DRESDEN.

KARL MAYHOFF.





# NEUE JAHRBÜCHER

FÜR

# PHILOLOGIE UND PAEDAGOGIK.

Herausgegeben unter der verantwortlichen Redaction

von

Dr. Alfred Fleckeisen und Dr. Hermann Masius Professor in Dresden

Neunundneunzigster und einhundertster Band. Zwölftes Heft.



Leipzig,
Druck und Verlag von B. G. Teubner.
1869.



# INHALT

VON DES NEUNUNDNEUNZIGSTEN UND EINHUNDERTSTEN BANDES ZWÖLFTEM HEFTE.

### ERSTE ABTEILUNG (99R BAND).

|                                                               | seite     |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 113. Wer ist der κατήγορος in Xenophons commentarien?         |           |
| vom professor dr. L. Breitenbach in Naumburg                  | 801 - 815 |
| (20.) Ueber die form Τρωγοδύτης. nachtrag. von dr. L. Dindorf |           |
| in Leipzig                                                    | 815 - 816 |
| (33.) Beiträge zum verständnis des Aristoteles. III. vom pro- |           |
| fessor dr. R. Eucken in Frankfurt am Main                     | 817 - 820 |
| 114. Zu Pausanias. von X                                      | 820       |
| 115. Ueber Iosephos und dessen sprache. von dr. L. Dindorf    |           |
| in Leipzig                                                    | 821-847   |
| 116. Zu Aeschylos [Eum. 234]. vom geh. regierungsrath pro-    |           |
| fessor dr. G. F. Schömann in Greifswald                       | 848       |
| 117. Ueber zwei oden des Horatins [I 30. I 22]. vom (ver-     |           |
| storbenen) rector professor dr. E. Wunder in Grimma.          | 849 - 855 |
| 118. Zu Cicero pro Murena. vom professor dr. W. Teuffel in    |           |
| Tübingen                                                      | 856       |
| 119. Anz. v. L. Curtze: die Germania von Tacitus ausführlich  |           |
| erklärt, cap. I—X (Leipzig 1868). vom professor dr. A.        |           |
| Baumstark in Freiburg im Breisgau                             | 857 - 874 |
| 120. Zur tragödie Octavia. vom oberlehrer dr. W. Braun in     |           |
| Wesel                                                         | 875—879   |
| 121. Anz. v. H. S. Anton: studien zur lateinischen grammatik  |           |
| und stilistik (Erfurt 1869). vom gymnasiallehrer A. Hoppe     |           |
| in Erfurt                                                     | 879 - 880 |
| (112.) Zu Ciceros erster Catilinaria [2, 5]. nachtrag. vom    |           |
| oberlehrer dr. K. Mayhoff in Dresden                          | 881       |
| Register der im jahrgang 1869 benrteilten schriften und       |           |
| abhandlungen                                                  | 881882    |
| Sachregister                                                  | 882 - 884 |

# ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

#### 113.

# WER IST DER KATHFOPOC IN XENOPHONS COMMENTARIEN?

Cobet (nov. lect. s. 662—682) sucht zu erweisen, wo in Xenophons commentarien ὁ κατήγορος vorkomme (I 2, 9. 12. 26. 49. 51. 56. 58), da sei nicht an einen der drei bekannten ankläger des Sokrates zu denken, sondern an Polykrates den sophisten, gegen dessen (nicht vor 393 geschriebene) κατηγορία Cωκράτους die Xenophontische schrift lediglich gerichtet sei. dieser ansicht stimmen L. Dindorf (praef. ed. 0xon. s. XXIII) und G. Sauppe (praef. ed. Tauchn. s. XI) bei, nur dasz sie nicht so weit gehen mit Cobet die commentarien für eine nur durch jene declamatio des Polykrates hervorgerufene tendenzschrift zu erklären. auch Bergk (griech. litt. s. 392) stimmt bei, und E. Curtius, der (gr. gesch. III s. 772 anm. 30) Cobets meinung anführt, läszt s. 114 den Sokrates zwar, im widerspruch mit Cobet, als lehrer des Kritias, aber, mit jenem übereinstimmend, nicht als lehrer des Alkibiades im process angegriffen sein.

Es ist der mühe werth die gründe, die für diese ansicht aufgestellt worden sind, eingehend und genau zu prüfen.

Xenophon, so heiszt es bei Cobet s. 666, könne seine vertheidigung des Sokrates nicht gegen Meletos oder Anytos oder Lykon gerichtet haben: denn er erkläre selbst zu anfang seiner schrift, er wisse nicht, auf welche gründe hin man den Sokrates verurteilt habe; anders könne man die worte πολλάκις έθαύμαςα, τίςι ποτὲ λόγοις .. ἔπειςαν nicht verstehen, da θαυμάζω πῶς ebenso wie miror quo paeto dasselbe sei wie non intellego, non capio, non assequor. Cobet übersieht, dasz nichts im wege steht λόγοι hier als die durch rede ausgeführten gründe zu nehmen und dasz sich Xenophon um so leichter verwundern konnte, welcher rede, welcher darstellung es gelungen sein möchte mit solchen gründen, wie sie ihm bekannt geworden waren, die richter zur verurteilung des Sokrates zu überreden (ἔπειςαν), als er selbst dem process nicht beigewohnt und jene reden nicht selbst mit angehört hatte. noch seltsamer ist es dasz Cobet die directe frage der verwunderung § 2 ποίψ ποτ' ἐχρήςαντο τεκμηρίψ; nicht richtig verwunderung § 2 ποίψ ποτ' ἐχρήςαντο τεκμηρίψ; nicht richtig ver-

stehen will, indem er darin Xenophons eignes bekenntnis findet, er kenne kein τεκμήριον dafür, dasz Sokrates nicht an die staatsgötter geglaubt habe, während doch gleich darauf das hanpt-τεκμήριον selbst, das δαιμόνιον, aus welchem die gegner καινὰ δαιμόνια machten, genannt und durch ausführliche erörterung dargethan wird, dasz durch dasselbe jene anklage keineswegs bewiesen werde.

Jedoch Cobet behauptet, Xenophon habe von der begründung der anklage wirklich nichts wissen können: denn er sei zur zeit des processes in Asien gewesen und sei nachber nie wieder nach Athen gekommen. ist es denn aber wol denkhar dasz Xenophon, der seit 394 wieder in Griechenland war, nach den einzelheiten des merkwürdigen processes, der dem leben seines geliebten lehrers ein ende machte, nicht geforscht und dasz er, trotz eifriger nachforschung, die gegen Sokrates aufgestellten und in der heliäa vor zahlreicher versamlung ausgeführten anklagepuncte nicht erfahren habe? Cobet legt das gröste gewicht darauf, dasz keine rede der ankläger veröffentlicht ('edita') worden sei: es ist aber doch selbstverständlich, dasz das öffentlich gesprochene, zumal gegen einen Sokrates gesprochene, das seine hinrichtung zur folge hatte, überallhin unter die leute kommen muste.

Ferner ist Cobet der ansicht, Xenophon habe so viele jahre nach des Sokrates tode gar kein interesse gehabt diesen zu vertheidigen, zumal zu einer zeit da alles der bewunderung des mannes voll gewesen: nur durch den erneuten, verleumderischen augriff des Polykrates könne er zur abfassung der commentarien veranlaszt worden sein. nun haben wir aber über die abfassungszeit dieser schrift gar keine gewisheit, und es ist eine ganz willkürliche annahme, dasz sie erst viele jahre nach des Sokrates tode geschrieben sei. Xenophon hatte, auch wenn es niemals eine κατηγορία Cωκράτους von Polykrates gegeben hätte, veranlassung genug seine ἀπομνημονεύματα zu schreiben, auch wenn sie nichts weiter enthielten als eine widerlegung der bekannten anklagepuncte, auch dann wenn wir ihre abfassung bald nach dem j. 399 setzen. denn an solchen welche die verurteilung des Sokrates billigten, sei es aus überzeugung, sei es nur um consequent zu bleiben, kann es, wie wir aus der im process verhältnismäszig groszen zahl der verurteilenden stimmen schlieszen müssen, auch damals nicht gefehlt haben, selbst wenn man die bekannten berichte über die damals in Athen berschende reuevolle stimmung als gut beglaubigt ansehen will. übrigens wissen wir nicht, wie lange jene stimmung bei den Athenern vorgehalten haben mag, die auch tiefere gemütseindrücke ebenso leicht und rasch vergessen konnten, als sie von ihnen aufgenommen waren. doch Cobet setzt, wie bereits bemerkt, die abfassung der commentarien erst nach 393, vor welchem jahre die schrift des Polykrates nicht erschienen sein kann, und etwa in dieselbe zeit, in welche der gegen Polykrates gerichtete Busiris des Isokrates fällt. wenn nun eben dieser Isokrates von Cobet wiederholt als 'osor et contemptor Socratis' bezeichnet wird, was braucht er sich da weit nach einer gegnerschaft des Sokrates umzusehen, durch welche Xenophon, wenn es deren bedurfte, zu seiner apologie angeregt werden konnte? und sollte denn gerade Isokrates der einzige und alleinige 'hasser und verächter' des Sokrates damals gewesen sein? das behanptet Cobet allerdings und zwar auf grund von Busiris § 6 τος αύτην άν τοι έχοι χάριν, ότην ούδενὶ τῶν ἐπαινεῖν αὐτὸν είθιςμέγων. Isokrates verhöhnt hier den Polykrates, dasz er, der doch den Sokrates anklagen wolle, ihm den Alkibiades zum schüler gebe: denn das sei vielmehr ein lob, wofür ihm Sokrates so groszen dank wissen würde wie keinem von denen die ihn zu loben pflegten. ob es viele oder wenige waren, die den Sokrates zu loben pflegten, sagt Isokrates nicht: aus der gehässigen ironie der stelle - wie sie Cobet versteht - musz man eher schlieszen dasz es wenige als dasz es viele waren. gleichwol zieht Cobet aus den gesperrt gedruckten worten den schlusz: 'manifestum igitur est illis temporibus constitisse inter omnes Socratem praestantissunum virum iniquo indicio fuisse circumventum.' nach diesem 'constitisse inter omnes' bliebe eigentlich als hasser des Sokrates gar niemand mehr übrig, auch Isokrates nicht. damit aber gar kein zweifel mehr daran möglich sei, dasz Sokrates damals durchaus keine ansechter mehr hatte, eitiert Cobet auch noch aus Lysias rede πρός Αἰςχίνην τὸν ζωκρατικόν hei Athenãos 611° οἰόμενος τουτονί Αἰςχίνην ζωκράτους γεγονέναι μαθητήν καὶ περὶ δικαιοcύνης καὶ ἀρετής πολλούς καὶ ceμνούς λέγοντα λόγους οὐκ ἄν ποτε ἐπιχειρῆςαι οὐδὲ τολμῆςαι ἄπερ οἱ πονηρότατοι καὶ ἀδικώτατοι ἄνθρωποι ἐπιχειροῦςι πράττειν. Aeschines, der viele treffliche reden über gerechtigkeit und tugend gehalten, war ein schüler des Sokrates: das, und nicht mehr, sagt Lysias. Cobet aber hält es durch diese stelle für evident erwiesen, es sei rein unmöglich dasz Sokrates damals noch andere gegner gehabt habe als den Polykrates: gegen diesen allein also könne Xenophon seine vertheidigung des Sokrates gerichtet haben. so beweist Cobet was er will.

Dabei wird von Cobet gar nicht berücksichtigt, dasz Xenophons schrift doch nicht blosz eine directe widerlegung der anklage enthält, dasz vielmehr die widerlegung nur den ausgangspunct und die basis für die schilderung von Sokrates lehren und wirken bildet. davon ein bild zu entwerfen, wie er es im herzen trug, dazu lag schon veranlassuug genug für Xenophon in der liebevollen erinnerung an den mann, dem er seine ganze sittliche bildung verdankte, wie wir sie aus seinen schriften kennen. zeugnis dafür gibt vor allem comm. IV 8, 11. da es nun überdies, wie man aus 1 4, 1 und IV 3, 2 ersieht (vgl. F. Ranke de Xen. vita et scriptis s. 7), bereits von anderen herichte über Sokrates gah, durch die Xenophon nicht befriedigt wurde, was berechtigt da irgend zu der behauptung, zur abfassung der commentarien habe es keine andere veranlassung geben können als jene declamatio des Polykrates, nur gegen diese seien sie gerichtet und der darin vorkommende κατήγορος könne niemand anders sein als Polykrates?

Nach den his hierher eröcterten mehr äuszeren gründen, die Cobet für seine ansicht geltend macht, legt er aber das hauptgewicht auf den inhalt von dem was der κατήγορος bei Xenophon vorbringt. solche au-

klagepuncte, behauptet Cobet, könne weder Meletos noch Anytos noch Lykon aufgestellt haben. doch sind es nur zwei stellen, für welche er diese behauptung zu begründen sucht. eine dritte fügt Dindorf hinzu. zuerst, sagt Cobet, kann I 2, 12 unter ὁ κατήγορος unmöglich einer jener drei ankläger zu verstehen sein: denn Meletos sei (im j. 399) ein innger, unbekannter mann und, als Sokrates mit Alkibiades verkehrte. kaum geboren gewesen, könne also von diesem verkehr kaum etwas gewust haben, auch werde er bei Platon in der apologie verächtlich behandelt und im Euthyphron verspottet; Anytos sei der liebhaber des jungen Alkibiades gewesen, später dessen gesinnungs- und schicksalsgenosse. mit dem er gleichzeitig verbannt worden, könne also, selbst verführer, den Sokrates nicht der verführung des Alkibiades beschuldigt, könne noch viel weniger letztern in so gehässigem sinne bloszgestellt und am allerwenigsten ihn mit Kritias, ihrem gemeinschaftlichen feinde, zusammengestellt haben. von Lykon sagt Cobet nichts. beginnen wir mit Anytos, so fällt es zunächst auf dasz Cobet, der, wenn es ihm heliebt, auf anekdoten bei Plutarch, Athenäos u. a. späteren gar nichts gibt, hier, wo es seinem zwecke dient, neben Satyros bei Athen. XII 534 und Plut. Alk. 4 in extenso Plut, amat. 762 d anführt, wo erzählt wird, der junge Alkibiades habe hei einem von Anytos gegebenen gastmahle die hälfte der silbernen becher mitgenommen und Anytos habe es noch sehr liehenswürdig gefunden, dasz er ihm doch die andere hälfte gelassen habe, auf diese anekdote gründet Cobet die frage: 'ecquid videtur Anytus Socratem criminari potuisse quod Alcibiadem corruperit?" auf diese anekdokte hin macht er ohne weiteres den Alkibiades zum 'dulcissimus amicus' des Anytos im j. 404, in welchem über beide zugleich mit Thrasybulos die verbannung von den dreiszig ausgesprochen wurde. mag immerhin 25 bis 30 jahre früher ein solches liebesverhältnis stattgefunden haben: von der zeit, in welche das öffentliche leben und wirken des Alkibiades fällt, ist eine freundschaft oder ein engeres zusammengehen der beiden männer weder überliefert noch auch denkhar, mit dem derben, seinerer bildung fremden und feindlichen, energischen demokraten Anytos kann, als er mann geworden war, der bis zu seiner rückberufung so wandelbare, je nach den umständen der oligarchie oder der demokratie sich zuwendende, das persönliche interesse über das heil des staates setzende, ebenso frivole wie glänzende Alkibiades keine innigere verbindung gehabt haben. für welche auch der umstand des gleichzeitig über jene drei männer verhängten exils keinen beweisgrund abgibt, da männer von verschiedener politischer richtung, wenn sie nur früher als vertreter der volksrechte einmal aufgetreten waren und darum der regierung der dreiszig gefährlich schienen, von diesen durch tod oder verbannung beseitigt wurden (vgl. Curtius a. o. III s. 16). mag Anytos ebenso wie andere patrioten zur zeit der dreiszig von Alkibiades rettung gewünscht und gehofft haben: zur zeit des processes war Alkibiades seit fünf jahren tot, ohne dasz es ihm vergönnt gewesen wäre das andenken an das von ihm über vaterland und mitbürger gebrachte ungläck durch eine letzte rettungsthat vollends zu tilgen und zu sühnen; und wenn Lysias in der rede κατά 'Αλκιβιάδου

λειποταξίου es wagen durfte den vater des angeklagten zehn jahre nach seinem tode als anstifter des dekeleischen kriegs zu brandmarken (§ 30) und ihm sogar den verderblichen ausgang desselben samt der ihm folgenden blutigen gewaltherschaft moralisch zur last zu legen (§ 39): so ist es doch nicht glaublich dasz fünf jahre früher, zur zeit des processes, jenes andenken in Athen erloschen gewesen sein sollte oder, etwa darum weil seit des Alkibiades beklagenswerthem untergang nicht mehr als fünf jahre verflossen waren, nicht hätte wieder aufgefrischt werden dürfen. fand sich ein berührungspunct zwischen der anklage des Sokrates und jenem andenken, so lag in den persönlichen verhältnissen der ankläger, soweit wir sie kennen, kein grund davon nicht den gebrauch zu machen, der ihrer sache dienen konnte, ein hestimmtes staatsgesetz, auf dem sie bei der anklage wegen jugendverführung durch lehre hätten fuszen können, war nicht vorhanden, ist wenigstens nicht bekannt; um so unerläszlicher muste es erscheinen beispiele vorzuführen, an denen sie es anschaulich machen konnten, wie verderblich für den staat die subjective kritik über sitte und gesetz, als deren hauptvertreter sie Sokrates bezeichneten, bereits gewirkt hätte. es war, wie uns Xenophon I 2, 25 vermuten läszt, die ὑπερηφανία, die überhebung über sitte und gesetz, die als frucht Sokratischer doctrin in ihrer staatsgefährlichkeit nachgewiesen werden sollte. Kritias, das haupt der dreiszig, bot sich da zunächst dar. nächst ihm aber hatte unter allen, die notorisch den vertrauten umgang des Sokrates genossen hatten und jener sophistischen richtung gefolgt waren, welche 'die jugend der stadt gelehrt ihren eigenwillen jeder überlieferung gegenüber geltend zu machen und die tugenden der väter zu verachten? (Curtius), keiner gröszeres unheil über Athen gebracht als der urheher des kriegs, der mit der knechtung des staates endete. gerade Alkibiades liesz sich zum zweck der anklage mit Kritias sehr passend zusammenstellen. beide hatten die gleiche philosophische hildung genossen, beide waren in ihrem herzen aristokratisch gesinnt, beide benutzten die zustände des staats nach ihrem interesse. auch Kritias war in den Hermokopiden-process verwickelt, und er war es der den volksbeschlusz zur rückberufung des Alkibiades veranfaszte, sowie auch er nach des Alkibiades zweitem sturze aus Athen verschwindet. nachdem er in Thessalien in sich das geschick und die kraft als parteiführer im groszen stile aufzutreten und zu herschen erkannt und bei seiner rückkehr nach Athen an die spitze der fünfmänner gestellt, dann als führer der dreiszig den rechten platz für seine leidenschaftliche herschsucht gefunden hatte, da erst faszte er den fernen Alkihiades als seinen gefährlichsten gegner ins auge und bereitete ihm den untergang. man hat also weit mehr recht den Alkibiades zum gesinnungs- und schicksalsgenossen des Kritias als des Anytos zu machen. ob letzterer sich an der erwähnung des Alkibiades bei der ausführung der anklage selbst beteiligt habe, was ja immerhin in der weise geschehen konnte, dasz dieser mehr geschont wurde als Kritias und dasz zwischen ihnen mit berücksichtigung ihres beiderseitigen verhaltens während der zwei letzten lebensjahre ein wesentlicher unterschied gemacht wurde: das kann dahin

gestellt bleiben. dasz aber Anytos den in rede stehenden teil der anklage mit vertreten hat, das zeigt Platon apol. 29 ε λέγων πρὸς ὑμᾶς ὡς. εὶ διαφευξοίμην, ήδη ἀν ύμων οἱ υἱεῖς ἐπιτηδεύοντες ὰ ζωκράτης διδάςκει πάντες παντάπαςι διαφθαρήςονται. nach Cobets meinung freilich war es Anytos nur um den eignen sohn zu thun, und nur um des anstandes willen und um der sache ein anderes ansehen zu geben habe er das personliche motiv in die form eines allgemeinen interesses gekleidet (chonestius et speciosius de tota iuventute dicere maluit). das folgert Cobet aus pseudo-Xen. apol. 20 οὐκ ἔφην χρῆναι τὸν υίὸν περί βύρτας παιδεύειν: als ob die gereiztheit um des sohnes willen die wahrscheinlichkeit ausschlösse, dasz der einer feineren bildung abgeneigte und der sophistischen doctrin grollende mann in Sokrates wirklich einen gemeingefährlichen jugendlehrer zu erkennen geglaubt hat. mag es aber auch zweifelhaft bleiben, wie weit Anytos selbst bei diesem teil der anklage activ gewesen ist; mag man sich ihn, wie er bei Platon erscheint, zwar als den einfluszreichsten und gefährlichsten der drei ankläger, doch mehr gleichsam im hintergrunde drohend und drängend und die anklage mehr durch seine persönliche anwesenheit als durch rede unterstützend denken: das entscheidet doch für unsere frage nicht das geringste. der hauptankläger war nicht Anytos, sondern Meletos. dieser hat beide teile der anklage vertreten. Cohet, der sich wiederholt für seine sache auf Platon beruft, ignoriert gänzlich, dasz eben Platon den Sokrates in seiner vertheidigung sich fortlaufend und ausschlieszlich gegen Meletos wenden und diesen, wo er auf die anklage wegen verführung der jugend eingeht, besonders scharf katechisieren läszt. was thut das nun zur sache, ob Meletos ein noch junger und unbekannter mann war? inwiefern der Sokratisch-ironische ton, mit dem Meletos bei Platon behandelt wird, erweisen soll, der mann sei nicht fähig gewesen solche anklagen, wie sie Xenophon den κατήγορος vorbringen läszt. aufzustellen, das ist gar nicht abzusehen. da man ihn als hauptankläger hinstellte, so kann er der rede nicht unmächtig gewesen sein. fehlte es, die einzelnen puncte der anklage zweckmäszig zusammenzustellen und ihnen in dem gesamtbilde von dem leben und wirken des Sokrates, welches vorgeführt werden muste, den rechten platz und die rechte verbindung zu geben, wenn etwa Lykon, ein redner von profession, dazu nicht der geeignete mann war, in Athen sonst nicht an leuten, die daraus ein gewerbe machten. da wir nun von eignen persönlichen beziehungen des Meletos zu Alkibiades und Kritias ebenso wenig etwas wissen, als wir uns vorstellen können, dasz eine zarte rücksicht auf ein vor etwa drei decennien zwischen Anytos und Alkıbiades bestandenes liebesverhältnis, oder auf den umstand dasz beide zugleich von den dreiszig geächtet worden waren, oder auf die verdienste des Alkibiades. deren glanz durch den unglücklichen ausgang des von ihm angestifteten krieges so schmählich verdunkelt war, ihn abhalten konnte zur vervollständigung jenes gesamten lebensbildes, worauf es hauptsächlich abgesehen war, von den beweismitteln, die ihm dazu die jugend und das spätere leben der beiden männer so verlockend boten, gebrauch zu

machen: so liegt kein grund vor die erwähnung des Kritias und Alkibiades, in dem sinne und zusammenhange wie sie sich bei Xcnophon findet, als unstatthaft oder gar mit Cobet als unmöglich zu betrachten.

Platon freilich spricht nicht davon. darin sieht Cobet einen weitern. vollgiltigen beweis, dasz weder von Alkibiades noch von Kritias bei dem process die rede gewesen sei. allein sowie Cobet geist und zweck von Xenophons commentarien verkennt, so würdigt er auch Platons apologie nicht nach ihrem wahren charakter. 'sie wird' so Cron s. 31 'dem Sokrates selbst in den mund gelegt, darf aber deswegen doch nicht als eine historische reproduction der von Sokrates wirklich gesprochenen rede gelten. eine solche ansicht würde sich weder mit dem was wir aus anderen quellen über den inhalt der Sokratischen vertheidigungsrede wissen, noch auch mit dem ganzen schriftstellerischen charakter Platons, wie wir ihn aus seinen anderen werken kennen lernen, gut vereinigen lassen. sonst sehen wir in allen reden und gesprächen, die er dem Sokrates in den mund legt, dasz er das, was er mit treuer liebe und lebendigem verständnis empfangen, durch seinen eignen geist fortgebildet und reicher entwickelt zurückgab, nirgends also die aufgabe verfolgte, welche sich Xenophon in seinen memoiren stellte. und so ist es oline zweifel auch in dieser rede, die zwar vieles von dem, was Sokrates wirklich vor gericht gesprochen, benützt und den ton der Sokratischen redeweise treu bewahrt, aber doch unter dem scheine der vertheidigung vor den richtern einen viel weiter gehenden, allgemeinern und höhern zweck verfolgt. er wollte alles, was er von der persönlichkeit seines meisters in sein herz aufgenommen, in ein gesamtbild vereinigt, dem ehenfalls zusammenfassenden bilde der seinem streben entgegenwirkenden richtungen der zeit gegenüberstellen und damit die höhere berechtigung des Sokratischen strehens. die über die spanne zeit hinausreichende wirksamkeit seines lebens, kurz den definitiven, unveräuszerlichen sieg des Sokrates über seine gegner darstellen.' bei einer so idealen, von Cron ebenso wahr wie vortrefflich gezeichneten auffassung seiner aufgabe - wie hätte da Platon veranlassung und raum zur widerlegung so specieller beweismittel wie des angeblich verderblichen einflusses auf Alkibiades und Kritias finden sollen, da er auf die hauptanklagepuncte nicht einmal recht eingeht, insbesondere gegen die anklage, er glaube nicht an die staatsgötter und führe neue götter ein, den Sokrates, der sich nur gegen den vorwurf des atheismus vertheidigt, sich gar nicht verantworten läszt? es kann danach kein zweisel darüber sein, dasz aus Platon nicht zu ersehen ist, wie die anklage im einzelnen ausgeführt worden. seine apologie kann also nicht zum beweise dienen, dasz, was wir bei Xenophon finden, nicht im processe selbst vorgekommen und also auch nicht gegen von den anklägern wirklich vorgebrachte argumente gerichtet gewesen sei. folglich ist aus Platon\*) nicht zu erweisen, dasz der κατήγορος bei Xenophon, der die

<sup>\*)</sup> aus Xenophon folgern wir natürlich nicht, dasz Sokrates in seiner vertheidigungsrede auf den in rede stehenden punet wirklich eingegangen sein müsse, sondern nur dasz er in den anklagereden eine stelle gefunden habe, denn es ist denkbar dasz es Sokrates verschmäht

anklage wegen jugendverderbung durch das beispiel des Kritias und Alkibiades zu unterstützen sucht, nicht einer der drei bekannten ankläger sein könne.

Cobet geht aber noch weiter: er behauptet nicht blosz, bei der anklage sei von des Sokrates einflusz auf bildung und leben jener beiden keine rede gewesen, sondern er stellt auch in abrede, dasz man zur zeit des processes und überhaupt vor der schrift des Polykrates in Athen etwas von jenem einflusse, insofern man aus ihm eine invidia gegen Sokrates herleiten konnte, gewust habe. 'novum' sagt er 'hoc crimen erat et ante Polycratem inauditum. itaque Plato, qui Socrati reo adfuit. in apologia ista ne attigit quidem. Polycrates diu post scribens callide admodum et astute ex veterum civium odio in Critiam et Alcibiadem Socrati dudum mortuo gravem invidiam conflavit, quam Xenophon omnibus viribus ah eo depellere conatur.' den beweis für diese behauptung liefert ihm wiederum einzig und allein Isokrates Bus. 5 Cωκράτους δέ κατηγορείν ἐπιχειρήςας, ὥςπερ ἐγκωμιάςαι βουλόμενος ᾿Αλκιβιάδην έδωκας αὐτῷ μαθητήν, δν ὑπ ἐκείνου μὲν οὐδεὶς ἤςθετο παιδευόμενον, mit diesen worten verhöhnt allerdings Isokrates den Polykrates, dasz er, der den Sokrates anklagen wolle, ihm das unverdiente lob erteile, einen Alkibiades zum schüler gehabt zu haben, wovon bis dahin niemand etwas gewust habe. an derselben stelle verhöhnt er aber auch den sophisten, dasz er in seiner apologie des Busiris, während andere sich mit der lästerung, Busiris habe die fremden geopfert, begnügten, von ihm aussage, er habe die menschen aufgefressen. aus diesem gegenstück sowie aus dem ganzen ton, in welchem hier der eine sophist mit dem andern umspringt, ist schon zu ersehen, wie man jenes zeugnis aufzunehmen hat: offenbar sucht der eine den andern zu überbieten. hat Polykrates das wort μαθητής gebraucht, so konnte sich lsokrates schon hinter dieses wort stecken, da er gewis ebenso gut wie Xenophon und Platon wuste dasz Sokrates selbst niemandes διδάςκαλος sein und die, welche im freien verkehr mit ihm, wie Alkibiades, seine unterhaltung und seine lehren genossen, nicht μαθηταί genannt wissen wollte. so verstanden konnte Isokrates auch jenes ὑπ' ἐκείνου παιδευόμενον mit recht als nicht zutreffend bezeichnen. jedenfalls müste es gerade Cobet ganz begreiflich finden, wenn der 'osor et contemptor' dem Sokrates nicht den ruhm gönnen will, einen Alkibiades gebildet und

hat über persönlichkeiten zu sprechen, die, nicht mehr am leben, seine rede weder bestätigen noch widerlegen konnten. dafür spricht, dasz Sokrates bei Platon (33<sup>d</sup>) aus der groszen zahl derer, die seinen umgang genossen, wie er ausdrücklich erklärt, nur solche anführt, die noch leben oder deren nächste verwandte gegenwärtig sind, und den Meletos auffordert von diesen éinen als zeugen gegen ihn aufzustellen, in betreff aller anderen aber sich begnügt zu versichern (33 a): τοιοῦτος φανοθμαι . . οὐδενὶ πώποτε ξυγχωρήςας οὐδὲν παρὰ τὸ δίκαιον οὔτε άλλψ οὔτε τούτων οὐδενί, οθς οἱ διαβάλλοντές μέ φαςιν ἐμοὺς μαθητὰς είναι, und jede verantwortlichkeit für deren spätere lebens- und handlungsweise mit den worten zurückzuweisen: καὶ τούτων έγώ, εἴτε τις χρηςτός γίγνεται είτε μή, οὐκ ἄν δικαίως τὴν αἰτίαν ὑπέχοιμι. damit war denn auch der von Alkibiades und Kritias her entlehnte vorwurf zurückgeschlagen.

zu dem, was er später (διαφερόμενος τῶν ἄλλων) geworden ist, gemacht zu haben. die stelle beweist also gewis nicht was sie sollte, dasz nemlich Isokrates habe in abrede stellen wollen, dasz Alkibiades in seiner jugend zu den φίλοι oder όμιληταί des Sokrates gehörte und dasz man an diese notorische thatsache den glauben an einen von Sokrates auf des Alkibiades sittliches und politisches verhalten geübten einflusz knüpfte, von welchem glauben die anklage gebrauch machte. folglich ist aus dieser stelle auch nicht zu erweisen, dasz über diese sache Polykrates das erste wort gesprochen und geschrieben, und vollends nicht, dasz Xenophon comm. I 2, 12 nur die κατηγορία des Polykrates widerlegen wolle und dasz unter ὁ κατήγορος nur Polykrates, nicht Meletos verstanden werden könne. nicht einmal der wortlaut bei Xenophon spricht dafūr, dasz er sich auf die betreffende stelle jener κατηγορία beziehe, soweit wir sie aus Isokrates kennen. denn hier heiszt es μαθητήν, dort όμιλητά, hier ist nur von 'Αλκιβιάδης die rede, dort von Κριτίας τε καὶ ᾿Αλκιβιάδης. die letztere differenz erklärt Cobet so: Polykrates habe von beiden gesprochen, von Kritias und Alkibiades, Isokrates aber habc die absicht gehabt den Polykrates in dem sinne zu verhöhnen: wie, du willst den glänzenden Alkibiades zum schüler des Sokrates machen? und habe daher von der erwähnung des Kritias keinen gebrauch machen können, warum aber, kann man da fragen, benutzte Isokrates, wenn er beide namen bei Polykrates vorfand, den Kritias nicht als gegenstück, etwa so: einen Kritias freilich, den mag Sokrates gebildet haben; sollte sich das der 'osor et contemptor Socratis' haben entgehen lassen? Cobet hat sich nun aber einmal darauf gesteift beweisen zu wollen, dasz man überall, wo von dem einflusz des Sokrates auf Alkibiades oder Kritias die rede ist, nur dem Polykrates nachgesprochen habe. bei Aeschines g. Tim. 173 heiszt es: ἔπειθ' ὑμεῖς, ὧ 'Αθηναῖοι, ζωκράτην μὲν τὸν ςοφιςτὴν απεκτείνατε, ὅτι Κριτίαν ἐφάνη πεπαιδευκώς, ἕνα τῶν τριάκοντα τῶν τὸν δημον καταλυς άντων. Cobet fragt: 'undenam haec aliunde hausisse Aeschinem putemus quam ex ipsa Polycratis κατηγορία Cωκράτους?' ohne dafür den geringsten beweisgrund beizubringen, bemerkt er nur, Aeschines habe beide namen bei Polykrates vorgefunden, erwähne aber nur den Kritias, nicht den (nach seinem tode allgemein bewunderten) Alkibiades, weil es so seinem zweck entsprochen habe: als oh er nicht auch zweckentsprechend habe sagen können: den Kritias, ja sogar den Alkibiades! und wer kann wol glauben dasz Aeschines in einer öffentlichen rede den gedanken ihr habt den Sokrates getötet, weil er den Kritias gebildet hat' wie eine notorische thatsache habe hinstellen und den Athenern habe zurufen können lediglich auf grund einer stelle in einer von einem sophisten nur zur ostentation geschriebenen und zwar circa funfzig jahre früher geschriebenen declamatio? glaubwürdiger kann das auch nicht dadurch werden, dasz die schrift des Polykrates, da sie auch von Lysias einer entgegnung gewürdigt worden ist, zu ihrer zeit groszes aufsehen gemacht haben mag. eben aus diesem umstand hat man aber grund zu folgern, dasz der inhalt jener schrift nicht rein aus der luft gegriffen war. wie hatte es auch Polykrates, zeitgenosse des Sokra-

tes, wenige jahre nach dessen tode, wenn er bei gebildeten lesern - und für solche schrieb doch ein sophist - eindruck machen wollte, zweckmäszig finden sollen, ganz neue anklagen rein zu erfinden und aufzustellen, die gar keinen anhalt an der tradition und an der noch frischen erinnerung derer gehabt hätten, die Sokrates persönlich gekannt und seine lehr- und lebensweise teils selbst beobachtet, teils von ihren vätern erfahren hatten? schon die klugheit gebot dasz er, um effect zu machen. an thatsächliches oder an glaubhafte überlieferung anknüpfte. dabei war ja der sophistischen kunst immer noch ein weiter spielraum gelassen zu übertreibung, entstellung und, worauf es wol besonders ankam, zu neuen und überraschenden ausdeutungen. eine solche übertreibung und entstellung war es, wenn er den Alkibiades zum μαθητής des Sokrates machte, ein thema das ihm reichen stoff bieten konnte, die verderblichkeit Sokratischer lehrweise in specieller ausführung seinem zweck entsprechend darzustellen. chenso gab die bekannte gewohnheit des Sokrates, in seinen gesprächen bedeutende dichterstellen anzuführen, die schönste gelegenheit zu effectvollen verdrehungen. dasz schon die anklage des Meletos von dieser gelegenheit gebrauch gemacht hatte, ersehen wir aus Xenophon, der zwei solcher stellen bespricht und uns sagt, was die anklage daraus gemacht. diese beiden stellen, vorzüglich die aus Homer. scheint Sokrates in seiner weise besonders oft (πολλάκις λέγειν Xen.) angewendet zu haben; auch waren sie vor anderen geeignet als in ihrer anwendung gefährlich geschildert zu werden. wie nahe lag es da dem Meletos, der insbesondere ύπερ των ποιητών άχθόμενος (Platon 23°) gegen Sokrates auftrat, dergleichen üble ausdeutungen, die den gegnern geläufig genug gewesen sein mögen, zu benutzen! natürlich bat auch Polykrates davon gebrauch gemacht. fest steht das von derselben Homerischen stelle, welche Xenophon \$ 58 anführt, wie sich ergibt aus dem scholiasten zu Aristeides bd. III s. 480 Ddf.: οὐκέτι αὐτὸν λέγει τὸν Πλάτωνα, άλλ' έτερον εἰςάγει τινά. τοῦτο δ' οὐκ ἀργῶς εἶπεν. άλλ' ἐπειδὴ οἶδε τὸν ζωκράτη πρὸς τοὺς νέους ἀεὶ τὸν Ὀδυςςέα θαυμάζοντα διὰ τὴν τοιαύτην πράξιν, ὡς Πολυκράτης ἐν τῷ κατ' αὐτοῦ λόγω φηςὶ καὶ Λυςίας ἐν τῷ πρὸς Πολυκράτην ὑπὲρ αὐτοῦ, δ μεν ςυνιςτών, ὅτι τὴν δημοκρατίαν ἐκ τούτου καταλύειν ἐπεχείρει ἐπαινῶν τὸν 'Οδυςς τοῖς μὲν βαςιλεῦς ιν ἐπιτιμῶντα (so Dindorf für ἐπαινοῦντα) λόγω, τοὺς δὲ ἰδιώτας τύπτοντα, (ὁ δὲ) οὐδὲν λέγων φροντίζειν μᾶλλον αὐτὸν τῆς τάξεως διὰ τοῦτο οὖν καὶ αὐτὸς τίθηςιν, wir sehen aus diesem scholion, in welcher weise Polykrates die absicht des Sokrates bei anführung der verse ὅντινα μέν βατιλήα καὶ ἔξοχον ἄνδρα κιχείη usw. ausdeutet: er macht ihn zum gegner der demokratie, die er habe beseitigen wollen, wogegen Lysias erwidert: nur ordnung und zucht habe Sokrates im sinne gehabt. Polykrates geht also viel weiter als der κατήγορος bei Xenophon, der nur behauptet, Sokrates habe es ebenso wie der dichter empfohlen arme leute aus dem volke zu schlagen, gegen welchen vorwurf ihn, der nur freche menschen, die dem staate nichts nützten, habe in schranken gehalten wissen wollen. Xenophon in schutz nimt, indem er dessen volksfreund-

lichkeit, menschenliebe und uneigennützigkeit hervorhebt. diesen bedeutenden unterschied zwischen Xenophon und Polykrates ignoriert Cobet und mit ihm Dindorf vollständig: beide sehen es als ausgemacht an, Xenophon habe an jener stelle nur den Polykrates im auge gehabt, sie beachten auch nicht, dasz diese ganz unerwiesene behauptung wiederum nicht durch den wortlaut unterstützt wird: bei Xenophon lesen wir πολλάκις αὐτὸν λέγειν, im scholion ἀεὶ . . θαυμάζοντα, dort παίεςθαι τούς δημότας καὶ πένητας, hier τοὺς ἰδιώτας τύπτοντα. wir haben also weder einen grund anzunehmen, Xenophon könne jene stelle nur durch des Polykrates schrift veranlaszt geschrieben haben, noch auch irgend eine wahrscheinlichkeit, dasz die stelle zur widerlegung des Polykrates geschriehen sein könne. ja es ist gar nicht zu begreifen, wie Xenophon, wenn er den Polykrates widerlegen wollte, die schwere anklage την δημοκρατίαν καταλύειν ἐπεχείρει ohne jede erwiderung habe lassen können, während der grund jener differenz ganz einleuchtend ist, wenn wir die deutung der Homerstelle bei Xenophon als die von Meletos dem Sokrates insinuierte betrachten, dagegen die bei Polykrates als die noch weiter getriebene und noch gehässigere erkennen.

Dasz Polykrates in seiner κατηγορία noch andere dichterstellen, welche Sokrates anzuführen pflegte, behandelt hat, ist wol auszer zweifel; doch läszt sich das von keiner andern mit einiger sicherheit nachwei-Dindorf ist anderer meinung: er findet in dem scholion zu Aristeides hd. III s. 320 ἀγάλματα διὰ τὸ Παλλάδιόν φηςι τὸ ἀπὸ Τροίας ό γὰρ Δημόφιλος (Δημοφῶν) παρὰ Διομήδους άρπάξας εἰς τὴν πόλιν ήγαγεν, ώς Λυςίας έν τῶ ὑπὲρ ζωκράτους πρὸς Πολυκράτην λόγω den sichern beweis, dasz der scholiast eine von Polykrates besprochene stelle meine, während es doch recht wol denkhar ist dasz Lysias, welcher mit der dem Sokrates eigentümlichen denk- und redeweise ebenso vertraut sein konnte wie Polykrates, in seiner gegenschrift auch seinerseits solche, ihm zu seinem apologetischen zwecke geeignet scheinende stellen, die Polykrates nicht erwähnt hatte, zu besprechen für gut hefunden hat. dasz letzteres von dieser stelle anzunehmen ist, möchte man daraus schlieszen, dasz der scholiast hier blosz den Lysias citiert, nicht aber, wie bei der vorhin besprochenen Homerstelle, sagt: ὡς Πολυκράτης ἐν τῶ κατ' αὐτοῦ λόγω καὶ Λυςίας ἐν τῶ πρὸς Πολυκράτην.

An und für sich ist nun dieses letztere scholion, da Xenophon nichts darauf bezügliches hat, für unsere frage ohne bedeutung. aber Dindorf, der es mit Libanios apol. Socr. s. 36, 5 τί οὖν ἠδίκει Cωκράτης ἡ Μέλανθος, ὡς ἐνίκηςε λέγων ἐςτω γάρ τι καὶ ψεῦδος ἐν μάχαις. δέχεται γάρ ὁ περὶ τῆς ψυχῆς ἀγὼν τὸ κλέμμα ἢ τὸν Ὀδυςςέα φάςκων ἐπὶ τῆ τοῦ Παλλαδίου τιμηθῆναι κλοπῆ; τὰ γὰρ τῶν Τρώων ἔκλεπτε τῶν τὰ τιμιώτατα τῶν τοῦ Μενελάου κεκλοφότων προπατέρων zusammenstellt, folgert aus dem zusammentressen des inhalts beim scholiasten mit dem bei Libanios, der letztere, der das thema in seiner manier sehr breit ausführt, habe nicht blosz diese stelle, sondern sämtliche anführungen aus Homer, Hesiod, Pindar, Theognis nur dem Polykrates entlehnt, dessen κατηγορία - das wird so ohne weiteres versichert — in der apologie des Libanios so ziemlich erhalten ('fere conservata') sei. dasz der rhetor die vertheidigung durchweg gegen Anytos und nicht gegen Polykrates richtet, beruhe, meint Dindorf, darauf, dasz er den verbreiteten irtum, die κατηγορία des Polykrates sei von Anytos bei der anklage wirklich gesprochen worden, geteilt habe. da nun Xenophon ebenso wie Libanios den Hesiodeischen vers ἔργον δ' οὐδὲν ὄνειδος usw. und beide den die verführung des Kritias und Alkibiades betreffenden vorwurf besprechen, so sei es erwiesen dasz nur Polykrates Xenophons quelle sein könne, das ist in der that eine wundersame argumentation. zugegeben dasz Libanios vorzugsweise auf Polykrates beruhe, was aber durchaus nicht feststeht, so folgt daraus, dasz Libanios in drei puncten mit Xenophon stimmt, noch keineswegs, dasz Xenophon den Polykrates widerlegen wollte; es müste denn erwiesen sein, dasz Polykrates jene anklagepuncte nicht blosz zuerst aufgestellt. sondern auch rein erfunden habe, so dasz nur er als quelle für alle späteren, die dasselbe bringen, gelten könnte, dies ist aber, wie wir gesehen haben, nichts weniger als erwiesen: ja es fehlt sogar jedes anzeichen dafür, dasz Xenophons schrift jünger sei als die des Polykrates. die ganze beweisführung bei Cobet und bei Dindorf hat also keinen grund und boden.

Wer unsere frage unbefangen prüft, wird zugeben dasz kein triftiger grund vorliegt die vertheidigung des Sokrates bei Xenophon als nicht gegen die γραψάμενοι Cωκράτην, d. h. gegen Meletos Anytos Lykon, und wo έφη ὁ κατήγορος vorkommt, nicht gegen den hauptankläger Meletos gerichtet anzusehen. was wir sonstwoher an sich glaubwürdiges über die merkwürdige anklage erfahren, dem entspricht alles was wir bei Xenophon darauf bezügliches lesen auf das beste; es wird von ihm nachgewiesen, dasz Sokrates die staatsgötter in den hergebrachten formen ehrte und dasz man aus seinem dämonion fälschlich neue götter gemacht habe, dasz sein verkehr mit der jugend nicht dazu angethan war zu übermut und gewalt zu verleiten, dasz dafür beigebrachte beispiele nicht zutreffend waren und dasz die mit der anklage wegen jugendverführung in engem zusammenhang stehende beschuldigung, er habe gewisse dichterstellen in recht, sitte oder staat gefährdendem sinne gedeutet und angewendet, auf entstellung beruhe. alles dieses als widerlegung dessen was ihm über die anklage und die dabei gehaltenen reden bekannt geworden war, sorgfältig ausgeführt, stellt Xenophon an die spitze seiner 'erinnerungen' an den geliebten lehrer, dessen wandel und lehre jene widerlegung im einzelnen bestätigt. Polykrates seinerseits, der sophist und lehrer des Zoilos, sowie es ihm gefallen hatte apologien des Busiris und der Klytämnestra zu schreiben, fand auch darin eine verlockende aufgabe, die anklage des Sokrates in seiner weise zu behandeln, indem er, um aufsehen zu erregen, wol auch widerspruch herauszufordern, die einzelnen, ihm wie aller welt wolhekannten anklagepuncte übertreibend und entstellend weiter ausführte, die übertreibung und entstellung knüpfte er, um seiner darstellung den schein der wahrheit zu geben, nur an thatsächliches und seinen zeitgenossen bekanntes. so ergibt sich als ganz natürlich die übereinstimmung und, bei den verschiedenen zwecken die sie verfolgten, auch die differenz zwischen Xenophon, Polykrates, Isokrates, Lysias, aber Libanios, der auszer den genannten schriften und Platons anologie gewis noch anderes benutzt und das alles rhetorisch amplificiert hat, kommt hier nicht weiter in betracht.

Demnach dürsen wir wol die behauptung, bei Xenophon comm. I 2, 9, 12, 26, 49, 51, 56, 58 sei unter δ κατήγορος niemand anders als Polykrates und nicht Meletos zu verstehen, als widerlegt ansehen. allein Dindorf (s. XXIII) findet unter jenen sieben stellen éine, an der die form des satzes evident zeigen soll, Xenophon wende sich gegen einen 'praesens calumniator', also gegen keinen der drei ankläger, nemlich § 26 εἶτα εὶ μέν τι ἐπλημμελης άτην, τούτου ζωκράτην ὁ κατήγορος αἰτιαται; ὅτι δὲ νέω ὄντε αὐτώ . . Κωκράτης παρέςχε ςώφρονε, οὐδενὸς ἐπαίνου δοκεῖ τῷ κατηγόρω άξιος εἶναι; soll es denn, auch bei erörterung vergangener dinge, nicht gestattet sein ein präsens anzuwenden, wenn es, wie hier schon durch είτα angezeigt ist, einer lebhaften indignation den entsprechenden ausdruck gibt? auch wir können im gleichen falle, d. h. bei prüfung eines processes aus vergangener zeit, der unser interesse noch in anspruch nimt, sagen: 'so lange gewisse leute mit dem angeklagten verkehrten, beherschten sie ihre leidenschaften, später aber wurden sie durch andere verdorben: trotzdem, wenn jene etwas sündigten, das legt der ankläger dem angeklagten zur last? wenn sie aber in ihrer jugend vom angeklagten zur besonnenheit angeleitet worden sind, das hält die anklage für keines lobes werth?' mit § 26 stellt Dindorf noch § 28 und 29 zusammen, wo er wiederum εί . . ἐποίει .. ἃν ἐδόκει ... εἰ δ' .. διετέλει, πῶς αν .. ἔχοι; und εἰ .. ἐπήνει. δικαίως αν έπιτιμώτο (Guelf. έπετιματο) nur so deuten zu können meint, dasz man an einen ankläger der gegenwart zu denken habe. man braucht nur richtig und grammatisch genau zu übersetzen: 'wenn er (öfter, das liegt im imperf.) . . that oder gethan hätte, dann würde er (jedesmal) für schlecht gegolten haben; wenn er aber immer.. war, wie sollte er.. schuld haben oder (auch wenn jetzt der fall vorläge) angeklagt werden können? aber wenn er . . lobte oder (öfter) gelobt hätte, so möchte er mit recht (auch jetzt noch) getadelt werden können': so sprechen die worte gewis nicht für Dindorfs behauptung. gesetzt aber sie wäre richtig, d. h. tempora und modi nötigten zu der annahme, es könne hier nur an einen ankläger der gegenwart, nemlich an des Polykrates geschriebene κατηγορία Cωκράτους gedacht werden, wie soll man dann das sechsmal vorkommende ἔφη neben ὁ κατήγορος verstehen? über dieses ἔφη sagt weder Dindorf noch Cobet ein wort. aber IV 3, 2 verlangt Cobet statt des überlieferten διηγούντο, weil sich da Xenophon offenbar auf geschriebene berichte bezieht, das präsens διηγοῦνται, und mit vollem rechte. aus demselben grunde müste an den sechs stellen, wenn sie auf die schrift des Polykrates bezug nähmen, statt em notwendig onci geschrieben werden. Dindorf, obwol er es nicht ausspricht, ist doch kanm anders zu verstehen als dasz er sagen will: Xenophon hat \$ 26, 28, 29 durch die dort gebrauchten tempora und modi unwillkürlich verrathen, dasz er einen 'praesens calumniator' bekämpft; wo er aber ἔφη ὁ κατήτορος sagt, da gibt er seiner vertheidigung den anstrich, als widerlege er den Meletos, wer sich das so vorstellen kann, mit dem ist nicht weiter zu rechten, ebenso wenig wie mit dem der etwa die meinung aufstellen wollte, Xenophon habe zwar die ihm vorliegende schrift des Polykrates im sinne, stelle aber die widerlegung so hin, als habe er den sophisten die niemals gesprochene rede mündlich vortragen hören, oder gar, Xenophon widerlege zwar den sophisten, gebe sich aber den schein, als sei das widerlegte von Meletos aufgestellt worden, und gebe zugleich durch ὁ κατήτορος — zur unterscheidung von οἱ τραψάμενοι — zu verstehen, wen er eigentlich meine. die sache liegt einfach so: ist Meletos der κατήγορος, von dessen rede Xenophon sich kenntnis verschaft hat, dann ist das sechsmalige ἔφη verständlich und die praesentia in § 26 sind ohne anstosz; ist Polykrates gemeint, dann ist eine vernünftige erklärung des ἔφη nicht vorhanden.

Zuletzt sei noch erwähnt, dasz nach Dindorfs vermutung Xenophon den Polykrates nur durch κατήγορος ohne nennung des namens aus demselhen grunde bezeichnen soll, aus welchem er I 1, 1 die namen der drei ankläger nicht anführe und an deren stelle nur οί γραψάμενοι Cwκράτην sage, er habe nemlich diese vier männer zu sehr verabscheut, als dasz er sie hätte hei namen nennen mögen: gewis ein gesuchtes, an sentimentalität streifendes motiv, wollte man sich es aber auch für die weglassung der namen Meletos Anytos Lykon, die sich jedoch einfach aus der traurigen herühmtheit jener trias erklärt, gefallen lassen: für die verschweigung von Polykrates namen kann das motiv nicht ausreichen. wie weit dieser name über den kreis der gelehrten hinaus bekannt war, wissen wir nicht; dasz aber jedermann - und Xenophon schrieb seine erinnerungen an Sokrates' doch nicht blosz für seine unmittelbaren zeitgenossen - bei ἔφη ὁ κατήγορος zunächst an Meletos denken würde, das muste Xenophon wissen. dasz er ein misverständnis veranlassen wollte, dazu ist bei ihm kein grund erdenklich: ja, dasz er es nicht wollte, das ersieht man dentlich aus I 2, 64, einer stelle die von Cobet und Dindorf wiederum auffallender weise gänzlich ignoriert wird. nachdem nemlich von da ab, wo die widerlegung der gegnerischen argumentation im einzelnen beginnt (\$ 9), die verschiedenen anklagepuncte, die alle durch έφη ὁ κατήγορος eingeführt werden, zurückgewiesen worden sind, schlieszt Xenophon so: πῶς οὖν ἂν ἔνοχος εἴη τῆ τραφή; δε ἀντὶ μὲν τοῦ μὴ νομίζειν θεούς, ὡς ἐν τῆ τραφή έγεγραπτο, φανερός ην θεραπεύων τούς θεούς μάλιςτα πάντων άνθρώπων, άντὶ δὲ τοῦ διαφθείρειν τοὺς νέους, δ δὴ ὁ γραψάμενος αὐτὸν ἡτιᾶτο, φανερὸς ἦν τῶν ςυνόντων τοὺς πονηρὰς ἐπιθυμίας ἔχοντας τούτων μέν παύων usw. Xenophon glanbt also durch seine ausführung die γραφή, die öffentliche anklage, widerlegt zu haben und braucht mit έν τη γραφή gleichbedeutend ὁ γραψάμενος, wohr er l 1, 1 οί γραψάμενοι gesagt hat. da nun dieser γραψάμενος, von dem hier gesagt wird dasz er den Sokrates τοῦ διαφθείρειν τοὺς νέους beschuldigt habe, nur Meletos sein kann, dieser aber derselbe sein

musz, gegen den im vorhergehenden in betreff des διαφθείρειν τοὺς νέους die widerlegung gerichtet ist, wo er mit  $\delta$  κατήγορος bezeichnet wird, so folgt notwendig, dasz dieser κατήγορος niemand anders als Meletos ist, nicht aber Polykrates.

NAUMBURG.

LUDWIG BREITENBACH.

# (20.) ÜBER DIE FORM ΤΡΩΓΟΔΥΤΗC.

Die oben s. 125 und in der vorrede zu Diodoros bd. V s. XIII aufgestellte vermutung dasz bei Herodotos die form Τρωγοδύτης für Τρωγλοδύτης selbst gegen die handschriften herzustellen sei, ist seitdem durch die genaueren vergleichungen zweier der besten handschriften desselben in der kürzlich erschienenen ausgabe von H. Stein vollkommen bestätigt worden, indem sowol die vorzügliche, aber von Jacob Gronov nichts weniger als genau verglichene Florentiner, als die ebenfalls für Wesseling höchst ungenau collationierte Römische, jetzt Angelicanische, der bei Wesseling so genannte codex Passioneus, beide von erster hand 4, 183 dreimal nach einander Τρωγοδύται für Τρωγλοδύται, die zweite das dritte mal, sogar ohne nachfolgende änderung, so schreiben, was nun ebenso wie manches andere teils aus den handschriften teils ohne sie zu berichtigende in die ausgahen aufzunehmen sein wird, wie die gar nicht griechischen wörter ἀντιπολέμιος 4, 134, 140 in ἀντιπόλεμος, und ἀρχηγετεύειν 2, 123 in ἀρχηγετεύειν zu verwandeln sind, über welche das erforderliche zu Stephani thesaurus bemerkt ist.

Wie aber in diesem namen, dessen verderbnis nach dem obigen auch bei Aristoteles, noch weniger aber bei Agatharchides, welchen nur Photios verdarb, oder Diodoros, niemand weiter bezweifeln wird - wie selbst bei Iosephos ant. Iud. 1, 15, da Epiphanios für Τρωγλοδύτου gegen die hss. Τρωγοδύτου gibt, die form Τρωγοδύτης gewis hier und 2, 9, 3. 2, 11, 2 herzustellen ist, wie sie sich auch in den kürzlich von Parthey herausgegebenen Thebanischen papyrusfragmenten des Berliner museums findet — ein  $\lambda$ , chenso ist in einem andern ein eingeschobenes  $\rho$  nach den sämtlichen handschriften desselben Herodotos zu beseitigen, deun wenn 4, 38 τὰ δὲ πρὸς νότου ἡ αὐτὴ ἀκτὴ ἀπὸ τοῦ Μυριανδρικοῦ κόλπου τοῦ πρὸς Φοινίκη κειμένου τείνει τὰ ἐς θάλαςςαν μέχρι Τριοπίου ἄκρης so nach einer bloszen conjectur Wesselings gelesen wird, welcher sagt: Μαριανδικού, quod ex scripto reposui, ab integritate propius abest quam aliorum Μαριανδύων fund Μαριανδυνών, Μαριανδηνών, wie die schlechten handschriften das erste noch weiter verderhen], bene Stephanus Byz.: Μυρίανδρος, πόλις Cupίας πρὸς τή Φοινίκη. Ξενοφων έν πρώτω άναβάςεως [4, 6]. additor τὸ κτητικόν Μυριανδρικός κόλπος, hine fortasse, cum sanitas loco manebat, repetitum', so konnte ihm zwar nicht bekannt sein dasz auch bei Xenophon die form Μυρίανδρος nur in den schlechteren hss. sich findet, die allein glaubhafte form Muniavooc aber in den besseren ebenso erhalten ist wie im codex des Skylax; jetzt aber ist nicht zu zweiseln dasz auch Herodotos Μυριανδικοῦ schrieb, und diese form, wie ich zu Xenophon a. o. bemerkt, die ursprüngliche war, wie Ναδιανδός u. ä.

Auch sonst sind bei Herodotos aus den handschriften die richtigen formen noch nicht gebührend hergestellt worden, noch weniger aber, wie bei vielen ihm nicht zukommenden notwendig ist, sogar gegen dieselben. denn wenn 2, 85 zwei hss. zweimal ἐπεζωμέναι und ἐπεζωμένοι für ἐπεζωςμέναι und ἐπεζωςμένοι geben und eine dritte das in den übrigen cingefügte c nur darüber schreibt, und 7, 69, 1 drei ὑπεζωμένοι für ύπεζωςμένοι lesen, so wird niemand zweifeln dasz auch Herodotos so ohne c schrieb, wie ich bei Thukydides 1, 6, 5 schon längst das aus den hss. verschwundene διεζωμένοι für διεζωζμένοι aus dem ausdrücklich jenes anführenden alten grammatiker bei Photios hergestellt und zu Xenophon ἀπομν. 3, 5, 25 bemerkt habe dasz wahrscheinlich auch bei ihm διέζωται zu lesen sei für διέζωςται, wie sich ὑπέζωται in einer attischen inschrift aus Ol. 107,4 oder 108,1 in Böckhs urkunden s. 325,26 erhalten findet und diese formen, welche auch, wie das von Photios ebd. bezeugte cécuuci selbst in dem von Mai herausgegebenen codex Vaticanus der bibel überall von erster hand stand und nur durch spätere correctur getilgt ist, ebensowol überall bei den Attikern, wo sich nur einzelne spuren derselhen, wie zu Stephanus unter cώζω nachgewiesen ist, zeigen, herzustellen sein möchten, wie man endlich angefangen hat κέκλειμαι oder vielmehr κέκλημαι für κέκλειςμαι und anderes ähnliche ihnen zurückzugeben.

Geringfügig und doch auch bemerkenswerth ist dasz bei Herodotos 3, 87 zwei handschriften den namen Οἰβάρης, welchen derselbe 3, 85 -87. 6,33 erwähnt, éinmal Οίβάρης schreiben, wie die handschrift des Nikolaos von Damaskos meistens Οίβάρας, seltener Οίβάρας schreibt in dem fragmente s. 401 f. (Müller), worüber Eugène Burnouf in der ausgahe von Piccolos und Didot s. 98 hemerkt: 'le nom propre d' Οἰβάρας. qu'on trouve également écrit avec un esprit rude Οίβάρας, est certainement un nom d'origine persane, je ne le rencontre pas, il est vrai, dans les textes zends ou parsis qui sont à ma disposition; mais on peut trèslégitimement le former d'après l'analogie de la langue des livres de Zoroastre. en effet, Οίβάρας serait exactement en zend hubâra, et signifierait 'celui qui apporte le bien', ou 'le porte-bonheur.' cette signification répond exactement à celle d' ἀγαθάγγελος, traduction grecque du nom persan d' Οίβάρας. - à la suite de cette remarque, M. Müller cite deux passages de Justin où le nom de Οίβάρας est écrit Soebares.' denn so richtig nach diesem der spiritus asper ist, so kann man doch fragen, was den abschreibern die richtige prosodie des barbarischen namens verrathen habe, da, wenn auch vielleicht Herodotos, doch nicht Nikolaos den spiritus selbst hinzugeschrieben hatte, noch bei Nikolaos eine aspirata mit elidiertem vocal vorhergeht.

LEIPZIG.

LUDWIG DINDORF.

## (33.)

# BEITRÄGE ZUM VERSTÄNDNIS DES ARISTOTELES.

(fortsetzung von s. 243-252.)

#### III.

# ÜBER DEN GEBRAUCH DER SOG. ABSOLUTEN INFINITIVE BEI ARISTOTELES.

Der gebrauch der sog. absoluten infinitive wie  $\dot{\omega}c$   $\dot{\epsilon}l\pi\epsilon\hat{\imath}v$ ,  $\dot{\omega}c$   $\dot{\epsilon}l\pi\hat{\kappa}l\nu$ ,  $\dot{\omega}c$   $\dot{\omega}c$ 

Am häufigsten findet sich von den hierher gehörigen wendungen bei ihm ὡς εἰπεῖν ohne jeden zusatz in der gewöhnlichen bedeutung, dasz es einen ausdruck, der etwas zu stark scheint, mildert und verhindert dasz er in seiner vollen schärfe genommen werde: s. darüber Bonitz zu Ar. metaph. 980° 25. wie daselbst angeführt wird, steht es besonders bei ausdrücken wie πᾶς, ἕκαςτος, ἄπειρος, μόνος, οὐδείς, ferner auch oft bei superlativen sowie bei zahlwörtern, s. z. b. pol. 1285 b 33 εχεδὸν δὴ δύο ἐςτὶν ὡς εἰπεῖν εἴδη βαςιλείας περὶ ὧν εκεπτέον. 1302° 18 εἰςὶ δὴ εχεδὸν ὡς εἰπεῖν τρεῖς τὸν ἀριθμόν. phys. 190 b 36. bei superlativen sowol wie bei zahlangaben wird zu dem ὡς εἰπεῖν oft noch ein εχεδόν hinzugefügt, doch kommt dies einzeln auch sonst vor.

Die gewöhnliche stellung von ὡς εἰπεῖν ist unmittelbar hinter dem worte dessen kraft gemildert werden soll; doch gibt es davon manche ausnahmen. ὡς εἰπεῖν steht nemlich bisweilen von dem ausdruck wozu es gehört durch éin oder mehrere wörter getrennt, s. z. b. hist. anim.  $498^{\,\mathrm{h}}$  16 πάντα ὅςα τετράποδα καὶ ζωοτόκα δαςέα ὡς εἰπεῖν ἐςτίν. pol.  $1310^{\,\mathrm{h}}$  14 cxεδὸν οἱ πλεῖςτοι τῶν τυράννων γεγόναςιν ἐκ δημαγωγῶν ὡς εἰπεῖν und sonst, indem es sich hier gewissermaszen auf den inhalt des ganzen satzes bezieht; doch ist diese stellung im ganzen selten; viel öfter findet es sich unmittelbar vor dem ausdruck, so oft dasz es nicht nötig sein wird einzelne beispiele dafür anzuführen.

Was ferner die hänfigkeit des gebrauchs anbelangt, so weichen darin die einzelnen schriften in merkwürdiger weise von einander ab; während es sich nemlich in einigen sehr oft findet, kommt es in anderen selten oder gar nicht vor. so steht es in der thiergeschichte 24mal, in der politik 18mal, in der schrift über die teile der thiere 12mal, dagegen im organon nur 79° 20, de caelo gar nicht, physik nur 190° 36. 253° 1. rhet. 1355° 33. 1356° 13. 1382° 28, in der Nikomachischen ethik nur in den drei letzten büchern: 1159° 6. 1166° 29. 1167° 6. 1176° 30. 1178° 4. wir finden also ὡς εἰπεῖν besonders in solchen schriften, in denen auf die einzelnen erscheinungen der natur und geschichte genau eingegangen wird. da hier die untersuchung oft nur annähernd die wahtheit erreichen kann, so ist hier das mildernde ὡς εἶπεῖν ganz an seinem

platze. aber es bleibt doch zweifelhaft, ob man durch die verschiedene natur des behandelten stoffes jene verschiedenheit im gebrauch von  $\dot\omega c$   $\dot\varepsilon i\pi\varepsilon i\nu$  vollständig erklären könne, und ob wir hier nicht auch auf die frage stoszen, inwiefern in den als echt anerkannten schriften des Aristoteles sich stilverschiedenheiten nachweisen lassen. um hier sichern boden zu gewinnen, ist es vor allem nötig das hierher gehörige material, d. h. die in den einzelnen schriften hervortretenden abweichungen und eigentümlichkeiten sorgfältig zusammenzustellen, und so möge man es von diesem gesichtspunct aus beurteilen, wenn ich auf eigentümlichkeiten einzelner schriften hinweise, die sonst unwesentlich scheinen könnten.

Dieselbe bedeutung wie ὡς εἰπεῖν hat ὡς ἔπος εἰπεῖν, es kommt aber viel seltener vor, nemlich nur an folgenden stellen: metaph. 1009 b 16. 1039 b 7. pol. 1252 b 29. 1281 b 20. rhet. 1357 a 26, in den unechten schriften nur rhet. ad Alex. 1421 a 20.

Von sonstigen wendungen mit dem absoluten infinitiv ist besonders ώς ἀπλῶς εἰπεῖν häufig. ἀπλῶς hat hier dieselbe bedeutung wie ολως, s. im allgemeinen darüber Bonitz zu metaph. 1052 a 19 «quoniam si qua notio simpliciter praedicatur, nihil est additum quod eam distinctius definiat et in angustiorem ambitum cogat, ideo άπλῶc saepe idem fere significat atque δλως, καθ' δλου», ferner zu 1026 a 33 und sonst. dasz άπλωc in der redensart ως άπλως είπειν eben diese bedeutung habe, geht deutlich aus dem an einigen stellen hinzugefügten gegensatz hervor: pol. 1313 a 16 φθείρονται μέν οὖν αί μοναρχίαι διὰ ταύτας καὶ τοιαύτας έτέρας αἰτίας, ςώζονται δὲ [δῆλον] ὧς ἁπλῶς μὲν εἰπεῖν ἐκ τῶν ἐναντίων, ὡς δὲ καθ' ἕκαςτον τῶ τὰς μὲν βαςιλείας άγειν ἐπὶ τὸ μετριώτερον. grosze ethik 1185 3 36 μετὰ ταῦτα τοίνυν λεκτέον αν είη τί έςτιν ή άρετή, ἐπείπερ ή ταύτης ἐνέργειά έςτιν ή εὐδαιμονία. ὡς μὲν οὖν ἁπλῶς εἰπεῖν, ἐςτὶν ἡ ἀρετἡ ἔξις ή βελτίστη άλλ ίσως ούχ ίκανον ούτως άπλως είπειν, άλλά ςαφέστερον διορίσαι δεί. dieselbe bedeutung hat ώς άπλως είπειν auch an den übrigen stellen, wo es sich findet, neben ώς άπλως είπειν kommt auch, aber viel seltener, die stellung ώς εἰπεῖν άπλῶς vor, nemlich de part. anim.  $646^{\,\mathrm{b}}$  34. pol.  $1285^{\,\mathrm{b}}$  27. rhet.  $1355^{\,\mathrm{a}}$  7. éinmal wird noch ein accusativ zur genauern bestimmung hinzugefügt: poetik 1451 a 11 ώς άπλως διορίς αντας είπειν, auszerdem findet sich auch άπλῶς εἰπεῖν ohne ὡς, aber nur im organon: anal. post. 75 b 23. top. 116 b 19. 140 a 37. 145 a 8. 156 b 6. abweichend von dem sonstigen gebrauch davon ist gr. ethik 1187 b 34, da hier der infinitiv des passivs steht: έκούςιον δὲ ἁπλῶς μὲν οὕτως ῥηθῆναί ἐςτιν ὃ πράττομεν μὴ ἀναγκαζόμενοι άλλ ίςως ςαφέςτερον λεκτέον ἐςτὶν ὑπὲρ αὐτοῦ gleichbedeutend mit ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν ist ὡς ὅλως εἰπεῖν, nur dasz es sich viel seltener findet (ich führe im folgenden auch die stellen aus den unechten oder zweifelhaften schriften gleich mit an): nat. parv. 466 a 27 (Z άπλωc). eth. Eud. 1245 a 3, ώς είπειν δλως hist. anim. 601 b 26, δλως είπειν ohne ως phys. 202 b 19 und dreimal in der physiognomik 810 a 8. 814 a 9. b 7. ως καθόλου είπειν kommt nur de part. anim. 697 b 24 und rhet. 1390 b 6 vor, öfter findet es sich ohne

ώc, doch von den unbezweifelt echten schriften nur in der topik, hier aber siehenmal:  $101^a$  19.  $121^a$  5.  $142^b$  20.  $147^a$  15.  $152^b$  25.  $153^b$  14.  $156^a$  13, so dasz wir in diesem gebrauch des absoluten infinitivs ohne ώc. da sich auch ἁπλῶc εἰπεῖν hier öfter fand, eine eigentümlichkeit dieser schrift zu erkennen haben. ferner kommt καθόλου εἰπεῖν vor: cat.  $12^a$  27. de color.  $799^a$  15. rhet. ad Alex.  $1421^b$  20.  $1424^b$  10.  $1436^a$  33.

Auch auszerdem gibt es noch eine grosze anzahl von wendungen, welche im wesentlichen die bedeutung von ώς άπλῶς εἰπεῖν haben und deshalb hier nur kurz angeführt zu werden brauchen. ὡς κατὰ παντὸς είπειν nur de gen. anim. 715 a 25; ώς ἐπὶ πᾶν είπειν meteor. 358 b 15. 386 b 23. hist. anim. 506 b 6. de part. anim. 669 b 3. 677 a 23. probl. 949 b 16; ὡς ἐπὶ τὸ πᾶν εἰπεῖν nat. parv. 466 b 14. hist. anim. 573 ° 27, mit hinzugefügtem accusativ de gen. anim. 732 ° 20 ως ἐπὶ τὸ πᾶν βλέψαντας εἰπεῖν. der ausdruck ὡς τὸ πᾶν εἰπεῖν findet sieh nur in der späten schrift de mundo 396 a 27. 401 a 25, und auch nur da τὸ cύμπαν εἰπεῖν 392° 34. eine der rhetorik an Alexandros eigentümliche wendung ist cuλλήβδην εἰπεῖν, s. 1424 a 10. 1426 b 25. 1430 b 38. der ausdruck ώς ἐπὶ τὸ πολὺ εἰπεῖν erklärt sich leicht aus der bekannten bedeutung von ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, er steht übrigens nur nat. parv. 466ª 14. de part. anim. 690ª 10. de gen. anim. 725 h 17. 728 a 3; ώς ἐπὶ τὸ πολύ βλέψαντας εἰπεῖν de part. anim. 663 b 30. ähnlich ist ώς ἐπὶ τὸ πλείςτον εἰπεῖν hist, anim. 547 a 12. de gen. anim. 721 a 13. pol. 1297 b 33. de gen. anim. 786 a 35 findet sich ωc έπὶ τὸ πληθος εἰπεῖν, aber der ausdruck ὡς ἐπὶ τὸ πληθος findet sich sonst bei Aristoteles nirgends, und so kann es fraglich erscheinen, oh vielleicht mit cod. Z statt πλήθος zu lesen sei πλείςτον.

Verwandt mit diesen wendungen sind ὡς ἐν κεφαλαίψ εἰπεῖν, ὡς τύπψ λαβεῖν u. a.; ὡς ἐν κεφαλαίψ εἰπεῖν phys.  $216^a$  8. de anima  $433^b$  21. eth. Nic.  $1109^b$  13. probl.  $955^a$  29; ὡς ἐν κεφαλαίοις εἰπεῖν nat. parv.  $478^b$  2. pol.  $1312^b$  34; ἐν κεφαλαίψ εἰπεῖν oline ὡς rhet.  $1360^b$  6. rhet. ad Alex.  $1423^a$  20.  $1427^b$  12; ὡς εἰπεῖν τυγκεφαλαιωςαμένους pol.  $1322^b$  30; ὡς τύπψ εἰπεῖν nur cat.  $1^b$  27.  $11^b$  20. ὡς τύπψ λαβεῖν top.  $103^a$  7; ὡς τύπψ περιλαβεῖν top.  $101^a$  18.  $105^b$  19; ὡς ἐν γένει λαβεῖν anal. pr.  $64^b$  28; ὡς τύπψ διελέςθαι grosze ethik  $1185^b$  3; ὡς ἐν τύπψ διελέςθαι οekon.  $1345^b$  12.

Wir sehen also dasz Aristoteles sehr oft den absoluten infinitiv dazu gebraucht, um zu bezeichnen dasz eine untersuchung zunächst nur dem allgemeinen umrisz nach geführt werden solle. es hängt dies mit der eigentümlichkeit seiner methode zusammen, bevor eine sache eingehend erörtert, ein begriff genau erklärt wird, sie zuerst der hauptsache nach, in ihren besonders hervortretenden allgemeinen zügen zu entwerfen. welchen zweck er dabei habe, spricht er selbst an einer stelle aus, s. hist. anim. 491° 7 ταῦτα μὲν οὖν τοῦτον τὸν τρόπον εἴρηται νῦν ὡς ἐν τύπψ, γεύματος χάριν περὶ ὅςων καὶ ὅςα θεωρητέον δι' ἀκριβείας δ' ὕςτερον ἐροῦμεν. der leser soll mit den vorliegenden

fragen zunächst wenn auch nur im allgemeinen umrisz bekannt gemacht werden, damit sie ihm, wenn die eigentliche untersuchung beginnt, nicht mehr ganz fremd sind.

Abgesehen nun von den oben angeführten ausdrücken findet sich der absolute infinitiv sehr selten und nur in ganz vereinzelt dastehenden ausdrücken: ώς καθ' εν είπειν rhet, 1362 b 9; ώς περί εκαςτον είπειν rhet. 1377 b 20, doch ist es sehr wahrscheinlich dasz diese stelle verändert werden musz, s. Spengel z. d. st.; ὡς ἐν πρὸς ἐν εἰπεῖν soph. el. 165 a 24; ώς εἰπεῖν λογικῶς metaph. 1041 a 28; ώς ςυντόμως είπειν grosze ethik 1181 a 25; ώς κατά λόγον είπειν των ςωμάτων de part. anim. 655 a 7; ώς πρὸς ἀνθρωπίνην εἰπεῖν πίςτιν de caelo 270 h 12; ως είπειν οιον δριζόμενον meteor. 346 h 5; eth. Eud. 1215 b 13 αὐτὸς (sc. ᾿Αναξαγόρας) ἴςως ὤετο τὸν ζῶντα ἀλύπως καὶ καθαρῶς πρὸς τὸ δίκαιον ἤ τίνος θεωρίας κοινωνοῦντα θείας. τοῦτον ὡς ἄνθρωπον εἰπεῖν μακάριον εἶναι, wenn hier nicht είπειν zu streichen ist. selten wird dem infinitiv ein dativ hinzugefügt, s. darüber Krüger spr. I § 48, 5, 2, nemlich nur de gen. et corr. 325 h 36 ώς μικρον παρεκβαζιν είπειν, rhet. 1369 b 18 ςυλλαβόντι είπειν.

Zum schlusz möge noch angeführt werden, dasz die redensart ώς εἰκάcαι 'um zu vergleichen, wenn man vergleicht', die grammatisch ähnlich zu erklären ist wie ὡς εἰπεῖν usw., sich an folgenden stellen findet: meteor. 366 b 29 ώς εἰκάςαι πρὸς μικρὸν μεῖζον, 269 a 30 ώς παρεικάςαι μείζονι μικρον πάθος, hist, anim, 490 a 5 ώς μικρον εἰκάςαι μεγάλω.

Von sonstigen absoluten infinitiven findet sich bei Aristoteles noch δείν: s. de gen. anim. 748 h 15 μικρού δείν, rhet. 1390 h 11 ένὸς δείν πεντήικοντα.

FRANKFURT AM MAIN.

RUDOLE EUCKEN.

## 114. ZII PAIISANIAS.

Die stelle des Pausanias III 7, 7 ist nebst anderen als beleg benutzt worden, dasz der 'reisebeschreiber' aus Herodot geschöpft habe. wo hier erzählt wird, die frau des Ariston γυναικών τὸ εἶδος καλλίςτην ὑπὸ ελένης γενέςθαι, wird die bemerkung gemacht Joben s. 445]: 'der zusatz «nächst der Helene» ist für die pedantische genauigkeit des reisebeschreibers charakteristisch'. weil ja Helene doch gewis die allerschönste gewesen, soll der pedant vom seinigen hinzugefügt haben 'nächst der Helene'. allein erstens ist dies kein zusatz, sondern getreue wiedergabe dessen was Herodot an der angeführten stelle VI 61 ausführlich erzählt. zweitens heiszt ὑπὸ Ἑλένης nicht 'nächst der Helene', sondern bekanntlich 'durch die Helene, durch ihre hülfe', wie sich diese bei Herodot beschrieben findet. dasz Pausanias diesen zug in die erzählung mit aufnimt, spricht für seine genauigkeit. die beziehung als pedantismus darf als dritter fehlgriff angesehen werden. das charakteristische liegt demnach nicht auf seiten des Pausanias, sondern anderswo.

#### 115.

#### ÜBER IOSEPHOS UND DESSEN SPRACHE.

Da die sprache des Iosephos fortwährend in den formen vieler wörter zwischen den richtigen und unrichtigen schwankt, die handschriften desselben aber selbst in viel bedeutenderen dingen eine grosze verderbnis zeigen, so liegt die vermutung nahe dasz auch hier die schuld davon mehr auf die rechnung dieser als des schriftstellers zu setzen sei.

In beziehung auf beide sagt Ernesti in seiner abhandlung 'de Iosephi stilo' s. 399 'neque pure modo, sed ctiam attice scribere voluisse Iosephum res ipsa loquitur' — wie auch Niebuhr in seinen 'vorträgen' 13 s. 198 von ihm urteilt 'er schreibt bis auf einige stehende fehler sehr gut griechisch' — 'cuius rei observatio Bernardo saepe profuit in deligenda lectione, cum ille quae magis Attica essent niterenturque codicum bonorum auctoritate praeferret aliorum librorum lectionibus . . ex quo mihi nulla superest dubitatio quin varietas illa quam in Iosephi libris observarat Graevius ad Luciani Soloecist. c. 8, cum a substantivis in  $\epsilon \hat{\mathbf{v}} \mathbf{c}$  accusativi pluralis modo per  $\epsilon \mathbf{a} \mathbf{c} \mathbf{c}$  modo per  $\epsilon \mathbf{c} \mathbf{c} \mathbf{c}$  fiunt, ea igitur varietas sit, ut in aliis, in Platonis, Xenophontis libris, a librariorum negligentia, qui contractioni adsueti subinde eam formam Atticae illi substituerunt. atque etiamsi exemplorum in contrarium bene multa sunt, tamen ea re non moveor: nec valde movebitur, qui libros veteres tractavit aut varietates lectionum inspexit et excussit diligentius.'

Zwar könnte es wegen der vielen beispiele der formen in eîc, um mit diesem unbedeutenden falle anzufangen, bei Iosephos, ebenso wie bei Polybios und Diodoros, scheinen dasz diese späteren schriftsteller auch hier so geschwankt haben wie in manchen anderen formen: allein da auch in den hss. der Attiker von Thukydides an dieselbe verwirrung herscht und selbst bei Dio Cassius und Strabon die form eac so sehr vorherscht, dasz bei ersterem, wie vorr. bd. I s. XX bemerkt, nur einmal τραπεζεῖς für τραπεζέας erscheint, im ganzen Strabonischen werke aber die formen auf eic in den substantiven und namen nur einigemal vorkommen, also selbst diese späteren schriftsteller dieselben vermieden zu haben scheinen, so ist es wol möglich dasz, wie Ernesti glaubte, auch bei losephos die hss. ebenso teuschen wie in den entgegengesetzten fehlern der auflösung einiger unten zu behandelnden formen, wie βόας, ςτάχυας, und der adjectiva in oûc. wenigstens haben nicht nur die hss. desselben oft alle die form auf  $\epsilon \alpha c$ , sondern sie verwechseln auch beide, wie bell. lud. 1, 23, 5, 20. 2, 6, 2, 17. 2, 12, 5, 26. 5, 6, 4, 34. 5, 9, 4, 66. 7, 8, 4, 47, verdienen also nicht mehr glauben als bei Diodoros nach dem vorr. bd. I s. XII hemerkten. so wenig nun auch darauf ankommt, ob man bei losephos, wie bei anderen späteren, βατιλέας oder βατιλείς liest, so würde doch, wenn alle diese letzteren formen falsch wären, schon hierdurch eine viel gröszere verderbtheit der handschriften bewiesen als man gewöhnlich annimt; obgleich viel stärkere verstösze, wie ant. Iud. 8, 7, 7 δίκαιος έςο statt des jetzt aufgenommenen δίκαιος

eĩvαι πειρῶ, und viele ähnliche die handschriften auch wo sie alle übereinstimmen hinreichend verdächtigen. denn es gibt eine menge fehlerhafter formen und formeln, die fortwährend, wie bei den meisten selbst älteren schriftstellern, auch bei ihm mit den richtigen so abwechseln, dasz wol niemand glauben wird, losephos selbst habe so sorglos bald

diese bald jene gebraucht. Denn dasz auch bei Iosephos das einfache ἄχρι und μέχρι oder ἄχρι und μέχρι αν für αχρις οθ und μέχρις οθ, obgleich spätere so gesprochen haben, herzustellen sei, dessen häufige unterschiebung bei Diodoros und vielen anderen selbst weit älteren in der vorrede zu diesem bd. 1 s. XXVII f. nachgewiesen worden, kann nicht bezweifelt werden, da zwar hell. Iud. 6, 5, 3, 41 μέχρις οὖ κατὰ τὴν πολιορκίαν ἀνεπαύς ατο und 48 μέχρις οὖ τῆ άλώςει διηλέγχθηςαν steht, aber ebendaselbst 39 μέχρι καταγνούς ἀπέλυςεν, und μέχρι πλείςτους ἀποκτείνας τούς λοιπούς ἀπήλαςεν 1, 4, 6, 18; μέχρι ἐνέκλιναν 1, 16, 2, 6; μέχρις έχώρει 1, 16, 6, 24; μέχρι μὲν ἀντεῖχον 1, 20, 6, 35; und ähnliches 1, 22, 5, 22; 1, 23, 2, 6; 2, 4, 3, 16; 2, 9, 5, 21; 3, 7, 8, 41; 3, 7, 31, 145; 3, 7, 34, 169; 4, 1, 5, 33; 4, 1, 9, 58; 4, 3, 3, 15; 4, 3, 5, 28; 5, 2, 4, 48; 5, 8, 1, 11; 7, 2, 1, 7; und 4, 5, 5, 43 μέχρις αν μήτε κωλύη τις 7, 5, 6, 55 μέχρις αν άπαγγείλη, und ebenso ant. Iud. 2, 13, 3 μέχρι πάντας ἀνάλως 3, 2, 4 μέχρι μέν οὖν ὀρθὰς ανίζχει τὰς χειρας, oder vielmehr ανίζχε: 13, 4, 4 μέχρι καὶ ἐξεκενώθηςαν 13, 14, 3 μέχρι νόςω κατέςτρεψε Δημήτριος τὸν βίον 15, 11, 4 μέχρι ἐτελεύτηςεν 20, 8, 9 μέχρι δη τὸν πόλεμον ἐξῆψαν, sowie ἄχρις οῦ καὶ ὁ αὐχμὸς ἐπαύςατο ant. lud. 8, 13, 2; ἄχρις οῦ καὶ ἐτελεύτητεν 10, 8, 7, und ἄχρις οὖ τοὺς ᾿Αςμωναίου τονέβη βατιλεύειν ἐκγόνους 11, 4, 8 zu herichtigen ist nach 12, 3, 4 ἄχρις αν τοὺς παρὰ τῆς γῆς ἄρτους λαμβάνως, und, da dieses in einem schreiben des königs Antiochos steht, bei Josephos selbst contra Apionem 1, 34 ἄχρις ἂν ἔλθωςιν, wo zum beweis des fehlers in jenen stellen zwei hss. ὅτου nach ἄγ einschieben, wie bei Antiochos eine οὖ nach ἄν, nur dasz auch hier zu schreiben ἄχρι ἄν, wie 12, 7, 6 ἄχρι ἂν αὐτὸς τὸν ναὸν άγνίς ειε, wo jedoch αν zu streichen, wie μέχρι γίνοιτο richtig steht 2, 6, 5, und έχειν 'Αρχέλαον μέχρι Καίταρι δόξειεν 17, 9, 3, und überall bei ἄχρι und μέχρι auch das gewöhnlich vor vocalen hinzugefügte, doch zuweilen auch in allen handschriften weggelassene C, wie in ἄχρι ἡμίτους und ἄχρι Ἰορδάνου ant. Iud. 3, 6, 4 und 8, 2, 3; 9, 4, 5; μέχρι έτους 20, 11, 2; μέχρι Γεροςολύμων bell. Iud. 4, 8, 3,31. ebenso ist ant. Iud. 6,11,9 μέχρις οὖ περίεςτι Δαυίδης 6,12, 7 μέχρις οδ μέν είτιν ιδιώται 7, 3, 2 μέχρις οδ Δαυίδης αὐτοὺς έξεπολιόρκητεν 8, 9, 1 μέχρις οδ τίνες ἀπήγγειλαν 10, 11, 3 μέχρις οὖ καὶ ἐτελεύτηςεν das einfache μέχρι, und 8, 2, 9 für μέχρις οὖ πάλιν οἱ διεμύριοι τὴν ἐργαείαν ἀναπληρώεωει zu sehreiben μέχρι ἄν, wie 6, 6, 3 μέχρι οὖ νὺξ παύςη, wo mehrere hss. παύςει, nicht sowol dieses als μέχρι αν παύτη das richtige ist, wie 20, 2, 3 alle μέχρι αν Ίζάτης συνδοκιμάςη, und 8, 13, 2 μέχρις οδ αν ύςη δ θεός, wo alle auszer éiner űcei, das richtige aber ist μέχρι αν űcη.

denn so geben 20, 10, 1 μέχρις οὖ Ναβουχοδονόςωρ τὸν ναὸν ἐνέπρητε selbst drei gute hss. μέχρι Ναβουχοδονόςωρ. dagegen lassen 19.1.6 μέχρι δή τις διακονής ηται die meisten αν vor δή aus. desgleichen ist nach Ewc das oft hinzugesetzte où bei Iosephos ebenso wie bei Polybios, wie zu diesem vorr. bd. I s. LIV und IV s. XII bemerkt, zu streichen ant. Iud. 3, 7, 2  $\epsilon \omega c$  où  $\mu \eta \delta \epsilon v$   $\delta$   $\epsilon \rho \epsilon \nu c$   $\epsilon \nu \epsilon \rho \gamma \epsilon \hat{\imath} \cdot 5, 1, 3$   $\epsilon \omega c$ οῦ διαβαίη τὸ πληθος 6, 13, 1 εως οῦ τὰς ἄλωνας καὶ τὸν καρπὸν cuveĵλον άδεως· 7, 1, 3 έως οῦ πάντες ἀπώλοντο· 8, 3, 1 έως οῦ τὸν ναὸν ψκοδόμητεν 8, 4, 1 εως οῦ πρὸς τὸν ναὸν ἦλθον 10, 5, 1 εως οῦ κατεςκάφη 10, 8, 1 εως οῦ διεφθάρηςαν 13, 12, 5εως οδ και δ ςίδηρος ημβλύνθη 13, 15, 5 εως οδ τοίς πόνοις έξαναλωθείς ἀπέθανεν 14, 11, 7 εως οῦ Φαςάηλος κατακλείει αὐτὸν είς πύργον, da das einfache richtig steht sowol vor vocalen als vor consonanten bell. Iud. 1, 4, 7, 25 εως μεν περιήν 1, 18, 2, 6 εως τῶν Ἡρώδου τινὲς εἰςπίπτουςιν 4, 15, 34 εως ἐγένετο 7, 6, 4, 37 εως κατείχε ant. lud. 13, 16, 2 εως οί δυνατοί παρελθόντες ανεμίμνηςκον, und 15, 5, 4 εως ήττηθέντες οι των Αράβων απεχώρουν 15, 8, 4 εως ἐκβαςανιςθεῖςαι ὡμολόγηςαν 16, 4, 1 εως εἰς τοῦτο προήγαγεν 20, 8, 7 εως πολλούς πονείν ςυνέβη 20, 11, 2 εως έγω τοὺς μαρτυρήςοντας.

Denn selbst wenn man annehmen wollte dasz Iosephos, wie zu Polybios a. o. bemerkt, einen unterschied zwischen dem darauf folgenden consonanten oder vocal gemacht, und wenigstens vor einem consonanten εως ού gesagt habe, so ist nicht nur dieses ού bei ihm auch vor consonanten bald binzugefügt bald weggelassen, sondern steht auch wo wieder das vor dem conjunctivus fehlende av hinzuzufügen ist, das sich ebenfalls in der regel selbst vor consonanten richtig hinzugesetzt findet. es ist daher wahrscheinlicher dasz auch bei Iosephos die ganze verwirrung in der construction dieser beiden partikeln - wie bei Nikolaos nach dem oben s. 115 bemerkten und vielen anderen - nur von den abschreibern hineingebracht worden sei, und derselbe ἄχρι oder μέχρι und Ewc ohne ov, aber beides weder ohne av mit dem conjunctivus noch mit αν bei dem optativus gesagt habe. denn wie oben μέχρις ού, so wird εως ού selbst durch eine hs. überführt ant. lud. 13, 1, 2, welche allein das richtige εως αν πολεμήςωςι für εως οῦ πολεμήςωςι gibt. der entgegengesetzte fehler findet sich ant. lud. 14, 13, 5 περιέμενον εως αν οί Πάρθοι Ήρώδην ςυλλάβοιεν und 14, 15, 8 ήρεμήςοντας ξως αν είς το ίππήλατον οι διεξιόντες έλθοιεν, wo wieder, wie oben bei axoi mit dem optativus, das unstatthafte av zu streichen, welches richtig fehlt in der oben angeführten stelle 5, 1, 3 εως οῦ διαβαίη, und nur bei darauf folgendem conjunctivus, wie 4, 7, 3 εως αν καταστή**c**ωνται· 5, 1, 19 εως αν οἰκοδομεῖν ναὸν αὐτοῖς τὰ πράγματα παράςχη: 5, 7, 3 εως αν τρυγήςως: 6, 12, 3 εως αν ἀπογνώ: 11, 4, 5 εως αν ταῦτα δηλωθη 11, 8, 3 εως αν  $\hat{\eta}$  12, 7, 2 εως αν αὐτὸς ἐπανέλθη 13, 15, 5 ἔως αν ἐξέλη τὸ χωρίον 20, 1, 1 εως αν γνως: bell. lud. 1, 24, 4, 30 steht, und ant. lud. 3, 12, 2 πίνειν οίνον έως οῦ τὴν ςτολὴν έχωςι κεκωλυμένοι für έως οῦ her-

zustellen ist, sowie vit. 16 προςμείναι έως οὖ τὰ πράγματα καταcτήςωμεν gleichfalls εως αν, wie in der zuerst erwähnten stelle, zu schreiben, hinzuzufügen ist dieses av bell. Iud. 5, 11, 2, 15 έργάςαςθαι όςα αν δύγωνται κακά 'Ρωμαίους εως εμπνέωςι' ant. Iud. 10, 10, 3 ἐπιςχεῖν ἔως γνῶ, wie ἕως ἂν γνῶ richtig steht in der oben angeführten stelle aus 20, 1, 1; endlich vit. 24 μή ἐνοχλῆςαι τοὺς πολεμίους ήμιν, έως τον είτον έκφορήςομεν, wenn man mit Coccejus liest ekpophewiev. denn die willkür der abschreiber beweisen hinreichend die beiden obigen ersten stellen aus ant. Iud., sowie 5, 1, 19, wo av in mehreren fehlt, statt Ewc aber in der ersteren sogar in einer μέχρι geschrieben ist, wie bell. Iud. 1, 25, 6, 27 statt μέχρις in einer Ewc, die abschreiber also mit beiden partikeln ebenso spielten wie mit hinzugefügtem und weggelassenem of und av. dasz auch bei anderen schriftstellern die liss, ebenso teuschen, wie bei Dionysios in den ant. Rom., wo ểwc fortwährend mit ếwc ầy abwechselt, dürfte nicht zu bezweifeln sein.

Von derselben art ist sicher auch das bei Iosephos oft mit dem futurum verbundene av, welches aber an allen diesen stellen gewis ebenso wenig glauben verdient als bei so vielen anderen, deren handschriften ebenso teuschen wie bei diesem ant. Iud. 2, 3, 3 έκεῖνον κἂν τεθνή-Σεςθαι, wo wenigstens éine bei Havercamp Ld. II s. 430 richtig καὶ τεθνήξεςθαι, wie bell. Iud. 1, 26, 2, 21 δι' δν ήδέως και τεθνήξεςθαι und 17, 6, 3 καν μεθ' δ θάνοι καταλελείψεςθαι μνήμην αὐτοῦ, wo ebenfalls éine καί, und alle 17, 1, 1 am ende: ὀμωμοκότος Ἡρώδου μή αν εύνοής ειν Cαλώμη μή αποδεξαμένη τον 'Αλεξα γάμον, und in der ersten stelle ebenso willkürlich hinzugefügt ist wie in éiner 5, 2, 8 καὶ δράς ειν αὐτοὺς δεινά, zwischen καὶ und δράς ειν, welche beispiele hinreichen dasselbe auch hier zu verdächtigen, wenn es überhaupt glaublich wäre dasz ein schriftsteller dieses zeitalters diesen bei den Byzantinern so gewöhnlichen solöcismus begangen haben sollte, da der gebrauch der partikel bei ihm sonst ganz correct ist, und er sie weder hinzufügt wo sie nicht stehen kann, noch wegläszt wo sie nicht fehlen darf. ebenso ist ant. Iud. 4, 8, 17 μηδὲ πληθος διώκων χρημάτων μηδ' ίππων, ὧν αὐτῶ παραγένομένων ὑπερήφανος ἂν τῶν νόμων έτοιτο gewis αν zu streichen, wie es fehlt ebd. 20 δεί δε μηδεν είναι τοιούτον συγκεχωρημένον έξ ού κατά μίμησιν παρατροπή τις τών κατά την πολιτείαν έςοιτο, und auch bei dem infinitivus futuri nicht mehr als bei jenem ecotto oder dem participium ant. Iud. 15, 10, 1 την χώραν Ήρώδη προςνέμειν, ώς διὰ της ἐπιμελείας της ἐκείνου μηκέτ' αν όχληρων των περί τον Τράχωνα γενηςομένων statt des gewöhnlichen γενομένων, wie z. b. steht 17, 5, 5 ώς διαδόχους της ήγεμονίας coû δικαιότερον αν γενομένους, einzusehen ist warum an einigen wenigen stellen stelle was bei so vielen anderen fehlt. denn wenn auch an diesen, wie μἡ ἂν in der obigen, οὐκ ἂν oder οὖτ' ἂν ebenso fest in den handschriften steht wie bei den zu Stephani thes. unter αν s. 293 f. angeführten Attikern, so beweist dieses bei losephos nicht mehr als bei jenen, indem die partikel bei den richtig sprechenden überall,

wo sie steht, auch einen sinn hat, und wo sie keinen haben würde, auch nicht steht.

Denn wiewol sich eine anzahl stellen findet, wo es ebenfalls gegen den gebrauch der richtig sprechenden hinzugefügt ist und statt des bloszen relativum mit folgendem optativus zwischen beiden auch da, wo es nicht die bedeutung des könnens hat, sondern wie vor dem conjunctivus steht, so ist kein zweifel dasz es an denselben ebenso wenig von Iosephos geschrieben ist als in den oben berührten nach ἄχρι, wo dieses mit dem optativus verbunden wird, was bei den abschreibern um so weniger zu verwundern ist, als sich bei Photios bibl. s. 33, 31 sogar findet μέχρι γάρ αν έκεινοι περιήςαν. denn so richtig es gesagt ist ant. lud. 1, 1, 1 τη δε τετάρτη διακοςμεί τὸν οὐρανὸν ἡλίψ καὶ ceλήνη καὶ τοῖc ἄλλοιc ἄςτροις, κινήςεις αὐτοῖc ἐπιςτείλας καὶ δρόμους, οίς αν αί των ώρων περιφοραί φανεραί τημαίνοιντο: 4, 6, 3 προςτάξας ὅτιπερ ἂν αὐτὸς κατὰ νοῦν αὐτῷ ποιήςειε, τοῦτο τημαίνειν, und ähnlichen stellen - und selbst hinzuzufügen ist ant. Ιαά. 18, 9, 2 χρεμετιζμός μοι ἵππων προςέπεςεν, οὐ φορβάδων, άλλ' οἷος γένοιτο άνδρων αὐτοῖς ἐπιβεβηκότων, wofür γένοιτ' αν zu schreiben — ebenso unstatthaft ist dasselbe 1, 8,2 θαυματθεὶς ὑπ' αὐτῶν ἐν ταῖς cυνουςίαις ὡς ςυνετώτατος καὶ δεινὸς άνηρ οὐ γοηςαι μόνον, άλλὰ καὶ πεῖςαι λέγων περὶ ὧν ἂν ἐπιχειρής ειε διδάς κειν (da richtig gleich darauf 3 steht περί τῆς χώρας έν ἡ νέμοιεν, und ebenso an vielen anderen stellen) sowie 3, 15, 3 έκ τοῦ πιστεύεςθαι περί ὧν ἂν εἴπειεν: 4, 2, 4 οὖπερ ἂν τὴν θυcίαν ἡδίω κρίνειεν ὁ θεός, οὖτος ὑμῖν ἱερεὺς κεχειροτονήςεται· 4, 8, 2 νεώς δπόςους ἂν ἔχοιεν καταρρίπτειν: 47 ὡς τοῦ θεοῦ **cυνεργούντος** οἷ**c** ἂν ἐπιχειρή**c**ειε 49 προφήτης δ' οἷος οὐκ ἄλλος, ώςθ' ὅ,τι ἄν φθέγξαιτο δοκεῖν αὐτοῦ λέγοντος ἀκροᾶςθαι τοῦ θεοῦ· 5, 6, 3 όςοι δ' αν έςπευςμένως καὶ μετά θορύβου πίνοντες τύχοιεν, τούτους δη νομίζειν ύπο δειλίας τοῦτο πάςχειν 5, 10, 4 έφ' αις αν θελήςειε διακονίαις, we auch Suidas den fehler hat; 6, 6, 5 ους δ' ἂν πολεμήςειε, νικήςας ἀπηλλάςςετο 11, 6, 7 ὑ γὰρ ἂν τοῦτο ποιής ειεν δ βαςιλεύς ακλήτω πρός αὐτὸν εἰς ελθόντι, οῦτος οὐκ άποθνήςκει μόνος 16, 5, 3 τὰς εὐεργεςίας ἄπορον εἰπεῖν ὅςας απέδωκεν . . παρ' οις ποτ' αν αποδημήςας τύχοι 18, 6, 9 είς έκείνον ήξειν την ήγεμονίαν δε αν κατά την έπιοθεαν αφίκοιτο, und gar 1, 16, 2 ἐπυνθάνετο τίνων ἂν εἴη γονέων (wo es selbst in einer handschrift bei Havercamp bd. II s. 429 fehlt), oder 2, 4, 4 xaoicάμενος έφ' οις αν αύτω cυνήδει δικαίως απολουμένω· 3, 2, 4 δςάκις γὰρ ἂν αὐτὸς καθίει, τοςαυτάκις ἐλαττοῦςθαι ςυνέβαινε: 3, 6, 1 οθς καὶ τὸ πλήθος ἂν ἐπελέξατο 8, 6, 3 ὥςτε διδάςκειν αὐτοὺς τὰ ἔργα καὶ τὰς πραγματείας ἐφ' ἃς ἂν αὐτῶν ἔχρηζεν, oder 8, 14, 3 ευνεβουλεύεατο τοῖε αύτοῦ φίλοιε πῶε ἂν ἐπιετρατεύτηται τοις Ίτραηλίταις, wo es nur stehen könnte, wenn έπιττρατεύςαιτο folgte, wie 11, 6, 10 ςυμβουλεθςαί μοι πως αν τιμήςαιμί τινα, und 11, 8, 5 διαςκεπτομένω πως αν κρατήςαιμι, und wie 2, 12, 2 πλην απορώ πώς αν ίδιώτης ανήρ και μηδεμιάς ιςχύος

εὐπορών ἢ πείςω λόγοις τοὺς οἰκείους ἕπεςθαί μοι .. ἢ κἄν ἐκείνοι πειςθώςι, πώς αν βιαςαίμην Φαραώθην ἐπιτρέψαι τὴν ἔξοδον τούτοις nach dem ersten πῶς ebenfalls αν zu streichen, weil sonst Iosephos πείςαιμι, wie hierauf βιαςαίμην, geschrieben haben würde, da ihm ein solcher solöcismus, wie ihn die beiden conjunctive enthalten, ebenso wenig wie die bei obigen mit av verbundenen indicativen zugeschrieben werden kann. derselbe wird zuweilen selbst von einigen hss. beseitigt, wie bell. Iud. 3, 7, 21, 93 τρέψαςθαι καθ' ους αν έφορμής ειαν απαντας, wo zwei -4, 7, 2, 17 κακοῦςθαι ςυνέβαινεν ἐφ' οῦς ἂν ὁρμήceigy, wo vier gy weglassen, welches auch bei vielen anderen schriftstellern so schon gestrichen oder noch zu streichen ist, wie bei Dionysios ant. Rom. 2, 28 διήρει αὐτοῖς γῆν ὅςην ἂν ἀφέλοιντο πολεμίους, nachdem zuerst Dawes dieses für die Attiker festgestellt hatte, was aber auch für alle auderen gilt, welche weder ἐὰν noch ὅταν mit dem optativus verbinden. an einigen dieser stellen ist das fehlerhafte av vermutlich aus dem darauf folgenden αὐ- entstanden — vor welchem es selbst bei dem indicativus eingeschoben ist bell. Iud. 7, 1, 3, 21 πάντων δὲ τετιμημένων ὅπως ἂν αὐτὸς ἕκαςτον ἠξίωςε, und contra Apion. 1, 22 s. 456, 18 Hay, εως ἂν αὐτοῖς συγγνόντα τὸν βαςιλέα δοῦναι τὴν ἄδειαν in einer für εως steht — wie ant. Iud. 4, 3, 2 εἰκότως αν αὐτὸς ὁ τὸ πῦρ ἐκεῖνό μοι φήνας . . ἐλθὲ, δέςποτα τῶν ὅλων 12, 4, 6 ἔφη δὲ καὶ πρὸς τὸν ἀδελφὸν ὡς κινδυνεύοι τὸ ζῆν ἐρῶν της ορχηςτρίδος, ης ίςως ούκ αν αὐτῷ παραχωρής ειν τὸν βαςιλέα.

Obgleich nun diese vielen stellen durch ihre zahl einiges bedenken erregen und sich unter einander zu vertheidigen scheinen könnten, so ist die zahl der richtigen entweder ohne ein solches äv oder mit folgendem conjunctivus doch noch weit gröszer und der optativus nach äv in ihnen

dem losephos so wenig angemessen als nach ὁπόταν oder ἐάν.

Denn auch ἐπειδὰν mit dem optativus statt des sonst bei ihm stehenden conjunctivus bell. Iud. 1, 2, 4, 12 ὁπότε μὲν ἐνθυμηθείη τὸ παράςτημα τῆς μητρὸς αὐτοῦ, ὥρμητο προςβάλλειν, ἐπειδὰν δὲ κατίδοι τυπτομένην, ἐθηλύνετο, und 1, 24, 1, 11 κἀπειδὰν ἀπαγγελθείη τι, wo einige λεχθείη, wie 14, 3, 3 die meisten ἐπειδὰν ἴδοι für ἴδη, ist zwar bei den zu Stephani thes. unter ἐπειδὰν s. 1454 angeführten Byzantinern gebräuchlich, bei Iosephos aber wie bei Diodoros 1, 75, wo ich ἐπειδὰν προςθοῖτο so berichtigt habe, statt ἐπειδὴ verschrieben, wie ὁπόταν für ὁπότε in einer hs. bell. Iud. 3, 5, 2, 17 und ὅταν in allen ant. Iud. 3, 10, 4 ὅταν τε πατρίδων ἐπιτύχοιεν für das sonst überall stehende ὅτε, welches früher selbst mit dem indicativus verbunden stand 11, 6, 3 ὅταν τινὰ cώζειν ἤθελε, sowie auch κᾶν κελεύςειε ant. Iud. 4, 4, 4 nur auf fehlerhafter lesart beruhte und jetzt beseitigt ist.

Zu streichen ist αν auch contra Apion. 2, 16 (mitte) ώς λαθείν την εκείνου γνώμην οὐκ ενόν οὔτε τι των πραττομένων οὐδεν (wenn dieses nicht aus οὔθ' ὧν entstanden) οὔθ' ὧν αν τις παρ' εαυτῷ διαγοηθείη, dagegen bell. Iud. 5, 5, 3, 40 ςώζειν εαυτοὺς ὅπως αν δύγαιντο aus mehreren hss. aufzunehmen δύνωνται, wie

auch sonst viel verwirrung in den verschiedenen modis herscht, und Iosephos ant. Ind. 14, 3, 3 θεραπεύων ἄμα τὸν ᾿Αριττόβουλον μὴ τὴν χώραν ἀποττήτη καὶ διακλειτθείη τῶν παρόδων wol kaum geschrieben hatte statt des doppelten optativus oder conjunctivus.

Schon aus diesen vielen beispielen einiger weniger fehler ergibt sich teils dasz, wie schon oben s. 758 bemerkt, die sprache des Iosephos eine viel bessere gewesen als man gewöhnlich annimt, teils dasz dieses nur noch sehr wenig beachtet worden, obgleich die schriften desselben sowol wegen ihres eigenen gehaltes als wegen der sorgfalt, welche er auch auf die äuszere form verwendet hat, dieses wol verdient hätten, denn auch losephos ist, um nur éines zu erwähnen, unter denjenigen späteren historikern, welche in ihren weitläufigen werken sich die nicht geringe mühe gegeben haben den hiatus möglichst zu vermeiden, und wiewol Iosephos ebenso wie der dasselbe erstrebende Diodoros, hierin bei weitem nicht so streng ist als Polybios und manchen sich erlaubt hat, welchen er leicht hätte vermeiden können, so ist es doch augenscheinlich, wie sehon Benseler am schlusse seines werkes bemerkt hat, dasz er ihn zu umgehen gesucht habe, so dasz es nicht wahrscheinlich ist dasz er zum beispiel nicht gewandt genug gewesen sei um ant. Iud. 2, 12, 3 οῦ ἂν δέη μὲν λόγων, πειθώ παρέξειν, οῦ δ' αν ἔργων, ἰςχύν χορηγής ειν, nicht vielmehr zu schreiben οὖ μὲν ἂν δέη λόγων, was auch die concinnität empfiehlt. noch weniger glaublich ist dasz ant. Iud. 5, 5, 3 in den worten Βαράκου δὲ φαμένου μὴ στρατηγήσειν μὴ κἀκείνης αὐτῷ συστρατηγούςης das aus mehreren hss. aufgenommene φαμένου οὐ ςτρατηγήceiv das richtige sei, welches mit dem hiatus zugleich einen solöcismus hineinbringt, den ein corrector durch un beseitigen wollte. Iosephos schrieb gewis οὐ φαμένου, wie 5, 10, 4 οὐ φαμένου δὲ καλέςαι und 8, 13, 8 οὔ φηςι ποιήςειν.

Dasz bell. lud. 2, 18, 5, 28 πλέον δὲ ἔμοιγε δοκεῖ οἴκτψ nach 2, 8, 10, 48 διὰ τὴν ἁπλότητα τῆς διαίτης ἔμοιγε δοκεῖν καὶ τὴν εὐταξίαν 3, 7, 16, 69 οὐ φθόνψ τῆς ἐκείνου εωτηρίας ἔμοιγε δοκεῖν, ἀλλ᾽ ἐλπίδι, wo nur zwei δοκεῖ, und 4, 5, 1, 10 οἰκτρότερον ἔμοιγε δοκεῖ οὖ διέφευγον ὀλέθρου τὸν αὐθαίρετον ὑπομένοντας, wo éine δοκεῖν, zu berichtigen ist, zeigt schon der hiatus, welchen losephos doch wol nicht würde vorgezogen haben.

Ebenso sind eine menge krasen, welche fortwährend mit den auflösungen wechseln, wie in τἀργύριον, τἀδελφοῦ, τἀδελφῷ, τἀνδρί, τοὖμοῦ, wofür ant. Ind. 2, 5, 5 andere hss. τοῦ ἐμοῦ, und vieles dergleichen, als z. b. τἀφετήρια nach der ältesten hs. bell. Iud. 6, 1, 3, 19, wie bei Diodoros nach dem in der vorrede zu ihm hierüber bemerkten, herzustellen, und ant. Ind. 1, 1, 18, 2 εἶτα αὐτομάτου παρακχόντος αὐτοῦ der verschwundene artikel durch ταὐτομάτου, wie ἐκ τἀφανοῦς aus den hss. für ἐξ ἀφαγοῦς aufgenommen ant. Iud. 1, 13, 4.

Warum in der Oxforder ausgabe des bellum Indaicum von Cardwell gegen alle liss. beständig καὶ ἄν und καὶ ἐὰν für κἄν, καὶ ἐκ für κἀκ, καὶ ἐπὶ für κἀπί. καὶ ἐκεῖνος für κἀκεῖνος, καὶ ἐπειδὰν für κἀπειδάν, τοῦ ἀνδρὸς für τἀνδρός, τὰ ἔνδον und τὰ ἔργα für τἄνδον und

τάργα, τὸ ὄνομα für τοὔνομα, προέχω für προύχω, προέκειτο und προέκοψε für προύκειτο und προύκοψε und ähnliches nicht nur gesetzt, auch elisionen wie έθ' αίρής ειν 6, 1, 2, 8 beseitigt worden, sondern dieses selbst überall stillsehweigend geschehen, ist schwer zu erklären. denn obgleich die vorrede s. VIII darüber sagt: 'in textu ordinando codd, scripturam religiose secutus, satius nonnunquam veterem errorem typis mandare duxi, quam meam coniecturam Iosephi auctoritate donare, officio meo me satisfacturum esse arbitratus, si quodcunque de meo haberem, inter notas adiicerem . . . si quis autem exquisitiorem scribendi modum optaverit, noverit neque e codd. neque e vetustissimis inscriptionibus peti eum posse neque doctorum hominum consensu aliquo stabiliri, so wird doch niemand glauben dasz alle diese auflösungen, von denen 'inter notas' kaum einmal, wie zu 1, 1, 5, 15 bei käv ei, wo aber gerade καὶ αν wider gewohnheit nicht aufgenommen, die rede ist, sich in den hss. finden. ebenso ist stillschweigend 5, 1, 3, 20 die attische form ἐξιλάςει für ἐξιλάςη gesetzt, wie sich ant. Iud. 11, 5, 6 in zwei hss. περιόψει für ὑπερόψη findet, und Iosephos wahrscheinlich ebenso wie Diodoros und Dionysios immer geschrieben hatte.

Ebenso wenig glaublich ist es dasz dieser in den sachen meistens sorgfältige schriftsteller - obwol er hin und wieder sich stark versehen hat, worüber Holwerda emendationum Flavianarum spec. s. 9 ff. zu vergleichen, der auch über das hellenistische in seiner sprache handelt s. 6 - welcher die alten griechischen historiker, die er oft wörtlich anführt, beständig vor augen hatte und namentlich Thukydides, wie bekannt, oft in den worten nachahmt, in der sprache so sorglos, wie man gewöhnlich annimt, gewesen und eine menge von fehlern in denselben wörtern sich habe zu schulden kommen lassen, in denen er sie doch anderwärts wieder vermieden hat. denn da dieser glaube sich nur auf die handschriften stützt, so fragt es sich eben ob sie diesen glauben mehr verdienen als die der etwas älteren Diodoros oder Dionysios, was niemand behaupten wird der bemerkt hat, mit welcher willkür die ganze sprache des schriftstellers von den abschreibern behandelt worden und wie die einzelnen handschriften sich in allen diesen dingen oft selbst widersprechen und allen glauben an ihre zuverlässigkeit vernichten. denn so nahe auch die vermutung zu liegen scheint, dasz dieser griechisch schreibende jüdische historiker oft sich in das sonderbare griechisch des neuen testamentes verirre und daher keinesweges mit demselhen masze zu messen sei wie seine griechischen zeitgenossen — zumal da er sowol am anfang der archäologie sie čk τῶν Ἑβραϊκῶν μεθηρμηνευμένην γραμμάτων nennt als 10, 10, 6 erklärt dasz er μόνον μεταφράζει τὰς Έβραίων βίβλους εἰς τὴν Έλληνίδα γλώτταν — so wenig erweist sie sich bei schärferer untersuchung als begründet, indem sich ihm fast nichts anderes nachweisen läszt als was bei jenen ebenfalls sich findet und meistens den abschreibern zuzuschreiben ist. denn wenn z. b. bei Iosephos ant. Iud. 3, 6, 2 steht κάμακας χαλκέας — κιονόκρανα ἀργύρεα — βάςεις χρΰςαῖ χαλκαι — ήλων χαλκέων — χαλκαι — χάλκεον, und 8, 3, 4 έλάτη χαλκέα, und 5 θάλαςςαν χαλκήν, 6 βάςεις χαλκάς, und ebd. λουτήρας χαλκοῦς, 7 θυςιαςτήριον χάλκεον, und ebd. πάντα χάλκεα, μίαν χρυς έαν, χρύς εα διςμύρια, άργύρε α δε usw., und χρύς εος βωμός, 8 χρυς έων - χρυς έων - άργυροῦς - χρυς έους - άργυρ έους - χρύς εα - ἀρτύρ εα - χρυς α, 9 χρυς έαις  $\cdot$  4, 1 χάλκεον  $\cdot$  7, 2 χρυς έαν - χρυς ακαὶ ἀρτυρά  $\cdot$  10, 3 χρυς οῦς - χρυς οῦς  $\cdot$  4 χρυ τέων — χάλκεα  $\cdot$  15, 4 τιδήρεα. bell. Iud. 5, 5, 4, 29, 30 χρυτᾶτ 6, 42 χρυτέουτ 7, 51 χρύτεοι 53 χρυταῖ 55 χρυτοῦτ: so findet sich ungefähr dasselbe verhältnis dieser formen hei Diodoros, wie in der vorrede zu diesem bd. I s. IX bemerkt, und anderen, so dasz selbst der in solchen dingen nichts weniger als kühne Lobeck zu dem diese aufgelösten formen verwerfenden Phrynichos s. 208 — wo er einige beispiele aus anderen anführt, ohne sich des Iosephos zu erinnern, welcher allein mehr beispiele derselben als fast alle übrigen enthält - meinte dasz die auflösungen überall wol nur den abschreibern beizulegen sein, was er um so zuversichtlicher hätte aussprechen können, als selbst in den biblischen schriften sich die zusammengezogenen formen fast durchgängig erhalten haben, so dasz kaum ein beispiel von xpúceoc oder gar xpúceioc vorkommt, wie bei Iosephos ant. Ind. 4, 5, 3 cιδηρέην und, was ebenso arg, selbst cιδήρειος bell. Iud. 5, 9, 4 ω cιδήρειοι, wo nur eine handschrift cionocoi hat statt dessen was Iosephos schrieb cionooi, wie ant. Iud. 3, 6, 8 éine χρυςεία für χρυςέα und 3, 7, 7 éine χρυςεία für χρυςέα, 3, 6, 2 zwei χαλκείας für χαλκέας (wie ebd. 4 und 8 alle χαλκείαις, und 8, 3, 4 χαλκεία), und die aufgelösten und zusammengezogenen formen auch dort abwechseln, und hiveov 3, 7, 2 einige gar in λιναĵον verwandeln, und chenso 3, 7, 3 usw. entweder also hätte Iosephos schlechteres griechisch als selbst die bibelübersetzer geschrieben und nicht unterscheiden können welche form die richtige sei, sondern statt die leser durch den beständigen gebrauch einer und derselben zu ermüden diesen wechsel zwischen allen dreien angestellt, oder, was offenbar das richtigere ist, die handschriften desselben verdienen - wie schon ihr öfteres schwanken zwischen der dreifachen form verräth, so dasz ant. Iud. 3, 8, 9 cinige ἀργύρεα für ἀργυρα, 13, 5, 4 cine χρυςη gibt für χρυτέα - in diesen und ähnlichen dingen denselhen glanben welchen ich hei Polybios und Diodoros in den vorreden zu beiden als wahn und aberglauben verworfen habe, so dasz ant. lud. 1, 18, 7 την αιγέαν περιεβέβλητο, wo schon die varianten αιγαίαν und αιγέην zeigen dasz die abschreiber nicht wusten was sie setzen sollten, losephos schrieb αίγην, was Arkadios anführt, wie er anderwärts λινή schreibt und Πειραιως für Πειραιέως aus der ältesten hs. aufzunehmen ist bell. hid. 1, 21, 5, 15, wie Πειραιά in allen steht ant. Ind. 15, 9, 6 und wahrscheinlich auch evococ ant. Ind. 6, 5, 7 nach bell. Ind. 3, 8, 3, 15, wo alle ἔνθους, zu berichtigen ist. denn obgleich er in der schrift gegen Apion 1, 9 erklärt sich fremder beihülfe bedient zu hahen: ἔπειτα cxoλης έν τη Ρώμη λαβόμενος, πάςης μοι της πραγματείας έν παρα**εκευή γεγενημένης, χρητάμενός τιςι πρός την 'Ελληνίδα φωνήν** cuνεργοῖς, οὕτως ἐποιηςάμην τῶν πράξεων τὴν παράδοςιν, so versteht es sich doch von selbst dasz er so grosze werke nicht würde zu

schreiben unternommen haben ohne hinreichende kenntnis der sprache, in welcher er dieselben schrieb, wie er selbst am ende seiner archäologie 20, 11, 2 von sich sagt: καὶ τῶν Ἑλληνικῶν δὲ γραμμάτων ἐςπούδαςα μεταςχείν, την γραμματικήν έμπειρίαν άναλαβών. denn wenn er fortfährt: τὴν δὲ περὶ τὴν προφορὰν ἀκρίβειαν πάτριος ἐκώλυςε cυνήθεια· παρ' ήμιν γαρ οὐκ ἐκείνους ἀποδέγονται τοὺς πολλών έθνῶν διάλεκτον ἐκμαθόντας καὶ γλαφυρότητι λέξεων τὸν λόγον έπικομψεύοντας, διὰ τὸ κοινὸν εἶναι νομίζειν τὸ ἐπιτήδευμα οὐ μόνον έλευθέρων τοῖς τυχοῦςιν, ἀλλὰ καὶ τῶν οἰκετῶν τοῖς θέλουςι, μόνοις δε κοφίαν μαρτυροῦςι τοῖς τὰ νόμιμα καφῶς ἐπι**εταμένοις καὶ τὴν τῶν ἱερῶν γραμμάτων δύγαμιν ἑρμηνεῦςαι δυ**ναμένοις, so bezieht sich dieses offenbar auf den ganzen ausdruck seiner sprache, nicht aber auf fehler wie die obigen und die im folgenden zu bezeichnenden, selbst in der declination und conjugation. ebenso sagt er am anfang seines der archäologie angehängten lebens - denn dasz es mit dieser zu verbinden sei zeigt das sonst widersinnige ἐμοὶ δὲ γένος έςτιν ούκ ἄςημον, womit es anfängt — von sich dasz er väterlicher seits aus hohenpriesterlichem, mütterlicher aus königlichem geblüt stamme, also doch wol sorgfältig unterrichtet worden war, wie er ebd. 2 selbst hinzufügt: ὁ πατήρ δέ μου Ματθίας οὐ διὰ μόνην τὴν εὐγένειαν ἐπί**cημος ἦν, ἀλλὰ πλέον διὰ τὴν δικαιος ύνην ἐπηνεῖτο, γνωριμώτατος** ὢν έν τῆ μεγίστη πόλει τῶν παρ' ἡμῖν τοῖς Ἱεροςολύμοις. ἐγὼ δὲ cυμπαιδευόμενος άδελφῷ Ματθία τοὔνομα εἰς μεγάλην παιδείας προύκοπτον ἐπίδοςιν, μνήμη τε καὶ ςυνέςει δοκῶν διαφέρειν, ἔτι δ' ἄρα παῖς ὢν, περὶ τὸ τεςςαρεςκαιδέκατον ἔτος διὰ τὸ φίλογράμματον ὑπὸ πάντων ἐπηνούμην, ςυνιόντων ἀεὶ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν τῆς πόλεως πρώτων ὑπὲρ τῶν παρ' ἐμοῦ περὶ τῶν γομίμων ἀκριβέςτερόν τι γνώναι. wenn daher derselbe wirklich das in den formen so verwirrte und öfter ganz sehlerhafte griechisch der jetzigen handschriften geschrieben hätte, so würde er kaum das was er selbst von sich sagt, noch weniger das lob rechtfertigen welches Ernesti zu ant. Iud. 20, 10, 1 s. 186, wo er über die vermischung der formen errovoc und exyovoc in den handschriften spricht und ihn als 'accurate loqui solitum' belobt, hier und an anderen stellen ihm erteilt hat.

Ist aber diese bessere meinung von seiner sprache nicht ungegründet, so ist der text des Iosephos noch an sehr vielen stellen zu verbessern und die herstellung seiner sprache, bei welcher man fast nur die fehler des sinnes zu entfernen gesucht hat, nur erst als angefangen zu betrachten.

Es mögen daher einige beispiele zeigen wie sehr die handschriften des losephos in mehr oder weniger bedeutenden dingen dieser art entstellt sind, ohne für das einzelne alle stellen statt einiger wenigen anzuführen.

Denn sowie er nicht bald cc bald ττ, sondern immer nur dieses, welches oft auch mit jenem verwechselt wird, noch bald ρc bald ρρ gesagt zu haben scheint, sondern immer ρρ, ebenso hat er wol nur άρμόττειν und cφάττειν gesagt, wie ἀποcφάττεται bell. Iud. 2, 13, 3, 9 richtig in der ältesten steht für ἀποcφάζεται. und so wie er nicht ξύν

für cùv gesagt hatte, welches einigemal durch ein benachbartes E, wie ant. lud. 13, 14, 2 ξυνάρηται eine zeile vor πραξάντων, 13, 16, 2Συμβάντα nach ήξιώθηςαν, 13, 16, 5 ξυνήδει zwischen ὑπάρξειεν und πράξει, bald darauf ξύμπαντα mit gleich folgendem ἀρξομένου statt cύμπαντα, wie ebd. 6, und später ξυλλάβοιεν nach δόξαν, wo selbst eine hs. cuλλάβοιεν, aber ebd. 4 ξυνετύγχανον hat, noch ξυμφορών vor έξ ων, ἄρξαςα und διεφύλαξε, wie ant. Iud. 3, 8, 7 βαcτάξαντες vor έξω in die hss. für βαςτάςαντες gekommen ist: ebenso hatte er, um von den declinationen und conjugationen einiges zu erwähnen, nicht  $\dot{\alpha}\delta\epsilon\hat{\alpha}$  ant. Iud. 14, 15, 8; 15, 3, 3; hell. Iud. 7, 3, 3, 9, und evoea ant. Iud. 17, 6, 5, aber ant. Iud. 15, 10, 1 und 17, 4, 1 άδεη, zwischen welchen formen an der zweiten stelle auch die lesart schwankt, noch εὐκλεα bell. Iud. 4, 4, 1, 27, aber εὐκλεῆ 4, 3, 10, 42 und ὑγιῆ ant. Iud. 7, 14, 11; 8, 2, 1, sondern überall -â geschrieben, noch bald ἄςτεος bald ἄςτεως, sondern immer wie die Attiker ἄςτεως, noch, da er oft richtig πήχεων und ὀρέων hat, doch auch wieder, wie oft die handschriften, πηχών und ὀρών, wofur es nicht nötig ist die einzelnen stellen auzuführen, wie auch Teixwv bald so bald Teixewv geschrieben wird, denn wahrscheinlich teuschen die hss. des losephos ebenso wie die vieler anderen, über welche s. vorrede zu Diodoros bd. I s. XXXIII. dagegen hatte derselbe, welcher hell, lud. 1, 5, 2, 5 schreibt λύειν καὶ δεῖν, ant. Iud. 4, 8, 21 ἀποδεῖν, und ebd. 5, 8, 11 κατέδει, 14, 12, 1 ἀνέδει oder ἀνέδουν, bell. lud. 7, 6, 3, 19 ἀποδοῦςι, ebd. 7, 8, 5, 60 nicht geschrieben διέδεον für διέδουν, noch 5, 1, 4, 23 έπεξέθεεν, da ἔθει steht ant. lud. 18, 6, 10, wiewol mit der variante ώθείτο, und ἔθεε bell. Iud. 6, 4, 6, 35 selbst zwei hss. ἔθει schreiben. wie alle ἔρρει 41.

Was die conjugationsfehler betrifft, so hatte auszer den fortwährend mit den richtigen abwechselnden fehlerhaften formen des plusquamperfectum hald mit hald ohne augment, wie cuμβεβήκεcαν und ähnlichen, welche zuweilen durch eine und die andere hs. berichtigt werden, bald mit in die endung -εcαν eingeschobenem 1, wie auch vielleicht ein έδεδίε cav für ἐδέδι cav ant. Iud. 4, 2, 1. 5, 7, 3, und den in den compositis mit προ bald in ou contrahiertem bald nicht contrahiertem ε, sowie in den mit eu anfangenden verbis bald in nu verwandeltem bald nicht verwandeltem diphthong und bei ώθείν bald hinzugefügtem bald weggelassenem E, Iosephos chenso wenig wie ein anderer seines zeitalters das ant. lud. 14, 13, 6; 17, 1, 2 stehende ἐνεγγύητο, wofür an der zweiten stelle eine handschrift έγγεγύητο, oder 16, 7, 6 κατενεγγύητεν, in welchen formen man das zweite y gestrichen hat, noch 14, 15, 14 am ende ἐγγεγυημένος, wie zwei hss. für ἠγγυημένος, geschrieben, sondern überall das 4, 8, 23 zweimal in κατηγγυημένην und in der schrift contra Apionem 2, 2 in κατηγγυημένος richtig erhaltene ήγγυημένος, welches auch bell. lud. 1, 25, 1, 6 für έγηγγύηςα oder ένεγγύηςα herzustellen, worüber die vorrede zu Zonaras bd. 1 s. VI verglichen werden kann, denn so oft dieser fehler sich auch bei den Attikern sowol als den späteren findet, wie bei Dionysios ant. Rom. 4, 4 s. 642, 8; 28 s. 710, 9,

selbst in der Vaticanischen hs., so wenig beweisen alle diese beispiele, wenn auch einige ganz späte denselben begangen haben mögen, ein ähnlicher fehler ist ὑποπεπτηκότες für ὑπεπτηχότες bell. lud. 1, 17. 7, 31, da 1, 19, 4, 18 κατεπτηχέναι ebenfalls in einer hs. geschrieben ist καταπεπτηχέναι, sowie ant. Iud. 11, 4, 5 statt κατεπτηχότων früher geschrieben wurde καταπεπτηχότων und dieselbe falsche form in mehreren hss. sich findet bell. lud. 5, 2, 1, 9; 5, 7, 4, 29, aber selbst bei Byzantinern nicht zu dulden ist, wie bei Malchus s. 233,5 (Niebuhr), wo ὑποπεπτηχώς, da κατεπτηχότες richtig bei Agathias s. 21, 12 und sonst steht, sowie bei Menandros s. 316, 15 (Nieb.) κατεπτηχότι. die form ήξιουμένος ant. lud. 2, 11, 2 hat man zufällig übersehen. dasz statt άναλωμένου und ἀνάλως ant. lud. 2, 11, 2; 4, 8, 33; 18, 6, 1 das 1, 18, 8 und öfter in einigen oder allen erhaltene ἀνηλωμένου herzustellen sei, zeigt schon das abwechseln beider formen in den hss. ebenso ist bell. Iud. 6, 5, 3, 26 nicht nur das sehlerhafte ήνεψγμένη in ἀνεψγμένη zu verwandeln, sondern es verdächtigt die variante ήνοιγμένη auch contra Apionem 2,9 das dort stehende ήνοιγμένας und ήνοιξα ant. lud. 9, 8, 2; 12, 4, 11, bell. Iud. 3, 7, 3, 11, worüber jedoch die vorrede zu Diodoros bd. 1 s. XVII zu vergleichen. desgleichen kann Iosephos, welcher διδόαςιν ant. Iud. 3, 9, 3; 3, 10, 6; 3, 11, 6; 5, 2, 3; 6, 5, 1; 10, 6, 2; 12, 9, 5; 12, 10, 4; 17, 10, 9; bell. Iud. 5, 9, 4, 62; 7, 8, 7, 101 schreibt, nicht διδοῦςι geschrieben haben ant. lud. 10, 4, 1, wo die hss. παραδίδουςι oder παραδίδωςι, woraus man jenes gemacht hat, und ebenso wenig ant. Iud. 17, 13, 4 παρεδίδως für παρεδίδους, wie ύπεδίδους steht 17, 5, 5, noch διδόαμεν für δίδομεν ant. Ind. 11, 3, 5, wie zwei auch bell. Iud. 3, 8, 5, 31, oder διδώη bell. Iud. 1, 28, 1, 6, das man 3, 5, 4, 21 berichtigt hat, welche fehler bekanntlich sich alle oft auch in den handschriften der Attiker finden, so dasz die übereinstimmung derer des Iosephos nichts gegen ihn beweist. zweifelhafter könnte die entscheidung über die einigemal, wiewol im ganzen zu den richtigen in -ειεν unverhältnismäszig selten vorkommenden formen εἴηςαν für είεν und einiger anderen in -ειηςαν für -ειεν scheinen, da Iosephos die anderen personen des pluralis nie anders als in -ειημέν und -ειητέ flectiert. doch scheint es dasz auch bier die handschriften ebenso teuschen wie bei so vielen der älteren, in welche sie, wie in der vorrede zu Diodoros bd. V s. XII bemerkt, in so alter zeit hineingekommen sind, dasz die hss. sie ebenso selten verbessern als den imperativus in -ωςαγ. ebenso hatte losephos die dritte person des pluralis des optativus nicht bald in -αιεν bald in -ειαν flectiert, sondern nur in -ειαν, sowie er auch ant. Iud. 17, 9, 3 nicht δοκοί, sondern wie sonst immer δοκοίη schrieb, welches auch eine hs. gibt, aber ὀφλοίη ant. Ind. 20, 8, 5 μη καὶ μέμψιν αὐτὸς ὀφλοίη παρὰ τοῖς πλήθωςιν dagegen ὄφλοι, wie sonst ὤφλεε bei llerodotos für ψφλε stand. unbedenklich ist ant. Ind. 3, 2, 1 αποδράς αντα in das sonst überall, wie ἀποδράναι, stehende ἀποδράντα zu verwandeln, wie bei Dio Cassius nach vorrede zu bd. V s. XII.\*) die

<sup>\*)</sup> dem oben s. 465 hierüber bemerkten, wo (z. 27) 3 für 13 zu lesen, füge ich hinzu dasz, da bei Agathias s. 179, 2 in allen hss. διαδράς steht,

form des aoristus ἐγάμητα ant. Iud. 5, 2, 12, wo γαμήταντας, wird durch γήμας 1, 15. 7, 7, 3. 8, 10, 1 und ἔγημας 1, 19, 10 und ἔγημε 5, 7, 1. 6, 13, 9. 8, 13, 1. 9, 7, 5. 11, 5, 4 sicher ebenso bei Iosephos widerlegt wie bei Xenophon, Apollodoros, Diodoros und Dion, da derselbe wol kaum zwischen beiden formen so schwankte wie die verfasser der Makkabäer und der schriften des neuen testamentes, worüber die vorrede zu Diodoros bd. 1 s. XX zu vergleichen. ebenso ist καθάραι überall, wo es sich findet, in καθήραι, welches auch die hss. öfter bieten, zu verwandeln.

Die gar nicht griechische form ἐνθυμητάμενος ant. lud. 18, 6, 9 δ μὲν δὴ ταῦτ' ἐνθυμητάμενος, wofür losephos sonst überall ἐνεθυμήθην sagt, ist nicht etwa in das seltene ἐνθυμιτάμενος zu verwandeln, sondern in ἐντεθυμημένος, wie 19, 1, 15 θορυβουμένης δὲ τῆς οἰκίας κρύπτειν αὐτὸν ἐνθυμητάμενος eine hs. ἐνθυμημένος gibt, wonach man richtig ἐντεθυμημένος hergestellt hat, welches ebd. 19 folgt. ebenso steht ebd. 3, 14, 2 θεασάμενος in einigen für τεθεαμένος. das bell. lud. 3, 5, 1, 1 noch stehende κἀν τούτψ μὲν οὖν θαυμάσαιτό τις ἂν 'Ρωμαίων τὸ προμηθὲς ist 10, 11, 7 δ μάλιστα θαυμάσαιτό τις ἂν schon aus hss. verbessert θαυμάσαι, und nicht besser als das vorlängst zu Thukydides 3, 40 verbessertε καίτοι θαυμάζονται ἄπαντες τὸν ἄνδρα für θαυμάζοντες bei Galenos bd. I s. 55 (Κühn).

Ein zwar nicht ganz falsches, aber doch bei Iosephos nicht richtiges medium ist δηωτάμενον bell. Iud. 2, 13, 2, 4 τὸν ἀρχιληττὴν Ἑλεά-Ζαρον ἔτετιν εἴκοτι τὴν χώραν δηωτάμενον, das für Iosephos, welcher nur das activum braucht, ebenso wenig wie einen anderen älteren passt. das richtige ληιτάμενον, welches einige bessere hss. geben, wird noch durch das 5, 9, 4, 39 für ληιταμέναιτ in einer von ebendenselben stehende δηηταμέναιτ bestätigt, welches aber ληταμέναιτ zu schreiben ist.

Desgleichen ist die form δοκήςαν, welche sich nur zweimal für δόξαν, wie losephos sonst immer sagt, findet, wahrscheinlich verdorben. denn so wie ant. lud. 17, 6, 5 κάνταθθα τοῖς ἰατροῖς δοκήςαν ὥςτε ἀναθάλπειν αὐτόν, καθεςθεὶς εἰς πύελον ἐλαίου πλέων δόξαν μεταςτάςεως ἐνεποίηςεν αὐτοῖς, ebenso ist 18, 1, 3 δοκήςαν τῷ θεῷ κρᾶςιν γενέςθαι, vermutlich zu lesen εὐδοκήςαν, wie unter anderen Polybios spricht.

Die passive form des aoristus cυμφυέντες ant. Ind. 8, 3, 2 wird ebenso durch ἐκφυέντας ebd. 2, 5, 5, wo Zonaras bd. I s. 29<sup>a</sup> richtig φύντας hat, wie durch φύντας ant. Ind. 1, 2, 3; ἀναφύντας 4, 4, 2;

auch 171, 5 für ἀποδράςαντι und 197, 18 für ἀποδράςαντες die erstere form herzustellen sein wird, obgleich 126, 10 ἀποδράςειεν ἄν und 188, 19 εἴγε ἀμωςγέπως διαδράςαιεν die zweite an allen diesen stellen zu vertheidigen scheinen könnte, denn auch andere Byzantiner, welche den optativus des ersten aoristus branchen, vermeiden denselben doch in den übrigen modi, weil ihnen der optativus des zweiten aoristus ebenso wenig geläufig war wie den abschreibern, welche ἀποδραίην in ἀποδρώην verderben.

φύντες und φύντος 4, 8, 23; φύντας 39; 16, 11, 8 widerlegt, so dasz ἐπεφύη 13, 1, 1 und ἐφύη 17, 1, 1, wo selbst schon Epiphanios τοςόνδ' έφύη für τοςόνδε φύει, und ebd. 2, wo ñy folgt und andere hss. ἐφύει oder ἔφυε haben, sicher ἔφυ zu schreiben ist, wie alle bell. Iud. 5, 1, 1, 3, und ebenso φυέντος und ἐφύηςαν ant. Iud. 18, 1, 1; φυήναι 18, 5, 4, aber φῦναι 18, 2, 4; ὑποφυέντος 19, 2, 5, welches bell. Iud. 7, 6, 3, 14 in einer hs. durch ἐπεφύη für ἐπεφύκει untergeschoben ist. ebenso ist nach der vorrede zu Diodoros bd. I s. XXI derselbe fehler bei vielen anderen neueren zu beseitigen, wie bei Dion Chrys. or. 10 s. 160, 10 meiner ausgabe in προσφυή, 12 s. 215, 10 in φυής εται, da έφυν richtig steht 231, 18, also auch hier προςφύη und φύςεται zu schreiben ist, und in ἐμφυείς bei Nikolaos Dam. s. 65, 14, wofür ich ἐμφὺc geschrieben habe, wie bald darauf ἔφυν folgt und 118, 2 ἐνέφυ, obgleich man dieses φυείς selbst durch einen vers des Menandros\*) bestätigt geglaubt hat, über dessen nichts beweisendes zeugnis auszer anderen Dobree gesprochen advers. bd. II s. 281, welcher es eine 'vox nihili' nennt und einige beispiele desselben fehlers selbst aus älteren anführt, durch welche nicht nur Buttmann, sondern auch Lobeck zu ihm s. 321 geteuscht glaubt dasz Theophrastos h. pl. 4, 16, 2 άνεφύη geschrieben habe, ohne zu bemerken dasz dieses schon durch άναφῦναι, welches an den von Schneider angeführten stellen 2, 2, 9. 3, 1, 2 in allen oder den besten hss. steht, ebenso widerlegt ist wie durch die besseren des Lukianos in den von Buttmann angeführten. es ist nicht zu verwundern dasz queic und ähnliches so oft in den hss. erscheint, da die späteren bekanntlich oùc in activer bedeutung brauchen. noch schlimmer ist was ant. Ind. 19, 8, 2 ἄθρουν δὲ αὐτῷ τῆς κοιλίας προςέφυσεν άλγημα so oder προςίθυσεν oder προσεφήησεν geschrieben bedeuten soll accesserunt ventris cruciatus, aber προςέφυ zu schreiben, sowie ebd. 10, 11, 7 τράγον ίδειν έκ μετώπου μέγιστον άναφύντα κέρας dagegen nach Ioannes Chrysostomos άναφύς αντα, wie kurz vorher κριὸν πολλά μὲν ἐκπεφυκότα κέρατα ehenfalls activum ist.

In den futuris ist öfter die passive form für die des medium in die handschriften gekommen, wie ἐπιμεληθήςεςθαι ant. lud. 7, 11, 4 schon durch ἐπιμεληςομένους und ἐπιμελήςεςθαι ant. lud. 8, 12, 2. 10, 1, 4 und bell. lud. 5, 12, 2, 10, sowie die variante ἐπιμελεῖςθαι, welches aus ἐπιμελήςεςθαι entstanden, widerlegt wird. auch λυπηθήςομαι bell. lud. 7, 8, 6, 81 ist sowol durch λυπήςονται 2, 6, 9 als durch die gewohnheit der abschreiber die passive form selbst gegen das metrum unterzuschieben, wie in der vorrede zu Dio Cassius bd. V s. XI bemerkt, hinreichend verdächtigt, und hatte Iosephos wol ebenso nur eine form gebraucht wie Lukianos, bei dem éinmal dial. mer.

<sup>\*)</sup> in desselben oben s. 524 besprochenem fragmente hatte Dobree a. o. s. 271 selbst das dort vorgeschlagene oîc'iwv seiner anderen conjectur hinzugefügt. um so mehr ist zu verwundern dasz dieses statt des sinnlosen ciciwv in der neuesten ausgabe des Athenäos s. 700° nicht aufgenommen worden.

8, 2 die passive sicher von den abschreibern untergeschoben ist, wie vielleicht auch bei Diogenes L. 10, 119, da die späteren regelmäszig diese brauchen, desgleichen ἡττηθής εςθαι bell. lud. 5, 8, 2, 12 durch die variante ήττής εςθαι und das vorr. zu Diodoros bd. I s. XV bemerkte, da selbst τιμηςόμενος in passiver bedeutung richtig steht ant. lud. 18, 6, 9 ἀνὴρ τη 'Ρωμαίων ποτέ τιμηςόμενος ήγεμονία, wodurch τιμηθής εςθαι 12, 6, 2 διὰ τοῦτο τιμηθής εςθαι πρὸς τοῦ βαςιλέως ebenso wie oft bei den Attikern sich als untergeschoben verräth, sowie auch προθυμη-Oncouévoic ant. Iud. 14, 5, 8, obwol dasselbe nicht in der rede des Iosephos selbst steht, sicher nicht richtiger ist als bei Platon, dessen handschriften das Xenophontische προθυμήςομαι zum teil erhalten haben, welches auch bei Iosephos steht ant. Iud. 18, 9, 6 εί μη προθυμής εταί βατιλέως, bei Zonaras aber bd. I s. 157° in einer hs. in die passive form verdorben ist. ebenfalls scheint bell. Iud. 1, 10, 6, 21 μέχρι τοῦ πλανηθήςεται, da dasselbe nicht die passive bedeutung des betrogen werdens, sondern die intransitive des umherirrens hat, richtiger πλανής εται, wie auszer im Platonischen Hippias min. s. 376°, bei Lukianos de morte Peregr. c. 16 steht ἐξήει οὖν τὸ δεύτερον πλανηςόμενος gegen πλανηθής εςθαι ver. hist. 2, 27 έδάκρυον οξα ξμελλον άγαθα καταλιπών αὖθις πλανηθής εςθαι, was ebenfalls nach der ersteren stelle zu berichtigen, ebenso verdächtig ist das öfter auch bei den Attikern untergeschobene φοβηθήςομαι contra Apionem 2, 38 οὔτ ἐπίπικρον φοβηθήςεται δεςπότην, wiewol dasselbe in der Septuaginta häufig und auch in der sehrift είς Μακκαβαίους 8 am ende steht, sowie ψφεληθήςεςθαι ant. Iud. 15, 5, 4. desgleichen wird διαλεχθής εςθαι ant. Iud. 6, 11, 7 durch διαλέξοιντο 17, 8, 2; 18, 9, 7 und διαλεξόμενον bell. Iud. 1, 25, 5, 24 ebenso verdächtigt wie bei Demosthenes s. 312, 19 durch die variante διαλέξομαι, welches die bei den Attikern gewöhnliche form ist. denn dasz auch Byzantiner beide formen brauchen, beweist nichts für Iosephos oder Demosthenes.

Der imperativus hat nur éinmal die attische form ant. Iud. 18, 6, 6 ἴττων οἱ θεοί, sonst immer die neuere in -ωταν, welche daher auch hier ans den mit Zonaras in ἴττωταν übereinstimmenden handschriften anfzunehmen ist.

Dasz dagegen, wie schon ohen s. 465 hemerkt, bell. lud. 5, 9, 4, 31 οὐκ ἀναμνήςεςθε πατέρων ἔργα δαιμόνια nach 4, 3, 10, 53 οὐκ ἀναμνήςθήςεςθε τῶν ἰδίων ἕκαςτος τομφορῶν, wo ebenfalls einige ἀναμνήςεςθε, zu berichtigen sei, zeigt derselbe fehler in den geringeren hss. des Demosthenes s. 432, 7 in der nemlichen formel, obgleich auch die hss. des Deinarchos s. 95, 1 dieses οὐκ ἀναμνήςεςθε haben.

Auf eine andere weise scheint das suturum verdorhen ant. lud. 17, 8, 4 ἄρτι μέντοι φειδώ ποιείτθαι τοῦ βατιλείου ὀνόματος τετιμήτοθαι γὰρ αὐτὸν τῆ ἀξιώτει, εἴπερ βεβαίως Καῖταρ ἐπικυρώτεις τὰς διαθήκας, wo man τετιμήτεςθαι erwartet, wie 18, 6, 6 πράξω τὰ πεπραξόμενα herzustellen ist sūr πραξόμενα, πρατχθητόμενα und καταλελείψεςθαι steht 17, 6, 3.

Für das bei Iosephos ebenso wie bei den oben s. 11 und 12 erwähnten Polybios und Strabon unstatthafte κατέλειψεν ant. Iud. 10, 11, 7 hat Ioannes Chrysostomos das gewis richtige κατέλιπεν, wie bei ihm selbst in den kurz vorher angeführten worten des Iosephos s. 543, 19 Haverc. κατέλιπε δὲ γράψας die ausgaben desselben an der von Havercamp angeführten stelle zwischen κατέλειψε und κατέλιπε variieren. bei Iosephos hat nur noch ebd. 20, 4, 1 éine καταλείψαντα für μιτήσαντα τὰ παρ' αὐτοῖς ἔθη, und umgekehrt bell. Iud. 2, 15, 6, 33 éine ähnlich καταλίποι für καταλείψοι. es ist daher bell. Iud. 1, 25, 3, 15 καταλείψας γοῦν ᾿Αλέξανδρον gewis in den sonst überall stehenden aoristus καταλιπών zu verwandeln.

Unter den sonstigen fehlerhaften formen fällt auszer dem schon in der vorrede zu Zonaras bd. I s. VII verworfenen ἄνοπλος, welches oft richtig ἄοπλος geschrieben, zuerst auf ant. Iud. 10, 8, 7 ἐν τῆ Βαβυλωνίτιδι χώρα, was wenigstens Βαβυλωνίδι zu schreiben ist, wofür das gewöhnliche τῆς Βαβυλωνίας steht ant. Iud. 17, 2, 1, τὴν Βαβυλωνίαν 18, 9, 1 usw. denn dasz spätere solche formen so verdarben ist bekannt, wie ἀρκεανὶς in ἀρκεανῖτις, worüber Stephani thes. zu vergleichen. und so findet sich wirklich bei ganz späten Βαβυλωνίτης. Iosephos aber schrieb wahrscheinlich auch hier Βαβυλωνία.

Für das in der vorrede zu Diodoros bd. I s. XX bei diesem verworfene und wol auch bei Dionysios ant. Rom. 10, 50 zu verwerfende βόας ant, Iud. 2, 5, 5 und 3, 8, 10 zweimal; 3, 10, 1, 6, 1, 2 u. 3, 7, 13, 4. 8, 2, 4. 8, 13, 7. 17, 13, 3, steht das richtige βοῦς 2, 5, 6. 3, 9, 1. 9, 13, 3 zweimal; 10, 4, 5 in allen und 15, 11, 6 in einer handschrift, und bell. Ind. 2, 7, 3, 20 in allen auszer éiner, so dasz auch hier so zu schreiben sein würde, auch wenn ἀcτάχυας ebd. 17, 13, 3 am anfang und bald nach βόας richtig wäre, da kurz vorher die hss. ἀςτάχυας und άςτάχυς, 2, 5, 5 βόας und ςτάχυας, aber bell. lud. 2, 7, 3, 18 und 20 alle cτάχυς geben, über welches, auch bei Diodoros cτάχυς geschrieben, ebd. s. XXIV gesprochen worden. denn auch in βότρυς und βότρυας schwankt die lesart ant. lud. 2, 5, 2. 15, 11, 3, da alle βότρυς 12, 2, 8 und cτάχυς geben. ebenso ist ἰγνῦς bei Dionysios ant. Rom. 6, 33 und βότρυς bei Agathias s. 71, 14 in den besseren. es ist daher auch cύας ant. lud. 12, 5, 4 wol nach dem sofort folgenden cûc, wie alle auch bell. lud. 1, 1, 2, 4, und ὖc ant. lud. 13, 8, Ž haben, und wol auch μύας ant. Iud. 6, 1, 2 und 3, da selbst Plutarchos µûc sagt, zu berichtigen, wie Iosephos auch nicht öic schrieh, sondern oic, und vielleicht auch statt cτάχυες ant. Iud. 2, 5, 6 vielmehr cτάχυς, da derselbe anderwärts ναῦς und νῆες richtig unterscheidet und ersteres nur im accusativus braucht, so ist ant. Iud. 8, 7, 2 πολλαὶ ἦ cay ναθς für νῆες nicht richtiger als bei Diodoros nach dem a. o. s. XXIX bemerkten. denn auch hell. Iud. 2, 16, 4, 46 hat für τεςςαράκοντα γῆες selbst die älteste falsch vaûc.

Dasz auch bei Iosephos die form  $\pi \in \mathbb{Z}$  two  $\mathbb{Z}$  für  $\pi \in \mathbb{Z}$  och nicht den mindesten glauben verdiene, wie dieses bei Polybios und Diodoros in den vorreden zu beiden nachgewiesen worden, und wo sie sich findet, aus

dem damit verbundenen  $\hat{\mathbf{n}}$ πικὸς oder ναυτικὸς entstanden sei, wie bell. Iud. 2, 5, 1, 4, ant. Iud. 11, 8, 3. 14, 11, 4. 20, 8, 10, während richtig πεζὸς steht wo jenes fehlt, wie ant. Iud. 12, 7, 3. 14, 2, 1, und ebd. 13, 13, 1 selbst mehrere liss. ναυτικῆς καὶ πεζῆς für πεζικῆς geben, sowie bell. Iud. 1, 11, 4, 13 nur éine πεζήν τε καὶ ἱππικὴν in πεζικήν verdirbt, wird niemand bezweifeln wer die beweise für beide formen bei ihm zusammenstellen und vergleichen will. ebenso sind die fortwährend wechselnden formen πλέον und πλεῖον, deren letztere schon Bernard zu ant. Iud. 2, 2, 1 verwarf, auch bei ihm wie bei jenen und vielen anderen nur durch die abschreiber so verwirrt, deren spiel auch varianten wie πλεῖον, πλείω, πλειόνων ebd. 12, 4, 9 beweisen.

Und so gibt es noch manche andere fehler in den formen der einzelnen wörter, welche alle durchzugehen nicht nötig ist, da bei mehreren das allgemein bekannte, wie bei ατερεῖςθαι für ατέρεςθαι und ähmlichen fehlern, nur auf losephos anzuwenden übrig bleibt. statt dessen mag hier noch eine anzahl von berichtigungen folgen, welche verschiedene unrichtig gebrauchte oder geschriebene wörter betreffen.

Ant. Iud. 18, 2, 1 Ἡρώδης Ἰουλιάδα ἀπὸ τοῦ αὐτοκράτορος άγορεύει της γυναικός ist mit wiederholung einer silbe zu schreiben προςαγορεύει. denn bell. Iud. 3, 3, 1 Γαβά, πόλις ίππέων, ούτως άγορευομένη διὰ τὸ τοὺς.. ἱππεῖς ἐν αὐτῆ κατοικεῖν haben mehrere hss., und darunter selbst die älteste, ούτω προςαγορευομένη, wie vorher την κάτω προςαγορευομένην. daher auch wol im etym. m. s. 324, 52 έκυρός, δ πενθερός· ούτως άγορεύεται παρά της νύμφης ὁ τοῦ νυμφίου πατήρ ebenso zu berichtigen ist. beigeschrieben am rande der Leidener hs. des Iosephos findet sieh das wort kurz vorher zu dem satze Ἡρώδης δὲ Cεπφωρίν τειχίςας πρόςχημα τοῦ Γαλιλαίου παντός ήγεν αὐτην αὐτοκράτορι, we dieselbe zu ήγεν am rande ηγόρευςεν hat, welches zwar eine aus dem folgenden άγορεύει gezogene conjectur scheinen könnte, aber passen würde, wenn man ήγόρευτέν (oder vielmehr ἀνηγόρευτέν) αὐτοκράτορα schriebe. denn was Ernesti vermutete ἀνῆκεν αὐτοκράτορι, welches bedeuten solle 'dedieavit, consecravit imperatori', würde losephos nicht ohne den artikel τῷ gesagt haben, dagegen αὐτοκράτορα auch durch die frühere lesart αὐτοκρατορίδα, welche ein unerhörtes wort enthielt, gewissermaszen bestätigt wird.

Ant. lud. 17, 10, 6 ούτος ἀρθεὶς τῆ ἀκραςία τῶν πραγμάτων διάδημα ἐτόλμηςε περιθέςθαι ist zu schreiben ἀκριςία, wofür Zonaras ταραχῆ sagt, welches Xenophon am schlusse der griechischen geschichte mit jenem verbindet.

Bell. lud. 1, 10, 6, 29 τοῖς πατρίοις νόμοις, οἳ κτείνειν ἀκρίτως οὐκ ἐφιᾶςι hatte losephos geschrieben ἀκρίτους, wie 4, 4, 1, 47 κατηγοροῦντές τινων ὡς ἀποκτείνειαν ἀκρίτους, denn obgleich auch 4, 2, 2, 9 steht ἦν δὲ δι' οἴκτου τὸ πλέον ἀκρίτως ςυναπολούμενον τοῖς αἰτίοις, so zeigt doch 4, 3, 10, 47 ἡκίςαντο.. ἐῶ λέγειν πόςους καὶ ποδαπούς, ἀλλὰ ἀκαταιτιάτους, ἀκρίτους, die variante in zweien ἀκρίτως, wie wenig die hss. beweisen.

Wenn losephos ant. lud. 15, 7, 1 καὶ τὰς Ἰωςήπῳ δοθείςας ἐντολὰς ἀνεμνημόνευεν statt des sonst von ihm gebrauchten ἀπεμνημόνευεν geschrieben, so hätte er sich eines zwar auch noch an einigen anderen stellen vorkommenden wortes bedient, welches aber wahrscheinlich gar nicht griechisch ist.

Das ant. lud. 4, 8, 41 in allen hss. stehende ἀπαρακεύαςτοι ist nach den ebenfalls in allen stehenden ebd. 15, 5, 1 ἀπαρακεύως und 19, 4, 1 ἀπαράκευοι, ἀπαράκευον bell. lud. 3, 7, 32, 157 in dieses zu verwandeln, wie schon die variante ἀπαρακευάςτοις zu ἀπαρακεύοις oder ἀπαρακεύων 3, 9, 7, 38 zeigt und das zu Stephani thes. und in der vorrede zu Diodoros bd. I s. XVIII bemerkte bestätigt.

Die beispiele für das bell. Iud. 1, 24, 2, 18 οὐδενὶ τὰρ ὁ πατὴρ φανερῶς ἀπεμέμφετο stehende compositum ἀπομέμφομαι sind alle

gleich verdächtig, als zu ἐπιμέμφομαι gehörend.

Dasz bell. Iud. 4, 3, 5, 24 παρανομήματι δ' ἐπὶ τηλικούτψ μεγάλην ἀπεψεύδοντο πρόφαςιν zu lesen sei ἐπεψεύδοντο, ist schon zu Stephani thes. unter ἀποψεύδομαι bemerkt. so steht προςεπεψεύδετο 1, 26, 2, 13.

Dasz ebd. 4, 2, 2, 11 έορακότες . . ἐν ἀςφαλεία δὲ τῶν ἰδίων κτημάτων ἀπολαύοντας ὅςοι ταῖς Ῥωμαίων δεξιαῖς ἐπίςτευον zu schreiben sei ἀςφαλεῖ zeigt dasz 7, 2, 2, 7 ἐλπίςι τοῦ πορρωτέρω δυνήςεςθαι προελθόντες ἐν ἀςφαλεῖ ποιηςάμενοι τὴν ἀνάδυςιν ἀποςώζεςθαι mehrere denselben gewöhnlichen fehler ἀςφαλεία haben. das andere steht auch ant. lud. 13, 5, 10 ἤδη γὰρ τὸν ἐλεύθερον διαβεβηκότες ποταμὸν ἦςαν ἐν ἀςφαλεῖ.

Ant. Iud. 7,10,2 τον μεν εἰς χάςμα βαθὺ καὶ ἀφανες ρίψαντες ist offenbar zu lesen ἀχανές. das aus einigen hss. ant. Iud. 19, 1, 14 οὔτε ἀνεβόηςεν ὑπ' ἐκπλήξεως οὔτε ἐπεκαλέςατό τινος τῶν φίλων εἴτα ἀπιστία εἴτε καὶ ἄλλως ἀφρονήςει für φρονήςει aufgenommene ἀφρονήςει ist wahrscheinlich gar nicht griechisch und in das gewöhn-

liche ἀφροςύνη zu verwandeln.

Das bell. lud. 7, 8, 5, 63 in allen handschriften stehende  $\beta$ oppåc und ant. Iud. 3, 12, 6. 8, 3, 3. 15, 9, 6. 16, 15, 2  $\beta$ oppåv würde schon hinreichen  $\beta$ opéac bell. Iud. 1, 21, 7, 21. 1, 21, 9, 31 und  $\beta$ opéav ant. Iud. 3, 6, 3. 8, 3, 6 zu verdächtigen, auch wenn nicht in mehreren an letzter stelle  $\beta$ oppåv stände, sowie ant. Iud. 8, 3, 3 in éiner dagegen  $\beta$ opéav, wie es auch nicht wahrscheinlich ist dasz Xenophon anab. 5, 7, 7  $\beta$ opéac vor gleich darauf folgendem  $\beta$ oppåc statt des auch 4, 5, 3 von ihm gebrauchten  $\beta$ oppåc geschrieben habe, und ebenso viele andere zu Stephani thes. angeführte.

Die composita mit γῆ hatte auch Iosephos ebenso wenig als Polybios, wie in der vorr. zu ihm bd. I s. L bemerkt, und andere, wie Diodoros und Dionysios, in -γαιος geendigt, sondern in -γειος, wie auch die handschriften oft entweder alle oder wenigstens einige geben, wie πρόςγειον ant. Iud. 3, 1, 5, ἐπίγειος ant. Iud. 6, 9, 4. 8, 2, 5, ἀπόγεια ant. Iud. 18, 6, 8, so dasz ὑπογαίων ant. Iud. 15, 11, 7. bell. lud. 1, 3, 3, 6, und ὑπόγαια und ὑπόγαιον ebd. 1, 3, 5, 13. ant. Iud.

8, 5, 2. 8, 14, 4 nach 8, 13, 4, we ὑπογείοις in allen steht, wie 13, 11, 2, zu berichtigen ist.

Dasz ant. Iud. 3, 6, 7 ἀπαρτίζεται εἰς ἑπτὰ κεφαλάς, καταλλήλας ἐν ςτοίχψ (oder ςτίχψ) διακειμένας sowol κατ' ἀλλήλας als κειμένας zu schreiben ist, zeigt 3, 6, 6 διετίθεςαν δ' ἄρτων δώδεκα ἀζύμους κατὰ ἔξ ἐπαλλήλους κειμένους, obgleich auch 3, 7, 6 folgt οῦτοι μέντοι κατὰ στίχον τρεῖς ἐπὶ τεςςάρων διακείμενοι γραμμῶν, wo ebenfalls zu schreiben κείμενοι, da nur Byzantiner διακεῖςθαι für κεῖςθαι sagen, wodurch es auch bei älteren zuweilen in die hss. gekommen.

 $\Delta$ ολοβέλλας, wie ant. Iud. 14, 10, 9 ff. in allen hss., sogar in dem schreiben des Dolabella selbst steht, wie in dem schreiben eines andern Römers 14, 12, 3, hatte Iosephos ebenso wenig wie Dio Cassius und andere geschrieben, sondern  $\Delta$ ολαβέλλας, wie auch das kurz vorher 14, 10, 6 in allen hss. stehende δικτάτορος für δικτάτωρος ein schriftsteller dieses zeitalters nicht schrieb.

In den formen der zahlwörter wie δυοκαίδεκα und δώδεκα und ähnlichen ist auch bei Iosephos wie bei den meisten anderen dieselbe verwirrung, welche an den einzelnen nachzuweisen ebenso weitläufig als wenig oder nichts beweisend sein würde, da bald alle bald einige hss. bald diese bald jene form geben, wie sie die abschreiber aus den buchstaben womit sie dieselben ausgedrückt fanden ableiteten. es genügt daher zu wiederholen, was schon zu Diodoros bd. I s. XXI bemerkt worden, dasz Iosephos sowenig wie dieser neben δώδεκα auch δυοκαίδεκα sagte, und wol ebenso wenig δεκαὲξ und ähnliches.

Bell. Iud. 2, 18, 4, 20 ἄξιά γε ὧν ἔδραςα πάςχω, ( Κυθοπολίται, καθ' ὑμῶν, ist zu schreiben ἔδραςα καθ' ὑμῶν πάςχω, wie ant. Iud. 16, 2, 4 δ οὐκ ἂν αὐτοὶ παθεῖν ἐθέλοιεν βιάζονται δρᾶν κατ' ἄλλων (17, 9, 6 ὡς δὲ πολέμια ἔδρων λόγῳ μὲν κατ' ᾿Αρχελάου usw.

Sowie zu Stephani thes. bemerkt ist dasz bell. lud. 5, 2, 2, 12 πρόςω μὲν ἦν χωρεῖν ἀδύνατον, ἐκτετάφρευτο γὰρ.. ἄπαντα zu lesen ἐτετάφρευτο, ebenso ist zu Xenophon hist. gr. vorr. s. XXIII 3e ausg. bemerkt dasz ant. lud. 17, 9, 3 ἐπεὶ δ' ἐκπλεῖ μὲν ἐπὶ τῆς 'Ρώμης 'Αρχέλαος, Οὐάρῳ δ' ἐπ' 'Αντιοχείας ἐγένοντο κομιδαὶ zu schreiben ἔπλει. auch bei Aeschines s. 4, 27 εὖ γὰρ οἶδ' ὅτι πάντες ἐκπεπλεύκατε εἰς Cαλαμῖνα καὶ τεθέαςθε τὴν Cόλωνος εἰκόνα ist, wenn nach Naber Mnemos. bd. II s. 222 zu lesen πάντες ὅςοι, vielmehr πεπλεύκατε zu schreiben.

Ebenso ist ἐκκέκοπτο bell. lud. 1, 1, 4, 10 ὥρμηςεν ἐπὶ τὴν ἐν τῆ πόλει φρουράν· οὔπω γὰρ ἐκκέκοπτο, welches bei Iosephos nach dem oben bemerkten zu schreiben sein würde ἐξεκέκοπτο, vielleicht zu lesen ἐκέκοπτο, wie im procem. 8 ὅςοι τύμμαχοι ἐκόπηταν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν.

Dasz die form ἐλαςία ant. lud. 2, 10, 2. 5, 11, 2 auch bei losephos, wie bei Xenophon und Polybios, ebenso wenig zu dulden ist wie die selbst aus hss. verbesserte form ἀποcταςία für ἀπόcταςις, zeigt die richtige ἔλαςιν 10, 5, 1.

Ant. Iud. 7, 1, 3 cπώνται τὰς μαχαίρας καὶ τῶν κεφαλῶν ἐκλαμβανόμενοι κατέχοντες αὐτοὺς ἔπαιον ist zu schreiben ἐλλαμβανόμενοι, wie 6, 7, 5 έλλαμβάνεται της διπλοίδος, 7, 15, 6 των τοῦ θυςιαςτηρίου κεράτων ἐλλαμβανόμενος, 9, 7, 3 ἐλλαβόμενοι της Γοθολίας und in anderen zu Stephani thes. angeführten stellen.

Da bell. Iud. 7, 6, 3, 17 τὸ ἔμμηνον αἷμα in allen hss. steht, so ist die form 4, 8, 4, 37 έμμηνίω γυναικών αἵματι zu berichtigen ἐμμήνω, da sie aus der verwechslung mit ἐμμηνίων, wie éine hat, entstanden zu sein scheint, und auch 5, 5, 6, 46 ή πόλις γυναικῶν (vielmehr γυναιξίν) ἐμμήνοις ἀπεκέκλειτο éine hat ἐμμηνίοις, auch 6, 9, 3, 17 γυναιξίν ἐπεμμήνοις ist schon zu Stephani thes. als aus έμμήνοις entstanden berichtigt worden.

Bell. lud. 2, 14, 6, 30 πέμψας ἐπὶ τὸν ἱερὸν θηςαυρὸν ἐξαίρει έπτακαίδεκα τάλαντα ist zu schreiben έξαιρεῖ, wie έξαίρωςι 3,9,4,19 aus den hss. berichtigt ist έξαιρως, desgleichen 4, 4, 3, 33 χρη δέ ύμας.. ἀμύνειν τη μητροπόλει καὶ τυνεξαίρειν τοὺς τὰ δικαςτήρια καταλύς αντας τυράννους, und 38 ςυνεξαίρειν τους άλιτηρίους ist zu schreiben cuveξαιρείν, wie ant. Iud. 11, 3, 3 φίλων καὶ cuyήθων έξαίρει μνήμην schon längst nach den hss. berichtigt worden ist, und 12, 8, 1 την Ίαζωρον έξηρε πόλιν aus denselben in έξαιρεί zu verwandeln, wie έξαιρεί την πόλιν 12, 8, 5 für έξαίρει ebenfalls schon längst aus den hss. aufgenommen worden ist.

Das ant. Iud. 8, 3, 6 κιονίςκοι τὰ πλευρὰ τῆς βάςεως ἐξ ἑκατέρου μέρους ἐν αὐτοῖς ἔχοντες ἐξηρμοςμένα so in allen hss. stehende letzte wort bedeutet sonst überall gerade das gegenteil von dem hier notwendigen, und ist als aus dem vorhergehenden è₹ entstanden zu ver-

bessern évnouocuéva.

Für εὖπραξία ant. Iud. 5, 6, 6 τούτοις παρηγορήςας αὐτῶν τὴν όργην τοῖς λόγοις μάλλον τοὺς Εβραίους ἐφέληςε τῆς ἐπὶ τῶν πολεμίων εὐπραξίας ist nicht nur die kurz vorher stehende form εὐπραγία nach dem zu Stephani thes. bemerkten herzustellen, wie aus den hss. ant. lud. 7, 9, 8, 9, 10, 4 bereits geschehen, sondern auch

πολέμων für πολεμίων.

θραῦςμα, was ant. Iud. 5, 7, 5 in allen hss. steht, ist bei Iosephos ebenso unrichtig wie bei Dionysios ant. Rom. 10, 2 und Diodoros, zu welchem in der vorrede bd. I s. XXIII das nötige bemerkt worden. so ist bei Iosephos ant. Iud. 3, 8, 10 zu θυμίαμα die variante θυμίαςμα, zu κροῦμα 7, 4, 2 desgleichen κροῦςμα, wonach das in allen hss. 16, 7, 3 stehende προκρούςμαςιν zu berichtigen, wie in éiner bell. lud. 1, 26, 3, 27 durch rasur, und bei Plutarchos aus vielen handschriften, sowie bei den meisten anderen zu Stephani thes, angeführten nach der ganz richtigen bemerkung des Thomas Mag., und auch bei Pausanias 3, 17, 5 die form κρούςμαςιν zu beseitigen, die in den hss. in der regel untergeschoben wird, wie bei Dion Chrys. bd. I s. 44 (Reiske) und öfter. ehenso steht statt des anderwärts richtig geschriebenen διάζωμα selbst in allen

διάζωςμα bell. Iud. 5, 5, 7, 50; ant. Iud. 12, 2, 9, wie περίζωςμα in éiner 2, 8, 6, 29. auch παρακέλευμα schreibt richtig die älteste hs. bell. Iud. 4, 2, 4, 27 für παρακέλευςμα, und dagegen mit anderen ἀπείραςτον 5, 9, 3, 17, welches auch 7, 8, 1, 9 in allen steht, aber hier, ehenso wie dort nach den hss., selbst gegen dieselben zu berichtigen war, wie es in allen richtig steht 7, 8, 6, 80, und auf ähnliche weise in manchen formen der perfecta gefehlt ist.

Da ant. Iud. 13, 3, 2 zwar nur éine handschrift Λεόντων πόλει hat für Λεοντοπόλει, Iosephos selbst aber ebd. zwar in einem briefe des Onias hat εἰς Λεόντων δὲ πόλιν, bei Diodoros aber 1,84 Λεόντων πόλει aus den besseren handschriften für Λεοντοπόλει hergestellt ist, so schrieb gewis nicht nur Iosephos auch hier so wie Ptolemaeos, sondern vielleicht auch Strabon, wie er von der phoenikischen stadt redend 16 s. 756 schreibt Λεόντων πόλις, auch 17 s. 802 nicht wie alle handschriften Λεοντόπολις, sondern Λεόντων πόλις, wie bei beiden, ebenso wie bei Diodoros, auch immer Ἡλίου πόλις selbst durch dazwischen stehende partikeln getrennt geschrieben wird oder zu schreiben ist, nicht aber, wie ant. Iud. 14,3,2 sogar nur aus einer aufgenommen worden Ἡλιόπολις, und nur Ἡλιοπολίτης verbunden wird welches auch bei, Iosephos überall, we noch Ἡλιουπολίτης steht, wie bell. lud. 1, 1, 1, 3. 7, 10, 3, 19; dagegen Ἡλιοπολίτης ant. Iud. 12, 9, 7. 13, 3, 1, 2, und wo es mit Ἡλιοπολίτης abwechselt, contra Apionem 1, 26, 28, herzustellen, worüber die vorrede zu Diodoros bd. 1 s. XXIX verglichen werden kann.

Dasz losephos bell. Iud. 4, 8, 1, 9 nicht διὰ τῆς Cαμαρείτιδος καὶ παρὰ τὴν Νεάπολιν, sondern, wie eine handschrift, Νέαν πόλιν geschrieben, bedarf nach dem zu Diodoros vorr. bd. I s. XXIV bemerkten keines beweises. bemerkenswerth ist dasz bell. Iud. 2, 16, 1, 5; 2, 8 Νεαπολιτανὸν als nomen proprium eines mannes, wie es scheint, und ebenso 10 und 11 drei handschriften Νεοπολιτανὸν schreiben, welche form in dem gentile der stadt Νέα πόλις aus den handschriften verschwunden von Stephanos Byz. gar nicht erwähnt wird, obgleich sie nicht nur in inschriften, sondern auch auf münzen die allein neben der form Νεωπολίτης gebräuchliche ist, wie überall bei Eckhel, Mionnet und den zu Stephani thes. angeführten. ist dieselbe bei losephos die richtige, so dürften wol auch diejenigen schriftsteller, welche nicht Νεάπολις, sondern Νέα πόλις, Νέας πόλεως usw. schrieben, wie der oben angeführte Diodoros, Νεοπολίτης und Νεοπολιτανοὶ geschrieben haben.

Wenn Lobeck in seiner anmerkung zu Phrynichos s. 488 über dessen behauptung οἰκοδομὴ οὐ λέγεται, οἰκοδόμημα δέ (man erwartet eher οἰκοδομία), wo er drei stellen des losephos (ant. Ind. 11, 3, 8, 12, 3, 4, 19, 4, 4) anführt, deren zweite jedoch aus einem briefe des königs Antiochos entnommen ist, nicht im mindesten zweifelt dasz Iosephos sowie andere selbst ältere sich dieser form bedient habe, so hat derselbe — auszer dasz τὴν οἰκοδομὴν aus 11, 2, 1 hinzuzufügen, wo jedoch die andere form vorhergeht und folgt, wie 11, 3, 8 — gerade die beiden haupt-

stellen übersehen, welche nicht nur seinen glauben an die übrigen, sondern eigentlich seine ganze disputation über und für diese form, welche er zwar nicht den alten Attikern, aber doch den späteren zutraut, vernichten. denn da ant. lud. 11, 5, 8 ἀκούσαντες τὴν τῶν τειχῶν οἰκοδομὴν ςπευδομένην zwei gute hss. haben οἰκοδομίαν, und ebd. 7 dreimal in allen das auch sonst bei Iosephos viel häufigere οἰκοδομίαν, οἰκοδομίας, οἰκοδομίαν steht, und 8 ebenfalls in allen dreimal folgt οἰκοδομίας, und 15, 11, 3 ὥςτ' ἄπειρον εἶναι τό τε μέγεθος τῆς οἰκοδομῆς καὶ τὸ ΰψος τετραγώνου γενομένης die eine dieser beiden nebst einer andern οἰκοδομήςεως γεγενημένης gibt: so wird wol niemand zweifeln dasz nicht nur losephos, bei dem 11, 5, 4 auch τομβουλὴν für τομβουλίαν hergestellt ist, sondern auch wenigstens kein ebenso alter, wie Diodoros, oder gar ältere, wie Aristoteles und Theophrastos, diese form nicht gebraucht, sondern nur den abschreibern zu verdanken haben, und Phrynichos auch hier ganz in seinem rechte sei.

Das nur éinmal bei losephos ant. lud. 19, 1, 14 sich findende οὐ μήν γε ἦν καίριος wird durch so viele andere stellen, wo entweder οὐ μὴν oder οὐ μήν — γε steht, ebenso überführt wie das 17, 2, 2 οὐ μὴν Καῖςαρ διηπάτητο in éiner stehende οὐ μὴν δὲ Καῖςαρ, wofür andere οὐ μὴν Καῖςάρ γε oder οὐ μὴν Καῖςαρ δέ: wonach auch bei Agathias in der oben s. 463 behandelten stelle δὲ nach οὐ μὴν vielmehr zu streichen als οὐ μὲν δὴ zu schreiben scheint, wie in anderen zu Stephani thes. unter γε s. 450° angeführten stellen. denn auch dem Agathias, welcher nur οὐ μὴν oder οὐ μήν — γε sagt, kann dieses nur der schlechtesten gräcität angehörende, wie die zu Stephanus unter οὐ und γε angeführten beispiele zeigen, und nur éinmal bei ihm sich findende οὐ μὴν δὲ ebenso wenig zugeschrieben werden wie Diogenes oder Plutarchos, bei welchen ebenfalls nicht οὐ μήν γε, sondern das einfache οὐ μὴν das richtige scheint.

Απι. Ιπά. 5, 10, 1 ὁ πατὴρ αὐτοῖς ἐπὶ τούτοις χαλεπῶς εἶχεν ὅςον οὐδέπω προςδοκῶν ἥξειν ἐκ θεοῦ τιμωρίαν ist zu lesen οὔπω, wie 8, 3, 11 τὴν μὲν Τύρον οὐκ ἔκρινε καταλιπεῖν ὅςον οὐδέπω μέλλουςαν αἱρεῖςθαι mehrere und 14, 11, 1 ὅςον οὔπω τῶν ἄκρων ἐπιβάντα τῆς Ἰουδαίας ἐξέωςεν alle hss. wirklich geben, obgleich dasselbe ὅςον οὐδέπω bei Aelianos ποικ. ἱςτ. 12, 57 und Herodianos 1, 13 und öſter bei Zosimos sich findet.

Das auch bei Iosephos für ποῦ und ὅπου stehende ποῖ und ὅποι ant. Iud. 1, 2, 1 περὶ τἀδελφοῦ πυνθανόμενος ποῖ ποτ' εἴη ' 1, 11, 2 ποῖ ποτ' εἴη τυγχάνουςα ἡ Cάρρα, und 19, 4, 2 τοῖς ὅποι ποτὲ στρατοπέδοις ὑπιςχνεῖται τὰ ὅμοια, ist nicht richtiger als ἀνδρῶν ὅποι ποτὲ ἀξιολόγων in zwei hss. ebd. 17, 7, 5, und ähnliches bei vielen anderen nicht nur der neueren, wie Dion Chrys., über welchen die vorr. bd. Is. XII verglichen werden kann, sondern selbst der Attiker, über welche Stephani thes. unter ὅποι. denn richtig steht ant. Ind. 6, 4, 5 δεῖξαι ποῦ ποτ' εἴη und 6, 2, 3 ποῦ ποτε ςτήςονται βουλόμενοι μαθεῖν, sowie 8, 13, 4 ὅπου ποτ' εἴη γῆς 12, 7, 4 ὅπου ποτ' εἶεν' bell. Iud. 6, 4, 6, 10 ὅπου καταληφθείη τις ἀπεςφάττετο ' 7, 6, 6, 58

τοῖς ὁπουδήποτ' οὖςιν Ἰουδαίοις und 1, 25, 1 ποῦ ποτε ἐςτὶν ὁ άλιτήριος, und ποῦ δὲ τὴν πατροκτόνον ὄψομαι κεφαλήν. dagegen ist ant. lud. 6, 5, 3 εἰ μὴ ἀπαντήςωςι καὶ ἀκολουθήςωςιν (zweimal zu lesen -couciv) όπου ποτ' αν αύτους αγάγωςι oder vielmehr άγωςι, zu schreiben ὅποι, wie 6, 6, 2 ἐφέψεςθαι ὅποι ποτ' αν ἡγῆται steht und 6, 10, 2 ὅποι ποτ' ἀφίκοιτο aus hss. für ὅπου aufgenommen worden, und 16,11,4 alle ποῖ ποτε χωρήςειε, und 4<sup>b</sup> ποῖ ποτε οἴχονται, ποι δε και usw., um όποι αν απίωςι in einem briefe des Demetrios 13, 2, 3 nicht zu erwähnen. desgleichen steht bell. lud. 3, 7, 2, 5 έώρα μέν γάρ ποι (andere οι) ρέψει τὰ Ἰουδαίων τέλους 4, 11, 1, 2 ποι χρή τρέπεςθαι. doch steht bei losephos wie bei anderen neueren μέχρι ποῦ, wofür die Attiker ποῖ sagen. dasz losephos ant. lud. 10, 9, 1 ὁ δὲ προφήτης οὐδ' (οὔθ') ἕπεςθαι ἤθελεν οὖτ' ἀλλαχόςε που μένειν geschrieben habe für ἀλλαχόθι, wie er 10, 9, 5 ἐπέμεινεν αὐτόθι sagt, ist ebenso unwahrscheinlich, als die verwechslung beider formen leicht war. denn ungefähr ebenso haben bell. lud. 5, 3, 1, 1 λωφή cαντος τοῦ θύραθεν πολέμου mehrere θύραζε, und dagegen ebd. τοῦ μέν έξω της ςτάςεως λαού eine έξωθεν, und 5, 4, 3, 34 für ἐπάνω δὲ αὐτοῦ eine ἐπάνωθεν.

Unstatthaft ist der gebrauch von ώς ant. Ind. 2, 6, 2 διεπείραζεν ώς ξχοιεν γνώμης περὶ τῶν ὅλων fūr διεπείραζε πῶς, wie 4, 6, 4 richtig steht ςκέψαςθαι πῶς τὸ τῶν Ἑβραίων ἔχει ςτρατόπεδον, und 18, 3, 4 οὐκ ἔχοντες ὡς χρὴ ἄπιςτα αὐτὰ κρίνειν, fūr πῶς, sowie 4, 7, 10 προςήκειν δέ, ὡς ἔτι καὶ καλῶς ἂν αὐτοῖς ἔχοι, μεταβαλέςθαι, fūr δ' ἕως, wie 10, 9, 2 παραςκευάζεςθαι αὐτοὺς ἕως ἔτι καιρός ἐςτι ςῖτον.

Bell. Iud. 1, 1, 2, 5 παρανομίας οὐδεμίαν παρέλιπεν ύπερβολήν erfordert der sinn statt des aus παρανομίαν wiederholten παρέλιπεν, welches hier ganz unpassend, ἀπέλιπεν, wie auszer allen anderen losephos selbst οὐ γὰρ ἀπολείψειν ὤμότητος ὑπερβολὴν sagt ebd. 4, 1, 3, 17, und τὸ ἔξωθεν αὐτοῦ πρόςωπον οὐδὲν εἰς όμμάτων ἔκπληξιν ἀπέλειπε 5, 5, 6, 41, οὐδὲ ἔςτιν ἥτις ἰδέα μάχης ἀπελείπετο 5, 7, 3, 17, οὐδὲν εἰς κατάπληξιν ἀπελείφθη 7, 23, 106. ebenso sagt er ant. Ind. 15, 2, 1 οὐδὲν ἀρεςκείας ἀπέλειπεν, auch bell. lud. 6, 1, 7, 68 οὐδεμίαν οὔτε ἰςχύος οὔτε προθυμίας ἐλλείποντες ὑπερβολήν, wie viele andere. das andere verbum passt nur in stellen wie bell. Iud. 1, 24, 8, 50 οὐκ ἔςτιν ἥντινα διαβολὴν παρέλιπε 2, 14, 1, 2 οὐκ ἔςτι δὲ ἥντινα κακουργίας ἰδέαν παρέλιπεν, und ebd. 9 οὔτε άρπαγῆς τινα τρόπον οὔτε αἰκίας παρέλιπεν: 2, 14, 9, 44 τρόπος άρπαγής οὐδείς παρελείπετο 5, 1, 5, 34 οὐδεμίαν οὔτε αἰκίας δδὸν οὔτε ὢμότητος παρέλειπον. beide verba sind auch bell. Iud. 2, 14, 4, 20 verwechselt: cτενήν καὶ παντάπαςι βιαίαν πάροδον ἀπέλιπεν αὐτοῖς, wo mehrere παρέλιπεν, wegen πάροδον, wie hier wegen παρανομίας.

πλήθω, welches ant. Ind. 8, 4, 7 δένδρων πλήθει ans den hss. in πληθύει verwandelt sich bell. Ind. 4, 4, 6, 65 δρώντες οὐ μόνον τὴν αὐτῶν φρουρὰν πληθύουςαν in einer hs. findet. 7, 5, 5, 47 φόνου

πληθύοντα τόπον aber in der ältesten, welche πλήθοντα, wie eine andere auf rasur, eine dritte πληθύνοντα, scheint bei losephos ebenso wie bei Diodoros nach dem vorr. bd. I s. XXXIII f. bemerkten das allein richtige, und 3, 3, 4, 16 πληθύειν ἀνδρῶν 5, 2, 4, 35 ἀεὶ δὲ πληθυούτης τῆς ἐκδρομῆς, wo eine πληθυνούτης, wie 5, 8, 1, 9 πληθύνοντες ἀεὶ οἱ Ἰουδαῖοι, 10 κατὰ τὸν μάλιστα πληθύνοντα στενωπόν, wo andere πληθύοντα, wie 5, 9, 4, 66 πληθύουσι für πληθύνουσι, herzustellen.

Da bell. Iud. 4, 11, 5 in den hss. steht πρὸς Ῥινοκορούροις, so bedarf es kaum der bemerkung dɔsz 1, 14, 2, 7 εἰς Ῥινοκούρουραν und 13, 15, 4 Ῥινοκόλουραν oder Ῥινοκούρουραν zu berichtigen ist, sowie losephos nach dem zu Stephani thes. bemerkten wol nur, wie ant. lud. 13, 4, 9 Λύδδα, nicht Λύδδαν, wie ant. lud. 20, 6, 2, und ähnliches schrieb, da selbst die hss. zwischen Λύδδης und Λύδδων wechseln bell. lud. 4, 8, 1, 5.

Die form ὁιπτειν ist nicht nur in einigen hss., wie selbst der ältesten und einer zweiten ἐρρίπτουν bell. Iud. 4, 5, 3, 25; 5, 12, 3, 27 in ξροιπτον, öfter in die form δίπτω, sondern wahrscheinlich auch oft in allen im praesens und imperfectum ebenso verdorben worden, wie bei Diodoros nach dem vorr. bd. 1 s. XXXV bemerkten. denn 1, 30, 5, 22 ρίπτει δ' έαυτην ἀπὸ τοῦ τέγους (und ebenso ant. lud. 17, 4, 2 ρίπτει κατά τέγους αύτήν): 4, 5, 4, 36 δίπτουςί τε αὐτὸν εὐθέως ἀπὸ τοῦ ίεροῦ κατὰ τῆς ὑποκειμένης φάραγγος ist wol διπτεῖ und διπτούς zu schreiben, wie 6, 5, 2, 17 τούς διπτούντας αύτούς 6, 7, 2, 11 ἐρρίπτουν αὐτῶν κυςὶ τοὺς νεκρούς, und desgleichen ant. Iud. 5, 8, 5 είς τὸ χωρίον τὸ ύλῶδες δίπτει τὸ θηρίον 10, 11, 6 δίπτειν αὐτὸν ήξίουν εἰς τὸν λάκκον, wie 9, 4, 5 ὅπλων ἃ διὰ τὸ κούφοι πρός τὸ φεύγειν είναι δίπτοντες κατέλιπον mehrere richtig ριπτοῦντες, noch weniger scheint dieses verbum ρίπτειν an einigen anderen stellen so von losephos geschrieben. denn wenn bell. lud. 4, 1, 4, 21 καὶ προςάγοντες οἱ Ῥωμαῖοι τριχόθεν τοὺς κριοὺς διαςείουςι μέν τὸ τεῖχος, ὑπὲρ δὲ τῶν ῥιωθέντων εἰςχεόμενοι usw. die älteste nebst einer zweiten έρριφθέντων schreibt, so ist nicht zu zweifeln dasz losephos sehrieb ἐρειφθέντων, wie 25 folgt αί δὲ (οἰκίαι) ταχέως κατηρείποντο, und bald darauf 5, 30 κατερειπομένην δρώντα περί τῶ cτρατῶ τὴν πόλιν, wo dieselbe hs. καταριπτομένην, eine andere κατηριπωμένην, und die erstere 9, 60 dagegen mit einer andern κατηρείπετο ὁ πύργος für καταρρίπτεται hat. auf andere weise ist dieses έρείπειν verdorben 4, 1, 4, 25 αί δὲ ταχέως κατηρείποντο, wo eine κατηρίπωντο: 5, 2, 2, 17 ήλαυνον ύπερ τους έρειπομένους τον ίππον, wo drei ἐριπωμένους 5, 9, 4, 71 λάβετε ἤδη κατερειπομένης αίδῶ πατρίδος, wo die älteste κατερειπωμένης, zwei andere κατεριπωμένης und ήριπομένης, welches alles auf dieselbe form έρειποῦν oder ἐριποῦν führt, die in dem κατηριπωμένους der ersten stelle liegt, aber für losephos nicht passt. die verwechslung des wortes καταρρίπτειν aber mit κατερείπειν macht das erstere auch an anderen stellen, wo es in allen hss. steht, verdächtig, indem ant. lud. 13, 13, 5 κατέρ-

ριπε καὶ ᾿Αμαθοῦντα, was aus anderen liss, in κατέρριπτε verwandelt worden, wol aus κατήρειπε entstanden war, sowie 4, 8, 2 am ende βωμούς καὶ ἄλςη καὶ νεὼς καταρρίπτειν eine bei Havercamp bd. H s. 440 κατερίπειν für κατερείπειν, und bell. lud. 7, 8, 7, 57 μέρος (τοῦ τείχους) κατήρειψε in der altesten κατήριψε, in einer andern κατέρριψε geschrieben ist, und 6, 1, 3, 26 τὸ τεῖχος ςεςαλευμένον έξαπίνης κατερείπεται einige κατέρριπται schrieben, wie alle 5, 8, 2, 16 τὸ καταρριφθέν ἀντιτειχίς αντές 18 τὸ προς άρκτιον κατέρριψε πᾶν : 6, 1, 3, 14 εἰ καταρριφθείη τὸ τεῖχος : 6, 1, 5, 48 τὸ καταρριφθὲν εὐεπίβατον : 6, 1, 4, 28 Ῥωμαίων τὴν παρ ἐλπίδα χαρὰν ἐπὶ τῷ καταρριφθέντι: 30 τότε ἀναβῆναι διὰ τῶν καταρριφθέντων. denn obgleich diese stellen das andere hinreichend zu bestätigen scheinen, so ist doch 4. 1, 4, 25 für κατηρείποντο in einer κατερρίπτοντο, was der zu Stephani thes. unter κατερείπω angeführte Lennep hier und anderwärts richtig verwarf. das praeseus steht in allen ant. Iud. 14, 16, 2 έρειπομένων των πρώτων οἰκοδομημάτων bell. lud. 7, 5, 5, 46 τείχη δὲ ὑπερβάλλοντα μεγέθει μηχαναῖς ἐρειπόμενα. das perfectum ist vielleicht herzustellen 7, 5, 2, 14 τοῖς Γεροcολύμοις προcελθών καὶ τὴν λυπρὰν ἐρημίαν βλεπομένην ἀντιθεὶc τή ποτε τής πόλεως λαμπρότητι και το μέγεθος τών έρρηγμένων καταςκευαςμάτων, da έρρηγμένων viel weniger angemessen ist als ηρειμμένων, wie 17 folgt τοῦ πολλοῦ πλούτου ἔτι καὶ ἐν τοῖς ἐρειπίοις οὐκ ὀλίγον μέρος ἀνευρίςκετο.

Da bell. Iud. 5, 1, 5, 27 die älteste hs. cύνηλυς für cύγκλυς gibt. so werden wol sämtliche stellen wo cύγκλυς steht, 5, 10, 5, 24; ant. lud. 18, 2, 3, 19, 4, 1, ebenso teuschen wie bei so vielen anderen selbst späteren, wie Agathias, wo die hss. die bessere form erhalten haben, so alt auch dieser fehler bekanntlich ist.

Das bell. Iud. 6, 5, 2, 13 'Ρωμαῖοι δὲ τοῦ ναοῦ φλεγομένου πάντα cuvεπίμπραcαν, τά τε λείψανα τῶν cτοῶν καὶ τὰς πύλας πλὴν δύο in den liss. teils so teils cuvεμπίπραcαν geschriebene wort ist zu schreiben cuvενεπίμπραcαν. denn auch bei Philon bd. II s. 565, 8 καὶ ciwπῶ τὰς cuγκαθαιρεθείςας καὶ cuμπρηςθείςας τῶν αὐτοκρατόρων τιμὰς ἀςπίδων καὶ στεφάνων ἐπιχρύσων καὶ στηλῶν καὶ ἐπιγραφῶν ist cuvεμπρηςθείςας zu schreiben. ebenso ist zu verbessern 2, 16, 4, 71 οἱ δὲ οὕτε δι' αἰτίαν ἄλογον τηλικούτψ πολέμψ cuμπλέξουςιν ἑαυτοὺς usw., wo die älteste lis. richtig cuνεμπλέξουςιν, wie 7, 11, 2, 8 τήν τε γυναῖκα τὴν ἐκείνου ταῖς αἰτίαις cuνεμπλέξας, wo dieselbe und andere cuμπλέξας. das richtige findet sich öfter bei Plutarchos.

Contra Apionem 1, 26 εἶναι δέ τινας ἐν αὐτοῖς καὶ τῶν λογίων ἱερέων φηςί, λέπρα cuyκεχυμένους ist cuvεχομένους zu schreiben, wie hell. Iud. 4,4,5,58 τὸ κατάςτημα τῶν ὅλων cuyκεχυμένον, eine hs. dagegen cuνεχόμενον.

Bell. Iud. 4, 2, 5, 34 ἄμεινον εἶναι μετέωρον ἐν φόβψ τὸν αἴτιον καταλιπεῖν ἤ τινα τῶν οὐκ ἀξίων cuγαπολεῖν ist cuγαπελ-

 $\theta \varepsilon \hat{\imath} \nu,$  wie zwei hss. lesen, vermutlich aus cuvave $\lambda \varepsilon \hat{\imath} \nu$  entstanden, da

wenigstens cuvaπολέςαι erwartet würde.

Νίεπαπα hat gesagt was ant. Iud. 17, 10, 2 in den hss. steht μάχη τυγήει oder τυνίει καρτερά statt des gleich darauf folgenden τυνέττη, oder was 5, 2, 11 οἱ δὲ ἄμα τε ἠπατημένους αὐτοὺς ἤςθηντο καὶ ἐν ἀμηχανία τυνειςτήκεςαν, wol aus dem folgenden τυνελαθέντας entstanden und zu schreiben ist καθειςτήκεςαν, wie 5, 4, 3 steht νεκρὸν εὐρόντες ἐν ἀμηχανία καθειςτήκεςαν, und 6, 5, 2 τὴν ἀμηχανίαν, ἐν ἢ καθε(ι)ςτήκεςαν, oder 6, 6, 2 ἐν ἀγωνία δεινἢ καθειςτήκεςαν, und 6, 1, 1 ἐν ἀπορία δεινἢ καὶ τυγχύςει καθίςταντο.

Dasz bell. Iud. 4, 9, 10, 68 τόλμη zu schreiben sei τόλμα, würde auch ohne die beispiele des andern, wie 4, 4, 3, 36. 4, 10, 6, 33. 5, 11, 3, 20; ant. lud. 19, 1, 10 von τόλμαν, 2, 7, 2, 11. 5, 7, 3, 16. 6, 1, 8, 77. 6, 6, 2, 26 von τόλμα nicht zu bezweifeln sein. dasselbe τόλμη findet sich in einer hs. bei Havercamp bell. Iud. 6, 1, 3 s. 368.

Ant. Iud. 6, 12, 4 οὐκ εἰς τυχόντα θόρυβον καὶ ταραχὴν ἐνέπεςεν ist zu schreiben τὸν τυχόντα, wie 6, 13, 5 ἀνὴρ οὐ τῆς τυχούς αἰς ἀπολαύων παρὰ τοῖς Ἑβραίοις τιμῆς, bell. Iud. 4, 2, 1, 7 ἀγωνίαν οὐ τὴν τυχοῦςαν ἐνεποίει 4, 3, 4, 19 οὐ νυκτὸς οὐδ ἐπὶ τοὺς τυχόντας 7, 8, 7, 88 ὑμεῖς δὲ ἦτε τῶν τυχόντων und sonst, welches ant. Iud. 7, 1, 6 ὡς αὐτῷ μὲν οὐχ ἡ τυχοῦςα γένοιτο λύπη

in mehreren in οὐ τυχοῦςα γένοιτο verdorhen ist.

Dasz hell. lud. 1, 17, 6, 22 οἱ δὲ περὶ τὸν Πάππον οὖτε πρὸς τὸ πλῆθος οὖτε περὶ τὴν ὁρμὴν ὑποδείςαντες αὐτοῦ προθύμως ἀντεπεξῆλθον das aus dem vorhergehenden wiederholte περὶ zu streichen sei, zeigt 2, 3, 2, 10 πρός τε τὸ πλῆθος αὐτῶν ὑποδείςας καὶ τὰ φρονήματα. ebenso ist ant. lud. 3, 13, 1 Μωυςῆς δὲ παραθαρρύνων αὐτοὺς οὕτως ἀπεγνωκότας ὑπέςχετο καίπερ αἰςχρῶς ὑπ' αὐτῶν οὕτως περιυβριςμένος πλῆθος αὐτοῖς παρέξειν κρεῶν das zweite οὕτως aus dem ersten wiederholt und mit mehreren handschriften zu streichen, 18, 3, 4 οἱ δ' ἐπὶ πλήθει τοῦ χρυςίου παραχθέντες ὑπιςχνοῦντο ist ἐπὶ aus dem vorhergehenden ἐπὶ τῷ ληψομένῳ wiederholt.

Wie Iosephos nur χρόα und ῥόα, nicht wie zuweilen in den hss. steht, χροία und ῥοία, wofür es nicht nötig ist die einzelnen beispiele anzuführen, sagt, ebenso hat für πτοία bell. lud. 4, 1, 9, 62 die älteste handschrift mit drei anderen πτόα, und ebenso allein 4, 9, 6, 40; zwei contra Apionem 1, 32 s. 465, 19; πτοία dagegen alle ant. lud. 19, 1, 17. 19, 3, 1. desgleichen findet sich bei Diodoros, wie in der vorrede bd. I s. XIX bemerkt, zu πτοίας die variante πτοῆς, wie bei späteren auch πτόη. ist nun diese form πτόα bei Iosephos ebenso richtig, wie sie die autorität der ältesten handschrift für sich hat, sowie Iosephos und alle anderen auch πτοεῖςθαι sagen, wofür die epiker auch πτοιεῖςθαι brauchen, so würde dieselbe auch wenigstens bei Polybios und Diodoros herzustellen sein. auch schrieb Iosephos ant. lud. 8, 7, 3 wahrscheinlich nach dem zu Diodoros a. o. bemerkten ἐπιρροαῖς für ἐπιρροίαις bei gleich darauf folgendem ἐπινοία.

Ant. lud. 18, 7, 2 βαςίλειοί τέ είςιν οἰκήςεις αὐτόθι πολυτελέςι κεχρημέναι καταςκευαίς ist zu schreiben κεχορηγημέναι, wofür das andere vielleicht durch das folgende younévoic oder vorhergehende yoncάμενος in den text kam.

Ob zu den bei Iosephos wie bei vielen anderen regelmäszig verschriebenen formen auch die überall bei ihm stehende cwoc für cwc gehöre, mag dahin gestellt bleiben. an éiner stelle wenigstens, ant. lud. 6, 14, 4 καὶ cώους ἐπιςτρέψαντας, wo eine hs. ἴςως ὑποςτρέψαντας, könnte dieses aus και cŵc entstanden scheinen, wonach dann cứαc 2, 6, 5. 7, 9, 6, cwov 18, 6, 4 zu berichtigen wäre. Demetrios aber in seinem briefe 13, 2, 8 hatte wol kaum câ für cŵα geschrieben.

Dagegen hat Josephos die den älteren unbekannte zusammenziehung von ἀθρόος in ἄθρους im singularis zwar so regelmäszig, dasz nicht nur ant. Iud. 19, 8, 2, wo die meisten für ἄθρουν ἄλγημα geben ἀθρόον, dieses zu verwerfen ist, sondern auch bell. Iud. 1, 3, 16, 14 άθρόον αίμα und ebd. 18 λαβέτως αν άθρόον τοῦτο zu schreiben ἄθρουν, wie selbst eine hs. διάθρουν αίμα hat. im pluralis jedoch findet sich auszer den überhaupt von niemand zusammengezogenen formen άθρόοι, άθρόων, άθρόοις auch nur das masculinum άθρόους, nirgends ἄθρους, welches ich bei Polybios selbst nach dem Vaticanus und auch ohne ihn hergestellt habe, zu dessen beispielen, wo άθρόους in allen hss. steht, bell. Iud. 1, 17, 6, 26. 2, 1, 3, 22. 2, 14, 2, 11. 3, 10, 3, 38. 3, 10, 9, 59. 5, 8, 1, 9, noch zwei hinzuzufügen sind, deren erstes sich ebd. 2, 10, 5, 20 ταις δὲ έξης άθροις τε τοὺς δυνατοὺς κατ' ίδιαν και τό πλήθος έν κοινώ ςυλλέγων ποτέ μέν παρεκάλει, ποτέ δε ςυνεβούλευε in fünf der besseren hss. findet, welche άθρόους für άθροίςας geben, die älteste auch cυλλεγέντων, wonach zu lesen ἀθρόους τε τοὺς δυνατοὺς καὶ τὸ πλῆθος ἐν κοινῷ cυλλεγέν, da bei cυλλέγων das präsens nach άθροίςας unpassend, nach άθρόους überflüssig ist; das zweite aber 7, 8, 5, 62 wenigstens von dem lateinischen übersetzer misverstanden worden ist, welcher τοῖς ετρατιώταις προςέταττε λαμπάδας αἰθομένας ἀθρόους εἰςακοντίζειν mit 'crebras' übersetzend und das masculinum für das femininum haltend nicht bemerkte dasz Iosephos dann wol ἀθρόας gesagt haben würde, welche form er im singularis wenigstens immer braucht, wie alle anderen sowol im singularis wie im pluralis in der aufgelösten form. denn auch Herakleides von Tarent bei Athenaeos 3, 120 d τὰς δὲ ἀθρόους ἐν ἀρχη πόςεις ἐκκλιτέον hatte wol ἄθρους geschrieben, wie er άθρουςτέρω τῶ πώματι sagt ebd. 2 s. 80<sup>d</sup>.

LEIPZIG.

LUDWIG DINDORF.

# 116.

## ZU AESCHYLOS.

Eum. 232 ff. rechtfertigt sich Apollon den Erinyen gegenüber wegen des beistandes, den er dem Orestes gewährt, mit den worten:

έγὼ δ' ἀρήξω τὸν ἱκἔτην τε ῥύσομαι δεινὴ γὰρ ἐν βροτοῖςι κἀν θεοῖς πέλει τοῦ προςτροπαίου μῆνις, εἰ προδῶ cφ' ἑκών.

zu den letzten beiden versen bemerkt H. Weil: 'haec in universum dicta esse, neque ferri posse primam personam, satis ostendunt verba èv Bpoτοῖςι κάν θεοῖς. darum schreibt er: ὧ προδῶ cợ ἑκών, wo dann ὧ 'per attractionem rariorem' gesagt sein soll, also für τŵ oder τούτω δc προδώ. ob eine derartige attraction überhaupt statuiert werden könne, mag hier unerörtert bleiben; was aber den angegebenen grund der änderung betrifft, so ist es allerdings sehr möglich den ersten teil des satzes als einen allgemein gehaltenen ausspruch aufzusassen; aber eben so möglich ist es auch ihn gerade nur in beziehung auf den vorliegenden fall zu fassen. nach Weil sagt Apollon: unter den menschen und unter den göttern ist der zorn des flehenden gegen den, der ihn schutzlos läszt, zu fürchten; nach der andern auffassung sagt er: zu scheuen habe ich den bei den menschen und den göttern stattfindenden zorn wegen des sühneslehers, wenn ich ihn schutzlos lasse, der genitiv τοῦ προστροπαίου ist also nicht der subjective, wie ihn Weil genommen hat, sondern der objective, dessen umfang im griechischen und auch im lateinischen weiter ist als im deutschen, wo wir, um seine bedeutung auszudrücken, oft zu präpositionen wie 'nm, über, wegen' u. dgl. unsere zuflucht nehmen müssen. μηνις τοῦ προςτροπαίου ist = μηνις ὑπὲρ τοῦ προςτροπαίου, wie bei Homer  $\Theta$  124 und 316 ἄγος ἡνιόγοιο = ἄγος ύπερ τοῦ ἡνιόχου, und O 25 ὀδύνη Ἡρακλῆος = ὀδύνη ὑπερ 'Ηρακλέους. wenn bei Livius IX 8, 12 ira diremptae pacis steht, für ira propter pacem diremptam, so liesze sich auch griechisch sagen unνις της εἰρήνης κωλυθείςης = ύπερ της εἰρήνης, ὅτι ἐκωλύθη: und ebenso könnte auch gesagt werden μηνις τοῦ προςτροπαίου προδοθέντος ὑπ' ἐμοῦ, was dann ganz auf dasselbe hinauslaufen würde wie μηνις του προστροπαίου εί προδώ αὐτόν (ξάν würde hier weniger passend sein als das schlichte ei).

Was die früheren erklärer über die Aeschyleische stelle gesagt haben mögen, bin ich jetzt nachzulesen nicht im stande. die deutschen übersetzungen, die ich nachsehen kann, auch die meinige, haben, da der richtige sinn von μῆνις τοῦ προςτροπαίου entweder verkannt worden oder ohne eine umschreibung, für die sie im verse keinen raum hatten, sich nicht ausdrücken liesz, einfach den genitiv gesetzt. jetzt möchte ich vorschlagen: 'es droht bei menschen und bei göttern schwerer groll | ob

dieses flehers, geh' ich euch ihn willig preis.' Greifswald.

G. F. Schömann.

## 117.

## ÜBER ZWEI ODEN DES HORATIUS.

So wenig geleugnet werden kann, dasz unter den vielen auslegern der Horazischen oden mehrere durch ihren scharfsinn und ihre gelehrsamkeit die richtige auffassung der einzelnen worte und gedanken vielfach ermittelt und begründet haben, so ist doch anderseits nicht in abrede zu stellen, dasz das wahre oder volle verständnis vieler oden noch nicht gewonnen worden ist aus dem grunde, weil man sich der untersuchung nicht unterzogen hat, was die veranlassung zur fertigung dieser oden und was der zweck oder die tendenz derselben gewesen sei. zu diesen oden gehören I 30 und I 22.

I 30.

O Venus, regina Cnidi Paphique, sperne dilectam Cypron et vocantis ture te multo Glycerae decoram transfer in aedem.

fervidus tecum puer et solutis Gratiae zonis properentque Nymphae et parum comis sine te Iuventas Mercuriusque.

Werfen wir zunächst die frage auf, die noch niemand meines wissens aufgeworfen hat, was den dichter zur fertigung dieser ode veranlaszt habe, so lassen die worte o Venus bis ture te multo Glycerae decoram transfer in aedem darüber keinen zweifel obwalten, dasz Glycera in ihrer wohnung ein festmahl vorbereitet und den dichter davon in kenntnis gesetzt, das heiszt dazu eingeladen haben musz. mit dieser einladung — und zwar einer dringenden, wie das zugefügte multo annehmen läzzt — musz aber die aufforderung verbunden gewesen sein, dasz er als hauptgast diejenigen bestimme oder ihre zahl ihr angebe, welche auszer ihm an dem mahle teil nehmen sollen, wie Hor. epist. 15 in der einladung des Torquatus zu einem festmahl eine ähnliche hitte ausspricht v. 26 ff.:

"Butram tibi Septiciumque et nisi cena prior potiorque puella') Sabinum detinet adsumam: locus est et pluribus umbris, sed nimis arta premunt olidae convivia caprae. tu quotus esse velis rescribe.

auf die einladung Glyceras antwortet nun in dieser ode Hor. so, dasz er über sein kommen zum mahle zwar nichts zu sagen scheint, aher doch der Glycera genug sagt durch die an Venus gerichtete bitte, in begleitung der nachbenannten gottheiten bei ihrem festmahl zu erscheinen.

<sup>1)</sup> es herschte also damals in Rom die sitte, wie schon aus diesen worten ersichtlich ist, dasz mädchen ihre geliebten zu einem festmahl zu sich einluden.

mit dieser bitte aber drückt er der Glycera den wunsch aus, dasz er nicht in gesellschaft anderer befreundeter personen, sondern in gemeinschaft mit diesen göttern bei ihr sein, das heiszt dasz die diesen göttern inwohnenden eigenschaften von ihr bei dem mahle entfaltet werden und er allein ihre ganze liebenswürdigkeit genieszen möchte. die hauptperson dieser unsichtbaren gäste ist die göttin der liebe, Venus, die königin von Cnidus und Paphus; ihr sollen sich als begleiter anschlieszen erstlich die liebesglut (fervidus puer), zweitens die hohe anmut ohne gezwungenheit (Gratiae solutis zonis?)), drittens der reizende mutwille (Nymphae3)), viertens der liebesblick der jugendschöne (parum comis sine Venere Iuventas4)), fünftens endlich die bezaubernde sprache (Mercurius5)).

Offenbar verkennen diejenigen ganz und gar den geist des dichters, welche glauben, was die bisherigen ausleger dieser ode geglaubt zu haben scheinen, dasz Hor. der Venus die nachbenannten gottheiten nur deshalb als begleiter habe folgen lassen, weil sie als ihre begleitung auch bei Griechen erscheinen. ist dies doch auch von den Griechen, wo sie es gethan, nicht ohne bedeutung geschehen. es werden aber von den Griechen auch noch andere gottheiten, die Hor. hier nicht erwähnt hat, der Aphrodite zur begleitung gegeben, als die Horen, der Himeros, die Peitho (vgl. Preller gr. myth. I 237 ff.), und es ist noch keine stelle aus einem griechischen schriftsteller angeführt worden, wo gerade nur die

<sup>2)</sup> die richtigkeit meiner auffassung der worte solutis zonis durch 'ohne gezwungenheit' wird niemand in zweifel ziehen. doch bemerke ich, dasz schon Seneca in dem briefe an Aebutius de beneficiis I 3, 5 von den attributen der Gratien sprechend sagt: in quibus nihil esse adligati decet nec adstricti; solutis itaque tunicis utuntur. ibrigens vergleiche über diese göttinnen Preller gr. myth. I 276 ff. 3) offenbar wird mit den Nymphen hier die grata protervitas der Glycera bezeichnet, welche den stärksten eindruck auf den dichter machte nach seinem eigenen bekenntnis I 19, 7 urit (me Glycerae) grata protervitas. als scherzhafte, mutwillige, neckende mädchen sind allemal die Nymphen anzusehen, wo sie im verkehr, wie im tanze mit den Satyrn erscheinen, wie I 1, 30 f. me gelidum nemus Nympharumque leves cum Satyris chori secernunt populo und II 19, 2 f. wol vereinigen sie sich auch zum tanze mit den Gratien; aber dann ist offenbar der tanz ein anständigerer oder sittsamerer; vgl. I 4, 7 f. iunctaeque Nymphis Gratiae decentes alterno terram quatiunt pede und IV 7, 5 f. Gratia cum Nymphis geminisque sororibus audet ducere nuda choros. dagegen lag es natürlich im wesen der Gratien, dasz sie mit den Satyrn keinen verkehr hatten. 4) Juventas ist hier wie anderwärts mit Hebe identificiert: vgl. Preller röm. myth. s. 234 und über Hebe denselben griech. myth. I 289. demnach bezeichnen die worte parum comis sine Venere Iuventas nichts anderes als das dulce ridere, welches an der Lalage gepriesen wird I 22, 23, oder was auf dasselbe hinausläuft und der Glycera selbst vom dichter nachgerühmt wird I 19, 8 voltus nimium lubricus aspici. vgl. Soph. Ant. 795 νικά δ' έναρτής βλεφάρων ἵμερος εὐλέκτρου νύμφας. 5) das ist hier dulce loquens, wie es von der Lalage heiszt I 22, 24 Lalagen amabo dulce loquentem. vgl. I 10, 1 ff. Mercuri, facunde nepos Atlantis, qui feros cultus hominum recentum voce formasti, und Preller griech. myth. I 255 f. 263 f.

gottheiten, die Hor. hier namhaft gemacht hat, in der begleitung der Aphrodite erscheinen.

Einem etwaigen einwand müssen wir noch begegnen. da nemlich der dichter I 19, 5-8 sich also über Glycera äuszert:

urit me Glycerae nitor splendentis Pario marmore purius; urit grata protervitas et voltus nimium lubricus aspici,

so könnte er im widerspruch mit sich selbst zu stehen scheinen, wenn er bei dem mahle, zu welchem er geladen, auch solche reize an der Glycera zu finden wünscht, welche er dort als an ihr vorhandene gepriesen hat. dem entgegen genügt die antwort, dasz dies solche reize sind, welche von der augenblicklichen stimmung und innern gesinnung der Glycera gegen Hor. abhängig waren. diese mochte aber wol nicht immer dieselbe sein.

Endlich noch ein wort über den singularis decoram aedem, an dem man vielfach anstosz genommen hat. aber da der pluralis decoras aedes ebenso wie der singularis dem metrum entsprach und der dichter den allgemeinen sprachgebrauch gekannt und nie unberücksichtigt gelassen hat, so musz er einen besondern grund gehabt haben, warum er des singularis sich hier bedient hat. und dieser grund liegt am tage. götter werden eingeladen zu dem opfermahle der Glycera zu kommen. also musz die wohnung, das zimmer der opfernden — nicht das ganze haus — augenblicklich zu einem tempel werden.

#### I 22.

Integer vitae scelerisque purus non eget Mauri iaculis neque arcu nec venenatis gravida sagittis, Fusce, pharetra,

sive per Syrtes iter aestuosas sive facturus per inhospitalem Caucasum vel quae loca fabulosus lambit Hydaspes.

namque me silva lupus in Sabina, dum meam canto Lalagen et ultra terminum curis vagor expeditis fugit inermem,

quale portentum neque militaris Daunias latis alit aesculetis, nec Iubae tellus generat, leonum arida nutrix.

pone me pigris ubi nulla campis arbor aestiva recreatur aura, quod latus mundi nebulae malusque Iuppiter urget; pone sub curru nimium propinqui Solis in terra domibus negata: dulce ridentem Lalagen amabo, dulce loquentem.

Auch diese ode musz zu den unverstandenen gerechnet werden, insofern die frage noch unerörtert ist, aus welcher veranlassung und zu welchem zwecke sie gefertigt worden sei. die neueren und neuesten ausleger sind auf diese frage gar nicht eingegangen, und als beachtungslos erscheinen sofort die ansichten älterer ausleger, dasz Hor. dem Aristius Fuscus, der die Lalage auch geliebt habe, seinen tadelhaften lebenswandel indirect vorwerfe und ihn dadurch als unwürdig des besitzes dieses mädchens darstelle, oder dasz er nur die wunderbare rettung aus der todesgefahr, die ihm gedroht, zu erzählen beabsichtigt habe und das übrige poetische zuthat sei. denn um alles andere zu verschweigen, so bestand erstlich, wie wir wissen, zwischen Hor. und Aristius das innigste freundschaftsverhältnis; zweitens kann unbedingt nur diejenige auffassung der ode als die richtige angesehen werden, nach welcher alle worte und äuszerungen darin von anfang bis ende als notwendig zur ausführung des grundgedankens sich ergeben. es wird nicht schwer sein, bei sorgfältiger prüfung des ganzen liedes zu dieser auffassung zu gelangen.

Im ersten strophenpaar hält der dichter seinem freunde Aristius den satz vor, dasz der, welcher reines wandels und unbescholten sei, nicht mit tötlichen wassen sich zu versehen brauche, wenn er durch die unwirtbarsten gegenden eine reise zu machen im begriff sei. völlig ungereimt und lächerlich muste dieser vorhalt dem Aristius erscheinen, wenn er nicht im begriff war eine derartige reise zu unternehmen und über dieses vorhaben sowie über seine besorgnis wegen der mit der reise verbundenen gefahren gegen Hor. sich geäuszert hatte.

Im zweiten strophenpaar begründet der dichter den eben ausgesprochenen satz durch die erfahrung die er an sich gemacht, indem ein furchtbarer 6) wolf im Sabinerwalde vor ihm gestohen sei, während er

<sup>6)</sup> da Hor, anderwärts, wo das gefahrvolle, die wut und mordlust des wolfes in betracht kommt, dies durch besondere beiwörter zu bezeichnen pflegt, wie epist. II 2, 28 f. vehemens lupus . . ieiunis dentibus acer. carm. I 17, 9 nec virides metuunt colubras nec Martiales Haediliae lupos (vgl. anm. 8) und I 33, 18 f. prius Appulis iungentur capreae lupis, quam turpi Pholoë peccet adultero: so muste er vor allem hier, wo die grösze der todesgefahr, in der er sich befunden, lebendig vor die augen des lesers treten soll, notwendig eine schilderung des wolfes hiuzufügen, wie sie die 4e strophe enthält. man hatte aber jedenfalls in Daunien oder Appulien nicht selten die wut der wölfe erfahren, so dasz sie als die grimmigsten oder gefährlichsten angesehen wurden, wie aus der eben angeführten stelle I 33, 8 f. hervorgeht. desgleichen galt Mauretanien als ein land, das reich an wilden und tötlichen thieren, nicht blosz an löwen, sondern auch an gefährlichen schlangen war; vgl. III 10, 18 nec rigida mollior aesculo nec Mauris animum mitior anguibus. dies genüge gegen Peerlkamps einfall, dasz die vierte strophe zu tilgen sei. noch weiter hat sich H. Warschauer verirrt, der in der z. f. d. gw. 1868 s. 495 f. beide strophen, die dritte und die vierte, gestrichen wissen will.

ein lied auf seine Lalage gesungen und ohne waffe über die grenze seines gebietes hinaus sorglos geschweift sei.

Die bisherigen erklärer scheinen insgesamt der meinung zu sein, dasz Hor. die worte dum meam canto Lalagen et ultra terminum curis vagor expeditis nur zu dem zweck zugefügt habe, die zeit zu bezeichnen, in welcher ein wolf vor ihm gestohen sei, und demnach diesen gedanken ausgesprochen habe: denn weil ich ein integer vitae scelerisque purus bin, hat ein wolf, als ich die Lalage besang, mich unversehrt gelassen. aber einer solchen aussaung widerstreitet schon ganz und gar der inhalt des dritten strophenpaars, in welchem ossenbar der dichter die wirkung, welche die ersahrene rettung auf ihn gemacht habe, angeben will und dem zusammenhang entsprechend nun hätte sagen müssen, was er aber nicht gesagt hat: darum werde ich immer ein integer vitae scelerisque purus bleiben.

Dagegen steht das dritte strophenpaar im vollkommensten zusammenhang mit dem zweiten wie mit dem ersten, wenn wir annehmen dasz der dichter mit dem zwischensatze dum meam bis expeditis nicht blosz den zeitpnnct angegeben habe, in welchem der wolf vor ihm geslohen sei, sondern ganz besonders auch den grund der slucht, das ist die im gesang sich kundgebende liebe gegen seine Lalage, und also mit den worten Lalagen meam canto usw. zugleich die bewährung der integritas vitae scelerisque puritas bezeichnet habe.

In ganz ähnlicher weise sagt Hor. I 17, 5—12, dasz auf seinem landgute die ziegenherden sicher seien vor giftigen schlangen und gefährlichen wölfen aus der nachbarschaft, so lange er seiner liebe zur Tyndaris auf der schalmei einen ausdruck gebe, dasz die thäler und die angrenzenden berge widertönen:

inpune tutum per nemus arbutos quaerunt latentes et thyma deviae olentis uxores mariti, nec virides<sup>7</sup>) metuunt colubras nec Martiales<sup>8</sup>) Haediliae lupos, utcumque dulci, Tyndari, fistula valles et Vsticae cubantis levia personuere saxa.

nur dasz er dort, was er im liede an Aristius auszusprechen unterlassen hat — warum, darüber weiter unten — den grund der wirkung seines

<sup>7)</sup> der sinn der ganzen stelle zeigt, dasz hier von giftigen sehlangen die rede ist. es gibt aber in der that auch giftige schlangen, die eine grünliche farbe haben, wie die schon den Römern wel bekannt gewesene ägyptische aspis. vgl. Lenz gemeinnützige naturgeschichte III s. 43. 8) unmöglich kann Martialis, wie es bisher gefaszt worden ist, hier nichts weiter als 'dem Mars heilig' oder 'ein begleiter des Mars' bedeuten, sondern musz, entsprechend dem beiwort der schlangen virides, auf die auch dem Mars oft beigelegte mordlust bezogen werden, so dasz lupi Martiales mordgierige wölfe sind. man denke an "Αρης μιαιφόνος und Mars cruentus bei Hor, carm. II 14, 13.

gesanges an den tötlichen thieren auf die macht und den schutz der ihm freundlichen gottheit zurückführt, indem er v. 13 ff. fortfährt:

di me tuentur, dis pietas mea et musa cordi est.

und wie dort der zusammenhang uns nötigt das substantiv pietas hauptsächlich auf die im gesang sich bekundende liebe des dichters zu seiner geliebten zu beziehen, so ist daran nicht der geringste anstosz zu nehmen, dasz in der ode an Aristius dieselbe tugend als vorhanden in dem angesehen wird, welcher ein integer vitae seelerisque purus, d. i. mit éinem worte ein pius ist: denn, wie Hor. sat. II 1, 54 sagt, nil faciet sceleris pia dextera. als ein scelus aber erschien ihm mit recht die untreue gegen ein mädchen, dem treue geschworen worden war.

Und dasz Hor. der Lalage treue liebe geschworen oder mit anderen worten sich mit ihr verlobt hatte und dem schwur treu zu bleiben entschlossen war, als er dieses gedicht an Aristius fertigte, geht deutlich daraus hervor, dasz er sie die seinige (meam) nennt, wie er keins der übrigen zeitweilig geliebten mädchen genannt hat. ferner dasz durch das wort canto der lehendige ausdruck der liebe, die in gesang ausbrechende liebe bezeichnet werde, so dasz der hauptbegriff die liebe oder die stärke der liebe ist, zeigt auf das bestimmteste der schluszsatz des gedichtes: pone me . Lalagen amabo.

Endlich versteht es sich von selbst dasz, wenn der im ersten strophenpaar aufgestellte satz, wie auszer zweifel ist, eine beziehung auf Aristius
hat, auch die begründung dieses satzes eine beziehung auf denselben
haben musz. und diese hat sie nur, wenn Aristius, als er die gefahrvolle
reise antreten wollte, mit einem mädchen in ähnlicher weise wie Hor.
verbunden war. eine anspielung auf diese reise enthalten auch jedenfalls
die worte et ultra terminum vagor, da sie auszerdem, was unannehmbar ist, als ein zweckloser zusatz anzusehen wären.

Im dritten strophenpaar spricht Hor. den eindruck aus, welchen die eben erzählte erfahrung auf sein herz gemacht habe, indem er dem Aristius versichert, er möge ihn in die ödesten gegenden des äuszersten norden oder süden versetzen, wo vor kälte kein baum gedeihe und finstere regenwolken auf der erde aufliegen, oder wo kein obdach vor brennender hitze schütze, so werde er doch seine Lalage in vergegenwärtigung des zaubers ihres blickes und ihrer sprache zu lieben nicht aufhören.

Kann noch ein unbefangener leser in zweifel sein, dasz diese erklärung des dichters von sich eine zarte mahnung an den freund sein soll, auf seiner reise auch in den ödesten gegenden, wo alles leben unterzugehen drohe, doch die liebe zu seiner verlobten nicht untergehen zu lassen? war es möglich dasz der dichter, der für seine person an eine reise nicht dachte, den gedanken aussprach, dasz er auch in jenen wüsten orten der welt seine Lalage lieben würde, wenn er nicht auf die beabsichtigte reise des freundes hindeuten wollte? und ist es nicht augenscheinlich, dasz die hier erwähnten orte eine beziehung haben auf die oben in der zweiten strophe genannten gegenden, nur dasz hier eine steigerung stattfindet, insofern an die stelle der dort bezeichneten, über

das römische gebiet hinaus nach süden, norden und osten gelegenen, öden und gefahrvollen gegenden der äuszerste norden und süden mit ihrer alles leben hemmenden kraft treten?

Die mahnung aber an Aristius, die ich in diesem gedichte finde, hat natürlich zur voraussetzung, dasz Hor. nicht blosz von der liebe des Aristius wissen, sondern auch einigen grund zu der besorgnis haben muste, es könne diese liebe auf der reise wieder erkalten. beides war selbstverständlich nur möglich, wenn ein inniges freundschaftsverhältnis zwischen ihm und Aristius bestand. und das bestand in der that; davon gibt Hor. selbst zeugnis nicht blosz den worten sat. I, 9, 61 Fuscus Aristius occurrit, mihi carus, sondern auch durch den an ihn geschriebenen brief (ep. I 10), namentlich durch den anfang desselben:

urbis amatorem Fuscum salvere inbemus
ruris amatores, hac in re scilicet una
multum dissimiles, at cetera paene ge melli
fraternis animis quidquid negat alter et alter
adnuimus pariter vetuli notique columbi.

aus dem ersten dieser verse ersehen wir, was auch der ganze übrige brief zu erkennen gibt, dasz Aristius ein weltmann war und also natürlich ein Epikureer. da er als solcher an eine fürsorge der gottheit für das wohl der menschen nicht glaubte, dürfte wol darin der grund zu suchen sein, dasz Hor. in der ode an ihn das hinzuzufügen unterlassen hat, was er, wie wir oben s. 853 gesehen haben, gegen Tyndaris (I 17, 13 f.) offen ausgesprochen hat, womit noch zu vergleichen II 7, 13. II 17, 27 ff. III 4, 20. III 8, 1—8.

Somit enthält die besprochene ode nach unserer darstellung den allgemeinen gedanken, dasz rechte treue in der liebe eine sichere wasse gegen drohende lebensgesahren auf reisen sei.\*)

GRIMMA. EDUARD WUNDER.

<sup>\*) [</sup>obiger aufsatz ist die letzte gelehrte arbeit des verfassers, deren manuscript er der redaction zugehen liesz, als er schon auf dem krankenbette lag, von dem er sich nicht wieder erheben sollte. geboren am 4 mai 1800 in Wittenberg und vorgebildet auf dem dortigen lyceum, seit 1816 auf der landesschule in Meiszen, bezog Wunder 1818 die universität Leipzig, wo er unter G. Hermann und Spohn philologie studierte und längere zeit mitglied von des erstern griechischer gesellschaft war. im mai 1823 wurde er als adjunct an der landesschule in Grimma angestellt, 1826 zum professor ernannt und 1828 zum ordinarius der zweiten classe bestellt, welcher er bis ende 1842 vorstand. im januar 1843 wurde er nach Weicherts emeritierung rector derselben landesschule, und von diesem amte trat er am 18 mai 1866 wegen kränklichkeit zurück. er starb in der nacht vom 24 zum 25 mirz 1869, seine zahlreichen schüler betrauern in ihm einen streng gewissenhaften rector und einen lehrer dessen vorträge sich durch klarheit, bestimmtheit und lebendigkeit auszeichneten. unter seinen sehriftstellerischen leistungen sind die hervorragendsten die ausgabe von Ciceros Planciana (Leipzig 1830) und die zur Gothaer bibliotheea graeca gehörige ausgabe des Sophokles, deren einzelne bändehen in drei bis vier auflagen erschienen sind.]

## 118.

### ZU CICERO PRO MURENA.

- 1, 2 haben die hss. idem consul ei vestrae fidei commendat quem (mit Zumpts Lagom. 9; die andern qui) antea dis immortalibus commendavit. das unrichtige ei hat man in eum verwandelt, zu welchem von ei aus kein weg führt. ich schreibe, um einen gegensatz zum folgenden antea zu gewinnen, nunc vestrae fidei commendat. abgekürzt in nc konnte dieses in ei übergehen. eum ist entbehrlich; am ehesten aber wäre es vor commendat einzusetzen.
- 2, 3 ist überliefert quis mihi.. debet esse coniunctior quam is cui res p. a me una traditur sustinenda. dasz una falsch ist bedarf keines beweises; von den dafür vorgeschlagenen besserungen (uno, manu, iam, cuncta u. dgl.) befriedigt aber keine. auch Halms (in der Weidmannschen ausgabe von 1866) annahme einer lücke (una cum salute communi) hat wenig wahrscheinlichkeit. ich glaube das richtige gefunden zu haben. Cicero schrieb a me mea vice traditur sustinenda, wobei mea nach me aussiel, vice (oder vielmehr unce) in una übergieng. so haben wir den durch den sinn geforderten begriff des nachfolgers. warum Cicero nicht die wortstellung a me mea vice sustinenda traditur wählte ist einleuchtend.

Ebd. hat Madvig das von allen hss. gebotene consul für 'ineptissimum' erklärt, A. W. Zumpt es vertheidigt, aber wie mir scheint nicht auf genügende weise. und doch ist es für die argumentation in wahrheit nicht zu entbehren. Cicero will beweisen dasz er und nur er den beruf zur vertheidigung des Murena habe, er thut dies mit einer mathematisch scharfen argumentation, indem er die grundsätze in bezug auf res mancipi zur vergleichung heranzieht. nennen wir A den nach seiner behauptung rechtmäszigen eigentümer der res mancipi, B denjenigen der sie (nach der behauptung des A) unrechtmäszig inne hatte und sie dann (durch mancipatio) veräuszerte an C, den augenblicklichen inhaber. A reclamiert (repetit) sein eigentum, indem er sich als rechtmäszigen eigentümer evincit. gibt das iudicium seiner eviction statt, so musz C die res an A ausliefern; hat aber nun seinerseits den regress an B, qui se nexu obligavit und welcher daher periculum iudicii praestare debet. damit vergleicht Cicero sein verhältnis zu Murena. die res mancipi ist das consulat, A ist Servius Sulpicius, C Murena, B aber Cicero. die obligation welche dieser gegenüber von Murena in bezug auf das consulat eingegangen hat besteht darin dasz er ihn consulem renuntiavit. in folge dieser renuntiatio musz er nach seiner behauptung dem Murena periculum iudicii praestare. die verpslichtung würde also nicht einmal auf seinen amtsgenossen C. Antonius anwendung finden, sondern gilt einzig ihm, demjenigen consul qui Murenam consulem declaravit. und das wollte er beweisen.

TÜBINGEN.

WILHELM TEUFFEL.

### 119.

DIE GERMANIA VON TACITUS AUSFÜHRLICH ERKLÄRT VON DR. L. CURTZE, GYMNASIALDIRECTOR A. D. CAP. I-X. 1868. verlag von M. G. Priber. XII u. 423 s. gr. 8.

Dieses excerptenbuch besteht sogar in der vorrede aus fast nichts als citaten und ausschreibungen aus anderen büchern, in losester verbindung werden die meinungen verschiedener aus den letzten zwanzig jahren über das angeführt, was man von einer rechten bearbeitung der Germania zu erwarten und zu fordern habe. der vf. hat es 'für zeitgemäsz und förderlich gehalten, die resultate der neueren forschungen über das germanische altertum speciell in einem commentare über die Germania übersichtlich zu verwerthen.' und er leht der schönen überzeugung: 'die vergleichung mit den bisherigen ausgaben und erklärungsschriften der Germania wird zwar eine sorgfältige berücksichtigung derselben, überall aber eine auf umfassenden studien beruhende selbständige forschung beweisen, wodurch in manchen fragen neue und erfreuliche resultate gewonnen sind.' diese behauptung ist eine selbstteuschung, neben welcher die irtümliche meinung einhergeht, Curtze habe eine ganz besonders neue methode gefunden, wie man die Germania erklären müsse. 'meine arbeit' sagt er 'muste nach dem gegenwärtigen stande der historischen wissenschaft den blick auch überhaupt auf das ganze indogermanische gebiet, insbesondere die resultate richten, die durch die neuere sprachvergleichende methode gewonnen sind; sie muste allen fäden nachspuren, die in sprache, sitte, religion und recht ir gendwie eine gemeinsame indogermanische wurzel oder wenigstens sichere verwandtschaft mit dem indogermanischen urvolk und anderen alten völkern nachweisen, erst auf diese weise wird das germanische volk in seiner welthistorischen stellung und bedeutung klar hingestellt, ein blick in den culturstand des gemeinsamen urvolkes dabei vergönnt und insbesondere für die Germania des Tacitus ein tieferes verständnis erschlossen.' der vf. bedauert deshalb 'hier nur erst einen teil seiner arheit bekannt machen zu können, da sich die gewählte methode, je weiter angewandt, immer überzeugender bewährt. nur durch consequente anwendung dieser methode gelingt es über viele stellen, deren deutung hisher ganz irrig oder schwierig und schwankend war, in den meisten fällen eine sichere entscheidung zu geben.'

Statt in eine kritische analyse dieses vagen geredes einzutreten will ich folgendes bemerken, bei der erklärung der Germania ist das erste und unerläszlichste, dasz man die worte des schriftstellers vollkommen so verstehe, wie er sie ausgesprochen und verstanden hat. das zweite aber ist, dasz wir als Deutsche aus unserer eignen kenntnis des deutschen altertums die worte des Tacitus prüfend heleuchten. der erste punct unterscheidet sich in nichts von der exegese anderer classischer autoren, der zweite aber ist etwas neues und besonderes; und auf ihn passt ganz eigentlich die vorschrift welche G. Hermann de officio interpretis s. 6 einprägt 'ut eorum quibus opus est nihil desit, ut nihil afferatur quo

non sit opus, ut quae promuntur recte exponantur'. gegen diese vorschrift sündigt aber der in rede stehende commentar durchweg. er enthält sehr vieles nicht, was er enthalten sollte, und zwar in formaler wie in realer beziehung, er ist in dem was er gibt nur zu häufig von dem 'recte exponere' entfernt, und bietet eine masse von unverdauten sachen und notizen, die den text der Germania nicht klar machen, sondern völlig verschütten, es ist wahr, die germanische altertumskunde darf die vergleichende sprachwissenschaft nicht fern halten, ohne sich selber zu schaden; es ist aber ebenso wahr, dasz in dieser wechselheziehung beider wissenschaften viel übertreibung und spiel des witzes herscht. diejenigen sicheren ergebnisse der deutschen altertumskunde zur erklärung der Germania benützen, die ausgemacht und für das gegebene ziel passend sind, ist also recht, auch wenn die vergleichende sprachwissenschaft daran anteil hat; aber diese sprachwissenschaft als solche oder gar um eines jeden traumes willen in den commentar der Germania hereinziehen ist verkehrt. die Germania des Tacitus ist ein hauptfundament unserer deutschen geschichte; daraus folgt aber nicht, dasz die erklärung der schrift gewinnt, wenn der erklärer sie mit alle dem überschüttet, was sich auf deutsche geschichte im weitesten sinne bezieht. ganz besonders schädlich sind solche extreme bestrebungen dann, wenn die an sich schon unberechtigte masse des stoffes nicht als etwas ins reine durchgearbeitetes erscheint, sondern als rohes material und wüster schutt. hr. C. hat z. b. über Asciburgium c. 3 von s. 99 bis 104 gehandelt und sich dabei sogar ins ägyptische verloren. seine ganze arbeit besteht lediglich aus schlecht an einander gereihten fragmenten, die er aus einer menge von schriften excerpiert hat, weder die erklärung des namens ist zusammenhängend oder genügend, noch die der sache; und obgleich von allen seiten her alles mögliche durch ihn herhei geschleppt wird, so ist doch die hauptschrift übergangen, wir meinen A. Rein: die römischen stationsorte und straszen zwischen Colonia Agrippina und Burginatium (Crefeld 1857), wo s. 42-53 über den namen Asciburgium, seine ableitung und bedeutung, besonders aber über das historisch-geographische des ortes ausführlich und gründlich gehandelt ist. dieser letzte punct ist jedenfalls das nächste und dringlichste, was der erklärer der Germania an dieser stelle zu leisten hat. C. nimt dies aber so leicht, dasz bei ihm z. b. kein wort darüber zu lesen ist, dasz Ptolemäos, welchem geogr. Rav. IV 24 folgt, Asciburgium, das auf dem linken Rheinufer lag, geradezu auf das rechte ufer setzt, und dasz nicht blosz Kruse, sondern auch Wilhelm (Germanien s. 154) die lächerlichkeit begiengen, zwei orte Asciburgium anzunehmen, auf den zwei ufern des Rheines, ferner ist auch darüber kein wort gesagt, wie es erklärlich sei, dasz nicht blosz der feste ort am Rhein Asciburgium heiszen, soudern auch ein groszes waldgebirge Germaniens von Ptolemãos τὸ 'Ακκιβούργιον (das Riesengebirge) genannt werden konnte, endlich wäre es auch sehr am platze gewesen zu fragen, wie unsere stelle mit der nachricht des 16n cap. vereinbar ist. - Dieses zuwenig und zuviel zeigt sich auch bei der behandlung der frage über Vlixes in Germanien. hr. C. führt s. 94 ff. die ganze masse von versuchen

auf, durch welche gezeigt werden soll, dasz unter diesem Ulixes eine deutsch mythische person verborgen liege, wobei bekanntlich die herren A bis Z einander widersprechen und gewöhnlich selber auf ihre hirngespinnste keinen nachdruck legen. der erklärer dieser stelle hat aber vor allem darzuthun, was Tacitus selbst mit seinen worten gemeint habe. und da wäre mit bestem gewissen zu sagen gewesen, dasz er ohne allen zweifel nur an den griechischen Odysseus dachte, wie die worte longo illo et fabuloso errore auszer allen zweifel setzen. dann muste vor allem auch gesagt werden, dasz das spätere altertum der Griechen und der Römer jenen error fabulosus bis nach Gallien specialisierte, und dasz, wie Ukert s. 190 mit recht bemerkt, es nicht auffallen darf, wenn in dieser neigung die Römer den vielgewanderten auch nach Germanien kommen lieszen, ohne dasz man ihnen deshalb kunde von Odin usw. zuschreiben darf und ohne dasz man eine verwechslung mit germanischen heroen anzunehmen genötigt wäre. C. hätte also auch gründlich ins reine bringen sollen, was für leute bei den worten quidam opinantur zu verstehen sind. statt in diese frage ernsthaft einzugehen, schreibt er blosz die bemerkung von Kritz ab: 'vel Graeci, vel etiam Romani (Plin.) Graecos scriptores sequentes.' diese quidam sind aber vor allem keine Germanen; welche Griechen es aber gewesen seien, ist schwer abzusehen, besonders da zu Tac. zeiten die Römer sich selbst über Germanien unterrichtet hatten und fortan unterrichteten, von Griechen dagegen in dieser sache rein nichts lernen konnten, während umgekehrt die Griechen von den Römern lernen musten. Kritz und Curtze würden auch in starke verlegenheit kommen, wenn sie die namen derjenigen griechischen schriftsteller angeben sollten, an welche etwa hier zu denken wäre. wir verweisen deshalb sie und andere, namentlich auch Schweizer, welcher in seinem programm I 15 den Tac, hier ebenfalls aus griechischen quellen referieren läszt, auf Gervinus, der s. 19 seiner gesch. d. d. dichtkunst von der hier erwähnten Odysseus-sage ganz gut bemerkt: 'diese augabe kommt wol auf rechnung römischer archäologen; und ungern sieht man, dasz solche fabeln schon so früh erfunden sind und hier und da auch Deutschen mögen eingeslüstert sein. hiernach wird man alshald auch wissen, was davon zu halten ist, wenn Wackernagel litt. gesch. s. 1 aus den worten des Tac. eine förmliche 'griechische zuwanderung unter Odysseus? herausliest und in dieser erzählung im allgemeinen einen der beweise der erinnerung an die asiatische heimat der Germanen erblickt. - Mangelhaft und werthlos ist bei Curtze auch die bemerkung zu nominatumque, denn obgleich dieselbe eine ganze seite einnimt, enthält sie doch rein nichts als was der und jener gemeint habe, und schlieszt mit der ganz abgeschriebenen stelle Halms, welcher in seinem aufsatze in den Münchner sitzungsberichten s. 31 bemerkt, es erscheine 'fraglich, ob nach nominatumque eine lücke anzunehmen sei.' wir dagegen sind ganz sicher, dasz durchaus keine lücke anzunehmen ist. soll denn die éine stadt zwei namen gehabt haben? wäre ein so breites gerede nicht im widerspruch mit der absichtlichen und eonsequenten kurze, der sich Tac. in seiner ganzen darstellung befleiszigt? wenn es überdies sicherlich auch sonst städte gab, welche nach der sage von Odysseus gegründet und dennoch nicht nach seinem namen benannt waren, so konnte auch Aseiburgium durch ihn benannt sein, ohne von ihm seinen namen zu haben, wie ja auch die geschichte allerwärts städte genug kennt, die den namen ihrer gründer nicht führten. Schweizer hat also unrecht, wenn er I 16 sagt 'welchen sinn das part. nominatum ohne einen namen oder eine begründung des namens Asciburgium haben könnte, sehen wir nicht ein.' diese unsere auffassung, nach welcher in dem namen Asciburgium nichts von dem namen und den schicksalen des Ulixes zu liegen braucht, wird auch durch den umstand bekräftigt, dasz alsbald ein anderes denkmal angeführt wird, welches seinen namen wirklich hatte, ara Vlixi consecrata d. h. eine ara mit einer weihinschrift, in welcher der name des Odysseus vorkam, unter gleichzeitiger nennung seines vaters Laertes, wie es bei den Griechen sitte gewesen ist und wie Odvsseus selbst sich nicht selten bei Homer nach seinem vater benennt. durch diese behandlung der stelle fällt nicht blosz die tilgung des ausdrucks nominatumque oder die annahme einer lücke und deren ausfüllungsversuche in ihr nichts zusammen, sondern auch die quälereien in der erklärung des namens Asciburgium. - Nicht minder ungenügend ist C. bei der behandlung der worte Vlixi consecrata, wo er in 18 zeilen ohne alle untersuchung erklärt, Vlixi im sinne des eigentlichen dativs zu nehmen sei unrichtig, es sei = ab Vlixe, 'weil mit diesem alter die anwesenheit des Odysseus selbst in Germanien bewiesen werden soll.' das ist aber ein sehr schwaches argument, und die ganze behauptung ist falsch. der name des Ulixes musz auf der ara schon deshalb gestanden haben, weil das particip adiecto (hinzugefügt) voraussetzt, dasz als hauptname ein anderer darauf stand, und zwar, weil es heiszt Laertae patris nomine, kein anderer als der des sohnes, des Odysseus selbst. fragt man uns aber, wer denn der consecrator gewesen sei, wenn die ara dem Odysseus consecriert war, so antworten wir ganz frischweg: niemand anders als Odysseus selbst, war der consecrator. denn wenn auch seine gefährten das denkmal errichteten, woran materiell nicht zu zweifeln wäre, so errichteten sie es nur als seine werkzeuge, er selbst also durch sie und mit ihnen an ihrer spitze. dazu kommt dasz überall im altertum, wo ein heros gewesen sein sollte, man sich auf arae oder βωμοί berief, die er errichtet hatte, auf welchen sein name verewigt wurde. was anderes werden z. b. die βωμοὶ ὑπὸ Ἰάςογος ἀνακείμενοι bei pseudo-Aristoteles mir. ausc. 112 gewesen sein? und wird man es anders verstehen wollen, wenn Mela I 64 berichtet, die stadt Iope in Syrien sei vor der sinflut gebaut, ubi Cephea regnasse eo signo accolae adfirmant, quod nitulum eius fratrisque Phinei veteres quaedam arae retinent? die an unserer stelle erwähnte ara (= 'monumentum in hominis aut rei memoriam e lapide aliave materia exstructum' Walther zu Tac. ann. XIV 31) Vlixi consecrata war also ein denkstein, den sich Ulixes selbst gesetzt hatte zur ewigen erinnerung seines vordringens bis hierher. sache und ausdruck waren in Tac. worten jedem römischen leser verständlich, da consecrare, worûber C. kein wort sagt, (bei weitem nicht so viel als

das dem cultus angehörende dedicare) nicht selten in der allgemeinen bedeutung von perpetuum facere oder inmortalitate donare gebraucht wird, z. b. amplissimis monumentis consecrare memoriam nominis bei Cicero ad Q. fr. I 1, 5. es ist deswegen zwar behutsam, aber nicht nötig, wenn Walther bemerkt: 'an ipse Vlixes aram consecraverit, Tacitus neque docet neque voluit aut potuit docere'; recht hat er aber, wenn er sagt, ara Vlixi consecrata sei weiter nichts als ara Vlixis nomine inscripta. also an eine ara Vlixi ab Vlixe consecrata ist zu denken, und C. wird jetzt einsehen, dasz auch bei der erklärung des dativs Vlixi als eigentlicher dativ die stelle dennoch 'die anwesenheit des Ulixes selbst in Germanien' beweist.

Aehnlich wie in den behandelten zwei stellen über Ulixes und Asciburgium benimt sich C. durchweg in seinem commentar. bei der stelle c. 9 über den vorgeblichen Isis-dienst der Sueben bringt er alles herbei. was Grimm und andere Germanisten nicht ohne grosze widersprüche unter einander über ähnelnde götter und culte aus späteren zeugnissen des deutschen altertums mitgeteilt und aufgestellt haben, und selbst die griechische und ägyptische mythologie wird herbeigezogen. jeder ruhig denkende wird aber sagen müssen, dasz dies alles nur meinungen und combinationen sind, die zu gar keiner sichern belehrung führen und jedenfalls für das eigentliche verständnis des Tac. nichts leisten. C. hat also gar keine berechtigung mit einem gewissen selbstgefühl mir eine 'völlige unkeuntnis dieser dinge' und den mangel des 'begreifens des ganzen' vorzuwerfen, wie er s. 337 thut, was er da zusammenschleppt, das habe ich alles ebenfalls gewust, und durfte dennoch behaupten was ich noch jetzt behaupte, nemlich 1) dasz die nachricht des Tacitus über den Isisdienst der Germanen in der art wie er sie gibt eine romanhafte träumerei ist, und 2) dasz es jedenfalls eine wunderbare logik ist, aus einem götterbilde symbolischer art, welches einige ähnlichkeit mit einem schiffe hat, zu folgern, die verehrung der gottheit sei eine frem de, über das meer gekommene, während doch nach c. 2 die Germanen autochthonen gewesen sein sollen.

Nach dem charakter dieser unkritischen sacherklärungen wird man sich wol denken können, dasz die texteskritik der Germania in dieser bearbeitung nicht glücklich sein werde. und so ist es in der that: die kritik ist hier unter aller kritik. nirgends ist auch nur ein wort über das werthverhältnis der hss. gesagt, und es wird genügen, wenn ich bemerke dasz der vf. z. b. die auseinandersetzung Reisterscheids über diesen gegenstand und über den echten titel der Germania mit keinem worte erwähnt. um aber hierüber kurz und schlagend zu sein, wollen wir nur ein paar solche stellen mitteilen. zn plures populos c. 1 wird bemerkt: 'Nolte: pluris recipe. so liest Ilaase, Ilalm, Ilaupt. andere plures. Passow, Kritz.' über erumpat wird s. 15 von keiner einzigen hs. gesprochen, nur von ausgaben, und dabei bemerkt, Ernesti glanbe, sowol der ind. als der conj. sei richtig. ehenso wird über enim s. 16, was die hss. betrist, kein wort gesagt, sondern nur erwähnt dasz die ausgaben enim teils haben teils nicht haben, und dasz die ausleger es teils für nötig erklären, teils

für nicht nötig. s. 25 heiszt es: 'nisi si, cod. P si (falsch), tres Vaticani nisi si, einige nisi sibi; si minime abundat, sed significat nostrum et wa, ambiguitatem verbis adiungit.' wie elend! warum wird nicht Reisig citiert, welcher § 457 sehr gut hierüber spricht? s. 103 werden 24 ausgaben namentlich aufgeführt, welche As ciburgium lesen, und 3 welche As tiburgium haben, mit der naiven bemerkung: 'Weishaupt denkt dabei an das bask. asta — felsenstadt. schade nur dasz die lesart so wenig beglaubigt ist.'

Eine neue, den wolbegründeten ansprüchen der classischen philologie und germanischen altertumskunde genügende ausgabe der Germania ist ein unleugbares bedürfnis. dieselbe wird allerdings ausführlich sein müssen, sie darf aber keine rudis indigestaque moles sein. die vorliegende bearbeitung von Curtze, die in dieser beziehung mit dem buche von Rühs auch nicht von ferne verglichen werden kann, ist aber in der that ein solch roher materialienhaufen, und es ist sehr zu bedauern dasz sein versuch so wenig genügt. um aber zu zeigen, wie nach unserer ansicht die sache angegriffen werden sollte, wollen wir im folgenden, als einen beitrag zur erklärung der Germania, die ersten capitel mit rücksicht auf C.s leistung besprechen, hoffend dasz dadurch unser urteil als ein gerechtes erscheine.

In der aus Münscher, Müllenhoff und Walther zusammengestoppelten anmerkung zu Germania omnis kommen folgende fehler vor. 1) 'Tacitus nennt nicht alle gegenden, in welchen Germanen wohnen, sondern nur die in welchen sie frei und selbständig wohnen.' 2) 'er berücksichtigt nicht die welche die agri decumates unter rom, herschaft inne haben.' 3) 'Tacitus gibt demnach hier die grenzen der Germanen in politischem sinne an.' 4) 'omnis ist nachgesetzt, weil auf Germania der ton liegt.' was nemlich diese letzte behauptung angeht, so liegt gerade umgekehrt auf dem worte omnis der nachdruck, und Germania macht, als benennung des landes, von welchem gesprochen werden soll, gewissermaszen den inschriftlichen anfang; dasz man aber den wörtern auch durch nachsetzung ein gröszeres gewicht geben kann, nicht blosz durch vorsetzung, ist bekannt genug. Germania omnis ist 'Germanien das gesamtland, Germanien als groszes ganzes', also, da alshald die grenzen des landes angeführt werden, zunächst und vor allem im geographischen sinne, zugleich aber auch im politischen, welchen der gesandte der Tencterer bei Tacitus hist. IV 64 durch corpus nomenque Germaniae bezeichnet. der geographische sinn wiegt aber an unserer stelle vor, und zwar so sehr dasz er auch die c. 29 zur sprache kommenden agri decumates in seine Germania omnis einschlieszt, man müste es denn vorziehen dieser beschreibung nicht blosz den vorwurf der ungenauigkeit sondern auch den der völligen unrichtigkeit zu machen. denn wenn die gegenden der decumates agri auch noch so klein angenommen werden, so gehören sie doch zu dem groszen lande Germanien, insofern dies a Gallis Rheno separatur; im andern falle könnte der Rhein nicht so allgemein der grenzflusz zwischen Gallien und Germanien sein. hieraus ergibt sich endlich ganz schlagend die unrichtigkeit der behauptung unter 1): denn die bewohner der agri decumates waren nicht blosz nicht frei und selbständig, sondern sie waren sogar keine Germanen. 'Germanien nach allen vier weltgegenden hin' ist die spaszhaft ernste erklärung von Ritter in seinen mindestens sehr überflüssigen bemerkungen zur Germania, für welche das rhein. museum im 20n bande leeren raum gehabt hat.

'a Gallis: hier die röm. provinz Gallia, deren bewohner vorzugsweise Celten waren. die lesart Galliis ist unzulässig.' diese ohne allen beweis hingestellte bemerkung von C. fordert zu dem einwand auf, dasz, wenn wirklich just nur an die provinz Gallien gedacht werden musz, die lesart a Gallis zu allgemein erscheinen dürfte und die andere lesart a Galliis die richtigere wäre. denn der plural Galliae ist vorzugsweise die bezeichnung der provinz Gallien. wie steht es c. 5 mit humidior qua Gallias? C. sagt dort kein wörtchen.

Dasz mutuo metu nur von der stellung gegen die Sarmatae zu verstehen sei, montibus aber nur von der gegen die Dacae, ist eine willkürliche behauptung. die stelle hat blosz den allgemeinen sinn: da wo die montes nicht trennen, da trennt mutuus metus, zu dessen erklärung die stelle Cäsars b. Gall. VI 23 anzuführen passend ist, vorausgesetzt dasz zugleich bemerkt werde dasz bei Cäsar nicht von grenz bestimmungen und nicht von Germanen gegen Auszergermanen die rede sei. zugleich hätten aber auch Cäsars worte IV 3 angeführt werden sollen, deren inhalt Wackernagel in Haupts zeitschrift IX 547 ohne gehörige begründung als beweis anführt von der unzuverlässigkeit dieses berichterstatters' die wir uns nicht einreden lassen.

Dasz bei montibus die Karpathen zu verstehen seien, wird hier einfach andern nachgesprochen und eine breite allgemeine und unnötige bemerkung über flüsse und wälder als grenzen angeknüpft, aber kein wörtchen darüber gesagt, wie es komme dasz Tac. den namen dieser montes nicht angehe. Ukert s. 326 nimt unkenntnis als grund davon an. dies ist aber unwahrscheinlich; wahrscheinlicher dürfte es erscheinen, dasz es dem schriftsteller rhetorisch besser schien der phantasie romanhaft ein gewaltiges namenloses gebirge vorzuhalten, als die stelle, an welcher schon eigennamen mehr als genug vorkommen, noch mit einem neuen zu überladen, dessen buchstäbliche erwähnung seinen lesern, wenn sie denselben nicht schon ohnehin kannten, äuszerst gleichgültig sein konnte.

cetera, wovon bei C. kein wort gesprochen wird, bezeichnet das zwischen dem nordosten (von dem eben die rede war) und dem über den Rheinausflusz hinausreichenden nordwesten eingeschlossene, also küstenstriche der Ostsee und der Nordsee, d. h. des Oceanus, welcher name bekanntlich auszer anderen auch diese beiden meere bezeichnet. statt dies zu bemerken, wie es nötig war, werden wir mit gälischen, ägyptischen und sanskritischen etymologien des wortes Oceanus regaliert, die wir mindestens nicht brauchen, und erhalten die belehrung: \*Oceanus begreift bei Tac. die Nordsee und das nördliche eismeer; c. 44 mare pigrum et immotum.\* mit dieser ungenauen und unrichtigen bemerkung hängt es dann zusammen, wenn s. 2 gelehrt wird, Germanien reiche nach Tac.

von der mittlern Donau his nach Scandinavien. denn es ist falsch, wenn behauptet wird, wie zu geschehen pflegt, Tac. dehne die nordgrenze von Germanien bis zu dem c. 44 erwähnten mare pigrum et inmotum aus, quo cingi cludique terrarum orbem fides, also bis zum nördlichen eismeer, wenn nemlich Oceanus allerdings auch das nördliche eismeer bezeichnen kann, so darf man nicht vergessen dasz es an unserer stelle heiszt: Oceanus ambit cetera; also ist der die nordseite und nordwestseite des germanischen festlandes bespülende Ocean die grenze, nicht aber ist er ein teil Germaniens. dasz c. 44 die Suiones und c. 46 die Sithones, offenbar auf inseln wohnend, zu den Germanen gezählt werden, beweist noch lange nicht, dasz nicht die Nordsee und Ostsee grenzen Germaniens seien, sondern das eismeer; und wenn Tac. in diesem ersten cap, sagt Rhenus septentrionali Oceano miscetur, so ist dies, obgleich sogar septentrionali dabei steht, hoffentlich auch nicht das eismeer, mag auch Forbiger III 316 Oceanus septentrionalis immerhin ebenfalls durch 'eismeer' übersetzen. C. sagt s. 12 fast belustigend: 'septentrionali Oceano ist hier zunächst die Nordsee.'

insularum immensa spatia werden geradezu als Norwegen und Schweden erklärt, und eine bunte liste anderer erklärungen angeknüpft; ebenso werden die lati sinus, welche Bacmeister durch weitgedehnte halbinseln' übersetzt, ohne weiteres als 'landzungen' erklärt, da Ritter von der auffassung 'meerbusen' zu sagen beliebt 'non vere'. wer ehrlich sein will, musz bekennen dasz die unbestimmtheit, welche sich in der vorausgeschickten grenzbestimmung zeigt und zu welcher der gute freund des Tacitus, der jüngere Plinius ein starkes seitenstück gibt, wenn er paneg. 14 sagt Germaniam Pyrenaeus, Alpes immensique alii montes muniunt dirimuntque, dasz, sage ich, diese unbestimmtheit nicht blosz fortgesetzt, sondern sehr gesteigert wird durch solch nebelhafte latos sinus et insularum immensa spatia, welche dem Oceanus eingesteckt werden ohne alle genauere bezeichnung oder auch nur andeutung. Tac. selbst würde höchst wahrscheinlich, wenn er sie genauer hätte bezeichnen sollen, fast ebenso in verlegenheit gekommen sein, wie seine ausleger es bis zur stunde sind: denn sie wissen nicht, welches die lati sinus seier, da sogar unbestimmt ist was das wort sinus hier bedeute. ob länder oder meeresteile; und sie erschöpfen sich in vermutungen über die immensa spatia insularum, besonders da man auch nicht weisz was nuper hier zu bedeuten hat und was das für kriege sind, in denen man völker und könige kennen lernte, die man ebenfalls weder heute noch zu Tae, zeiten gekannt haben wird. es ist in der that sehr naiv, zur erklärung des Tac. hier unsere geographischen karten zur hand zu nehmen und aus ihnen die immensa spatia auszufüllen, wie es z. b. Thudichum macht, der geradezu Schonen, Fünen, Seeland und ganz Scandinavien zu nennen weisz; und es ist fast lächerlich, wenn man meint, damit sei irgend etwas oder gar alles gewonnen und abgethan, wenn man sagt, es sei von den entdeckungen die rede, zu welchen die unternehmangen des Drusus, des Tiberius und des Germanicus (von 12 vor Ch. bis 16 nach Ch.) veranlassung gaben und von welchen Tac. im 34n cap. in einer

weise spricht, welche beweist dasz er an unserer stelle unmöglich an jene expeditionen gedacht haben kann: denn er sagt dort geradezu obstitit Oceanus in se inquiri und mox nemo tentavit; es ist deshalb die vollste verkehrtheit, wenn unser vf. die sache damit abthut dasz er sagt, jene 'feldzüge brachten kunde von den völkern an den weithin gestreckten küsten des Oceans'. das sollten also immensa spatia insularum sein, quae Oceanus complectitur?!

'immensus ist hier nicht unermeszlich, sondern von noch ungemessener grösze.' diese elende bemerkung von Becker macht C. ganz zu der seinigen, während die abgeschmacktheit derselben auf der hand liegt. in demselben sinne, sagt er, sei auch e. 2 immensus Oceanus zu fassen; also ohne zweifel auch c. 34 ebenso immensi lacus? Thudichum erlaubt sich sogar das absonderliche 'unermessen'. der rhetorisierende autor nimt es mit seinem häufig gebrauchten immensus nicht gar genau; man darf schon etwas davon abziehen.

Die verbindung, durch welche sich das satzglied cognitis . . regibus an das vorige anschlieszt, ist eine so verkehrte und unlogische, dasz unserer deutschen sprache eine ganz buchstäbliche und zugleich verstandesmäszige übersetzung der worte rein unmöglich wird. denn dasz die Römer völker und könige kennen gelernt hatten, ist nicht der grund warum der Ocean jene latos sinus et immensa spatia insularum umfaszt, sondern weil er sie umfaszt, deshalb war es möglich die völker und könige auf denselben kennen zu lernen, man musz sich also im deutschen durch einschiebung des adverbs 'wo' helfen, da die andere art, das particip cognitis durch 'und' aufzulösen, dasjenige nicht ausdrückt was das lateinische ausdrücken will, und auch Thudichums versuch durch 'mit' zu einer lächerlichkeit führt (s. diese jahrb. 1862 s. 774). doch gerade diese lächerliche art der erklärung adoptiert C., und ohne von dem eigentlichen misverhältnis der stelle auch nur eine ahnung zu zeigen flüchtet er zu der sauberen exegese von Uebert de Tacito summo rerum gest. scriptore, welcher s. 17 bemerke, der satz sei durch eine ellipse zu erklären: 'idque inde seimus, quod nuper cogniti sunt quaedam gentes ae reges, quos bellum aperuit.'

Die spitzfindige systemmacherei hat herausgebracht, de z gentibus ac regibus nicht heiszt 'völker und könige', sondern 'völkerschaften ohne könige und mit solchen'. C. schreibt dies ohne weiteres der verfassungsgeschichte von Waitz nach. kein wort sagt er aber im folgenden über vertex, obgleich es sich fragt, ob die gewöhnliche übersetzung durch 'gipfel' an unserer stelle hinreiche und ob es im deutschen mit dem bestimmten oder unbestimmten artikel zu geben sei, die beantwortung dieser fragen hätte anch zu einer hier nötigen bemerkung über das genügende oder ungenügende der angabe des Tacitus geführt, und dies würde veranlassung gegeben hahen wenigstens Cäsars worte über ursprung und lauf des Rheinstromes mit der darstellning der nemlichen sache durch Tacitus zu vergleichen. denn Cäsars beschreibung, welche Tae. kannte, ist dennoch besser und genauer als seine eigene, da auch das was er ann. II 6 (und hist, V 23) sagt die schwierigkeiten und die

mangelhaftigkeit nicht hebt, an denen unsere stelle offenbar leidet. so kommt es denn, dasz man immer im unklaren sein wird, wie die worte modico flexu in occidentem versus zu verstehen seien, worüber auch C. nur die meinungen anderer anzuführen weisz, während man allerdings dem schriftsteller selbst einen gefallen thut, wenn man die worte von der westlichen neigung des stromes während seines ganzen laufes faszt: denn so entgeht Tac. noch am leichtesten dem tadel der unwissenden einseitigkeit und unklarheit. der unterschied zwischen Cäsar und Tacitus zeigt sich übrigens an dieser stelle recht schlagend, der erstere berichtet uns ganz bestimmt, in welcher speciellen landschaft (in Lepontiis) der Rhein entspringt und an welchen volksstämmen er vorbeislieszt: wir bekommen da etwas bestimmtes und ganzes; Tac. dagegen nennt uns nicht éin völkchen, dessen sitze er berührt; dafür erwähnt er aber, dasz derselbe inaccesso ac praecipiti vertice ortus sei, was uns, als höchst gleichgültig, für die mangelhaftigkeit der übrigen beschreibung keineswegs entschädigt, während Cäsar, dem es um die sache allein zu thun ist, sagt was hinreicht: oritur in Lepontiis. allein Cäsar wird ehen lediglich nur von dem bestreben möglichst wahrer belehrung geleitet, während Tacitus, im dienste der aufs romanhafte hinwirkenden phantasie, schildern und zwar rhetorisch schildern will. man sieht dies namentlich auch an dem absichtlichen rhetorischen gegensatze zwischen vertex und iugum, sowie an der gegenüberstellung von inaccessus et praeceps gegen mollis et clementer editus, wo (ohne zweifel per chiasmum) mollis und praeceps sich ebenso entgegenstehen wie clementer editus und inaccessus: die synonymische verbindung molle et elementer editum wird hoffentlich bei Tac. ebenso wenig anstosz geben wie collis clementer et molliter assurgens bei Columella II 2. C. verwirft aber diese einfache und auch sachlich ganz richtige erklärung, die unter anderen Orelli adoptiert, und sagt: 'molli bezeichnet, nach Münscher, den mit erde bedeckten boden gegenüber den kahlen unfruchtbaren Alpen, inaccesso vertici Alpium.' ich frage aber: in welchem worte liegt das kahle und unfruchtbare? etwa in vertex oder in inaccessus? diese verkehrtheit hat zuerst Döderlein aufgebracht und dieselbe so weit getrieben, dasz er mollis durch 'grasig' übersetzt, das im vorigen einen ausgesprochenen 'ungrasigen' gegensatz voraussetzen würde. C. hätte besser gethan eine gründliche bemerkung über inaccessus zu machen (was er jedoch ganz übergeht), da der nemliche dolmetscher Döderlein dasselbe durch 'unzugänglich' übersetzt, worin er Gerlach zu seinem vormann hat. der alte Bredow hat 'unerstiegen', wie denn bekanntlich mancher berg lange 'unerstiegen' war, aber dadurch 'ersteighar' wurde, dasz man ihn endlich zu ersteigen wuste. damit will ich aber nicht leugnen, dasz inaccessus gar manchmal wirklich 'unersteigbar' heiszt und dasz die gute latinität das wort inaccessibilis nicht kennt.

Ueber die namen Rhenus, Danuvius und Abnoba teilt uns der vf. wie früher über Oceanus, einen wahren wust von etymologien aus den verschiedensten sprachen und dialekten mit, die der leser zum verständnis der Germania gar nicht braucht noch brauchen kann; ja er läszt sich in

dieser nutzlosen irre so weit gehen, dasz er sogar über das wort mare, welches an unserer stelle durchaus keiner erläuterung bedarf, folgende, das ganze buch charakterisierende beinerkung macht. 'mare, goth. marei, ahd. meri, slav. more, hibern. mor, skr. w. mar, mrje, morior (maru die wüste), morbus, marceo, μαραίνω (lasse verwelken); goth. maur-thr caedes; mare bezeichnet demnach das meer als unfruchtbar, ἀτρύγετον, als den tod der vegetation. Bopp stellt skr. vâri (wasser) zu mare, dagegen aber spricht schon die verschiedenheit der quantität.'

Während also zur erklärung des namens Abnoba auch das sanskrit herbeigezogen und der leser an den indischen flusz Avanti erinnert wird, unterläszt C. zu sagen, welches der anfang dieses gebirges war, und wie die nachrichten über die sache bei anderen schriftstellern lauten, was man doch im interesse einer wahren und gesunden erläuterung wissen musz. Abnoba ist nemlich vollständig das ganze gebirg des eigentlichen speciellen Schwarzwaldes von seinem anfang im badischen oberlande bis an sein ende bei Pforzheim (porta Hercyniae), das südwestende der groszen Hercynia, von welchem diejenige hochebene (iugum) ein teil ist, auf welcher nach Tac, die Donau entspringt, wie die Römer gelernt hatten, als im j. 14 nach Ch. Tiberius und Drusus Rätien eroberten, wobei jener zu den Vindelikern kam und vom Bodensee aus, auf welchem eine schlacht vorfiel, bis zu den quellen des Danuvins vordrang in der nähe der Sueben, nach Strabon IV 207 vgl. VI 292. Tac. folgt hier offenbar der autorität des ältern Plinius, welcher IV 12, 24 unter den röm. schriftstellern zuerst diese notiz über das auch in inschriften erwähnte gebirg Abnoba gibt und sich veranlaszt sieht zu bemerken, dieses gebirg liege gegenüber der galfischen stadt Rauracum oder Augusta Rauracorum (jetzt Augst, östlich von Basel), worans man sieht dasz seine vorstellung von der gegend des Donau-ursprungs und von der ausdehnung der Abnoba richtig war, während Ptolemäos II 11 dieses gebirg erst ungefähr Argentoratum gegenüber beginnen läszt. Ammianus Marcellinus XXII 8 stimmt mit Plinius und Tacitus in der sache selbst überein, nennt aber die Abnoba nicht mit namen, indem er sagt: Danuvius oriens prope Rauracos montes, confines limitibus Ructiae, und Solinus 13,1 Hister Germanicis ingis oritur, effusus monte qui Rauracos Galliae aspectat. eine spätere benennung statt Abnoba ist silva Marciana, welche J. Grimm gesch. d. d. spr. s. 499 geradezu buchstäblich als 'schwarzer' wald erklärt; vgl. Bacmeister alemannische wanderungen I 139.

Die bemerkung über die zahl der mündungen des Danuvius ist ebenfalls sehr mangelhaft, indem namentlich nicht bemerkt wird, dasz Strabon der älteste autor ist, welcher ihm sieben mündungen zuschreibt, dasz also Tac. zwischen ihm und Plinius, der demselben nur sechs mündungen gibt, in der mitte steht, indem er sein septimum os anerkennt, aber alsbald wieder ausstreicht durch die bemerkung paludibus hauritur. wie musz man also übersetzen: 'die siebente mündung' oder 'eine siebente mündung'? Ammianus Marcellinus XXII 8, 44 hat nicht nur die erwähnung von sieben ausflüssen, sondern auch das nemliche verbum erumpit wie Tacitus; und wenn ebenderselbe den ganzen flusz per latiorem

oram praetentus nennt, so haben wir damit eine weitere übereinstimmung mit Tacitus, welcher sagt plures populos adit. während nun C., statt einer ganz elenden bemerkung über die formen plures und pluris, fragen muste, was will dieses plures sagen, da alle ausleger darüber schweigen, so übergeht auch er die sache mit völligem stillschweigen. plures ist aber hier so wenig wie c. 2 plures deo ortos plures que gentis appellationes mit complures identisch, sondern reiner comparativ, welcher besagt dasz der strom nicht blosz die südgrenze von Germania magna sei, sondern auch in seinem östlicheren laufe die grenze von noch mehr anderen völkern und ländern bilde, z. b. zwischen Pannonien und Dacien, zwischen Dacien und Mösien. diesen comparativen sinn hat plures auch c. 43, während c. 8 ganz richtig complures steht. wenn man übrigens mit Müller beiträge usw. s. 38 f. bei Tacitus plures als = complures nimt, so hat man dennoch die pflicht zu sagen, was dieses plures an unserer stelle bezeichne.

Zu os . . hauritur lesen wir die bemerkung: 'manigfache bilder und beziehungen zeichnen die darstellung des Tac. aus.' wie nichtssagend! der allerdings figürliche ausdruck os hauritur, mit dessen rhetorisch-poetischem charakter auch das vorhergehende adit harmoniert, passt in seiner buchstäblichkeit nicht für das deutsche, wie Gerlachs übersetzung 'die siebente mündung wird von sümpfen eingesogen' abschreckend zeigt; doch ist derselbe ganz richtig, da man in gewählter weise auch haurire pateram sagte (Verg. Aen. I 742) und überdies das verbum haurire ganz allgemein statt consumere, absumere brauchte, z. b. incendium hausit aggerem et vineas bei Livius V 7. wenn Kritz paludibus hauritur erklärt: 'desinit in paludibus (ist versumpft)', so reiht sich diese art recht passend daran, dasz er adit erklärt durch berührt' und bellum aperuit durch 'bello aditus paratus est'. wer hat sich aber dabei mehr zu beklagen, der schriftsteller dessen gehobener stil ins gemeine heruntergezerrt wird, oder der leser auf dessen stumpfsinn man speculiert?

ipsos, das erste wort des zweiten capitels, bezeichnet hier nach C.s crklärung, welcher den früheren folgt, 'die bewohner im gegensatze zu einem lande'. dies ist aber für unsere stelle offenbar nicht genug, da Tac. c. 28 und 43 von dem wohnen nicht germanischer völker mitten unter den Germanen berichtet. in diesem unterscheiden den sinne nennt er die Germanen hier ipsos d. h. die eigentlichen Germanen. Ritter hätte also erwähnt und zurückgewiesen werden sollen, wenn er rhein. mus. XX 196 an unserer stelle blosz Germanos lesen will.

indigena erhält durch C. eine erklärung aus dem sanskrit, dem irischen, scandinavischen und althochdeutschen, aber keine aus dem lateinischen und griechischen. und doch war dies nicht blosz etymologisch (indu = in und geno, wie im griechischen ἐγγενής) wünschenswerth, sondern auch sachlich notwendig: vgl. Preller im philol. VII 10. denn es fragt sich, ob Tacitus hier den crassesten sinn der αὐτοχθονία festhalte (vgl. c. 39) oder den milderen, wonach indigenae im allgemeinen sind homines geniti in eo loco ubi degunt, also blosz das gegenteil von alie-

nigenae, welches wort c. 43 zur bezeichnung von Nichtgermanen gebraucht wird. bei einer solchen mildern auffassung, welche an Thuk. I 2 erinnert: τὴν ᾿Αττικὴν ἄνθρωποι ὤκουν οἱ αὐτοὶ ἀεὶ im gegensatze zu Strabon VIII 333 αὐτόχθονας νομιςθηναι διὰ τοῦτό φηςιν δ Θουκυδίδης, ist nemlich nicht ausgeschlossen, dasz im volke selbst auch die tradition von einer ureinwanderung lebte, welche in der fortbildung der sage durch ihre träger allmählich verwischt und in der mythologie aufgegangen sein konnte. denn, wie J. Grimm gesch. d. d. spr. s. 520 sagt, funter allen Deutschen scheinen gerüchte von uralter einwanderung aus Asien nachzuzucken, die sich bald an Alexander, bald an Troja, Priamus und Aeneas zu knüpfen suchten.' diese ur einwanderung der Germanen bespricht nun auf vier seiten allerdings auch C. durch mitteilung von excerpten aus sprachvergleichenden werken; allein dies genügt nicht, wie man sich leicht überzeugt, wenn man die von ihm nicht gekannte sehr gründliche darstellung Wietersheims in dessen buche 'zur vorgeschichte deutscher nation' (Leipzig 1852) liest, wo bis zu s. 31 die abkunft der Germanen und ihrer stammverwandten aus Asien, sowie die wege, die richtung und die zeitfolge der einwanderungen derselben nach Europa ruhig besprochen werden, nicht einmal die allgemeine erörterung dieses punctes durch J. Grimm gesch. d. d. spr. s. 160 ist berücksichtigt, noch dessen auf s. 727 ausgesprochener widerspruch gegen die ansicht welche Wackernagel in Haupts zeitschrift IX 572 vertritt, und ebenso wenig das was Waitz verf. gesch. I s. 4 behauptet hat.

Wenn übrigens C. den schriftsteller in betreff seines irtums nicht zu beleuchten, sondern dadurch zu beschönigen sucht, dasz er sagt, das verbum crediderim zeige, dasz er seinen satz nicht mit apodiktischer gewisheit ausspreche, so hat er blosz die meinung von Kritz reproduciert, welcher den Tac. geradezu zum faseler macht, indem er sagt 'neque argumenta quibus utitur aliquam probandi vim habent.' übrigens ist jene behauptung über die in crediderim vorgeblich enthaltene abschwächung unrichtig, was der gebrauch desselben wortes ann. I 76 hinlänglich beweist und auch die schluszworte der Germania per contrarium beweisen können: quod ego ut incompertum in medium relinquam.

Die worte adventibus et hospitiis veranlassen den vf. die verschiedensten meinungen seiner vorgänger herzuzählen; er selbst hat, wie fast immer, keine eigene meinung und dabei das unglück, dasz er just der ganz verkehrten von Döderlein beipflichtet. auch führt er die stelle des 40n cap. nicht an, die doch als leitstern hätte dienen können, wo es von der göttin Nerthus heiszt quaccumque (loca) adventu hospitioque dignatur. eine methodische behandlung unserer stelle, welche ihr allerdings bis jetzt wie so vielen andern der Germania noch nicht zu teil geworden ist, hat vor allem zu untersuchen, welches die ratio genetivi aliarum gentium sei, ob die einfache und gewöhnliche, so dasz von adventus et hospitium ganzer völkerschaften die rede wäre, oder eine allgemeine und weniger gewöhnliche, wonach an adventus et hospitium von einzelnen leuten der aliarum gentium gedacht werden müste. nach der ersten art hat Bredow übersetzt: 'durch anderer völker einwande-

rungen und gastbesuche', und Döderlein: 'in folge von einwanderungen und aufnahme fremder völker', Wietersheim: 'durch zuwanderung und aufnahme anderer völker', Thudichum: 'durch hinzukommen und gastverkehr anderer völker', Gerlach: 'durch anderer völker einwanderungen und gastlichen verkehr', was Orelli billigt. allein wenn man auch an adventus gentium in diesem sinne des genetivus denken mag, obgleich auch dies fast unmöglich ist, wie kann man ebenso das hospitium gentium als gastliche einkehr ganzer gentes auffassen? es ist also wirklich abenteuerlich, die stelle, in welcher adventus et hospitium unleugbar in ganz gleicher weise mit dem gen. aliarum gentium verbunden sind, nach der gewöhnlichen weise grammatisch und sachlich zu behandeln. auch ist es wirklich zu verwundern, dasz man nicht durch die worte im anfang von cap. 4 nullis aliarum gentium conubiis aufmerksam wurde, wie auch an unserer stelle kein gewöhnlicher genetiv stattfinde. aliarum qentium conubia sind nemlich nicht etwa eheliche verbindungen anderer völker, sondern einzelner leute aus anderen völkern. ebenso hier adventus et hospitia aliarum gentium die ankunft und das gastliche verbleiben von leuten aus anderen völkern, solche fälle des einzelnen alterieren aber die strenggenommene reinheit der urbewohner immerhin, und zwar, je zahlreicher sie sind, desto mehr. finden aber solche fälle gar nicht statt, dann ist die reinheit des blutes der ureinwohner eine absound dies sagt Tac. von den Germanen durch das adv. minime, welches also übersetzt werden musz 'durchaus nicht'. Tacitus, dessen worte minime.. mixtos etwas neues sind und nicht blosz erklärende ausführung von indigenas, sagt also: die Germanen sind 1) ein urvolk, und 2) kein mischvolk; sie könnten nemlich möglicherweise ein urvolk sein und dennoch wenigstens bis zu einem gewissen grade ein mischvolk.\*) Bredow übersetzt 'wenig', Horkel 'nirgends', Thudichum 'so gut als nicht', Gerlach 'am allerwenigsten', und Döderlein übergeht das wort ganz, worin ihm C. folgt, der nicht eine silbe darüber verliert.

Die stelle c. 4 nullis aliis aliarum nationum conubiis infectos. welche zu der eben besprochenen die ergänzung bildet, hat bei C. ebenfalls eine ganz ungenügende, selbst in der aufführung der verschiedenen meinungen anderer mangelhafte behandlung erfahren. von der ratio genetivi aliarum nationum spricht er kein wort, und behauptet 'alia conubia sind schon fremde heiraten'. dies ist aber nicht wahr; sondern aliarum nationum conubia sind fremde heiraten (heiraten aus der mitte anderer d. h. fremder nationen), und der hierin liegende begriff des frem den wird durch den zusatz aliis ernstlich betont und gesteigert,

<sup>\*)</sup> er behauptet nicht, dasz es bei den Germanen gar keine solche adventus et hospitia gegeben habe, sondern nur dasz sich die Germanen mit solchen ankömmlingen im groszen und kleinen nicht vermischt hätten, und hierher gehört deshalb auch die von C. ganz ignorierte streitfrage über die im Suebenlande aus Slaven und Germanen gemischte bevölkerung, angeregt durch Schulze und Schaffarik, über welche Wietersheim vorgesch. s. 74-80 mit ganz besonderer bezugnahme auf unsere stelle des Tacitus und zur vertheidigung der von Tac, vertretenen ansicht handelt.

eine steigerung die zwar nicht nötig, aber bei einem schriftsteller wie Tacitus ebenso natürlich wie absichtlich ist, da die zweimalige setzung des nemlichen wortes zum zwecke der hervorhebung des sinnes im lat. überhaupt nicht selten vorkommt, z. b. vir virum, leges legum, omnes omnium, worüber Ramshorn lat. gramm. s. 916 f. zu vergleichen ist. eine ähnliche stelle lesen wir dial. c. 10 et quamcumque aliam speciem eloquentia habet, anteponendam ceteris aliarum artium studiis credo. niemand wird behaupten, dasz ceteris hier notwendig sei, niemand wird leugnen, dasz es, obgleich nicht notwendig, dennoch sehr passend sei. und ich erlaube mir die kühnheit zu meinen dasz man, allerdings mit einer kleinen modification des sinnes, recht gut sagen könnte aliis aliarum artium studiis. man darf nemlich auch an den begriff des wechselseitigen denken, nach dem bekannten sprachgebrauche der zusammenstellung des wortes alius mit andern casus von sich selbst, z. b. aliud aliis videtur. ebenso involviert dieser sprachgebrauch den begriff des vielfältigen und sich wiederholenden, z. b. alius alio der eine dahin der andere dorthin, aliud alias das eine mal so das andere mal anders. auf diese weise sind diese fremden conubia wechselseitige hier und dort, d. h. allenthalben vorkommende und sich wiederholende aus einem volke in das andere, wie solche zu Tac. zeiten allenthalben unter den zum römischen reiche mit seiner colluvies hominum zählenden völkern ganz gewöhnlich vorkommen. tiefern auffassung erhalten wir auch an dieser stelle jenen gegensätzlichen römischen hintergrund, welcher in der Germania durchweg waltet, bei richtiger behandlung der stelle, welche 'fremde heiraten aus fremden völkern' ergibt, nicht aber den sinn eines omnino involviert (wie Orelli fälschlich meint), welcher blosz in nullis liegt, zeigt es sich auch, wie passend just das wort conubium gebraucht ist und nicht etwa matrimonium oder nuptiae. denn conubium, welches zwar manchmaf auch statt matrimonium gesetzt wird, ist zuerst das heiraten der patricier mit patriciern, der plebejer mit plebejern, später der patricier und plebejer wechselseitig unter einander; und diesem letztern, d. h. den ehelichen verbindungen aus zwei ursprünglich ganz verschiedenen ständen ist es sehr passend vergleichbar, wenn selbst feute verschiedener nationalität sich ehelichen. man sieht also, wie schlimm es mit einem ausführlichsten commentar zur Germania steht, wenn über das wort conubium an dieser stelle gar nichts gesagt ist, und diese mangelhaftigkeit bei C. verdient um so mehr tadel, als besagtes wort von auslegern und übersetzern der Germania völlig mishandelt worden ist, in der art dasz sie darunter in allgemeiner bedeutung eine enge verbindung überhaupt verstanden, nicht aber eine geschlechtliche. Gerlach wenigstens übersetzt 'durch keine anderwärtigen verbindungen mit andern völkern', Rühs 'durch vermischungen mit anderen stämmen, und Bacmeister bietet uns sogar: 'nicht mit fremden stämmen verquickt'. es steht aber unerschütterlich fest, dasz conubium in solch allgemeiner bedeutung nie und nirgends vorkommt, sondern stets eheliche wechselverbindung bezeichnet; und selbst wenn der sprachgebrauch bei conubium eine allgemeinere bedeutung

zuliesze, so würde dennoch der ganze folgende inhalt nur an geschlechtliche verbindungen denken lassen. — Auch was unter nationes hier zu verstehen sei, wird von C. mit keiner silbe berührt. der ganze wortlaut der stelle, sodann die consequenzen die Tac. aus diesen unvermischten ehen schlieszt, endlich der umstand dasz er durch die worte sinceram . . gentem extitisse von der gesamtheit aller Germanen spricht und nicht von den einzelnen völkerschaften derselben - alles dieses beweist, dasz hier nicht sowol von Germanen gegenüber anderen Germanen die rede ist als vielmehr von Germanen gegenüber den Nichtgermanen, obgleich man daher ohne zweifel immerhin annehmen darf, dasz mit seltenen ausnahmen die angehörigen des einen germanischen stammes blosz unter sich und nicht einmal in einen andern germanischen stamm werden geheiratet haben, was Prokopios Goth. III 2 als streng beobachtete sitte der Rugier hervorhebt, so ist dennoch dies zunächst nicht der sinn des Tac., welcher die behauptung unserer stelle durch das gegenteil erläutert, wenn er c. 46 sagt: Peucini, quos quidam Bastarnas vocant, sermone, cultu, sede ac domiciliis ut Germani agunt: conubiis mixtis non nihil in Sarmatarum habitum foedantur. nimt man übrigens an, die Bastarner seien wirkliche Germanen gewesen, wozu sie Plinius ausdrücklich macht und Tacitus offenbar zu machen geneigt ist, so enthält gerade diese stelle eine starke ausnahme von der regel, welche er hier so schroff aufstellt, die behauptung der absolutesten unvermischtheit der Germanen, welche Tac. ausspricht, erleidet also durch ihn selbst eine starke einschränkung oder einen widerruf, sie stimmt aber als eine übertriebene vorstellung, welcher die häufung in den worten aliis aliarum sehr entspricht, ganz mit dem charakter des schriftstellers überein, der in éinem athemzuge die Germanen nicht blosz sinceram et propriam gentem nennt, sondern auch tantum sui similem, von diesen drei prädicaten verlangen die beiden ersten rein gar keine erklärung weder des begriffes noch des unleugharen gegenseitigen unterschiedes, desto mehr aber das dritte. C.s ganze erläuterung desselben beschränkt sich indessen auf die behauptung, es beziehe sich auf die von andern verschiedene körperbildung'. der ganze ausdruck, welcher mehr der phantasie als dem verstande zukommt, kann aber zweierlei bezeichnen, eine gens tantum sui similis ist nemlich da, wo die einzelnen stämme und teile desselben unter sich vollständig in allem wesentlichen und unterscheidenden übereinstimmen, so dasz das von der gesamten gens bewohnte land lauter ganz gleich beschassene bewohner hat, was z. b. nach Tac. Agr. 11 bei den bewohnern Britanniens nicht der fall war, die bewohner des nordens, sagt er, gleichen den Germanen, die des südens den Hispaniern, die der mitte den Galliern. und im sinne eines solchen partiellen gegensatzes versteht das tantum sui similem gentem unserer stelle Becker s. 37 f. nach anderer auffassung bezeichnet der ausdruck kein solch partielles gleichheitsverhältnis, sondern vielmehr die eigentümlichkeit, dasz die gesamten Germanen in ihrem übereinstimmenden habitus corporum mit keinem einzigen andern volke auch nur eine ähnlichkeit hätten, geschweige denn gleichheit. und bei der annahme dieses sinnes, den ich für den allein

wahren des schriftstellers selbst halte, erscheint die darstellung des Tac. romanhaft und unrichtig durch übertreibung. denn so sehr auch die alten schriftsteller, dichter wie prosaiker, überall wo von den Germanen die rede ist, eine mit Tac. worten fast buchstäblich gleiche schilderung ihres habitus geben, so fehlt es doch auch nicht an stellen, wo das was Tac. als eigentümlichkeit der Germanen schildert als ein gemeingut auch der Kelten und der meisten völker des höhern nordens bezeichnet wird. und unser autor hat sogar das unglück gehabt sich selbst zu widerlegen, weil er an jener stelle des Agricola den Caledoniern in den schottischen hochlanden, welche echte Kelten waren, deshalb für Germanen hält, weil ihr habitus corporum mit dem der Germanen übereinstimme.

Den commentar zum übrigen teil des 4n cap. übergehend wollen wir nur noch den schlusz desselben besprechen, gegen dessen erläuterung durch C. gar manches zu sagen ist. so wird z. b. bei den worten et tantum ad impetum valida gar nicht die von Thudichum aufgestellte erklärung erwähnt, welcher übersetzt grosze körper, und die so sehr zum angriff mächtig sind.' obgleich ich nemlich diese auffassung nicht als geradezu zwingend acceptiere, so erscheint sie doch sowol sprachlich als sachlich mindestens möglich und jedenfalls der berücksichtigung nicht unwerth. denn tantus (vgl. in tanto hominum numero) wird in emphatischer rede absolut gebraucht, und der impetus Germanorum war eine res notissima. Thudichum fehlt freilich doppelt, erstens weil er das et in der bisherigen auffassung von tantum nicht verstand (vgl. Hand Turs. II 496. Ramshorn gramm. s. 810), dann aber weil er selbst bei seiner erklärung tantum als adverbium nehmen will, und nicht als adjectivum zu impetus. er macht aber auch die bemerkung, wenn man tantum wie gewöhnlich als 'nur' nehme, so erscheine der folgende satz non eadem patientia, welcher eine einschränkung des vorhergehenden enthalte, nicht mehr passend, dies hätte dem vf. veranlassung sein können gründlicher als er that über diesen punct zu sprechen. man musz nemlich blosz wissen, dasz dieses glied mit dem vorigen durch ein ausgelassenes enim zusammenhängt, und dasz man sachlich und sprachlich ganz gut sagen kann patientia laboris non eadem (est); vgl. c. 23 adversus sitim non cadem temperantia, auch musz eine gründliche interpretation darauf aufmerksam machen, dasz obige worte den Germanen diese patientia keineswegs absolut absprechen, sondern nur relativ ermäszigen gegenüber ihrem gewaltigen impetus, und in dieser beziehung empfiehlt sich ebenfalls ganz gut die erklärung des tantum durch Thudichum. denn abgesehen davon dasz wir ann. 1 64 und hist. V 18 beispiele 'solch groszen' anstürmens lesen, so beweist die geschichte der kriege zwischen Römern und Germanen hinlänglich, dasz die letzteren auch standhaft zu kämpfen wusten. Barth IV 127 führt das beispiel der Teutonen an, welche bei Aix sich vom morgen bis in die nacht und noch am andern tage schligen; 'drei tage unausgesetzt' sagt er weiter 'schlig Arminius mit Varus; bis die nacht trennte, focht man stehenden fuszes am Steinhuder see; Ariovists leute erstickten im geschlossenen viereck, che sie wichen. betrachten wir Ariovists, Armins schlachtpläne, so finden

wir dasz sie ganz und gar nicht auf ein heftiges anprallen berechnet waren.' jedenfalls musz man zum richtigen verständnis unserer stelle wenigstens per contrarium die schilderung der Chatten c. 30 herbeiziehen, wo das wort impetus ebenfalls vorkommt, zu dessen allgemeinerer auffassung auch die worte dienen können alios ad proelium ire videas, Chattos ad bellum. - Dieses capitel über die Chatten ist auch geeignet zur richtigen erklärung der worte laboris et operum unserer stelle beizutragen. C. zählt auch hier dies und jenes auf und adoptiert die erklärung Münschers, die allerdings annehmbarer ist als andere. das gegensätzliche verhältnis zwischen impetus und laboris atque operum ist nemlich ein so geschlossenes, dasz hier labor und opera nur auf den krieg zu beziehen sind. falsch sind also nicht blosz die einseitigen auffassungen von arbeit und thätigkeit überhaupt, sondern auch die doppelseitigen, z. b. wenn Thudichum sagt: 'es sind schanzarbeiten, belagerungen, aber auch ackerbau und gewerbe.' dasz labor von den kriegsstrapazen gebraucht wird, namentlich vom andauernden kampfe, brauche ich nicht zu beweisen; die opera aber, welche mit labor einen gemeinschaftlichen (nicht identischen) begriff bilden, werden ebenfalls nicht selten von den anstrengungen des krieges gebraucht, vgl. ann. I 35. nach dem was Tac. c. 14 über den ausschlieszlich kriegerischen beruf der Germanen sagt, und bei der nachdrücklichen hervorhebung der solita Germanorum inertia c. 45 kann an unserer stelle an mühe und anstrengung in der speciellen beziehung auf ackerbau und gewerbe nicht gedacht werden.

minimeque sitim aestumque tolerare: diese worte werden von C. mit ein paar realen parallelstellen abgethan. es fragt sich aber vor allem, was minime hier bedeute, d. h. ob es absolut oder relativ zu verstehen sei. der sache nach musz es jedenfalls relativ genommen werden: denn der sinn unserer stelle kann jedenfalls nur der sein, dasz sie die hitze und den durst viel weniger ertrugen als kälte und hunger. und Appians bemerkung IV 3, dasz Ariovists Germanen κρύος όμοίως ἔφερον θάλπει, mag zwar übertrieben sein, sie fordert aber zu einer ermäszigenden auffassung unserer stelle um so mehr auf, als auch sonst die Germanen der ertragung aller dinge fähig geschildert werden, wenn gleich ihre von Tac, hist, II 32 und 93 charakterisierten fluxa corpora als morbis obnoxia . . aestus impatientia labefecit: vgl. Florus II 4. Barth IV 126 protestiert daher zu gunsten seiner lieblinge gegen Tacitus. Cimbern und Teutonen, sagt er, hatten sich jahre lang in dem südlichen Frankreich, in Spanien umhergetrieben, und kämpften gleichwol in ihren letzten schlachten mit ungeschwächter kraft; und die deutschen stämme, welche in folgenden jahrhunderten in Italien, Spanien und Africa herschten, konnten wol auch die hitze ertragen. Barth hätte aber nicht vergessen sollen, was Plutarch im Marius c. 26 erzählt, und ich komme wieder darauf zurück, dasz das minime nur relativ zu verstehen ist, obgleich Polyanos VIII 10, 3 die Kimbern nennt κρύος μεν καὶ χιόνα φέρειν δυναμένους, καθμα δὲ καὶ ήλιον ο ὐδαμῶς.

FREIBURG IM BREISGAU.

ANTON BAUMSTARK.

# 120. ZUR TRAGÖDIE OCTAVIA.

Mit rücksicht auf das was in diesen jahrbüchern 1867 s. 260 ff. hr. Gustav Richter, anknüpfend an eine bemerkung von mir (ebd. 1866 s. 875 f.) veröffentlicht hat, sehe ich mich zu einigen, aus verschiedenen gründen verspäteten gegenbemerkungen veranlaszt.

Völlig richtig bezeichnet zunächst hr. Richter das dort von mir geschriebene als gegen hrn. Lucian Müller gerichtet, es war deshalb natürlich dasz ich, wo es sich darum handelte einer ansicht dieses gelehrten entgegenzutreten, von den eben diesem feststehenden resultaten meinen ausgang nahm. dabei traf es sich 'dasz ich ohne die spur einer widerlegung über eine notiz von ihm zur tagesordnung übergieng' wie er sich a. o. s. 261 ausdrückt. vorerst bemerke ich dazu dasz dies nicht geschah. weil ich seine angabe, dasz handschriften der Octavia aus dem 14n jh. existierten, für aus der luft gegriffen hielt (vgl. a. o. s. 261), wol aber, weil sich doch auch hr. Richter, der sich gewis selbst nicht über jeden irrtum erhaben dünkt, geirrt haben könnte. so galt ihm z. b. 1862 der Oedipus für das werk eines von dem der meisten übrigen tragödien verschiedenen verfassers, eine ansicht die in der von ihm und Peiper 1867 besorgten ausgabe praef. s. VIII zurückgenommen wird. \*) hätte so nicht auch sein urteil über die handschriften eine rectificierung erfahren können? aber auch nicht, weil ich einem ausspruche hrn. Müllers mehr gewicht beilegte als einem von hrn. Richter, war ich zu meiner dortigen fassung gekommen, sondern sie beruhte auf folgender, vielleicht irtümlichen, doch erklärlichen combination. 1863 sagt hr. Richter (litt. centralblatt sp. 1245) dasz keine der ihm bekannten Octaviahandschriften über das 14e jh. hinausgehe, hr. Müller 1866, dasz sämtliche ihm bekannte hss. aus dem 15n jh. datierten, indem alle disserierenden angaben teils sichtbar falsch, teils wenigstens nicht so zuverlässig wären, dasz sie jene behauptung widerlegen könnten. da ich, wie verschiedentlich von mir erklärt worden ist, keine gelegenheit hatte mich mit der geschichte der bezüglichen hss. bekannt zu machen, muste ich auf das urteil anderer recurrieren. die annahme lag nun nahe, dasz hr. Müller, der drei jahre später dasselbe thema bespricht, und dem - es war dies vielleicht ein irrtum von mir - jene mitteilung hrn. Richters im litt. centralblatt auch nicht unbekannt geblieben sein wird, mit seiner angabe, dasz die ihm bekannten Octavialiss, sämtlich aus dem 15n jh. datierten, die entgegenstehende berichtigte, indem er wenn auch nicht alle, doch gewis manche der von hrn. Richter angeführten hss. (z. b. die Leidener) kannte. um so mehr muste ich dies annehmen, als hr. Müller schon 1864 (jahrb, s. 494) mitteilungen über das einschlägige material in aussicht gestellt hatte, ja,

<sup>\*)</sup> dasz der Oedipus nach Statius gedichtet, also kein werk des philosophen Seneca sei, suchte ich zu zeigen im rhein. museum XXII s. 274 f. in der Peiper-Richtersehen ausgabe ist auf diese abhandlung keine rücksicht genommen.

in jener combination - denn für mich existierte nur das was hr. Richter 1863 geschrieben, seine etwaigen neuen entdeckungen bis 1866 kannte ich nicht - scheine ich mich nicht einmal geirrt zu haben, dasz nemlich keine der hss., von denen er bis 1863 kunde hatte, über das 14e jh. hinausgehe, sollte gelten von den hss. der bibliotheken zu Florenz, Mailand, Neapel, Leiden, Gotha, des britischen museums in London. wie kommt es nun, dasz er a. o. s. 261 f., wie es scheint, nur auf éine dieser hss. bezug nimt? als ins 14e jh. gehörig führt er da an eine der Rehdigerana in Breslau (nr. 11), eine der Angelica in Rom (C 2, 2), einen Neapolitanus (D 47), eine scheinbar noch ältere Leidener, einen Varsoviensis. ob ihm jener Neapolitanus als dem 14n jh. angehörig 1863 schon bekannt war, bleibt dahin gestellt (er hätte sonst wol den der Angelica mitgenannt); bei dem Leidener hat er selbst seine bedenken. und da ich mich in der praef, zu der von ihm und hrn. Peiper besorgten ausgabe der tragödien über jene hss. zu belehren suche, finde ich wol einige Gothani, aber aus saec. XV, XVI verzeichnet, über einen Londinensis s. XXXIX: 'in catalogo saeculo nimis ut videtur liberaliter XIIIo conceditur', und s. XIV anm. 'non contigit nobis codicis volgaris ullius vestigium invenisse vetustioris saeculo XIV'. darauf ist die rede von 'XII Neapolitani, X Ambrosiani Mediolanenses, XII Laurentiani Florentini' usw. 'ita tamen sumus edocti, ut eos omnes et volgaris recensionis et aetatis recentioris esse sciamus'. ich ziehe mir daraus das resultat, dasz hrn. Richter das höhere alter der 1863 namhaft gemachten hss. bei späterer nachforschung zweifelhaft geworden ist. wie es wirklich mit der Leidener und Londoner hs. steht, mögen competente beurteiler entscheiden; mir kommt es hier darauf an zu zeigen, dasz auch ich meine ansichten nicht geradezu 'aus der luft greife'.

Ferner sagt hr. Richter a. o. s. 261, dasz ich mich durch mein übereiltes verfahren zu einem verhängnisvollen irrtum habe hinreiszen lassen. zunächst hätte ich gewünscht, das statt des darauf folgenden bruchstückes eines satzes der ganze satz, wie ich ihn a. o. s. 876 geschrieben hatte, ausgehoben worden wäre. es hiesz dort: 'läszt sich nun ein definitives resultat erst nach der untersuchung sämtlicher hss. der Octavia feststellen, so dient das bis jetzt bekannte vorläufig zur entschiedenen stütze meiner ansicht, und es ist sogar nicht unwahrscheinlich dasz, mit rücksicht auf die nur in das 15e jh. zurückgehende handschriftliche überlieferung, einer der von mir genannten Seneca als wirklicher verfasser der Octavia ans licht gestellt wird.' aus diesen worten geht doch hervor, dasz ich das schluszresultat von der umfangreichsten handschriftlichen untersuchung abhängig sah, und dasz ich nur geurteilt habe nach dem was mir bis dahin von solchen untersuchungen bekannt war. nach meiner über die bezüglichen mitteilungen der hrn. Richter und Müller oben dargelegten combination war es dann nicht allzukühn, auch einen hinweis auf einen Seneca als möglichen verfasser anzuknüpfen: bringt hr. Richter doch litt. centralblatt s. 1245 die notizen über die hss. 'zur ergänzung und bestätigung' meiner hypothese bezüglich des mittelalterlichen ursprungs der Octavia bei.

Wol aber stehe ich jetzt, nachdem ich über verschiedenes helchrt worden bin, nicht an das zurückzunehmen, was sich als irrtum herausgestellt hat, ein irrtum von meiner seite war es nemlich, in Thomas Seneca und Seneca Camertinus (vgl. die tragödie Octavia s. 65 anm. 55) zwei verschiedene personen anzunehmen, als ich meine abhandlung schrieb, war ich ehen lediglich auf mich angewiesen; aufklärungen, wie sie hrn. Richter (a. o. s. 261 anm. 1) zu teil wurden, muste ich entbehren, durch die neue ausgabe der tragödien sind wir ferner von hss. der Octavia aus dem 14n jh. unterrichtet, steht dies fest, so erledigt sich damit freilich meine vermutung, dasz jener Seneca vielleicht der verfasser der Octavia gewesen sei, im grunde kommt mir auf den namen auch wenig an, zumal damit das wesentliche meiner ansicht noch nicht widerlegt ist, dasz nemlich die tragödie zwischen dem 12n und 14n jh. entstanden sei.

Hr. Richter, der 'früher diese hypothese der berücksichtigung für werth hielt', die, wie er sich damals ausdrückte (a. o. s. 1245), 'vollen anspruch auf berücksichtigung zu haben' schien, erklärt eine zeit lang einen in der zeitbestimmung enthaltenen grundirrtum übersehen zu haben. das 12e und 13e jh. hätte zunächst unberücksichtigt bleiben müssen, weil von ähnlichen arbeiten dieser zeit nicht die geringste spur nachweisbar sei. wenn mir nun dies und das darauf in iener exposition folgende ebenso bekannt war wie hrn. Richter, so war doch auch jener terminus a quo von mir nicht aus der luft gegriffen. die Octavia fehlt im Florentinus saec. XI, findet sich aber an neunter stelle in den übrigen hss. 'haben wir also' schrieb ich a. o. s. 59 'bis ins 12e jh. keine spur der wahrscheinlichkeit für das vorhandensein der Octavia, sondern tritt sie uns erst entgegen in späteren liss., so musz sie in der zwischenliegenden zeit. etwa zwischen dem 12n und 14n jh. entstanden sein.' ebenso gut hätte ich schreiben können 11n und 14n jh., insofern jener erste zeitpunct nur bezeichnen sollte, dasz man bis dahin keine spur des vorhandenseins hatte; ob sie aber unmittelbar oder in geraumer zeit nachher entstauden war, konnte vorläufig völlig gleichgültig sein.

Wenn die tragödie in jener zeit entstanden wäre, so könnte nach hrn. Richters meinung meine hypothese nur anwendung auf die zeit vom ende des 13n bis in die mitte des 14n jh., wo jedoch erklärt werden müste, wie innerhalb dieser zeit der ursprünglich reine text der Octavia allmählich die gestalt annehmen konnte, welche in den ältesten hss. uns vorliegt; besonders mache dann aber die manigfaltigkeit der varia lectio für den kundigen die annahme einer jahrhunderte langen textesgeschichte notwendig, zugestehen musz man, dasz die varia lectio sehr reich ist: aber jedenfalls ist dieser gesichtspunct, trotz seiner allgemeinen richtigkeit, für die Octavia so lauge nicht durchschlagend, als jene abweichungen auch auf anderem wege erklärt werden können. hält man die tragödie aus anderen gründen für unecht, so darf man auch an die handschriftliche überlieferung einen andern maszstab anlegen, denn was nötigt zu der annahme, der text der Octavia hätte jemals völlig rein dagestanden? hr. Richter sowol wie ich sind geneigt absichtliche teuschung von seiten des verfassers anzunehmen, wenn er nach jenes ansicht auch identisch sein

möchte mit dem verfasser der recensio volgaris (vgl. a. o. s. 264. die ausgabe praef. s. XIV). fiel jene aber, wie ich meine, in das 2e bis 14e jh. (vgl. trag. Oct. s. 65), wäre es da ganz unmöglich dasz (wie hr. Richter die dittographien in den andern tragödien erklärt) der autor das originalexemplar so zu sagen den übrigen einverleibte, wo von seiner eignen hand entweder verschiedene lesarten vorhanden sein konnten, insofern er gewissermaszen selbst noch schwankte, welche vorzuziehen sei (z. b. v. 50 odio oder ira pari, 89 saevos — fulvos, 122 fessa flexa, 139 confer — et fer — affer, 266 nostri — iusti, 405 stirpem - gentem, 555 urgens - ardens usw.), oder wo sogar, um sie den übrigen, wahrscheinlich in demselben zustande schon befindlichen tragödien zu accommodieren, absichtlich solche variae lectiones zugeschrieben waren, um also auch dadurch den verdacht der neuheit zu vermeiden. konnten ferner nicht alle die fehler, wie sie das abschreiben aus den verschiedenen bekannten gründen mit sich brachte (40 paruit - patuit, 84 sed vota — sed fata, 135 facili — fragili, 875 expectabit explicabit), durch correctur oder in den text aufgenommene glosseme (178 fervens - fervida, 403 adsit - adest, 508 viros - cives, wo dem sinne nach ja das erstere angemessener wäre, 327 profecta -properata) - konnten also diese fehler nicht auch in einem kurzen zeitraum entstehen, in einem solchen wo, wie wir wissen, die tragödien in jeder weise fleiszig tractiert wurden? bezeugt wird dies durch die beiden von hrn. Richter angeführten codices der Angelica in Rom vom jahre 1394, den Neapolitanus von 1376, ferner durch die 1371 von Thedaldus besorgte abschrift, durch die erklärung der tragödien von Coluccius und Domenicus im 14n jh., durch die übersetzung des Lancea aus dem anfang desselben jh. (vgl. trag. Oct. s. 59) - dieses alles jedoch nur, weil hr. Richter jeden versuch meinerseits zur erklärung der betreffenden textesgestalt vermiszte.

Schlieszlich noch ein wort zu hrn. Richters vermutung über die entstehungszeit unserer tragödie. ausgehend von der wichtigkeit der metrik für die zeitbestimmung dichterischer producte und gestützt auf die beobachtung hrn. Peipers, dasz die anapästen des Boëtius gegen die von dem verfasser der Octavia angewendeten einen entschiedenen rückschritt bekundeten, während wiederum die anapästen der Octavia viel freier gebaut seien als die der übrigen als unecht sich kennzeichnenden des Agamemnon und Hercules Oetaeus, glaubt er annehmen zu dürfen, dasz die abfassung der tragödie zwischen Fronto und Boëtius, etwa in das vierte jh. falle. die combination gewinne an innerer wahrscheinlichkeit, wenn man erwäge dasz dies die zeit sei, wo das ansehen des Tacitus und des philosophen Seneca und die beschäftigung mit ihren werken nach langer unterbrechung neu belebt worden sei (vgl. die ausgabe praef. s. XIII).

Was zunächst das vierte jh. betrifft, dem die tragödie zugewiesen werden soll, so läszt sich mit mehr recht, als hr. Richter es gegen mich gethan hat, der einwand erheben, dasz von derartigen productionen jener zeit nichts bekannt ist (vgl. Welcker griech. tragödien s. 1473). Ebenso

steht dahin, ob die damalige neubelebung der studien des Seneca und Tacitus eine weitgehende war und ob zunächst der philosoph nicht ausschlieszlich bei den kirchenvätern aus naheliegendem grunde groszes ansehen genosz, die Tacitus betreffenden stellen bei Vopiscus und Hieronymus - Orosius steht mir nicht zu gebote - beweisen gleichfalls noch nichts für jene behauptung, denn aus dem letztern geht nur hervor, dasz dem gelehrten Hieronymus des Tacitus geschichtswerk bekannt war (Hier. VI 225 g); aus Vopiscus, dasz er von diesem unter den römischen historikern hoch geachtet wurde (Prob. 2 vgl. Aurel. 2) und dasz der kaiser Tacitus sorge für die bibliothekarische verbreitung der werke seines ahnen trug (Tac. 10). - Was endlich den metrischen punct anlangt, so gebe ich gern seine wichtigkeit für die bestimmung von dichterwerken im allgemeinen zu, halte es aber nicht für unmöglich, dasz auch in jener zeit des mittelalters eine Octavia gearbeitet werden konnte, zumal wenn ihr verfasser beabsichtigt hätte sie als echtes werk in eurs zu setzen durch einverleibung in das corpus von tragödien, aus deren eingehendstem studium sie gewissermaszen erwachsen ist (vergl. trag. Oct. s. 65 f.)

Wesel. Wilhelm Braun.

### 121.

Studien zur lateinischen grammatik und stilistik im anschlusz an Krebs-Allgayers antibarbarus von H. S. Anton, dr. phil. und gymnasial-oberlehrer. zweite auflage. Erfurt, verlag von Carl Villaret. 1869. VIII u. 191 s. gr. 8.

Auf dem gebiete der lateinischen grammatik und stilistik können die noch ungelösten aufgaben nur durch die arbeit vieler hände bewältigt werden, und deshalb wird jede neue kraft, die sich auf diesem felde versucht, mit freuden begrüszt. das vorliegende buch, das in zweiter manigfach veränderter und erweiterter auflage erscheint (die erste auflage erschien unter dem titel bemerkungen zu Krebs-Allgavers antibarbarus der lateinischen sprache' in demselben verlage 1867, wurde dem hru. prof. Th. Schmidt in Erfurt beim scheiden aus seinem amte überreicht und umfaszte auf 43 quartseiten etwa den dritten teil der artikel, die in der neuen auflage behandelt sind), sucht im anschlusz an den antibarbarus eine anzahl der fragen zu lösen, welche in diesem noch offen geblieben sind, und dabei eine menge irrtümer dieses und anderer sammelwerke sowie der grammatiker und lexikographen zu berichtigen, in der that ist es dem hrn, vf. gelungen den sprachgebranch vieler wörter teils im allgemeinen teils für einzelne schriftsteller oder für einzelne perioden der sprachentwicklung genauer oder richtiger zu bestimmen. bei den hierüber angestellten untersuchungen hat der vf. auch viele einzelne stellen aus schriftstellern einer erneuerten besprechung unterwerfen müssen, deren resultat, wenn auch nicht immer endgültig entscheidend, doch wenigstens durch die manigfache anregung, die sie gibt, von groszem interesse ist. wir wollen nicht den reichen inhalt des ganzen huches hier ausbreiten, aber doch von einigen der ersten artikel die behandelten

fragen sowie die beachtungswerthesten resultate mitteilen, um die fachgenossen auf das buch aufmerksam zu machen und zur benutzung des-

selben anzuregen.

accedere (s. 1—5): der gebrauch dieses wortes für sich sowie in verbindung mit prope, propius, mit accusativen des orts mit oder ohne die präposition ad wird genau geprüft und dabei für Sallust speciell festgestellt, dasz er accedere mit bloszem acc. auch bei personen anwendet. für accedit 'dazu kommt' wird genauer als bei Krebs festgestellt, dasz man neben huc accedebat auch sagte accedebat huc, dasz statt huc auch eo und eodem, ja selbst ad mit einem substantivum stehen kann, welcher letztere gebrauch bei der persönlichen construction des verbums ganz gewöhnlich sei.

aeternus (s. 5-7): nicht ohne interesse ist die aufzählung von wörtern die mit aeternus verbunden werden (tenebrae, vincula, bellum, beneficium, silentium, amor, gloria, testimonium laudum, laborum praeconium, dedecus, servitus). wichtig aber ist es, dasz aus einer groszen anzahl von stellen nachgewiesen wird, dasz aeternus sowol zu diuturnus wie zu sempiternus steigernd gebraucht wird.

arbitrari (s. 7-8) sucht der vf. in passiver bedeutung bei Cicero zu schützen gegen Krebs-Allgaver.

cognoscere (s. 8—11) und verwandte verba werden genauer in rücksicht auf die präposition behandelt, welche zu der person gesetzt wird. unter anderm wird bemerkt, dasz bei Cäsar fast stehender gebrauch sei: per exploratores oder speculatores cognoscere, sowie dasz per exploratores auch sonst mit anderen verben als certiorem fieri, comperire, certum habere usw. verbunden wird.

accipere (s. 11): dieses verbum wird mit a (statt ex) verbunden besonders da wo angedeutet werden soll, dasz man etwas von den vätern überkommen hat (nachricht, sitte, erbteil usw.). auch wird für Sallust genauer der gebrauch von accipere ex und accipere allein bestätigt und berichtigt.

comperire (s. 12): nachdem über die bei diesem verbum gebräuchlichen präpositionen für person und sache gehandelt ist, wird zu erweisen gesucht, dasz certis auctoribus comperisse stehende formel seiwenn der vf. durch diesen formelhaften gebrauch auch nuntiis litterisque leichter erklären zu können glaubt, so möchten wir dagegen bemerken, dasz dieser ausdruck am besten als εν διὰ δυοῦν zu fassen sein dürfte.

et is (s. 13—26): der vf. behandelt das deutsche 'und zwar', sammelt die bei den grammatikern dafür angegebenen lateinischen formeln, präft dieselben nach ihrer gältigkeit und fügt noch atque hic und et hic quidem hinzu. sodann wird die frage, ob atque, ac, et, que für sich allein dazu dienen können ein wort mit dem andern zu verbinden, um dessen begriff zu steigern, für alle vier bejaht und dieser gebrauch mit beispielen belegt.

ERFURT.

ALEXANDER HOPPE.

# (112.)

# ZU CICEROS ERSTER CATILINARIA.

Aus dem vom hrn. vf. mir gütigst übersandten programm des gymnasiums zu Frankfurt am Main vom j. 1868 (\*tres commentationes: II. quaestio critica de locis quihusdam Ciceronianis\*) s. 29—31 ersche ich mit vergnügen, dasz II. Rumpf in betreff der stelle Cic. in Catil. I 2, 5 schon denselben gedanken ausgesprochen und auch paläographisch begründet hat, den ich in der miscelle oben s. 799 f. veröffentlicht habe, und ich halte es für meine pflicht diese mir bis dahin unbekannte priorität hierdurch ausdrücklich zu constatieren.

DRESDEN.

KARL MAYHOFF.

58

#### REGISTER

# DER IM JAHRGANG 1869 BEURTEILTEN SCHRIFTEN UND ABHANDLUNGEN.

| Hamilton and the second and the seco |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| C. Th. Angermann: de patronymicorum Graecorum formatione (Leip-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | seite |
| zig 1868)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 290   |
| H. S. Anton: studien zur lateinischen grammatik und stilistik (Erfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 1869)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 879   |
| J. Bendixen: der alte staat des Aristoteles (Hamburg 1868)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 593   |
| A. de Caix de St. Aymour: la langue latine étudiée dans l'unité Indo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Européenne (Paris 1868)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 717   |
| A. Conze: beiträge zur geschichte der griechischen plastik (Halle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 1869)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81    |
| E. Curtius: sieben karten zur topographie von Athen mit erläutern-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| dem text (Gotha 1868)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 145   |
| (G. Curtius:) studien zur griechischen und lateinischen grammatik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| herausgegeben von G. Curtius. 1r band (Leipzig 1868)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 289   |
| L. Curtze: die Germania von Tacitus ausführlich erklärt, cap. I-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| (Leipzig 1868)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 857   |
| E. Egger: mémoire sur quelques nouveaux fragments inédits de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| l'orateur Hypéride (Paris 1868)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97    |
| E. Frohwein: de adverbiis Graecis (Leipzig 1868)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 292   |
| B. Gerth: quaestiones de Graceae tragoediae dialecto (Leipzig 1868)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 290   |
| E. Götze: de productione syllabarum suppletoria linguae latinae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| (Leipzig 1868)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 302   |
| C. Halm: M. Minucii Felicis Octavius et Iulii Firmici Materni liber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| de errore profanarum religionum — oder: corpus scriptorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| ecclesiasticorum Latinorum. vol. II (Wien 1867)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 393   |
| W. Ihne: römische geschichte, 1r band (Leipzig 1868)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 563   |
| A. Nauck: lexicon Vindobonense (St. Petersburg 1867)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

Jahrbücher für class, philol, 1869 hft, 12.

| 882      | Register der neurteilten sehrliten und abnandlungen.           | scite |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------|
| G. Part  | hey: Pomponii Melae de chorographia libri tres (Berlin 1867)   | 629   |
| Th. Pro  | euss: kaiser Diocletian und seine zeit (Leipzig 1869)          | 508   |
| C. Prie  | n: die symmetrie und responsion der römischen elegie (Lü-      |       |
| be       | ck 1867)                                                       | 334   |
| Ch. Pri  | nce: études crit ques et exégétiques sur les Perses d'Eschyle  |       |
| (N       | euchâtel 1868)                                                 | 31    |
| J. G. Re | enner: quaestiones de dialecto antiquioris Graccorum poesis    |       |
|          | egiacae et iambicae (Leipzig 1868)                             | 289   |
| O. Ribb  | beck: de Tibulli elegia prima et Propertii III (II) 34 (Kiel   |       |
|          | 67)                                                            | 331   |
|          | se: anthologia latina, pars prior, fasc, I (Leipzig 1869)      | 727   |
| W.~H.    | Roscher: de aspiratione vulgari apud Graecos (Leipzig 1868)    | 292   |
| A. Ros.  | shach und R. Westphal: metrik der Griechen. 2e auflage in      |       |
| 2 1      | bänden, bearbeitet von R. Westphal (Leipzig 1867. 68)          | 361   |
| A. Schi  | lieben: die pferde des altertums (Neuwied 1867)                | 795   |
| H. Schi  | rader: die Sirenen nach ihrer bedeutung und künstlerischen     |       |
| da       | rstellung im altertum (Berlin 1868)                            | 165   |
| L. Spe   | ngel: Aristotelische studien. II (München 1865)                | 593   |
|          | emihl: das dritte buch der Aristotelischen politik. im philo-  |       |
| log      | gus XXIX (Göttingen 1869)                                      | 593   |
| Ch. Thu  | wot: observations critiques sur le traité d'Aristote de parti- |       |
| bu       | s animalium (Paris 1868)                                       | 24    |
| L. Tob   | ler: über die wortzusammensetzung (Berlin 1868)                | 56    |
|          | cher: étude sur le monument bilingue de Delphes (Paris 1868)   | 253   |
|          | her: Pseudocallisthenes (Halle 1867) und: Iulii Valerii epi-   |       |
| tor      | ne zum erstenmal herausgegeben (ebd. 1867)                     | 282   |

#### SACH-REGISTER.

ã, dâ 707 f. -α, accent der subst. fem. 713 f. 'Αβαί 709 'Αχέλης = 'Αχελώος 764 Adamnanus 268 Aeschylos (Perser) 30 ff. (Eum.) 848 Agathias 457 ff. άγενής, άγένητος 711 f. άγγελίης 187 Alkibiades 694 ff. amphiktyonenbund 254 ff. άναφαίνομαι 647 άναρριχάομαι 4 ff. ἄνφαντος 670 f. 680 f. anthologie, lat. 279 ff. 727 ff. Antonius Saturninus 354 ff. Apollodoros 611 f.

Apollonios Dyskolos 12 'ff. 161 ff. 210 ff. 390 ff. 'Αραχίων 8 f. "Αραθθος 690 archäologisches 81 ff. 749 ff. Areios (stoiker) 613 f. Aristoteles 243 ff. 817 ff. (de part. anim.) 24 ff. (politik) 518 f. 593 ff. Arrianos (anab.) 263 ff. aspiration (griech.) 292 ff. 659 ff. lat.) 657 f. Athen (topographie) 145 ff. (die dreiszig) 193 ff. athletenbilder in Athen 749 ff.

Atilius 536 attische rechtsaltertümer 514 ff.

Βλίςςη 684 f.

inschriftliches 208, 253, 305 ff. 485. Boëthos 612 Bosphorus 656 ff. 488, 665 ff. Ioannes von Antiochien 119 byzantinisches 49 ff. Iosephos 464 f. 465, 523, 758, 821 ff. Caesar (b. gall.) 59 ff. Cassius Dion 1 ff. Isokrates 802 f. ίστορίαι als buchtitel 110 Cato von Utica 137 ff. Cicero (de orat.) 127 f. 489 ff. 723 f. "Ιςτρος und Δανούβιος 123 f. 791 ff. (Brutus) 500 f. (in Catil.) itinerarium Alexandri 283 ff. 312. 799 f. 881 (p. Mur.) 856 (p. Justinus 310 ff. Archia p.) 91 (p. Sestio) 492 (Tusc.) Juvenalis 765 ff. kaisergeschichte, römische 354 ff. 491 ff. 798 f. (de deorum nat.) 498 f. 508 ff. (de div.) 239 ff. 768 (de off.) 499 f. Kalamis 86 (de leg.) 568d, auslantendes im alten Latein Kallimachos 101 ff. 485 ff. Kallisthenes (pseudo-) 282 ff. Δανούβιος und "Ιςτρος 123 f. kirchenschriftsteller, lat. 393 ff. Delphi 253 ff. Konon 310 ff. κόςμος 618 ff. Demosthenes 755 ff. diadochenzeit 452 ff. Kratinos 522 f. Kreta, inschrift 665 ff. dialekt 647 Didymos Areios 613 f. 619 Diocletian 508 ff. Lacrtics Diogenes 611 ff. Diodoros 472, 758 λαΓαγορεύω 689 Laurentios, Ioannes 123 f. Diogenes, Lacrtios 611 ff. λεξικός 466 Dion Cassius 1 ff. Dionysios von Halikarnass 113, 471 f. Libanios (pseudo-) 537 ff. Domitian 354 ff. Λιθαῖος 683 Domitius Marsus 268 Livius 77 ff. 179 f. 339 ff. 502 ff. 663 f. doryphorosstatue 83 ff. Lucretius 48, 266 ff. η̃ 186 f. Lukianos (scholien) 623, 626 Ennius 480 ἐπιςτολιμαῖοι χαρακτῆρες 537 ff. Lykurgos (redner) 737 ff. Euripides 760 ff. (ras. Her.) 11 (lon) Lysias 27 ff. 193 ff. 455 f. 716 520 ff. (Med.) 192 (fragm.) 754 Mela, Pomponius 629 ff. Eusebios 46 ff. 120 f. 619 Menandros 523 f. Fabius Pictor 239 ff. 768 messenische kriege 447 ff. metrik 361 ff. fabulae practextae 473 ff. Minucius Felix 393 ff. 417 ff. Firmicus 396 f. modi 12 ff. 161 ff. 390 ff. gallischer mauerbau 59 ff. geographie, alte 629 ff. Μυριανδός 815 f. Germanicus Caesar 269 ff. Myron von Priene 448 ff. Gortyn, inschrift 665 ff. mythologisches 165 ff. 531 ff. grammatisches 13 ff. 56 ff. 161 ff. Naissos 122 ff. 209 ff. 289 ff. 390 ff. 467 ff. 659 ff. Nikephoros Gregoras 466 Niketas 118, 523 (griech.) 243 ff. 667 ff. 678. 817 fl. 821 ff. (lat.) 485 ff. 717 ff. 879 f. Nikolaos von Damaskos 107 ff. griechische geschichte 193 ff. 441 ff. Nikomachos 108 455 f. Octavia (tragödie) 875 ff. handschriftenkataloge 510 fl. Οίβάρης 816 handschriftliches 537 ff. 731 ff. 759 ff. Oros 438 ff. Herodotos 441 ff. 815 f. ώς εἰπείν  $\mathbf{u}$ .  $\ddot{\mathbf{u}}$ ,  $\mathbf{S}17$   $\mathbf{f}$ . δευβελής 757 f Hieronymos von Kardia 452 ff. hodie 487 f. Pacavius 479, 767 f. Homeros 187 f. panis Nicolaus 109 Horatius 129 ff. 313 ff. (carm.) 134 ff. παρακαταβολή 688 f. 849 ff. (epist.) 476 f. παραςυμβαμα 167 ff. Hypereides 96 ff. parentes 506 f. ιέρεια, ίερία 714 Pausanias (perieget) 111 (6. 164. imperativbildung 687 591 f. 820 infinitiv 209 ff. 817 ff. Petronius 279 ff.

pferde im altertum 795 ff. philosophie, griech. 611 ff. Phryniehos 1 ff. Pindaros 181 ff. 387 ff. Platon 806 ff. (Theaet.) 698 Plantus 478 ff. 486 ff. 536 (Cas.) 480 ff. (Men.) 484 f. (prologe) 473 ff. Plinius d. ä. 640, 643, 651, 768 πλίξ 684 Pollux 517 Polybios 117 f. 456 Polykleitos 83 f. Polykrates (sophist) 801 ff. Priscianus 467 ff. Priskos 43 ff. 120 ff. Proklos 545 ff. Prokopios 122 proportionen in der griech, kunst 90 proptervus 479 f. πρόςχημα 580 prosodie, lat. 478 ff. Ptolemaeos (geograph) 683 Quintilianus 180. 736 Rhianos 448 ff. römische geschichte 354 ff. 563 ff. Sallustius (lug.) 506 f. secessio in montem sacrum 574 Seirenen 165 ff. Seneca 279 ff. 440, 506, 769 ff. 875 ff. Servius (zur Aeneis) 631 Sokrates 801 ff.

Solinus 643, 644 Sophokles 699 ff. (El.) 577 ff. (OT.) 29 f. 513 ff. (OK.) 519 (fragm.) 186 spätlateiniselle poesie 730 ff. (Phaedros) 533 f. stadienlauf 585 ff. Stephanos von Byzanz 630 stoiker 611 ff. grammatik 467 ff. Strabon 11 f. 125 (scholien) 110 f. 118 f. Suidas 438 ff. 614 ff. ςύμβαμα 467 ff. Syrianos 548 \* Tacitus (Germ.) 288. 857 ff. (hist.) 610 Tauromenion (insehrift) 305 ff. Τεβέριος 125 f. Terentios (hec.) 480 Thaletas 672 Theokritos 525 ff. Theopompos 444 Thukydides 92 ff. 465, 694 ff. 759 f. Tibullus 63 ff. 207 f. 331 ff. 793 f. tribus, römische 569 ff. Τρωγοδύτης 124 f. 815 τρύω 45 f. Valerier 567 f. Valerius (Julius) epitome 282 ff. Vellejus Paterculus 506 Vergilius 313 ff. (Aen.) 330. 725 f. (catalecta) 275 ff. Vopiscus 179 Wolf, F. A. 664 Xenophon (apomn.) 801 ff. Ζώννυμι 816

# BERICHTIGUNGEN.

S. 264 z. 3 v. o. hinter Meleagros ist der name Ptolemaeos ausgefallen. S. 452 z. 11 v. u. zu den worten 'als die der andern historiker' ist am untern rande die note hinzuzufügen: 'vgl. Mannert geschichte der unmittelbaren nachfolger Alexanders s. 373.'



PA 3 N65 Bd,99 Neus Jahrbücher für Philologie und Paedagogik

# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

